

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



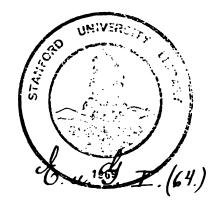

1 105h. a. (64.)



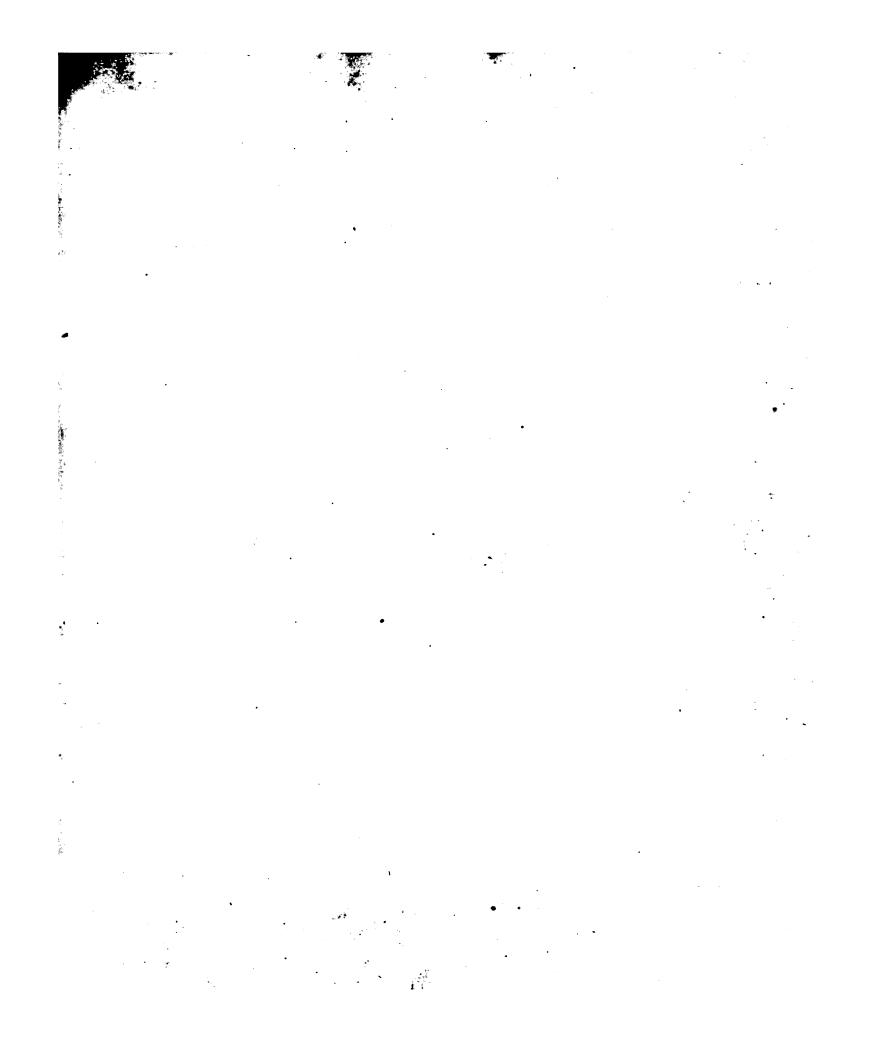

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

### Allgemeine

### Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.



### Allgemeine

## Encyflopåbie

d e r

### Wissenschaften und Künste

in alphabetifcher Folge

### von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

 $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Berausgegeben von

Hermann Brockhaus.

Bierundfechzigfter Theil.

GESENIUS — GETRĀNK.

Geipzig:
F. A. Brochaus.
1857.

w\,

AE 27 A6 Sect.1 V. 64



# Enchklopädie der Wissenschaften und Künste. Erste Section.

 $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Bierundsechzigfter Theil. GESENIUS — GETRANK.

• . ·
· 

### GESENIUS.

GESENIUS (August), geb. 1718 ju Cellerfeld, ftubirte zu Belmftadt, wo er neben ber Theologie fich besonders mit philosophischen und historischen Studien beschäftigte. Rach Beendigung seiner alabemischen Laufbabn erhielt er 1744 bie Professur ber griechischen Sprache auf ber Univerfitat Belmftabt. Er ward gugleich Archibiakonus an der Stephanskirche. 3m Jahre 1748 folgte er einem Rufe nach Schöppenstädt als Specialfuperintenbent. Spaterbin warb er Generalfuperintendent und erfter Prediger ju Schöningen. Er flatb bort ben 6. Jan. 1773. Seine grundlichen theologischen und philologischen Kenntniffe zeigte er in einzelnen Differtationen und Programmen: De prunis in capite inimici, ad Prov. 25, 21 et Rom. 12, 20. (Gotting. 1740. 4.) Christum decore gentis suae se accommodasse. (Helmstad. 1744. 4.) Diss. critica in mitiorem verborum Christi, quae Marc. 4, 12 et Luc. 8, 10 exstant, sensum inquirens. (Helmstad. 1746. 4.) De Spiritu S. apostolis loco regni, quod sperabant, terreni, promisso, ad Act. 1, 5-8. (Ibid. 1747. 4.) Befondere Ermahnung verdient feine 31. Bolfenbuttel 1740 etschienene Historia passionis Domini nostri Jesu Christi harmonica, e Graeco IV Evangelistarum textu in usum praelectionum academicarum concinnata \*). (Heinrick Döring.)

GESENIUS (Justus), wurde am 6. Juli 1601
zu Esbeck, einem Dorfe in der Niederbörde des Amtes Lauenstein im Fürstenthume Calenberg geboren. Der Bater Joachim Sesenius war in Esbeck, später in Oldendorf Pfarrer; die Mutter Anna war eine Lochter des Rathsberrn Vilter in Hameln. Früh bezog Justus die gelehrte Schule zu Hildesheim, wo er unter der liebevollen Pslege des M. Resen sich durch Fleiß, Fortschritte und sittliche Führung auszeichnete: schon in seinem 17. Jahre ging er auf die Universität Helmstädt, wo er sich an Calirt und Horneius innig anschloß. Die Jahre 1626—1629 studierte er in Zena, wohin er die Söhne des Kanzler Stisser als Ausseher begleitete, erlangte dort auch die philosophische Nagiskerwürde, nachdem er unter Stahl's Vorsik eine Dissertation: de condender

ceptu universalissimo et primo qui vocatur Ena, mit Beifall vertheibigt hatte. In bem juleht genannten Sahre berief ihn ber Rath von Braunschweig jum Pre-biger an Die St. Magnustirche. Sier mar es auch, wo fic Gefenius 1630 mit Margaretha Sufanna Rauff. mann, einer Zochter bes Superintenbenten Rauffmann in Schweinfurt, vermablte. Iliil berief Bergog Georg von Braunfdweig. Lüneburg (geft. 1441) ibn ale jungften Sofprediger nach hilbeshelm, mo banials ber Gip ber fürflichen Regierung war. Bier Jahre fpater jog Gesenius mit den übrigen Mitgliedern der Regierung nach hanover, wo ibn nach dem Zode des herzogs Georg besten Rachfolger, Herzog Christian Ludwig, an Paul Müller's Getelle berief. Er sollte die Burde eines hofpreigers, Confisorial Affeston und Generalsuperinten. benten bes Fürftenthums Calenberg befleiten. Co bobe Stellung ichien ben Schmud bes theologifden Doctor. butes gu erheischen, und Gefenius promovirte beshalb 1643 in Seimftabt, nachdem er am H. Dlarg unter Ca. lixtus' Borfit de igne purgatorio bisputirt batte. Rion ba ab verwaltete Gefenius fein Amt in Segen, "wie ein wahrer Bifcof" nach feines Leichenrebnere Mborten, bis 1671. Bie er bei Befrhung ber geiftlichen Stel-len u. f. w. fur bas Spftem Des Galiptus wirten fonnte, fo war er auch vor Anderen bemuht, bem großen belm. ftabter Theologen bei feinen Streitigfeiten ble Gunft und Unterftugung Des hanoverifden Dofes au erhalten '). Eben auf einer Reife nach Braunfdweig begriffen, amang ihn ein beftiger Schwindelanfall jur Mudfehr: ein bos artiges Bieber roffte ihn nach wenigen Tagen am IN. Sept. 1671 hinmeg. Gein College Jordens blett ihm über Que. 18, 7. 8 Die Leichenpredigt. Geine Schriften find folgende: Dissertatio de Igne l'urgatorio, (Helmatadii 1650, 4.) Rleine Catedismus. Coule, bas ift, furper Unterrice, wie Die Catedismus Lebre bei ber Jugend und ben Ginfaltigen zu treiben. (Braunschweig 1631. 12.) Quatuor hominis Novissima, von benen vier letten Dingen. (Braunfdweig 1642. 12.) Buchlein von Aufferftebung ber Zobten. (Rinteln 1650, 8.) Evangelions - Prebigten, auff alle Sonn ., Beft . und Apostel . Zage: babei 12 Regenten Predigten. (Braunschweig 1654, 4.) Biblifche

e) Bergl. Abelung's Fortset, und Ergang, ju Joder's Gelehrtenlerikon. Meufel's Lexikon ber vom Jahre 1750—1800 verstorbenen beutschen Schriftkeller. 4. Bb. S. 141 fg.

M Guenti. b. B. u. R. Erfe Section. LXIV.

<sup>1)</sup> Bergl. Dente, G. Calirtus' Briefwechfel G. 84. 86.

Afficien Atten und Reuen Testaments, in eine richtige Febeneng ber Beit und Jahre zusammengebracht, und in genei, Elietle, jetes aber in 54. Lectiones abgetheilt. name 118 1 1 Praxis devotionis, ober Uebung Der Chrifflichen Anbacht. 1. vom Bebet, 2. vom S. Abendmahl, : von Beiligung bes Sabbaths. (Luneburg 161 12, Troft Predigten. (Sanover 1661. 4.) Epiftel. Pickigien auff bie Conn : Fest und Apostel . Sage, durche Janks Jahr. (Braunschweig 1672. Fol.) Einweihungs-Perkint (Ebendas. 1670. 4.) Passions Predigten. (Sa-naver 1671. 4.) Die kleine Bibe! in 12. Bier Pre-Malen vom Ende. (Ebendaf. 4.) Seine lette Schrift iff. Barum willft bu nicht romifch fatholifch werben, wie teine Borfahren maren? eine umfangreiche Schrift, auf welche er alle Dugeftunden ber letten Jahre feines Lebens verwendete. Beranlaffung zu berfelben gab ihm ber Uebertritt feines Landesherrn, bes Bergogs Johann Friedrich, jur tatholifchen Rirche. Seboch gestattete bem Berfaffer Die Rudficht auf feine amtlichen Berhaltniffe nicht, Diefes Bert unter frinem Ramen herauszugeben; es erfcbien unter bem erbichteten Ramen Timotheus Friblibius in 4 Theilen. (Hanover 1669. 1671. 1672. 4.) Praftisch am bebeutenbsten ift seine Catecismus Schule geworben. Kaum war bieses Buch erschienen, so fand es in der Rabe und Ferne eine fo ausgezeichnete Aufnahme, daß nicht nur der gelehrte Dr. Joh. Andr. Schmid in Strasburg es bringend jum Gebrauche beim Religionsunterrichte empfahl, und ba fich ein schwer zu befeitigender Mangel an Eremplaren zeigte, fofort nach-bruden ließ; fonbern auch Gefenius felbft fich veranlaßt fab, unter feinem Ramen 1635 eine verbefferte Ausgabe ju Luneburg zu besorgen, worauf er im Auftrage ber braunschweigisch : luneburgischen Regierung einen turgen Muszug aus bemfelben unter bem Titel: "Reue Rinderlehre oder Catechismusfragen über den fleinen Catechismus Lutheri" für die Jugend in ber Schule und Rirche ausarbeitete. Dieser Gesenius'iche Ratechismus war bald in ben meiften Landern bes nordlichen Teutschland eingeführt und erlangte mit der Zeit fast bas Ansehen eines symbolischen Buches. Dessenungeachtet sab sich Gesenius bei aller seiner Besonnenheit und Friedensliebe heftigen Angriffen megen seiner Rechtgläubigkeit ausgesetzt. Der argfte unter feinen Wegnern mar ber befannte Papiftenriecher Paftor Statius Buscher in hanover, welcher in einem befonders gegen Georg Calirtus, Ronrad Sornejus und Paul Müller gerichteten Cryptopapismus novae Theologiae Helmstadiensis auch Gefenius, wiewol ohne ihn ausdrucklich zu nennen, angriff und ihm vorwarf, daß er nicht nur in dem Artifel von der Gerechtigs feit und Seligfeit bes Menfchen die guten Berte einmische, sondern auch mit den Papisten, ihren Köhlerglauben lehrend, die Erkenntnig vom Glauben ausschließe; daß er außerbem in bem Artitel von der Erbfunde es mit jenen halte und aus den Papiften, Calviniften und Lutheranern Gine Rirche machen wolle. Die nun erfolcenben argerlichen Streitigfeiten find befannt genug. Bufcher feinerfeits führte ben Rampf bis zu feinem

Tobe 1641 fort. Die lette Schrift, in welcher er gugleich die Angriffe gegen ben Gefenius'ichen Ratechismus ftarter und entschiedener als in dem fruberen Berte erneuerte, erschien unter dem Titel: "Rothwendiger Bericht von Publicirung bes Crypto-Papismi." Ungeachtet Befenius zur Abwehr ber gegen ibn vorgebrachten Befoulbigungen eine "Apologia und Ablehnung der Berlaumdungen Statii Buscheri" in 2 Theilen berausgegeben hatte, fo erhob fich doch lange nach feinem Tode noch einmal ein lebhafter Streit über feinen Ratechismus, als berfelbe mit einigen aus Spener's Ratchismus binzugefügten Fragen zu Stade (baber meift ftabifcher Ratechismus genannt) neu aufgelegt und fatt bes bisber gebrauchten Ratechismus von Gotefleisch und Des Simmelsweges von Sofer burch eine von Konig Georg I. bestätigte Berordnung der turfürstlichen Regierung vom 19. Sept. 1723 in ben Bergogthumern Bremen und Berben eingeführt werben follte. Allein fo ernftlich fich auch die Regierung bemuhte, burch erlauternbe Bemertungen und bringende Grunde Diefe Berordnung gu empfehlen, fo erschien beffenungeachtet im folgenden Sabre eine lange Reihe von Flugfdriften, beren zelotifche, meift anonyme Berfaffer mit giftiger Leidenschaftlichkeit bem Ratchismus mit der Glaubensreinheit auch die Brauch= barkeit absprachen, indem sie nicht blos die langst widerleaten Beschuldigungen Buscher's mortlich wiederholten 2), sondern auch behaupteten, daß die Prediger im Bremenfcen und Verdenschen einen folden "verfälschten, verftummelten, zweideutigen, mit groben Berthumern be-flecten" Katechismus mit gutem Gewiffen nicht annehmen und beim Unterrichte zu Grunde legen fonnten, weil er in bem Artitel von Gott, von ber Biebergeburt und von ber Bergebung ber Gunden unrein und unlauter fei; weil er ferner die von Calirtus begonnener und noch fortbauernden fyntretiftifchen Beftrebungen unterftute; weil er enblich burch einzelne Ausbrucke Dic Absicht, den Papisten naber zu treten und die Jugent für bas Papfithum leichter empfanglich ju machen, beforbere. Der Paftor henning Flugge zu hanover vertheidiate ben Ratechismus in einer ausführlichen, "Bla gen ohne Urfache über einige Puntte in Befenii Catechismo" betitelten Gegenschrift (Sanover 1724. 4. 9 Bogen). Da sich indeffen nun auch die bremenschen Landstande in ben Streit einmischten und gegen Die Einführung bes neuen Ratechismus formlich Ginfage er boben; fo befahl endlich ber Ronig burch ein Edict von: 16. Mai 1724, in ben Berzogthumern bis auf Beiteres von bem Befenius'ichen Ratechismus ganglich abzusteben und es bei Gotefleifc's furgen Fragen und Bofer's

<sup>2)</sup> Um eins anzuführen: Sesenius habe "die Wiederzeburt eine Beränderung und Berneuerung unsers inwendigen Menschen, das ist unserer Seelen, genennet, das hauptwerd aber ausgelassen, das der heilige Seist darinnen den Sauben gebe; überdis musse auch nicht der inwendige, sondern vielmehr der alte natürliche Mensch verändert werden, und set gang falsch, das die Seele und der inwendige Mensch einerley, welches Spenerus schon vor 31 Zahren aus Beranlassung eines Predigers an Gesenio gemisbilligt habe." (Theol. Bedenden IV. S. 116.)

himmelemege bleiben zu laffen. Bergl. über ben Streit befondere bie Unschuldigen Rachrichten 1724 und ben Artikel von Klippel, beffen Darftellung wir gefolgt find.

Richt aber Diefe langft verschollenen, nur ber speciellften Rirchengeschichte angehörigen Streitigkeiten find es, welche Gefenius eine bleibenbe Erwahnung fichern, fondern feine nicht unbedeutfame Stellung in Der Entwidelung bes evangelischen Rirchenliedes. In Gemeinschaft mit seinem Freunde, bem Confistorialrathe Denide in Hanover, ", dem er an Geift und Geschmack so gleich ift wie ein Ei dem andern," gab er ein Privatgesangbuch in hochteutscher Sprache heraus, die alteste Sammlung in dieser Art. Sie erschien zuerst im 3. 1646 ober 1647; in ber ameiten Musgabe famen noch einige Befange hingu, fodaß fich bie Bahl berfetben auf 250 belief; in einer fpatern vom 3. 1659 murbe fie bis auf 300 permebrt, und in Diefer Beftalt ift fie Grundlage ber neueren hanoverischen und luneburgischen Rirchengefangbucher geworben. Die Beranlaffung gu ihrem Ericheinen gab ber von Ginigen laut geaußerte Bunfch, Die Beermann'ichen Lieber, Die man wegen ber Rriegs. geiten nicht immer in Dieberfachfen gu Raufe haben fonnte, mit ben gewöhnlichen und anberen außerhalb Landes gebrauchlichen Rirchengefangen in eine Sammlung gebracht und unter gemiffe Rubrifen geordnet gu feben. Bei ben Gefangen faben fie, wie fie in ber Borrebe felbft erflaren, nicht fowol auf "fonderliche Poeteren und Bierlichfeit ber Borte, ale vielmehr babin, bag gwar Die Reime beutlich und nicht hartflingend maren, guforberft aber Die Daterien, foviel möglich, mit Borten ber beiligen Schrift ober fonft beweglich, und boch alfo, baß es auch ber gemeine Dann faffen fonnte, eingerichtet werben mogten." Bon biefer Sammlung batiren nicht unbebeutenbe Aenberungen, welche fich bie Berausgeber, wol im Intereffe ber gereinigten Dpit'fchen Ber3. lebre, erlaubt haben. Sier lieft man g. B. fcon: "Dich lieb' ich berglich meinen herrn" fatt: "Berglich lieb hab' ich bich, o herr." Das Lied von Jofua Begelin: "Mulein auf Chrifti Simmelfahrt" ift in ber bier veranderten Geftalt: "Auf Chrifti Simmelfahrt allein" in faft alle Gefangbucher übergegangen. Die Sammlung enthalt enblich auch eigene Lieber von Gefenius und Denide, welche aber, wenn nicht befondere nabere Ungaben bagutreten, fcmer zu unterfcheiben find, ba fie obne Rennung ber Ramen vorfommen und in Beift und Gefchmad fich gleich find. Sicher ift Gefenius Berfaffer Des befannten, nach bem Dage von "Silf Gott, baß mir's gelinge" gedichteten Paffioneliedes: Benn meine Sund' mich franten, beffen Driginalconcept noch lange nach bem Drude vorhanden mar. Begel, Analecta II. p. 19. Deben bem fraftigen innigen Zone befteht fein Sauptverdienft in ber Bereinigung ber Berfohnungslehre mit ber Berpflichtung eines nothwendig an den Glauben an die Erlöfung fich anschließenden ge-reinigten Bandels. Ungewiffer ift es schon, ob bas Ofterlied: D Tod, wo ift bein Stachel nun, von Gefenius herrührt, ba es auch Denide zugeschrieben wird. Auch bas Morgenlieb: In Diefer Morgen=

ftund' will ich bich leben führen Ginige unter Gefenius' Ramen auf. Bergl. über Gefenius überhaupt Bitten, Memor. Theologor. p. 1721—1725; Rehtmeier's Braunschw. Kirchen-Gesch. 4. Th. S. 458 fg.; Rlippel, Art. Gefenius in herzog's Encyklopabie.

GESENIUS (Otto), geb. zu Gellerfeld im Jahre 1729, studirte Medicin, promovirte in Göttingen unter Haller, practicirte in Hanover, wo er auch Hofarzt wurde, und starb daselbst am 11. Nov. 1779. Außer einigen Dissertationen und einer Gratulationsschrift zu seines Vaters Jubilaum hat er sich bekannt gemacht durch: Bersuch einer allgemeinen Betrachtung der Bechfelsieber und ihrer Wirkungen auf die Gesundheit des menschlichen Körpers. (Helmstädt 1752.) (F. W. Theile.)

GESENIUS (Wilhelm), geberen gu Schöningen im Bergogthume Braunfchmeig im 3. 1760, ftubirte in Salle Medicin, und practicirte querft in Rordhaufen, feit 1795 aber in Balbenrieb. Er ftarb bereits am 1. April 1801. Er hat fich burch folgende Schriften befannt gemacht: Diss. de animi passionum in corpus efficacia. (Hal. 1784.) Gine vermehrte teutsche Ueberfetung beforgte er unter bem Titel: Debicinifch . moralifche Pathematologie ober Berfuch über Die Leibenfchaften und ihren Ginfluß auf Die Befchafte bes forperlichen Lebens. (Erfurt 1786.) Berfuch einer lepibopterologischen Encyclopabie ober Sanbbuch für angebenbe Schmetterlingsfammler. (Erfurt 1786.) Ueber bas epidemifche faulichte Gallenfieber in ben 3. 1785 und 1786. (Leipzig 1788.) Tabellarifches Bergeichniß ber einfachen Argneimittel des Gemachereiche, nach jedes Gemachfes offigi-neller fowohl ale fuftematifcher Benennung u. f. m., in alphabetifcher Ordnung. (Stendal 1790. Fol.) Sand-buch ber praftifchen Beilmittellehre fur angehende Mergte. (Stendal 1791. Cbendaf. 1796.) (F. W. Theile.)

GESENIUS (Wilhelm), murbe im 3. 1786 am 3. Febr. Rachmittags um 3 Uhr in Rorbhaufen geboren und erhielt vier Tage barauf in ber Taufe bie Ramen Beinrich Friedrich Bilbelm, von benen er nur ben lettern auf feinen fpateren Schriften beibehalten hat. Gein Bater Dr. Wilhelm Gefenius mar ein nicht blos feiner Renntniffe megen febr geschätter, fonbern auch megen feiner theilnehmenben Bute und Berglichfeit allgemein geliebter Urst; feine Mutter Johanne Jacobine Magbalene eine Tochter bes Actuarius Bangloff. In ber alten Reichsftadt, Die burch induftrielle Thatigfeit großen Reichthum erworben hatte, verlebte er feine Jugend frei von Corgen; auch feine Weltern waren in ber gludlichen Lage, feine Roften fur die Musbitbung bes Rnaben icheuen ju burfen. Gie trugen Bebenten, ihn ber öffentlichen Schule ju übergeben, und liegen ihn burch Sauslehrer unterrichten, von benen ber erfte, 30. hann Chriftoph Chring aus Nordhaufen, in bem hoben Alter von 91 Jahren lange nach feinem berühmten Boglinge erft im 3. 1848 verftorben ift. Co trat er mobil porbereitet erft in Die Tertia bes fabtifchen Gymnafiums ein, befuchte mit langerer Unterbrechung Die Secunda und erfreute fich endlich in ber Prima bes anregenbften

Unterrichts erft bei bem 1801 verftorbenen Rector Johann Friedrich Chriftian Poppe, fobann bei beffen Rachfolger, bem Director Chriftian Ludwig Leng aus Gera. Unter ben höhern Schulen Thuringens erfreute fich bamals bas Gymnasium illustre in Gotha eines glangenden Rufes und jog baburch aus allen Gegenden bes teutschen Baterlandes tuchtige Junglinge an; auch unfer Gefenius hatte den lebhaften Bunfch, bort feine miffenschaftliche Borbildung abzuschließen. Allein der am 1. April 1801 erfolgte Tob feines Baters und Die angftliche Liebe ber Mutter, Die fich von ihrem Lieblinge nicht trennen fonnte, vereitelte bie Erfüllung Diefes Bunfches. Er blieb in feiner Baterftabt, jog aber in bas Saus bes Directors Leng, beffen pabagogifches Befchick (er hatte im beffauer Philanthropin und nachher in bem Inftitute feines Ochwiegervaters Salzmann in Schnepfenthal unterrichtet) und miffenschaftliche Tuchtigfeit auf Die Ausbildung bes reich begabten Schulers ben fegensreichften Ginfluß ausgeübt hat. Schon auf ber Schule ragte Befenius unter feinen Alteregenoffen hervor, ichon bort galt er ale ber befte Bebraer, und tuchtig ausgebildet fonnte er gu Dichaelis 1803 die Schule verlaffen. Der geiftigen Pflegerin feiner Jugend hat er bantbare Pietat mabrend feines gangen Lebens bewahrt und ihr felbft auf ber glangenbften Sobe feines Ruhmes ein liebevolles Anbenten gewibmet 1); als fie am 4. Det. 1824 Die britte Gacularfeier ihres Beftebens festlich beging, machte er ber Schulbibliothet feine fammtlichen Schriften jum Gefchent, mas in abnlicher Beife ein anderer gleich berühmter Schuler bes Gymnafiums, Fr. A. Bolf, vor ihm gethan hatte.

Gefenius hatte fich bas theologische Studium gemahlt und bezog, wol burch Bente's Ruf bestimmt, Die Universitat Belmftabt. In Pott's Saufe mobnte er, und Diefer wie Lichtenftein forberten Die Borliebe fur bas Bebraifche; Bente legte ben Grund zu der rationaliftifchen Richtung, Die er fpater verfolgt hat. 3m 3. 1804 mar Bredom als Professor ber Gefdichte nach Selmftabt berufen und mußte bald burch feinen glangenden Bortrag Die gefammte atademifche Jugend an feine Borlefungen au feffeln. Auch Gefenius war unter feinen eifrigften Schülern, und als der gefeierte Lehrer zu feinen Lieb-lingsstudien, der alten Weltkunde, gurudkehrte, las er mit Gefenius ben Berobot und intereffirte auch ibn fur feinen umfaffenden Plan, Die Unfichten eines jeden Beitalters über Belt. und Simmeletunde foftematifch aufzufaffen und fo von Somer bis in bas Mittelalter binab eine gefchichtlich fortichreitenbe Darftellung aller geographischen Spfteme gu liefern. Fur ihn machte Gefenius ein fleines Regifter ju ber Ausgabe von Taciti Germania, burch ihn veranlagt übernahm er auch Unterrichtsftunden an bem Padagogium in Selmftabt. Aber es jog ibn gu einem atademifchen Lebramte, und beshalb ging er Dftern 1806 auf Die gottinger Universitat, um bier an Begicheiber's Stelle Repetent in ber theologischen Facultat ju merben und baneben hauptfachlich philologische Bor-

lefungen zu halten. Um 19. Mug. 1806 erwarb er burch fcarffinnige Bertheidigung feiner Inauguralfdrift und ber berfelben angehangten Thefen Die philosophifche Doctorwurde; jene ericbien unter bem Titel Symbolae observationum in Ovidii Fastos, novae Fastorum editionis specimen (128 S. 8.) in Altona. Wenn es ibm in Diefem Schriftchen weniger um Rritif und grammatifche Erflarung bes Schriftftellere ale um Erlauterung ber auf die Simmelstunde ber Alten und auf Die religiofen Bebrauche ber italifchen Bolfer fich beziehenden Stellen ju thun mar, fo zeigte fich barin ber Ginflug ber Brebow'ichen Schule, und bie eigenthumliche Richtung und ber miffenschaftliche Ernft hatte offenere Unerkennung und ehrlicheres Lob verbient als ihm ber allgewaltige Benne burch fein Berfzeug Bunderlich 2) gu ertheilen fur gut befand. Daß aber biefe ungunftige Beurtheilung feiner Erftlingefchrift ihn von ben philologischen Studien abgewendet und gang ben orienta-liften Sprachen zugeführt habe, bas ift eine von ben gewöhnlichen afademifchen Anefdoten, die fich an jeben afademifchen Lehrer von Bedeutung fnupfen. 216 Befenius Michaelis 1806 feine afabemifche Thatigfeit begann, maren es neben ber gefetlich bestimmten Birtfamteit in bem Repetenten - Collegium grabe philologifche Borlefungen, Die er hauptfachlich anfundigte: Die Dopffee und Befiod's Tage und Berte (auch bierin fieht man Die Nachwirkung bes Bredow'fchen Ginfluffes), Juvenal's Satiren, lateinifche Conversations = und Disputirubungen; allein Senne mochte einen jungen Docenten nicht, ber nicht aus feiner Schule bervorgegangen mar, ber bor feiner Dacht fich nicht beugte und ihm und feinem Ginfluffe nicht bulbigte. 3m Sommer 1808 borten baber Diefe Borlefungen ganglich auf, und Gefenius mibmete fich nun ben Biffenschaften allein, Die er auch vorber fcon behandelt hatte, indem er hebraifche und arabifche Grammatif, eregetische Collegien über Die Benefis und Die Pfalmen, Ginleitung in Die Schriften Des alten Teftamentes las. Go hat er von vornherein beftimmte Grengen fich gezogen und mertwürdigerweife tiefelben in feiner langen Thatigfeit nur wenig erweitert: aber auch gleich Unfangs burch anregende und begeifternde Behandlung Anerkennung bei ben Studirenden gefunden. Das mar bei bem ftereotypen Gange ber gottinger Theologen von bem alten ehrwurdigen Pland zu Eichhorn und von Eichhorn zu Stäublin ichon etwas Großes, und baß noch dazu Die Zuchtigeren fich bem jungen Docenten mit Bertrauen gumenbeten, ergibt fich baraus, bag Reanber einer feiner erften Schuler im Bebraifden murbe. Fünf Semefter hatte Befenius bereits gelefen, ohne bag fich ihm eine Ausficht auf eine außerorbentliche Profeffur ober auf einen fleinen Behalt eröffnete; ber einflugreiche Benne wollte bem geraben und bieberen jungen Danne nicht wohl, und fo nahm er benn auf Job. v. Duller's Empfehlung im Darg 1809 eine Lehrerftelle an Dem fatholifden Gomnafium in Sciligenftabt an. Die Un-

<sup>1)</sup> Bergl. R. A. Schirlis, Schulreben im Gymnafium gu Rordhaufen gehalten (1846.) S. 247.

<sup>2) 3</sup>d meine die etwas hamifche Recenfion in den Gottinger gel. Ung. 1806. Rr. 170. S. 1689.

ftalt mar icon mabrend ber preußischen Befetung um. geftaltet, aber nicht dies konnte ihn bestimmen, die Bahl anzunehmen, fondern bie Rabe von Gottingen und bie badurch bedingte Leichtigfeit in der Benutung ber reichen Bucherschate, Die er bei ben bereits begonnenen litera. rifchen Arbeiten gar nicht entbehren tonnte. Ueber feine Lebrerthatigfeit fehlt es uns an Rachrichten; feine fcrift. ftellerische Thatigfeit trug bier die erfte bedeutende Frucht. Oftern 1807 namlich hatte er die Ausarbeitung des hebraischen Lexifons begonnen und mit raftlosem Fleiße schon ein Sahr barauf einen Theil bes Bertes vollenbet, ben er an Bater inhalle mit ber Bitte um Bermittelung eines Berlegers gefendet hatte. Auch alle Duge, die ihm fein Lehramt gewährte, verwendete er auf biefes Bert, und fo tonnte 1810, alfo in des Berfaffers 26. Lebensjahre, ber erfte Band bes "Bebraifche beutschen Sandwörterbuchs über bie Schriften des alten Testaments durchaus nach alphabetischer Drbnung, mit Ginschluß ber geographischen Ramen, ber chaldaischen Borte beim Daniel und Esra und einem analytischen Unbange" in Leipzig erscheinen. Schon vorber mar in demfelben Jahre der Berfuch über die maltefische Sprache erschienen, in ber er nicht mehr Refte carthagischer Sprache und Bildung erfannte, fondern ein verderbtes Arabifch nachwies.

Dem geborenen Lehrer ber akademischen Jugend tonnte das Lehrant an einem katholischen, hauptsachlich mit geistlichen Lehrern beseten Gymnasium auf die Dauer nicht behagen, obgleich die Liebenswürdigkeit von Gesenius ihm auch in Heiligenstadt werthe Freunde und angenehme gesellige Berhaltnisse verschafft hatte. Er mußte auf eine Universität: dort war das geeignete Feld seines Birkens. Durch A. H. Riemeyer's Einsluß bei den königl. westfalischen Behörden in Kassel wurde es durchgesetzt, daß Gesenius am 9. Febr. 1809 zum außervordentlichen Prosessor in der theologischen Facultat der Universität Halle ernannt und am 16. Juni 1810, nachdem er einen vortheilhaften Ruf nach Bressau abgelehnt hatte, zu der vierten ordentlichen Prosessu abgelehnt der Wurde. So war ihm eine Laufbahn eröffnet, zu der er vor Vielen sich eignete, denn als Universitätslehrer hat er durch 33 Jahre die glänzendsten Erfolge und den arössten Einstuß gebabt ).

Die Segenstände seiner Borlesungen hatten sich bald festgestellt: er las privatim Eregese des alten Zesstaments in einem zweisährigen Cursus (Genesis, Psalmen, Hobb, Jesaia), Einleitung in die Schriften des alten Zestaments, biblische Archäologie und daneben in einem einjährigen Cursus Kirchengeschichte; als publicum in den letten Jahrzehenden Palaographie, auch wol Sprisch, Chaldaisch, Lalmudisch, sehr selten ein Eregeticum über die kleinen Propheten und die Apola-

Ippfe. Die Frische und Lebendigkeit, die Rlarheit und Anschaulichkeit seines Bortrags feffelte Die Borer und baburch, baf er bie Anficht, welche er entwideln wollte, vor ihnen entstehen ließ; daß er die ganze Operation, welche er felbft burchgemacht, noch einmal vorführte und so Schritt für Schritt ficher zu dem Biele gelangte, wußte er begabte und auch weniger befähigte Schuler an seinen Bortrag ju feffeln, Die Schwacheren ju forbern, die Gereifteren anzuregen. Das war ber Bauber, ber die ftubirende Jugend mit ihm verband. Gefenius hat die höchfte Bluthe der halleschen Sochschule und insbesondere ihrer theologischen Facultat gefehen, und als in dem dritten Decennium bie Bahl ber Theologen auf 900 flieg, hatte er in seinen beiden Privatvorlesungen zusammen wol ebenso viele Buborer, und als bie Frequeng in den dreißiger Sahren rasch abnahm, ift die Bahl feiner Buborer gewiß nicht viel unter 200 gefunten. Diese lebendige Theilnahme ber Jugend, wie fie einerfeits eine glanzende Einnahme barbot, ward andererfeits ihm auch Sporn zu unausgesettem Fleife; ja feine Borlefungen waren ihm ein lebendiges Bedurfniß, eine mahre Erholung von feinen gelehrten Arbeiten und vertraten die Stelle von Spaziergangen, die er felten ober nie zu machen pflegte. Bahrend er mit weifer Beschränkung eine zwedmäßige Auswahl traf aus dem reiden Stoffe (bas machte befonders die firchengeschicht. lichen Borlefungen bem großen Saufen ber Theologen willfommen), den trodenen Inhalt burch heiteren Scherz murate und bei ben eregetischen Borlefungen bie Schmaderen nicht unberucksichtigt ließ, sammelte er bic ftreb. fameren naber um fich und vereinigte fie in ber eregetifchen Gefellschaft, welche er im Sahre 1813 geftiftet batte und welche feit Dichaelis 1826 in die Abtheilung des theologischen Seminars für alttestamentliche Litera. tur überging. Als ein rechter Prufer ber Geifter erfannte er rafch und ficher jedes Talent, und wußte es der geeignetsten Thatigkeit zuzuwenden: wer mit Fleiß und Gifer der Biffenschaft fich bingugeben entschloffen war, der suchte und fand Butritt in den Rreis biefer Befenius naber ftebenben Junglinge. Sier mar es auch, wo er fich freier bewegen tonnte, wo bie beitere Behaglichkeit feines Befens fich ebenfo icon entfaltete als ber reiche Schat feines Biffens. Bie ber altere Benoffe, nicht wie ber hochverehrte und berühmte Lehrer, faß er in dem traulichen Rreise der jungen Freunde '). Reue Erscheinungen aus dem Gebiete Der Literatur, Inschrif-

<sup>3)</sup> Meier charafterifirt in also: "Qui scholis ab eo habitis intererant, videbant eximias magistri facultates, qui ad docendum, si quis alins, non factus, non institutus, sed natura quasi ipsa fermatus videbatur. Adeo ille adolescentes ad se allicere et ad eam, quam ipse profitebatur, artem vel invitos vel ingratiis trahere, quos vero captasset, eos retinere, eorum ingenia incendere et acuere sciebat."

<sup>4)</sup> Meitt satt: "Neque erat quod mirarere aut tantum juventutis studium, tam eximium et singulare excitasse eum, in quo nihil esset superciliorum, nihil simulatae gravitatis, nihil superbiae et satus, qualis nonnumquam est doctorum hominum, nihil morosae tristitiae, nihil rugarum, nihil lenti tardique; denique nihil putidae diligentiae, qualis µuxoolóysov est: aut maximo plausu amplissimi audientium consessus exceptum esse eum, cujus esset praeter singularem oris evidentiam maxima oris gratia, summa sermonis sestivitas, eximia dictorum elegantia, juvenilem autem vigorem hilariores vultus alacresque corporis motus testarentur, denique qui tantum abesset ut cum juvenibus, ut ne ab juvenibus quidem discere dedignaretur."

ten, Reifebefdreibungen, Rarten ober fonft eine gelehrte Nachricht murbe beilaufig mitgetheilt und jum Gegenftanbe ber Befprechung gemacht, aber Die Interpretation ichmieriger und zugleich intereffanter Stellen bes alten Zeftamente blieb ber Mittelpunft ber Uebungen. Wie tief eindringend, wie allfeitig erfcopfend biefelbe betrieben murbe, geht baraus hervor, bag bismeilen ein ganges Salbjahr über ber Lection eines fchweren Capitels poetifchen ober prophetischen Inhalts verging. Sier galt Die größte Freiheit, und nur eine hatten Alle und vornehmlich ber Meifter im Auge, Die Erforfchung ber Bahrheit, mobei benn naturlich Die Celbftanbigfeit um fo hoher geachtet murbe, je mehr fie auf grundlicher Forfdung und reiflicher Prufung beruhte. Go ift benn eine Angabl ber ausgezeichnetften Belehrten aus biefer Schule hervorgegangen, wie D. v. Boblen, Soffmann, Supfeld, Rodiger, Zuch, Batte und Benvey, und von ben Auslandern, Die meift im reiferen Alter fcon nach Salle famen, will ich nur Robinfon ermahnen.

Der zweiten Aufgabe bes afademifchen Lehrers, burch Schriften Die Biffenschaft, welche er gu lehren berufen ift, ju erweitern, hat Gefenius in gleich ausgezeichneter Beife genügt und durch feine Berte einen Ruhm erworben, ber weit über bie Grengen bes Baterlanbes binausging und ber ben glangenben Ramen ber halleichen Sochichule im Mustande hauptfachlich bebingt. 3ch faffe bier junachft ben Sprachforfcher ins Auge, wie er in allen Bebieten feiner Wirtfamfeit fich allmälig entwickelt, von ber Lexicographie gur Grammatif, und von Diefer gur Eregefe und Rritit fortgefdritten ift. Dit lexicaliichen Arbeiten hat er begonnen, mit ihnen eigentlich auch gefchloffen; fie find ber Rern und Mittelpunft feiner ichriftstellerifchen Thatigfeit geblieben. 3m Jahre 1810 mar ber erfte Band bes Sandwörterbuchs erfchienen, mit bem zweiten Banbe mard es 1812 vollenbet. 1815 erichien bas Sandworterbuch "ein Auszug für Schulen aus bem größeren Berte," und murbe 1823, 1828, 1834 neu aufgelegt, 1833 auch unter bem Titel: Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum in V. T. libros, lateinisch bearbeitet b). Diefe Rudficht auf Die Bunfche ber gelehrten Auslander mar um fo nöthiger, als bie englifchen Ueberfegungen (eine von Chriftopher Leo, Cambridge 1825, Die andere von Jofiah 2B. Gibbs, Andovar 1824 und London 1827) nicht allen Anfpruden genügten. Das Motto "Dies diem docet" charafterifirt Das Streben, Die Fortfdritte und Bereicherungen ber Biffenfchaft fortwahrend aufzunehmen. Die gunftigen Erfolge Diefes fleinen Berfes ermuthigten ibn ju einem größeren, bas er felbft befcheiben genug als eine verbefferte und vermehrte Musgabe bes in ben Jahren 1810-1812 ericbienenen und feit 1819 vergriffenen Borterbuche bezeichnete. Es mar ihm bei biefem Berte um eine möglichft vollftanbige Darftellung und Erflarung ber altteftamentlichen Grache, nicht blos ber Borter mit Ginfcblug ber Gigennamen, fonbern auch ber

Formen, Structuren und Sprachgewohnheiten jeglicher Urt zu thun. Jeber Artitel follte nach feinem eigenen bezeichnenden Musbrude eine Art Monographie ber Burgel ober bes Bortes bilben, meldem er gewibmet mar. Dabei war es auf eine erfcopfende Benugung ber Quellen abgefeben, fowol ber traditionellen Beugniffe fur Die Bortbedeutungen aus allen Ueberfegungen und ben bebraifchen Auslegern, als ben rationellen, welche in etpmologifchen Combinationen, Bergleichung ber vermanbten Sprachen und Benutung ber Ergebniffe ber allgemeinen Sprachforschung liegen. Gins blieb babei nur ju bedauern, bag Gefenius mit ben jungeren Formen bes jubifden Sprach = und Schriftenthums meniger vertraut mar und barum feine umfaffende Aufgabe mol in Betreff eines biblifchen, aber nicht eines wirklich bebraiichen Sprachichates erfullte. Rach langer Borbereitung ließ Gefenius im Jahre 1826 ben Drud bes Berts beginnen (ben Anfang überreichte er A. S. Riemeyer 1827 bei beffen Jubelfeier); 1829 erfchien bas erfte, 1835 bas zweite, 1839 bas britte, 1840 mit ber Debication an einen anderen Jubilar G. hermann bas vierte, 1842 bas fünfte Beft. Das fechste Beft mar gur Dftermeffe 1843 verfprochen; Befenius' Schuler und Freund, Emil Rödiger, bat es 1853 vollendet, fodaß nun ber Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae V. T. in feche Seften ober brei Quartbanben als ein Denkmal teutscher Grundlichkeit und teut= fcher Arbeitsfraft vollendet vorliegt.

Die Grammatif ber hebraifchen Sprache erfcbien querft 1813, Unfange ein ichmachtiges Buchlein, bas burch ben nie raftenben Gleiß bes Berfaffers nicht blos an Dide und Lange, fonbern auch an innerer Bollenbung von Auflage ju Auflage gewachfen ift. In Der britten gab er Bemerfungen über Die Methobif bes bebraifchen Unterrichte, Die fpater in bas "Lefebuch" übergingen; bei ber zehnten (1831) nahm er, ohne bie Unlage bes Bangen gu verandern, fo bedeutende Ermeiterungen und Umgeftaltungen in mehren Partien vor, bag fie faft fur eine neue Arbeit gelten fonnte. Befenius bat hier mehr als Empirifer bas biftorifch fritifche Element feftgehalten, Theorie und Softematifirung lagen meniger in feiner Ratur und ber philosophifche Ctanbpuntt, ber bei der Musbehnung der vergleichenden Sprachforfchung feine volle Berechtigung bat, mar ihm fremb. Daber haben auch feine grammatifchen Arbeiten bie barteften Angriffe erfahren, Emalb ") hat feine Brammatif für völlig unwiffenschaftlich und unbrauchbar, oberflachlich, ungenügend und irreführend erflart, und mas barin etwa Bahres zu lefen, größtentheils als fein Eigenthum in Anfpruch genommen. Die Klarbeit und Bwedmaßigfeit ber Anordnung und der Darftellung hat trotbem der Grammatit ihre Popularitat gefichert; fie hat in ben teutschen Schulen fast allgemeinen Gingang gefun-ben, hat in 29 Jahren mahrend bes Berfaffers Lebe 13 Auflagen erlebt und fteht, burch Rodiger's ern Sorge verbeffert ), noch immer fest und unerschutte

<sup>5)</sup> Die zweite von hoffmann beforgte Ausgabe biefer lateiniichen Redaction ericien 1846 und 1847.

Auch in frangofischer, englischer, banischer, polnischer und ungarischer Sprache ift fie mehr ober weniger frei überfett ober bearbeitet. Großen Beifall fand auch "Das hebraifche Lefebuch mit Unmerkungen und einem erflarenden Bortregifter," welches feit feinem erften Erfcheinen im Sabre 1814 feche Auflagen (1817. 1821. 1824. 1828 und 1834) und bie siebente, durch be Bette beforgte 1844 nach des Berfaffere Tobe erlebt hat. Die sechste Auflage erfuhr eine abnliche genaue Revision und theilweise Umarbeitung, wie die Grammatif in der gebnten Auflage. In engfter Berbindung mit diefen Schrif. ten fteben zwei andere grammatitalische Arbeiten, Die in gleicher Beife fortzubilden Gefenius leider nicht vergonnt war; ich meine "Die Geschichte ber hebraifchen Sprache und Schrift" (Leipzig 1815.) und bas "Ausführliche grammatifc fritifche Lehrgebaube ber hebraifchen Sprache mit Bergleichung der übrigen Dialecte" (Leipzig 1817). Bene foute icon 1828 einer neuen Bearbeitung unterworfen werben; fur biefes murbe eine vollständige Umarbeitung nach ber Beendigung des Thefaurus beabfichtigt. Best ift es bei ben Belehrten burch andere Arbei-

ten verbranat.

Aber auch fur die übrigen Sprachen bes semitischen Stammes blieb er nicht unthatig. 1815 erschien bie Commentatio de Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate, welche außer ben geschichtlichen Untersuchungen eine ausführliche Darftellung bes fritifoen Charafters und Berthes jenes Pentateuchs, und Darin jugleich einen Commentar über Die michtigften Lesarten biefes Tertes barbietet. Auf baffelbe Sprachgebiet führt auch die Commentatio de Samaritanorum theologia. 1822. und die Carmina Samaritana e codd. Londinensibus et Gothanis. 1824, welche das erste heft der Anecdota orientalia bilben, beren zweites die Abhandlungen De lexicographis Syris ineditis bilbet (1839). Die in diefem enthaltenen Abbanblungen über bie banbichriftlichen Lexita bes Bar Ali und Bar Bahlul waren vorher einzeln erschienen. Dit besonderer Borliebe hatte er fich immer der semitifchen Palaographie jugewendet, und theils einzelne Inschriften in besonderen Abhandlungen erlautert, theils in Beitschriften Entzifferungeversuche gegeben, theile in ben "Palaographifchen Studien über phonizische und punifoe Schrift" (Leipzig 1837.) Die Refultate feiner Forfoungen aufammengefaßt. Bon der im Jahre 1835 nach Solland und England unternommenen Reife brachte er neues, reiches Material für diese Untersuchungen mit, die er seitdem raftlos fortsette und 1837 in den Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita ad autographorum optimorumque exemplorum fidem edidit additisque de scriptura et lingua Phoenicum commentariis illustravit G. G. abschloß. Gesenius erklarte bas Phoni-zifche gradezu für eine Mundart des Hebraifchen, fand aber auch fur jenes Bert einen beftigen Gegner in

Bearbeitung Robiger's erfchien als 14. Aufl. 1845, als 15. im 3. 1848, als 16. 1851, als 17. 1854.

Emaid b), der in den Infdriften höchftens die Erklarung einiger Eigennamen als gelungen bezeichnete, von ben meiften ber anderen Erklarungen aber behauptete, bag fie an großen Billfürlichkeiten litten und oft ben reinften Unfinn enthielten, das Punische im Plautus aber nicht grundlicher und vorfichtiger verftanden fei als von Bochart vor 200 Jahren. Diefe Ausbruche heftiger Leibenschaftlichkeit konnte Gefenius nicht mit Stillschweigen übergeben und er feste bie Feber an, um feinem Begner nicht mit bochmuthigen Rebensarten, fonbern mit Grunden zu antworten. Es ward feine lette fdriftftellerische Arbeit"), Die er nicht einmal zum Abschluffe brachte; fein maderer Schuler und Freund Ber hat mit gutem Erfolge den Rampf fortgefest. Bei ber Menge neuer Entdedungen auf biefem Gebiete wird bas Bert von Gefenius immer als Ausgangspunkt ber Forfchungen gelten muffen.

Unter seinen eigentlich eregetischen Arbeiten ift nur eine zu nennen: Der Prophet Befaia; überfett und mit einem philologisch fritischen und historischen Commentar bearbeitet (1821 in brei Theilen), von denen nur ber erfte, die Ueberfetjung enthaltende Theil, 1829 in ver-besferter Auflage erschienen ift. Philologische Grundlichfeit, besonnene Sandhabung der hiftorischen Rritit, Rlarbeit ber Darstellung kennzeichnen diesen Commentar; ben vollen poetischen Genug, den uns herder zuerft mit Be-geifterung im alten Teftamente suchen gelehrt bat, gemahrt Gesenius nicht. Das Berfprechen, eine Recenfion Des Bibeltertes zu geben, hat er nicht erfüllt; jedenfalls

murbe fie feinen fritischen Zatt bemabrtha

Um vollstandig zu fein, ermabne ich noch die Unmerfungen zu ber teutschen Ueberfetung von Burthardt's Reifen (Weimar 1823 und 1824.), Die gur Aufhellung bunteler Fragen auf bem Gebiete ber Topographie wichtige Beitrage enthalten, die schähenswerthen Artifel in Diefer Encottopadie und Recenfionen in ber Allgemeinen Literaturgeitung, gu beren fleifigften Mitarbeitern er vom Anfange feines Aufenthalts in Salle an gehört hat. Seit 1828 trat er in das Directorium der Literaturzeitung, und übernahm die Rebaction für bas Fach ber altteftamentlichen Literatur und ber orientalifchen Sprachen, aber auch fur bas Bange geigte er bie lebhaftefte Theilnahme und suchte ber Zeitschrift ihren rationalen, b. b. wiffenschaftlichen Charafter ftreng zu mahren.

3ch habe die Erzählung von ben außeren Lebensverhaltniffen bei ber Berufung nach Salle abgebrochen, um feine Thatigkeit im Bufammenhange bargulegen; Die spateren Sabre hatten aber auch meift einen rubigen Berlauf. 3m Sahre 1820 machte er mit feinem Freunde Thilo eine wiffenschaftliche Reife nach Frankreich und England, und beschäftigte fich besondere in Orford mit der Untersuchung ungedruckter Bibelverfionen und mit Auszügen aus ben alten hebraifch arabischen und sprifch. arabischen Lexifographen und Grammatitern. 1835 ging

<sup>8)</sup> In Laffen's Beitschrift fur die Runde des Morgenlandes IV. 2 (1842).

9) In der Sall, Allgem. Lit. Beit. 1842.
Rr. 220 fg. C. Ber, herr Professer Ewald in Tübingen als Pumier gewürdigt. (Schwerin 1843.)

**5**..... . ----··· 14. - -School State of the state of th a training the same of the sam ---÷ • - .. #1 127 WE . . en commenter by - Camar gran - Company with the contract of the contract of

The second secon

Services Services Services :; '.717 . . . . . . a wee ---energy (Table ) in the control of th The property of the property o Typing P
Typing P
Typing P
Typing Continue
Conti

in den Jahren 1820 und 1833 hatte er gludlich über-ftanden, und man konnte wol ein langes Leben bei ihm erwarten. Die erften Spuren des Magenubels, dem er unterliegen mußte, hatten fich zuerft 1836 gezeigt; es tehrte fortan in langeren ober furzeren 3wifchenraumen wieder. Um 11. Sept. 1842 begann es von Reuem; es entwidelte fich eine ftarte Empfindlichfeit bes Dagens und ein großer Biderwille gegen jede Speife; ein ichmerzvoller singultus, ber oft in peinliches Burgen ausartete, erhöhte die Angft und Qual. Unter folchen Leiden verfielen naturlich Die forperlichen Rrafte außerordentlich fonell, aber munderbar hell und flar erhielt fich fein Beift, der mit größter Gebuld und Rube alle Berhaltniffe überblickend und ordnend, fich mit Richts lieber beschäftigte als mit bem, mas er gern noch geleiftet batte. In den letten Zagen umwolfte fich fein leibliches und sein geistiges Auge und fanft schien ber Tod feine Flügel über ibn breiten zu wollen, ale plotlich beftige Schmerzen ben Sterbenben noch einmal aufruttelteh und nach wenigen Stunden, am 23. Det. Nachmittags 4 Uhr, fein Leiden und Leben vorüber mar. Alle Stande betheiligten fich bei dem feierlichen Begrabniffe am 26. Oct., die Rachbaruniversität Leipzig wie die Bezirksregierung in Merfeburg mar dabei vertreten, und die Sunderte von Leidtragenden durchdrang bas eine Schmer-Benegefühl, daß die teutsche Wiffenschaft einen gefeierten Bertreter, die hallesche Sochschule einen berühmten Lebrer verloren habe. Schon im November 1842 hatten 25 Mitglieder der Universität die Erlaubnig nachgesucht, Befenius' Marmorbufte unter einer angemeffenen Teierlichkeit in der Aula aufstellen zu durfen, der damalige Unterrichtsminister (Dr. Eichhorn) ordnete aber an, daß erft funf Jahre nach bem Tobe des ju ehrenden Lehrers ein folder Antrag gestellt werden folle, und beshalb trat im Juni 1849 unter Meier's Leitung ein Comité zusammen, um Beitrage zu fammeln. Professor Ritfchl in Dresden übernahm die Berftellung der Bufte, welche am 4. Febr. 1850 unter zahlreicher Betheiligung aufgeftellt murde. Der Rachfolger und Schuler von Befenius Professor Supfeld und der Studiosus Blau hielten die Festreden. Lithographirte Bildniffe gibt es zwei, das eine, weniger gut ausgeführte, mit dem Facsimile seines Bahlspruche: άληθεύειν εν άγάπη, das andere von Bolderling, wohl gelungen und sprechend abnlich. An Diefes hat fich der berühmte Bildhauer gehalten, und feine Arbeit ift vortrefflich gerathen. Der icone Ropf tommt fo auf die Rachwelt, aber von der fleinen und gedrungenen Figur, von der behaglichen Saltung und bem bequemen Bange, von den fcneeweißen Roden, von ben icharfen, burchbringenden Augen lagt fich nur noch reden, um auch an die Perfonlichkeit zu erinnern, Die gewiß Biclen unvergeflich bleiben wird.

Lon den Auffagen, welche über Gesenius bald nach seinem Tode erschienen find, erwähne ich den des Prof. Dr. Frigsche im Hall. patr. Wochenbl. 1842. Rr. 45 und einen anderen von mir in dem Intelligenzbl. der Allgem. Lit. Zeitung. 1842. Rr. 62 und 63, außerdem den Artikel von Reuß in Herzog's Real Encyklop.

M. Encott. t. 28. u. R. Erfte Section. LXIV.

für protest. Theol. und Kirche. Bb. V. S. 121 und bas geistreiche Schriftchen: Gesenius. Eine Erinnerung für seine Freunde (Berlin 1842.), dessen Berfasser sich am Schlusse durch die Buchstaben R. H. S. S. als Robert Hamm aus Schlessen zu erkennen gibt. M. H. H. K. Reier gedachte ber großen Verdienste Gesenius' in dem Prooemium zu dem Lectionskataloge der halleschen Universität für das Sommerhalbjahr 1843. (Fr. A. Eckstein.)

GESENKE. Ein Sefenke ist ein abwärts geführter bergmannischer Bau, in Form und Richtung den Schächten gleich, nur daß er nicht vom Tage an, sondern von einer Strede oder von einem Stollen aus getrieben wird. Das Sefenke gehört bei dem Gruben bau (f. d. Art.) zu den Versuchbauen und hat den Zweck, die vorliegenden Erzmittel zu untersuchen und auszurichten. Es wird von einer Strecke zur anderen abgesunken und durchschneidet das Littel zwischen beiden. Oft ist auch Wetterwechsel, Communication oder Körderung damit verbunden, wenn ein Gesenke getrieben wird.

(C. Reinwarth.)

GESENKE schlechtweg ober mahrisches Gefente (mahrisches Gebirge) nennt man ben suböstlichsten niedrigsten Theil der Sudeten, eine Berglandschaft von 1500—2000 Fuß Mittelhöhe, aus welcher kleine isolirte Gruppen und Gipfel hervorragen, unter denen der Altvater, 4500 Fuß hoch, der bedeutendste ist. Es erstreckt sich von der Grafschaft Glat bis an die Karpathen, steht aber mit den Bestiden nicht in unmittelbarer Verbindung. (H. E. Hössler.)

GESENKE beißen bei ben Gifenarbeitern, welche fich mit Schmieden beschäftigen, gewiffe vertiefte faplerne Formen, in denen das glubende Gifen durch Sammerfchlage zu mehr ober weniger funftlichen Beftalten ausgebildet wird. Ein Ambos ober Gifenflot, melcher mit ju foldem 3mede bestimmten Bertiefungen birect verfeben ift, heißt Befentambos, Befent. flot. Deift aber find die Gefente felbständige verftählte Eifenstude, welche auf den gewöhnlichen Schmiedeambos gestellt ober mittels eines Bapfens in ein Loch beffelben eingestedt werden. Bur Darftellung runder, wie vieler anderer Begenftande bebarf man außer Diefem eigent= lichen Befente (Untergefente) auch noch eines zweiten ahnlichen, aber an einem Stiele in der Sand zu haltenden Bertzeugs (Dbergefente, Gefenthammer); bann liegt bas glubende Eifen zwischen beiden Gefent-theilen und man schlägt mit bem Sammer auf bas Dbergefent. — Begen ber Aehnlichkeit mit den Untergefenten ber Schmiede merben bie von weichem Gifen ge= machten Unterlagen, in welche ber Feilenhauer gewiffe Arten Feilen beim Sauen (bei Berfertigung der Gin-schnitte mittels Meifel und Hammer) legt, Sauge-(Dr. Karmarsch.) senke genannt.

GESER, hebr. mis, ift der Name einer ehemaligen kanaanitischen Königestadt, deren König Horam von Josua geschlagen und mit seinem Heere vernichtet wurde (Jos. 10, 33; 12, 12). Spater westlicher Grenzort des Stammgebietes von Ephraim zwischen Bethhoron und dem Mittelmeere gelegen (Jos. 16, 3) und den Leviten

şuertheilt (Jos. 21, 21; 1 Chron. 7, 67; 8, 28), wurde es bennoch dauernd von frohnpslichtigen Kanaanitern bewohnt (Jos. 16, 10; Richt. 1, 29; 1 Kön. 9, 16), war dann zur Zeit David's in den Händen der Philister (2 Sam. 5, 25; 1 Chron. 15, 16; 21, 4), wurde darauf vom Könige von Aegypten eingenommen, verwüstet und als Heirathsgut seiner Tochter an Salomo gegeben, der es wieder aufdaute (1 Kön. 9, 15—17). In der Uebersetzung der Siedzig heißt der Ort Γαζέρ, in der Makkaterzeit Γάζηρα und Γάζαρα, als Plurale (1 Makk. 4, 15; 7, 45; 9, 52; 13, 53; 14, 34; 15, 28; 2 Makk. 10, 32). Auch Josephus gedenkt der Stadt als ή Γάζαρα (Arch. 13, 6. §. 7), und Eusebius sagt unter Γαζέρ, sie hieße damals Γάζαρα und liege vier Meilen nördlich von Nikopolis. Bei Strabon (XVI. p. 759. Casaub.) heißt der Ort ή Γάδαρις.

Mit dem alten Gefer haben Neuere das in der Rähe von Jafa liegende Dorf Jazûr (Robinson's Reise nach Palästina III. E. 791) identificiren wollen; dagegen spricht die geringe Wahrscheinlichkeit eines Ueberganges von G in J und die zu nördliche Lage des heutigen Jazür auch dann, wenn man nicht mit Hisig (Zeitschrift d. deutsch. Morgenl. Ges. IX. S. 764) aus 1 Mast. 4, 15, vergl. B. 3, den Schluß macht, daß Gefer südlich von Emmaus zu denken ist. Die Etymologie des Ramens verknüpft dieser Gelehrte übrigens a. a. D. mit seiner Ansicht über Geschur (s. d. Art.) in der Weise,

daß er, von dem arabischen ) (dschazr) — Ebbe, Burücktreten des Bassers ausgehend, meint, Geser sei davon benannt, daß einzelne Striche Landes in jener Gegend vom Basser des Meeres früher frei wurden, aber von zwei Seiten oder rings noch vom Basser umstossen waren. Allein wenn nach Hitzig's Ansicht die Geschurim als Fegroaco arische Ureinwohner jener Gegend waren, deren ursprünglich arischer Name auf denfelben localen Berhältniffen beruht, so erfodert Geser consequenter Beise auch eine arische Etymologie. Ober waren die Gistim schon Semiten? (Dr. Haarbrücker.)

GESETZ (philosophisch) im objectiven weitesten Sinne des Wortes, ist die Bestimmung, die etwas nothwendig bedingt, die allgemeine Regel, wonach etwas, "geset," gleichsam undeweglich seitgemacht wird, d. i. wonach etwas nothwendig sich richten muß, z. B. Gesetze der Bewegung, des Denkens, der Sprache; im subjectiven Sinne bezeichnet Gesetz einen Satz (Behauptung, Wahrheit, Regel, Marime), der entweder die innere Natur einer Sache, sowie ihr Verhältniß zu andern (theoretisch) ausspricht, oder (prästisch) bestimmt. Wgl. Schmitthenner, Iwölf Bücher vom Staat I. S. 241. In einem "Gesetz" ist demnach theils die Bedingung enthalten, durch die ein Ding das ist, was es ist, theils auch das nothwendige Verhältniß zwischen mehren Dingen. Daher erklärt Montesquieu, Espr. d. lois I, 1 die Gesetze für die nothwendigen, aus der Natur der Dinge entstehenden Verhältnisse oder Beziehungen\*),

und fügt hinzu: "In diesem Berftande hat Alles feine Gefete, Die Gottheit, Die Rorpermelt, Die boberen Beifter, die Thiere und die Menschen." Schon Plutard hat (in der Abhandlung, daß ein Regent gelehrt fein muffc) in biefem Ginne bas Befet Die Ronigin aller Sterblichen und Unfterblichen genannt; vgl. auch Cicero. de leg. I, 6, 12; II, 4 und Fragm. de rep. III. Belder erflart (Die letten Grunde von Recht, Staat und Strafe S. 4) das Gesetz für "die nothigende Richtung, die einer Rraft durch die Beziehung zu einer andern Kraft vermöge eigener Receptivität für Die Ginwirkung ber andern entsteht. - Die Gesetze find mithin in der Ratur der Dinge begründet, werden aber erft burch Gegenfat und Birtung von Außen jum Leben und gur Erscheinung gebracht." Richtiger mare Gefet als bie ale Urfache binjugebachte Regel Des Entftehens ober Bewirkens jener nöthigenden Richtung zu bezeichnen. - Als theoretifches Befet ift es ber Ausbruck fur bas innigfte, innerfte Befen der Sache; als prattifches oder in Beziehung auf das Sandeln ift es die allgemeine und nothwendige Regel. — Naturgefet heißt das Befet, in fofern es das Berhaltnif ober Berhalten ber Dinge der Sinnenwelt mit Nothwendigkeit bestimmt, wie 3. B. bas Gravitationsgeset ober die Gesetze ber chemischen Affinitat, des thierischen Instinkts; Sittengeset, sofern es fich auf das Sandeln, welches aus dem freien Billen hervorgeht, bezieht. Daber beißen Sittengefete auch Freiheitsgefete. In ber Natur ift burch bas Befet die Wirfung, das Phanomen, mit Rothwendigfeit bestimmt; (daher 3. B. Sonnen = und Mondfinfterniffe auf Sahrhunderte voraus berechnet werden tonnen). Gilt aber ein Gesch fur den menschlichen Billen (3. B. bas Gebot: du foulft nicht lugen, ftehlen u. dgl. m.), fo realifirt es fich erft, wenn ber Bille baffelbe als Motiv für fein Sandeln anerkennt und aufnimmt; daber der Unterfchied zwischen dem Düffen und dem Sollen; val. Fries, Di. Rrit. d. Bern. 3. Th. S. 175 fg. und den Artitel Frei-heit. Die Sittengefete felbft find dann weiter ent= weder Sittengefete im engern Sinne, Moralgefete, die fich auf die fittliche Befinnung des Einzelnen beziehen, wie die Pflichten oder Tugenten der Magigfeit, Tapferkeit, Besonnenheit u. s. w., oder Rechtsgesete als die Normen oder allgemein und nothwendig verpflichtenden

sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses) bemerkt Bluntschli in seinem "Allgemeinen Staatsrecht" 1852. S. 12: "Rach Montesquieu ist das Necht im weitesten Sinne nichts Anderes als die von der Ratur der Dinge abges leiteten nothwendigen Berhältnisse. — Das Recht sett allerdings die ursprüngliche Schöpfung, d. h. das Dasein verschiedener Existenzen voraus, deren naturgemäße Berhältnisse et stennt und aufrecht erhält, deren Ordnung es ist. Wenn Schmitthenner, Iwölf Bücher vom Staat I, 241 sagt: "Montesquieu hätte wol besser geschrieben: "les lois sont les rapports nécessaires qui ""constituent" la nature des choses,"" se kehtt er den wirklichen Gedanken des französischen Rechtsgelehrten um. Thiers (de la propriété ch. 2) drückt die Meinung Montesquieu's nur in einer andern Fassung aus, indem er derselben verbesser" Bgl. auch Pastoret, Hist. de la législation I. Introd.

<sup>\*)</sup> In Bezug auf biefe Definition Montesquieu's (les lois

Regeln für die gegenseitige Behandlung im Berhältnisse der Coexistenz und Bechselwirfung, vergl. den Artisel Gerechtigkeit. (Dr. K. H. Scheidler.)

GESETZ. I. Begriff. Gefet im weitesten Sinne ift jede Borfchrift, Anordnung oder Ginrichtung, welche als von einem boberen Billen ausgegangen in fofern gedacht wird, ale in beren Folge etwas mit Rothwen-bigleit geschehen muß ober soll. Der Begriff ber Regel ift von dem bes Befetes Daburch verschieden, daß bie Regel nicht als von einer höheren Dacht ausgegangen gedacht wird und beshalb nicht den Charafter der Rothwendigkeit an fich tragt. Die den Charafter des Gefetes ausmachende Rothwendigfeit tann eine phyfifche fein, wenn fie in ber Ratur begrundet ift, man nennt bas Gefet bann ein Naturgefet, und man rechnet bagu auch die Gefete ber geiftigen Ratur bes Denfchen, fowol die pfpchologischen, ale die logischen ober Dentgefete. Die Nothwendigkeit fann aber auch eine moralifche und bas Befet ein Freiheitsgefet fein, wenn von einer Nothwendigfeit im Reiche der menfchlichen Freiheit Die Rede ift. Im Naturgesetze ift ftets das Duffen, im Freiheitsgesete an fich nur bas Sollen enthalten, bei melchem es auch verbleibt, wo bas Befet fich auf Die innere (moralische) Freiheit bezieht; bezieht fich aber bas Wefet auf die außere Freiheit, wie die meisten Staate. gefete, fo tann das Sollen zum Duffen dadurch merden, daß die Befolgung des Befetes durch eine höhere Macht (die des Staates) erzwungen wird. Die Roth= wendigkeit fann in beiden Beziehungen eine absolute oder hypothetische sein, und hiernach tann bas Freiheitsgefet bald ein absolutes, bald ein hypothetisches sein; je nach= dem wir ihm schlechterdings gehorchen sollen oder gar muffen, wir mogen wollen ober nicht, ober ihm nur in fofern zu gehorchen nothig haben, als bies ein gemiffer von uns gewollter 3med verlangt, fodaß bie Befolgung zwar zur Erreichung biefes 3mede nothwendig ift, aber entweder bie Berfolgung bes 3wede immer noch in unferer Billfur fteht, oder die vielleicht absolute Rothwendigkeit ber Erreichung jenes 3mede nicht burch Diefes, fondern burch ein anderes Befet bedingt ift. -Auch das Recht ftust fich auf eine Rothwendigfeit, welche aber blos eine hppothetische ift, fo lange man die Bernunft allein als Duelle des Rechts ansieht. Das Rechts. geset bes Bernunftrechts ift blos eine Bahrheit, der Ausbrud einer hypothetischen (logischen) Rothwendigkeit in der Anwendung auf den Bebrauch der außeren Freibeit im Berhaltniffe der in Raum und Beit gufammenlebenden Menschen, d. h. die Erklarung, daß etwas im Berhaltniffe ber in Raum und Zeit zusammenlebenden Menschen, bergeftalt, daß die gleiche außere Freiheit Aller dabei bestehen tonne, möglich ober unmöglich fei. Es ift also nur ein Gegenstand bes erkennenden Berftandes, und nicht an den Billen gerichtet. Der Unterfcied zwischen Rechtsgeset und Sittengeset ift nun folgender. Das Sittengeset ift eine Borfdrift für bie innere Freiheit des Menschen, nicht sowol für feine Sandlungen, als für fein Bollen und feine Gefinnung. Das Rechtsgeset betrifft nur die außere Freiheit bes Den-

schen und die äußere Richtung seiner Handlungen. Die Rothwendigkeit, auf welcher das Sittengeset beruht, ift eine abfolute, indem ber Menfch unter allen Umftanden und ohne Rudficht auf sonstige Zwede sittlich handeln foll; die Rothwendigfeit, auf welcher bas Rechtsgefet beruht, ift nur eine hypothetische, indem es blos dabin geht, bag, in fofern gleiche außere Freiheit mehrer in Raum und Beit zufammenlebender Menfchen möglich fein foll, diefes ober jenes nicht geschehen durfe. Wenn fich auch dagegen einwenden läßt, daß doch die Bernunft unbestritten auch eine Pflicht des Billens anertenne, nichts mit bergleichen Freiheit Aller Unvereinbares gu thun, fo wird Diefer Einwand badurch befeitigt, daß in Diefer Borfdrift ber Bernunft icon nicht mehr ein Rechtsgefet, fondern eine befondere Bestaltung des Sittengefetes zu finden ift. - Das Gefet im Staate, bas positive Befet, im Gegensate jum Bernunftgefete, foll eigentlich ebenfalls ber Ausbruck einer Rothmendigkeit, entweder einer absoluten oder einer hopothetischen, fein. Es wird aber der Rame des Gesetzes häufig auf alle, durch die verfassungsmäßigen Organe gegebenen Erflarungen des Staats, welche feine Angehörigen betreffen, erftredt, gleichviel, ob diese Erflarungen die juriftifche Person des Staats, oder die Berhaltnisse der Staatsburger als Gescuschaft, oder den Staat felbft als Unftalt betrachtet, jum Begenftande haben. Co werden Beschlüsse und Iffentliche Erklärungen der Staatsregierung über Ausgabe von Papiergeld, Beranderung Des Mungfußes, Begrundung des einen oder anderen Inftitute im gande u. f. w. Gefete genannt; nicht weniger bie Staatsgrundgesete, welche aber mehr Bertrage find. Gefet im engeren und eigentlichen Sinne bezeichnet im Staate den Ausbruck bes Gefammtwillens, nach welchem als Richtschnur bie Staatsburger bei ihren Sandlungen fich richten follen. Befet im engften Ginne ift ber Musbrud des Gesammtwillens, welcher etwas gebietet ober verbietet (baher gebieten be und verbietende Befete, leges praeceptivae und prohibitivae). Auch hat man von Erlaubnifgeseten (leges permissivae) unter Bezug auf eine Stelle bes romifchen Rechts gesprochen '), denen man auch wol unter Bezug auf Dieselbe Stelle noch als besondere Art die Strafgesete (leges coercitivae) beigefellt bat. Allein Erlaubnifgefete gibt es eigentlich nicht, indem der Menfch im Staate Alles thun und laffen barf, mas bem Rechte und ben Gefeten nicht widerstrebt, auch nicht, wie dies bei Amtshandlungen ber Fall ift, ber Berleihung einer befonderen Berechtigung bedarf. Erlaubniggefete konnen alfo nur diejenigen fein, welche ein bisher bestehendes verbietendes Befet unbedingt oder unter Bedingungen wieder aufheben. Auch die Strafgesetze find nur gebietende oder verbietende Gesetze und heißen deshalb so, weil fie die Berletung des Gefetes noch mit befonderen Uebeln bedrohen.

II. Eintheilungen ber Gefete. Bisher ichon find bie Eintheilungen ber Gefete in Bernunftgesetze und

2 •

<sup>1)</sup> L. 7. D. I. 3. "Legis virtus est: imperare, vetare, permittere, punire."

· · · · .... Construction of the second of .. .. . • • • • • . . • • • • • • • . . 1 i .. . **.** . •• . . .

The second secon Tribution Tribution in Office to The state of the s Entre communication and an entre description The state of the s den eine er bemit er freiet be Grantane Drawn, comment of the training Comment of the preparet Bien the second second second second The state of the s the time of the transfer of the transfer of an banner im marter francisch bereit, be ellenen der eine biertmeite to bi mime and war in the state of the sta Ser un be Directer Butter a brecenarter a. ben grent on eine der der einer eine ander im. Die ber Sin supervised an efficiency force the enterest fem. the state of the s the second secon Commence of the second The service service of the service o

han anneth Leading de anneth Leading de anneth de la company de la compa

jenigen Uebel, welche nicht Folge rechtswidriger Abficht übelgefinnter Denfchen, fonbern bes Unverftandes und ber Unvorsichtigfeit, wodurch Die Menfchen fich und Anderen ichaben fonnen, find, ober welche als Folge naturlicher verfculbeter ober unverschulbeter Schwache und Unvollfommenheit ber Gingelnen, ober endlich als Wirfung ber Raturfrafte ben Menfchen bedroben. 2) Rach dem In-halte ber Gefebe, und zwar nach ber Materie bes Inhaltes, laffen fich brei Sauptelaffen unterfcheiben. a) Das Befet enthalt eine Erffarung bes Staates, bag er felbft etwas auf feine inneren Berhaltniffe Bezügliches thun will; biefe Thatigfeit bes Staates fann entweber auf bie Sanblungen von Privatperfonen Beziehung baben ober nicht; erfteres, wenn er 3. B. erflart, biefe ober jene Sandlung fo ober andere bestrafen, in biefem ober jenem Kalle Rechtshilfe gemabren zu wollen, ein bisber beftebendes Bebot ober Berbot aufzuheben; letteres, menn er 3. B. erflart, bag Papiergelb gemacht und ausgegeben, vernichtet ober gurudgegeben, irgend eine Unftalt geftiftet ober aufgehoben werden folle u.f. m. b) Das Befet enthalt eine Erflarung bes Staates über bie öffentlichen und privatrechtlichen Befugniffe, Unfpruche und Berbindlichfeiten ber bem Gefete unterworfenen Perfonen, und Beftimmungen barüber, mas in Diefen Beziehungen fein, gelten und gefchehen foll. c) Das Gefet tann endlich Bestimmungen ber Staatsgewalt über Die Urt und Beife ber Geltendmachung ber Rechte und der Erzwingung ber Erfüllung der Berbindlichfeiten, in foweit bazu die Mitwirfung bes Staates erfoderlich ift, enthalten (Proceggefete im weiteren Ginne). In Bejug auf Die formale Richtung Des Inhaltes fann bas Befet entweber ordinativ, ober regulativ, ober bispofitiv fein. Gin Ordinativgefet ift ein foldes, meldes beftimmt, mas gethan ober unterlaffen merben foll und muß. Die Drbinativgefete find entweder gebietend (Praceptingefete) ober verbietend (Probibitingefete). Regulative Wefete find a) folche, welche gewiffe, burch bas Bernunftrecht im Allgemeinen aufgestellte Gate naber bestimmen, ober b) folde, welche mit einer Sandlung, einem Greigniffe, Buftanbe ober Berhaltniffe ber Den-ichen rechtliche Birfungen verbinden, Die fonft nicht baraus fich ergeben murben (namentlich auch gegen Dritte), ober ihnen Wirfungen, welche fonft an und fur fich baraus fich ergeben murben, abfprechen. Die Dispositivgefete bezwecken zu bestimmen, mas in Unfehung ftreitiger Thatfachen, befonders bei 3meifeln über ben eigentlichen Inhalt einer Willenshandlung, bis jum Beweife bes Gegentheils (ober wol gar mit beffen Ausschließung) als mahr und bezüglich als bas, mas bie bei einem Rechtsgefchafte Betheiligten gewollt haben, betrachtet werden foll. Berfchieden von bem formellen und materiellen Inhalte der Gefete find die oben unter b und e gedachten Bestimmungen, welche theils die Rechte und Berpflichtungen felbft, theils ihre Geltendmachung und Die Formen, welche hierbei anzuwenden find, betreffen, und welche in Ermangelung anderer Runftausdrude oft materielle und formelle Bestimmungen genannt werben. 3) Rach bem Umfange ihrer Geltung find Die Gefete

ebenfalls verfchieben. Buvorberft muß man ben intenfiven und ben extensiven Umfang unterfcheiben. Rach bem intensiven Umfange sind die Gesehe entweder abfolute oder hypothetische. Absolute Gesehe, d. h. folche von absoluter Geltung, heißen solche, die unbedingt befolgt werden muffen, deren Abanderung durch den Willen ber bem Gefete unterworfenen Staatsburger mit-bin nicht julaffig ift. Sppothetifche Befete find folde, welche eine berartige unbedingte Beachtung nicht febern und beren Borfdriften eine Abanberung burch Privatwillfur gulaffen. Gin abfolutes Ordinativgefet ift ein foldes, beffen Befolgung vom Staate unbedingt gefo-bert wirb, wohin 3. B. die in ben Gefegen felten ausbrudlich ausgesprochenen, vielmehr als fich von felbft verftebend betrachteten Berbote bes Dorbes, Diebftabls und anderer gemeiner Berbrechen gu rechnen find. Gin bupothetisches Ordinativgefet ift ein foldes, beffen Bebot ober Berbot nur auf Antrag einer Privatperson vom Staate geltend gemacht wird. Beifpiele abfoluter Regulativgefete find Die Strafbestimmung in einem Strafgefete, Die Borfdriften über Die bei einem Rechtsgefchafte nothwendig und bei Bermeidung ber Ungultigfeit zu beobachtenden Formlichkeiten; Beifpiele bopothetifcher Regulativgefete find Die Borfchriften über gefetliche Erbfolge. Unter bypothetifchen Dispositivgefeten verfteht man folde, welche beftimmen, mas bei Rechts. gefchaften, insbefondere bei Bertragsverhaltniffen, im Breifel, und fofern Die Betheiligten etwas Underes nicht bestimmt haben, als Inhalt ihres Billens gelten foll; abfolute Dispositivgefete find folche, wo die in ihnen aufgestellte Bermuthung etwas Underes, eine Thatfache im engeren Sinne, betrifft. Unlangend ben extensiven Umfang ber Befete, fo haben fie entweder in Bezug auf alle Umftande, Berhaltniffe und Perfonen Gultigfeit, ober ihre Geltung ift beschrantt a) burch Rudficht auf außere Umftande, von melden ber Gintritt ihrer Birfung abhangig gemacht ift (Gefete von bebingter Geltung), b) baburch, bag fie nur fur gemiffe Buftanbe und Werhaltniffe gegeben find, e) baburch, bag fie nicht für alle Personen überhaupt, sonbern nur fur bie im Staatsgebiete befindlichen Perfonen verbindlich find, mabrend andere von den Staatsburgern auch außerhalb bes Staatsgebiets im Auslande befolgt merben muffen. Die Berbindlichkeit ber Gefete fur Die im Staatsgebiete befindlichen Perfonen fann fich aa) fowol auf Die im Staatsgebiete mefentlich Bobnhaften (Die eigentlichen Staatsburger) als auch auf Frembe, welche nur einen zeitweiligen Aufenthalt im Staatsgebiete haben, erftreden, oder fie fann bb) auf die eigentlichen Staatsburger befchrankt fein; in letterer Begiehung enthalten Die Gefebe entweder ") Borfdriften fur alle Staatsburger, ober B) Borfdriften fur befondere Glaffen der Staatsburger, ober 7) Unweifungen fur Die Beamten Des Staates. -Gines meiteren Unterfcbiedes gmifchen Gefeten und Berordnungen ift bei ber gefetgebenden Bewalt zu gebenfen. Ueberhaupt hangt mit ber Lehre von ben Wefegen Die von ber gefengebenden Gewalt gufammen, Daber berfell mit befonderer Rudficht auf Teutschland gu get

III. Befetgebende Gewalt. A. Begriff und Die gesetgebende Bewalt (auch innere anordnende Gewalt) ift das Recht und die Pflicht, die gesammten inneren Berhaltniffe bes Staates auf seinen Imeden und feiner Berfaffung entsprechende Beife gu reguliren. Ihrem Gegenstande und Umfange nach bezieht fie fich auf die gefammten inneren Staatsangelegenheiten, soweit die Staatszwecke oder die Erfüllung bestehender volltommener Berpflichtungen, gesetliche Unordnungen entweder nothwendig machen, ober doch als nutlich und zeitgemäß erscheinen laffen, und ift bestimmt, den Unterthanen für ihr außeres Handeln eine rechtliche Nothwendigfeit aufzustellen. Bei Acten ber Gefetgebung laffen fich zwei Momente unterscheiben: 1) die Anertennung der Nothwendigfeit, die Sanction, welche dem Befete fein Dafein gibt, daher es auch von ba an Datirt wird; 2) der Befehl, bem anerkannten Befete Folge zu leiften, die Promulgation, beren Formeln verschieden find. In einigen conftitutionellen teutschen Bundesftaaten wird, fofern den Standen das Recht der Buftimmung zusteht, bes erfolgten Beirathe und ber Buftimmung der Stande in der Promulgationsformel befonders Erwähnung gethan. Um aber die Unterthanen zu verpflichten, bas Gefet zur Richtschnur ihrer Sandlungen zu nehmen, muß noch die gehörige Befanntmachung oder Publication hinzutreten. Die gefengebende Gewalt enthalt ihrem Begriffe nach sowol bas Recht, neue Befete ju geben, als auch bie Befugniß, vorhandene Befete aufzuheben (abrogare), abguandern (derogare) und authentisch zu erklaren. Ebenso ift bas Recht zur Ertheilung von Privilegien, sowie bas Dispensationerccht ein Ausfluß der gesetgebenden Gewalt. Die in dem Gefetgebungerechte nothwendig mit enthaltene Staatsorganifationegewalt ift nur eine besondere Anwendung ber gefetgeberifchen Thatigfeit. B. Arten von Staategefegen. Außer ben icon ermähnten Eintheilungen der Gefege ift hier noch des Unterschiedes zwischen allgemeinem und befonderem Rechte, der allgemeinen und ber Specialgefete ju gebenten. Der Cha= rafter bes Gefetes im eigentlichen Ginne ift Allgemeinbeit. Es entsteht jedoch nicht nur 1) eine scheinbare Ung eichheit durch die Berfchiedenheit der Berhaltniffe, auf welche allgemeine Rechtsfate angewendet werden, und aus deren gefetlicher Anerkennung befondere Rechte gemiffer Claffen von Personen oder Sachen entsteben, 3. B. die besonderen Rechte der Minderjährigen, ber Frauen u. f. m., fondern es werden auch 2) die beftimmten jufälligen 3mede, welche bie Befetgebung befolgt, eine Quelle wirklicher Abweichungen von ten allgemeinen Grundfagen und einer anderen Art befonderer Rechtc. Sowol die Gefete über diefe beiden Claffen besonderer Rechte (jura singularia), als auch die allgemeinen Befege enthalten übrigens Regeln. Daber geht aus ihnen gemeinsam bas allgemeine Recht (jus generale) hervor. Die Ausnahmen davon, welche zum Vortheile oder Nachtheile einer einzelnen bestimmten Derfon oder Sache, für alle gleichartigen Falle, fortdauernd befteben, beißen im Begenfate bes allgemeinen Rechts

Privilegien im eigentlichen Sinne (jura specialia) obwol unter Privilegien im weiteren Sinne auch die jura singularia mit verstanden werden. Die Privilegien im engeren Sinne find Real. ober Perfonalprivilegien, je nachdem fie mit dem Befite einer Sache verbunden find und daher auf jeden Erwerber berfelben übergeben, ober ber Person antleben und mit diefer erloschen. Gine Ausnahme, welche vom allgemeinen Rechte nur für Ginen bestimmten Fall gemacht wird, heißt Dispenfation. C. Subject ber gefengebenden Gewalt. Der Inhaber ber höchsten Staatsgewalt ift auch gugleich Inhaber ber gefetgebenben Gewalt; benn lettere ift ein wefentlicher und zwar der wefentlichfte Beftandtheil der höchften Staatsgewalt. Bem diefe zuftebe, ob Einem oder Mehren oder dem gesammten Bolte, bangt von der Berfaffung jedes einzelnen Staates ab. In abfoluten Monarchien ift ber Monarch auch allein Gefetgeber; er ift bei der Ausübung der gefengebenden Gewalt durch feine anderen Rudfichten gebunden, als welche ihm der Staatszwed und bas Staatswohl auferlegen. In beschränkten Monarchien findet eine Mitwirkung der Reiche und Landstände bei ber Gesetgebung fatt, welche fich entweder auf einen blogen Beirath beschränten, ober in einem Rechte der formlichen Buftimmung befteben fann. Der teutsche Bund besteht, mit Ausnahme der freien Stadte, aus souverainen Fürsten. Da nach dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe Die gefammte Staatsgewalt fo, wie es ihre in sich einheitliche Ratur nothwendig fobert und die Grundgefete des Bundes noch überdies ausdrudlich bestimmen 1), in dem Dberhaupte des Staats vereinigt bleiben muß, fo sind auch die teutschen Sou-veraine die alleinigen Gesetzgeber ihrer Staaten. In Folge bes monarchischen Princips erscheint mithin jedes Gefet als die Aeußerung ihres Willens, durch ihre Sanction wird ihm Gultigfeit, durch ihre Promulgation Bollziehbarkeit, durch ihre Publication verbindende Rraft für ihre Unterthanen, die beständigen fowol wie die geitigen, folglich auch fur die im Staatsgebiete fich aufhaltenden oder bafelbft anfaffigen Fremben verlieben. In den freien Stadten Teutschlands fteht bagegen bie gefetgebende Gewalt der gesammten Burgerschaft ober ihren Reprafentanten unter verfassungemäßiger Mitwirfung des Senats zu. Die Befete Der freien Stadte fommen daher unter ber Form von Rathe und Burgerichluffen zu Stande. D. Beidrantungen ber gefetgebenden Gewalt. 1) Naturliche Grengen berselben. Die Inhaber ber Staatsgewalt find binfictlich ber Befetgebung nicht unbeschränkt, vielmehr find ihnen natürliche und positive Grenzen gefest. Die natürlichen Grenzen find bei allen auf gleiche Beife vorhanden; in Unfebung ber positiven Beschrantungen finden gum Theil Berschiedenheiten ftatt. Die natürliche Grenze ber gefengebenden Gewalt ift ber Staatszwedt, beffen Erreidung burch bas Recht ber Befetgebung, fowie burch alle übrigen Regierungerechte vermittelt wird. Sierburch wird nicht blos das Recht, fondern auch zugleich bie

<sup>4)</sup> Biener Schlufacte vom 15. Mai 1820. Art. LVII.

Pflicht zur gesetzeberischen Thatigkeit bestimmt. Die baraus kich ergebenden Berbindlichkeiten find theils pofitiver, theils negativer Ratur, indem fie, nach Rasgabe des Staatezwecks, dazu nothigen, Alles, was zur Beförderung desselben dient, zu thun und Alles, was ihn benachtheiligen tann, ju unterlaffen. Deshalb ift eine Beschränfung der Billfür der Privatpersonen und Corporationen nur in foweit zuläffig, als der Staatszwed die Erifteng gebietender und verbietender Gefete rechtfertigt. 3m Uebrigen ift daber das Antonomierecht der Ginzelnen wie der Gemeinden unbeschränft, eine Abanderung absoluter Gesete aber durch Privatwillfur ober durch Statuten der Gemeinden, ohne besondere Erlaubniß des Gesetzebers, nicht gestattet. Insbesondere aber darf feine Gefetgebung ben ewigen und unveranderlichen Bahrheiten der Gerechtigkeit zuwiderlaufen, vielmehr hat der positive Gesetzeber sie nur aufzusuchen, anzuertennen und auf concrete Berhaltniffe anzuwenden. Bugleich soll sich der Gesetzgeber nicht mit der herrschend gewordenen Rechtsanficht feines Bolts in Biderfpruch feben, vielmehr ben Sitten, ber Religion und bem gangen Culturguftande bes Boll's moglichft anschließen, weil er sonft Gefahr lauft, daß feine Gefete nicht beobachtet und burch entgegenfichentes Gewehnheiterecht abgefchafft werden. Die Grundlage jeber Gesetgebung ift bemnoch eine philosophische und eine geschichtliche. Daneben ift für eine Renge von Rechtsverhaltniffen eine Beftimmung nach Erfahrungefaben, welche eine Bahl nach verftandigen Iweden gestattet, nothwendig und dies ist bas eigentliche Gebiet ber rein positiven (institutiven ober gewillfürten) Geletzgebung. Doch auch bier ift die Berlegung ber moblermorbenen Rechte ber Unterthamen burch neue Selehe ungulaffig, mit alleiniger Ausnahme bes Falles, me bie Bedingungen bes Staatsnotbrechtes rorbanden fint. 2) Positive Beschränfungen der gefetzebenden Sewalt. a) Gemeinsame für alle teutsche Stasten. aa) Beschränkungen volkerrechtlicher Art. Die pofitiven Befchränkungen ber gesetzebenden Gewalt find theils sammtlichen teutschen Staaten gemeinschaftlich, theils den conflitutionellen tentschen Staaten eigenthumlich. Die Beichränkengen der ersteren Art fint theils Raatstrottider, theils volkerrechtlicher Ratur. Die volterrechtlichen Beichrankungen beruben theils auf ben Bundesgesetzen, theils auf senfligen Staatsvertragen. In Telge ber teutiden Bunbesverfaffung fint bie feuverainen Fürften und freien Stadte Tentichlands in ibrer gleichzeitigen Sigenschaft als Glieber bes tentiden Bunbes verpflichtet, feine Gefete ju geben, welche mit ben Brecken bes Bundes ober mit ben inr Ansführung biefer Zwede gefasten, bem Geifte ber Bundesacte nicht widerfprechenden, auch nicht von dem Grundcharafter des Bundes abweichenden, verfaffungsmäßigen Beichluffen der Bundedversammlung nicht vereinder find '). Chense haben sie die Berrflichtung, alle Gesete des teutschen Bundes und alle gesetmafigen Beschinke ber Bundesverfemmlung, welche bie verfaffungemaßigen Berhalt-

niffe Zeutschlands oder die Berhaltniffe teutscher Staatsburger betreffen, zu vollziehen und durch Berfundigung für ihre Unterthanen verbindlich zu machen. Die verbindende Kraft der Bundesbeschluffe für die Bundesalieder selbst bangt zwar von ihrer Dublication in den einzelnen Bundesftaaten durchaus nicht ab, und beginnt vielmehr für die Bundesglieder schon mit dem Augenblide des gefaßten Befchluffes. In fofern aber die Bundesglieder Souveraine find, und als solche die gesammte Staatsgewalt in sich vereinigen, und da ihre Unterthanen aur zu ihnen, nicht aber zum Bunde, in einem Raatbrechtlichen Berhaltniffe Reben, so ift hiervon eine nothwendige Folge, daß erft die Publication der Bundesgesete durch den Regenten deffen Unterthanen zu ihrer Befolgung vervflichtet, daß fie dagegen ohne biefe durch die Bundesgesete weder berechtigt noch verpflichtet werben, und daß diefes nur ausnahmsweise und nur dann der Fall ift, wenn eine folche Berechtigung und Berpflichtung nicht nur in einem Bundesgesetze ausbrucklich ausgesprochen, sondern jugleich auch biefes Bunbesgefet in bem Bundesstaate befannt gemacht morben ift. Folgerungen, welche fich noch überdies aus der Ratur des Berhaltniffes ergeben, find hiernach, bag Buntes. gefete, welche die Couveraine fur ihre Bundesftaaten nicht bekannt gemacht baben, für deren Unterthanen juriftifc als gar nicht vorhanden anzusehen find, und daß fie nur in der Art und Beife in ben Bundebftaaten verbindlich ericbeinen, in welcher fie von den Regenten verfundet werben, folglich die ihnen beigefügten einforantenden Claufein fur ben betreffenden Bundesftaat unbedingt verbindende Araft haben. Allerdings kommt ein Bundeiglied, meldes ein Bundeigeset entweber baburch verlett, bag es Gelete erlaßt, welche mit ber Bundesverfaffung collidiren, ober daß es bie Bundetgefete nicht gewiffenhaft beebachtet und publicirt, eber Diefes unter Ginichrantungen eter Claufen thut, welche Die Bundeigeletzebung nicht nachgelaffen bat, nothmenbig mit fich felbft in Biberfpruch, weil fammtliche ver-faffungemäßige Bunbesgefete, felbft bie burch Stimmenmehebeit in Stante gefemmenen, als Bertrage erichei: nen, welche burchgangig in jebern einzelnen Bunbesfonverginen Staatsgewalt angeleben fint. Bu bem einen wie in bem anderen Falle berechtigt bie Richterfüllung ber verhandenen Buntebvernflichtungen Die Gefammtbeit ber Bunbeiglieber jur Ammendung aller, nach ber Bunbeboerfaffung gulafugen Mittel, um bie geftorte Uebereinftimmung ber Befete bes einzelnen Bunbesftoats mit ben ven ber Gefammitheit feftgefehten verfaffungsmaß: arn Bunbeigeleben wieder beranftellen. Der Bunt gebt mit Recht von ber Anficht aus, bag burch bie einem Bunteigelete bei ber Publication in ber Banbeiftaaten von beffen Regenten beigefügten einfchentenben Glaufeln bie allgemeine verbindente Araft eines Buntesgesehes für die Bundesglieber in keiner Beriehung irgend einen Cintrag erleiben fonne. Inteffen ift bie Bertunligung ber Bunbeigesete ju ihrer verbindenden Araft für die Unterthanen in den Bundeiffanten mer die Re-

<sup>5)</sup> Bunteihr'staf :em 28. Juni 1932. Art. III.

gel, von welcher jedoch theils vermöge der Ratur der Sache, theils vermöge ausdrücklicher Bestimmung der Bundesversammlung vielfache Ausnahmen stattfinden 6). Eine in der Ratur der Sache begrundete Ausnahme machen namentlich diejenigen Bundesbeschluffe, welche nur die Ausführung und Anwendung ber in den Grund. vertragen und organischen Gefeten Des Bundes enthal= tenen Bestimmungen, wie die zu den Bundescaffen jahrlich zu leiftenden Beitrage, Entscheidungen über Beschwerden von Privatpersonen oder folche Begenstände betreffen, welche nur die Regierungen als folche, aber weder das Rechtsverhaltniß der Unterthanen berühren, noch fonft für Diefelben von Intereffe find. Bermoge ausbrudlicher Bestimmung ber Bundesversammlung machen eine Ausnahme die militairischen Angelegenheiten Des Bundes und die Streitigkeiten ber Bundesglieder 7). Außer den bundesrechtlichen Normen, welche auf den Rechtszuftand in den Bundesftaaten Ginflug haben, ergeben fich Befchränkungen ber gefetgebenden Gewalt aus Staatevertragen anderer Art, fofern diefe an fich rechtebeständig, mit den Bundespflichten vereinbar und so beschaffen find, baß sie auf innere Landesangelegenheiten Einfluß haben tonnen und follen, gleichviel ob fie zwiichen Bundesftaaten unter fich, oder von ihnen mit auswärtigen Mächten abgeschlossen sind. Dahin sind zu rechnen die vielen Bertrage, welche auf die gefetgebende Bewalt des Staats in ihren einzelnen Richtungen Ginfluß außern und welche einzelne Begenftande des öffent= lichen und burgerlichen Rechts bestimmen, 3. B. die Bollvereinsvertrage, Die Bertrage über Beforderung Der Rechtspflege u. f. w. Mit Diefen Staatsvertragen fteben die in Unschung der katholischen Rirchenverfaffung teuticher Lander mit bem Papfte abgefchloffenen Concordate auf gleicher Linie, welchen auch die verabredeten Bullen, soweit die Bereinbarung reicht und fie bie Staatsgenehmigung erhalten haben, gleichzustellen find. Die auf Staatevertragen beruhenden volkerrechtlichen Befchrantungen hat übrigens die gesetzgebende Gewalt eines jeden Staate, nicht blos eines jeden teutschen Bundeoftaate, anzuerkennen. bb) Beidrankungen ftaatbrechtlicher Art. Mis Befchränkungen der gefengebenden Gewalt, welche ftaaterechtlicher Natur find, im Uebrigen aber gemeinfam fur alle teutsche Staaten gelten, find besonders zwei zu bemerken: a) die Landeeverfaffung eines Bundesstaats, mithin auch die Landesgesetzgebung kann nur auf landesverfassungsmäßigem Wege und nur auf eine der Grundverfaffung jedes einzelnen teutschen Landes entsprechende Weise aufgehoben oder abgeandert merden b; 3) jede Berfügung ift unzuläffig, wodurch eine Cabinetsjuftig geubt, Die Rechtshilfe gesetwidrig verzögert oder verweigert, und überhaupt die unabhangige gericht.

liche Rechtssprechung, wenn auch nur verdect, ausgefcoloffen murbe. 3mar hat alle Gerichtsbarkeit im Staate die Staatsgewalt zur alleinigen Quelle; die teutichen Souveraine muffen fich aber ber Ausübung berfelben in eigener Person enthalten und find nur berechtigt und zugleich verpflichtet, fruber zwei Instanzen, und nach dem Wegfalle der Reichsgerichte, auch Gerichte britter Inftang zu errichten ), folche mit gehörig geeigen. schafteten Mannern zu befeten 10) und befett zu erhalten 11), das Materielle der Rechtssprechung aber den Berichten, welchen innerhalb ihres legalen Birtungsfreises Selbständigkeit und völlige Unabhängigkeit von Dem Ginfluffe der Regierung gutommt, lediglich ju überlaffen. Buwiderhandlungen, welche darin bestehen konnen, daß entweder der Regent felbft oder feine Regierungebehörden fich in die Enticheidung einer Juftigfache einmischen, oder anhängige Rechtssachen den Gerichten abfodern (avociren) und ber eigenen Entscheidung unterwerfen, oder Jemanden seinem ordentlichen Richter ent= ziehen und einer nicht auf landesverfassungsmäßige Beise gebildeten Commiffion unterordnen, oder überhaupt feine ordentliche Rechtssprechung in Juftigfachen gestatten wollen, murden die Ausübung einer Cabinetsjuftig enthalten. Begen der Cabinetsjuftig ftand fonft Befchmerde bei den Reichsgerichten zu, welche folche ftreng abnde-ten; nach Aufhebung der Reichsgerichte fteht in Gemaßheit der Bundesgesetzgebung, nach Erschöpfung aller landesverfassungsmäßigen Mittel, deshalb Beschwerde megen verzögerter oder verweigerter Juftig bei der Bundesversammlung gu 12). Es find baber alle Cabineterefolutionen, welche ben geraden Bang ber Rechtspflege auf irgend eine gesetwidrige Beife verandern und hemmen, schlechterdings unverbindlich. In Gemäßheit Des vor-handenen Rechtszustandes find Cabineteresolutionen mit rechtlicher Birtung zuläffig, 3. B. die Ertheilung von Moratorien, Begnadigungen, Strafmilderungen u. f. w. Außerdem konnte bochftens nur aus Grunden Des Staatsnothrechts, also in Fallen, wo es das öffentliche Bobl verlangt, ein Machtspruch in Juftigsachen (decisio pro auctoritate) rechtlich wirksam fein. b) Befondere Beschränkungen ber gesetzgebenden Gewalt in den conftitutionellen teutschen Staaten: aa) burch die landständischen Berfaffungen. Die gefetgebende Gewalt der conftitutionellen teutschen Fürsten erleidet dadurch besondere Beschränkungen, daß biefe die Rechte ber Staatsgewalt nur unter den von ihnen gegebenen ober burch Bertrage errichteten, in den Grundgefeten (Berfaffungeurfunden) festgesetten Bestimmungen ausüben, ein Grundfat, melder in allen Berfaffungsurfunden ausgesprochen ift. Die Grundgesetze begründen aber nicht nur landständische Berfaffungen oder bestimmen fie neu, was freilich junachft und vorzugemeife ihr 3med ift, fondern fie fichern febr häufig auch verschiedene Rechte des Bolks zu und erflaren die deshalb aufgestellten Grundfage verfassungemäßig

<sup>6)</sup> Bergl. Beiß, Deff. Staatsrecht. 1. Ih. §. 38. Grünler, Beitrage zum Staatsrecht des Königreichs Sachsen §. 42. 43. 7) Bundesbeschuß vom 1. Juli 1924. 8) Wiener Schlußatte Art. LVI. Auch die neueren Berfaffungsgesetz wiederholen diesen Grundsas. Eine Ueberscht terfelben gibt Zacharia, Deutsches Staats und Bundesrecht I. S. 117. Dieser Grundsas ift aber nicht immer beobuchtet worden.

<sup>9)</sup> Deutsche Bundesacte vom 8. Juni 1815. Art. XII. 10) Jüngster Reichsabschied §. 108. 11) Gbendaselbst §. 109. 12) Wiener Schlusacte Art. XXIX.

als unumftößlich. Daraus ergeben fich zweierlei Beichrantungen ber conftitutionellen Fürften, Die eine burch die landständischen Verfassungen, die andere burch Berfaffungegrundfage. Landftanbifche Berfaffungen follen awar in allen Bundesftaaten ftattfinden 13); es find jeboch ben Standen feine gleichmäßigen Rechte zugefichert worden, und es find baber die verschiedenen conflitutionellen Fürften durch die landständischen Berfaffungen in verschiedenem Umfange bei ber Ausubung ber Befengebung beschrantt. Es ift in biefer Beziehung Folgendes zu bemerten. a) Ueberall, mo jest eine landständische Berfassung besteht, haben zwar bie Stande, wie auch jur Bollftanbigfeit ihrer Rechte gebort, einen bestimm. ten Antheil an der Gefetgebung erhalten, aber in zwei Abstufungen, indem ihnen in einigen Staaten nur ein Recht des Beirathe, in anderen und den meisten ein Recht ber Buftimmung zusteht. Auch im letteren Falle haben die Stande zwar nur ein Recht der Ditwirfung bei ber Ausubung bes landesherrlichen Gefetgebungsrechts, indem die gesammte Staatsgewalt im Staatsoberhaupte vereinigt bleiben foll, und fie find daher meder Mitregenten, noch gar Subjecte ber gefetzgebenden Gewalt. Doch ift bier der Bille des Furften nicht hinreichend, um ein Gefet ju Stande ju bringen, fondern es gebort bagu noch die Buftimmung ber Stande ebenfo, wie umgekehrt die Stande fein Gefet ohne und gegen ben Billen ber Regierung burchzuseben im Stanbe find, da das Gefet erft durch die Sanction des Souverains Gultigfeit erhalt. Daber haben fowol bie Regierung, als Die Stande, ein wechselseitiges Beto gegen Die Einführung neuer, sowie gegen die Aufhebung ober Abanderung fruberer Befete. Es tann mithin ber bestehende Rechtszustand, soweit überhaupt der Antheil ber Stande bei ber Gefetgebung fich erftredt, nur mit wechselseitiger Buftimmung verandert werden. Das feit dem Jahre 1848 in einigen fleineren teutschen Staaten bem Regenten eingeräumte blos fuspenfive Beto ift mit ber Bunbesgesetzgebung nicht vereinbar; es ift auch daffelbe in einigen Staaten bereits wieder beseitigt und das allein mit der Bundesgesetzgebung vereinbare absolute Beto bes Regenten wiederhergestellt worden. 6) Der Souverain hat ben Umfang, in welchem die Stande bei Begenftanden ber Gefengebung mitzuwirfen haben, zu beftimmen 14). Bo aber landftanbifche Berfaffungen bereits bestehen, find in diefer Beziehung die Landesgrundgefete maggebend. Saufig mar in Diefen bie Initiative bei der Gefetzebung alleiniges Recht des Regenten, fodaß bie Stande mit ihrem Buftimmungerechte bezüglich Beiratherechte, blos in Bezug auf Die von der Staatsregierung ihnen vorgelegten Gefetentwurfe beschrantt maren, tein Recht hatten, felbständig Gefetent-wurfe aufzustellen und hinfichtlich ber gewunschten Abanderungen der bestebenden Gesetgebung nur von dem Rechte Der Petition Gebrauch machen durften, um bie Staatsregierung zu veranlaffen, ihnen beshalb die no-

thigen Borlagen zu machen. Allein die neueren feit bem Sahre 1848 entstandenen Landesgrundgesete gesteben meistens auch den Ständen, gleichwie der Staatsregierung, die Anitiative bei der Gestgebung zu. 18). Die Rechtsvermuthung streitet für Unbeschränktheit des Regenten auch in Ansehung der gesetzebenden Gewalt, und daher im Zweisel gegen die Zuständigkeit der Stände; aus demselben Grunde ist die legale Wirksamken Geschafte Stande auf die genau bestimmten Gegenstande beschrankt, welche die Berfassung ausbrudlich ihrem Birtungs-freise zugewiesen hat. Dabin tonnen aber, was die Gefengebung anlangt, foon ihrer Ratur nach, nur innere Landesangelegenheiten verwiesen werden, nicht aber Gegenftande der Bundesgesetzebung; baber fteht ben Standen weder eine Prufung der Nothwendigfeit einer bundesmäßigen Leiftung, noch auch eine Auslegung ber Bundesacte und ber in Gemagheit berfelben gefaßten Befchluffe mit rechtlicher Birfung gu 16), fowie fie uberhaupt von aller Ginwirtung auf Bunbesangelegenheiten und bie burch bie Bundesverfaffung aufgeftellten Grundfate ausgeschloffen find. Daber ift jeder teutsche Souverain, ale Mitglied bes Bundes, gur Bermerfung einer mit bem burch die Bundesgesetigebung aufgestellten monarchischen Principe 17) in Biderspruch ftebenden Detition ber Stande ebenfo berechtigt, als wie nach ben Bundesgesehen verpflichtet 18); baber burfen auch von den Standen die gur Führung einer den Bundespflich. ten und der Landesverfassung entsprechenden Regierung erfoberlichen Mittel nicht verweigert werben 19), und end. lich barf die innere Gefetzgebung der teutschen Bundes-ftaaten weder dem Zwede des Bundes irgend Gintrag thun, noch ber Erfüllung fonftiger verfaffungemäßiger Berbindlichkeiten gegen den Bund, und namentlich ber babin geborigen Leiftung von Gelbbeitragen, binberlich sein 20). Es wird jedoch dadurch die Mitwirkung ber Stande in Anfehung ber Mittel gur Erfüllung ber Bunbesverbindlichkeiten, soweit biefe Mitwirkung überhaupt, insbefondere in Anfehung ber Aufbringung ber erfoderlichen Geldmittel, verfaffungemäßig begrundet ift, nicht ausgeschloffen. Bur Gultigfeit der Bundesbeschluffe bebarf es der Mitwirfung der Landstände, da nicht diefe, sondern die teutschen souverainen Fürften Genoffen bes Bundes find, feinesweges; es hat deshalb fein teutscher Fürft die Berpflichtung auf fich, vor ber Ertheilung feiner bundesmäßigen Ginwilligung zu neuen Bundesgesehen, seine Stande erft beshalb zu befragen. 7) In Folge dessen, bag nur ein Theil der gesehlichen Anordnungen in den conftitutionellen teutschen Staaten von

<sup>13)</sup> Bundesacte Art, XIII. Biener Schlufacte Art. LIV. 14) Dies folgt ichon aus Art. LV der wiener Schlufacte.

A. Encoti. b. 29. u. R. Erfte Section. LXIV.

<sup>15)</sup> Bergl. 3. B. Berfassurkunde für das Königreich Preußen vom 31. Jan. 1850. Art. 64. Baier. Ses., die ständische Initiative betr., vom 4. Juni 1848. Panov. Ses., verschiedene Aenderungen des Landesverfassungsgesetzte betr., vom 5. Sept. 1848. Art. 69. Weim. revidirtet Grundgeset vom 15. Oct. 1850. §. 60. Altend. Ses. vom 21. Oct. 1848. §. 1. Sondersh. Berfassungsgeset vom 12. Oct. 1849. §. 1. Reuß. jüngerer Linie revidirtes Staatsgrundgeset vom 14. April 1852. §. 64. 16) Bundesbeschuß vom 28. Juni 1832. Art. 5. 6. 17) Wiener Schlußarte Art. LVII. 18) Bundesbeschuß vom 28. Juni 1832. Art. 1. 19) Ebendas. Art. 2. 20) Ebendas. Art. 3.

und in Thatigleit gefetet werben tann, ba ber Regierung bie Andebnung ber Bablen, bie Bufemmenberufung ber Stande guffeht und früher auch allein bie Juitiative ber Gefete, b. b. bas Richt, Gefetentwurfe ben Stanten verzulegen, gutam, welche Juitiative une in biefen Ginne ein Berrecht ber Arene war, intem Gesetesantrage auch die Stände bei ber Regierung machen, b. f. im Bege der Petitien um bie Berlegung eines Gefetentwurfs nachfuchen burften, welchenfalls bie Regierung jur Prisfung der Petitien verpflicheet war, eder indem auch bie Stante burd Beichwerbe einen Act ber Gefetzebung provociren burften. Rach mehren neueren Berfoffunggesetzen ift die Initiative ber Gesetzgebung nicht mehr eine andschliefliche Prixogative ber Arone, fondern folche ficht auch ben Standen in ". Die mitmirfende This tigfeit ber Staudergierung bei ben ber Cinbifden 300 Aimmung bed irfenden Acten ber Gefengebung zeigt fich in fefern, als erft burch bie Canctien bes Convernins bas Gefet Gultigfeit, durch beffen Promulgation Bellziehbarfeit, und durch bie im Ramen bes Couvernins gefchebene Publication im jungen Umfunge bes Stuatsgebiets verbindliche Rraft erhalt und bie Betheiligten ern baburch jur Anerfennung und Befolgung bes Gofetes geneithigt werben; ferner in febern, als bie Megierung berechtigt ift, in ben flindifchen Berhandlungen burch ihre Bennte Theil an nehmen, im Rethfalle bie Beritmutung felbit, mit Anertumng neuer Beblen, aufrulefen, und bie Cinbifchen Antrage ju genehmigen oder ju verwerfen, je nachdem fie tiefelben bem Intreffe bes hundes und den gegen den tentigen Bund ubernemmenen Berrflichtungen enefrrechent findet eber nicht. 16) Durch Berfeffungeirmitfüge. Das cruftientienelle Gement einer Stautsverkeffung befiebt feinelweges Mes in dem Juffitute ber Laubftlinde, feubern durin. daß die Staatsgewalt burch bie gefammten Be-Ainmanngen ber Grundgefete beicheinet ericheint und ibre Andelmag an die Berbachtung berfelben gefunden fein fell. Die nemeren Berfaffungsigelete ber tentfchen Staten " hiber aber nicht ver diebenen Befinnungen in Anfebnug bes Territorialbeftanbes ber betreffenden Stanten nicht nur — abgefeben von der landflindiffien Indication, in welchem Prafte sie am auffahrliden fut " — Belimmungen + über verfchiebene allemeine Burgerreite und Pflichten, me gemebnlich die Cleichteit ber Burger von bem Gefete ils illigemeine Regel in Anfeitung ber facteburgerfichen Rechte und Philippe merkunt, niglech iber benigsch ber Linciburgesichen Reiter reien ber Bestigung, sur Bakandunna der ministen durenfen det Kolis in die Cimbenariannlar; ar ribler und geribl ar rev

ben) insbefontere bie Rechtsfähigfeit und Rechtsficherheit der Burger erweitert wird. Die Rechtsfühigkeit befteht in ber burch bas Gefet gegebenen Möglichkeit, Gater ju befiten, Gewerbe und Beichiftigungen frei ju matlen, floatoburgerliche Rechte auszunden, Memter und Burben ju erwerben, ohne burch irgend eine blos im-fallige Bebingung, 3. B. cheliche Geburt, Abelsonalitat u. L.w. davon ausgefchleffen ju fein, fomie in ber Amertennung ber Freiheit ber Perfon unt bei Gigenthume, foceit nicht gefetiliche Beicheinfungen befieben. daber die Aufhebung ber Leibeigenfchaft, Die gefetliche Gemiffens ., Rebes, Prefs und Answenderungefreiheit, Die freie Bahl bet Berufe und Gewerbes, Die freie Berfügung über bes Bermigen u. f. w. Bur Rechtificherbeit ber Burger gehort bie in ben Berfaffungsurfunden andgefrenchene Unabhangigkeit ber Berichte innerhalb ibers refestichen Bertungstreifes und legelen Berfehrens, und die Unabfetenfeit ber Richter; taber fam Riemant feinem geschlichen Richter entzegen werben, baber neuß and ber Fiscus Recht nehmen, baber fann ber Burger une in ben burd bas Recht und bie Gefete beffimmten fallen und germen verhaftet und befraft werben u. f. m. Azs der Gleichheit der Kaatskingerlichen Pflichten folgt aber in Anschung ber binglichen Leiftungen bie gleiche Steuerrflicht, Cinquartierungelaft, Die gleiche Berglichtung ber Abtretung bes Privateigenthums zu effentlichen Inreden, in Anschung ber verfonlichen Beiftungen bie ellgemeine Militairpflicht, bie gleiche Berrflichtung jur hulbigung, jur Ablegung eines Zengnöffes u. f. u. Die Berfoffungsgefete ber tentiden Statten enthalten feiner 3) Bestimmungen über bestimmte Berechtigungen einzelnet Claffen ber Stuttsburger, nementich bei Mele, insbefendere ber Standesberren, der Geiflichkeit und ber Staatsbeamten, femie bestimmter Corporationen, inficefendere der politischen Gemeinden, ber Auchen, Unterrichtsankitten und milber Stiftungen; fie erknen ferner 7) die Rechte ber Arme, die Confermenzen bes monnechie then Princips, die Ordnung der Regierungsnachfolge, die Regenrichaft, fomie las Bechalenis bei Comerans jum tentiden Bante unt bie Andwirfungen benen auf die Standservalung, namentich mi die Archeigflege red der Stanshaushall, mit frifen diefen gefammten Berfuffungiquitand durch befendere Sacantien ju gemahrleiften und zu fichern. An ausführlichften woren in lieber Begiehung und im weiteften gingen bie feit bem Jahre 1848 in mehren beurchen Santen enkandenen Berkufungsnefunden. Diese haben namba fak alle den Juliale der durch das Aricheigelet vom I. Dec. 1848 publiciten Geundrechte des tenefchen Bells in fich mis penerumen. Da indeffen durch die Bundesgefengefung Ineien Gembrechten als Rentrigeich, femie als Theil Les Encourfs der Berkoffung des tentigen Acigs du Gultufet in illen tentiden Straten wireinreden und ben Statter, neldte Bestimmungen ber Gembrechte duch beseuter Geiche in las Leben perafen hatten, die Bereichtung miestest vorder vor, frier die afeiter-

I Seni in Ant li myrihien Seinfungszeige. V Licht ale Berinfungsweitster int gend inningent die neiken nie iechenen ih ihre die terinfungen m Leite wirdinen die inchen Senik die die Berinfungszeige dimmenkeit wird die Senik die die die Generale die dimmenkeit mit dimmerkeit mit dimmerkeit die Berinfungszeige die Fegenband die eine die General die Berinfungszeige der Fegenband die eine die General die Berinfungszeige der Fegenband die eine die General die Gen

20

lichen Einleitungen zu treffen, um diefe Bestimmungen, fomeit fie mit den Bundesgeseten ober den ausgesprochenen Bunbeszweden in Widerfpruch fteben, außer Birtfamteit gu feten, fo find viele in die neueften Berfaffungeurtunden übergegangenen Bestimmungen der Grundrechte burch spatere Gefete wieder befeitigt worden. Soweit nun die Berfaffungegefete außer bem die landftanbifche Inftitution betreffenden Inhalte noch Beftimmungen über die vorher angegebenen Gegenstände enthalten, bestehen für jeden einzelnen teutschen Staat ebenfo viele individuelle Befdrantungen feiner gefetgebenden Gewalt, als seine Verfaffung besondere Verfasfungegrundfate fanctionirt bat. Das Ginzelne barüber ift, foweit nicht bie Beftimmungen ber verschiebenen Berfaffungeurtunden Folgen ber Bundesgefetgebung find, blos Gegenstand bes besonderen Landesstaatsrechts, ohne bağ gemeinrechtliche Grundfage barüber aufgeftellt werden konnen, ober fich aus der Uebereinstimmung einer größeren Bahl Berfaffungegefete ober felbst aller, von bem Rechtszustande eines Staats auf ben Rechtszuftand in den übrigen Staaten ein Schluß machen läßt.

IV. Feftstellung bes Tertes bes Gefetes. Der Wille des Gesetgebers wird junachft aus den Worten bes Befetes erfeben; barum muß man bie von ibm gebrauchten Borte tennen. Der einfachfte Fall ift der, wenn ber Gefetgeber ben Tert bes Gefetes in einer folden Geftalt unmittelbar übergibt, welcher er felbft öffentlichen Glauben beilegt. 3weifelhaft tann fein, ob in biefem, feit der Erfindung ber Buchdruckerfunft bem gewöhnlichften Falle, noch eine Rritit Des Zertes ftatthaft sei oder nicht. Die niedere oder diplomatische Rritit, beren Aufgabe es ift, bas Material ficher und vollständig herbeizuschaffen, fallt in diefem galle von felbft binmeg. Uniceinend ift aber auch bie bobere Rritit, beren Aufgabe Berftellung bes mahren Tertes aus dem gegebenen Material ift, wenn fie etwa einen Drudfehler behaupten wollte, als Auflehnung gegen ben mahren Willen bes Gefetgebers unzulaffig. Allein ber richtigeren Meinung nach barf felbft ber wirkliche Musbrud Des Gefetes aus dem Gedanten deffelben burch Auslegung berichtigt werben 29), ein Berfahren, welches auf bem Borguge bes Beiftes vor bem Buchftaben beruht. Mun ift aber ber gedruckte Tert, im Berhaltniffe zu dem wirklichen Ausbrude, boch nur als ber Buchftabe bes Buchstabens anzusehen, fodaß er tiefer fteht, als jener; baber tann er auch einer gleichen Berechtigung fich nicht entziehen. Freilich wird Diefer Fall fehr felten vortommen, und er hat baber in ber allgemeinen Betrachtung ber Kritit geringe Erheblichkeit 30). Eine weit größere Ausbehnung hat die Beschäftigung bes Krititere in Bezug auf die Duellen bes in Teutschland recipirten fremben Rechts, befonders bes Juftinianeischen, beren Regeln jedoch hier vorzutragen nicht der Ort ift.

V. Auslegung bes Gefetes 31). Das Gefet ift etwas Begebenes. Soll die badurch gegebene Regel in bas Leben übergeben, fo bedarf es dazu einer Thatigkeit von unferer Seite, einer Aufnahme berfelben auf beftimmte Beife in une. Diese Aufnahme führt zu den verfchiebenften Anwendungen, in dem Gelehrten gur Ausbildung ber Biffenschaft in vielartigen Formen, in bem Richter zu Urtheilen und beren Ausführung, in den Ginzelnen gur Ginrichtung ihrer Lebensverhaltniffe in bestimmter Geftalt. Die Eigenthumlichkeit folder befonderen Entwidelungen gehört nicht hierher. Die von unferer Seite gefoderte geiftige Thatigfeit ift eine folche, welche bas burch das Gefet entstandene oder ausgesprochene Recht aufnimmt und jum bestimmten Bewußtfein bringt. Diefe freie Beiftesthätigfeit ift babin ju bestimmen, bag wir bas Gefet in feiner Bahrheit erfennen, bas heißt, sowie uns beffen Bahrheit burch Anwendung eines regelmäßigen Berfahrens ertennbar wird. In Diefer Geiftesthatigfeit ift die Auslegung ber Gefebe enthalten. Sie ift bei jedem Befege, wenn es in das Leben eingreifen foll. nothwendig; ihre Unwendbarteit ift nicht etwa bedingt burch ben gang gufälligen Umftand ber Duntelheit eines Gefetes, obgleich fie baburch besonders wichtig und erfolgreich werden tann; ebenfo ift fie auch nicht burch einen hohen Grad ber Dunkelheit ausgeschloffen, indem bieselbe namentlich den Richter, nach der allgemeinen Ratur feines Amtes, niemals abhalten barf, eine beftimmte Meinung über den Inhalt des Gefetes ju faffen und barnach ein Urtheil zu fallen. Freilich muß es uberhaupt noch möglich fein, in dem auszulegenden Gefete einen Ginn zu finden. Denn wenn bas Gefet Unfinn enthielte, fo murbe auch feine Auslegung möglich fein; Das Gefet verdiente aber bann auch nicht ben Ramen eines Gefetes, wenn es gleich die außere Form eines folden hatte. Benn manche Gefetbucher 32) dem Richter bie ausbrudliche Unweisung geben, unter bem Borwande einer bunteln ober ungulanglichen Beftimmung bes Gefetes fein Urtheil in teinem Falle gu verweigern, fo will Diefes theils nur foviel fagen, baf ber Wefet. geber überzeugt fei, baß es in feinem Befesbuche feinen finnlofen Artitel gebe, theile liegt barin eine Anweifung an ben Richter, da, wo das Gefet feine gureichende Entscheidungenorm an die Sand gibt, diefe aus bem Bernunftrechte, der Rechtsanalogie u. f. w. ju entlehnen. theils tann barin endlich eine bloge Rebenbart gefunden werden, welche, wie die abnliche Juftinian's, bag feine Gefetbucher teine Biberfpruche enthielten, ebenfo un: wahr ift, ale fie ber Birffamteit entbehrt. Der Ausleger eines Gefetes hat die Aufgabe, den Gedanken bes Wefetgebers aufzufinden und barzustellen. Jebes Befet ift bagu bestimmt, die Natur eines Rechtsverhaltniffes barzuftellen, also irgend einen Gedanken (fei er einfach oder zusammengesett) auszusprechen, wodurch bas Dafein jenes Rechtsverhaltniffes gegen Brrthum und Bill-

<sup>29)</sup> Savigny, Spft. des heutigen römischen Rechts. 1. Bb. §. 37. S. 230 fg. 30) Ein mertwurdiges Beispiel aus neuerer Beit führt an Savigny a. a. D. 1. Bb. §. 38. S. 243.

<sup>31)</sup> Bergl. besonders Savigny a. a. D. 1. 28b. §. 32 fg. S. 206 fg. Sunther in Beiste, Rechtslerifon. 4. 28b. S. 701 fg. 32) B. B. der Code civil art. 4.

für gefichert werde. Bur Erreichung biefes 3weds ift es nothwendig, bag biejenigen, welche mit bem Rechtsverhaltniffe in Berührung tommen, jenen Gebanten rein und vollständig auffaffen. Unter biefem Geschäfte ift unzweifelhaft auch die Ausmittelung des Umfangs eines Befetes mit begriffen. Bu unterscheiden ift aber vor ber Auslegung die Analogie, welche häufig mit der ausbehnenden Gefeterflarung verwechselt worden ift. Bei jeder Auslegung, in fofern durch fie ber Umfang eines Gefetes, d. h. die Mannichfaltigkeit ber Falle, die bem Gesete unterstellt werden sollen, bestimmt wird, sucht ber Ausleger die Falle aufzufinden, an welche ber Gesetzgeber bei ber Fassung des Gesetzes gedacht hat, welche er also barunter hat begreifen wollen. Bei ber Entscheidung burch Analogie hingegen geht man von der Anficht aus, daß der Gefetgeber bei ber Entscheidung des einen Falls ben zweiten uns grade vorliegenden nicht im Sinne gehabt habe, ihn also unter ber gegebenen Borfdrift nicht habe begreifen, aber auch bavon nicht habe ausgeschloffen wiffen wollen; man halt aber die aus der gefehlich gegebenen Entscheidung des ersten Falles durch Abstraction gefundene Entfceibungenorm auch gur Entscheibung bes zweiten Fal-les fur paffend und fich gur Benutung berfelben bagu für berechtigt. — Die Frage, welches der Sinn des Gefetes fei, fallt weg, wenn bie Auffaffung eines Gefetes felbft wieder Gegenstand einer neuen Rechtsregel geworben ift. Ift namlich durch ein neues Befet ober durch ein mahres Gewohnheitsrecht bestimmt worden, wie ein älteres Gefet verftanden werden foll, fo handelt es fich nicht mehr von einer Auslegung bes Gefetes, fonbern es muß bas altere Gefet in bem nunmehr vorgeschriebenen Sinne auch von denjenigen aufgefaßt und angewendet werben, welche für sich von der Unrichtigkeit biefer vorgeschriebenen Auffaffung überzeugt find. Die Reueren nennen biefes, wenn die Bestimmung bes Ginnes eines Gesetes durch ein ausdrückliches Geset erfolgt ift, die authentische Auslegung (interpretatio authentica), wenn fie auf einem Gewohnheitsrechte beruht, Die usuelle (interpretatio usualis), beide zusammen aber die legale, im Gegenfate ber eigentlichen ober boctrinellen Auslegung, von welcher letteren bier allein die Rede ift. Coll der Ausleger, was feine Aufgabe ift, ben Gedanten bes Gefetgebers, den Ginn, welchen derfelbe in dem Gefete hat aussprechen wollen, auffinden und barftellen, fo bedarf es dazu gewiffer hilfsmittel, welche theils natürliche, theils funftliche find. Die natürlichen bietet der Bortansbruck des Gefebes felbft bar (fogenannte grammatische Auslegung). Den Ginn ber Borte bestimmt ber Sprachgebrauch, welcher bald ein allgemeiner, bald ein besonderer sein tann. Da jedoch Abweichung vom allgemeinen Sprachgebrauche im 3meifel nicht vermuthet wird, fo ift bie erfte Regel ber grammatifden Gefehandlegung bie, baf die Borte eines Gesetes so lange in bem Ginne genommen werben muffen, ben fie nach bem gewohnlichen Sprachgebrauche bes Bolfes, für welches bas Gefet bestimmt war, haben, bis andere zusammentreffende Um-

ftande einen anderen Sinn nothwendig maden. 3ft nun aber diefer lettere Fall vorhanden, fo muß alebann ber besondere Redegebrauch des Gesetzgebers ausgemittelt und jum Dafftabe genommen werben. Da Borte in biefer ober jener Berbindung oft eine gang andere Bebeutung erhalten, als ihnen ber Rebegebrauch einzeln beilegte, fo ift die zweite Regel ber grammatifchen Gefeterflarung, daß die Borte eines Gefetes ftets in demjenigen Sinne zu erklaren find, welchen ihnen ber Sprach. gebrauch in ber Berbindung, Die fie im Gefete haben, beigelegt hat. Bisweilen laffen Worte auch in ihrer Berbindung einen verschiedenen Ginn gu, woraus 3meideutigkeit entsteht. Dann ift, mas die dritte Regel ift, Diejenige Bedeutung anzunehmen, welche mit bem Begenstande, von welchem bas Gefet fpricht, d. b. mit dem Subjecte und beffelben Pradicate am beften übereinstimmt. Der Grundfat bes gemeinen Menfchenverftandes, nicht gedankensos ju reden, gibt ferner die vierte Regel an Die Sand, bag im 3meifel von teinem Borte im Gesete angenommen werden tonne, daß es ohne Bedeutung fei; es ift folglich bas Gefet immer fo au erklaren, bag tein Bort vergeblich ba ftebt, fondern vielmehr jedes Bort etwas jur deutlichen Bestimmung und Aufflarung bes Billens bes Gefetzebere beitragt. - Die Gefammtheit ber funftlichen Mittel, den Gebanten bes Gesethes zu ertennen und bargulegen, wird Die logifche Gefetauslegung genannt. Die Clemente berfelben liegen 1) in dem Bufammenhange bes Gefebes in fich felbft (logifches Clement), 2) in dem Bufammenbange bes Gefetes mit bem gangen Rechtsfpfteme (fpftematisches Element), 3) in dem Zusammenhange mit außeren Erscheinungen, welche gur Beit bes gegebenen Gefetes fatt hatten und in irgent einer Beziehung gum Befete fteben (bistorisches Clement). In Ansehung Des logischen Elementes ift es vorzuglich der Grund bes Befehes, in Ansehung der spftematischen der Beift der Gesetzgebung, in Anschung des historischen die Absicht des Gesetzebers (beren Auffindung oft durch die Renntnif der Beranlaffung des Gesetes, occasio legis, er: leichtert wird), welche aufzusuchen find. Der Grund Des Sefetes, ratio legis, ift die icon vorhandene bobere Rechteregel, beren confequente Durchführung bas ausgulegende Gefet berbeigeführt bat "). Die Abficht ober ber 3med bes Gefetgebers ift bie Birfung, welche er burch bas Gefet hat erreichen wollen. Geift einer Gefetgebung ift bie Gumme ber Grundanfichten, welche den Gesetgeber entweder bei einer gangen Gesetgebung ober bei einem einzelnen Inftitute geleitet haben, und melde er gwar nicht ansgesprochen bat, die aber baburch als Grundanfichten erfcheinen, bag nur bann, wenn man von ihnen ausgeht, die einzelnen Bestimmungen fich als ein in fich gufammenbangendes Gange barftellen. Der Grund bes Gefetes insbefondere tann ein genereller ober fpecieller fein, je nachdem er mit bem Inhalte bes Gefebes in einem naberen ober entfernteren Bufammenhange ficht. Die Kenntnif bes Grundes bes Gesetes wird

<sup>33)</sup> Sariger a. a. D. S. 217.

entweder durch Reflexion erlangt, oder badurch, daß der Befetgeber ihn felbft ausgesprochen hat. Letteres gemahrt allerdings die höchste Sicherheit; aber selbst in diesem Falle bleibt der Grund von dem das Recht bestimmenden Inhalte des Gesetzes getrennt, und darf nicht etwa als Bestandtheil deffelben angesehen werden. Ebenso wird auf ber anderen Seite ber Rraft bes Befeges burch den ganglichen Mangel eines uns befannten Grundes Nichts entzogen; ja felbft, wenn wir bestimmt wiffen, daß bas Befet gar feinen eigentlichen Grund je gehabt hat, vermindert fich dadurch deffen bindende Rraft nicht. Eine befondere Art ber Ungewißheit entsteht aus dem Dafein mehrer, neben einander bestehender Grunde, beren Berhaltniß zu einander zweifelhaft fein tann, fowie ferner, bei einem an fich gewiffen, vielleicht im Gefete ausgesprochenen, Grunde, aus ber Doglichteit nicht ausgesprochener Mittelglieder zwischen dem Grunde und dem Inhalte des Gesetes, durch welche vielleicht eine fcheinbare Berfchiedenheit zwischen beiden erflart und gerechtfertigt werben tann. Den größten Ginfluß fur die Auslegung hat die Renntniß ber ratio legis bei dem regelmäßigen Rechte (jus commune); hingegen bei dem anomalen Rechte (jus singulare) ift mehr die Absicht bes Gefengebers, ber 3wed, welchen er erreichen wollte, in bas Auge zu faffen. Um michtigsten und zugleich am wenigsten bedenklich ift ber Gebrauch bes Gefet. grundes, wo zu bestimmen ift, welcher Claffe von Gefeten ein bestimmtes in Frage stehendes Gefet angehöre, und haufig wird fcon dadurch, daß man darüber gur Rlarheit gelangt, Die Aufgabe Des Auslegers gang ober boch jum größten Theil gelöft fein. Es leuchtet von felbft ein, daß es fur das Berftandnig und bann fur Die Anwendung Des Gefetes von entscheibendem Ge-wichte fein muß, ob das Gefet hinfichtlich seiner formalen Richtung als ein ordinatives, ober als ein regulatives, ober als ein bispositives - hinfichtlich bes intenfiven Umfangs feiner Beltung als ein abfolutes ober hppothetisches betrachtet wird. Sehr viele Streitigkeiten über ben mabren Sinn eines Befetes haben barin ihren Grund, daß der Gesetgeber sich darüber nicht deutlich ausgefprochen bat. Alle neueren Befetgebungen enthalten Stellen, wo eine Berfügung in einer folchen Beife ausgesprochen wird, bag fie ein absolutes Berbietungsgeset zu sein scheint. Hierher gebort 3. 28. Der bekannte Artikel 340 bes Code civil: La recherche de la paternité est interdite. Der Sat selbft aber ergibt, baß von einem absoluten Berbote (welches nur burch eine hinzugefügte Strafbrohung feiner Birtfamteit erhalten tonnte) bort gar nicht die Rebe ift; vielmehr enthalt ber Sat zwar ein abfolutes, aber fein orbinatives, fonbern nur ein regulatives Befet, indem der Befetgeber nur fagen will, bag ber frangofifche Staat feine Befugniß ber Mutter ober bes Rindes, den außerehelichen Bater Des letteren wegen seiner Laterschaft in Unspruch zu nehmen, anerkenne, und daß der Richter felbst nicht einmal feine Bilfe gewähren werde, um die Perfon bes Baters in rechtliche Gewißheit zu setzen. — Bon nicht geringerem Gewichte ift es, zu miffen, zu melcher Claffe

ein Befet in Ansehung feines extensiven Umfangs gehore, und fehr oft kann darin, ob man in diefer Sinficht ein Gefet zu der einen oder anderen Claffe zählt, ein entscheidendes Moment für die richtige Ertenntniß bes Sinnes, und mithin auch fur Die richtige Anwendung bes Gefetes liegen. Gin intereffantes Beifpiel geben Die Befete, welche bas Duell verbieten, an Die Band. Betrachtet man biefes Berbot als ein foldes, welches fic auf die im Staatsgebiete befindlichen Perfonen beschrantt, weil ber Befetgeber bas Duell fur eine Art von Storung ber Rechtsorbnung, für eine gemiffe Form ber Selbsthilfe halt, fo wird der Unterthan eines gandes, welcher im Auslande ein Duell hat, bei feiner Rudfehr in das Inland bort nicht nach jenem Gefete zu beurtheilen fein. Benn man aber jenes Befet als ein folches anfieht, welches bie Sandlung bes Duellirens, etwa von dem Besichtspuntte, bag es eine allgemein gefahrliche Immoralitat enthalte, ben Staatbunterthanen überhaupt verbietet, fo wird jeder Staatsunterthan auch bei Duellen im Auslande, bei feiner Rudfehr in bas Inland bem einheimischen Strafgefete unterliegen. - Die Auslegung fann auch bei bem flarften Befete ftattfinden. Besonders wichtig wird aber ihre Anwendung auf dunkele und überhaupt auf mangelhafte Befete. Ein Befet ift mangelhaft, wenn entweder fein Ausbruck unbestimmt, oder wenn er unrichtig ift; ersteres ift ber Fall, wenn fein Musbrud auf feinen vollendeten Bebanten führt, letteres, wenn ber von bem Ausbrucke unmittelbar bezeichnete Bebante von dem wirklichen Gebanten bes Gefetes verschieden ift 14). Die Unbestimmt-heit bes Ausbrucks lagt sich zunächst benten als Unvollftandigfeit, oder als Bielbeutigfeit, welche wieder als Bielbeutigfeit bes einzelnen Ausbrucks ober als Bielbeutigfeit ber Conftruction vortommen fann. Der einzelne Ausbrud tann einen individuellen Gegenstand betreffen, und dazu eine, auf mehre Individuen paffende, Bezeichnung brauchen; ein Fall, welcher jedoch bei Rechtsgeschäften haufiger fein wird, als bei Befegen. Er tann aber auch einen abstracten Begriff jum Begenftanbe haben, wo die Zweideutigkeit wieder darin liegen kann, daß der gewählte Ausbruck gang verschiedene Bedeutungen, ober bag er einen engeren und einen weiteren Sinn hat. Die Bieldeutigkeit der Construction kann ihren Grund haben in Unflarheit bes Gedantens, ober in Unvolltommenheit bes Ausdrucks, oder in beiden zugleich. Für ben Ausleger ift biefe Entstehung gleichgultig; für ihn ift bas Bedürfniß ber Abhilfe ftets gleich bringend und unabweislich, weil bas Gefet in biefer Geftalt gur Feststellung einer Rechteregel untauglich ift. Bur Ertla. rung mangelhafter Befete find die oben bereits angegebenen Silfemittel zu gebrauchen. Das erfte berfelben ift der innere Bufammenhang, der Beift der Befet. gebung. Dieser kann auf zweifache Beife zur Aus-legung benutt werben, erftlich, in fofern ber mangel-bafte Theil eines Gesches aus einem anderen Theile beffelben Befetes erflart wird, mas die ficherfte untet

<sup>34)</sup> Savigny a. a. D. S. 222 fg.

allen Erklarungsweisen ift, und zweitens burch Erklarung bes mangelhaften Gefetes aus anberen Gefeten. Diefe lette Art ber Auslegung wird um fo gewiffer fein, je naber die beiden Gefete einander fteben, alfo am gewiffesten, wenn fie von bemfelben Befetgeber herruh-ren. Es tonnen aber auch die anderen gur Ertlarung benutten Befete alter fein, als das aus ihnen ertlarte, wobei alfo die richtige Boraussehung jum Grunde liegt, Der Urheber des jest auszulegenden Gefetes habe diefe alteren vor Augen gehabt, und fie feien alfo ein ergan-gendes Stud feines Gebantens gewefen. Die gur Erflarung benutten Befete tonnen auch neuere fein, obwol biefer Fall feltener in bas Bebiet ber reinen Auslegung gehören wird, weil in ben meiften Fallen folche neuere Gefete in bem Berhaltniffe einer Abanderung ober wenigstens einer authentischen Auslegung, welche teine mahre Auslegung ift, fteben werden. Das zweite gur Auslegung eines mangelhaften Gefetes bienlicht, aber nicht fo unbedingt, wie bas erfte, anwendbare Dilfsmittel ift ber Grund bes Befetes. Seine Anwend-Farkeit hangt von bem Grade ber Gewißheit, womit wir Thn ertennen, und von bem Grade feinet Bermandtichaft mit dem Inhalte ab. Steht eine Diefer Rudfichten entgegen, fo wird er zwar immer noch zur Befeitigung ber Unbestimmtheit anwendbar fein, weniger aber gur Befeitigung bes unrichtigen Ausbrude. Gin brittet Silfemittel ift der innere Berth des aus der Auslegung hervorgehenden Inhalts; es ift unter allen hilfsmitteln bas gefährlichfte, indem badurch am leichteften ber Ausleger bie Grengen feines Geschäfts überschreiten und in bas Bebiet bes Befetgebers hinüber greifen wirb. Es ift auch nur lediglich bei Unbestimmtheit bes Ausbrucks anzuwenden. Bas nun die Anwendung biefer Silfsmittel erftlich bei Unbestimmtheit Des Musbrude eines Befetes betrifft, fo ift zuerft die Unbestimmtheit mo möglich burch ben Busammenhang ber Gefetgebung aufzuheben, und wo dieses Mittel ausreicht, wird jedes andere, ale weniger ficher und augleich ale überfluffig, ausgeschloffen. Dann ift zu biefem 3mede ber Grund des Gefetes anzuwenden, und zwar wo möglich ber fpecielle, mit bem Inhalte bes Befetes unmittelbar vermanbte Grund, wenn ein folder nachweisbar ift; in Ermangelung eines folden ift auch ein allgemeinerer Grund zulaffig. Endlich bient gur Aufhebung ber Unbestimmtheit die Bergleichung bes inneren Berthes besjenigen Inhaltes, welcher burch die eine und bie andere an sich mögliche Erklarung bem Gesetze Bugeschrieben wird. Führt 3. B. die eine Erklarung auf einen leeren zwecklosen Inhalt, die andere nicht, so ift lettere vor-Buzieben; ebenso Diejenige, beren Resultat bem vorliegen-ben Zwede angemeffener ift, als Das ber anderen, endlich diejenige, welche auf ein milberes wohlwollenderes Biel führt, als die andere. Bas zweitens bic zur Se-bung bes aus Unrichtigkeit bes Ausbrucks entstehenben Mangels eines Gefetes anzuwendenden Silfsmittel anlangt, fo ift wieder auch bier am unbedenflichften ber innere Busammenhang ber Gefetgebung als Mittel ber Abhilfe. Wichtiger, aber auch bedenklicher ift bie Un-

wendung des zweiten Silfsmittels, welches barin beftebt, daß der wirkliche Gedanke eines Befetes aus feinem Grunde erkannt und barnach ber Ausbruck berichtigt wird. In diefer Beziehung ift die Unterscheidung ber speciellen und generellen Grunde wichtig. Ein specieller tann in der That zu bem angegebenen Zwede angewenbet werben. Um unbebentlichften geschieht biefes, wenn bie buchftabliche Auslegung bes Ausbrud's ju einem Biderfpruche mit bem anerkannten Grunde führen wurde. Saufiger und ichwieriger find bie Falle, mo mir ben Ausbrud berichtigen, nicht grabe jur Berhutung bes Biderspruche mit dem Grunde, fondern nur gur Auf-findung der mahren Grenze ber Anwendung, alfo bamit nicht die Anwendung auf unvollständige oder überfluffige Beife geschehe. Fur diese Art der Berichtigung ift befonders darin die Bestätigung zu suchen, daß die Beranlaffung bes ungenauen Ausdrucks auf mahricheinliche Beise erklart wird: etwa indem ein concreter Ausdruck gebraucht ift, weil es an einem entsprechenden abftracten mangelte, ober wegen ber größeren Anschaulichfeit, welche jener mit fich führt. Dadurch allein lagt fich der 3weifel sicher entfernen, ob in der That der aus ber Auslegung hervorgebende Gebante ber mabre Bebante des Gesetgebers ift, oder ob er es nur hatte confequenter Beife fein follen. In Diefem letten Falle aber murde man burch bie Auslegung nicht mehr ben Ausbrud berichtigen, fondern den Gedanten felbft, mas nicht in der Befugnig bes Auslegers liegt. So find auch zwei wichtige Interpretationeregeln zu versteben, über beren eigentliche Bebeutung, weil fowol ber Grund bes Gefetgebers mit bem Borte ratio bezeichnet werben, einiges Schwanten in ben Anfichten ber Rechtslehrer herricht, nämlich bie Regeln: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, unb: cessante legis ratione cessat lex ipsa. Die Regel cessante ratione legis cessat lex ipsa heißt meistens Nichts weiter, als: Sobald bie Abficht bes Gefetgebers flar und ebenfo flar ift, bag ein gemiffer Fall, welcher bem Bortlaute nach unter bem Befete für begriffen geachtet werben muß, in Folge jener Abficht nicht barunter begriffen sein tann, fo muffen wir biefen Fall ausschließen. Dagegen bat bie Regel: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, die Bedeutung: wenn aus ber flar ertannten Abficht bes Gefetgebers, verglichen mit dem Bortlaute bes Gefetes, hervorgebt, bag ein biefem Bortlaute nach unter bem Gefete nicht begriffener Fall in Folge jener Abficht boch von bem Gefetgeber mit gemeint gewesen sein muß, so muffin wir Diefen Fall als unter bem Gefete mit begriffen betrachten. - Gine andere, ebenfalls bem logischen Glemente angehörige Auslegungsregel ist die Annahme eines indirecten Ausbrucks, das sogenannte argumentum a contrario, welches bisweilen durch die Fermel ausgebrudt wird: ubi contraria ratio, ibi contraria dispositio. Der Sinn berfelben ift folgender: Benn eine Regel bis zu einer bestimmten Grenze bergestalt ausgefprochen ift, bag barin ber bestimmte Gedante enthalten ift, jenfeite Diefer Grenze folle bas Entgegengefette gel-

ten, fo gilt Diefes Entgegengefette wirklich. Durch Diefe Regel werden aber vielmehr Unvollständigfeiten, als Unrichtigfeiten bes Gefetes befeitigt. Daffelbe gilt von bem fogenannten argumentum a majori ad minus und a minori ad majus. - Alle Auslegung, Die grammatifche fowol, als die logifche, fann fowol ausdehnend (interpretatio extensiva) als cinfdrantend (interpretatio restrictiva) fein, b. b. die Auslegung fann fowol bas Refultat haben, bag ein Dehres, als auch, bag ein Benigeres, als ber Bortlaut bes Gefetes enthalt, aus bemfelben entnommen werden muffe. Diefe Gin-theilung ift aber nicht gang erschöpfenb. Denn wird die Unrichtigkeit eines im Gesethe gebrauchten Ausbrucks mit Silfe ber Auslegung verbessert, fo wird weder ein Mehres, noch ein Wenigeres, sondern etwas Anderes, als der Wortlaut des Gesehes fagt, aufgestellt. Gewöhnlich nimmt man noch eine dritte Art der Auslegung, die erffarende (interpretatio declarativa) an. Bill man überhaupt eine folche gelten laffen, mas auch wol nicht mit Unrecht geschieht, ba auch bas flarfte Gefet ber Auslegung nicht unfabig ift, fo ift fie boch hauptfachlich nur im Gebiete ber grammatifchen Muslegung bentbar. Im Gangen gelten die bisher ermahnten Grundfage ber Mustegung bei allen Gefegen, mithin auch bei bem michtigften Theile unferes in Teutschland geltenben gemeinen Rechts, ber romifch : Juftinianeifchen Gefetgebung. In einem früheren Artifel 36) ift es für nicht angemeffen erachtet worben, auf Die Auslegung Der Juftinianeifchen Rechtsbücher naher einzugehen; hier ift aber ber Ort bazu. Es ift barüber Folgendes zu bemerken 36). Die Lage bes Auslegers bes Justinianeischen Rechts

ift burch bie große Entfernung zwifchen ihm und ber Entftehung ber auszulegenden Gefete gang eigenthum-lich. Daburch erhalt das Studium bes romifchen Rechts einen vorzugsweise gelehrten Charafter. In Ermange-lung aller Vortheile ber Unschaulichfeit und unmittelbaren Gewifiheit, welche bas Mitleben mit bem Bolfe, in welchem bas Recht entftand, mit fich bringen fann, muß jeht die geiftige Anftrengung Diefe Bortheile foviel als möglich ju erfeben fuchen. Das Biel ber Auslegung wird baburch auch noch ein anderes, als bas ber Bewinnung eines reinen Refultates an ficheren Rechts-regeln. Man muß versuchen, Die überlieferten Rechtsquellen in ihrer gangen Gigenthumlichfeit fo vollftanbig in fich aufzunehmen, bag fie Die Stelle bes Mitlebens vertreten. Diefe Aufgabe hat gang befondere Schwierigfeiten, fie findet aber Erleichterung burch bie bobe literarifche Bortrefflichkeit, welche wir in ben wichtigften Theilen jener Rechtequellen mahrnehmen. Bir glauben aber auch, bag biefe Schwierigkeiten nie gang befeitigt werden fonnen. Bir Teutsche werden uns ungeachtet über erft fpater gu bemerten fein.

Buvorderft ift bie Rritif ber Juftinianeifchen Rechtsbucher in bas Auge zu faffen. Denn bie Grundlage jeder Auslegung ift ein auszulegender Zert, beffen Geftftellung Rritif beißt. Die Rritif geht ber Muslegung vorher; jedoch ift bies nur vom Berfahren im Bangen gu verfteben, nicht von jeder einzelnen Unwendung, weil im Gingelnen bas Gefchaft ber Rritif nur gemeinfam mit bem ber Auslegung wird vollzogen werden fonnen. Bir haben von Juftinian's Rechtebuchern feinen gefetlich überlieferten Tert. Das fritifche Streben ber Gloffatoren in Bologna bat ju feinem abgefchloffenen Biele geführt; eine vulgata lectio in bem Ginne, baß fie allgemein recipirt worben mare und baber bie Stelle eines gefetlichen Textes hatte vertreten fonnen, hat nie beftanben. Es bleibt uns daher fast Nichts, als eine bedeutende Anzahl an Alter und Werth fehr verschiedener Sand-schriften. Gelbst die ganzliche Uebereinstimmung berfel-ben in einer Lesart fann ber gesetzlichen Mittheilung nur burch eine Art von Fiction gleichgeftellt werben, mahrend in ber That eine folche Uebereinstimmung nur einen boberen Grad ber Bahricheinlichkeit, bag wir ben ursprünglichen Text vor und haben, begründet, feine Gewißheit. Die Mengstlichkeit neuerer Juriften 37), welche Gefährdung aller Sicherheit ber Praris befürchten, wenn man die Rritif malten ließe, und fie daher entweder ganglich verwerfen, oder doch in willfürliche enge Grengen einschließen, und welche einen gegebenen Text gegen Die Gefahr willfürlicher Abweichungen bewahren wollen, ift beshalb nichtig, weil bas Begebene, mas fie bemahren wollen, nicht vorhanden ift. Ueber bas, mas fie fich ale foldes benten, find die Anfichten ebenfo verichieden, als unflar. Die Bulgata ober bolognefifche Tertebrecenfion fonnte bafur gelten, wenn fie gu Stanbe gefommen mare. Die Uebereinstimmung aller erhaltenen Sandidriften gibt wieder einen beftimmten Begriff, aber fein Recht gur Musschliegung ber Rritit; Diefe meinen fie aber auch nicht. Denn theils mar bis jest in Gallen ftreitiger Rritit faft niemals auch nur ein Unfang gemacht worden, jene Uebereinstimmung gu erfahren, theils hatte ber Rampf gegen Die Rritif hauptfachlich

ber Unmendung aller vorhandenen Silfemittel boch niemals gang auf ben Standpunkt ber Romer verfegen tonnen. Die Juftinianeifche Gefetgebung felbft ift aus Bruchftuden juriftifcher Schriften und faiferlicher Berordnungen aus fo verfchiedener Beit gufammengefest, bag ber von bem Musleger einzunehmende Standpunft nicht immer ber ber Beit ber Regierung Juftinian's felbft fein fann; fein Standpuntt wird nothwendig oft ein verfcbiebener fein muffen, wenn es fich um Muslegung ber Bruchftude bes alteren Rechts handelt, indem er bann ben urfprünglichen Ginn und Gedanfen und ben, melden Juftinian bat bineinlegen wollen, von einander unterscheiben muß. Es wird indeffen bas Rabere bar-

<sup>366. 36)</sup> Ueber die Auslegung des Juftinianeischen Rechts vergl. Eckhard, Hermeneutica juris cum notis C. F. Walch, ex edit. C. W. Walch. (Lips. 1802.) Spangenberg, Einleitung in das römische Zustinianeische Gesehuch S. 198 fg. und besonders Savigny, Syst. des heut. rom. Rechts. 1. Bd. §. 38—46. S. 240—296. 35) Giebe ben Artifel Corpus juris civilis Theil XIX. G.

<sup>37)</sup> Thibaut, Berfuche. 1. Bb. Rr. 16. Feuerbach, Giviliftice Berfuche. 1. Th. Rr. 3. Glud, Erl. ber Pandetten. 1. 28d. §. 35. Nr. 5.

ihren Crund in der Befündtung der Möglichleit der meinen Dereie entlichen zogen den Gebrauch der Ariell Streung der in den Gerichten herzeltrachten Meinungen erflärt hoben. Si finden fich nieutich in den Dischen durch tiefer ackende Unterfudung, webei gende die Berviele Stellen, werin der Forentinische Lest burch Kielen gleichung von Handschniften beisnberd geführlich war. Benn men biefe Befimmungen bei gegebenen Zertei, welcher unentaliber fein foll, aufgibt, fo fonnte nur der den Meiften vor Angen liegende Zert, der in den verbreitetften Andacken, wofür die Gothofechifden anneschen sein dürsten, ficht, als der gegebene Zext angesehen werden. Ein fe febrendenter unt fe millimid angenemmener Begeiff verbient aber in Ernfte teine Berindfidtigung. Wir haben aber außer ben hanbideiften und febr bebentenbe auberr hillimittel pur Fellfellung bes Textes ber Inflimmenfichen Recheskinder. Die bebentenbften barunter fint bie Bafallen unt bie afteren Scholien un denfelden, melde aus den Benebeitungen der Juffinisneisben Rechtstuder entlebnt fint, nedhe ven den unter Jufinien unt fur; nach ihm lebenten Rechtilebrern im erientalischen Reiche herrüben. Unter ben joriflishen Schriften, aus melden biele Schriften entlichn fint, ift mit Juffenium gleichertig ber Commenter ju Ceber von Thatelans, meider eine merfiche gried iche lieberiebung der latentidez Stellen dei Geber, versio zezi ziele. exchit, unt der Commenter dei Deretbens ju den Digellen, der chenfulls eine pien-tich wirtliche Ucherfetung der Digelienfellen enthält. Beiten Berlen, als gleichzeitigen, fam nicht weniger Anctreitet binfichen der Beftellung des Lettes bei acteut merken, als den alterten gambiliteirken, und es rit nur zu bedomern, daß in dürfer Beziehung bisher is remig Cerend berer gemacht werber ift. Dennech fann and and der Nebenducksmunne biefer mit den serhendenen handidieiken immer nech fein Test henneachen, melder ale ber von Juffinian fells herriftembe, prietted mispelielle as betracters mire. — Die Regels det bei der Arial der Justimismerichen Rechtsteicher zu berbachten Berfehrent fint um bargufiellen. Aufaute der dielemmischen Arnit if Commung bei handideillichen Americk und insperfiche Debum; desieben burd Prifung ber Bentiderften noch fleene Mar und Berthe: feiner die Ethaltung des entipieten Diells der Juliusianeiliben Rechtsikunger durch Auflichtung aller frentactiges Theile, melde benfelben, nach ber Emeidtung ber meillen neuern Antgeben, auf Berichen leicht ingenallit werben finnen. Das Gefchaft ber hebenn Arail it delle Baubeinne bei burd bir binlemanide Arail ibeliebetes bentifteilichen Bereite, fiele Berbeferung besielben. Gie bat benmad gemacht, nach heer effer Diete, burd ferr Ambeile me ben bendideillichen Bersute einen Zest zu bilden. Debei \$ ellebings bie mit ber 3cht und ben Berthe ber Sondfrieders für eine unter mehren beiseten bemergebeite Behricheinfieles mit in Anfelies zu beingen: die Ani-walt if jedes debend nicht beichennt, namenlich nicht turd bie Richide auf upent eine Chaffe von Sandideilten ; B. bie Bulgette. And ift biefe guetheit in Lie nichtiger Annendungen fied algemein anafannt 30 Exercis Calidie ist sin. Seint in Mindalen nerten, icht von denjungen, nelde fich in der alge- 1 Be 5 de 1'1

fundes ift, weihrent andere Ganticheiften einen vollkinbigen Text von unpreifelhafter Chiffeit barbieten; ebenfo gibt ei vick Stellen, bei welchen ber umgelehrte fiell eintritt"). Diefe beppetten Berbefferungen bet ober ned Niemand abzumeifen gewagt, obgleich bie Meinung. welche eine ben belognebiden Texte bie entildlichenbe herrichest zuichenben michte, unter allen verher ber-zellelten wellindigen Beiderindungen nech ben meifen Shein für fich bat. Ein fernend, jam erften Theil der höheren Ariell gehieiges Gefchaft if die Inter-punction. Gine gewöhnliche Interpunction, deren Berpunction. Eine genofnliche Interpunction, berei Berinderung ichen Manche ets eine Art von Smenderen angeleben haben, gift es in der Sanbicheilten nicht; die manbidriften haben regelmeffig gar feine Interrunction, fenbern munterferdene Reihen von Buchfieben, beren Cenberung in Berte unt Geberung ber Berte ju Siehen gung unterer Ginficht überlaffen ift. Die Ber-befferung bei handligeiflichen Lextei burch Geugenetncen, melde ben gweiten Deil bei Gelduibi ber biberen Arint bilbet, alle bie Geninauralteint, if binig feit dem 16. Jahrh. auf millfürliche unt leichtlim grift metter, mit beher ift fie es eigenfich, melde eine de gerfie Antengeng gagen bie frinithe Behandlung der Judinismeithen Rechestrucher und der einzelnen Sadlen überhauer bervergernien bat. Diefer Misbenni fann jedoch das wichtige, pe menthelefiche Reift auf ben einfeigen Gebeund meber auflichen, nich beicheinfen. Das erfie unt wichtigfte Mintel une Erfennenif bes makern Letter, den man festignstellen hat, ist die aus dem Zukannnahange einer Stelle fellig herverzehende mere Archiventigent, welche sber nicht nach allgemeinen Begriffen, fendern und dem befenderen inernelichen Character des Eucle, present die Ariel fet eben begicht, ober ber Ginfe ven Stellen, wege biefe einzelne pchier, mpunchmen ik. Ein ibulides Minc if bie Becglechung der precieducies Gelegiele zut underer Endez, weiche jedoch der Bertoferung wir is dem Mafe Enhance geben finn in melden greichen beiten Endien eine nichen Bewantelbaft ebwahet. Die mit biefe Beile begeinder Berleferung fann insjerich noch necht deberd befriftigt werter, were auf wehrlicheinfiche Bok his erliere liefe, wie der von und für merichig gehaltene Tert une bent mattern Terte bei ben Michenben exclanter it. Ei it ties erfens buch bir kaslogie möglich. Ei gift nimlich gewiffe, febr binfig und pictolecuis metablicate édice, tem Permit dater ven iede in peniffer Minje wahricheinlich A. 3. B. bir binfige Bermehichung gemiffer Budfinben mer ennete, fener bie Andiafing einer Bubfinbens, nem derrie Budiade manicidae nedecune, erbei de de minéralese meterieradeles I Commitée. have entirel has bedechengen the Bereter page

Beilen in der bem Abschreiber vorliegenden Urhandschrift, welches anzuhehmen freilich fcon weit mehrem Bedenten untertiegt. Die Entstehung des irrigen Tertes fann zweitens auf mahrscheinliche Weise badurch erffart werben, daß die eine Lesart schwerer als die andere zu verfteben ift, fobag bie Abfchreiber ben mabren Zert verwarfen, weil fie ihn nicht verstanden. Endlich lagt sich die Entftehung eines irrigen Textes dadurch erffaren, baff zu ber Zeit ber Entstehung ber Abschriften bas Recht felbft fich verändert hatte, und die Abschreiber das damals geltenbe Recht in Die Abschriften binein corrigirten. Dagegen ift Die Erflarung Des Fehlers verwerflich, welche Siglen in ben Urhanbichriften und beren unrichtige Auflofung burch die Abfchreiber annimmt. Denn da Juftinian ben Gebranch ber Siglen bei ben Abfchriften feiner Gefete folechterbings unterfagt hat 39), fo fonnen nur wenige aus Berfeben eingeschlichen fein, welche gur Be-grundung irgend einer Babefcheinlichkeit in einzelnen

Rallen nicht genügen tonnen.

Bei ber Auslegung ber Juftinianeischen Rechte. bucher felbst beziehen fich die benfelben eigenthumlichen Regeln nur auf die zwei wichtigsten Theile berfelben, Die Digeften und den Cober. Bedes biefer Rechtsbucher bilbet ein großes, aus einer Menge historisch verfchiede. ner und erteunbarer einzelner Beftandtheile gufammengesettes Gange. Die Art und Beise, wie Diese Be-fandtheile einzeln fur sich, und wie fie im Berhaltniffe zu bem fie umfaffenden Ganzen zu behandeln find, ift Der Gegenstand nachfolgender Darftellung. Bur Ausles gung ber einzelnen Stellen für fich find juvorderft alle biftorifchen Charaftere berfelben gu benuten, alfo Mee, was man aus den Ueberschriften und Unterschriften über Beitalter, Berfaffer, Beranlaffung ber Stellen entnehmen tann, fowie über bas völlig verschiedene Bange, ju welchem fie vielleicht urfprunglich gehörten, welches lete tere hauptfachlich von ben Digeften gilt. Dann bietet bas reichste Material ju biefer Auslegung die Bergleidung, nicht nur mit anderen Stellen der Buftinianeischen Befetgebung, fondern auch mit fammtlichen früheren und fpateren Rechtsquellen. Ferner ift in Diefer Begiebung Die große Bericbiebenheit ihrer Beftandtheile von Gewicht. Es laffen fich zwei Claffen berfelben annehmen. Die erfte und zahlreichste Classe umfaßt die gangen Digeften, und im Cober Die Rescripte. Diese find, ihrer Sauptbestimmung nach, Beugniffe für das damale beftebende Recht, und in fofern von wiffenschaftlichem Charafter, und das foftematische Element der Auslegung berescht in ihnen vor. Ein doppelter Disbrauch ift aber bier zu vermeiden, welcher von ber Anerkennung biefes Charaftere fich machen ließe. Die Rescripte find namtich erftens feinesweges ftreng in diefen Grenzen geblieben, vielmehr haben fie in einem nicht unbedeutenden Grade auch auf die Fortbildung des Rechts eingewirkt; felbft bie miffenschaftlichen Arbeiten ber alten Buriften haben biefe Fortbildung, wenn gleich in geringerem Grade, ale die Rescripte, mit bewirkt. Dann ware aber auch die Richtanwendung ber allgemeinen Regein über die Gefetauslegung auf die Referipte im Cober und auf die gesammten Digesten, welche fich etwa barauf ftutte, daß diefe Stude ber Quellen urfprunglich teine Gefete maren, gang irrig; benn jene Regeln Laffen fich ihrem inneren Befen nach auf jede andere Fom juristifcher Gedankenbildung ebenfo anwenden, wie auf Befebe. Die zweite Claffe von Bestandtheilen ber großen Rechtsbucher begreift die urfprunglichen Gefete, wohin nur die Gbicte im Coder geboren. In ihnen berricht bas historische Element der Auslegung ebenfo vor, wie bort bas fostematische. Gleiche Ratur baben Die Rovellen, welche überhaupt nicht Theile eines größeren Bangen, fondern einzeln ftebenbe Befege find. Das Berhaltniß ber einzelnen Stellen gu ber Compilation, welcher fie als einem Gangen angehören, bietet für Die Auslegung ber einzelnen Stellen Folgenbes bar. Bunachft erhalt burch biefes Berhaltniß basjenige Silfsmittel ber Aublegung mangelhafter Gefete, welches in bem Bufammenhange Diefes Befetes mit fich felbft befteht, eine gang neue Bedeutung und Bichtigfeit, indem badurd, bag die gangen Digeften als Ein großes Bert Suftinian's ju betrachten find, und ebenfo ber Coder, jenes Silfsmittel eine febr große und wohlbegrundete Ausbehnung bekommt. Ferner entfteht ein neues Mittel ber Auslegung baburch, bag eine einzelne Stelle grade in biefen bestimmten Titel eingerückt ift. Denn da jeder Sitel ber Digeften und bes Coder fich burch bas befonbere Rechtsinstitut, auf welches er fich bezieht, von allen übrigen Titeln unterscheidet, fo fann man aus Diefem eigenthumlichen Gegenstande beffelben auf den zweifelhaften Sinn einer einzelnen barin enthaltenen Stelle einen wohlbegrundeten Schluß ziehen, wobei indeffen nicht zu überfeben ift, daß manche Stellen aus Berfeben, und nur nach dem außeren Scheine einer Berwandtichaft, in einen gang unpaffenden Titel eingerudt worden find (leges fugitivae), in welchem Falle jene Auslegungeregel nicht Plat greifen barf. Cbenfo wenia barf man aber auch in ben gewöhnlichen gallen jene Regel dadurch ungebührlich ausdehnen, daß man jede Stelle auf ben besonderen Gegenstand ihres Titels befcrantt; benn fie fann neben bemfelben, auch ohne Berfeben der Compilatoren, noch gang Anderes, fogar viel Bichtigeres wirklich enthalten. Ein abnliches Mittel der Auslegung konnte man in ber Ordnung finden wollen, worin die einzelnen Stellen eines Titels gegen einander fteben, wenn diese Ordnung durch ihren Inhalt bestimmt wurde. Allein im Coder ift die Ordnung ber Stellen jedes Titels augenscheinlich chronologisch. In ben Digeften herrscht zwar nicht die chronologische, wol aber in der Regel gleichfalls eine gang außerliche Drbnung, melde jenen Gebrauch jur Auslegung ebenfo ausfolieft. Rur Ausnahme ift es, wenn ber Drt, welcher eine Stelle in bem Titel einnimmt, durch den Inhalt bestimmt wird; bann ift derfelbe auch zur Auslegung bienlich. Ganz besonders wichtig endlich find die an fo vielen Stellen bei ihrer Aufnahme in Die Compilation

<sup>39)</sup> Const. Omnem §. 8. L. 1. §. 13. L. 2. §. 22. C. I, 17. Const. Cordi §. 5.

vorgenommenen Aenderungen. Sie find von breifacher Art. 1) Interpolationen (emblemata Triboniani), welche barin bestehen, bag eine Stelle bei ber Aufnahme in die Compilation theilmeise umgeschrieben worden ift, und jum Theil ficher erweislich, jum großeren Theil nur mahrscheinlich find. Die Compilatoren hatten bie Erlaubnif ju folden Interpolationen, ja bie Anweifung dazu von Juftinian ausbrucklich erhalten, und ber febr natürliche Zwed war, ältere Stellen, in benen einzelne Ausbrude zu bem gegenwärtigen Rechte nicht mehr pasten, burch beren Aenderung gur Aufnahme in die Rechts-bucher tanglich zu machen "). Hieraus ergibt fich aber, baß gur Sertesfritit Die Bergleichung mit ben vorjuftinianeischen Quellen nur in febr beschranttem Dage anwendbar fein kann, namlich nur etwa dann, wenn erweislich ift, daß eine Aenderung bes Rechts, alfo eine Beranlaffung zur Interpolation, gewiß nicht erfolgt ift. 2) Aenderungen, welche barin bestehen, daß einzelne Ausbrude mancher Stellen im Bufammenhange ber Compilation eine andere Bedeutung angenommen haben, als fie bei bem urfprunglichen Berfaffer hatten. Roch haufiger und wichtiger ift der Fall, wo nicht ein einzelner Ausbruck, sondern felbft die Entscheidung einer Rechtsfrage unverändert geblieben, aber in der Compilation in einen anderen Zusammenbang gedacht und auf einen anberen Grund gurudgeführt werben muß, ale bei bem alten Buriften, fodaß bie Entfcheibung gwar bier und bort gleich richtig ift, aber auf verfchiebene Beife. Die Auslegung, welche auf einer vorausgeseten Menberung Diefer zweiten Art beruht, heißt paffend duplex interpretatio. 3) Aenderungen, welche fich nicht auf einzelne abgeanderte Rechtsfage, fondern auf ben ganzen inneren Bau ber Compilation beziehen. Dabin gebort Die gang neue und wichtige Stellung, welche Die gahlreichen Rescripte durch ihre Aufnahme in den Coder erhalten haben. Die Referipte hatten Anfangs Gefetestraft, wenn auch nicht nur für den einzelnen Fall, für welchen fie erlaffen maren, fonbern auch fur andere gleiche Falle. Es war aber oft zweifelhaft und Gegenftand der Auslegung, ob der Urheber des Rescripts eine allgemeine verbindliche Regel hatte aussprechen wollen. Diefer Auslegung bedurfte es nun in der Compilation nicht mehr. In der Compilation bedeuten Die Refcripte für ben einzelnen Rechtsfall, welcher fie veranlafte, gar Richts mehr, weil diefer fcon zu Juftinian's Beit ganglich verschollen war; bagegen find bie in ihnen in concreter Form ausgebrudten Rechteregeln nun zu allgemeinen Gesetzen erhoben, was nicht blos aus ihrer Aufnahme in ben Cober folgt, sondern auch auf aus-brudlicher Ertlerung Juftinian's beruht "). Die Auf-gabe des Auslegers besteht nun hier darin, aus der Entscheidung des einzelnen Falles die darin ausgedrudte allgemeine Regel beraus zu finden, mas baburch gefchieht, daß in der Abfonderung ber concreten Umgebung

das rechte Dag gehalten wird. Auch wird es bisweilen nicht mit völliger Bewißbeit fich bestimmen laffen, wie Bieles unter bie zufälligen, der Rechtsregel fremben Umftande bes vorgelegten einzeinen Falles zu rechnen ift. Bei biefer Auslegung ber Referipte ift bas argumontum a contrario gefährlicher, els in jebem anberen Falle ber Auslegung, indem ber Zweifel nicht leicht zu befeitigen fein wird, ob nicht ber Theil bes Refcripts, worin man den verftedten Gegenfat mabraunebmen glaubt, boch nur zu ben zufälligen Bebingungen bes einzelnen Rechtsfalls gebort. — Bieber mar von ber Auslegung ber einzelnen Gefete bie Rebr. Allein bie Gesammtheit ber Rechtsquellen bildet ein Ganges, welthes zur Lösung jeder vortemmenden Aufgabe im Bebiete bes Rechts bestimmt ift. Damit es zu biefem Zwede tauge, muß Einheit und Bollstanbigkeit bieses Ganzen gefodert werden. Hierbei muß man fich nicht auf die Befege allein befchranten, fonbern alle Arten ber Rechtsquellen berückfichtigen. Das regelmäßige Lerfahren bei Auslegung Diefes Sanzen befteht in ber Bilbung eines Richtsfritems aus der Gefammtheit ber Duellen. Der gesammte Quellenfreis und insbesondere der aus der Justinianeischen Rechtssammlung bestehende Theil läßt fich von diesem Standpunkte aus als Gin Gefet anseben. fobag bie Regel ber Auslegung eines einzelnen Gefehes aus fich felbft barauf in gewiffem Grade anwendbar erscheint. Besonders wichtig ift also hier der Parallelismus der einzelnen Stellen, beffen vollstandiger Befit burch den Umfang, sowie durch die Mannithfaltigfeit jener Quellen besonderen Schwierigkeiter: unterliegt 42). Benes Ganze hat aber auch mangethafte Buftanbe, und biefe Mangel beziehen fich auf die beiden Aufoderungen ber Einheit und ber Wollftanbigfeit. Der Mangel der Einheit erzeugt einen Biderspruch, der Mangel der Bollftandigkeit eine Lude. Beides lagt fiet aber eigentlich auf einen gemeinsamen Grundbegriff gurudführen, indem überall Berftellung ber Einheit gefucht wird, ber negativen burth Entfernung ber Biberfpruche, ber pofitiven burch bie Ausfüllung der Luden. Der Fall des inneren Biberfpruche unter einzelnen Studen bes Quellentreis fes ift bem unbeftimmten Ausbrucke in einzelnen Gefeten verwandt, indem beibe Dangel das gemein haben, baß fie nur auf logischem Bege ertannt werben, baß ihnen schlechterdings abgeholfen werden muß und baß biefe Abhilfe hier nicht auf logischem Bege, sondern durch historische Mittel zu suchen ift. Der allgemeinste Grundfat führt dahin, den Biderspruch wo möglich in blogen Schein aufzulösen, also die Bereinigung des scheinbar Bidersprechenden zu suchen. Der Biderspruch kann vorkommen entweder innerhalb bes allgemeinen Quellenfreises, welcher aus ben Juftinianeischen Befeten, dem kanonischen Rechte, den Reichsgeseten, dem teutichen Gewohnheiterechte und dem Gerichtegebrauche be-

4 \*

<sup>40)</sup> L. 1. §. 17. L. 2. §. 10. C. I, 17. Const. Hace quae necessario §. 2. Const. Summa §. 3. Const. Cordi §. 3. 41) Const. Hace quae necessario §. 2. Const. Summa §. 3.

<sup>42)</sup> Brauchbar ist für die Sammlung der Paralleftellen die Sloffe. Auch find für den ersten Angreff die Roten des Diompfius Sothofredus zu gebrauchen, welche in diefer Beziehung als Auszug der Gloffe nicht ohne Werth find.

steht. Das Berhältniß dieser verschiedenen Quellen des in Teutschland geltenden gemeinen Rechts im Falle eines Biderfpruchs wird spater bei ber Collision ber Gefete noch umftanblicher ju besprechen fein. Sier ift insbesondere des Biderspruchs zwischen einzelnen Stellen ber Justinianeischen Gesetzgebung zu gedenken, und ber neueren Anficht über beffen Lofung, welche befonders Savigny aufgestellt bat 43) und welche von fruberen in biefem Berte vorgetragenen ") wesentlich abweicht, Erwähnung zu thun. In diefer hinficht find die Novellen Zustinian's von ben brei Rechtsbuchern zu unterscheiden. Die Rovellen follten als einzelne Befete nach und nach bas Recht abandern und fortbilden; zu einer Sammlung hat fie Juftinian felbft nie vereinigt. Es ift daber im Falle eines Widerspruchs jede Novelle nicht nur den brei Rechtsbuchern, fondern auch jeder anderen alteren Rovelle unbedingt vorzuziehen 4.). Die Borausfebung eines Biberfpruche unterliegt auch hier wenigerem Bebenten; ber Berfuch ber Bereinigung ift baber auch meniger nothig, ba bie Rovellen grade gur Abanderung bes Rechts bestimmt waren. Die in Teutschland gleichzeitig mit ben übrigen Rechtsbuchern erfolgte Reception ber Novellen konnte den ihnen als neueren Befeben autommenden Borgug nicht wieder vernichten. Bene Reception geschah aber boch im Sinne von Juftinian, als eines von ihm binterlaffenen Bermachtniffes von Befegen, mithin gang in ber Art, wie fich die Bultigfeit berfelben am Ende feiner Regierung von felbft feftgestellt hatte. Damals bereits hatten die Novellen das ihnen entgegenstehende Recht aufgehoben; folglich ift ihre mit dem früheren Rechte gleichzeitig erfolgte Reception für une gleichgültig. Der für die drei Rechtsbücher gunachft aufzustellende allgemeine Grundfat, von welchem aus die befonderen Regeln über den Fall von Biderfpruchen gefunden werden konnen, ift von Juftinian felbst an die Sand gegeben worden. Justinian felbst wollte die Rechtsbucher ohne 3meifel als Gin Bufammenbangendes Bange betrachtet miffen, und zwar als ein eigentliches Gefetbuch, b. h. als ein Bert, aus welchem ausschließlich jeder Rechtsfall zu entscheiden sei, welches aber auch für biefen 3med völlig ausreiche 46). Diefes Biel follte erreicht werden durch eine Auswahl aus dem in großem Unfange vorhandenen Rechtsmaterial, dergeftalt, bag bie ausgemählten Stude, mit ungerftorter biftorifcher Geftalt, zu einem neuen Gangen zufammen-gefügt wurden. Das Sauptftud Diefes neuen Rechtsgebaubes maren die Digesten, welche für sich verftandlich und zugleich für bie Unwendung nicht unzureichend waren; an fie ichließen fich die beiden anderen Stude nur ale Auszug ober ale Erganzung an, worin jeboch noch kein Grund jum Borguge ihres Inhalts vor bem ber anderen Stude liegt. Die Inftitutionen haben Manche als ein eigenes von Juftinian herrührendes Bert dem Uebrigen vorziehen, Andere als einen blogen Muszug ber Digeften nachseten wollen, beibes ohne Grund. Bon ihrer Bestimmung ale Lehrbuch in den Rechteschulen ift hier abzusehen. Ale Beftandtheil der Gefetgebung bilden fie eine einzelne Zuftinianeische Conftitution 1), und fie find in diefer Beziehung ben größeren Rechtsbuchern weder vorzugiehen, noch nachzuseten. Bur ben Cober haben Manche nicht ohne Schein einen allgemeinen Borzug vor den übrigen Studen, abnlich dem Borjuge ber Novellen, behauptet, weil er ein Jahr fpater, als die Institutionen und Digesten, Gesetestraft erhalten hat, daher im Biderfpruche einer Stelle ftets ber Coder ben Borgug haben follte. Diese Unnahme murbe aber folgendes feltfame Refultat haben. Der altere Cober, welcher mit unserem neueren, bem größten Theile nach, übereinstimmte, erschien 529. Die im Jahre 533 bekannt gemachten Institutionen und Digesten boben ben Coder in allen widersprechenden Stellen auf. Der neue 534 publicirte Coder mußte wieder ben Institutionen und Digeften derogiren und hatte alfo grade die ein Sahr guvor aufgehobenen Stellen bes alteren Cober mieberbergeftellt. Die Berbeiführung eines fo leichtfinnigen Bechfele bes Rechts tann unmöglich im Billen Juftinian's gelegen haben; er hat aber auch gar nicht an ein Derogiren Diefer Art benten tonnen, weil er zwifchen ben Rechtsbuchern feine Biberfpruche, fondern nur vollige Uebereinstimmung annahm. Die einzigen mit Recht als berogirend zu betrachtenben Stellen bes neuen Cober find die zwischen der Gesetsestraft der Digesten (30. Dec. 533) und der Promulgation des Coder (17. Dec. 534) erschienenen Constitutionen. Sie muffen unzweifelhaft bem Rechte ber Digeften vorgeben, aber aus einem anberen burchgreifenberen Grunde. Der allgemeine Grundfat über die Behandlung ber brei Rechtsbucher ift nun Diefer: sie follen ale Gin großes zusammenhangendes Bert gelten, ihre nicht völlig gleichzeitige Befanntmadung ift einfluglos, und fie tonnen, ohne Gefahr eines Errthums, fo behandelt werden, als ob fie gleichzeitig promulgirt waren. Aus diefem Grundfage find nun besondere Regeln für die Behandlung einzelner, in den brei Rechtsbuchern vortommender Widerfpruche abzuleiten. Buvorberft erhalt in biefem Falle Die allgemeine Regel. ben Biderfpruch wo möglich durch Bereinigung in blogen Schein aufzulosen, besondere Kraft und Bedeutung, theils weil die drei Rechtsbucher Gin Wert barftellen, in welchem alfo die Ginheit des Bedankens fcon an fic ber natürliche Buftand ift, theile weil nach Juftinian's eigener Berficherung teine Biberfprüche barin vorhanden fein follen, und mo folche anscheinend vorhanden maren, bei genauerer Untersuchung sich schon ein verborgener Grund ber Bereinigung auffinden laffen murde 46). Das große Gewicht diefer Anweisung ift unverkennbar, inbem fie auch ein etwas funftliches Werfahren ber Bereinigung

<sup>43)</sup> Savigny, Spft. des heut. rom. Rechts. 1. Bb. §. 43. S. 268 fg. 44) Siehe den Artikel Corpus juris civilis 19. Bb. S. 365 fg. 45) Praktifch wichtig, felbst unentbehrlich für diesen Zweck ist das chronologische Berzeichnis der Rovellen in Biener, Geschichte der Rovellen, Anhang Rr. IV. 46) Const. Omnem §. 7. Const. Summa §. 3. L. 2. §. 12. 23. C. I, 17.

<sup>47)</sup> Procem. Inst. §. 6. L. 2. §. 11. C. I, 17. 48) L. 2 §. 15. L. 3. §. 15. C. I, 17.

freilich aber nicht ein völlig willfürliches, rechtfertigt. Gine folche Bereinigung ift auf foftematischem und auf hifterifchem Bege möglich. Beide find julaffig, ber zweite jedoch nur ba einzuschlagen, wo nicht ichon ber erfte jum Biele führt. Die foftematische Bereinigung fann baburch gefcheben, bag jebe ber miberfprechenben Stellen befondere Bedingungen ber Unwendung, alfo ein eigenthumliches Bebiet ber Berrichaft erhalt, entweber indem man das Gebiet einer Regel, je nach ver-Schiedenen Bedingungen, in zwei gleiche Salften gerlegt, ober indem man Die eine Stelle als Regel behandelt, mogu fich die andere blos als Ausnahme verhalten foll. Sie ift aber auch baburch möglich, bag man beibe Stellen als ein Ganges benft, fobag bie eine Stelle burch die andere ergangt, alfo die fcheinbare Allgemeinbeit ber einen burch bie andere naber bestimmt und befdrantt wirb. Die hiftorifche Bereinigung gefchieht Daburch, bag man bie eine ber miderfprechenben Stellen als mahren und bleibenben Musfpruch ber Befetgebung, als Befet, Die andere als blos hiftorifches Material enthaltend betrachtet. Die bloge Beitfolge fann bier, wie gleichwol von Bielen gefcheben ift, als entscheibend nicht gelten, alfo nicht bie neuere Stelle ber alteren abfolut porgeben. Schon nach bem allgemeinen Plane ber Rechtsbucher ift bies ungulaffig; es miberfpricht aber ber eigenen Erflarung Juftinian's, welcher namentlich in ben Digeften jede aufgenommene Stelle als von ihm ausgegangen, als Raifergefet, betrachtet wiffen will 49). Die biftorifche Bereinigung ift vollig gerechtfertigt, wenn fur Die Aufnahme ber alteren Stalle ein hiftorifcher 3med mabricheinlich ift; fie fteht bann ber neueren nach, nicht weil fie alter ift, fonbern well unmittelbare Unwendung gar nicht ihre Bestimmung mar. Gin folder hiftorifder 3med ift bentbar, theils wegen ber gur Beit ber Compilation fcon bestebenden Rechtsverhaltniffe, indem Diefe nach den alteren Befegen zu entfcheiben maren, theils weil die neuere allein gultige Stelle burch aufgenommene Stellen aus bem alteren Rechte erlautert merben follte, mobei vorausgefest wird, daß die Aufnahme ber alteren Stellen Die Mittheilung eines Studes ber Rechtsgefdichte, welches gur Erlauterung ber neueften Stelle nothig fdien, bezwedte. Der fcon vorher bemertte Borrang ber fostematischen Bereinigung vor Der hiftorifchen bat feinen Grund in ber praftifchen Bestimmung ber Rechtsbucher, baber von jedem ihrer Beftandtheile angunehmen ift, bag er gur unmittelbaren Unwendung bestimmt mar, wenn nicht Diefe Unnahme burch befon-Dere Grunde miberlegt wirb. Schwierig ift aber Die Feftstellung ber Bedingungen ber hiftorifden Bereinigung. Der Fall, bag ein Stud Rechtsgeschichte im Bufammenbange vorgetragen wird, ift febr felten. Faft immer ift Die biftorifche Bereinigung burch ein funftliches Berfahren berbeiguführen. Db ein Fall derfelben wirklich porhanden fei, lagt fich burch folgende Regel ertennen. Bei miberfprechenben Stellen aus verschiebener Beit fann ber Grund ber Berichiedenheit bes Inhalts grabe in bem

verschiedenen Alter liegen, indem in der That eine Menberung des Rechts, fei es burch ein in Die 3mifchengeit fallendes neues Befet, ober burch bie fortidreitende wiffenschaftliche Entwidelung einer Rechteregel, eingetreten ift, entweder in ber Bwifchenzeit gwifden beiben Stellen, ober, mas ber baufigere Fall ift, grabe burch Die neuere Stelle felbft, wenn Diefe ben Charafter eines abanbernden Gefetes an fich tragt. In folden Fallen ift Die hiftorifche Bereinigung wirflich begrundet. Dagegen ift fie gu verwerfen, wenn beibe Stellen, fo viel wir miffen, gleichzeitig find, ober wenn fie gwar nicht gleichzeitig find, aber ber Grund ihres abweichenden 3nbalte nicht in Diefem Beitverhaltniffe liegt, indem fie ebenso verschieden lauten konnten, wenn fie gleichzeitig verfaßt maren, wie es 3. B. bei folden Streitfragen, welche fich Jahrhunderte lang unter ben romifden Juriften fortgepflangt baben, angunehmen ift, wenn fich folche noch in Die Digeften verloren haben. - Wendet man Diefe Regeln auf Die einzelnen Rechtsbucher an, fo erfcheint zunachft bei bem Coder Die hiftorifche Bereinigung in weitem Umfange als gutaffig. Ift namlich bie neuere Stelle ein Stiet, fo ift beffen Bestimmung meiftens die Ginführung neuen Rechts gemefen, mas namentlich bei ben von Juftinian herrührenden, insbefonbere in Die Beit nach ben Digeften fallenben ber Fall ift. Much bei bem größeren Theile ber Refcripte, namentlich ben febr gablreichen Diocletian's, ift ein abnliches Berbaltnig angunehmen, ba fie febr baufig von einer mirtlichen Fortbildung Des Rechts zeugen. Deshalb lagt fich noch nicht ein allgemeiner Borgug bes Cober por ben Digeften behaupten, indem viele altere Referipte bes Cober mit Pandectenstellen in einem folden Berhaltniffe fteben werben, bag nach ben angegebenen Regeln Die hiftorifche Bereinigung unftatthaft ericbeint. Bei ungleichzeitigen Stellen Der Digeften ift Die biftorifche Bereinigung feltener ju rechtfertigen, obwol fie auch hier vorfommen fann. Bei einem Biderfpruche Der 3nftitutionen mit ben größeren Rechtsbuchern find folgende Falle zu unterscheiden. Ift, wie es bieweilen augenfcheinlich ift, eine Uebereilung bei Abfaffung ber Inftitutionen begangen worben, etwa burch ungeschidte Ginfügung ber Stelle eines anderen Juriften in Die Inftitutionen des Bajus, fo find die Inftitutionen unbedentlich nachzuseten. Bo aber eine Stelle ber Inftitutionen eine eigene Erflarung bes Befetgebers enthait, fo ift folche wie ein Ebict Juftinian's angufeben und jeder anderen miderfprechenden Stelle vorzugieben. Deiftens aber wird meber ber eine, noch ber andere Fall angunehmen, vielmehr werden beide Stellen, Die Der Inftitutionen und Die ber Digeften, als einander ergangend gu betrachten fein, mas zu ber foftematifchen Bereinigung gebort, welche jebes andere Berfahren entbehrlich macht. In den Fallen, mo beide Arten Der Bereinigung nicht anwendbar find, ein Biderfpruch aber boch porhanden ift, gebührt unter beiden miderfprechenden Stellen ber Borgug berjenigen, welche ben übrigen unzweifelhaften Grundfagen ber Juftinianeifchen Gefengebung am meiften entspricht. Ebenfo ift Die Stelle, welche

an einem Orte fleht, wo fie unmittelbar hingehort, berjenigen, welche an einem ihr nicht eigentlich angehörigen Plate aufgenommen ift, vorzuziehen. — Sind unfere Rechtsquellen jur Entscheidung einer Rechtsfrage nicht ausreichend, fo ift biefe Lucke auszufullen, ba bie Foberung der Bollftandigteit ebenfo berechtigt ift, als die der Einheit. Ueber Die Frage, wo diefe Erganzung zu suchen fei, gibt es zwei verschiedene Hauptansichten. Nach der erften wird ein allgemeines Normalrecht, bas Naturrecht, angenommen, welches neben jedem positiven Rechte als ein subsidiarisches bestehen foll. Nach ber zweiten Anficht wird unfer positives Recht aus fich felbft erzeugt, indem in demfelben eine organisch bildende Kraft angenommen wird, und die vorhandenen guden find burch die Analogie auszufüllen. Die Rechtsfindung burch Analogie foll in zwei Stufen vortommen: erftlich, wenn ein neues bisher unbekanntes Rechtsverhaltnig erscheint, für welches ein Rechtsinstitut als Urbild in bem bisher ausgebildeten Rechte nicht vorliegt, mo ein folches urbildliches Rechtsinstitut nach bem Gefete innerer Berwandtschaft mit icon bekannten sich neu gestalten werde; zweitens, wenn in einem ichon bekannten Rechtsinftitute eine einzelne Rechtsfrage neu entfteht, welche bann nach der inneren Bermandtichaft der diefem Institute angebörigen Rechtsfate zu beantworten fein werde 50). Wir muffen une für Die zweite Anficht erklaren. Es ift zwar noch eine vermittelnde Unficht aufgestellt worben, nach welcher der Streit über die Anwendbarteit Des Raturrechts mehr die Borte, als die Sache betreffen foll 51). Rach Diefer Anficht foll, weil bas Leben vielfache Sachgestaltungen erzeugt, für welche bas romische Recht feine unmittelbare Entscheidung enthalt, und welche ben Romern vielleicht ganglich unbefannt maren, gur Bestim-mung eines folden Berhaltniffes Nichts übrig bleiben, als das Thatsachliche ber Sache unter die bochften Rechtsgrundfage zu fubsumiren und hieraus unter An-wendung ber Gefete ber Logit, namentlich der Gate bes Biderfpruche und bes gureichenden Grundes, ju entwideln, was im vorliegenden Falle Rechtens fei. Ferner fpreche bas romifche Recht bie bochften Grundfate bes Rechts entweder gar nicht ober nicht hinlanglich aus, und zum Theil fei in Teutschland bas, mas fich im romischen Rechte in Bezug auf gewisse bochfte Grundfate porfindet, verworfen worden, weil man es mit ben von uns anerkannten Foderungen der Bernunft nicht übereinstimmend finde. Als das wichtigste Beifpiel in Teutschland wird die Gultigkeit ber formlosen Bertrage angeführt und diese, sowie viele andere Grundsäte des Obligationenrechts, ale Foderung der Vernunft betrachtet, und sich darauf berufen, daß man nicht blos in Teutschland, fondern faft überall zu bem gleichen Refultate gelangt fei. Bugleich wird als Grundfat bes Bernunft. rechts angeführt, daß derjenige, welcher, vorzüglich bei Bertragen, in irgend ein bestimmtes Berhaltnig ju

einem Andern freiwillig getreten ift, jugleich alles basjenige gewollt habe, mas aus jenem Berhaltniffe nothwendig folgt, und mas er, wenn er einmal in baffelbe eintrat, vernunftiger Beife gewollt haben muffe, wenn er nicht mit fich felbft in Biderfpruch tommen wollte, was jedoch nicht blos bei Bertrageverhaltniffen gelte. Ramen nun Bertrageverhaltniffe vor, für welche fich im Gefohe teine Entscheidung finde, fo unterftelle man fie jenen Grundsagen, leite hieraus bas Recht fur Diefe Källe ab und fage nun, es liege in der Ratur ber Sache, b. h. es fei dem thatfachlichen Berhaltniffe felbit, verglichen mit den höchsten Grundfaten der Bernunft und bes Rechts gemäß, die Befugniffe und die Berbindlichfeiten ber Parteien auf die und Die Beise zu bestimmen. Db man diefe Entscheidung aus der Ratur ber Sache, oder aus bem Naturrechte oder bem Bernunftrechte ableite, scheine ziemlich auf daffelbe hinaus zu kommen; der heutige Sprachgebrauch nehme ohnehin Raturrecht und Vernunftrecht als synonym, und die sogenannte Ratur der Sache sei eben Richts weiter, als die rechtliche Eigenschaft eines Berhaltniffes, welches durch die Subsumtion des Thatsachlichen unter die hochsten Grundfate der Bernunft und des Rechts erkannt werde. Die Idee eines neben jedem positiven Rechte subfidiarifch geltenden Normalrechts, des Naturrechts oder Bernunftrechts scheint praftisch ziemlich unfruchtbar. Dan ftellt nicht in Abrede, daß es gewiffe hochfte Rechtsgrundfabe, welche durch die Vernunft erkennbar find, gibt. Sie find ichon baburch gegeben, bag ein Beifammen-leben ber Menschen mit Freiheit fur Alle nur mit Befchrantung ber jedem Gingelnen guftebenben außeren greiheit, also im Staate möglich ift. Wenn auch im Bernunftrechte bas Bufammenleben ber Menfchen im Staate vorausaesett und unter diefer Boraussetung viele Rechtsfage aufgestellt werden, welche bochfte Grundfate ber Bernunft und bes Rechts fein follen, fo last fich boch bavon im praktischen Leben wenig Gebrauch machen. Denn erftlich find es alles nur Gate, welche in Bezug auf einen ibealen Staat aufgestellt werben; fie enthalten bas, mas Rechtens fein follte, und nicht bas, was Rechtens ift. Dann werden in das Naturrecht eine Menge rein positiver Rechtsinstitute, welche fich gwar häufig in den Staaten finden, aber nicht in allen Staaten finden muffen, hereingezogen und barüber Grundfape ber Bernunft aufgeftellt, welche man ichon beshalb. weil die Institute rein positiv sind, nicht als allgemeine durch die Vernunft erkennbare Rechtsfate anerkennen kann. Ferner weichen die Ansichten der Lehrer des Naturrechts oder Vernunftrechts fo fehr von einander ab, daß ber Richter, welcher auf bas Bernunftrecht als fubfidieire Rechtsquelle bei feiner Entscheidung verwiesen wird, febr übel daran ift, da er zwifchen ben verschiedenften Unfichten zu mablen hat und mithin in eine Bage verfest wird, welche nicht schlinmer fein fann, wenn er in betannten Streitfragen bes pofitiven Rechts fich für Die eine oder andere Meinung zu entscheiben bat. Auch wird Manches als allgemeiner durch die Vernunft erkennbarer Rechtsfat aufgestellt, mas doch lediglich im pofi-

<sup>50)</sup> Der hauptvertheidiger biefer Anficht ift Savigny, Syftem 1. Bb. §. 46. S. 290 fg. 51) Bergl. Gunther in Beiste, Rechtsleriton 4. Bb. S. 710 fg.

tiven Rechte feinen Grund bat. Go ftellt man bie Gultigleit der formlosen Bertröge als einen folden Rechtsfat bin. Für Teutschland bat man aber dabei gang überfeben, daß bier die Formlofigfeit ber Bertrage auf einer gang positiven Grundlage berubt, nämlich auf dem Bebrauche des Gides als hamptbeweismittel im alteren teutschen Processe. Satte Irmand etwas verfprochen und wurde aus diesem Persprechen auf beffen Erfüllung vertlegt, fo tam es barauf an, ob er bas Berfprechen jugeftand ober leugnete; im erferen Falle mußte er es erfullen, im lettern mußte er es durch seinen Gib ablehnen eber abichworen. Beil es lediglich auf ben Eid ankam, wurde in Tentschland von einer bestimmten Form ber Bertrage abgesehen, und ber Grundlat ber Gultigfeit und Berbindlichkeit der formlofen Bertrage erhielt fich auch, nachdem die alttentiche Beweistheorie langst außer Amwendung gefommen war. Wenn wir uns baber gegen bie erfte Anficht erflaren muffen, fo wollen wir dagegen nicht leugnen, daß allerdings die fogenannte Ratur ber Cache eine wichtige Emtfcheibungsquelle fur den Richter ift; in biefer konnen wir aber nicht bas Ratur = ober Bernunftrecht ertennen, fonbern nur die Erkenntniß des Befens eines Rechtsinftituts, aus welchem bann die weiteren Rechtsregeln und Rechtsfabe burch Schluffe abgeleitet werben. Es bandelt fich Dabei aber immer um bie Erfenntnig bes Befens eines Juftituts des positiven Rechts, und das Mittel gur Erlangung diefer Erkeuntniß ift und bleibt bei neu entftandenen bisber unbefannten Rechtsverhaltniffen immer nur die Bergleichung beffelben mit ichon befannten Rechtbinftituten. Dan fpricht bier von einer Fortbilbung des positiven Rechts, ein Ausbrud, der wieder von Anderen desbalb als unrichtig angefochten wird, weil pofitives Recht die objective Norm bezeichne, nach welcher menfchliche Berhaltniffe im Staate beurtheilt werben follen, von einer Fortbildung diefer Rorm aber eigentlich erft bann die Rebe fein tonne, wenn bas, mas ber Richter aus der Ratur der Sache für einen einzelnen Fall entwidelt und ale bas in biefem Falle geltenbe Recht aufgefunden habe, zu einer folchen allgemeinen Anerkennung gelangt fei, daß es nunmehr für gleichartige Falle ohne weiteren Rachweis ber Grunte als eine Art Gewohnheiterecht ober Gerichtsgebrauch Geltung babe 22). Diesem liegt aber ein Brethum gum Grunde. Denn ber Richter, welcher auf dem angegebenen Bege eine Rechtsregel auffindet und auf den einzelnen ibm vorliegenden Fall jur Anwendung beingt, bringt bamit Die Rechtsregel nicht erft gur Anerfennung; Die Rechtsregel ift vielmehr ichen vorhanden, und bag fie erft durch Combination und Schluffolgerungen gefunden merden muß, ift auf ihre Gultigfeit und Berbindlichkeit ohne Einfluß; fie muß vielmebr allgemein anertannt merben und es bedarf dagu nicht erft ihrer Teffikellung burch Gewohnheiterecht ober Gerichtsgebrauch. - Fragen wir nach bem, was neuere Gefesbucher über bie Auslegung bestimmen, fo ift barüber Folgendes zu bemerten. Das franzöfische Gesethuch sagt barüber gar Richts; der bie bereits erwähnte, bem Richter gegebene Borfdrift, über jeden Rechtsftreit ungeachtet der Dunkelheit eines Gefches zu entscheiden, und die eigenthumliche Stellung bes Caffationshofs laffen barüber, wie biefer Begenftand im französischen Rechte gedacht ift, keinen Zweisel. Dem Richter fieht bort volle Freiheit der Auslegung au, daneben wird aber die Gewißheit und Ginbeit bes Rechts gegen bie Gefahr willfürlicher Auslegungen geschutzt burch ben über allen Gerichten flebenden Caffationshof, welcher feinen belehrenden und zügelnden Ginfluß auch da noch ausüben tann, wo nach ben Regeln bes Proceffes eine wirksame Abanderung des einzelnen Urtheils nicht mehr zulässig ift. Der Cassationshof hat aber nicht das Recht anstatt eines caffirten Urtheils ein eigenes Urtheil zu fprechen, sondern er barf nur, nachdem er caffirt bat, die Entscheidung an ein anderes Gericht verweisen, sodaß fich ein auf irrige Rechtssate gebautes Urtheil und deffen Caffation in demfelben Rechtsftreite mehrmals wiederbolen tonnen. Das neueste Gefet hat jedoch hier eine Grenze gefett, indem es nach ber zweiten Caffation bas Gericht, an welches nunmehr bie Sache verwiefen mird, gradezu verpflichtet, in feinem Urtheile nach bem vom Caffetionebofe ausgesprochenen Rechtsfate ju entscheiben 38). Rach bem preußischen gandrechte foll ber Richter ben Gefetsen ben Ginn beilegen, welcher aus ben Borten und ihrem Bufammenhange, ober aus bem nachften unzweifelbaften Grunde bes Gesets bervorgebt 54). Die Bervflichtung des Richters, jeden Zweifel über die Auslegung ber Befetemmiffion anzuzeigen und bann beren Entideibung ju befolgen, ift aufgehoben; ber Richter legt jest unabhängig aus und entscheidet, soll aber seinen 3weifel dem Chef der Juftig anzeigen behufe bes bavon fur bie Gesetgebung zu machenden Gebrauchs 35). 3m Falle einer Lude ber Gefete foll ber Richter nach ben allgemeinen Grundfaten bes ganbrechts ober nach Berordnungen für abnliche Falle entscheiben, jugleich auch die mabrgenommene Lude anzeigen, um fie durch ein neues Gefet auszufüllen 4). In der Rheinproving ift das frangofifche Verfahren dabin abgeandert worden, daß der Caffationshof, wenn er caffirt, jugleich das neue Urtheil fpricht. Ebenfo ift für die sämmtlichen übrigen Theile der preußischen Monarchie ein Caffationiverfahren unter dem Ramen der Richtigkeitsbeschwerbe eingeführt worben, in welchem ber Richter, welcher barüber erkennt (bas geheime Obertribunal), an die Stelle des von ihm vernichteten vorigen Urtheils felbft ein neues Urtheil fett ''). Im öfterreichischen Gesethuche wird ber Richter auf die eigenthumliche Bedeutung ber Borte bes Gefetes in ihrem Bufammenbange und auf die klare Absicht des Gesetzgebers verwiesen. In Ermangelung eines Gefetes foll nach ben Gefeten für abnliche Falle und nach ben Grunden verwandter Gefete, und wenn auch biefes nicht ausreicht, nach ben

<sup>53)</sup> Loi du 1. Avril 1837. 54) Preuß. Landr. Einleit. §. 46. 55) Ebendos. §. 47. 48 und Anhang §. 2. 56) Preuß. Landr. Einleit. §. 49. 50. 57) Preuß. Berordnung vom 14. Dec. 1833. §. 17.

natürlichen Rechtsgrundfagen entschieden werben. Gine allgemein verbindliche Gefeterflarung tann nur vom Gefetgeber ausgeben 56). — Die Frage. was für unfere Lage und unfer Bedürfnif rathfam fei, ift unbebentlich dahin zu beantworten, bag dem Richter bie mahre Muslegung frei zu geben ift. Die im Ginzelnen oft febr zweifelhafte Brenge zwischen reiner Auslegung und eigentlicher Fortbildung macht es jedoch wunschenswerth, bag eine hochstehende Gewalt bestebe, welche beide Befugniffe in fich vereinigt. Besteht eine zur Fortbilbung des Rechts überhaupt angeordnete Behorde, so hat fie ohne 3weifel ihren Beruf auch ba ju üben, wo bas Dafein einer zweifelhaften Gefetauslegung bazu auffodert. Aber auch wo eine folche Beborbe nicht befteht, ober auch außer ober neben berfelben, fann bas Recht biefer freier waltenden Auslegung unbedenklich einem Gerichts-bofe anvertraut werden, beffen Stellung eine abnliche mare, wie die des frangöfischen Caffationshofs. Strafverfahren ift jest in vielen teutschen Landern, wo Anflageproces mit Deffentlichkeit und Dundlichkeit der Berhandlungen eingeführt ift, ben oberften Gerichtshöfen eine abnliche Befugniß, wie bem frangofischen Caffations. bofe eingeraumt. Bunfchenswerth bleibt aber babei haufig noch die amtliche Befanntmachung ber von ber Caffationes inftang ausgebenden Gesetauslegungen burch ben Drud.

VI. Geltung bes Gefetes. Das Gefet gilt von dem Augenblide feiner Befanntmachung an, b. b. es hat von Diesem Augenblide an Anspruch auf Beobachtung von Seiten aller berjenigen, welche bem Befetgeber unterworfen find, und für welche er daffelbe beftimmt hat. Reineswegs aber kann man allen Befeten einen Anspruch auf Schorfam und ebenfo wenig im Allgemeinen verbindende Rraft beilegen. Beibes ift nur ben abfolut gebietenden oder verbietenden Befegen beijulegen. Ebenfo unrichtig ift die Behauptung, bag bas Recht, der Rechtsfat, jus, ein Product der Befete fei. Es find bei bem Rechte zu unterscheiben 1) Diejenigen Sate, welche schon durch die Ratur bes Staates und durch die vernünftige Subsumtion unter die höchsten Grundfate gegeben find. Werben biefe burch bas Gefet bestätigt, fo wird bas Bernunftrecht jum positiven Rechte im weiteren und uneigentlichen Sinne. 2) 3hm gegenüber fteht das pofitive Recht im engeren und eigentlichen Sinne. Es enthält a) nähere Bestimmungen bes burch bas Bernunftrecht im Allgemeinen Fefigefetten, welche Bestimmungen meistens aus bem Gefichtspuntte ber 3wedmäßigkeit getroffen find. Go liegt 3. B. bie Unfähigkeit ber Rinder und junger Perfonen in ben Jahren, wo die Bernunft fich noch nicht entwidelt hat, gur Gingehung von Rechtsgeschäften und gur Uebernahme von Berbindlichkeiten schon in dem Bernunftrechte. Der Beitpunkt aber, mit welchem diese natürliche Rabigkeit eintrete, murde ohne positive Bestimmung in jedem einzelnen Falle nach ber Individualität zu bestimmen sein. Da dies aber zu vielfachen Bermirrungen und Beitlaufigfeiten führen murbe, fo bestimmt bas Befet einen Zer-

min ber Mündigkeit, bis zu welchem bei einem Seben bie Unfähigkeit, von welchem an bei Jebem bie gabigfeit zur Beforgung feiner Angelegenheiten angenommen wird. b) Das positive Recht schafft aber auch theils gang neue Inftitute, theils verlnupft es mit einer Sanblung, einem Ereigniffe, Buftande ober Berhaltniffe, Birtungen, welche fonft nicht, ober nicht nothwendig bamit verbunden fein wurden, namentlich Birfungen gegen britte Personen, ober es entzieht ihnen Birtungen, welche außerbem baraus folgen murben. Rur biefes pofitive Recht im eigentlichen Ginne läßt fich als Product ber Gefete ansehen. Der beiweitem größere Theil bes Rechts, namentlich bes Privatrechts, ift Nichts weniger, als ein Product der Gesetze. Das Gesetz ift vielmehr selbst in biefem Falle nur der mehr ober minder volltommene Ausbrud beffen, mas auch ohne alle positive Beftimmung fcon Rechtens fein murbe und fein mußte. Much wird rudfichtlich ber ben Gefeten beigulegenben Rraft zwischen ben verschiedenen Arten ber Befete nicht geborig unterschieden. Go fpricht man von unbebingtem Geborfam gegen bie Befege, mabrend bas Befeg im Mugemeinen nur Beachtung verlangen fann. Gehorfam ift man nur bem Ordinativgefete, b. b. bem gefetlichen Gebote ober Berbote schuldig. Der häufig aufgestellte Sat, bag bas Gefet Berbindlichfeiten fchaffen ober vernichten könne, ift nicht unbedingt richtig. Allerdings tann bas Geset an gewisse Buftande und Berhaltniffe Berbindlich. feiten fnupfen, welche fonft nicht bamit verbunden find. und ebenfo tann es nicht nur biefe Berbindlichkeiten unter gewissen Boraussehungen wieder für aufgehoben und erloschen erklaren, fondern auch umgekehrt folchen Berpflichtungen, welche an fich mit einem Buftanbe ober Berhaltniffe verknupft fein murben, feine Anerkennung verfagen. Die aber tann ber Gefetgeber befehlen, bat ba, wo die natürlichen subjectiven oder objectiven Boraussehungen einer Berbindlichkeit erifliren, Diefelbe boch nicht entstehen solle, ober daß sie, wenn sie entstanden ift, zu erifliren aufhören solle; sondern er kann ihr nur die Anerkennung und Erzwingbarkeit von Seiten des Staates verfagen. Ebenfo ift Die Behauptung, bag bas Befet im Wefentlichen eine Inftruction fur ben Richter fei, zwar nicht unbedingt irrig, aber boch in fofern unrichtig, als fie die einer gewiffen Claffe von Gefeten zufommende Eigenschaft allen Gefeten als allgemeinen Charafter beilegen will. Denn bei ben Dispositivgefeten trifft es allerdings zu, daß fie eigentlich nur eine Inftruction für ben Richter find, obwol auch bie Parteien ein Intereffe haben, die Diesfallfigen Bestimmungen au fennen. Much viele Drbinativ - und Regulativgefege find nur Anweisungen fur ben Richter. Selbft Die Strafbestimmungen in ben Strafgefeten tann man gewiffermaßen hierher rechnen. Das Strafgefet enthalt namlic eigentlich zwei Elemente, das abfolute Berbot ober auch Gebot und die specielle Strafbestimmung. Der 3wed ber letteren ift in ber That weniger Bedrohung bes Unterthans, als vielmehr Anweisung für ben Richter in Unfehung ber gegen die Uebertreter Des Gefebes au verfügenden Strafe.

<sup>58)</sup> Defterr. Gefest. Ginleit. S. 6. 7. 8.

Bie bas Gefes nur burch den als idealer Gefammtwille ber gangen Staatsgenoffenschaft aufzufassenden Billen bes Gesetgebers Geltung erhalt, fo tommt ibm Diefelbe auch nur von bem Augenblide an gu, wo biefer Bille ausgesprochen und den Staatsburgern befannt gemacht worden ift. Damit alfo ein Befet Beltung erhalte, ift beffen Bekanntmachung, Publication bes Gefetes, nothwendig. Bas erftlich die Frage anlangt, wie diefe Bekanntmachung geschehen muffe, fo ift biefe babin zu beantworten, daß fie fo einzurichten fei, daß das Gefet zur Kenntniß aller berjenigen gelange, welche entweder ihre Handlungen barnach einrichten follen, ober doch sonft ein Intereffe daran haben, den Billen bes Staates tennen zu lernen. 3m Allgemeinen laßt fich nicht bestimmen, ob bas Befet für bas gefammte Dachtgebiet des Staates und alle barin Lebenden, oder nur für gewiffe bort befindliche Personen — ob es nur für die Dauer bes Aufenthaltes einer Person im Staats. gebiete, oder vielleicht fur bie Angehörigen bes Staates auch außerhalb feiner Grenzen gelte, und gewiß fann Die gewöhnliche Behauptung, daß dem Gefete nur innerhalb bes Staates, ber es gegeben bat, Geltung gutomme, in biefer Allgemeinheit nicht gebilligt werben, Da es gar manche Gefete gibt, welche ben Staatsburger auch bann, wenn er jufallig im Auslande fich aufhalt, verpflichten, aber auch außer Diefem Falle Die Befche Des Inlandes Birtungen im Auslande außern und umgefehrt. In die Befanntmachung eines Gefetes fann man bie Anfoderungen ftellen, daß fie an einem öffent: lichen und dazu paffenden Orte, zu einer schicklichen Zeit und in einer den Unterthanen verftanblichen Sprache gefchebe. Dennoch erreicht, wie die tägliche Erfahrung lebrt, die gewöhnliche Befanntmachung felten ben gewünschten Zwed. Ungeachtet ber Abfaffung ber Befete in der Landessprache, des Anschlags an öffentlichen Drten, ber Ginrudung berfelben in öffentlichen Blattern bleibt ein großer Theil der Staatsangehörigen doch mit bem Sefete unbefannt, ein Uebelftand, beffen Grunde bier nicht weiter ju erörtern find. Es follte fich zwar jeder Staatsangehörige um die Gesete, welche ihn oder fein Gewerbe, ober feine Sandlungen betreffen, von felbst erkundigen und schon aus Grunden des öffentlichen Bohls und des der Privaten, nicht aus Furcht vor Strafe Die Gefete Des Staates, welchem er angehort, beobachten; allein es folgt baraus nur, daß die Beurtheilung eines Staatsangehörigen nach Gefeten, beren Renntniß ihm durch eigene Schuld abgeht, teine Ungerechtigfeit ift. Anlangend zweitens bie Frage, welche Birfungen Die Befanntmachung eines Gefetes habe, fo bestehen diefe barin: 1) bas Gefet verbindet von dem Angenblide feiner Befanntmachung an die Unterthanen, wenn nicht der Gesetgeber bei der Befanntmachung eine gewiffe Zeit bestimmt hat (vacatio), nach deren Ablanf erk die verbindliche Kraft des Gesetzes eintreten soll, was namentlich bei umfänglichen Gefeben, namentlich gangen Befetbuchern, bisweilen geschieht. Die auf eine Rovelle Juftinian's ") fich grundende Anficht, daß ein neues

Befet erft nach zwei Monaten von feiner Befannt. machung gerechnet Gultigfeit erlange, ift unrichtig, ba die betreffende Stelle feine allgemeine Regel enthalt, sondern fich lediglich auf die Berordnungen Juftinian's über die Teftamente beschränkt, und nur die Berufung auf Untenntniß des fraglichen Gefetes nach zwei Donaten ausschließt. 2) Das einmal gegebene Gefet be-balt seine Geltung in ber Regel für immer (lex semel lata semper loqui praesumitur), und seine Gültigkeit wird fo lange vermuthet, bis das Gegentheil bewiefen wird. Es tann feine Geltung wieder verlieren entweder burch ein neues positives Befet, mobitech es aufgehoben wird, oder burch eine entgegenstehende Gewohnheit (f. b. Art. Gewohnheitsrecht), ober, wenn es nur für gewiffe Berbaltniffe und Umftanbe gegeben worden ift, burch ben Begfall Diefer fammtlichen Umftande, 3. B. wenn ber Gegenstand bes Gefetes, namlich bie Derfonen ober Sachen, von benen baffelbe redete, nicht mehr existirt, oder wenn die wesentliche Eigenschaft einer Perfon ober Sache, von welcher bas Gefet fpricht, und worauf beffen Borfdrift als bem Sauptgrunde beruht, verandert worden ift, fowie auch, wenn ber Sauptzwed eines Gefetes aufhort. Durch Begfall ber blogen ratio legis verliert ein Gefet feine Gultigkeit nicht. Chenfo ift der bloge Richtgebrauch des Gefetes ohne Ginfluß auf beffen Kraft und Gultigfeit. Bare indeffen ein gewiffes Befet icon lange nicht mehr von ben Gerichten befolgt worden, obgleich hinreichende Gelegenheit zu feiner Anwendung vorhanden gewesen ift, und es ware vom Befetgeber nicht nochmals ausbrucklich bie Beobachtung anbefohlen worden, fo muß eine Aufhebung bes Befetes burch entgegenftebenben Berichtsgebrauch angenommen werden, ber bier ben Charafter eines berogatorischen Gewohnheitsrechts um so ficherer an fich tragt, als die Berichte, welche die Gefete fennen und anwenben muffen, eine folche Richtanwendung nur bann eintreten laffen fonnen, wenn ihrer Ueberzeugung nach bas Befet ein solches ift, welches fich mit ben Anfoderungen ber Beit und dem jetigen Bilbungestande des Bolts nicht mehr verträgt. In der That find auf diesem Bege namentlich Strafgefete ber alteren Beit burch ben Gerichtsgebrauch aufgehoben und abgeandert worden. 3) Eine fernere Birfung ift, bag berjenige bie Bermuthung gegen fich hat, welcher fich mit der Untenntnig eines Gefetes, beffen Befanntmachung außer 3meifel ift, entschuldigen will. Ran pflegt indeffen, fofern particulaire Landes. gefete ober Statuten in Frage find, ju unterfcheiben, ob eigentliche Unterthanen, oder ob Fremde, welche nur auf turge Beit fich in einem Lande ober in einer Stadt aufhalten, aus Unwiffenheit bagegen gefehlt haben. Im erften Zalle verdient Die jur Entschuldigung vorgeschütte Unwiffenheit weder Glauben, noch Aufmerksamleit. 3m letteren Falle wird zwar haufig angenommen, daß der Fremde die Bermuthung der Uebefanntschaft mit dem Gefete für fich habe; allein dies ift in diefer Allgemeinbeit gewiß nicht richtig. Denn die Unbefanntschaft bes Fremben verbient bann gewiß feine Berudfichtigung, wenn etwa fein befonderer Buftand oder das Gewerbe,

34

welches er treibt, ibn schon an fich verpflichteten, fich mit den einschlagenden Gesetzen bekannt zu machen. Nur bies lagt fich mit Bestimmtheit behaupten, bag Polizeigefete, worin Ginrichtungen, welche in anderen Staaten nicht ober nicht in Diefer Beife befteben, getroffen und bie Uebertretungen biefer Gefete mit Strafe bebrobt find, auf den fie aus Unbefanntschaft mit dem Gefebe übertretenben Fremben nicht angewendet werben, und es beruht bies auch wol mehr auf Grunden ber Billigfeit, als bag es als Rechtsregel aufgestellt werben tonnte. - Benn nun aber die Befanntmachung eines Befetes felbst bezweifelt wird, namlich ob fie auf bie gehörige Art gefchehen fei ober nicht, fo berricht Streit Darüber, wem die Beweislaft obliege. Manche haben behauptet, daß derjenige, welcher ein vorhandenes Befes für fich anführt, beffen Befanntmachung nicht gu erweifen brauche, indem für diefelbe vielmehr die Bermuthung ftreite. Dagegen ift die gewöhnliche Anficht bafur, daß ber Beweis Der Befanntmachung eines Gefetes bemienigen obliege, welcher fich auf bas Gefet beruft, wenn ber Begner Diefelbe bestreitet. Die Prufung aber ber Frage, ob ein Befet bekannt gemacht fei, gebort weniger in bas Gebiet der Parteien, als zu dem Rreise der richter-lichen Thatigfeit. Denn es handelt sich hier um die anzuwendende Rechtsnorm. Die Aufsuchung dieser ist aber Sache des Richters, nicht der Parteien. Ift demnach von einer Partei auf ein Gefet fich berufen moriben, deffen Bekanntmachung ber Gegner bestreitet, fo Rebt es ber Partei frei, von ihrer Seite Alles ju thun, um barüber Gewißheit herzustellen; aber auch, ohne diefe Thatigfeit ber Partei abzumarten, hat der Richter von Amtewegen fich barüber ju vergemiffern, ob bas Befet befaunt gemacht worden fei, oder nicht. Bon einer Bermuthung, welche für die Publication ftreite, fann bochftens nur bei alten, bisher immer in Unwendung gemefenen Befeten bie Rebe fein.

Schwierig zu beantworten in Bezug auf die Geltung ber Gefete ift die Frage, ob das publicirte Gefete rückwirkende Kraft habe 60). Un sich folgt daraus, daß ein positives Gesets erst von seiner Bekanntmachung an verbindliche Kraft hat, daß Gesets eigentlich nur zuskünstigen, nicht vergangenen Handlungen als Regel dieenen (lex trahi nequit ad facta praeterita), eine Regel, welche auch schon das römische Recht anerkennt 61). In Bezug auf privatrechtliche Verhältnisse kommen aber Ausnahmen davon vor, welche sich auf folgende Grundsfabe zurücksühren lassen. 1) Ist im Gesetse ausbrücklich

bie Rudanmendung vorgeschrieben, fo muß baffelbe auch auf folche galle, die an fich noch unter bem fruberen Gefete ftanben, bezogen werden, aber auch nur auf folde, nicht auf folde, welche burch rechtstraftiges Urtheil oder Bergleich abgethan find, weil diefe nicht mehr unter dem früheren Befete fteben, alfo auch nicht unter bem neuen. Ebenfo wenig tonnen folche Befete auf Die ichen in ber Inftang ber Rechtsmittel anhangigen Sachen rangemendet werden, weil es fich hier blos fragt, ob ber vorige Richter richtig entschieden habe, mas naturlich nach bem damals bestehenden Rechte zu beurtheilen ift 1). 2) Beiter muß man geben, wenn bas neue Gefet in ber Beftalt einer authentischen Auslegung erfcheint, inbem hier der Beschgeber erflart (eine Erflarung, welche Befegestraft hat), daß bas frubere Befet richtig verftanden, nur den von ihm jest angegebenen Sinn babe, und bag alfo in allen Fallen, in welchen man ihm einen anderen Ginn beilegt, ein Rechtbirrthum obgewaltet babe. Rach diefem Principe verfteht es fich von felbft, daß auch die schon in der Inftanz der Rechtsmittel anhan-gigen Falle nach dem neuen Gefete zu beurtheilen find; selbst auch auf schon abgethane Sachen tann die authentifche Auslegung Birfung außern, fofern nach allgemeinen Grundfagen ein mahrer Rechteirrthum fich bierbei wirksam erweisen wurde 63). Borausgesett wird freilich, daß die authentische Auslegung auch wirklich eine folche ift, daß sie ein Geset, über dessen Auslegung wirklich Berschiedenheit der Ansichten vorhanden gewesen ift, erflart, daß fie mithin fein neues Befet ift, welches etwas von dem früheren Abmeichendes, mas gar nicht in bem Sinne und den Borten deffelben gefucht werden tann, bestimmt; denn fonft murbe von einer Rudanmenbung feine Rebe fein fonnen. 3) Ift bas neue Gefet weber eine Erlauterung bes früheren, noch auch bemfelben bie Clausel ber rudwirkenben Rraft zugefügt, fo ift es a) wenn baffelbe nur Rormen über die Begrundung von Rechteverhaltniffen aufstellt, icon nach Grundfaben der grammatifchen Auslegung gewiß, daß icon begrunbete Rechteverhaltniffe nicht nach einem folchen Gefete beurtheilt werden konnen. Dies findet 3. B. Anwendung bei folden Befegen, welche nur Formen fur Rechtsgeschäfte festschen, wie für Testamente, Daber Der Testator, wenn er auch nach Publication bes neuen Gefetes noch lebt, boch nicht nothig hat, fein schon vorher gultig errichtetes Teftament nach ben neuen Formen umzuandern 64). Daffelbe muß ohne 3meifel auch bann gelten, wenn anderweite factifche Borausfetungen auffer ber Korm für ben Gintritt eines bestimmten Rechtsperhaltniffes von dem neuen Gefete gefodert werden. Go fann j. B. ein Gefet, welches ben Bolljahrigfeitetermin binausrudt, natürlich nicht auf die nach dem früheren Befete icon volljährig gewordenen Personen Anmendung finden, mabrend im umgefehrten Salle allerdings bas neue Befch fofort angewendet werden muß. Befonders

<sup>60)</sup> Bergl. die Literatur im Rechtslerikon 4. Bd. S. 714. Rot. 17 und ferner Georgii im Arch. für civil. Praris. 3. Bd. S. 145. Mittermaier ebendas. 10. Bd. S. 118. Seufert, Erörterungen. 1. Bd. S. 3 fg. Struve, Ueber das positive Rechtsgeses, rücksichtlich seiner Anwendung in der Zeit. (Göttingen 1831.) Pfeiffer, Prakt. Ausführungen. 2. Bd. S. 263 fg. Funke, Beitr. zur Erört. versch. Rechtsmaterien S. 223 fg. Insebesondere auf Strafgeses beziehen sich die Abhandlungen von Abegg im Reuen Arch. des Eriminalrechts. 13. Bd. Rr. 18 und Zacharia, lleber die rückwirkende Kraft neuer Trafgesese. (Göttingen 1834.)

61) L. 7. C. I, 14. Nov. 22. c. 1. Nov. 66. c. 1. §. 4.

<sup>62)</sup> Nov. 115. pr. c. 1. 63) Nov. 19. pr. in fin. Nov. 143 in fin. 61) L. 29. C. VI, 22. Nov. 66. c. 4. §. 1. 5. Nov. 73. c. 9

schwierig ift bie Frage bei Gesehen, welche neue Berjahrungofriften bestimmen, und es hat riel Streit bar-über ebgewaltet "). Die ned bem friferen Gelege iden vollendete Berjährung ift freilich, wie fich von felbft verfteht, bem neuen Gefehe nicht unterworfen. Allein bei einer noch laufenden Berjährung bat bie unbedingte Anwendung bes fruberen, fewie bes fpateren Gefebes bebeutende Grunde gegen fich. Denn im erften Falle tonnte leicht die Abinebitat entfichen, baf Jemand, ber schon langere Beit befiet, behaff ber Berjahrung noch langer befiere mußte, als wenn er erft nach Befauntmachung bes neuen Gefebes ben Beit erlangt batte, und im zweiten galle founte leicht bie große Unbifligfeit vorfommen, bag Irmanbem, welcher noch langere Beit gur Berfolgung feines Rechts ver fic hatte, fofert alle Rechteverfolgung entjogen wurde. Am angemeffenften erfcheint die gleichmiffige Ameentung beiber Gefete, bes alten für bie Beit ver ber Publication bes neuen, bes letteren für die Felgezeit, fobaf alle 3. B. berjenige, welcher bereits fünf Jaher befeffen hat und nech bem alten Rechte noch fünf Jahre befigen mußte, bles noch 21/2 Jahre besithen muß, wenn bes nene Geset anstatt ber Berjährung von zehn Jahren bie von funf Jahren einführte"). b) Stellt aber bas nene Geset nicht ausbrudlich bles Rormen für bie Entftehnng, feubern über bas fragliche Rechtsverhattnis überhaupt auf, fe ift boch im 3meifel anunchmen, baf fic beffelbe burchaus nicht auf Rechtsverhaltniffe beziehe, welche fchen unter ber Berrichaft bes alten Gefetes vellftanbig entftanten finb, menn fie auch ihre Birfung nech nicht verachratt batten; es ift namlich auch bier nethwenbig, ven ber Berausschung andzugehen, baf bem Gelebacher mehlermerbene Rechte beilig feien '). Bur Bermeibung ven Disgriffen ift jebech von einem bestimmten Begriffe bes moblermerbenen Rechtes, meldes bem neuen Gelebe heilig sein fell, auszugehen. Si ift namlich ein wohle erworbenes Recht (jus quaesitum) nicht ichen bann anzunehmen, wenn mir bas Gelet überhamet die Befugnifi ju gemiffen Berfugungen gibt, eber wenn es mir unter Berausichung gewiffer Greigniffe einen Rechtierwerb zusagt, fendern nur dann, wenn ich von jener Befugnif wirflich ihrn Gebrauch gemacht bebe, eter wenn jenes bebingende Errignif wirflich ichon eingetreten ift, alfe überhaupt, wem bie cencreten Berauffebungen, von welchen bie Ammenbung eines Gelebes abhangt, wirflich in bas Leben getreten finb. Benn also ein neues Gelet ericheint, che ein Recht in concreto in Gemeifheit bes fricheren Rechts ven mir er-

werben war, follte auch bie Miglichfeit bei Rat crecebes in abstracto bei mir vollfrumen gege fein, fo verfieft es fich, baf biefes ber fefen bebingten Birffemfeit bei neuen Gefebes nicht in Bege ficht. c) Gine Andnehme von bem einen erreberten Grundfabe ift aber nethwendig bonn ju mach renn bed Gefet ausbrudlich und befinnnt gente bie Birtungen von Rechtsverhaltniffen zu beftimmen bentfichtigt. hier neuf nemtich bes Gefet allerbings auch auf icon begrundete Rechtboerhaltniffe, welche ihre Birfungen noch gar nicht ober nicht volls hervergebracht haben, bezogen und angewendet werden; j. B. wenn ein Gesch aus flaetdwirthichestlichen Grunden alle Avenaudfuhr verbietet, fo muß biefelbe von bem Augenblide ber Befanntmachung bes Gefebes an unterbleiben, wenn auch ichen verher gultige Bertrage abgefchloffen fein follten. — Bes ferner bie Ambendung neuer Civilprocefgefete anlangt"), fe find bier zwei Grundanfichten moglich, und es tommt Alles barauf an, ju weicher von ihnen man fich befennen will. Rad ber einen ") ift bie Procedur ein erganisches Gange mit innerem Infammenhange, febag alle nachfolgenben Acte des Berfahrens mit den früheren verbunden, und eigentlich nur Fertletungen und Entwiedungen berfelben fint, beher and jeber einnal angefangene Pereif nur nach bem Gefete, unter beffen Berrichaft bas Berfahren begennen wurde, fertgefetet wirt. Es wirt biefe Anficht von ben frangefischen Zuriften, welche fie vertheibigen, auf ein frangefisches Gelet ") geftigt, welches aber nur fagt, bag bie feit bem 1. Jan. 180. angefangenen Processe nach bem neuen Gefete ju verhandeln leien; baher folgt, bes bie früher angefangenen noch bem alten Rechte fich richten. Rach einer gweiten Inficht aber ift bie Procetur ein Zubegriff fucreffiner Acte, von welchen jeber felbftandig für fic betrachen werben lann '), febeg ber Precef ebenfe ber Bergangenbeit angehört, als neue Acte nach ben Gefebe verzunehmen find, unter besten Herrschaft sie vergenemmen werden blen. Für bie Beheheit ber erften Anficht läft fich zwer bie Erwigung geltent machen, bef jebr Partei, welche einen Rechtskreit beginnt, einen bestimmten Percefplan fich entwirft und bernach Alles einrichtet, indem fie nur die jur Beit bes Beginnes bes Proceses gettenbe Gesetzebung im Ange bet. And bie Bebaurtung, bef bie hateren Precesate nur Entwidelungen und Fertsehungen ber früheren fint, icheint richtig; fe ift bie Replif nur Fertfebung unt weitere Begrimbung ber Klagischrift, bie Duplit beliere Begrimbung ber Ginribe-Schrift, Die Salvatieneldreift eine Fertichung ber Riweisverhandlungen. Rach biefer Anficht winde bie Anwendung neuer Gefete in ichen anbangigen Precessen fur Die frateren Acte, unter beren verrichaft ber Met

5•

<sup>65)</sup> Bergl. Neinhartt, Erginpungen zu Glüd 1. Rt. C.
26 fg. und bie tofelbit martischen Schriftlier. C, Bergl.
Bergmann, Das Berbet ter richwirkenten Araft neuer Gelege (Göttingen 1818.) E. 35 fg. C7) Dief ift auch riffenbar ber Sinn ber L. 7. C. I, 14. Unter ten facta proceeries frumen hier nämlich nicht Nechaberhätniffe verfanten werten, welche ihrer Entstehung, wie fleer Wickung nach zur Zeit bes neuen Gofetzel schon berntigt int: tenn taf biefe tem neuen Gelege nicht unterworfen fint, verkeit fich gan; von felbit. Anch werten au Ende der Stelle auskricklich bie pensionelis zu ten proceenia gerechnet unt beite ten sutvers entgegengelest.

<sup>64)</sup> Beral besonder Mittermaier im Anh. i. 282. Prans. 16. Bt. E. IIS—163. 69, Sie ift an peikenissken reicherigt von Meyer. Principes nur les questions translinées p. II 63. 79) Code de procédure Art. 1861. 71) Duée Anishe ist verselèbigt in Merin. Repensaire universel de jurisprudence Vol. VI. p. 286.

vorgenommen wird, eine Berletung ber Parteirechte, eine Storung bes von ben Parteien mobl berechneten Procegplanes enthalten und nothwendig Bermirrung im Proceffe erzeugen. Allein eine forgfaltige Ermagung aller Berhaltniffe lebrt, bag biefe Unficht ohne große Rachtheile nicht burchzuführen ift und auf nur halb mahren Borausfehungen beruht. Bollte man confequent nach diefer Unficht behaupten, daß jeder angefangene Proceg auch nach den alten Proceggefeben fortgefebt werden muffe, fo murde man die Gefebgebung nothigen, ba manche Proceffe lange Sahre bauern, noch geraume Beit Die Disbrauche und Gebrechen bes alten Berfahrens fortbefteben ju laffen. Erwägt man noch, bag die Pro-cefform innig mit ber Berichteverfaffung gusammenhangt, und baher die neue Proceggefetgebung, wenn fic burch-greifende Berbefferung beabsichtigt, auch die Gerichts-organisation modificiren wird, so mußte man auch be-haupten, daß die Regierung die alte Gerichtsverfaffung für Die bereits angefangenen Proceffe noch geraume Beit fortbefteben laffen mußte, mas nicht ohne große Storung und Roften zu bewertftelligen mare. Es ift aber auch an fich ju viel behauptet, daß ber Proceg ein Inbegriff untrennbarer, organisch unter fich jufammenhangenber Acte fei. Dan barf bier wol von bem Cabe ausgeben, baß jebe neue Procefgefetgebung burch Die neue Form Das Alte zu verbeffern beabsichtige, fowol im Interesse ber Gerechtigkeit, welche fodert, daß möglichst das mate-rielle Recht auch formelles Recht werde, als auch im eigenen Intereffe ber Parteien, welche ihre Rechte verfolgen und ihr Biel fo fcnell und ficher ale möglich gu erreichen munichen. Unicheinend bat gmar ber Beflagte, welchem oft baran liegt, auch wenn er ben Unfpruch bes Rlagers nicht in Abrede ftellen fann, Beit ju gewinnen und den Streit in die Lange gu gieben, ein Recht, alle Mittel bes alten Gefetes, welche gur Erreichung Diefer Abficht bienen fonnen, noch anzumenben, fobald einmal der Proces angefangen ift. Allein der Gefetgeber fann nicht auf Parteien Rudficht nehmen, welche gerechte Ansprüche des Gegners durch Chicanen zu vereiteln, oder den Kläger zu ermüden suchen, sonbern nur auf folde, welche gerechte Processe ju führen beabsichtigen. Berudfichtigt alfo bie Gefetgebung, wie es auch nothwendig ift, nur ben Rlager, welcher nur municht, fein Recht ficher und fcnell gu erreichen, und ben Beflagten, welcher verlangt, daß nicht durch übereiltes Berfahren die besonnene Prufung ber jenfeitigen Unfpruche und feine Bertheidigung abgeschnitten ober in nachtheiliger Beife befdrantt merbe, fo barf ber Befet geber annehmen, bag bie Staatsburger felbft bie im neuen Gefete liegende Berbefferung billigen, und wenn er baber auch bie Unwendung neuer Proceggefete unter gemiffen Bedingungen auf anhangige Proceffe vorfdreibt, fo fpricht er nur aus, mas bie verftanbigen Staatsburger in ber Borausfetung, bag bas neue Befet eine mabre Berbefferung enthalte, gern anertennen merben, und fest fich über bas unvermeibliche Befchrei unverftanbiger ober eigennütiger Parteien ober Anmalte binaus, in ber fichern Soffnung, bag bie Beit und bie Er-

fahrung auch die Gegner jum Schweigen bringen merbe. Go mabr es ift, bag bezuglich bes 3meds bes Proceffes, ein gerechtes Urtheil zu erlangen, alle einzelnen Procefiacte nur die Mittel gum 3mede find und in fofern unter fich jufammenhangen, fo binbert bies boch nicht, baf eins ber fpateren Mittel nach anberen Formen verbanbelt merbe, als Diejenigen maren, melde gur Beit ber Bornahme bes früheren Mittels galten. Der Bufammenhang liegt nur barin, bag burch jebe biefer Proceghandlungen die Bahrheit ficher aufgeftellt merbe, und ba prafumtiv bas neue Gefet bie neue Form in bem gleichen Intereffe vorfchrieb, aber mit ber Ueberzeugung von der Rothwendigfeit der Berbefferung der alten Form in biefer Beziehung, fo fieht man nicht ein, mas eine Partei baburch verliert, baß fie bas fpatere proceffualifche Mittel nach anderen Formen brauchen muß, ale bies früher ber Fall gewesen ware. Go mahr es ift, bag, wenn man die Procedur nach gewiffen Grundbeftandtheis len betrachtet, unter ben gu bemfelben Beftandtheile geborigen Sandlungen innerer Bufammenhang ift, fo menig ift es gegrundet, wenn man bies von allen in einem Proceffe vorfommenden Sandlungen behauptet. Abgefeben bavon, bag ohnebin viele Sandlungen nur in ben jufallig entftebenden Bwifchenabichnitten Des Berfahrens vorfommen, 3. B. in dem Abichnitte über ein Arreft-gefuch, ein Provisorium, eine Litisbenunciation, und baber bie in Diefem Abschnitte eintretenden Acte gewiß in feinem nothwendigen vorauszusehenden Bufammenbange mit den fruberen Sauptacten ber Procedur fteben, ift es nicht einmal mahr, bag alle nachfolgenden Proces acte im ungertrennlichen Bufammenhange mit ben fruberen fteben, beren bloge Entwidelung fie fein follen, wie 3. B. Die Salvationsfdrift unmöglich eine bloge Entwide lung ber Rlagidrift genannt werden fann. Rur folgenbe zwei Grundrudsichten sind es, welche bei ber Unwen-bung neuer Proceggesethe die Gesethgebung leiten muffen. 1) Go oft burch Anwendung des neuen Gesches ein wohlerworbenes Recht verlett werden wurde, kann in einem anhangigen Proceffe bas neue Gefet nicht angewendet werden 72). Es ift nur fcmierig, im einzelnen Falle ju entscheiden, wie weit ein folches Recht begrunbet ift. Man muß hierbei von Folgendem ausgeben. a) Man fann von einem erworbenen Rechte im Droceffe nur in fofern fprechen, als einer Partei fcon por ber Ginfuhrung bes neuen Befetes burch einen richterlichen Act im Proceffe Rechte jugesprochen murben, welche nach ben bamaligen Gefegen feine Menberung litten; wenn baber in einem Proceffe ein Urtheil erging, gegen welches nach ben gur Beit ber Publication beffebenben Gefeten fein Rechtsmittel gulaffig mar, fo bat ber Sieger ein Recht auf Unumftoglichfeit bes Urtbeils erworben, wenn auch bas neue Gefet gegen Diefe Urt von Erkenntniffen Rechtsmittel Bulagt. b) Der Gefichtepuntt bes erworbenen Rechts entfcheidet bann, wenn von ben rechtlichen Folgen gemiffer bereits porgenommener

<sup>72)</sup> Gonner, Commentar über bas baierifche Proceggefes vom 22. Juli 1819. G. 491.

Procefhandlungen Die Rebe ift. Sat alfo Die Litisconteftation nach bem jur Beit, mo fie vorgenommen murbe, geltenben Rechte gemiffe Birfungen, welche bas neue Procefigefet nicht mehr anerfennt, fo bewendet es bei ben im alten Befete ausgesprochenen Birfungen. c) Go oft eine Partei unter ber Berrichaft bes alten Gefetes von einer nach bem Damaligen Rechte gulaffigen Befugniß bei Gericht Gebrauch machen gu wollen erflart hat, wenn auch fpater erft im Proceffe bie wirkliche Benutung ber Befugniß geschehen foll, so fteht ihr bas Recht barauf auch bann gu, wenn felbst bas neue, in ber Bwischenzeit eingeführte Geset biese Befugniß fur ungulaffig erffart batte. 2) Benn burch bie gemifchte Anmenbung bes Alten und Reuen eine Bermirrung und Storung im Berfahren eintreten murbe, fo fobert bas Intereffe ber Berechtigfeit ebenfo mol, ale bas ber Parteien, Die aus einer folden Berwirrung mit Grund Rachtheil fur Die Grundlichfeit der Entscheidung fürchten mußten, daß die Unmendung bes neuen Befeges auf ben anhangigen Rechtsftreit unterbleibe. Diefe Bermirrung ift aber in allen Fallen gu beforgen, wenn ein gewiffer Met icon einmal nach bem alten Befete angefangen ift. Diefe Rudficht führt weiter gu ber Frage, ob nicht in einem anbangigen Rechtsftreite Die bloge Eröffnung eines Abschnittes nach ber alten Form ichon ein Grund werden fonne, die Anwendung ber neuen Form für Die fpateren Acte beffelben Abfchnitts gu verhindern. Benn man nun die verschiedenen Acte beffelben Proceffes als fucceffive und unabhangige betrachtet, fo fragt es fich nur, ob bies von allen einzelnen Acten ober nur von gemiffen Abichnitten fich behaupten lagt. Es lagt fich in Diefer Sinficht a) entweder Davon ausgeben, daß jebe einzelne Inftang im Proceffe unabhangig von ber anderen ericbeine, die in berfelben Inftang aber portommenden Sandlungen fo zufammengehören, daß, fobalb eine Inftanz begonnen ift, auch nach ben bei ihrem Unfange geltenben Gefegen Die Fortfetjung erfolgen muffe, ober b) es laffen fich bie Sauptabichnitte bes Berfabrene in Diefer Sinficht fo getrennt von einander denten, und daber ber Abschnitt bes fogenannten erften Schriftenwechfele von ber Bemeisperiode und biefe wieder von bem Berfahren über Rechtsmittel u. f. w. trennen, ober c) man tann nach ben Sauptbeftandtheilen bes Proceffes und ben bagu gehörigen Acten ben Proceg auflofen, und awar in die Rlage, in die Bertheidigung, in die In-ftruction, in das Beweisverfahren, wo fich wieder die Beweisantretung, Die Production, Die Beweisausfubrung trennen laffen, in bas Berfahren gur Urtheilefallung. Die wenigste Berwirrung im Berfahren fcheint allerdings burch die Unnahme ber erften Unficht gu entfteben, Daber auch mehre neue Proceggefetgebungen vorichreiben, bag bie an bem Zage bes Gintritts ber Birffamteit bes neuen Gefetes anhangigen Proceffe in berfelben Inftang nach ben bisherigen Proceggefeten verhanbelt werben follen "); es bat bies aber viel Bebenten

gegen fich, indem baburch bie Befetgebung oft noch geraume Beit Die alten Dangel bes Berfahrens und Die vorigen Berichteverhaltniffe fortbesteben laffen mußte. Wenn man aber auch Diefe Unficht vertheidigen will, fo gelangt man ju ber noch fcwierigeren Frage, wie es bann gu halten fei, wenn eine in erfter Inftang anhan-gige Sache gur Beit ber Ginführung bes neuen Gefetes eben megen eines Bwifchenpunktes ober megen eines gegen bas Interlocut eingewendeten Rechtsmittels in boberer Inftang fchwebt, und bann wieder gur erften Inftang gurudgelangt ")? Soll man bann annehmen, bag, weil gur Beit ber Ginführung bie Sache in höherer Inftang ichmebte, fie jest, auch wenn fie gur erften gurudfommt, nach bem neuen Befete gu verhandeln fei, ober foll man behaupten, bag fur ben Fall, bag die Sache an Die erfte Inftang gurudgelangt, bas alte Befet fortbeftebe? Confequenter ift bas zweite, es fann aber fonberbare Berhaltniffe hervorbringen, g. B. wenn in höherer Inftang eine nach bem alten Gefete zustehende Befugnig im Sinne Des neuen Gefetes verfagt murbe. Much entftebt ein neuer Zweifel bann, wenn die Sache gur Beit ber Ginführung Des neuen Befetes in erfter Inftang fcmebt, bann an Die bobere Inftang gelangt und gur Grecution wieder an Die erfte Inftang fommt. Goll auch bas Grecutioneverfahren nach dem alten Gefete verhandelt merben, weil Diefelbe Inftang, b. b. baffelbe Bericht erfter Inftang, ba ift? ober wenn in einer in erfter Inftang anhangigen Sache gur Beit, mo bas neue Befet gilt, appellirt wird, und bas Dbergericht megen vorgebrach. ter, erft bes Beweises bedurftiger neuer Thatfachen Die Cache jur Beweisführung an Die erfte Inftang gurud. weift, foll bas Untergericht nach ber alten ober nach ber neuen Form verhandeln? Bur Unwendung neuer Procefgefebe auf anhangige Processe in umfichtiger und ge-rechter Beife ift eine Berftandigung über bie verschiebenen Claffen, in welche die neuen Proceggesethe zu bringen find, nothwendig. a) Entweder schreibt das neue Gefet neue, im vorigen Berfahren unbekannte processulische Acte por, ober b) es merben fatt ber bisherigen Formen neue eingeführt, und zwar entweder eine neue Grundform des Proceffes überhaupt, oder eine neue Form eines einzelnen Actes, ober c) bas neue Befet ichreibt über bas Berhaltnig ber Thatigfeit bes Richters in Bezug auf Die Proceffuhrung neue Befugniffe vor, 3. B. Untersuchungsprincip ftatt Des bisberigen Berhandlungsprincips, ober d) es verbietet gemiffe Befugniffe ber Parteien ober gemiffe Acte, welche vorher geftattet maren, ober e) es bestimmt neue Rechtenachtheile, 3. B. bei bem Ungehorfam, ober es verbindet überhaupt mit ben Procegbandlungen ober Urtheilen neue Rechtswirfungen, 3. B. in Anfebung ber Beweisinterlocute, ob bagegen Appellation julaffig fei, ober nicht, ober f) es enthalt neue Bestimmungen über Die Bedingungen ber Bulaffigfeit gemiffer Gefuche, j. B. bag ber Gibesantrag fcon in ber Rlage gefchebe, ober g) im neuen Befete find neue Erfoderniffe ber Beweismittel vorgefdrieben,

<sup>73) 3.</sup> B. die baierifche Procegnovelle vom 22. Juli 1819.

. B. was zu einer öffentlichen Urkunde gehört, oder h) es ift von neuen Borfcriften über die Bulaffigkeit gewiffer Beweismittel die Rede, ober i) bas Gefet gibt den Parteien neue Befugniffe zu Rechtsmitteln. gerechten Unwendung neuer Proceggefete mit Rudficht auf biefe Unterscheidungen bieten bie fcon oben angegebenen Rudfichten, 1) daß einer Partei ein fcon erworbenes Recht nicht entzogen werden darf, 2) daß jede burch Unwendung alter und neuer Proceggefege in bemselben Processe leicht entstehende Berwirrung bes Berfahrens vermieben werbe, bem Gefengeber und Richter ficher entscheidende Rormen bar. Die erfte Rudficht entscheidet namlich, a) fo oft bas neue Gefet gewiffe Acte, Befugniffe ober Rechtsmittel, welche bisher geftattet maren, verbietet, und eine Partei bereits gerichtlich erklart hat, daß fie von dem Acte ober der Befugniß Gebrauch machen wolle, obgleich die wirkliche Benutung erft nach Ginführung bes neuen Befetes erfolgen foll. Bablte baber nach bem alten Gefete Die Partei bas Rechtsmittel ber Restitution, in ber 3mifchenzeit aber bebt ein neues Befet biefes Rechtsmittel auf, fo fann doch ohne Zweifel die Partei ihr Rechtsmittel auch unter der herrschaft bes neuen Besetzet ausführen. b) Daffelbe gilt, wenn von neuen Rechtswirkungen die Rebe ift, welche gemiffen Urtheilen ober Acten beigelegt merben. Wenn baber bas alte Gefet als Ungehorfamsftrafe Beständniß ber Rlage und Berluft ber Ginreben beftimmte, das neue Befet aber nur Annahme ber negativen Litiscontestation brobte, fo muß boch bas furz vor Einführung bes neuen Gefetes ergangene Contumacial. erfenntnig bie Birfungen bes alten Befetes haben. c) Chenfo murbe es Rechteverletung fein, wenn man das neue Gefet, welches neue Beftimmungen über die Bedingungen der Bulaffigfeit gewiffer Gesuche enthalt, auf den unter bem alten Gefete vorgenommenen Act, worin diefe Bedingungen fehlen, gurudbeziehen wollte; 2. B. nach dem alten Gesetze war Eidesantrag in jeder Lage des Streits zulässig, das neue Geset, welches zu der Zeit eingeführt wird, wo der Process in der Duplit schwebt, verlangt bie Delation bes Eides in ber Rlagschrift. hier muß bem Kläger auch noch jett ber Gebrauch des Gidesantrags freiftehen, ba er bei Erhebung der Klage, nicht nach einem Gefete, was noch nicht da war und mas er nicht fannte, fich zu richten braucht.
d) Daber muß auch, wenn neue Gefete über Beweismittel, ihre Zulässigkeit ober ihre Erfodernisse, etwas bestimmen, jede Partei ihren Beweis, sobald ber Proces begonnen hat, nach bem alten Gefete gu führen berechtigt fein, g. B. Beugenbeweiß zu gebrauchen, obgleich bas neue Gefet in folden Fallen Diefes Beweismittel nicht mehr gestattet. Denn bie Partei, als fie bas Rechteverhaltniß einging, tonnte nur um folche Beweis. mittel fich umfeben, welche bas bamalige Befet geftattete, fic hatte fein rechtliches Intereffe und feine Berpflichtung, fich andere Beweismittel zu verschaffen, und es muß dies felbft bann gelten, wenn die Rlage gur Beit ber Einführung des neuen Gefetes noch nicht er-hoben mar, weil die Partei möglicher Beife fonft rechts-

los sein murbe. Selbst ba, wo bas neue Gefet gewiffen Acten größere Bemeistraft, 3. B. ben Ausfagen gewiffer Perfonen ober gewiffen Urtunden beilegt, und Dadurch ber Producent größere Bortheile genießt, führt bie Rudficht, daß im Proceffe zwei Parteien einander gegenüber fteben, und bas, mas ber einen nutt, ber anderen fchabet, ju bem 3weifel, ob die in dem neuen Gefete enthaltenen größeren Begunftigungen bes Beweifes ber Partei gestattet fein follen. o) Der erwähnte Gesichtspuntt ber Bechtserwerbung ift auch anzuwenden, wenn bas neue Gefet Rechtsmittel, welche bas vorige nicht tannte, in Ballen, wo nach bem alten Gefege tein Bechte-mittel mehr zulaffig war, gestattet, 3. S. eine britte Instang anordnet, wo früher nur zwei Instanzen galten. Ift bas Urtheil noch unter altem Gefete in zweiter Inftang ergangen und publicirt und am folgenden Lage wird das neue Gefet eingeführt, fo hat der Sieger durch Die Publication bas Recht auf Unumflößlichteit Des Grfenntniffes erworben, und bie britte Inftang tann nicht ftattfinden. Beftimmt bagegen bas neue Procefgefet nur neue Formen ftatt der bieherigen, fo fteht ber Unwendung berfelben aus dem Gefichtspuntte ber fonft entgegenstehenden Rechteverletung Richts entgegen. Rur ber Gesichtspunkt, bag nicht burch Anwendung bes Reuen eine Verwirrung im Verfahren entftehe, ift bier entscheibend, und in fofern wird die Anwendbarkeit beschrantt, menn a) eine neue Form auf Acte angewendet werben foll, welche nur Fortfetung eines bereite begonnenen Actes find; b) wenn die neue Borfchrift Menderungen über bas Bertretungerecht ber Parteien burch Anwalte oder überhaupt über die Form ihres Auftretens vor Gericht enthalt, 3. B. wenn ein neuch Gefet die bisher gestattete Procepführung durch Advocaten in diefer Art von Processen nicht mehr zuläßt, sondern das personliche Auftreten ber Parteien fodert; hier wird bes meuen Gefetes ungeachtet der Proces von dem Abvocaten fortgeführt werden muffen. c) Aehnliches gilt von bem Salle, wenn bas neue Gefet einen völlig anderen Grund. fat über bas Berhaltnif ber Parteien zu bem Richter anordnet; 3. B. ftatt ber bisherigen Berhandlungsmarime die Untersuchungemarime einführt. Sier wurde Unwenbung bes neuen Princips auf ben ichon anhangigen Proces verschiedene Beurtheilung ber Acte beffelben Rechtsftreites von Seiten ber Richter herbeiführen, und die Difchung heterogener Formen wurde leicht Procesverwirrung bewirken. - Die Rudanwendung neuer Strafgefete ift im Gangen aus benfelben Grunden, wie im Civilrechte, unzuläffig 76). Diefe im Gangen einfache Regel findet aber in ber Unwendung theils Schwierigkeiten, theile Ausnahmen. Buvorberft ift auf einen Unterschied von civilrechtlichen Berhaltniffen aufmertfam zu machen. Bei biefen fann in einem fpater entftanbenen Rechtsftreite ober 3weifel theils die Frage nach ber Gültigkeit eines abgeschloffenen Geschäfts, einer Sand. lung u. f. w. entstehen, welche bann nach dem bamals in

<sup>75)</sup> Bergl. Abegg im Reuen Archiv des Eriminalrechts. 13. Bb. S. 467 fg.

Kraft gewesenen Gesetze zu beurtheilen ist, theils nach den weiteren Folgen und Wirkungen, namlich ob und wie weit biefe jest nach bem neuen Gefete ftattfinden tonnen und durfen. 3m Criminalrechte findet fich eine Parallele bafür nur unvollfommen. Bon ber Gultigkeit einer ftrafbaren Sandlung kann nicht die Rede sein. Der Sinn ber Frage, welche zu entscheiben ift, wenn eine vor bem neuen Strafgefebe vorgenommene handlung zur Untersuchung tame, ift nur ber, ob biefe zur Beit ber Bornahme dem Strafgefete miberfprach ober nicht, ob fie ftrafbar fei ober nicht. Bichtiger ift ber zweite Befichtspunkt, Die Frage nach ben Folgen, welche Folge bier ftete, unter Borausfetung ber Biberrechtlichkeit ber Bandlung im criminellen Sinne, in einer Strafe befteht. Die Regel, bag ein neues Befet nicht rudwirfende Kraft haben konne, leidet, worüber allgemeines Einverständnig berricht, volle Unwendung: 1) menn eine bisher erlaubte Handlung durch ein neues Gefet bei Strafe verboten wird. In diese Classe gehören hauptfachlich folde Handlungen, welche nicht ichon zu ben neuerlich fogenannten naturlichen Berbrechen gehören, sondern erst durch das positive Geset in das Gebiet des Criminalrechts gewiesen werden; ferner folche, welche awar als verwerflich anerkannt werden, aber bisher aus bem Brunde nicht bestraft murden, weil entweder die bestehende Gesetzgebung Die Analogie ausbrudlich verboten hatte, oder die hierin wenigstens stillschweigend bestätigte Praris sich für Ausschließung ber Analogie entschieden batte, und teine Sandlung für ftrafmurdig hielt, welche nicht burch ein ausbrudliches Strafgefet namentlich verboten mare. Der Fall eines anderen, fünftig Strafe anordnenden Befetes tann nun entweder so eintreten, daß eine eigene, grade auf diese Classe von Sandlungen bezügliche Berordnung erlaffen wird, oder daß ein neues vollständiges Gefetbuch an die Stelle früherer Rechte tritt, oder daß für einen Begirt, welcher in Folge politischer Beränderungen einem anderen Staate einverleibt wird, bas in dem letteren geltende Recht nunmehr als bas allgemeine jur Anwendung tommen foll, in welcher Sinfict baffelbe ein neues Recht, wenn auch nur zum Theil der Form nach, zu nennen ift, und wobei deffen Alter felbst nicht in Betracht fommt. Diefe Urfachen und Doglichkeiten ber neuen Strafgefete find aber auch fur die übrigen zu betrachtenden Falle gleich. 2) Benn auf eine bereits als ftrafbar anerkannte Dandlung eine hartere als die bisher angedrohte Strafe gefest wird, fo gilt zum Theil das in dem vorigen Falle Bemertte. Sier ift das vor der Betanntmachung des neuen Gefetes, oder por ber Beit, mo baffelbe in Rraft treten foll, verübte Berbrechen nur nach dem alteren milberen Befche zu beurtheilen, und grar gunachft nicht beshalb, weil es bas milbere ift, fonbern weil es bas Befet ift, welches verlett murbe. Bahrend fo bie gebachte Regel nothwendig Anwendung findet, wenn das neue Befet eine nachtheiligere Folge für benjenigen, welcher beurtheilt werden foll, ausspricht, als das zur Zeit der Berübung in Kraft gewesene, so beruht umgekehrt auf allgemeinem Einverftandniffe bie Ausnahme, in welcher bem

Befete eine rudwirkende Rraft beigelegt wird, wenn daburch ein gunftiges Resultat für ben Angeschuldigten entsteht, wohin besonders der Fall gehört, wenn das neue Geset eine geringere Strafe ober Straflofigfeit ausspricht. Es ift bies aber teine bloße Ausnahme, welche auf politifden oder Billigfeiterudfichten beruht, fondern eine aus dem Principe der Gerechtigkeit felbst hervorgehende Bestimmung. Die Strafe ale Ausfluß Des Rechts hat junachst die objective Seite ber Gerechtigfeit, und bamit eine weit höbere allgemeinere Beziehung, als für den wirklichen Berbrecher ein Uebel oder Leiden, für den möglichen Berbrecher ein Grund gur Abhaltung, Abschredung, Barnung u. f. w. zu fein. Sie bezieht fich ferner auf die Schuld, mit welcher fie im nothwenbigen Busammenhange fleht, und nur durch bie Schuld auf die Perfon, fofern in ihr bie Schuld gegrundet ift. Diefe beiden untrennbaren Gefichtepuntte find festzuhalten; ber erfte objective ift als ber hauptfachlichfte gu betrachten. Der Grund ber Milderung der Strafe burch ein neues Gefet ift baber nicht in bloger Billfur gu fuchen, wornach, ohne Rudficht auf Die Rothwendigkeit, Daß ein Gefet bas erfannte Recht zeitgemaß und rational ausspreche, bie eine altere Bestimmung und zugleich bie andere neuere als gerechte neben einander bestehen burften. Bielmehr liegt ber Grund ber milbernden Abanderung entweder in einer anerkannten rechtlichen Rothwendigkeit, nach welcher funftig nur die milbere Strafe angewendet werden foll, weil man die frubere überhaupt oder für diefe bestimmten Falle für unangemeffen, fur dem Rechte auf dem Standpunfte jegiger Befittung nicht mehr entsprechend balt; oder in einer bingutretenden politischen Rudficht, nach welcher man die Erlangung ber neben tem Rechte zu erreichenden 3mede auf eine andere, den Berbrecher und den Staat felbft weniger schwer berührende Beise für möglich halt und diefes ausgesprochen bat. In beiben Fallen macht fich mithin cin objectiver Besichtspunkt geltend, gegen welchen bas frubere Befet nicht mehr besteben tann, welches eben, weil es feine innere Bedeutung verloren hat, dem Bedurfniffe ber Beit gemäß aufgehoben ift. Sat nun ein der Strenge des früheren Gefehes verfallener Schuldiger ben Bortheil, nach bem neuen, gur Beit ber Beurtheis lung geltenben Gefete gerichtet und mit einer milberen Strafe belegt zu werben, fo ift bies nur eine scheinbare Ausnahme; in der That ift es vollig gerecht, daß nicht mehr das aufgehobene, sondern das neue, das Recht ausbrudenbe Befet angemendet wird; es murbe im Begentheil eine Musnahme fein, fur melche es feinen rechtfertigenden Grund gibt, wenn man andere verfahren wollte. Roch find einige hierher geborige Fragen gu beantworten. Die erfte Frage ift, mas in bem Falle gelte, wenn fury vor ber Ginführung bes neuen Befetes früher verübte Berbrechen rechtefraftig beurtheilt und die erkannten Strafen zur Bollftredung gebracht worben find. hier muß zugegeben merben, daß, ba nach bem bestehenden Rechte geborig entschieden ift, das neue Befet ohne allen rechtlichen Ginfluß fei, mas unzweifelhaft dann der Fall ift, wenn das Urtheil, die Strafe voll-

jogen ift, womit bas gange Berbrechen von ber criminalrechtlichen Geite getilgt ift. Dag aber bei anderen, auf Die Dauer berechneten Strafen, wie bei ben jest fo haufigen Freiheiteftrafen, Die Bollftredung in einen langeren Beitraum, mithin auch in die Periode bes neuen Gefetes fallt, fann fur ben rechtlichen Begriff, nach welchem die Strafe in ber Bollziehung als Einheit aufgefaßt mirb, feinen Unterschied begrunden. Indeffen geigt fich hier leicht ein Dieverhaltniß zu ben nach bem fpateren Befete beurtheilten Berbrechen, namentlich bann, wenn biefe felbft noch vor bemfelben verübt find, fodaß unter anderen Die oft gufälligen und außeren Grunde im Beichaftsgange, welche eine Sache por ber anberen erledigen laffen, ober ihren Auffchub bewirten, bem Schul-Digen jum Bortheile ober Nachtheile gereichen. Die Ausgleichung Diefes Dieverhaltniffes ift nicht Sache bes Richters, beffen rechtsfraftiges Urtheil feftfteht, fondern beffen, welchem bas bobere Recht und bie Pflicht gufteht, Die Gerechtigfeit in ihrer allgemeinen Bedeutung mit dem ftrengen Borte ju verfohnen; es ift Aufgabe beffen, welcher bas Recht ber Begnadigung hat; ber Regent hat Die Strafe, foweit fie noch nicht vollftredt ift, ju erlaffen und bamit bas richtige Berhaltnig gu Dem fpater nach bem neuen Gefete beurtheilten Falle berguftellen. Dft gefchieht bies zugleich allgemein burch eine mit bem neuen Gefete erlaffene Berfügung. 3ft aber Die bereits zur Bollgiehung gebrachte Strafe von einem Rebenübel begleitet, welches noch nicht eingetreten ift, und welches nach bem neuen Befete nicht mehr eintreten foll, fo muß fich ber objectiv rechtliche Befichtspunft, ale ein nothwendiger, felbft gegen bas rechtsfraftige Urtheil geltend machen; bas Rebenübel muß alfo in Begfall tommen. Gin anderer Fall ift ber, mo gmar nach bem alteren beftebenben ftrengen Gefete ein Straferfenntniß gefällt, Diefes aber noch nicht rechtsfraftig geworben ift, indem entweder ein Rechtsmittel bagegen eingewendet worden ift, ober auch, ohne daß bies ber Fall ift, nach der Berichteverfaffung eine wiederholte Prufung und weitere Beurtheilung vor einem höheren Gerichte ftattfinden muß. Ift in ber 3wifchenzeit bas neue Befet erlaffen worden, welches dem Angefculdigten gunftiger ift, fo muß biefes, nicht beshalb, fonbern wieder aus dem ermahnten objectiven Grunde, Die Rorm für die Beurtheilung abgeben. Dabei ift jedoch ber reine Fall vorausgefest, daß, bei feftftehender Schuld und Des Grades berfelben, es blos auf die Frage ankomme, ob felbft, wenn fich fonft die Nothwendigkeit ergabe, bas frühere Erfenntnig, als an fich und nach ben damals beftebenben Berhaltniffen gerecht, lediglich ju beftatigen, jest Diefes gefcheben, ober Die neuere gelindere Strafe erkannt werden muffe, fur welches lettere man fich enticheiben muß. Aber auch außer Diefem fich ftets geltend machenben Gefichtspunkte fann vermöge anderer Rudfichten baffelbe Refultat auf andere Beife herbeigeführt werden. Benn alfo in boberer Inftang Die Gache noch nicht für fpruchreif erflart, wenn nothwendige Erganjungen verfügt merben, melden ein neues Erfenntniß folgen foll; wenn in Folge einer megen ber in ber vori-

gen Inftang vorgefallenen Mangel erfolgten Richtigfeitserflarung von Neuem erfannt werben muß: fo gefchiebt bies bei bem fruberen, jur erften Beurtheilung guftangeln abzuhelfen, fonbern auch bas neue gelindere Gefet zum Grunde zu legen hat. Sonft ginge eine Inftanz verloren, was nicht zuläffig ift. Tritt ein folder Umfand nicht ein, tann unter Borausfehung ber formellen Rechtmäßigfeit bes fruberen Urtheils und alles beffen, wovon diefe, auch in Unfehung ber vorausgegangenen vollständigen rechtlichen Untersuchung abhängig ift, in der weiteren Instanz sofort erkannt werden, indem die wiederholte Prufung nur die materielle Richtigkeit des Erfenntniffes jum Gegenstande hat, und findet bas Dbergericht Grunde jur Milberung des fruheren Urtheils, 3. B. es verwirft die Unficht, bag ber Schuldige Urbeber fei, und erflart ihn blos für einen Gehilfen, ober es nimmt fatt bes fruber vermutheten dolus nur culpa an, es halt die That fur Tobtichlag, nicht fur Dorb. und findet in berfelben nur eine Ueberfchreitung ber Grengen rechtmäßiger Rothwehr u. f. f.; fo muß nun gu Diefer in der Qualitat bes beurtheilten Falls liegenden nicht Milberung, fondern gerechten Burdigung, Die auch nach bem fruberen Gefete batte eintreten muffen, noch bie andere hingutreten, welche aus dem nun gur Birf-famkeit zu bringenden neuen Gefete hervorgeht. Die weite hierher gehörige Frage ift, welches bas gelindere Gefet fei, von welchem eben bie Regel oder Ausnahme gilt, daß es als alteres, ungeachtet ber neuen Beffimmung fur ben fruheren Fall, ober umgefehrt, als jungeres für ben alteren Fall, ungeachtet ber fonft nicht ftattfindenden rudwirfenden Rraft, gur Unwendung femmen foll. Ginfach ift die Beantwortung Diefer Frage, wenn grade nur fur eine besondere Art von Berbrechen eine gefestiche Beftimmung erlaffen, ber gefammte Umfang der beftebenben Gefengebung im Uebrigen aber nicht abgeandert wird. Bei weiter gebenden Abanderungen ift Die Beantwortung fcmieriger. Errig ift es, Die gange Regel lediglich auf Befete zu beschranten, welche eine Strafe beftimmen, mobei es eine, jedoch nur in abstracter Allgemeinbeit leicht ju entscheibende Frage ift, welche Strafe Die leichtere ober fchwerere, Die geringere ober größere fei, befonders wenn bei gleicher Urt Der Strafe, 3. B. beftimmter Art ber Freiheitebefchrantung, nur Die quantitativen Berhaltniffe in Betracht gu gieben find. Inbeffen felbft bier ift die Rudficht auf Die Strafbeftimmung, als unmittelbare, nicht ausreichend und nicht allein ent-Scheidend, und es ift diefes noch weniger ber Fall, wenn durchgreifende, das gange Gebiet bes Strafrechts berührende Menderungen getroffen find. Ja gegen Diefe tritt Die allgemeine (abstracte) Strafbestimmung in ben Sintergrund, fodaß zwei Gefete, bas altere und neuere, felbft bei Undrohung gleicher Strafe, bennoch bei Berudfichtigung ber concreten Berhaltniffe fo verfchieben fein konnen, bag eine vor dem anderen ftrenger ober milber ift. Die Ungleichheit im Concreten fann bei gleicher Strafandrohung in beiben Befegen bann eintreten, wenn die Borausfegungen ber Unwendung ber

Strafe in beiden Gefeten verschieden find. Diefe Boraussetungen find demnach hauptsächlich zu berücksichtigen. hiernach ift bas Gefet unter übrigens gleichen Berhaltniffen bas gelindere, welches mehre Erfoberniffe jum vollen Thatbestande aufstellt, also ben Beweis und die Anwendung ber vollen Strafe erfcwert, fodaß öfters eine Unvollständigkeit bes Thatbestandes angenommen werden wird, welche eine herabsetzung ber Strafe gur Folge hat; ftrenger dasjenige, welches weniger Borausfehungen ber Bulaffigfeit ber vollen orbentlichen Strafe aufftellt, welche bann alfo leichter erfannt wird. Es gilt bies aber nicht blos vom objectiven, sondern auch vom subjectiven Thatbestande. Ein Beispiel ift die verichiebene Auslegung ber ben Begriff eines fogenannten bewaffneten Diebstahls bestimmenden Worte bes Art. 159 ber peinlichen Gerichtsordnung Karl's V .: "mit Baffen — bamit er Jemand, ber ihm Biderftand thun wollte, verlegen möchte;" Die ftrengere Anficht im Refultate fur die Strafe ift bie, welche "möchte" fur "tonnte," und alfo die Thatfache ber Bewaffnung allein für hinreichend halt, wodurch tiefer Fall auf die objective Seite bezogen wird; die gelindere, welche "möchte" für "beabsichtigen wollte" nimmt, und bamit ein au ermeifendes Erfoderniß des subjectiven Thatbeftandes, eine Modalitat des dolus aufftellt, beren Unerweislichfeit Die ftrengere Strafe ausschließt. Mit Diefen Bemertungen ift ber Begenftand ber Erorterung noch nicht erschöpft. Unabhangig von den allgemeinen und befonderen Bestimmungen über die Merkmale des Thatbestandes der Berbrechensgattungen und Arten, fommen bier auch noch andere, bem fogenannten allgemeinen Theile bes Criminalrechts angehörige Grundfate in Betracht, welche, menn fie in Befegen ausgesprochen werden, beren Berhaltniß zu anderen alteren festgestellt werden soll, nicht gu überfeben find. Dies gilt inebefondere von den Borschriften über die verschiedenen Arten der Theilnahme an einem Berbrechen, über bas Berhaltnig von Urhebern, Behilfen u. f. w. zu einander, über die Brenge gwifchen dolus und culpa, über bie etwaige Bermuthung des erfteren im 3meifel über Berfuch und Bollenbung. Ferner gehört hierher die Aufftellung von Dilberunge - ober Scharfungegrunden, sowol in Ansehung besonderer Berbrechensarten, als auch überhaupt. Wenn alfo g. B. ein neues Gefet ein gewiffes Berbrechen mit einer geringeren, als der bisherigen gefetlichen Strafe bedroht, den Begriff des Urhebers aber foweit ausdehnt, daß Perfonen, welche früher als Behilfen zu betrachten gemefen maren, nunmehr ju ben Urhebern gerechnet werben mußten; ober bas neue Befet ftellt, unter Anerfennung Diefes Unterfchiedes im Allgemeinen, für gemiffe Falle Bebilfen in der Strafbarteit ben Urhebern völlig gleich, fo ift baffelbe neue Befet, welches fur ben wirklichen Urheber Die Eigenschaft eines gelinden annimmt, in Unsehung der Behilfen das hartere. Daffelbe gilt von dem Falle, wenn bas neue Gefet, ungeachtet ber neuen gelinden Strafbeftimmung, den Unterschied zwifden Bollendung und Berfuch andere feftstellt, ja für manche Falle gang aufhebt und gleiche Behandlung anordnet. Es fann A. Gueoft, b. B. u. R. Erfte Section. LXIV.

aber auch hinfichtlich diefer und anderer Berbaltniffe bas Umgekehrte ber Fall fein. In bem bei umfaffenben neuen Gesetzgebungen eintretenden Falle, wo die Aenderungen fich in den vielen oben angedeuteten und anderen Punften außern, und wo rudfichtlich einiger unmittelbar ober mittelbar größere Strenge, in Anfehung anderer größere Dilbe herrscht, muß man, bei Untersuchung ber Frage, ob bas altere ober neue Gefet bas hartere ober milbere sei, sich nicht barauf beschränken, aus beiben Befeten basjenige berauszuheben und anzuwenden, mas bas gunftigfte mare, 3. B. aus bem alteren Gefete eine Beftim= mung, welche bas Alter, wo nicht volle Burechnung gur orbentlichen Strafe eintritt, weiter hinausgeschoben hatte, als bas neuere, aus bem neuen bingegen bie Beftimmung, welche die Strafe berabfett; fonbern man muß jebe Befetgebung als eine in fich jufammenbangenbe organische Einheit auffassen, also den Fall, wie er vorliegt, einer doppelten gewiffenhaften rechtlichen Burbigung unterwerfen, einmal nach ber alteren, gur Beit ber Berübung der That bestehenden Gesetzgebung, und bann nach ber neueren, und in beiberlei Sinficht nach ber gangen untrennbaren Gigenthumlichfeit Diefer Befetaebungen. Auch bie bas Strafverfahren betreffenden, Die Strafproceggefete, find in den Rreis der ermabnten Betrachtung, in ben nothwendigen Busammenbana mit aufzunehmen. Denn bas Berfahren enthalt, außer den mehr die Form der Berhandlungen, Unterfuchungen u. f. w. betreffenten Bestimmungen, auch eine Reihe theils wirklich materieller Rechtsfate, theils folder, welche, wenn fie fich auch zunachft mehr auf die Form beziehen, boch mittelbar bas materielle Recht, den Inhalt bes Urtheils mit bestimmen, und es kann burch folde ein wesentlicher Einfluß auf das ganze Ergebniß herbeigeführt werden. In der Praris macht man fich die Sache allerbings leichter und wendet neue Proceggesche, welche gewöhnlich von einer bestimmten Zeit an ohne Ausnahme gelten follen, auf alle zur Untersuchung tommenben Falle an, ohne Unterfchied, ob fie fich vor ober nach Publication ber neuen Proceggefetgebung ereignet haben. Dafür läßt sich auch ber Umftand jur Rechtfertigung anführen, daß auch die mit dem neuen Berfahren in Berbindung ftebende Gerichteverfaffung folche Abande. rungen erlitten haben fann, welche es febr fcwierig, vielleicht unmöglich machen, jugleich Die Rudficht auf bas frühere Berfahren in der Art praktifch burchzuführen, wie vorher von ber doppelten Beurtheilung nach ben Grundfagen des alteren und neueren materiellen Rechts bemerkt murde.

Dit der Lehre von der Geltung der Gesche steht im engsten Zusammenhange die Frage, welche Birkung die Richtbeachtung derselben habe. Sett das Geset selbst auf die Nichtbeachtung eine Strafe oder einen anderen Nachtheil, so versteht es sich von selbst, das dieser eintritt. In sehr vielen Fällen ist die Nichtigkeit eines dem Gesetz nicht gemäßen Geschäftes ausdrücklich angedroht, und ihr Eintritt ist dann keinem Zweisel unterworfen. Wol aber ist es zweiselhaft, ob die Richtigkeit auch dann eintritt, wenn das Gesetz sie nicht auskreit

brudlich androht. Man muß hier mehre Falle unterscheiden. Ift namlich bas Gefet ein ordinatives, so ift fein Inhalt entweder praceptiv oder prohibitiv. Ift er praceptiv, so kommt es wieder barauf an, ob die Borfcriften bes Gefetes folde find, beren Beobachtung Gultigfeit des Beschäftes ift. Ift dies der Fall, fo ift bas Gefchaft ungultig, wenn jenen Bedingungen nicht genügt ift, es mag bie Ungultigfeit ausbrudlich als Folge ber Nichtbeachtung jener Borichriften ausgesprochen morben fein oder nicht. Bo aber biefe Borfchriften bie Ratur ber Erfoberniffe ber Bultigfeit bes Beichafts nicht haben, ba bleibt bas Befchaft gultig, auch wenn es bem Gefete nicht gemäß eingerichtet worden ift, obicon immer noch andere vielfache Nachtheile fur den Buwiderhandelnden damit verbunden fein können, 3. B. Strafc. Ift bas Befet ein probibitives, fo ift bie Beantwortung der Frage, ob ein demfelben zuwiderlaufendes Geschäft gultig oder ungultig fei, schwieriger. Im alteren romiichen Rechte murben in Diefer hinficht leges perfectae, minus quam persectae und impersectae unterschieden 76). Perfecta lex hieß mahrscheinlich ein solches Probibitivgefet, welches die bamiderlaufende Sandlung für ungültig erflärt; minus quam perfecta lex ein folches, welches die entgegengesette Handlung zwar nicht für ungultig erflart, aber boch mit einer Strafe bedrobt; imperfecta lex ein solches, welches auf die verbotene Sandlung weder Richtigkeit, noch eine Strafe fest. Die Birtung eines folden Gefetes bestand in privatrechtlicher hinsicht barin, baß zwar aus einem baburch ver-botenen Geschäfte nicht mit Erfolg geklagt, vielmehr bie baraus erhobene Klage burch eine Einrede bes Beklagten gurudgewiefen merben tonnte; bag aber, menn bas Befcaft einmal erfullt war, es bei ber Erfullung fein Bewenden behielt, und alfo bas Beleiftete nicht gurud. gefobert werden tonnte, wie es vernioge einer perfecta lex allerdings der Fall fein wurde. Manche fugen dies fer breifachen Gintheilung ber Probibitivgefete noch als ein viertes Blied eine plus quam perfecta lex bei, und verfteben barunter ein foldes Probibitivgefet, meldes die juwiderlaufende Sandlung nicht allein für ungultig erklart, fondern auch mit Strafe bedroht; allein fo wenig fich auch bas wirkliche Bortommen folder Gefete, welche in die Rategorie der Strafgefete geboren, bezweifeln läßt, fo bedenklich erscheint doch die Statthaftigleit jenes Begriffe und Ausbrude ichon beshalb, weil über bas Bolltommene hinaus, ftreng genommen, fich nicht noch etwas Bolltonimeneres annehmen läßt ").

Diefe Eintheilung ber verbietenden Gefete wird nun zwar in der Juftinianeischen Rechtssammlung nicht mehr erwähnt, weil nach einer Berordnung von Theodofius II. Alles, mas gegen ein Prohibitivgefet geschieht, nebst ben baran fich fnupfenden Folgen ungultig fein foll, wenn es auch der Gefetgeber nicht ausdrücklich erklart hatte 78); allein der Sache nach findet sich jener Unterschied der Gefete allerdings noch im Juftinianeischen Rechte iv). Um fo weniger tann jest mit Bezugnahme auf jene Theo-Dofifche Berordnung angenommen werden, daß jedes gegen ein Probibitivgefet laufendes Befchaft von felbft ungultig fei, obwol dies bie gewöhnliche Deinung ift. Man hat diefes Gefet ganz allgemein von allen und jeden Probibitionen verfteben wollen, mas jedoch jedenfalls zu weit gegangen ift, sowie es auf der anderen Seite wieder unrichtig fein wurde, beffen Geltung blos auf Bertrage befchranten ju wollen "). Unzweifelhaft ift, daß eine einseitige Sandlung, welche entweder im Allgemeinen, oder in besonderer Beziehung auf benjenigen, welcher fie vollzieht, verboten ift, als Befchaft betrachtet, von ihm nicht für fich angezogen werden tann, weil Niemand aus feinem gefehwidrigen Sandeln Bortheile gieben barf. Zweifelhafter aber ift es, wie es gu halten fei, wenn bem verbietenden Befet entgegen ein Obligationeverhaltniß mit britten Perfonen hergestellt worden ift, und noch zweifelhafter, wenn bas Berhalt= nif nur ben Ginen ber Contrabenten trifft, &. B. wenn A. und B. mit einander ein Geschäft abgeschlossen haben, welches zwar bem A., nicht aber bem B. verboten ift, wo auch vielleicht A. die verbotene Leiftung bereits gemabrt hat und nun bafur eine anderweite Leiftung von B. fodert; ferner wenn es fich barum handelt, ob die burch bie Sanblung bes A. übernommene Berbindlichfeit, ober auch ber burch diese Sandlung berbeigeführte Buftand wieder aufgelöft werben foll ober nicht - also 3. B. wenn bem an fich wechselfähigen A. unterfagt war, Wechselgeschäfte zu machen (was wol von dem Falle unterschieden werden muß, wo Jemand ober eine gange Claffe ber Unterthanen für unfahig erflart ift, fich nach Bechselrecht zu verpflichten), er hat aber dem B. eine Tratte verfauft und ibm Die Baluta creditirt, oder er ift einem fpeciellen, feine Perfon betreffenden Probibitivgefete zuwider in eine Societat mit dem B. getreten. Bier ift es fehr bestritten, welche Birtung Die Borfchrift habe, daß bas verbotene Beichaft ohne Rechtswirfung fei. Bollte man, wie es wirklich vorgetommen ift, 3. B. einem Matter, welchem die Matterordnung feines Ortes alle Bechfelgeschafte unterfagte, ein Rlagrecht auf Die Baluta feines Bechfels, welchen er an einen Dritten auf Credit vertauft hatte, absprechen, fo mare con-fequenter Beife auch die Rlage abzuweisen, wenn man aus Diefem Bechfel Regreß gegen den Datler batte nehmen wollen, und ebenfo wenig wurde gegen einen

<sup>76)</sup> Bon dieser Eintheilung hat sich im Eingange von Ulpian. Fragm. §. 2 nur die Begriffsbestimmung der minus quam perfecta lex nehft einem Beispiele davon, und bei Macrob. Comment. in Somnium Scipionis II. c. 17 sub sin. die Bezeichnung der impersecta lex ethalten, und ein, jedoch nicht in das Privatrecht gehöriges, Beispiel einer solchen ist die bei Liv. X. c. 9 erwähnte Valeria lex. Daraus ergibt sich von selbst die Kocker. Obs. KIX, 30 hat die Lüde im Ansange der Fragmente Upian's au erganzen versucht. Ueber die verschiedenen Erganzungsversuche überhaupt vergl. Schilling, Animadvers. crit. ad Ulpiani Fragm. Spec. I. p. 24 — 37. 77) Bergl. Schilling 1. l. p. 25.

<sup>78)</sup> L. 5. C. I, 14. 79) So find 3. B. die L. 1 und 2. C. V, 9 minus quam perfectae leges, und eine imperfecta lex ist, wenn auch nicht der Form, doch dem Sehalte nach, das SC. Macodonianum. 80) Bergl. Guuther im Rechtslerikon. 4. Bd. E. 717 fg.

Befellichafter getlagt werben tonnen, welchem die Betreibung eines Compagniegeschäfts mit Anderen unterfagt ift. Es murbe hier weber bie actio pro socio, noch die actio communi dividundo für ftatthaft erachtet werben tonnen, und jeder ber Gefellichafter behielte, mas er eben erlangen tann. Ja, wenn Jemandem Die Be-treibung eines Sandelsgeschafte überhaupt verboten mare, wie dies namentlich bei Mattern haufig der Fall ift, und er bennoch ein folches errichtete, so murbe ibm meber ein Rlagrecht gegen seine Schuldner, noch feinen Glaubigern gegen ibn zufteben. Es find Dies aber alles mit bem gangen Rechtsspfteme nicht zu vereinigende Gage. Diefes führt aber nothwendig jur Annahme gewiffer Befchrantungen ber in L. 5. C. I, 14 ausgesprochenen Richtigfeit ber Geschäfte berjenigen, welche gegen ein Prohibitivgefet Bertrage fcliegen, welche fich am beutlichften und natürlichften in folgende Regeln faffen laffen. 1) Ift das Prohibitivgefet ein absolutes und zugleich ein allgemeines, wodurch mithin eine gewisse Sandlung für objectiv unerlaubt erflart wird, fo gilt bie gange Strenge bes Gesehes. Es fann weder auf Bollgiehung geflagt, noch das Begebene gurudgefodert werden, weil auf beiden Seiten gleiche Schande (par turpitudo) vorhanden ift und daher ber Befiger vorgezogen werben muß (melior est causa possidentis). Doch treten bier folgende Ausnahmen ein: a) ift eine objectiv unerlaubte Sandlung nur bedingt und in der Art unterfagt, bag Die Erlaubniß zu ihrer Bollziehung unter gemiffen Bebingungen erlangt werden fann, fo wird aus einem Bertrage, in welchem eine folde Leiftung verfprochen morben ift, ber Promittent wenigstens soweit rechtlich verpflichtet, daß er thun muß, mas in feinen Rraften fteht, um die Erlaubniß jur Erfüllung zu erhalten, 3. B. wenn das Gefet die Zerftudelung von Grundstuden ohne bobere Erlaubniß verbietet, und Jemand fein gefchloffenes Gut theilweise vertauft, fo ift er bem Raufer aus dem Raufcontracte verpflichtet, alles Mögliche zur Erlangung der Erlaubnis der Berftudelung ju thun, und es tann auch barauf gegen ibn geklagt werden. b) Wenn eine Sand-lung vollzogen worden ift, welche nicht fcon ihrer Form halber, g. B. wegen Gewalt, bem Berbote unterliegt, fondern, wie etwa bas Begnehmen einer fremden Sache, nur unter Boraussetzung einer rechtewidrigen oder un-moralifchen Gefinnung als unerlaubt erscheint, wo auch Die Rechtswidrigfeit und Schlechtigfeit ber Abficht nicht fofort aus den Umftanden erhellt, fo tann, wenn eine folche Sandlung in Vertrageverhaltniffen vorfommt und Der eine der Contrabenten in gutem Glauben oder in einem nicht unmoralischen Beginnen begriffen ift, Die Rlage aus dem erfüllten Contracte ober nach Befinden Die Burudfoderung des Gegebenen, auch wol eine Schabenflage nicht verfagt werden. Gin Fall des guten Glaubens ift 3. B., wenn Jemand von einem Diebe jum Fortschaffen gestohlener Sachen, von denen er aber nicht wußte oder vermuthete, daß sie gestohlen waren, gemiethet wird. Bierber geboren auch die Falle, von welchen es beißt: turpiter accipitur, non turpiter datur (und umgetehrt), hinsichtlich beffen, auf deffen Seite teine Schande

ift. 2) Ift das Prohibitivgefet nur ein hypothetisches, ober, wenn auch ein absolutes, boch fein allgemeines, fondern nur ein folches, welches eine Sandlung in Bejug auf gemiffe besondere Umftande und Berhaltniffe verbietet, namentlich nur einem Theile unterfagt, etwas zu leiften oder gewiffe Leiftungen von einem Underen anzunehmen, fo tann, fo lange ber Bertrag nech nicht erfüllt ift, ber bem Berbote unterliegende Contrabent weder auf die verbotene Leiftung verklagt merden, noch unter dem Erbieten gur Erfüllung des Bertrags den anberen Contrabenten auf die etwa versprochene Leiftung oder Wegenleiftung verklagen. Ift aber von feiner Seite Die Erfüllung des Bertrags bereits bewirft, und hat er die ihm unterfagte Sandlung bereits vollzogen, alfo bas, mas er nicht thun ober geben follte, gethan ober gegeben, ober eine Berpflichtung, beren Uebernahme ibm verboten mar, übernommen u. f. w., fo besteben sowol feine Privatansprüche, als seine Privatverbindlichkeiten. Sat seine Sandlung ein gesetwidriges Berhaltniß berbeigeführt, so wird dasselbe zwar aufgelöft, aber nicht von Anfang an (ex nauc, nicht ex tunc). Hat er das ibm Berbotene noch nicht geleiftet, aber bereits eine Begenleiftung bafur empfangen, fo tann biefe gurudigefodert werden (die Diesfalls anzustellende Rlage ift Die condictio sine causa); dagegen bat ber Geber fein Recht der Burudfoberung, wenn nur dem Empfanger die Annahme einer Sache u. f. w. unterfagt mar und er fie bennoch angenommen bat, naturlich unter der Boraussehung, daß nicht specielle Gefete etwas Unberes beftimmen. Auch badurch fann eine Menderung ber Berhaltniffe eintreten, daß die Handlungsweise des anderen Contrabenten selbst eine Biderrechtlichkeit oder turpitudo enthält; diese kann aber nicht schon deshalb angenommen werden, weil er mit Jemandem einen Bertrag abschließt, welchem in feiner perfonlichen Stellung ein Bertrag Diefer Art verboten mar. Selbft bann, wenn die Gingehung eines gefchloffenen Bertrags beiden Contrabenten, aber beiden blos für ihre Perfonen verboten mar, gelten dieselben Grundsage. Go erklart es fic, wenn bas römische Recht 81) Dann, wenn ein Cheverlobniß felbft in völlig verbotenen Graden geschloffen und bereits ein Sei-rathegut gegeben worden ift, die Burudfoderung beffelben burch die condictio sine causa verstattet; ebenso erscheint es unter ben obigen Boraussetungen als gang regelmäßig, wenn die Che im verbotenen Grade, bafern bas Cheverbot burch Dispensation beseitigt werden fann, ingleichen die von einer Bitwe im Trauerjahre gefchloffene cheliche Berbindung nicht fur nichtig geachtet wird. Dan tonnte fich bagegen barauf berufen wollen, bag bas romifche Recht ben Decurionen die Erpachtung fremder Grundftude und die Berburgung fur andere Pachter bergeftalt verbictet, daß bei Uebertretung Diefes Berbots die verpachtete Sache confiscirt und feinem ber Contrabenten gegen ben anderen eine Rlage aus diefem Geschäfte gestattet werben foll 82). Roch größeres Gewicht scheint diefes Argument dadurch ju erhalten, daß die

betreffende Stelle ein Auszug aus einer Novelle Theobofius' II. von 439: ne quis curialis praedium alterius conducat aut fidejussor conductoris existat, ift "), und daß grade biefe Rovelle bicfelben allgemeinen Grundfate ausspricht, welchen die Bearbeiter des Coder eine Stelle in ber, auch aus jener Rovelle entlehnten L. 5. C. I, 14 angewiesen haben, sodaß L. 5. C. I, 14 und L. 30. C. IV, 65 fich anscheinend in ber Art zu einander verhalten, daß bie lettere Stelle ben Grundfat, Die erstere die Anwendung des Grundfates auf einen befonderen Fall enthalt. Allein Diese Art der Gefet erflarung verbient nach ben oben über Die Auslegung ber Gefete gegebenen Regeln keine Billigung. Das Die Decurionen oder Curialen betreffende Gefet bezieht fich auf ein ber romischen Municipalverfaffung eigenthumliches, bei uns nicht mehr vorkommendes Berhaltnig, und tann fcon beshalb, weil fein Gegenstand im heutigen Rechte nicht mehr eriftirt, nicht anwendbar fein. Der in L. 5. C. 1, 14 ausgesprochene allgemeine Grund. fat aber muß, ba er in ber Allgemeinheit, in welcher er hingestellt ift, mit dem übrigen Rechtssysteme nicht ju vereinigen ift, auf eine folche Beife erflart werden, bag biefe Biberfpruche megfallen. Es ift bies aber taum auf andere Beise zu bewertstelligen, ale badurch, bag man ben Umfang ber L. 5. C. I, 14 beschränkt. Unter ben mannichfaltigen möglichen Befchrantungen ift aber Diejenige vorzugieben, welche an fich die geringfte und augleich von der Befchaffenheit ift, daß fie mit dem übrigen Spfteme am beften übereinstimmt. — Manche Befebe enthalten ein Berbot eines Befchafte nur, wenn es eine bestimmte Summe überfteigt, ober binden bas Beschäft biesfalls an eine bestimmte Form. Sier ift bas Gefchaft nur in foweit, als es ben im Befege bestimmten Betrag überschreitet, ungültig. Ein Beispiel ber erfteren Art bilben bie Gefete, welche ben bochften erlaubten Binffuß bestimmen; ein Beifpiel ber letteren Art die Borschrift, daß Schenkungen über 500 solidi gerichtlich infinuirt werden follen. — Schreibt bas Gefet gewiffe Formalitaten bei Rechtsgeschaften vor, fo wird gewöhnlich Ungultigfeit bes Gefcafts, wenn bie gefet-liche Form vernachlaffigt worden ift, behauptet. Man muß aber hier unterfcheiben. Die Form eines rechtlichen Befchafts tann eine innere, welche gum Befen deffelben erfodert wird, und eine außere, welche blos gur Solennifirung ber rechtlichen Sandlung gebort, fein. Der Mangel ber Form eines Wefchafts tann bie innere ober außere Form betreffen. Ift bas erftere ber Fall, fo ift bas eingegangene Geschäft entweber ganz ungultig, ober es ift wenigstens nicht bas Beschäft, welches bie Intereffenten eingeben wollten, und geht in ein anderes Gefchaft über. Ift bas lettere ber Fall, fo tommt es wieder darauf an, ob die Form blos jum Bortheile bes Staates vorgeschrieben ift, um beffen Einfunfte gu fichern, oder jum Beften ber Unterthanen, welche bas Befcaft vornehmen. In jenem Kalle macht ber Mangel ber außerlichen Form bas Beschaft an fich nicht ungultig,

wenn nicht der Gesetzeber die Verletung der Form ausdrudlich mit Richtigkeit bedroht hat, 3. B. der Gefet: geber befiehlt Gebrauch bes Stempelpapiers zur fchrift. lichen Errichtung von Geschäften; ber Mangel beffelben macht bas Gefcaft nicht ungultig, wenn bas Gefet Dies nicht ausbrucklich bestimmt. Ift im Gegentheil Die außere Form ber Sandlung jum Besten der Unterthanen vorgefdrieben, um beren Rechte baburch zu fichern, fo tommt es wieder barauf an, ob bas Befet bem Richter eine gemiffe Form bei Beftatigung ober Beglaubigung eines Befchafte vorgefcrieben bat, ober ben Parteien, welche Diefe Sandlung vornehmen. 3m erfteren Falle tann bas Berfeben bes Richtere ben Parteien nicht zum Rachtheile gereichen, fondern es ift der Billigfeit gemaß, daß für die Aufrechterhaltung der Handlung erkannt werde 81). 3m letteren galle muß barauf geschen werben, ob die Form der Sandlung als wefentliche Bedingung der Gultigfeit und Birtfamteit des Geschäfts vorgeschrieben ift, ober ob die Folge der Ungultigfeit weder ausdrucklich auf die Bernachlässigung der Form gefest, noch daß biefes bie Abficht bes Gefetgebers gewefen fei, erweis-lich ift. Ift bas erftere ber Kall, fo hat bie Richtbeobachtung ber gefetlichen Form natürlich auch die Ungultigfeit des Geschäfts (jedoch wenn die Form nur für den Fall ber Ueberschreitung einer gewissen Summe vorgefcrieben ift, nur in foweit die bestimmte Summe uberfliegen wird) jur Folge. Ift das lettere der Fall, fo lagt fich eine Ungultigfeit der Handlung megen Bernachläffigung ber Form nicht behaupten. Go ift 3. B. febr baufig landesgesetlich Die gerichtliche Bestätigung ber Contracte über Beraußerung unbeweglicher Guter vorgefchrieben; regelmäßig ift aber ber Contract an fich felbft, auch vor erfolgter gerichtlicher Bestätigung, unter ben Contrabenten verbindlich, wenigstens in soweit, daß barauf geklagt werden fann, baß ber andere Contrabent verbunden fei, ben Contract mit gur gerichtlichen Beftatigung zu bringen. — hiermit bangt auch die Frage zusammen, ob gegen verbietenbe Gefete eine Entfagung stattfinde. Man tann diese nach der Natur verbietender Gefete nur verneinend beantworten. Dit Dicfer Ratur ift unvereinbar, daß es den Unterthanen erlaubt fein follte, benfelben nach Billfur entgegen zu handeln; bie Freiheit, einem folden Berbote gu entfagen, murbe aber offenbar eine folche Befugnif enthalten. Das romifche Recht erklart ausbrucklich ben Geseten zuwiderlaufende Bertrage für ungultig 85), woraus schon die Unzuläffig. feit eines Bergichts gegen verbietende Befete von felbft folgt. Beil aber bennoch in einigen Fallen felbft nach ben Gefeten Abweichungen von Diefer Regel ftattfinden und eine Entfagung bagegen zugelaffen wird, fo bat bies zu manchen Unterfcheibungen und befonderen Regeln bei ben Juriften geführt. Manche laffen Die Regel gwar in foweit gelten, wenn man ihr ben Sinn beilegt, baß Riemand durch feine Erklarung eine burch bas Befct

<sup>84)</sup> L. 23 fin. C. VI, 23. Bergl. Glück's Rechtsfälle. 1. Bb. Rr. X. §. 4. G. 188 fg. 85) L. fi. C. II, 3. L. 5. C. I, 14.

verbotene Sandlung zu einer erlaubten machen konne; wenn aber ber Sinn Diefer Regel der fein follte, daß Miemand gultig erklaren konne, er wolle fich feines Rechts in Unfehung besjenigen nicht bedienen, mas die Befete ihm jum Beften verboten haben, fo befchranten fie die Anwendung der Regel auf absolut verbietende Gefete, schließen fie hingegen bei hopothetisch verbietenben Gefeten aus. Andere unterscheiden, ob ber Grund des verbietenden Gefetes vorzüglich auf der Bohlfahrt bes Staats beruhe, ober bas verbietende Gefet nur im Intereffe gewiffer Personen feinen Grund habe, und foliegen im erften Falle bie Entsagung aus, mas bas römische Recht durch die Regel ausbrude: jus publicum pactis privatorum mutari non potest 66); im ameiten Falle laffen fie eine Entfagung gu, machen aber viele Ginfdrankungen, welche bie aufgestellte Regel beinabe wieder aufheben. Man halt nämlich die Entsagung für ungultig, wenn von folchen verbietenden Gefegen, welche jugleich mit die gemeine Boblfahrt jur Abficht haben, ober von Perfonen, welche megen ihres Befclechts, Alters u. f. w. Richts zu ihrem Rachtheil unternehmen fonnen, ober von folden Rechten, mobei gugleich bas Intereffe eines Dritten obwaltet, Die Rede fei. Am sichersten ift es, wenn man die Bulaffigkeit der Entfagung in der Regel verneint und nur die in einzels nen Källen durch die Gesete selbst begrundeten Ausnahmen anertennt.

VII. Unwendung des Gefetes. Die Anwendung des Gefetes ift an und für sich eine logische Function, und bleibt dies auch dann, wenn sie von Seiten des Richters erfolgt. Junächst sind also hier die Regeln der Logist zu beobachten. Das römische Recht enthält noch außerdem einige besondere Vorschriften über das hierbei zu beobachtende Versahren. Auf der einen Seite soll der Richter nicht das strenge Recht geltend machen wollen, wo die Rücksicht auf die Natur der Sache die vorherrschende sein muß 37). Auf der anderen Seite muß er nicht weiser sein wollen, als der Gesetzgeber, und nicht vergessen, daß er nicht Gesetz zu geben, sondern nach ihnen zu entscheiden hat. Namentlich soll er sich enthalten, die Härte des Gesetz eigenmachtig zu milbern 38). Er soll daher zwar mehr den Geist des Gesetzs als dessen Buchstaben vor Augen haben 39), aber auch das Gesetz nicht willsvilich beuteln ober verdreben 30).

nicht willfürlich beuteln ober verdrehen 30).
VIII. Collision der Gesete. Bei der Bestimmung des gegenseitigen Berhältnisses mehrer Gesete mussen Rucksichten verschiedener Art genommen werden. Ift der Bezirk, in welchem die mehren Gesete gelten, ganz derselbe, und sind sie zugleich aus derselben Zeit, so gilt im Allgemeinen die Regel, daß die generelle Borsschrift Regel, die specielle die Ausnahme ist. Rühren sie aber aus verschiedener Zeit her, so geht das neuere Geset dem alteren vor, außer wenn das spätere Geset ein generelles in weil dann

die Regel gilt: lex posterior generalis non tollit priorem specialem. Es ift dies aber mit Borficht anguwenden. So lange es möglich ift, find beide Befete fo zu erklaren, daß die Borschriften beider neben einander bestehen, und ce ift hier das zur Anwendung zu brin-gen, was früher über widersprechende Gesetze bemerkt worden ift. Sind die Befete fur ungleiche Begirte gegeben, und liegt ber fleinere Begirt Des einen Gefetes in bem größeren bes anderen, fo geht bas Befet bes fleineren Begirte in ber Regel bem fur ben größeren Begirt vor. Daber wird bas ftatutarische Recht eines Dorfes ober einer Stadt bem Rechte ber Proving, Diefes bem Landesrechte, Diefes dem gemeinen Rechte vorgejogen. Im tentichen Rechte wird bies fo ausgebruckt: Billfür bricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht Raiferrecht. Rach biefer Regel follte auch das teutsche Recht unbedingt ben Worzug vor bem kanonischen, und diefes wieder vor bem romischen haben. Es ift bies jedoch nicht immer ber Fall, und namentlich wird bas Berhaltniß bes fanonischen Rechts jum romischen burch befondere Regeln bestimmt. Das Rabere über bas Berhaltnig ber verfchiedenen Quellen des gemeinen Rechts in Teutschland zu einander ift folgendes. Collibiren das römische und tanonische Recht mit einander, fo find die Meinungen über deren gegenseitiges Berhaltniß febr verfchieden. Rach der gewöhnlichen Meinung geht das tanonische Recht in der Regel vor. Andere ziehen in den weltlichen Berichten bas romifche, in ben geiftlichen bas tanonische Recht vor. Noch Andere wollen in Rirchen-, Che-, Proces-, Gemiffens- und Gidesfachen das tanonische, in allen anderen Sachen bas romische Recht vorgezogen wiffen. Manche ftellen fur Die Beurtheilung Des Borgugs des einen Rechts vor dem anderen folgende Regeln auf. 1) So oft in bem einen Rechte etwas deutlich bestimmt ift, mas in dem anderen zweifelhaft ift, fo geht bas erftere bem letteren vor. 2) In geiftlichen und Gemiffensfachen, ingleichen wenn es barauf ankommt, daß eine Gunde verhutet werbe, g. B. in der Lehre von der Berjährung, bei vorhandener oder eintretender mala fides, hat das kanonische Recht vor dem römischen den Borzug. 3) In den vor die geiftliche Berichtsbarteit geborigen Sachen ift bas tanonische Recht vorzüglich, in ben vor die weltliche Berichtsbarfeit geborigen aber bas romifche anzuwenden. 4) Bo aus befonderen Grunden der Gerichtsgebrauch die Borfdriften bes kanonischen Rechts angenommen hat, 3. B. in ben Lehren des Civilprocesses, foll nach diesem gegangen werden. Endlich ift noch der Meinung zu gedenken, nach welcher bei dem Mangel einer hinreichenden gefetlichen Bestimmung, in Fallen des Biderspruchs zwischen beiben Rechten, am meiften auf einen hinreichend bemahrten Berichtsgebrauch gefehen und nach bemfelben ber Borgug bes einen Rechts vor bem anderen bestimmt werden foll, weil, wenngleich bas kanonische Recht in ben teutschen Berichten in febr vielen Fallen vor bem römischen den Worzug behaupte, es doch auch genug Beispiele gebe, mo nach bem Gerichtsgebrauche bas Ge-

<sup>86)</sup> L. 38. D. II, 14. 87) L. 91. §. 2. D. XLV, 1. 88) L. 1. C. I, 14. 89) L. 17. D. I, 3. 90) L. 19.

gentheil stattfinde 91). Unter diesen verschiedenen Anfich. ten verdient die gewöhnliche Meinung, nach welcher bas tanonische Recht in der Regel dem römischen vorgeht, fo lange nicht nach einem binlanglich bemahrten Berichtsgebrauche das Gegentheil ftattfindet, den Borzug. Abgesehen davon, daß ein entschiedener Gerichtsgebrauch in den meiften Fallen fich für den Borzug des tanonis ichen Rechts erklart hat, sprechen dafür noch folgende Gründe. Schon die Gloffatoren raumten dem fanonis schen Rechte ben Worzug ein, und ihre Ansicht ift des. halb hier entscheidend, weil sie die Form mit bestimmt, in welcher die Annahme des fremden Rechts als geschehen zu betrachten ift. Dann ift das kanonische Recht den teutschen Sitten, Bewohnheiten und Rechteibeen naber verwandt, als das romifche; es ift gleichzeitig mit dem damaligen teutschen Rechte entstanden und bie Papfte faben fich haufig genothigt, auf die abweichenben Sitten, Bewohnheiten und Rechtsideen Der Teutfchen Rudficht zu nehmen. Dann herrschte im Mittel-alter Die Ibee von einer geiftlichen Gewalt, welche bem Papfte, und von einer weltlichen, welche bem Raifer zustand, beren Berhaltniß zu einander aber fo aufgefaßt wurde, daß die geiftliche über der weltlichen ftande, gleichwie Die Seele über bem Leibe, bas Beiftliche über bem Zeitlichen, die Sonne über dem Monde. Bernioge Diefer damals berrichenden Idee mar felbftverftandlich bas von der geiftlichen Gewalt autorifirte Befegbuch nicht allein in der gangen Chriftenheit die Richtschnur in geiftlichen fowol als weltlichen Berichten, fondern es hatte auch vor bem weltlichen oder Juftinianeischen Gefetbuche im Collifionsfalle den Borzug. Go unbegrunbet auch diefe mittelalterliche Ibee mar, fo barf man boch deshalb den darauf begrundeten Borgug des fanonischen Rechts nicht verwerfen. Denn der Borgug mar mit der gleichzeitigen Aufnahme des romischen Rechts schon entschieden und ift mithin felbst ale recipirt zu betrachten. Es fommt noch dazu, daß viele im fanonifchen Rechte enthaltenen Abanderungen Des romifchen Rechts in den Reichsgesetzen gebilligt worden find. Untgelehrt ift eine geringe Angahl romifder Bestimmungen, welche durch das kanonische Recht wirklich abgeandert war, burch Anerkennung in ben Reichsgefegen wieder bergeftellt, 3. B. die Lehre von den Binfen; ce ift aber Die Unnahmic unbedenklich, daß in diefer nur das ausgesprochen ift, mas die Bewohnheit und Praris der fanonischen Anficht gegenüber auch bis babin schon festgehalten hatte. Dbwol nun auch in der Regel bas fanonische Recht dem romischen vorgeht, so gibt es doch Ausnahmen von diefer Regel. Beispiele derselben find folgende. Das im tanonischen Rechte vortommende Zestament vor dem Pfarrer und zwei Zeugen ift beutzutage an wenigen Orten, felbft in fatholischen ganbern, angenommen, vielmehr wird die romifche Teftamente. form beobachtet. Die im tanonischen Rechte bei Schenfungen vorgeschriebene ausdehnende Erklarung 22) wird

nicht angewendet, vielmehr findet eine einschränkende Auslegung ftatt, und es wird bie Abficht au fcbenten niemals vermuthet. Das tanonische Recht legt bem Beugnisse ber Frauenspersonen teine Beweistraft bei 93), und läßt fie nur bann als Beugen ju, wenn fie entweber an dem Berbrechen diefes ober jenes Beiftlichen Untheil genommen haben "), ober wenn es barauf antommt, eine Brregularitat eines Beiftlichen zu beweifen 16). Der Berichtsgebrauch zieht aber bas romifche Recht vor, nach welchem Frauensperfonen in burgerlichen und Straffachen in ber Regel gultig Beugniß ablegen konnen 96). Gine besonderc Beschräntung feiner Anwendung erleibet bas fanonische Recht unter ben Protestanten in soweit, als ihr evangelisch - firchliche Rormen entgegenfteben, mas vorzüglich im Cherechte der Fall ift. Von dem Berbaltniffe bes romifchen Rechts jum teutschen Rechte ift

bereits anderwarts gehandelt worden 97). Um ichwierigften ift Die Beantwortung der Frage, welche Regeln gelten follen, wenn in einem Lande Berbaltniffe gur Sprache und gerichtlichen Beurtheilung fommen, welche im Auslande, wo andere Befete als im Inlande gelten, entstanden find 99). Auf ber einen Seite ift namlich jeder Staat ein unabhangiges, felbftanbiges und auch als Rechtsanstalt für fich bestehenbes Bange, welches bie Befete und Einrichtungen anberer Staaten zu berudfichtigen nicht verbunden ift. Auf ber anderen Seite ift es eine Thatfache, welche fein einzelner Staat ignoriren fann, daß neben ibm andere Staaten in berfelben Unabbangigfeit und Selbstanbigfeit befteben, und bag zwischen den Unterthanen aller biefer Staaten gewisse Verbindungen und Verhaltnisse vorhanben find, welche fich über die Grengen ber einzelnen ganber hinaus in das Bebiet ber anderen erftreden. Die Frage über die Collision der Befete verschiedener Staaten ift daher nicht eine blos privatrechtliche, wiewol fie in privatrechtlicher Beziehung befondere wichtig ift, felbft nicht einmal eine staaterechtliche im eigentlichen Ginne, fondern in ihrem tiefften Grunde eine volkerrechtliche. Das Privatrecht bat als Rocht der Privatversonen einer Nation als burgerlicher Gesellschaft oder in ihren gegenfeitigen Privatrechteverhaltniffen zu einander eine folche Eigenheit und Sprodigfeit, daß es allgemeine Civilgefete ebenfo wenig, ale fremdlandifche von ben feinigen abweichende Rechtsfate anertennen und gelten laffen fann.

<sup>91)</sup> Bergl. über diefe vericiebenen Anficten Glud, Erl. der Pandetten. 1. B. C. 404 fg. 92) Cap. 6. X. IV. 20.

<sup>93)</sup> Can. 17. 19. C. XXXIII. qu. 5. Cap. 10. X. de V. S. 95) Cap. 33. X. II. 20. 94) Cap. 3. X. II. 20. andere Ausnahmen von der Regel, daß bas tanonifche Recht bem romifchen vorgebe, vergl. Quiftorp, Beitrage St. IV. Rr. VIII. 97) Bergl. den Artitel Corpus Juris Civilis 19. Bd. S. 365. 98) Die Literatur über Diefe Frage haben gufammengestellt Bad. ter im Arch. für civil. Praris. 24. Bb. Rr. 2. Rot. 2—8. S. 231 fg. Sünther im Rechtslerikon. 4. Bd. S. 721. Rot. 19. Hingu-gufügen ist Pütter, Das praktische europäische Frembenrecht. (Leipzig 1845.) Pütter im Arch. für civil. Praris. 37. Bd. S. 384 fg. 38. Bd. S. 57 fg. Savigny, System bes heut. rom. Rechts. 8. Bd. S. 23—39. Pfeiffer, Das Princip bes internationalen Privatrechts. (Stuttgart 1852.) Am beften und richtigften ift die Aussuhrung von Putter, dem man vorzugsweise gefolgt ift.

Benn nun bennoch bie Rechte ber Fremben von ichem driftlichen Staate und Gerichte in ber Regel anereannt und geschütt werden, so fann biefes, außer bem Balle ausbrudlicher barüber erlaffener Befete, aus bem Privatrechte, als foldem, nicht gerechtfertigt werben. 3mar haben die alteren und manche neuere Rechtegelehrte, melde darin eine Collision ber einheimischen und auslandischen Gefete erblickten, baraus, bag die hiefigen Unterthanen mit Sabe und Gut unferem Souverain und Befete immer und allerwarts unterworfen find und bleiben, geschloffen, daß fie im Muslande, und umgekehrt Die fremden Unterthanen bei uns nach ihrem einheimis schen Gefete und Rechte zu beurtheilen seien; allein die Berichte aller ganber fprachen und fprechen noch heute nach ihren Landesgesegen Recht, mogen Die Parteien fremde oder einheimische Unterthanen fein. Bene ließen fich durch die Aehnlichkeit mit den fich oft ebenfalls miberftreitenden und bennoch in allen Provinzen jedes Staats geltenben Statuten verleiten, die in ihrem Lande oder Reiche dafür geltenden Grundfage auf den Bertehr unabhangiger souverainer Staaten anguwenden, obgleich Diefe nicht, wie jene, unter Einer bochften Staatsgewalt und Berichtsbarfeit fteben, und baber bie auslan-Difchen Gefete in teiner Art als Gebote anzuerkennen, am wenigsten in der Beurtheilung ber Fremben und ihrer Rechte ju befolgen haben. Die von Bachter ") aufgestellte neuere Theorie ertennt die allgemeine Beltung ber Landesgesete als Regel an, und lagt nur ausnahmeweise für folche Rechte, Rechtsgeschäfte und Berhaltniffe die Unwendbarteit auslandifcher Befete zu und fodert folde, worüber unfere Befete Richts bestimmen wollen und können, weil sie nicht in ben Bereich ber einheimischen Staatsgewalt fallen. Allein, obgleich baburch ber gemeinrechtlichen teutschen Praris, welche fic unverkennbar unter bem Ginfluffe jener alten Lehre und bes teutschen Reichsverbandes ausgebildet hat, ein neuer civilrechtlicher, von der Reichsverbindung der einzelnen teutschen gander unabhängiger Grund untergelegt wird, fo ift doch, abgefeben von ben einzelnen Gewohnbeiten, welche, soweit fie erwiesen find, wie verfassungemäßig erlaffene Befete gelten, alfo auch Ausnahmen von bem gemeinen Landesrechte festfeten tonnen, bie Anwendung jener Ausnahmeregel nicht nur bedenklich, sondern auch unftatthaft. Denn fo verfcbieden auch fonft ber Beift ober Charafter ber Landesgesete fein mag, so stimmen boch alle barin überein, bag jebes Gefet wie immer, fo auch überall und fur Alle im Staatsgebiete gilt, allgemein ift und nur die Ausnahmen gulagt, welche in ihm ober anderen gleich gultigen ober fpateren allgemeinen ober befonderen Befegen ober Bewohnheiten ausbrucklich bestimmt find. Bor allen Dingen aber ift der Richter gang und ausschließlich auf die Landesgesete und Ordnungen vom Staate verpflichtet; er wurde feiner Pflicht und bem Rechte bes Staats zuwider handeln, wenn er in irgend einem vor ihm gebrachten Rechtsstreite nach

einem anderen als nach dem Landesgesete urtheilte. Das Staatbrecht ift ber Geltung frember Gefete im Lande noch weniger gunftig, weil ber Staat in feinem Gebiete tein anderes Gefet anertennen und anwenden laffen tann und will, als bas von feiner Staatsgewalt verfaffungsmaßig erlaffene und verfundigte. Er will es nicht, weil er weiß, daß nur bas Landesgeset im Lande recht ift; er kann es nicht, weil er fonst neben seiner eigenen auch Die fremde Staatsgewalt als hochfte gesetgebende in feinem Staatsgebiete anerkennen wurde. Babrend nun ber Staat innerhalb feines Gebiets burchaus tein frembes Befet und Bebot geftattet ober anwenden laft, verlangt er boch, daß seine Unterthanen nicht nur in feinem Bebiete, fondern überall, alfo auch, wenn fie fich in fremden gandern und Staatsgebieten befinden, feinen Befeten und Beboten ben fouldigen verfaffungemäßigen Behorfam leiften, mit Recht, weil fie auch in ber Ferne feine Unterthanen find und bleiben, bis bas Unterthanenverhaltniß gefet : und verfaffungsmäßig aufgelöft ift. Für ben rechtlichen Beftand ift es gleichgultig, ob bie Staategewalt ihre Befete und Bebote thatfachlich auf ber Stelle burchfeten, Behorfam erzwingen fann, wie gegen anwesende Unterthanen. Das einheimische Gericht ift nichtsbestoweniger befugt, ben abmefenden Unterthan vorzuladen und feine fammtlichen Rechtsgeschäfte und Rechteverhaltniffe nach feinem einheimischen Rechte und Befete zu beurtheilen und zu richten. Bielleicht fann fich ber Unterthan durch die Bermeidung der Rudfehr in die Beimath ber verfonlichen Rechenschaft und Strafe entziehen; aber er fann an dem in feiner Beimath que ructaelaffenen Bermogen und an feiner Chre geftraft werden. Ueber die Grundftude und anderes in feinem Bebiete befindliches Bermögen nimmt jeder Staat überhaupt nicht nur die höchste, sondern auch die ausschließliche Gewalt und Berichtsbarkeit in Anspruch, mogen fie einheimischen Unterthanen oder Fremden gehören, weil, was in seinem Staatsgebiete fich befindet, unter seiner Staatsgewalt fteht. Der Staat tann aber noch weiter geben. Er fann feine Berichtsbarfeit auch über bie Person und die personlichen Berbindlichkeiten der fremden Eigenthumer inlandischer Grundftude ausbehnen (fogenannter Landsassiatus plenus). Er fann fogar feinen Unterthanen erlauben, alle mit ihnen in Rechteverhaltniffen ftebenden Fremden, gleich den Ginbeimifchen, por feine Berichte laden zu laffen ) und die auswarts abgeurtheilten Rechteftreitigfeiten einer neuen Unterfuchung und Erörterung zu unterziehen, wie es in Frankreich eine Ordonance vom Jahre 1629 bestimmt. Die franzöfische Jurisprudence bat endlich noch etwas ganz Reues aufgebracht, indem fie ben Fremden bas Recht abspricht, einen anderen Fremden vor den frangofischen Berichten gu belangen, weil man Unterthan fein muffe, um auf ben Schut des Staats und feiner Berichte rechtlichen Anspruch zu haben 2). Allein in einer folchen Abgefoloffenheit tann und barf ber moberne driftliche Staat

<sup>99)</sup> Badhter im Archiv für civil. Praris. 24. 29b. Rr. 2. S. 230 fa.

<sup>1)</sup> Code civil Art. 14. 2) Foelix, Droit international privé p. 195.

nicht bleiben. Er foll und muß fich um feiner felbst willen, nicht blos bes Bertehrs und Rugens, fondern von Rechte - und Bernunftwegen zu ben anderen Staaten, welche als eben folche freie, felbständige Dachte mit und neben ihm besteben, in Beziehung fegen und miffen; er muß fie, nicht allein als hervorbringendes und vergehrendes Bolt, als burgerliche Gefellichaft, fondern auch als Staaten in ihrer sittlichen Freiheit und Bur-Digfeit erkennen und anerkennen. Dadurch erft, daß er fie fo richtig erkennt und wurdigt, gelangt er nothwendig zu ber Ertenntniß, daß er nicht allein bas Sochfte, Das Bernunftige und Allgemeine und fcblechthin Berechtigte, fondern nur Gin Bernunftiges und Allgemeines, Ein Bochftes und ichlechthin Berechtigtes neben anderen gleichstehenden, bag er nicht ber Staat, fondern ein Staat ift, welcher bas Allgemeine, Bernunftige, die fittliche Idee mit allen, bas Besondere, Staatsrecht und Berfaffung mit einigen anderen, und nur bas Privatrecht für fich allein bat. Auf diefer vernünftigen gegen. feitigen Ertenntnig und Anerkennung ber driftlichen Bolfer, daß sie ale Staaten sittlich und rechtlich freie, folechthin und höchft berechtigte, fouveraine Boller find, beruht das ganze praftische europäische Bolterrecht und das Fremdenrecht insbesondere 3). Es tommt aber hier vorzugsweise nur dasjenige zur Sprache, mas unter Staaten von driftlich europäischer Bilbung Diesseits und jenseits bes Oceans gilt 3wischen biesen besteht eine engere Berbindung, durch welche schon an sich und ab-gesehen von ausdrücklichen Bertragen zwischen denfelben, eine größere Berücksichtigung der Gesetze und Institute des einen Staats in allen anderen, diefer Berbindung angehörigen Staaten bedingt wird. Gine folche Berbindung befteht aber nicht zwischen diefen Staaten und ben übrigen Staaten oder Bolfern, welche driftlich euro-paifche Bildung nicht haben. Erftere tann man der Rurze halber civilifirte, lettere barbarische Staaten nennen. Berichieben von bem Falle ber Collision ber Gefete verschiedener unabhängiger Staaten ift ber Fall der Collision einander widersprechender Particularrechte oder Statuten des eigenen Landes, obwol die älteren Rechtslehrer und Civiliften beide Falle einander gewöhnlich gleichstellen. Der Grund Diefer Bleichstellung mar folgender. Die alteren Juriften fingen ichon zu einer Beit, wo fich taum erft das gegenseitige Berhältniß der verschiedenen Berrschaften, Fürstenthumer, Stadte u. f. w. Eines Bolkes und Landes unter Einem Dberherrn zu diefem und zu einander festgestellt hatte, an, allgemine Regeln für die Entscheidung ber Rechtsftreitigkeiten ber Fremden, beren beimische Statuten von einander und von dem Rechte bes erkennenden Gerichts abwichen, in der Juftinianeischen Rechtssammlung zu suchen und zu finden. Go wenig nun biefelbe bas enthielt, mas man barin suchte und zu finden glaubte, so wurde boch bas, mas fich im Leben und Berichtsgebrauche als Recht herausbildete und mit ben alten und neuen faiferlichen Befegen nicht in Biderfpruch ftand, in die Juftinianeische

Rechtsfammlung hineingebeutet, wo fie nur einen fcheinbaren Anhalt bot. Buerft und zumeift mußte fich bas inlandische Fremdenrecht entwideln, b. b. bie Regeln für Die Entscheidung ber Rechtsftreitigkeiten ber Unterthanen ber königlichen Bafallen und aus ben freien Stadten bes Reichs vor dem königlichen Dbergerichte und vor ben verschiedenen Berrschafte und Stadtgerichten. Sie fan-ben auch im Juftinianeischen Gesethuche, als welches fur Die Unterthanen Eines Reichs gegeben mar, ben meiften Anhalt. Ueber bie einzelnen Regeln maren bie Rechtslebrer allerdings im Streite und 3meifel, weil die Berbaltniffe ber Fursten und Obrigfeiten ju ihrem Dberberrn fo verschieden und noch überall fo unflar und fcmantend waren, daß fich weder für fic, noch für bas gegenseitige Berhaltniß ber Particularrechte jedes Reiches und aller Reiche zu einander allgemeine und gemeinrechtliche Regeln aufstellen ließen. Dagegen mochten und durften die Berichte, namentlich die hochsten Dbergerichte nicht zweifeln; fie mußten und tonnten Recht fprechen. Ihnen bot bas Berhaltniß bes Raifers ober Konigs gu feinen Bafallen und ihren Unterthanen als feinen Unterthanen, und das Berhaltnig bes Reichs - und gemeinen Rechts zu den verschiedenen Landes., Standes., Ortsund anderen Rechten, auch mo es nicht burch Gefete, wie im teutschen Reiche bestimmt war, die Regel fur Die Beurtheilung der Rechtsftreitigkeiten von Perfonen aus verfcbiedenen Rechtsgebieten des Reichs dar, und schrieb ihnen die Regel vor und die ihnen untergeordneten Berichte ber einzelnen Lander, Stadte u. f. w. haben, wenn auch oft mit Biderftreben, ihre Beife und Beweise angenommen. Go tam im heiligen romifchen Reiche teutscher Ration mabrend bes 16. und 17. Sahrh. zur Anwendung: 1) das statutum personale, wie es burch Drte., Standes. ober Lanbeerecht und gemeines Recht bestimmt war, in Betreff ber Ehre und Freiheit, bes Standes und ber Rechtsfähigfeit, ber Rechtsgeschafte ober Sandlungsfähigkeit, und des Familienrechte und Erbrechte junachft in Betreff ber beweglichen Sachen; 2) das statutum reale, mie es durch bas Orts., Land. oder Lehnrecht u. f. w. bestimmt mar, in Betreff aller Grundftude und ber erblofen und berrenlofen Sachen (adespota), bag lettere dem betreffenden Fiscus anheimfallen, und in Betreff ber beweglichen Sachen, welche der Fremde hier erwirbt, befitt, veraußert u. f. m.; 3) die Regel: locus regit actum, b. b. die Rechtsgeschäfte werden nach dem Gesete und Rechte bes Orts ber Errichtung beurtheilt, in Betreff ber Formen der Bertrage und lettwilligen Berfügungen, Des Berichtsverfahrens und ber rechtsfraftigen Urtheile aller rechtlich zuftandigen Gerichte. Indeffen mar boch das Berfahren der Reichsgerichte von dem der Landes und Stadtgerichte barin unterschieden, daß bie Reichegerichte Diefe Grundfate burchgebende und allgemein auch auf auslandische Fremde, Sachen, Rechtsgeschafte und Urtheile anwendeten. Die Gerichte ber teutschen Reichs. ftanbe bagegen pflegten auch alle Fremden, Zeutschen ober Richtunterthanen ihrer Dbrigfeit, wie auslandische Frembe zu behandeln, und auch bie Befete und Sta-

<sup>3)</sup> Putter, Europaifches Fremdenrecht, Ginleit. G. 2-10.

tuten, wie die Rechte und die Sobeit ber anderen teutiden Reicheftande als frembe auslandifche zu betrachten, und daber, mo fie ben einheimifchen Statuten miderfprachen, befonbere in ben Streitigfeiten ihrer Unterthanen über auswarts eingegangene Berbindlichfeiten, über Bererbung bier befindlicher beweglicher Gachen u. f. m. auszuschließen. Rachdem im ofnabruder Inftrument bes meftfälifchen Friedens Urt. 8. 6. 1 ben Standen nicht nur alle mobihergebrachten Rechte, fondern auch Die freie Ausübung ber Landeshoheit, superioritas territorialis (im frangofifchen Entwurfe: souverainité) mit bem Rechte bes Rriege und bes Bundniffes mit auswärtigen Dachten bestätigt und jugefichert morben mar, murbe ber rechtliche Unterfchied zwifden bem Berhaltniffe ber teutichen ganber und Reichsftanbe ju einander und gegen Die fremben auslandifchen Fürften und Bolfer von ben Landesgerichten und ben Rechtsgelehrten immer mehr vergeffen ober außer Acht gelaffen, mahrend bas Reich und bie Reichsgerichte nach wie vor alle teutschen Reichs. ftanbe ale Unterthanen, ihre Landesrechte und Befege als statuta provincialia betrachteten und bezeichneten, auch möglichft fo behandelten. Die Bermirrung mußte naturlich immer arger werben, wenn man nun allgemeine Regeln für Die Beurtheilung ber Rechtsftreitigfeiten aller Fremben und über alle frembe Rechtsgefchafte und Rechte fucte und aufftellte, welche bem teutschen Reichsrechte und allen teutschen Particularrechten, und allen auslandischen Reichs - und Particularrechten entsprechen ober auch nur in fogenannten Collifionsfallen gwifchen Diefen verfchiedenen und verfchiedenartigen Rechten und Rechtsgebieten maggebend fein follten. Diefes lettere menigftens mar bie Aufgabe, welche fich Die Civiliften Des 17., 18. und 19. Jahrh. gestellt und nach ihrer Meinung geloft haben, wenn fie fur irgend einen, ihnen als allgemeines Rechtsgefet ober boch fehr nutlich er-icheinenden Sat bie Belege aus bem Reichsrechte, fur einen anderen aus teutichem Particularrechte, für einen Dritten aus ben Berten italienifcher, frangofifcher und befonbere nieberlandifcher Schriftfteller gufammengebracht, ober auch nur blos ihre Lehrfate aufgeftellt hatten. Diefe Bebren fammtlicher teutscher und frember Civiliften von Bartolus bis Schaffner bat Bachter in feiner trefflichen Abhandlung über Die Collifion der Privatrechtsgefete verschiedener Staaten ') gefammelt, grundlich beleuchtet und abgethan, und ihnen das allgemeine und von allen anerfannte Rechtsgefet entgegengehalten, baf jeder Richter nach ben Gefegen feines Landes gu enticheiden hat, fremde Gefete nur bann und foweit anwenden foll, als bas Landesgefet es anordnet, ober beffen Beift und Sinn es fobert. Seit ihm hat Riemand mehr ein civilrechtliches Princip für Die Collifion ber Gefete vericbiebener ganber aufzuftellen verfucht, als Savigny und Pfeiffer. Savigny') fieht als ge-meinschaftliche Aufgabe fur die Collifion ber Gefete verichiebener Staaten, wie ber Statuten beffelben Staats

an: "baß bei jebem Rechteverhaltniffe basjenige Rechtsgebiet aufgefucht werde, welchem Diefes Rechteverhaltniß feiner eigenihumlichen Ratur nach angebort ober unterworfen ift, um nach bem Gesetse dieses Rechtsgebiets über dies Rechtsverhaltniß zu urtheilen, wenn nicht streng verbietende Gesetse entgegenstehen." Das allgemeine Rechtsgeset, daß jeder Richter nur nach den Geseten seines Staats urtheilen durfe, will er dadurch beseitigen, baß er eine volferrechtliche Gemeinschaft ber fouverainen Staaten behauptet, vermoge welcher Die fremben Befete in manchen Rechteverhaltniffen von ben einheimifchen Berichten gur Unwendung gu bringen maren. Pfeiffer ") bat jur Schopfung feines Princips bes internationalen Privatrechte und gur Biberlegung Bachter's und Cavigny's, fowie bes europaifchen und bes teutichen Rechts und Berichtsgebrauchs weiter Richts für nothig erachtet, als ben Rechtsgrundfas, bag jeber Richter nach ben Befegen gu urtheilen habe, morauf er ver= pflichtet ift, und ben Schluß a majori ad minus. Er erflart fein Princip, bag ber Richter auf alle feiner Cognition unterzogenen Rechteverhaltniffe einzig und allein bas Recht feines Landes (Begirts ober Drts) angumenden habe, ohne Rudficht auf die Gubjecte und Dbjecte, fowie fernerbin auf Die verschiedenen ortlichen Beziehungen, welche babei jur Frage und Sprache fom-men, fur ein folches, welches ichlechterbings feine Ausnahme leibe. Daß aber bie Frage von ber Collifion ber Befete verfchiedener Staaten eine Frage bes praftifchen europaifchen Bolferrechts fei, hat er ganglich ignorirt. Aber nicht blos bie Frage über bie Collifion ber Befege eines teutschen fouverainen Staats und nicht teutscher fouverainer Staaten, fonbern auch über bie Collifion ber Befete ber verschiedenen teutschen Staaten ift eine vollerrechtliche, und Die alteiviliftifchen Regeln über lettere fonnen und burfen nicht mehr von ben teutichen Berichten angewendet werden "). Die Unwendung berfelben ift beshalb nicht julaffig, weil burch bie Auflofung bes teutschen Reicheverbandes im Jahre 1806 bie bisherigen Reichsftanbe und Lande ju felbftandigen Staaten, Die teutschen Fürften gu fouverainen Berren und Befetgebern erhoben worden find, und weil bamit nicht allein ihr gegenfeitiges Berhaltniß ju einander, fondern auch ihr Recht ben Unterthanen ber anderen teutschen Fürsten gegenüber wesentlich verandert, aus einem ftaatsoder reichsrechtlichen ein volkerrechtliches geworden, und
auch im teutschen Bunde, welcher sich selbst für einen
völkerrechtlichen Verein erklart, geblieben ift. Das gemeine teutsche Civilrecht ift gwar in allen teutschen nun souverainen Staaten, wo es nicht ausbrudlich aufgehoben und burch Landesgefetbucher erfett worben ift, beibehalten worben und in voller Gultigfeit verblieben; allein bies beschrantt fich nur auf bas eigentliche Civil-recht, b. b. bas bloge burgerliche ober Privatrecht, und etwa bas Criminalrecht in jebem ganbe gemeinen Rechts;

<sup>4) 3</sup>m Archiv für civil. Praris. 24. Bb. Rr. 2. 25. Bb. Rr. 1. 4. 12. 5) Spft. bes heut. rom. Rechts. 8. Bb. §. 348.

<sup>6)</sup> Pfeiffer, Das Princip des internationalen Privatrechts. (Stuttgart 1852.) 7) Bergl. Putter im Archiv für civil. Praris 38. Bb. S. 57 fg.

**50** 

daß aber das Fremdenrecht durch die Umwandlung der teutschen Reichblande oder Provinzen in selbständige Staaten nicht berührt worden mare, laft fich nicht bebaupten. Denn abgesehen davon, daß das gemeine teutiche Civilrecht auch in den teutschen Staaten, welche noch keine Gefetbucher haben, jett nicht mehr von Reichswegen, fonbern blos allein von Staatswegen gilt, b. h. Deshalb, weil die Staatsgewalt es gelten laffen will, und daß baber das gemeine teutsche Civilrecht, wie es fich burch die Biffenschaft und die Gerichte anderer Stoaten entwidelt und fortbildet, in jedem Lande immer mur fo und in fofern gelten tann, ale ce mit feinem mehr ober minder eigenthumlichen Landesrechte und Befete übereinstimmt - hat bas alte Reichsburgerrecht aller Teutschen in allen Reichslanden, und bamit nicht nur jeder rechtliche Anspruch auf Sous, Aufenthalt im Lande, Rieberlaffung u. f. m., welcher fich etwa barauf grunden und mit Silfe ber Reichsgerichte burchfegen laffen mochte, sondern auch die Anwendbarkeit des gemeinen teutschen Civilrechts als (nun nicht mehr allgemeinen teutschen) Reichscivilrechts auf fremde Teutsche (als nun Richtburger) ganglich aufgebort. Die fremben Teutschen find jest in rechtlicher Beziehung in allen teutschen ganbern ebenso Auslander wie alle Richtteutschen, und haben, wie diefe, nur die Rechte, welche die einzelnen Staaten burch Gefete ober Bertrage ihnen zugestanden haben. Allerbings enthalt die Bundesacte vom 8. Juni 1815, außer ben erften auf die Feftftellung bes teutschen Bundes gerichteten eilf Artikeln noch eine Reihe besonderer Beftimmungen, welche bie Rechtspflege und Berfaffung regeln, die Rechte einzelner Perfonen und Familien feftftellen, auch allen Unterthanen aller teutschen Bunbes. ftaaten in allen jum teutschen Bunde gehörigen Gebieten gewiffe Rechte gufichern, g. B. bas Recht, Grundeigenthum zu erwerben und zu besiten, in ein anderes teutsches Land auszumandern, in beffen Civil. ober Die litairdienfte zu treten, sowie Befreiung von aller Rach. fteuer. Diefe Rechte find aber weder ein allgemeines Bundesburgerrecht, noch auch nur Grundlage oder Anbang eines folden. Denn bas erftgenannte Recht, Grundeigenthum zu erwerben und zu befigen, enthält nicht bas Recht, auf Dicfem Grundeigenthume ju fiben, fich aufguhalten; dies muß noch besondere erworben werden. Das Recht bes freien Beggiehens ift burch die Erlaubniß der Niederlassung in dem anderen teutschen Staate bedingt; der Civil - oder Militairdienst gibt nicht in allen teutschen Staaten Bürgerrecht oder Beimatherecht u. f. w. Diefe Borrechte ber fremden Teutschen find also nur einzelne Ausnahmen von dem ftrengsten Frembenrechte, welche die teutschen Souveraine durch Gefet, Privilegium u. f. w. ober burch Bertrage mit auslandischen Souverainen auch auf andere Auslander ausdehnen konnen und theilweise ausgedehnt haben. Namentlich spricht für die Behandlung der anderen teutschen Bundesstaaten angehörigen Teutschen als Auslander in jedem Bundes. ftaate bie Unwenbung bes Urreftproceffes gegen fie, wie berfelbe in ben meiften Landesgefeten gegen alle Frem-ben als zulaffig bestimmt ift, wobei zu bemerken ift, baß

nach vielen, foon ju Beiten bes teutschen Reichs erlaffenen Landesgesehen, unter Fremden oder Auslandern auch icon alle Nichtunterthanen des einzelnen teutschen Reichslandes verstanden murden 8). Es find viele Beweise vorbanden und konnen aus jebem teutschen Staate beigebracht werben, daß die feit ber Auflösung bes Reichs fouverain gewordenen Fürsten sich als souverain einanber und ben Unterthanen anderer teutscher wie frember Staaten ale Fremden gegenüber geftellt und bis auf ben heutigen Sag Richts weniger gewollt haben, als daß ihre Landebrechte und Gefehe als teutsche Particularrechte, und ihre Staaten als teutsche Provingen angesehen und behandelt werden. Ift hiernach bas Berhaltniß ber teutschen Staaten gegen einander, wie gu anderen fouverainen Staaten ein rein vollerrechtliches, fo muffen auch die allgemeinen Grundgefete des prattifchen europaischen Frembenrechts auch für Die teutschen Staaten und für Die fremben Zeutschen in benfelben gelten. Die von der Reichsversammlung in Frankfurt am Dain beschloffenen Grundrechte bes teutschen Bolts bezwedten, ein teutsches Reichsburgerrecht einzuführen und ju begrunden; es ift aber bei bem blogen Berfuche geblieben, da die Grundrechte durch ben Bundesbefchluß vom 23. Aug. 1851 wieder aufgehoben worben find. Wegen die vorher ermahnte Behauptung und ihre Begrundung ließe fich zuvörderft einwenden, bas Teutschland je auch fein eigenes Fremdenrecht haben, und daß ce fein altbergebrachtes Frembenrecht gang wol behalten tonne, ba bie teutschen Reichsftande und Gerichte fcon ju Beiten des teutschen Reichs die ausländischen Fremden wie Teutsche, und Die teutschen Landesrechte und Statuten wie ausländische Befete behandelt hatten; benn es gereiche den teutschen Staaten nur gur Ehre und gum Bortheil, wenn fie felbft bie auslandifchen Fremben ihren eigenen Unterthanen in allen Privatrechten gleichftellten und behandelten, mabrend fie durch die ftrenge Behauptung der Souverainetat felbft gegen die übrigen teutschen Staaten jeben möglichen Schaben an ihrer Gelbftanbig. feit u. f. w. vermieden. In ber That mare Richts bagegen einzuwenden, wenn bie teutschen Staaten entweber biefes alte teutiche Reichsrecht für ihr und ihrer Landesrechte und Befete gegenfeitiges Berhaltnis, wie für die gegenseitigen Berhaltniffe ihrer Landesparticularrechte, Provinzial - und ftabtifchen Statuten u. f. w. und ihrer Unterthanen aus diefen verfchiedenen Rechtsgebieten, ober wenn fie bas Reichsrecht für die lettgenannten, innerstaatlichen Gefet und Rechtsverhaltniffe und Die andere mehr vollerrechtliche Beife für bas gegenseis tige Berhaltniß und Berhalten ihrer verschiedenen Landesrechte und Gefete gu einander und ihrer Gerichte gu den fremden Unterthanen gelten laffen ober einführen wollten. Sie haben nach den allgemeinen Grundfaben bes praftischen europäischen Bolfer- und Frembenrechts Die vollständigfte Berechtigung, aber auch die bringenbfte

<sup>8)</sup> In diesem Sinne werden Auslander, namentlich in der alten tursachsischen Procesordnung von 1622. Ait. 51. §. 1 und in den späteren sachsischen Procesordnungen, welche darauf fußen, genommen.

Beranlaffung, irgend eine folche Bestimmung, sowol jeder einzelne teutsche Staat für fic, als gemeinschaftlich zu treffen. Aber die bisherige civilistische Lehre und Praris tann und barf teinesweges beibehalten werben. Sie tann nicht beibehalten werben, weil fie bie verfchiebenartigen Rechtsverhaltniffe ber eigenen Particularrechte ju einander und ju ben fremden Landes und Particularrechten, und ber biefen verfchiebenartigen Rechten und Rechtsgebieten angehörigen Derfonen, Rechtsgeschäfte und Berhaltniffe fo febr vermengt hat, bag die civilrechtlichen Grundfate über die Geltung bes statutum personale, reale und mixtum gar nicht mehr festzustellen, fondern feit langer Beit von jebem Schriftsteller anders bestimmt ober gedeutet find; ja daß eine vollige Sprachverwirrung unter ben Rechtsgelehrten eingetreten ift, indem fie unter statutum personale, reale, mixtum nicht sowol die lex, sententia, privilegium, de persona, re, actu statuens verstehen, als auch unter statuta personalia die sammtlichen Gesete, welche am Bohnorte einer gewiffen Perfon gelten, unter statuta realia bie Gefete, welche am Orte, wo eine gewiffe Sache liegt, unter statuta mixta die Gefche, welche an dem Orte gelten, wo eine gewiffe Sandlung geschehen ift - und bag ihnen meistens entgangen ift, bag bis zu Ende bes 18. Jahrh. nur der erftgenannte allein fprachrichtige Ausbrud mit Diefen Ausbruden verbunden wurde "). Sie darf nicht beibehalten werden, weil die Anwendung ber unrechten Rechtsgrundfate oder Gefete, g. B. ber für bas gegenfeitige Berhaltniß ber Rechte verfcbiebener Staaten geltenden, auf bas Berhaltnig ber verschiedenen Particularrechte beffetben Staats unrecht und rechtswidrig ift, und ben Parteien ben größten Schaben bringen fann. 3m Allgemeinen ift aber auch die bisherige civiliftische Lehre und Praxis in ber That nicht beibehalten worden. BBcber hat fich ber teutsche Bund barüber geeinigt und ausgefprocen, noch haben bie Gefetbucher einzelner teutscher Staaten fie aufgenommen; auch bie Gerichte, felbft bie, welche nach gemeinem teutschen Civilrechte erfennen, befolgen fie in ber Regel auch nicht.

Haben wir in dem Borhergehenden auf den wichtigen Unterschied zwischen der Collision der Gesetze verschiedener souverainer Staaten und der Collision verschiebener Particularrechte desselben Staats aufmerksam gemacht, so sind nun zuvörderst im Algemeinen die Regeln anzugeben, nach welchen auf Grund dieser Berschiebenheit und Unterscheidung zu verfahren ist 1°).

A. Ueber in landische, b. h. aus anderen Particularrechtsgebieten bestelben Staats tommende Fremde
und ihre inlandischen Sachen, Rechtsgeschäfte und Verhältnisse hat der inlandische Richter immer nach dem
in landischen Gesehe, Statute, Privilegium, rechtsträftigen Urtheile u. s. w. zu richten, welches für diese
Person oder Sache, dieses Rechtsgeschäft oder Verhältniß gilt, und zwar in der Regel, wenn es nicht beson-

bers und ausbrudlich anders bestimmt ift, fo, daß bie eigenthumliche Rechtenorm vor ber befondern, diefe vor der allgemeinen zur Anwendung fommt: alfo zuerft bas rechtstraftige Urtheil, wenn es nicht bei Beftrafungen burch Begnabigung aufgehoben ober gemilbert ift, bann bas Privilegium, hierauf bie Statuten ber engeren und weiteren Rechtsfreise der Familien oder Innungen, der Dörfer, Stabte, Landschaften, Provingen, endlich bas gemeine Landebrecht, nach bem schon erwähnten Spruchworte: "Billfur bricht Stadtrecht u. f. w."; 1) bie perfonlichen Gigenfchaften, Ghre, Rechtsfähigfeit und Rechtsgeschäftsfähigteit u. f. m., welche bas eigenthumliche besondere Rechtsgeset, wie das rechtsfraftige Urtheil, bas Privilegium, bas Stanbes-, Drte- ober Lambesftatut einem Staatsangehorigen beilegt, baften, obgleich fie nicht natürliche, fondern nur rechtliche und gefehliche find, fo feft an feiner Perfon ale Rechtefubjeet, als wenn sie natürlich, angeboren wären, indem er von allen Gerichten aller Lande Diefes Staats nach bemfelben Gefete beurtheilt wird und werden muß, wie von bem Gerichte, unter welchem er geboren ift und fleht, bei welchem er in der Regel zu verflagen ift. 2) Cbenfo find die Familienverhaltniffe und Rechte von allen Gerichten beffelben Staats nach bemjenigen Befete ju beurtheilen, nach welchem tas ursprunglich perfonliche zuständige Gericht zu ertennen bat. 3) Die Sachen unterliegen in ber Regel dem Rechte und Gefete des Orts, wo fie fich befinden; es tann aber a) ben neben einander liegenden Grundftuden gar febr verfchiedenes Recht beigelegt und vorgeschrieben fein, wie Bauergutern und Rittergutern - Lehn., Allobial. ober auch gemeines Recht, und es ift biefes überall zu beobachten, wo barüber auch erfannt werden mag; b) bei Rechtsstreitigkeiten über bewegliche Sachen ift nicht sowol bas Gefet bes Dris, wo fie fich gur Beit bes Rechts. ftreits befinden, als vielmehr bas Befet bes Drts anjumenden, mo fie fich befanden, als das jest ftreitige Recht erworben ober verloren worden ift, ober fein foll. 4) Souldfoberungen muffen in der Regel von allen Gerichten bes Landes, welche aus irgend einem Grunde darüber zu entscheiden baben, nach dem Rechte und Befete beurtheilt werben, nach welchem ber Richter Des Orts erkennt, wo die Erfüllung stattfinden foll und die Rlage erhoben werben mußte und wurde, wenn ber Schuldner fich ihr und feiner Berbindlichkeit nicht durch Fernhaltung von demfelben zu entziehen suchte. 5) In Anseiung ber Formen ber Rechtsgeschafte, Bectrage und lettwilliger Berfügungen u. f. w., hat nur bie am Errichtungsorte für biefes Rechtsgeschäft biefer Derfon oder Personen gesetlich gultige Form — wie vor dem bortigen, so vor allen Gerichten aller Ortschaften und Landschaften bes ganzen Staats — bindende Kraft. 3ft biefe Form nicht beobachtet und baber bas Geschäft am Errichtungsorte nichtig, so ift es überall im gangen Lande nichtig, auch an einem folden Orte, beffen Recht und Gefet biefe bort beobachtete Form fur bier vorzunehmende Rechtsgefcafte vorschreibt. Der rechtliche Grund der Gultigkeit aller diefer Regeln ift, weil ber

<sup>9)</sup> Bachter im Archiv für civil. Praris. 24. Bb. E. 256 fg. 10) Bergl. barüber Pütter im Archiv für civil. Praris. 27. Bb. S. 394 fg.

Geschgeber es so für diese Person, für diese Sache, für diese Schuldsoderung, für dieses Rechtsgeschäft in verschiedenen, aber gleichmäßig bindenden Formen bestimmt hat. Die älteren Juristen nennen daher das statutum personale eine lex, quae statuit de persona, das statutum reale eine lex, quae statuit de re, das statutum mixtum eine lex, quae statuit de solenni-

tate sive forma actus.

B. 3m auslandifden, praftifchen europaifchen Frembenrechte, welches in ber neueften Beit meiftens in = ternationales Privatrecht, auch wol Beltbur-gerrecht beißt, wird gewöhnlich nicht nur vom Rechte Der Fremben im Inlande und Austande (in unferem und in ihrem ober in einem britten Staate), fonbern auch von bem Rechte ber Inlander in ber Frembe gufammen und zugleich gehandelt, und es werben bafur allgemeine Regeln gefucht und gefunden, welche ben eben gufammengeftellten Civilrechtegefeben für Die Collifionen ber Particularrechte eines und beffelben Staats meiftens febr abnlich ober gleich find. Unverfennbar ift aber ein mefentlicher Unterfchieb, wie gwifden bem Berhaltniffe ber Particularrechte beffelben Staats gu einander und bem Berhaltniffe ber allgemeinen und Particularrechte verfcbiebener felbftanbiger Staaten, fo auch zwifchen ben Rechteverhaltniffen, worauf die Staatsgewalt und Die Gerichtsbarteit unferes Couverains über feine abmefenden Unterthanen, und feine Staatsgewalt und Berichtsbarteit über die fich in feinem Staatsgebiete aufhalten-ben Fremden, welche fich in Rechtsgeschäfte und Ber-baltniffe einlaffen, fich bezieht. Es ift bemnach zu unterscheiden und ju fragen: Rach welchem Rechte und Befebe haben unfere inlandifchen Gerichte die Rechteftreitigfeiten: 1) ber als Frembe in einem anderen Staate verweilenben Inlander über bort eingegangene Rechtsgefchafte und Berhaltniffe und ihre hiefigen Rechte, -2) ber als Fremde in unferem Staate fich aufhaltenden Mustander über ihre hiefigen Rechtsgeschafte und Berhaltniffe, - 3) ber Inlander und ber Fremben über ihre in einem fremden Staate mohlerworbenen Rechte, gu entideiben? Die Untworten find febr vericbieben: 1) bie als Frembe in einem anderen Staate verweilenben Inlanber find und bleiben Unterthanen ihres Staats und Souverains, feinen Gefeten und Geboten, feiner Staatsgewalt und Berichtsbarfeit unterworfen, wie bie anmefenden. Ihre bloge Entfernung und zeitweilige Abmefenheit aus feinem Staatsgebiete veranbert ihr Rechtsverhaltniß zu ihm und zu ihrem heimischen Rechte und Bolle in rechtlicher Beziehung auf feine Beife; Dies vermag nur die rechtliche Aufhebung des Unterthanen-verhaltniffes und - nach manchen Landesgesetzen bie rechtliche Berlegung bes Bohnfiges in ein anderes Land (bie Uebersiedelung). Der sich als Fremder im Auslande aufhaltende Inlander muß auf Befehl und barf nach Billfur in die heimath gurudtehren. Die in der Fremde abmefenden Inlander ober Unterthanen find daber von ihrem einheimischen Berichte: a) in allen ihren Rechteverhaltniffen gu ihrem Staate, gu feinem Souverain und Bolte, ju ihrer Familie, ju ihren Glaubigern und

Schuldnern, ju ihrem Eigenthume und Befige im Staatsgebiete blos allein nach ben inlandifchen Befegen, Statuten u. f. w. zu beurtheilen. Bertrage, welche fie mit einander in der Fremde abschließen, lettwillige Ber-fügungen, welche fie bort errichten, find in ber Seimath gultig, wenn sie die hier gesehlichen Formen und Erfodernisse erfüllen. b) Auch die mit Fremden in der Fremde nach dem heimischen Rechte eingegangenen Rechtsgeschäfte und Verhältnisse mussen als gultig und rechtsbeständig von den einheimischen Gerichten anerfannt werben, wenn nicht befondere, auch nach beimifchem Rechte gureichenbe Rechtsgrunde angeführt und bewiefen werden, warum bas fragliche Rechtsgefcaft nicht in biefer Form habe abgefchloffen werben fonnen und follen. Gin folder Rechtsgrund fann auch bas ver-Schiedene in Diefem fremben Staate bestehende Recht, befonders ein ben bortigen Ginwohner, unzweifelhaft binbendes Berbot fein, indem nicht ju vermuthen ift, bag Semand bas Rechtsgefet feines Staats in beffen Gebiete habe übertreten, ober auch nur in anderer, als in ber ihm und am Drte gewöhnlichen Beife fich habe verpflichten wollen. c) Wenn aber im Allgemeinen auch Die im fremben Staatsgebiete nach bem fremben Rechte und Gefete zwifden ben biefigen und ben bortigen ober anderen fremben Unterthanen eingegangenen Rechtagefcafte und Berhaltniffe auch vom hiefigen Berichte, foweit es bas hiefige Recht julagt, anerfannt und gefchust werden, fo hat bies einen guten volferrechtlichen Grund. Die aber barf ein Bericht bas rechtliche Berhaltnig ber Perfon bes abmefenden Unterthans jum eigenen Staate, Souverain und Bolfe, namentlich beffen Staatsehre und burgerliche Ehre, Freiheit und Rechtsfähigfeit und Rechtegeschaftefähigkeit, fowie feine Familienverhaltniffe, nach anderen, als ben eigenen Lanbesgefeten, Statuten u. f. w. beurtheilen, wenn ihn auch bie fremben Staaten ober beren Souveraine mit ben bochften Ehren überhauft, ober beren Berichte ihm alle Ehre aberfannt hatten. Es ift baber gefagt morben: bas perfonliche, Perfonenund Familienrecht, folgt ber Perfon durch die gange Welt, in die heimath jurud. 2) Das Berhaltnif bes Staats und feines Souverains zu fremden Bolfern und Menfchen ift ein gang anderes, als bas zu feinen Unterthanen; es ift junachft, fo lange fie fich einander fremd find und bleiben, gar tein Rechtsverhaltniß. Tre-ten aber die Bolfer als Staaten ju einander in Bezies bung, fo ift ihr Berhaltnig volferrechtlich, und Die Berhaltniffe ihrer Unterthanen ju ihnen und gu einander werden im Allgemeinen nach ben Bolferrechtsgefeben, im Befonderen und Gingelnen nach ben Staatevertragen beftimmt, welche bie Couveraine mit einander gefchloffen und ale Gefete gur Nachachtung verfündigt haben. Durch folche Staatsvertrage tonnen Die Souveraine ihren beiberfeitigen Unterthanen gegenfeitig alle möglichen Rechte in ihren Gebieten beilegen und bedingen; fie fonnen fie ben eigenen Unterthanen gang gleich ftellen, ja Die Fremben vor ben eigenen Unterthanen, wenn fie es bem Staatswohle entsprechend fanden, bevorzugen ober bestimmen, bag bie Fremben entweder von eigenen Rich-

tern ihres Souverains, ober von ben Landesgerichten nach ihrem beimifchen Rechte ausschlieflich beurtheilt merben follen u. f. w. 2Bo aber Die Fremben folche Rechte burch Staatevertrage nicht erhalten haben, ba treten bie allgemeinen Staats : und Bolferrechtsgrund. fate und Gefete in Birtfamfeit, bag jeber Staat fraft feiner Souverainetat und in berfelben bas Recht wie bie Babigfeit bat, feinen freien Willen im Berhaltniffe gu anberen freien Billen anberer Staaten, Bolfer und Menfchen nach feiner Ginficht und Berfaffung gu feinem Boble felbft zu bestimmen; bag ihm über fich felbft, fein Boll und Bebiet Die bochfte und ausschliegliche Bewalt und bamit bas Recht gufteht, entweber alle Fremben von feinem Gebiete auszuschließen, ober fie unbefdrantt und unbedingt ober unter gemiffen Bebingungen und Befdrantungen jugulaffen, insbefondere unter der Bedingung des Gehorsams gegen seine Obrigkeit und seine Gesetz; daß aber fremde Unterthanen auch ohne folche Bedingung, wenn und sobald sie in sein Gebiet kommen, von Staatswegen und von Rechtswegen feiner Staatsgewalt unterworfen, ihr und ihren Ge-jeben, Anordnungen und Geboten Achtung und Gehorfam fculdig, mabrend ihres Aufenthalte im Staatsgebiete zeitweilige Unterthanen berfelben (subditi temporarii) find. Die gefetgebende Staatsgewalt enthalt auch bas Recht, fur die Fremben überhaupt und fur bie Unterthanen jebes Staats insbefondere eigene Frembengefete ju geben, und einzelnen Fremden Borrechte, Privilegien u. f. m. ju verleihen. Biele Souveraine haben folche Gefete gegeben, manche auch jum Rachtheile ber Fremben und gur Burudfetjung berfelben binter ben eigenen Unterthanen, mas wieder von Geiten ber Souveraine jener fremben Unterthanen ausgebehnten Gebrauch beffelben Bejeggebungerechte gur Wiedervergeltung berporgerufen bat. Dagegen haben andere Staaten in ber richtigen Erkenntniß, daß die größtmöglichfte Freiheit und Sicherheit des Sandels und Berkehrs auch fur ihre Unterthanen von bem größten Rugen fei, von allen Beichrantungen ber Fremden abgefeben, und benfelben gleiden Rechtsschut zugefagt, wie er ben eigenen Unterthanen fur ihre Person und Bermögen gewährt wird. So unzweifelhaft es ift, bag alle Gerichte jedes Staats die uber und fur Die Fremden erlaffenen Gefete ber Staategewalt als Befete anerkennen und auf die Fremben und ibre Rechteverhaltniffe anwenden muffen, um fo mehr 3meifel berrichen barüber, ob und welche Gefete auf Die Fremben und ihre Rechteverhaltniffe angumenden feien, menn bas Gefegbuch barüber Richts bestimmt, ob und welche Rechte Die Fremben haben follen. Diefe 3meifel berrichen aber nur unter ben Gelehrten. Die Berichte tonnen und burfen nicht zweifeln; fie muffen vielmehr auch ben Fremben, welche fich im Berichtebegirte ober im Staatsgebiete aufhalten und bafelbft in Rechtsgeicafte und Berhaltniffe einlaffen, nach ben Landesgefegen, Provingialrechten und Statuten Recht fprechen, unter beren Berrichaft biefe porgenommen ober begrunbet ober fonft landesrechtlich geftellt find, weil die Berichte berufen, bestellt und angewiesen find, Jedermann,

alfo auch den zeitweiligen Unterthanen, nach jedes Drts-, Berichts - ober Landesrecht und Befet bes Staats ober Souverains, von welchem die Berichte bestellt find, ju urtheilen und gu richten, mahrend fie von den fremden Gefeten und Rechten feine Renntnig haben, folche als Gefete anzuerkennen auch gar nicht befugt und im Stanbe find. Bon ben meiften Rechtslehrern, welche Diefe allgemeine europaifche Praxis und ihre rechtlichen Grunde fennen, wird beren Gerechtigfeit in Unfebung ber Form und bes Gehalts, ber rechtlichen Birfungen und Folgen ber im Lande vorgenommenen Rechtegefcafte als folder jugeftanden, aber behauptet, Die Rechtsfabigfeit und Rechtsgeschaftsfähigfeit bes Fremben fei nach feinem einheimischen Perfonenrechte (statutum personale), welches ja feiner Perfon überall bin folge, auch von ben hiefigen Gerichten ju beurtheilen, und ber barnach 3. B. wegen Minberjahrigfeit gu Rechtegeschaften unfahige Frembe, wenn er auch nach hiefigem Rechte vollfahrig und fabig gur Gingehung von Rechtsgefcaf-ten mare, ebenfo von feiner Berbindlichfeit loszufprechen, wie wenn er nach biefigem Rechte noch minberjährig ware. Die Gerichte sind aber vollsommen im Rechte, wenn sie nicht nur die Form oder den Inhalt, sondern das Ganze des hiesigen Rechtsgeschäfts und Rechtsverhältnisses, Alles, was auf seine Rechtsbeständigkeit und Gültigkeit sich bezieht und Einfluß hat, also auch die Rechtsgeschaftsfabigkeit besjenigen, welcher bas Geschaft bier vorgenommen bat, nach ihrem Landesrechte und Befete beurtheilen; benn bas fremde Befet, welches fur ben Fremben in feinen beimifchen Berhaltniffen und bei ben Berichten feiner Beimath gilt, ift fur die hiefigen Be-richte nicht Gefet und Recht, fondern das hiefige. Siernach ift bie allgemeine Regel bes internationalen ober ausländischen Fremdenrechts, bag bie Muslander, welche fich im Staate aufhalten und bier Rechtsgefchafte und Rechteverhaltniffe eingeben, ale zeitweilige Unterthanen fowol für ihre Perfon, als auch in Unfebung ihrer biefigen Rechte, Rechtsgefchafte und Rechteverhaltniffe lebiglich und allein nach ben hiefigen Landesgefegen und Rechten gu beurtheilen find. 3) Der Schut ber von Inlandern ober Auslandern in einem anderen driftlichen Staate nach beffen Rechte und Wefete moblerworbenen Rechte beruht auf einem ganz anderen, wesentlich verschiedenen Rechtsgrunde. Er ist weder durch das personliche Unterthanenverhaltniß der abwesenden Inlander zu ihrem Souveraine und seinen Gesetzen, noch durch die ausschließliche Staats- und Rechtsgewalt des Souverains über sein Staatsgebiet und alle darin befindlichen und handelnden Perfonen, wodurch freilich Die Gerichtsbarfeit und Die Buffandigfeit feiner Gerichte begrundet wird, fondern burch bas volferrechtliche Berhaltniß, in welchem bie driftlichen Staaten ju einander und zu ihren beiberfeitigen Rechtsgefegen fteben, bebingt und bestimmt. Die driftlichen Staaten ertennen namlich einander nicht nur als fouveraine Bolfer, fondern auch als mahre Staaten, als hochfte fittliche Dachte und Gewalten, welche bas Recht und bas Rechte wiffen, wollen und thun, und ihre Gefete und Rechte ale mabGeschgeber es so für diese Person, für diese Sache, für diese Schuldfoderung, für dieses Rechtsgeschäft in verschiedenen, aber gleichmäßig bindenden Formen bestimmt hat. Die älteren Zuristen nennen daher das statutum personale eine lex, quae statuit de persona, das statutum reale eine lex, quae statuit de re, das statutum menten lex, quae statuit de solenni-

tate sive forma actus.

B. Im auslandischen, praftifchen europaifchen Frembenrechte, welches in ber neueften Beit meiftens in = ternationales Privatrecht, auch wol Beltbur = gerrecht heißt, wird gewöhnlich nicht nur vom Rechte Der Fremben im Inlande und Austande (in unferem und in ihrem ober in einem britten Staate), fonbern auch von bem Rechte ber Inlander in ber Frembe gufammen und zugleich gehandelt, und es werben bafur allgemeine Regeln gefucht und gefunden, welche ben eben gufammengeftellten Civilrechtegefegen für Die Collifionen ber Particularrechte eines und beffelben Staats meiftens febr abnlich ober gleich find. Unverfennbar ift aber ein mefentlicher Unterschied, wie zwischen bem Berhaltniffe ber Particularrechte beffelben Staats ju einander und bem Berhaltniffe ber allgemeinen und Particularrechte verfcbiebener felbständiger Staaten, fo auch zwischen ben Rechtsverhaltniffen, worauf die Staatsgewalt und die Berichtsbarteit unferes Souverains über feine abmefenden Unterthanen, und feine Staatsgewalt und Berichtsbarfeit über bie fich in feinem Staatsgebiete aufhaltenben Fremben, welche fich in Rechtsgefchafte und Berbaltniffe einlaffen, fich bezieht. Es ift bemnach gu untericheiben und ju fragen: Nach welchem Rechte und Gefebe haben unfere inlandifchen Gerichte Die Rechtsftreitigfeiten: 1) ber als Frembe in einem anderen Staate verweilenden Inlander über bort eingegangene Rechtegefchafte und Berhaltniffe und ihre hiefigen Rechte, -2) ber als Frembe in unferem Staate fich aufhaltenben Mustander über ihre biefigen Rechtsgefchafte und Berhaltniffe, - 3) ber Inlander und ber Fremden über ihre in einem fremben Staate mohlerworbenen Rechte, gu entscheiben? Die Antworten find febr verfchieden: 1) bie als Frembe in einem anderen Staate verweilenden Inlander find und bleiben Unterthanen ihres Staats und Souverains, feinen Gefeten und Geboten, feiner Staats-gewalt und Gerichtsbarfeit unterworfen, wie die anmefenden. Ihre bloge Entfernung und zeitweilige Abmefenheit aus feinem Staatsgebiete veranbert ihr Rechtsverhaltniß zu ihm und zu ihrem beimifchen Rechte und Bolte in rechtlicher Beziehung auf feine Beife; Dies vermag nur Die rechtliche Aufhebung bes Unterthanen-verhaltniffes und - nach manchen Landesgeseten Die rechtliche Berlegung bes Bohnfites in ein anderes Land (bie Ueberfiedelung). Der fich als Fremder im Auslande aufhaltende Inlander muß auf Befehl und barf nach Billfur in die Beimath gurudfehren. Die in der Frembe abmefenden Inlander ober Unterthanen find daher von ihrem einheimischen Berichte: a) in allen ihren Rechtsverhaltniffen gu ihrem Staate, gu feinem Souverain und Bolte, ju ihrer Familie, ju ihren Glaubigern und

Schuldnern, ju ihrem Gigenthume und Befige im Staatsgebiete blos allein nach ben inlandifchen Befegen, Statuten u. f. w. zu beurtheilen. Bertrage, welche fie mit einander in der Fremde abschließen, lettwillige Ber-fügungen, welche fie bort errichten, find in der Beimath gultig, wenn fie die hier gesehlichen Formen und Erfoberniffe erfüllen. b) Auch die mit Fremden in der Fremde nach dem heimischen Rechte eingegangenen Rechtsgeschäfte und Verhaltniffe muffen als gultig und rechtsbeständig von ben einheimischen Berichten anerfannt werben, wenn nicht befonbere, auch nach beimifchem Rechte gureichenbe Rechtsgrunde angeführt und bewiefen werden, warum bas fragliche Rechtsgefcaft nicht in biefer Form habe abgefchloffen werben fonnen und follen. Gin folder Rechtsgrund fann auch bas ver-Schiebene in Diefem fremben Staate bestehenbe Recht, befonbers ein ben bortigen Ginwohner, unzweifelhaft binbendes Berbot fein, indem nicht zu vermuthen ift, bag Bemand bas Rechtsgefet feines Staats in beffen Gebiete habe übertreten, ober auch nur in anderer, als in ber ihm und am Orte gewöhnlichen Beife fich babe verpflichten wollen. c) Benn aber im Allgemeinen auch Die im fremben Staatsgebiete nach bem fremben Rechte und Gefete zwifchen ben hiefigen und ben bortigen ober anderen fremben Unterthanen eingegangenen Rechtegefcafte und Berhaltniffe auch vom hiefigen Berichte, foweit es das hiefige Recht gulaßt, anerfannt und gefchust werden, fo hat Dies einen guten volferrechtlichen Grund. Die aber barf ein Bericht bas rechtliche Berhaltniß ber Perfon bes abmefenden Unterthans jum eigenen Staate, Souverain und Bolke, namentlich beffen Staatsehre und burgerliche Ehre, Freiheit und Rechtsfähigfeit und Rechtsgeschäftsfähigfeit, sowie feine Familienverhaltniffe, nach anderen, als ben eigenen Lanbesgefeten, Statuten u. f. w. beurtheilen, wenn ihn auch die fremben Staaten ober beren Souveraine mit ben bochften Ehren überbauft. ober beren Gerichte ihm alle Ghre aberfannt hatten. Es ist daber gesagt worden: das perfonliche, Perfonen-und Familienrecht, folgt der Perfon durch die gange Welt, in die heimath gurud. 2) Das Berhaltniß bes Staats und feines Souverains ju fremben Bolfern und Dienfchen ift ein gang anberes, als bas gu feinen Unterthanen; es ift junachft, fo lange fie fich einander fremd find und bleiben, gar fein Rechtsverhaltniß. Ere-ten aber die Bolfer als Staaten zu einander in Bezies bung, fo ift ihr Berhaltnig volferrechtlich, und bie Berhaltniffe ihrer Unterthanen ju ihnen und ju einander werden im Allgemeinen nach ben Bolferrechtsgeseten, im Befonderen und Gingelnen nach ben Staatsvertragen beftimmt, welche bie Couveraine mit einander gefchloffen und ale Gefete gur Nachachtung verfündigt haben. Durch folche Staatsvertrage konnen die Souveraine ihren beiberfeitigen Unterthanen gegenfeitig alle möglichen Rechte in ihren Bebieten beilegen und bedingen; fie fonnen fie ben eigenen Unterthanen gang gleich ftellen, ja Die Fremben por ben eigenen Unterthanen, wenn fie es bem Staatswohle entfprechend fanden, bevorzugen ober beftimmen, daß bie Fremben entweber von eigenen Rich-

tern ihres Souverains, ober von ben Landesgerichten nach ihrem beimifchen Rechte ausschließlich beurtheilt werden follen u. f. m. 2Bo aber Die Fremben folche Rechte burch Staatevertrage nicht erhalten haben, ba treten bie allgemeinen Staats = und Bolferrechtsgrund= fate und Gefete in Birtfamteit, bag jeber Staat fraft feiner Souverainetat und in berfelben bas Recht wie bie Sabigfeit bat, feinen freien Billen im Berhaltniffe gu anderen freien Billen anderer Staaten, Bolfer und Menfchen nach feiner Ginficht und Berfaffung gu feinem Boble felbft ju beftimmen; daß ihm über fich felbft, fein Bolt und Bebiet Die bochfte und ausschließliche Bewalt und bamit bas Recht gufteht, entweder alle Fremben von feinem Bebiete auszuschließen, ober fie unbefdrantt und unbedingt ober unter gemiffen Bedingungen und Befchrankungen jugulaffen, insbesondere unter Der Bedingung des Gehorfams gegen feine Dbrigkeit und feine Gefete; daß aber fremde Unterthanen auch ohne folde Bedingung, wenn und fobald fie in fein Gebiet tommen, von Staatswegen und von Rechtemegen feiner Staatsgewalt unterworfen, ihr und ihren Ge-feben, Anordnungen und Geboten Achtung und Gehorfam fouldig, mabrend ihres Aufenthalts im Staatsge-biete zeitweilige Unterthanen berfelben (subditi temporarii) find. Die gefetgebende Staatsgewalt enthalt auch Das Recht, fur Die Fremben überhaupt und fur Die Unterthanen jebes Staats insbefonbere eigene Frembengefebe ju geben, und einzelnen Fremben Borrechte, Privilegien u. f. w. zu verleiben. Biele Souveraine haben folche Gefete gegeben, manche auch jum Rachtheile ber Fremden und gur Burudfebung berfelben binter ben eigenen Unterthanen, mas wieber von Geiten ber Couveraine jener fremben Unterthanen ausgebehnten Gebrauch beffelben Gefetgebungerechts gur Wiebervergeltung bervorgerufen hat. Dagegen haben andere Staaten in ber richtigen Erkenntniß, baß Die größtmöglichfte Freiheit und Sicherheit bes Sandels und Berkehrs auch fur ihre Unterthanen von bem größten Rugen fei, von allen Befcrantungen ber Fremben abgefeben, und benfelben gleiden Rechtsschutz jugefagt, wie er ben eigenen Untertha-nen fur ihre Person und Bermögen gewahrt wird. Go ungweifelhaft es ift, bag alle Gerichte jebes Staats bie über und fur Die Fremden erlaffenen Befege ber Staategewalt ale Befete anerkennen und auf Die Fremden und ihre Rechtsverhaltniffe anwenden muffen, um fo mehr 3meifel herrichen barüber, ob und welche Gefete auf die Fremben und ihre Rechteverhaltniffe angumenben feien, wenn bas Gefegbuch barüber Richts bestimmt, ob und welche Rechte Die Fremben haben follen. Diefe 3meifel berrichen aber nur unter ben Gelehrten. Die Gerichte tonnen und burfen nicht zweifeln; fie muffen vielmehr auch ben Fremben, welche fich im Gerichtsbegirfe ober im Staatsgebiete aufhalten und bafelbft in Rechtsgefcafte und Berhaltniffe einlaffen, nach ben Landesgefeten, Provingialrechten und Statuten Recht fprechen, unter beren Berrichaft biefe vorgenommen ober begrunbet ober fonft landesrechtlich gestellt find, weil die Berichte berufen, bestellt und angewiefen find, Jebermann,

alfo auch ben zeitweiligen Unterthanen, nach jedes Drte-, Berichts - ober Landesrecht und Wefet bes Staats ober Couverains, von welchem die Gerichte bestellt find, ju urtheilen und gu richten, mahrend fie von ben fremden Gefegen und Rechten feine Renntnig haben, folche als Gefebe anzuerkennen auch gar nicht befugt und im Stanbe find. Bon ben meiften Rechtslehrern, welche Diefe allgemeine europaifche Praxis und ihre rechtlichen Grunde fennen, wird beren Gerechtigfeit in Unfebung der Form und bes Wehalts, ber rechtlichen Birfungen und Folgen ber im Lanbe vorgenommenen Rechtsgefcafte als folder jugeftanden, aber behauptet, Die Rechtsfabigfeit und Rechtsgeschaftsfähigfeit bes Fremben fei nach feinem einheimischen Perfonenrechte (statutum personale), welches ja feiner Perfon überall bin folge, auch von ben biefigen Gerichten gu beurtheilen, und ber barnach 3. B. wegen Minderjahrigfeit zu Rechtsgefchaften unfahige Fremde, wenn er auch nach hiefigem Rechte volljahrig und fabig gur Gingehung von Rechtegefcaf-ten mare, ebenfo von feiner Berbindlichkeit loszufprechen, wie wenn er nach biefigem Rechte noch minderjahrig mare. Die Berichte find aber vollfommen im Rechte, wenn sie nicht nur die Form ober den Inhalt, fondern bas Ganze des hiesigen Rechtsgeschäfts und Rechtsverhältnisses, Alles, was auf seine Rechtsbeständigkeit und Gültigkeit sich bezieht und Einfluß hat, also auch die Rechtsgeschaftsfähigkeit besjenigen, welcher bas Geschäft bier vorgenommen bat, nach ihrem Lanbesrechte und Gefete beurtheilen; benn bas frembe Gefet, welches fur ben Fremben in feinen beimifchen Berhaltniffen und bei ben Berichten feiner Seimath gilt, ift fur Die hiefigen Be-richte nicht Gefet und Recht, fondern bas hiefige. Siernach ift bie allgemeine Regel bes internationalen ober ausländischen Fremdenrechts, daß die Auslander, welche fich im Staate aufhalten und bier Rechtsgefchafte und Rechtsverhaltniffe eingehen, als zeitweilige Unterthanen fowol fur ihre Perfon, als auch in Anfehung ihrer biefigen Rechte, Rechtegefchafte und Rechteverhaltniffe lebiglich und allein nach ben hiefigen Landesgefeten und Rechten zu beurtheilen find. 3) Der Schut ber von Inlandern ober Auslandern in einem anderen driftlichen Staate nach beffen Rechte und Befete mohlerworbenen Rechte beruht auf einem ganz anderen, wesentlich verschiedenen Rechtsgrunde. Er ift weder durch das perfönliche Unterthanenverhaltniß der abwesenden Inlander zu ihrem Souveraine und seinen Gesethen, noch durch die ausschließliche Staats und Rechtsgewalt des Souverains über fein Staatsgebiet und alle barin befindlichen und handelnden Perfonen, wodurch freilich bie Berichtsbarteit und bie Buffandigfeit feiner Berichte begrundet wird, fonbern burch bas volferrechtliche Berhaltniß, in welchem bie driftlichen Staaten gu einander und ju ihren beiberfeitigen Rechtsgefeben fteben, bebingt und bestimmt. Die drifflichen Staaten ertennen name lich einander nicht nur als fouveraine Bolter, fondern auch als mahre Staaten, als hochfte fittliche Dachte und Gewalten, welche bas Recht und bas Rechte wiffen, wollen und thun, und ihre Befete und Rechte ale mab=

res Recht, und ertennen bies gegenseitig an. Deshalb wollen und muffen fie von Bolkerrechtswegen die unter und nach diesen Rechten und Geseten rechtlich ermorbenen Rechte auch in ihrem Gebiete als wohlerworbene Rechte anerkennen und schützen, wenn und in sofern diese Rechte ben einheimischen Rechten und Gefeten nicht guwider, - nicht recht, unrecht find. Wenn und weil Diefes aber ein allgemeines von allen driftlichen Staaten anerkanntes Bölkerrechtsgeset ift, so find die Gerichte aller Staaten nicht nur gur Anwendung beffelben berechtigt, fondern auch verpflichtet, auch ohne daß es ihnen tas Geset ihres Staats ausdrucklich gebietet. Eben deshalb, weil dieses Bölkerrechtsgesetz einen wesentlichen und nothwendigen Theil des Rechts jedes driftlichen Staats bildet, läßt fich auch nicht behaupten, daß die Gerichte, wenn sie die in anderen Staaten mohlerworbenen Rechte anertennen und ichuten, nach einem fremben Rechte urtheilten und richteten, obwol fie bemjenigen, welcher fich auf ein in einem anderen Staate mohlerworbenes Recht ftust, in Ermangelung ftaatlich beglaubigter Urfunden auch wol den Beweis gestatten, daß er biefes Recht nach ben Befegen jenes Ctaate bort unter beren Berr-Schaft habe erwerben tonnen, ober bag biefe Gefete bort gelten und daß er es burch bie angegebenen Thatfachen oder Sandlungen wirklich erworben babe, und felbft barüber erfennen, ob biefer boppelte Beweis bes Befete: oder Rechts und der rechtlichen Sandlungen oder Thatfachen erbracht sei.

Nach biefen vorausgeschickten allgemeinen Bemertungen ift nun auf das Einzelne überzugehen und zu betrachten AA. das Recht der in der Fremde befindlichen Unterthanen im heimischen Staate, BB. das Recht ber Fremden im Staatsgebiete, CC. der Schutz ber in

fremben Staaten wohlermorbenen Rechte 11).

AA. Recht der in der Fremde befindlichen Unterthanen im beimischen Staate. Durch bie bloge Entfernung aus ber Beimath wird, wie bereits bemerkt wurde, das Unterthanenverhältniß nicht aufgehoben. So lange daffelbe alfo nicht verfaffungsmäßig und gefehmäßig gelöft ift, unterliegen bie Unterthanen auch in ber Fremde bem einheimischen Rechte; fie find ihrem Souverain zur Guld und Treue, sowie jum verfaffungemäßigen Geborfam, gur Befolgung feiner Gefete, Berordnungen und Befehle verpflichtet; fie burfen alfo auch im Muslande feinen burch bie einheimischen Befiche verbotenen Sandel treiben, muffen fich auf Erfobern vor feinem Gefandten ftellen, gur Erfullung ihrer Staats : und burgerlichen Pflichten in die Beimath gurudtebren, fich vor feinen gantesgerichten verantworten u. f. w. Auf ber anderen Seite haben fie fortwährend das Recht auf den Schutz und den Beiftand ihres Souvergins, foweit beffen Dacht und Ginfing bei ben frem. ben Staaten reicht. Aus bem fteten Fortbeffeben bes Unterthanenverhaltniffes folgt, daß die einheimischen Unterthanen auch in der Fremde bem einheimischen Rechte unterworfen bleiben, in ben einheimischen Berichten nach ben einheimischen Gefegen beurtheilt werben. In vielen neueren Gefetbuchern ift allgemein bestimmt, bag bie Unterthanen immer und allerwarts nach ben Lanbesgefeten fich richten und beurtheilt werden follen; baburch tonnte und wollte aber ihr Somerain über ihre Beurtheilung in fremben Staaten burch beren Berichte Richts gebieten, weil er weiß und anerkennt, bag im fremden Staate die dortige Staatsgewalt ganz und allein berechtigt und machtig ift. Die Lanbesgefete tommen alfo in den gandesgerichten mit vollem Rechte auf die ihnen untergebenen abwefenden und anwesenden Derfonen und über Die hier befindlichen Sachen und Rechte, fowie in Ansehung der barauf bezüglichen Rlagrechte und Formen ausschließlich zur Anwenbung; auswarts wo lerworbene Rechte aber burfen, wenn fie anertannt und gefdutt werden follen, ihnen wenigftens nicht entgegen fein. Rach biefen einleitenden Bemertungen find gu betrachten I. die perfonlichen Rechte, II. die binglichen Rechte, III. bas Schulbfoderungerecht, IV. bas Erbrecht im Auslande verftorbener Unterthanen, V. Die Beftrafung ber Unterthanen wegen auswärts begangener Berbrechen. I. Derfonliche Rechte abwefenber Unterthanen im beimischen Staate. Gine alte, in die neueren Befetbucher übergegangene Regel ift, daß das perfonliche Recht, der status, dem Unterthan überall und ftete folge. In ber That tann ber Stand, Die Ehre, Die Rechtsfähigfeit und Rechtsgeschaftsfähigfeit bes Unterthans burch feinen Aufenthalt in fremden Banden und die dort etwa geltenden Gefete und Rechte oder auch Privilegien in feiner Beimath nicht geanbert werden. Bas 1) bas allgemeine Perfonenrecht anlangt, fo bestehen a) Ehre, Freiheit und Stand bes freien Unterthans rechtlich fort, obgleich er in einem fremben barbarifchen Lande nach beffen Rechte und Befete jum Stlaven ober Leibeigenen gemacht worden mare, fowie umgekehrt der Leibeigene ober Stlave in ber Beimath feines herrn nach wie vor fur eigen gilt, wenn er auch in einem fremben Lande nach beffen Gefegen frei geworben fein follte. Daffelbe gilt von ber boberen Freiheit ober Standesehre, Abel und Abelstiteln, Drben und Chrenzeichen. Erhalt ein Unterthan folche von einem fremden Souveraine, welcher fie naturlich in feinem Lande nach Belieben verleihen tann, fo wird badurch in feinem Stande Richts geandert; er barf biefe Gnebenbezeigungen fremder Couveraine nicht annehmen, ober fich ihrer boch nicht in ber Beimath bedienen, ohne Benehmigung ober Beftatigung feines Couverains. b) Die Sandlungsfähigfeit ober Rechtsgefchaftsfähigfeit bes Unterthans ift von ben einheimifden Berichten auch in Bejug auf die im Auslande eingegangenen Rechtsgeschafte und Rechteverhaltniffe nach ben einheimischen Wefeben ju beurtheilen. Danche Gefegbucher machen jeboch Musnahmen. Go findet 3. B. nach preußifchem Rechte, wenn

<sup>11)</sup> Der folgenden Darstellung liegt im Befentlichen das icon angeführte Bert von Pütter, Das praktifche europäische Fremdenrecht (Leipzig 1845.) jum Grunde, dem wir auch schon in den allgemeinen Bemerkungen gefolgt sind, in der Ueberzeugung, daß seine bis jest, namentlich von den Lehrern des Civilrechts, noch nicht hinreichend beachteten Ansichten sich immer mehr Bahn brechen werden.

ber Staat ben Fremben gang allgemeinen Rechtsichut, ebenfo, wie ihn die Ginheimischen genießen, also nicht nur gegen Einheimische, sondern auch gegen andere Fremde. Die französische Jurisprudence weicht davon ab und verfagt ben Fremben bas Recht, andere Fremben vor den frangofischen Gerichten zu verflagen. Bedoch find wenigstens für Sandelssachen die frangofischen Berichte bavon abgegangen 16), und die Staaten, welche die frandofifden Befegbucher angenommen ober nachgebilbet haben, haben die frangofische Jurisprudence in diefer Beziehung verbeffert, 3. B. Riederland Art. 9, beider Sicilien Art. 5, Baben Art. 3. Der Schutz erftredt fich ferner auf alle Rechte; die Landesgesetze treten für die Beit des Aufenthaltes der Fremden im Lande an die Stelle ber heimischen, nicht nur in Ansehung ihrer hiefigen Rechtsgeschäfte und Rechtsverhaltniffe, fonbern auch im Perfonenrechte. Rach Diefen einleitenden Bemerfungen betrachten wir erftens bas Personenrecht ber Fremden, zweitens beren Familienrecht, brittene beren Bermogenerecht, viertene bas Frembenftrafrecht, funftens bas burgerliche Gerichtsverfahren in Fremdensachen. I. Perfonenrecht ber Fremben.
1) Die Chre, Rechtsfähigkeit ber Fremben (status, Perfonlichkeit) ift von ihrem Stande, Range, Umte und Titel in ihrem Baterlande unabhangig. Der Sflave, welcher in bas Bebiet eines europaifchen Staates unb bamit unter ben Schut feines Rechtes und Befetes tritt, wird, weil diefes feine Stlaverei fennt und anerfennt, fofort frei und rechtsfähig. Dagegen ertennen die drift. lichen Staaten ben umgefehrten Gat, baß ein frember Christ in ben türkischen und Raubstaaten durch die Befangenschaft Stlave werbe, nicht mehr an. Größere Ehre, als ber einheimische Bemeinfreie, ohne Rudficht auf fein Berhaltniß jum Staate und jur Staatsgefell-Schaft, ober gum Lande als Gingeborener hat, mehr als volle Privatrechtsfähigkeit fann fein Frember beanfpruchen, wenn er gleich in ber Beimath bobere Freiheit, Chre, Stand u. f. w. befaße; wohl aber fann er meniger Chre und Rechtsfähigkeit haben, als ber Ginheimische. Allerdings scheint die tagliche Lebensersahrung im Ber-tehre und Umgange mit Fremben von Abel und Rang, vom höheren Beamten - und Officierftande damit ebenfo im Biderspruche zu fteben, als die allgemeine Deinung ber Schriftsteller diesen aufgestellten Saben entgegen ift. Die herrschende Meinung will namlich ben Fremden in Ansehung feiner Person und feiner personlichen Rechte überall nach feinem heimischen Gefete und Rechte beur-theilt wiffen, welches eben beshalb bas Perfonalftatut genannt wird. Diefe Reinung beruht auf ber Annahme, daß bas Perfonenrecht des Unterthans burch fein beimifches Befet fo bestimmt werde, bag es ibm überall folge, daß ein Denich aber nicht jugleich rechtefabig — Perfon, abelig u. f. w. fein und auch nicht fein tonne. Allein der civiliftifche Gefichtspunkt ift die Urfache diefes Brrthums; durch bas beimische Gefet wird allerbinge Stand, Ehre, Freiheit, Rechtsfähigfeit - in Bezug auf das eigene beimische Land und Bolt bestimmt;

aber ebenfo burch bas frembe Wefet bezüglich ber Rechte und Berhaltniffe in diesem fremden Staatsgebiete. Die Berichte jedes Landes entscheiben barüber nach ihrem Landebrechte. Benn auch ber Fremde im gefelligen Berfebre bie Ehren, Titel u. f. w. genießt, welche er nach Ausweis feines Paffes ober anderer Runde in feiner Beimath befit und führt, wenn auch der fremde Abelige von feinen Standesgenoffen als gleich und ebenburtig behandelt wird, fo hort doch diefe Gleichstellung auf, wenn es auf abelige Rechte und Borrechte antomnit. wenn irgend eine Beziehung auf ben Staat ober auch nur auf ben hofftaat hervortritt, mit Ausnahme vielleicht ber hoffahigfeit; bann entscheiben die landesgeset= lichen Eigenschaften. Bochftens pflegt Fremben von Abel und von höherem geiftlichen, auch wol vom gelehrten Stande ein eximirter Berichtsftand burch die Landesgefetgebung eingeraumt zu werben; es ift bies aber auch in der neuesten Beit baufig nicht mehr der Fall, da in febr vielen teutschen Staaten ber erimirte Berichtsftant auch für Inlander aufgehoben ift. Dag bas hiefige Dersonenrecht von bem heimischen Gesetze und Rechte bes Fremden ganglich unabhangig ift, zeigt fich befonders beutlich barin, daß jeder Souverain befugt ift, ben Fremden hoberen Stand und Rang, Abel und Amtstitcl beigulegen, ihnen Orden und Ehrenzeichen ju verleiben, welche fie in feinem Lande mit vollem Rechte führen und tragen, auch ohne Benehmigung von Seiten ihres Souverains, daß aber baburch in ihrem Baterlande ihr Stand und Recht nicht verandert wirb. Auch bie rechtlichen Folgen icanblicher Sandlungen und Strafen bes Fremden, Chrlofigkeit u. f. m., mag er fie bier oder auswarts begangen ober erlitten haben, richten fich nach bem biefigen Landesgefete. 2) Die Rechtsgefcaftsfähig. feit ber Fremden richtet fich in Ermangelung befonderer Befete ebenfalls nach ben allgemeinen ganbesgefeten. Sft ber Frembe nach hiefigem landesgesche fabig gu Rechtsgefchaften, fo find feine Rechtsgeschafte im hiefigen Lande rechtsbeständig und verbindlich, weil nach dem biefigen Rechte teine Ginrede dagegen verstattet ift, von dem auslandifchen Gefete aber feine folche entlehnt merben fann, ba biefce nur innerhalb feines Bebietes gilt, nicht im biebfeitigen Staatsgebiete fur hiefige Rechtsgeschäfte und für die hiefigen Landesgerichte. Ift ber grembe nach biefigem Landesgesete unfabig au Rechtsgeschäften, weil er hier noch minderjährig ift, ober als Frauensperfon nach bem Landesgefete eines Befchlechtevormundes bedarf, fo fteht ibm von Rechtswegen eine Einrede gegen die aus feinen hiefigen Rechtsgeschaften erhobenen Rlagen ebenfo wol zu, wie dem Ginheimifchen, mag er auch in feiner Beimath burdaus rechtsgefcaftsfabig fein. Er muß tamit nicht nur in folden Landern gehört werden und burchbringen, mo bas Befet bie von Minderjährigen, Frauenspersonen u. f. w. ohne Kormund eingegangenen Beschäfte für schlechthin ungultig erflart; fonbern überall, wo bas Befet für Auslander in Diefer Beziehung feine Ausnahme macht, ober bas Recht eine folche begründet. Rach gemeinem teutschen Rechte würde bem Fremden, welcher fich fur volljährig ausgibt, auch

<sup>16)</sup> Auf Grund des Code de procédure civ. Art. 420. M. Cucht. D. 28. n. R. Crite Section. LXIV.

damit burchbringt, bangt gunachft bavon ab, ob fich bas frembe Bericht bes fremben letten Bohnorts und bes Sterbeorts nicht gefetlich bewogen ober genothigt findet, feinerfeits bie Erbichaft fur bei ihm eröffnet gu erflaren, und bann, ob bas bortige Landesgefet Die beimifchen Erben beruft. Lettwillige Berfugungen muffen die landesgefetlichen Formen und Erfoberniffe haben. Gind biefe bei Errichtung berfelben im Auslande beobachtet worden, fo gilt die Berfugung in ber Beimath, mag fie ben bortigen Landesgefegen entfprechen ober nicht. Ift Die gefetliche Form fur lettwillige Berfügungen nicht ausschließlich, sonbern bezwecht blos die Musichliegung miderrechtlicher Ginfluffe auf Die Billensbeftimmung und Erflarung Des Erblaffers, Sicherung ber Berfügung gegen Berfalfchung und alle 3meifel ausschließende Beurkundung, fo ift neben berfelben fur ben Rothfall, bafern ber Erblaffer im Auslande bie einheimifden Formlichkeiten nicht beobachten fonnte, gmar nicht jebe an irgend einem Orte übliche und gultige Zeftamenteform, wol aber die gerichtliche Aufnahme ober Riederlegung verstattet, weil das fremde Landesgericht und fein beglaubigtes Zeugniß Glauben verdient und findet. Much ift leicht Die Berbindung jeber anderen Form damit möglich, wenn ber Frembe bas frembe Bericht darum bittet, um ber Berfügung auch in feiner Seimath die Gultigfeit ju fichern. V. Beftrafung ber Unterthanen für auswarts begangene Berbrechen. Das Strafrecht ber Staatsgewalt auch gegen ben abmefenden Unterthan ift außer Streit. Er wird ohne Bebenten und fobald ale möglich gur Strafe ge-Bogen, wenn er im Mustande ein Berbrechen gegen fein Baterland, feinen Souverain oder feinen Mitunterthan begangen, ober auch wenn er im Lande ober vom Auslande aus Fremde verlett hat. Ift aber auch ber Staat gur Beftrafung feines verbrecherifchen Unterthans verpflichtet, welcher fich ber Berfolgung und Beftrafung im fremden Lande, dessen Frieden er gebrochen hat, durch die Flucht in die Heimath entzogen hat? Die all-gemeine Regel, daß alle Rechte des Staats ebenso auch Pslichten sind, und daß der Staat zum Schuse des Rechts und der Gerechtigkeit berusen ist, sodert gewein Bestrafung bes Berbrechens. Allein bis vor Rurgem wurden auswärts begangene Berbrechen fast nur bann an ben Unterthanen geftraft, wenn fie bei einer erhobe-nen Entschädigungeflage bewiesen murben. In anderen Fallen blieb ber in feine Beimath geflüchtete Berbrecher gewöhnlich ftraflos. Denn gegen Auslieferung eigener Unterthanen emporte fich ber Stolz einzelner Bolfer, und die Unterfuchung und Bestrafung der Berbrechen, befondere ber im fernen Auslande begangenen, ift mit fo vielen Schwierigfeiten und Roften verbunden, bag auf bie Unflage bes Berletten und bie Erfuchungsfcreiben feines Souverains gewöhnlich nur Antworten erfolgten, welche die Untersuchung und Beftrafung, wenn auch nicht grabegu, boch inbirect ablehnten. In ber neueften Beit ift jedoch von mehren Rachbarftaaten ebenfo Die Auslieferung ber fremben, ale bie Beftrafung ber inlandifchen Berbrecher gegen ihre beiberfeitigen Unter-

thanen gegenseitig zugefagt worden <sup>18</sup>). Untersucht nun das einheimische Gericht aus diesem Grunde oder von Amts - und Rechtswegen die Sache, und sindet den Unterthan des Verbrechens im Auslande schuldig, so kann es nach der allgemeinen Regel nur die im Landesgesche angedrohte Strase erkennen. Sewöhnlich wird aber die mildere Strase erkannt; mit Recht. Setzt nämlich das ausländische Gesetz eine mildere Strase, so kann der Richter nicht über und wider das Recht, weil in und mit diesem Verbrechen in diesem Lande nur diese Strase enthalten, gesetzt, recht ist; wenn das hiesige Gesetz milder ist, kann der Richter nicht über das Gesetz. Mehre neue Strasgesetzbücher wollen Unterthanen megen im Auslande begangener Verdrechen stetzt nur nach der einheis

mifchen Strafgefetgebung beftraft wiffen 15).

BB. Recht ber Fremben im Staatsgebiete. Bebem Staate fteht unbezweifelt bas Recht gu, ben Fremden ben Gintritt in fein Bebiet zu verweigern, ober ibn unbefchrantt oder unter Befchrantungen und Bedingungen zu geftatten. Wer aber in bas Staategebiet tritt, tritt auch fofort, abgefeben von fremben Staate. oberhauptern und ihren Gefandten, unter Die Gewalt des Staates und unter feinen Schut. Es muß baber der Fremde ber Staategewalt, ihren verfaffungemäßigen Gefeben und Berordnungen, fowie den gefehlichen Berfügungen ihrer Behörden ebenfo Achtung und Geborfam leiften, wie ber Ginheimifche; er ift fur Die Beit feines Aufenthalts im Lande Unterthan (subditus temporarius). Die Staategewalt barf baber für bie Fremben in ihrem Bebiete befondere Befete erlaffen, meshalb man fich auf bas früher Bemertte bezieht. Bo es befonbere Frembengefete nicht, ober nur über einzelne Rechteverhaltniffe und Beziehungen gibt, ba tritt bas allgemein driftliche Bolferrechtsgeset ein, bag ben Fremben Recht gesprochen wird, wie den Ginheimifchen - Privatperfonen -, ein Gefet, welches auf bem eigenen inneren Befen ber driftlichen Staaten, auf ihrer gegenfeitigen Erfenntnig und Unerfenntnig, in der Achtung ber vernunftigen Menfchennatur und ihrer Berechtigung, ber naturlichen Rechtsfähigfeit bes vernunftigen Denichen, jumal ihres Unterthans, b. h. bag er Perfon ift, beruht. In Ermangelung befonderer Beftimmungen über fein Recht und feine Rechtsfähigfeit fann er nur ben allgemeinen Landesgefegen für - einheimifche - Privatperfonen unterworfen fein. Der Fremde fann nur Privatperfon fein, nur Privatrechte haben, mas nothwendig baraus folgt, bag er als Frember nicht Staatsburger ift, feine ftaatsburgerlichen Rechte haben und üben fann. In Ermangelung ausbrudlicher Befdrantungen gemabrt

<sup>14)</sup> Foelix, Droit international privé (Paris 1843.) 111. Tit. 9. ch. 2. p. 516 — 533. 15) B. B. Defterr. Strafgeset. Art. 36. Königl. sáchs. Strafgeset. Art. 2. Aburing. Strafgeset. Art. 2. Aburing. Strafgeset. Art. 2. Nach dem thuring. Strafgeset. a. a. D. tritt indessen, wenn das im Auslande begangene Berbrechen nach den Gesen des Auslandes mit keiner Strafe bedroht ist und nicht gegen das Inland, dessen Staatsoberhaupt, dessen Behörden oder dessen Angehörige gerichter war, Strassosiafeit ein.

nach den Landesgesetzen zu beurtheilen ift. Wenn auch das Berlobnif an fich fein 3wangsrecht auf Beirath geben follte, fo wird boch ber Braut faft in allen drift. lichen Staaten ein foldes zugesprochen, wenn bie eheliche Beiwohnung erfolgt, ober boch, wenn Schwangerung hinzugefommen ift. Die Zwangsbeirathen find faft überall entweder ausbrudlich abgefchafft, oder ftillfcmeis gend außer Gebrauch gekommen. Statt beffen werben Frau und Rind burch Urtheil ehelich gefprochen, und es werden der Frau, wenn und weil bei entschiedenem Biderwillen des Mannes fogleich auf Scheidung gewöhnlich erfannt wird, die Rechte bes an ber Chescheidung unschuldigen Theils zuerkannt. b) Die Che ber Fremden genießt, wenn fie nach ihrem beimathlichen ober bem hiefigen Rechte möglich und nach bem beimischen, oder dem hiefigen, oder dem Rechte bes Beirathsortes gultig eingegangen ift, als Che Anerkennung, und wird als folche mit ihren perfonlichen und vermögensrechtlichen Folgen nach bem hiefigen Rechte gefcutt. aa) Die fremden Chegatten haben biefelben fittlichen, perfonlichen Rechte auf und zu einander, wie die einheis mifchen, ba Bertrage zwifden Unterthanen über die fitt-lichen und rechtlichen Birfungen ber Che nicht geftattet find. Doch werden bie morganatischen Chen der Souveraine und ber Mitglieber ihrer Familien überall als folche in Europa anerkannt und behandelt. Morganatifche Chen frember Unterthanen bingegen tonnen in ihrem Unterschiede von ben echten und rechten Chen nur in fomeit anerkannt werben, als bas Landesgeset es qulagt; fonft gelten nur die auf bas Bermogenbrecht bezüglichen Bestimmungen. Auch bie Chefcheibung frember Chegatten fann, wenn die Landesgesete nichts Anderes verordnen, von den Landesgerichten nach den Landesgesegen erfannt werden, besonders wenn die Chegatten ihren Bohnfit bierher verlegt haben. Denn über ben rechtlichen Beftand einer hier beftebenden, obgleich im Auslande gefchloffenen Che haben die Landesgerichte ebenfo zu entscheiben, wie umgekehrt über bie rechtlichen Folgen einer im Auslande ertannten Scheibung. Lagt daher das Landesgeset keine wirkliche Trennung des Chebandes, teine wirkliche Chescheibung, sondern nur Trennung der Chegatten von Tifch und Bette auf unbestimmte Beit zu, so konnen auch die im Auslande gesichiedenen Chegatten bier nur als von Zisch und Bette auf unbestimmte Beit getrennte betrachtet werden, und durfen daher bier bei Lebzeiten bes anderen fich nicht anberweit verehelichen, sowie umgekehrt die von katholischen Chegerichten auf unbeftimmte Beit getrennten Chegatten in ben protestantischen Landes- und Chegerichten als gefcbiebene gelten. bb) Das eheliche Guterrecht ber fremden Chegatten ift wol berjenige Theil bes prattifchen europaifchen Frembenrechts, über welchen ber meifte Streit obwaltet. Indeffen find die Schwierigkeiten meniger in ber Sache felbft begrundet, als fie vielmehr von ber bisherigen Doctrin herrühren. Auch für die Suterrechte der Chegatten muffen bie allgemeinen Regeln als maßgebend aufgestellt werben, "daß im Lande das Landesrecht bas alleinige und allgemeine Befet ift;

daß aber auswärts wohlerworbene und bewiefene Rechte Anerkennung und Schut finden, soweit das Landesrecht es verstattet." In letterer Beziehung ift aber das Lan-besrecht wol nirgends ein hinderniß, da überall ben Chegatten die Ordnung ihrer vermögenerechtlichen Berhaltniffe nach Belieben burch Bertrag (Cheftiftungen, Chevertrage, Chepacten, pacta dotalia) wenigstens bei Eingehung der Che, und bei Beranderung bes Bobnfibes die Beibehaltung ihres bisherigen Guterrechts, wenn auch in manchen Lanbern nur nach gerichtlicher ober öffentlicher Berlautbarung, gestattet ift. Die gangbare Lehre will in Ermangelung rechtsbeständiger Chepacten die ehelichen Buterrechte nach dem Rechte bes inlandifchen ober auslandifchen Bobnfiges ber Chegatten, b. b. bes Chemannes, beffen Bohnfit rechtlich gugleich als ber ber Frau gilt, weil die Frau ihm folgen muß, beurtheilt wiffen. Darüber aber find bie größten Rechtslehrer uneinig, ob das Recht des erften Bohnfites, wo ber Brautigam bei Gingehung ber Che, ober bas Chepaar nach berfelben zuerft gewohnt hat, ober das Recht des letten und des jedesmaligen Bohnortes bas eheliche Guterrecht bestimme, ob alfo bas eheliche Guterrecht mit bem Bechfel bes Bohnorts fich andere ober fortbeftebe. Auf bas Recht bes Beirathsortes wird bagegen tein Gemicht mehr gelegt. Buvörberft fleht ber Ausbrud ber gangbaren Lehre: bas Guterrecht fei nach dem Rechte des inlandischen ober auslandischen Bobnortes zu beurtheilen, ber richtigen Ginficht febr im Bege. Es ift die Regel festzuhalten, daß jedes Landesgericht nur nach bem gandesrechte urtheilen barf und fann; bag es aber, soweit bas Landebrecht es gulagt, auswarts wohlerworbene Rechte anertennen und ichuten muß, wenn und soweit beren rechtlicher Erwerb bargethan ift. Bleichgültig ift für die betreffenden Rechte und deren Sout, ob bei diefem Beweife außer der ben Erwerb begrundenden Thatfache auch bas Gefet ober Recht bewiesen werden muß, in beffen Folge biefe Thatfache ben Erwerb begrundet, ober ob der Beweis eines Bertrags geführt wird und genugt. Der Richter hat es gar nicht mit bem ehelichen Guterrechte bes Fremben als folchem, fondern mit den einzelnen ftreitigen Rechten gu thun, in welchen er den Fremden fcutt, wenn und foweit er fie beweift. a) Der burchreifende Fremde behauptet fich alfo in feinen Rechten, welche ihm nach Bertrag ober nach bem beimathlichen Landesgefete zustehen. Ramentlich behalt er bas ihm nach letterem zustehende Recht, in bie Rechtsgeschafte feiner Frau einzuwilligen, als wohlerworbenes Familienrecht und Familienverhaltnif. Daher find die Rechtsgeschäfte der Chefrau, welche unter folder ehelichen Bormunbichaft fteht, auch im Auslande obne Ginwilligung bes Chemannes ungultig. Diefe Ginwilligung muß aber auch hinzutreten, wenn zwar nicht in der Beimath des fremden Chepaares, aber im hiefigen Lande, wo die Frau ein Geschäft abschließt, Die ehemannliche Buftimmung bei Bermeibung ber Ungultigkeit erfoberlich ift, weil Die Chegatten bier unter hicfigem Rechte fteben. 6) Saben fich die fremden Chegatten hier niedergelaffen, fo werden die Rechte berfelben

es in seiner Beimath wirklich ift, also bort mit Erfolg verklagt werden tann, die replicatio doli entgegenstehen. Diefem folgen die teutschen Gesethucher, welche die biefigen Rechtsgeschäfte bes Fremben, wenn fie nur nach ihrem einheimischen Rechte rechtsbestandig find, gelten laffen. Sebenfalls erleiden Die Fremden baburch tein Unrecht, weil fie in ihrem Baterlande doch verklagt und verurtheilt werben fonnten und mußten, bas Berfahren alfo nur abgefürzt wird. Die teutsche gemeinrechtliche ober civilrechtliche Pracis ift bisher allerdings bagegen gewesen und hat die Frage, ob ein Fremder gemiffe, von einer Bestimmung des Gesetze abhangige Eigenfcaften habe, g. B. volljährig ober minderjährig fei, nach dem Rechte feines Staates beurtheilt; allein europaifches Bolfergewohnheitsrecht ift bies nicht. Denn 3. B. in England ift ber 14jahrige Auslander ebenfo rechtsfähig, fähig zu Rechtsgeschäften und Berfügungen über feine bortigen Rechte, wie ber Englander. Inbeffen haben mehre Befengebungen biefe teutsche Praris feftgehalten 17), mas theils auf ber althergebrachten Bermengung ber perfonlichen Rechte ber Unterthanen in ber Frembe, und ber Fremben in ihrer Beimath und in unserem Lande, welche bie Doctrin unter Gine Regel ju ftellen versuchte, theils auf ber reichsrechtlichen Ginbeit aller teutschen Lande zu beruhen scheint. II. Familien-recht ber Fremben. Das Familienrecht bilbet anscheinend eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, indem Die Familienrechtsverhaltniffe ber Fremden gewöhnlich nach bem Rechte und Gefete ihrer Scimath beurtheilt werben. Allein in ber That handelt es fich nur barum, baf bie Landesgerichte bie auswärtigen, b. b. im Auslande nach den Befeten beffelben mohlerworbenen Familienrechteverhaltniffe ber Fremben anerfennen und ichuten; im Uebrigen aber, b. h. in ber Beurtheilung nicht nur aller bier begrundeten oder bestehenden Familienverhaltniffe, fondern auch in allen aus diefen und jenen entfpringenden Rechten und ben barin und barüber entftebenden Rechtsstreitigkeiten haben die Landesgericht: lediglich nach hiefigem Landesrechte und Befete zu verfahren und zu entscheiden. Die Landesgesete bestimmen baber bas Cherecht der hier lebenden Fremden, die alterlichen und findlichen Rechte und Pflichten und Die Bormundschaft. 1) Cherecht der Fremden. Die Che hat zwar bei allen driftlichen Boltern die befondere Bunft und den fraftigften Schut des Staates und Rechtes; aber, abgefeben von bem mefentlichen Unterschiede Des tatholischen und evangelischen Cherechts, enthalten auch nicht blos die evangelischen, sondern auch die tatholischen Lan-bestirchengesete und Chegesete manche geringere Abweichungen und Berfchiedenheiten, welche ebenfo mol, wie die wichtigeren allgemeinen Borfdriften, von ben geiftlichen und weltlichen Behörden und Gerichten, fowie von den fremden und ben einheimischen Unterthanen ju beobachten find. Diefe befonderen und eigenthumlichen Gefete konnen sowol die Heirath, als auch die Che und beren rechtliche Folgen betreffen. Die rechtlichen Folgen der Che, die gegenseitigen Rechte der Chegatten werden durch bas Landesrecht bestimmt, die Begrundung des Berhaltniffes durch das Recht bes Entftehungsortes. a) Die Beirath, ber Bertrag, die übereinstimmenbe Billenderflarung zweier Perfonen verfchiedenen Ge-fchlechts, mit einander in der Che zu leben, tann auch von Fremben im Lande nur von ben nach bem Lanbesgefete Beirathefabigen und nur in der landesgesehlichen gorm geschloffen werden. Die Beirathefabigfeit ift bei Fremben, wie bei Ginheimifchen, nach bem hiefigen Lanbesgesehe und Rechte zu beurtheilen. Stehen ber Seirath diefer beiden Perfonen landesgesetliche Sinterniffe entgegen, 3. B. zu nahe Bermandtschaft, fo tann bie Trauung von bem bagu bestellten Rirchen - ober Staats. diener nicht vollzogen werben, obwol nach bem beimifchen Rechte bes Fremben Diefer Bermanbtichaftsgrab bie Che nicht hindert; benn der betreffende Beamte ift an bas Landesgeset gebunden. Außer bem inlandifchen Gefete muß aber ber Frembe in ber Regel auch feinem heimischen Rechte genügen, ba alle driftlichen Rirchen-und Landesgesethe bestimmen, daß ber Fremde ober die Fremben burch formlich beglaubigtes Kirchen - ober Staatszeugniß, in England burch ben Gib, nachweisen, daß fie in ihrer Beimath nach beren Geschen heirathefahig find und auch biefe bestimmte Person ehelichen burfen, baß bas Aufgebot in der gefehlichen Beife erfolgt und tein rechtlich begrundeter Ginfpruch erhoben worben ift, in beffen Folge nach bortigem Landesrechte bie Beirath nicht ftattfinden burfte. Der Ginfpruch nämlich mußte auch im hiefigen Lande, wo berfelbe nach biefigem Rechte beurtheilt wird, die Beirath besonders eines Einbeimifchen mit bem Fremben bebentlich finden laffen und binbern, weil nicht nur ber Fremde beshalb in Anfpruch genommen, fondern möglicher Beife auch Die Che felbit für nichtig erklart werden konnte, wenn das Chepaar in bie Beimath bes Fremben fommt. Daber muß ber Fremde in ber Regel nachweisen, daß feiner Beirath mit Diefer bestimmten Perfon nach feinem beimifchen Rechte tein hinderniß entgegenftebe. Die Form ber Beirath ber Fremben fowol mit einander, als mit Ginbeimifchen, tann hier nur die in ben Landesgefegen begrundete fein, weil jede andere im hiefigen Lande die beabsichtigte recht. liche Birfung, die Che, nicht haben, und eben beshalb bas barauf gegrundete Beifammenleben ber vermeintlichen Chegatten unerlaubt und ftrafbar fein murbe. 280 also kirchliche Trauung nothwendig ift, wie in protestentischen gandern, genügt die in der Beimath bes Rremben gur Bollziehung ber Che hinreichende Erflarung vor Pfarrer und Beugen hier nicht, und wo, wie in Frankreich und in den teutschen Provingen, welche bas frangöfische Recht beibehalten haben, Civiltrauung nothwenbig ift, genügt bie firchliche Trauung nicht. Bon Fremben werden hier gewöhnlich beide Formen beobachtet. um auch zugleich fur die Beimath ihre Beirath gultig gu machen. Ift bie landesgesetliche Form nicht beob. achtet, fo gilt bas gegenseitige Cheversprechen rechtlich nur für ein Chegelobniß, deffen rechtliche Berbinblichteit

<sup>17)</sup> Cod. Bavar. Maxim. Civ. I. c. 2. §. 17. Preuß. Landr. Ginl. §. 34. Defterr. burgerl. Gefetb. §. 34.

rathsortes gelten, was Riemand mehr behauptet. Ebenfo wenig wird es durch die Che bestimmt; denn die Che ift tein Bertrag ober Rechtsgeschaft, fondern ein Rechtsverhaltnis von fittlicher Art und Folge. Bielmehr wird es burch bie Bahl bes erften Chewohnfiges, wohin ber Chemann die Frau führt, bestimmt; biefes ift aber nicht nothwendig fein bisberiger Bohnfit, fondern er fann fich fofort nach ber Beirath nach einem anderen Belt-theile einfchiffen und fich bort erft einen Bohnfit fuchen, alfo gur Beit ber Berheirathung gar feinen Bohnfit haben. Liegt aber in ber Bahl bes erften Chewohnfites der flillschweigende Bertrag, Diefes landesgesetliche Buterrecht anzunehmen und zu haben, ober mit Savigny Die freie Unterwerfung unter bas Recht beffelben; warum foll nicht auch in ber Bahl bes zweiten, britten, vierten Bohnortes ber fillschweigenbe Bertrag ber Annahme bes bort geltenden Guterrechts ober bie freie Unterwerfung unter daffelbe angenommen werben? Ramentlich, wenn bei der Riederlaffung die ausdrückliche Verficherung, ben Landesgeseten fich unterwerfen zu wollen, gefobert ober ftillschweigend, ale aus bem Gintritte in bas Staategebiet folgend fich von felbst verstebend angenommen wird? Selbst ber Widerspruch ber Frau bei bem Bechsel des Bobnfites gegen das bort geltende Guterrecht mußte bier für gang unerheblich gehalten werben; berfelbe mare eine mit ber Thatfache bes Gintritts in ein anderes Staatsgebiet und der dadurch begründeten Unterwerfung unter bie bortige Befetgebung und Staatsgewalt unvereinbare, im offenbaren Biberfpruche ftebenbe und daber felbst nach eivilrechtlichen Grundsagen nicht zu beachtende Protestation, so lange folche nicht zu einem Bertrage der Chegatten über ihr Güterrecht geführt hat. Es bleibt dabei, daß nach bem oben Bemerkten die vermöge der Landesgesete über das Güterrecht, wie über andere Rechtsverhaltniffe, wohlerworbenen Eigenthumsrechte und anderen Bermogenbrechte in jedem Lande an= ertannt und geschütt werben, daß aber bas Gefet über bas Guterrecht ebenfo wenig, wie andere Landesgefete, zu den wohlerworbenen Privatrechten gehören fann, fondern in jedem Lande für die dortigen Rechtsgeschäfte und Rechteverhaltniffe bie Landesgesete gelten muffen. Auch bedarf es, mas hier die Sauptfache ift, der Anfechtung des allgemeinen Bolferrechtsgefetes gar nicht, um der Chefrau auch bei der Ueberfiedelung in ein Land, wo allgemeine Gutergemeinschaft Gefet ift, ihr Beirathegut und ihr übriges Bermogen gu bewahren und gu ficern. Die Berandernng bes ehelichen Guterrechts tritt namlich nur in Ermangelung rechtsgultiger Cheftiftungen ein; Die Mitgift beruht aber auf einem Bertrage; es behalt baber bie Chefrau nach allen driftlichen Landesrechten nicht nur die gesetzlichen Vorrechte ber dos und ihr Eigenthum an tem Paraphernalgute, fondern bas gange vertragemäßige Guterrecht nach ber Auslegung ober Erganzung besjenigen Landesgesetes, unter welchem und nach welchem ber Bertrag eingegangen worden ift. Die von Bachter angenommene genauere Bestimmung des Dispositivgesetes trifft bier volltommen gu. Der Dotalvertrag ift als wirkliches maggebendes Rechts-

gefchaft, als bic Billenserflarung ber Parteien über ihre gegenfeitigen Rechteverhaltniffe in jeder Begiehung nach dem fremden Landebrechte auszulegen und zu erganzen, und fo auch zu beweisen. Es tommt baber auch barauf Richts an, ob der Dotalvertrag die dafür im Gefete bes neuen Bohnfites vorgeschriebene Form hat; es genugt, wenn er an feinem Orte rechtsgultig abgefchloffen ift. — Soll nun bas allgemeine Bolferrechtsgefes, bas in jedem Lande nur das Landesrecht als allgemeines Befet gilt, auch fur bas eheliche Guterrecht volle Beltung haben, fo tonnen bie Berhaltniffe ber Chegatten, welche Bermogen in mehren ganbern befigen, febr verwidelt icheinen. Es ift namlich möglich, bag bem Chemanne in dem einen gande unbefchranttes Berfugungsrecht über bas gange bortige eheweibliche Bermogen gufleht, welches nach bem Rechte bes jegigen Bobnfiges au den eigenen Gutern der Frau gehört, weil hier nur Die Errungenschaft gemeinsam wird, mabrend im britten Lande allgemeine Butergemeinschaft, im vierten Dotalrecht gilt. Indeffen verschwinden biefe Berschiedenheiten und Biderfpruche, wenn auch in jedem gande, namentlich in Ansehung ber Grundftude, bas Landesrecht ftreng festgehalten wird, in der ordentlichen Che von felbft baburch, bag in bicfer, ber Gemeinschaft bes gangen Lebens, auch der gemeinschaftliche Benug des gangen Gintommens enthalten ift, und im vorliegenden galle auch bas mahrend ber Che Erworbene und Erübrigte, b. i. bie Errungenschaft beider gemeinschaftlich wird. Die meiften Zuriften, namentlich auch die englischen und amerifanischen Berichtshofe, laffen für Brundftude bas Recht jedes Landes, für bewegliche Sachen bas Recht bes Bohnfiges ber Chegatten gelten, weil lettere keine fefte Lage hatten, sondern der Person folgten und nach deren Rechte baber zu beurtheilen waren. An einem eigentlichen Rechtsgrunde bafur mochte es jeboch fehlen 22), fofern die beweglichen Sachen nicht zu bem Gintommen geboren, ale auf beffen Erhebung, Gingiebung und Ginflagung dem Chemanne wol nach ben Befeten aller driftlichen Staaten, wenn auch aus verschiedenen Rechtsgrunden, ein unzweifelhaftes Recht zufteht. Ueber bie anderen beweglichen Sachen murbe er nur bann rechtliche Berfügungen ju treffen befugt fein, wenn fie jum hiefigen Bermogen ber Frau gehoren, ober weil er nach beiben Landesgeseten sonft irgend ein wohlerworbenes eigenes Recht oder boch die Verwaltung hat. Trifft nun aber ber Chemann vermöge feiner hier landesgefet-lichen Rechte über bas bewegliche ober unbewegliche Bermogen ber Frau Berfügungen, welche gegen ihren Billen laufen und bem Rechte bes Chewohnfiges zuwider find, g. B. er verfauft in England gelegene Grundftude, mabrend nach bem Rechte bes Chemobnfiges ihm nur die Verwaltung und ber Riefbrauch bes ehemeiblichen Bermögens zukommt, fo handelt er offenbar unrecht und tann von ber Frau im Gerichte bes Bobnfites bafür in Anspruch genommen werben. hier gilt namlich bas hiefige Gefet, nicht blos für die hier gelegenen

baburch teineswegs andere, ale fie bei vorübergebendem Aufenthalte maren; jeder von beiden bebalt Die moblerworbenen Rechte, wie er fie mit in bas Land gebracht bat; aber zu ihren wohlerworbenen Rechten gehört nicht bas Landesgefet ihrer Beimath, wenn bies auch beftimmt, daß die Chegatten immer und überall in Gutergemeinschaft leben follen; benn bas Landesgefet hat nur Gultigfeit innerhalb ber Landesgrengen; im hiefigen Lande gilt hiefiges Gefet und Recht. Es fommen baber in ber That Die fremden Chegatten durch ihre Rieberlaffung im Lande unter ein anderes Befet bes ehelichen Guterrechtes. Saben fie bieber in Gutergemeinschaft gelebt und es gilt in dem Lande, wo fie nun mohnen, Dotalrecht, fo bort ihr gemeinschaftliches Eigenthum und Recht fogleich auf; es wird jedem fein Antheil an bem gangen ober an dem gemeinschaftlich erworbenen Bermögen bewahrt, aber auch bestimmt: die Frau erhalt Die Balfte bes gangen gemeinfamen Bermogens, ober ber Errungenfcaft, Diefe naturlich neben ihrem Gingebrachten, für fich als dos u. f. w. Diefe Theilung Des bisher gemeinfamen Bermogens wird von ben Chegatten, welche thatfachlich in ungetheilter Gemeinschaft bes gangen Lebens, bes Befites und Genuffes bes beiberfeitigen, nur juriftifch getheilten Bermogens bleiben, taum bemertt; fie ift aber auch in aller Beziehung gerecht. Die Chegatten behalten ober erhalten nämlich, was jedem von ihnen nach ihrem heimathlichen und nach hierlandiichem Rechte gebort ober gutommt, und ihre neuen Mitburger tonnen unbedenklich mit ihnen, wie mit ein-ander, handeln und verfehren. Begen Diefer Beranberung bes ehelichen Butergemeinschafts und Dotalrechts fann fcwerlich gegen bas allgemeine Bolferrechts. gefet, daß die aus fremdem gande übergesiedelten Che-leute in Ermangelung gultigen Uebereintommens nach hiefigem Landebrechte leben und beurtheilt werden muffen, Bweifel erhoben, feine Allgemeingultigfeit bezweifelt, feine Berechtigfeit bestritten werben. Dagegen unterliegt bie Anwendung Diefes Rechtsgesets auf den umgefehrten Fall vielem Bedenken. Es tommt in Frage, ob die reiche Frau, welche aus ihrem ober ihres Baters Bermogen ihrem Manne eine reiche Mitgift zugebracht bat, und außerdem vielleicht noch bedeutendes Paraphernalgut befitt, baburch, daß ber Mann, welchem fie folgen muß, beffen Bohnort rechtlich auch der ihrige ift, in ein anderes Land überfiedelt, ihre Dotalprivilegien und ihr Eigenthum am Paraphernalgute verlieren foll, weil in dem neuen Bohnfite, 8. B. England, alle Guter und Schulden der Frau auf den Mann übergeben, oder halb verlieren foll, weil im dortigen Landesrechte die allgemeine Gutergemeinschaft begrundet ift. Die Ermagung und Entscheidung bes natürlichen Rechtsgefühls, welches der Annahme eines folchen Berluftes zuwider ift, mogegen auch jede noch fo bundige Deduction ohne Erfolg ftreitet, hat fo viele bedeutende Rechtsgelehrte veranlaßt, bas hier aufgestellte allgemeine Rechtsgeses zu bestreiten und im Gegentheil bas Guterrecht bes erften Bobnfiges ber Chegatten für bie gange Dauer der Che als maß. gebend, ale Gefet ju betrachten. Aber felbft in ber

Begrundung biefer Unficht weichen die bedeutenbften Rechtslehrer von einander ab. Es gibt barüber folgenbe verschiedene Meinungen. Rach der ersten liegt in der Eingehung ber Che ber flillschweigende Bertrag, bas Guterrecht nach bem an bem gegenwartigen Bohnfite geltenben Gefete unabanberlich bestimmen zu wollen 19 Gine andere Anficht ftust bas cheliche Guterrecht lebiglich auf bas am Bohnfite geltenbe Gefet; mabrend aber Einige baraus folgern, bag mit bem Bechfel bes neuen Bohnfiges auch bas Gefet bes neuen Bohnfiges enticheiben muffe, bag alfo jeber Bechfel bes Bohnfiges ein anderes Guterrecht gur Folge haben tonne, feben Andere bas Gefet bes erften Bohnfites ber Chegatten als ein Dispositivgeset an, welches bie Folgen und Birfungen eines Rechtsgeschafts, hier ber Seirath ober Che, naber bestimme, ben unvollständig ausgebruckten Privatwillen binfictlich bes ebelichen Guterrechts ergangen wolle "). Eine britte vermittelnbe Meinung verwirft, wie bic zweite, bie Annahme bes ftillschweigenben Bertrage, und lagt gleichfalls nur bas Gefet bes gu jeber Beit vorhandenen Bohnfiges entscheiben, jeboch mit ber Befchrantung, bag bas bei Gingebung ber Che einmal erworbene Bermögen unverandert bleibe (als wohlerworbenes Recht) und nur ber funftige Erwerb burd das Weset des neuen Bohnfiges geregelt werden foll 20). Gine vierte Anficht wird von Savigny aufgeftellt 21). Er verwirft fowol die Theorie des ftillschweigenden Bertrage, ale bie, bag bas ebeliche Buterrecht auf bas Gefet des Bohnfites fich ftute, und grundet feine Unerften Bohnfiges der Chegatten für alle Beiten und ungeachtet alles Wechfels bes Bohnfiges maggebend fein foll, auf freie Unterwerfung ber Chegatten, namentlich ber Chefrau unter bas Recht bes erften Bohnfiges, welche auch auf negative Beife, burch blogen Richtwiderfpruch bentbar fei; eine folche freie Unterwerfung fei aber fur bas ortliche Recht bes neuen Bohnfiges in bem Falle, wenn die Beranderung ber Frau nachtheilig und fie damit nicht zufrieden fei, nicht vorhanden, und barum fei fur biefen gall die Menderung des Onterrechts bei bem Bechfel bes Bohnorts ju verneinen. Schon bie verschiedene Begrundung ber Anficht, welche Das cheliche Buterrecht bes erften Chewohnfites fur immer maggebend auch bei jedem Bechfel bes Bobnfibes erflart, zeigt, wie mislich es bamit ftebe. Das ebeliche Buterrecht neu verheiratheter Chegatten wird nicht burch die Beirath bestimmt; fonft mußte das Recht bes Bei-

<sup>18)</sup> Bergl. über die Streitfrage Bachter im Archiv für civil. Praxis. 25. Bd. S. 49—55. Savigny, Syftem des heut. rom. Rechts. 8. Bd. S. 338 fg. 19) Lehterer Meinung ift Bachter a. a. D. S. 52. Für die Aenderung des ehelichen Güterrechts mit dem Bechsel des Bohnsibes sind Eichhorn, Deutsch. Privatrecht §. 35. Rot. 9. §. 310. Story, Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic. (Boston 1841.) §. 187. 20) Kierulff, Gem. Civilrecht S. 78. 79 (am Schlusse der Anmertung). Puchta, Pandetten §. 113 und: Borlesungen §. 113. Bergl. darüber Bachter a. a. D. S. 50 (Rote 264) und S. 54. 21) Savigny, Syftem 8. Bd. S. 331.

rachisertes gelten, was Riemand mehr behanntet. Ebenfo g wird es burch bie Che beffimmt; benn die Che ift tein Bertrag ober Rechtsgefchaft, fembern ein Rechtsverhältnis von fatticher Art und Folge. Bielmehr wird es durch die Bahl des erften Chemobuciges, wobin der Chemann die Fran führt, bestimmt; biefes ift aber nicht wendig sein bisheriger Behnfit, fendern er fann fich fofort nach ber Heirath nach einem underen Belttheile einfehiffen und fich bert erft einen Behnfig fuchen, elfo pur Zeit der Berheienthung gar feinen Beinch ien. Liegt aber in der Bald des erften Chenschnfiges der Milifurcigende Bettrag, diefel landesgefestiche Güterreift angunchmen unt ju beben, eber mir Cavignu Die finie Untermerfung unter bas Meht befelben- warme ht and in der Ball bes pweiten, deinen, wierten Bofmertes ber fillfchweigende Bertrag ber Annahme sen mouseures der mangenengende Kertrag der Annahme des doot gekenden Günerreinsi oder die fesie Latermer-fung unter dosselbe angenommen werden? Annenlich, wenn dei der Michalossing die andersälliche Berficherung, den Landesgeschen sich unterwerfen zu wollen, zesebert oder füllschweigend, als aus dem Einteinte in des Staats-gebiet seigend sich von felbet verlichend ungenommen wird? Gestaf der Michalossach der Landesich? Celle der Biderfrench der Fenn bei ben Bechiel des Behnfiges gegen bas durz geltende Gitterzeite unifte bier für gung merhaltig gehalten werden: derfelbe ware eine mit der Datfache bei Entrete in en indezel Stantiguet und der beiburd begrundeten Intermerfung unter die durige Crisgebung und Stunigenalt un-Dereindene, in ofenbaren Siderfreite febende und daber filde mad amiliabilithen Cambinen nicht ar benchande Pentefinien, is lange inte nicht at inent Bertrage der Chronitter über ber Gutereibt geführt bet. Es bleibt dabe. daß und den then Beneatten die vermige der kundelgelige über des Tuterzeht, wie über andere Arbitionshallmife weltlemerkenen Egenthurnienter und underen Bermapensteine in jedem bende meentannet und gefchiest werden. Inf wier las Cefes wier el Cinconfe charle many, bore milico Emilisychise, pa den authorischenen Produccionen geboren fann. imden in johrne kande die die dierigen Aechtsgeschafte 200 Medinberteitmife bie Embesgefehr gelten mitfen. d bedauf et, was dier die handliche if der Aufeiten des allgemeinen Salkereinspriedes zur nicht, une due Chefinus und der der Teberfielletung in ein kank, ne algemene Gitergementibult Beis it in genutisput mit de dicipis Consider at receives mit ar den. Die Cemillerung des elefichen Paterarius witt rantid me n Conneguing reinsquitige Beliffunwar en- de Mingit benfit wer mit enen Bentagees behalt daber die Gertran was allen sterillichen Eusdefenden under mie die gefestlichen Berreite der ins und der Segendauer un ben Jaconsberratquie wiebern das gange nettragbnissige Guterreiter und ber Auslerung eber Ergangung bassengen bandersgefenes unter welchen **mt mt m** den der Bertrug angegengen matten K Die von Beide ungennmanne primiter Befinnung de Bedauftingeiges rift sier sellimmen ju. Zer denten Erichten befehre fie D. gentent

geschäft, als die Millenserklurung ber Partier iber ibre gegenleitigen Rechtborhaltniffe in jeber Begiebung nuch bem fremben kanteleechte aniquiegen unt ju mangen, und fo and in beweifen. Es fommt baber und Incanf Richts an, ob ber Dotalvertrag bie baffer in Belde des neuen Befinfiges vorgefchriebene form bet ich gemigt, wenn er an feinem Dete rechtigultig degeftlichen ik. — Eel um bas allgemeine Belkerreitrigete bas in jedem Lande une das Landescoht als allgemeines Selet gilt, auch fur bas cheliche Guterreiht volle Getung baben, fo tonnen bie Berhaltniffe ber Chegatten, melde Bermigen in mehren Lindern befichen, febr voswielet iheinen. Es ift namlich miglich, baf bem Chemanne in dem einen Lande unbefchränktet Berfugungrecht über bas ganze berrige ebewahliche Bermigen feht, welches nach bem Reine bes jegigen Bounfiges ju den eigenen Gutern ber Jenn gehört, well hier nur die Errungenichaft gemeinkam wird, während im britten Lante allgemeine Gittergemeinfchaft, im vierten Dotalrecht gilt. Judeffen verschwinden diese Berleitenheiten mit Biterfpriche, venn und in jedem Embe, somensint in Anfeinung ber Geuntefinde, bai kandestent fremg Ekyebalten wird, in der arbentlichen Che wer Chie de duch, daß in diese, der Geneinschaft des gamen kebens, und ber gemeinfchefeliche Cenuf bes jamen Enframens enhalten it, mit in vorliegenden falle und des matrent der Che Conschene und Cribeique, 1. die Ermqenichaft beiber geneuchtaftlich wied. Die mether Jurites, remented and hie englishes mit meilmicher Geichtebere, luffer für Gembfiede bes Nate ples timbes für benegliche Eachen las Nate des Behnitzes der Chegatten gelten, wel lettere leine fefte Lage batten, fondem ber Perfon folgten und rach der Kehre debe at renchelen wieen. In einen egentlichen Redrigembe lafter nichte is 30st fellen . wen de ieneglichen Beiten nat zu ben Enkonnen phoces as suf Icker Ereiung, Engehung und Bu-Lagung den Chemanne wat rack der Keizen aller brillion Euster van má mi scándan keins printer en medsklates Kebr zilen. Less die मिन्न प्राथमित है और उत्पाद है और उन्हें कि उन्हें iche Berfigungen zu welfen beliegt fen wenn fe zum nesqui Bransqui de Jan pénaci sue vel e sah ंतरित रेमार्क्स्ट्रेसित जारि दातार या स्तर्भकार्यकार्य eques Nedt wer 18th de Brewaltung ist. Leffe un de le Chemin seine ene de anderes iden keine iber der ienensiche eber unbewegliche kermigra de Jean Berfugungen welche gegen frem Bilen aufen mit dem Active des Chemischinges aureber ind . L - reduft u England gelegene Kembluck, matrent und den Achte des Chemanifices inn use die Bernatung and der Respectation Bernigens allement 's hendelt e sfender meeste und fann um ber fran in Berichte bes Bedenfiges Infue is Antherini genommen werden. Her git winles des netige Softs nicht net fie die niet gelegenen

Büter, sondern für das ganze gegenseitige Rechtsverhaltnif ber Chegatten, mithin auch fur die gefammten Bermögensverhaltniffe, weil in und mit der Gemeinschaft bes gefammten Lebens ber Chegatten auch bas gegenfeitige vermögenerechtliche Berhaltniß berfelben fich nach dem Gefete richten muß, unter bem die Che fteht. In bem beimathlichen Gerichte, bem bes Ehemobnfiges, tonnte alfo die Chefrau mit gug und Recht und mit allem möglichen Erfolge gegen alle Berfügungen bes Chemannes, welche ihrem ehelichen Guterrechteverhalt. niffe zuwider laufen, protestiren, und ibn, foweit die Macht bes Berichts reicht ober fcredt, baran verbinbern, ober ihn auch, wenn die angebrobten Strafen u. f. w. ibn nicht abichrecken ober abhalten follten, zwingen, bas für bie in England vertauften Grundftude und anderen Sachen erhaltene Raufgeld herauszugeben und ben erweislichen Schaben zu erstatten, wenn er fie nicht gurudtaufen tann. Es ift alfo allerdings möglich, baß die Frau zu ihrem Rechte kommt, und ebenfo auch der Chemann, wenn burch die Frau auf Grund bes auslanbischen Gesetzes sein einheimisches Recht verlett wird. Eine antere Frage ift es, ob deshalb, weil bas landesgefetliche Guterrecht bes Chemobnfiges für bas gegenfeitige vermögenerechtliche Berhaltniß ber Chegatten unbedingt maggebend ift und von dem heimathlichen Gerichte mit Recht gang allein angewendet wird, auch die auslandifchen Gerichte befugt oder fogar verbunden feien, diefes eigentliche oder doch schließlich für die Chegatten allein verbindliche Guterrecht anquertennen und zu ichuten. Die gewöhnliche Doctrin beantwortet fie dahin, daß bie ehelichen Guterrechteverhaltniffe von allen, auch von den ausländischen Berichten, nach dem Gefete des Chewohn. figes ju beurtheilen feien. Es ift bies jeboch bem erften Sauptfage und Grundfage bes europaifchen Bolferrechts und Frembenrechts, daß in jedem Lande und Berichte nur bas Landesgefet als Befet gelten tann und barf, grabezu entgegen, und es tann baber in Ermangelung befonderer Befete für die Fremden und beren ehelichen Buterrechte, auch fur die fremden Chegatten in ihren biefigen Rechten, Geschäften und Berhaltniffen nur bas biefige Landebaefet und Landebrecht angemendet werden, wenn nicht einer ein wohlerworbenes Recht erweist. Diefer Beweis ift auch nicht schwierig; benn da fie in ihrer Beimath Diefes vermöge bes heimathlichen ehelichen Guterrechtegesches in Unfpruch genommene Recht vor bem beimathlichen Gerichte mit unzweifelhaftem Erfolge geltend machen und durchfegen tonnen, fo muß es ja wol ein wohlerworbenes Recht fein, und es ift fceinbar ebenso gerecht als natürlich, ihnen diesen Ummeg zu ersparen, und bas Recht fofort, gleichwie es ihr heimath. liches Gericht thut, anzuerkennen und zu schützen. Es werden auch noch manche andere Gründe dafür geltend gemacht 23), und in der That hat biefe Meinung die meisten Anhänger. Dennoch verdient sie teine Billigung. Bunachft und unmittelbar tonnte fie nur durch die befannte civiliftifche Regel, bag eine Rlage, welche abgetreten werden muß, für fcon abgetreten gilt, begründet werben. Benn aber auch die beiberlei Landesgefete biefe Regel anerfannt und ausgesprochen hatten, fo murbe fie boch in jedem Lande fich auf die Rlagen beschränken, welche nach feinem Lanbesgefege cebirt werben muffen. Rach hiefigem Rechte braucht die Rlage aber nicht cebirt Bu werden, wenn nicht bem anderen Chegatten ein rechtlicher, b. h. landesgesetlicher Anspruch auf ben Gegenftand der Rlage Bufteht. Da ihm diefer aber nach bie-figem ehelichen Guterrechte nicht Bufteht (fonft tonnte er ibn ja ohne Beiteres fofort geltend machen), fo ift naturlich von einer Berpflichtung gur Abtretung ber Rlage feine Rebe. Gelbft ein rechtstraftiges Ertenutnis bes fremben Gerichts auf Berausgabe bes hiefigen Bermogens tonnte felbft in benjenigen Landern, in beren Befegen die Bollftredung ber rechtsträftigen Ertenntniffe aller fremben Berichte ober biefes fremblanbifchen Gerichts erlaubt oder geboten ift, dem obfiegenden Chegatten kein mohlerworbenes Recht auf die Sache ober die Rlage geben, dieses Urtheil wurde doch nicht vollstredt werden fonnen, weil es bem fremden Berichte an ber Buftandigkeit oder Befugniß, über hiefige Rechte und Klagen zu entscheiben, mangelt. Dagegen kann bie Frau ihrem Manne ihre hiefigen Rlagen und Rechte burch freiwillige Abtretung, Schentung und andere Rechtsgeschäfte übertragen, wenn nur diese bier erlaubt und gultig vollzogen ift, follte fie auch in ihrer Beimath verboten sein; benn über die hiefigen Rechte fteht ben hiefigen Gerichten nach den hiefigen Landesgeseten bie Entscheidung zu. Bom Erbrechte fremder Ehegatten wird spater die Rede sein. 2) Aeltern: und Kindes rechte ber Fremben. Das gegenfeitige fittliche und rechtliche Berhaltniß ber Aeltern und Kinder ift zwar durch die vernünftige Menfchennatur, burch die driftliche Religion und Die teutsche Sitte - im firchlichen Rechte des Mittelalters - bei allen europäischen Boltern in ber Sauptfache fo feft bestimmt und geordnet, daß die Landessitten und Gewohnheiten und felbit bie verschiedenen Glaubensbekenntniffe nur geringe und unbedeutende Verschiedenheiten in den Rechten und Wefeben der verschiedenen driftlichen Staaten bewirft baben. Dennoch find biefe verschiedenen Landesgesete von Fremden, wie von Ginheimischen, zu achten und zu beobachten. Frembe Acltern und Rinder und Befchwifter u. f. w. konnen, wenn fie fich als folche nach ihrem heimischen Befete ausgewiesen haben, nur die heimischen Familienrechte und Bermögenbrechte beanfpruchen und ausüben, welche im hiefigen Landesrechte oder Befete ihnen befonders ober insgemein allen, wie den einheimischen Acltern und Rindern eingeraumt werden. a) Aelternercht ber Fremden. Derjenige, welcher Aelternrecht gegen und über einen Anderen in Anspruch nimmt, bat, wenn es ihm bestritten wird, sein Familienverhaltnis barzuthun, und zwar eigentlich nach Landesrechte. Es genügt jedenfalls fowol für Fremde, als für Einbeimi. fche, wenn bewiesen wird, daß das alterliche Berbaltnis nach dem Landesgesete mobibegrundet und rechtsbestandig ift, um ben Schus ter Landesgerichte und Landesbebor-

ben in bem landesgefetlichen Melternrechte fobern ju burfen. Den Fremden ift jedoch gestattet, ihr perfonliches Familienverhaltnig aus und nach bem Rechte ihrer Seimath barguthun, weil alle driftlichen Staaten, wie Die Gbe, auch bas fittliche Berhaltnif ber Meltern und Rinber im bochften Grabe begunftigen und bei Muslandern als moblerworbenes Recht anerfennen, wenn es nach bem Gefete ihrer Beimath ober bes Drtes ber Begrunbung rechtsgultig und rechtsbeftandig ift. Nicht nur eheliche Erzeugung und Adoption, fondern auch Legiti-mation burch nachfolgende Che ober burch obrigfeitliches Decret gelten überall als rechtliche Grunde ber Bater-Schaft bes Kremben über ben Kremben, und bas Dutterverhaltnig entfteht auch burch augerebeliche Beburt. Der Beweis ift in ber Regel burch obrigfeitlich beglaubigte Urfunde, Auszug aus ben Rirchenbuchern ober Civilftanderegiftern, Legitimationeschein u. f. m. ju fubren, mogegen bem Rinde, welches bas alterliche Berhaltnig und Recht beftreitet, ber Wegenbeweis gufteben muß. Bu unterfcheiben von bem Beweife ber Baterfchaft und Mutterfchaft, welcher nach bem Rechte ber Fremden ober bes Lanbes, mo fie entftanden ift, erbracht werden fann, find bie aus Diefem Familienverhaltniffe von ben frems ben Aeltern abgeleiteten, auf Grund beffelben in An-fpruch zu nehmenden Rechte und Befugniffe. Da fie auf allgemeiner gesetzlicher Bestimmung beruhen, so können frembe, wie einheimische Aeltern nur die im Landesgefete Damit verfnupfte vaterliche und alterliche Gewalt, Befugniffe ober Rechte haben. Dan fann baber auch die Frage, ob ber frembe Bater Die vaterliche Gemalt überhaupt habe ober nicht, nur nach bem biefigen Landebrechte enticheiben, ober genauer, fie ihm absprechen, wenn fie nach hiefigem Rechte erlofchen ift, wenngleich fie nach bem fremben Rechte noch fortbauert. Erfennt alfo bas biefige Recht feine vaterliche Gewalt über verbeirathete Tochter an, fo fann auch ber frembe Bater folde nicht ausüben, wenigstens nicht gerichtlich verfolgen und burchfegen, weil feine Rlage als unftatthaft fofort zu verwerfen ift, auch wenn feine Zochter nicht bier verbeirathet ift und als unfere Mitburgerin unter unferen Befegen allein fteht. Ebenfo wenig fann ber frembe Bater Die bier landesgefetlich über verheirathete Zöchter fortbauernbe vaterliche Bewalt gerichtlich geltend machen, wenn fie ihm nach feinem heimischen Rechte nicht gu-fteht, weil bann bie Tochter burch bie Berchelichung aus ber vaterlichen Gewalt gegangen, also frei von demfel-ben in das Land gefommen ift. Dagegen wurde er die vaterliche Gewalt behalten, wenn er seine Tochter hier verheirathet und dann erft das Land verlaffen und sich anderswo angefiedelt hatte, wo die Berheirathung die vaterliche Gewalt aufhebt. Die vermogenerecht= lichen Birtungen ber Baterschaft und Mutterschaft richten fich nach faft allgemeiner Unficht nach bem auslandifchen Gefete bes Bohnorts bes Baters, und es wird Diefe Meinung unter Anderem auch barauf geftust, baß, wenn unfer Staat bestimme, bag ber Bater ben Riegbrauch am Bermogen ber Rinder haben folle, es für unferen Staat gleichgultig fei, ob auch frembe Bater

baffelbe Recht haben 21). Much Savigny will bie Bermogensverhaltniffe gwifden Bater und Rindern nach bem an bem jebesmaligen Bobnfite bes Baters beftebenben Befete beurtheilt miffen, fodag eine Beranderung Des Wohnsites auch eine Beranderung Diefer Berhaltniffe nach fich ziehen konne 25). Es wird aber auch hier zu unterfcheiden fein, und zwar zwifchen inlandifdem und austandischem Bermögen, und zwischen beffen Benugung und ber Berfügung barüber. Das inlandische Bermö-gen auch der austandischen Rinder und bas Recht ihrer Meltern baran ift lediglich nach bem biefigen Landesgefete gu bestimmen und gu beurtheilen. Bieht g. B. ber Bater mit feinen Rindern, nachdem fie mutterliches Bermogen geerbt haben, in ein anderes Land, beffen Befege ihm größere Rechte beilegen, ale Die hiefigen, 3. B. vollen Riefbrauch, mabrend ibm bier nur Die vormundfcaftliche Bermaltung gufommt, fo hat Die Beranberung bes Bohnorts feine Beranberung ber gegenfeitigen Rechtsverhaltniffe gur Folge. Die obervormundichaftliche Aufficht bee Driegerichts fichert Die Rechte Der Rinder bis gur Bolliabrigfeit; ob und wie viel fie ihrem Bater nach bem Rechte Des Bohnorts von ihren Ginfunften gu überlaffen haben, fann biefer bort ausmachen; bas Gericht Des Wohnorts fann ihm ben gangen Riegbrauch bes gefammten, auch bes auslandifchen Bermogens feiner Rinder nach bem Landesgefete gufprechen und die von ber auslandischen Bormunbichaft etwa eingefendeten Ginfunfte gum Berbrauche überweifen. Befinden fich Stude bes auslandiften Bermogens ber Rinder gufällig im hiefigen Staatsgebiete, 3. B. von ihrem Erblaffer bierher verliehene Capitalien, fo fommt bei bem hiefigen Gerichte, wenn Streit über Die Einziehung berfelben ober ber Binfen entfteht, allerdinge nur bie Berechtigung bes Rlagers bagu, b. b. gu biefer Berfügung, nicht gum Genuffe, in Frage, wozu es genügt, bezüglich in ber Regel nothig ift, bag ber Rlager ein obrigkeitliches, wohl beglaubigtes Zeugniß beibringt, ohne baß gesagt ober gefragt murbe, aus welchem Rechtsgrunde, ob aus bem Grunde des Riegbrauchs ober ber Bormundichaft über feine Rinder. Der Bater tonnte feine Berechtigung gu biefer Ginhebung und Rlage auch auf bas hiefige Recht ber Bater am Bermogen ber Rinber ftugen, und es murbe ibm bann gwar meder von Seiten bes Schulbners, noch bes Bormundes ber Rinder Die Ginrebe bes freien Gigenthums berfelben entgegenfteben; aber bie Rinder fonnten in ihrer Beimath, durch beren Gefet ihr ganges gegenfeitiges Rechtsverhaltnig und Bermogeneverhaltnig beftimmt wird, vollen Erfat alles beffen fobern, mas ber Bater ohne und wiber (Landes-) Recht von ihrem Bermögen eingezogen hat. Db und in wie weit in ben verschiedenen Staatsgebieten Eines Bolkes und Bundes, wie des teutschen Bundes, auf die lanbesgefehlichen Rechte ber Bater in ben anberen Rudficht gu nehmen fei, fann fich in Ermangelung bestimmter Gefebe nur aus ber Bewohnheit ergeben, Die nach ber

<sup>24)</sup> Diefes wird von Bachter a. a. D. S. 198 fg. geltenb gemacht. 25) Savigny, Spftem. 8, Bb. S. 338.

Innigkeit der Berbindung und aus zufälligen Beranlaffungen fich verschieden bestimmen tann, von welcher aber auf Staaten, welche nicht jum Bunde gehören, nicht weiter gurudgeschloffen werben barf, als daß ihre Wesche noch weniger zu beachten find, als die der Bunbesftaaten. Im europäischen Bolterrechte ift bie Berfügungsbefugniß bes Baters über bas Gintommen vom Bermögen feiner Rinder nach bem Rechte bes Landes, wo die bazu gehörigen Sachen fich befinden, fein Genuß deffelben, Diegbrauch u. f. w. nach dem Rechte des Bohnorts ju beurtheilen. b) Rindesrecht der Fremden. Man konnte, da das Kindebrecht die andere Seite des fittlichen und rechtlichen Berhaltniffes ber Aeltern zu ben Rindern ift, einer befonderen Darftellung berfelben entbehren und die allgemeine Regel nur wiederholen, wenn nicht neben ber ehelichen Erzeugung und Geburt auch bie uneheliche Rinbichaft in Betracht zu ziehen mare, feit bie neueren Gefetgebungen ber driftlichen Staaten, ungeachtet ber Festhaltung Des alten Grundsages, daß nur in der Che der Bater gewiß, also die Bermandtschaft begrundet fei, auch den unehelichen Rindern gemiffe, febr verfcbiedene Rechte gegen ihren Erzeuger beilegen. In Ansehung ber Rechte ehelicher und legitimirter Rin-Der ift auf bas eben bargeftellte Aelternrecht zu verweifen. Den Beweis der Bermandtschaft konnen bie fremben Rinder, wie die Aeltern, nach hiefigem und nach ihrem heimathlichen Rechte und ben Beweis ber Beirath auch nach dem Rechte des Beiratheortes erbringen. Ale. dann fleht ihnen bas Recht zu, welches bas biefige Lan-Desgefet ihnen beilegt, gleichwie ben Aeltern u. f. w. Dagegen find die unehelichen Kinder im praktischen Fremdenrechte ebenfo benachtheiligt. Denn, wie die Fremden ihr eheliches Recht aus allen Landesgefegen, worunter fie ober ihre Sandlungen gestanden haben, darthun tonnen, fo fteben ben unehelichen Rindern die Ginreden aus allen biefen Rechten entgegen, sowol in Ansehung ihrer Rindschaft, als auch ber baraus abzuleitenden Rechte und Anspruche gegen ben außerehelichen Erzeuger. Ueber bie uneheliche Baterschaft und Kindschaft, ihren Beweis und die Rechte ber unehelichen Rinder weichen die europaifchen Rechte und Befegbucher fehr von einander ab. Bahrend das römische Recht nur ben Concubinenkindern einige rechtliche Anspruche auf Alimente u. f. w. beilegt, hat der Gerichtsgebrauch, bas Gewohnheitsrecht oder auch bas Gefet in ben meiften ganbern alle biejenigen jugelaffen, deren fonft ehrfamer Mutter tein Beifchlaf mit anderen Männern nachgewiesen werden kann. Neuere Gefetgebungen weichen nach beiben Seiten bin ab. So find 3. B. nach bem preußischen Rechte Alle, welche in ber Beugungszeit mit ber Mutter fich fleischlich eingelaffen haben, wenn fie fich nicht losschwören tonnen oder wollen, zur Alimentation verpflichtet 26), mahrend bas frangofifche Recht alle Paternitateflagen außer bem Falle ber Entführung unterfagt 27). Rach ber allgemeinen Regel muß nun in Frankreich feinem unehelichen Rinde,

in Preugen jedem unehelichen Rinbe, in ben Lanbern gemeinen Civilrechts jedem natürlichen Rinde von einer anständigen Frauensperson die Rlage und ber Beweis ter Baterschaft gestattet werben. Go ift auch bie Praris. Die Rlage hat aber einen fehr verschiedenen Erfolg, wenn fie von einem Fremden und wenn fie von einem einheimischen unehelichen Rinde gegen einen Fremben ober einen Ginheimischen angestellt wird. Denn ba bie Pflichten bes außerehelichen Baters gur Ernahrung und Aufziehung des Kindes nicht fowol rechte fittliche Pflichten find, wie fie aus dem fittlichen Familienverhaltniffe ber ehelichen Erzeugung entfteben, als vielmehr Dbligationen zu gewissen Leiftungen, auf welche bas Rind nach bem Landesgesetze ein Recht erwirbt, so find dem fremden Rinde nur die Rechte zuzuerkennen und werben ibm gewöhnlich zuerkannt, welche ce nach feinem beimathlichen Rechte wohl erworben und nach hiefigem Lanbesgefete in Anfpruch zu nehmen hat. Dem unehelichen Frangefen fteht baber in teinem Lande bas Recht auf Alimente gu, welches die Landesgefete ben Ginheimischen beilegen und die Gerichte ihnen guertennen, wenn fie gegen Ginbeimifche und Fremde flagen. Der Frangofe muß aber, wenn er ins Land tommt, fein hiefiges unebeliches Rind ebenfo wol ernahren u. f. w., als ber hiefige Unterthan. Db dem Frangofen diefelbe Berbindlichkeit gegen ein in Frankreich mit einer hiefigen Unterthanin außerebelich erzeugtes Rind obliege, wird bavon abhangen, ob man Die Berbindlichkeit aus bem Beifchlafe und ber Beugung als obligatio ex quasi contractu nuptiali ober ex delicto anfieht, ober ob man fie als fogenannte condictio ex lege civili ober naturali aus biefer facts. gesetlichen ober ber natürlichen Bermanbtschaft ableitet. Giner biefer Grunbe murbe ficher bie Berurtheilung bewirten. In bem Falle, wenn ber außereheliche Erzeuger oder welcher fich bafür halt ober gehalten wirb, im Auslande feine Baterschaft zu dem unehelichen Rinde anerfannt hat, wird gewöhnlich ein Abtommen über beffen Unterhalt damit verbunden und der Betrag ber gu gab-lenden Alimente naber beftimmt. Bei einem folden Bertrage hat es, unter ber Borausschung, bag er in geboriger Form Rechtens eingegangen und ben Gefeten bes Landes, wo baraus Klage erhoben wird, nicht entgegen ift, überall fein Bewenden. Benn ein foldes Uebereinkommen über die jahrlichen Alimente ober Gine entsprechende Summe nicht getroffen ift, so ift boch im Bweifel angunehmen, baß fich ber außerebeliche Erzeuger burch die einfache Anerkennung des unebelichen Rindes habe fouldig bekennen und verpflichten wollen, Die bort, wo die Anerkennung erfolgt ift, landesüblichen ober gefetlichen Alimente ju geben. Es tann baber auch in anderen gandern ein 3mang gegen ihn nur gu bemienigen fattfinden, mas bort landesrechtlich und von ibm versprochen ift, ju einem Debren nicht, mag er ober bas Rind auch Unterthan bes Staates fein, wo bie Rlage erhoben wird, aber auch nicht zu einem Benigeren, wenn nicht die Gefete ein Dehres ausbrudlich verbieten. Die uncheliche Mutter ift ftete und überall, wenn fie bie Geburt des Rindes befannt bat, ober diefelbe bewiefen ift.

<sup>26)</sup> Preuß. Landr. Ah. II. Ait. 1. §. 1015 fg. Ait. 2. §. 612 — 620. 27) Code civil Art. 340.

wie die cheliche Mutter, nach ben Canbelgeschen ju beurtheilen. Ihr Berbeitnis ift aber auch von ben bei enfercheichen Beters weientlich verfchieben, nicht kleiream Cenificit der Bernandrickelt, fendern auch, meil fie bie fitliche Pflicht und bas game Recht ber ehelichen Mutter bat, für bie Erzichung bei Kindes ju forgen u. L. w., weihrent bem auferehelichen Beter um bie Leiftung eines Geltbeitrages ebliegt. 3) Bermundichafte: recht ber Fremben. Bir bie Bermunbigeften ber Fremben und ihr Recht in anderen Staaten fcint bie Auffichung eines ellgemeinen Bellerrechtigelehrt ichen Staaten ebenfe fele von einenber ebweichen, als fich bie Meinungen ber Rechtigslehrten urberfrechen. In ben Bereinigten Staaten Anderweiter. ten Staaten Arthemerika's ift jebe Bermuntfofelt freng fecal, b. f. auf bas Gefriet bes Essens beideinft, in welden und von welden fie angerebnet ift, fobaf ber Bermunt in einem enberen Bunbeiftsate vor feiner Belitigung burd bie Landelobeigleit frine vormundlichaltliche handlung irgent einer Art vornehmen derf "). Dagegen fell in ellen exceptififen Stanten nach der genochnichen Meierng jeder fremde Bermund ju ellen und jeden Berlingungen über bat Bermigen bei fremben Minbell befoge fein, febalt er fich mer burch Bergeigung feiner Beftallung als Bermunt aufgewielen bet. Cerigny bet eine vernitzeinte Reinung die Errichtung der Bermunticheft afant er bir gewohnliche Regel als richtig ax, baf bas setliche Recht del Beimiges bei Dintell, neldes in der Regel mit den letten Metmite bei verberbenen Beteri grüncmen-fallt, defin unsigsbend fei, und des bere Bormundischt nd das anderwärts liegende Bermigen des Mindels unfafe. At Arechangen erleut er en erlich, wenn unbeweglichet Bermigen bei Mindels unter einer endenn Gerichtberfet, vielleicht in einen frenden Lente, liegt, we für deficht migliche Beile eine befender Bermundschit angeretunt werden frune: pweitent, wenn, selbst eine Rieflicht auf die besticht Lage des Kernigent, das individuelle Bedürfnis eine Leuberung in dem aufgestellten Genatische nichtig mode, besucher, wenn, nach den Fomisienwerdeitzwisen, dem letzen Behrste des Bount fein Sulluf auf den fünftigen Jufant ber Rindel papifonden fe. Rielifelich ber Bernelung der Bermudifak bisk Carigun des Ante des Coricht, unter netdem fe enstanden if und geführt nich, für mußgeband, neuwelt aber die gewöhnliche Anlicht. toj rieliscis automi giepne Centlink, iber melde feine befenderr Bermuntidoft angeretunt ift, namentich in Antenny der Bezinferung, das Arte def Dets, me bie Cembfinke freger, ju berbeiten fe. fenie er and die bekannter allgemeine Propis in Wiecte fielt. Bei biefer Anficht ift nicht genen geung gerifden den Midefpende der Ders- eber Personnalischer befidben Stantel unt der Cellifier der Gelehe verläubener feurerainer Ctanter unterftieber. Die Befallung bei

Bormundes plegt eine Staatsbanklung ju fein, welche bie Staatigewelt, eber in ihrem Ramen und Auftrag bei Bericht eber eine andere Beberbe von Staatswegen vermige der Obervormunbichaft bei Conversins über alle ichuftofe ju Rechtigeichäften Unfahige vornimmt; es fann fich beher iber Berffemkeit und Araft nicht über die Gengen des Staatigebietes erftreiten. Si miet just auf ber enberen Seite bagegen unt gegen bie ameritanishe Anispenneze: und Anfielfungsweise zweierlei gettent gemacht; erflich, baf bie Obervernunbichaft nur bem Comerain tei Unterthand justifen finne, perfenlich fei und fich eis verliebiges Recht, Perfonelfletnt, ber elle Linder der Bett erkroken minfe, we der Megelefehiene Bermigen beiht eter fich aufhatt, und preitens, baf bie Bellallung bei Bermundes burch bie Dirigirit nur eine hantinng ber freinrilligen Bericht-berfeit fei, melde, wie alle Acte berielben, überall an-erfannt werben minfe. Letterel liefe fich nur von und in felden Lindern behamten, me bie Bellaftung bei Berunnbes nicht von der Staatibeheite, fonden eine von der Familie ausgeht, und bedurch fonrten felde Staaten nicht jur Anersenung bei Luteriums ober bei Princips verstichtet merben, in melden ber Berment ren der Obriglie bestätigt meden muß, meil die Obervermindidef: bier ber Staatigewalt juficht. Diefe Eustes wietes and bie Gittiglet alle Befogungen des Jamiliemathi unt Bermundes von feer oberrermmbidefiliden Belitigen; feiner Beliellung abjengig modes france, mens de melles ober el bei obeigleslich beliebtes Bermindern thaten. Wein die ebervermunticholisien Beierben tringen fich nicht zu benten Becmunticheften, fentern beidennten fic gern auf fern griefischen Anneiberuf und Bertungstreit. Gu belieben gewisteligt fremben Innerthanen, melde matrent ibrei hichgen Antenthates geifteiltend meeten, eter die Komindige der antichiden Beldicher verberer, mir verlinig einen Bermunt, unt geigen ber beimifden Beberbe ber fall er, bankt biele einen Bermunt bekele eber einen Benelmidseigten pur Lebernahme bei Schaft bedierligen und feines hieligen Berminens harfende für bat hiefige Gericht ift ber frembe Bermunt bei bender Rindels wie jeder ender Benelmidségue; er bet fit burb ertenfiche, feinen bemuchlichen Geleben entstechente Belinscht zu legicinisen, welche in einer etriplicationes Betallung eter in eines etriplicate befictions over and me begindingen lictuite enchainen fein fanne einer felchen bedorf af regelmäßig in Pererfen, in gewichnlichen Lebendorficher, bei Kirchigung betetente Darieben. Danger wirt unt imm in eigenlichen imfinionischen Gendelsberichen, wenn die handlung eines verfindener Linknums jum Beilen feiner unmindigen Ander freigefest wird, eine iffentliche, bedefens etraffentet beginnbige Beimmenning burd Bereinger eber Grender gemigen, unt ben Bermunte eber den ver ibn besteller Schwickführer volle Belagaif zur Belergrag über handelsgeitiche. En-

M Einer au C. (M. 366. W Errigen, Soften L. Br. E. 366 fr.

<sup>1</sup> Cant : S . I Erfe Bernet LUV.

giebung ausffebender Foderungen, Bezahlung von Schulben , Geben und Rehmen von Credit u. f. m. gemabren, wie bies in ber gangen taufmannischen Belt gebrauchlich ift. Rur menn ber auswarts mohnende Mundel ober Schutbefohlene im hiefigen Lande Guter befitt, fteben biefe unter ber hiefigen Dbervormundichaft, welche nur unter befonderen Umffanden und Bedingungen ben fremben Bormund auch fur die hiefigen Guter bestellen ober befähigen darf?"). Sinfichtlich der Immobilien ift bies in ber Doctrin und Praxis eine ausgemachte Sache. Die Regel ift aber allgemein ju faffen: ber frembe, geborig bestallte Bormund bat auch über alle im biefigen Lande gufallig befindlichen Stude bes auslandifchen Bermogens feines fremben auslandifden Dunbels auf Grund feiner beglaubigten Bollmacht bas Berfügungs - und Bermaltungerecht eines gehörig Bevollmachtigten. Ueber bas inlandifche Bermogen bes austandifchen Munbels, 3. B. ihm im hiefigen Lande angefallene Erbichaften, bat und behalt die biefige obervormundfchaftliche Beborbe die Furforge und Aufficht, alfo auch die Beftal lung bes verwaltenben Bormunbes. Es ift baber bei einem Minderjahrigen, welcher in mehren Landern Bermogen befitt, ber Sall leicht moglich, bag bie Bormund fchaft, obgleich fie in feiner Beimath aufgehort hat, weil er bort volljährig ift, in anderen gandern, wo ein langerer Termin ber Minberjahrigfeit ftattfindet, noch mehre Jahre fortbauert. Die Mundigsprechung fann naturlich auf Die in anderen Staaten über bortiges Bermogen angeordneten Bormunbichaften feinen Ginfluß augern. Cbenfo, wie mit ben in ihrer Seimath bevormundeten Minberjahrigen, verhalt es fich mit ben burdy Erfennt: niß ihres beimathlichen Berichts fur Berfchmenber erflarten und deshalb bevormundeten Perfonen. Die gewohnliche Meinung halt zwar ben gerichtlich erflarten Berfcwender überall fur unfahig ju Rechtsgeschaften. Es ift aber auch bier zwischen bem beimathlichen und bem biefigen Bermogen Des Berfchmenbers zu unterfcheiben. Auf bas biefige Bermogen fann fich Die im Muslande angeordnete Bormunbichaft nicht erftreden. 3mar ift ber Staat berechtigt, auch fur Diefe Unverftanbigen ju forgen und ben Bormund auch gur Bermaltung ibres im Muslande befindlichen Bermogens zu bevollmächtigen; Berichtebarfeit fteht ibm aber barüber nicht gu, er barf alfo auch bem Bormunde fein Berfügungerecht ober Bermaltungerecht beilegen. In benjenigen gandern, welche Ginen Staat ober Gin Reich bilben ober gebilbet haben, fann fich bas alte Recht ber gegenfeitigen Anerfennung und Bollftredung folder gerichtlichen Prodigalitateerflarungen erhalten haben. Souveraine Staaten brauchen fie nicht anzuerkennen, außer in Unfehung moblerworbener oder nicht erworbener Rechte, b. h. fie haben nur bie vom Berfcmenber nach Rechtsfraft ber Probigali= tatberflarung in feiner Beimath vorgenommenen Ber: außerungen als nichtig anzuerkennen. Salt fich baber ber bevormundete Berichwender in einem gande auf, mo tie Probigalitateerflarung ein formliches Berfahren por-

ausfeht, fo bleibt ihm ebenfo, wie bem Einheimifchen, melder etwa auswarts fur einen Berfdmenber erflart mor ben ift, die freie Bertheidigung gegen bie Entziehung ber Sabigfeit zu Rechtsgeschaften unbenommen. III. Ber-mog en brecht ber Fremben. Die Fremben werben in ihren hiefigen vermögenerechtlichen Gefchaften und Berhaltniffen, foweit nicht die Landesgesche felbft etwas Unbered anordnen, gleich ben einheimischen Unterthanen nach bem biefigen gemeinen Lanbesrechte beurtheilt und gefcutt. Abgefeben von ben moblerworbenen Rechten welche der Frembe mit in bas Land gebracht bat (movon fpater bie Rebe fein wird), ift fein 3meifel baruber, bag bas inlanbifche Befit und Gigenthumerecht, bas bingliche Recht an fremden Gachen, fowie bas Schuld foberungerecht auch fur Muslander, melde bier Bermogen befiben ober auf das Bermogen bezügliche Rechts. gefchafte eingeben, gelten muffe; befto mehr beftritten ift ce in Anfehung des Erbrechts ber im Lande verftorbenen Fremben. 1) Befigrecht ber Fremben. Der Schut und bie Silfe ber Polizei - und Gicherheitsgefese, welche allgemein auch fur die Fremben gegeben find, fommt auch bem fremben Befiger gut ftatten, wenn ihm ber Befit widerrechtlich entzogen ober er barin geftort wirb. Die Bortheile bes Befitee im Proceffe fommen ben Fremben ebenfo gu, wie ben Ginbeimifchen. Gine Musnahme macht t'r feefriegerechtliche Reclameproces. 3ft namlich von einem Rreuger ober Raper ein feinbliches ober verbachtiges neutrales Rauffahrteischiff ober anderes Schiff aufgebracht worben, fo gilt ber Rehmer als Be-fiber, weshalb ber frembe Eigenthumer und Befiger bes Schiffes und ber Baaren, ber Schiffer, Rheber, Raufmann als Reclamant, b. b. als Rlager auftreten muß, wofür fich ein rechtlicher Grund nicht angeben lagt. 2) Eigenthum der Fremben. Das Eigenthumsrecht bes Fremden enthalt zwar bas volle Benugungs und Berfügungerecht, aber auch bie Beftimmung bes Dages beffelben durch bas Landebrecht, wie feines Schubes burch bas Landesgericht. Die Beraugerung und Ermerbung ber Fremben von anderen Fremben, wie von Ginbeimifchen, fann, wenn nicht Landesgefete ausbrudtic Musnahmen beftimmen 3"), im Lande ftets und überall nur in der landesgefeslichen Form rechtsgultig und rechtsbeftanbig erfolgen. Unbeftritten ift bies in Unfebung ber Uebertragung bes Gigenthums ber Grunbftucte; bie meiften Gefegbucher bestimmen ce ausbrudlich 33) und in ber Doctrin ift Die ausschließliche Berrichaft bes foarnannten Realftatuts unbedingt anerfannt. Cbenfo gilt für die Eigenthumbubertragung beweglicher Sachen im Lande Diefelbe allgemeine Regel bes Landesgefetes. Schwieriger und intereffanter ift bie Frage, nach welchem Gefege die Berfügung bes Fremden vom Auslande ber über feine bier im Lande befindlichen Sachen fich ridten und beurtheilt werden muffe. Es fcbeint namlich große Rechtsunficherheit nicht vermeidlich gu fein, wenn nach

ber allgemeinen villerreitlichen Regel in jeden ber bei ben Linder und im britten, dem heimatslande, bas Laubebrecht bied getten und enzonendet werden foll. Dem wenn der Beninferer die in dem Laube, wo die Massen lagen, gefettiche Form, welche von ber feiner Goimeth und ber feines Aufenthaltetete verfchieten ift, heimel mo er prese unpersperenter, mal er fein nicht besbachtet, fo feun ber Erweiter, mal er fein Gigenthum erlangt bet, fir micht von bem bertigen Be-ficher aber Inholen vindienen. hat er diefe, aber micht militat umb bie bie in feiner heimath übliche Form berbe Beaten gelengen in fein Land und feine frand guted, fo taum er fie mindienen; baffelbe gilt auch in bem galle, menn fie fpater in ein anderes Bant Semmen, beffe Grick : igt berbachtet 🏗, woard ber Enverber mit nicht Sigentfum erwerben bet. Es fifeint bennach, bağ fich ber Linfer burch feine von baben Fremen, fondern mer burch beide und alle bat Sigentfum fichen fonne. Ein Betchandel würde ober bei feicher Anfaisfung ber formen muniglich fein. Bleichauf ift ber Belthandel im Frieden immer größer und umfalinder geworden; er geht so leicht von katten, wie der Berlehr euf Ressu und Mierkun, edgleich übenal das Annba-recht als alleiniges Schit sier den Geword der im Lanke besindlichen Sachen angeschen wird. Duher ift auch die dem Linser aus der Berschiedenscheit der Andbatgesche in Anschung seines Ciganthaust erwachsende Schitze in der Abet nicht so Sebentund. Es filmmen niemlich die mei-sken Annbatgesche denin überein, das die Gegenstund-übertragung micht blod durch wirelliche Sieperliche Anabi-tion. Sundern und durch Annochung und Unterweisung Belthantel im Frieden einner größer unt und tien, fondern auf durch Amerikang und Unberweifung jehen fenn, menn ber Erwerber beburch nur bie Sache in Befig beloumt; baf er ferner auf Grund ber Ueberlieferungbonfügung bet bilberigen Gigenthamers und Befifters eine Mage auf frerentgabe gegen ben 3m-haber ber Gade bat, femie er end ben Gigentamer und Berfäufer, in beffen hande bie Coche feter wieder gefemmen ift, burch die Contractiflage jur Ucherver geremmen up, vurus ver vourracturage par Achertragung des Besisches, par Uebergabe pringen sam;
alles Besimmungen, welche sein Recht als so siehe unsicher nicht erscheinen lossen. Dazu kommt, und das
ist die hamptsache, das es dem Kinser im Geoffenbel überhaupt nicht auf diese einzelne bestimmte Gache,
fondern wielunche darunf ansonnet, solche Bauern in
folder Menge zu dieser Zeit an diesem Dete zu haben,
um hambel damit zu treiben. Daher gilt al ihm in
der Rogel gleich, ob er grube diese bei diese Bensen
lanerndem Bauern, niber andere ehnes unte mer rechten legernben Beeren, ober enbere charjo gute pur reigten Beit an Diriem Dete ethalt, unt er fenn fich, wenn bie Basten nicht bei ihm beftellt und gugelogt find, mit ber vollen Entifchigung begrügen. Kann freifich ber Berlaufer demirnigen, en melden er biefelben Bonen jum gweiten eber britten Role verlauft bat, feinen Grh leiften, ift er jahlungbunfähig oder entwichen, de fommt es derenf en, welcher von ben unfrem Renfern bas Gigenthem biefer Cachen, welche aur ei handen find, erwerben bat. Die Sanbelgerichte hoben baffelbe bemienigen jugurifennen, welcher bas Gigentium en ben fon per Beit bes Bertauft im Lende befind utriger Glaufigern aufolichen und fich mit bem began-

lichen Cachen nach bem Annbeigesete erwerben hat. Diefer landeigesetliche Erwerb ift möglich, entweber in gemeinrechtlicher Form burch lieberlieferung ober lieberweifung u. f. w., eber henbelberthilich burch eber a Counceffement. Besteres ift gleichfem ein Bearenne.5 indem ber Schiffer durch Diefe Urfunde fich jur & handigung der verladenen und verschifften Bauten an den rechtlichen Befiher bes Conneffements, b. i. ben febten Confignater verbindlich macht; es wird wie bie geprimierige Boare fellift behandelt, biefelbe wird mit beite Cour-flement unt durch beffelbe burth Inbofferung vertouft und Sigenthum beren erworben. Der allgemeine Seitrauch ber Counoffamente verhütet viele fouft unbeliche Streitigfeiten aber bas Gigenthum ber Bauen, wenn fie fich mit ban Schiffe auf ber Ger ober in einem Roch- ober anderen Juffchenhefen befinden; befte größere Schwierigleiten entfichen oft burch borpette Connoffemente. Det namlich ber Abfenber ber Mauren ben erften Couneffament, welches enf A. anigeftellt aber indoffiet ift, weil er engrifden arfahren bat, bag biefer auficher geworden ift, ein zweitet Connoffement auf und en R. nachgefendet, fo tann der Erfolg biefer Magengel vermöge der Berfchiebenheit der Laubedrochte und Eigenundübertrogungsgeseite ein sicht versichtenet sein. Zwar und die Geseigeraug der meisten Handelsstaaten derin überein, bef bas zweite Counsfiement nicht berindfichtigt wirb, wenn bas etfte bereits verlauft und weiter indoffert ift, und daß, werm dies nicht der Fall und die Bant noch nicht abgeliefert ift, im Inoche bas gweite Countfiement den Borque bat, weil in biefem ein Biderruf des erften liegt und es bes letzte Indosfiement tragt. Ratürlich fann ber Befiere bes erften Councifements seine etwa wehlerworbenen Rechte auf bie Basren burd alle Rechtsmittel geltent machen. Der in ber hanbeldwelt nicht feten verlommente fell, we bie Berjubenheit ber Landestreite von Ginfinf ift, ift folgenber. hat ber frührte Confignater, melder immittels unficher, jablunginnfühig, geworben ift, Die Bearen ichen in Belit genommen und in fein Loger gebracht, fo # des Recht des absendenden Cigenshamers en den Bas-ren in den verschiedenen Lindern ebenso verschieden, wie das gemeine Eigenshambübertragungbrecht derfelben. Benn 3. B. ein handurger Konfmonn seine Wassen und deppette Conneffamente noch einem Dete iber Gue, me romifches Cirifrede gilt, 3. B. Renoclomes, fchift, fo fann ber Abfenber und fein Manbater, ber andere Coufignater, Die Boeten von bem erften Coulignatur und Befiper juridfibern, wenn letterer bas Saufgelb midt bezahlt eber Erebit erhalten bat, weil ohne ein son beiben ber Uebergang bes Sigenibund nicht fluttfindet; felbft ber britte Befiber ift jur herausgabe verbunden, weil ihm der Berfaufer bes Gigenthum, welches er felbft nicht bette, nicht bat übertragen tonnen. 3f umgelifet die Berfenbung von Renetleuns nach hanburg gefchen, fo muß ber Abfenber, wenn die Mannen ichen in den hinden det zahlungsurfähigen Confignetars fich befinden, fich wegen feines Amsperifes ben

Bermogen von Amtewegen in Befchlag genommen, ver-

maltet und vertheilt wird, ift zwar eine folche freiwillige

gen, mas bei ber Theilung ber Daffe ihm gufallt 34), fann alfo die Baaren felbft mithin nicht gurudfodern. Roch größer ift ber Unterschied im Falle der Beraugerung der Baaren durch den blogen Commiffionair, melder biefelben nur aufbemahren foll. Denn in Reuorleans tann ber hamburger Gigenthumer fie von jedem Befiger und Raufer, wie von ihm felbft gurudfobern, weil Riemand mehr Recht auf einen Anderen übertragen fann, ale er felbft hat. Dagegen hat ber Gigenthumer in Reuorleans, wenn fein hamburger Commif-fionair die Baaren in Samburg veraußerte, fein Eigenthum verloren, obgleich er fie von letterem felbft vindiciren tonnte; benn in Samburg gilt bie Regel: "Sand muß Sand mahren." - Bas bie Berfügungen ber fremben von den Glaubigern oder von dem Gerichte im Auslande bestellten Bermalter des überschuldeten, abgetretenen ober in Befchlag genommenen Bermogens eines gab. lungeunfähigen, bankbruchigen Fremben über bie bier befindlichen Bestandtheile beffelben betrifft, fo ift barüber wenig zu bemerten. Da ber Frembe, welcher von bem fremben Eigenthumer geborig bevollmächtigt ift, überall Dicfelbe Befugnif zur Ausführung ber Auftrage Deffelben bat, wie ber Einheimische in gleichem Falle, fo ift es auffällig, daß manche Staaten, 3. B. die nordame-rikanischen bem Curator bonorum des vom Schuldner feinen Glaubigern abgetretenen Bermögens die Befug. nif jur Gingiehung Der in ihrem Gebiete vorhandenen Sachen und ausstehenden Schuldfoderungen verfagen (ob. gleich fie fonft Ceffionen und Bollmachten gelten laffen), und ihm alle Rechtshilfe verweigern, wenn er von einem fremden Gerichte jur Berwaltung des Bermögens bes Bantbruchigen bestellt ift. Gegen die Befugnis des gerichtlich bestellten Guterpflegere berufen fie fich auf ibre Berichtsbarfeit und Staatsgewalt, welche Befehle bes fremden Gerichts und Berfügungen feines Beauftragten in ihrem Lande ausschließe, und gegen die Bollmacht bes von ben auswärtigen Gläubigern ermählten Bermalters machen fie geltend, daß ber Schulbner fein Bermögen allen Glaubigern abgetreten habe, ber Bermalter aber nur von den heimathlichen, nicht von den biefigen Gläubigern ermahlt fei, geben baber bem Gefuche ber letteren um Befchlagnahme fatt und vertheis len bas in ihrem Gerichtsbezirke befindliche Bermögen unter fie, und wenn fie gerecht find, auch unter bie übrigen, fremden Glaubiger. Sat indeffen ber in feiner Beimath überschuldete Fremde in einem folchen Lande feine Schulden, fondern blod Foderungen und anderes bewegliches Vermögen, die Landesgerichte find alfo nicht jur Gorge für ihre eingefeffenen Glaubiger jenes Fremben veranlaßt, fo muffen fie boch unbedenklich ben Ceffionaren des Gemeinschuldnere und ihrem Bevollmach. tigten fein bortiges Bermogen verabfolgen laffen, namentlich wenn es in ber Ceffion austrucklich benannt ift, ober befanntermaßen ju dem Sandlungevermögen ber Mirma gebort. Bei bem eigentlichen Banfrott, wo bas

Abtretung und Uebertragung unftatthaft. Sehr viele europaifche Landesgerichte und Sandelsgerichte tragen aber boch tein Bebenten, auch die Berfügungen ber auswarts gerichtlich bestellten Berwalter bes bantbruchigen Bermogens anzuerkennen, die hier befindlichen Baaren und Capitalien gur Maffe verabfolgen gu laffen und ihre in-lanbifchen Glaubiger, welche bas hier befindliche Bermogen mit Beschlag belegen wollen, an die Maffe und bas fie vertheilende Bericht zu verweisen. Diefem Berfahren liegt die Ueberzeugung jum Grunde, baß jebes Bericht eines driftlich europaifchen Staats ben auslanbifchen wie den einheimischen Glaubigern ihren landesgefehlichen Untheil zuerkennen werde, wie fie es felbft thun, wenn Concurs bei ihnen anhangig ift. Doch wird Diefes Berfahren nicht immer beobachtet. Saufig eröffnen die Gerichte, felbft teutscher Staaten, im Berhaltniffe nicht blos zu außerteutschen, sondern auch zu teutschen Staaten, Particularconcurs zu bem in ihrem Gerichtsbezirte befindlichen Bermögen auswartiger Schuld. ner, felbft wenn es nicht in Immobilien beftebt. Beftebt es in Immobilien und find Spoothetenglaubiger vorhanben, fo rechtfertigt bas Intereffe ber letteren ein felches Berfahren, mogegen, wenn feine Glaubiger vorhanden find, welche ein hopothetarisches Recht haben, Die Berfilberung ber inlandischen Immobilien auf Antrag bes auswärtigen allgemeinen Concursgerichts und bie Ablieferung bes Erlofes an die Concursmaffe chenfo unbebentlich ift, ale bie Berabfolgung im Inlande befindlicher Außenftande und beweglicher Sachen bes auswartigen Gemeinschuldners. Am wenigsten laffen fich dergleichen Particularconcurfe unter, menngleich fouverainen Staaten Gines Bolts ober Gines Bunbes rechtfertigen. Beftimmte Grunbfage bestehen barüber nicht; es tommt auf die Observang in jedem einzelnen Staate an, und baufig ift nur Retorfion der Grund ber Groffnung von Particularconcurfen. 3) Dingliche Rechte ber Frem. ben an fremden Sachen. Für bingliche Rechte an fremben Sachen gilt biefelbe Regel wie fur bas Gigenthum. Sie tonnen auch von Fremten nur nach Lantes. rechte befeffen und beftellt, erworben und veraugert merben, weil die Sachen dem Landesgesete unterliegen . Unbedingt und zunächst gilt bies von allen binglichen Rechten an fremden unbeweglichen Sachen. Es find Die hiefigen Formen zu beobachten. Dies ift auch unbeftritten. Richt weniger fteben aber bie biefigen beweg. lichen Sachen unter bemfelben Gefete; Die Beftimmungen ber Landesgefete uber Beftellung binglicher Rechte Daran muffen beobachtet werden, wenn bas bingliche Recht entflehen ober aufgehoben fein foll, ohne Unterfcied, ob bas Rechtsgeschaft im Inlande ober Muslande vorgenommen ift. Es ift alfo weber hier noch bort eine Beftellung einer Sppothet an Mobilien möglich, wenn bas Landesrecht nur Fauftpfand tennt und anertennt; es tann in diefem Falle felbft ein im Auslande an bort befindlichen Sachen ohne Uebertragung bes Befibes gultig bestelltes Pfandrecht bier nicht geltend gemacht mer-

<sup>34)</sup> Samb. Fallit. Drbnung von 1753. Art. 25. §. 1. Code de commerce Art. 578.

Gefeben bei Orts beurtheitt, an welchem bie Erflarung erfolgt ift. Entfprechen jedoch bie im Austande erfotge ten Bechfelerflarungen ben Anfoberungen bes intanbifchen Gefehre, fo tann baraus, baf for nach austanbiichen Gefehen mangethaft find, tein Einwand gegen bie Rechteverbittblichkeit ber fpater int Infande auf ben Bechfet gefeten Erflarungen entlehnt werben. Urber Die Form ber mit einem Bechfel an einem auslanbischen Dage jur Ausidung ober Erhaltung bed Bechfelrechts vorzumehmenden Sanditungen entfcheibet bas bort geltenbe Recht: Manche teutsche Lundesgeste bestimmten ben Musbrud "Ausland" in ber teutfchen Bechfelorbnung naber babin, daß barunter folicht ganber und Orte au verfieben feien, in welchen bie teutsche Bochfelbrbnung: nicht: eingeführt ift "), eine Bebeutung, welche auch obur ausbrudliche gefetliche Beftimmung bamit nur verbunden merben fann. b) Schuldfoberungs. rect: ber Fremben aus unerlaubten Sandlune gen 43). Die Schulbfoberungen ber Fremben aus un. erlaubten Sandlungen gegen einender, ober gegen Ciabeimifche unterliegen, wer befondere! Borfcbriften darüber nicht exiftiren, bemfelben Lanbesrechte und Lanbesgefete. wie die der Einheimifchen gegen einander. In dem Falle, wenn die unerlaubte Handlung im Inlande begangen worden ift, find Doctrin und Pracis, Gefetgebung und Gerichtsgebrauch berüber einverstanden, nicht, wenn bie Sandlung im Austande gefchehen ift. Im letteren Falle wird von Manchen bie Buftanbigfeit bes einheimischen Gerichts in Frage geftellt; von Anderen wird gwar beffen Buftandigkeit nicht bestritten, aber barüber gezweifelt, ob daffelbe die einheimische oder die fremde Gefetgebung zur Anwendung zu bringen babe. Es ift folgendermaßen zu unterfcheiden. Benn die unerlaubte Banblung gegen oder durch den Fremden im Lande begangen ift, fo ift das Landesgeset ausschlieflich anwendbar, gleichviel, ob der Berleger und Berlette im Staatsgebiete gegenwartig waren, alfo unter bem Schube und der Strafgewalt des Souverains und seiner Berichte ftanden, ober ob die Berletung von bier aus an einem im Auslande befindlichen Fremden ober Biefigen, ober vom Auslande ber an hier bestehenden Rechten von Ginteimischen ober Fremden begangen wurde, und der Thater in das Sobiet und in die Gewalt bes Staats und Gerichts getommen ift. Denn der Staat und bas Gericht ift berufen, berechtigt und verpflichtet, auf erhobene Rage die in seinem Gebiete begangenen unerlaubten Sandlungen zu unterfuchen, festzustellen und durch gerechte Strafe und Bufe wieder auszugleichen. Ueber Die Buftandige feit des Berichts, in deffen Begirte bas Berbrechen be-

gangen worden ift (fornat deliett dommisst) bertficht in allen Landesgefetigebungen, Gerichten und bei allen Bariften burthgebenbe Ginverftanbnift. If bie uncelaubte Pandlung im Austande an oder vor einem Fremben ober Einheimichen begangen, und ber Berlehfe bem Thater in bas Band gefoligt, um bier fein Recht gegen ibn du verfolgen, fo wird nach ber Gefeggebung vieler Staaten nur Grat bes Beeluftes ober bes Chabens gemabet, wenn die geftoblene ober geraubte, unterfchlagene ober burch Brivug emzogene Gache fic im Sanbe und in der Sand bes Schulbigen ober unvedlicher, mitwiffenber Befiger befindet; wogegen: Entfchabigung für Berletung foritber Sachen aus Bosbeit, Dathwillen ober Sabrlaffigitit bochftens nach bem wirfichen Betthe ober gar nicht gewährt wird. Gs ift bies aber mit ber fduisbigen Gerechtigfeit und Rentebflege bes Staats ebenfo wenig vereinbar, ale bie Berfagung ber Rechtsbilfe und ber Beftrufung bei Sprenfrankungen und Berleumbung. namentlich ba beshalb nicht, wie bei fchweren Betbreg chen, bie Auslieferung ftattfinbet, baber bie Gelbfibaff ober Biebervergeltung von Seiten bes Befeibigten baburch faft entschulbigt wirb: In ben Staaten aber, in welchen Rlage aus ben im Auslande: begangenen uners laubten Sandlungen verftattet und auf Bufe ober Strafe ertimut wird, ift gewöhnlich burch bie Gefetgebung beflimmt, baf, wie bei Berbrechen, bie gelindere Straffe ober Buße eintreten foll. Dies flimmt mit ben Fobes rungen bes Rechts überein; benn ber Richter batf, wenn bie hiefige Strufe getinger ift, nicht über bas Gefeh-wenn bie fremblanbifche, nicht über bas Recht hinaus-gehen. Ift freilich im Auslande, wo die unerlaubte handlung begangen ift, ober wo ber Shater wohnt (in foro delicti commissi ober domicitii) bereits ein Ertenntuiß gefällt und rechtstraftig geworden, aber noch nicht vollstredt, weil der Schuldige hierhet gefloben ift, fo tann bier um Rechtshilfe und Bollftredung, wie bet anderen rechteträftigen Erfenntniffen in Civilfacen, nache gesucht werben, wobei es gleichgultig ift, ob das Ertenntnif von einem Civilgerichte ober in Folge bet Abhafion wegen ber Civilanfpruche im Ceintinalproceffe von einem Criminalgerichte ausgegangen ift. Sinfichtlich ber Berjährung ber ans merfanbten Sanblungen entfleten-ben Foberungen gelten bieselben Regeln, wie in Aufte hung ber aus Berträgen entspringenven. 5) Erbredt ber Fremben "). Ueber bie Beerbung bes im Lande mit Teftament ober ohne ein folches verftorbenen Bremben find bie 3weifel und Meintungsverschiebenheiten ber Rechtsgelehrten noch größer, als über bie Berfügunger unter Lebenden. Dennoch gilt auch hier bie allgemeine Regel; bag bie im Salambe eroffneten Erbicaften nur nach bein Landebrechte erworben und vertheit werben tonnen; bie in anderen Landern nach dortigem Bandesrechte erbffnte ten und wohlerworbenen Erbicaften ober eigentlich bie

<sup>41) 3.</sup> B. Großberzogl. Sachs. B. Eis. Gefen vom 13. Juli 1849. §. 1. 42) Pütter, Fremdenrecht S. 88 bebient sich hier des Ausdrucks "Rechtsverlehungen." Rechtsverlehungen sindaber schon dann vorhanden, wann Jonand vertragsmäßige Rechte nicht achtet, deren Erfülung sich weigert. Es schien daher passender, den Ausdruck "unerlaubte handlungen" zu substituiren, welche auch von Pütter nur gemeint sind. Ueber die hier obwwaltenden verschiedenen Reinungen vergl. Bächter im Archer für einel. Praxis. 25. Bd. S. 359 – 387.

<sup>43)</sup> Bergl. über bie verfciebenen Controverfen Bachter a. a. D. 23. 25. Eb. C. 363 - 362 und Pütter, Freindemecht f. 85 - 96. C. 90-102.

daß die Rlage in feiner Beimath verjährt und bas Recht erlofden fei. Raturlich genügt biergu nicht der Beweis ber Entfrehung bes Rechtes im Muslande und bes Ablaufe ber auslandifchen Berjahrungsfrift, fonbern ce find auch die übrigen Bedingungen der ausländischen Ber-jährung nachzuweisen. Bei dem Wechselrechte insbeson-bere ist die Unsicht, daß das Geset bes Bertragsorts ganz und allein die Kraft und Rechtsbeständigkeit ber Schuldfoderung beftimme, fo allgemein verbreitet, bag man zu der Meinung fommen fonnte, bei biefem fo allgemein in der Sandelswelt gebrauchlichen Rechtsgeschafte ware das allgemeine Bolferrechtsgefet meniger anwend-bar, ale bei anderen Schuldfoderungen. Es gibt aber Stabte und Lanber, welche bes Bechfelrechts gang entbebren, beren Gerichte daber auch gegen einheimische und frembe Bechfelfculbner feinen Bechfelproceg fennen und befolgen, obwol fich auch bie Raufleute bier bes Bechfels taglich bedienen, traffiren, indoffren, acceptiren, proteffiren; auch hat bas Wechfelrecht verfchiebener Staaten bebeutende Unterfchiebe, welche fich im Berfehre geltend machen. In Unsehung ber im ganbe von Fremden ausgestellten, indoffirten, acceptirten und ausgeflagten Bechfel ift ungweifelhaft blos bas Landesrecht und Lanbesgefet vollftandig und unbedingt anguwenden. Ra-mentlich ift auch die Bechfelfabigfeit, wenn bas Gefet bie Fremben nicht ausbrudlich ausnimmt, nach dem biefigen allgemeinen Landesgefche zu beurtheilen. 3meifelhaft fann es fein, ob ber Frembe, welcher im Mustande in folden Bechfelverfehr getreten ift, nach bem Rechte unferes ober feines Landes ober besjenigen Bandes haftet, wo er ben Bechfel ausgestellt, indoffirt ober acceptirt bat, eine Frage, welche besonders bann michtig ift, wenn in dem Austande gar fein oder ein gelinderes Bechfel-recht gilt. Das Berfahren der Sandels : und Bechfel-gerichte ift hier gegen Fremde daffelbe, wie gegen ein-heimische Traffanten und Indosfanten; beide werden nach bemfelben Lanbesgefete beurtheilt, mit Recht. Das Befenntnig bes Empfangs ber Baluta bebarf eigentlich feiner ausbrudlichen Bemerfung, ba es fcon in bem Borte "Bechfel" enthalten ift. Daber merben auslanbifche Bechfel auch in folden Staaten als vollgultig betrachtet, nach beren Gefengebung Diefes Befenntniß auf inlandifchen Bechfein erfoberlich ift, in Folge ber allgemeinen Regel, bag bie Form fich nach ben Gefeben bes Ausstellungsorts richte. Es ift binreichend, bag die Urfunde fich "Bechfel" nennt, ein ordentlicher Bechfelbrief ift, um ben Eraffanten gu biefigem Bechfelrechte ju verpflichten. Bas von bem Eraffanten, gilt auch von ben Indoffanten. Undere verhalt es fich mit bem Acceptanten. Es mag gwar ber Accept bes Eraffaten ursprünglich nicht die jegige Bedeutung ber Unnahme, fondern bes Empfangs gehabt haben; auch hat ber Traffat, wenn er nicht gebedt ift, jedenfalls ju gcceptiren nicht nothig, er muß mithin, wenn er acceptirt bat, gablen; es ift bies aber ein eigener Bertrag, welcher auch ohne Gingablung bes Beibes an ben Eraffaten ober andere Dedung auf Gredit gefchloffen werben fann. Entbindet nun die Bechfelordnung bes Acceptationsorte ben Eraffa-

ten und Acceptanten ber Bechfel. und Bahlungeverbind. lichfeit bann, wenn er vom Eraffanten feine Dedung hat, auch feine zu hoffen bat, weil berfelbe bantbruchia wird, fo ift bier naturlich eine Berurtheilung beffelben gur Bahlung nicht gulaffig, follte ihn auch Die Bechfel-ordnung am Bohn- und Ausstellungsorte bes Traffan-ten bagu verpflichten. Befanbe er fich aber bort und murbe bort verflagt, fo murbe bie Ginrede aus feinem heimischen Rechte wenig nuten, ba fie im Bechfelprocesse wenigstene nicht stattfindet. Zweifelhafter bagegen ift es, ob biefe Ginrebe bem fremben Acceptanten, welcher fich jufallig an bem Orte befindet und perflagt wirb, beffen Gefet jene Bestimmung enthalt, ju ftatten tomme, wenn und weil er fith burch bie Acceptation in feiner Beimath unbedingt jur Bahlung verpflichtet hat und von feinem beimischen Gerichte ohne Zweifel verurtheilt werben murbe. In Unfebung der gur Begrunbung ber Regregwechfelflage gegen Traffanten und Mcceptanten nothwendigen Protefterhebung ift eine Berfchiebenheit ber Deinungen in neuerer Beit bervorgetreten. Bahrend nach ber alteren Rebre, welche fich auf Die Allgemeinheit ber Regel: locus regit actum, grunbet, bie am Drte ber Prafentation übliche Form u. f. m. Des Proteftes hinreichend ift, foll nach einer anderen Unficht 40) nicht blos bie Frage, ob und in welchen Fallen die Erhebung bes Protestes nothwendig fei, fondern auch beren Birfung nach bem Rechte bes Botnorts bes traffirenden Schuldners beurtheilt merben, weil die statuta personalia überall vorgingen. Lettere Anficht ift richtig, wenn ber Schuldner an feinem Bobnorte verflagt wird, weil jedes Bericht nach feiner Bechfelordnung ober Gerichtsordnung verfahrt. Eben beshalb ift aber an einem anderen Drte, mo anderes Bechfelrecht gilt, nicht fowol auf das angeblich allgemein gultige Personalstatut, als vielmehr auf das landesübliche Wech-selrecht Rücksicht zu nehmen. Freilich kann, wenn ein Protest nothwendig ist, darauf, ob an dem Orte der Protesterhebung Wechselrecht gilt und eine gesetzliche Protestationsform vorgefdrieben ift, etwas nicht anfommen. Die an jedem Drte übliche Form ber Protefterhebung reicht überall bin, und ebenfo bie gerichtliche, wenn es im Sonde fein Bechfelrecht und fein Gefet über Protefte gibt; benn bie orbentlich gefaßte und beglaubigte gerichtlidje Urfunde hat überall volle Bemeis. fraft. Die allgemeine teutsche Bechfelordnung Mrt. 84 - 86 enthalt über ben Ginfluß auslandifcher Befetgebung folgende Beftimmungen. Die Sabigfeit eines Muslanders, wechfelmaßige Berpflichtungen ju übernehmen, wird nach ben Gefegen bes Staats beurtheilt, meldem berfelbe angehört. Jedoch wird ein nach ben Gefeben feiner Beimath nicht wechfelfahiger Muslander burch Uebernahme von Bechfelverpflichtungen im Inlande verbindlich, wenn er nach ben Gefegen bes Inlandes wechfelfahig ift. Die mefentlichen Erfoberniffe eines im Muslande ausgestellten Bechfels, fowie jeber anberen im Muslande ausgeftellten Bechfelerflarung merben nach ben

<sup>40)</sup> Meno Poble, Bechfelrecht @. 511.

Gefthen bet Dets beurtheitt, an welchem bie Erflarung erfolgt ift. Entfprechen jedoch die im Auslande erfolg-ten Bechfelerkarungen den Aufoderungen des intandi-schen Sefehes, so kam daraus, das sie nach ausländi-schen Sefehen nungeshaft find, kein Einwand gegen die Rechtsverbindlickeit der später im Insande auf den Bedfet gefehten Erflarungen entlehnt werben. Ueber bie gem ber mit einem Bechfel an einem auslanbifden Make jur Ausubung ober Erhaltung bes Bechfelrechts roegmiehmenden Sandamgen entfcheibet bas bort geltenbe Recht. Manche teutfice Landesgesete bestimmen ben Wesbend "Ansland" in ber teutschen Bechselorbnung: nacher babin, daß barunter folicht Lamber und Orte 21 verfieben feien, in welchen bie teutsche Bochletorbunng: micht eingeführt ift "), eine Bebeutung, welche and ofer ausbrudliche gefehliche Beftimmung banit nar verbunben merben fenn. b) Schulbfoberungs. redt Ber Fremben aus unertaubten Sandlune gen "). Die Schulbfeberungen ber Frentben aus imertanbten Sandlungen gegen einender, ober gegen Cinbeimifche unterliegen, me befondere Borfchriften darübet nicht exifiren, demfelben Lanbesrechte und Lanbesgefete, wie die der Einheimischen gegen einander. In dem Salle, wenn bie unerlaubte Handlung im Inlande begangen worden ift, find Doctrin und Pracis, Gesetzebung und Gerichtsgestund barüber einverftanden, nicht, wenn bie handlung im Austande gescheben ift. Im lehteren Falle wird von Mauchen die Buftandigfeit bes einheimischen Gerichts in Frage gestellt, von Anderen wird zwar beffen Buftanbigleit nicht bestritten, aber barüber gezweifelt, ob baffelbe bie einheimische ober bie frembe Gefetgebung zur Anwendung ju bringen babe. Ge ift folgenbermaßen ju unterfcheiben. Benn bie unerlaubte Sanblung gegen ober burch ben Fremben im Lante begangen ift, fo ift bas Landesgefet ausfchlieflich anwendbar, gleichviel, ob der Berleber und Berlebte im Staatsgebiete gegenwartig waren, alfo unter bem Coupe und ber Strafgewalt des Couvernins und feiner Gerichte ftanden, oder ob die Berlebung von bier auf an einem im Anslande befindlichen Fremden oder Hiefigen, oder vom Antlande ber an bier bestehenden Rechten von Einteimischen ober Fremben begangen wurde, und ber Thater in bas Gobiet und in die Gewalt des Staats und Gerichts getoumen ift. Denn ber Staat und bas Gericht ift berufen, berechtigt und verpflichtet, auf erhobene Riage bie in feinem Gebiete begangenen unerlaubten Sandlungen ju unterfachen, feftzuftellen und burch gerechte Strafe und Bufer wieber auszugleichen. Ueber bie Buftanbigleit des Gerichts, in deffen Pezirfe bas Berbrechen be-

gangen worden ift (foram delicti commissi) herrscht in allen Landesgefetgebungen, Gerichten und bei allen Buriften buethgebende Ginverftanbeif. 3ft bie unerlaubte handlung im Austande an oder por einem Fremden ober Einheimischen begangen, und ber Berlebte bem Shater in bas Sand gefolgt, um hier fein Recht gegen ibn zu verfolgen, fo wird nach ber Gefetgebung vieler Staaten nur Gefat bes Berluftes ober bes Chabens gemabet, wenn die gestohlene ober geraubte, unterfchlagene ober burch Brivug entzogene Gache fich im Sande und in ber Sand bes Schuldigen oder unvedlicher, mitwiserder Befiber befindet; wogegen Entfchubigung fite Berletung frember Sachen aus Bosbeit, Daufpreillen ober Sabrlaffigftit bochftens nach bem wirflichen Betthe ober gar nicht gewährt wirb. Es ift bies aber mit ber fant-Digen Gerechtigfeit und Reibtspflege bes Staats ebenfo wenig vereinbar, als die Berfagung der Rechtsbilfe und der Beftrufung bei Chrentrantungen und Berleumbung; namentlich ba beshalb nicht, wie bei fcweren Berbrechen, Die Auslieferung ftattfindet, baber die Gelbfibilfe ober Biebervergeltung von Seiten bes Beleibigten baburch faft entschulbigt wirb. In ben Staaten aber, in welchen Rlage aus ben im Auslande begangenen unerlaubten Sandlangen verftattet und auf Bufe ober Strafe ertannt wirb, ift gewöhnlich burch bie Gefengebung beflimmt, daß, wie bei Berbrechen, die gelindere Strafe ober Bufe eintreten foll. Dies flimmt mit ben Fobes rungen bes Rechts überein; benn ber Richter batf, wenn bie hiefige Strafe geringer ift, nicht über bas Befet, wenn bie fremblanbifche, nicht über bas Recht hinaudgeben. Ift freilich im Austande, wo die unerlaubte handlung begangen ift, ober we ber Zhater wehnt (in foro delicti commissi ober domiciffi) bereits ein Ertenntuif gefällt und rechtetraftig geworben, aber noch nicht vollfredt, weil ber Schuldige hierher gefloben if, fo tann bier um Rechtshilfe und Bollftredung, wie bel anderen rechteraftigen Erfenntniffen in Civilfachen, nachgefucht werben, wobei es gleichzieltig ift, ob bas Ertenntnif von einem Swilgerichte ober in Folge bet Abbaften wegen ber Civilanterliche im Ceinfinalvesceffe von einem Criminalgerichte andgegangen ift. Sinflotlich bet Berjährung ber ans murtanbten Sandlungen entfichen-ben Foberungen gelten biefelben Regeln, wie in Anfe hung ber aus Berträgen entfpeingenben. 5) Erbrecht ber Fremben "). Ueber bie Beerbung bes im Sanbe mit Teftament ober owne ein foldes verforbenen Fremben find bie 3weifel und Meinungsverschiebenheiten ber Rechtsgelehrten noch größer, als über Die Berfügungen und Erwerbungen binglicher und Zeberungbrechte unter Lebenben. Dennoch gitt auch hier Die allgemeine Regel, daß Die ine Jalande eröffneten Erbichaften new nach bem Landescente erworben und vertheilt werben tonnen; bie in anderen Landern nach bortigen Landebrechte eröffne-ten und wohlerworbenen Erbfchaften eber eigentlich bie

<sup>41) 3.</sup> B. Crofferzagl. Subj. B. - Eif. Gefen vom 12. Juli 1860. §. 1. 42) Pütter, Stendenruck S. 36 bebient fich hier bes Anstruck "Rechtberziehungen." Rechtberziehungen find aber schen benn vorhanden, warer Jonato vertragdenrüfige Rechts nicht achtet, dern Krifftung sich weigert. Es spien daher vorstwert, der Krifftung sich vorgen. Den Krifftung fich weigert. Es spien daher vorstwert, der Krifftung unt den Krifftung unt den Krifftung und der Krifftung unt den Krifftung und bei Pütter nur geneint find. Ueber die hier des waltenden vorschiedenen Reinungen vergl. Büchter im Krifftung sie dell. Penris. 25. Bb. S. 350 – 301.

<sup>43)</sup> Bergl. über die verschiebenen Controverlen Bachter a. a. D. In. En. G. 188—1892 und Patter, Formbonecht f. 45.—1802.

einzelnen ererbten Rechte werden auch in den hiefigen Landen und Gerichten anerfannt und geschütt, weil derjenige, welcher Diefelben geltend macht, nicht fowol als Erbe, als vielmehr als Eigenthumer, Glaubiger u. f. w. auftritt und fein Erbrecht nur eine Art bes Erwerbes (ein sogenannter Rechtstitel) ift, moruber er fich auszuweisen hat. Lediglich nach bem Landesrechte ift die Frage zu entscheiden, ob und in wiefern die Erbschaft des Fremden gang ober theilweise, namentlich in Grundftucten, hier oder im Lande eröffnet, angefallen, ermorben und zu vertheilen fei. Sat das Landesrecht feine befonderen Bestimmungen über den Rachlag bes Fremben, fo ergeben die allgemeinen Grundfage folgende Regeln. a) Bar ber verftorbene Frembe im Lande anfaffig oder wohnhaft, alfo, menn auch nicht Staatsburger, fo boch Unterthan, fo muß, weil gleich ihm felbft fein ganges hiefiges Bermögen unter bem Landesgefete und Landesgerichte fteht, feine hiefige Erbichaft bier eröffnet werden. Es muffen baber auch bie auslandischen Erben, wie die inlandischen, ihr Erbrecht nach dem biefigen gandesgesete begrunden und beweisen, die landesgefehlichen Abgaben entrichten, Die Schulden bezahlen ober übernehmen, furg alle Pflichten ber Erben erfüllen. aa) hinterließ ber Frembe feine lettwillige Berfügung, fo wird fein Bermögen nach bem hiefigen Landesrechte auf die hiernach berufenen gesetlichen Erben vererbt. bb) Sat der Fremde lettwillig über seinen Nachlag verfügt und zwar a) hier zu gande, fo muß ber lette Bille in jeder Beziehung ben Landesgeseten gemäß eingerichtet fein, um rechtegultig gu fein. 6) Ift ber lette Bille im Auslande errichtet, und bort niedergelegt und nach bem Tobe des Erblaffers eröffnet morben, fo fann au) über bie außere Form fein meiteres Bedenfen erhoben werden, wenn fie von dem fremden Gerichte in formlich beglaubigter Urfunde ale ben bortigen Landes. gefeten gemäß und rechtsbestandig anerfannt und bezeugt wird, weil durch ein folches faatliches Beugnig, indem es alle 3weifel beseitigt, die bort etwa vernachlässigte biefige Form, wenn fie nicht schlechterdings ausschließlich ift, erfest wird. Die gemöhnliche Meinung, nach welcher zufolge ber Regel: locus regit actum, die Zeftamentsform bes Orts ber Errichtung überall hinreicht, flugt fich mol barauf, bag die Rechtsbeftandigfeit des auswärte errichteten Teftamente von ben bortigen Berichten und Staatsbehörden gewöhnlich bezeugt wird. Es hat bics tein Bebenfen ba, mo bie Formen im Befentlichen gleich find, ober boch menigstens genügende Sicherheit gegen Falfdung, Unterschiebung, rechtswidrige Einfluffe auf Die Billensbestimmung Des Erblaffers gemabren, und unter Landern, melde fruber gu bemfelben Bolke und Reiche gehört, und unter bemfelben Rechte und hochsten Gerichte gestanden haben, ift Die gegenseitige Anerkennung der in einem Diefer Staaten errichteten letten Willen wol begreiflich "). Reinesweges thun aber teutsche Gerichte mohl und recht, wenn

fie ein ohne irgend eine Mitwirkung ber auslandifcen Berichte und Staatsbehörden, ja ohne Bugiebung von Beugen vom Erblaffer gang eigenhandig gefchriebenes Teffament (testamentum holographum) ohne Beiteres gelten laffen, weil es fo nach ben Befeten Des Muslam-Des zulaffig und rechtegultig ift 46). Gie thun um fo weniger Recht baran, als einzelne frembe Gefetacbungen, welche folche Teftamente im Inlande geftatten, bie Berfügung ihrer Staatsangehörigen durch folde im Anslande auf Rleinigfeiten beschranten 40). Außer biefem Falle ausbrudlicher Befchrantung muß bie Beobachtung ber inlandifchen Form auch bei dem im Auslande errichteten Testamente bes Fremden im Inlande für binneichend geachtet werben. Er ift nämlich nicht an bie Form bes Orts ber Errichtung gebunden, sondern tann fic auch nach der Form bes Landes, wo sein Zestament Geltung haben soll, richten. ββ) hinsichtlich ber in-neren Ersoberniffe ber leten Willen hingegen ift lediglich unfer Landesrecht maggebend, ebenfo, als wenn ber lette Bille hier errichtet und publicirt mare 47). Die Bernachlaffigung ber landesgefetlichen Erfoberniffe, 3. 2. Uebergebung ober Enterbung eines Rotherben ohne lasbesgefeslichen Grund, hat Die nach ben Lanbesgefesen eintretenden Folgen. b) 3ft der Fremde bier nicht wohnhaft gemefen, hat aber bei feinem bier ober auswarts erfolgten Ableben bewegliches ober unbewegliches Ber mogen im Lande hinterlaffen, fo fpricht bie gewöhnliche Meinung feinen biefigen Rachlag bemienigen als Erben au, welcher in einem am Errichtungsorte ober letten Bobnorte rechtsbeständigen letten Billen eingeset if ober, wenn ein folder nicht ba ift, ben nach bem Gefete des letten Bohnorts berufenen nachften Inteffet erben. Diefe Meinung ift vom Statutenrechte entlehnt. Die Beerbung der Einwohner verschiedener Provin zen beffelben Staats richtet fich allerdings lebiglich nach dem Statute bes Bohnorts, als bem allein maggebenben Befete. Auch ift erklärlich und begreiflich, bag bie felbe Regel in folden ganbern, welche ju Ginem Reiche vereinigt find ober waren, geltend geworben ift, und Geltung behalten hat, wie g. B. in Teutschland 1), und daß man fie fogar auf fremde Staaten hat ausbehnen fonnen. Allein für Die übrigen fouverainen Staaten fehlt es, wenn nicht andere allgemeine volferrechtliche Grunde dazu nothigen, an jeder Berbindlichfeit, biefe Regel gelten zu laffen. Sie find befugt, ihr Lanbes recht und Wefet auf ben bei ihnen befindlichen Rachles fremder Unterthanen anguwenden, junachft bas befor bere bafur gegebene Befet, in beffen Ermangelung aber

<sup>44)</sup> gur die gegenseitige Anertennung unter den teutichen. Staaten befteht ein Gewohnheiterecht. Bachter a. a. D. C. 372.

<sup>45)</sup> Auch für Zulassung solcher auswärts errichteten hologrephen Testamente erklart sich Bachter a. a. D. S. 376.
Riederlandisches Gesehbuch Art. 992. 978, vergl. mit Art. 982.
47) Die Regel: locus regit actum, gilt nicht in Bezug auf den Inahlt letter Billen, und das in Bezug auf die Korm in Teutschland vorhandene Gewohnheitsrecht erstreckt sich nicht auf den Inhalt. Bachter a. a. D. S. 366.
48) Die teutsche Praris wird bezeugt von Bachter a. a. D. S. 363 fg., die englische und nordamerikanische, aber nur für beweglichen Rachlas, von Story a. a. D. §. 464 fg.

das gemeine Laudestrecht: et bas Exfercht, ift eine noch n beentwortende Frage. aa) Reldet und legitimist fi der ausländische Erbe eines Fremben, beffen Erbichaft im Austande eröffnet und erworben ift, bei unferem Lanbelgerichte wegen Ausentwertung bes hiefigen Rachlaffes, so wird ihm derfelbe, wenn seuft deren feine den Ansprüche fund gewerben find, in der Regel geneignlich gegen die Entrichtung der üblichen Getufren u. f. w. ausgeantwertet, weil er jest Sigenthumer, per u. f. w. ift. Ob er dies als geschlicher oder als Teftamentlerbe ift, wird gewöhnlich aufer Betracht gelaffen, da er fich über sein Erbrecht durch amtliches Bengnif der audwärtigen Gerichte ober Landesbehörden geifen muß. Si frumt baber auch Richts barauf an, ob der lette Bille, werin er ernennt ift, unferen Landesgefehen entspricht, ober eb bas fremde Gefet, nach welchem er doct jum Erben becufen weeden ift, mit unferem Erbrechte übereinstimmt eber nicht. bb) Erft dann, wenn fich mehre Erben melben, beren Recht fich auf verfchiebene Canbebrechte grundet, bat bie Gache ihre Schwierigfriten. a) Streiten jurei ober zweierlei ihre Schwierigleiten. a) Streiten prei eber preierlei ausländische Erben über den hiefigen Rachlaß, von webhen ber eine fich auf bes Recht bes Rationalbemicils, b. b. bes Lanbes, welchem ber Erbleffer als Unterthan angehört, ber andere auf bas Recht bes lesten Bebnfibes im fremben Lande flütt, fo fragt fich, welchen bet unfer Bericht als ben rechten Erbeigenthumer anguerfennen, wenn ber eine bas amtliche Zeugnif ber Staatsbehorbe bes heimathlandes, ber andere bas ber Beborbe des letten Wohnortes beibringt? Zunächst fommt es bier derem en, wo die Erbichaft eröffnet und wohlerworben ift. De aber beibe Staaten und beren Gerichte ober Behörden wol befngt find, die Erbichaft ihreb Unterthand und ihres Cinnohners nach ihrem Canbelrechte ju eröffnen und ju vertheilen, fo bat barnach weber der eine, nach der andere ein unbedingtes Borzugerecht. Si kann aber auch hier bas gegenseitige Bersituit beiber Rechte, Die Beftimmung ihrer Gefete über die Bererbung bes am Befmorte ober anderwarts befindlichen Robiliar: und Immebiliarvermegene, und über die Rechtsbeftenbigfeit der hier ober bort errichtes ten und eröffneten Teftamente enticheibenben Ginfluf außern. Unfer Gericht wendet auch hier nicht bie fremden Gefete an, fondern verflattet ben Fremben vielmebe unt ben Beweis, baf fie bas betreffenbe Recht an bem hier befindlichen Rachlaffe im Anslande noch beffen Gefehen wohl erworben haben "). Benn ben anblanbien geschüchen ober ernannten Erben ein geborener und Notherbe entgegensteht, und ben hiefigen Rach-laß gang ober theilweise in Auspruch nimmt, weil bas ihn übergehende Testament nichtig fei, ober weil er ohne geschlichen Grund enterbt, ober ber angeführte nicht he fei, so bet er sein Recht urkundlich nechanweisen. Es genügt nicht ber in landesüblicher Beise geführte Beweis ber nachften Bermanbtichaft mit bem Erblaffer und der Uebergetjung im Teftamente, sondern es ift auch

das Gefet, nach welchem er Recherbe ift, und bie Richtigfeit bes Teftements burch ftantbamtliches Zengniß zu erweifen, wes in der Regel nur bedurch wird gefcheben fonnen, bas er fich als Gieger im Erbichaften reerffe welcher in bem heimathlichen eber bem Demicibargerichte, we bie Erbichaft eriffnet ift, anbangig war, aus weift. If die Erbicheft an beiden Orten eriffnet und ber Retherbe als folder nur von bem Gerichte bes einen Orts ancefannt, fo entficht die Frage, ob bas Erfenntnif und Zeugnif des Nationalbomicils ober bes letten Bobneets vorzugichen fei? Im Inveffel ift, wenn bes biefige Lanbesgefet Richts berüber beftimmt "), bei bem Biderftreite ber beiben fremben Rechte bem von bem beimathlichen Gerichte bes Erblaffers als Retherben ancofannten ungeachtet bes am letten Beinerte geltenben Rechts und bes nach biefem errichteten letten Billent, der Rachlaf ausmantworten, weil der Erblaffer bei feiner Rieberlaffung im Anslande Unterthan bes heimathlichen Staats und Rechts geblieben ift, obwol bie gangde Aufbebung feines Untertheneuverhaltniffes ju feinem bisherigen Seuverein, und bie gengliche und ausfcbliefliche Unterwerfung unter ben Staat und bas Recht. we er fich niedergeleffen bet, von feinem freien Billen abbing. Auch wurde ein lieblofer Erblaffer bas gute Recht feines gefettlichen und Rotherben gar ju leicht umgeben und vernichten fonnen, wenn es blos feines Bebneus in einem anderen Lande bebürfte, um bemfelben seinen ganzen Rachles zu entziehen. co) Relben sich nun gar neben ben andlandischen Erben auch inlandische ober folde fremde, welche den biefigen Rachlas auf den Grund unseres inlandischen Rechts beanspruchen, so ift auscheinend eine Collifien der verschiedenen Landesgeseste nicht zu vermeiden. Allein durch Festhaltung der allgemeinen Regel, das die Erbschaft nur da erworben werden kann, wo sie eröffnet und angefallen ift, und badurch, daß men hiernach zuerst feststellt, wo dies geschehen ist, hebt fich jener Shein und bie Schwierigkeit. Benn unfer Gericht burch die hiefigen Candesgeseite genothigt ift, bie hiefige Erbichaft gang ober jum Theil für hier eröffnet und angefallen ju ertlaren, so ift hierauf nur bes biefige Candescrecht auwendbar, gleichriel ob die Erben In-lander ober Auslander find. Wenn es hingegen bie Erbschaft als im Auslande eröffnet erkennt, fo muffen die angeblichen Erfen ihr Recht ver dem dortigen Gerichte nach bertigem Rechte berthun und über beffen Anerfennung bas amtliche Bengnif bes fremben Gerichts beibringen, um bier als Erbeigenthumer ben biefigen Rachlaß in Empfang nehmen zu tonnen. a) Daber wird das hiefige Gericht regelmäßig, wenn es nach biefigem ganbesgesete ben biefigen Rachlas bes Fremben als Theil feiner auslandischen Erbichaft ju erkennen bat, bie sammtlichen inlandischen und auslandischen Erben an das zuständige Erbschaftsgericht zu verweisen baben. Das zuftändige Erbschaftsgericht en:schribet aber über die recht-

50) Manche Geichlücher behandeln bie Fremben gleich ibern Unterthanen aus ben verschiedenen Previngen des Stantes, 3. B. bas Preuß. Landrecht, Einleit. §. 34.

<sup>49)</sup> Siefe die Beispiele bei Patter, Fremdenroft & 97 fg. A. Graft t. B. n. L. Erke Senien. LXIV.

lichen Anfpruche ber gefestlichen und ber Teftameitterben mach feinem Laubesgesete, und verwirft daber nicht blos Die auf anderen abweichenden Erbgefegen beruhenden Mifpruche ber biefigen und der bortigen Bermandten, fonbern auch bie bem bortigen Rechte nicht entsprechenden leten Billen. Das biefige Gericht, wenn es über bas Recht auf ben bier befindlichen Theil ber ausländisthen Erbichaft, b. h. über bas Erbrecht felbft ertennen wollte. fatt Die Streitenden an das zuftandige Erbichaftsgericht gu verweifen, mußte, um gerecht zu fein, wie biefes nach beffen Lanbesgefegen entscheiben, vielleicht gegen bas eigene inlandifche Recht. B) 3ft ber hiefige Rachlag bes Fremben nach dem hiefigen Rechte nicht als Sheil ber auslandischen Erbichaft gu betrachten, fonbern als ein eigenes Erbstud, fo wird biefe Erbschaft bier eröffnet, nach hiefigem Rechte erworben und vertheilt. Bolde eigene Erbftude find in manchen ganbern alle Immobilien, in anderen ftadtifche Erbguter, banerliche und abelige Stod . und Stammguter, ferner überall die Lehnguter, und überhaupt jeber Rachlaß, wofür eine besondere Rorm und Form ber Bererbung in ben Lanbesgesehen bestimmt ift. Diefe tonnen nur auf ben Lebusoder den landesgesetslichen Erben übergeben. Ueber jene barf der jeweilige Eigenthumer nur mit Buftimmung ber rechten Erben andere verfügen, und wo die Immobilien schlechthin bem Landebrechte unterliegen, tritt die im Landesrechte bestimmte Erbfolge immer ein, wenn nicht ben Landesgesehen gemäß lettwillig barüber verfügt worben ift. 7) Biberftreiten fich Die beiden ober mehre Landeberbgesege, von benen das eine ben im Auslande befindlichen Nachlaß als Theil ber hiefigen Erbichaft, bas andere hingegen ibn als befonderes Erbftud behanbelt, das dritte vielleicht noch andere Unterscheidungen, g. B. zwischen beweglichem und unbeweglichem Rachlaffe macht, fo tommt in jedem Lande und Gerichte bas Lanbeerecht gur Anwendung. Go wird bas teutsche Bauergut, bas Lehngut, bas Stammgut in Teutschland bem Dazu berufenen Erben im Boraus zugetheilt; baneben erhalt er nach bem gemeinen Civilerbrechte gleichen Untheil an bem übrigen Rachlaffe feines Bermandten. In Franfreich erhalt ber frangofifche Miterbe von bem frangofficen Rachlaffe bes Berftorbenen ebenfo viel jun: Boraus, als die auslandischen Miterben nach ben dortigen ausländischen Gesegen und Gewohnheiten von bem auslandischen Rachlaffe gum Boraus bekommen 31). IV. Frembenftrafrecht. In der Staatsgewalt über bas Staatsgebiet mit Allem, mas fich barin befindet, liegt auch die Strafgerichtsbarteit des Staats über die in feinem Bebiete befindlichen Fremden. Es wird folche euch in und vou den chriftlichen Staaten als unzweifelhaftes Recht anerfannt, und bie gegenseitige Befreiung fremder Souveraine und beren Gefandten nebft Gefolge von ber Strafgerichtsbarfeit ber Landesgerichte, fowie bie Beilegung ber Strafgerichtsbarkeit über ihr Gefolge in soweit, daß fie bie dazu geborigen Berbrecher verhaften und gur Untersuchung und Bestrafung in die Bei-

math schaffen laffen burfen, bat ihren Brund in der gegenfeitigen hochachtung und Ehrung ber Gouveraine, itheils in bem Bedarfniffe ber großtmöglichften Sicherheit ber vollerrechtlichen Unterhandlungen und Unterhandler. Den nichtdriftlichen Staat:n fleht an fich bie Strafgerichtsbarteit über unfere, in ihrem Gebiete fic aufhaltenden Unterthanen chenfo gu, weil fie ebenfo fonveraine Staaten find, wie die deiftlichen. 3hr Recht ift aber so schlecht, rob und hart, ihre Rechtspflege meiftens fo regellos und willfürlich, daß die chriftlichen Souveraine es für nothig erachtet haben, ihre Unterthanen auch in diesen barbarischen Staaten unter ihrem besonderen Schupe zu behalten und mit ben Beberufchern berfelben, namentlich ber türlifchen Reiche und Stanten, Bertrage ju foliegen, vermöge welcher ihre Unterthauen unter ben Schus und bie Berichtsbarteit ihrer Befandten und Confuln gestellt find 19). Dit Dem Strafrechte ober ber Strafgerichtsbarfeit ber christlichen Gtaaten über die Fremden ift eigentlich nothwendig bie Strafpflicht verbunden, weil, abgesehen bavon, bag alle ftaatlichen Rechte mefentlich und nothwendig auch Michten find, ber Staat und beffen Gerichte inebefonbere mit gen vorzüglich zur handhabung und Aufrechterhaltung bes Rechts und ber Gerechtigfeit berufen find, und baber das Berbrechen nicht ungeftraft laffen durfen. Diernach find fie eigentlich auch gur Bestrafung frember Berbrecher, welche fich nath ber That auf ihr Gebiet geflüch. tet haben und baburch vor Berfolgung von Seiten bes auswartigen Strafgerichte gefichert find, verpflichtet; es befdranten inbeffen manche Staaten Die Ansubung threr Strafgerichtsbarkeit auf Die in ihren Berichtsbezirken verübten Berbrechen, und andere tonnen bem Gebote ber Gerechtigfeit, ohne bie Untersuchung und Bestrafung ber fremden Berbrecher felbft ju übernehmen, burch beren Auslieferung genügen. 1) Inlandifche Berbrechen. Berbrechen, welche im Lande von Fremden verübt werben, find von bem auftanbigen Sandesgerichte nach ben Landesgefeten zu unterfuchen, festzustellen und an beftrafen, gleichwie wenn Einheimische bas Berbreden begangen hatten, außer wenn fur alle Frembe ober für biefe fremben Unterthanen befondere Befehe gegeben find. Ein Ginfpruch bes fremben Staats und Bouvergins. deffen Unterthan ber Thater ift, ift unftatthaft, follte gleich die Gerichtsordnung von der feinigen abweichen und die Strafe harter fein, weil jedem brifflichen Staate die Einficht und bas Recht jugeftanben werben muß, das Dag ber Strafe und die Formen ber Urtheilefindung richtig ju erkennen und ju bestimmen ober bestimmt ju haben, sobaß bas gerechte Urtheil gefunden, Die gerechte Strafe vollstredt werben fann. Bol aber barf ber fremde Staat feinem Unterthan allen rechtlich möglichen Gerichtebeiftanb angebeihen laffen, ibm gu allen Rechtsmitteln rathen und rathen laffen, fowie auch über jebe Berletung ber Gerichtsordnung ober anderer Befehr Befchwerde führen, inebefondere megen Incompeteng des Gerichts, welche freilich in ber Regel vor-

<sup>51)</sup> Frangof. Gefet vom 14. Juli 1819.

handen fein wird, da bas Lantesgericht als forum de-lieti commissi nicht allein dum: zuständig ift, wenn das Berbrechen gang und allein in: Lande begangen wurde, sondern and, wenn die ftrusbare handlung sier begangen und erst im Auslande wirfem wurde, und ungelehrt, wenn sie im Auslande begangen und bier wirffum wurde. 2) Ausländische Berbrechen. Dat in Auslande im Auslande in Berbrechen. ein Frember im Antionte ein Bertrechen begangen unb fich ber Unterfuchung unt Beftrofung burch bes juffenge audländiche Gericht, mittels ber Fincht, auf bos hickige Staetlgebiet entjagen, fo berf bech wegen ber ben fremben Staats - und Gerichtibeten auf unferem ebiete mangeluben Gewalt und Befuguif bei Berbro-m nicht ungeftraft Heiben. Der Stuat ift zur Anfmg bicfer Folge ber Umerleglichfeit feines Gebiets und feiner herricheft, weil und fofern fie bem Bertroden aub bem Berberder jum Bertheil gerüchen wiebe, unt ber Anfenherstaltung unt Befelligung bes Reigts willen verpflichtet. Die bier gan; ellein jer Angendung fommunden Candelbudete menden in biefer Bejung fife von einenber d. 2) 3x menigen deiffichen currentiffen Stanten und Reiften nirt an ber mittel aberlichen Berfelbung vom Leutsfriedensbruche, welcher nur bas Land, Bull und Ofrigliet maging, me er geichem war, und 'e feligebelten, buf bie im Antiente begangenn Butrehm ab jung fennte, mier ibren Bereiche und Ratte fegente Darlichen geten unt der Berkunder magliet in ihnen Stantigbiere lefet, ; B-in Englant und Rattenwelle und im Kiechenfenete. b) In andrew Ctantes unt in least Colors prifes den Berkenben jugen fie fabe, jegen der Liebentranen, und gegen fermbe Stanten und Anterchanen unterfenoden aus Batenfan, nelde jegen fe felf eber jegen hen Conting beginnen weden, weder it der nes des Countre en deux and andrichen. u ince Sensalt pe and Bedinder and bet when Europe deer tondeligeiche grafinde: ". bie Berfrecher, geger ihre Liebermen in Andards von heinder verangen verten midualicis und den kundsgeige des und rach ber Senger bei Ankandet gereinfeit sier rate ben midenn Color grant. wiches denne mit mit den franker Bematten millerreitriften Gefes fit. est 300 meine von Jamider gegen Frenche zu Kullande bigere pare Berferchen werden war ber neifen Stonten ben hat beiberligten defen freiken und Arche gebesfine muche, per Linkerfeitung und Softenfung dertaffen, undere fie anturder der Stettenber soch afhaltener Armob ng mar Calindar met ma de Anne datet des Les inninen mi den Lante mediu mit Madien son du ter mentione Erinden ber femben Grant u Prentfe Marine Commence are me time arte ber philipper Commercupe we mit bereichte mit Indianus plante Commente mit Verreichte matiefen. Lingu ser Emater al Bublicheme beide den Befender at. 's it amiest be Junet be nie der andringen Anticipations of a secondaria If here came me be Anducerung gemile Beterene

ober mir bie feiner eigenen verbrecherifchen Unterthanen angesagt, ban anderen bie aller fernden Berbrecher, so ift mer bann ein 3weifel mogfid, wenn ber Berbrid ein Unterthan jenes Staats ift. Der Borgun gobi bann bem Staate, beffen Erfuchungelcheiben junt cla-zezangen ift. Ebenfo ift et in Ermangetung bestehenber Berträge ju halten, wenn beibe Ctaaten fich gleich bereit ju gleichen Gegenbienften und Rochethitfe enwellen. Pelitifche Berbrechen, moburch nicht Leben und Cigenthum ummittelbar geführbet wird, warden gwar, wie Duelle, nicht ju ben gemeinen Berbrechen gerochnet and es erfolgt frime Andieferung bei Schudbigen; bem gefährteten Stante ober Echt es frei, auf Entfernung ich ner Beinte von leinen Grengen und mög ung berieben gu bringen. 44, Eine Bollbredune antlantifice Strafelantniffe gegen eigene eber frende Interhanen fintet von Seiten feines Staats batt. Es is nicht tieb fein Count zu einer Berrfichtung bagu perhanden, fendern et if end bet Staats burdens mmunbig, fich bagu herzugeben. Der Steet berf and fell am bie Erfenntniffe inner Berichte vollstellen foffen. Deber wurd felbe in Steenbarterigen hichhad eine den sub ge Execution in Las Bermsqen Les Berceth ribnlich sur gam Erlage ber Proceffeften lebengen Die Anelieferung bes Berbrechers sach ber Bernethas ing I um 's unbedentlicher, je vollfendiger mannelpe fer Bezeindung miglich il. Der bie nach holiem Rachte eingeterene Berjeftenag bei Berbrochens Ger der Steile fellicht die Antilekennen, fenie jete Berbel jung mit". V. Bargerlides Gerichte rerfet. ren 'n Fremben'schen. In Mitteler befenden the the Premier exerce Premiers size Collegeiste. Ericle fictors fict made an entagen Centen relation. The indie nicht betehen, fast die Kennson wie die einfele michen Innertianen den sebenfichen Losdober dasse me munica. Studen have forme sidera Cranta neck be kontroverschung gleich teen internisten Ernsdesembles even problègies Codontant. Lie l'es Internate rates has been inchanted for helicity tet als munderlich ber Bericheren in der Coche racht inen kundenjeitzen. I Zukin biefen 2. Die Sukanduffer de Lancongentale for the Antonbodon des Arens in grante fit in Algendaes out the 'n the Charlepende enbatene educable Conde ibe bet genge Bull mit Ergarligient mit undefendere und be Inne-eigereinsberdeung mit Bolimatie ber ranginen Geritte. De Interpretat de Jonas de Constant de Source ra Agenture recordities referentiales Ves 30 frontiere class seems se lane ent un lane se personates for Arreston has Noter has executed the in tunificher briders a Manger uder Abstite must be transfille burngenesse ber familitiere Berchen re bestenvalet ise Veter arteen un

The Books III. The bire I is the in the Judicional Society.

76

Fremden zu richten, nicht ein. Dies ist wol baraus zu ertfaren, daß bie Jurisprudence wefentlich und feit ber Repolution faft ausschließlich von ben Abvocaten ausgebilbet morden ift, beren Beftreben, fo ehrenwerth auch fonft biefer Stand ift, boch immer gunachft und hauptfachlich ein einseitiges, auf Auffindung von Bertheibi-gungsmitteln für ihre Clienten gerichtetes ift. Die für Die Abweisung ber Rlagen Fremder gegen Fremde von ben frangofischen Berichten angeführten Grunde find auch ganglich unhaltbar, und ebenfo bem frangofischen Rechte, wie dem Bolterrechte zuwider 36). Es haben dies auch nicht nur die teutschen Gerichte, in deren Bezirten die frangofifchen Befesbucher noch gelten, langft ertannt und auch ben Fremden bas Recht zugeftanden, fich gegenfeitig vor ben Gerichten gu belangen, fonbern es haben auch mehre Staaten, welche Die frangofischen Gefetbucher angenommen ober nachgebildet haben, burch ausbrudliche Gefete ben Fremden bies eingeraumt. a) Die Berichtsbarteit ber Landesgerichte über die Rechtsbandel ber im Staatsgebiete anmefenden Fremben ift nach bem Porigen außer Zweifel, nicht weniger in Ansehung ber perfonlichen Familienverhaltniffe, als in Beziehung ber binglichen Rlagen auf Die Sachen und Rechte, welche ber Frembe in Befit hat ober in Anspruch nimmt, fowie ber bier eingegangenen Rechtsgeschafte und Berbindlichteiten. Auch auswarts erworbene Rechte und Unfpruche tonnen vor ben Landesgerichten geltend gemacht werben. Auch ift unter ber gesetlichen Boraussetung Anlegung bes Personals ober Realarreftes gegen Frembe möglich. Umgefehrt fteht bem Fremben auch gegen einheimische und anwesende Frembe jedes landesgesetliche Rechtsmittel zu. b) Rlagen, welche gegen einen abwefenden Fremden, welcher auch feinen Bohnfit nicht im Lande hat, gerichtet find, tonnen bie Landesgerichte nur nach ausbrudlicher Bestimmung ber Landesgesete, ober weil sie aus besonderen Grunden über die Sache gu richten befugt und Buftandig find, annehmen; über Die Perfon Des abwesenden Fremben haben fie feine Macht und Gerichtsbarteit. Abweichend bavon gestattet bie frangofifche Gefengebung ") ben Unterthanen gang allgemein, auch abwefende Auslander wegen aller im Inlande und auswärts eingegangener Berbindlichkeiten vor ben frangofischen Gerichten zu belangen, und andere Gefetbucher haben bies beibehalten "). Da bas auch von Frankreich anerkannte Grundgeset bes praktischen europaischen Bolterrechts die vollfommene gleiche Begenfeitigkeit ber fouverainen Staaten ift, fo murbe auch jene Beffimmung des frangofifchen Rechts icon langft als bem Bolferrechte jumiberlaufend aufgegeben worben fein, wenn es nicht Falle gabe, in welchen eine Borladung bes abwesenden Auslanders aus besonderen Rechtsgrunben rechtlich zulässig und gebrauchlich ift. Solche Rechtsgrunde find Die Berichtsbarteit über Die ftreitige Sache und die Natur der Schuldfoderung. aa) Rechteftreitig.

keiten über bingliche Rechte an Sachen, welche fich im Staategebiete und Berichtsbezirte befinden, geboren unbestritten vor bas Ortsgericht. Gang ohne 3weifel ift bies bei Streitigkeiten über bingliche Rechte an Grundftuden, wo bas Bericht, in beffen Begirt bie Grundftude liegen, ausschließlich zustandig ift (forum rei sitae). Bewegliche Sachen, welche fich bier befinden, unterliegen bemfelben Rechte und Gerichte, junachft gwar nur in fofern, als über beren Befit ober Eigenthum ober dingliche Rechte baran gestritten wird. Weil aber vertaufte Baaren und andere Sachen wegen ber mit bem Bertaufe meiftens verbundenen Uebertragung ober Ueberweisung bes Befiges an ben Raufer nebft Ueberlieferungegebot an ben beauftragten Inhaber vom Raufer als Eigenthum beansprucht werben, ber Bertaufer aber wegen nicht bezahlten Raufgelbes u. f. w. bie Burudfoberung feines Eigenthums hat, fo laben die Landesgerichte haufig nicht blos ben abwefenden rechtlichen Befiber, auf welchen fich der factische Inhaber beruft (nominatio auctoris), sondern auch den abwesenden Eigenthumer und Schuldner gur Bertheidigung feines Befiges und Rechts vor. Die Regatorienflage bes Gigenthumers wegen Anmagung binglicher Rechte icheint, wenn bie Sache fich bier befindet, gegen Fremde, wie gegen Einheimische bier angestellt werben ju tonnen und ju muffen, weil ber Betlagte fein Recht nach hiefigen Gefeben beweifen ober fcweigen, ertennen und gefteben foll, daß er kein Recht habe. Eine Provocation bes abme-fenden Fremden, wegen Berührung mit anderen als binglichen Ansprüchen, vor hiefigen Gerichten kann aber völkerrechtlich wol nicht gerechtfertigt werden. bb) Der Schulbfoberungsgerichtsftanb (forum obligationis) auch bes abwefenden Fremben vor ben hiefigen Landesgerich. ten ift, wo nicht ber volle Landsaffiat befteht, welcher bie Eigenthumer gewiffer Grundftude und Guter, namentlich ber Lehnguter, in manchen ganbern alle Grund. befiger verpflichtet, auch auf perfonliche Rlagen fich bier einzulaffen, nur begrundet: a) wenn die Foberung aus einem hiefigen Rechtsgeschäfte ober einer bier begangenen unerlaubten Sandlung entftanden; 6) wenn fie bier zahlbar und fallig ift; y) wenn ber Schuldner zahlungs. unfahig ift, fo tonnen feine hiefigen Glaubiger, wenn fic in feiner Beimath nicht zu gleichem Rechte bei Bertheilung ber noch übrigen Bermogensmaffe Bugelaffen werben, fich an feine biefigen Sachen und Foberungen halten, ihre Unfpruche por bem hiefigen Berichte perfolgen und erweifen; mogegen Unterthanen folder Staaten, in welchen ein ordentliches Concursperfahren besteht. und beiderfeits fremde wie einheimische Glaubiger gu rechtlich gleicher Theilung zugelaffen werben, fich mit bem, was ihnen von ber Daffe zufallt, zu begnügen haben. d) Die Bieberklage und die Aufrechnung gegen Foderungen auch der abwesenden Fremden, selbft ber Befandten, wird bem Beflagten überall wol beshalb verstattet, weil ber fremde Rager durch Erhebung ber Rlage fich unferem Gerichte freiwillig unterworfen bat, und von dem Beklagten nicht mehr fobern tann und foll, als beffen Schulb beträgt. e) Un febr vielen Dr.

<sup>56)</sup> Bergl. Foelix No. 131. 132. Pütter, Fremdenrecht S. 111 fg. 57) Code civil Art. 14. 58) Gefehbuch von Daiti Art. 15. 16. Riederland. Gerichtsordnung Art. 127.

ten uid dem berign Schultur mit me Amenanion – gei Irchei auf Grieber dei aubeniriger Servei der fried and nation. Changers privates win z mit Creat finder. Die im m angere zugenng nit Collidary de Aleje ene Cincie unione princ finne namie provocatia es Leze s contenior und a ist die in inner Tuspende mieler ducie. ver der der handenver bei der der Belleger fen wurde. Oppend u der Duc egentlich feine Anthonomorker dage meilier, wei des Santones and reger de Aceste recent o inne Cuerde ige, amient eine Mage me. De x mr den animtrue of les impresente anagone est sentiene a d menigfiene in der rection Stante die Juthernagfait, fein Neite im Anstante funen ar muffen na innichtates Count incontent, um der Art der Ferna**e gryne der unswäriger Alaub**ger zu rentferiger. Denisalises Burmen in Ersen der Fründen ". Similar de kaldesprine in Frances und Cofgeride unt an armidres antileis dienniques dere sur, ir idager die Embesgerinte duringenends der Bulledururguthnung. Die Hern die Bereidung ent die andieniesfenden Freken für enteine Freesführendlangen find für Herner, weine ner wurtsture, beiteben wie fur Enmenniffe. Die Recommitte, Alagen, Conden, dern fin de Fremden me de Committen pa bediener seiner find die denin die durchesperinsse ordnung definimien. Eine Americang irmitambiger Refedentel und Farmen ift para mentalfig, samend lich auch in Antennus, der Ballitrectung des Ierheife. Es fonn deter it anner dente en las Benfettent et bestet, ten trenter Manteger und Bemitareit entragen, fellte man deric man irmen und des Sanadnere kandesgefichen attalfig fent. Die ben Barren mit erlagten Benneite fint wer Frenten wer Cintermitten in redicite genegender det zu erbengen. Benn alo hiebge Medicigenvarte und Archimericatimile wer urden Daffeien. mi meine des Reur pegrunder wed. in Jange fint is muß der Bereits jant, mit derfigen Rechte gestätet werden. If Impeger eine wiche melandiffe Ductione Incustum. 's pringe der unsämdriche Sensif. wan wil wei is von den aanfinden we Liebalde Gerichte aufgenommen und feine Bettung untin beginning men: s must receive lies Accer les fremdes Source als Dert rent und een zenamis als weite geschwer nieden. Die veffimmteite Geffarung, e war Geten unes Berichts iber in fremges Recht erfeigen kann. ik deffen vermliches kriemtund oder Beckel. 😂 pit Laskibe mit iverall as der unte volle Beweis. Inf der Mager 14m derrique Kinner das guerkamente Menter inche des oberfammte mitte inche. 3) Ben ter Acordicate austandicate keferati nisse. De Frage, de bem remistratique kilimumise eines aufandiffen Bereits De Nemefruft is :qen er und beimeine., 34f es som intendrimen Berimt wie fein eigenes wer an anderes mandatures regustraffi:

de Times as feis aminer der formen minder und williagt recta music, if a deie Alamentes mit n Beng mi de Eremm mit den algemener mit matifique aurentimen Tallerman zu remeinen. Denn de Accomitact des Induis — Seis mur der Parmen ar ein, mit der Beitin ar defin Bollftentung if en Ludfuß de Smarppenit, weith oden summunit Swar n imm Kener par, mit ausstelist ansen. later franc in Biffs the Bent mis mitern Seisrenns ele timber Seines unminnen. Die me reit रिवाद देशकोत भागे विद्यालय अधितकीय कवित अर्थ Burnique unrefen. Die deres placement Externatispris um panenes realitões armaides Calbreau A. De ausäudistan Simiekannusse wide siende and some Interferent with accounts willicelt weight. In Linicoln it de algement descendiments u Antening der Accountement und inderinger Lecture under u minimat und dranting. Remoter record de Emilia reine mit beitst ber nerraliten Simme ine un runder in. Guige . B. De Tunignicer Beficher mus " affer ine Bollfreding melantider Leriurbeie incomeduas nor al. Ander, 2 S. De rat-Then Swarm on Les peneme Contract wit were भाग भाग देशकिक्तांक्र्यान्यात्मा प्राचित्रा भाग अस्तिता जाता जन्म मून्यांचाता जातावात क्यांनात्तांचा जाता जा de Sedingung die Seminung die Segenfentigker, Wer unier der moediciteiten Koransfissing, das die de ten In linker anners berinden und eine Kannank minum marrent wer den rapinen Smeinemen und Similation une der fit. Bon untere Emiliareitet inrengedien, m de Frances frencht wire andermisse Inund undamerkansiden an fellen se den edesnesign rancinen kinein annen. Jakofin if de leite Thed is he Chance me mannear me is de Arabi ne primer us de rit Bill s naven all. All anderconfigur Befinnungen under und den allemeinen Linkerenweitige bis nur die same Simile perat de Belliceting riemen war nur nes de Tangoffina. r::ar De Bellficaling was den system kefemmik der kandespreicht annangs rand ondern und derrigen, weiche im une linternatum, ber Sade die derstuffig affaien dem de Kendur nerblaen nur the Ludisaries, record de Lallicedung der melandiiben kirkennunffe unverlendt, wert mit in ben Embern. n wichen des peniene Cimireior pit de Locten de Bollfreckung unwerzeiger Lechnic echquich und allem ne Aussing der agenen Saussgewat me nur die enuse enemuo as den frencer Perior iberiofen retrantie. Frage man nach der Practs. 'n delt die prmeintliche Auffant eites Bericht mit etten Sonwerun Tur milierrantia verritance, ale redublicatique Artheile gibes melandicien Conlactions als olde muerkinnen

<sup>50)</sup> Bergt, fefendern Mittermauser un Armer für wil. Prenis IX St. Z. 192. – Uff.

<sup>490</sup> Louis de processure avrie ter. 148 recuisses sur Louis 41. Sreen, Brieste, Err. 49. Arti tre 112 1136 Mary . . 2000. 37

und zu vollftreden, menn nur a) taffelbe zuffandig mar, b) feinen gandesgeseten gemaß verfahren und erfannt bat, fodaß bas Urtheil nicht als nichtig umgestoßen werben fann, und bag c) biefe Landesgefete feine offenbare Ungerechtigfeit, jus iniquum, gegen bie Fremden ent-halten und endlich d) bag bas Urtheil dem hiefigen Staatsmoble und Staatsrechte nicht zuwider fei. 3ft bies wirklich allgemein üblich, praftifches Bolferrecht, und es fann auch nicht in Abrebe gestellt werben, bag in allen driftlichen Staaten Die rechtofraftigen Ertennt. niffe ihrer Berichte gegenfeitig anerfannt und vollftredt ju merben pflegen, fo beruht boch biefes nicht, wie bie gewöhnliche Unficht annimmt, auf ber bem Urtheile naturlichen Rechtefraft und Bollftredbarfeit beffelben im Gebiete bes fremben Berichts und Staats, fondern blos in bem eigenen Rechte und Befete bes Lanbes und Berichts, in welchem und von welchem es vollftredt wirb. Denn, wie bie angeführten Lanbebrechte ergeben, vollftredt jedes Bericht die auslandischen Urtheile nur auf Grund feis nes eigenen ganbesgefetes und nach Borichrift feiner Berichtsordnung, alfo nicht als rechtsfraftiges, b. h. rechtfebenbes und vollftredbares Urtheil. Die teutsche Praris weicht vom gemeinen europaifchen Bolferrechte wefentlich ab, indem fie erftene bas auslandische Bericht nicht nur für competent erachtet, wenn es nach bem inlanbifchen, fonbern fcon menn es nach feinen Landesgefegen guffandig ift, und zweitens bas auslandifche rechtsfraftige Erfenatniß wirflich gang wie ein inlandisches vollstrecken heißt. Allein Diefe Unregelmäßigkeit ber teutschen Landebrechte beruht auf ber chemaligen teutschen Reichsverfaffung. Beil nämlich alle Reichstanber ber faiferlichen Gewalt und ber oberften Gerichtsbarfeit bes Reichsfammergerichts unterworfen maren, fo mußte damale, wie innerhalb jedes Reichs, jedes rechtsfraftige Urtheil jedes teutfchen nach feinem ganbesrechte guftanbigen Berichts von Rechtswegen vollftredt werden 63), weil fonft bas Reichsfammergericht megen verweigerter Juftig batte einschreiten und bie Bollftredung felbft batte befehlen und ausführen laffen fonnen. Die Beibehaltung Diefes Grundfates ber Bollftredbarfeit ber von einem Berichte eines anderen teutschen Staats gefällten rechtefraftigen Erfenntniffe nach Auflofung bes Reicheverbanbes von Geiten ber nun fouverain geworbenen teutschen Staaten, welche meiftens unter ber Bedingung ober boch Boraus. febung ber Beobachtung ber Gegenfeitigfeit erfolgt ift 64), verdient nur Billigung; aber bie Musbehnung auf frembe Bolfer und beren Berichte unterliegt manchem Bebenfen, zumal bas Recht berfelben oft weit von unferem Rechte und Rechtsbewußtfein abweicht. Die Bedingung ber Begenfeitigfeit ift nicht hinreichend gur Befeitigung aller Uebelftande "). Das eigene Recht und Gefet des Staats, auf beffen Grund allein bas Gericht beffelben

auslandische Urtheile vollftredt, fchlieft bas Bolterrecht nicht aus, fondern gebietet, das im fremden Staate gel-tende Recht und Gefet als innerhalb beffen Gebiets recht und fein Beugniß in amtlicher Form und Beglaubigung fowol in Unfehung bes Landesgefetes, als ber Thatfachen als mahrhaft anzuerkennen. a) Die gegenfeitige Unerfennung bes Rechts und ber Gerechtigfeit und Bahrhaftigfeit aller driftlichen Staaten ift ber erfte und Sauptgrund ber Bollftredung ber rechtsfraftigen Ertennt. niffe auslandifder Berichte, wenn und in fofern fie auch nach hiefigem Rechte juftanbig find. 3ft namlich bas fremde Gericht auch nach hiefigem, wie nach feinem Banbedrechte guftanbig gur Entscheidung in Diefer Streitfache, fo fann und barf barin und barüber von ibm und überhaupt nur nach feinem Landesrechte erfannt werben, und fein rechtsfraftiges Erfenntnig muß als ber befte volle Beweis fowol bes bort geltenben ganbebrechts, als auch ber einschlagenden Thatfachen und Beweife von jebem anberen driftlichen Staate und beffen Gerichte anerfannt werben. Bo in Folge feines Landesrechts ein Gericht frembe rechtsfraftige Erfenntniffe nicht vollftredt, fondern, wie in Franfreich, erft auf Berlangen ber in-lanbifchen Partei über Die Sache felbft von Reuem erfennen und entscheiben muß 60), ba fann es bies, gerechter Beife, boch nur nach bem fremblandischen Rechte thun, und es mußte barüber, wie über bie Richtigfeit ber vorgebrachten Thatfachen bie Runbschaft und bas Beugniß bes fremben Gerichts einholen. Diefe find aber in bem rechtefraftigen Erfenntniffe und feinen Grunben ichon enthalten; es fann baber bas neue Erfenntnif bas alte auslandifche Urtheil in ber Regel, b. b. wenn es nicht wegen Ueberfchreitung ber Landesgefete nichtigober bem eigenen Staatsmoble und Rechte gumiber ift, nur wiederholen und als fein Urtheil vollstreden. b) Die Ginrebe bes rechtsfraftigen Urtheils eines auslandifchen Gerichts wird gewöhnlich ohne Beiteres auch in folden Staaten, welche bie Bollftredung ohne eigenes Ertenntniß bes Landesgerichte verfagen, jugelaffen, wenn nur bas Gericht guftanbig, fein Berfahren gefehmäßig, fein Urtheil nicht nichtig ift 67). Dies ift auch nur zu billigen. Denn wenn beibe Theile ober ber abgewiefene Rlager bem erfennenden Berichte unterworfen, bort eingefeffen u. f. m. find ober ift, fo hat er fein Recht, welches ibm etwa guftand, von Rechtswegen verloren, weil das rechts-fraftige Erfenntnig feines Landesgerichts für ihn ebenfo Recht ift, wie bas Befet bes Staats, welchem er angebort, er alfo es im Austande nicht als einheimifches Recht geltend machen fann, weil es ihm in ber Bei-math felbst nicht gufteht. Ift ber Abgewiesene fein Lanbesunterthan bes ertennenben auslandifden Berichts, fo ftust man Die Bulaffigfeit ber Ginrebe Des rechtefraftigen Urtheils gewöhnlich auf eine freiwillige Unterwerfung bes Rlagers unter ben Urtheilsfpruch bes fremben Berichte, meshalb er baran, wie an Die Enticheibung er-

<sup>63)</sup> Mittermaier im Archiv für civil. Praris. 14. Bb. S. 84-109, wo er von ber Bollftredung auswartiger Urtheile überhaupt handelt; insbesondere von ber Bollftredung ber Urtheile teutscher Berichte gu Beiten bee Reiches f. S. 84. 85. Bergl. Mittermaier a. a. D. S. 86-89. 65) Bergl. Bachter a. a. D. Z. 417.

<sup>66)</sup> Ordonnance vom 15. 3an. 1629. Art. 121. I. l. ch. XV. §. 598. Foelix I. I. No. 156. 367. Wheatow, Elements of internat. law I. p. 188.

der nicht seltenen Collision ber verschiedenen Landes-

militer Schiedseichter, gebunden sei. Dieser Grund t cher chenfo wenig ju, ale bie Bergleichung mit einem Bergleiche, und wurde taum bann paffen, wenn bem Rieger bir freie Bahl jugeftanden hatte, ben Gegnet an jebem aber both an mehren Orten gu verflagen, Brond er in der Regel dem Beflagten folgen, vielleicht ifm von Land ju Land verfolgen muß. Ueber die rechtficht Gultigfeit ober Ungultigfeit ber im Lande eingernen Rechtsgeschäfte und Berhaltniffe fcheinen gwar Die Benbesquister Die befte Austunft ertheilen gu tonnen und in ihren rechtsfraftigen Entscheidungen ju geben; aber in unferem Lunde find fie ebenfo wenig allgemein verbiedlich, als untruglich ober fchlechthin gerecht. Denn bas, mas fie mach ihrem Landebrechte urtheilen, fann wienen Befeben unrecht fein. Birb g. B. ein nach feinen heimathlichen und nach hiefigen Gefeten volljab-ziger Antlander in einem britten Lande, wo er die dort gefechiefe Bollichrigfeit noch nicht erreicht hat, aus einem bort eingegangenen Rechtsgeschäfte verklagt, so kann er bie Einnebe bes rechtsftäftigen Untheils zwar einem bortigen Untwellen, aber nicht feinem Landsmanne oder rinen biefine Untvellen entangelichen Ed id offen einem biefigen Unterthan entgegenfeben. Es ift alfe nicht hinreichend, daß die Fermalien in Ordnung find, sondern es ift gegen die Einrede ber rechtsfraftigen Entfcheibung, wie bei bem Erecutionsgefuche bem unterliegenben Theile ber Einwand und ber Beweis nachqulaffen, daß bas undebfruftige andländische Ertenntnis, obwel bas frunde Gericht gang nach seinen Landesgesehen verfahren und erfannt bat, in diesem Falle bei und unrecht und ungereit fei. Benn biefe Befugnif von Ranchen auf eigene Unterthanen befchrantt wirb, als welche ber Stant gegen Unrecht vornehmlich ju fchühen babe, fo bat bee im prattifchen europäischen Botterrechte keinen Grund, welches vielmehr ben Fremden gleichwie ben Unterthauen Recht zu fprechen gebietet.

CC. Cous der in fremben Ctaaten moble erwordenen Rechte. Der alte eivilrechtliche Grundfet, das wohlerworbene Rechte überall anerkannt und gefchüt werben follen und muffen, erscheint fo natürlich und fo allgemein, fo vernäuftig und fo fest in allen Lambebrechten begrundet, baf man ibn unbebenflich als foledebin allgemein gultig und baber auch im Belferverlebre teine Ginfdreinfung ober Ausnahme gulaffenb enfehen michte"). Denn be er von allen Bolfern als allgemeines und als ihr Rechtsgesch anertannt wird, fo fcinen die in anderen Staaten nach beren Gefeben wohlerworbenen Rechte ber Fremben in allen Staaten gang benfelben Anfpruch auf Anerfennung und Schut que haben, wie die von ihren einheimischen Unterthanen in ben verfchiebenen Provingen beffelben Staates ermorbenen im gangen Staate geschicht werben muffen. Dennoch ift er in folder Art nicht Gefet bes praftifchen eurspäifden Bollerrechts. Gerichte und Rechtslebrer baben bies auch gefühlt und eine hauptschwierigkeit in

gefete und in der fehr baufigen Collifion der in Gemag. beit berfelben erworbenen Rechte gefunden, und in folden Collifionsfallen fich für ben Borgug ber eigenen Landesgefehe und ber Bechte ber eigenen Unterthanen entschieben. Sie machten baber eine Ausnahme von ber allgemeinen Regel zu Gunften ber eigenen Unterthanen und eine Befdranfung, baf nanilich ber Schut ber auswarts mohlerworbenen Rechte bann gu verfagen fei, wenn fie hiefigen verbietenben Gefeben guwiber maren. Bur Rechtfertigung biefes Borgugs ber eigenen Unterthanen und ber bier wohlerworbenen Rechte gegen bie Fremden und ihre im Auslande wohlerworbenen Rechte tann man fich nicht darauf berufen, daß jeder Staat junachft und vornehmlich jum Soute feiner Unterthanen und ihrer Rechte berufen und verpflichtet fei, weil, abgefeben bavon, bag ber frembe Staat ebenfo berufen und verrflichtet ift, feinem Unterthan auch im Auslande feinen Schut angebeihen zu laffen, und bei jebem anberen Staate barauf zu bringen, baß ihm fein Recht amertaunt und gewährt werbe, Die Burudfebung ber Fremden als Fremden dem Geifie und Befen bes jebigen driftlichen Staates und bes praftischen europaischen Bollerrechts durchaus widerfpricht. Gine folde Burud: febung ift vollerrechtlicher Beife nur aus wirflich allgemeinen, b. b. vernunftigen Staats - und Rechtsgrunden aulaffig. Gin folder Grund liegt nun allerdings in den Berbotsgeseten bes Staates, beffen Schut fur ein ausmarts moblerworbenes Recht angerufen mirt. Er ift aber nicht ber einzige. Bielmehr wird bas auswarts nech ben auslandischen Gefeben moblerworbene Richt nur dann wie ein hier moblermorbenes Recht von Jem biefigen Gerichte und Staate gefdutt, wenn und in femeit Die hiefigen Gefete ein foldes Rechtsgefchaft ober Rechtsverhaltnif als Recht und als erwerbbar anertennen, und alsbann erhalt es ben Schus, welchen bas Landebrecht und Candesgefes biefem von ihm fo anertannten Rechte angebeiben lift. Das vollerrichtliche Gefet uber ben Sous auswärts mohlerworbener Rechte ift daber ebenfe allgemein und fo bestimmt ju faffen, wie bie früberen, babin: Die im Muslande nach bortigen Gefeben und Rechten moblermorbenen Rechte find in jebem anderen driftliden Staate nad ten Landesgefegen anquertennen und qu foupea. Diefes Bollerrechtsgefes wird meber burd ben naturrechtlichen, noch burch ben einilrechtlichen Cas, bag mot! erworbene Rechte als folche überill zu ichuben fint, binreichent begrunder, fondern es berubt mefentlich auf bem allgemeinen Grundgelete bes Bolterrechts, bag bie drift. lichen Staaten fich gegenfeitig als jouveraine Staaten und ibre Rechte unt Gefete als recht unt aut unt in eines ichen Staarsgebiet affein unt vollquitig anertennen; barans folgt bann nothwendig bie gegenfeitige Anertennung ber vermoge und nach bicfen Gefeben mohlerworbenen Rechte junibit wemigftent für tiefes Claalege. biet, bann aber für jebes gleichermagen fonvereine Glaafs. gebiet und Bolt, febaf ber Couvergin feine Unterthanen und die in feinem ober fremben, eleichermaben

<sup>66)</sup> Rande haben und wirflich bas gange Fremdenrecht dars auf gründen wellen. Bergl. Bächter a. z. D. B. Bd. S. 1—9, welcher fich jedoch und dagegen erflärt.

fennendem und anerkanntem Staatsgebiete von ihnen mohlerworbenen Rechte auch im Auslande gegen Ber-letzung in feinen befonderen vollerrechtlichen Schut nebmen barf und foll. Es fobert nämlich jeder andere Staat mit bemfelben Rechte biefelbe Anerfennung und Achtung fu fein Recht und Gefet; berjenige Staat aber, beffen Schut verlangt wird, ift fur biefe, wie fur jebe andere That in feinem Gebiete, mo er bie bochfte und ausschliefliche Gewalt bat, Die vollefte und freiefte Gelbftbestimmung feines Billens burch feine Bernunft in Unfpruch ju nehmen ebenfo berechtigt, als verpflichtet. Seine Bernunft bat fich und ihren nothwendigen Billen in feinem Staaterechte und burgerlichen Rechte bargelegt. Jedem Staate gebührt baber Die lette und hochfte Enticheibung barüber, ob und in wiefern ein Berhaltniß recht fei, ob, wie und von wem ein Recht mohlerworben und befeffen, und melder Schut ihm ju gemabren fei. Es fann baher ber fremde Couverain, welchem ubrigens baffelbe Recht für feinen Staat gebührt, für bas Recht feines Unterthans feine größere ober andere Geltung verlangen, als von bem gemeinen Landesrechte und Landesgesche Diesem Rechte, wenn es ein Unter-than fo erworben hatte, jugestanden wird. Diese Geltung raumt aber ber driftliche Staat ben auswarts mohlerworbenen Rechten ber Fremden um feiner felbft willen nach bem Bolferrechte ein, wenn fie gehörig bargethan find. Die Führung bes Bemeifes auswarts mohlerworbener Rechte, moburch beren Schut burch bas Landesgericht bedingt ift, ift auf zweifache Art möglich. Entweder wird burch eine amtlich beglaubigte Urfunde ber fremben ganbesgerichte ober anderer Behörden bas Recht und ber Grund und bie Urt feines landesgefet. lichen Erwerbs ermiefen, mas Notorictat Des Rechtsverhaltniffes und Beschaftes ober Beweis beffelben in lanbesgeschlicher Beife vor bem fremben Gerichte vorausfest. Es ift bies bie befte und bei michtigen Rechten gehräuchliche und meistens erfoderliche Form. Dber es
ist auch Aufnahme des ganzen Beweises vor dem hiesigen Gerichte mit dessen Gestattung zulässig, wenn jene
Beurkundung nicht wol möglich oder thunlich, zu kostspielig oder zu langwierig ist. Im letteren Falle muß
die Partei nicht blos die ihr Recht begründende Thatsache, sondern auch das Landesgeset, Gewohnheitsrecht
u. s. w., in dessen Gemäßheit sie durch diese Thatsache
dieses Recht wol erworden zu haben behauptet, nachweisen, weil das Gericht kein fremdes Recht zu kennen
braucht. Diese beiden Beweise sind aber oft sehr schwieria. braucht. Diefe beiden Beweife find aber oft fehr fcmierig. 1) Der Beweis ber betreffenben Thatfache ift, a) wenn bas frembe Bericht auf Erfuchen bes hiefigen ihn aufnimmt, naturlich nach bes erfteren Rechte und Berichteordnung zu erbringen, und muß, wenn von dem erfuch. ten Berichte Die landesgeschliche Bulaffiafeit ber Beweißmittel bezeugt wird, auch hier fur fraftig und gultig erachtet merben, obwol bas Bemeismittel bei uns unjulaffig ober ungenugend fein mag. b) Benn bas biefige Bericht ben Beweis felbft aufnimmt, fo ift nach einer Unficht bennoch bas auslandifche Beweisverfahren und Beweismittel jugulaffen, bezüglich ju beobachten.

Allein jedes Bericht hat fich überall nur nach ber lan-Desgefetlichen Procegordnung gu richten, weil es felbft barüber, ob ber auferlegte Beweis erbracht fei ober nicht, entscheiben foll und muß, und baber ben Beweis nach feinem bafür maßgebenben Gesete ebenfo aufzuerlegen, wie auch zu beurtheilen hat. Gine Abweichung von Diefer Regel und Borfchrift muß in ben Lanbesgefegen begrundet fein. In eigentlichen Sandelsgefchaften ift bem Ermeffen bes Gerichts gewöhnlich mehr überlaffen. Deffentlichen Urfunden in ber bort landesgeschlichen Form und amtlichen Beglaubigung wird in allen Rechtshan-beln Glaube beigemeffen. 2) Der Beweis ber einschlagenden auslandischen Rechteregel hat noch mehr Schwierigfeiten. Die Borlegung bes Gefetes, morauf bas Recht geftüt wirb, und felbft bes Gefetbuches allein fann, wie allgemein anerkannt ift, nicht genügen, weil dan, wie augemein anerkannt ist, nicht genugen, weit das angeführte Gesch ober Gesethuch später abgeändert worden sein kann. Auch das Zeugniß rechtskundiger Privatpersonen oder der fremden Staatsbehörde über die noch bestehende Gultigkeit des Gesethes seht das Gericht noch nicht in den Stand zur Fällung eines gerechten Erkenntnisses, da ein Rechtsverhaltniß selten oder nie so einfach ist, daß es nach einem Gesche beurtheilt werden frante wielmehr die entscheidende Verletzeuel erft. ben fonnte, vielmehr bie entscheibenbe Rechteregel erft aus mehren einfchlagenden Befegen und eigentlich erft aus dem gangen Rechtsfpfteme entnommen und gebilbet merben muß, welches bem erfennenben Berichte unbefannt ift und bleibt. Der gewöhnliche und faft allein mögliche Beg, jur richtigen Erfenntnig bes fremben Rechtes gu gelangen, ift Die Rechtsbelehrung fur ben betreffenden Fall burch bortige Rechtstundige. In Bechfelfachen und anderen Sandelsfachen merben bie taufmannifchen Pareres als unzweifelhaftes Beugniß über bas Recht in allen Sanbelsftaaten anerfannt. In anberen Rechtefachen ift, wenn nicht etwa bas ganbesgefes bie Runbichaft zweier ober mehrer Rechtsgelehrten fur binreichend erflart "), wenn auch nicht die einzig mögliche, boch die ficherfte Erkenntnigquelle bes fremben Rechtes, die dortige Staats- und Gerichtsbehörde. Zur gründ-lichen Erwägung und Entscheidung gehört aber voll-ständige Darlegung des Rechtsfalles in allen Punkten und Beziehungen, Zusammenstellung der Beweise u. s. w. Es ist daher, namentlich wenn die Beweise an Ort und Stelle aufzunehmen find, fehr rathfam, bas Gericht bes Ortes, welches ben Beweis aufnimmt, jugleich um fein Erfenntniß über ben gangen Rechtsfall ju erfuchen und Diefes als fein eigenes Urtheil ju verfundigen. I. Mus. marts erworbene Perfonenrechte. Die Gefete eines jeden Staates bestimmen und beherrichen bas eigentliche Perfonenrecht (status) fo gang und ausschließlich, baß frembe Landebrechte, Gefete, Urtheile und Berfügungen nur fo viel Einfluß auf burgerliche und Stanbeschre, auf Freiheit, Rechtsfähigfeit und Santlungsfabigfeit außern fonnen, ale ihnen bie Lanbesgefete ausbrudlich verftatten. Beber hat alfo bas perfonliche Recht.

<sup>69)</sup> Bie g. B. die Allgem. preug. Gerichtsordnung 1, 10. 6. 53. Minifterialrefcript vem S. Dec. 1819.

welches von bem gemeinen Lanbesrechte ober feinem befonderen Fremdengefete ihm beigelegt wird; in der Beimath wirtsame Standesveranderungen fonnen nur burch Die eigene Staatsgewalt bewirft werden, Standeserhöhungen burch die geschgebenbe Gewalt, Ernicderungen, wie Berluft Des Abels, Der burgerlichen Chre und Der Freibeit burch Urtheil und Recht, b. h. burch Erkenntnig Des biefigen Gerichtes. Gin allgemeines auslandifches Gefes ober eine Gnabenbezeigung eines ausländischen Souverains vermag im hiefigen Lante feine Stanbesveranberung ju bemirten, und ebenfo menig fann burch auslandifches Erfenntnif bas Recht untergeben, welches ber biefige Staat einem Stande beilegt. Die Folgen und Birfungen aber merben, auch menn bas Lanbesgefet Die Thatfachen, nämlich ber auslandifchen Gnadenbegeigung, ihrer Unnahme und Benugung, fowie des auslandifden Berbrechens und Strafertenniniffes berudfichtigt, ftets in Gemagheit bes eigenen Landesgesetes beftimmt. Rach manchen Gefengebungen, welche auf ber in einigen Landern, namentlich in denen des gemeinen teutschen Civilrechts noch praktischen alteren Lehre vom Personalstatute beruhen, sollen die Fremden, wie die Eingefeffenen der eigenen Provinzen rudfichtlich ihres personlichen Rechts nach dem Gesche ihres Wohnortes beurtheilt werden. Sie heben aber die Wirkungen und Bolgen biefes Bebotes und bes fremden Gefeges burch weitere Bestimmungen auf, wenn und in soweit fie mit bem gemeinen Landesrechte in Widerspruch ftehen. Es ift baber bas fremde Personenrecht eigentlich auch in biefen Lanbern nur fur bas Ausland und fur bie auslandifden Rechtsgeschafte und Rechtsverhaltniffe anerfannt. 1) Bon ber perfonlichen Ehre, beren Erwerb, Erhohung, Schmalerung und Berluft im Auslande. Bo fich bas perfonliche Recht ber Fremben nach bem allgemeinen vollerrechtlichen Befiche als Privatrechtsfähigfeit, allgemein menfchliche ober burgerliche Chre bestimmt, mithin ihr Stand, Rang u. f. w. außer Betracht bleibt, find auch bie von fremden Staaten erworbenen Chren u. f. w. nicht zu berücksichtigen. Erfennt aber bas hiefige Landesgefit ben fremben Beburtsftand, Adel u. f. w. an, so fallen auch die dem Fremben von seinem Souveraine ju Theil gewordenen Stanbeserhöhungen barunter. Bestimmt Diefes Gefet, baß ber Fremde nach bem Rechte feines Bohnortes beurtheilt werden foll, fo entsteht die Frage, ob der Bohnort hier die eigentliche Beimath, den Staat, welchem er burch Geburt und Billen angehört, ober ben Drt, mo er zu wohnen pflegt, bezeichne. Da bas personliche Recht bes Fremben felbst in solchen Staaten, nach deren Sefesen bas Recht des Wohnortes entscheidet, ohne Ginfluß auf ben eigenen Staat und Sof und auf Die biefigen Rechtsgeschäfte und Berhaltniffe bes Fremben zu ben hiefigen Unterthanen ift, fo nimmt man es in ter Regel gewöhnlich nicht fo genau. Dem Fremden werben alle ihm von irgend einem Souverain verlichenen Chren gegonnt. Dag ber Souverain feines Geburts. landes Die ibm im Auslande verlichenen Ehren anertenne, barf ber Fremde nach bem Bolferrechtegefete und bem M. Gneell. b. 28. u. R. Grite Section, LXIV.

Landesgesete bann mit Recht beanspruchen, wenn er deffen Unterthan hat bleiben wollen, und felbst ber Souverain des Landes, in welchem er fich niedergelaffen hat und wohnt, verlangt nicht das Recht, ihm die Annahme und Suhrung berfelben zu verbieten oder zu bestätigen, dafern er ihm nicht etwa den Unterthaneneid geleiftet hat. Beil aber auf der anderen Seite der Fremde, welcher fich im gande niedergelaffen hat und wohnt, boch auch Unterthan des Souverains Diefes Landes ift, fo ift Die Anerkennung ber ihm von diefem verliehenen Ehren nicht wohl zu verweigern. Rehrt er in die Beimath gurud, fo hatte er allerdinge um die Bestätigung bes Couverains feiner Beimath anzusuchen, wenn er landesgefetlich beffen Unterthan geblieben ift. Steht aber Die Kortbauer feines Unterthanenverhaltniffes nicht feft, ober ift daffelbe gar aufgeloft, fo mußte er barum anfuchen, daß er mit feinen Eigenschaften von Neuem als Unterthan und Staatsburger aufgenommen werbe. Beboch fteben der Biederaufnahme fo mit Ehren ausgezeichneter Landestinder und der Anerkennung der ihnen in und von fremden Staaten verlichenen Ehren fo wenig Bedenken entgegen, daß fie in der Regel fillschweigend erfolgt, und einer ausbrudlichen Anertennung es nur bann bedarf, wenn folche 3. B. wegen Beranderung des Ramens zur Erhaltung alter inlandifcher Rechte nothig ift. Der Erwerb neuer Rechte, welche mit bem inlandifchen Titel und Stande im Staate verbunden zu fein pflegen, ift nur auf landesgesetlichem Bege möglich. Dies gilt jeboch nur bei freien Bölfern und Unterthanen. Bo Stlaverei ober Leibeigenschaft gilt, ift ber Umftand, baß ein fremder Stlave ober Leibeigener in freien gandern gelebt hat und bort gesethlich frei geworden oder gemefen ift, ohne Ginfluß auf bas Gigenthum feines Berrn, fo lange diefer es nicht aufgegeben oder fonft privatrecht. lich verloren hat, daber die Bindication julaffig, woran auch die von einem fremden Souverain verlichene Freibeit, ober verliebene Ehren Richts andern. Dagegen ift allerdings dem Staate, ber ihn aufgenommen und geehrt bat, ein Recht bes Ginfpruche gegen feine Burud. giebung in die Anechtschaft bann nicht zu verfagen, wenn er Unterthan und Burger Diefes Staates geworden ift. Biernach tonnen perfonliche Chre, Freiheit, Rechtsfähig. feit, Stand, Rang, Chrenzeichen und Titel nicht ju benjenigen auswärts wohlerworbenen Privatrechten gegahlt werden, welche in jedem Staate Anerkennung und Schut finden muffen. 2) Fabigteit zu Rechtege-ich aften. Roch weniger gehört bie Rechtegeschaftefabigfeit ober Sandlungefähigfeit bes Fremben in feiner Beimath zu feinen wohlerworbenen Rechten. Die Rechtsgeschäftefatigfeit bee Fremben wie des Ginheimischen wird, wie früher bemerkt wurde, nach allgemeinem und gemeinem europäischen Bolferrechtsgefete lediglich burch Das Landesgefet bestimmt; eine ziemlich allgemeine Dbfervang ift aber bafur, daß ber in feiner Beimath bandlungsfähige Fremde auch bann burch feine hiefigen Sand. lungen fich verpflichte, wenn er gleich nach bem hiefigen Landesgesche noch nicht handlungsfähig sein follte, weil er in feiner Beimath boch verklagt und verurtheilt wer-

den wurde. Manche Gesetzebungen wollen die Fremben in Ansehung ihrer Handlungsfähigkeit nach bem Gesetze ihres Bohnortes beurtheilt wiffen, und laffen fie bennoch, wenn fie nur hier, nicht aber in ber Beimath, bandlungsfähig find, für alle ihre hiefigen Rechtsgeschäfte und Sandlungen nach ber vollen Strenge ber biefigen Landesgesete haften. Dbwol darin ein offenbarer Biderfpruch ju liegen scheint, fo hat es boch einen guten Ginn, amar nicht fur bie biefigen Rechtsgeschafte und Rechtsverhaltniffe des Fremden, welcher, wenn er nur bier ober in der Beimath handlungsfähig ift, an feine hiefige Billenberklarung u. f. w. gebunden ift; mogegen es fur Die in feiner Beimath vollzogenen Rechtsgeschäfte von großer Bedeutung ift, daß fie bier nicht bindender und verbindlicher sein sollen, als dort, wenn er dort noch handlungeunfahig mar, und bag im umgetehrten Falle wegen Sandlungeunfahigfeit nach hiefigem Gefete eine Anfechtung nicht julaffig ift. Es ift biefes auch allgemeines volkerrechtliches Gefete. hiernach können bie in ber Beimath von einem bort wegen handlungeunfahigfeit Bevormundeten ohne Mitwirfung bes Wormundes gefchloffenen Gefchafte auch im Auslande, mo fie bandlungefabig fein murben, mit Erfolg angefochten merben, mabrend biefelben im Auslande von ihnen eingegangenen Rechtsgeschafte fie vollständig verpflichten murben. II. Auswarts mohlerworbene Familienrechte. Die Familienverhaltnisse als gegenseitige Verhaltnisse einzelner Menfchen zu einander find mefentlich Privatrechte, obwol bas driftliche Familienleben und Familienrecht auf dem tiefften fittlichen Grunde des Chriftenthums, der gottlichen Liebe beruht und die natürliche und fittliche Grundlage bes Staates bilbet, baber von ibm befonders geachtet und fraftigft gefcutt wird. Als Privatrechte find fie aber nicht lediglich ber Bestimmung burch die Staatsgesete jedes Landes unterworfen, wie bies bei ber Rechtsfähigkeit und Sandlungsfähigkeit ber Fall ift. Bielmehr find fic eigentlich und ursprünglich burch bas Chriftenthum und bas Rirchenrecht bestimmt und geordnet. Die driftlichen Staaten, wenn fie fich auch nicht mehr für Provingen ber Rirche halten, ertennen fich boch gegenseitig ale Theile ber Chriftenbeit, ibr Familienrecht als driftliches Recht, folglich auch Die barauf gegründeten Familienverhaltniffe als fittliche und als mohlerworbene Rechte an, besonders da die altchriftlichen Formen fast überall noch bestehen. Es werben daber die Fremden in dieser Hinsicht, in Betreff ber Begrundung ber Familienrechte fast noch gunftiger behandelt, als die einheimischen Unterthanen, indem sie nicht einmal den besonderen Berbotsgesetzen, deren Richt= beobachtung für die Unterthanen Richtigfeit bewirkt, unterliegen. Das im Auslande nach deffen Gefete und Rechte wohl begründete und erworbene Familienverhaltniß gilt in jedem driftlichen Staate als ebenfo rechtebeftandig, als wenn es im eigenen Bebiete nach ben Landesgeseten eingegangen mare. Allein Die in Diefen Familienverhaltniffen enthaltenen ober baraus entftebenben und damit verbundenen Rechte werden lediglich nach bem Rechte und Besetze jedes Landes bestimmt und beurtheilt. 1) Auswärts erworbenes Cherecht. Chegatten, welche ihre Beirath burch formlichen Traufdein barthun, gelten überall als rechte Cheleute und genießen Die den Cheleuten im Lande zustehenden Rechte, mas jedoch von einheimischen nur gilt, wenn ihrer Beirath teine verbietenben Gefete im Bege ftanben. a) Die Beirath wird in ber Regel nach den Befeten bes Beiratheortes vor dem Ortegeiftlichen unter Beobachtung ber landesgesetlichen und firchlichen gormlichkeiten und Erfoderniffe vollzogen; zu ihrem Beweise bient der Erauschein. Bei Fremden ift die Trauung und der Trauschein des nach den Landesgefeten dazu berufenen Civilbeamten gleich fraftig und wirksam, follte auch ihr beimathliches Geset Trauung durch einen Pfarrer erfobern. Die Che ift im Auslande rechtsbestandig, wenn bie Beirath nach bem Rechte entweder bes Beirathsortes ober bes Bohnortes ber Fremden oder auch nach ben Gefeben bes biefigen Landes gultig und formlich eingegangen und amtlich bezeugt und beglaubigt ift. Auch die in Folge bes ber Braut burch Beiwohnung erwachfenen 3mangsrechtes gegen ben Brautigam vom zustandigen Gerichte erfannte und vollzogene Zwangsheirath wird wol überall anerkannt. Db aber auch bas rechtstraftige Erkenntnis bes Chegerichts, welches Braut und Rind ohne firch. liche Zwangetrauung für ehelich erflart, mit einem orbentlichen Trauscheine gleiche Birtung babe, bangt bavon ab, mas bas Lanbesgefet ober Staatsvertrag über die rechtliche Geltung auswärtiger Erkenntniffe bestimmt. Wo diese nicht anerkannt ift, gilt bas Urtheil mit feinen Grunden nur als vollgultiges Zeugniß für die Bahrheit der Thatsachen, worauf von der gefchwangerten Braut dann die Rlage vor ben Lanbesgerichten gu erheben und zu grunden ift. b) Eine Folge ber ale rechtegultig anertannten Scirath im Auslande ift Die Unertennung bes gegenseitigen Rechteverhaltniffes ber Gatten ale Che und ber Schut ber barin enthaltenen und damit verbundenen Rechte, sowol der sittlichen perfonlichen, als auch ber ehelichen Buterrechte. aa) Die fittlichen perfonlichen Rechte frember Chegatten richten fich nach bem biefigen Lanbesgefete und werben nach biefem geschütt. Beber Chegatte tann nur bie burch bas hiefige Chegefet gewährten Rechte beanspruchen, follten ihm auch in seiner Heimath mehre und größere zustehen. Ueber ben fittlichen und rechtlichen Fortbeftand ber Che ertennt bas hiefige Gericht nach hiefigem Rechte; Die Form und die Erfoderniffe ber Beirath tonnen feinen Grund zur Trennung abgeben, wenn der ausländische Trauschein beigebracht ift, der folche als dort und hier rechtsgultig erweift. Mus landesgesetlichen Grunden fann auch Chescheidung oder Trennung von Tifc und Bett stattfinden, obwol manche Gerichte gegen die Annahme ber Scheidungeflagen nicht hier wohnender Chegatten bedenklich find. bb) Ebenfo wird bas eheliche Guterrecht fremder Chegatten nach ben biefigen Gefeten beurtheilt. Doch bleibt jedem Chegatten der Beweis unbenommen, bag er an einer ober mehren Sachen bes gufallig bier befindlichen Bermogens Des anderen Gbegatten vermöge Cheftiftungen ober anderer Bertrage ober

83

nach dem Rechte feines Chewohnfiges ein mohlerworbenes Recht, sei es Eigenthum ober Rugungerecht, ober ein anderes Recht, habe. Das hiefige Gericht bat Diefe im Austande nach beffen Gefegen erworbenen Rechte als wohlerworbene anzuerkennen und zu ichuten. Die ebeliche Bormundschaft bes Chemannes ift als privatrechtliches Berhältniß auch in anderen gandern anzuerkennen und zu berudfichtigen, wenn nicht die Landesgesetze bas betreffende Bermogen berfelben ausbrudlich entrichen. 2) Auswarts erworbenes Meltern. und Rindes. recht. Ift bas alterliche und findliche Berhaltnis ber Fremden in ihrer heimath ober in einem anderen gande landesgeschlich und rechtlich begründet und erwiesen, so baben fremde Aeltern und Rinder, wenn fein ausbrudliches verbietendes Gefet entgegen fleht, überall die lan-Desgefeslichen Aeltern : und Rindebrechte, und werben darin geschütt. Die Art des Erwerbes begrundet jedoch eine oft nicht unbedeutende Berfchiedenheit. Die Aboption, uneheliche Erzeugung und Legitimation begrunden namlich oft andere, meiftens geringere Rechte für Meltern und Rinder, beren Dag nach verschiedenen Landesgefeten verschieden fein tann, als die eheliche Erzeugung und Geburt, und hier entfteht die Frage, ob die hier ober ba im Austande damit verbundenen Rechte anerfannt und geschütt merben muffen. a) Die ebeliche Erzeugung und Geburt im Auslande wird der im Inlande ganz gleich geachtet. Gelbst bei einer vermeintlichen Che behalt der in Unwiffenheit über bas vernichtende Chebinderniß fich befindende Chegatte und feine Rachtommenschaft ihre ehelichen Rechte gegen einander und gegen den schuldigen Ehegatten. Jedoch wird die väterliche Gewalt des Fremden im hiefigen Lande lediglich durch bas biefige Recht bestimmt. Das Riegbrauchs. unt Berfügungerecht bes fremben Baters an bem hiefigen Bermögen feiner Kinder richtet sich gang nach hiefigem Rechte; bagegen tann er bie an einzelnen bier befindlichen Studen ihres auswartigen Bermogens nach bortigen Gefeten bestehenden Rechte auch bier als moblerworbene Rechte geltend machen. b) Die außerebeliche Erzeugung und Geburt aa) als folde hat nur zwischen Mutter und Rind die Begrundung des landesgefetlichen Rechteverhaltniffes zur Folge. Dem unehelichen Erzeuger, wenn feine Baterichaft lanbesgefetlich erwiefen ift, tann nach ben Landesgefeten bie Berpflichtung zur Ernahrung und Aufziehung bes Kintes obliegen; er fann auch nach diefen Gefeten in bem Rechte gu teftiren gu ihren Gunften beschrantt fein. Darüber wird entweder auf erhobene Rlage rechtsfraftig entschieden, ober ein Uebereinkommen ohne ober mit Mitwirtung des Gerichts als obervormunbichaftlicher Behörde getroffen. Im let-teren Falle, wo das perfonliche Rechtsverhaltniß zwifchen Dem außerchelichen Bater und Rinbe burch Bertrag beftimmt ift, muß baffelbe auch im Auslande, fofern beffen Gefch nicht entgegensteht, als wohlerworbenes Recht Anertennung erhalten. Db bas rechtstraftige Urtheil, welches ben Schmangerer ber Mutter verurtheilt, bem Rinde auch im Auslande nütt, hangt bavon ab, ob die rechtsfraftigen Entscheidungen ber guftandigen Gerichte

Diefes Staates im anderen Staate anerkannt und vollftredt werden, ober nur als Beweis der ausländischen Thatfachen und Gefete gelten. Im letteren Falle tommt es zuvorderft darauf an, ob im Landesgesetze die Rage und Ermittelung ber Baterfchaft nicht fcblechthin verbeten ift, wie es außer bem Falle ber Entführung im frangofischen Rechte ber Fall ift 70). Benn bas Lanbesgefet bie Rlage gulaft, fo tann fie bas frembe Rind, ober beffen Mutter ober Bormund anftellen; es tonnen jeboch nach bem früher Bemerkten berfelben alle nach dem fremden Orterechte, sowie nach bem hiefigen Lanbesrechte zuftebenden Ginreden entgegengefest werben. bb) Die Legitimation, soweit fie durch nachfolgende Che der Aeltern geschieht (legitimatio per subsequens matrimonium), gewährt den Kindern überall die Rechte ber ehelichen Kinder, wenn fie am Beirathsorte ober am Bohnorte biefe Birtung hat, und soweit fie im hiefigen Landesrechte anerkannt ift. Die Legitimation burch landesfürstliches Rescript (legitimatio per rescriptum principis) im Auslande folgt derfelben allgemeinen Regel. co) Die Aboption ift ein bloger Bertrag. Die Anspruche und Rechte, welche barauf begruntet werben, muffen baber auch, wenn fie auswarts geschehen ift, nach biefigem Rechte beurtheilt werben. Beiben ift aber ber Beweis nachzulaffen, bag burch biefen Berirag in dem anderen Lande andere Rechte beabsichtigt und erworben feien, welche bann Anertennung und Cous finben muffen. c) Die vermögenercchtlichen Birfungen ber auf Diefe Art rechtlich erworbenen vaterlichen Gewalt find die landesgesetlichen. Behauptet indeffen eine Partei und beweift, daß fie fraft ihres auslandifchen Wefetes an einem hier befindlichen Stude bes auslandifchen Bermoaens ber anderen Partei ein beftimmtes Gebrauchs., Rutungs - oder Berfügungerecht u. f. w. habe, fo muß daffelbe, soweit es unfer Landesgeset verstattet, als wohlerworbenes Recht anerkannt und gefchutt werden. Bebes Landesgericht bat nach feinem Landesgefete gu beurtheilen, ob und in wiefern bas Bermogen oder Bermögensftud auslandisch oder inlandisch sei. 3) Rechte auswärtiger Bormunder. Die Bormundichaft foll zwar die alterliche Fürforge erfeten und ift beshalb von jeber als zum Familienrechte gehörig betrachtet worden; fie tann aber boch nur in folden Staaten, in welchen Die Ernennung und Beftallung ber Vormunder lediglich Sache ber Aeltern ober ber Berwandten (bes Familienrathes) ift, wie z. B. in Frankreich 11), als ein Fami-lienverhaltniß und wohlerworbenes Recht angefeben und anerkannt werden, wenn die Staatsbehorde es amtlich bezeugt und beurkundet hat. In benjenigen Staaten bingegen, wo bie Dbervormundschaft über alle bes Schutes Bedurftigen lediglich dem Souverain gufteht, welcher bann bie Landesgerichte ober andere Behorben damit beauftragt, ift Niemand gur Ausübung von Rechten ober Pflichten eines Bormundes befugt, als wer von ber Staatsgewalt ausbrucklich als Vormund anerkannt ift. Eine folche Anerkennung wird allerdings bem von feiner

Landesobrigkeit bestallten oder durch ftaatsamtliche Beglaubigung feiner vom Familienrathe erhaltenen Beftallung legitimirten auslandischen Bormunde nicht leicht verweigert, wenn ausländische Rechte und Rechtsgeschäfte und folde hier befindliche Sachen, welche Theile bes auslandifden Bermögens feines Pflegebefohlenen find, in Frage fteben. III. Auswarts mohlerworbene Bermogenerechte. Die in einem driftlichen Staate nach beffen Befegen u. f. w. wohlerworbenen Bermogene. rechte muffen in und von jedem anderen driftlichen Staate und Berichte nach ben Landesgeseten anerkannt, geachtet und gefcutt werden, ale maren fie im eigenen ganbe erworben; mithin alle bicjenigen nicht, welche bas Landebrecht nicht als Rechte anerkennt ober als nicht erwerbbare Begenftande anfieht. Die, welche als wohlerworbene anerkannt find, finden nur unter benfelben Borausfetjungen und auf dieselbe Beife Schut, wie die einheimischen. Die Anwendung ber allgemeinen Regel hat aber manche Schwierigkeiten, weniger bei bem Befite und bei bem Eigenthume an Immobilien, welche nur nach bem Landebrechte befeffen, erworben und veraußert werben konnen, als bei bem Eigenthume an Dobilien und ben baran möglichen binglichen Rechten. Das Meifte und Schwierigste aus dem Foderungerechte und Erbrechte ift bereits früher ermahnt worden. 1) Sout bes auswarts erworbenen Befiges. Der Befig beweglicher Sachen, welche ber Fremde vom Auslande bierher gebracht hat, findet als mohlhergebrachter Anertennung und Sout, bis ber Rlager beffen Fehlerhaftigfeit nachweist. Die Polizeibehorde fann jedoch aus bringenben Berbachtsgrunden die Sachen, beren rechtmaßigen Erwerb ber frembe und unbefannte Befiber nicht nachzuweisen im Stande ift, vorläufig in Beschlag nehmen, oder folde Gegenstande, deren Befit und Bebrauch unterfagt, oder beren Ginbringung in das Land widergesetlich ift oder geschehen ift, dem Fremden, wenn bas Befet ihm bekannt fein konnte ober mußte, megnehmen und confisciren. 2) Auswarts erworbenes Eigenthum und dingliche Rechte an fremden beweglichen Sachen. Wenn irgendwo im Frembenrechte, fo mußte eine Collifion ber verschiedenen Landes. gesethe in bem Streite um das Eigenthum ober binglich: Recht an einer Sache vorhanden fein, welches ber eine 3. B. nach gemeinem teutschen Civilrechte, ber andere nach lubischem Rechte wohlerworben zu haben behaupten und barthun kann. In ber That liegt aber nur ein Biberftreit ber Gigenthumer und etwa ihrer Rechte vor; gur Anwendung anderer Gefete, als welche in feinem gande gelten, ift ber Richter niemals befugt; wol aber barf und muß er ben Beweis nachlaffen, daß bas Gigenthum im Auslande nach dem bort geltenden Rechte wohlerworben und nach hiefigem Rechte anzuerkennen und zu fcugen fei. Bei ber gegenseitigen Anerkennung aller Staaten und ihrer Rechte liegt ein Biderftreit ber Rechte felbstverständlich nicht vor, wenn die Parteien gur Beit bes Erwerbes auf der einen und des Berluftes bes Eigenthums auf ber anderen Seite unter bemfelben Landesgesetze ftanden, oder mit einander oder mit einem

Dritten im Auslande ein Beschäft eingingen, welches ben Berluft des Rechtes auf der einen und die rechtliche Möglichkeit bes Erwerbes auf ber anderen Seite gur Folge hat; benn nach biefem Ginen Gefege fann nur Giner von Beiben bas Recht erworben haben und beweifen. Standen aber beide Parteien gur Beit des Erwerbes und Berluftes unter verfchiebenen Gefeten, und hat bie eine nach ihrem Lanbeerechte bas Gigenthum ober bingliche Recht erworben, bie andere nach bem ihrigen nicht verloren, fo entsteht bie Frage, welches von beiben vorzugieben, anzuerkennen und zu fcuten fei. Es ift zu unterscheiben, ob bie beiben Beranberungen in zwei fremden Landern oder durch ein hiefiges Rechtegeschäft geschehen find. a) Wer fein Recht bier nach bem hiefigen gandesgefete mohlerworben bat, ift barin ju fcugen, wenn nicht ber Andere barthut, bag jener es nach bemfelben wieder verloren habe. b) Baren Rlager und Beklagter mit der Sache zwei fremden Stag. ten und Rechten unterworfen, fo ift zuvorderft bervorgubeben, bag, wie alle driftlichen Staaten und Landesgefete gleiche Anerkennung von jedem driftlichen Staate verlangen und genießen, fo auch die nach ihren Gefeben erworbenen Rechte an fich gleiche Schatung und gleichen Schut genießen muffen. Benn beibe behaupten und barthun, daß fie bas Eigenthum oder bingliche Recht nach ben Gefegen bes fremben Ortes, we fie erwarben und befagen, wohlerworben und nicht wieder verloren haben, so geht im 3weifel ber frubere Erwerber vor. Es gibt baneben auch andere privatrechtliche Grunde. Folgende Beifpiele aus bem gemeinen romifch teutschen Civilrechte und bem rein teutschen (fachfifchen und lubiichen) Rechte mogen gur Erlauterung bienen. aa) Sat ber beweispflichtige Rlager, von welchem ber Betlagte und Befiter fein Recht mittelbar ableitet, bargethan a) daß er die Sache in einem Lande gemeinen Civilrechts bem A., von welchem ober beffen Rachfolgern ber Beklagte feinen Erwerb ableitet, nur gelieben u. f. m. habe, fo ift ber Beklagte zur Berausgabe zu verurtheis len. aa) hat er die Sache in bemfelben ober einem anderen Lande gemeinen Civilrechts getauft, ertauscht u. f. w. und in Besit genommen, so hat er gar tein Recht erworben, weil Niemand mehr Recht auf ben Anberen übertragen tann, ale er felbft bat, fein Bertaufer u. f. w. aber felbft bas Recht nicht hatte. \$6) Sat ber Beklagte Diefe unter gemeinem Civilrechte verlichene ober vermiethete Sache in einer Stadt lubifchen Rechtes getauft, fo ift er zwar hier gegen jeben Anspruch bes Gigenthumere, der freiwillig Die Sache aus feiner Gewehr gelaffen hat, ficher; in einem britten ganbe aber murbe Das Urtheil jum Bortheile Des Klagers ausfallen, weil unterschlagene Cachen nach gemeinem Civilrechte ben gestohlenen gleichstehen, gestohlene aber auch nach lubischem Rechte burch weitere Uebertragung nicht eigenthumlich erworben werden konnen. 6 Sat ber Rlager bie Sache unter lubifchem Rechte vermiethet, verpfandet, verliehen oder fonft vertraut, und der Beflagte Diefelbe in einem Lande des gemeinen Civilrechts erworben, fo tommt es barauf an, ob ber Bertraute bie Sache icon

85

unter lübischem Rechte veräußert und der Befiger fie aus ber britten ober vierten Sand erhalten, ober ob ber Bertraute fie unter gemeinem Civilrechte veräußert bat. 3m letteren Falle ift bas Gigenthum dem Rlager que quertennen, weil der Bertraute felbft nach altteutschem Rechte ebenfo wenig Eigenthum hat, als nach Civilrechte, Die Sache berausgeben muß, alfo unter Berrichaft bes gemeinen Civilrechts auch fein Gigenthum, und überhaupt nicht mehr Recht übertragen tann, als er felbft hat. Much Erwerb durch Erfitung von Seiten des Raufere ift nicht möglich, weil die Sache ale unterschlagene nicht erfessen werden fann. Im erften Falle hingegen, wenn ber Beklagte beweift, bag die Sache unter lubifchem Rechte vertraut und von dem Bertrauten veraußert worden fei, ift, weil hier der Bertraute Gigen= thum, auch ohne es zu haben, überträgt, auch bas von bem lubifdrechtlichen Gigenthumer unter bem Civilrechte erworbene Gigenthum anzuerkennen und zu fcugen. bb) Leiten beide Theile ihr Eigenthum aus Rechtsgefcaften mit bemfelben Gigenthumer in verfchiedenen Lanbern ber, fo geht in ber Regel ebenfalls ber frubere Erwerber vor. "a) In einem Lande gemeinen Civilrechte bat der Gigenthumer namlich burch die erfte Uebertragung fein Recht aufgegeben und hingegeben, mithin bem Unberen Richts mehr übertragen fonnen, weber unter und nach teutschem, noch nach Civilrechte. B) Geschah die Berauferung in einem Lande lübifchen Rechtes, fo tommt es barauf an, ob ber jum zweiten Dale Beraugernbe Die bem erften Raufer übertragene Sache mit beffen Billen befitt oder nicht. 3m erften Falle gilt die eben von ber Beraußerung durch den Vertrauten aufgestellte Regel. In dem zweiten Falle, wenn er fich die Sache eigenmachtig jugceignet bat, ift er ein Dieb, und ber andere Raufer tonnte trop ber Uebertragung bes Befibes bas Eigenthum nicht von ihm und feinen Rachfolgern erwerben. cc) Wenn ber Klager fein Recht von einem Richteigenthumer herleitet, fo ift ber Beklagte im Befite ju fougen, weil Rlager nicht nur fein befferes Recht, fonbern gar tein Recht an ber Sache bat. Anbers ift es, wenn Rlager unter gemeinem Civilrechte ober in ben Landern des fachfischen Rechtes nach gemeis nem fachlifchen Rechte bas Recht burch Erfigung erworben oder unter altteutschem fachfischen lübischen Rechte von bem Bertrauten bes Gigenthumere erworben hat. Rlager geht bann bemjenigen vor, welchem die Sache und Das Recht unter gemeinem Civilrechte von bemfelben Richteigenthumer früher oder frater übertragen worden mar, wenn diefer nicht die Erfigung fur fich bat. Die Beit ber Erfigung richtet fich nach bem Landebrechte, unter welchem die Sache befeffen worden ift, oder wenn Diefem Die Erfitung unbefannt ift, nach bem Rechte Des Ortes, mo die Sache redlich und rechtlich erworben morben ift, weil ber gur Erfigung fich eignende Befit durch ben Zeitablauf wirkliches Eigenthum wird. Die Berufung auf bas Lanbesrecht besjenigen, welcher burch bie Erfigung bes Gigenthums verluftig werden murde, verbient feine Beachtung, ba einmal jener fein Gigenthum beweisen foll und biefer bas feinige nur bann verliert,

wenn ber Andere es durch Erfigung ermirbt; fowie auch berjenige gur Berausgabe ber Sache an ben Gigenthumer verbunden ift, welcher nicht die volle Erfigungszeit, fonbern nur bas nachweisen tann, bag ber Gigenthumer und Rlager mabrend der Erstbungszeit nicht beseffen habe. 3) Auswärts mohlerworbene Schuldfoderungen. Die Foderungerechte, welche nach den Befegen anderer driftlichen Staaten in beren Gebicte begrundet worden find, muffen als wohlerworbene Rechte von jedem driftlichen Staate und deffen Berichten anerfannt und geschützt werden, wenn und in soweit fie nach feinen ganbesgefegen und Rechten nicht unmöglich oder ungultig find. Dies gilt ebenso wol von den Fo-derungsrechten, welche aus Vertragen, als von benjenigen, welche aus Bergeben entspringen und fo viel lettere anlangt, auf Entschädigung gehen. a) Die Foderungen aus Bertragen, welche in bem einen Staate rechtsgultig eingegangen find, genießen in jedem anderen als mobleerworbene Rechte Anerkennung, fie konnen bort flagend geltend gemacht merden, und werden fo beurtheilt, als wenn der Bertrag hier in landesgeschlicher form gefcoloffen worden mare. aa) Die allgemeine Anerkennung ber auslandifchen Bertragsformen bei allen Berichten ber driftlichen europaischen Staaten folgt nicht blos aus der alten Regel: locus regit actum s. formam contractus, welche sich eigentlich auf das Berhältnig der Statuten verschiedener Provingen Deffelben Staates begieht und von den früheren Juriften auf den Bolfervertehr souverainer Staaten angewendet worden ift, ohne Bewußtsein bes volkerrechtlichen Grundes zu haben, fonbern es ift biefe Regel auch in ben meiften neueren Befetbuchern und in vielen Staatsvertragen 2) ausbrudlich anerkannt. Selbftverftandlich ift die Beobachtung ber auslandischen Form und ihre verbindende Rraft nach bem Gefete und Rechte bes Ortes ber Eingehung bes Gefchafts zu erweisen. Die nicht in ber am Orte bes Beschäfts gesethlichen Form eingegangenen Bertrage hat man früher bagegen fur nicht verbindlich erachtet, ver-leitet besondere burch bie ausschließliche Beltung bes Statutenrechts jeder Proving eines Landes, und Dadurch, daß die Gultigkeit eines folden Bertrags allerdings fich nicht auf bas oben aufgestellte Bolferrechtsgeset ber gegenfeitigen Anerkennung ber Staaten grunden lagt. Allicin es sprechen noch andere privatrechtliche und ftaatsrechtliche Grunde, welche wieder auf ben Bolfervertehr gurudwirten, für Die Gultigfeit auswarts gefchloffener Bertrage. Co find nach dem fruber Bemertten von einheimischen Unterthanen nach dem beimatblichen Rechte im Auslande eingegangene Bertrage in gultig und verbindlich, fowie nach mand fogar die Bertrage, welche Frembe i ihrem heimathlichen Rechte im Sta mo fonft bas Landesgefet ausfchlief In folden Staaten ift ce auch unb Verträge, welche Frembe im britten

72) Siehe die Bufar tional privé liv. II. T

heimathlichen Rechte erweislich abgeschlossen haben, gelten ju laffen und ju fcuten. Ebenfo find Bertrage, welche von Fremden nach dem Rechte des Landes, wo die Foberungen geltend gemacht und wirkfam werben, geschlossen werden, als rechtsbeständig anzuerkennen. Nicht weniger können Schulbfoderungen am Erfüllungsorte ausgeflagt werben und find bort anzuerkennen, weil bas bortige Gericht seine landesgesetliche Form als genügend anerfennen muß. 3ft ber Bertrag hiernach rechtsbeftan. dig, die Foderung ein wohlerworbenes Recht, fo muß fie als folche auch in britten Staaten Anerkennung und Shut finden, in welchen fich ber Schuldner gur Bermeibung ber Rlage am Erfüllungsorte etwa aufhält und allein verklagt werden kann. bb) Auf die Frage: nach welchem Rechte ift ber Inhalt ber im Auslande eingegangenen Bertrage ju beurtheilen? läßt fich nur Die Antwort ertheilen, daß jeder Richter nach dem Landesrechte, und zwar in Ermangelung eines befonderen Gefetes für Fremdenvertrage, nach bem gemeinem ganbesrechte urtheilt. Die allgemeinen und hauptfragen, ob das Geschäft überhaupt erlaubt und verbindlich, die Foberung anzuerkennen, und wie, wenn fie anerkannt ift, ber Schuldner zur ichuldigen Leiftung zu zwingen fei, fann der Richter nur nach dem gandesgefete enticheiben. Uebereinfünfte ju unsittlichen ober gefetwidrigen 3meden barf ber Richter, wenn fie gleich im Auslande geftattet und in der dort gefetlichen Form eingegangen maren, gegen das Landesgeset nicht als Bertrage anerkennen und für wirksam achten. Ebenfo find vom Landesgesete für unverbindlich erklärte Verträge nicht deshalb verbindlich und vor den Landesgerichten klagbar, weil fie im Auslande geschloffen find. Im Auslande geschloffene Binevertrage konnen nur bis zu dem höchsten landesgesetzlichen Binfenmaße für wirksam erachtet werden, sobald bas Landesgesetz den Binsfuß schlechthin festgesetzt und höhere Binfen verboten bat. Gin Bechfel tann in einem Lande, wo es fein Bechfelrecht gibt, nicht die Bechfelflage, Berurtheilung nach Bechfelrecht und Bechfelhaft zur Folge haben, fondern nur die gewöhnliche Schuldflage, etwa im Erecutivprocesse, und die gewöhnliche Erecution begrunden. Entfteht dagegen über folden Inhalt erlaubter Bertrage, welcher ber Beftimmung der Parteien überlaffen ift, oder über den Ginn undcutlicher Billenberklarungen Streit, so ift ber be-treffenden Partei der Beweis nachzulassen, daß diese Borte am Orte ber Eingehung bes Beschäfts ben von ihr behaupteten Sinn haben, ober daß ber duntle Ausdruck nach den dortigen gandesgefegen zu ihrem Bortheile auszulegen fei u. f. m., indem allerdings angenommen werden muß, daß die Fremden in ihrer Beimath bei dem Gebrauche ber betreffenden Borte ihrer Mutterfprache ben dortigen Sprachgebrauch befolgt haben und das Beschäft nach bem Landesrechte haben abschlie-Ben wollen. Es ift aber auch auf ber anderen Seite bem Beflagten zu verftatten, feine Ginreden und beren Beweis aus und nach bem Rechte bes Befchaftsortes zu erbringen, weil das Recht des Rlagers auf die Leiftung nur in soweit mohlerworben ift, als die bortigen Landesgesete es nicht beschränken u. f. w. Der frembrecht. liche Sprachgebrauch, Die fremdrechtliche Einrebe u. f.w. findet aber nicht ftatt, wenn zwei Ginheimifche im Muslande in heimathlicher Form und Sprache einen Bertrag mit einander eingingen, weil fie felbft unter dem biefigen Befete fteben und ihr Befcaft ausbrucklich barunter geftellt haben. Saben zwei Frembe im Auslande einen Bertrag, woraus hier zu Lande etwas zu leiften ift, in hiefiger Form eingegangen, fo ift von ihnen ihre Schulb. foberung unter das hiefige Recht und Bericht geftellt, sowie ihre Uebereintunft und beren Auslegung, namentlich wenn diese Form am Geschäftsorte nicht ftattfindet, teine Verbindlichkeit hervorbringt; benn bas Recht ift bann nur und gang nach hiefigen Gefeten erworben worden, muß alfo auch gang und ausschließlich, felbft in britten Staaten, barnach beurtheilt werden. Allenfalls tann über den zweifelhaften Ginn fremder ober hier nicht üblicher Borter und Redensarten ber ausländische Sprachgebrauch in Betracht ju gieben fein. cc) Enb. lich find noch die Foderungen zu erwähnen, welche aus ben im Auslande über Gigenthum ober dingliche Rechte an hier gelegenen Mobilien und Immobilien gefchloffenen Berträgen entspringen. Bo namlich eine beftimmte Form gur Uebertragung bes Gigenthums ober binglichen Rechtes befteht, ba ift, wenn biefe im Auslande ober vom Auslande ber nicht vollzogen werben fann, burch ben Rauf fein Ucbergang des Eigenthums ober eines anderen binglichen Rechtes möglich. Bur Uebertragung bes Eigenthums an Mobilien genügt in ber Regel Die Billenserflärung bes Gigenthumers und bie Uebergabe. Die Stelle ber letteren fann die Ueberweifung bes Befiges burch Anweisung an den Bermahrer erfeten; biefe genügt zwar nicht zur wirklichen Uebertragung des Eigenthums, aber boch zur Begrundung ber Bindication vermöge Ceffion bes Bertaufers. Die Anweifung murbe nur dann, menn fie bie Ueberlieferung gur nothwendigen Folge hatte, ben Uebergang bes Eigenthums bewirten; außerbem nur, wenn ber Bermahrer auf erhaltene Anweisung von nun an fur ben neuen Erwerber befigen will ober gesetzlich muß. Ebenso ift es im Befentlichen mit ben Uebertragungen des Eigenthums der Immobilien; nur ba, wo die Billenserflarung bes Eigenthü-mers und die Ueberweifung bes ledigen Befites genugt, entsteht fofort Eigenthum. Wo aber feierliche Formen, wie gerichtliche öffentliche Berlautbarung und Auflaffung oder Eintragung in die Grund., Erb. ober Sppothefenbucher vorgeschrieben ift, erhalt der Raufer Durch bie Billenserflarung bes Gigenthumers und Ucberlaffung bes Befiges nur ein Foberungerecht und eine Klage gegen ben Gigenthumer auf Bollgiehung ber formlichen Uebertragung bee Eigenthume. b) Foberungen aus Bergeben im Auslande konnen nur, in foweit fie auf Schabenersat geben, also einen Civilanspruch verfolgen, geltend gemacht werben; nicht in foweit fie auf Bufe ober Bette geben, außer foweit bas Landebrecht bem Berletten barauf einen Anspruch gewährt. c) Rechtsfraftige Erfenntniffe tonnen neue Schulbfoberungen und andere Rechte nur irrthumlich begrunden, ba ein gerechtes Ur-

theil nur bie alten zu Recht bestehenden anerkennt. Gine sofortige Anertennung jener neuen, durch rechtsfraftige Erkenntniffe begrundeten Rechte findet in folden Staaten ftatt, in welchen die rechtsfraftigen Urtheile auslandischer Gerichte, gleichmie die der inlandischen vollstredt wer-ben. In ben anderen Staaten muß dem Berurtheilten nachgelaffen werden, den Ungrund des ausländifchen Urtheils, wenn beffen Bollftredung beantragt wird, ausguführen. 4) Auswarts ererbte Rechte. Die im Auslande ererbten Rechte an hier befindlichen Sachen, Foderungen u. f. w. finden überall Anertennung, wenn Der Uebergang burch Erbfolge von bem fruberen verftorbenen Eigenthumer, Glaubiger u. f. w. auf ben jegigen Rlager formlich bargethan ift, und die Erbichaft und das Erbrecht wird als rechtlicher und gefetlicher Erwerbsgrund bes Rechtes in ben biefigen Berichten vollstandig anerkannt. Bon einem auswarts mohlerworbenen Erbrechte tann nach bem fruber Bemertten nur febr uneigentlich die Rede fein; denn die Erbschaft wird entmeder im Auslande eröffnet und erworben, welchenfalls der Erbe nicht als Erbe, sondern als Eigenthumer, Glaubiger u. f. w. auftritt und fich als folder burch bas Beugniß feines Berichtes und Staates legitimirt; ober bie Erbichaft wird in ben bier befindlichen Rachlag nach bem biefigen Gefete eröffnet, wo der Erbe fich bann als den nachften gesetlichen Erben legitimiren, ober fich auf eine rechtsbestandige lettwillige Berfügung ftugen und (C. W. E. Heimbach.) Diefe vorlegen muß.

GESETZBÜCHER. Begriff. Gefegbucher bießen früher umfaffende, unter öffentlicher Auctoritat befannt gemachte Sammlungen ber geltenden Rechtsnormen. Solche find fast aus allen Zeitaltern der Beschichte vorhanden, bei einigen Bolfern jedoch häufiger, als bei anberen. Diefe Befetbucher find meiftentheils nur dagu bestimmt gewesen, die wichtigsten ber gangbaren Rechtsfabe, inebefondere biejenigen, melde in zerftreuten urfundlichen Quellen enthalten waren, gufammen gu ftellen, allenfalls Ginzelnes abzuandern. Bur Bervorbringung des Rechtes felbft waren fie nicht bestimmt, und ebenfo wenig follte burch fie der Bebrauch anderer Erkenntnigquellen ausgeschloffen werben. Bon diefer Art find fast ohne Ausnahme Die Befegbucher ber alteren Beit bei ben teutschen, wie bei anderen Bolfern. Erft feit ber Ditte bes 18. Sahrh. tam ein anderer Begriff von Gefetbuchern auf, nach welchem fie bas gefammte Recht in einem fur die Anwendung hinreichenden Grade der Bollftandigkeit umfaffen follen. Gefetbucher diefer Art find feit diefer Beit in mehren Staaten ju Stande gefommen, namentlich, um nur ber größeren zu ermab. nen, in Preugen, Defterreich, Franfreich. Wenn in folchen Berten blos bas geltenbe Recht aufgezeichnet wirb, fo konnen fich Diefer Arbeit ebenfo mol Privatperfonen, als die Regierung felbst unterziehen. Privatarbeiten, in welchen die Rechtsnormen obne wiffenschaftliche Form und Begrundung jufammengefaßt werben, werben Rechts: bucher genannt. Sie waren in früheren Beiten nicht ungewöhnlich. In Teutschland wurden fie im Mittelalter besonders durch bas Gindringen bes fremden Rechtes

veranlaßt. Bisweilen haben folde Rechtsbucher burch allgemeinen Gebrauch den Charafter wirklicher Gefetsbucher erbalten.

Ueber die Angemeffenheit und ben Rugen ber Befetbucher ober ber Codification. Darüber find die Meinungen fehr getheilt, besonders in Bezug auf bas Civilrecht. Für bas Strafrecht war man in Teutschland über die Rothwendigkeit und ben Rugen neuer Gefegbucher mehr einverstanden, weil die aus dem 16. Jahrh. ftammende halbgerichtsordnung Rarl's V. bem Beifte und ben Foberungen der Reuzeit langft fcon nicht mehr entfprach, und durch einen ziemlich conftanten Gerichtsgebrauch in febr vielen Punkten langft abgeandert mar. Dan bat auch an ein allgemeines teutsches Strafgesetbuch gedacht '). Die hoffnung auf das Buftandetommen eines folchen muß aber wol aufgegeben merben. Der Streit über bie Nothwendigfeit und ben Rugen ber burgerlichen Gefetbucher murde besonders nach den Befreiungefriegen in Teutschland angeregt. Es gab barüber zwei entgegengefette Anfichten. Die eine, burch Thibaut vertreten 2), sprach fich chenso unbedingt für die Rothwendigteit eines allgemeinen burgerlichen Rechts für Teutschland aus, ale die andere, welche Savigny verfocht 3), unferer Beit ebenfo entichieben ben Beruf gur Befetgebung absprach. Der Gebanke an ein allgemeines teutfches burgerliches Recht, burch bas in Folge ber Befreiungefriege erwachte allgemeine Nationalgefühl veranlaßt, trug feine Berechtigung in fich, wenn man ben Buftand Des in den teutschen Staaten, welche umfaffenber Sefetbucher entbehrten, geltenden Rechts in Ermagung jog; daffelbe beruhte, abgesehen von den blos localen Rechten, wie Localftatuten und Localgewohnheiten, junachft auf den eigenen gandesgeseten, beren Inhalt jeboch zum fleinsten Theile bas geltende Recht bilbete, dann aber zu dem beimeitem größten Theile auf ben Quellen des gemeinen Rechts, nämlich ber Juftinianeischen Rechtsfammlung, bem fanonischen Rechte und ben Reichsgefeten, fowie teutschem Bewohnheiterechte. Es mar nicht nur in der Juftinianeifchen Rechtsfammlung bas Berhalt. niß ber einzelnen Theile berfelben zu einander, fondern auch bas ber Stellen in ben einzelnen Rechtsbuchern ftreitig. Richt minder herrschte über bas gegenseitige Berhaltniß bes romifchen und kanonischen Rechts Streit. Die Auffindung bes gefetlichen Stoffs mar, namentlich in ben Digeften, mit Schwierigkeiten verbunben, inbem bort meiftens einzelne Falle vorgetragen und entschieden werben, und die Rechteregel, welche Die Entscheidungs. norm abgegeben batte, erft aufzusuchen mar, auch bie

<sup>1)</sup> Bergl. darüber Bachter, Semeines Recht Deutschlands, insbesondere gemeines deutsches Strafrecht. (Leipzig 1844.) 2) Thibaut, Ueber die Rothwendigkeit eines allgemeinen bürger- lichen Rechts für Deutschland. (Deidelberg 1814.) 3) Savigny, Ueber den Beruf unserer Zeit für Rechtswissenschaft und Seseziebung. (Deidelberg 1814.) Bergl. auch Savigny in der Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft. 3. Bb. S. 1 fg. und in der Recension von Conner, Ueber Gesetzebung und Rechtswissenschaft in unserer Zeit (Erlangen 1815.) in derselben Zeitschrift 1. Bb. S. 373 fg.

Beftimmung ber Suftiniancifden Rechtebucher jum Rechteunterrichte, Die Aufnahme einer Maffe nicht gesetzlichen Stoffs veranlagt hatte. Die fremde Sprache ber romischen und tanonischen Rechtssammlung machte bem Rechtsuntundigen ein Berftandniß biefer Gefete unmög= lich, und dies fowol, als daß das romifche Recht ein frembes, fein nationales Recht mar, bewirkte, daß fowol die Kenntniß, als die Anwendung des Rechts ledig-lich Sache der Rechtsgelehrten geworden mar. Die Rechtsgelehrten hatten fich ihrer Thatigfeit allerbings nicht zu ichamen. Durch Doctrin und Praris mar im Laufe ber Sahrhunderte bas frembe Recht allmälig in Teutschland fo eingeburgert, fo unferen Buftanben, Anfichten und Sitten angepaßt, fein Berhaltniß zu bem einheimischen teutschen Rechte, welches früher gewöhn= lich ganglich ignorirt worden mar, naber bestimmt und auch dem letteren endlich, wenn auch fpat, die gebuhrende Rechnung getragen worden, fodag man bas gemeine Civilrecht, wenn man von dem fremdlandischen Ursprunge bes größten Theils ber Quellen beffelben abfah, am Ende doch als ein nationales mit uns vermachfenes betrachten tonnte und mußte. Diefe Anfchauung erhielt auch gebuhrende Anerkennung und Beftatigung baburch, bag man in benjenigen Staaten, in welchen umfaffende Gefetbucher ausgearbeitet und publicirt morben find, ben größten Theil bes in Diefen Gefetbuchern verarbeiteten Materials aus bem gemeinen Rechte entlehnte. Der Gebanke an ein allgemeines teutsches burgerliches Befetbuch mußte indeffen balb aufgegeben merben und ift auch gegenwartig, nachbem er noch einmal in Folge ber teutschen Ginbeitebeftrebungen im Sabre 1848 lebhaft angeregt morden mar, ale aufgegeben zu betrachten. Wenn man fich auch ber Soffnung auf ein foldes Gefetbuch für bie teutschen Bunbesftaaten nicht lange nach ben Befreiungefriegen wieder entschlug, fo wurde doch der einmal geweckte Ruf nach einem folchen in engeren Kreisen um so lauter und ernftlicher, namentlich feit 1830 in ben Standetammern mehrer teutfcher Staaten, fobaß bie Regierungen, gebunden burch ben Buchstaben ber in ben neuen Berfassungeurkunden enthaltenen fogenannten zeitgemäßen Berbeigungen, bem Andrange allmälig nachgaben. Der Rudzug von der Idee von einem teutschen Nationalgesetbuche in die Berzwergung von Particulargefetbuchern mar allerdings ganz gegen die Abficht und den Billen beffen, von welchem Diese Ibee ausgegangen mar. Thibaut felbft sprach fich fpater warnend babin aus '): "baß, wenn es ftatt ju einem allgemeinen teutschen Gefegbuche, nur ju Particulargefegbuchern tomme, die Rechtswiffenschaft gu Grunde gerichtet werbe;" "bas romifch teutsche Recht wurde, wenn die einzelnen Regierungen nach bem Mage ihrer Rrafte und Ginfichten daran arbeiteten, in einen fläglichen Buftand ber Solzernheit, Berwirrung und In-confequenzen gerathen, befonders ba bie Berrudung eines Sates leicht auch die Aenderung eines zweiten und britten jur Folge haben muffe, und die gewöhnlichen Gelegenheitsgesetzgeber felten mahrnehmen, wie eingreifenb einzelne Gate feien, wenn man fie confequent burch führe." Er warnte aber vergebens. Ingwischen war ber unter ben Rechtsgelehrten geführte Streit, Durch bie Ratur feines Gegenstandes auf die Frage von ber Entftehung und Entwidelung bes Rechts bingewiesen, gleich nach feinem Ausbruche bie unmittelbare Beranlaffung zur Entstehung zweier Parteien geworben, von welchen Die eine fich den Ramen ber hiftorifchen Schule beilegte, die andere gegen den der nichthistorischen protestirte 5). Der Streit nahm hierdurch eine Bendung und einen Charafter an, welcher jebe Betheiligung baran von Unfang an ju einer Parteinahme ftempelte, und ber Birtfamifeit der Grunde fur die eine, wie fur bie andere Meinung, hier wie bort bie Abneigung ber Boreingenommenheit und ben Schlagbaum des Vorurtheils entgegensette. Das Gingelne und Die Beschichte Dieses Streits find febr anziehend, indem ihn von Anfang an die größten Berühmtheiten beiber Parteien aufnahmen und nach fast 30 Sahren wieder in bas Andenten gurud. riefen, - auch durch die überzeugende Gewalt der Grunde auf der einen Seite ebenfo belehrend, wie durch bie, wol im Bewußtwerben eigener Biderftandelofigfeit und ärgerlicher Erhipung barüber außer aller Faffung gerathene Animofitat ber anderen Seite. Die ftarten Ausfälle und Uebertreibungen der letteren ') hatten fich felbst bas Urtheil gesprochen und tonnten bem, mas an ber vertretenen Sache allenfalls Sutes war, nur ichaben. Ein handgreiflicher Irrthum war es, wenn man das bemuthigende Gestandniß ablegte: "baß, wenn auch alle guten und schlechten Ropfe taufend Jahre an einer Rechtsverfaffung herumgepfuscht hatten, boch nicht entfernt an eine organische Ginheit gebacht werden tonne," wornach man am Belingen eines folden Strebens ber Begenwart verzweifeln ju muffen ichien, und baneben ber Segenwart vielmehr Die Aufgabe fteute: "ein Bert au ichaffen, welches bem burgerlichen Leben bes Bolt3 auf viele Sahrhunderte gur Grundlage bienen folle und baber eine gereifte, mit aller Kraft und Benauigteit vollendete Arbeit fein muffe"7). 3m Laufe ber Jahre und bei ruhigerer Betrachtung haben fich viele Dieverftandniffe aufgeklart und manche fcroffe Begenfate mehr ausgeglichen. Um frubeften schwand ber Brrthum, als ban-Dele es sich barum, daß unfer gesammtes Privatrecht als ein unnüter und veralteter Ballaft bei Seite geschafft und ein lediglich auf philosophischer Grundlage beruhendes fogenanntes Bernunftrecht, ein ohne Rudficht auf Beit und andere Berhaltniffe allgemein und abfolut gultiges Recht an beffen Stelle gefest werbe. Freilich

<sup>5)</sup> Bergl. zur Aufklarung über diesen Segensat und zur Burdigung des vielen unnügen Seredes über die historische Schule Blunschli, Die neueren Rechtsschulen der deutschen Zuriften. (Zurich 1849.)
6) Bergl. Blunschli a. a. D. S. 6. 7. 95. 99. 109. Dagegen i. Savigny, Ueber den Beruf u. s. w. 3. Ausg. S. 37. 179. Puchta (der keltere), Etwas zur Berufigung für Eivilrecht und Proces. 13. Bb. S. 126.
7) Bergl. This baut a. a. D. S. 101. 102.

war man auf ber anderen Seite ichen fo weit gelangt, das Gefehmachen als eine freie Runft zu betrachten, in-bem bereits von einer Theorie ber Gefetgebungekunft bie Rebe mar. Man ward jedoch bei Beiten inne, bag bas Abgeftorbenfein vieles Unbrauchbaren und Beralteten, welches als formell gultig noch baftand ober wenig-Rens nicht als ungultig aufgehoben mar, unzweifelhaft war, baburch aber die große Raffe bes Uebrigen nicht beeintrachtigt werbe. Ran erfannte, bag jenes Berlangen nicht nur eine vollig franthafte Ginbildung fei, womit man in der That an der eigenen Bolksthumlichkeit verzweifele und burch Rechtsunficherheit und Ungewißbeit auf lange Beit hinaus eine mabre Ummaljung bervorrufe, nach beren Ueberwindung doch im gunftigften Salle grabe nur wieber ba fein werbe, mas man bei Seite Schaffen wolle, namlich ein historisch geworbenes Recht, fondern daß in Ansehung vieler Rechtsmaterien ein absolut gultiges Recht überhaupt als praftisch gar nicht bentbar fei. Ferner haben von ber einen Seite Die größten Auctoritaten fich für die Unentbehrlichfeit bes gemeinen Rechts als folden und gegen die refumirende Saffung beffelben in Die Form eines Befesbuchs mit Ausichluß feiner fubfibiairen Geltung, b. b. mit vollftanbiger Loereigung von ihm, fortwährend und fo entichieben ausgesprochen, baß fie bie entgegengefeste Deinung faum noch einer eigentlichen Biberlegung murbigen. Dagegen baben wenigstens Die besonnenen Anbanger Der letteren Reinung den boben Werth des größten Theils Des gemeinen Rechts, sowie bie Brunde ber anderen Dartei nicht blos ausbrudlich als bochfrichtige Bebenfen ancefannt, fondern es ift auch in der That feit Musbruch bes Streits bis jest (wo es nicht icon gefcheben war) noch nirgends ber Berfuch gewagt worden, fich über Diefelben hinwegzuschen. Auf jener Seite hat man ebenfo von vorn herein ben auf einzelne Rechtsfate von ameifelhafter Ratur mit schwankenben und ungewiffen Grenzen gerichteten Ginfluß der Befetgebung als unbe-Denklich und voll berechtigt anerkannt. Ueberhaupt ift niemals in Abrede gestellt worden, daß das gemeine Recht an vielen Mangeln, Dunkelheiten und 3weideutigfeiten einzelner Bestimmungen leibe, benen bie Rechtsmiffenschaft allein nicht, fondern nur die Befetgebung abhelfen tonne und fur welche baber ber endliche binautritt bes Gefetgebers nothwendig fei; nicht weniger, baf baffelbe in viel weiterem Umfange für viele Rechtsinftitute germanischen Urfprungs gelte, wenn biefe gur Befammtmaffe bes gemeinen burgerlichen Rechts mitgegablt werden. Richt unbegrundet ift hiernachft die in einzelnen teutschen Landern erhobene laute Rlage über Die in Folge ber politischen Schidfale ihrer Theile und ibrer Busammenschung entftandene Buntschedigkeit vielfacher und verfcbiedenartiger particularrechtlicher Berordnungen und Befege, und nicht unberechtigt ba, wo auch nur eine gleichartige Menge ber Befete vorhanden ift, bie Foberung einer Revision und Sammlung berfelben. Bene buntichedige Daffe vielfacher und verschiedenartiger Berordnungen ift aber nicht willfürlich und ploplich entfanten, und die Rlage, bag barunter bie Rechtepflege M. Guepff. b. 28. u. R. Grfte Section, LXIV.

und der Bertchr leibe, bat fich der Erfahrung nach babei weit weniger als gegrundet herausgestellt, als fic vielmehr Die Gewalt, welche Die Ibee ber Gleichformigfeit nach allen Richtungen bin ausübt, als mirtfam gezeigt '). Daher hat man auch ben fruher flebenben artifel von der nothwendigen Ginheit des Rechtszuftandes unbedingt zu preifen langft aufgebort. Auch ift man zu der Ueberzeugung gefommen, daß eine folche rudfichtslos durchgeführte Ausgleichung ben Rnoten nicht lofen, fonbern burchhauen und die ftorenden Folgen fur viele burgerliche Berhaltniffe und privatrechtliche Ginrichtungen, welche aus den Begriffen, Sitten und Intereffen fruber für fich bestehender fleinerer Rreife eines in fpaterer Beit zufällig gebildeten Landes entfprungen und icon langt mit den Bewohnern Diefer Rreife verwachfen find, unabsehbar fein murten. Sie fichern vielmehr, bei ber boch einmal nicht zu vermischenben Berschiedenheit ber provinziellen Charaftere, eine langere Dauer bes eigenthumlichen Bolfelebene; fie bringen bem Bangen nicht nur feinen Rachtheil, fonbern halten es fefter gufammen, ale eine verflachenbe Generalifirung und Uniformi. rung der auf folche Beife jufammengetommenen Theile. Daß badurch offenbaren Disftanden, wie fie g. B. haufig baraus entfteben, bag an bemfelben Orte verschiedene ftatuarifche Rechte gelten, beren raumliche Grenzen ber Beltung oft febr fonderbar bestimmt find, nicht bas Bort geredet fein foll, verfteht fich von felbft. Auch mar bei bem Beginne und ber anfanglichen Fortführung des Streits oft überfeben worden, daß die von der einen Partei bevorwortete ganzliche Umanderung tes burgerlichen Rechts fich nicht auf bas Privatrecht romischen und teutschen Uriprungs beidrantte, fonbern auch bas Criminalrecht und die Processe umfassen follte '). Spater hatte man erfannt, daß es mit dem Criminalrechte fic gang andere verhalte als mit dem Privatrechte. Es find die Meinungen darüber nicht mehr verschieden, sondern die Frage ift als erledigt zu betrachten. Es war dies auch nicht anders möglich. Buftand, Beift und Beichaffenheit der Quellen des fogenannten gemeinen teutichen Strafrechts waren von der Art, daß unsere Beit ein gang neues Gebaube an ihre Stelle feten mußte; eine Rachbefferung im Ginzelnen mar ba unmöglich und völlig ungureichend, wo der gange Grund und Boden in der Form, in welcher er durftig bestand, nicht mehr zu brauchen war 10). In der Biffenschaft felbst war eine folche vollständige Regeneration und Reform langft vorbereitet und barauf hingearbeitet worden. Der Civilproceg hingegen fleht, mas bas eigentliche Procegrecht anlangt, bem Privatrechte gleich; ce ift ein integriren. der Theil deffelben, mabrend feinc formelle Scite, Die eigentliche Procedur, ber Bang bes Berfahrens, wieber eine mehr ober weniger faft willfurliche Behandlung gulagt, und beshalb in ber That nur burch bie Befetgebung geregelt und auf fichere Beife fortgebildet werden

<sup>8)</sup> Savigny a. a. D. S. 41 fz. Puchta a. a. D. S. 129. 9) Thibaut a. a. D. S. 6. 10) Bachter im Archiv für civil. Praris. 23. Bd. S. 33.

tann. Endlich hat man es aufgegeben, fich von einem neuen Gefetbudje eine Reform in der Rechtspflege gu versprechen. Anfange glaubte man, daß dadurch ein neues Leben in Die Rechtsgelehrten, Richter und Anmalte kommen werde, und Die Rechtspflege einen neuen Aufschwung nehmen muffe. Indeffen fand bald genug Die Mahnung Gebor, daß badurch fo wenig wie das redliche Bollen, das Biffen und Konnen gebeffert werbe, und man feste bann die Grunde ber Stagnation bei bem Richterftanbe in ben Mangel genügender allfeitiger Erfenntnig bes burgerlichen Lebens, bei ben Amwalten in ben bes miffenschaftlichen Sinnes und Strebens. Dan ift jedoch barüber nun einverstanden, das wiffenschaftlicher und praftischer Sinn nicht durch außere und funftliche Mittel ber Art gehoben werde. Go mar der Streit in ber Sauptfache feit langerer Zeit für Diejenigen fo gut wie entschieden zu betrachten, welche der Codification Des gesammten burgerlichen Rechts unter Lobreigung vom gemeinen entgegen getreten find; auch mar ihnen ber Sieg auf bem Boden ber Biffenschaft nicht ftreitig ju machen. Dennoch gewann in neuester Beit Die entgegengefette Unficht in einigen teutschen Staaten (außerteutfcher nicht ju gebenten) auf bem Gebiete ber Befetgebung brobenbe Erfolge. Anders war es in England, wo fast zu gleicher Zeit, wie in Teutschland, die Cobificationsfrage lebhaft angeregt worden war. Sinsichtlich Englands genügt inbeffen bier bas Beugnif von Coo. ver, welches babin geht, daß, nachdem man fich in England überzeugt habe, daß in Frankreich und anderen Landern, welche allgemeine Gefetbucher haben, bennoch Sunderte von Banden arrets ju Rathe gezogen murben, man bie Meinung über bie Rothwendigfeit und ben Rugen ber Befetbucher geandert habe 11). Manche merben die letten, entscheidenden Glemente in biefem Streite viel tiefer suchen. Gie werden fagen, es handle fich hier um bie Ratur bes Rechtes, feine Bilbung und beren mahre Mittel felbst; das Recht fei durch teine Gefete und Befetbucher in die Belt gefommen, fondern boberen Urfprunge; eine Beberrichung und Faffung beffelben im Ganzen in Gefetbucher fei gar nicht möglich, beffen fei ber größte Theil Des einmal geltenben materiellen Privatrechts nicht fabig, und keine Dacht im Staate fei befugt, bies zu unternehmen; benn man nehme bamit dem Bolle Etwas, was Niemand, weder ber Regent im Patrimonialstaate allein, noch anderwarts in Berbindung mit Ständen ober Repräsentativkammern ju thun berechtigt fei. Der gange Streit um die Gefesbuchmacherei werde burch die Beantwortung der Borfrage befeitigt, daß folche Gefetbucher unrechtlich und incompetent feien 12). Ber aber bas Recht als Erzeugniß der menschlichen Intelligenz ansche, der tonne Richts bagegen einwenden, daß auch Menschenhand ben Rechtsftoff in bie Form eines Coder bringe. Allerdings ift

auch in dieses Gebiet schon seit Ende des 18. Jahrh. bie allgemeine fogenannte rationale Richtung eingebrungen und durch die ftete gunehmende Regierungefucht ftart unterftugt worben. Auch hat es fich immer mehr berausgestellt, daß nicht ber rein praktische 3weck einer ficheren Rechtsgrundlage allein das Berlangen nach Gefebbuchern immer lauter hat werden laffen, fonbern bas Streben nach einer Emancipation ber Rechtswiffenfcaft mittels Anerkennung ber Rechtsphilofophie und ihrer unmittelbaren Unmendung auf Lebeneverhaltniffe 13). Unameifelhaft ift es aber auch hochft gefahrlich, ber gefetgebenden Bewalt im Staate Die Befugnif gu einer folchen Reform bes gefammten Privatrechts beigulegen, ba möglicher Beife Diefelbe noch weiter geben und bie Durchführung focialiftifcher und communistifcher Ibeen betfuchen könnte. Wenn man aber auch diefe Beforanifie nicht theilt, fo lagt fich boch an ber Sand ber Erfahrung und in Betracht der Lage der Dinge, wie fie nun einmal find und geworben find, nachweifen, bag und warum biefer Buftand auf bem Bege ber Cobification unter völliger Lobreigung vom gemeinen Civilrechte verfehlt werden und wohin fie führen muß. Inch Diefenigen, welche von vorn herein für die Cobificationsidee eingenommen find, vertennen nicht mehr die Unentbebrlichkeit ber Rechtswiffenschaft und Rechtsgelehrfamkeit zur Anwendung bes Rechtes. Es gab zwar eine Beit, wo man ben Glauben hegte und ihn auch Anderen beibringen wollte, es bedürfe nur eines einfachen Rationalgesethuches, mit teutscher Rraft in teutschem Geifte gearbeitet, in allen Theilen Bebermann juganglich, man habe nur ein einfaches flares Recht aus bem verworre. nen Bufte bes gemeinen Rechts in Paragraphen nieberaufdreiben und ben Reft für immer gu befeitigen, ein Buch ju machen, welches jeber wie ein Lefebuch brauchen tonne und im vortommenben galle nur aufaufchlagen brauche, um fich Raths zu erholen. In biefer Beit bielt man bie Rechtsgelehrten für ein unnuges Gefdlecht und glaubte die Rechtswiffenschaft als eine verberbliche Runft ausrotten zu muffen und zu tonnen. Selbft ber größte teutsche gurft, Friedrich ber Große, begte von bem Richteramte eine fo geringe Meinung, baf er beffen Ausübung für eine rein mechanische Anwendung bielt 14). Diefe unrichtigen Unfichten hat man langft aufgegeben; auch von ber neuerdinge fo fturmifch geltend gemachten Meinung, daß Gelbftregierung ber Burger und Berathung ber Regenten burch die Preffe gu einem gang anderen befferen Buftande führen werde, ift man wenigftens theilweise gurudgetommen, sowie von ber, bag burch Gefetbucher bas Rechtsftudium leichter und geringer werbe. Man ift zu ber Einficht gelangt, bag bie Rechtswiffenschaft auch neben Gefetbuchern Diefelbe Aufgabe habe, wie ohne Befetbucher. Man bofft nur, bet Rechtswiffenschaft mit Gefetbuchern ein neues, gereinigtes und ficheres Felb der Bearbeitung ju ihrem eigenen

<sup>11)</sup> Siehe Barntonig in der Krit. Beitschrift für Rechtsmissenschaft des Auslandes. 3. Bd. S. 257. 12) Siehe Bollgraff, Die historisch-staatsrechtlichen Grenzen moderner Geseggebung, und was ift objectiv gesessähig und dermalen noch gesetunfühig? (Marburg 1830.)

<sup>13)</sup> Siehe Bopfl in der Beitschr. für deutsches Recht. 4. Be. S. 91 fg. 14) Siehe die Cabinetsordre König Friedrich's II. vom 14. April 1780 bezüglich des beabsichtigten allgemeinen Landrechts für die preußische Monarchie S. XII.

Gebeihen bereitet zu haben und den unnühen Wuft der alten Rechtswiffenschaft mit einem Schlage zu beseitigen. Daxin liegt aber chen ein großer Brethum. Freilich ift bas jum Theil erft burch Die Rechtswiffenschaft völlig emsgebilbete Material bes Civilrechts fo reich und in einander verflochten, daß feine Behandlung im Sangen immer, feine Anwendung im Gingelnen oft febr fchwierig ift, und Lebensberuf eines eigenen Standes unter den Sclehrten werben mußte. Allein nur übermäßige Rurgfichtigkeit tann diesen Buftand dem gemeinen Rechte ober ben Juriften jum Borwurfe machen. Richt bas Recht, nicht feine Ausbildung ober angebliche Berbildung ift bieran fculd, fondern die unferer burgerlichen, focialen, commerciellen und gefammten Lebensverhaltniffe überbaupt. Durch diefe find schon langft so complicirte thatfachliche Geftaltungen in gabllofen Formen bervorgerufen worden, bag, wenn die Rechtsbildung und bie Rechtewiffenfchaft ihrer Aufgabe baben genugen follen, he binter berfelben nicht gurudbleiben burften. — Ueber Das Berhaltnig ber Rechtswiffenschaft und ber Praris jum gemeinen Rechte und ju bem ber Civilgefebbucher if Folgendes ju bemerten 15). Die Anwendung bes Rechtes auf die Thatfachen wird durch die Renntnis bes erfteren und die Erkenntnif der letteren vermittelt. Die unendlichen Bergweigungen ber Lebensverhaltniffe und immer neuen Seftaltungen bes Rechts- und Gefcaftslebens foliegen nicht nur die Möglichkeit aus, Die Rechtefape fo ju specialifiren, daß jene alle darnach als entichieben betrachtet werben tonnten, fonbern auch Die Möglichkeit, bies burch bloge Folgerungen aus ben Sauptgrundfaten ju erreichen. Es muß fich vielmehr ju ihnen die Auslegung und die Deduction gefellen, und diefe wird wieder oft nur mittels der Combination ju Refultaten gelangen. Die hierbei wirtsame geiftige Zbatigkeit überfteigt bald die Grenzen, bis zu welchen dabei bie allgemeinen Gefehe der Logit ausreichende Dienfte leiften. Ihr Gegenstand und ihre Aufgabe wird mit der Bewegung des Lebens felbft umfangreicher und vielfeitiger, bie anzuwendenden Mittel, um fie mit Erfolg in Bewegung gu feben, werben für bie Behandlung fcmieriger und eigenthumlicher, fodaß bie Daffe ber gu jener Thatigfeit erfoberlichen Renntniffe fich von anderen abfondert, innerlich organifirt und geftaltet, und für die lettere felbet Rormen und Grundfate fich entwideln. Diermit ift fie gur Biffenfchaft herangereift, und wie fie felbft ein nothwendiges Erzeugniß bes Rechtes und feiner Unwendung ift, fo ift biefe wieder ohne Silfe jener ummöglich geworden. Durch Diefen ihren Gegenstand ift ber Rechtswiffenschaft jugleich ein burchaus pofitiver Boben vorgezeichnet. Beber Ausgangepunft, jebe Boraussehung, jede Fortbewegung, jeber Schluß bes rechte. wiffenichaftlichen Dentens muß positiv gegeben ober influirt fein, jede Frage, jeder Breifel barf nur mit gleidergestalt gegebenen Mitteln geprüft und erwogen und nur mit folden Grunden beantwortet und erledigt merben, fedag bas Refultat im Ausgange, Dittel und Solug überall als Erzeugniß außerer, objectiver Auctoritat, frei von jeder Billfur und individueller Unschaunng ba fieht. Allerdings flimmt die juriftische Logit bei der Analyse vieler Grundsate und bei ber Ableitung ber Folgerungen baraus in der Anwendung auf gegebene Falle häufig mit den allgemeinen Dentgefeten überein, namentlich bann, wenn Die Entwidelung eines Grundfates von ber Burgel bis in die feinsten Sviten mit voller Confequeng burchgeführt ift. Dft, ja gewöhnlich außern aber andere, ju combinirende rechtliche und thatfachliche Momente Ginflug auf die allgemeinen Dentgefete und ihren Gang, wodurch Abweichungen in ber Detailentwickelung entfichen, und mithin positive Leit- und Bendepuntte festgestellt werden, wodurch bas juriftifde Denten ein eigenthumlich bedingtes wird. Die Rechtswiffenschaft ift aber nicht nur eine Concentration ber Fähigkeiten gur Erkenntnig und Bermittelung bes Rechts aus etwas Gegebenem, fonbern fie ift auch productiv im Gebicte des Rechtes, in feiner Anerkennung und Fortbilbung. Dbwol ber Umfang Diefer Productivitat und ibrer Gigenschaft als Rechtsquelle neuerlich lebhaft bestritten worden ift, so ift sie boch im Bangen als folche und die Auctoritat ihrer Erzeugniffe nicht bestritten, auch nicht zu bestreiten, moge nian fie als eine bewußte vertheidigen, ober ale eine unbewußte einraumen. Die Begriffe und die Bedeutung der Doctrin und des Gerichtsgebrauchs find unvermeibliche und ungertrennliche Begleiter bes Rechtes felbft geworben; fie find feine unfichtbare und eigentlich herrschende Umgebung, burch welche bas Recht erft lebendig wird und wirft. Das Berkennen diefer, in der menfchlichen Natur und der Art ihrer Thatiafeit und ihres Schaffens wurzelnden Rothwendigfeit und die irrige Meinung, daß biefe Thatigleit der Integrität des Rechtes, wie es aus der Sand des Gesetzebers hervorgebe, Eintrag thue und Gefahr bringe, hat in alter, wie in neuer Beit die geschgebende Gewalt jur Ergreifung ber wunderlichften und unnaturlichften Mittel greifen laffen. Der Angriff Juftinian's auf bie Rechtswiffenschaft in bem übrigens ichon bei feinen Lebzeiten nicht befolgten Berbote 16), daß nach feiner Rechtsfammlung Richts mehr über bas Recht gefchrieben werde, fteht nicht mehr vereinzelt da 17). 3a, wie er sogar die Auslegung durch die Juriften verbot, und alle etwaigen 3meifel zur unmittelbaren Entscheidung des Raifers zu bringen befahl, ebenso hat Friedrich ber Große verordnet 10): "Ich werbe nicht gestatten, daß irgend ein Richtercollegium ober Statsminifter Die Gefete zu interpretiren fich einfallen laffe." Die Befolgung eines folden Berbotes murbe bie gahmung und Erftarrung ber Rechtsmiffenschaft und bie traurigfte Ber-

<sup>15)</sup> Bergl. Sintenis, Bur Frage von ben Civilgefehbuchern (Leipzig 1853.) S. 19 fg. über bas Borbergebenbe und Folgenbe.

<sup>16)</sup> Const. Tanta §. 12. Const. Deus nobis §. 21. 17) Die königl. baier. Berordnung vom 19. Oct. 1819 vor dem ersten Bande der Anmerk. zum Strakzesehüche verbietet ausdrücklich, daß außer der von der Staatsdiener oder Privatgelehrten ein Comptellung von einem Staatsdiener oder Privatgelehrten ein Commentar über das Strakzesehhuch in Oruck gegeben werde. 18) Cabinetsordre vom 14. April 1780.

früppelung des Rechtszustandes zur sofortigen Folge Es murbe aber felbft in dem altersichmachen byzantinischen Reiche nicht befolgt, sondern vielmehr dadurch umgangen, daß, da dem juriftischen Unterrichte in den Rechtsschulen teine folden Fesseln angelegt maren, die Rechtslehrer in den Rechtsschulen die Rechts. bucher interpretirten und die durch ihre Borlefungen entftandenen Commentare auch bald in ber Praris Gingang fanden. Es geschah dies noch bei Lebzeiten Juftinian's. Es entstand Daber noch unter Juftinian und turg nach ibm eine ziemlich reichhaltige Literatur über feine Rechtsbucher, deren Ueberbleibsel und jum Theil in den altce ren Bafilitenfcholien, zum Theil außerhalb berfelben erhalten find 19). Bei einem Bolte, wie das preußische, und in einem Zeitalter, wie bas ber letten Sabrzehnte bes 18. Jahrh., konnte ein folches Berbot feinen 3med unmöglich erreichen. Und ein Friedrich II. fonnte, wenn er Die volle Ginficht in Die Folgen feines Berbotes gewonnen batte, Richts weniger, ale eine Ertöbtung Des Seiftes beabsichtigen. Bielmehr vergriff sich ein mahrhaft menfclicher Ginn in bem überftromenden Gefühle für Recht und Gerechtigkeit und bem koniglichen Billen, fie um jeden Preis fur fein Bolt zu verwirklichen, nur in dem Mittel. Das allgemeine preußische Landrecht 6. 46 hat benn auch der Auslegung ihr Recht und ihre Unentbehrlichkeit ausbrucklich zuerkannt. Dagegen ift bas Berbot ber bem Befete berogirenden Gewohnheiten und insbefondere aller Berudfichtigung des Gerichtegebrauchs 20) stehen geblieben. Richtsbestoweniger hat Die Praris die ihr burch ben Buchftaben bes Gefetes entzogene Auctorität mit ber Beit wiedererlangt, weil das Berbot nicht befolgt werden tonnte, ohne die Rechtsanmendung unmöglich ju machen. Bon einem der größ. ten Renner bes preußifden Landrechts wird bezeugt, "es habe fich baran ichon langft burch bie Anwenduna in ben Gerichten fo Bieles modificirt, ergangt und anbers gestaltet, daß das geschriebene Landrecht mit dem in ben preußischen Gerichten lebenden Rechte teineswegs ibentifch fei" 21). Babrend nun allgemein die Thatfache anerkannt ift, daß auf dem Boden bes gemeinen Civilrechts burch Doctrin und Praris eine Rechtswiffenschaft ermachfen ift, welcher von allem Schaffen ber geiftigen Rrafte in abnlichen Gebieten Richts vorgezogen werden tann, wird die Erfahrung nirgende in Abrede gestellt, "bag fich aus den brei größten und berühmtcften Befegbuchern unferer Beit, bem preugifchen, öfterreichischen und frangofischen, ungeachtet sie ichon zwei Menfchenalter in Uebung find, ein eigenthumliches miffenfchaftliches Leben und eine wirkliche lebendige Rechtswissenschaft nicht entwickelt hat und nicht hat entwickeln fonnen" 21). In engster und unmittelbarfter Berbindung damit fteht die Beranderung des Rechtsftudiums felbft in ben Landern der Befetbucher, ein Begenftand, der hier nicht in Betracht gezogen werden tann, und bin-

fichtlich beffen nur bas überaus Charafteriftifche zu ermabnen ift, baf an die Stelle ber Rechtstenntnif bie Gesetlenntnig tritt, und ber fertige Jurift sich nur burch Die lettere legitimiren foll 23). Diefe Babrbeit ift nicht blos von Savigny unverhohlen ausgesprochen, fonbern es fehlt auch zuvörderft über bas preußische Recht nicht an Beugen aus ben preußischen Juriften erften Ranges, beren Unbefangenheit über allen 3meifel erhaben ift. Go wird 3. B. in bem besten Buche bes preußischen gemeinen Privatrechts 24) von der Literatur des preußischen Rechtes folgendes Bild entworfen: "fie beftebe größtentheils nur aus mechanischen Silfsmitteln, Sammlungen, Chrestomathien, wortlichen Auszugen und Dergleichen; immer noch biete die preußische Rechtswissenschaft nur ben traurigen Anblid eines Feldes bar, auf welchem erft bin und wieder der Anbau versucht werbe, und auf dem vereinzelte Aupflanzungen fummerlich vegetirenb, taum lebensfähig, jum Theil fcon wieder abgeftorben, ohne Pflege und Bartung, als wenn ein ungunftiger Boben Die Dube nicht lohnt, fich bem nach einem erquidenden Ruhepunkte vergeblich umherirrenden Auge barbieten." Die mahre Burgel Diefes Uebels, ber mahre Grund Diefes traurigen Buftandes liegt in der gewaltfamen Storung bee Bufammenhanges des preußischen Rechtes mit Dem gemeinen Rechte. Sein Abschluß, fein Suß in eine ftarre unbewegliche Form macht die fprode Raffe, wo fie fehlerhaft und ludenhaft ift, bem Ginfluffe freier miffenschaftlicher Ertenntnig unzuganglich, und nur burch die immer fort helfende und andernde Sand ber Dragne ber Befengebung tann ben nicht langer abzuweisenben Bedürfniffen Befriedigung gewährt werden, fo wenig fie auch ben gefammten Organismus umzugeftalten und ihm mahres gefundes geben einzuhauchen im Stande ift. Den preußischen Buriften tann hierbei um fo weniger ein Bormurf gemacht werben, als vielmehr grabe feit einigen Sahrzehnten man lebhaft bestrebt gewefen ift, bie handwertemäßige Rechteverwaltung geiftig gu burch-bringen und zu beleben, und bas preußische Recht, wo möglich, hinter bem fortwährend fleigenden Auffchwunge ber gemeinrechtlichen Rechtswiffenschaft nicht zu weit zurudbleiben zu laffen. Diefes Streben tann aber in fciner Sauptrichtung teinen Erfolg haben. Mit Recht fucht baber ein anderer preußischer Jurift 26) ben mahren Grund Des Uebels in ber franfelnden Stimmung bes preußischen Rechtstörpers felbft, welche man nicht mehr megleugnen fonne, und barin, daß bas privatrechtliche Befesbuch je langer je mehr bie Richter der Biffenichaft entfrembe, den juriftischen Scharffinn immer mehr forache und den Rechtsverftand zu einem unordentlichen und umberschweifenden Billigkeitsgefühle gestaltet babe. Dagegen vermag bie gleichfalls bezeugte Burudneigung ju bem gemeinen Rechte und ihr Erwachen zu einem neuen

<sup>19)</sup> Bergl. Deimbach sen. in Beiste's Rechtslerikon. 8. Bb. G. 813 fg. 20) Publicationspatent zum allgem. preuß. Landr. §. 7. Einleit. §. 6. 21) Cavigny, Ueber den Beruf u. s. w. S. 173. 22) Savigny ebendas. C. 147.

<sup>23)</sup> Siehe die Borschriften der preuß. Gerichtsordnung Ah. 111. Ait. 4. §. 27. 32 über die Prüfungen der Juriften, und dazu Koch Recensson von Bornemann, Preuß. Givilrecht in den Leipz. trit. Jahrb. von 1830. S. 715. 24) Bon Roch 1. Bd. §. 16. (Bertin 1845.) 25) Schmidt, Grundsäge des gemeinen und preußischen Pfandrechts (Bressau 1840.) Borrede E. V.

Leben in den preußischen Juriften Richts; der begonnene Rampf mit ben Dogmen ber einheimischen Geschgebung tann zu Richts führen, als zu einem immer unbebaglicher und drudender werdenden Bewußtfein. Gin Bierter 26) bezeugt: "feitdem die Codification der Literatur bie Aufgabe aus ber Sand genommen habe und felbft lofen wolle, wozu ihr die Degane fehlen, fei die Praris unwiffenschaftlich geworden, Die Rechtswiffenschaft aber, welche diefer fo bringend bedurfe, mie diefe jener, werbe auf ihren hiftorischen Gebieten Antiquitatensammlung und auf ihren philosophischen abstrufe Speculation. Erft in ben letten Sabrzehnten habe die Wiffenschaft die burch Die Codification ber 1790er Sahre verobeten Gefilde Des preußischen Rechtes von Reuem zu bearbeiten angefangen, weil jene Codification überall durchlochert und veraltet, ihre ichablichen Birtungen nicht mehr fo ftart geaußert habe. Diefe Durchlocherung und biefes Beralten fei eine ber gunftigften Seiten ber gegenwartigen preußischen Rechtszuftande. Gie habe ichon jest beilfam auf Die Biffenichaft, wie auf Die Praris gewirft, und laffe die Biedertehr lebendiger organischer Rechtsentwidelung hoffen." Diese hoffnung fann man aber nicht theilen, fie ift mehr als ichwach. Gine folche Manipulation wird ben Rechtsftoff nicht in feiner Gigenthumlichteit befruchten und lebendig machen, fondern mit frembartigen Beftandtheilen verfegen und gerftoren. Ricmand ift aber auch bagu berechtigt und befähigt, fo lange bas ftarre unbeugfame, unter allen Umftanden zu refpectis rende Gefeteswort entgegensteht. Die bem geschlichen Berbote ju machtige, naturgemäß reagirende Praris, verlaffen von einer gefunden Rechtsmiffenschaft, loggeriffen von ber Lebenswurzel bes Bufammenhanges mit früheren Sahrhunderten und den Leiftungen ber Rechtswiffenfchaft in ihnen, tann ju Richts führen, als ju nach allen Richtungen aus einander fallenden Resultaten. Bu ben Beugniffen biefer Sachverstandigen tommt bas eines Funften über ben Proceg, welches bei beffen civilrechtlicher Natur fich ihnen vollfommen anschließt. Er fagt: "es fei Thatfache, daß fast ohne Ausnahme alle Buftigbeamte, Die in altpreußischen Berichten ihre erfte praftifche Ausbildung gehabt und nur den preußischen Proces tennen gelernt haben, wenn fie nach Neuvorpommern, wo ber gemeine Proces (und bas gemeine Recht) gilt, tommen, icon nach turger Beit Richts mehr furche ten, als in Die Formlofigfeit bes preußischen Proceffes gurudtehren gu follen" 21). — Gine viel vortheilhaftere Deinung, ale vom preugischen, haben Biele vom frangofifchen und öfterreichischen burgerlichen Rechte und von bem Buftande ber bortigen Civilrechtewiffenschaft. Dan bringt biefes mit ber bei Ausarbeitung beiber Befegbucher befolgten Methode in Berbindung. Das preußische Land-

recht ftellt nicht nur bie Definitionen, Gintheilungen und Hauptgrundfage auf, sondern sucht die Rechtsfälle felbst ju erschöpfen und liefert eine große Angabl prattischer Regeln. Dagegen beschranten fich bie beiben anderen Befetbucher vorzuglich barauf, Die Begriffe ber Rechtsverhaltniffe und die allgemeinften Regeln berfelben gu geben. Daburch wird mehr bas eigene Denten und Urtheilen hervorgerufen. Der Befetgeber hat der Rechtswiffenschaft nicht im Boraus ben beften Theil ihrer Thatigfeit abgenommen, sondern ihr die Durchdringung und Bearbeitung des Stoffs überlaffen. Daber ift auch bie Literatur beiber Rechte außerordentlich fruchtbar gemefen und im Bergleiche mit der preugischen mabrhaft überrafchend. Dies hat bei Manchen befonders fur die frangofifche Jurisprudeng ein gunftiges Borurtheil ermedt, mas freilich bald berichtigt worden ift 2'). Die frango. fifche juriftifche Literatur bestand namlich, wie die preußifche, lange Beit faft nur aus rein prattifchen, mehr ober weniger mechanischen Anleitungen, Silfemitteln und aus Commentarien, dann aus Sammlungen von Erfenntniffen ber Berichtshofe, welche unter ber Berrichaft bes frangofischen Rechtes aus spater zu erörternden Grunden eine größere Ausdehnung und größeres Anfeben erlangt haben, ale anderwarts. Damit stimmt die Richtung der frangofischen Juriften vollkommen überein. Das Rechtsftudium selbft mar unfruchtbar und unwissenschafts lich. Der mit bem frangofischen Rechtegustande und ber fraugofischen Rechtswiffenschaft am meisten vertraute teutsche Rechtsgelehrte 24) fagt barüber: "Das brei und vier Sahre mahrende Detailstudium bes Code civil, bem alles Uebrige untergeordnet mar, die ftrenge Inftruction ber faiferlichen Decrete, Die Studenten ja Richts gu lehren, mas ihren Beift jum Rachdenken führen konne, und der Gifer der dem Raifer ergebenen Professoren, Die neue Gefetgebung als bas Meisterftud ber menschlichen Beisheit 3"), welche andere Kenntniffe entbehrlich mache. anzupreifen, führten in wenigen Sahren eine Barbarei berbei, von der man fich feine Rorftellung macht, wenn man nicht mit eigenen Augen Die Lage Der Rechtswiffenschaft in Frankreich und ben bamale bazu gehörigen ganbern gesehen hat." Durch diesen Buftand wurde ber badurch fo verdient und fo ruhmlich bekannt gewordene Jourdan angeregt, Die Wiederherstellung ber mahren Rechtswiffenschaft anzustreben. Er fühlte lebhaft, baß es ber frangofischen Rechtswiffenschaft an einer eigent. lichen Grundlage fehle. Reine gemeinsame Unficht vom 3wecke biefes Studiums, von den letten Grunden von Staat und Recht leitete die zahlreichen Schriftfteller. Beherricht vom Bedürfniffe ber Praris und ber unas

<sup>26)</sup> Gerlach, Ueber die fernere Revision des preußischen Strafrechts (Berlin 1846.) S. 10 fg. 27) Temme, Rurze Bemerkungen über den gemeinen und preußischen Proceß (Leipzig 1840.) S. 40. Daß feit dieser Reit der preußische Proceß bedeutend abzednert und dem gemeinen wieder naher gebracht worden ift, erledigt das Obige nicht, sondern bestätigt das darin kund gegebene Bedürfniß.

<sup>28)</sup> Siehe Jagemann in der Recension von Duranton, Ce de droit civil, in den Leipziger krit. Zahrb. von 1844. C. 1 Bacharia von Lingenthal, Recension von Roch, Lehrb. preuß. gem. Privatrechts, in denselben Jahrb. von 1846. C. 429) Barntonig in der Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft. Bd. 46. 30) Ueber den rechtswissenschaftlichen des Code civil vergl. Rehberg, Uber den Ca (Panover 1814.) und die Recension von Apberger Jahrb. von 1814. Rt. 1.

beuren Daffe gefehlicher Berfügungen erheben fie fich nicht ju bem Auffassen bes Sanzen ber Rechtswiffenschaft. Die dickleibigen commentaires und traites der praftifchen Schriftsteller behandeln Die gabllofen Rechts. fragen, burch eine im Bangen unjuriftisch redigirte Gefetgebung veranlagt, mit einer traurigen Beitlaufigleit. Die Sprache und den Styl abgerechnet, find Diese Urbeiten benen bes 15. Jahrh. leider nur zu abnlich. Die Bücher ber Theoretifer find arm an Biffenschaft. Reine philosophischen Ideen als leitende Principien, feine eigentlich historische Behandlung des Positiven, fein fritisches Durchbringen und methobisches Ordnen ber Lehrbucher. Arbitraire Gintheilungen, Aufstellung allgemeiner Regeln, die aus der Luft gegriffen werben, oder aus halbver-Dauten Grundfagen Des romifchen Rechts entnommen find. Der hang ju Raifonnements ift fo groß bei ben frangofischen Schriftstellern, daß Gelehrsamfeit und Theorie beinahe für Richts mehr gelten, und diefe wird an uns Teutschen blos als merfwurdiges Beispiel unserer uner: mudlichen Arbeitsamkeit (travail plein de bonne soi) gelobt "). Gegen Diefen Buftand begann Jourban mit Underen in der von ihm gegrundeten Themis eine Reaction. Bie alle Reformatoren, hatten aber auch fie mit bem Schlendrian ber Juriften von ber herrschenden Schule bie heftigften und in Folge mancher außeren, Die letteren begunftigenden Umftande nicht immer erfolgreichen Rampfe über die Umgestaltung der Rechtswissenfcaft, welche in einen Streit ber Schulen umzuschlagen brobten 12). Indeffen bat boch mieber in neuerer Beit Die Bearbeitung bes geschichtlichen Rechts und namentlich auch die des romischen in Frankreich einen neuen Aufschwung gewonnen, und es schreitet die frangofische juriftifche Literatur erfreulich fort 33); für bas praftifche Recht ift bice indeffen nicht von Vortheil, weil es fich vom geschichtlichen Rechte völlig losgeriffen bat. Die neuerliche Erscheinung fehr tuchtiger fritisch philosophifcher Arbeiten über bas frangofische Recht ift unvermogend, an dem Gefammturtheile über die Refultate ber frangofischen Rechtswissenschaft und des badurch bedingten Rechteguftandes etwas ju antern, ba diefer einmal burch den Inhalt bes Befegbuchs bas Beprage einer Unabanderlichkeit und Unbeweglichkeit erhalten hat, welche Die Wiffenschaft, wenn fie fich badurch gehemmt findet, nur durch Billfur überschreiten fonnte, melde auch im Falle ber ichlagenbften und glanzenbften Rechtfertigung doch immer Billfur bleibt. — Das bisher vom frangöfischen Rechte und von frangöfischer Rechtswiffenschaft Befagte gilt bei mefentlich fast gleichen Grunden und gleicher Sachlage auch vom öfterreichischen; nur hat bei deffen miffenschaftlicher Bearbeitung fich der machtige Unterschied teutschen Befens, wie in anderen Dingen, geltend gemacht. Rach bem Beugniffe öfterreichischer

Rechtsgelehrter 34) gab fich vor 1838 bas Leben in ber öfterreichischen Zurisprudeng in Gesetcompilationen fund, welche auf miffenschaftliche Forschung und tieferes Gingeben verzichtend, nur ben fegenannten Praftifern bie faure Dube des eigenen Auffuchens erfparen und ibr Beschäft erleichtern sollten; erft neuerlich bat fich ein ftreng wiffenschaftlicher Geift geltend ju machen gefucht. Indeffen bezeugt ein Anderer 36) für Diefelbe noch ein anderes Bedurfniß, namlich ben Mangel ber oft febr gewünschten beruhigenden Gewißheit, ob in biefem ober jenem einzelnen Falle ihre Anficht mit ber claffischen, an Cafuiftit reichhaltigen romifchen Jurisprubeng übereinstimme. Ueberhaupt hat fich nämlich bas allgemeine Urtheil dabin festgestellt, daß die Rurge und Allgemeinbeit ber Regeln bes Gefetbuches zu groß fei, um nicht Die Anwendung vermöge bleger Deduction aus ben Principien oft und in fehr wichtigen Lehren felbft far ben gebilbeten Juriften ju fcwierig ju machen. Es tann ben öfterreichifchen Juriften allerdings nicht beftritten werden, daß fie, von rechtswiffenschaftlichem Geifte befeelt, aus ihrem burgerlichen Rechte ju machen fuchen, was möglich ift, und baß fie febr Rubmliches geleiftet haben. Much herricht in Desterreich mit bem allgemeis nen burgerlichen Gefetbuche und bem birch feine materiellen Rechtsbestimmungen bedingten Rechtsauftanbe Bufriedenheit, und ber öfterreichische Jurift im Befibe feines Befegbuches hat faft durchgebends bas Bewußt. fein nicht geringer Gelbftbefriedigung. Benn aber behauptet wird, daß, weil das öfterreichifche Gefebbuch durch feine allgemeine haltung eine ziemlich freie Bemcgung und Subfumtion gestatte, mit Bilfe ber Analogie und ber einfachen, jedem vernunftigen Menfchen inne wohnenden Grundfage über Recht und Unrecht burch bas Befetbuch felbft für ben Rechtszustand in Defterreich viel gewonnen fei, und ber Bergleich ber Doctrin mit ber bes gemeinen Rechts nicht gefcheut ju werben brauche, fo ergibt eine Prufung einzelner Lehren, bag bas Recht des Gefetbuches weit zurudfteben muß 36). Es fann bies aber auch nicht anders fein. Das öfterreichische Gefesbuch fteht burchaus auf dem Standpuntte eines Inflitutionencompendiums aus dem Ende bes 18. Sahrh.; die aus ihm zu entwickelnde Doctrin fann mithin feine andere, als bie ber bamaligen Auffaffung fein, und fie entbehrt alfo in ben civilrechtlichen Partien aller feit zwei Menschenaltern geschehenen Forschungen und Leiftungen und aller feitbem gewonnenen Refultate, wie Saviann bereits im Ganzen und Einzelnen überzeugenb nachgewiesen hat 37). Es ift ferner ein vollftanbiger Irrthum, wenn man glaubt, baß bas öfterreichifche Befetbuch feine 3meifel und Ungewißheiten, teinen Streit über allgemeine Regeln hervorgerufen babe; es ift bies

<sup>31)</sup> Barnkönig a. a. D. S. 74 fg. 32) Barnkönig in ber ganzen angef. Abhandlung und in Rofbirt's Beitschrift für Civil- und Eriminalrecht. 2. Bb. S. 313 fg. 33) Siehe ebendas. und die Zahrb. der Gegenwart, October 1843. S. 225—243 und die Leipz. krit. Jahrb. von 1843. S. 983 fg., von 1844. S. 940 fg.

<sup>34) 3.</sup> B. Beffely Recension von Graft, Erläuterung der §. 123—136 des allgem. bürgerl. Gesehuchs, in den Leipz. beit. Jahrb. von 1839. S. 626.

35) Ahefer, Die Fruchtniesung nach römischem Recht in Bergleichung mit den Anordnungen des allgem. bürgerl. Gesehuchs. (Wien 1839.) Borrede S. II.

Bergl. Sintenis a. a. D. S. 37 fg.

37) Savigny, Ueber den Beruf u. s. v. S. 98 fg.

vielmehr in vielen ber praktifch wichtigsten Lehren allerbings ber Fall. Die Berte von Beiller, Scheidlein, Soufter, Pechmann, Rippel, Biniwarter und Anderen liefern darüber ein nur zu reichhaltiges Material und beweisen vollständig, daß mit einem folchen Gefetbuche für die Rechtswiffenschaft und eine befriedigende Rechtspflege im Bergleiche zu ber bes gemeinen Rechts und der ihr unterworfenen Lander Richts gewonnen, mit ber Ausschließung bes gemeinen Rechts als Silfsrechts aber Unerfesliches verloren fei. Denn welche Mittel hat man bei ber Durftigfeit bes Materials bes Gefetbuches, die aus feinen mangeshaften Begriffen und zweibeutigen Regeln entspringenden 3meifel ju lofen? und welcher Art find diese endlich felbft? Freilich hat der Befetgeber die hauptfachlichften gemeinrechtlichen Controverfen oft geloft ober vermieben und bie Art ihrer Löfung mag gleichgultig fein. Allein viel zahlreicher und schwieriger zu löfen find die erft durch das neue Gefetbuch felbst entstehenden Streitfragen 18). — Fragt man nun nach den eigentlichen Grunden ber Berfchiedenbeit zwischen ber gemeinrechtlichen Civilrechtswiffenschaft und ber, welche fich nur aus Gefetbuchern entwideln tann, fo ift es bie Berfchiebenartigfeit ber Grundlage und bes Objects, auf welcher fich die erstere frei ju entfalten, und welches fie unbehindert am fteten Fortschrei. ten in richtiger Erkenntniß zu immer höheren Bolltom-menheit harmonisch zu gestalten vermochte; mahrend bic lettere, auf Die ihr gefetlich jugemeffene und festbegrenzte Grundlage im Boraus fur alle Beiten angewiesen, Diefe Schranken nicht durchdringen tann, ohne ihrer Pflicht in Anwendung auf die Rechtspflege untreu zu merben, und ein erftarrtes Dbject jur Behandlung und Bearbeitung empfängt, an dem fich auch die besten Rrafte und ber ernftlichfte Bille nur zu oft vergeblich abmuben. Die Grundlage des gemeinen Rechts ift juvorderft bie Juftinianeische Rechtsfammlung, Die zwar in Ansehung ihrer Form und ihres Inhalts manchmal hart und abfprechend beurtheilt worden ift, aber doch unbeftritten bas Befte ber völlig ausgebildeten romifchen Rechtswiffenfcaft in Regeln, fowie in beren Analyse und Anwenbungen und erhalten, und bei nicht schwieriger Sonderung bes in Folge ber Beranderung ber Berhaltniffe Unpraftischen ber wiffenschaftlichen Erfenntnig einen unermeglichen Schat überliefert hat. Diefe tonnte fich, nachdem fie im spateren Mittelalter aus ber Erfchlaf. fung erwacht mar, worin fie, feitdem jene Rechtsfammlung in Bergeffenheit gerathen mar, fich befand, von feiner widernaturlichen Schrante eingeengt, einer vollig freien Bearbeitung ihres Gegenstandes überlaffen, um ibn an fich richtig zu erfassen, zu organisiren und ihn mit Rudficht auf Die Gegenwart, beren Bedurfniffe und Berhaltniffe lebendig zu machen und zu erhalten. Auf foldem Boden, welcher fpater noch etwas erweitert morden ift, ergießt fich der Strom der gemeinen Civilrechtswiffenschaft seit vielen Zeitaltern in vollständiger Continuitat. Subjective Auffaffung und Anschauung hatten

hierbei nicht nur keinen Raum, fondern bei ber unvergleichlichen Reichhaltigfeit bes Stoffes mar bagu aud nicht oft die Berfuchung geboten. Bo bie Unlage biefes Stoffes zu weiterer Ausbildung ober bas Bertennen ber Rothwendigfeit ber Ausscheidung bes Abgestorbenen auf Abwege führen tonnte, leiteten gefunder Ginn und turge Erfahrung bald auf Die rechte Bahn gurud. Dag bier. bei die Rechtswiffenschaft Angefichts des mit bem Menfchen felbst in unaufhaltsamem Fortschritte und bald rafcherer, bald langfamerer Entwidelung begriffenen Rechtsftoffes nicht allen Bedürfriffen ju genügen vermochte, gereicht ihr nicht gum Borwurfe, weil fie nicht Die Aufgabe bes Gefetgebers zu lofen hat. Dhne 3weifel ift Diefer coloffalen Daffe ein ftarter Bufat von Srrthumern, 3meifeln und Ungewißheiten beigemifcht; bas ift aber bas Schidfal jeber menfclichen Beiftesthatigfeit. Dit bem Bewinne muß biefe Befahr mit übernommen werden. Grade jene übergroße Daffe, ihre Formlofig. feit, ihre Bermifchung bes Beralteten mit bem Beltenben und die wirkliche oder vermeintliche Ungewißheit vieler bem Beltenden angehörigen Rechtsfate bat hauptfachlich zu der Abfaffung von Gefetbuchern geführt. Bei der Codification ift man bann bisher überall bestrebt gemefen, aus ber Befammtmaffe bes nominell geltenden Privatrechts die wirklich praftifchen Gage auszufcheiben, ju formuliren und ju ordnen. Den Inhalt ber drei Befetbucher, des preugifchen, öfterreichifchen und frangofifchen, bildet neben germanifche und particularrechtlichen Bestandtheilen und einigen neueren legistativen Erfcheinungen in der Sauptsache eben nur bas folchergestalt bereitete romifche ober gemeine Recht, ober es foll in ihnen doch wiedergegeben werden. Ronnte biefe Abstraction als eine absolut richtige verwirklicht werben, fo ließe fich in ber That gegen ein foldes Unternehmen Richts einwenden. Allein grabe bas ift es, woran jeber Berfuch, etwas bem gemeinen Rechte, wie es bie burch ben Fortschritt der Wiffenschaft ftete geforderte Doctrin darzustellen im Stande ift, bis jett gescheitert ift, und in Butunft noch lange scheitern wird. Denn jebe Ab-rechnung biefer Art ift nothwendig abhangig von ber Auffaffung, der Erkenntniß, Erklarung und Darftellung des Materials in einem gewiffen Beitalter, ober fogar ber mit ber Ausarbeitung bes Gefesbuches beauftragten Rechtsgelehrten. Riemand aber, felbft ber größte Jurift, ift im Stande, bas Richt, wie es ift, in feinem gangen Umfange und in allen feinen Ginzelnheiten fo zu erfaffen, zu begreifen, zu durchdenten und zu verfteben, und Diemand hat es fo erfaßt, begriffen, durchdacht und verftanben, daß er den absolut reinen und vollständigen Ausbrud feines praftifchen Refultates wiederaugeben vermöchte. Riemand fann die übermenschliche Rraft und ben Seherblick fur fich in Anspruch nehmen, ben gesammten alfo erfaßten Rechtsftoff in folder Abstraction gu formuliren, daß daraus durch Confequeng und Auslegung die nothwendige Entscheidung jedes möglichen Streit. oder Fragefalls fich entwickeln lagt. Darin ftimmen auch Rechtsgelehrte aus folden Staaten, welche bereits feit langer Beit Civilgefesbucher haben, überein.

Selbst davon abgefeben, bemerkt einer ber ausgezeichnetften preufischen Buriften 39), ob bei folcher Bearbeitung bas Recht, wie es wirklich beftebt, richtig und vollftanbig aufgefaßt ift, und felbft vorausgescht, daß eine gang besondere Sorgfalt darauf verwendet worden, daffelbe in möglichfter Treue wieder zu geben, fo liegt doch in ber Rothwendigfeit, jeden Rechtsfat in einer einzelnen Fassung auszusprechen, die Gefahr. Der Mangel der hinreichenden Ausbildung der Sprache für bestimmte Rechtsbegriffe, der Umftand, daß nicht überall die Bezeichnungen mit den Begriffen in der Art jufammenfallen, daß sie weder mehr noch weniger wiedergeben, die Nothwendigfeit, die Gabe flar und beutlich, alfo mog. lichft furg aufzustellen: alles dies macht es auch bei ber gemiffenhafteften Arbeit unmöglich, dafür einzustehen, daß wirklich nur das entnommen werden tann und muß, mas barin hat gegeben merben follen und mas ber 21rbeiter selbst darin gefunden hat. Daneben hat die Arbeit Doch gemiffe nothwendige Grenzen, und es ift unmög-lich, fur jebe Frage, die möglicher Beife und fogar vielleicht nach einer im Boraus verfehlten Richtung bes Fragenden aufgestellt werden tann, die Antwort und für jede Modification und jede Beziehung eine Leitung ju geben; fogar muß es aus anderen Grunden vermieben werben, in biefer Art alle möglichen Anfpruche befriedigen zu wollen. Bo baber ein Recht in folden einzelnen Saben bargeftellt wird und baneben biefe Sabe als eingige Quelle bes Rechts, neben welcher auf nichts Unberes jurudgegangen werden barf, gegeben werden, ba ift es fast unvermeidlich, daß nicht für manche Berlegenbeiten ober auch bei Unflarbeiten besjenigen, ber fich über das Recht belehren will oder muß, aus einzelnen Borten, Stellungen der Borte oder gar Arten der Interpunction Ableitungen gemacht werben, welche weder richtig, noch irgend beabsichtigt maren, und daß öfters deshalb fehlgegriffen werden wird, weil eine fo einzeln ftebende Darftellung des Rechts tein gang tiefes Gingeben auf seine Grundlagen zuläßt, oder nicht die Mittel gewährt, einer irrenden Auslegung gründlich vorzubeu. gen. Die Erfahrung hat nach der Bemerkung Deffel. ben Juriften in Preußen gezeigt, bag biefe Bebenken weber gesucht, noch übertrieben find; und felbft die Ausführlichkeit, mit welcher bas preußische Lantrecht bearbeitet ift, hat in der Praxis nicht vor vielen Fehlgriffen bewahren konnen, welche fich auf ein bloges Misverstandnig einzelner Borte ober Bortfügungen grunden. - Bei ber Erfenntnig ber gemeinrechtlichen Doctrin tommen uns die Bestrebungen und Leiftungen der vereinigten Rrafte fo vieler Jahrhunderte als Mufter oder Warnung zu Bute "), und die juriftisch logische Entwidelung ber Entscheidung ftreitiger Rechtsfälle findet bei der Urt und Beschaffenheit des Rechtsftoffes überall feften und ausreichenden Boden und fichere Babnen acwiesen. Dagegen tritt mit ber Bekanntmachung eines

burgerlichen Gefetbuches, mit Ausschluß bes gemeinen Rechts als hilferechts, ein gang anderer Buftand ein. Doge bas Gefetbuch noch fo viel von bem gemeinen Rechte enthalten, ja moge fich bas gemeine Recht ber Abficht nach jum beften Theile im Gefegbuche wieder finden, fo ericheint es boch nur in ber relativen Auffaffung der Redactoren, welche mit dem Rechte identificirt und vom Befetgeber fanctionirt ift. Damit ift bie Butunft gebunden und bie Möglichteit bes Ginfluffes anderer Berhaltniffe auf die rechtliche Uebergengung ab. gefchnitten, und wenn biefer Ginfluß gulett mit unwiberftehlicher Gewalt fich Bahn bricht, fo muß bies ben Eintritt eines völlig unerträglichen Buftandes zur Folge haben, wie die Erfahrung bei bem einzigen gemeinrechtlichen Buftande in einem anderen Rechtstheile, ber peinlichen Gerichtsordnung Rarl's V., jur Genuge gezeigt hat. Dit dem Abschluffe ber Formulirung und mit ber aleichzeitigen Loereifung von jedem nun noch möglichen Einfluffe des gemeinen Rechts tritt an die Stelle freier Entwidelung ein Erstarren, eine Rryftallisation bes bisber lebendig pulfirenden Stoffe. Beber materielle Irr thum in Boraussetung und Grundlage, wie in Folgerung und Schluß ber neuen Rechtenormen wird jur formellen Bahrheit, gegen welche bie beffere Ginficht machtlos ift. Gute und Befchaffenheit bes im Gefetbuche enthaltenen Rechtsftoffs bestimmt ausschließlich Die baraus ju entwickelnde Rechtswiffenschaft und Doctrin. Beber Fehler und Mangel, jede Lude hindert Die freie Entfaltung, organisch consequente Entwidelung und Bollendung. Mittel und Stoff zur Abhilfe des Uebels feblen. Wenn bas Gefetbuch eine reiche Cafuiftit ent. balt, wie bies bei bem preußischen ber gall ift, fo tann Die Analogie bis zu einem gemiffen Puntte erfpriefliche Silfe gemahren; im Gangen wird aber bas Uebel ba-burch noch verschlimmert. Denn nun ift die Anfoberung unerläßlich, daß jeder vorgesehene Fall richtig unter bas Princip geftellt und aus bem barnach gegebenen Gefichtepuntte entschieden fri. Beber Biberfpruch bierin, jede Inconfequeng oder Richtconfequeng ift eine Klippe, an welcher eine abgerundete Conftruction des Rechtsinstitute scheitern muß. Je weniger bem Rechte aus ihm felbst geholfen werden tann, besto größer wird und muß die Thatigteit der Geschaebung fein, welcher nun grundfatlich die gange Rechtsfortbilbung anbeim fallt, freilich bei bem beften Billen nur mit ber ihr gu Bebote ftehenden Kraft. Durch außere wie innere Grunde, namentlich durch die erfannte Nothwendigfeit ber Cammlung weiterer Erfahrungen, wird dies aber oft geraume Beit verzögert, fodaß, mas ber Begenwart nothig gewesen mare, ber Butunft ju Theil wird und ihr baufig taum noch nutt. Die Befchgebung fann aber immer nur ben jedesmal fühlbar gewordenen Mangel verbeffern, ergangen und befeitigen, nie die Burgel und die Grund. urfache aller Mangel. Dann ift aber auch feine Sicherbeit dafür vorhanden, daß man fich nicht in ben Ditteln vergreife und Schlimmeres an Die Stelle Des Unbrauchbaren fete. Der außere Buftand einee folden burch Cabinetsordres, Declarationen, Ministerialrescripte, Ple-

<sup>39)</sup> Soge, Das Provinzialrecht der Altmark. Ab. I. Einleit. S. 40. (Ragdeburg 1936.) 40) Savigny, Spft. des heut. rom. Rechts. 1. Bd. Borrede S. IX.

fanntmachung bes preugischen Landrechts war gang Diefelbe. Man fah ein, daß zur gofung aller 3meifel und

narbefchluffe, Prajudicien u. f. w. immer und immer mieber ausgebefferten ganbrechts ift auch in ber That nicht beffer, ale ber bes Rechte in ben gandern bes gemeinen Rechte, auch wenn man bie Schilderung beffelben gu feinem Rachtheile noch fo fehr übertreibt; bavon, baß bas gange Privatrecht in ficher formulirten einfachen und flaren Gagen überfeben werben fonne, wie bei Publication des Landrechts gehofft worten mar, fann fcon langft nicht mehr bie Rebe fein. Und bann ift bie Durchmufterung ber jahrlich immer mehr anschwellenben Bande der Gefetfammlung und ihrer Regifter, fowie ber Cammlungen ber gabilofen Minifterialreferipte in ber That nicht angenehmer, als bas Stutium ber Quellen bes gemeinen Rechts, im Gegentheil geiftestödtend, mahrend letteres anregt. Dach ber Unficht Dancher liegt auch hiervon bie Schuld an ber Methobe bes preugifchen Landrechte, fobag bagegen bie furge Abftraction und pracife Formulirung ber Regeln im frangofifchen und ofterreichifden Gefegbuche nicht genug ju preifen und gu bewundern fein foll. Allein nicht minder in Franfreich, als in Defterreich wird ber Rechtsftoff burch berechtigte ober zweifelhafte Organe der Gefetgebung, Die in erfterem ganbe unter bem Ramen ordonnances, édits, lettres patentes, senatusconsultes, décrets, avis et arrêts du conseil d'état, décisions ministerielles etc., in letterem unter bem Ramen Sofbecrete, Soffanglei-Decrete, Soffammerbecrete, Soffanglei - Prafibialichreiben, Entidliegungen u. f. w., vorfommen, unaufhörlich vermebrt. Gin für bas frangofifche Recht begeifterter Jurift, Pailliet, flagt in Bezug auf ben Cobe") fcon im 3. 1819 über bie ungeheure Daffe ber Gefete; er halt neue Pandeften für nothwendig und erflart es nicht meniger, ale jur Beit Raifer Juftinian's, gu feiner Beit für ein bringendes Bedurfniß, die Befete und die jurisprudence, welche in Zaufenben von Banben gerftreut feien, in Ginen Rechteforper ju vereinigen. In Defterreich foll bagegen nach ber Berficherung eines Bewunberers bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches 12) ber eigentliche Rern beffelben burch bie fpatere Gefetgebung nicht berührt worben fein, obgleich eine große Bahl von Erlauterungen jugegeben wird, welche indeffen eigentlich überfluffig gemefen feien, indem fie Richts enthielten, mas fich nicht auch ohne Silfe bes Befeggebers aus bem Befetbuche hatte ableiten laffen. - Dan bat aber bei Abfaffung ber Befegbucher auch nicht verfannt, bag bie barin enthaltenen Definitionen und Regeln nicht genugen, ein foldes Detail aus ihnen burch bie Confequeng allein gu entwickeln, wie es bei ber unermeglichen Bermickelung ber Lebeneverhaltniffe unentbehrlich ift, und bag Diefe Confequeng an fich auch bem Rechtegefühle und bem Rechtsbeburfniffe nicht ju genugen vermochte; es ift Daber die Rothwendigfeit anerfannt morden, eine allgemeine Quelle offen zu erhalten, um ben vorausfichtlichen Berlegenheiten ju begegnen. Die Lage bei Be-

Fragen weder die Auslegung, noch die Analogie, noch die Berudfichtigung verwandter gefetlicher Borfchriften ausreichen fonne, und ergriff verschiedene Auskunfts-mittel. Anfanglich war bestimmt, daß ber Richter, wenn er ben eigentlichen Ginn bes Befeges zweifelhaft finde, ohne Die ftreitenden Theile gu nennen, feine Zweifel Der Gefetcommiffion anzeigen und auf beren Beurtheilung antragen folle, und biefen Befchluß feinem Erfenntniffe jum Grunde ju legen habe 43). Diefe Unfragen mahrend bes Proceffes find jedoch, als ju abnorm, bald barauf abgeschafft und nur die Anzeige ber 3meifel beibehalten morben 41). Daneben blieb aber bie frubere Borfdrift 15) befteben, bag ber Richter, wenn er fein gur Enticheibung bes Falles bienliches Gefet finbe, nach Den im Landrechte angenommenen allgemeinen Grundfagen und nach ben megen abnlicher Falle vorhandenen Berordnungen feiner beften Ginficht gemaß enticheiben, jeboch auch Diefen Mangel bem Chef ber Juftig fofort anzeigen folle. In ber erfteren Dagregel lag, von bem einmal bei Abfaffung bes Landrechtes eingenommenen Standpunfte aus betrachtet, eine Confequeng. Geitbem fie abgefchafft ift, fehlt bamit offenbar etwas fur ben Rechtszuftand überaus Befentliches, wodurch die Rechtsmaffe eine wenigstens organisch gebachte fortlaufenbe Ergangung und Fortbilbung erhalten follte und fonnte. Denn bas Gefegbuch fagt nicht, woher ber Richter, wenn bie gulett ermabnten Mittel Richts an bie Sand geben, die Quelle feiner Entscheidung gu nehmen habe. In Franfreich galt guerft eine ber alteren preußifchen gang ahnliche Borfchrift "); fie murbe aber aufgehoben und ber berüchtigte Artifel 4 bes Gefetbuche an ihre Stelle gesett: Le juge, qui refusera sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de deni de justice. Damit mar aber eine Quelle ber Ent-Scheidung für ben Richter, auf welche er in Ermangelung aller anderen gurudzugeben hatte, und aus welcher er schöpfen fonnte, nicht gegeben; bas Gefet schweigt über eine folche. Portalis in feinen Motifs verweift in folden Fallen an die lumières naturelles de la droiture et du bon sens; Grenier in feinem Berichte an das Tribunat an das sentiment du juste et de l'injuste; Faure in seiner Rede im gesetgebenden Kor-per sagt: si la loi se tait, les juges doivent se déterminer par les règles de l'équité, qui consistent dans les maximes de droit naturel, de justice universelle et de raison. Ein außerer Anhalt fur bie Rechtevermaltung in ben gabllofen Fallen, mo Die gu große Allgemeinheit ber Regeln und ber Dangel ber Begriffe Des Cobe ben Richter hilflos lagt, mar ju noth-

<sup>41)</sup> Pailliet, Manuel de droit français. (Paris 1819.) Introd. p. VI. 42) Rechtliche Bebenken ju bem Entwurfe bes fachfifchen burgerlichen Gefenbuches (Leipzig 1853.) S. 7.

M. Gnevil b. 2B. u. R. Grite Section. LXIV.

<sup>43)</sup> Preuß. Landr. Einleit. §. 47. 48. 44) Anhang zum preuß. Landr. §. 2. 45) Preuß. Landr. Einleit. §. 49. 50. 46) Rach der Loi de 24. Août 1790. Tit. II. Art. 12 solite ber Richter jedesmal bei der gesetzgebenden Bersammlung anfragen, sobald er es für nothwendig hielt, entweder ein Gesetz auszulegen, oder ein neues zu erlassen.

98

wendig, als daß die frangofischen Buriften nicht gleich von Anfang an hatten barauf Bedacht nehmen follen, fich neue Rechtsquellen zu eröffnen. Go werden, nach Ausweis ihrer Schriften, nicht nur usages, principes généraux, maximes, science, jurisprudence empfohlen und befolgt, sondern man ist fogar zu den abgeschafften alteren Rechtsquellen, ben anciennes coutumes, ber ancienne jurisprudence und dem droit romain in sofern zurückgekehrt, als der Richter zwar für berech: tigt, aber nicht für verpflichtet crachtet wird, aus ben letteren beiden Quellen zu schöpfen, mas den Sinn hat, bağ ein richterliches Erfenntniß nicht caffirt werben fonne, weil ce ihnen widerfpreche 47). Durch Diefe unbegrengte Billtur in der Auswahl zur Befriedigung bes Bedurf. niffes ift naturlich bas Bedurfniß felbft nicht befriedigt worden, fondern man hat in Ermangelung eines Anderen, menigstens in ben bereite vorhandenen Entscheidungen der Berichtshöfe über gleiche oder abnliche Fragen einen positiven Anhalt gefunden und sie als folchen benutt. Sierdurch baben die richterlichen Aussprüche eine Bedeutung erhalten, wie sie in diefer Beife nirgende weiter ihnen beigelegt wird, und die Sammlungen berfelben machen gablreiche Bande aus. In Diefen als folden finden fie die Quelle aller juriftifchen Beisheit, und manche frangofische Juriften geben in der Bewunberung der frangofischen Rechtesprüche fo über alles Dag binaus, daß fie dieselben fogar über die in ben Digeften enthaltenen Erörterungen und Entscheidungen der romi. fchen Juriften feten 18). Biele frangofifche Schriftsteller, fowie fie in anderen Dingen ihr Bolt allen übrigen als überlegen betrachten, halten namentlich ihr Recht, ihre Rechtsgelehrsamkeit und Rechtspflege für die vollkommenfte in ber Belt. — Bas nach bem Borigen wenig. ftens nur als Unficht von Juriften erscheint, bat im öfterreichischen Gefegbuche S. 7 Gefegestraft gewonnen. Es wird bort bestimmt: "Ein Rechtsfall, fur ben fich feine besondere oder allgemeine Borfchrift in ben Befeten findet, ift nach den auf benfelben boberen Brunden berubenben Bestimmungen über abnliche zu beurtheilen. Reichen auch biefe nicht aus, fo muß, unter Erwagung ber Umftanbe, nach natürlichen Rechtsgrundfaten entschieden werden." Es wird alfo bier in allem Ernfte als lette Erkenntnigquelle des Rechts ein durch die pofitive Ocfetgebung anerkanntes Naturrecht oder Bernunftrecht aufgestellt, vermeintlich geeignet, um barnach streitige Fragen bes Privatrechts, welche ber Boraussetung nach gang besonders feine und verwidelte find, zu entscheiden. Damit steht es jedoch um fo mislicher, als es der Theorien des Naturrechts febr viele und verschicbene, fast so viele gibt, als Schriftsteller barüber. Folgt man auch den neueren Bertheidigern des Natur - oder Bernunftrechts, welche jum Theil Diefen Begriff unter Die Aegide ber Rechtsphilosophie geflüchtet haben, auf ihren Standpunkt, und faßt benfelben mit ihnen als oberften Dagftab der Bergleichung und Quelle der Berichtigung des positiven Rechts auf, so hat er boch bei ihnen nur die Bedeutung eines idcalen Gefichtspuntts, von dem das System der Rechtsbestimmungen entwidelt werden muffe. Sie gefteben dabei gu, daß alles wirtlich geltende Recht zu allen Beiten und bei allen Bollern positiv gewesen fei, und bag man ben Reim feiner Entftehung und bas Gefet feiner Bildung nicht in allgemeinen Begriffen, fondern in den Sitten, Bedürfniffen, Bewohnheiten und Schickfalen des Bolks zu fuchen habe. Man fann ihnen daher unumwunden zugeben, daß die von der philosophischen Rechtsschule entgegengestellte Unficht mit Recht den Werth eines gegebenen Rechtszuftanbes nicht blos burch ben Rachweis feiner gefchichtlichen Entstehung als volltommen entschieben betrachte, und es für möglich und nothwendig erachte, unabhangig von ber Rechtsgeschichte biefes ober jenes Bolfes bie ibealen Haltpunkte ber Rechtsordnung zu bestimmen und bas pofitive Recht an einem ficheren Dagftabe zu meffen. Diefes Bugeständniß ift um fo eher möglich, als fie gugleich es für einen volltommenen Fehlgriff ertlaren, lediglich burch Entwickelung ber Idee ein für bas Staats. und Privatleben ausreichendes Rechtsfoftem zu begrunben, worin das Bugeftandniß liegt, daß bas fogenannte Naturrecht für bie Erkenntnig beffen, mas Rechtens ift, ohne Bedeutung fei, und nur lehre, mas von einem gewiffen höchften, jeboch nach der individuellen Unfcauung bochft verschiedenen Gefichtspunkte aus Rechtens fein follte. In der Art und Beife ber Anwendung, welche diejenigen empfehlen, welche das Raturrecht als Rechtsquelle neben bem positiven Rechte gelten laffen, finden sich die größten Biderspruche 19). Fragt man, wie die öfterreichischen Rechtsgelehrten die gedachte Borschrift bes 6. 7 ihres Befetbuchs auffassen, so begegnet man fetr verfchiedenen Unfichten. Ginige meinen, es fei allerdings hier bas Naturrecht ober Bernunftrecht als Quelle ju verfteben, auf welche in Ermangelung positiver Rormen verwiesen werde; boch marnt ber eine von ihnen vor der unzeitigen Anwendung und will ben Vernunfteoder nur ba, wo der burgerliche schlechterbings nicht ausreicht, angewendet wiffen bu). Gie nehmen Die natürlichen Rechtsgrundfate, Das Naturrecht, Die Philosophic des Rechts und den Bernunftcoder für Gin und dasselbe. Bon einem Anderen bi) wird dies bestritten und bas Ungureichende ber natürlichen Rechtsgrundfate in diesem Sinne behauptet, weil fie für alle aus pofitiven Bestimmungen entstehende, mithin nach blogem Maturrechte nicht vorhandene Rochtsverhaltniffe teine Entscheidung darbieten, sowie er die natürlichen Rechtsgrundfage auch fur die Rechtsficherheit fehr gefahrlich erflart, weil die Unrechtmäßigkeit einer hiernach gefällten Entscheidung barguthun, wegen ber bem Urtheilenden immer guftebenden Ausflucht einer anderen Ueberzeugung unmöglich fei; ein Urtheil, dem vollständig beigupflichten

<sup>47)</sup> Savigny, Ueber ben Beruf u. f. w. S. 73 fg. 48) Pailliet, Manuel de droit français. Introd. p. XV.

<sup>49)</sup> Bergl. darüber Sintenis a. a. D. G. 59 fg. 50) Beiller, Commentar jum bürgerl. Gefesbuche §. 7. Rippel, Grlaut. des bürgerl. Gefesbuchs. 1. 28b. S. 86. 51) Binimarter, Das öfterreich, bürgerl. Recht. 1. Ab. G. 833 fg.

allgemeine Rechtsbewußtsein mar dabei ebenfo thatig,

wie die Gefetgebung fast nur ausnahmsweise nachhalf. Dazu tam die Pratur, in welcher das romische Recht ein so eigenthumliches Organ einheitlicher Fortbildung

hatte, bag in ben heutigen Staaten nichts ihm entfernt

Aehnliches existirt. Der hierdurch fo absolute innere Berth

bes Sanzen, wie es in ben in der Juftinianeischen Rechtsfammlung vereinigten Ueberreften vorliegt, und bie orga-

nische Entfaltung und Bollendung des Details bis in

bas Rleinfte haben die Reception bes romifchen Rechts

in den meisten gandern Europa's bewirft; obne Dicfe

Vorzüge mare es dem civilinrten Europa ebenfo fremd und gleichgultig geblieben, wie g. B. bas attifche Recht,

und unfere Rechtsbildung hatte feit bem Mittelalter bei

einer nothwendig verschiebenen Grundlage eine gang ver-

fcbiebene Wendung und Richtung nehmen muffen. Es ift nun gwar, um ben cobificirten ganbeerechten ben

Schat bes gemeinen Rechts wieder zu eröffnen und ben Rachtheil ihrer Loereifung von ber gemeinen Civilrechte.

wiffenschaft und des unfäglichen Berluftes ber lebendigen Berührung mit bem juriftifchen Denten fruberer Beiten und anderer gander auszugleichen, der Berfuch einer Biederanknupfung vorgeschlagen worden. Dan ift da-

bei bavon ausgegangen, bag bas Sauptubel auch unferes gemeinrechtlichen Rechtszustandes in einer ftete zu-

nehmenden Scheidung zwischen Theorie und Praris liege, welcher nur durch Herftellung der natürlichen Einheit abgeholfen werden könne. Hierbei könne eine richtige Benutung des römischen Rechts sehr wichtige Dienste

leiften. Bei ben romischen Juriften fei jene naturliche Ginheit noch ungeftort und lebendig wirtfam. Indem

wir und mit Ernft und Unbefangenheit in ihre Schriften felbständig bineinlefen und in ihr von bem unferiaen

fo verschiedenes Berfahren hineir benten, konnten auch

ift. Er nimmt die natürlichen Grundfate als Natur ber Sache, wie fich biefe mit Rudficht auf ben Begriff, Urfprung und 3med gewiffer Berfügungen über einen gewiffen Begenftand ergeben, und will endlich, menn auch baburch feine Entscheidungequelle gewonnen werbe, nach Billigfeit entschieden wiffen, b. h. nach einer Rorm, welche fich von jeder Billfur entfernt halte und fo fchoneud wie möglich zu Werke gehe. Damit ift man aber auf ein gang anderes Bebiet, auf bas vom arbitrium boni viri, verwiefen, welchem mit ben "naturlichen Rechtsgrundfagen" Richts gemein ift, und mo nicht fehlende Rechtsnormen in Frage find. Ein Dritter 52) verfuct mittels bes &. 7 bes öfterreichischen Befetbuchs eine Biederanknupfung bes öfterreichischen burgerlichen Rechts an bas gemeine Recht. Die in 6. 7 bes Gefetbuchs gedachten natürlichen Rechtsgrundfate follen biernach nirgends anders, als in bem früher unmittelbar geltenden, niffenschaftlich noch fortbeftebenben gemeinen Rechte, mas hauptfächlich aus bem romifchen beftebe, au fuchen fein. Wenn namlich materiell bas gemeine Recht, nur in neuer, bestimmter und alles Uebrige ausfoliegender Form ben Inhalt bes öfterreichifden Gefetbuches bilbe, fo fei das gemeine Recht für das Gefebbuch nicht nur eine ber wichtigften Auslegungemittel, fondern es fei auch in ben Fallen, mo bas Befetbuch nicht ausreicht, aushilfsweise in Anwendung ju bringen; freilich nicht als gemeines Recht, als ein Recht, welches burch Die Reception Unfpruch auf Unwendbarfeit erlangt batte, fondern als das Recht, welches die "naturlichen Grundfabe" enthalt. Dan fann ce gang babingeftellt laffen, ob und in wieweit diefe Unfchauungsweife mit der im Publicationspatente des öfterreichischen Gesetbuche Abschnitt IV. aufgehobenen Birtfamteit bes gemeinen Rechts verträglich ift; wichtig ift fie aber als Beichen der Ertenntnig beffen, woran es auch bem öfterreichischen Rechte fehlt, und woher allein grundliche Abhilfe geholt werden tann. - Begen die bisherigen Bemerfungen über bas Ungenügende ber natürlichen Rechtsgrundfate als letter Entscheibungsquelle fur die Berichte tonnte man einmenben wollen, auch bas romifche Recht habe fich ja auf abnliche Beife entwickelt und bie bobe Ausbildung crreicht, in welcher es allgemein bewundert merbe; man muffe bie Uebergangsperiode überall, wie bei fich vorbereitenben Rataftrophen im Bolferleben ertragen, und man durfe ihrer Unbehaglichfeit und fonftiger Dieftande megen ben zu erwartenden Bewinn nicht aufgeben. Allein bei biefem Bergleiche und bei diefer Borausfetung murbe man fich nach allen Seiten bin in vollfommener Zaufoung befinden und die mabre Sachlage vertennen. Das romifche Recht ift genahrt durch Quellen, und gepflegt und gefordert burch Rrafte erbluht, welche mit der vollen Ausbildung bes clagifchen Rechts langft nicht mehr floffen und wirften. Es erwuchs und entwidelte fich mit bem romifchen Bolte, feiner Befchichte, feiner geiftigen Entwickelung und feinen Bedürfniffen, und bas

wir uns daffelbe aneignen und fo für une felbst in bie rechte Bahn einlenken. Gine folche Benutungsweise bes romischen Rechts, wenn freilich für die Lander bes gemeinen Rechts unmittelbar fruchtbringend, fonne auch in den mit einheimischen Gefetbuchern versebenen ganbern angewendet werden, weil die Mangel des Rechtszuftandes bier mefentlich biefelben feien. Durch biefelbe werde auch hier die Theoric theils neu belebt, theils vor gang subjectiven und willfürlichen Abirrungen bewahrt, befonders aber der Praris naher gebracht werben 33). Wenn man aber auch diefes Alles zugibt, fo ift bamit Richts weiter zu erreichen, als eine Bervollfommnung ber juriftifchen Denffraft, eine größere Scharfe bes Berftandes im Erfennen, Combiniren, Unterfcheiden und Beurtheilen innerhalb des feiner Thatigfeit angewiesenen Gebietes und beffen Inhaltes, alfo Mittel nur gur richtigeren Auffassung und Anwendung bes Rechts ber Gefebbucher, wie diefe fcon vom Gefetgeber ohne 3meifel als beabfichtigt verftanden werden muffen. Allein der 53) Cavigno, Spftem des heut. rom. Rechts. 1. Bd. Borrede & XXVIII fg. Diefe Tenden; hat schon bas Werk ron Roch, Das Recht der Forderungen nach gemeinem und preußischem Recht. 3 Bee. (Breslau 1836.) Bergl. die Borrede & III.

<sup>52)</sup> Somanert, Antritterede in Saimerl's Magazin für Staats - und Rechtswiffenschaft. 4. Bb. G. 1 fg.

objective Stoff bes Rechts und ber auf ihm ju begrunbenden Rechtswissenschaft wird baburch nicht berührt. wird nicht davon durchdrungen; eine Abanderung feiner ftarren Sate ift nur burch bie Befetgebung möglich. Ift einmal ber juriftischen Thatigkeit das neue Gesethuch als Ausgangepunkt angewiesen und fie barauf beschrantt, fo ift die Continuitat ber Rechtswiffenschaft gerriffen. Mit der bisherigen schließt fich ein Gebiet; auf einem gang neuen Boden wird die Rechtswiffenschaft felbft gu einer neuen. Benn auch die Anfichten und Die Bildung der in einem solchen Zeitabschnitte lebenden Juristen nicht vernichtet werden konnen, die Natur der Rechtsverhaltniffe nicht umgewandelt werden kann, wenn auch noch fo viele Rechtsinstitute unverändert aus der Maffe des bisher in Gultigkeit gewesenen Rechts in bas neue Gefetbuch übergegangen find, fo find lettere boch in bem Augenblicke neu begrundet, mo fie ber bieberigen Entmickelung ale Refultat in ber Art enthoben werden, bag ein Ginfluß dieser auf die bisherige prattifche Bedeutung und Anwendung nicht mehr möglich ift. Seber Begriff, jeber Sat muß nach feiner Auffaffung im Gefetbuche, jedes Rechtsinstitut aus feiner neuen unabanderlichen Grundlage und ben für daffelbe gezogenen Grenzen beurtheilt werden. Ginfluglos ift, daß dabei Uebereinstim= mung mit bem gemeinen Rechte obwaltet; benn fein Ausbruck im Befche erscheint nicht als bas Resultat ber Auffaffung bes gemeinen Rechts, b. h. als eine folche, Die eben bas gemeine Recht anerkennen foll und will, mithin daffelbe fortbestehen ließe, fondern sie ift eine Umschmelzung besselben. Das, mas die bisherige Doctrin Darbot, behalt nur noch hifterifche Bedeutung. Der alte Boden ber juriftifchen Chatigfeit ift vollstandig aufgegeben und diefelbe auf einen neuen verpflangt; fie muß ihr Wert wieder von Born anfangen; Die Bufunft und Die Ergebniffe miffenschaftlichen Strebens auf bem neuen Boden find von beffen Objectivitat und Beschaffenheit abhangig. Freilich wird und tann bas Gefetbuch eine Menge anerkannter Uebelftanbe, welche bas gemeine Recht, weil es feit Sahrhunderten von ber Gefetgebung verlaffen mar, jum Gefolge hatte und die Rechtswiffenschaft nicht zu befeitigen vermochte, Die Juriften felbft auch gefordert haben, heben, Ungewißheiten und 3meifel befeitigen, Luden ausfullen, Dangel verbeffern. Benigftens ift diefes das Biel, mas hauptfächlich bei Entwerfung neuer Gesethucher angestreht wird. Allein die Gefetbucher enthalten, wie die gemachten Erfahrungen ausreichend beweifen, weit reichlichere Reime berfelben Uebelftande, und geben oft zu folden erft Unlag, welche bas gemeine Recht langft gelöst bat, und es ift eine durchaus trügliche Hoffnung, Streitfragen und Deinungeverschiedenheiten Daburch abzuschneiden ober zu vermindern. Ebenfo ift nach den gemachten Erfahrungen Die Behandlung und Erledigung folder neuen Streit. fragen weit schwieriger und unangenehmer. Sehr haufig find fie Beugniß fur die folimmfte Ungewißheit des Rechts, fur Die ber Borte und Ausbrude, und welche aus ber Unzulänglichkeit ber Bestimmungen ber Begriffe, ober fogar aus Dislingen der Darftellung und offen-

barem Berfeben entfteht. Dann entfteht ein Streit gwiichen Rechtsacfühl und Buchftabenrecht; erfteres führt aus bem Rechtsgebiete in bas Bebiet ber subjectiven Rechtsanschauung, also ber Willfur, Diefes findet fich in fich felbft nicht zurecht. Der Richter muß bann entweber bem Rechte ober fich felbft Gewalt anthun, und mit Schmerz wird er auf die gemeinrechtliche Doctrin gurud. bliden. Benn man von ben Quellen, aus welchen bas neue Recht geschöpft worden ift, ausgeht, die Motive, Berathungen und Materialien zu bem abgefaßten Gefetbuche, foweit fie eriftiren und bem Bebrauche juganglich find, benutt, fo wird man, bei bem Gefete angelangt und diefes mit den bisher gewonnenen Refultaten vergleichend, gewahr werden, daß fie in der Regel zu einer blogen, für das praktifche Recht unfruchtbaren Kritik, felten zu einer Auslegung führen werben; befto öfter wird man gur Erfenntniß beffen tommen, was man verloren hat. Endlich führt die in Ermangelung eines Befferen unabweisbare Berudfichtigung bes überall burchgedrungenen Ginfluffes ber von einer gefunden Doctrin verlaffenen Praris zur herrschaft ber Prajudicien und Auctoritäten.

Aufgahlung ber wichtigften Gefetbucher.

Buvörderst sind die allgemeinen Gesethbucher außerteutscher Staaten und dann die der teutschen Staaten, und hierauf die wichtigsten Gesehbucher nach den einzelnen Rechtstheilen, nämlich für Civilrecht, Civilproces, Strafrecht und Strafproces, zu erwähnen.

#### A. Allgemeine Befetbucher.

#### AA. Außerteuticher Staaten.

Unter ben allgemeinen Befetbuchern außerteutscher Staaten ift das frangofische Befetbuch, Code Napoleon, welches in funf einzelne Gefetbucher fur Civilrecht, Sandelbrecht, Civilproceff, Strafrecht, Strafproceß zerfällt, das bemerkenswertheste. Begen feiner Geschichte ist auf den betreffenden Specialartikel zu verweifen 64). Für Teutschland ift bas französische Recht noch wichtig, weil es in einzelnen Theilen beffelben noch gilt. Es wurde gur Beit ber Herrschaft Napoleon's in mehren Rheinbundstaaten eingeführt, aber nach dem Sturge ber Napoleonischen Herrschaft auch in manchen wieder abgeschafft, so in denen, welche das ehemalige Konigreich Westfalen bilbeten. Sm Großherzogthume Baben wurde ber Code civil in einer officiellen mit Bufaten vermehrten Ueberfetung unter bem Zitel "Code Napoleon, mit Bufagen und Sandelsgefegen als Landrecht für bas Großherzogthum Baben" im Sahre 1809 publieirt. Das badische Landrecht ift aber in sofern als felbständiges Befegbuch zu betrachten, als überall darin für teutiche Rechtsinstitute, welche ber Code Napoleon nach feinen Grunbfagen nicht aufnehmen tonnte, aut.

<sup>54)</sup> Bergl. auch über die Geschichte bes frangofischen Geses buches Seiben frücker, Einleitung in den Cober Rapoleon. (Aubingen 1908.) S. 182-234.

Ir Kristi' gama ir. Jim ind ir affa **Taking ma na La rahman Golan la militan Richt** anfarmamufalanda vinamariana Krisernas fices Perm ben Herrich an, vielber in einem Mas ben 18. John I'm benedien renn von. Troch rüber vor im be Do me wilchmann Sammane ber auffigen Seine um und in fein feine Moles ren 3. ter II rat am in in in Infant mr einer feinem von Bame 144 an einemenden Banen lung gemann. Sie Binn bim Greffen nu a Rage lauf L minder som serimiden. Lemmerform in der Jahren 1706 – 1714 – 1726 – 1736 – 1734 – 175 1797 me 1944 am Kofeffene inne Beldeines intefer ala familia ertent au nann m & ... fichenter im rffind imations france. Er rie rada reitan die r. in Reinius i in arade Liffanar der Golffammana in och in formana. gemant. Lus risins sier Emeir in him Gefestungen, namenting of order of the 10-10-5 r'átismelen und und Stadfund (1-10-10-10-80-lein Cifnen tam inne opioiden, America unte de taños Lational Latin de con la Chief to Market Long of the Richard I fan 12 feisannason a Sant Cas Number : the second control of the second co iden ist minur inn in Linkit ein ist in 1883 suniam mit ein dan ist in mit fors

To Code the series of the control of the control of the code of th

tem Fabrunte Lerin in bis es feit neues Fedt firte Audfar auf bie Beramammen ber Bille faiff fer Durfinse bir Gegennur bure berecklatig febeg ein din erfentige Bei der Kennerillener fin die Geternam inna må arksem lan infer north f Er nunder namila ille Gefig des erffiger Beibe rer in Gegrang die ham Lat Widelieres rin ren 2 Jan. 1848 ar es sun - Jan. 1842 e ser Geleichmungen abenmeratier bei Ar Du Geine en jun Die Allemanne ( ... 252 feb.) the experts Soft Florance one am I Jan. 442 unial ring all be impre hely interest rinla Glaf las Sane ine erlftandia. Sigioriniana für las refffen And rilet. Lie riffe ichelisen Diameter puring the new pointed in the Second rat enradiant Grip ufannaufilt ind i in Las gang Figenbarten unfaffene feitenarifte Dennite Lawrence mitte bie Greichtenberger ber bie ber de anneh Lengtone acknown orden ka reiter gund eifeige Deine be geffigen gen. runge if las ledig lan ennen Alamehof umfaft mi i i diminis terrinieries Into mair bible dan la Amadan de da las eus lina (12 Co Isamo los Betins bib re Betannen ummer bie Gergenge viere de er aufer und erforestile amortina eune it franc Die eine Wef die Groben erfde einer Jawe die eine Elef die flagerreiten Giorie in Granita in Ram ind in it ber Transferrance in the air unitarity of the contract of the cont In Gramman, Demonstration of the Common of t The first Date of the first Comment of the first Co the Promise Levies on a romase in Property The second of th the Branch and the same of the The company of the control of the co The second secon Kan launa di las illando Fuesión l'o Garage antes Les in inclases el molumba the Betrettenstate of it is beforether in the the at Board the England and The Wile to

ten von faaterechtlichen Geseten merten, weil fie cbensowol die Sicherheitsmittel und Sanctionen für die Drivatrechte der Bürger, als für die Staatseinrichtungen und öffentlichen Institute enthalten, und sonach eines Theils erft nach Darstellung des burgerlichen Rechts vollfommen verftanden werden fonnen, anderen Theils auch wirklich zu beiden Rechtstheilen, ja zu allen Arten von Rechten als beren Garantien und Sanctionen geboren, im Befegbuche felbft zu Ende bes Bangen, nach Daritellung der civilrechtlichen Befete, abgehandelt. Es folgen nun die Gefete der zweiten Sauptelaffe, namtich die Gefete bes burgerlichen Rechts. Auch Diefe fallen wieder unter zwei Claffen, beren erftere die Bestimmungen über die burgerlichen Rechte sclbft, die letteren aber die für biefe Rechte in ber burgerlichen Ordnung gegebenen Schutymittel enthält. Die burgerlichen Befite ber erften Claffe verbreiten fich erftens über die Rechte und Verbindlichkeiten aus familienverhaltniffen, zweitens über Eigenthumsrecht und Vertragerecht im weitesten Sinne, wobei auch die Grengrechte ber Befiger mit abgehandelt merben; endlich drittens über bas Berhaltnig ber burgerlichen Rechte zu bem Staatscredite und Privateredite, jum Bandel, zur Industrie u. f. w. furz über den Staate. wohlstand oder die Staatsoconomie, welche daber im Befegbuche felbft auch befondere Befege uber das Eigenthumsrecht genannt werden. Diefer lestgedachte Ge-fichtspunft, Die Staatswirthichaftslehre in ihrer naben Beziehung zu ben Privatrechten und Gigenthumesphären ber Burger zu betrachten, ift einer ber merkwurbigften und eigenthumlichften bes ruffifchen Rechtsfpftems. Die burgerlichen Gefete ber zweiten Claffe find wieder theils Befege über bas Berfahren in nicht ftreitigen Rechts. fachen, theils eigentliche Proceggefete bei ftreitigen Ca-chen, theils endlich Gefete über die bei burgerlichen Rechtsfachen nöthigen 3mangemaßregeln. Die Befete biefer letten Claffe werden jedoch im Gefetbuche felbit, vermöge ihres engen Bufammenhanges mit den burgerlichen Befegen ber erften Claffe, überall fogleich mit biefen gufammen abgehandelt und an ben nöthigen Drten jedesmal beigefügt. Das gange Gefetbuch gerfällt in acht Bucher, welche unter 15 Bande vertheilt find, deren letter bas Strafrecht enthalt. Das I. Buch, aus 3 Theilen bestehend, welche die 3 erften Bande fullen, führt die Aufschrift: Staatsgrundeinrichtungen; hier werden zuerst die Staatsgrundgesete, dann die eigentlichen Staatsinstitutionen und Beborben nebft ber Ordnung des Civildienstes abgehandelt. Das II. Buch, im 4. Bande enthalten, führt den Titel: Berordnun. gen über Staatsleiftungen; hier find erstens die Berordnungen über die Militairpflicht, und dann die über die Leistungen von Grundftuden oder Reallasten gegeben. Das III. Buch, aus 4 Theilen beftehend, welche Band 5-8 fullen, führt die Inschrift: Berordnungen über bie Reicheverwaltung; bier wird Alles, mas fich auf die Administration ober Die Ginanzen im weitesten Sinne bezieht, also bas Abgabemefen, bas Boll- und Acciswefen, bas Mungrecht, Bergrecht u. f. w. bargestellt. Das IV. Buch, im 9. Bande enthalten, hat ben Titel: Stanberecht; bier werben bie Rechtsverhaltniffe des Abels, der Beiftlichkeit, ber Burger, ber Bauern, ber Auslander u. f. m. nebft ben auf Die Stande fich beziehenden Berichtsacten abgehandelt. Das V. Buch, welches ben 10. Band ausmacht, enthalt bas burgerliche Recht und bas Grengrecht; bier wird 1) bas Familienrecht, bas Bormunbichafts. und Curatelrecht, bas Eigenthums. und Bertragerecht, Die Lehre von der freiwilligen Berichtsbarteit, der Civilproceg und das Berfahren hierbei überhaupt, bann 2) bas Grenzrecht und der dabei angeordnete Proceggang bargestellt. Das VI. Buch, im 11. und 12. Bande ent-halten, hat die Aufschrift: Berordnungen über ben Staatsmobistand ober Staatswirthichaft; bier werben die Berordnungen über bas öffentliche Grebitmefen, über ben Sandel, Die Industrie in gabriten, Danufacturen und Sandwerten, über die Wege. und Baffercommunication, bas Bauwefen, die Brandtilgungemagregeln, die ftabtische und landliche Bermaltung, Die Abministration der Krondorfer und der Colonien von Muslandern zusammengestellt; auch ift bier ben Befeten über bas öffentliche Unterrichtswesen für bie Butunft ein Plat bestimmt. Das VII. Buch, welches ben 13. und 14. Band füllt, führt ben Titel: Polizeiverordnungen; hier wird die Bohlfahrtepolizei, fowie die Sicherheite und Praventionspolizei nach allen ihren Bezie-hungen abgehandelt. Das VIII. Buch endlich, welches mit bem 15. Bande bas Ganze fchließt, hat bie Aufschrift: Strafgefete; bier wird 1) bas Gefetbuch über Berbrechen und Strafen, und 2) Die Strafgerichtsord. nung gegeben. Das Befetbuch gilt nur fur bas eigentliche ruffische Reich, und ift als gemeines Recht in Rugland zu betrachten. Außerdem hat fich bie Regierung icon feit 1830 mit Abfassung von Provinzialgesetbuchern beschäftigt. Unter den alteren russischen Gefeten ift befondere wichtig das von Jaroslaw (1019 - 1054) gegebene Befeg, Prawda genannt, welches größtentheils teutsche Gewohnheiten enthalt 61); ferner bas 1647 gefammelte Landrecht, unter bem Ramen Uloschenie bekannt 62).

# BB. Teuticher Staaten.

In Teutschland find nur Desterreich und Preußen bic Staaten, in welchen allgemeine Gesethucher eingeführt sind, mit Ausschluß des gemeinen Rechts, wahrend in den übrigen teutschen Staaten es zwar an mehr oder weniger umfassenden Landesgeschen nicht fehlt, als Silfsrecht aber immer noch das gemeine Recht, wenigstens im Privatrechte, zur Anwendung kommt.

1) In Preußen 63) faßte Friedrich ber Große im

<sup>61)</sup> Bergl. Karamsin, Geschichte bes rust. Reichs. (Riga 1820.) 2. Bt. S. 34—52 und Ewers, Das alteste Recht der Russen (Dorpat 1826.), wo S. 259 die ursprüngliche Prawda, S. 305 die Erweiterung der Prawda und S. 312 die Prawda des 13. Jahrh. abgebrucht ist. 62) Es sindet sich lateinisch in Meyerberg, Iter in Moscoviano, teutsch herausgegeben von Struve: Algein. russisches Landrecht, wie selches auf Befehl des Baaren Alerei Nichaitowisch zusammengeragen worden. (Danzig 1723.) 63) Bgl. Zacobson in Beiste's Rechtleriton. & Bd. S. 267 fg.

Sahre 1745 den Gebanten, durch eine neue allgemeine Gefetgebung ben vielfachen Disftanden, befonders bem langwierigen Procegverfahren, abzuhelfen. Beranlagt wurde es besonders durch die größere Selbstandigkeit bes preußischen Berichtswefens, welche eine Folge Des 1745 im dreebener Frieden erlangten unbeschränkten privilegium de non appellando für alle zum teutschen Reiche gehörigen preußischen Lande mar, mahrend aus ber Rurmart fcon nach ber golbenen Bulle an bas Reich nicht appellirt werden burfte. Rach Empfang bes faiferlichen Decrets vom 31. Mai 1746 beauftragte 64) Friedrich burch Refcript vom 4. Det. den Großtangler, Samuel von Cocceji, mit ber Bearbeitung einer neuen Gerichts = und Landesordnung. Schon am 31. Dec. 1746 erließ der König die Constitution, wie die Processe in Pommern nach Gr. fönigl. Majestät in Preußen vorgeschriebenem Plane in Ginem Jahre in allen Inftangen gu Ende gebracht werden follen. In Gemagheit derfelben bearbeitete Cocceji das Project des Codicis Fridericiani, welches sofort als Project des Codicis Fridericiani Pomeranici am 6. Juli 1747 in Pommern eingeführt und wegen bes gunftigen Erfolges am 3. April 1748 unter bem Titel: Project bes Codicis Fridericiani Marchici, in ben übrigen Provingen, mit Ausfolug bes Bergogthums Gelbern, als Befet eingeführt wurde. Die Juftigbehörden murden hierauf zur Ginfendung von Erinnerungen über das Project aufgefodert, und eine besondere Commission wurde mit ber Revision des Projects nach den Erinnerungen beauftragt. Gin eigener Codex revisus ift nicht zu Stande gekommen; boch erschienen zwei Unbange 1761 und 1769 65). Bleichzeis tig erfolgte auch eine Umarbeitung bes materiellen Rcchts. Schon im 6. 24 ber ermähnten Constitution vom 31. Dec. 1746 erging der Befehl an Cocceji, ein teutsches allgemeines Landrecht, welches fich blos auf die Bernunft und die Landesverfassungen grunde, zu verfertigen, und als Grund murbe angeführt: "weil die größte Bergogerung aus bem ungewiffen lateinischen romifchen Rechte berrührt, welches nicht allein ohne Ordnung compilirt worden, fondern worin singulae leges pro et contra bisputirt, ober nach eines Seben Caprice limitirt ober extendirt werden." Friedrich felbst aber erkannte, daß Die Reform mit Unschluß an bas Beftebende gefchen muffe, und hatte die Grundfate barüber felbft in ber "Dissertation sur la raison d'établir ou abroger les loix" im Jahre 1748 entwidelt 66). Es wurde bemnach 1749 ein neuer Auftrag ertheilt und ein "Plan, betreffend die Reformen der Juftig, welche Se. konigl. Majestat in Preußen selbst und durch eigene Lumières

formiret haben u. f. w. 67)" entworfen, und in Gemäßbeit deffen ein "Project des Corporis juris Fridericiani, das ift, Gr. fonigl. Majeftat in Preugen in der Bernunft und Landesverfassung begrundetes Landrecht, worin das romische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Spstema nach benen breien objectis juris gebracht," Th. 1. 1749. (2. Aufl. 1750.), Th. 2. 1754. ausgearbeitet 68). - Diefes Project wurde indeffen nicht allgemein befannt gemacht, fonbern nur Th. 1. Buch 2 und 3 (von Che- und Bormundschaftssachen), in Dftund Beftpreugen, Der Altmart, Cleve, Dftfriesland, Lingen, Minden und Schlefien als Gefet eingeführt, mo ce theilweise noch jest als Provinzialrecht gilt. In der meiteren Reform der preußischen Gesetgebung trat nun bis 1774 ein Stillftand ein. Die inzwischen erlaffenen einzelnen Gefete erschienen unter der Leitung der durch das königl. Privilegium vom 7. April 1748 damit beauftragten Academie ber Biffenschaften in ber Fortfetung der Myliud'schen Sammlung unter dem Titel: Novum Corpus Constitutionum Prussico - Brandenburgensium, praecipue Marchicarum, zunächst bis 1775 in 5 Banden nebft einem Repertorium. Die feitdem bis 1806, bezüglich bis 1810 erlaffenen Gefete bilben Bo. VI-XII. derfelben Sammlung, zu welcher noch ein zweites Repertorium ausgearbeitet murbe, welches als Register die Jahre 1751 — 1800 umfaßt. Im Jahre 1774 arbeitete der schlesische Justigminister v. Carmer, auf die wiederholten Rlagen des Konigs über die Berfchleppung der Processe, einen neuen Plan gur Juftigverbefferung aus und überreichte ibn am 18. Mug. dem Ronige. Diefer fand nach dem Principe jenes Borfchlags eine Revision bes "Projectes bes Codicis Fridericiani" munichenswerth. Bierauf verfaßte ber Dberre-gierungsrath Suarez ein "Project des revidirten Codicis Fridericiani," welches jedoch auf die Borftellungen des Großfanglers v. Fürst und bes Rammergerichts: prafidenten v. Rebeur nicht angenommen murbe. Dagegen erging von Seiten bes Ronigs am 15. 3an. 1776 eine neue Berordnung jur Abfurgung ber Processe. Der berühmte Proces bes Mullers Arnold "), in bessen Folge v. Fürst entlassen und r. Carmer zu feinem Rachfolger am 25. Dcc. 1779 ernannt murde, gab der preubi= fchen Gefetreform eine neue Richtung. Schon am 28. Dec. 1779 erging eine vorläufige Inftruction gur Berbefferung des Procesmefens. Der Ronig erflarte fich am 6. April 1780 mit ben v. Carmer aufgestellten Grundfaten einverftanden und bezeichnete in ber Cabinetsordre vom 14. April 1780 Die Aufgabe, welche erreicht merben follte, naber. Im Procegrechte trat an Die Stelle ber gemeinrechtlichen Berhandlungsmarime eine Art Untersuchungsmarime, und rudfichtlich des mate-

<sup>64)</sup> Bergl. die Justigreform in den Jahren 1746—1748 in Kampt' Jahrbüchern. 59. Bd. S. 67—158. 65) Der erste Anhang ist formlich publiciet d. d. Königsberg den 28. Februar 1761, der zweite aber nur als Privatsammlung, jedoch mit königlicher Approbation (Berlin 1769.) herausgegeben worden. C6) Bergl. Jacobson, lieber den Zusammenhang der Abeorie und Praxis u. s. w. in der Zeitschrift für Abeorie und Praxis des preußischen Rechts von Bobrit und Jacobson. 1. Bd. S. 20 fg.

<sup>67)</sup> Salle 1749. 4. und in der frangöfischen Ueberfetzung Leipzig 1752. 12. 68) Der Tod Cocceji's 1755 und der siebenzichrige Krieg hinderten die Fortsetzung, daher der dritte Theil nicht erschienen ift. 69) Bergt. besonders wegen der mitgetheilzten Acten Sietze, Ausübung oberfter richterlicher Gewalt des Staates und Cabinetsjustig in wesentlicher Differenz. (Potsdam 1835.)

riellen Rechts ging bie Abficht auf ein allgemeines, gur Erganzung ber Provinzialrechte bienendes Befetbuch. Buerst erschien bas "Corpus juris Fridericianum. Erftes Buch, von der Procefordnung in 4 Theilen." Rachdem v. Suarez noch eine eigene Instruction zum Unterrichte für Justizcollegien (am 13. Aug. 1780 publicirt) entworfen hatte, erfolgte die Bekanntmachung am 26. April 1781. Aus den darauf ergangenen Gutachten und Berichten ber Behörden murde eine neue Revision veranstaltet, bei welcher das Corpus juris in 3 Theile gebracht murde, deren erster die Procegordnung in 52 Titeln, der zweite das gerichtliche Berfahren in nicht ftreitigen Angelegenheiten in 6 Titeln, ber britte Die Pflichten ber Juftigbedienten in 8 Ziteln enthielt. In Diefer Bestalt murde bas Publicationspatent Des Gcfetes am 6. Juli 1793 unter bem Ramen: Allge. meine Berichtsordnung für die preußischen Staaten, vollzogen; bie Publication bes Gefches erfolgte aber erft, nach Bollendung des Druck, am 24. Dec. 1794 für den erften, am 30. Juli 1795 für Die beiben folgenden Theile. Die hierauf gur Ergangung und Erlauterung erlaffenen Berordnungen murben als eigene Sammlung: Anhang zur allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten, am 4. Febr. 1815 publicirt, ben fpateren Ausgaben ber allgemeinen Berichtsordnung aber als Bufage bei ben betreffenden Paragraphen beigefügt. Das materielle Recht ?") follte nach ber urfprunglichen Abficht bas zweite Buch bes Corpus juris Fridericianum bilben. Der Arbeit lagen zum Grunde von Volkmar gefertigte und von dem Generalfiscale Pachaly, unter Benutung der damals gangbaren Literatur, revidirte Auszuge und Auffate aus ben Quellen bes gemeinen Rechts, ben Landesgefeten und Prajudicien; fie murben von Carmer, Suarez, ten Kammergerichtsräthen Baumgarten, Goßler, v. Kircheisen revidirt und in beshalb gehaltenen Conferenzen abgeandert. hierauf murbe ber erfte Entwurf, meiftens von Suareg und dem Affistengrathe Rlein ausgearbeitet, von Ditgliebern ber 1780 bestellten Gefet commiffion monirt, von Suarez und Carmer burchgegangen und barauf als zweiter Entwurf, von Suarez bearbeitet, gedruckt, unter bem Ditel: Entwurf eines allgemeinen Befetbuchs. Berlin 1784 —1788. 6 Theile. Aus den hierauf eingegangenen Gutachten Sachverständiger, der Behörden und Stande, wurden bie erfoderlichen Auszuge gemacht, von ben Redactoren monirt und ein neuer britter Entwurf verfaßt. Derfelbe wurde nochmals geprüft, nach erfolgter Genehmigung burch die Cabinetsorbre vom 31. Dec. 1789 gedruckt und durch Publicationspatent vom 20. März 1791 als "Allgemeines Gefetbuch für bie preu-Bifchen Staaten" Berlin 1791. 4 Bbc., am 20. Juni den Behörden zugefertigt. Der anfänglich bestimmte Termin ber Anwendbarkeit (1. Juni 1792) wurde durch Cabinetbordre vom 18. April 1792 wieder hinausgerückt;

erft nach einer von Suarez bewirften Schlugrevifion erfolgte am 5. Febr. 1794 bie neue Publication bes Gefetbuchs unter bem Ramen: "Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten," Berlin 1794. 2 Theile, welches am 1. Juni 1794 in Rraft treten follte. Die feit Publication bes Landrechts ergangenen, auf baffelbe bezüglichen Berordnungen bis 1802, find in eine durch Cabinetsordre vom 28. April 1803 geneh. migte Sammlung gebracht, unter dem Titel: Erfter Un. hang, worin die bisher ergangenen Abanderungen und Erganzungen bes allgemeinen Landrechts verfürzt gefammelt find. Berlin 1803. Bugleich erfcbien eine neue (bie britte) Ausgabe bes Landrechts, in welcher bie Bufate überall eingeschaltet murben, mit einem befonderen Publicationspatente vom 11. April 1803. — Zu ben allgemeinen preußischen Befetbuchern gehören ferner bie Hypotheken., Deposital - und Criminalordnung. Die erfte vollständige und allgemeine Hopotheten - und Concurs. ordnung erschien am 4. Febr. 1722. Un beren Stelle trat die schlefische Sypothekenordnung vom 4. Aug. 1750, welche am 25. Sept. 1750 auch für die übrigen Provingen publicirt murde. Bei ber Revision bes Codicis Fridericiani nahm man auch auf das Hypothekenwefen Rudficht; ber von Suarez bazu gemachte Entwurf wurde nach vorgangiger Correctur als Sppotheten. orbnung vom 10. Dec. 1783 am 18. Jan. 1784 publicirt. Suarez ift auch Berfasser bes Entwurfs eines Reglements, aus welchem die allge meine Depo fital-ordnung vom 15. Sept. 1783 hervorging. Un die Berbesserung des Criminalprocesses ging man erst ernst-licher seit 1796. Ein Generalplan zur Berbesserung der Criminalgerichtsverfassung und der Gefängnisse wurde am 16. Sept. 1804 erlaffen. Darauf ftutt fich vorzugs-weise die Criminalordnung vom 11. Dec. 1805 unter bem Saupttitel: Allgemeines Criminalrecht fur Die preußischen Staaten. Erfter Theil, ba bas im Lanbrechte Th. II. Tit. XX. enthaltene materielle Strafrecht ben ameiten Theil bilben follte. Der neuerlichen Beranterungen im Bebiete bes Civilproceffes, Strafrechts und Strafproceffes ift bei biefen Theilen befonders ju gebenten. — Durch die von Friedrich dem Großen veranlaßte Codification murbe meder im Gebiete des formellen. noch des materiellen Rechts der erftrebte und erwartete Erfolg erreicht. Abgesehen von der gleich Anfangs vorhandenen Unausführbarkeit mancher Anordnungen wegen ber ihnen zum Grunde liegenden Principien, murbe bie Anwendbarkeit durch die politischen und faatbrechtlichen Beranderungen feit dem tilfiter Frieden noch mehr verändert. Die burch eine große Bahl ber wichtigften Ginzelverordnungen aus den Jahren 1807-1811 herbei. geführten bedeutenden Abanderungen ber Gefetbucher machten eine neue Rebaction berfelben nothwendig. In der Cabinetsordre vom 3. Nov. 1817 wurde eine Revifion des Landrichts und der Gerichtsordnung für nöthig erklart und ber Staatsminister v. Beyme bamit beauftragt 71). Begen mannichfacher Sinderniffe fonnte Diefer

<sup>70)</sup> Euler, Gefch, Einleitung in das Studium des allgemeinen Landrechts (in Kampt' Jahrbuchein. 32. Bb. S. 17 fg.). v. Daniels, Lehrbuch des gemeinen preußischen Privatrechts. 1. Bb. (Berlin 1851.) S. 20 fg.

<sup>71)</sup> Bergl. vorzüglich v. Ramph, Actenmagige Darftellung ber preußischen Gesehrevifion. (Berlin 1842.)

bem Anftrage nicht weiter entfprechen, als bis auf einige Erseterungen einzelner Gegenftande im Allgemeinen. An feine Stelle trat burch Cabinetsorbre vom 11. Juli 1895 ber Juftigminifter v. Dankelmann, welcher burch Circulare vom 26. Dec. 1825 und 10. Mai 1826 fammtliche Suffizenllegien jur Ginreichung geeigneter Berichlage amffoderte. Die fermellen Gefichtspunfte fur bas Revifiendwerf murben in der Cabineteerdre vom D. Jan., die meteriellen in der vom 24. Juli 1826 naher bezeichnet. Rach zehnjahrigen Bemühungen war: I. Das allaemeine burgerliche Recht 1) in feinem gangen Umfange renidirt und bas neue burgerliche Gefegbuch im erften Entwurfe, und 2) mit Ausnahme bes Perfonen-, Familien = und Erbrechts, bes Santelerechts und ber Lebre von den einzelnen Bertragen auch im letten Entwurfe abgefaft. II. Die burgerliche Proceforbnung mar trodict und ihrem gangen Umfange nach im erften, und der erheblichfte Theil auch im letten Entwurfe ausgearbeitet worden. III. Das materielle Strafrecht und bie Strafgenerfordnung war revidirt, und bie Ertwurfe ju beiden wollflindig ansgrarbeitet worten. Durch Cabinetterber von 29. Febr. 1842 murbe v. Cariany jum Interminiffer fur die Gefetrevifion ernannt, und gleichseitig eine Gefegcommiffion niedergefest, nachdem die feit 1780 errichtete, feit 1-06 fillschweigend einzegungen wer; in diefer follten die Gefetentmurfe oder folche Demet- eber Princmienfragen, von beren Entideibung die Bentheitung der Entwurfe abhängig mar, collegialifc berutten und zur weiteren Prüfung in ben boberen Stadien ber Gefengebung vorbereitet merten. Bis jum Beite 1840 war die Reform der Gefengebung durch die Erlaffung einzelner, mehr ober veniger amfuffender Bererdungen mekentlich gefordert worden feitbem mar die Berändenung ber Berfuffung die Beranlaffung, dag man in nicht wenigen Gebieren inen anderen Beg einschlug, beffen confequence Berfolgung fich aber nicht als belfam bewedere Batter man at den früher und langer ils beile fen erkunnen Principien wieder mehrfach juridliebeite. de felt, das son einer Gefammerenfion und neuen Redertient ber Gelenbucher, wie fie feit 1917 venwichtigt wer, langere Bert nicht füglich Die R de fein fann.

I In Corteren in ping der Schaufe, den eine Generalischen der Monarchie ein allgemeines Velesbuch im geden, zuerst von Maria Taeresa mis. Im Jahre Tod scottene sie diesen ihren Entschluß dem annerken Gesichnstofe, und seine nue nis fierrerischen und araffischen Inches aufannungesisse Commission nieder, welche wie der Abstallung eines Velsbuchs für das Privatricht bewöhrugt wurde. Cabei sollte nan sowiel wie nöglich des dereits petente Necht verbeitaren die verfahreren. Inchesimfinnung wingen das pemeine Necht und die desten Ausliegen derschen sowie die Verfahreren. in Lebezeinstimmung wingen das pemeine Necht und die desten Ausliegen derschen sowie die Verfahr modern Connen den Ausliegen derschen werden der Verfahren und Ermannung und Enganzung wir das allgemeine Necht der Bernaums seinen. In Ver-

magheit biefes Auftrags verfaßte bie Commission bis 1767 ein Bert in acht Rolianten, erhielt jeboch baffelbe mit dem Auftrage einer einfacheren und turgeren Bearbeitung wieder gurudgeftellt. Die Abfürgung bes Entmurfe übernahm ber Regierungerath Borten; aber nur ber erfte Theil, welcher bas Familienrecht umfaßt, murbe durch den hofrath v. Reef wirklich redigirt und 1746 unter Joseph II. jur Rachachtung befannt gemacht. Die Redaction bes Gefebbuchs murbe burch Leopold II, von Reuem angeordnet, worauf Freiherr v. Rartini ben zweiten Entwurf vollendete. Diefer Entwurf wurde bes dringenden Bedürfniffes megen unterbeffen in Galigien als Gefetbuch eingeführt. Das gegenwartig geltenbe Allgemeine burgerliche Gefegbuch fur bie ge. fammten teutiden Erblanter ber oferreichi. ichen Monarchie murte erft unter Raifer Frang I. von Beiller vollendet, mit Patent com 1. Juni 1911 allgemein befannt gemacht und vom 1. Jan. 1812 an mit Befegestraft verfeben, mit gleichzeitiger Aufhebung aller früheren, über bie Begenftante bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches erlaffenen rechtlichen Boridrif. ten '). Rachbildungen des offerreichifden Gefegbuches. jeboch mieter als felbftanbige Gefengebungen zu betrachten, find einige Schweizerlegisiationen, i. B. von Bern und Marau "). Much liegt baffelbe bem Entreurfe eines burgerlichen Gefenbuchs fur bas Romigreich Cachlen faft durchgehende jum Grunde. - Jur ten Civilorocef ort. nete Maria Therefia im Jagre 1753 eine allgemeine Co-Diffication Siefes 3meiges ber Befengebung an und ferich Die Abfict sus, Saburd illen Provingen neben einem gleichen ficheren Rechte nich eine gleichformige rechtliche Berfuhrungsart qu beftimmen. Die burgerliche Gerichesordnung follte Ien werten Theil des Gefeghuches bilden; bas umfangreiche Ergebnif ber biergut gericht ben Mobeiten erhielt iber ben Berfall ber Staatser gierung nicht. Ditaaligien mielt im I. Jam 1771 eine Berichtsord. nung in lateinifder Breache, melde in 7 Metiteln bie normigikin Loridriffen inthalt. In bemielben Kahre erbielt der Regierungseuth Froidens den Auftrag que Beardeitung Jet Berichtenebnung und anlleiterte 346 Bet n vengen Monaten. Die Bekuntmachung ier waerte ich burch melferige Prufung mit Begutuchtung. his Loven II. den Carvurt uner genen Beurthelung unterperfen das som Karvurfe aur venig ibweichende Cefes durch Parent som l. Du 1791 befannt machen

De Breit. Bernter's Remitterffen. Artifit Coffeerrein. T. St. E. 183 fg. 187 fg. 184 fp.

E Smott x E z 2. free Senten. L.UV.

Weisenuch für gestalle ein Kennelischen Einstrechtspeleigegenung wählt ist der Tannellier uns ullgem bliegen Velegkung für Softenung. I. Ro. Z. d. 192. Die litenung von Herrechtusten Kenne if gestallt umfangench. Kon Kommentaren über ins vierentige Veleghuch ind zu bemerken i in der Kommentaren über ins ullgem vierent Mien ist i Ro. Kannelliere in Kommentaren über ins ullgem Veleghuch. Veleg 1813 i Ro. Zwiffer Kommentaren in die und von Kennellieren in der in und von Veleghuch Veleghuch. Veleghuch Veleghuch Veleghuch von Veleghuch Veleghuch von Veleghuch v

und für alle damals zu Desterreich gehörige Provinzen in Rraft treten ließ. Der §. 437 Diefes Befeges verbot Die Entscheidung nach der Analogie ganglich und erklarte jede Abweichung von dem Bortlaute unter dem Bormande eines Unterschiedes zwischen den Worten und dem Sinne bes Befetes für unftatthaft, machte auch im Falle eines gegrundeten 3weifels bie Anfrage bochften Drtes jur Pflicht. Dies veranlaßte fehr gablreiche Unfragen, und die Deshalb erlaffenen Erlauterungen überftiegen balb ben Umfang bes urfprunglichen Gefetes. In Erwägung biefes Uebelftandes anderte Leopold II. Durch Patent vom 22. Febr. 1791 den §. 26 des burgerlichen Gefetbuches vom 1. Nov. 1786 und den 6. 437 ber Berichtsordnung babin ab, daß ber Richter bei Entscheidung eines Falles auf den zusammenftimmenten Begriff und Sinn bes Befetes, auf gleichformige barin ausgebrudte Falle, auf die aus der Berbindung fich barftellenden Grundfate und Abfichten feben folle. Es murde augleich von diefem Monarchen eine Revision ber Gerichtsordnung beschloffen, wobei nur bringend nothwendige Abanderungen vorgeschlagen und die erlaffenen nachträglichen Berordnungen am gehörigen Orte der Gerichtsordnung einzuschalten maren. Diefer neue Entwurf murde ben inlandischen Juriftenfacultaten und ben Berichten zur Stellung ihrer Erinnerungen mitgetheilt und einer nochmaligen Berathung ber Gefetzemmiffion unterworfen, hierauf auch in Bestgalizien burch Patent vom 19. Dec. 1796 als Gefetz eingeführt. Diefe foge-Lannte mestgalizische Gerichtsordnung erhielt in der Folge Gesetselfraft in Oftgalizien und der Butowina (1807), im Berzogthume Salzburg (1817), in Tyrol und Borarl. berg (1814 und 1816), in Iftrien (1815), in Dalma-tien (1815), im sombardisch venetianischen Königreiche (1815), bann bei bem Stadt - und Landrechte und bem Mercantil., Bechfel. und Seegerichte in Triest in Anfebung ber Diefen Berichten jugewiesenen Begirte Iftriens. In allen anderen Provinzen, in Bohmen, Mahren und Schlesien, Desterreich ob und unter ber Enns, Steiermart, Karnthen, Krain, Gorg und Trieft, im Innund Sausructviertel, fowie bei allen Militairgerichten ohne Unterschied bes Aufenthaltes bes Truppentorpers gilt bie Josephinische Berichtsordnung. Gine neue Ausgabe ber Berichtsordnung murde nach bem Erscheinen bes burgerlichen Besethuches vorbereitet 25). Die Busam= menftellung ber erneuten Gerichtbordnung ging vom Prafidenten v. Aichen aus, welcher die Procefordnung beenbigte. Seine Arbeit erhielt aber bis zum Jahre 1848 teine Besetheaft, weil man ein vollständiges gericht. liches Berfahren herauszugeben beabsichtigte, zu welchem 3wede aber nach wie vor bas Verfahren in nicht ftreitigen Sachen fehlte. In ben Jahren 1848 und 1849 mar bie Frage, ob man bas Berfahren in Civilfachen, wie das Strafverfahren, auf neue Grundlagen ftellen folle. Führte man den frangofischen Proces ein, fo bedurfte es der Ausarbeitung einer völlig neuen Proceg-

ordnung. Bollte man bas Verfahren in nicht ftreitigen Sachen einrichten, wie in Frankreich, fo verloren Die Berichte ihren bisherigen abminiftrativen Birtungefreis, welcher bann an die Notare und ben Familienrath übergegangen mare. Im Sahre 1850 mar man entichieben, bas gerichtliche Berfahren in Civilfachen im Befentlichen auf den alten Grundlagen zu laffen. Damit konnte ber Michen'iche Entwurf wieder benutt werden. In Siebenburgen und den ungarischen Landern mar eine Civilproceffordnung bringend nothwendig. Es murbe eine bet 1796 für Galigien getroffenen abnliche Berfügung getroffen und ber Entwurf ber erneuerten Procegordnung für Giebenburgen am 3. Dai 1852, für Ungarn am 16. Sept. 1852 als provisorische Civilprocefordnung publicirt. Der Bebante, bas Berfahren in nicht ftreitigen Sachen in ein einheitliches Gefet zu bringen, scheint aufgegeben, wie die neuen Gesetze zeigen, welche den administrativen Birfungefreis der Gerichte jum Gegenstande haben, unter welchen bas faiferliche Patent vom 28. Juni 1850, enthaltend bas Berfahren bei Berlaffenschaftsabhandlungen, bann im Bormundschafte. und Curatelangelegenheis ten, bas michtigfte ift. Bichtig ift ferner bie fogenannte Burisbictionenorm, bas Gefet über ben Birtungefreis und die Buftandigfeit der Gerichte in burgerlichen Rechtsfachen, publicirt fur die teutschen Erblander ber Monarchie burch Patent vom 18. Juni 1850. Auch ift eine Rotariatsordnung vom 29. Sept. 1850 ebenfalls fur bie teutschen Erblander publicirt worden 16). — Im Gebiete bes Strafrechts ift als Befegbuch zuvörderft bie Constitutio Criminalis Theresiana, welche 1768 erfcbien, ju ermahnen. Unter Raifer Jofeph II. folgte ihr bas allgemeine Befet über Berbrechen und Strafen vom 13. San. 1787 und ein Sahr fpater beffen Criminalordnung vom 17. Juni 1788. Diefem Strafgefete folgte bas Befetbuch über Berbrechen und fcmere Polizeinbertretungen vom 3. Sept. 1803, welches mit bem 1. Jan. 1804 in Rraft trat. Es ift Die Frucht einer außerft fleißig geleiteten Redaction. Der Entwurf über Berbrechen ift von Beiller, ber über fcwere Polizeinbertretungen von Sonnenfels. Früher wurde diefer Entwurf megen bringenben Bedürfniffes icon am 17. Juni 1796 für Beftgaligien befannt gemacht. In ber neueften Brit ift an Die Stelle bicfes Strafgefetes bas burch Patent vom 27. Mai 1852 publicirte Strafgefet über Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen, womit bie faiferlichen Berordnungen über die Competeng ber Gerichte in Straf. fachen vom 27. Mai 1852 im engften Bufammenhange fteben, getreten. 3m Bebicte bes Strafverfahrens fint ebenfalls in neuester Beit mefentliche Beranderungen vorgegangen, beren bei biefem fpeciellen Rechtstheile qu gebenten ift.

# B. Specielle Gefetbucher.

### AA. Zur Civilrect.

Die schon ermahnten Civilgesebbucher fur Die öfterreichische und preugische Monarchie treten an Die Stelle

<sup>75)</sup> Bergl. Beibtel, Das ordentliche Berfahren in Streitsfachen (Bien 1853.) G. 26 fg.

<sup>76)</sup> Bergl. Sammlung ber neueften Juftigorganisationsgesche fur bas Raiserthum Defterreich. 1. Bb. (Bien 1851.)

Des bis ju ihrer Publication gultig gemefenen gemeinen Civilrechts, teffen futfitiaire Gultigfeit bort ausgeschloffen ift. Die Geltung particulairer Rechtequellen ift burch biefe Gefegbucher nicht ausgeschloffen, jeboch findet fie in Defterreich in befdranfterer Dage fatt, ale in Preu-Ben. In Cefterreich baben namlich nur tiefenigen Statuten einzelner Provingen und Landesbegirte Gefetesfraft, melde nach ber Befanntmachung bes Befegbuchs von bem Landesfürften ausbrudlich beftatigt merten fint In Preugen bat die Provingialgefengebung großere Beteutung "). Die einzelnen, jest gur preugifden Monardie geborigen Beffandtheile batten vor ihrer Berbindung mit berfelben eine mehr ober weniger felbftandige Eriften; und befagen in Diefer eine eigene Rechterntwidelung. Bei bem Uebergange in den preugifchen Staat murbe bas gur Beir vorbandene Recht benfelben nicht entzeuen, fontern nur in fomeit abgeandert, als ber Gefammtberband des Theile mir bem Gangen dies erfederte. Jede Landichaft bebielt daber fers ihr provingielles Recht bei. Friedrich II. hatte gar nicht die Abnicht, danfelbe aufqubeben; er fab vielmehr das Provingialrecht als das Bamptrecht an, ju beifen Erganzung bas gemeine Recht bienen follte, und verordnete deshalb in der Cabinetserbre vom I4. April il-i: "Es fell ein fubildiarifches Gefegbuch, ju welchem ber Richter beim Mangel ber Previnzialgefete recurriren fann, angefertige werden. Bei ber Cammlung von Materialien welche ubrigens icon 1728, 1738 und 1749 beabiidigt merten mar. ergaben fich aber viel großere Schwierigfeiten. ale bei Der freieren Jufammenitellung Der allgemeinen Befetebucher, melde daber auch idneller in Stande fam. 3mar murbe noch von Carmer im Ginne Des Ronigs ber Dem Abbrude Des Entwurfe eines allgemeinen Befenbuches erflart, ce fei die Abnicht Des Ronigs: ,blee Das qu ergangen, mas in folden Specialgefenen Provinsials rechten und Statuten entweber gar micht ober mit beutlich und vollffandig genug bestimmt vorben ' und in ber That blieb dies auch bis gur Befanntmamung bes Lanbrechts Der leitende Gebante. Es par icer Das Landrecht bereits vollender, the noch un unsiges Droeinzialrecht in feinem Bufammenbange überfeben merten tennte, und ce trat nun ber beranderte Befichtenunft ein, dag bas gemeine Recht bas Sauptrecht murbe inb bas Provingialrecht nur au beffen Ergangung berein follte . Die Previnsialrechte murben baber e ber

Form von Bufagen jum Canbrechte nach und nach gefammelt. Wollendit nurben auch nur bas oftpreußische Provinzialrecht (publicirt Th. I. und Th. II. Tit. I - 1 ten 1. Mug. 1801, Th. 11. Zit. 5 fg. ben 6. Marg 1-02) und bas meftpreußifche, publicirt ben 19. April 1-11. Dagegen fint bie ubrigen Provinzialeechte in mehrfach revidirten Entwurfen feit 1826, befonders aber feit 1832 ausgeorbeitet morben. Rachbem v. Savigny 1842 mit ter Fortführung ber Gefehrerifion beauftragt morben mar, lag die Bollendung ber Redaction fammtlicher Provingialrechte nicht mehr in ber Abficht ber Stanteregierung, in melder Begiehung ber conotageabichied fur Schleffen und Brandenburg bom 27. Dec. 1845 bemertenswerth ift, in welchem ber Konig erflart: "Gionerfanden mit ber von ben Standen aufgesprochenen lieberjeugung, dag fein bringenbes Beburfnig verhanden, es felbit nicht rathfam fei, mit der Codification Des Prosingialrechtes in feiner Befammtheit voraufdreiten, merben Bir nur Diejenigen Theile Diefes Rechtes meiter bearbeiten und legislativ feftftellen affen, bei melden fich ein Beburfnig fur ifreitige Rechtefragen ergeben bat." In Bemagbeit beffen ift in Der mannichfaltigiten Mamendung feitdem verfahren morden. Die Provinziale rechte baben aber and immer ihre praftifche Beboue rung . Die jum Theil ale Manuscript gedrucken Entwurfe der Provincialgefete Saben fur Die Prar s felbit unverfennbaren Berth und jaben nich von Seiten Der Berichte bei bren Enticheibungen Anerfennung befunden namentlich ben Geiten bes bochffen Rerichte. bofes, Des geheimen Thertribimals

In den abrigen teutschen Staaten außer Defferwich und Preußen gilt noch gegenmartig bas gemeine Binife recht ale fubifbiarifches Reibt fomeit bie finbeimifde Landesgeschine nicht mereicht. Es fehlt imme n Den finielnen Staaten ficht in nehr iber reginer imfaffenden Bundengefegen iber gingelne Inflieute bes Bribatrechte, illem felbit ba, wo folde miffigen bat non ginfictlich Des getriffenben Bechgelinffitues bas gemeine Recht nicht ganglich mieguschließen gemant. Dichtebeffomeniger fant Dan in Der Mitte ben berigen gabrhun-Berte gemortretente Beifreben ber Resonten Onterpieche ind Preugens in Gen Staaten fin illigemeines Gieverliches Befeghuch in bie Stelle bes gemeinen Reftes ju finen in milleren frutiden Staaten Rachammen. 3mar fang nan ucht nierber bas er gerefpeffenehringe Sadim in fahre IIIG inter ber Regjerung Burbieft Griebrich Shriffian's baginnene Internehmen geehner most rights make on Berfuch ter Imagheitung ber ten-Besigfete in inem alemmenhangenten Befeshuche mar und bie einem ligiffichebenten femet, als bie gfallet der Sonadier legen Id. astrenflich übe ibe 🕬 

<sup>7.)</sup> Defterrechtiches vurgert, Telenbuch & . 1. 72 Bergi.
2. Kamrs, Die Provincials ind fatutarischen Lemte ier erzusisichen Menarchie. (Berlin 1826—1828... 4 Be. Indeminion Bibliothef ess vreuß Rechtes Z. 116 in. Januahien u. Bind fel's Acchtesterfen. 8. Be. Z. 279—421 And constant Die Kellung der emissinen Provincialischte nichten u. Berlin bill 1844. 6 Ible, unter dem Litelt Die Brommandischne int Statisten der Der Previns Preußen. Lemmern ... v. Fin einfielen u. Rechtsangelegenheiten für die Bewohner de enannten Erwins.
79) Bergi. v. Sarthaufen, leher den Konpff in infinition zu Ramps, Jahrb. 18. Be. 3 in. feramente ihren feder feringen der Konpff in Leften der Konpff in Leften.
Retermüßige Darftellung von preußischen Folgenerichen Bering 1842.) §. 2. 39.

aften der Germanne der Gescheiter Leiffeltung in der Germanne und der Germanne der Germanne und der Germanne der Germanne und der Germanne und

erflarten 3). Bohl aber gehören hierher die neuerlichen Entwurfe von Civilgefesbuchern für bas Ronigreich Sachfen und bas Großberzogthum Deffen. Die Sauptanregung gur Ausarbeitung folder Entwurfe ging von ben Standen aus, welchen die in ben Berfaffungeurfunben gegebenen Bersprechungen bie Beranlaffung zur An-regung gaben. Es ift auch wol baran gebacht worben, mehre teutsche Staaten zu einer gemeinsamen Cobification im Privatrechte zu vereinigen, wie g. B. Konig Bilhelm pon Burteniberg biefen Bebanken gehabt hat 84), welchen Die konigl. sachsische Staatbregierung lebhaft ergriff, bessen Ausführung aber, zu welcher im Dai 1848 gemeinfame Bevollmachtigte gufammentreten follten, burch Die Greigniffe jenes Sahres verhindert murde. Indeffen muß wol die hoffnung auf bas Buftanbetommen eines fo weitläufigen gemeinfamen Unternehmens, wie ein Civilgefegbuch ift, aufgegeben werben. Es find baber auch einzelne Staaten für fich bamit vorgeschritten. Früher mar bies im Großherzogthume Beffen ber Fall. Der für baffelbe ausgearbeitete Entwurf eines burgerlichen Befesbuchs ift 1842, 1845 und 1853 gebrudt morben 86). Bei Bearbeitung beffelben find außer bem biesfeite und jenfeite bee Rheins vorhandenen Rechte auch Die bedeutenderen Befete anderer gander aus alterer und neuerer Beit berucfichtigt worden, jedoch lettere mit größter Borficht, fodaß man fich hauptfachlich an bas bestehenbe Ginheimische und burch Erfahrung Bewahrte gehalten hat bo). Der Entwurf ift in einzelnen Abtheisungen in 3wischenraumen burch ben Drud veröffentlicht worden, um die Urtheile inlandischer und auslandischer Sachtundiger barüber ju vernehmen und folche bei ber endlichen Redaction benugen zu tonnen. Bur Ausarbei. tung eines Entwurfe eines burgerlichen Befetbuches für Das Ronigreich Sachsen tam es ungeachtet bes schon im vorigen Sahrhunderte gefaßten Planes einer Codification bes Privatrechts bod erft in ber neuesten Beit. Auf ben Bortrag bes Staatsministers von Konneris murbe 1846 unter beffen Borfit eine Commiffion zu Diefem 3mede niedergefest und bem einen Mitgliede berfelben, Gebeimenrathe Beld, die Abfaffung des Entwurfs übertragen. Der von demfelben verfaßte und von der Commiffion berathene Entwurf murbe hierauf 1851 burch ben Juftigminifter Bichinsty einer wiederholten Beurtheis lung amifchen beffen Berfaffer und bem Dberappellatione. rathe Marfchner unterworfen und hierauf am Schluffe bes Sabres 1852 burch ben Drud befannt gemacht unter bem Titel: Entwurf eines burgerlichen Befegbuches für bas Ronigreich Sachsen. Dreeben 4. Dem Entwurfe geben einige "Allgemeine Motiven" auf XII Seiten

voran, welche fich über bie allgemeinften Beziehungen bes Entwurfe, feinen Plan überhaupt und feine Form Abgefondert von ihm erschienen aber zu verbreiten. gleicher Beit in einer zweiten Abtheilung: "Specielle Do-tiven zu ben einzelnen Paragraphen des Entwurfs eines burgerlichen Gefetbuchs fur bas Ronigreich Sachfen." Dresben 4. Die Sauptquelle Des Entwurfs ift bas öfterreichifche burgerliche Gefetbuch. Der Entwurf hat von Seiten Sachverftandiger verschiedene, jum Theil nicht gunftige Beurtheilungen gefunden "). Deffenungeachtet fand berfelbe bei ben anberen fachfifchen Bofen und überhaupt bei ben Regierungen fammtlicher gum Dberappellationsgerichte gu Bena vereinter Staaten Anflang, und es wurde bas Dberappellationsgericht ju Jena au einem Butachten darüber aufgefodert, ob und in wiefern fich ber Entwurf gur Ginführung in Den betreffen. ben Staaten eigene. Diefes Butachten ift auch am 3. Nov. 1853 erftattet worden. Das Refultat mar im Befentlichen nicht fur Unnahme bes Entwurfs. Richtsbestoweniger bleibt der Versuch der Codification boch bemerkenswerth. Bei bem gunftigen Borurtheile, welches nicht blos Laien, fonbern auch viele, namentlich prattifche Buriften, fur Die Cobification Des Privatrechts haben, ift es nicht anders zu erwarten, als baß, wenn ein größerer teutscher Staat wirklich ein allgemeines burgerliches Gesethuch zu Stande bringt, fich andere Staaten, namentlich folche, welche verwandtes Recht haben, an ein foldes Bert gern anschließen werben, und bies gibt dem Berfuche einer Cobification, wenn fie auch gunachft auf Ginen Staat beschrantt ift, eine gang besondere Be-

Deutung 38).
In ben übrigen teutschen Staaten, mit Ausnahme von Desterreich und Preußen, ift bas gemeine Civilrecht noch die Hauptquelle des Privatrechts, und hat in allen subsidiaire Geltung. Die Landesgesetze geben bei ber

<sup>83)</sup> Bergl. Günther, Brevis narratio de iis, quae medio seculo 18 in Saxonia de jure universo harum terrarum in formam Codicis redigendo acta sunt. Spec. I. II. (Lips. 1842. 1843.) 84) Bachter, Entwurf eines bürgerl. Gefesbuchs für das Königreich Sachfen (Leipzig 1853.) S. 2. 85) Entwurf eines bürgerl. Gefesbuchs für das Großherzogthum heffen neifft Motiven. Abth. 1. (Darmstadt 1842.) Abth. 2. 1845. Abth. 3. 1845. Abth. 4. 1853. 86) Bergl. den anges. Entwurf Ibth. 1. Cinteit. S. 8.

<sup>87)</sup> Die tieffte und gründlichste Beleuchtung ift von Bachter, Der Entwurf eines bürgert. Gesehuchs für das Königreich Sachsen. Ein Beitrag zur Beurtheilung desselben (Leipzig 1853.), abgedruckt aus der Zeitschrift für Rechtsplege und Berwaltung im Königreiche Sachsen. Reue Folge. 12. Bd. Heft 1—3. Segen die Codisitation überhaupt, insbesondere aber gegen die beabsichtigte Ausschließung des gemeinen Rechts als Hilfsrechts polemistre mit triftigen Gründen und an der Hand der Ersahrung Sintenis, Zur Frage von den Civilgesehüchern. Ein Botum in Beranlassung des Entwurfs eines bürgerlichen Sesehuchs für das Königreich Sachsen. (Leipzig 1853.) Außerdem sind darüber zu bemerken: Poland, Praktische Bemerkungen zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesehuchs für das Königreich Sachsen. (Leipzig 1853.) Rechtliche Bemerkungen zu dem Entwurfe u. s. w. (Leipzig 1853.) Mecktliche Bemerkungen zu dem Entwurfe u. s. w. (Leipzig 1853.) Mecktliche Bemerkungen zu dem Entwurfe u. s. w. (Leipzig 1853.) Weitermaier im Archiv für civil. Praxis. 36. Bd. S. 114—118. Rour, Beitrag zu der Leipze dem der Collision der Gesehuch. s. w. in der Zeitschrift für Rechtspft. u. Berw. Reue Kolge. 11. Bd. S. 393—446. Hänel, Einige Bemerkungen zu dem Entwurfe u. s. w., mit besonderer Rückspft. u. Berw. Reue holge. 11. Bd. S. 383—446. Hänel, Einige Bemerkungen zu dem Entwurfe u. s. w., mit besonderer Rückspft. u. Berw. Reue folge. 11. Bd. S. 481—509. Ung er, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesehuchs für das österreich allgem. bürgerl. Gesehuch besprochen u. s. w. Allgem. Abeil. Dingliches Sachenrecht. (Bien 1853.) Ueber dies Schriften hat sich Bachter in der anges. Schrift selbst und in der Borrede ausgesprochen.

Anwendung vor, es mangelt aber fast in allen, mit Ausnahme von Baiern und Baben, an einer officiellen Bufammenftellung bes Lanbesprivatrechts. In Baben ift, wie bereits ermahnt wurde, bas frangofifche Civilrecht als Landrecht des Großherzogthums Baden eingeführt. In Baiern, und zwar im Rurfurstenthume, tam nach dem Borgange alterer Landesordnungen eine umfaffende Gefetgebung über bas Civilrecht in ber Mitte bes 18. Sahrh. Durch den Freiherrn von Rreittmapr zu Stande, jedoch fo, daß bie fubfibiaire Beltung des gemeinen Rechts bestehen blieb "). Kreittmapr ift zugleich der befte Commentator des von ihm verfaßten Gefetbuchs "). In den übrigen teutschen Staaten fehlt es auch nicht an Landrechten, Landesordnungen und anderen umfassenderen Gefeten, beren Inhalt jedoch nicht immer blos auf bas Privatrecht beschrantt ift. Es ift bier aber nicht der Ort, diese alle einzeln aufzugablen "). Rur bas fei noch erwahnt, bag bie Gefetgebung bes jebigen Ronigreichs Sachfen in fruberer Beit auch in privatrechtlicher Rudficht großen Ginfluß auf bas Recht anderer Staaten gehabt bat. Ramentlich haben bie Con-Ritutionen Aurfurst August's vom 21. April 1572 32) in benjenigen teutschen Landern, in welchen der Sachsenfpiegel gilt, Anfeben erlangt, indem fie gewiffermaßen als authentische Auslegung bes Sachsenspiegels angefeben werben ").

#### BB. gur Civilproces.

# a) Cinleitung über die Civilprocefgefeggebung in Teutschland überbaupt.

Rachdem durch herstellung des ewigen Landfriedens und Gründung des Reichskammergerichts die staatliche Ordnung und Sicherheit in Teutschland verdürgt war, wurde von Seiten des Reichs sowol, als von Seiten der einzelnen teutschen Reichsstände der Ordnung des Gerichtswesens und namentlich des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ganz besondere Auswertsamkeit gewidmet. Es geschah dies zu einer Zeit, wo man an umfassende Geschgebung in privatrechtlicher Hinscht noch gar nicht dachte. Das Bedürfnis dazu war dringend, da in Folge des Eindringens des fremden Rechts und des Einstusses des fremden Rechts und des Einstusses den murdliche Rechtspslege theils immer mehr verschwand, theils, weil Kennt-

nig bes fremben Rechts immer mehr verlangt murbe, nicht mehr ausreichte, gleichmol aber auch bas, namentlich aus ben geiftlichen Berichten, ftammende Berfahren in Civilfachen vieler Berbefferungen und naberer Bestimmungen bedurfte. Dbgleich es nicht an Regeln für bas Berfahren in Civilfachen fehlte, Die im romifchen und kanonischen Rechte, sowie in der meiteren Ausbilbung derselben durch Doctrin und Praxis an die hand gegeben maren, fo sehen wir boch schon gegen bas Ende bes 15., noch mehr aber im 16. und 17. Sahrh. bie Reichsgesetung, sowie Die Particulargesetzgebung febr thatig auf bem Bebiete bes Civilvroceffes werden, wie eine Menge Gerichts : und Procepordnungen aus diefer Zeit beweisen. Die Grundlage der Particulargesetzgebung bildeten auch hier meiftens die Quellen des gemeinen Rechts, namentlich das romische und noch mehr das tanonische Recht; die Reichsgesetzung wurde erft seit der Mitte bes 17. Jahrh. von großer Bedeutung. Der gemeine teutsche Civilproces, sowie ber landesgesesliche, wenn auch letterer, wie 3. B. ber fachfifche, manche Gigenthumlichfeiten hatte, beruhte boch auf bemfelben Principe, auf der Verhandlungsmarime. In Preugen murde bei der Juftigreform unter Friedrich bem Großen dem Civilverfahren ein anderes Princip, Die Untersuchungsmarime, jum Grunde gelegt. Rachbem ein Ebict vom 31. Marg 1746 befohlen hatte, daß in Dommern alle Processe in einem Jahre beendigt werden sollten, nachbem 1747 das Project des Codicis Pomeranici und 1748 das Project des Codicis Marchici publicirt, in letterem die Actenversendung an auswärtige Spruchcollegien verboten, auch in der Vorrede verfichert worden war, daß in Pommern 2400 alte Proceffe abgethan worben feien, begannen feit 1751 bie Revisionsarbeiten gu dem Coder unter Cocceji und Jariges. Erft feit der Theilnahme des Juftizminiftere von Carmer tam aber ein neuer Geift in die Verhandlungen. Bon Carmer an kann die Beit gerechnet werden, wo zuerst die Unterfuchungsmaxime zum Grunde gelegt wurde, indem nach bem von ihm 1776 vorgelegten Entwurfe ber Richter von Amtemegen bie erheblichen Thatfachen untersuchen und die Bestimmung der erheblichen, jum Beweis gu verftellenden Thatfachen nicht mehr burch Ertenntniß, fondern durch bloge richterliche Berfugung erfolgen follte. Rachdem aber ber Konig feinen Willen babin erflart hatte, daß die Inquifitione und Bestrafungemethode nicht generalifirt, auch nicht zur Grundlage Des Civilproceffes genommen werden follte, erging eine Berord. nung voni 15. Jan. 1776, nach welcher jede Partei bie Beweise ihrer Rlage ober Einrede fogleich mit den erften Schriften beibringen, übrigens alle Processe, wenn fie nicht außerordentlich wichtig waren, burch Berhore vor bem Collegium behandelt werben follten. Die in der Bwifchenzeit vorgegangenen Veranderungen gaben bem Minifter von Carmer Belegenheit, den in bem fruberen Entwurfe ausgesprochenen Ansichten Gingang zu verichaffen. Rachbem am 28. Dec. 1779 eine vorlaufige Instruction über bas processualifche Berfahren ergangen war, bestimmte die Cabinetsordre vom 14. April 1780

<sup>89)</sup> Diese Gesetzebung führt den Aitel: Codex Maximiliamens bavarieus eivilis oder neu verbessert und ergänzt hurbaprisches Landrecht. 4 Ahle. (München 1756. Reue unveränderte Aufle. (München 1756. Reue unveränderte Aufle. DO) Kreittmayr, Anmerkungen über ben Codex Maximilianeus bavarieus eivilis. 5 Ahle. (München 1758—1768. Reue unveränderte Austage 1844.) 91) Eine ziemlich aussührliche Uebersicht der teutschen Particularrechte gibt Beseleter, System des gemeinen teutschen Privatrechts. 1. Beseichtigung.

92) Bergl. Wer bedarf cher im Einzelnen manchen Beseichtigung.

92) Bergl. über ihre Geschichte Hausder. Seinschlichen Die Gültigkeit der kursächl. Constitutionen auserhalb Sachsens Heimbach, Lehruch des particulären Privatrechts der zu den Oberappellationsgerichten zu Sena und Berbst vereinten Staaten (Jena 1849.) §. 56 und die in Rot. 3 angeführten Scheiffkeller.

ten von staatsrechtlichen Geseten werben, weil fie ebensowol die Sicherheitsmittel und Sanctionen für die Drivatrechte der Burger, als für die Staatseinrichtungen und öffentlichen Institute enthalten, und sonach eines Theils erft nach Darstellung des burgerlichen Rechts vollkommen verstanden werden konnen, anderen Theils auch wirflich zu beiben Rechtstheilen, ja zu allen Arten von Rechten ale beren Garantien und Ganctionen gehören, im Gefegbuche felbft zu Ende bes Bangen, nach Darstellung der civilrechtlichen Befete, abgehandelt. Es folgen nun die Gesete der zweiten Sauptclaffe, namlich die Gesche des burgerlichen Rechts. Auch diefe fallen wicder unter zwei Claffen, beren erftere die Bestimmungen über die burgerlichen Rechte felbft, die letteren aber die für diefe Rechte in der burgerlichen Ordnung gegebenen Schutymittel enthalt. Die burgerlichen Befite ber erften Claffe verbreiten fich erftens über die Rechte und Berbindlichkeiten aus gamilienverhaltniffen, zweitens über Eigenthumsrecht und Vertragsrecht im weitesten Sinne, wobei auch die Grengrechte ber Befiger mit abgehandelt werden; endlich brittens über bas Berhaltnig ber burgerlichen Rechte zu bem Staatscredite und Privateredite, jum Bandel, gur Industrie u. f. w. furz über den Staate. mohlstand oder die Staatsoconomie, welche daber im Befegbuche felbft auch befondere Befege über das Gigenthumsrecht genannt werben. Diefer lestgedachte Ge-fichtspunft, bie Staatswirthichaftslehre in ihrer nahen Beziehung zu ben Privatrechten und Gigenthumsfpharen ber Burger ju betrachten, ift einer ber merkmurbigften und eigenthumlichften bes ruffifchen Rechtsfpfteme. Die burgerlichen Gefete der zweiten Claffe find wieder theils Befege über bas Berfahren in nicht ftreitigen Rechtsfachen, theils eigentliche Proceggefete bei ftreitigen Ca-chen, theils endlich Gefete über die bei burgerlichen Rechtsfachen nöthigen 3mangemaßregeln. Die Gefete biefer letten Claffe werden jedoch im Gefetbuche felbit, vermöge ihres engen Bufammenhanges mit ben burgerlichen Befegen ber erften Claffe, überall fogleich mit biefen zusammen abgehandelt und an ben nöthigen Drten jedesmal beigefügt. Das gange Gefetbuch gerfällt in acht Bucher, welche unter 15 Bande vertheilt find, beren letter bas Strafrecht enthalt. Das I. Buch, aus 3 Theilen bestehend, welche die 3 erften Bande fullen, führt die Aufschrift: Staatsgrundeinrichtungen; hier werden zuerst die Staatsgrundgesche, dann die eigentlichen Staatsinstitutionen und Behörden nebft ber Drbnung bes Civildienftes abgehandelt. Das II. Buch, im 4. Bande enthalten, führt ben Titel: Berordnun. gen über Staateleistungen; hier find erftens die Berordnungen über die Militairpflicht, und dann die über die Leiftungen von Grundftucken oder Reallasten gegeben. Das III. Buch, aus 4 Theilen bestehend, welche Band 5-8 fullen, führt bie Infchrift: Berordnungen über die Reicheverwaltung; bier wird Alles, mas fich auf die Administration ober die Sinanzen im weiteften Sinne bezieht, alfo bas Abgabemefen, bas Boll- und Acciswefen, bas Mungrecht, Bergrecht u. f. w. bargestellt. Das IV. Buch, im 9. Bande ent-

halten, hat den Titel: Ständerecht; hier werden bie Rechtsperhaltniffe Des Abels, ber Beifilichkeit, ber Burger, ber Bauern, ber Auslander u. f. w. nebft ben auf Die Stande fich beziehenden Berichtsacten abgehandelt. Das V. Buch, welches ben 10. Band ausmacht, entbalt bas burgerliche Recht und bas Grengrecht; bier wird 1) bas Familienrecht, bas Bormunbichafts. und Guratelrecht, bas Eigenthums - und Bertragerecht, bie Lehre von der freiwilligen Berichtsbarteit, Der Civilproceg und das Verfahren hierbei überhaupt, bann 2) bas Grenzrecht und der dabei angeordnete Proceggang bargestellt. Das VI. Buch, im 11. und 12. Bande ent-halten, hat die Aufschrift: Berordnungen über ben Staatsmobiftand ober Staatswirthichaft; bier werben die Berordnungen über bas öffentliche Crebitwefen, über den Sandel, die Industrie in Fabriten, Danufacturen und Sandwerfen, über die Bege. und Baffer. communication, Das Bauwefen, Die Brandtilgungsmagregeln, die städtische und landliche Bermaltung, Die Abministration der Rrondörfer und der Colonien von Auslandern zusammengestellt; auch ift bier ben Beseten über bas öffentliche Unterrichtswefen fur bie Butunft ein Plat bestimmt. Das VII. Buch, welches den 13. und 14. Band füllt, führt ben Titel: Polizeiverordnungen; hier wird die Boblfahrtepolizei, fowie die Sicherheite und Praventionepolizei nach allen ihren Bezie-bungen abgehandelt. Das VIII. Buch endlich, welches mit dem 15. Bande das Ganze schließt, hat die Aufschrift: Strafgesete; bier wird 1) das Gesethuch über Berbrechen und Strafen, und 2) Die Strafgerichtsorb. nung gegeben. Das Befetbuch gilt nur fur bas eigentliche russische Reich, und ift als gemeines Recht in Ruß-land zu betrachten. Außerdem hat sich die Regierung schon seit 1830 mit Abfassung von Provinzialgesebuchern beschäftigt. Unter den alteren russischen Gesetzen ift befonders wichtig das von Jaroslaw (1019 — 1054) gegebene Gesch, Prawda genannt, welches größtentheils teutsche Gewohnstein enthält 61); ferner das 1647 gefammelte Lanbrecht, unter bem Ramen Uloschenie befannt 62).

# BB. Teuticher Staaten.

In Teutschland sind nur Desterreich und Preußen die Staaten, in welchen allgemeine Gesethucher eingeführt sind, mit Ausschluß des gemeinen Rechts, wahrend in den übrigen teutschen Staaten es zwar an mehr oder weniger umfassenden Landesgesetzen nicht fehlt, als Silfsrecht aber immer noch das gemeine Recht, wenigstens im Privatrechte, zur Anwendung kommt.

1) In Preußen 63) faßte Friedrich ber Große im

<sup>61)</sup> Bergl. Karamsin, Geschichte des russ. Reichs. (Riga 1820.) 2. Bt. S. 34—52 und Ewers, Das alteste Recht der Russen (Dorpat 1826.), wo S. 259 die ursprüngliche Prawda, S. 305 die Erweiterung der Prawda und S. 312 die Prawda des 13. Jahrh. abgedruckt ist. 62) Es sindet sich lateinisch in Meyerberg, Iter in Moscoviano, teutsch berausgegeben von Struve: Allgem. russisches Landrecht, wie selches auf Besehl des Baaren Alerei Nichaitowitsch zusammengetragen worden. (Danzig 1723.) 63) Bgl. Zacobson in Weiste's Rechtslerison, & Bd. S. 267 fg.

Sahre 1745 ben Gebanten, burch eine neue allgemeine Gefengebung den vielfachen Dieftanden, befonders bem langwierigen Procegverfahren, abzuhelfen. Veranlaßt murbe es befonders burch die größere Selbstandigfeit bes preußischen Berichtswefens, welche eine Folge Des 1745 im breebener Frieden erlangten unbefchrantten privilegium de non appellando für alle zum teutschen Reiche gehörigen preußischen Lande mar, mahrend aus ber Rurmart fcon nach ber goldenen Bulle an bas Reich nicht appellirt werden durfte. Nach Empfang bes taiferlichen Decrets vom 31. Mai 1746 beauftragte 64) Friedrich durch Rescript vom 4. Det. den Großkangler, Samuel von Cocceji, mit der Bearbeitung einer neuen Gerichts : und Landesordnung. Schon am 31. Dec. 1746 erließ ber Ronig die Conftitution, wie die Proceffe in Pommern nach Gr. fonigl. Majeftat in Preugen vorgefdriebenem Plane in Ginem Jahre in allen Inftangen gu Ende gebracht werden follen. In Gemagheit berfelben bearbeitete Cocceji das Project des Codicis Fridericiani, welches sofort als Project des Codicis Fridericiani Pomeranici am 6. Juli 1747 in Pommern eingeführt und wegen bes gunftigen Erfolges am 3. April 1748 unter bem Sitel: Project bes Codicis Fridericiani Marchici, in ben übrigen Provingen, mit Ausfolus bes Bergogthums Gelbern, als Befet eingeführt wurde. Die Buftigbehörden wurden hierauf gur Ginfenbung von Erinnerungen über bas Project aufgefobert, und eine besondere Commission wurde mit der Revision Des Projects nach den Erinnerungen beauftragt. Gin eiges ner Codex revisus ift nicht zu Stande gefommen; boch erfcbienen zwei Unbange 1761 und 1769 os). Gleichzeis tig erfolgte auch eine Umarbeitung des materiellen Rechts. Schon im 6. 24 ber ermabnten Constitution vom 31. Dec. 1746 erging ber Befehl an Cocceji, ein teutsches allgemeines Landrecht, welches fich blos auf die Vernunft und Die Landesverfaffungen grunde, zu verfertigen, und als Grund murbe angeführt: "weil Die größte Bergogerung aus bem ungewiffen lateinischen romischen Rechte berrührt, welches nicht allein ohne Ordnung compilirt worden, sondern worin singulae leges pro et contra bisputirt, oder nach eines Jeden Caprice limitirt oder extendirt werden." Friedrich selbst aber erkannte, daß bie Reform mit Unichlug an bas Bestehende geschen muffe, und hatte die Grundfage barüber felbft in ber "Dissertation sur la raison d'établir ou abroger les loix" im Jahre 1748 entwidelt 66). Es wurde bemnach 1749 ein neuer Auftrag ertheilt und ein ,, Plan, betreffend bie Reformen ber Juftig, welche Ge. fonigl. Majestat in Preugen felbft und durch eigene Lumières

formiret haben u. f. w. 67)" entworfen, und in Gemäßbeit deffen ein "Project des Corporis juris Fridericiani, das ift, Gr. königl. Majestat in Preußen in der Bernunft und Landesverfaffung begründetes Landrecht, worin das romifche Recht in eine naturliche Ordnung und richtiges Spstema nach denen dreien objectis juris gebracht," Th. 1. 1749. (2. Aufl. 1750.), Th. 2. 1754. ausgearbeitet 68). - Diefes Project wurde indeffen nicht allgemein befannt gemacht, fondern nur Th. 1. Buch 2 und 3 (von Che und Bormundschaftssachen), in Oftund Westpreußen, der Altmart, Cleve, Dftfriesland, Lingen, Minden und Schlefien als Gefet eingeführt, mo es theilweise noch jest als Provinzialrecht gilt. In ber meiteren Reform der preußischen Gesetzgebung trat nun bis 1774 ein Stillftand ein. Die inzwischen erlaffenen einzelnen Gefete ericbienen unter der Leitung ber burch bas königl. Privilegium vom 7. April 1748 damit beauftragten Academie ber Biffenschaften in der Fortsetzung der Myliud'schen Sammlung unter dem Titel: Novum Corpus Constitutionum Prussico - Brandenburgensium, praecipue Marchicarum, zunächst bis 1775 in 5 Banden nebft einem Repertorium. Die feitdem bis 1806, bezüglich bis 1810 erlaffenen Gefete bilben Bd. VI-XII. derfelben Sammlung, zu welcher noch ein zweites Repertorium ausgearbeitet murbe, welches als Regifter Die Jahre 1751 - 1800 umfaßt. Im Jahre 1774 arbeitete Der Schlesische Buftigminifter v. Carmer, auf die wiederholten Rlagen des Konigs über die Berfchleppung der Processe, einen neuen Plan gur Juftigperbefferung aus und überreichte ibn am 18. Aug. Dem Ronige. Diefer fand nach dem Principe jenes Borfclags eine Revision des "Projectes des Codicis Fridericiani" munichenswerth. Bierauf verfaßte ber Dberregierungerath Suarez ein "Project des revidirten Codicis Fridericiani," welches jedoch auf die Borftellungen bes Großtanglers v. Fürft und bes Rammergerichts= prafidenten v. Rebeur nicht angenommen murbe. Dagegen erging von Seiten bee Ronige am 15. Jan. 1776 eine neue Berordnung jur Abfurgung ber Processe. Der berühmte Proces bes Mullers Arnold "), in bessen Folge v. Fürst entlaffen und v. Carmer zu feinem Nachfolger am 25. Dec. 1779 ernannt murde, gab der preubifchen Gesehreform eine neue Richtung. Schon am 28. Dec. 1779 erging eine vorläufige Inftruction gur Berbesserung bes Proceswesens. Der Ronig erflarte fich am 6. April 1780 mit ben v. Carmer aufgestellten Grundfagen einverstanden und bezeichnete in ber Cabinetsorbre vom 14. April 1780 Die Aufgabe, welche erreicht merben follte, naber. Im Procegrechte trat an Die Stelle ber gemeinrechtlichen Berhandlungsmarime eine Art Untersuchungemarime, und rucksichtlich bes mate-

<sup>64)</sup> Bergl. die Justigreform in den Jahren 1746—1748 in Kamps' Jahrbüchern. 59. Bd. S. 67—158. 65) Der erste Andang ist formlich publiciet d. d. Kenigsberg den 28. Februar 1761, der zweite aber nur als Privatsammlung, jedoch mit königlicher Approbation (Berlin 1769.) herausgegeben worden. 60) Bergl. Zacobson, lleber den Zusammenhang der Theorie und Praris u. s. w. in der Zeitschrift für Theorie und Praris des preußischen Rechts von Bobrik und Jacobson. 1. Bd. S. 20 fg.

<sup>67)</sup> Salle 1749. 4. und in der frangolischen Uebersetzung Leipzig 1752. 12. 68) Der Tod Cocceji's 1755 und der sieben-jahrige Krieg hinderten die Fortsetzung, daher der britte Theil nicht erschienen ist. 69) Berg!. besonders wegen der mitgetheileten Acten Sietze, Ausübung oberfter richterlicher Gemalt des 1835.

teutschen Staaten, welche fie burch ihre Besetgebung eingeführt hatten, meiftens geblieben.

b) Ueberficht der Civilprocefgefetgebung der einzelnen teutichen Staaten.

1) Defterreich. Die Beschichte ber Civilproceg. gefengebung in Defterreich ift bereits vorher furglich bargestellt worden. In den verschiedenen Theilen der Monarchie tommen folgende Procefordnungen gur Unwendung: 1) Die allgemeine Gerichtsordnung vom 1. Mai 1781, welche in Ofterreich ob und unter ber Enns, Bob. men, Mahren, Dber- und Nieberfchlefien, Steiermart, Rarnthen, Rrain, Gorg und Trieft, ingleichen bei allen Militairgerichten, ohne Unterschied, ob fich folche, in welchem Kronlande immer, ober im Auslande befinden, gilt; 2) die allgemeine Gerichtsordnung fur Beftgaligien vom 19. Dec. 1796, welche in Oftgalizien und der Bukowina und im Herzogthume Salzburg gilt; 3) die tyrolifche Gerichtsordnung, welche in Eprol und Borarl. berg Bultigfeit hat; 4) Die italienische Berichtsordnung (regolamento generale del processo civile per gli stati Austriaci in Italia), welche im lombardifch-venetianischen Ronigreiche, in Iftrien und Dalmatien Befeteeftraft hat; 5) die provisorische Civilprocefordnung für Siebenburgen vom 3. Mai 1852; 6) die provisori. sche Civilprocepordnung für Ungarn vom 16. Sept. 1852, welche in Ungarn, Rroatien, Glavonien, Der ferbifchen Boiwodschaft, dem temefer Banate gilt. Der Proces ift dargestellt worden in Privatgesetsfammlungen, in welchen die bestehenden Befete über das gerichtliche Berfahren gufammengestellt erscheinen '), in Commentaren 2), endlich in Berten in felbftgewählter Dronung 3).

2) Preußen. Die Geschichte ber Civilprocefigesetsgebung in Preußen bis zur allgemeinen Gerichtsordnung von 1793 ift bereits fruher bargestellt worden '). Die Unmöglichkeit ber confequenten Durchführung ber ber allgemeinen Berichtsordnung jum Grunde liegenden Instructions : und Untersuchungsmaxime führte zu einer allmäligen Bieberannaberung ju bem gemeinrechtlichen Berfahren, welche auch bei ber Revision ber Gerichtsordnung vorzüglich in bas Auge gefaßt murbe. Diefe lehnte fich an die Berordnung, betreffend die Juftigverwaltung im Großherzogthume Pofen, vom 9. Febr. 1817, nach welcher fur Die auf einfachen Shatfachen beruhen. den Processe ein abgekurztes, jum Theil öffentliches und munbliches Berfahren angeordnet mar b). Das Ergebniß der Bemühungen find die Verordnung vom 1. Juni 1833 über ben Mandats., summarischen und Bagatellproces, bie Berordnung vom 14. Dec. 1833 über das Rechts-mittel der Revision und Richtigkeitsbeschwerde, die Ber-ordnungen vom 4. März 1834 über die Execution in Civilsachen, über ben Subhastations. und Raufgelber-Liquidationsproces u. a. m. Die Uebertragung bes fummarischen Verfahrens auf ben ordentlichen Proces erfolgte durch die Verordnung vom 21. Juli 1846. Auf Mündlichkeit ber Berhandlung vor dem erkennenden Richter tann nicht verzichtet werben. Die Deffentlichkeit bes Berfahrens, außer in Chescheidungsfachen und mo es bas Intereffe ber Parteien erfodert, grundet fic auf die Cabinetsordre und Verordnung vom 7. April 1847 .). Das neue Berfahren tommt nach §. 13 ber Berorbnung bei Rechtsstreitigfeiten überhaupt gur Anwenbung, für welche in ber Procefordnung ein abgefürztes Berfahren porgeschrieben ift, namentlich in Bechfelfachen, Rechtsftreitigfeiten aus Sandelsbillete und taufmannifchen Unweisungen binnen Sahresfrift nach bem Berfalltage, Rechtsftreitigfeiten aus einer Affecuranzpolice auf bie Einzahlung ber darin verfprochenen Pramien binnen 30 Sagen nach ber Beichnung, Arreftsachen, welche nicht Bugleich mit ber Sauptsache verhandelt werden, eigentlichen Mercantilfachen, Streitigfeiten über jungften Befit und Spolienfachen, Baufachen, wenn ein Bau bereits begonnen bat, beffen Fortfetung ober gangliche Unterlaffung vom Ausgange bes Proceffes abbangt, Dieths. ftreitigfeiten, bei welchen über bie Ginraumung ober Verlaffung einer Wohnung und über bie Befugnis gur Auffundigung derfelben gestritten wird. Auch in ben Bezirken bes Appellationsgerichts zu Greifsmald und des Juftigsenates zu Chrenbreitstein, wo ber gemeine Proceg früher galt, ift ein gleichmäßiges, auf Deffentlichkeit und Dundlichkeit beruhendes Berfahren burch die Berordnung vom 21. Juli 1849, welche im Gangen bie Worschriften ber Gefete vom 1. Juni 1833 und 21. Juli 1846 wiederholt, eingeführt worden, unter Aufhebung ber bisherigen Procegvorschriften, soweit fie ber neuen

procefgesegebung. (Breslau 1848.) Siebe auch Sacobfon in Beiste's Rechtslerikon. 8. Bb. G. 464 fg.

<sup>1)</sup> Diner, Darstellung der allgem. Gerichts: und Concursordung u. s. w. 2. Aufl. (Dlmüß 1838.) 2 Bde. Bimmerl, handbuch der allgem. Gerichts und Concursordung und der allgemeinen Gerichtsinstruction, herausgegeben von Posmann. (Bien 1838. 1839.) 2 Bde. Wesselsen von Posmann. (Bien 1838. 1839.) 2 Bde. Wesselsen wird des gerichtl. Bersahrens in und außer Streitsachen sur Köhmen, Mähren, Desterreich, Steiermark, Ilyrien und sür alle Militairgerichte. 3. Ausl. (Prag 1846.) 2 Bde. Desselsen handbuch u. s. w. für Salzburg, Aprol, das Küstenland und Dalmatien. (Prag 1846.) Desselsen handbuch u. s. w. für Galziens und die Buswina. (Ebendas. 3. Ausl. 1846.) Amazi, Manuale sul regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigente nel regno Lombardo-Veneto. (Milano 1842.) Neri, L'indicatore delle leggi ed ordinazioni nei rspport giudiziarii del regno Lombardo-Veneto. (Milano 18435. 1838.) 3 vol. 2) Die wichtigsten Commentare sind: Füger, Das gerichtt. Bersahren in Streitsachen nach der österreichischen allgemeinen Gerichts und Concursordnung vom 1. Mai 1731. 5. Ausl. von Wesselsen und Concursordnung vom 1. Mai 1731. 5. Ausserichtiche Bersahren außer Streitsachen. 7. Ausl. von Calessa gerüchtliche Bersahren außer Streitsachen. 7. Ausl. von Calessa gerüchtliche Berschten außer Streitsachen. 7. Ausl. von Calessa gerüchtlichen Berschtsordnung vom 1. Mai 1781. (Wien 1845.) 1846.) 3) Beidtel, Das ordentliche Bersahren in Streitsachen. (Wien 1853.) Außerdem gibt es spstematisch geordnete Darstellungen einzelner größerer Abeile des gerichtlichen Bersahrens. 4) Bgl. überhaupt Abeg, Bersuch einer Sescichte der preußischen Civil

<sup>5)</sup> Wegen der früheren preußischen Gesetzebung über Mündlichkeit und Deffentlichkeit in Processen vergl. Sethe in Simon und v. Strampff, Zeilschrift für wissenschaftliche Bildung des preuß. Rechts. 1. Bd. Rr. IV. S. 27 fg. 6) Bergl. preuß. Berfassungeurkunde vom 31. Zan. 1850. Art. 93. Berordnung vom 2. Zan. 1849. §. 32. Geset vom 21. April 1851. Art. XI.

Berordnung entgegenstehen. Die Berordnung vom 21. Juli 1849 ift burch bas Gefet vom 30. April 1851 auch auf die hobenzollernichen gurftenthumer ausgebehnt. Eine erft in der jungften Beit erfolgte fehr wichtige Berbefferung ift durch die im Sahre 1855 publicirte Concursordnung erfolgt. Die Literatur über ben preufischen

Proces ift febr zahlreich ').

3) Baiern. Die wichtigfte Quelle bes baicrifchen Civilprocesses ift ber Codex Maximilianeus juris bavarici judiciarii ober neuverbefferte turbaierifche Berichtsordnung vom 14. Dec. 1753. Diefes Gefet murbe ursprunglich nur fur die Rurlande publicirt, bereits im Sabre 1778 auf die Pfalg. Reuburg und fulgbachichen Lander, fpater auf die Berrichaften Gulgburg, Porbaum, Parsberg und Breitenegg, und vom Sahre 1803 an auf alle in Franken und Schwaben bingugefommenen Gebiete ausgebehnt, bis ihm endlich bie Berordnung vom 4. Det. 1810 Befetestraft in allen Bebietetheilen bes Ronigreichs beilegte. In den Jahren 1814, 1815, 1817 und 1823 murbe es fammt ben fpateren Rovellen auf Die erft nach bem Sabre 1811 erworbenen heffischen und fuldaischen Memter, Desgleichen Redwit und Steinfeld und bas Fürstenthum Aschaffenburg ausgebehnt, fodaß es gegenwartig in fammtlichen fieben Rreifen Diesfeits Des Rheins gilt. Die Gerichtsordnung ift vom Freiherrn von Rreittmapr verfaßt, beffen Unmertungen zugleich bas wichtigfte Silfsmittel fur ihre Interpretation find. Die Sauptgrundlage bildet die Berichteordnung von 1616, welche großentheils in die von 1753 übergegangen ift. Bu der Gerichtsordnung find spater noch eine Menge Rovellen binzugetommen. Die wichtigsten barunter find die Procefinovellen vom 22. Juli 1819 und vom 17. Rov. 1837.

Der erfteren ging ein von Gonner 1811 entworfener und ber öffentlichen Beurtheilung vorgelegter Procescober voran . Der Procegnovelle vom 17. Nov. 1837 gingen brei Entwurfe von 1825, 1827 und 1831 voran, welche aber fammtlich jurudgelegt murben. Diefe Entwurfe fuchten bas ichriftliche Berfahren und bie Dundlichkeit und die Deffentlichkeit zu combiniren, wichen aber auch in dieser Beziehung fehr von einander ab. Der Entwurf von 1837, der bann die gesetliche Sanction erhielt, gibt die in ben fruberen Entwurfen fur noth. wendig erachtete Berbefferung der Grundlagen der Procefordnung gang auf und bleibt ber Berichtsorbnung von 1753 treu "). Die baierifchen Proceggefete behalten ben gemeinen teutschen Proces als Grundlage bei, welcher auch subsidiarisch gilt 10).

4) Sanover. Gine bas gange Staatsgebiet umfaffende, jedoch nur bas Berfahren bei ben Untergerich. ten regelnde Procefordnung ift vom 5. Det. 1827 11); bie Erfahrung zeigte aber balb ben Rachtheil, welchen es hat, wenn nur die Untergerichtsordnung verbeffert wird und die bisherigen Dbergerichtsordnungen, unter denen die Oberappellationsgerichtsordnung vom 26. Juni 1713 wichtig ift, unverandert bleiben. Indeffen bauerte es doch bis in die neueste Beit, ehe eine Menderung hierin erfolgte. Dies geschah burch bie Procegordnung vom 4. Dec. 1847. Der Bunsch nach Deffentlichkeit und Mundlichfeit im Civilproceffe, welcher burch bas Weset vom 5. Sept. 1848. §. 9 als berechtigt anerkannt wurde, führte jedoch fehr bald gur Bearbeitung einer

<sup>7)</sup> Bergl, die in Rot. 94 angeführten Schriften. Außer Diefen find namentlich die über die Gefeggebung feit 1833 erfcienenn ju bemerken. Schering, Der Mandats-, summarische und Bagatellproces. (Berlin 1843.) Erelinger, Die Berordnung über bas Rechtsmittel ber Richtigfeitsbeschwerbe, in ihrem Bufammenhange mit den Borfdriften der allgem. Gerichtsordnung u. f. w. (Breslau 1834.) Bielig, Analyfe und Erlauterung des preuß. Gefetes über das Rechtsmittel der Revision und Richtigfeitbefchwerde. (Leipzig 1834.) Comenberg, Die Berordnung vom 14. Det. 1833 u. f. m. (Berlin 1837.) Soppe, Die Rechtsmittel der Revision und Richtigkeitsbeschwerde des preuß. Pro-ceffes in ihrer durch die Gesehgebung und die Praris bes tonigl. geb. Obertribunals gegebenen Gestaltung fostematifc bargesteut. (Berlin 1847.) Die Lehre von den Rechtsmitteln im preuß. Civilund Eriminalprocesse u. s. w., von einem prakt. Zuristen. (Berlin 1846) Shuls, Die Lehre von den Rechtsmitteln gegen Ertenntnisse. Cose, Das neueste preuß. Civilprocesseset u. s. w. (Berlin 1846.) Scheller, Teußerungen über das Geset vom 17. Zuli 1846 und die Berordnung vom 21. Zuli 1846. (Frankf. a. b. D. 1846.) Rirdmann, Das preug. Civilprecefgefet vom 21. Juli 1846 nach feinem Geifte und feinen Gingelnheiten. (Ber: lin 1847.) v. Daniels, Sandbuch ber preug. Givilrechtepflege. (Coln 1839.) 1. 28b. Stellter, Der preug. Civilproceg nach ber allgem. Gerichtsordnung und den Berordnungen von 1833 und 1846. (Berlin 1848.) Evelt, Die Gerichtsverfassung und der Eirilproces in Preußen. (Arnsberg 1852.) 3. Ausg. Essellen, Der preuß. Civilproces nach der neueren Gesetzebung. (Arnsberg 1846.) Koch, Das preuß. Civilprocesrecht Th. I. Dandbuch des Civilproceffes, Ih. II. Procefordnung nach ihrer heutigen Geltung u. f. w. (Berlin 1852.) 2. Ausg.

M. Guchtl. b. 29. u. R. Grite Cection. LXIV.

<sup>8)</sup> Entwurf eines Gefegbuchs über bas gerichtliche Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten von Gonner. (Erlangen 1815.) 2 Bbe.; der zweite enthalt die Motive. 9) Mittermaier, Der gem. beutsche Proces. Beitr. I. S. 86 fg. 90 fg. 10) Chriften über den baierifchen Civilproces find: Kreittmayr, Compendium codicis bavarici civilis, judiciarii criminalis oter Grund. riß ber gemeinen und baierifchen Rechtegelehrfamteit fur Anfanger. (Munchen 1768.) Krull, Theoret. praft. Ginleitung in die baierifche Civilgerichtsordnung. (Ingolftadt 1797.) Munbler, Theorie des gerichtl. Berfahrens in burgerl. Rechtsfachen nach konigl. baierischen Gefegen. (Salzburg 1812.) v. Gonner, Commentar über bas Gefet vom 22. Juli 1819. (Erlangen 1920.) v. Bendt, Sandbuch bes baier. Civilproceffes. 3 Boc. 2. Ausg. (Rurnberg 1835. 1836.) Seuffert, Commentar über die baier. Gerichtsordnung. (Erlangen 1836—1845.) 4 Boc. Puchta, Anleitung gur Civilprocespraris in Baiern nach bem Gefet vom 17. Rov. 1837. (Erlangen 1838.) v. Sturger, Theoret. praft. Bemerfungen gum baier. Civilgerichtsverfahren, herausgeg. von Gutich neiber. (Munchen 1838.) hellmuth, Der Lauf bes Civilproceffes bei ben baierifchen Untergerichten. (Munchen 1842.) Plochmann, Ginleitung in den baier. Civilproces. (Munchen. 1847.) Bon Beitschriften find ju nennen: v. Aretin, Sahrb. ber Gerechtigfeitspflege in Baiern. 2 Bte. 1813. 1818. v. Gon. ner und v. Schmidtlein, Jahrb. der Gesetgebung und Rechts-pflege in Baiern. 3 Bee. (Erlangen 1818 - 1820.) v. Bu-Rhein, Beitr. gur Gefengeb. und praft. Juriepruden, mit be-fonderer Rudficht auf Baiern. 3 Bbe. (Munchen und Burgburg 1826-1831.) Deffelben Beitschrift fur Theorie und Praris bes baier Civil., Criminal. und öffentlichen Rechts. 3 Bbe. (Munden 1835-1838.) Seuffert, Blatter fur Rechtsanwendung in Baiern. (Erlangen 1836 fg.) 11) Bergl. über biefes Gefet: Spangenberg, Commentar jur Procefordnung fur bie Untergerichte. (Banover 1829.) 2 Bbe.

neuen Civilprocegordnung vom 8. Nov. 1850 12). Jenem Berlangen ift in Diesem Befete Rechnung getragen; in wie weit, ift in ben Regierungsmotiven naber bargelegt. Man hat nicht die Combination des schriftlichen Berfabrens mit mundlicher Schlufverhandlung gewählt, fondern es ift ber Grundfat der Mundlichkeit dem Berfahren als weitgreifende Regel jum Grunde gelegt. Die Parteien tragen ihr Begehren dem Richter mundlich vor; in der mundlichen Werhandlung lebt und bewegt fich der Rechtsstreit. Neben die mündliche Berhandlung treten fcbriftliche Antrage, um Diefelbe vorzubereiten, ju vereinfachen und ben Gang berfelben ju befchleunigen; Die eine Partei theilt fie ber anderen mit, und muß bies bei Bermeidung ber Roftenerstattung thun, um fie von bem mefentlichen Inhalte ihres Begehrens zu unterrichten; eine aweite Abschrift gelangt in die Sande des Borfigenben Des Gerichts ju bem 3mede, um biefem bie für die Leitung der mundlichen Berhandlung nothige Ueberficht der Lage bes Rechtsftreits zu gewähren. Der Grundfat der Mundlichkeit ift weit freier und entschiebener anerkannt, als in ber frangofifchen Procefordnung. Bas bas Berhaltniß bes Gefetes zu ben Procefordnungen ber gander bes öffentlich-mundlichen Berichteverfahrens anlangt, so ist weniger der code de procédure civile als die loi sur la procédure civile für den Canton Genf von 1820 benutt und von dem früheren Procegverfahren fo gut wie Richts beibehalten worden. In Ansehung Des materiellen Procegrechts fcblieft fic Die neue Procefordnung ber nun außer Rraft gefetten vom 4. Dec. 1847 an. Die Berhandlungsmarime ift beibehalten, aber nicht mit ber Schroffheit burchgeführt, wie im Code de procedure. Das Eventualprincip bes gemeinen Processes und die dadurch gebotene Con= centration der Berhandlung ift nicht mit der Reinheit und Scharfe ausgeprägt, wie in dem bisherigen Procesrechte, fondern es ift baffelbe burchbrochen und in feiner Bedeutung wesentlich geschwächt 1) durch das Recht des Beklagten, eine abgesonderte Verhandlung seiner verzögerlichen Einreden eintreten zu lassen, 2) durch die Erweiterung der Zulässigkeit neuen Borbringens in der Appellationsinftang weit über bie bisherigen Grengen, 3) burch bie rechtliche Auffaffung ber munblichen Parteienverhandlung, felbft wenn biefe außerlich in mehre getrennte Acte gerfallt, als Gines Actes. Die Procegordnung ift mit bem 1. Det. 1852 in Rraft getreten. Bugleich mit der Procegordnung murde das Gefet über Die Berichtsverfassung vom 8. Nov. 1850 publicirt und ift ebenfalls mit bem 1. Det. 1852 in Rraft getreten. Eine Menge Rebengesete bestimmt Die Bildung der Dbergerichte, ber Amtegerichte und unterer Bermaltunasbehörben u. a. m. 13). Die alteren Schriften über ben

hanöverischen Civilproces find burch bie neue Befetgebung größtentheils unbrauchbar geworben 14).

5) Burtemberg. Als Grundlage ist in der Civilprocesgesetzgebung der gemeine teutsche Proces beibehalten. Die Hauptgesetze sind: Landrecht von 1610. Hofgerichtsordnung vom 29. März 1654. Instruction
vom 8. Mai 1806 und 19. Det. 1811. Verordnung
über den Rechtsgang in Civilsachen bei den höheren Landesgerichten vom 22. Sept. 1819. Organisationsedict
über die Rechtspsiege in den unteren Instanzen vom
31. Dec. 1818. Landtagsabschied vom 30. Juni 1821.
Zustiznovelle vom 27. Sept. 1822. Prioritätsgesetz vom
15. April 1825. Erecutionsgesetz vom 15. April 1825.

6) Baben. Die Procefordnung vom 31. Dec. 1831 nebft bem einige Aenderungen enthaltenden Gefete vom 3. Mug. 1837 gehört ju benjenigen Procefige: fegen, welche eine Difchung bes teutschen fcriftlichen Berfahrens und der Mundlichkeit bezweden 16). Beide Befete murben fpater umgearbeitet, und bie Umarbeis tung als Procepordnung in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten vom 17. April 1851 publicirt, welche mit bem 1. Juli 1851 in Rraft trat. Das Berfahren bei ben Untergerichten ift in ber Regel munblich; jeboch burfen Die Parteien babei auch fchriftliche Auffage gu Prototoll übergeben. Beder Parteivortrag, worauf erft weiterc gerichtliche Berhandlung einzuleiten ift, fann mundlich ober fchriftlich fein. Schriftliches Berfahren tann nur in befonders verwidelten Streitigkeiten mit Genehmigung bes Berichts entweber für ben gangen Proces ober für einzelne Abschnitte beffelben eintreten. Das mund= liche Berfahren ift in jeder Lage des Rechtsftreits wieber einzuleiten, wenn die Grunde fur bas fcbriftliche weggefallen find. Das Eventualprincip ift beibebalten. Das Berfahren bei den Collegialgerichten richtet fich im Gangen nach den Regeln bes Berfahrens bei ben Untergerichten. Die Berhandlungen find öffentlich, außer in Streitsachen zwischen Cheleuten ober zwischen Abscendenten und Descendenten, wo auf Antrag Giner Partei Die Deffentlichkeit ausgeschloffen werben fann, mabrend bies in allen anderen Sachen nur auf Antrag beiber Theile zulaffig ift. Parteivortrage und Befuche find fcriftlich einzureichen; durfen aber teine Rechtsausführungen enthalten, welche vielmehr der mundlichen Berhandlung vor-

<sup>12)</sup> Bergl. Leonhardt, Die Juftiggefetgebung des Königreichs Hanover. 2. Bt. Die burgerliche Procesordnung und deren Rebengesete, unter besonderer Berücksichtigung der Regierungsund fambischen Motive zum praktischen Gebrauche herausgegeben. 2. Ausg. (Hanover 1853.) 13) Bergl. Leonhardt, Die Juftiggesetzung des Königreichs Hanover. 3. Bb. Das Gerichtsversassungsgeset und deffen Rebengesetze. 2. Ausg. (Panover 1853.)

<sup>14)</sup> Ueber die Procesordnung vom 4. Dec. 1947 ist zu bemerken, und da dieselbe rücksichtlich des materiellen Procestrechts meistens in der neuen beibehalten ist, noch brauchbar Leonhardt, Allgem. Procesordnung für das Königreich Handver. (handver 1848.) 15) Bon Schriften über würtembergischen Civilproces 1848.) 15) Bon Schriften über würtembergischen Civilproces sind zu nennen: Organisationsedict über die Rechtspstege in den unteren Instanzen im Königreiche Bürtemberg mit Bemerkungen der Reserenten bei der Organis. Commission. (Etuttgart 1919.) Griesinger, Ueber die Justizorganisationen. (Aubingen 1829.) Bralblant, Unparteissche Bemerkungen. (Stuttg. 1921.) Sch üs, Der würtemberg. Eivilproces. (Aub. 1834.) Scheurlen, Der gemeine und würtemberg. Civilproces. (Aub. 1836.) 1. Bd. Zeitschriften sind: Hosacker, Jahrb. der Gesezebung und Rechtspstege. (Stuttg. 1824.—1834.) ABde. Sarweb, Monatsschriften die Zustizossehe in Bürtemberg. (Ludwigsburg 1837 fg.) 16) Bergl. Mittermaier, Der gemeine deutsche Proces. Beitr. L.

behaften bleiben. In ber Inffan; ber Rechtsmittel ift Die Inlaffateit bes Berbringens neuer Thatfachen und neuer Beneismittel, jebech mit Befchrantungen, anerfeant ").

7) Gregherzegthum Geffen. In ben auf bem rechten Rheinnfer gelegenen Gebietstheilen befteben felgenbe, für bes Berfahren in ftreitigen Civillachen michtige Gefche: a) Allgemeine Gefete fund bie Procefertnung vom 2. Rei 1724. Ernenertes Canaleirealement vom 14. Ung. 1724. Oberappellationsgerichtserdnung vom 12. April 1777. Baurtjuftigoccerbnung vem 17. Marg 1797. Organisationsetiet vom 12. Det. 1863. Previ forifche Oberappellationsgerichtsorbnung vom 5. Ang. 1804. Bererbumgen von 22. April 1807 und 3. Juni 1812. Lendrichterinarunten vom 3. Der. 1821. b) Erecielle Amerbungen, welche theils bie früher beftebenben Berfchriften abandern eber naber bestimmen, theils neue Beftimmungen enthalten, fint fehr viele erlaffen merden 1"). Die Grundlage biltet ter gemeine tentiche Proces "). Ein ben Rammern 1848 vergelegter Gefebentwurf ftellte als Regel Bermaltung bes Richteramts in Arcitiaen Greitfachen burd Collegialgerichte, bie Bermaltung burch Cingeirabter ale Antrabme auf, und will bie Inflemetien der Preceffe unter ten Parteien felbit nach ben Berichriften bes Gefeges, ohne befondere Leis tung bei Geriches, bewult miffen ").

8) Aurfürftenthum Deffen. Die michtigiten Civilpmufgefete fint: Commt befgerichtiertnung ren 1673. Untergerichtserbung ven 9. Arril 1732. Preceserbung vom 5. Cert. 1745. Oberarreflationigerichtiertnung vom 15. Bete. 1746. Bereitungen vem 17. Rar; 1767 und 6. Juli 1770. Drzamieriensebiet rem 29. Juni 1821. Seiche, bie Abinderung bes Procesperfahrens betreffend, vom 24. Inti, 16. Gert., 18. Ca. 1834 und Bersetungen vom 31. Juli, 6. und 7. Res. 1834. Gesch über Gurichtung ber Gerichte vom 31. Det. 1848. Die Geundlage biefer Gelehe ift ber gemeine tentiche Proces. Des Gesch vom 31. Da. 1848 haltige bem Grundfete, bef in burgentichen Rechtelichen in erfter Inftony Die Obergerichte als Gellegialgerichte über alle von ber Buffentigfeit ber Untergerichte ansgenemmene Sachen urtheilen fellen; als Untergerichte verbanteln und enticheiben bie Buffigamter und Conderichte; ber Umfang ber Buftinbigfeit fell erft in ber neuen Civil-

proceserbuung bestimmt werben !!).

9) Ditenburg. Das michtigfte Civilpreceggefes ift das Procefreglement vom 15. Mar; 1824 27). Daffelte behalt die hamptgrundfabe bes gemeinen teutschen Civilrereceffes bei; baber bilbet bas fdriftliche Berfahren bie Regel, seweit es nethwendig wird, um bem Richter tie Grundlage bes Streites ju fichern; allein ba, me im teutschen Preceffe bie Replif und Durliffdriften beginnen, laft ber Beletgeber ein anderes Berfahren eintreten, mober ber Richter unmittelbar thatig auf Die Bel-Mantiafeit ter Berhandlungen einwirfen, und burch geeignet: Fragen jebe verhandene Dunkelheit befeitigen fann, ein Berfahren, welches bem fruberen preufischen Precesse febr nebe fommt. Anfertem ift nech bie im Jahre 1814 erlaffene hopoetheten:, Concurd: und Ber-

gantungserbung ju erwähnen. 10) Raffan. Bis jum 1. Juli 1822 galt bert der gemeine tentiche Civilverees mit den landebgefetlichen Redificationen. Das Civilpeverfigefet vom 2). April 1822 behalt bie Grundlage bes gemrinen Processes bei, namentlich bie Berbantlungemarime unt fchriftliches Berfabren. Bu ben vielen Berringen bes Befebes gebort bie burchgreifende Antrebeng bes Rechtsnachtheils bes Cingeftantuiffes bei mangelnter eber unbeftimmter Grflirung, bes Abichneiten überfluffiger Friften und Apvellationen, namentlich ber Appellationen gegen Brifchenerfenntuiffe, bie Aufhebung ber Rechtsfreft ber Beneisinterlecute, bie Bulefing ber Parteien ju ben Bengenverberen, bie Befeitigung ber Interventienen und Abcitationen, und bie fefte Begrengung ber Reffittienen gegen Berfinmniffe im Precefe fenel, ale gegen Grfenntuiffe. Die Anwendung biefer, verzäglich bas ver den Chergerichten Pattfindende ichriftliche Berfahren vor Angen babenben Berichriften auf bas ver ten Jufigamtern als Regel eintretente muntliche Berfahren blieb ber Jarispruden; nach f. 137 bes Geiches überleffen "). Spiele erging berüber bie Untergerichtserbnung von 13. Dec. 1825 "). Der im Jahre 1849 ju Biebbaten erichienese Cummur einer Cimirreceferbung, melder im Befentlichen mit tem ber Standererfammlung im Babre 1800 vergelegten übereindimmt, ift auf bie Grundlate ber Deffentlichkeit und Muntlichkeit gebont, fest Cellipielariter renas, arthe in erte Julius entfoches, witemb ver des Amskerichten als Cincleichtern ein farues muntliches Berfabenn Cartfaten fell ...

<sup>17)</sup> Acher bie feiber Embrencharfepetung Batens :ergi. Mitterpaier u Beite i Seickerten. 1. St. 2. 30 C. med in Marie Carle Print, 22 St. E. T. C. Bergrichest bergeben deren bin be, bekeind bet gemeinen ben ihren Circlescoffet f. M. Art. 11. 19 kommun den ben 19 finance ibe tes herpoplich beffichen Erntrenes : Ester, Dedrinkinde bertgroßerjosen arman and 3 1°24. Earnfatt 1920. £ : " ::= ben Andrige pur P.: C. ten 1724. Ermitat 1839. Dels felben Michelungen mit ten Americken pur Gefegestrum und Rechtstege. (Darmitat 1830—1892.) 6 Stein. Delleten Deffide Beitige. (Darmint 1962) Deffelter America der hierenider mit semider Fencheitet. Damitatt 1860.) 2 heke. Deffeiten heffichen Arbeifrennt. Santind jur Gelegestunte für Antermiten. Dumfatt 1805 — 1807.) 6 hefte. Bibmer, Bres und Jiger, gerichter für Geisp gebung unt Redutriese tes kursekrachung unt Gerfüerzis thuns hoffer unt ber Gunt Frankfun im Ann. Dumitute 1998.) W. Bengl. Mittermarer in Anfar C und. Print. 32. St. E 2.3 4

II turum: Arro, Colfidide Androde vor ter Ber-forms ter seilicher und Erclaender ar hohen. (Esfel 17/6) Bigier, Gemisie te Teratreriffung u befin. Aufung 1987. 2 Erf. Bideil, Bemage jum Emigrocofe. Erfel 1898. Dunfer sebent mit twu Art. 19 mgriden berichent ion Bibmer. Bere und Jägen. 22. Bergl buiden Mit-ternatier im Arden für mit hand. 5. Se. 2. 275—292. 33 Berg. Der treit Beier Mitternater in Enfen 4. Et. 2 3 % I Beglinden Antenner in Tider 6 K. Z. 20 % B. H. Siche inide Antenner in Tider (1. B). S. 382 M. H. D. S. 182 %

Zu der Processordnung vom 23. April 1822 aibt es einen Commentar von Flach 26), ber auch ben Entwurf

von 1849 abgefaßt hat.

11) Braunfdweig. Bon Befegen über ben Civilproces vor der Civilprocefordnung vom 19. Marg 1850, melde fammtlich auf der Grundlage des gemeinen teutfchen Processes beruhten, find zu bemerten Die Berord-nungen vom 15. Jan. und 3. Febr. 1814, und 26. Darg 1823. Geset vom 15. Det. 1832. Oberappellationsgerichtsordnung vom 23. Febr. 1837. Die neuesten hierher gehörigen Gesets sind das Geset, die Gerichtsverfassung vom 29. Marz 1849, die Civilprocessordnung vom 19. Marz 1850, mit welcher zugleich eine Abvocatenordnung und eine Notariatsordnung, beibe vom 19. Marz 1850, publicirt worden find 28). Die Civilprocefordnung betrifft das Berfahren in burgerlichen Rechtssachen, läßt aber das Procegrecht bestehen, soweit es burch bas Befet nicht abgeandert ift. Sie beruht auf der Verhandlungsmarime, fowie auch die Eventual= marime beibehalten ift. In gewiffen Fallen ift eine Thatigfeit ber Staatsanwaltschaft auch in Civilfachen anerfannt. Rlagen und fonftige Antrage werden bei bem Berichte eingereicht, welches bas Berfahren einleitet. Das Schlugverfahren vor bem Ertenntuiffe ift munblich und öffentlich, und bas Erkenntnig wird in öffentlicher Sigung verfundigt. Bis zu biefem Schlugverfahren finbet ichriftliches Berfahren ftatt, außer vor ben Amteund Stadtgerichten, wo zwar Die Rlage fcbriftlich fein fann, im Uebrigen aber mundliche Berhandlung eintritt.

12) Lippefche Fürstenthumer. In Lippe = Det. mold find als wichtige Civilproceggefete zu nennen die Hofgerichtsordnung von 1593, die Ordnung des Berfahrens in Civilsachen fur die Dber und Untergerichte pom 27. Febr. 1816 und die Dberappellationegerichteordnung von 1836 29); in Lippe-Schaumburg die Sofgerichtsordnung vom 8. Nov. 1739. Gie beruben auf

der Grundlage des gemeinen Processes.
13) Balbed. Das Saupteivilproceggeset ift die Untergerichtsordnung vom 4. Juli 1836, welche alle früheren Borfdriften über bas Berfahren bei den Untergerichten, soweit sie darin nicht bestätigt worden find,

aufhebt. Bu der Untergerichtsordnung gehören bas Gefet wegen Anwendung ber Untergerichtsorbnung bei ben Dbergerichten vom 4. Juli 1836 und das Wefch wegen des Gerichtsftandes der Justigbeamten von demfelben Tage. Gine Berordnung vom 24. Marz 1817 regulirt bie Einrichtung ber Regierung und bes Sofgerichts. Das Dberappellationsgericht betrifft die Berordnung vom 31. Dec. 1816 und bie burch Patent vom 26. Marg 1838 publicirte Dberappellationsgerichtsordnung. Die Grund. lage biefer Proceggefete bilbet ber gemeine teutsche

Proces 30). 14) Bremen. Die Gerichtsordnung vom 30. Juli 1814 ift durch die Gerichtsordnung vom 9. Nov. 1820 verdrangt worden 31). Die Grundlage ber letteren ift der gemeine teutsche Proces, der jedoch zwedmaßige Ber-befferungen erfahren hat. Außerdem ift die Gerichtsordnung für bas gemeinschaftliche Dberappellationegericht ber vier freien Stadte Teutschlands von 1831 gu bemerten.

15) Frankfurt. Civilproceggefete find die Procegordnung vom 9. Nov. 1676, Fallitenordnung vom 3. Juli 1708, erneuert am 22. Aug. 1719, Berordnung über Provocationen, Revisionen, Reftitutione. und Rullitateflagen vom 22. Juli 1788, Berordnung über Bulaffigfeit ber Superrevision vom 18. Juni 1793. Berordnung über Competenz ber Civilgerichte, Appellations. fumme und Beigiebung ber Sandelsgerichtsaffefforen in Bechfel. und Sandelssachen vom 20. Dai 1817, Berordnung über bie Dberappellation und Revifion vom 8. Febr. 1820, Taxordnung vom 11. April 1822. Oberappellationegerichteordnung von 1831, Berordnung über Beforderung und Bereinfachung des Berfahrens bei Stabt - und Landamt vom 13. Dec. 1831 32).

16) Länder bes fächfischen Processes. biefen gehören: bas Ronigreich Cachfen, Die fachfischen Bergogthumer, die reußischen und schwarzburgischen gurftenthumer, und bic Bergogthumer Anhalt Deffau und Bernburg. Sie haben alle als Quelle des Civilproceffes den Sachsenspiegel gemein. Unter ben Proceggefeten muß man die alteren vor bem Jahre 1724 publicirten, und die neueren feit diefem Sahre publicirten binficht. lich des Inhalts unterscheiben. Die erfteren haben meiftens die furfachfische Procefordnung von 1622 gur Quelle, die letteren ebenfo die furfachfifche erlauterte Procefordnung von 1724 33). Meltere allgemeine Civilproceggefete find: 1) Der erfte Theil ber Conftitutionen Rurfürft August's von Sachfen vom 21. April 1572 11), welcher außerhalb bes Ronigreichs Sachfen beinabe in allen übrigen ganbern fachfifden Rechts Bultigfeit bat,

<sup>26)</sup> Rlach, Erlauterungen gum Proceggefete des Bergog-thums Raffau vom 23. April 1822, mit gwei Anhangen über bas Berfahren bei der hilfsvollftrectung und bei dem Concurse der Glaubiger. (Biesbaden 1837.) Rerner find bemertenswerth glach, Enticheidungen des Dberappellationsgerichts gu Biesbaden. (Gie-Sen 1842.) 27) Bon Schriften find ju nennen: Dedetind, Ginleitung sum Proceg der bergogl. braunfcweig - wolfenbuttelfchen Gerichte. (Braunfchweig und Bolfenbuttel 1778.) Rruger, Spftem, Darftellung bes burgerlichen Processes im Bergogthume Braunschweig. 1829. Balbed, Sammlung von Controversenentscheidungen des gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichts zu Bolfenbuttel. (Braunschweig 1827.) 28) Bergl. eines Ungenannten Schrift: Die großeren Juftigorganisationsgefete fur bas Bergogthum Braunfdweig nebft einem turgen, den Motiven, Beritten und Berhandlungen über diefelben entnommenen Commentare. (Braunfdweig 1850.) 2 Bbe. Der erfte Band enthalt bie Gefebe, ber zweite den Commentar. 29) Andere fpecielle Pro-ceggefete werden angeführt in Beiste's Rechtsteriton. 6. 280. Ø. 682

<sup>30)</sup> Bergl. W eigel, Einleitung in bas Balbectifche Landes-recht. (Mengeringhaufen 1846.) §. 105. 108-110. 31) Bergl. über lettere Mittermaier im Archiv 5. 200. 6. 265 - 290. 32) Bergl. Sammlung der neueften Gefete über die Gerichts - und Procefordnung der freien Stadt Frantfurt. 1820. Siehe Bender, Lehrb. des Civilproceffes der freien Stadt Frantfurt. 1837. v. Md-Lerflycht, Der Civilprocef der freien Stadt Frantfurt. 1832. 33) Bergl. überhaupt Deimbach, Lehrbuch bes fachf. burgert. Proceffes. (Rena 1852.) 1. Bb. §. 5-7. 34) Ueber ihre Geschichte und Gintheilungen f. Daubold, Lehrbuch tes tonigl. fachf. Privatrechts §. 16.

namentlich wegen bin öfteren Besugnaben, darauf in und Einerberdnung von (\* Jan. II.- demier und fürfacklichen Preigiegbnung von deuts. 3. Die Die Die geaunge, Preiskodnung amann entien gestate ter farfatifiden Preichenbnung vor inm 🕟 1 Du Priceferdung Curfurt Johann Gierre i ben Gamin rem 25. 3... Italia - megemen bil ein turferfir. Precefeeduurg genannt bit Grundlag, allen Gainer Precindungen febr. be fanklan hierignum ele de übegen Linde lünklan Kinne Sil ais die primitatie Grie im Leminion: Barin inn Erfaluf der Comlaufie und in tou ar las Erreimate than Carin Braue Crima unnagarame an Kabter Corfe femen ine nime burn bie mannen Comreferdamen und neum Preinfarfer, derem ich Liefe bem gilt fie varmier Beemrupe entweder au Jamerach. Semai erfauflin die imeilien bendiftenure in Fürkendum: Giman und andem mit dell morme ra im einibe kini gibianin Gmittinin i die Zustennaum Cerus Limminge und für turgherin in the furfile toution tenter when und jungerer band im Fürftenbum. Sondersein: Sondasberia a ferfativen Connecent Aussiali in der anterfort heitenummt. 👉 Die die losiden Derfierer bem 20 Bul 1661 mich aufmralt m winnt midfun eit din miras banmint bis Fürkenwame Cienau und im Horitatrum. Linder Deffer getter 4. Die Banber und Armerfreinung ber Aurker ber Lufau vor diese waren ist amans. ine harribuner Gungier in 🗀 🗀 Leife erbaut hare transfert ber Brute gaude rem i Dan 1:71 gemernin bie Emefinie Ums referdung einerm Gu est im haurtout. i. a.i. turfamifine Preceptionen unt bie feater Carffage Prare, ale Imm Amiafemam befordere Caraire in naden meda it Sie berandet unter die famffder Preickarfmen guret ber funimaria in Breiffe ans Tibelichen Su gut u ten Auffenteumern Ge-burg. Annenwaer und Hudeurgraufen fem ur ben meiningericher Armern Dermit und Kommitte 1 Die Prescherdnung Series Jesung Milieben in Sechier- Erfenan von 1 Jeun 18112 merfices aus der alter furfatifffe er und Erneftmifeer Breeifertinge, entlebet und mit diefer eft wirtlig überemfimmen. Sie gilt in Furkentrum: Erfenen unt den finter bar die ichlagenen Geriertbeilen. T. D., Percefertrum, Greef Altrein Lenn's au Sincrenur: von . F.:: bere Sammunte bir auf furfamffin Bereifertein, if Sie auf in Gurfimteum: Comaricut: Mule fiate Reurre alarminm: Pretifigele fint : Griften August I Komas ir Şirim uni Kurfurkii vir Banfen Engenerere unt Dereifferung ber bie bie bille Greiefe

and Carlotte to the form of the control of the cont rati E. cui in Congrue Experient Carbust in Comunic unt in the emiliate train of de-Take und de Da L. de many plantamentes un griter um Ermirfritnung aus fent er weiglen Er-The state of the same of the s emer's emmanen Emste und Precisedeme de eras Frades au sen a Cora III ware im de entern Sin't Common und norm first aller entern der der die Serie Demagn unteren inn Guilletinus multin in Fürfindrum Caa.
Li dal Die inneren und bneiffen Grunsmid Erreifendrum harres Erffil von Samin Gutte von de Can. The modifies Mandato aude Jarre de Can. The modifies Mandato aude Jarre de Can. amilian E. die in harratum Einlin Sinde und nicht ferft gewifnen fer ihd an Einlin Timera gramma Garagania in di in di Time num : 102 Incae Im admeniera Processos num : 200 I-- ar 102 tar mil del um hauptenelle um : 200 II-- ar 102 tar mil del um hauptenelle um : 200 Incae Incae Incae Incae Incae Incae Incae eme federetarife Gift min Dareframen und Ge Communication Continues in the Programme The same and the s in Bakilmaire unt erle ei imim Sigie da naria ir Bir Gine (im fire) ten 11 Jul 1886. S. mar ar i. Suiz in finema Grantonia i. e region for the common figure for the common ton in the State of the Communication of the Commun um George et la commandat de Co der Bereitere in gemeine bei bereit bereite bereite bereite bei ber FO Tanto ein is Tar Irm und i Artis 524 20 Tartor ein 2 Ta dhe Jose ang Ko unionar eine Treiberrfaren enteffelt von 17 Die 1855 g. Große eine Commenserriamen im 1856 februaringsbereiten 1. 1857 b etemie Geffiereigen und bie Inflamennug 🔥 ubs priviliaire Genarefant und eine tomer gefammer canumi Guerfant fammter von 28 Jan 1887 necht ber auf bei Gefer bemannen Communicer

Fig 2 2 3 f. Amerikan in Emilian inthis. is i n find 2 2 3 f. Am I die Lien in Griffiche en Herman From Lagar laterarie divinade in Sons de mit mode commes dans 1-66 of Space III. We seg. I kenn in Kamerunan in Grande andre in Finklik 2 2 f. I den 6-11 de Sen derden gebester 2. Inchange meen an interfere tan tet umt Breitferbeite. Cetter 19t. & est Letermanne. mit mie time Gritimit in Griten gegeten

<sup>.</sup> The first of Equation ( ) are constituted as the confidence of the Confidence of the  $M_{\rm c}$ 

vom 28. März und 2. April 1835, sowie vom 9. April und 14. Mai 1836, Gesetz vom 13. Jan. 1838, Erccutionsgesetz vom 28. Febr. 1838, Gesetz über das Verschaften in ganz geringfügigen Sachen vom 16. Mai 1839, Gefet, Die Behörde für Entscheidung in letter Inftang über Competenzzweifel zwischen Juftig- und Bermaltungsbehörben betreffend, vom 13. Juni 1840. 2) Für den Bezirf des Oberappellationegerichts zu Jena und bes fonftigen Dberappellationsgerichts zu Berbft bie provisorischen Ordnungen beider Gerichte, fur Jena vom 8. Det. 1816, für Berbft vom Sahre 1817. Bur jenaiichen Oberappellationsgerichtsordnung ift ein Nachtrag vom 7. Marg 1842, pacifeirt und in ben einzelnen gum Dberappellationsgerichte vereinten Staaten publicirt morden. Auch eine neue Befchaftsordnung fur bas Dberappellationsgericht zu Jena ift im Sahre 1852 bekannt gemacht worden. 3) Für bas Großherzogthum Sachsen-Beimar Gifenach, und zwar: a) für bas Fürstenthum Beimar: Die Berordnung vom 1. Mars 1723 und Die Procegconstitution vom 1. Dec. 1775; b) für bas Fürstenthum Eisenach: Cangleiordnung vom 19. Jan. 1700, Mandat vom 3. Febr. 1778, Circular ber Landesregierung zu Gifenach vom 7. Juni 1790, eifenacher Regie-rungeverordnung vom 25. Febr. 1817; c) fur bas gange Großherzogthum: Gefet über bas Berfahren in minberwichtigen Rechtsstreitigkeiten vom 31. Mai 1817. Befet jur Abfürzung und Berbefferung des Procesverfahrens vom 12. April 1833. Gefeg vom 31. Dec. 1833 und 4. Marz 1842. Prioritätsordnung vom 7. Mai 1839. Wefet über die Buftandigfeit ber Berichte und ben Inftangengug in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten vom 15. Marg 1850. Gefet über bas Berfahren in gang geringen burgerlichen Rechtsfachen vom 18. Marg 1850. 4) Fur das Bergogthum Sachsen : Meiningen : Edict über Die Ginrichtung der oberen Landesstellen überhaupt vom 21. Jan. 1829 Art. 5. Edict über die Einrichtung der Juftigbehörden erfter Inftang von demfelben Tage. Berordnung über Die Competenzverhaltniffe zwischen ben Gerichten und ben Regierunge. und Bermaltungebehörben vom 16. Juni 1829. Befet über ben Inftangengug und bie ordentlichen Rechtsmittel in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten vom 1. Mai 1831. Gefche vom 12., 13., 14., 17. und 18. Aug. 1833. Gefet über Termine und Berfaumnisse im burgerlichen Processe vom 26. April 1834. Geset über Edictalladungen in Civilsachen außerhalb bes Concurses ber Glaubiger vom 11. Dai 1838. Gefet über bas Berfahren in minderwichtigen burgerlichen Rechtsftreitigkeiten vom 18. Mai 1838 und Gefes, mehre nachträgliche Bestimmungen ju bem vorigen Gefege enthaltend, vom 1. Mai 1846. Gefet über Berfaumniffe und Reftitutionen im burgerlichen Processe vom 16. Juli 1841. Befch über Befchrantung ber Appellationen an die britte Instanz vom 10. Mai 1844. Geset zur Befeitigung mehrer Mangel und Streitfragen im burgerlichen Processe vom 27. Juli 1844. Befch über bie für die Rechtspflege bestellten Beborden vom 22. Juni 1850 und Ausführungeverordnung von demfelben Zage. Gefet über die Gidesleiftungen und Berficherungen an Gides-

statt vom 24. Juni 1850. 5) Für bas herzogthum Sachsen - Coburg - Gotha: a) für bas Fürftenthum Coburg: Berordnungen vom 27. Aug. 1818, 23. Juni 1825 und 12. Jan. 1832; b) für das Fürstenthum Gotha: Patent über Verwaltung und Geschäftsführung der Unterbehörden vom 23. Febr. 1828. Berordnung vom 2. Dec. 1830. Berordnung über Berbefferung und Abfürzung bes Berfahrens im ordentlichen Proceffe vom 12. Det. 1837. Berordnung über den unbestimmten fummarischen Proces vom 12. Det. 1837. Berordnungen über ben Erecutivproceg und über ben Arreftprocef vom 18. Oct. 1837. Berordnung über verschiedene Beftimmungen bes burgerlichen Proceffes vom 22. Gept. 1843. Erlauterungsverordnung wegen der Rullitatstla. gen und Rullitatebeschwerben vom 16. Marg 1844; c) für beide Bergogthumer: Berordnung über ben Gefcaftefreis und Befcaftsgang ber Buftigcollegien ju Co. burg und Gotha vom 30. Det. 1828. 6) Fur bas Derjogthum Sachfen - Altenburg: Mandat, Erlauterungen und Bufage gu ber Proces. und Abvocatenorbnung enthaltend, vom 7. April 1823. Gefet über ben unbestimmten summarischen Process und das Rechnungsverfahren vom 7. April 1823. Gefet jur Abfürzung und Berbefferung des Procesverfahrens in Civilftreitigkeiten vom 14. Oct. 1852. 7) Für die fürftlich reußischen Lande alterer Linie: Dandat jur Berbefferung und Mbfürzung ber Rechtspflege vom 8. Jan. 1825. Gefet über ben Inftangengug in Civil- und Eriminalfachen und bas bei Einwendung von Rechtsmitteln zu beobachtende Berfahren vom 1. Jan. 1846. Gefet über den unbeftimmten fummarischen Proces und bas Rechnungsverfahren vom 24. Dec. 1852. Gefet jur Berbefferung bes orbentlichen Proceffes vom 30. Dec. 1852. Gefet über Abfürzung des Executionsverfahrens und den Edictal-proces vom 10. Jan. 1853. 8) Für die fürstlich reußiichen Lande jungerer Linie: Inftruction vom 19. Juni 1651. Berordnung wegen Abfürzung ber Rechtshandel vom 29. Nov. 1751. Reue Decifionen vom 4. Gept. 1764. Berordnung wegen Abfürjung bes Grecutions-verfahrens vom 31. Dec. 1835. Gefet über ben fum-marischen Proces vom 24. März 1838. Gefet über ben Inftanzenzug in Civil : und Criminalfachen vom 26. Mara 1838. Gefete über Aufhebung der Patrimonialgerichts-barteit, über Aufhebung des befreiten Gerichtsftandes und über die Organisation ber Juftigbehörden, sammt-lich vom 4. Dec. 1852. 9) Für das Fürstenthum Schwarzburg · Sondershausen: Mandat vom 1. Sept. 1802. Gefch über bas Berfahren in minberwichtigen burgerlichen Rechtsftreitigkeiten vom 21. Mai 1826. Befet über ben Erecutivproces vom 12. Det. 1826. Gefet über bie Buftanbigfeit ber Gerichte und ben Inftangengug in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten vom 5. April 1850. 10) Für bas Fürstenthum Schwarzburg. Rudolftabt: Publicationspatent, Die Errichtung eines gemeinschaftlichen Dberappellationsgerichts zu Berbft betreffend, vom 8. Sept. 1817. Gefet über bas Berfahren in geringfügigen Rechtsfachen vom 26. Mug. 1840. Beich wegen Entscheibung einiger bestrittener Rechtsfragen, Be-

feitigung mehrer Unbeftimmtheiten in der Procefordnung und Abturgung des proceffualifchen Berfahrens vom 2. Rebr. 1542. Befet über bie Buftanbigfeit ber Berichte und ben Inftanzenzug in burgerlichen Rechteftreitigfeiten vom 1. Dai 1850. 11) Fur bas Bergogthum Unhalt Deffau: Berordnung über die Aufhebung ber Patrimonialgerichtsbarteit und Des eximirten Gerichtsftandes, fowie über die anderweite Organisation der Berichtsbehörden vom 26. Juli 1850. 12) Für das Sersogthum Anhalt-Bernburg: Rescript, die Verbesserung bes Justizwesens betreffend, vom 31. Juli 1770. Edict, die noch nähere Abkurzung der Processe vetreffend, vom 15. Mai 1776. Arrest - und Concursedict vom 13. Mai 1782. - In den Landern bes fachfischen Proceffes beftebt bie bisherige Grundlage des Civilverfahrens (Berhandlungsmarime, Eventualprincip, fcbriftliches Berfah-ren) unverandert. Rur die anhalt beffauifche Gefetgebung 40) hat in fofern eine Abweichung bavon, ale fie nach bem Schluffe bes erften Verfahrens, ingleichen nach Dem Befcluffe Des Beweis : und Gegenbeweisverfahrens und in ber Appellationsinftang eine öffentliche und mund= liche Berhandlung und Berfundigung bes Urtheils in öffentlicher Gerichtefigung ftattfinden läßt. Es findet biernach alfo eine Combination Des fdriftlichen Berfahrens, welches fortwährend bie Regel bildet, und ber mundlichen Berhandlung ftatt. Uebrigens hat es an Entwurfen für neue Civilprocegordnungen nicht gefehlt. 3m Ronigreiche Sachsen wurden fury nach der Befanntmachung der erlauterten Procesordnung von 1724 im Jahre 1728 "Resolutiones über einige bei ber erlauterten Procefordnung vorgefommene zweifelhafte Falle" ten Landständen vorgelegt, welche 1731 als "Mandat, bie Entscheidung der zweifelhaften Falle bei der erlauterten Procefordnung betreffend" vermehrt und umgear beitet wieder in Berathung gezogen murben. Rach bem von ben Landftanden am 6. Det. 1731 auch über jenen neueren Entwurf erstatteten Gutachten erhielt 1735 eine Commission ben Auftrag, aus ber alten und erlauterten Procefordnung eine combinirte Procefordnung zu entwerfen, welche auch 1749 ben Landständen zur Prufung mitgetheilt wurde. Diefe Prufung wurde erft auf dem Landtage von 1766 beendigt. Spater wurde der Plan einer combinirten Procefordnung gang aufgegeben und burch Refeript vom 13. Dec. 1780 bie Abfaffung einer neuen, von der Titelreihe der beiden alteren unabhan. gigen Gerichtsordnung genehmigt, welche der Sofrath Greubiger übernahm. Der erfte 1789 vollendete Entwurf wurde 1796 und 1802 umgearbeitet, und nach Diefen Umarbeitungen gebrudt 11). Diefer Entwurf ift fpater bei Seite gelegt und 1830 ein anderer, fich ber Ettelfolge der erlauterten Procegordnung anschließender Entwurf ben Landstanden vorgelegt worden. Auch Diefer Entwurf ift fpater gang aufgegeben worden. Gine neue Gerichtsorganisation und mit Diefer eine neue Civilpro-

cesordnung ist zu erwarten, lettere schon deshald, weil ohne sie der den Landständen vorgelegte Entwurf eines dürgerlichen Gesethuchs nur unvollständig sein murde. Für das Großherzogthum Sachsen Weimar-Eisenach und die schwarzburgischen Fürstenthümer, welche eine gleichsörmige Justizverfassung haben, liegt ein im Jahre 1832 zu Weimar gedruckter Entwurf einer Civilprocessordnung vor. Beibehalten ist die Verhandlungsmarine und das Eventualprincip. Die Verhandlung in anderaumten Tagefahrten ist mündlich; andere Parteivorträge können sewol mündlich bei Gericht angebracht, als schriftlich eingereicht werden. Die Grundlage der mündlichen Verhandlung vor der Fällung des in öffentlicher Sitzung zu verfündigenden Erkenntnisses bildet sowol in der ersten Instanz, als in der Instanz der Rechtsmittel das vorherige schriftliche Verfahren unter den Parteien. — Die Schriften über den sächsischen Proces sind sehr zahlreich 12).

17) Lander, welche fich bem fachfischen Proceffe mehr ober weniger anschließen. Die zum großen Theil auf dem Sachsenspiegel und anderen mittelalterlichen Rechtsquellen beruhenden Eigenthumlichkei-

<sup>40)</sup> Revidirte Erlauterungen gur Anhalt. Precefordnung Tit. XIV. Abth. 1. 41) Entwurf gu einer neuen Gerichtsordnung für die durfachfichen Lande. (Dresten 1903.)

<sup>42)</sup> Bergl. darüber Beimbach, Lehrbuch des fachf. burgert. Processes. 1. Bo. S. 11. S. 28 fg. Abgeschen von den bort ge-nannten Commentaren über einzelne wichtige sachsische Procesgefete, namentlich über die furfachfifchen Conftitutionen, die alte und erlauterte furfachfifche Procefordnung find unter den Softemen und Lehrbuchern über ben fachfifchen Proces folgende ju nennen: Pfotenhauer, Doctrina processus cum Germanici, tum praesertim Saxonici electoralis. P. I. Vol. I. II. (Gorlit. 1796, 1797.); edit. 2 curante *Diedemann*. P. I. II. (Lips. 1826, 1827.) Biener, Systema processus judiciarii et communis et Saxonici. (edit. 1. Lips. 1801. edit. 2. ibid. 1806. edit. 3. ibid. 1821. edit. 4. cura Siebdrut et Krug. Berol. et Lips. 1834.) Schweißer, Lehrb. des fachs. burgerl. Processes. Abth. 1. (Jena 1813.) Rori, Theorie des fachs. burgerl. Processes, hauptsachlich nach den Gefeger ber mit ben Oberappellationsgerichten zu Jena und Berbst verbundenen Lande. 2 Bbe. (Jena 1822, 1823.) Weiste, Sand buch des Sivilprocesses, mit vorzüglicher Ruckficht auf das Konig-reich Sachsen. (Leipzig 1841.) Bolkmann, Spstem des sachs. Sivil- und Arministratioprocesses. 3 Bde. (Leipzig 1841—1847.) Ofterlob, Der ordentl. burgerl. Proces nach tonigl. facht. Rechte foftematifch dargeftellt. 2 Bde. 3. Ausg. (Leipz. 1851.) Ofterloh, Die fummar. burgerl. Processe u. f. w. 2. Ausg. (Leipzig 1847.) Deim: bad, Lebrbuch des fachf. burgerl. Proceffes mit befonderer Rud: ficht auf bie Gefengebung ber ju bem Dberappellationegericht gu Beng vereinten gander. 2 Bbe. (Jeng 1852, 1853.) Bon Beitschriften find gu nennen : Bacharia, Annalen ber Gefengebung und Rechtemiffenschaft in ben gantern tes Rurfurften von Sachfen. Bt. 1. 2. (Leipzig 1806, 1807.) Martin jun., Jahrb. ber Gefeggebung und Rechtspflege in Sachsen. 3 Bbe. (Reuftabt an der Orla 1828 -1830.) Mittheilungen aus bem Gebiete ber Rechtefunde, berausgegeben von bem voigtl. jurift. Bereine (Schneeberg 1836. 1837.), fpater unter bem Titel: Beitschrift fur Rechtepflege und Bermaltung, junachft für bas Konigreich Sachien. 3 Bee. (Leipzig 1838—1840.) Reue Folge, herausgegeben von Tauchnis und Richter, bann von Tauchnis und Sperber, julest von Tauchnis allein. Bo. 1—14. 1841—1855. (Wird fortgefest.) Archiv fur fachf. Buriften, berausgegeben von Rebrhoff von Bolderberg. 2 Bbe. (Dreeten unt Leipzig 1846. 1847.) Blatter fur Rechtepflege in Thuringen und Anhalt, unter Mitwirtung von Emminghaus, Deerwart und Beimbach, berausgeae-ben von Schmid (Bena 1854 fg.), feit 1. Juli 1955 bere gegeben von Dogel. (Bird fortgefest.)

ten des fachfischen Proceffes finden fich zum Theil auch in ben Befetgebungen folgender Staaten wieder: a) Solftein. Die wichtigsten Civilprocefgefete find: Revidirte Landgerichteordnung für Die Berzogthumer Schleswig und Solftein von 1636. Schauenbergische Sofgerichteordnung von 1639. Proviforifche Berichtsordnung für das Oberappellationsgericht zu Riel und Instructionen für die demfelben untergeordneten Dicasterien vom 15. Mai 1834 13). b) Medlenburg. Civilproceggefche finb: Roftodiche Gerichteordnung von 1558. Land- und Sofgerichteordnung vom 2. Juli 1622. Buftrowiche Cangleiordnung von 1612 und 1669. Schwerinsche Cangleiordnung von 1612 und 1637. Gerichteordnung für das gemeinschaftliche Oberappellationegericht zu Parchim, fpater zu Rostod, vom 1. Juli 1818. Procuraturordnung vom 20. Aug. 1819. Patrimonialgerichteordnung vom 21. Juli 1821. Befet über Die Rechtsmittel in Civilfachen vom 20. Juli 1840 41). c) Lubed. Der altere Lubifche Proces bat fich bis zu Anfang Des 16. Jahrh. binab aus bem altfächfischen Werfahren ohne irgend einen fichtbaren Ginfluß des fremden Rechts ausgebildet und in ihm haben fich bie Gigenthumlichkeiten Des altfachfi= ichen Berfahrens am reinsten erhalten 15). Die wichtigften Civilproceggefete find die Verordnung über das Bcrichtswesen vom 4. Mai 1814 und ein Nachtrag dazu vom 5. Juli 1820 46). d) Hamburg 47). Der Civilproces ist wesentlich ber gemeinrechtliche. Doch kommen fast bei jedem ber hamburgifchen Berichte eigenthumlich gestaltete Modificationen vor. Schon in ben Ordnungen bes Meddersten Gerichts (Niedergerichts) zeigt

fich bas Streben, bas herkommliche altteutsche Berfahren bem gemeinen Rechte gemäß zu modificiren. Das schriftliche Verfahren, welches Anfangs nur und zwar junachft vor tem Senate neben bem munblichen jugelaffen murde, befam immer mehr die Dberhand. Es ift jest in den meiften Berichten (bem Niedergerichte, Dbergerichte und Dberappellationsgerichte) herrschend; boch fann man die ehemalige Mundlichkeit noch an ben Formularreften ertennen. Das Praturverfahren ift großentheils mundlich und öffentlich; ebenfo bas Berfahren bei bem Sandelsgerichte. Die Quellen bes particulairen Civilproceffes find ber größtentheils bierber geborige erfte Theil des Stadtrechts von 1603; Die revidirten Gerichtsordnungen von 1622, 1632 und 1645 48). Der ausführliche Entwurf einer revidirten Berichtsorbnung bat feine gefetliche Rraft erhalten 49). Es tommen zu Diefen Gefeten noch bingu: Berordnungen über bas auf ben Dielen zu beobachtende Berfahren von 1724, 1754, 1784, sowie die Berordnung jur Abfurgung ber Pro-cesse vom 21. Mai 1802, die Berordnung wegen Reorganifation ber Gerichte vom 24. Dec. 1815, Die Banbelsgerichtsordnung vom 15. Dec. 1815, die (proviforifche) Appellationegerichteordnung und die Appellabilitäteordnung vom 15. Febr. 1821, und die (befinitive) vom 10. Aug. 1831. Biffenschaftlich ift in neuerer Zeit der Civilproces mit Rudficht auf hamburg nicht bebandelt worden.

#### CC. gar Strafrect.

# a) Einleitung über die Strafgesegebung in Teutschland überhaupt bo).

Die Grundlage bes in Teutschland geltenden Straf. rechts bildete feit bem 16. Jahrh. hauptfächlich die Carolina, die Peinliche Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. von 1532. Sie galt aber nicht ausfchließlich. Denn auch das romische Recht wurde als Quelle bes gemeinen Criminalrechts im 16. Sahrh. allgemein anerfannt. Durch die Carolina murde eine angemeffene Berbindung beffelben mit bem, mas im Anfange bes 16. Jahrh. nach Statuten und Gewohnheiten in Zeutfchland galt, hergeftellt. Das Berhaltnig ber Carolina jum particulairen Rechte anlangend, fo mar bie Auf-bebung bes Particularismus jur Durchführung ber Broede biefes Befeges nicht nothig, fonbern es mußte bem Particularismus auch Rechnung getragen werben, foweit er jene 3mede nicht vereitelte, weil Die teutsche Richtung es entschieden foderte. Wirklich bestand ein Theil ber Reicheftande felbft hartnädig auf der Erhaltung des Particularismus, nicht um badurch in ihren Bebieten bie gemeine Reichsordnung auszuschließen, mas fie fcon beshalb nicht beabsichtigen fonnten, weil bas Particulaire felbft bei ihnen burchaus ludenhaft war. Sie mußten aber auch den Particularismus der gemei-

<sup>43)</sup> Bergl. über bie fieler Dberappellationsgerichtsordnung Mittermaier im Archiv f. civil. Praris. 19. 28d. S. 451 fg. Bon Schriften über ben ichleswig holfteinischen Landeseiwilproces find zu ermahnen: Schraber, Der gemeine burgerliche Proces mit besonderer Rudficht auf Schleswig Bolftein. (Schleswig 1819.) Frande, Der gemeine deutsche und Schleswig Dolfteinische Civilproces. 2 Thie. 2. Auft. (Damburg. 1844.) Rald, Die Gerichts-verfaffung der herzogthumer Schleswig und holftein. (Altona 1835.) (Das Dandb. bes Colesm. Dolft. Privatrechts. 3. Bb. Abth. 1.) Schirach, Beitrage zur Anwendung bes Rechts. (Hamb. 1822.) Schirach und Ridels, Schleswig-holfteinische Anzeigen. (Gludftadt 1837 fg.) Scholt, Concurerecht im herzogthume Schleswig. 1822. Bennings, Concureverfahren in Solftein. (Altona 44) Bon Schriften über medlenburgifchen Civilproces find zu nennen: v. Ramps, Sandbuch bes Medlenburg. Civil-proceffes. 2. Ausg. von Rettelbladt. (Berlin 1822.) Efchen: bach, Beitrage gum Medlenburg. Recht und Rettelbladt und Bachen bufen, Archiv für Rechtsgel. (Roftod und Schwerin 1818.) v. Ramps, Medlenburgifche Rechtsfpruche. (Roftod 1800) und 1804.) v. Rettelblatt, Rechtsfpruche bes Dberappellationsgerichts zu Parchim. (Berlin 1821 — 1839.) 6 Bbe. Giebeth, Rritit des gemeinen und Medlenburg. Procesies. (Gustrow 1818.) Berg, Ueber den Medlenburg. Civilproces. 1832. Bornemann, Betrachtungen über die Oberappellationsgerichtsordnung von 1818. (Guftrow 1819.) Deffelben, Beitrage gur Berbefferung des Appellationsverfahrens. (Roftod und Schwerin 1829.) Erotiche, Materialien zu einem Sandb. des Medlenb. Schwerinfchen Particular : Civilproceffes. 2. Aufl. 1. Bb. Lief. 1 - 3. (Parchim 1847. 45) Bergl. befonders Dichelfen, Der ehemalige Dberbof zu Lubed und feine Rechtsfpruche. (Altona 1839.) Schriften ift gu bemerten: Drever, Ginleitung gur Renntnig ber ju Lubed ergangenen Berordnungen. (Lubed 1769.) 47) Bergl. Beftphalen, hamburge Berfaffung. 1. Bb. G. 225 fg.

<sup>48)</sup> Abgedruckt in Anderson, hamburg. Privatrecht. 3. Bb. 26 - 55. 49) Ebendas. S. 57 - 257. 50) Bergl. befonders Bachter, Gemeines Recht Deutschlands, insbesondere gemeines deutsches Strafrecht. (Leipzig 1844.)

- ..

ner Reicherrtnum: treimer: untilm : untreren. m. 1.2.2000 und until a. in fine in Sinn. nicht umbir fennte, mann einem Eleganis m: parrimane: Ment: 4.4 tem anterenn. - 1 Diefer Grent, mpt. 1. Leituille mit ..... mute felti. für entett ter fremming unbinat Guitafri ir asini bini in iin itr bent. Landiania - Langa and the Preservence. Die aus die Selection de l'accession d Armania (1.71177112). Cambo et maio 2. Cambinimente anno 1. Carona (morto). El crimi Harry Harry TH. Present the Action an webibranian: manner in the transfer See f batt a. unitett et . Bitterin intrafic transmiss, meium i. ii si si si Since we know in Since the property of the control Seminario della controla di seminario di sem man mir milan and andre mir ber milan Finer: Ber dan anerreit: ----ir migel er attinati datti ratio de de ner kannen filt nit it einem gi n tibe: mercuit émilian et etre al la Sim TERMINE IN THE CAPE PERSON PRINTS FIRE THE LIGHT IN THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY res Columnia de la lace de lace de la lace de lace EN MENTEN STEELEN DE COMMENTE CONTRACTOR DE L'ACCORDANCE CONTRACTOR DE L'AC greet, gri then in justifications of promotion Execution application have been a second ber hembenete au unt ben im in ber ber nare la regionisse de la company de la company Tentite de presentier de de la communication d inner" . Let un to to de la comme. Sterifte auf State des Geben ber ber remitte the team proof a formation of الأنباء والمتدارة المتعورة

m t m man m t rem ti -----and the second s The state of the s The state of the s y man i y y dran i in a sin and the state of t The second secon THE FORM AND THE STREET STREET, STREET THE PARTY OF THE P The control of the co arti tri i equipa an il 4 : refrence at material and them. end of the control of THE THEOREM IS NOT THE STATE OF THE STATE OF

öffentliche Strafverfahren verdrangt und das Unnaturliche im teutschen Criminalprocesse befestigt, daß grade in ben wichtigsten Straffachen eine Beborbe entschieb, welche blos die todten unvollständigen Acten vor fich batte und weder ben Angeschuldigten, noch bie Beugen fah und horte. Bugleich aber begrundete auch Carp : gov eben für Diefe Praris eine Berrichaft, bei welcher bas gefdricbene Recht fehr bedroht werden mußte; eine Berrichaft, welche gwar Anfangs den Schein zu mahren mußte, aber im 18. Jahrh., Durch besondere Greigniffe begunftigt, fich immer mehr vom Befete emancipirte, am Ende beinahe gang in Ungebundenheit überging, und in Diefer Ungebundenheit fich mehr und mehr zu particularifiren begann. Die Stellung Des Berichtegebrauchs im Strafrechte anlangend, fo ift eine boppelte Beziehung und Bedeutung deffelben ju unterscheiden. Als Organ bes bestehenden Rechts bat ber Richter biefes Recht aus ben gegebenen Quellen zu entwickeln, feinen mahren Sinn ju ergrunden und in diefem Sinne es jur Unwendung ju bringen. Die in diefer Beziehung fich leicht bilbenden bestimmten Unfichten bei einzelnen Gerichten tonnen, vom Berichte vielfach befolgt, in einen eigents lichen Gebrauch bes Berichts übergeben. Allein folche lediglich auf miffenschaftlichem Bege als Resultate bes beftebenben Rechts gewonnene Rechtsfage, mogen fie nun vom Berichte in einem einzelnen Prajubig ober in einer Reibe gleichförmiger Entscheidungen anerkannt und ausgesprochen worden fein, und badurch fur bas Bericht felbft und auch fur andere Berichte icon an fich eine bedeutende Auctoritat gewinnen, find nur in fofern binbende Rechtsnorm, als sie wirklich mit dem mahren Sinne ber geltenden Quellen übereinftimmen; fie muffen einer frateren befferen miffenfchaftlichen Ueberzeugung bes Gerichts weichen. In Diesem Sinne bilbet Die Praris eine Seite bes wiffenschaftlichen Rechts. Go wenig aber Die gemeine Meinung (communis opinio) ber Juriften ale folde eine eigentliche Rechtsnorm bilbet, fo wenig bat auch der Berichtsgebrauch in dem vorher angegebe-nen Kreise eine folche Kraft. Anders verhalt es sich bagegen ba, wo ber Berichtsgebrauch ber Erager eines eigentlichen Gewohnheiterechte ift, wenn alfo ber Grund-fat, welchen die Gerichte in ihren gleichformigen Entscheidungen langere Beit befolgten, nicht blos ein Refultat ber bas Recht aus ben gegebenen Quellen entwidelnden Biffenschaft, fondern ein Ausfluß der herrichenden Bildung, ber rechtlichen Bolksansichten und ber bestehenden Bolteverhaltniffe, oder auch der besonderen unter den Sachverstandigen herrschenden Ansichten ift, und die Richter nur aussprechen, mas fich als fefte rechtliche Ueberzeugung ber Beit im größeren ober fleineren Rreise gebildet hat. In diefer nicht blos wiffenschaftlich ben gegebenen Stoff entwickelnben und anwendenben, fonbern ichaffenben und bilbenben Thatigfeit tann ber Gerichtsgebrauch balb als Reprafentant ber im Bolfc lebenben Rechtsanschauung thatig fein, bald fonnen aber auch durch ibn, wie durch die Biffenschaft, neue Rechtsfate und Rechtsinstitute, und Umbildungen und Dodificationen des Bestehenden, welche nicht auf jene Grund. lage gebaut find, in das Rechtsleben felbft übergeben. Einen folden Berichtsgebrauch ber letteren Art, b. b. ein mabres burch bas Drgan ber Gerichte gleichfam in bas Leben getretene Gewohnheitsrecht hat Die Carolina im Auge, wenn fie von loblichen hergebrachten Gebrauden ober von guter Gewohnheit fpricht und Diefelben als geltende Norm bestätigt, und daffelbe haben bie Particularrechte im Muge, welche in abnlicher Beife Sewohnheiten und herfommen als Quelle für bas Strafrecht anerkennen. Die Carolina bachte feineswegs baran, ben Richter gang an bas geschriebene Bort zu binden; fie will nur eigentlicher Ungebundenheit entgegentreten und bas Unvermittelte möglichft vermitteln. Bunachft fett fie bem Berichtsgebrauche, ben von ihr jugelaffenen Bewohnheiten, feien es gemeine ober particulaire, bie Schrante, bag baburch in Fallen, in welchen bie taiferlichen Rechte (bas romifche Recht) eine peinliche Strafe, b. h. eine Strafe am Leben, Ehre, Leib ober Butern, nicht festschen, eine solche Strafe nicht eingeführt merben burfe. Da nun aber viele im romifchen Rechte angebrobten Strafen in Teutschland gar nicht anmenbbar maren, und überhaupt in Bezug auf bie Strafarten, wenn auch bas Dag und bie Gattung im Allgemeinen bestimmt wurde, doch in dem großen, aus ben verfchiebenften Provingen gufammengefetten teutschen Reiche auf Die ortlichen Berhaltniffe und Gebrauche befondere Rud. ficht genommen merben mußte, fo band die Carolina ben Richter nicht unbedingt an Die burch bas gemeine Recht festgesehten Strafarten, sonbern gab ihm im Art. 104 Die Befugniß, bei festgefetten Tobesftrafen bie Art derselben nicht blos nach guter Gewohnheit, sondern auch icon nach eigenem vernünftigen Ermeffen unter Berudfichtigung ber Ratur bes begangenen Berbrechens und feiner befonderen Umftande naber ju beftimmen, und diefelbe Befugnif erhielt er in ben Fallen, in melchen bie Rechte eine nicht an bas Leben gehenbe Strafe bestimmen. Schon hierburch hatte ber Richter eine fehr freie Gewalt in ber Unwendung bes bestehenden Rechts. Es fam aber noch bagu, baß er in Anfebung ber Dilberung und Scharfung gesehlich bestimmter Strafen faft ganz an tas romische Recht gewiesen war, und manche Stellen besselben konnten leicht gemisdeutet und für eine unbegrenzte Billfur ber Richter ausgebeutet werben, fobag biefe Billfur nicht ausbleiben fonnte. Enblich ließ bie Carolina noch gar Bieles unvermittelt, wo bann wieder Biffenschaft und Gerichtsgebrauch erganzend und bilbend eingreifen mußten. Go enthielt ichon Die beste-benbe Gesetzebung viele Momente, welche ber Praris große Gewalt und eine gang befondere Bebeutung im Strafrechte gaben, und fie ber Gefahr, ihre Schranten zu überschreiten, febr aussetten, mozu bann noch befonbere außere Berhaltniffe famen, welche bas vollige Ueberfcreiten Diefer Schranten immer mehr begunftigten und in ben Mugen ber Deiften volltommen rechtfertigten. Wenn man fich nun auch in der Praris und Doctrin an das Befet, Carolina und romifches Recht bielt. fo war es doch oft ein gang misoerstandener Inhalt bes Befetes, ben man als Befet befolgte und bei ben Gin-

Regierung von ber Nothwendigkeit einer ernftlicheren Bereinigung mit Teutschland immer mehr überzeugt war. Das allgemeine Landrecht, welches auch ein vollständi-ges Strafgesethuch enthält, trat gang an die Stelle bes gemeinen Rechts und bob baffelbe für fammtliche preußiiche Staaten, und auch großentheils die Particularrechte, lettere im Strafrechte gang, auf. Auf bemfelben Stand. puntte fteht bas neue preußische Strafgesebuch vom 14. April 1851. Auch das im Jahre 1795 für das Fürstenthum Bamberg publicirte Strafgesethuch bob bas gemeine Strafrecht auf. So hatten nun die beiden erften Dachte Teutschlands, Defterreich und Preugen, mit ihnen noch ein britter bedeutenber Reichsftand, Baiern, und ein geiftlicher Reichsftand, Bamberg, einen Weg auf bem Gebiete ber Gefetgebung eingeschlagen, welcher jebe Hoffnung auf Ausbildung des in Teutsch-land geltenden Rechts im Sinne mahrer Gemeinsamkeit vernichten mußte. Ihr Recht flimmte allerdings mit bem gemeinen Rechte, mas in ben anderen teutschen Staaten galt, in Bielem überein, weil es bie Doctrin und Praris feiner Zeit im Befentlichen in fic aufnabm. Es war biefes aber blos eine factische Gemeinsamkeit, keine juristische, und war auch ersteres blos in einem bestimmten vorübergehenden Stadium. Durch jene Befetgebungen borte aber auch ein gemeines Strafrecht für Teutschland zu existiren auf, mas zwar die teutsche Biffenschaft in diefer Beife nicht auffaßte, in welcher vielmehr bis gur Aufhebung bes Reichs immer noch von einem für gang Teutschland geltenden gemeinen Strafrechte gesprochen murbe, obwol ber größere Theil von Teutschland aus dem Verbande bes gemeinen Rechts ausgeschieben mar. Dit Auflosung bes teutschen Reichsverbandes blieb das gemeine Strafrecht in den einzelnen fouverain gewordenen Staaten geltendes Recht, foweit es fich nicht auf Reicheverhaltniffe bezog, welche Begiebungen aber grade im Strafrechte nicht umfaffend maren. Es hatte aber nunmehr diefes gemeine Strafrecht, wie Das gemeine Recht Zeutschlands überhaupt, aufgehört, ein formell und ftaaterechtlich gemeince Recht fur jene Staaten ju fein. So ift bas Berhaltniß auch nach ber Stiftung bes teutschen Bundes. Die hoffnung auf bas Buftanbetommen eines gemeinsamen teutschen Strafgefetbuchs muß aufgegeben werden. Selbft der Bollverein, obwol er einen festen Rern durch die Gemeinsamteit der materiellen Intereffen bat, die boch wol naturlich auch auf ein gemeinsames Recht hinführt, bat es zu Richts weiter gebracht, als zu einem gemeinschaftlichen Bollftrafgefete. - Betrachten wir endlich bas teutsche Strafrecht ber Begenwart. Auf bem Bebiete bes Strafrechts war ber pofitivrechtliche Buftand in ben teutschen Staaten am Ende fo haltlos und bodenlos, bag bie Befet. gebung nothwendig burchgreifend Sand an bas Bert legen mußte. Die gange Grundlage Des gemeinen Rechts war beinabe unbrauchbar geworden und hatte fich am Ende in ber unficheren und ichwantenden Serricaft einer willfürlichen Praris und einer jedes festen Bodens entbebrenben Biffenschaft verflüchtigt. Die wichtigsten Intereffen ber Staatsburger hingen von ber Subjectivitat

ber Berichte und bem Streite wechselnder Theorien ab, fodaß die Bestimmungen einzelner Staatsgrundgesete. welche die Freiheit der Staatsburger und den Schut ihrer Rechte auf fichernde objective Normen grunden wollten, und 3. B. bestimmten, daß Niemand anders, als in den durch das Wefet bestimmten Fallen verhaftet und bestraft merben durfe, bei ben vorher beschriebenen Buftanden großentheils ohne Bedeutung fein mußten. Die Beit foderte unaufhaltfam eine durchgreifende Reform, welche unter ben gegebenen Umftanben nur burch Die Befetgebung bewirft werden fonnte. Gine Soffnung auf eine gemeinsame teutsche Gefetgebung gab es nicht; baber mußten Die einzelnen teutschen Staaten auf particulairem Bege helfen und hatten bier bas Beifpiel und ben Borgang ber beiben größten teutschen Staaten vor fic. Das Bedürfnig murbe auch fo allgemein gefühlt und anerkannt, daß faft alle Standeversammlungen in Teutschland ben Bunfc nach umfaffenden Befetgebungen im Bebiete bes Strafrechts aussprachen. Gehr erleichtert wurde die Arbeit burch eine tuchtige Borarbeit Feuerbach's. In Baiern, wo man in ben im 19. Jahrh. neu erworbenen Gebieten bas vor ihrer Ginverleibung mit Baiern geltenbe Recht hatte bestehen laffen, murde eben dadurch bas Bedürfniß einer neuen, allen Theilen bes Staates gemeinsamen Gesetzgebung besonders bringend; ber Codex Maximilianeus taugte nicht dazu, am wenigsten im 19. Jahrh. Es bedurfte also eines gang neuen Gefetbuche, mit beffen Abfaffung Feuerbach beauftragt wurde, nachbem in Folge feiner geiftreichen und icharfen Rritit ber von Rleinfchrod verfaßte Entwurf bei Seite gelegt worden mar. Das groß. tentheils aus Feuerbach's Feber gefloffene Gefegbuch über Strafrecht und Strafproceg wurde 1813 für gang Baiern bekannt gemacht. An biefes Strafgefebbuch foloffen fic bie fpateren gefetgeberifchen Berfuche Zeutfdlands in Form und Inhalt vielfach an. Lange Beit aber gelangte man über bloße Entwurfe nicht binaus, und in manchen Staaten fam es ju wiederholten öffent. lich befannt gemachten Entwurfen. Es hatte bies auch fein Gutes. Denn nach der in Baiern gemachten Erfahrung litt das Strafgefetbuch, welches man in manchen anderen Staaten ben neuen Entwurfen gum Grunde gelegt hatte, an bedeutenden Mängeln, namentlich an theoretischer Ginseitigkeit und an übertriebener Barte; baber die baierische Regierung es durch eine Reibe einzelner Rovellen abandern und icon 1820 eine gangliche Revifion Deffelben anordnen mußte. Diefe Revifion führte ju einer Reihe neuer Entwurfe, welche nebft ben Borarbeiten ju einem Strafgesetbuche für bas Ronigreich Sanover Die Sauptgrundlage fpaterer teutscher Strafgefetgebungen gebildet haben. Es find bierauf in mehren teutschen Staaten feit 1838 neue Strafacfet. bucher befannt gemacht worben, und auch die größeren teutschen Staaten, wie Desterreich und Preugen, welche bereits Strafgefesbucher hatten, fühlten fich zu einer Revision ihrer Strafgefetgebung bewogen. Den Sauptanftof fur Diejenigen teutschen Staaten, welche noch eigener Strafgefetbucher ermangelten, ju einer neuen

ben gewordenen Praxis bei Seite und fand fie unnöthig; man berief sich gradezu darauf, die Praxis habe Die gefetliche Strafe in eine arbitraire verwandelt und bie Bestimmung des Dages berfelben hange nun ledig. lich von ihr ab. Go tamen bei vielen Berbrechen Die gefehlich bestimmten Strafen, namentlich die Todesftrafen, gang ab und gingen in eine arbitraire uber, und ba bei manchen anderen Berbrechen die Strafe ichon nach bem Befete eine arbitraire mar, fo gab es am Ende nur febr wenige Berbrechen, bei welchen man fic für einzelne Falle an Die gesetliche Strafe hielt. Die Sitte, Die wichtigeren Strafertenntniffe bem Landesherrn gur Beftatigung vorzulegen, trug vorzuglich bagu bei. In Aussicht auf diefe Borlegung ftanden die Gerichte um fo weniger an, vom Gefete abzuweichen, da die Abweichung ja felbft bem Gefetgeber gur Cognition vorgelegt wurde, und ba im 18. Jahrh. die landständische Buftimmung zu Gefeten beinahe gar nicht mehr erfodert wurde, fo nahm man eine Bestätigung bes vom Gefete abweichenden Strafertenntniffes jugleich für eine gefch-liche Sanction ber Abweichung. Auch Diefes mußte noch mehr zu einer particularifirenden Ausbildung ber Praris beitragen. Ueberhaupt fehlte es nun der gemeinen Praris an dem rechten Salte und Mittelpuntte. Aber auch Die Praxis ber einzelnen Landesgerichte nahm ben Particulargefeten gegenüber einen ahnlichen Bang, wie es in Bezug auf bas gemeine Recht eben bargeftellt murbe. Schon früher trugen auch die Landesgerichte Bebenten. übermäßig harte Befete unbedingt angumenden. Diefelben Umftanbe, welche bie Billfur auf bem Bebiete bes gemeinen Rechts in ber Praris hervorriefen und begunftigten, wirkten theilweise auch im Particularrechte und wurden mitunter noch burch andere verftartt. Ueberbies wurde die Nichtachtung des Gesches noch ganz besonders genahrt durch die Richtung, welche die Particulargesetzebung nahm, und ben Geist, welcher sie leitete. Die Landesgesetzebung hatte von der Mitte des 18. Sahrh. an im Bangen größtentheils geruht, im Unfange bes 18. Jahrh. murde fie wieder thatiger, aber, mas größere Arbeiten anlangt, hauptfachlich in Bezug auf den Griminalproceg. Die einzelnen, meift burch befondere und Bufallige Beranlaffungen und Borfalle bervorgerufenen Strafgefete maren großentheils von einer Art, von melder man fich jest taum mehr einen Begriff macht; fie festen bas Berhaltniß zwischen Schuld und Strafe fo außer Augen, murden meiftentheils von augenblicklichen Stimmungen erzeugt und von den individuellften Ginwirkungen bestimmt, fodaß ber Richter fie ebenfo und noch mehr befampfen mußte, wie er bie Carolina gu befampfen und ju umgeben gewöhnt mar. Danche übermagig harte Befete murden nur fo lange angewendet, als fie noch gang neu maren; manche murben nicht einmal in ihrer Neuheit beobachtet. Die meiften diefer flidenden, von den Gingebungen des Augenblide bervorgerufenen, ohne gehörigen Ueberblid und ohne Beachtung ihres Berhaltniffes ju bem gefammten Rechtszustande, in welchen fie eingreifen follten, gegebenen Gelegenheitsgesete murden von der Dacht ber Praris balb zu Grabe getragen. Gine rühmliche Ausnahme macht, wenigstens jum Theil, die Gefetgebung bes Rurfürstenthums Sachsen, und die Birtung auf ben Geift ber Praris mar hier augenscheinlich. Sie suchte bei ber Aenderung bes teutschen Strafenspftems burch ibre gebeimen Inftructionen an die Schöppenftuble und Juristenfacultäten des Inlandes von 1772 und 1783 wieder zu vermitteln und bem Richter eine fichere, feste und ber neueren Richtung mehr entsprechende Grundlage zu geben. Dadurch murde bie Bemiffenhaftigfeit ber Praris bem Befete gegenüber genahrt und beftartt. Bu bem Particularismus, welcher auf Die angegebene Beife fich mehr und mehr ausbildete, tam noch, daß in der zwei: ten Salfte bes 18. Jahrh. in bem größeren Theile Teutschlands bas gemeine Strafrecht vollig abgeschafft wurde. Die erfte völlige Aufhebung bes gemeinen Strafrechts gefchah in Baiern burch ben Codex juris bavarici criminalis von 1751, ein vollständiges Strafgefet. buch und eine vollständige Strafprocegordnung. In dem Dublicationsvatente wird das bis dabin gultige Recht burchaus und unbedingt aufgehoben, Ind nicht einmal gur Ergangung ber Luden bes Befegbuchs foll auf bas gemeine Recht gurudgegangen werben. Dem von Baiern gegebenen Beispiele folgte balb auch Defterreich nach. In den für verschiedene teutsche Erblander gegebenen Landgerichtsordnungen und peinlichen Berichtsordnungen bes 16., 17. und 18. Jahrh. wird bas gemeine Strafrecht als subfidiaires Recht noch ausbrudlich anerfannt. Allerdings mar es nun ein febr natürlicher Gebante. die in den einzelnen öfterreichischen Provingen geltenden Strafgefetbucher zu verbinden und den gefammten Erbftaaten ein gleiches, gemeinfames Strafgefebuch gu geben. Diefen Plan faßte und vollzog Maria Therefia. Das von einer dazu niedergeseten Commiffion abgefaßte, für ihre gefanimten Staaten bestimmte Strafgefesbuch wurde als Constitutio criminalis Theresiana am 31. Dec. 1768 befannt gemacht. Statt aber, mas Defterreiche Stellung am meiften entfprocen batte, bas Be-burfniß von gang Zeutschland in bas Auge zu faffen und auf eine neue gemeinfame Reichsgesetzung bin-zuwirten, wurde bas Beispiel Baierns befolgt, bas gemeine Recht für Defterreich auch als subfibiaires Recht völlig aufgehoben und als alleinige Richtschnur in Straffachen bas Therefianische Befetbuch vorgeschrieben. Die spateren Strafgefegbucher Raifer Bofeph's II. von 1787 und 1785, sowie bas von Raifer Frang I. von 1803 und bas neuefte vom 27. Mai 1852 halten bem gemeinen Rechte gegenüber ben einmal eingenommenen Standpuntt feft; baffelbe blieb burchaus aufgehoben und ausgefchloffen. Denfelben Beg fcblug am Ende bes 18. Sahrh. Preußen ein, wo, soweit es zu bem teutschen Reichsverbande geborte, fich bis dabin bas gemeine Recht als subfidiaires Recht erhalten batte. Bei bem vom Sabre 1780 an von Friedrich dem Großen gefaßten Plane einer umfaffenden Gefetgebung für alle preußifchen Larde fcheint der Gebante, ein gemeinfames Gefetbuch für Teutschland ju veranlaffen, nicht einmal getommen ju fein, obwol Friedrich gegen bas Ende feiner

Regierung von ber Rothwendigkeit einer ernftlicheren Bereinigung mit Teutschland immer mehr überzeugt war. Das allgemeine gandrecht, welches auch ein vollftanbiges Strafgefebbuch enthalt, trat gang an die Stelle bes gemeinen Rechts und bob baffelbe für fammtliche preußiiche Staaten, und auch großentheils die Particularrechte, lettere im Strafrechte gang, auf. Auf demfelben Stand. puntte fieht bas neue preußische Strafgesetbuch vom 14. April 1851. Auch das im Jahre 1795 für das Fürftenthum Bamberg publicirte Strafgefetbuch bob Das gemeine Strafrecht auf. Go hatten nun die beiden erften Rachte Teutschlands, Defterreich und Preugen, mit ihnen noch ein dritter bedeutender Reichsstand, Baiern, und ein geiftlicher Reichsstand, Bamberg, einen Beg auf Dem Gebiete ber Gefengebung eingeschlagen, welcher jebe hoffnung auf Ausbildung bes in Teutschland geltenden Rechts im Ginne mabrer Gemeinfamteit vernichten mußte. Ihr Recht flimmte allerdings mit bem gemeinen Rechte, was in den anderen teutschen Staaten galt, in Bielem überein, weil es die Doctrin und Pracis seiner Zeit im Befentlichen in sich aufnahm. Es war dieses aber blos eine factische Gemeinsamkeit, teine juriflische, und war auch erfteres blos in einem beftimmten vorübergebenden Stadium. Durch jene Gefengebungen borte aber auch ein gemeines Strafrecht für Tentfoland zu exiftiren auf, mas gwar bie teutsche Biffenfchaft in biefer Beife nicht auffaßte, in welcher vielmehr bis gur Aufhebung bes Reiche immer noch von einem für gang Teutschland geltenden gemeinen Strafrechte gesprochen murbe, obwol der großere Theil von Tentfcbland ans dem Berbande des gemeinen Rechts ausaefdieben mar. Dit Auflofung bes teutschen Reicheverbandes blieb bas gemeine Strafrecht in den einzelnen fouverein gewordenen Staaten geltendes Recht, foweit es fich nicht auf Reicheverhaltniffe bezog, welche Begiehungen aber grabe im Strafrechte nicht umfaffent maren. Es hatte aber nunmehr diefes gemeine Strafrecht, wie bas gemeine Recht Zeutschlands überhaupt, aufgehort, ein formel und ftaatbrechtlich gemeines Recht für jene Staaten zu fein. Ge ift bas Berhaltnif auch nach ber Stiftung bes teutiden Bunbes. Die Beffnung auf bas Buftenbetommen eines gemeinfamen teutiden Strafgeletbuche muß enfgegeben werden. Selbft ber Bollverein, obwol er einen festen Rern durch bie Bemeinsamteit ber materiellen Intereffen bat, die bech mel natürlich auch auf ein gemeinfames Recht hinführt, bat es ju Richts weiter gebracht, als ju einem gemeinichaftlichen Bell-Grafaelete. - Betrachten wir endlich bas teutiche Strafrecht ber Gegenwart. Auf bem Gebiete Bes Strafrechts wer der voffeinrechtliche Buffant in ten teutschen Staas ten am Ende fe baltles und bedenles, baf bie Gef. !gebung nothwendig burchgreifend Dant an bas Bert legen muste. Die gange Grundlage bes gemeinen Rechts war beinahe unbranchbar geworden und hatte fich am Ende in der nuficheren und fchwantenten gerrichaft einer willielichen Pracis und einer jebes feffen Botens entbehrenden Biffenfchaft verfluchtigt. Die wichtigften Jatereffen ber Stantiburger bingen von ber Subjectivität der Gerichte und dem Streite wechselnder Theorien ab, fodaß die Bestimmungen einzelner Staatsgrundgesete, welche die Freiheit der Staatsburger und den Schut ihrer Rechte auf sichernde objective Normen grunden wollten, und 3. B. bestimmten, bag Riemand anbers, als in den durch das Befet bestimmten Fallen verhaftet und bestraft merden durfe, bei ben vorher beschriebenen Buftanden großentheils ohne Bedeutung fein mußten. Die Beit foderte unaufhaltsam eine durchgreifende Reform, welche unter den gegebenen Umftanden nur durch Die Gesetgebung bewirft werden tonnte. Gine Soffnu::a auf eine gemeinsame teutsche Gefetgebung gab es nicht; baber mußten die einzelnen teutschen Staaten auf particulairem Bege helfen und hatten bier das Beifpiel und ben Borgang der beiden größten teutschen Staaten vor fic. Das Bedürfnig wurde auch fo allgemein gefühlt und anerfannt, daß faft alle Standeverfammlungen in Teutichland den Bunfch nach umfaffenden Gefetgebungen im Bebiete bes Strafrechts aussprachen. Gehr erleichtert murde die Arbeit durch eine tuchtige Porarbeit Zeuerbach's. In Baiern, wo man in ben im 19. Jahrh. neu erworbenen Gebieten bas vor ihrer Ginverleibung mit Baiern geltende Recht hatte befteben laffen, murde eben dadurch bas Bedurfnig einer neuen, allen Theilen bes Staates gemeinsamen Gefengebung befonbers bringend; ber Codex Maximilianeus taugte nicht dazu, am wenigsten im 19. Jahrh. Es bedurfte also eines gang neuen Gefegbuche, mit teffen Abfaffung Teuer: bach beauftragt murte, nachtem in Folge feiner geift. reichen und icharfen Rritit ber von Rleinfdrob verfaste Entwurf bei Seite gelegt werden mar. Das groß. tentheils aus Zeuerbach's Feber gefloffene Befegbuch über Strafrecht und Strafproceg wurde !813 fur gang Baiern befannt gemacht. An Diefes Strafgefenbuch foloffen fich die frateren gelengeberischen Berfuche Teutschlands in Form und Inhalt vielfach an. Lange Beit aber gelangte man über bloge Entwurfe nicht hinaus, und in manchen Staaten tam es ju miederholten öffent: lich befannt gemachten Entwurfen. Es hatte bies auch fein Gutes. Denn nach ber in Baiern gemachten Erfahrung litt bas Strafgefetbuch, welches man in manden anderen Staaten ben neuen Entwurfen jum Grunde gelegt hatte, an bedeutenden Mangeln, namentlich an theoretischer Ginfeitigleit und an ubertriebener Barte, Baber bie baierifche Regierung es burch eine Reibe ein geiner Rovellen abandern und ichon 170) eine gangliche Revifion beffelben anordnen mußte. Diefe Revifion führte ju einer Reihe neuer Entwurfe, welche nebft ben Borarbeiten ju einem Strafgefetbuche fur bas Ronig. reich Sanover die Saustgrundlage fonterer teutscher Strafgefengebungen gebildet baben. Es find bierauf in mebren tentichen Staaten feit 1846 neue Steafgefetbucher befannt gemacht morten, und auch bie größeren tentichen Staaten, wie Defterreich und Preufen, melde bereits Strafgefesbucher hatten, fuhlten fich ju einer Revifien ihrer Etrafgefetzgebung bewogen. Den hauntauftof fur biejenigen teutschen Braaten, welche noch eigener Etr fgefet miger ermangelten, ju einer neuen

126

Strafgefetgebung, sowie für die, welche bereits Straf. gefetbucher hatten, ju einer Revifion berfelben, ingleichen ju einer ganglichen Umanderung bes Strafverfahrens aab ber Art. X ber Grundrechte des teutschen Bolfs, mornach Deffentlichkeit und Mundlichkeit ber Rechtepflege, Einführung des Anklageproceffes in Straffachen und ber Schwurgerichte in schwereren Straffallen ftattfinden follte. Seitdem haben fehr viele teutsche Staaten neue Strafgeschbucher erhalten, und es find bermalen fehr wenige, in welchen noch bas gemeine Criminalrecht gilt Alle Die neuen Strafgefetgebungen find fogenannte vollständige Befetgebungen. Die Luden ber Gefetbucher find blos aus der aus dem Geschbuche selbft fich ergebenden Analogie zu erganzen. Das gemeine Criminalrecht gilt biernach nur noch in einem gang unbedeutenden Theile Teutsch. lands, und felbst da, wo es noch gilt, richten sich die Berichte meiftens nach ben Befegbuchern benachbarter Staaten, g. B. im Fürstenthume Reuß alterer Linie, wo das königlich fachfische und noch mehr das thuringifche Strafgeschbuch haufig ben Entscheidungen jum Grunde gelegt wird, meiftens in Ansehung bes Strafmages. Das gemeine Criminalrecht hat hiernach noch fehr menig praftifche Bedeutung; feine Bedeutung ift nur eine hiftorifche und eine introductive und eine interpretative. Die teutschen Strafgefetbucher find Erzeug. niffe ihrer Beit; der neueste Standpunkt ber teutschen Strafrechtewissenschaft hat sie hauptsachlich erzeugt, und biese Biffenschaft fußte jum größten Theil auf bem gemeinen Rechte. Deshalb bleibt bie lette Bilbungsftufe des gemeinen Rechts, welche baffelbe burch Wiffenschaft und Praris erhalten hatte, nicht nur historisch, fondern auch als nothwendige Ginleitung in Das Stubium ber Particularrechte, und in Viclem als Silfemittel zur Erflarung und Auslegung berfelben von Bichtigfeit 61).

#### b) Darftellung der einzelnen teutichen Strafgefetbucher.

1) Defterreich. Die öfterreichische Strafgefet. gebung bis ju bem am 3. Sept. 1803 publicirten Etraf. gesethuche ift bereits früher ermabnt worden. Das neueste Strafgefenbuch vom 27. Mai 1852 ift für ben gangen Umfang der Monarchie erlaffen und mit bem 1. Sept. 1852 in Rraft getreten. Es unterscheidet gwischen Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen. Rach Diefem Unterschiede ift burch besondere taiferliche Berordnungen vom 27. Mai 1852 fowol in benjenigen Kronlandern, in melden die provisorische Strafprocegordnung vom 17. Jan. 1850 eingeführt mar, ale in benjenigen, wo Diefe noch feine Bultigfeit hatte, Die Competenz ber Gerichte geregelt worden 52).

2) Preußen 53). Die im allgemeinen gantrechte Th. II. Tit. 20 enthaltene Strafgeschung entsprach ber Beit, ju welcher fie gegeben wurde, und genügte fcon langft nicht mehr dem Bedurfniffe, foviel auch burch einzelne Berordnungen baran geandert mar '). Gine vollständige Umarbeitung erfolgte feit 1827 in mieberholten Revisionen und Entwürfen, 1833, 1836, 1843, 1845, 1847, 1850 66). Der neuefte Entwurf von 1850 wurde, in Gemäßheit der Cabinetsordre vom 10. Dec. 1850, burch bas Juftigminifterium ben Rammern gur verfassungemäßigen Befchlugnahme am 3. Jan. 1851 vorgelegt. Nach vorangegangener Erledigung ber von ben Commissionen beiber Kammern gemachten Borfcblage entschloß fich bie zweite Rammer am 27. Darg und nach ihrem Beispiele Die erfte Rammer am 12. April 1851 gur Annahme bes fo viel gepruften und verbefferten Befeges im Gangen, worauf icon am 14. April 1851 die tonigliche Bestätigung folgte. Es ergingen zwei Befete, bas eine über bie Ginführung bes Strafgefetbuchs für die preußischen Staaten, Das andere, Das Straf-gesethuch, für die preußischen Staaten 56). Beide fteben in genauem Busammenhange mit ber Strafprocefordnung. Dazu tam noch bas Gefet vom 22. Mai 1852, betref. fend einige Erganzungen Des Ginführungsgefetes. Das Strafgeschuch ift auch in Anhalt-Bernburg eingeführt.

3) Baiern. Das aus Feuerbach's Entwurf bervorgegangene Strafgesetbuch von 1813 ift noch jest in Baiern gultig. Demfelben folgte bald ein officieller Commentar, welcher ebenfalls Gefetesfraft erhielt 57). Bu dem Strafgefesbuche tommen aber eine Menge Rovellen,

<sup>51)</sup> Bachter a. a. D. E. 241 fg., der fic auch über die abweichenden Anfichten Anderer ausspricht. 52) Die einschlagenden Gefege find gesammelt unter dem Aitel: Das öfterreichische Etrafgefes vom 27. Mai 1852 und die Berordnungen über tie Gerichtscompeteng. Erlautert jur Darftellung ber in ben bis-berigen Gefegen eingetretenen Beranterungen. Bon einem praktifchen Buriften. (Wien 1852. 2. Mufl. Wien 1853.)

<sup>53)</sup> Bergl. Rlein, Geift des Eriminalmefens in den verfchiebenen Beitpunkten ber preußischen Regierung, im alten Erchiv bes Criminalrechts. 1. Bb. D. 1. Rr. VI. in Berbindung mit beffen Annalen 9. Bb. S. 147 fg. Abegg, Bersuch einer Geschichte ber Strafzesetzelbung und bes Strafrechts ber branden burgifch preußifden gande, in Dibig, Beitfdrift für die preuß. Eriminalrechtspflege, Supplementband I. D. 1 und im befonderen Abbrude. (Berlin 1835.) Jacobson in Beiste's Rechtsteriton. 8. Bb. S. 469 fg. 54) Bergl. Die Sammlung ber Berord-nungen und Ministerialverfügungen, welche sich auf Ait. 20. Ib. II. bes allgem. Landrechts und die Criminalordnung begieben. Redigirt im Bureau des Juftigminifteriums (Berlin 1816.), und insbefondere Zemme, Sandb. des preug. Eriminalrechts. (Leipzig 1837.) Bengel, Das preußifche Strafrecht. (Breslau 1837.) Manntopf, Preuß. Eriminalrecht. (Berlin 1838, 1839.) 2 Bbe. nebst Supplement 1843. Paschte, Das preuß. Strafrecht. (Frantfurt a. d. D. und Berlin 1849.) 55) Bergl. über die einzelnen Entwurfe Ramph, Actenmaßige Darftellung ber Gefegesrevifion 9. 17. 18. 34 fg. Es gibt über diefe Entwurfe eine zahlreiche Literatur. Die vorzüglichten Schriften barüber führt an Sacob. Literatur. Die vorzüglichsten Schriften darüber führt an Jacobson a. a. D. S. 470. Rot. 1045. 56) Bergl. Müller, Das
preuß. Strafgesethuch nehst dem Einführungsgesetze. Mit den
Motiven u. s. w. (Berlin 1851.) 2 Bde. Goldtammer, Die
Materialien zum Strafgesethuche für die preuß. Staaten u. s. w.
(Berlin 1851. 1852.) 2 Bde. Beseler, Commentar über das
Strafgesethuch u. s. w. (Leipzig 1851.) Die neben dem Strafgesethuche noch geltenden Strafgesets sind gesammelt in Ergänzung des Strafgesethuche für die preußischen Staaten. 3 Bde.
(Leipzig 1831—1853.) Bd. ist von Bengel, Bd. 2 von Dabis, Bd. 3 von Salm und Schmis. 57) Anmerkungen zu dem Strafgesethuche für das Königreich Baiern nach den Protokollen des Seheimenraths. 3 Bde. (München 1813, 1814.) tollen des Geheimenraths. 3 Bbe. (Munchen 1813, 1814.)

wodurch dessen Bestimmungen zum Theil sehr modissiert wurden, namlich: Das Geset über die körperlichen Mishandlungen vom 22. Febr. 1814. Geset über die Verjährung der Verbrechen und Vergehen vom 10. Dec. 1814. Geset über die Strafe des Diebstahls vom 25. Marz 1816. Geset über die Fälschung vom 11. Sept. 1825. Geset über die Abanderung einiger Bestimmungen des ersten Theils des Strafgesethuchs vom 29. Aug. 1848. Es wurde 1820 eine ganzliche Revision des Strafgesethuchs angeordnet, in Folge deren mehre Entwürfe ausgearbeitet und durch den Druck veröffentlicht wurden. So erschien 1822 ein von Gönner ausgearbeiteter Entwurf, ferner 1827 ein revidirter Entwurf, welchem 1831 ein neuer folgte, sammtlich mit Motiven. Keiner dieser Entwürfe hat aber die gesetzliche Sanction erhalten. Ein neuer Entwurf, 1854 durch den Druck veröffentlicht, ist den Ständen zur Berathung vorgelegt worden.

- 4) Sachsen. Das im Königreiche Sachsen geltende Strafgesethuch vom 30. März 1838, welchem mehre von Ehrhard, Tittmann und Stübel ausgearbeitete, jedoch längst zurückgelegte Entwürfe vorangingen, wurde bald darauf auch in einigen anderen Staaten angenommen, z. B. in Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Mitenburg und Schwarzburg-Sondershausen. Es hat eine ziemlich zahlreiche Literatur hervorgerusen 3. Den Landständen ist ein Entwurf eines neuen Strafgesehuchs vorgelegt und durch Vererdnung vom 13. Aug. 1855 das neue Strafgesehuch publicitt worden.
- 5) Burtemberg. Im März 1839 wurde ein Strafgesethuch publicirt, zu bessen Erganzung im October 1839 noch ein Polizeistrafgeset erschien. Hierzu kam noch ein Seset über das Verfahren in Strafsachen, welche vor die Schwurgerichte gehören, vom 14. Aug. 1849 ).
- 6) Kanover. Das Strafgesethuch ift vom 28. Aug. 1840 60). Der Entwurf bazu, vorzüglich von Bauer bearbeitet, wurde im Januar 1825 veröffentzlicht, dann einer Revision unterworfen und den Standen vorgelegt. Das Resultat der standschen Berathungen wurde bereits 1838 der Regierung mitgetheilt; die

Publication verzögerte fich aber noch bis zu bem angegebenen Beitpunfte 61).

7) Baben. Ein Entwurf zu einem Strafgesetbuche wurde 1839 ben Landständen vorgelegt 62); Die Publication erfolgte am 6. Marz 1845 62).

Publication erfolgte am 6. Marz 1845 °).

8) Heffen Darmstadt. Das Strafgesethuch ist vom 17. Sept. 1841 °4). Bon demselben Tage sind mehre andere Gesethe, über die Einführung des Strafgesethuchs, über die Competenz der Gerichte in Straffachen und über die Bollziehung der Todesstrafe.

9) Dibenburg. Das baierische Strafgesethuch von 1813 wurde mit Berbesserungen im September 1814 eingeführt. Eine verbessernde Erlauterungsnovelle erging am 11. Det. 1821. Das Gesehbuch ift 1837 mit Zusfährn wieder erschienen.

10) Braunschweig. Das Strafgesethuch ist vom 10. Juli 1840 und mit dem 1. Det. 1840 in Kraft getreten 65), auch später in Lippe-Detmold angenommen worden.

11) Sachfische Berzogthumer, schwarzbur: gifche und reugifche Fürstenthumer und anhaltische Herzogthumer. a) Im Großherzogthume Sachfen - Beimar - Eifenach murde, nachdem die 1822 beabfichtigte Ginführung des baierifchen Strafgefesbuchs wieder aufgegeben worden war 66), am 5. April 1839 das königl. fachf. Criminalgeschbuch von 1838 mit wenigen Abanderungen publicirt. Im Sahre 1849 murde zu einer Revision gefchritten, damit eine aus Abgeordneten mehrer jum Dberappellationegerichte gu Jena vereinten Staaten bestehende Commission unter Borfit des Dberappellationegerichteprafidenten Ortloff beauftragt, von welchem ber Entwurf bes neuen Strafgefegbuchs (unter Berude fichtigung ber bei bem Dberappellationsgerichte zu Bena gemachten Erfahrungen) und ber Strafprocegordnung ausgearbeitet murbe, welcher unter bem Sitel: Shuringifches Strafgesetbuch, und: Thuringische Strafproces. ordnung, 1849 gedruckt worden ift. Das neue Strafgefesbuch murbe am 20. Marg 1850 befannt gemacht. b) Im Bergogthume Cachfen - Meiningen murbe am 1. Aug. 1844 bas fonigl. fachf. Strafgefetbuch eingeführt; an beffen Stelle trat bas burch Gefet vom 21. Juni 1850 eingeführte thuringische Strafgesehuch, jedoch mit

<sup>58)</sup> Groß, Eriminalgesethud, für Sachsen mit Anmerk. (Dresden 1838.) 2 Bde. (Groß ist Berfasser des Entwurfs.) Beiß, Commentar zum königl. sachs. Eriminalgesethuch. (Dresden 1841. 1842.) 3 Bde. (2. Ausg. Dresden und Leipzig 1847.) Busch, Die neuen Eriminalgesethucher des Königreichs Sachsen u. s. W. Leipzig 1848.) Eine eigene Zeitschrift sind die Zahrbücher für sachsisches Strafrecht, welche seit 1841 jährlich erscheinen. 59) Bon Schriften sind zu bemerken: Pepp, Commentar über das würtemberg. Strassest, (Aubingen 1839.) 3 Defte. Dufenagel, Commentar zum würtemberg. Besch. 1842. 2 Bde. Dersselbe, Das neue Präjudicium zum Strassesch. (Aubingen 1845.) holzinger, Die Schwurgerichte in Würtemberg. (Aubingen 1845.) holzinger, Die Schwurgerichte in Würtemberg. (Aubingen 1845.) Polzinger, Die Schwurgerichte in Würtemberg u. s. w. (Stuttg. und Aub. 1849.) Abhandlungen über einzelne Artikel in Sarwey, Monatsschrift für würtemberg. Sustizpsiege. 60) Ueber dessen Geschichte vergl. Leon hardt, Commentar über das Eriminalgesehbuch für das Königreich Hander. 1. Bd. (Hander 1856.) E. 4—20.

<sup>61)</sup> Bon Schriften vergl. Schlüter, Allgem. Eriminalgesebuch u. s. w. (Lüneburg 1842.) Leonhardt, Commentar über das Eriminalgesehuch. 2 Bdc. (Hanever 1846. 1851.) v. Bothmer, Frerterungen und Abhandlungen aus dem Gebiete des hanever. Eriminalr. und Eriminalproc. 1843. 1. Apeil. Aritiken über den Entwurf sind von Mittermaier, Gans und Freudentheil. 62) Auffaße darüber s. in Domme, Annalen der deutschen Eriminalrechtspst. 3. Bd. S. 1 fg. 4. Bd. S. 212 fg. und im Archiv des Eriminale. Reue Kolge. 1837. Rr. 12 und 1838. Rr. 10. 63) Bergl. Ahilo, Strafgeschuch für das Großberzogthum Baden mit den Wotiven der Rezierung und den Resultaten der Ständeverhandlungen im Ausmenhange dargestellt. (Karlsruhe 1845.) 2 Bde. 64) Dierzu Breidenda, Commentar. (Darmstadt 1842.) 2 Bde. 65) Dazu Commentar (von Breymar) unter dem Titel: Das Eriminalgesehuch für das Heuss Archiv des Eriminalrechts. 2. Bd.

ber wesentlichen Abanderung, daß die Todesftrafe für ben Mord beibehalten murde. c) Im Herzogthume Sachsen-Altenburg gilt noch das mittels Patents vom 3. Mai 1841 eingeführte königl. fachf. Criminalgefetbuch. d) Im Berzogthume Sachsen-Coburg Botha ift bas thuringifche Strafgefetbuch eingeführt, im coburgifchen Landestheile durch Gefet vom 29. Nov. 1850, im gothaischen ift es am 12. Juli 1850 publicirt und burch Gefet vom 23. Dec. 1851 feit bem 1. Jan. 1852 in Rraft getreten. e) Im Fürstenthume Schwarzburg-Sondershaufen murde am 10. Mai 1845 das königl. fachf. Criminalgesethuch eingeführt. 3m Jahre 1849 vereinig. ten fich Sondershaufen und Rudolftadt mit Sachfen-Beimar zu einer gemeinsamen übereinstimmenden Juftigverfaffung. Es murbe baber auch in Sondershaufen burch Befet vom 25. Marg 1850 bas thuringifche Straf. gefetbuch publicirt und eingeführt. f) Im Fürftenthume Schwarzburg = Rudolftadt, welches fruher eines vollstanbigen Strafgesetbuchs entbehrt hatte, geschab daffelbe burch Gefet vom 26. April 1850. g) 3m Fürstenthume Reuß jungerer Linie wurde bas thuringische Strafgesethuch mittele Befetes vom 14. April 1852 eingeführt. h) Im Herzogthume Anhalt Deffau geschah baffelbe bereits burch Geset vom 28. Mai 1850. i) Im Bergogthume Anhalt-Bernburg ift bagegen bas preußifche Strafgesetbuch unter bem 22. Jan. 1852 publicirt und durch Befet vom 5. Febr. 1852 das Nahere über seine Ginführung und Anwendung bestimmt worden.

12) Lippe-Detmold. Auf bem Landtage von 1838 wurde die Einführung eines eigenen Strafcoder von den Ständen beantragt und auf dem Landtage von 1842 das braunschweigische Eriminalgesethuch, nach vorgängiger Prüfung durch das Eriminalgericht und eine ständische Commission, von der Regierung zur Annahme vorgelegt, auch demnächst in fast vollständiger Integrität mit wenigen Abanderungen, namentlich in hinsicht auf den Chebruch, angenommen und durch Patent vom 18. Juli 1843 zum Gesetz erhoben, sodaß es mit dem 1. Det. desselben Jahres in Kraft trat. Da das braunschweigische Strafgesethuch keine Bestimmung über Bestrafung des Wilddiebstable enthält, so wurde darüber am 1. Aug. 1843 ein besonderes Gesetzerlssen.

#### c) Außerteutiche Strafgefeggebungen.

Unter ben außerteutschen Strafgesetzebungen ift die bemerkenswertheste und auch für Teutschland, weil sie noch in einzelnen teutschen Gebieten, namentlich in den auf dem linken Rheinuser gelegenen gilt, wichtige die französische. Dem nech geltenden Code penal von 1810 gingen voraus der Code penal vom 30. Jan. 1790, Code penal von 1791, Code des delits et des peines vom 3. Brumaire l'an IV. Ein Project des Code penal wurde 1804 vorgelegt. Erst 1808 begannen die Berathungen über den noch geltenden Code 6').

Eine Nachbilbung bes Code penal, jeboch überall mit mehrfachen Berbefferungen, enthalten mehre für italienis fche Staaten publicirte Befetbucher, wie bas fur Reapel von 1819 69), für Parma von 1820 69), für den Kirchen-ftaat von 1832 70). Gelbständiger ift das Strafgesetbuch für bas Königreich Sarbinien vom 26. Det. 1839. Das Strafgefetbuch fur bas Rönigreich Griechenland vom 30. Dec. 183371) ftust fich vorzuglich auf ben französischen Code penal und die baierischen Entwurfe zu einem neuen Strafgesethuche. Das Strafgesethuch fur bas Konig. reich Norwegen vom 20. Aug. 1842 22) laft, wie die meiften teutschen neueren Strafgefetbucher, bem richterlichen Ermeffen mehr Spielraum. Denfelben Charafter haben bie Strafgesetbucher fur bas Baabtland vom 18. Febr. 1843 und für den Canton Thurgau vom 19. Mug. 1841. Begen ihrer eigenthumlichen Entwidelung verdienen Ermahnung das fpanische Strafgesethuch der Cortes von 1823 73), bas brafilianische Gesethuch von 1830 74), Die englische Strafgesetzgebung 76), Die neuen Strafgesetzbucher für Die nordamerikanischen Freistaaten 76), Das russische Strafgeschbuch vom 15. Aug. 1845 77).

public p. 168. 184. Archiv des Eriminalrechts. 13. Bd. Ar. 11. Sobet, Bas der Eriminalgeseggebung in Rheinpreußen am dringendsten Roth thut. (Arier 1839.) Bissenschaftliche Berke über den Code penal sind vorzüglich: Destriveaux, Essai sur le Code penal. (Liège 1818.) Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels. (Par. 1825.) 3 Bde. Carnot, Comment. sur le Code penal. (Par. 1824.) 2 Bde. Legravererd, Des lacunes et des besoins de la législat. française crim. (Par. 1824.) 2 Bde. Bavoux, Leçons sur le Code penal. (Par. 1821.) Boitard, Leçons de droit criminel. (Par. 1836.) Rauter, Traité théor. et prat. du droit criminel français ou cours de droit crim. (Par. 1836.) 2 Bde. Chauveau et Helle, Théorie du Code penal. (Par. 1835.—1842.) 8 Bde., neu bearbeitet von Rypets. (Bruxeles 1843.) Morin, Diction. du droit crim. (Par. 1842.) Alesset, Essai sur les peines. (Par. 1842.) Sellyer, Traité du droit crim. (Par. 1844.) 6 Bde. und andere.

68) Codice penale del regno delle due Sicilie (von 1819); auch frangofisch in: Foucher, Collection des lois modernes. (Par. 1836.) Vol. 3. Gin guter Commentar başu ift: Canofart, Comment. sulle leggi penali. (Nap. 1829.) 3 Vol. 69) Codice penale per gli stati di Parma. (Parma 1820.) 70) Regolamento sui 69) Codice penale 70) Regolamento sui delitti. (Roma 1832.) 71) Abgebruckt bei Maurer, Das griechifche Bolt. 3. Bb. G. 361 fg. 72) Das Strafgefesbuch für das Konigreich Rorwegen. Ueberfest von Thaulow. (Chriftiania 1843.) Der Entwurf des Strafgefesbuchs erfchien 1835 mit aussührlichen Motiven. Abegg, Kritik des norwegischen Entwurfs. (Reuft. 1836.) 73) 3m Auszuge in hubtwalker, Eriminalr. Beitr. H. Kr. 2. 10. 11. 74) Abgedruckt in Foweker, Collection des lois modernes. (Par. 1835.) 2 hefte. 75) Ueber den Charakter der englischen Strafgefehgebung dis 1828 siehe Mittermaier in der Beitfchrift für auslandische Gefetgebung. 1. Bb. Rr. 2. 11. 8. Bb. Rr. 5. Ueber die durch die wichtige Gefetgebung der Konigin Birtoria bewirfte Umgeftaltung f. Dit. termaier in derfelben Beitschrift. 10. Bb. Rr. 13. Ueber ben 1839 von der Commission vorgelegten Entwurf f. Diefelbe Beitfchrift. 11. 28t. Rr. 28. Urber den von Lord Brougham 1844 bem Dberhause vorgelegten Entwurf eines Strafgefesbuches fiebe Mittermaier in derfelben Beitschrift. 17. Bb. E. 470. 76) Gie beruben vorzüglich auf dem englischen Rechte. Ein als der vollstandigste Bersuch einer Codification wichtiger Entwurf ift Livingston, System of a penal law prepared for Louisiana. (Neuorieans 1829.) Derfelbe ift von großem Einfluffe auf nord-amerikanische Gesetzebung gewesen. Bergl. Mittermaier in der Beitschr. f. ausländische Gesetzeb. 7. Bb. Rr. 18. 25. 11. Bb. Rr. 5.

<sup>67)</sup> Bichtig über diese Berathungen ist: Locre, Législation civile et commerciale et criminelle. Band 29. 30. Ueber die gehler des Code pénal: Rossi, Traité de droit pénal. Vol. I. p. 54. Robillard, Considérations sur l'institution du ministère

DD. Gar Strafprocef.

a) Einleitung über bas Strafverfahren in Teutschland überhaupt.

3m Mittelalter mar in Teutschland öffentliches und mundliches Berfahren in Straffachen und Unflageproces ublich "). Roch zur Zeit ber peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. war ber Antlageproces herrschend, wie fich biefes aus diefem Gefete felbst ergibt. Allmalig murbe aber ber Unflageproceg burch ben Unterfudungsoder Inquisitionsproces vollig verdrangt, fowie auch die Deffentlichkeit und Mundlichkeit des Strafverfahrens endlich gang aufhörte. Es bing Dies mol damit gufam-men, daß Die Berfendung ber Acten an Schoppenftuble und Juriftenfacultaten gur Abfaffung ber Straferfennt. niffe immer mehr üblich und in manchen Reichslanden burch Landesgesche fogar geboten murde. Die unverfennbaren Rachtheile Des reinen Untersuchungeverfahrens, welche man in ber Theorie baburch jum Theil gu milbern fuchte, bag man bem Untersuchungerichter Die Pflicht auferlegte, fowol Die fur Die Schuld, als Die fur Die Unichuld ober Minderung ber Schuld fprechenden Dlomente bei ber Untersuchung möglichft ju erforichen und ju erörtern, haben boch erft in ber neueften Beit zu einer burchgreifenden Menderung und Biederherftellung bes Antlageproceffes geführt. Der Unterfuchungsproceg beftand mehre Sahrhunderte, bevor man an eine folche Menderung bachte. Buvorberft führte bie ber Carolina jum Grunde liegende Theorie bes Criminalbeweifes gu einer Menderung. Die Carolina verlangt nämlich gur Ueberführung des Angeschuldigten Geftandniß oder Directen Beweis; eine Ueberführung durch funftlichen Beweis aus Unzeigen fchließt fie aus und will Unzeigen nur in fofern berudfichtigt miffen, als fie in ihnen Berbachtsgrunde ertennt, auf welche bin gegen den eines Ber-brechens Berbachtigen Die Folter erfannt merden fann, um ein Geftandniß von ihm ju erpreffen. Die Unmenbung ber Folter gur Erpreffung eines Geftandniffes ftand aber feit ber Mitte bes 18. Jahrh. in grellem Biberfpruche mit bem Geifte ber Beit, mit den Foberungen ber Sumanitat, welche auch im Berbrecher ben Denfchen anertannt und geachtet miffen wollte, womit Die Unwendung ber Folter gegen einen eines Berbrechens blos Berbachtigen gang unverfraglich mar. Es murbe baber Die Unmenbung ber Folter in mehren teutschen Staaten, querft von Friedrich bem Großen, verboten. Aber auch in anderen Staaten, mo fie nicht ausbrucklich abgefchafft murbe, fam fie allmalig außer Anwendung. Durch bie ausbrudliche ober ftillichmeigenbe Abichaffung ber Folter tam nun eine Lude in Die gemeinrechtliche Theorie bes Griminalbeweifes. Dan fuchte biefe in einigen Staaten

Reue vollständige Strafgesebucher sind die von Newyork von 1836, von Massachusets von 1836, von Alinois von 1833, von Connecticut von 1833, von Georgia von 1837. Bergl. über nerdamerikanisches Strafrecht Davis, A treatise on criminal law. (Philadelph. 1838.) 77) Gesethuch der Eriminals und Correctionsftrafen. (Petersburg 1846.)

78) Bergt. barüber besonders Maurer, Geschichte des altgermanischen und namentlich altbaierischen öffentlich mundlichen Gerichtsverfahrens te. (Beibelberg 1824.)

M. Guentt. b. BB. u. R. Grfte Section, LXIV.

burch bas Spftem ber außerorbentlichen Strafen, melde auf bloge Berbachtsgrunde bin, wenn auch fein Beftandniß zu erlangen mar, erfannt merben fonnten, au ergangen, mogegen fich aber bas Rechtsgefühl ffraubte; in anderen Staaten gefchab lange Dichts gur Ausfullung Diefer Lude, und es blieb ba gegen einen eines Berbrechens meder geftanbigen, noch burch birecten Bemeis überwiefenen Ungefculbigten nur tie Entbindung von Der Inftang übrig, ba bie Reichsgeschung eine Ueberführung burch Unzeigen, außer hinfichtlich bes dolus, ausschloß. Diefe Unguträglichfeiten führten endlich bagu, baß man allmalig in ben einzelnen teutschen Staaten bie Ueberführung durch Unzeigen im Bege ber Particular-gesetgebung für julaffig erflarte und burch besondere Gesetge bestimmte, unter welchen Boraussetjungen eine folche Ueberführung von bem Richter angenommen mer-ben fonne. Den Rachtheilen bes Untersuchungsverfabrens, welche aus ber unnaturlichen Stellung Des Rich. tere entstanden, fuchte man in ber Particulargefetgebung Daburch abzuhelfen, bag bei wichtigeren Griminalfallen ber die Untersuchung führenbe Richter auf Die Unterfuchung beschrantt blieb, mabrend Die Entscheidung einem Collegialgerichte, meiftens einem Dbergerichte übertragen murbe. Da biefe Erennung ber unterfuchenden und erfennenben Beborbe fich aber auf michtigere Eriminalfalle befdrantte, fo blieb in ben minder midtigen bie Bereinigung ber Functionen bes untersuchenben und erfennenden Richters in berfelben Beborbe befteben, und bies war um fo bebenflicher, ale bie Untergerichte meiftens Gingelgerichte maren. Dennech murbe ohne bingutretenbe politifche Greigniffe Der Untersuchungeproceg in Teutichland fich noch lange erhalten haben. 3mar murbe fcon in Folge ber burch Ginführung von Reprafentativverfaffungen entftanbenen freieren politifchen Richtung in ben teutschen Standetammern vielfach auf Die Borzuge bes Unflageproceffes, verbunden mit Deffentlichfeit und Mundlichfeit ber Rechtepflege und Aburtheilung burch Schwurgerichte, bingewiefen; es wurden auch Untrage in ben Rammern auf Ginführung Diefer Ginrichtungen geftellt; fie fanden aber haufig Begner, und wenn fie auch jum Befchluffe erhoben murben, fo trat ihnen boch gewöhnlich die Staatsregierung felbft entgegen. Erft bie Ereigniffe bes Sabres 1848 führten zu einer burchgreifenden Reugestaltung des Strafverfahrens. In den Grundrechten bes teutschen Bolfe Urt. 9. 6. 45. 46 wird Deffentlichfeit und Dunblichfeit bes Berichtsverfahrens als Regel aufgeftellt; in Straffachen foll ber Unflageprocef ftattfinden und Schwurgerichte follen jebenfalls in fcmereren Straffachen und bei allen politifchen Bergeben urtheilen. Diefe Beftimmungen ber Grundrechte bemirften, namentlich in ben fleineren Staaten, eine völlige Reform bes Strafverfahrens, in benen man fich bie in ben Grundrechten vorgezeichneten Ginrichtungen fobald als möglich einzuführen beftrebte. Aber auch in den größten teutschen Staaten, in welchen Die Berbindlichfeit der Grundrechte nicht anerfannt murbe, beeilte man fich, bas Strafverfahren gang in ber in ben Grundrechten angebeuteten Beife umzugeftalten, mogu Preugen

noch eine besondere bringende Weranlaffung hatte, indem badurch bie Berschiedenheit ber Berichtsverfassung und des Strafverfahrens in den westlichen und öftlichen Drovingen der Monarchie mehr ausgeglichen murde. Es befteht hiernach in dem größten Theile Teutschlands der Anklageproces, vermittelt burch bas Inftitut ber Staats. anwaltschaft, sowie Deffentlichteit und Dundlichfeit bes Strafverfahrens und Urtheilefallung nach gefchloffener Boruntersuchung. Sinfichtlich ber Schwurgerichte bingegen bestehen teine gleichformigen Ginrichtungen. Bi-Drige Erfahrungen, welche bei der Aburtheilung politifcher Berbrechen burch Befchworene gemacht worben maren, bestimmten einzelne Staatbregierungen, Diefe bem Schwurgerichte übertragene Buftandigfeit ihnen wieder au entziehen, womit fie bei ben Landftanden fein Sinberniß fanden. Dies geschab in Seffen Darmstadt burch Die Gefete vom 27. Darg 1851 und 22. Marg 1852, in Raffau burch bas Befet vom 23. Dec. 1851, in Preußen, worüber fpater Das Nabere angugeben ift. Aber nicht babei allein blieben einzelne Staatsregierungen fteben, fondern fie wurden gegen bas gange Inftitut ber Schwurgerichte fo eingenommen und bedenklich, bag fie fich gegen beffen Ginfuhrung auch bei nichtpolitifchen Berbrechen erflarten. Daber gibt es gang neue Straf-procegorbnungen einzelner teutscher Staaten, in welchen bas Inftitut ber Schwurgerichte feinen Plat erhalten hat. Wir haben bemnach in Teutschland 1) Staaten, in welchen Anklageproces, Deffentlichteit und Mündlichfeit des Strafverfahrens und Aburtheilung wichtigerer Criminalfalle burch Schwurgerichte besteht; 2) Staaten mit benfelben Ginrichtungen, mit Ausnahme ber Schwurgerichte; 3) Staaten, in welchen noch bas alte Unterfuchungeverfahren besteht. Lettere machen ben beiweitem fleinsten Theil aus.

#### b) Darftellung ber einzelnen teutiden neuen Strafprocegordnungen.

1) Desterreich. Für diejenigen Theile ber Monarchie, in welchen bas Strafgesetbuch vom 3. Sept. 1803 Gültigkeit hatte, wurde burch kaiserliches Patent vom 17. Jan. 1850 eine proviforifche Procefordnung fanctionirt. Dieselbe hat die vorher bezeichneten Ginrichtungen einschließlich ber Schwurgerichte, beren Buftandigfeit burch bas angeführte Patent bestimmt wird. Gin faiferliches Patent vom 7. Aug. 1850 bestimmt bie Organisation und ben Birtungstreis bes oberften Gerichts- und Caffationshofes zu Bien. Gin anderes organisches Gefet vom 10. Juli 1850 betrifft Die Staats. anwaltschaft. Durch Gefet vom 11. Jan. 1852 murben Die Schwurgerichte wieder aufgehoben. Bugleich mit Publication des neuen Strafgefetbuchs vom 27. Mai 1852 regelten Berordnungen von bemfelben Tage Die Competeng ber Strafgerichte in ben Kronlandern, in melden die Strafprocepordnung vom 17. Jan. 1850 in Birffamteit besteht. Gine neue Strafprocefordnung ohne Schwurgerichte ift am 29. Juli 1853 erlaffen worden 7").

2) Preußen. Die Criminalordnung vom 11. Dec. 1805, obschon viel beffer als das Strafrecht im Landrechte, erschien boch balb als mangelhaft, sodaß fcon 1811 eine Revision als nothwendig anerkannt und 1844 ein neuer Entwurf ausgearbeitet murbe, welcher indeffen ebenso wenig Erfolg hatte, als die Revision von 1829 und 1841 80). Doch erfuhr inzwischen das bisherige schriftliche, mit Ausschluß der Deffentlichteit gehandhabte Verfahren manche Berbefferung. Dem inzwischen allge-meiner gewordenen Buniche nach öffentlich - mundlichem Verfahren und dem Schwurgerichte gab die Regierung in Bezug auf bas erstere burch bas Gefet vom 17. Juli 1846 über bas Berfahren in ben bei bem Rammergerichte und dem Criminalgerichte zu Berlin zu führenben Untersuchungen nach. Daffelbe schließt fich in ben wefentlichften Punkten an bas französische und rheinische Berfahren an; es verwandelt nämlich die bisberige inquifitorifche Form in Die Des öffentlichen Anklageproceffes burch Bermittelung ber Staatsanwaltschaft, behalt zwar die früheren Regeln über die Beweisaufnahme bei, hebt aber die fruberen positiven Regeln über die Birfungen ber Beweise auf und überträgt ben Richtern die Function von Geschworenen, indem Diefelben nach ihrer freien Ueberzeugung enticheiden. Die bis babin verhangte außerordentliche Strafe, ein Surrogat der Folter, fiel weg, ebenso wie die blos vorläufige Entbindung. Die noch fehlende Deffentlichkeit kam durch Cabinetsordre und Verordnung vom 7. April 1847 hinzu 11). In dem Abschiede auf dem ersten vereinigten gandtage vom 24. Juli 1847. II. Nr. 5 wurde die Uebertragung biefes Berfahrens auf die übrigen Landestheile, in welchen bie Criminalordnung galt, verheißen. Durch bie Greigniffe von 1848 murde jugleich die Ginführung der Schmurgerichte befchleunigt, welche nach der Berfaffungeurtunde vom 5. Dec. 1848 Art. 93 bei allen mit fcwereren Strafen bedrohten Berbrechen, bei allen politifchen Berbrechen und bei allen Prefivergeben, welche bas Gefet nicht ausdrudlich ausnimmt, eintreten follten. Bur Bollziehung erging bie Berordnung über bie Einführung bes munblichen und öffentlichen Berfahrens mit Gefchmorenen in Unterfuchungefachen vom 3. 3an. 1849 65) für ben ganzen Umfang ber Monarchie, mit Ausschluß bes Begirfs des Appellationsgerichtshofes ju Coln. Bor

<sup>79)</sup> Bergl. über biefe neueste Strafprocefordnung Schwarze im Archiv bes Criminalr. Reue Folge. 1853. S. 563 fg.

<sup>80)</sup> v. Kamph, Actennäßige Darstellung der Sesexevision §. 17. 81) Bergl. über diese Gesexebung: Sheller, Neußerungen über das Geset vom 17. Juli 1846 u. s. w. (Krankfurt a. d. D. 1846.) Abegg im Archiv des Criminalrechts. 1847. S. 103 fg. 155 fg. v. Kamph, Das Gesex über das strafrechtliche Berfahren vom 17. Juli 1846 und der revidirte Entwurf der Strafprocespordnung von 1841. (Berlin 1847.) v. Dan iels, Die französisch erheinische Strafgerichtsversassung, verglichen mit den Sinrichtungen durch das Gesex vom 17. Juli 1846, in der Jurist. Bochenschrift für die preußischen Staaten. 1847. Ar. 3 fg. 82) Bergl. Abegg, Betrachtungen über die Berordnung vom 3. Jan. 1849. (Palle 1849.) Pagens, Das neue preußische Strafversahren mit einem Commentar zur Berordnung vom 3. Jan. 1849. (Berlin 1849.) Stellter, Die Berordnung vom 3. Jan. 1849. (Berlin 1849.) Ketllter, Die Berordnung vom 3. Jan. 1849. und der Code d'instruction criminelle, im Justigministerialblatt S. 51 fg. 223 fg. Klette, Die Berordnung vom 3. Jan. 1849 u. f. w. (Berlin 1850.)

burg. Schwerin vom 24. Sept. 1853 über bas Berfabren por bem Criminalcollegium beschrantt fich barauf, eine öffentliche mundliche Schlufverhandlung vor dem versammelten Collegium vorzuschlagen, in welcher von dem Borfigenden dem Angeschuldigten in einem übersichtlichen Vortrage die Ergebniffe der Untersuchung vorgehalten und, in fofern dies gur Bebung von Dunkelbeiten ober Zweifeln nothwendig ift, Beugen und Cachverständige nochmals abgebort werden, der Angeschulbigte vernommen und bann die Bertheidigung vorgetragen wird. In Bezug auf ben Anzeigenbeweis foll bie freie Ueberzeugung der Richter entscheiden. Gin fruberer, zwifden Regierung und Standen vereinbarter Entwurf hatte bie Schwurgerichte aufgenommen; allein auf bem Landtage von 1853 erklarte fich die Rammer gegen die Schwurgerichte "2). In Frankfurt a. D. find mehre Entwurfe einer Strafprocegordnung turg nach einander vorgelegt worden, und zwar ein bei ber gesetgebenden Berfammlung eingebrachter Entwurf vom 17. Det. 1848, dann der von einem Ausschusse jener Berfammlung bearbeitete Entwurf vom 7. April 1849, welchem ein Senatsentwurf vom 20. Marg 1850, ein von einem Ausschusse bearbeiteter Entwurf von 1851 folgten, wozu noch ein vom Dberftaatsanwalte Beder gelieferter Entwurf tommt. Alle biefe Entwurfe enthalten im Befent. lichen nur Rachbildungen der frangofifchen Strafproces ordnung. Der 1853 vom Senate vorgelegte Entwurf weicht von dem vorigen völlig ab und schließt fich mehr dem englischen Strafverfahren an 33).
(C. W. E. Heimback.)

(C. W. E. Heimoach. Gesetzgebende Gewalt, f. Gesetz.

GESETZGEBENDER KÜRPER (Corps législatif), ber britte ber brei großen Staatsforper, welche Die vierte frangofische Berfassung, vom 13. Dec. 1799 (befannt unter bem Ramen ber Constitution vom 22. Frimaire bes Jahres VIII.), eingefeht hatte. Bie Die gange Berfassung, ein aller historisch positiven Grundlagen entbehrendes Dachwert, halb aus der abstract-Doctrinairen Billfur Sieves', halb aus den praftischen Berechnungen bes adminiftrativ-politischen Despotismus Bonaparte's hervorgegangen mar, fo mar auch ber von ibr constituirte Befetgebende Rorper ein Gefcopf ohne alles innere politische Leben, deffen Birkfamteit im Staatsorganismus mabrend ber gangen Beit feines Be-Rebens gleich Rull war und bas nur als Couliffe für bic große imperialiftische Saupt. und Staatsaction biente, welche der erfte Conful Bonaparte und spatere Kaifer Rapoleon aufführte. Dbmol der Befetgebende Rorper in Der Scheinconstitution, Die ihn fchuf, bas Element einer Bolfevertretung reprafentiren follte, fo unterschied er fich boch icon von allen bergleichen Berfammlungen burch zwei charafteriftische, ibn zur Richtigfeit verurtheilende Gigenschaften: er war nicht aus ber Bahl bes Bolfs hervorgegaugen und hatte nicht bas Recht zu berathichlagen, fondern nur abzustimmen. Der Bergang

feiner Ernennung war nämlich folgender: In allen Bemeindebezirken wird von allen Staatsburgern eine, ein Behntel von beren eigener Angahl betragende Babl Burger ausgemablt, welche Die am meiften jur öffentlichen Befchafteführung in ben Gemeinden Befahigten fein follen und die Gemeindeliften bilben. Die famnitlichen Ditglieder biefer Gemeindeliften in einem Departement mablen hinwieder ein Behntel aus ihrer Mitte, welches Die Departementallifte bilbet, aus der die öffentlichen Beamten des Departements genommen werden follen. End-lich mablen die Mitglieder ber Departementallifte noch einmal ein Behntel aus ihrer Mitte, die Rationallifte, aus welcher Die öffentlichen Rationalstellen zu befeten find. Aus Diefen Nationallisten nun mablte, nicht etwa das Bolt, fondern der Senat (f. d. Art.), Die erfte ber drei Staatsförperschaften der Berfassung vom 3. VIII, den Befetgebenden Korper. Bar berfelbe auf Diefe Beife, mas Die Perfonlichkeiten betrifft, aus benen er vorausfichtlich bestehen mußte, zu einer unbedeutenden Rolle im Staatsleben verurtheilt, fo murde fein Ginfluß und feine Birtfamteit noch mehr beschrantt burch die positiven Bestimmungen ber Berfaffung, welche feine gefet. geberische Thatigfeit regelte. Er hatte namlich nicht nur nicht bas Recht ber Initiative ber Gefengebung, fondern auch nicht einmal bas Recht, die ihm vorgeleg. ten Befegentwurfe zu berathen, fondern nur fie einfach durch Abstimmung anzunehmen ober zu verwerfen. Die Abfassung der Geschentwurfe ging lediglich von ber Regierung, insbesondere bem Staatsrathe aus, beffen fpecielle Aufgabe Diefelbe mar. Bom Staaterathe murben die Befetentwurfe bem Eribunate (f. b. Art.), bem zweiten großen Staatsforper, mitgetheilt, welcher über Diefelben berathfchlagte, aber nur darüber abftimmen durfte, um festzustellen, welches Gutachten, ob auf Annahme, oder auf Bermerfung, er über ben Befetentwurf bei bem Gefetgebenten Korper geltend machen wollte. Denn vor Diefen mußte ber Befetvorfcblag jedenfalls tommen, mochte nun bas Gutachten bes Tribunate fur ober miber benfelben ausfallen. Bar nun auf diefe Beife ber Geseterorichlag bes Staatsraths mit bem Gutachten Des Tribunats an ben Befetgebenben Rorper gelangt, fo ernannten fowol ber Staatsrath wie bas Tribunat aus ihrer Mitte je brei Sprecher, welche ben Borfcblag vor bem Befetgebenben Rorper contradictorifch zu erörtern und, beziehentlich die Sprecher des Staatbrathe, im Namen der Regierung fur benfelben das Wort zu führen, oder, beziehentlich die des Tribunate, die Beweggrunde zu dem Tribunategutachten auseinanderzusegen und somit zur Unnahme oder gur Berwerfung zu rathen hatten. Der Gefengebende Rorper borte diefe Erörterung fcweigend an und half bas Befet nur in fofern machen, ale er lediglich burch geheime Stimmfammlung ben betreffenden, vor ibm erörterten Befetvorschlag annahm ober verwarf. - Die übrigen, minber wichtigen Bestimmungen über ben Befetgebenden Rorper waren noch folgende: Derfelbe besteht aus 300 Ditaliebern, beren jabrlicher Behalt je 10,000 Fres, beträgt und die wenigstens 30 Jahre alt sein muffen. Gin Kunftel

<sup>92)</sup> Bergl. Mittermaier im Archiv des Eriminalr. Reue gotge. 1854. S. 123. 93) Bergl. Mittermaier im Archiv des Criminalr. Reue Folge. 1853. S. 551 fg.

vember 1849 vorgelegt wurde, schließt sich im Wesentlichen den Grundsähen des französischen Strasversahrens an, ohne daß dieselben unbedingt und ohne Ausnahme angenommen worden wären. Es sindet öffentliches und mundliches Versahren, Anklageproces durch Vermittelung der Staatsanwaltschaft, und Aburtheilung schwererer Criminalfälle durch Schwurgerichte statt. Nebengesetz sind die Bekanntmachung des Justizministeriums, die Dienskanweisung für die Staatsanwaltschaft betreffend, vom 25. Sept. 1852, Gesetz über Vildung der Schwurgerichte vom 24. Dec. 1849.

i) Baben. Die Strafprocefordnung vom 6. Marg 1845 ") ift auf Dundlichkeit und Deffentlichkeit bes Berfahrens und Anklage gebaut, enthielt aber Richts von Aburtheilung durch Schwurgerichte. Sie wurde zugleich mit bem Strafgesetbuche und bem Gesche über Die Berichteverfaffung, welche beibe von bemfelben Zage und Jahre find, publicirt, die Bestimmung bes Beitpuntts Des Eintritts ihrer Gesetestraft aber vorbehalten. Diefe Befche fammtlich maren 1848 noch nicht in bas Leben getreten. Die Ginführung ber Schwurgerichte ficherte Die Regierung am 1. Marz 1848 zu und legte am 13. Mai 1848 ben Kammern einen barauf abzwecken-Den Befegentwurf vor. Rach vorhergegangener ftanbifcher Berathung murde das Befet über die Ginführung von Gefchworenengerichten vom 17. Febr. 1849 publicirt, und gleichzeitig mit ihm traten burch Gefet vom 19. Febr. 1849 auch Die Befete über bie Berichteverfaffung und die Bermaltungsorganisation in Birtfamfeit.

8) Seffen Darmstadt. Der 1848 den Standen vorgelegte Entwurf eines Gesetes, die Einführung des mündlichen und öffentlichen Strafversahrens mit Schwurgerichten in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen betreffend, schließt sich eng an den betreffenden Theil des in Rheinhessen bestehenden französischen Gesetbuchs an "), und enthält nur in soweit Abweichungen, als sie nothwendig waren, theils um an das althessische Untersuchungsversahren das rheinhessische Verfahren vor den Assischen Tingang zu verschaffen, welche vor dem in Rheinhessen Geingang zu verschaffen, welche vor dem in Rheinhessen bestehenden den Vorzug zu verdienen schienen. Auf Antrag beider Kammern ist der Entwurf mit einigen Abanderungen als provisorisches Geset vom 28. Det. 1848 verkündigt worden 1). Ueber das Verfahren in Assischen und über die Bildung der

Schwurgerichte in Rheinheffen erging ein befonderes Sefet vom 31. Dec. 1849.

9) Sächfische Berzogthümer, schwarzburgifce und reußifche gurftenthumer, anhaltifche Bergogthumer. Bugleich mit bem oben ermahnten Entwurfe eines thuringifchen Strafgefetbuchs murbe ein Entwurf einer thuringischen Strafprocefordnung im Jahre 1849 ausgearbeitet. Demfelben liegt hauptfachlich bie tonigl. preuß. Berordnung vom 3. 3an. 1849 jum Grunde. Die thuringifche Strafprocefordnung ift fanctionirt : 1) im Großherzogthume Sachfen Beimar - Gifenach burch Wefch vom 20. Marg 1850; 2) im Berzogthume Sachsen - Dei-ningen durch Gefet vom 21. Juni 1850; 3) im Furftenthume Schwarzburg . Sondershaufen burch Gefet vom 25. Marg 1850; 4) im Fürftenthume Schwarzburg : Rubolftabt burch Gefet vom 26. April 1850; 5) im Berjogthume Anhalt Deffau burch Patent vom 28. Mai 1850. Sie ift auf Deffentlichkeit und Mundlichkeit bes Berfahrens und Anflage gebaut, und hat fur wichtigere Criminalfalle Schwurgerichte. Richt lange, nachdem fie in Rraft getreten mar, hielt man fcon in Folge ber gemachten Erfahrungen eine Revision für noth. menbig, namentlich hielt man die Befugniffe ber Staats. anwaltschaft burch bie Strafprocefordnung für gu befcrankt. Das Refultat biefer Revifion war ein Gefet gur Abanderung der Strafprocefordnung, in Sachfen-Beimar vom 9. Dec. 1854, in Schwarzburg Conbers. hausen vom 10. Dec. 1854, in Schwarzburg Rudolftadt vom 24. Nov. 1854, in Anhalt Deffau vom 10. Gept. 1853, in ben brei erften Staaten mit bem 1. 3an. 1855, im lettgenannten mit bem 1. Jan. 1854 in Rraft getreten. Bon ber thuringifchen Strafprocefordnung weicht bie im Bergogthume Sachfen Altenburg burch Patent vom 27. Febr. 1854 publicirte und feit bem 1. Mug. beffelben Sahres in Rraft getretene Strafprocefordnung in manchen Studen ab. Die hauptabweichung ift, bag fie teine Schwurgerichte tennt, ba boch fruber icon burch bas Gefet vom 24. Marg 1849 biefelben für Die fogenannten politischen und burch bie Preffe verübten Berbrechen und Bergeben eingeführt worden maren. In bem Bergogthume Sachfen Goburg . Gotha fteht Ginführung einer neuen auf Mundlichkeit und Deffentlichkeit. fowie Antlage gebauten und Aburtheilung durch Schwurgerichte in Schwereren Straffallen anordnenden Strafprocefordnung in Folge ber in bem Ctaatsgrundgefete vom 3. Mai 1852 6. 139 ertheilten Buficherung gu erwarten. Daffelbe fteht im Fürftenthume Reuß jungerer Linie in Gemagheit bes 6. 34 bes revidirten Staats. grundgesches vom 14. April 1852 in Aussicht. 3m herzogthume Anhalt Bernburg ift burch Gefet vom 28. Marg 1850 bas öffentliche und mundliche Berfab. ren mit Befchworenen in Untersuchungefachen eingeführt. Bufape und Abanderungen. Diefes Gefetes enthalten Die Gefete vom 29. Juli und 8. Dec. 18:0, vom 17. Mary und 15. Juni 1851.

10) Schließlich ift noch einiger Entwurfe von Strafprocegordnungen zu gedenken. Der Entwurf einer Strafprocegordnung für bas Großbergogthum Medlen-

gebung des Königreichs hanover. 1. Bd. Die Strafprocefordenung und deren Rebengefete. 2. Ausg. (hanover 1853.)

<sup>89)</sup> Bergl. Thilo, Die Strasprocesordnung für das Großberzogthum Baden nebst den Gesehen über die privatrechtlichen Kolgen der Berbrechen, die Gerichtsversassung u. s. w. mit de Motiven der Regierung und den Resultaten der Ständeverhandlungen im Busammenhange dargestellt. (Karlsruhe 1845.) 90) Bergl. Breidenda, Commentar über das großherzogl. hessische Straszeschaft. 1. Bb. 1. Abth. §. 20. C. 135 sp. 144. 197, vergl. mit §. 2. S. 9 sp. 91) Bergl. Gerau, Beurtheilung der Grundprincipien des Gesehentwurfs in Zagemann's Beitschrift für das deutsche Strasversabren. Reue Folge. 5. Bb. S. 253 sp. und über das Geseh selbst ebendal. S. 381 sg.

ein Senatusconfult fowol ben Befetgebenben Rorper wie das Tribunat aufzulösen, mabrend die Regierung bas Recht der Berufung, Vertagung und Prorogirung erhielt. Endlich murbe durch daffelbe auch noch festgefett: einmal, daß der Senat hinfuro sich nicht mehr aus brei von bem Befetgebenden Rorper, bem Tribunate und bem erften Consul vorgeschlagenen Candidaten ju erganzen habe, fondern aus zwei von den Departementalwahlcollegien vorgeschlagenen, - und bann, daß, ba ber Senat nicht mehr aus ber allgemeinen Rationallifte, fondern, wie eben mitgetheilt, aus der Lifte, welche ihm für jedes Departement Die Bahlcollegien vorlegten, Die Mitglieder des Gefetgebenden Korpers zu ernennen hatte, jedes Departement eine ber Große feiner Bevolferung angemeffene Babl von Mitgliedern in Diefer Rorperschaft haben foute, welche alle auf einmal ernannt wurden. Die Bestimmung, daß jahrlich ein Funftel der Mitglieder des Gesetgebenden Körpers austreten und burch neue Ernennungen erfett werben follte, murbe zwar beibehalten, aber, eine Folge der neu eingeführten Bertretung nach Departementen, ein gewiffer Turnus unter biefen in fofern eingeführt, als alle Departemente in funf Reihen eingetheilt wurden, von welchen alle Jahre bei einer die Deputirten der ju ihr gehörigen Departements erneuert wurden.

Bie die Ernennung Bonaparte's jum lebenslanglichen erften Conful, fo hatte auch beffen Ernennung gum Raifer einige Beranberungen in ben Bestimmungen der Berfaffung über den Gefetgebenden Rorper ju Folge, Die aber ebenso menig, wie die burch die eben ermahnten Senatusconfulte und ein anderes am 20. Dec. 1803 ergangenes Senatusconfult bewertstelligten Berfaffungsmodificationen (welches lettere dem damaligen erften Conful erlaubte, burch ben von ihm ernannten Prafidenten bes Gesetgebenden Körpers auf benfelben einzuwirken), ben Rern Der Sache, b. h. Die ftaaterechtlichen Befugniffe ber Rorperschaft und bas Princip seiner Babl, sonbern nur Rebendinge in der Gefcaftsordnung u bgl. betrafen. Das organische Senatusconfult vom 18. Mai 1804, welches Frankreich in ein Erbkaiferthum, und ben geitberigen erften Conful in einen Raifer ber Frangofen verwandelte, bestimmte namlich, jur weiteren Befchrantung Des Tribunate, berjenigen ber brei hoben Staatsforper-Schaften, in der fich noch die meifte Opposition regte, Daß Daffelbe in brei Sectionen, Die ber Befetgebung, die bes Innern und die der Finangen, getheilt werden follte, welche nie behufs der Erörterung von Befegentwürfen zu Generalversammlungen zusammentreten durften. So murben benn alle Befetentwurfe vom Gefetgebenben Rorper, an den fie jest zuerft famen, an die Sectionen bes Tribunats gefendet, von benen jede fie befonbers erörterte und zwei Redner ernannte, welche bas Sectionsgutachten bem Befetgebenden Rorper zu überbringen und die Beweggrunde beffelben dem lette-ren zu entwideln hatten. Diefe Sectionen des Eribunats wurden formlich fur Die einzigen Commissionen Des Sefetgebenben Rorpers ertlart, ber hinfort feine mehr bilben burfte, mit Ausnahme bes einzigen Falles ber

Denunciation eines hoben Staatsbeamten. Das Recht der Ministeranklage mard nämlich durch das Senatusconsult vom 18. Dai 1804 in das Recht der Denunciation ber boberen, im Senatusconfulte fpeciell benannten, Staatsbeamten an den neu eingefetten faiferlichen boben Gerichtsbof bei gemiffen durch bas Senatusconfult befonders vorgeschenen Berbrechensfällen verwandelt. Eine folche Denunciation tonnte nur beschlossen werden auf Begehren bes Tribunate, ober auf Anfuchen von 50 Mitgliedern bes Gefetgebenden Korpers, Die auf geschlossene Sitzung antrugen und aus ihrer Mitte eine Commiffion von zehn Ditgliedern ernannten, Die ben Entwurf der Denunciation abfasten, über deren Thatfachen ber Befetgebende Rorper, nachdem brei vom Raifer ernannte Staatsrathe - benn die zu Denuncirenden erschienen nicht vor ber Bersammlung, um fich zu ver-antworten — über dieselben Aufschluffe gegeben hatten, in gefchloffener Berfammlung berathschlagte. Burbe von berfelben Die Denunciation gutgeheißen, fo mard fie burch ben Reichsergfangler dem Generalprocurator gugefchiett, ber damit beim faiferlichen boben Berichtshofe nach Borfdrift verfuhr. - Aller Diefer Befdrantungen ungeachtet, welchen Tribunat und Gefebacbenber Rorper, die icon bei ihrer Begrundung in ihrer Birtfamteit und ihrer Unabbangigkeit fo ziemlich auf ein Minimum reducirt waren, nach und nach fich hatten unterziehen muffen, schien bas Tribunat bem Napoleon'ichen Despotismus boch noch immer unbequem, denn trop aller directen und indirecten Dagregelungen mar die Opposition in demselben, obwol febr reducirt, boch nicht gang ju unterdrucken, wollte man bas Inftitut nicht felbft aufheben. In biefer Alternative fonnte es nicht fehlen, bag bie feine andere Gewalt neben fich bulbende ausschließliche Rapoleon'sche herrschaft zu dem letteren Mittel griff. Dies geschah burch das organische Senatusconsultum vom 19. Aug. 1807, welches die Aushebung des Tribunats anordnete und festsetze, daß an die Stelle der Sectionen des Tribunate, welche zeither als vorberathende Commiffionen bes Befetgebenden Rorpers fungirt hatten, in Bufunft brei Commiffionen bes letteren, namlich eine fur bie Finangen, eine fur Die innere Bermaltung und eine für Die Rechtspflege, treten und Die zeitherigen Ditglieder bes Tribunate bis jum Ablaufe der Beit ihres Amts in den Befetgebenden Korper eintreten follten. Außerdem fette bas ermabnte Senatusconfult feft, bag Riemand, ber nicht fein vierzigstes Lebensjahr gurudgelegt, in ben Befetgebenden Rorper gewählt werden tonnte.

Das organische Senatusconsult vom 19. Aug. 1807 mar die lette Veranderung, die mit dem Organismus des Gesetzebenden Körpers vorgenommen wurde. Derselbe vegetirte von da an noch sieben Jahre in einer fast spurlos neben den welterschütternden Begebenheiten, die ihn umgaben, verschwindenden Unbedeutenheit, die das Ende der Rapoleon'schen Herrschaft im Jahre 1814 auch sein Ende wurde; denn die vom Senate, nachdem er die Absehung Rapoleon's ausgesprochen, promulgirte Versassing vom 6. April 1814, in welchem der Gesegebende Körper unter bedeutenden, ihm den Charafter

derfelben tritt jedes Jahr aus und wird durch neue Ernennungen vom Senate erfett, der hierbei nur an die Nationalliften und an die Bestimmung gebunden ift, bay jebes Departement wenigstens Ginen Burger als Mitglied in ber Berfammlung gablen muß. Die erfte Erneuerung bes Befetgebenden Rorpers follte jedoch nicht, wie es nach der eben mitgetheilten Bestimmung batte ber Fall fein follen, im Jahre IX. der frangofifchen Republit, fondern ausnahmsweise erft im Jahre X. vor fich geben. Die Sigungen bes Befetgebenden Körpere beginnen jedes Jahr am 1. Frimaire (21. Nov.) und dauern nur vier Monate; fie find öffentlich, doch barf fich die Anzahl der Buborer auf nicht mehr ale auf 200 belaufen; mahrend ber acht Monate des Jahres, in benen für gewöhnlich ber Befetgebende Rorper feine Sigungen halt, tann er nur außerordentlich zusammenberufen werden. Bu ben Rechten ber Mitglieder des Gesetgebenden Körpers gehörte, daß fie als folche, wegen ihrer gefetgeberischen Thatiateit feiner Berantwortlichfeit unterworfen waren, und daß fie megen eines perfonlichen, eine Leibes. oder entehrende Strafe nach fich ziehenden Berbrechens, nur bann vor ben gewöhnlichen Berichtshofen verfolgt merben fonnten, wenn der Gefetgebende Rorper guvor in einer befonderen Berathichlagung eine besfallfige gericht. liche Berfolgung genehmigt hatte. Gine abnliche Berathschlagung follte auch im Falle einer Ministeranklage stattfinden. Das Tribunat hatte nämlich die Befugnig, in gemiffen durch die Berfassung bestimmten Fallen die Minister in Anklagestand ju verfegen. Dies geschah burch eine besondere Anklageschrift, welche das Tribunat beim Befetgebenden Rorper einreichte, ber barauf in ben gerwöhnlichen Formen und nachdem er zuvor die Ungeflagten gebort, darüber berathichlagte. Stimmte ber Befeggebende Rorper mit dem Eribunate nicht überein, fo fiel Die Anklage naturlich ohne Beiteres, im Gegentheile ward der angeklagte Minister durch ein Deeret Des Besetigebenden Körpers ber Justigvermaltung übergeben, um burch einen hoben Berichtshof, ohne Appellation ober Caffationerecure, gerichtet zu werden. Endlich hatte ber Gesetgebende Körper auch die Befugnif, einen der brei Candidaten zu ernennen, die dem Genate zu jeder eröffneten Senatorenftelle behufs ber von letterem vorzunehmenden Bahl vorgeschlagen werden mußten. (Die beiden anderen prafentirten bas Tribunat und ber erfte Conful.)

Die Ernennung des ersten Consuls Bonaparte zum lebenslänglichen ersten Consul durch das organische Senatusconsult vom 2. Aug. 1802 (14. Thermidor des Jahres X.) hatte auch einige Beränderungen in Bezug auf Ernennung und Austritt der Mitglieder des Gesehgebenden Körpers zur Folge, die scheinbar ein Schritt zu einer unabhängigeren, volksthümlicheren Wahlart waren, in der That aber die Geltendmachung irgend eines Bolkswillens dei Ernennung des Gesetzebenden Körpers ebenso entsernt hielten wie früher, und die Ernennung ganz wie bisher in letzter Instanz von dem Willen der Regierung abhängig sein ließen. Nicht die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Einführung

eines von ber Regierung unabhängigen Glements in ben Gefetgebenden Korper mar ber Bemeggrund ju Diefer Beranderung, fondern lediglich die administrative Schwierigfeit ber Bilbung und bas Illuforifche ber Rationalliften, aus benen ber Senat bie Mitglieder bes Gefetgebenben Rorpers ju ernennen batte. Das organische Senatusconfult vom 4. Mug. 1802 (16. Thermibor Des Jahres X.) führte zu biefem 3mede an bie Stelle Der zeitherigen Gemeinde-, Departemental- und Rationalliften wieder Bablcollegien ein. Rach biefer Abanderung der Berfassung mar die Cantonsversammlung, beftebend aus allen im Cantone anfassigen Burgern, Die dafelbft bas Burgerrecht ausüben, Die Grundlage ber neuen politischen Organisation bes Bolks. Aus ihr gingen die Bahlcollegien, sowol die des Bezirks wie des Departements hervor, welche beide fie aus den in den refp. Begirfen und Departementen Anfaffigen zu ernen. nen hatte, und zwar fo, daß in ben Bezirtsmahlcolle-gien ein Mitglied auf je 500 im Bezirte anfaffige Burger tam, die Bahl ber fammtlichen Mitglieder Des Collegiums aber nicht mehr als 200 und nicht weniger als 120 fein durfte, mabrend bas Departementsmableollegium ein Mitglied auf je 1000 im Departemente anfaffige Burger gablte, jedoch in ber Babl feiner Ditglieber Die Summe von 300 nicht überfchreiten, aber auch nicht schwächer als 200 fein burfte. Die Mitalieder beider Arten von Bablcollegien maren lebenslänglich. Eine Beschränkung der Bablen zu den Departemente. mableollegien bestand noch barin, bag jum 3mede berfelben in jedem Departemente eine unter ben Befehlen des Finanzministers gefertigte Lifte von ben 6(N) bochftbefteuerten Burgern Des Departements beftand, aus welcher die Cantoneversammlung die Mitglieder gu neb. men hatte, die fie ins Departementemahlcollegium gu ernennen gedachte. Dazu konnte ber erfte Conful aus ben Burgern, welche gur Chrenlegion gehörten, oder dem Staate Dienste geleiftet hatten, je 10 gu den Bezirte. wie zu ben Departementswahlcollegien, und zu ben letteren auch noch 10 unter ben am bochften besteuerten Burgern bes Departements, ohne an einen Zeitpunkt gebunden zu fein, ernennen. hierzu tam noch, bas bie Prafibenten ber Bahlcollegien, welche bie Polizei in benfelben ausübten, ebenfalls vom erften Conful crnannt wurden. Diefe alfo binlanglich umschrantten und im Sinne ber Regierung gefichteten Bablcollegien, welche fich nur auf Bufammenberufung ber Regierung und nur an bem ihnen angewiesenen Orte versammeln, nur mit den ihnen angewiesenen Berrichtungen beschäftigen, nicht über die vorgeschriebene Beit gufammenbleiben, auch nicht unter einander correspondiren, wol aber von der Regierung aufgeloft werden durften, prafentirten nun für die Lifte, aus welcher die Abgeordneten eines jeben Departements vom Senate ernannt werben mußten, jedes zwei im Departemente anfaffige Burger, von benen einer außerhalb bes Collegiums, bas ihn prafentirte, genommen fein mußte. Bu den Reuerungen bes organischen Senatusconfults vom 4. Aug. 1802 geborte auch die, bag ber Senat bas Recht erhielt, burch

aller Art die lettern größtentheils durchzuseten mußte; und bann burch die Leitung der Berhandlungen des Befetgebenden Rorpers felbft, welche am 30. Marg 1852 gum erften Male eröffnet murden, vermittels brobenden ober fcmeichelnden Auftretens, vermittels Belohnungen ober Benachtheiligungen, vermittele Gingriffe oder Umgehungen, fodaß die Regierung überall mit Leichtigfeit als Siegerin aus den Discuffionen hervorging und bie fcmache Opposition resultatios verhallte. Schon bas Bestehen einer solchen scheint jedoch mit Rapolconischer Regierungeweise nicht recht vereinbar zu fein; namentlich mard die Opposition laftig, die fich bei allen Finangfragen entwickelt und grade bei ihnen am ftartften fich gezeigt hatte. Man suchte baber vor Allem die ohnedice fcon fo febr reducirten Befugniffe bes Gefetgebenben Rorpers grade in Diefer Beziehung noch mehr zu befchranten. Eine gunftige Belegenheit bagu bot bie am 2. Dec. 1852 bewerkftelligte Biederherftellung des Rais ferthums, indem diefelbe gunftige Beranlaffung gab, ein Die Berfaffung modificirendes Senatusconfult ju ermirten, welches dem Raiser unbedingtes Amnestierecht, unbedingtes Recht mit dem Auslande Friedens . Bundesund Sandelevertrage abzufchließen, unbedingtes Recht, große Arbeiten von öffentlichem Rugen und Unternehmungen von allgemeinem Intereffe durch bloge Decrete zu befehlen oder zu autorifiren, endlich bie Befugniß, Die Beziehungen Der großen Staategewalten unter fich und zur Grecutivgewalt durch bloge Decrete zu modifieiren, verlieh, modurch hochft michtige Befugniffe Des Gefetgebenden Rorpers aufgehoben murben. Außerdem wurde bem letteren die Berathung und Botirung ber einzelnen Budgetposten entzogen, indem man ibn auf ministerienweise Discussion und Abstimmung berfelben beschrantte, bafur aber Die Mitglieder des Gefetgebenden Rorpers durch Ginführung eines Behalts gu entschabigen fuchte. Außerdem murbe auch durch ein organisches Decret die Beröffentlichung der Prototolle der Berfammlung noch mehr eingeschranft, indem der ausführliche Sigungebericht einem befonderen Botum berfelben unterworfen und das Recht der einzelnen Deputirten, ibre eigenen Reben zu veröffentlichen, dadurch erschwert wurde, daß hierzu die vorgangige Billigung des Abtheis lungeprafidenten und die Buftimmung der Berfammlung für nothig erklart wurde. Seitdem ift zwar keine weitere von Außen ber fommende Ginfdrantung des Befetgebenden Rorpers in seinen Befugniffen oder eine bemerkenswerthe Rafregelung beffelben vorgenommen morben, dafür aber bat um fo mehr die Beeinfluffung in feinem Inneren zugenommen; und wenn es beffenungeachtet bis jest nicht gelungen ift, ihn völlig zur Rull zu machen, ihn gu berfelben Unbedeutenheit und bedientenhaften Billenlofigfeit wie unter dem erften Rapoleon zu reduciren, fo ift Dies einzig feinem Urfprunge aus Bolfsmahlen und bem ihm gelaffenen Refte parlamentarifcher Befugniß juaufchreiben, welche man ihm zu verkummern nicht gemagt hatte. Diefen beiben Umftanden allein ift es guaufchreiben, daß trop aller Bevormundung die Oppofition gang fille Schritt vor Schritt und Jahr vor Jahr, M. Guchfl. b. BB. u. R. Grfte Section, LXIV.

namentlich in finanziellen Fragen zugenommen hat; fobaß fich mehrmals ber unumschränkte Bille einem nicht zu unterbruckenden Biberstande nachzugeben genöthigt geschen hat. (Dr. Fr. Obst.)

GESETZROLLE. Die Abschriften des Mosaischen Gefetes murben bei den Juden von jeher auf Rollen von verschiedenartigem Stoffe, ber alteften Form ber Bucher überhaupt, gemacht. Für die Anfertigung folcher Geschesrollen (Sepher ha-Torah oder auch Sepher Torah genannt), namentlich für diejenigen, welche gum Bebrauche beim öffentlichen Cultus bestimmt maren, fetten fich gewiß bald bestimmte Regeln fest, welche spater auf die mundliche, von Dofe herrührende Eradition jurudgeführt murden. Gine Bufammenftellung aller eine folche Befcgeerolle betreffenden Borfdriften ift in bem spater bem Zalmud bingugefügten Tractate Sopherim (Schreiber) gegeben, nach welchem Diefelben ron Maimonides in Hilcoth Tephillin, von Joseph Karo im Schulchan Aruch (im zweiten Theile Joreh Dea, Hilcoth Sepher Torah) u. A. ausführlicher behandelt merben find. Die Sauptbestimmungen find im Folgenben enthalten.

Bunachst ift ein Unterschied zu machen zwischen Besetesrollen fur ben Privatgebrauch und folden, welche bei den gesetzlichen Worlefungen aus der Zorah in der Synagoge am Sabbath und fonft angewendet werden follen. In Betreff jener ift eigentlich jeder Jude ohne Ausnahme verpflichtet, eine Gefetesrolle entweder felbft ju fdreiben ober fchreiben ju laffen. Bon diefer Pflicht ift er badurch nicht entbunden, daß er eine folche von feinem Bater geerbt hat. Er darf auch eine folche alte, felbst wenn er mehre hatte, nicht verkaufen, um eine neue ju faufen; nur wenn es geschehen foll, um ben Erlos auf bas Gefetesftudium ju verwenden oder um ein Beib zu nehmen, ift ber Bertauf bemienigen erlaubt, ber nichts Anderes zu verfaufen bat. Bei bem Schreis ben von bergleichen Privatrollen find aber, wie fich weis terbin ergeben wird, nicht alle fur eine Synagogenrolle vorgeschriebenen Regeln zu beobachten nöthig. Diefe laffen fich in brei Gruppen zerlegen, je nachdem fie bie Perfon des Schreibers, die Bereitung und Form ber Rolle und die Schrift felbst betreffen. Fur den Schreiber gilt zunachft bie allgemeine Regel, daß er in ber Lage fein muß, allen feinen Pflichten genügen ju tonnen. Es darf alfo teine Rolle beim Borlefen in Der Synagoge benutt merden, die von einem Unerwachsenen, b. h. einem folchen, der unter 13 Jahre alt ift, von einem Beiftesfcmachen, einem Stlaven, einem Profelyten, einem Abtrunnigen, einem Sadducaer ober Got-tebleugner geschrieben ift. Es darf auch keiner gum Schreiben zugelaffen werben, ber nicht lefen tann, namlich gemäß den hebraifchen Bocalen und Accenten. Benn der Schreiber diese Bedingungen erfüllt, ift ferner erfoderlich, daß er mit ber rechten Sand fchreibe, und zwar aus einem anderen ihm vorliegenden richtigen Eremplare in der Beise, daß er jedes Bort vor dem Niederschreiben ausspreche; auch muß er beim Beginne bes Abschreibens fogleich ben Billen haben, die gange

einer reprasentativen parlamentarischen Bersammlung verleihenden Beranderungen beibehalten wurde, trat bekanntsich gar nicht ins Leben und wurde bald darauf durch die von Ludwig XVIII. octropirte Bersassung vom 7. Juni 1814 ersetz, in welche der Gesetzgebende Körper zur reprasentativen Deputirtenkammer umgestaltet wurde.

Bie fo Bieles, mas man im Laufe ber Beiten für vollfommen abgethan und unwiederbringlich vergangen hielt, gleichsam durch eine ironische Laune bes Belt-schicksals zurudlehrt, fo follte nach den mancherlei Refaurationen, Usurpationen und Revolutionen, die Frantreich von 1814-1848 erlebt, die Reihe auch wieder an Die Restauration Des Napoleon'schen Regiments fommen, Die nach der Bahl bes Prinzen Ludwig Rapoleon zum Prafidenten der frangofischen Republik im Jahre 1849 begann, und gang confequenterweife mit bem Bieberinelebenrufen Der Napoleonischen politischen Darimen ju einer Biebererwedung der im Jahre 1814 verftorbenen Staatsorgane, natürlich in etwas nach den Beitumftanden modificirter Bestalt, führte. Denn als nach dem Staatsstreiche vom 2. Dec. 1851 ber Prafident Ludwig Napoleon durch die Abstimmung des frangösischen Bolts für zehn Sahre zum verantwortlichen Dberhaupte des französischen Bolts ernannt und mit den Lollmachten zur Entwersung einer Berfaffung be-traut worden war, erließ er am 15. Jan. 1852 die neue, vom Zage der Constituirung der barin geschaffenen gro-Ben Staatstörper in Kraft tretende Berfaffung, welche zwar in einigen Beziehungen bem Beitgeifte Rechnung trug, aber fonft gang im Beifte ber Staatsmaximen bes ersten Rapoleon abgefaßt mar, und barum auch vor Allem bie großen Staatstörper bes Staatstaths, bes Senats und des Befetgebenden Korpers wieder ins Leben rief. Bon feinem Namensvorganger unter bem erften Raiferreiche ift der lettere in feiner gegenwartigen Geftalt namentlich burch brei mefentliche Dinge unterfchieben: einmal wird er burch Lolfsmahl ernannt, bann hat er bas Recht, bie ihm gemachten Borlagen ju biscutiren, und endlich find feine Sibungen öffentlich. Die Babl anlangend, fo bat diefelbe die Bevolferung gur Grundlage, indem auf 35,000 Babler ein Dutirter gum Befetgebenden Körper tommt. Bei den Bablen findet allgemeines Stimmrecht flatt ohne Liftenserutinium, b. b. alle Frangofen, die 21 Jahre alt und im Befite ihrer burgerlichen und politischen Rechte find, haben bas Recht, in directer und geheimer Abstimmung an den Deputirtenmablen Theil zu nehmen. Sinfichtlich feiner Berathungeweise hat der Gesetzebende Rorper das Recht, die ihm vorgelegten Befetes und Steuerentwürfe zu biscutiren, gu amendiren und zu votiren; doch muß jedes Amenbement erft burch bie Bande ber mit der Prufung bes betreffenden Besetvorschlags beauftragten Commission geben, die es verwerfen fann, modurch es von felbft fallt, mahrend, wenn ce von ihr gutgeheißen worden ift, es von dem Prafidenten des Wesetgebenden Rorpers ohne vorhergebende Berathung burch bie Berfammlung an ben Staatbrath gefendet werden muß, Der über feine Annahme entscheidet. Rur wenn biefer es gutheißt, taun

ce jur Berathung wieder vor ben Gefetgebenden Rorper tommen; im entgegengeschten Falle ift es beseitigt. Bie das Berathungerecht, fo ift auch die Deffentlichkeit ber Berfammlung febr befchrantt, benn bas Berlangen von brei Mitgliedern reicht bin, fie jum geheimen Comite zu bilden; mas aber noch wichtiger ift, die Journale, ober überhaupt die Preffe, haben nicht bas Recht freier Berichterftattung, fondern burfen nur bas am Schluffe jeder Sigung durch Fürforge bes Prafiben-ten der Versammlung abgefaßte Protofoll veröffent-lichen. Andere das Recht des Gesetgebenden Korpers beschränkende Bestimmungen der neuen Berfaffung find, daß er nicht bas Recht der Initiative hat, daß alle Berfaffungeveranderungen in ben Bereich des Senats fallen, baß teine Petition an ihn gerichtet werden barf, und daß bie Minifter ihm nicht verantwortlich find, also auch nicht von ihm in Unflagezustand gefett werben burfen. Die übrigen ibn betreffenden Bestimmungen find: Die Mitglieder bes Gefetgebenden Rorpers, Die mindeftens 25 Sahre alt fein und im Befige der burgerlichen und politifden Rechte eines Frangofen fich befinden muffen, empfangen teine Befoldung und werden für feche Sabre ernannt, durfen wegen ihrer in ben Berathungen ausgesprochenen Meinungen nicht verfolgt, angeflagt oder gerichtet, fowie megen eines Berbrechens, außer des Falls ber Betreffung auf frischer That, ohne Bewilligung bes Befetgebenden Rorpers nicht verhaftet, auch darf feine Schuldhaft an ihnen mahrend der Seffion und feche Bochen vorher ober nachher vollftredt merben; jede befoldete Function eines öffentlichen Beamten ift mit dem Mandate eines Deputirten unverträglich. Die gewöhn-lichen Seffionen bauern brei Monate; Prafibent und Biceprafidenten werden durch bas Staatsoberhaupt ernannt und außerhalb ber Deputirten gemablt; ber erftere erhalt einen burch ein Decret feftgefetten Behalt; Die Minifter tonnen nicht Mitglieder bes Gefetgebenden Rorpers fein; bas Staatsoberhaupt bat bas Recht, Die Berfammlung zu berufen, zu vertagen, zu prorogiren und aufzulofen; im letteren Falle muß es binnen eines Beitraums von einem balben Sabre einen neugewählten Befetgebenden Rorper jufammenberufen; Die Staatsrathe, welche in ber Berfammlung bei ber Discuffion der Gefetentwurfe im Ramen der Regierung das Bort ju führen haben, werben vom Staatsoberhaupte bezeichnet.

Dbichon nach bem Bortlaute ber neuen Verfassungsbestimmungen, trot ber ausnehmenden Beschränkungen, welche die parlamentarischen und staatsrechtlichen Besugnisse des Gesetzebenden Körpers im Vergleiche zu der Deputirtenkammer in der vorhergehenden constitutionellen Periode erfahren hatten, politisches öffentliches Leben dis zu einem gewissen Grade in den neuen Staatskörpern sich hätte geltend machen können, wenn man denselben den ihnen gesetzlich gewährten Spielraum nicht durch alle möglichen außergesetzlichen Beeinstussungen verkummert hätte, so fand doch eben letzeres auf alle Beise statt: vor Allem durch die Leitung der Bahlen, bei denen die Regierung als solche ganz offen als Bablpartei mit eigenen Candidaten austrat und durch Rittel

barf ber Schreiber nach bem Eintauchen nicht mit bem Ramen Gottes anfangen, fondern muß zuerft ben verbergebenden Buchftaben ichreiben. Der Schreiber foll fic babei ber gottlichen Majeftat fo ehrerbietig erinnern, baß, wenn auch ein Ronig ju ihm fame und ihn grußte, er denfelben nicht eher wieder grußen barf, als bis er nach dem göttlichen Ramen noch brei Borter gefchrieben bat. Befteht ber Gottesname aus mehren Borten, fo muß ber Schreiber feine Arbeit unterbrechen, bis ber Befuchende fich gefett hat. Ueberhaupt muß ber Schreiber mahrend seiner Arbeit ftete ber Beiligkeit bes Begenstandes eingebent fein. Er darf die gefüllte Feder nicht auf die Schrift legen, die Rolle nicht mit beiben Banden anfassen, die Schrift nicht nach Außen kehren und Anderes mehr. Haben fich nun doch beim Schreiben Fehler eingeschlichen, fo muffen fie balb, in spateftens 30 Zagen, corrigirt werden. Sind auf einem Blatte aber mehr ale vier gehler, fo muß ein anderes bafur eingebeftet werden. Gin zufällig darauf getommener Tintfled tann wegrabirt, in bem Ramen Bottes bagegen Richts verandert werden. Wenn eine Saut schabhaft geworben ift, muffen brei herausgenommen und brei neue an die Stelle geset werben, da die neue Schrift einer Saut ju febr von der alten abftechen murde, mas bei breien weniger ber Fall fei. Wenn in einer Rolle Die Buchstaben verwischt find, durfen fie nur aufs Reue gefchrieben werden, wenn fic beim erften Unblide noch ertannt werden tonnen. Ein abgebrauchtes ober unbrauchbares Gremplar foll in ein irdenes Befag eingefoloffen und neben einem Belehrten begraben werden.

An jedem Ende der Rolle muffen fich lange, runde Bolger befinden, vermittele derer Diefelbe gufammengerollt werden tann, und zwar muß biefes von beiden Beiten nach ber Mitte zu gefchehen, nicht wie bei anberen Buchern von einem Ende bis jum anderen. Diefe beiben Bolger find an beiden Enden mit Briffen von feinerem Holze oder von Silber verschen und heißen Ez ha-Chajim (Solz des Lebens; nach Spruchw. Salom. 3, 18). Benn die Rolle nun zusammengewickelt ift, wird fie noch mit einem besonders dazu eingerichteten Zuche, wie ein Bidelband geftaltet, umwidelt. Diefes wird Mappah (Zuch, Serviette) genannt und befteht aus feibenen und anderen reichen Stoffen, auf welche aus Gold und Silber gestidte Buchstaben und andere Bergierungen gesett werden. Wohlhabende Juden ichenten eine folche Mappah, wenn ihnen ein Sohn geboren ift. Sobald derfelbe ein Jahr alt ift, bringt ihn ber Bater an einem Sabbath nach ber Synagoge, um ibn von dem Rabbinen fegnen ju laffen. Bei diefer Belegenheit bringt ein Jeder, nach feinem Bermögen, eine mehr oder minder toftbare Mappah mit, auf welcher der Rame bes Rindes und des Baters, sowie Sabresjahl und Zag der Geburt fteben. Ueber Diefe fo gufammengewickelte Rolle wird noch ein Mantelchen (Meil) gehangen, gleichfalls aus Scibe, Sammet ober anderen toftbaren Stoffen. Darüber hangt an einer filbernen Rette eine icone, filberne Platte, an welcher oben, ebenfalls von Silber, eine Rrone angebracht ift, auf welcher

Die Worte fteben: Kether Torah (b. i. Rrone bes Gesches) oder Kodesch Lahovah (Heiligthum Rehovah's). Diese Worte find bisweilen auch nur auf den Mantel gestickt. Auf biefer Platte befinden fich wieder mehre kleinere Tafelchen, auf welchen die Ramen der Festtage fteben und welche herausgenommen und verandert werden konnen, wie an einem immermahrenden Ralender Die Zage und Monate nach Belieben geftellt werden tonnen. Reben Diefer Platte hangt außerbem eine mit einem langen filbernen Sticle verfebene, zierlich gearbeitete Band, mit welcher berjenige, ber ben Tert am Sabbath in der Synagoge vorlieft, Bort für Bort verfolgt, weil es eine Entweihung fein murde, die beilige Torah mit den bloken Fingern zu berühren. Die Ehrfurcht vor berfelben zeigt fich auch barin, bag beim Lefen nur immer eine Columne aufgedect fein darf, daß fie nur mit der rechten Sand gegeben und empfangen merden barf. Sie ift überhaupt ein Gegenstand ber größten Berehrung. Ber dieselbe ohne Gulle mit den Banden berührt, foll nadt begraben werden. Wenn fie baliegt, barf Richts vorgenommen werben, mas irgent gegen bas Ansehen berfelben verftieße. Go lange fie offen ift, darf Riemand ausspuden, ihr den Ruden gutehren oder ben Fuß ausstreden. Wenn biefelbe aus bem beiligen Schranke zum Ratheder, auf welchem bas Lefen gefchieht, getragen wird, fo foll berjenige, welcher bie Ehre bes Tragens, wobei auch bestimmte Gebrauche vorgeschrieben find, genießt, fie mit gurcht und Bittern, mit tieffter Berehrung tragen. Diejenigen, bei welchen fie vorbeigetragen wird, haben nicht nur aufzusteben, fondern fie brangen fich hingu und tragen ihre Sohne hingu, um das Mantelchen zu berühren oder wenn fie nabe genug find, baffelbe unter Berfagen bestimmter Bibelfpruche (Pfalm 19, 9; Hobeslied 5, 2) zu fuffen. Wenn fie von einem Orte gum andern über Felb gut schaffen ift, barf fie nicht eingepadt und auf einen Gfel ober ein Pferd gelegt merden, fondern der Ueberbringer muß fie, vor fich ans herz gehalten, befordern.

(Harbrücker.) GESETZT und GESETZTHEIT (Moral). Diefe Borter bezeichnen Diejenige Berfahrungsart oder Gigenschaft einer Person in dem Berhaltniffe zu Undern, wobei das Benehmen eine ruhige Stellung oder Saltung, eine ernfte, durch fein leidenschaftliches Gefühl oder Bestreben geftorte Faffung ober Stimmung Des Gemuthe zeigt; ein gefettes Befen, Gemuth, ein gefetter Jungling, Mann; "wir muffen und zu ber ge. fetten Erwartung unvermeidlicher Uebel gefaßt machen" (Gellert). Da diefe Stimmung gewöhnlich nicht schon in der Jugend, sondern erft nach vielen Erfahrungen im vorgerudten Alter ftattzufinden pflegt, fo fpricht man von "Personen von gesettem Alter," "gesetten Sab-ren." (""Frit, das Rauchen werde ich dir noch abge-wöhnen!"" — "Karl, theurer Freund, hast du das gebort? Go ein Puppchen von 18 Jahren will mir etwas abgewöhnen, einem Manne von gefettem Charafter" - "Alter, willft du fagen."" - "Run, meinetwegen, wenn du willft, Alter;" Borne, D. Janustempel

138

Torah abzufchreiben. — In Betreff ber Rolle ferner, auf welcher geschricben werden foll, gelten folgende Bestimmungen. Wenn ce für die Tephillin (Bebetriemen) und Mesusoth (an den Thuren befestigte, mit bestimm. ten Gefetesftellen beschriebene Pergamentblatter) teiner Untersuchung bedarf, von welchem Thiere Die Dabei benutten Felle bergenommen find, fo gilt für eine Gefetebrolle bas Berbot, daß fie auf bem Felle eines unreinen Sausthieres oder wilden Thieres, fowie auf einer Fifchaut gefdrieben werde; bei dem Felle eines reinen Thieres ift ce fein Sindernig, wenn biefes auch ein gefallenes, gerriffenes ober fonft burch bas Befet für ben Genug verbotenes gewesen ift. Die Felle burfen aber nicht, wie unfer Papier, zusammengebrochen werden, fonbern muffen mit den Schnen oder zusammengedrehten haaren reiner Thiere gleichfalls zu einer Rolle neben, nicht unter einander zusammengenaht werden, und zwar von einem Juden oder einer Judin, welche hierbei, fowie bei ber Bubereitung des Pergaments Die Abficht haben, es nur ju bem 3mede ju verfertigen, bag bas Befet barauf geschrieben werde. Die Berfertigung bes Pergamente gefchieht alfo: man entfernt zuerft bie Saare, falgt bas Fell bann mit Salz und richtet baffelbe mit Mehl, Gallapfel und abnlichen bas Fell zusammenziehen-ben und verhartenden Substanzen zu. Diese Art heißt Gevil. Ober man trennt das Fell nach der Reinigung pon ben Saaren, wenn die Dide beffelben es erlaubt, in zwei Felle, fodaß bie den haaren zugekehrte Balfte bunner, die andere dem Fleische zugekehrte bider wird, und verfahrt bann wie vorhin angegeben. Der bunnere Theil heißt Kaleph, ber andere Ducsustus. Es wird nun auf dem Pergamente, melches Kelaph beißt, auf ber bem Fleische Bugemandten Seite geschrieben, auf ben beiben anderen Arten auf ber Seite, wo bie haare gefeffen haben. Auf foldem Pergamente, welches Die Raufleute zu ihren Schreibtafeln benuten, oder welches nicht mit Ballapfel zubereitet ift, sowie auf abgeschabtem Papiere darf die Torah nicht geschrieben werden. Es barf auch nicht eine Rolle aus verschiedenartigem Pergamente (Gevil und Kelaph) jusammengeset merben, wol aber tann ein Theil aus Gevil, der andere aus geringerem Biegenpergamente besteben. Die Felle burfen nicht zusammengeleimt werben. Gin durchlöcherter Coder muß von Außen zugeflict werden. Beim Reißen ber Raht einer Rolle fann fie die beiden erften Dale wieder genabt merden; beim britten Dale nur in einer alten Befegrolle, in einer neuen Rolle ift es nicht erlaubt. Beim Schreiben felbft endlich ift Folgendes zu beobachten. Ehr ber Schreiber anfangt, muß er bic gange Rolle liniren, und Die Linien find fo tief in bas Pergament einzubruden, baß fie auf ber anderen Seite au ertennen find. Es barf nicht mit Ruf, Roble, Gummi, Bitriol (yulxur9or), Regenwaffer (aqua Taria) gefchrieben merben, fonbern mit einer Zinte, welche fo zubereitet wird. Dan fammelt den Rug von Del oder Dech oder Bachs, flößt ihn (nach der Angabe Giniger mit etwas Roble jusammen), thut Bonig bagu und knetet ibn zu einem Teige zusammen, welchen man

gang troden werden lagt. Soll bamit gefchrieben merben, fo wird berfelbe mit Baffer, melches burch Gallapfel geschwarzt ift, aufgeloft. Mit vergoldeten Buchftaben zu schreiben, ift verpont. In bem Coder, welcher für Alexander zum Geschenke bestimmt mar, erzählt Die Ueberlieferung, waren die Gottesnamen vergoldet. Als Die Beifen es erfuhren, wurde berfelbe befeitigt. Die Torah muß mit hebraifcher Quabratschrift und zwar mit etwas fetteren Buchstaben gefchrieben werben, nicht mit ber Cursividrift, ebenfo wenig mit aramaifder (fprifder), mebischer, griechischer ober fonft einer auslandischen Schriftart. Dic 1 Dof. 31, 47 vorfommenben chalbaifchen Borte find chaldaisch und bas Lied 5 PRof. 32 in gang befonderer Beife zu fcreiben. Benn der Raum auf ber letten Columne nicht ausreicht, fann ber Reft in fleinerer Schrift abgesett geschrieben werben. Gine feche Bande breite Saut wird in zwei Columnen getheilt, eine schmalere nicht, jedoch darf feine Columne breiter fein als die halbe Sohe des Pergamentes, aber auch nicht die halbe Sobe größer als bie Breite. Reine Beile foll langer fein als brei vierfylbige Borter ober 30 Buchftaben erfodern. Die einzelnen Buchftaben, Borter, Linien und Columnen muffen burch bestimmte 3wifchenraume, wenigstens eines Baares, eines Buchftabens, einer Linie und eines Daumens, von einander getrennt sein. Rach anderer Angabe muß zwischen jeder Columne ein zwei Finger breiter, und wo zwei Stude Pergament zusammengeheftet sind, ein noch breiterer Raum gelassen werben. Durch Berwechselung einer Paraschah petuchah (Abschnitt, welcher mit einer neuen Linic beginnt) mit einer Paraschah setumah (Abschnitt, welcher in ber Mitte einer Beile anfangt) und umgekehrt wird die Rolle ungultig. Bei jener muß ein 3wifchenraum von neun Buchftaben, bei biefer ein folcher von brei bleiben. Andere behaupten, bei beiden muffe ein Raum von neun Buchftaben leer gelaffen werben. Gine jede Columne bat nicht mehr als 60 und nicht weniger als 48 Zeilen. Am oberen Rande muß ein Raum von brei Querfingern und unten einer von vier Fingern leer bleiben. Das Endwort einer Columne barf nicht am Anfange ber folgenden wiederholt werden. Auch gwifchen ben einzelnen Buchern bes Pentateuch muß ein Bwifchenraum bleiben, das neue Buch fangt mit ber neuen Seite an. An den Enden muß fo viel leerer Raum bleiben, daß die Rolle bequem angefast und gufammengerollt werden fann, ohne die Schrift ju berubren. Den Tert in Berfe zu theilen ober die Anfange berfelben zu bezeichnen, ift nicht erlaubt. Ginzelne Buchftaben y 3 3 : 2 werden durch drei fleine Striche mit Punften in Geftalt einer Krone verziert, auch n und : befommen eine etwas andere Form.

Bang befondere Sorgfalt muß beim Schreiben ber Gottesnamen angewandt werden, und find dabei gang bestimmte Regeln zu beobachten. Die gottlichen Ramen 3. B. einmal, wenn auch an unrichtiger Stelle gefchrieben, durfen nicht wieder ausgeloscht werden. Die Feder barf beim Ramen --- nicht zu tief eingetaucht werben, bamit tein Tintfled entstebe; nach anderer Bestimmung

bes nem and in Armi u in the initial space en derfeten richt mer wicht mitte der da. die d name ber after under Rampe und ber Manne aufmeren Der Beffer bei fertieben al. mitte bette. mail to Common in the common of the Srimmt: fo erige tet Lorremt und er Som tion and appears from the party for the first time of the first ti tente market for to hard other for our The state of the s The maintain to the same of the former of Andrew mer harr in recent son Comme Fine empelande in a fin fine, en unterne et L. The result of the feet of the same of the man a h Sal and man . . . . . . . emen hant a interest to the entire num. Or the break manual to Fig. 1. Let 1 to 100 for his bit bit. Substant number for the arimous making number of the arimous number of the arimou The party of the p Transfer Comment in the Confe FEIRFE BE BOS FER SAME TO BE TO THE SAME TO SAME

· Li the fer in Sie ent in in in in i Series erfeber erreit. Der dert, de ber bei TEN METER THE TEN THE THE SECOND SECOND Sour und ber Mar is arrangen und in die bereichte Burmen bei mern Cale die eine einem Gestellte der bereichte der bereichte der bereichte der bereichte der feware fra Liver To Sur to a strate of the art for all the first the control of t Entre 1 Mars and a superior of the superior of mai h na m' ma c'holla de la lagra e de lagra e de lagra e de lagra de la lagra e de lagra e de la grande de Derrittunger aust mitter Citallatie iber iber rin. mir ser som de representation de la company de la com Apparation of Electric And Service and Alexander arrandre (1 Alexander Alexander Alexander (2 Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander (2 Alex

Darf in Schmin aus im Commen mult in in de Ann über debe fora. 1. Erer die Ge Kamer Gettes arfmare fenden mil und de ver (1.50 for double Laberal Benfattun Jeherab's verarember Bunfasen fernen Die Schmit u. Die Bern mit desteile aus die die Manne. fin dare der artnum Confue erment ermen auffil die dem Cam befinde fin miede mehr. Dir Len mit biemmir aus nie ale bei Diami. time Trier in mitte bi freme ber feftige. the party of the p the factor of the state and the state of the lar ar Manar var Britter arfiel werder tenner The state of the same of the state of the state of ger minden britten bei bie Errim Sabian im Grande genach Len der bereiten The second secon m is inde Printe i bemeine Di Greifent: was an age to a few ages have had property to the Communication of the Communica tion to controlling philips necessary page recomproductions gas as bugum E of moment or transfer be archee to even the Late control with the partie of South tenders with the name again of South tenders with the name again of Late tenders to the transfer of an fer angeberen Seine berfen aus ber bei eine String the American minute to the transfer to the first minute the first minute to for in Zegert, were aus erframen Gerteute transferiere for ere for 8 m. Ferwe und Store. The state of the same of the s tritt i dere to till bil till to Ber. mae um un Martium it emper ete ein fi is in in the second of the sec

> the control of the co theuristic Lin homefree effect in tome or law to the first the the And the second of the second o

140

Schrift. 1829. III. S. 217). - Daber gilt es in ber Regel als Lobfpruch, einer jungen Perfon ein "gefet. tes" Befen beizulegen. Das Mittelwort "gefest" als Bemort gebraucht, bedeutet auch manchmal fo viel wie furg, bid, &. B. eine ftarte, gefette Frauensperfon (boch ift "unterfett" hierfur üblicher). Das Bort "Gefettbeit" felbft ftammt von feten, welches fonderbarer Beife in unferer Oprache einerfeits eine heftige Fortbeme. gung bezeichnet (z. B. bas Pferb thut einen Gat, über einen Braben fegen, fo auch in Entfegen, b. b. mit einem Gat von bem Gegenstande ber gurcht gurud. ober wegfahren), und andererfeits als Factitivum von figen, b. h. als figen machen ben Grundbegriff ber Rube, der Unbeweglichkeit ober bes Beharrens, des bleibenden Aufenthalte, ber Sicherheit u. bal. m. bat (fich ju Tifche, Semanden auf den Thron, fich zur Rube, aufs Land fegen u. dgl. m.); ein Begriff, ber befon-Ders bei une nur ju febr die Ruhe liebenben und bas Sigfleifch achtenben Teutschen eine überaus große Sphare hat, wie die vielen figurlichen und boben Be-Deutungen von Stuhl zeigen, welches icon bei Difried und Rotter foviel wie Thron (vgl. auch 1 Mof. 41, 40; Que. 1, 32) bedeutet; der papftliche, erzbifcofliche, Schop. pen ., Beicht ., Lehr. u. f. w. Stuhl. (Doch hat auch bas frangofifche fautenil Seffel - im Bericht, in ber Atademie ber 40 "Unfterblichen" Diefe Bedeutung. — Beht man von bem Sprachgebrauche bes Bortes "feten" aus, wornach ein fluffiger Rorper fich fest, wenn bas Trube auf ben Boden finkt (fo beim Bein, Raffee), fo tonnte man jene moralifche Bedeutung des "gefesten" Befens auch von dem Bilde ableiten, daß fich der braufende Moft ber Jugendfraft bereits gefest hat. Schade nur, daß oft babei bes Dichters Bort anwendbar ift, "Bum Teufel ift ber Spiritus, bas Phlegma ift geblieben;" was befonders von dem atademischen Eriennium gilt, vergl. Scheibler, Deutscher Studentenspiegel &. 6. 24. Dann ift bie "Gesetheit" nur so viel wie "Blasirtheit." Dahin gehört auch, mas Sean Paul irgendwo von einem jungen Menschen tabelnd aus. fpricht, er zeige teine andere Anlage als bie zu einem "gefeten" Manne, b. b. Philifter! (**Dr**. K. II. Scheidler.)

GESHEN, die berühmtefte aller Ambas der Proving Ambara im Reiche Sabefch. Ambas nennt man namlich in Sabesch jene wie Thurme aus einer Cbene fentrecht emporfteigende Felfenwurfel, beren Bipfel flach und mit Aderfelbern und Balbern bededt und größtentheils auch von Quellen und Baden bewäffert find. Sie bienen ben Eingeborenen als Bufluchtestätten bei feindlichen Ginfallen, ba fie meift nur auf Leitern gu erfteigen find und Bieh und Laften mit Striden binauf. gezogen werden muffen. Amba Gebben (oder nach anberer Schreibart Dueren und Gueron) ') ift auf bem Gipfel eine halbe Meile breit, der Umfang des allmälig emporfteigenden Fußes beträgt eine halbe Tagreife. Wegen be Mitte bin wird ber Fels immer fteiler und ber obere Theil lagt fich nur mit Dube erflimmen 2). Amba Besben biente in früherer Beit als Staatsgefangnig und als Bermahrungsort ber habeffinischen Pringen, welche man bier von allem Berfehre mit ber Bevolferung abfolog, um bei ihnen ehrgeizige Plane gegen ben regierenden Fürsten nicht aufkommen zu laffen und auf Diese Beife Revolutionen zu verhindern. Rur der Thronfolger burfte hoffen, aus Diefer ftrengen Gefangenicaft erloft ju werben '). Auf diefen Belfen verlegt auch Sam. Johnfon die Scenc seines früher viel gelesenen und in die meiften europäischen Sprachen überfetten Romans The Prince of Abissinia. Die barbarische Sitte, welche in der Mitte des 13. Jahrh. auffam, wurde im 16. Jahrh. wieder abgeschafft. (Ph. H. Külb.)

GESICHT (fprachlich). Dies Bort (über beffen Etymologie der Artikel Sehen zu vergleichen) hat, wie bie entsprechenden Ausbrude in anderen gebildeten Eprachen, febr verschiedene Bedeutungen. Es bezeichnet:

- 1) Den außeren Ginn bes Schens (visus), bas Bermögen, vermittels ber Affection ber Rerven bes Auges als Des Seborgans Borftellungen von Begenftanden nach beren außeren Beschaffenheiten, inebefonbere ihrer Farbe und Beftalt, im Bewußtsein aufzufaffen; 3. B. ein gutce ober ichlechtes, icharfes ober ichmaches Gricht haben, bas "Gesicht" verlieren ober wiederbefommen, seinem "Gesicht" nicht trauen u. dgl. m. Dabin geboren auch die Ausbrude: Befichtsblodigfeit (Amblyopie), Gesichtslosigkeit (Blindheit), Gc= fichtsfehler u. bgl. m.
- 2) Die Sinnesvorstellung ober Anschauung bes Gebens felbft, die Gefichtsempfindung, ben Anblid, bas Aussehen eines Begenstandes (welches alles visus ebenfalls bedeutet), z. B. etwas zu Geficht befonimen, im "Geficht" haben, aus bem "Geficht" verlieren, Einem im "Geficht" figen, etwas nach bem blogen "Beficht" beurtheilen ober taufen, etwas im "Beficht" eines Andern thun u. bgl. m. Sierauf beziehen fich auch bie Borter: Befichtsfeld oder - Rreis (Borigont), Gcfictepuntt, Gefichtstäuschung (optischer Betrug).
- 3) Der vordere Theil des Sauptes (facies), in welchem einerfeits bas Organ bes Sebens, bas Auge, fich befindet, von welchem alfo bas "Geficht" als Ginnesempfindung ausgeht, und welcher andererfeits als ber wichtigste Theil, namentlich beim Menschen als ber Spiegel ber Seele ober bes Innern, vorzüglich angestehen zu werden pflegt, bas Angesicht ober Antlit; 3. B. ein fcones ober hafliches, ein volles ober hageres, alltagliches ober intereffantes Geficht haben, auf bas "Geficht" fallen, bas Blut fleigt ins "Geficht," blaß im "Beficht" aussehen; die "Gefichtsfarbe." "Gott

<sup>1)</sup> Diefe Benennungen, welche nur von der portugiefifden Schreibart herrühren, bezeichnen diefelbe Amba und nicht eine

andere, wie C. Ritter (Erdfunde I, 144. Reue Ausgabe I, 190)

<sup>2)</sup> B. Tellez, Historia geral de Ethiopia. (Coimbra 1660). 3) J. Ludolf Historia aethiopica. (Fran-Fol.) L. I. c. 17. cofurt. 1631. Fol.) L. I. c. 6. L. II. c. 8.

Denn was find die poctischen Ibeale anders als folche "Gefichte"? Und auch jene und mithin Diefe "Geficte" burfen als folche nicht fur wefenlofe ephemere Phantafiegebilde betrachtet merden:

> "Das Urbild jeder Tugend, jene Schone, Bas ich nach ihm gebildet, das wird bleiben! -Es find nicht Schatten, die ber Bahn erzeugt, 3d weiß es, fie find ewig, denn fie find!" Goethe (Taffo II, 2).

Daß der poetische Sprachgebrauch bas Bort "Gesicht" in diefem Sinne ichon fruber genommen bat, ergibt fich aus Dpit, bei bem es einmal heißt:

"Gefichter find ibm vom himmel ericbienen." Auch Fr. Chr. v. Stolberg hat:

"So umwallten une manche Gefichte der grauenden Borgeit."

In Riopftod's Meffias Gef. III. B. 550 fg. wird vom Satan dem Schlafenden Judas Ischarioth im Traume ein "Beficht" gezeigt, bas ibn jum Berrathe an feinem herrn und Meifter aufreigt:

"Bas mein Geficht mir gebot -- — Die Träume befehlen die Rache! Wenn ein Geficht fie gebeut, fo ift die Rache geheiligt." - "Lehret mich ein gefandtes Geficht den Deffias verrathen."

Ein "Besicht" im engeren Sinne zeigt dem Adam das Beltgericht im Gefang XVIII. B. 9 fg., vgl. Gef. XIX.

In die Terminologie der Philosophic hat Fichte bas Bort "Geficht" ftatt bes aus ber gricchischen Sprache stammenden "Idee" einzuführen gefucht, und gwar in der vierten feiner herrlichen "Reden an die deutfche Nation" (Berlin 1808. S. 125) 2). In der That ift ber Etymologie nach beibes berfelbe Ausbruck, ba "Ibee" von eider und eidog und "Geficht" von "Seben" abstammt, und Weu urfprünglich im gemeinen Sprachgebrauche so viel als Anblick, Ansehen, Bild und Worstellung bedeutet 3). Sehr bald wurde das Wort eillog von ben griechischen Philosophen als Ausbruck für Die Form eines Dings im Gegensage gur Materie (Uly) gebraucht und bezeichnet die Figur oder Gefalt als fichtbares Berhaltnig eines Dings, sobann, da die Form oder Figur sichtbarer Dinge vornehmlich au ihrer Unterscheidung und gur Bestimmung ihres Damens und Wefens bient, in weiterer Bedeutung von Allem, forperlichen ober unforperlichen, gebraucht, mas eigenthumlich, charafteriftisch ober wesentlich mar, also bas Befen bes Begenstandes ausbrudt, welchen Begriff dann Platon befanntlich zuerft in ber Philosophie als Lehre von ben Ibeen, biefe als die "Urgeftalten" ber Dinge bestimmte, in welchen bas mahre Befen der Dinge, im Gegenfate gegen die finnliche, unwahre Erfcheinung erfannt wird. Cicero übersett lotu durch species und beschreibt die Ideen durch id, quod semper est simplex et unius modi, et tale

Dafür, baß Geficht endlich auch in ber Pfochologie ein eigenthumliches Phanomen bezeichnet, braucht nur an bas fogenannte zweite Beficht erinnert zu merden, vergl. unten. (Dr. K. H. Scheidler.)

GESICHT oder GESICHTSSINN (Visus). Der abaquate und specifische Reig des Gefichtefinnes ift bae Licht; nach ber jest allgemein angenommenen Sypothese wirken die Undulationen ober Schwingungen einer burch ben gangen Weltraum verbreiteten imponderabeln Daterie, des Lichtathers, auf denselben. Auf die sensuelle Rervenausbreitung bes Gefichtsorganes treffen Die Stoge ber Lichtatherwellen, und im Empfinden Diefer Stofe beruht bas Schen. Bleichwie nun ba, wo eine functionefabige fenfuelle Rervenausbreitung fehlt, von einem Die Außenwelt mit bem innern Menschen in Verbindung setzenden Schen nicht die Rede fein tann, ebenso wird auch ba ein Seben nicht angenommen werden konnen. wo das Licht vollständig vom Gefichtsorgane abgeschloffen ift. Es ift daber ein irrationeller Ausbruck, wenn bin und wieder vom Seben ber Kinfternig cbenfo gesprochen wird, wie man etwa vom Bahrnehmen ber Farben redet: die Finsterniß, d. h. die Negation des Lichts, gelangt nicht burch den Gefichtefinn jum Bewußtsein, fondern die Erkenntniß einer absoluten Ruhe oder Unthatigfeit des Gefichtefinnes, baburch bedingt, daß eben gar tein Licht einwirft, oder daß die sensuelle Rervenausbreitung fehlt oder functionsunfabig ift, gibt der Seele die Anschauung ber Finfterniß.

Der Gefichtefinn unterscheidet fich barin von den übrigen Sinnen, felbft ben Behörfinn nicht ausgeschloffen, daß ihn eine continuirliche Einwirkung feines fpecifischen Reiges trifft, worauf bann wieder eine continuirliche Abhaltung bes Reizes folgt. Diefer Bechfel zwischen Reizung und Rube pflegt beim erwachsenen fraftigen Menschen einmal binnen 24 Stunden einzutreten, mobei aber auf die Sinnesthätigfeit ber langere Beitabschnitt fallt. Der Zeitraum ber functionellen Thatigfeit ift für die andern Sinne ein verhaltnigmaßig furgerer, und er ift innerhalb 24 Stunden gleichsam in mehre

fleinere Abschnitte getheilt.

Der Apparat des Gesichtssinnes ist im Artisel Auge bereits im Gangen abgehandelt worden. Es find aber

quale est; ber Beift, fagt er, fieht (cernit) tie Ibeen, fie felbft find folglich nicht Borftellungen, fondern Begenftande der Ertenntnif, ale Biderfpiel der finnlich en Erfenntnig, welche durch ihre mandelbare Erscheinung (das continenter labi et fluere) ihre Unwahrheit dem Beifte verrathen, Cic. Acad. quaest. I, 8. Mithin ift allerdings das Bort " Geficht" ein adaquater Ausbruck fur Ibee, ber indeffen in unferer philoso= phischen Literatur noch nicht bas allgemeine Burgerrecht hat gewinnen fonnen, übrigens auch um beswillen nicht recht past, weil die neuere Philosophie das Wort Idee nicht im Sinne des Platonischen Philosophems nimmt ').

<sup>2)</sup> Bergl. auch Sichte's Rachgelaffene Berte. 3. Bd. E. 172 und Scheidler's Sobegetit S. 190. (3. Musg.) 3) f. Sar: ris, hermes, überf. von &. M. Bolf &. 245.

<sup>4)</sup> Bergl. Berbart, Ginl. in d. Phil. S. 175. Fries, Metaphyl. G. 2 fg. Schopenhauer, Welt als Wille u. f. w. I, 192. 239 fg. II, 363. (2. Ausg.)

verbunden mit Goethe's:

"D Bater bu! 3ft doch der Bater ftets ein Gott." (Pandora.)

4) In der Buchfenmacherkunft heißt Geficht das Berkzeug, burch welches man "vifirt," nämlich das eingefeilte Blech an Buchfen oder Flinten, wodurch man beim Zielen das Korn (ins Auge) faßt.

5) Das Phanomen der Auffassung eines nicht. ober überfinnlichen Seins ober Begenstandes mit Dem Muge Des Geiftes, Die Bahrnehmung einer übernatürlichen Erscheinung oder Offenbarung, ober auch den Gegenstand einer folden; und zwar wird bas Bort "Beficht" in Diesem Sinne nicht blos in dem mytholo. gifchen und myftischen Bebiete ber Religion gebraucht, sondern auch in dem der Poefie und Philosophie, als der teutsche Ausdruck für das Fremdwort Idee, felbft in der psychischen Unthropologie oder Psychologie. In ber Bibel ift febr baufig von "Gefichten" ober "Gefich. tern" in bem Sinne Die Rebe, daß fie Offenbarungen Sottes an bevorzugte Menschen bedeuten, 3. B. an Abra-ham, 1 Mos. 15, 1; an Jacob, ib. 46, 2; an Moses, 2 Mof. 3, 3; an Samuel, 1 Sam. 3, 15; an Rathan, 2 Sain. 7, 17; an Jefaias, Jef. 1, 1; 21, 2; an Desefiel, Bef. 1, 1; 8, 3; an Daniel, Dan. 1, 17; 2, 19; 4, 10; an Ananias, Apostelgesch. 9, 10; an Petrus, ib. 11, 5; an Paulus, 16, 9; an Johannes, Offent. 9, 17, befonders an Propheten, 4 Mof. 12, 6; Amos 7, 1; Obadja, Obad. 1; an Bacharias, Luc. 1, 22. Auch von Lehrern "in den Gefichten Gottes" 2 Chron. 26, 5. Doch gibt es auch falfche Propheten, welche "faliche Befichte" predigen, Ber. 14, 14, ober nur "ihres Bergens Gesicht und nicht aus des herrn Munde," ib. 23, 16. — Rach der religiösen Auffassung und insbesondere nach dem biblifchen Sprachgebrauche barf "Geficht" in Diefem Ginne nicht (wie Abelung, Campe u. A. thun) als ein bloges Product ber Einbildungefraft, als Phantasma, Phantom ober Phantaficbild erklart werden ("Gefichte find Bilder der Einbildungsfraft, die man in einem Buftande ber Entzudung für Empfindungen balt," fagt Cherhard, Synon. sub v. Erscheinung 4. Bb. S. 312), da daffelbe Durchaus nichts blos Subjectives bezeichnet, fo menig bem Glauben ale ber "Ueberzeugung von Dingen, Die man nicht fieht " Debr. 11, 1, Dbjectivität abgesprochen werden darf. Allerdings aber bedeutet "Geficht" auch in ter Bibel einige Dale fo viel wie Traum, in fofern auch diefer ale ein Mittel gottlicher Gingebungen betrachtet wird, ein "Rachtgesicht" ift ("ba ich Gefichte betrachtete in ber Racht," b. b. sach gehabten Traumen bin und her bachte, Siob 4, 13) und Engel des herrn bem Menfchen, 3. B. Joseph, im Traume erscheinen, Matth. 1, 20 (Paulus fab den Ananias in einem "Gefichte," b. h. Traume, Apostelgesch. 9, 12). — Auch werden "Gesichte und Traume" Bufammengeftellt ("Gure Melteften [Alten] follen Eraume haben und eure Junglinge follen Befichte feben," Joch 2, 28 [oder 3, 1), vergl. Apostelgesch. 2, 17); boch ift unter den lettern offenbar die bobere Ertenntnig Gottes

du verstehen, da sie als Product ber Ausgießung bes heiligen Beiftes bezeichnet werden. In der Bibel werben (wie auch in der teutschen Spnonymit) "Gesichte" und "Erfcheinungen" fo unterfchieden, bag bei jenen der abnorme Buftand der Eraltation ober Entjudung (f. b. 28.) einer religiöfen Bifion, bei Diefen aber das Borkommen außerordentlicher Thatsachen im normalen Buftande bes machen Bewußtseins vorausgefett wird. Sefefiel fah ben Tempel, ben er befchreibt, in einer Bifion ("An demfelben Tage tam bes herrn Sand über mich und führte mich bafelbft bin burch gottliche Gefichte"). Saulus wurde jum Paulus, indem er Sefum auf dem Bege nach Damastus in einem "Gesichte" sah (Apostelgesch. 9, Klopstock, Messias X, 239), denn er war entzuckt bis in den "dritten himmel," 2 Cor. 12, 2, d. h. er fah bas Paradies, und mußte felber nicht, "ift er in bem Leibe ober außer bem Leibe gewesen." Den Beibern am Grabe und ben Bungern erfchien Befus nach feiner Auferstehung, benn fie batten den vollen Gebrauch ihrer Ginne und maches Bewußtsein, Joh. 20 fg.; vergl. Klopftod's Deffias Gef. XIV. 23. 277:

"- - und ergahlten ihr, welcher Erich einung Sie erft Engel und bann ber herr gewurdigt hatte."

Petrus und die mit ihm auf bem Berge Zabor, auf welchem Zesu Berklarung geschah (Luc. C. 9), fich befanden, maren erwacht, als fie jene und den Dofes und Elias bei Jesu stehen fahen; dies war alfo kein "Geficht," fondern eine "Erfcheinung." - Benn bagegen von bem Stifter des Sesuitenordens, Lopola, ergablt wird, daß er nach dem Deffelefen dem Altare gegenüber fich gestellt, sich gang ine Gebet verfentt, nach einigen Biertelftunden dann die Dreieinigfeit in einer Scheibe von der fichtbaren Große der Sonne gefeben und barin Die brei Personen deutlich unterschieden habe -, fo ift bies weder als "Gesicht" noch als "Erscheinung," fonbern eben als rein subjective Bision, bloges Phantasma, religiofe Chimare zu bezeichnen, ober als eine indivibuelle Sallucination, wie die Pascal's, der ftets einen tiefen Abgrund neben fich erblickte. — Lefe aber nun Jemand in der überaus intereffanten (befanntlich zuerft von Goethe herausgegebenen) Schrift: "Beinrich Stilling's Jugend" - (Lebensgefch. Stuttgart 1835.] S. 89) die Erzählung des alten Cherhard Stilling von bem "berrlichen Beficht," bas er furg vor feinem Zobe hatte! Darüber wird fich nicht ebenfo rasch aburtheilen laffen, fondern man wird mit Samlet fagen muffen, bag es viel Dinge zwischen himmel und Erbe gibt, wovon die Philosophie Nichts verfteht! vgl. unt. s. "zweit. Beficht."

Dag bie Poefie fich bes Bortes", Geficht" als Bezeichnung nicht blos ihrer bewußten Phantasiegebilde, sondern jener höheren "Gesichte" als übersinnliche Auffassungen und Darftellungen bedient, vermöge welcher auch die Dichter als Propheten gelten können, wird schon vom classischen Alterthum anerkannt:

"Est Deus in nobis, agitante calescimus illo."
Orid. (Fast. VI, 5)
"Θεὸς γὰς τις ἐν ἡμιν." Euripides.

lofen Intercellularfubstanz zusammengesett mit eingestreuten runden oder spindelförmigen, kernbaltigen Zellen, die sich besonders nach der Peripherie zu mehr anhäusen. Rach Lohmeyer enthält der Glassörper 98,640 Proc. Baffer auf 1,360 Proc. feste Bestandtheile.

Nethaut. — Die Entdeckung der früherhin sogenannten Membrana Jacobi mit ihren Elementen,
sowie weiterhin die Beobachtung von Körnern und zellen, die neben den vom Opticus stammenden Fasern in
die Zusammensehung der Nethaut eingehen, gehörten
ohne Zweisel zu den bedeutsameren Bereicherungen unserer Kenntnis des Retinadaues; aber erst durch die
neuesten Entdeckungen Huller's ist der innere Zusammenhang der verschiedenen Nethautelemente in ein
der Physiologie wahrhaft ersprickliches Licht gestellt worden. Feine, senkrechte Durchschnitte der Nethaut, die
in Chromsaure erhärtet worden ist, verschaffen die beste
Unschauung des Baues. Man unterscheidet aber fünf
Schichten in derselben:

a) Die außerste, an die Chorioidea grenzende Schicht murbe zuerft als Jacob'iche Saut (Membrana Jacobi) seit 1822 bezeichnet, führt aber jest ben Ramen ber Stabchenschicht (Stratum bacillosum). Sie besteht aus länglichen, fenfrecht auf ber Gbene ber Rethaut ftebenden und ohne 3wischensubstanz an einanber gereihten Rorperchen. Es find aber zweierlei Glemente barin ju unterscheiben, Die Stabchen und bie Bapfen. Die cylindrifden Stabden (Bacilli) find 8-10 Male so lang als breit; ihr außeres, an bie Chorioidea ftogendes Ende ift scharf abgeschnitten, das innere Ende bagegen spitt fich zu und geht in einen bunnen, nur 0,0002 - 0,0003 " biden, fehr leicht gerreiflichen Faben über, welcher ben Ramen bes Duller'ichen Fabens erhalten hat und in ben innern Schichten ber Rephaut endigt. Bibber halt Diefe Stabden für folide homogene Gebilde, und biefe Unficht wird auch noch in ber borpater Differtation von Bleffig (De retinae textura. 1855.) festgehalten; Röllifer, Funte und Undere betrachten fie wol richtiger als Robrchen, bie in einer garten Wandung einen fluffigen Inhalt einschließen. Die Bapfen (Coni) fint etwa gleichlang als bie Stabden; fie bestehen aus einem außern furgern, ebenfalls fabförmigen Abschnitte und einem innern langeren, zapfenformig angeschwollenen Stude. Beide Mbschnitte geben nach Röllifer continuirlich in einander über. Bei ben Bögeln findet fich an ber Uebergangsftelle beiber ein rundes, gelblich ober rothlich gefarbtes, glangenbes Rugelchen, mahricheinlich ein Fetttropfchen, und etwas Aehnliches wollen manche Beobachter auch beim Menschen und bei Saugethieren gesehen haben. An das innere Ende jedes Zapfens reiht fich bas fogenannte Bapfentorn an, eine rundliche, mit fehr großem Rerne verfehene Belle, welche nur durch eine feichte Einschnu-rung vom Bapfen getrennt ift. Bom Bapfenkorne geht ein abnlicher feiner gaben aus, wie vom innern Ende eines Stabchens. Betrachtet man die Nethaut von Außen, fodag man auf ben peripherischen Theil ber Stabchen und Bapfen fieht, fo erfcheinen bie erftern als fleine

A. Enchtl. b. B. u. R. Grfte Section. LXIV.

Kreise, die letztern dagegen als größere Kreise mit einem eingeschlossenen kleinern Kreise, und nach diesem Aussehen läßt sich die Bertheilung der beiderlei Körper an verschiedenen Stellen der Rethaut näher bestimmen. Um gelben Flecke kommen nur eng an einander liegende Zapsen ohne alle Stäbchen vor; je mehr man sich aber dem vordern Ende der Nethaut nähert, um desto mehr rücken die großen, den Zapsen entsprechenden Kreise aus einander, und desto mehr kleine Stäbchenkreise zeigen sich zwischen zwei Zapsenkreisen, an der Grenze des gelben Flecks nur einer, in der Acquatorialgegend der Nethaut drei dis fünst. Dabei sind die Abstände der Zapsen von einander sehr regelmäßig. — Die Dicke der ganzen Städchenschicht beträgt nach Kölliker im Grunde des Auges 0,036", in der Gegend der Ora serrata nur 0,015".

b) Die Körnerschicht besteht aus rundlichen ober spindelförmigen, ternhaltigen Zellen, beren Kerne fast die ganze Zelle erfüllen. Die einzelnen Körner haben zwei, sellener brei Fortsate. Beim Menschen tann man eine außere und eine innere Körnerschicht unterscheiden. Der äußern Schicht gehören bereits die genannten Zapfentörner am innern Ende der Zapfen an, und mit den übrigen Körnern dieser äußern Schicht stehen die Müller'schen Fäden im Zusammenhange. Aber auch die Körner der innern Schicht stehen mit Muller'schen Fäden und mit den Körnern ber äußern Schicht in Berbindung.

c) Eine Lage mehrästiger Nervenzellen, welche von Rölliker als die Schicht grauer Nervensubst anz bezeichnet wird. Auch diese Schicht zerfällt in zwei Abtheilungen, eine außere seine, von Fasern durchsette Molekularmasse und eine innere, welche aus multipolaren Ganglienzellen zusammengesett ist. Die Fortsate dieser Ganglienzellen, die sich zum Theil wiederum verästeln, dienen theilweise zur Anastomosenbildung zwischen den verschiedenen Zellen, anderntheils stehen sie mit Körnern der innern Körnerschicht und dadurch mit Müller's schen Fäden in Verbindung, sowie mit Opticussascen.

d) Die faserige Schicht (Stratum fibrosum) ober die Ausbreitung bes Opticus. Vom Colliculus nervi optici aus biegen die Kasern des Opticus rechtminkelig nach allen Seiten ab und verlaufen radial in der Ebene der Nephaut. Am Colliculus nervi optici ift die faserige Schicht am bidften; je weiter nach Born fie untersucht wird, um fo bunner erscheint fie. Die Opticusfafern verlieren fich nämlich allmälig und nur bis gur Ora serrata bin laffen fich mit Bestimmtheit bergleichen erkennen. Gin freies Ende ober eine fclingenformige Umbiegung der einzelnen Fafer ift indeffen nirgends ju entdecken. Da man nun aber hin und wieder beobachtet hat, bag die Ausläufer der Ganglienzellen mit Opticus. fafern zusammenhangen, so darf man wel mit gutem Grunde annehmen, daß alle Opticusfafern mit folden Ganglienzellen und mittels biefer mit den Kornern ber Rörnerschicht, und somit auch mit den Müller'schen Faben und mit der Stabchenschicht zusammenhangen.

e) Die Begrengungehaut (Membrana limitans), eine ftructurlofe, ju ben Glashauten gehörige

19

Membran. Bis zur Glashaut scheinen die von den Städchen kommenden Muller'schen Faden zu reichen, indem fie zwischen den Opticusfasern hindurchtreten, und zwar in um so größerer Menge, je näher der Ora serrata das Praparat entnommen ist.

Die Plica centralis, welche vom Schnerveneintritte nach bem gelben Flede bin verläuft, icheint im lebenben

Muge nicht zu besteben.

Der gelbe Fled wird nach Bergmann oben und unten von Randwülften umfaßt, welche burch bie vom Colliculus nervi optici hertommenden und aus einanber meichenden Rervenbundel gebildet find. Es liegt nämlich am gelben Flede bie Membrana limitans unmittelbar auf ber Ganglienzellenschicht. Da aber im Foramen centrale auch die Banglienzellen fehlen, fo liegt hier die Membrana limitans unmittelbar auf ber innerften Kornerschicht. Daß bie Stabdenschicht am gelben Flede nur Bapfen enthält, ift fcon oben angegeben worden. Die von benfelben abgehenden Müller's ichen Raben verlaufen nach Bergmann fchrag, ziemlich ber Rethautflache parallel, und Diefes Berhalten ift um fo mahricheinlicher, ale die Ganglienzellen, mit benen fie in Berbindung treten tonnten, im Foramen centrale fehlen.

Augenmusteln. — Bon ben sechs Augenmusteln, welche ben Bulbus bes menschlichen Auges bewegen, verhalten fich immer je zwei als Antagonisten, sobaß brei hauptbewegungen burch sie ausgeführt werben, welche theils volltommen, theils annaherungsweise ben brei am Bulbus unterscheibbaren Aren entsprechen.

Der Rectus externus und internus bewegen den Augapfel um eine Are, welche fentrecht von Dben nach Unten burch benfelben gelegt ift, in ber Borigontalebene, ber Rectus superior und inferior bewegen ihn in ber Berticalebene um eine horizontale Are. Für je zwei antagoniftifche Recti gibt es im Innern des Bulbus einen Puntt, ber bei ben Birfungen biefer Dusteln teine Ortsveranderung erleibet, weil burch ibn bie Are geht und die vorderhalb und hinterhalb gelegenen Theile Des Bulbus fich jeweilen in entgegengeseter Richtung um ibn bemegen; Diefen Puntt nennt man ben Drebpuntt. Boltmann ichlog aus feinen Berfuchen, bag ber Drebpunkt für die vertical bewegenden wie fur die borizontal bewegenden Recti ber nämliche fei und ungefahr 51/2 Linien hinter bem vorberften Puntte ber Bornhaut liege. Rach Balentin's Berfuchen fallen bie Drebpuntte für die fenfrechte und für die magerechte Bewegung allerdings fehr nahe gufammen, ber Drehpunkt für die verticale Bewegung scheint aber boch etma 3/2 Linie weiter nach Born ju liegen. Berudfichtiat man die Durchmeffer bes Muges, fo ift es flar, daß der centrale Drehpunkt des Bulbus mahrscheinlich genau mit beffen idealem Mittelpuntte zufanmenfallt. Daß berfelbe mit bem Rreuzungspuntte ber Richtungslinien aufammentreffe, wurde früher von Boltmann behauptet; boch hat Diefer feine Behauptung fpaterbin felbft widerrufen. — Ratürlich bleiben die Drehpunkte beiber Augen unverändert und gleich weit von einander entfernt, mag fich auch die Stellung beider Augen beim Rah- und Fernsehen noch so fehr andern.

Daß die antagonistischen Recti gleichzeitig wirken und ben Bulbus in die Augenhöhle zurückziehen könnten, dafür spricht keine einzige Erfahrung. Auch haben wir keinen Beweis dafür, daß etwa alle vier Recti gleichzeitig wirken könnten, wodurch der Bulbus entweder von Born nach hinten verkurzt, oder gegentheils durch den Druck auf alle vier Seiten in der genannten

Richtung verlängert werden fonnte.

146

Der Obliquus superior und inferior breben nach ihrer Lagerung ben Augapfel um eine Are, welche annaberungeweise von ber Eintritteftelle bes Optious burch bas Centrum bes Auges jum außern Umfange ber Bris verläuft, mithin die Sebare unter einem ziemlich fpiten Bintel fcneibet. Im Allgemeinen fann man annehmen, bag burch ben Obliquus superior ber obere Umfang bes Augapfele bem Bulbus ber anderen Seite gugerollt wird, durch den Obliques inferior dagegen ber obere Umfang bee Augapfele vom Bulbus ber anbern Seite entfernt wirb. Dergleichen Bewegungen tommen nach Sucd's Entbedung als unwillfurliche ju Stande, fobalb wir einen vor uns befindlichen Begenftand firiren und nun ben Ropf feitwarts nach ber Schulter neigen. Siervon tann man fich leicht überzeugen, wenn man vor bem Spiegel ein Gefäßchen der Conjunctiva, etwa ein borizontal verlaufendes, fixirt und den Kopf nach einer Seite biegt. Denn bas Befafchen geht nicht in eine fchiefe Richtung über, fonbern behalt feinen borizontalen Berlauf, mas nur dadurch geschehen tann, daß eine Drehung bes Auges um feine Sebare ber feitlichen Drehung bes Ropfes entgegen wirtte.

Die neben einander liegenden Recti können gleichzeitig wirken und den Buldus in den verschiedenen, zwischen der verticalen und horizontalen Ebene liegenden Richtungen bewegen. Daß sich die Wirkung eines Rectus und eines Obliquus mit einander combiniren könne, ist zwar nicht mit Bestimmtheit dargethau; doch hat eine solche Annahme wenigstens theoretisch Nichts gegen sich.

Bolfmann hat auf erperimentellem Bege Die Bcwegungegeschwindigkeit ber Augenmuskeln festaustellen gefucht. 3mei in horizontaler oder in verticaler Chene befindliche und unter verschiedenen Befichtswinkeln aufgestellte Objecte, ober auch Objecte, Die in verschiedenen Entfernungen vom Muge aber in ber Berlangerung ber Augenaren aufgestellt maren, murben gu Diefen Birfuchen benutt, indem fie in möglichft rafcher Folge mab. rend eines bestimmten Beitraums alternirend firirt murben, und zwar murbe balb nur Ein Auge zu bem Berfuche benutt, bald murbe mit beiden Augen firirt. Der furgefte, aber nur felten beobachtete Beitraum mar 18 Aerzien; haufig genug maren aber einige 60 Aerzien nöthig, um den Firationswechsel auszuführen. Die Bewegungen in der verticalen Cbene laffen fich übrigens foneller ausführen, als jene in borizontaler ober fcbiefer Chene, und die mit zwei Mugen ausgeführten Bewegungen verlangen mehr Beit, als wenn nur Gin Auge gum Berfuche benutt wird. Rach Balentin tann nun ein genöbter Clavierspieler den Zeigesinger beim Teillern in Zeit von 1/2 Minute 200 Mal bengen und streden, sodaß auf die einzelne Biegung oder Stredung 41/2 Serzien kommen. Die Benegungsgeschwindigkeit der Angenmuskeln ift also eine ziemlich langsame im Bergleiche mit solchen genöbten Musteln.

## Physiologische Optik.

Dientrif bes Auges. - Gine Camera obscura besteht wefentlich aus einer bunfeln Rammer ober einem Raften, ber auf ber einen Seite eine ermeere Binfe ober eine Sammellinfe von größerer Brennweite befigt, auf ber andern Seite aber mit einer matten Flache versehen ift. Die Lichtstrahlen, welche ven den vor der Sammellinfe befindlichen Gegenständen frannen, bilben bann bei geberiger Regulirung ber Entfernungeverhaltmiffe auf ber matten flache ein naturgetreues Bilb; mer ift baffelbe ein vertleinertes und nach optifchen Gefegen cin umgelehrtes. Die Ginrichtung bes menfchlichen Augee als Schapperet fimmt nun gang mit jener einer Camera obscura überein: bie buntie Kammer wird durch das schwarze Pigment der Chorioidea und ber Seinterflache ber Bris erzeugt, Die burchfichtigen Rebien bes Auges zusammen genommen, also hornhaut, Humor aqueus. Linfe und Glasferper entfprechen einer Sammellinfe, und bie Ausbreitung ber Rethaut im Augengrunde ift bie matte Flache, auf welche bas Bilb Der ver bem Ange befindlichen Gegenstände fast. Das Gnedichen bes verfleinerten und umgefehrten Bilbens auf ber Resbaut fann auf verschiedene Beife jur Babrnehmung gebracht werben. Rimmt man von einem Sangethierange ber hernhaut gegenüber ein Studchen Der Selerotica und Chorioidea weg und flellt bann im paffenber Entfernung vor ber hornhaut einen Gegenftant auf, etwa eine Flamme ober einen Schluffel. fo erblicht man auf ber bloffliegenben Rethaufftelle von Sinten ber bas verfleinerte und verfehrte Bilbehen. Mu ben rigmentlofen Augen weißer Kaninchen gelingt ber Berfuch, ohne baf die Selerotien weggenommen wirb. Rach Bolfmann fann man bas verfehrte Bilbden felbit beim lebenden Menfchen sehen, und zwar bei Indivibuen mit verfiebenden Augen und bunner Scleroties. sern namlich folche Individuen bas Auge möglichft Rarf nach Außen wenden und man laft eine Rergenflamme ebenfalls von Mußen ber unter einem Bintel von 80-65° auffallen, fo schimmert biefe vertehrt in ber Gegend bes innern Angenwinkels burch. Eublich last fich auch bas Rebbautbilden an ber normalen Stelle im Bintergrunde Des Anges vermittels bes Angenfriegels mahruchmen.

Eine bedeutsame Verschiedenheit zwischen Auge und Camera obseura liegt nun aber doch darin, daß im Auge keine einsache Sammellinse enthalten ift, welche die aus unendlicher Entserung kommenden Straften derzestalt bricht, daß sie sich im Vreunpunste vereinigen, vielmehr achen die Lichtstrahien durch eine Reihe verschiedenartig brechender Medien hindurch, und ihr Bereini zungspunst liegt unmittelbar hinter dem lehten dieser brechenden Medien, hinter dem Glasferper. Die Strablen eines lenchtenden Punttes muffen also in veränderter wechselnder Richtung durch bas Auge hindurch gehen, wenn die verschiedenen Medien eine ungleiche Dichtigkeit und ein ungleiches Brechungsvermögen besitzen, wie es auch wirklich der Fall ift.

Bird die Lust = 1 gesett, so haben die verschiedenen Augenmedien selgende Brechungserponenten: die Hernaut nach Chossat's Bestimmungen = 1,33; der Humor aqueus nach Brewster und Chossat = 1,337; die Linse nach

|    |     |                  | Drewfter. | <b>Eboffat.</b> |
|----|-----|------------------|-----------|-----------------|
| in | ber | außern Schicht   | 1,376     | 1,358           |
| in | Det | mittlern Schicht | 1,378     | 1,395           |
| im | Sc  | mac              | 1.399     | 1.420;          |

für die gesammte Linse wird dieser Werth nach Young noch überschritten, und wirklich fand auch Senff den Breschungserponenten einer vollkandigen Ochsenlinse = 1,539; der Glaskörper nach Brewster und Chossat = 1,339.

Der einzelne Strahl, welcher aus der Luft sentrecht auffallt, wird unverandert der Richtung ber Mugenare felgen. Fällt er nicht senfrecht auf, fo muß er folgenden Sang einhalten: in ber Hornhaut ftarte Ablenkung nach dem Ginfallslothe zu, weil Luft und Bornbant am meisten in der Dichtigkeit differiren; im Humor aqueus neuerdings Ablenfung nach dem Ginfallslothe au, die indeffen bei ber unbedeutenden Differeng zwischen hornhant und Humor aqueus außer Acht gelaffen merben fann; in ber Linfe nochmals Ablentung nach bem Einfallslothe zu, und zwar etwas ftarter, wobei übrigene ber Ablentungewintel bis jum Kerne bin machlen, jenseits aber wieder abnehmen muß; im Humor vitrens endlich wirt ber Strahl wieder etwas vom Ginfallslothe angelentt werten. Rach S. Kraufe's Berfuchen (Die Brechungeindices bes menfchlichen Auges. 1855.) mußte übrigens ber Sang ber Lichtstrahlen ein etwas anderer fein, da er andere Brechungberronenten fand, nämlich für die hornhaut = 1,3525, für den Humor aqueus = 1,343, fur die Linfe, das Mittel aus der außern und mittlern Schicht und aus dem Kerne berechnet =1,4318, für den Glastörper =1,3506.

Es kommen ferner auch die Schichtungsverhaltnisse ber brechenden Medien in Betracht, deren Bedeutung sich jedoch noch nicht mit Bestimmtheit nachweisen läßt. Für die Hornhaut wenigstens und für die Linke kann die Schichtung von Sinkluß sein; mehr als zweiselshaft dagegen ist ihr Ginfluß beim Glaskörper, und beim Hanor vitreus kommt die Schichtung ganz sicher nicht in Betracht.

And das Arummungsverhältniß der Oberflächen wird auf die Brechung der einzelnen Medien von Ginfluß fein. Im Einzelnen ift aber dies um so weniger nachzuweisen, als jene Arümmungsverbaltnisse selbst nicht ganz genau feststeben.

Diese Mannichfaltigkeit und Complicirtheit ber bre-Denben Medien bedingt die große Schwierigkeit, im concreten Falle für irgend einen Objectiopunkt den endlichen Verlauf der Strahlen im Glaskörper und beren Bereinigung auf der Rethaut durch mathematische Construction sestzustellen. Man ist deshalb bemüht gewesen, aus den gefundenen mittlern Werthen der Brechungscoefficienten ein schematisches Auge abzuleiten. Frühere berartige Constructionen von Bolkmann (1838), von Moser (1844) sind von der Kritik als unstatthaft zurückgewiesen worden. Mit mehr Glück hat Listing (Beitrag zur physiologischen Optik. 1845. und Wagner's Handwörterbuch der Physik. 4. Bt. S. 351) die Aufgabe durch Construirung seines idealen mittlern schematischen oder reducirten Auges gelöft, welches in der beistehenden Figur in dreisacher Linearvergrößerung gegeben ist.

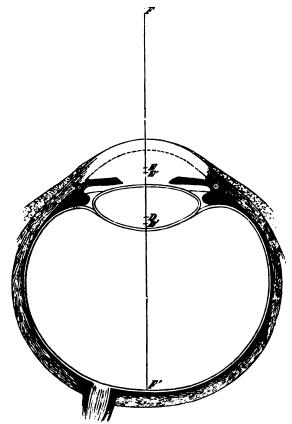

Lifting's fchematifches Auge.

Jum Verständniß dieses Schema's möge aus Funte's Lehrbuch der Physiologie, welches überhaupt diesem Artikel wesentlich zu Grunde gelegt ift, noch Folgendes herbeigezogen werden. Handelt es sich um zwei Medien von verschiedener Dichtigkeit, welche spharisch begrenzt sind, so muffen zur mathematischen Entwickelung folgende Punkte bestimmt werden: der Areuzungs- oder Anotenpunkt, worin sich die sogenannten Richtungslinien aller Objectpunkte, b. h. die senkrecht auffallenden und deshalb ungebrochen durchgehenden Strablen der verschiedenen Strahlenkegel kreuzen; die Brennpunkte der beiden Medien, d. h. die Bereinigungspunkte derjenigen homocentrischen Strahlen, welche in der Richtung der optischen Are aus unendlicher Entscrnung auf die brechenden Flächen treffen; der Hauptpunkt, d. h. der Scheitelpunkt der brechenden Fläche, durch welchen die optische Are geht.

Sandelt es fich nun um eine Angahl auf einer Are hinter einander liegender fpharifcher Blachen, fo laffen fich bie Schritelpunkte ber einzelnen Flachen in einem folden Syfteme burch zwei Puntte fubftituiren, benen man eine folche Stellung ju bem Syfteme ber Flachen geben fann, daß bie Relation des einfallenden Strables und bes im letten Debium verlaufenden Strahles eine einfache Bestalt gewinnt und Analogie mit dem einfallenden und gebrochenen Strable bei einmaliger Brechung fich berausstellt. Diese beiben Punkte bat Bauf baber ebenfalls als Hauptpunkte bezeichnet: der vordere oder erfte übernimmt für ben einfallenden Strabl, der bintere oder zweite übernimmt für den Strahl im letten Debium die Bedeutung des Scheitelpunftes. - Chenfo merben bei einem Spfteme mehrfach hinter einander auf einer Are liegender fpharischer Flachen zwei Anoten puntte eingeführt, welche auf der optischen Are liegen und gleichweit von einander abstehen, als die hauptpunfte von einander entfernt find, hinter benen fie nach der Seite der größern Brennweite liegen. Die Entfernung vom vordern Anotenpunkte zum vordern Hauptpunkte und ebenfo vom hintern Anotenpunkte zum hintern Sauptpuntte ift gleich bem Balbmeffer ber fur fammtliche brechende Blachen fubftituirbaren Ginen Flache.

Dem Lifting'ichen schematischen Auge find nun folgende Berthe zu Grunde gelegt. Bird bas Brechungs-verhaltniß der Luft - I gefett, fo ift jenes ber Hornhaut und des Humor aqueus = 103/77, jence der Linse = 16/11, jence des Glaskörpers wieder = 103/77. Die brei Salbmeffer ber Bornhaut, ber vorbern Linfenflache und der concaven hintern Linfenflache werben au + 8 Millimeter, + 10 Dill. und - 6 Dill. angenommen, ber Abstand bes Scheitels ber Hornhaut vom Scheitel ber vordern Linfenflache, fowie ber Abstand Des lettern vom Scheitel ber bintern Linfenflache beibe = 4 Mill. gerechnet. Man erhalt dann folgende Berthe: der erfte Bauptpuntt E liegt 2,17 Dill. hinter ber Borberfläche ber hornhaut, ber zweite hauptpuntt E' liegt 5,43 Dil. vor ber hinterflache ber Linfe; Die beiben auf der optischen Are befindlichen Sauptpuntte find bemnach 0,40 Dill. von einander entfernt. Der erfte Brennpunkt F liegt 12,83 Dill. vor der Sornhaut, ber zweite Brennpunkt F' 14,64 Dill. hinter ber hinterflache der Linfe, und so beträgt die erfte Brenn : weite 15,00 Dill., die zweite Brennweite 20,07 Mill. Der erste Knotenpunkt D liegt 7,24 Mill. hinter ber vordern Flache ber hornhaut, der zweite Anotenpuntt D' 0,36 Rill. vor der hinterflache der Linfe, beibe auf der optischen Are und 0,40 Mill. von einander entfernt.

Dhne irgend erhebliche Fehler bei den dioptrifchen

Constructionen läßt sich nun dieses schematische Auge noch weiter reduciren. Bei ber geringen Diffang ber beiden Sauptpunfte sowol, als ber beiden Anotenpunfte von einander läßt fich jedes Paar in einen einzigen Punkt zusammenschmelzen. Die Lage Diefes einfachen Dauptpunktes und Anotenpunktes, wenn bas Berhaltnig der beiden Brennmeiten, alfo das Brechungeverbaltnig der Luft und des Glasforpers ungeandert bleibt, lagt fich durch ein einfaches, von Lifting angegebenes Conftructioneverfahren leicht finden. Die Berhaltniffe find dann fo einfach, wie in dem oben angenemmenen Falle, wo zwei verschieden brechende Redien durch frbarifche Begrenzung von einander getrennt find. Das gange Auge stellt dann einen Apparat mit nur Einer brechenben Substang bar, beren Brechungeverhaltnig = 100/ift; die brechende Flache ftellt eine gegen bie Luft convere spharische Oberflache von bem Balbmeffer 5,125 Mill. vor, der hauptpunft berfelben liegt 2,345 Dill. binter dem Scheitelpunfte der wirflichen hornhaut, der Anotenpunkt aber 0,45 Dill. vor der bintern Linfen-Race. Es fallt nun nicht schwer, mit diesem reducirten Auge ben befinitiven Bang eines gegebenen Strables im Glastorper und ben Bereinigungepunft homecentrifcher Strablen eines Objectpunftes hinter ber Linfe durch Conftruction ju finden.

Ratoptrif des Auges. — Die Eigenschaft des Auges als optischer Apparat gibt sich auch in zwei Catoptrischen Erscheinungen tund, die in neuester Zeit mit Glud benutt worden sind, um physiologische und pathologische Zustände im Innern des Auges zu er=

forfden.

1) Das Geset, nach welchem Strahlen, welche ver-Schiedenartige Debien burchseten, an ber Grengflache bicfer einzelnen Debien eine theilweise Reflexion erfahren, wodurch eine Spiegelung zu Stande fommt, bewährt fich auch in dem Purtinje'ichen oder Sanfon'ichen Berfuche. Bird nämlich in einem dunteln Bimmer eine Rergenflamme in geringer Entfernung von bem Muge einer Person gehalten, auf beren Pupille man feitlich binfieht, fo tann man brei Bilber biefer Flamme mahr-nehmen. Am Rande ber Pupille zeigt fich ein beutliches aufrechtes Flammenbild; baffelbe wird von der Borberflache ber hornhaut gespiegelt, die als converer Spiegel nach befannten fatoptrifden Gefeben ein verfleinertes und aufrechtes, hinter ber Spiegelflache liegenbes, alfo virtuelles Bilb erzeugt. Um andern Rande Der Pupille ift ein scharfes verkehrtes Flammenbild gu feben; daffelbe ruhrt von der Sinterflache der Linfe pher von ber Borberflace bes Glasforpers ber, alfo pon einem Concavipiegel, der ein vor dem Spiegel licgendes reelles Bild liefert, das verkleinert und verkehrt ift. In der Ditte der Pupille endlich fieht man ein unbestimmt begrenztes aufrechtes Flammenbild, melches am meiften nach hinten von ben drei Bilbern ju liegen fcheint; es ruhrt von der Borderflache der Linfe, alfo von einem Converfpiegel ber, ift mithin ein aufrechtes virtuelles Bilb. Das Spiegelbild ber hornbaut fann man übrigens jeden Augenblid an einem Auge mahrnehmen, auf welches bie Strahlen eines merkinten Gegenstandes, 3. B. eines Fenfterfreuges fallen.

2) Beim gewöhnlichen Seben treffen die converge renden Strablen ber betrachteten Gegenstände auf ber Rephaut jusammen unt fie merten burch bas schwarze Pigment der Chorioidea abserbirt. Gine vollständige Absorbtion tann jedoch nicht fattfinden, und es muß ein Theil ber Lichtstrahlen gurudgeworfen werben. Benn dennoch feine Spiegelung mabrgenommen wird, fo beruht dies barauf, bag die gurudgewerfenen Lichtstrablen auf tem namlichen Bege wiederum burch bie Pupille beraustreten, auf welchem fie eingedrungen maren, alfo jum Dejectpunkte gurudfehren; beshalb murbe nur ein Auge, welches fich an der Stelle bes Objectpunktes felbft befande, die gurudgespiegelten Strablen mabrneb. men, alfo ben Mugengrund erhellt feben fonnen. Brude bat zuerft bargethan, bag bie fenfrecht auf ber übrigen Rethaut ftehenden Prismen ber fogenannten Stabchenschicht einer biffusen unregelmäßigen Spiegelung aus bem Augengrunde hindernd entgegentreten und Die gefet. magige Coincideng bes Bildpunttes im Augengrunde mit dem außern Dbjectpunfte bedingen. Die einzelnen Elemente ber Stabdenschicht verbindern nämlich bas Uebertreten der directen fomol, als der reflectirten Strah. len und wirfen als Ifolatoren. Unter veranderten Bebingungen fann, wie Brude nachwick, mirflich ein Leuchten des menschlichen Auges beobachtet werden. 3ft namlich bas zu beobachtende Auge auf eine gewisse Entfernung accommodirt, mabrend ein demfelben naberer Gegenstand feine Strahlen zu bemfelben fendet, fo entfteben von biefem Begenftande Berftreuungefreife auf ber Rethaut, und die reflectirten Strahlen biefer Berftreuungefreife bilden beebalb eine fo große Strablenppramite, bag bas Muge bes Beobachters, wenn es fich neben dem Accommodationspunkte des beobachtenben Auges befindet, einen Theil jener Strablen auffangen fann: ber Grund bes beobachteten Auges erfcheint ibm deshalb leuchtend. Auf biefen Principien beruht nun im Mefentlichen die Ginrichtung des von Belmbolt erfunbenen und von ihm, von Ruete, von Coccius, von Donbere, von Behender, von Stellmag und Andern verbefferten und modificirten Augenspiegels, mittels beffen bie normalen sowol als pathologischen Buftanbe im Grunde bes Auges und in ben Durchsichtigen Debien jur objectiven Anschauung gelangen. Co hat uns in Betreff des normalen Auges der Augenspiegel gelehrt, baß ber erleuchtete Augengrund eine rothe Farbung befist, daß die Rethaut durchfichtig ift, bag die Gintritte ftelle des Sehnerven eine helle, gelblich gefarbte Scheibe darftellt, aus beren Mitte Die Arterien und Benen ber Rethaut hervortreten.

Spharische Aberration ber gebrochenen Strahlen. — Benn die optischen Linsen fugelformige Krummungsflächen besiten, dann sind sie nicht geeignet, alle von einem leuchtenden Punfte auffallenden Strahlen in einer gemeinschaftlichen Vereinigungsweite zu einem Bilde zu sammeln; es findet alebann eine Abnormitat der Strahlenbrechung flatt, die man als Aberra-

verbunden mit Goethe's:

"D Bater bu! 3ft boch ber Bater ftete ein Gott." (Panbora.)

4) In der Buchfenmacherfunft heißt Geficht das Bertzeug, burch welches man "visirt," namlich das eingefeilte Blech an Buchfen ober Flinten, wodurch man

beim Zielen bas Rorn (ins Muge) faßt.

5) Das Phanomen der Auffassung eines nicht. ober überfinnlichen Geins ober Begenftandes mit bem Muge Des Beiftes, Die Bahrnehmung einer übernatürlichen Erscheinung oder Offenbarung, oder auch den Gegenstand einer folden; und zwar wird das Bort "Geficht" in Diefem Ginne nicht blos in dem mythologifchen und myftifchen Gebiete ber Religion gebraucht, fondern auch in dem der Poesie und Philosophie, als ber teutsche Ausbrud für bas Fremdwort 3bee, felbft in der psychischen Anthropologie oder Psychologie. In ber Bibel ift fehr häufig von " Gefichten" ober " Gefich. tern" in bem Sinne Die Rebe, bag fie Offenbarungen Gottes an bevorzugte Menschen bedeuten, 3. B. an Abra-ham, 1 Mos. 15, 1; an Jacob, ib. 46, 2; an Moses, 2 Mof. 3, 3; an Samuel, I Sam. 3, 15; an Nathan, 2 Cam. 7, 17; an Jefaias, Jef. 1, 1; 21, 2; an Sefetiel, Bef. 1, 1; 8, 3; an Daniel, Dan. 1, 17; 2, 19; 4, 10; an Ananias, Apostelgesch. 9, 10; an Petrus, ib. 11, 5; an Paulus, 16, 9; an Johannes, Offent. 9, 17, befonders an Propheten, 4 Dof. 12, 6; Amos 7, 1; Obadja, Obad. 1; an Bacharias, Luc. 1, 22. Auch von Lehrern "in den Gefichten Gottes" 2 Chron. 26, 5. Doch gibt es auch falfche Propheten, welche "faliche Befichte" predigen, Ber. 14, 14, oder nur "ibres Bergens Beficht und nicht aus Des Berrn Runde," ib. 23, 16. - Rach der religiöfen Auffaffung und insbesondere nach dem biblifchen Sprachgebrauche barf "Geficht" in biefem Sinne nicht (wie Abelung, Campe u. A. thun) als ein bloßes Product der Einbildungefraft, ale Phantasma, Phantom ober Phantaficbild erflart werden ("Gefichte find Bilber ber Einbildungefraft, die man in einem Buftande ber Entzudung für Empfindungen halt," fagt Gberhard, Synon. sub v. Erscheinung 4. Bb. S. 312), da daffelbe durchaus nichts blos Subjectives bezeichnet, fo wenig dem Glauben ale ber "Ueberzeugung von Dingen, Die man nicht fieht " Bebr. 11, 1, Dbjectivität abgespro-chen werden barf. Allerdings aber bedeutet "Geficht" auch in ter Bibel einige Dale fo viel wie Eraum, in fofern auch diefer ale ein Mittel gottlicher Gingebungen betrachtet wird, ein "Rachtgeficht" ift ("ba ich Gefichte betrachtete in der Racht," b. b. bach gehab-ten Eraumen bin und ber dachte, Siob 4, 13) und Engel des herrn dem Menfchen, g. B. Jofeph, im Traume erfcheinen, Matth. 1, 20 (Paulus fab den Ananias in einem "Gefichte," d. h. Traume, Apostelgefch. 9, 12). — Auch werden "Gefichte und Traume" gufammengeftellt ("Gure Melteften [Alten] follen Eraume haben und eure Junglinge follen Befichte feben," Joel 2, 28 [ober 3, 1), vergl. Apostelgesch. 2, 17); boch ift unter den lettern offenbar die bobere Ertenntnig Gottes

ju verfteben, ba fie als Product ber Ausgiegung bes heiligen Beiftes bezeichnet werden. In der Bibel merben (wie auch in ber teutschen Synonymit) "Gesichte" und "Erfcheinungen" fo unterschieden, daß bei jenen der abnorme Buftand ber Eraltation ober Ents gudung (f. d. 28.) einer religiöfen Bifion, bei diefen aber das Borkommen außerordentlicher Thatsachen im normalen Buftande bes machen Bewußtseins vorausgefett wird. Sefefiel fah den Tempel, ben er befchreibt, in einer Bifion ("An demfelben Sage tam bes herrn Sand über mich und führte mich daselbst bin burch göttliche Gefichte"). Saulus murde zum Paulus, indem er Icfum auf dem Bege nach Damastus in einem "Gefichte" fab (Apostelgesch. 9, Rlopftod, Deffias X, 239), benn er war entzuckt bis in ben "britten himmel," 2 Cor. 12, 2, b. h. er fah bas Paradies, und wußte selber nicht, "ist er in bem Leibe oder außer bem Leibe gewesen." Den Beibern am Grabe und ben Bungern erfchien Sefus nach feiner Auferstehung, benn fie hatten den vollen Gebrauch ihrer Sinne und maches Bewußtfein, Joh. 20 fg.; vergl. Rlopftod's Deffias Gef. XIV. 23. 277:

"- - und ergahlten ibr, welcher Ericheinung Sie erft Engel und bann ber herr gewurdigt batte."

Petrus und die mit ihm auf bem Berge Sabor, auf welchem Jefu Berklarung geschah (Luc. C. 9), fich befanden, maren ermacht, als fie jene und ben Dofes und Elias bei Jefu fteben faben; dies mar alfo fein "Geficht," fondern eine "Erfcheinung." - Benn bagegen von bem Stifter des Jesuitenordens, Lopola, erzählt wird, daß er nach dem Deffelefen dem Altare gegenüber fich gestellt, fich gang ins Gebet verfentt, nach einigen Biertelftunden bann die Dreieinigfeit in einer Scheibe von der fichtbaren Große der Sonne gefehen und barin Die brei Personen beutlich unterschieden habe -, so ift bies weder als "Gesicht" noch als "Erscheinung," sonbern eben als rein subjective Bision, bloges Phantasma, religiofe Chimare zu bezeichnen, oder ale eine indivibuelle Sallucination, wie die Pascal's, der ftets einen tiefen Abgrund neben fich erblickte. — Lefe aber nun Jemand in ber überaus intereffanten (befanntlich zuerft von Goethe herausgegebenen) Schrift: "Seinrich Stilling's Jugend" — (Lebensgefch. [Stuttgart 1835.] S. 89) die Erzählung des alten Eberhard Stilling von bem "berrlichen Geficht," bas er turg vor feinem Tode hatte! Darüber wird fich nicht ebenfo rafch aburtheilen laffen, fondern man wird mit hamlet fagen muffen, bag ce viel Dinge zwischen himmel und Erbe gibt, wovon bie Philosophie Nichts verfteht! vgl. unt. s. "zweit. Geficht."

Daß die Poefie sich bes Bortes "Gesicht" als Bezeichnung nicht blos ihrer bewußten Phantasiegebilde, sondern jener höheren "Gesichte" als übersinnliche Auffassungen und Darstellungen bedient, vermöge welcher auch die Dichter als Propheten gelten können, wird schon vom classischen Alterthum anerkannt:

"Est Deus in nobis, agitante calescimus illo."
Orid. (Fast. VI, 5)
"Θεὸς γὰς τις ἐν ἡμιν." Euripides.

Denn mas find die poctischen Ibeale anders als folche "Gefichte"? Und auch jene und mithin diese "Geficte" durfen als folche nicht für wefenlose ephemere Phantafiegebilde betrachtet merden:

> "Das Urbild jeder Augend, jene Schone, Bas ich nach ihm gebildet, das wird bleiben! -Es find nicht Schatten, die der Babn erzeugt, 3d weiß es, fie find ewig, denn fie find!" Soethe (Taffo II, 2).

Dag der poetische Sprachgebrauch bas Bort "Gesicht" in diefem Sinne fcon fruber genommen hat, ergibt fich aus Dpig, bei bem es einmal heißt:

"Gefichter find ihm vom himmel erfchienen." Auch Fr. Chr. v. Stolberg hat:

"So umwallten uns manche Gefichte ber grauenden Borgeit."

In Riopftod's Meffias Gef. III. B. 550 fg. wird vom Satan dem ichlafenden Judas Ischarioth im Traume ein "Geficht" gezeigt, bas ihn jum Berrathe an feinem Berrn und Meifter aufreigt:

"Bas mein Geficht mir gebot - --- - Die Träume befehlen die Rache! Benn ein Geficht fie gebeut, fo ift die Rache gebeiligt." - "Lehret mich ein gefandtes Geficht den Deffias verrathen." **23.** 732.

Ein "Gesicht" im engeren Sinne zeigt dem Adam das Beltgericht im Gefang XVIII. B. 9 fg., vgl. Gef. XIX.

In die Zerminologie der Philosophic hat Fichte bas Bort "Geficht" ftatt bes aus ber gricchischen Sprache ftammenden "Sbee" einzuführen gesucht, und gwar in ber vierten feiner herrlichen "Reben an bie beutiche Nation" (Berlin 1808. 6. 125) 2). In der That ift ber Etymologie nach beibes berfelbe Ausbrud, Da "Ibee" von eider und eidog und "Geficht" von "Seben" abstammt, und iben urfprünglich im gemeinen Sprachgebrauche so vicl als Anblick, Ansehen, Bild und Vorftellung bedeutet 3). Sehr bald wurde bas Wort eidog von ben griechischen Philosophen als Ausbruck für Die Form eines Dings im Gegensage zur Daterie (ύλη) gebraucht und bezeichnet die Kigur oder Gefalt als fictbares Berhaltnig eines Dings, fobann, da die Form oder Figur fichtbarer Dinge vornehmlich ju ihrer Unterscheidung und jur Bestimmung ihres Da. mens und Befens bient, in weiterer Bedeutung von Allem, forperlichen oder unförperlichen, gebraucht, mas eigenthumlich, charakteristisch ober wefentlich mar, alfo das Befen des Gegenstandes ausbrudt, welchen Begriff bann Platon befanntlich querft in ber Philosophie als Lehre von ben Ideen, biefe als Die "Urgeftalten" der Dinge bestimmte, in welchen bas mahre Befen der Dinge, im Gegenfate gegen die finnliche, unwahre Erfcheinung erfannt wird. Cicero übersett lotu durch species und beschreibt die Ideen durch id, quod semper est simplex et unius modi, et tale

Dafür, daß Geficht endlich auch in ber Pfpchologie ein eigenthumliches Phanomen bezeichnet, braucht nur an bas fogenannte zweite Beficht erinnert zu (Dr. K. H. Scheidler.) merden, veral. unten.

GESICHT ober GESICHTSSINN (Visus). Der adaquate und specifische Reig des Gefichtefinnes ift bae Licht; nach der jest allgemein angenommenen Sypothese wirken die Undulationen oder Schwingungen einer durch den gangen Weltraum verbreiteten imponderabeln Daterie, des Lichtathers, auf denselben. Auf die sensuelle Rervenausbreitung bes Gefichtsorganes treffen die Stope ber Lichtatherwellen, und im Empfinden Diefer Stofe beruht das Schen. Gleichwie nun da, wo eine functionsfähige fenfuelle Mervenausbreitung fehlt, von einem die Außenwelt mit dem innern Menschen in Berbindung fetenden Seben nicht die Rede fein kann, ebenfo wird auch ba ein Seben nicht angenommen werden konnen, wo das Licht vollständig vom Gefichtsorgane abgefchloffen ift. Es ift daher ein irrationeller Ausbrud, wenn bin und wieder vom Seben ber Finfterniß chenfo gesprochen wird, wie man etwa vom Bahrnehmen ber Farben redet: Die Finfterniß, b. h. die Regation Des Lichts, gelangt nicht burch ben Gefichtefinn jum Bewußtsein, fondern die Erkenntniß einer abfoluten Ruhe oder Unthatigfeit bes Befichtefinnes, badurch bedingt, daß eben gar tein Licht einwirft, oder daß die fenfuelle Rervenausbreitung fehlt oder functionsunfabig ift, gibt der Seele die Anschauung der Finsternig.

Der Befichtefinn unterscheidet fich barin von ben übrigen Sinnen, felbft ben Behörfinn nicht ausgeschloffen, bag ibn eine continuirliche Einwirfung feines fpecififchen Reizes trifft, worauf bann wieber eine continuirliche Abhaltung bes Reizes folgt. Diefer Bechfel zwischen Reizung und Rube pflegt beim erwachsenen fraftigen Menschen einmal binnen 24 Stunden einzutreten, mobei aber auf Die Sinnesthätigfeit ber langere Beitabschnitt fällt. Der Zeitraum ber functionellen Thatigfeit ift für die andern Sinne ein verhaltnismäßig fürzerer, und er ist innerhalb 24 Stunden gleichfam in mehre fleinere Abschnitte getheilt.

Der Apparat des Besichtssinnes ist im Artikel Auge bereits im Bangen abgehandelt worden. Es find aber

quale est; ber Beift, fagt er, fieht (cernit) tie Ibecn, fie felbst find folglich nicht Borftellungen, fondern Begenftande der Erkenntnig, als Biberfpiel ber finnlich en Erfenntnig, welche burch ihre manbelbare Erscheinung (bas continenter labi et fluere) ihre Unwahrbeit dem Beifte verrathen, Cic. Acad. quaest. 1, 8. Mithin ift allerdings bas Bort " Seficht" ein abaqua. ter Ausdruck für Idee, ber indeffen in unserer philoso= phischen Literatur noch nicht bas allgemeine Burgerrecht hat gewinnen können, übrigens auch um deswillen nicht recht paßt, weil die neuere Philosophie das Bort Idee nicht im Sinne bes Platonischen Philosophems nimmt 1).

<sup>2)</sup> Bergl. auch Sichte's Rachgelaffene Berte. 3. 200. C. 172 und Scheidler's Bodegetit S. 190. (3. Musg.) 3) f. Sar . ris, hermes, überf. von &. A. Bolf &. 245.

<sup>4)</sup> Bergl. Berbart, Ginl. in d. Phil. S. 175. Fries, Metaphyl. S. 2 fg. Schopenhauer, Welt als Wille u. f. m. I, 192. 239 fg. II, 363. (2. Ausg.)

gur Seite des Bildes der firirten Nadel liegen. Wird bagegen die entfernte Rabel firirt, sobaß deren Strahlen genau auf der Nethaut sich vereinigen, dann liegt der Bereinigungspunkt für die Strahlen der näheren Radel. binter der Nethaut, die Strahlenkegel, welche durch die außere und innere Deffnung bes Rartenblatts treten, haben fich noch nicht vereinigt, wenn fie gur Seite bes eracten Nadelbildes convergirend auf die Nethaut treffen und bilden beshalb ebenfalls ein außeres und ein inneres Berftrenungsbild. Im erfteren Falle entftand bas äußere Doppelbild durch die Strahlen des inneren Kartenblattloche, das innere Oppelbild burch jene des auße. ren Kartenblattloche; im zweiten Falle correspondiren die gleichnamigen Doppelbilder und Kartenblattlöcher. Hiervon tann man fich auf gang einfache Beife übergeugen, indem man mahrend bes Berfuchs bas eine Rartenblattloch, etwa das außere verdedt. Wird die vorbere Radel firirt, fo verschwindet alebann bas innere Doppelbild, bei Firirung ber hinteren Radel dagegen fallt alebann bas außere Doppelbild aus.

Benngleich einem leuchtenden Punkte, beffen Strahlen ein vollkommen aplanatisches und achromatisches Linfensyftem durchseten, theoretisch nur ein einziger Punkt entspricht, mo fein Bild in der vollkommenften Rlarheit ober in absoluter Scharfe fich barftellt, fo ift es boch unschwer einzusehen, daß bei Unveranderlichkeit des Linfensystems und ber auffangenben Flache gunachst nur ein weniger beutliches Bild entstehen wird, wenn ber leuch. tende Punkt nur wenig fich entfernt oder fich nabert, und daß erft gradweife, wie die fich bildenden Berftreuungefreise größer werben, Die Bilber an Rlarheit und Scharfe verlieren. Dit anderen Borten, die Ent. fernung, worin fich Begenstande befinden muffen, wenn fie bei einer gewissen Anordnung des bioptrischen Apparats deutlich gesehen werden follen, ift nicht eine absolut bestimmte, sondern fie bat eine gewiffe Breite. Aus ben Größenverhaltniffen ber Berftreuungefreife, wie fie oben nach Lifting angegeben murben, läßt fich aber auch a priori entnehmen, daß diefe Latitude um fo größer fein wird, je größer überhaupt die in Frage fommende Entfernung ift, und bag fie mit ber allmaligen Berturjung der Entfernung im machfenden Berhaltniffe fich verkleinert. Folgender einfacher Berfuch lehrt, daß bies auch für bas menschliche Auge gultig ift. Spannt man in herizontaler Chene und in der Richtung der Augenare einen dunnen Faben aus, deffen bem Auge naberes Ende o, das entferntere Ende dagegen oo beißen mag, und firirt man mit Ginem Auge einen Puntt, etwa in der Mitte der Fadenlange, fo erhalt man folgenden Gindrud: Gine gewiffe Strede x in der Mitte bes Fabens erscheint einfach linienformig, Die Streden von x bis o und von x bis oo nehmen in der genannten Richtung an Breite zu, zugleich aber auch an Un-Deutlichkeit; Die Berbreiterung nimmt aber in ber Strede von x bis o rafcher zu als in ber Strede von x bis oo. Bird bann ein Punkt bes Fabens firirt, ber bem Ende oo naber liegt, fo nimmt bie Lange von x gu, und fic mindert fich, wenn ein Punkt naber bem Ende o firirt wird. Die Linie x tann man mit Czermaf (Sigungsberichte ber wiener Atab. 1854. Bb. 12. S. 322) als Accommodationelinie bezeichnen; fie entspricht ber jeweiligen Latitube ber möglichen Objectebiftang. In Diefer Linie ift der eigentliche Accommodationspunkt oder Anpaffungspunkt enthalten, der wirklich firirt wird, und deffen Bild baber am beutlichften fich barftellen muß. Der Accommodationspunkt wird aber, wie aus bem Borbergebenben zu entnehmen ift, nicht genau in der Mitte von x licgen, fondern naher bem Ende o. Die Rurge Diefer Accommodationslinie bei naben Objecten und die zunehmende Lange berfelben bei entfernteren Objecten macht es erflarlich, daß wir beim Betrachten naber Objecte die Tiefenverhaltniffe nicht fo gut mit einem Blide zu überschauen vermögen, ale wenn wir die namlichen Dbjecte, g. B. einen Baum, aus größerer Entfernung betrachten. 3m letteren Falle überfeben wir fast gleichzeitig nicht nur Die in einer Querebene liegenden Mefte und Bergweigungen und Blatter, fondern auch die vorderen und hinte-

ren Aeste und deren Bergweigungen.

Wenn es nun feststeht, daß im Auge, gleichwie in ber Camera obscura, Gegenstände fich nur bann mit Deutlichkeit abbilden konnen, wenn fie in dem angegebenen Sinne fich in einer bestimmten Entfernung vom Auge befinden, so zeigt sich nicht minder bestimmt darin eine Uebereinstimmung bes Auges mit ber Camera obscura, dag successiv von naben und entfernten Dbjecten deutliche Bilder barin entstehen fonnen. Gin gut organifirtes Muge namlich vermag Begenftande verhaltnigmäßig in gleicher Deutlichkeit und Scharfe mabraunehmen, mogen fie 1000 ober 10 guß ober gar nur 10 Boll vom Auge entfernt fein. Die gabigfeit bes Auges aber, fich für beliebige Entfernungen fo einzurichten, bag die von den Wegenständen tommenden Lichtftrablen grade auf die empfindende Nethautflache fallen, ift es, welche man mit dem Namen der Accommodas tion oder Adoption ober bes Unpaffungevermo. gens belegt hat. Dit Unrecht ift Die Eriftenz eines Accommodationevermögens im menfchlichen Auge von manchen Physiologen, wie Magendie und Ereviranus, geleugnet worden. Aus der angeblichen Beobachtung, bag man bas Rethautbildchen im Auge weißer Raninden gleich beutlich mahrnehme, mag baffelbe von naben ober von entfernten Dbjecten ftammen, folgerte Dagendie, daß der dioptrische Apparat des Auges ohne naber nachweisbare Urfache im Stande fei, die Strahlen aus jeder beliebigen Entfernung grade auf der Rethaut gur Bereinigung zu bringen. Aehnliches murbe auch von Baldat, von Balentin angegeben. Benn man aber jene natürlich fehr verkleinerten Bildchen unter entsprechender Bergrößerung betrachtet, bann überzeugt man fich, bag biefe Angaben auf Taufchung beruhen. Treviranus feinerfeits glaubte nachweisen zu konnen, bag burch ben geschichteten Bau der Linfe Die Befähigung gur Deutlichen Bahrnehmung naber fowol als ferner Gegenstände gegeben fei, und bag beshalb ein befonderes Accommodationevermögen des Auges nicht gefodert werde. Durch Rohlraufch ift aber nachgewiesen worben, bag Trevira-

nus durch verfehlte Benutung mathematischer Formeln gu falfchen Resultaten tam. Auch die Spopothefen von Mile und von Pouillet tonnen bas Bedurfnig eines Accommodationsvermögens nicht befeitigen. Dile legte namlich darauf ein Gewicht, daß die am Rande der Pupille vorbeigehenden Lichtstrahlen gebeugt murden und beshalb spater zur Bereinigung famen, als die mitten burch bie Pupille gebenden. Diese Sypothese benutt aber offenbar eine zu geringe Anzahl von Strahlen für bas Fernseben, und außerdem ift es schwer einzusehen, marum die Ber-Areuungefreise von den mittleren Pupillenftrahlen beim Fernsehen, von ben Randstrahlen beim Rabefehen nicht forend auf jene gerade benutten Strahlen wirken follten. Pouillet last die ungleiche Dichtigkeit ber verfchiebenen Linfenpartien eine Rolle spielen: beim Nahesehen mit fleiner Pupille wurden die Lichtftrablen von bem fcmader brechenden Rande abgehalten und blos die ftarter gebrochenen Centralftrablen tamen zur Bereinigung, beim Beben in die Gerne mit erweiterter Pupille wurden umgefehrt bie ichmacher gebrochenen Umfangeftrablen benust und die Berftreuungefreise von ben Centralftrablen blieben wegen der Intenfitat des Bilbes von den Umfangsftrablen unbeachtet. Für Pouillet's Sypothefe bat man auch wol ben Umftand angeführt, daß bie tunftlice Erweiterung ber Pupille burch Bellabonna bie Rabund Rernfichtigfeit ftort. Es fteht ibr aber ber Saupteinwurf entgegen, bag, mare fie richtig, jede Beranderung ber Pupille durch ungleiches Licht ober burch innere Buftande auch eine Beranderung in der Fabigkeit bes Rabe- und Fernsehens bervorbringen mußte.

3ft nun die Accommodationsfähigkeit bes Auges ein phyfitalifches Postulat, so tritt die Frage entgegen, welches benn bie ursprungliche Aboption bes Auges ift und in welchem Sinne die active Accommodation fich geltend macht. Die größere Latitube ber Schfabigfeit in größeren Entfernungen führt auf Die Bermuthung, baß bas ruhende Auge aufs Fernsehen eingerichtet fei und jum Rabefeben eine Accommodation erfodert werde, und bafur durfte auch nach Bolfmann folgender Berfuch auf entscheibenbe Beise sprechen. Betrachtet ein nor-malfichtiges Auge, wie beim Scheiner'ichen Berfuche, burch zwei Deffnungen eines Rartenblatts einen in Der Berlangerung ber Augenare ausgespannten Faben und firirt einen Puntt beffelben, fo erfcheint ber gaben an biefem Puntte einfach, diesfeits und jenfeits aber boppelt. Schließt man nun bas Auge, fo findet man nach bem Beberöffnen eine bestimmte Stelle bes Fadens, für welche bas Auge accommobirt ift, und biefe Stelle bleibt bei Bieberholung bes Berfuche immer bie namliche. Dan tann aber ben Puntt, wo ber Faben einfach erfceint, willfurlich bem Auge immer naber bringen, man vermag ibn bagegen nicht weiter vom Auge zu entfernen, als er fich beim Eröffnen des vorber geschloffenen Auges zeigte.

Accommodationsmechanismus. — Um in der Camera obscura von Objecten aus verschiedenen Entfernungen gleich deutliche Bilder zu bekommen, bedarf es nur einer entsprechenden Berschiedung der das Bild E. Cacht. b. B. u. R. Erfte Section. LXIV.

aufnehmenden matten Glastafel, einer Annäherung an die Linse bei entfernten Gegenständen, eines Zurückschens und Entfernens von der Linse bei nahen Gegenständen. Es würde Nichts an der Sache ändern, wenn zwar die matte Glastafel unverrückt bliebe, dafür aber der dioptrische Apparat der entsprechenden Verschiebung sähig wäre. Endlich würde das nämliche Ziel erreicht werden können, wenn im dioptrischen Apparate Veränderungen möglich wären, wodurch dieselbe für nähere Objecte stärker brechend, für entserntere schwächer brechend würde. Auf diese Modalitäten laufen auch die verschiedenen Theorien hinaus, welche man für den Acceptagischen Specielen hinaus, welche man für den Acceptagischen werdenischung ausgestalls hat

commodationemechanismus aufgestellt hat.

Dag bas Analogon ber matten Glastafel, Die Debhaut nämlich, für sich allein verschoben werden könne, ift nicht wol bentbar; man hat es aber für möglich gehalten, daß fie in Folge einer Gestaltveranderung Des gangen Augapfele ber Linfe genabert ober von berfelben entfernt werbe. Olbers berechnete, baß, wenn bie Are bes mittleren menschlichen Auges fich nur um 0,143 Boll andern tonnte, Gegenftande beutlich gefeben werden mußten, Die fich in unendlicher Entfernung bis 4 Boll von ber hornhaut befanden. Rach Young's Berechnung mußte die nothige Beranderung 1/6 ber Augenarenlange betragen. Derartige Beranderungen glaubte man burch bie Mugenmusteln ausführbar. Die geraben Mugenmusteln follten ben Augapfel von vier Seiten ber comprimiren und dadurch verlangern, alfo furs Rabefeben aboptiren konnen; oder nach einer anderen Unnahme follten fie ben Augapfel gurudbrangen, gegen bas babinterliegende Fettpolfter andrucken und in der Arenrichtung verfürzen, fodaß er fur bas Fernfeben adoptirt wurde. Auch ließ man wol eine Berlangerung der Augenare burch ben Drud ber beiben Obliqui gu Stande tommen, welche ben Augapfel in ber Richtung feines Aequatore umfaffen. Begen biefe verfcbiebenen Sppothefen einer Dustelbetheiligung fpricht es nun, daß wir bei jeber beliebigen, burch Bormalten eines der vier geraden Dusteln bedingten Stellung des Auges, nicht blos beim Geradeausfehen, Die Augen fur Die Rabe ju accommobiren im Stande find, bag beim gewöhnlichen Firiren naher Gegenstände mit beiben Augen die beiben Recti interni fich schon immer in vorwiegender Thatigkeit befinden, daß bei Lähmungen bes Oculomotorius die Accommodationefabigfeit nicht verloren geht, daß wir endlich für bas Fernsehen eines Accommodationsmechanis. mus gar nicht bedürfen.

Anlangend die möglichen Beränderungen im dioptrischen Apparate, so lehrt die Berechnung, daß schon eine mäßige Veränderung der Hornhautkrummung ausreichen könnte, um das Auge dem Nahesehen und Fernsehen anzupassen. Gine stärkere Krummung der Hornhaut beim Nahesehen wellte auch bereits Home durch die mikrostopische Beobachtung des Spiegelbildchens der Hornhaut erkannt haben; doch konnte sich früher schon Young von der Richtigkeit dieser Beobachtung nicht überzeugen, und ebenso haben Senst in Dorpat, Cramer, Helmholt bei der wechselnden Accommodation für

das Nahe- und Fernsehen nicht die geringste Beränderung in der Hornhautfrummung erkennen können. Zudem ift es auch schwer zu begreifen, durch welche Mittel eine solche Beränderung des Krummungshalbmessers der Hornhaut zu Stande kommen sollte.

Das Deifte ichien jene Spothefe für fich zu haben, welche den Accommodationsmechanismus in einer Lageveranderung der Linfe begrundet annahm, namentlich in einem Borruden berfelben beim Nabefeben. Bu Bunften berfelben ichien auch tie Beobachtung Sued's zu fpre-chen, daß bei Personen, beren Auge fich fur Die Rabe accommodirt, die Iris nach Born gebrangt wird und ftarter in die vordere Augenfammer ragt. Boburch übrigens diefe Berfchiebung, welche Sued zu 0,7 bis 1,7 Dill. veranschlagte, zu Stande kommen follte und wohin der Humor aqueus bei der alternirenden Capaeität der Augenkammern seinen Abfluß nähme, das wußte man nicht naber zu erklaren; boch hat man bas Ligamentum ciliare, d. h. den Tensor chorioideae, die Processus ciliares, die Radialfasern der Iris dabei eine Rolle fpielen laffen. Dan bat ju Gunften Diefer Spopothefe fich auch wol auf die Operationerefultate bei Cataractofen berufen, benn nach den meiften Angaben fehlt die Accommodationsfähigkeit, wenn die Linfe extrahirt oder dislocirt murde, oder wenigstens bleibt die Breite des deutlichen Sehens bei solchen Operirten unter ber Mittelnorm gurud. Bei ben gegentheiligen Erfah-rungen von Biederherstellung des Aboptionevermögens könnte wol eine Regeneration der Linse stattgefunden haben. Indeffen murbe burch biefe von Staaroperirten entnommenen Beobachtungen nur überhaupt Die Betheiligung der Linfe an der Accommodation dargethan werben, feineswegs aber, bag eine Stellverrudung ber Linfe bas mefentliche Moment fei.

Schon fruher hatte man in Betreff ber Linfe noch eine andere Sypothese, Die aber burch Richts erwiesen werden fonnte, daß namlich in einer Formveranberung berfelben, namentlich in einer ftartern Rrummung ihrer Flächen beim Nahesehen, der Accommodationsmechanismus begründet fei. Gleichzeitig und unabhangig von einander haben nun Cramer in Holland und Selmholt auf dem nämlichen Berfuchemege eracte phofitalifche Beweise für Die Richtigfeit Diefer Unnahme geliefert, und alle übrigen Hopothesen können jest als erledigt angesehen werden. Cramer (Het accommodatie-vermogen der oogen. 1853. Teutsch von Doden: Das Accommodationevermögen ber Augen. 1855.) ging namlich auf die bereits von Donders geaußerte Ibee ein, Die im Purtinje-Sanfon'ichen Berfuche fich barftellenden Spiegelbilder der Linfenflachen bei ben verschiedenen Accommodationszuftanden des Auges genau nach Größe und Siefe zu prufen. Mittels eines besondern Inftruments, welches er mit bem Ramen bes Ophthalmoftops belegt, betrachtete er bei einer gebn. bis zwanzigfachen Bergrößerung die Spiegelbilber einer Flamme, mabrend Das beobachtete Auge bei unveranderter Richtung fich abwechselnd für einen naben und für einen möglichft entfernten Puntt accommodirte, und er fand, daß die von der Hornhautsläche und von der hintern Linsensläche gespiegelten Bilder ihre Stellung, Größe und Form unverandert beibehielten, daß dagegen jenes von der vordern Linsensläche herrührende Bilden alsdann, wenn das Auge für die Nähe accommodirt ist, kleiner und heller erscheint und sich dem Hornhautbilden nähert. Hieraus folgert Cramer, daß nicht nur die Hornhautstrümmung, sondern auch die Lage und Form der hintern Linsensläche durch den Accommodationsmechanismus keine Aenderung erfahren, daß aber durch die Accommodation für die Nähe die Krümmung der vordern Linsensläche zunimmt und somit die Linse, ohne daß sie ihre Lage verändert, stärker in die Augenkammer ragt.

Belmholt (Berichte ber Berliner Afademie. Febr. 1853. und Grafe's Archiv für Ophthalmologie. 1. 28d. Abth. 2. S. 1) hat, um die Formen der verschiedenen brechenden Rlachen nach den von ihnen gebildeten Spiegelbildern genau zu meffen, nach ben Principien bes Beliometere Der Aftronomen ein Ophthalmometer angegeben. Er fand, gleichwie Cramer, daß Die Sornhaut= trummung unverandert bleibt, und daß die vordere Linfenflache fich ftarter wolbt und mit ihrem Scheitel mehr nach Worn rudt beim Rabefeben. Bei einem ber von Belmholt untersuchten Mugen verfürzte fich der Rrummungehalbmeffer ber vorbern Linfenflache beim Rabefeben von 11,9 Mill. auf 8,6 Mill., bei einem andern von 8,8 Mill. auf 5,9 Mill. Abweichend von Cramer fand aber helmholt, daß bei der Accommodation für die Rabe die hintere Linsenflache ebenfalls etwas ftarter gewölbt wird, wenngleich fie ihren Plat nicht merklich andert. Die Linfe wird alfo in der Mitte bider, mabrend fich ihre Querdurchmeffer verfurgen, und die Größe Diefer Beranderungen bedt ben gefammten Accommoda. tioneumfang. Dit ber ftarfern Bolbung und bem Diderwerben ber Linfe rudt auch ber Pupillarrand ber Bris. ben helmholt gleich Cramer auf ber Linfe aufliegen lagt, nach Born: es betrug bie Borfchiebung bes Duvillarrandes in dem einen Auge 0,44 Dill., in bem andern 0,36 Dill. Diefe Borfchiebung bes Pupillarrandes läßt fich leicht beobachten. Betrachtet man bas Auge einer Perfon von der Seite und etwas von Sinten, fo fieht man, mabrend baffelbe einen fernen Wegenstand firirt, die dunkle Pupille fast gang hinter dem Rande der Sclerotica verschwinden, beim Nahesehen bagegen auffallend hervortreten und fich ber perspectiviichen Grenglinie ber Hornhaut beträchtlich nabern. Gin tleiner Theil der Worschiebung tommt auf Rechnung ber Duvillenverengerung beim Rabefeben, ber größte Theil bagegen rührt vom Borruden ber vordern Linfenflache felbft ber. Gleichzeitig bewegt fich ber peripherische Theil ber Bris nach hinten. Bu den conftanten Erscheinungen ber Mccommodation fur die Rabe gebort es ferner, daß die Pupille fich verengert und bag außerdem beibe Pupillen burche Ueberwiegen ber Recti interni fich mehr nach Innen ftellen. Die lettgenannte Dustelthatigfeit berubt Darauf, daß fich die Augenaren in ben Objecten, auf welche die Augen accommobirt find, freugen muffen; je naber daber das Object ift, um fo ftarter wirten bie

Recti interni im Berhaltniffe zu den andern geraden Mugenmuskeln. Ucbrigens fteben Accommodation und Augenstellung nicht in einem nothwendigen Abhangig. feiteverhaltniffe gu einander. Wenn man g. B. ben Mond juerft mit Ginem Muge betrachtet, mahrend bas andere geschloffen ift, und bann bas lettere öffnet, fo erblickt man gunachft ein Doppelbild bes Mondes, mitbin convergiren die Aren beider Augen nicht in demselben: diese Convergenz stellt fich aber alsbald ber. Achn. liches ergibt fich bei folgendem guerft von Donders angegebenen Berfuche. Wenn man mit bem einen Auge frei auf etwas Gedrucktes ficht und mit bem andern burch eine tonisch geformte, an ber Spite feingeöffnete Papierdute eben dahin blidt, fo fcnciben fich die Mugenaren nicht auf demfelben Buchftaben, und felbft burch Unftrengung fonnen fie nicht gur Convergenz barauf gebracht werben, obwol beide Augen für die Entfernung des Buches accommodirt find. — In der beiftehenden Figur ift bas Berhalten ber innern Theile bes Muges beim Nabe - und Gernfeben nach Selmholt in funfmaliger Bergrößerung bargestellt. Die mit F bezeichnete

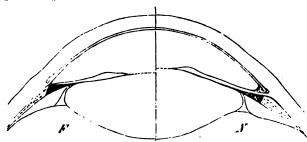

Salfte gibt Form und Lage derfelben beim Fernfeben, Die mit N bezeichnete Salfte beim Rabefeben.

Was nun die Krafte anlangt, wodurch die genannten Veranderungen im Innern bes Auges ju Stande tommen, fo ift auf eine active Bufammengiehung ber Linfenfubstang, ungeachtet ihres faserigen Baues, nicht ju gahlen. Cramer fand, daß bas Bilb, welches bie frifch ausgeschnittene Rroftalllinfe eines Seehundes auf einer geölten Papierflache erzeugte, Richts an Deutlichfeit verlor, wenn auch ein Inductionsftrom burch bie Linfe geleitet murbe. Rach ihm werben die Formveranderungen der Linfe burch die unmittelbar auf ihr und auf ben Ciliarfortfagen aufliegende Bris bervorgerufen, und burch magnetoeleftrifche Reigung ber Bris in bem befonders fart accommodationsfähigen Auge bes Seehundes will er biefe Birfung ber Bris thatfachlich beobachtet haben. Die Rudtehr der Linfe ju ber urfprunglich fur bas Fernfeben eingerichteten Form murbe lediglich burch bie elaftifche Rraft ber Linfentapfel gu Stande tommen. -Belmbolt ftimmt in Diefer Begiebung nur theilmeife mit Gramer überein. Das Burudweichen bes peripherifchen Theils ber Gris, welches er mit Gicherheit beobachtete und meldes ichen a priori fo erwartet werben barf, bestimmt fein Urtheil. Da namlich bie Sornhautform fich bei ber Accommodation nicht andert, ber Humm

aqueus aber sich nicht comprimiren läßt und die Iris auf der Linse ausliegt, so muß, wenn die Linse wegen stärkerer Wölbung nach Born rückt, der comprimirte Humor aqueus auf den peripherischen Theil der Iris wirken und diesen etwas zurückschen. Nach Helmholts wirken daher nur die Ringsafern der Iris dei der Accommodation (nach Cramer die Rings und Radialsafern zugleich), außerdem aber auch noch der Tensor chorioideae.

Diesen Erklarungen steht übrigens darin wieder ein Bedenken entgegen, daß Ruete mehrmals die Beobachtung gemacht hat, auch bei ganzlichem Mangel der Triskonne ein vollkommenes Accommodationsvermögen vorkommen. Sonst mußte man annehmen, daß in solchen Ausnahmsfällen auf irgend eine Weise ein hilfsmechanismus sich ausbildete.

Sehweite; Rurgfichtigteit und Beitfichtia. teit. - Rein Auge ift im Stande, fich fur alle mog. lichen Entfernungen von der hornhaut an bis zu einer unendlichen Entfernung dergestalt zu accommediren, baß es bie Begenftanbe überall mit vollfommener Deutlichfeit mahrnehmen fonnte. Setes Muge hat vielmehr einen bestimmiten Rabepuntt des deutlichen Sebens, Der nicht überschritten werden darf, weil bei ftarterer Unnaherung der Dbjecte beren Strahlen erft hinter ber Nethaut zur Bereinigung tommen tonnen, und es hat einen Fernpunkt des deutlichen Schens, jenfeits beffen Die Objecte fich nicht befinden durfen, weil fonft ihre Strahlen ichon vor der nethaut zur Bereinigung fommen, mithin auf biefer Berftreuungsbilber erzeugen. Den zwischen bem Rabepunkte und Fernpunkte enthaltenen Raum nennt man wol die deutliche Sehweite. Bezeichnender durfte es fein, wenn man diefen Raum bas individuelle Accommodationsgebiet nanntc.

Es ist schon weiter oben angegeben worden, daß die Accommodation des Auges in der Befähigung zur beutlichen Wahrnehmung naherer Gegenstände beruht. Demgemäß durfte wol die Annahme zulässig erscheinen, daß der Fernpunkt für jedes Auge ursprünglich in unendlicher Entfernung liegt, der Vereinigungspunkt der parallel auffallenden Strahlen also gerade auf die Nethaut trifft; der in unendlicher Weite liegende Fernpunkt könnte dann als ein angeborener bezeichnet werden. Dagegen wird der jeweilige Rahepunkt eines Auges immer als ein erworbener anzuschen sein, selbst wenn man annehmen will, daß der Grad der Accommodationsfähigkeit ursprünglich für alle normalen Augen der nämliche ist.

Nach allgemeiner Annahme besteht das jenseitige Extrem der deutlichen Sehweite darin, daß die aus unsendlicher Entsernung stammenden, also parallelen Lichtstrahlen noch genau auf die Nethaut treffen. Doch ist in neuester Zeit von Th. Beber (Vierordt's Archiv für phyf. Heilfunde. 14. Bb. S. 479) nach bestimmten Versuchen von Liefunden vo

wenn von einem guten Auge, von einem weniger guten ober einem schlechten Auge Die Rebe ift. Da nämlich bie Accommodation, wie oben erörtert wurde, auf Duskelaction im Innern bes Bulbus beruht, fo kann es gefchehen, daß die betreffende Mustulatur nicht anhaltend genug und nicht mit hinreichender Intenfitat geubt wird, um einen fur bas Beburfniß hinreichend turgen Nahepunkt zu erlangen, ober es kann bie Duskelaction fo anhaltend und fo energisch fein, bag ber Rubezustand, b. b. die Rudtehr zur Accommodation, für die unendliche Entfernung gar nicht mehr möglich ift, ober es tann ein bestimmter Accommodationsmodus fo anhaltend obwalten, daß fich das Auge der übrigen Accommodationszustände fast gang entwöhnt. In der That trifft man bei unferer Civilisation nicht grade viele Individuen mit fo vollkommenen Augen, daß fie die Objecte in den weitesten Entfernungen ohne Berftreuungstreife oder Doppelbilder feben, und daß dabei jugleich der Rabepuntt bis auf etwa 4 Boll von der hornhaut gerudt ift. Die Debrzahl indeffen ift wol im Befite eines ausreichenden Accommodationsgebiets, indem der Fernpunkt bei ihnen verhältnißmäßig in weiter Ferne liegt und ber Nahepunkt in einer dem gewöhnlichen Bedurfniffe entfprechenden Rabe fich befindet, oder vielleicht felbst ein sehr weit vorgeschrittener ift. Daneben gibt es nun andere, bei benen der Fernpunkt zwar die nor-male ober doch nabezu normale Entfernung bat, bei benen aber ber Rabepunkt in einer ju großen Entfernung vom Auge fich befindet, und es gibt andere, bei benen ber Rabepuntt einen furgen, ja felbst einen febr furgen Abstand hat, ber Fernpuntt aber auch in eine verhaltnismäßige Rabe gerudt ift. Die erftern leiben an Beitfichtigfeit ober Presbyopie, Die lettern an Rurgfichtigfeit ober Myopie. Die bochften Grade der Myopie konnen der Art fein, daß bas Accommodationsgebiet nur 11/2-1 Boll beträgt.

Die Myopie tommt aus naheliegenden Grunden am baufigsten bei Gelehrten, bei Rupferftechern und abnlichen Beschäftigungen vor, die Presbyopie bei Jagern, bei Landleuten u. f. w. Uebrigens neigt das Auge in ben höheren Lebensjahren gur Presbyopie, fodaß fich nicht felten die Myopie der jungern Sahre im reifern Alter verliert. Diese Angaben finden in folgenden statiftischen Rotizen aus bem Sauber'ichen optischen Inftitute in Leipzig ihre Bestätigung. Unter 14,075 Indivibuen aus allen Standen, welche wegen unvolltommener Sehweite Brillen suchten, befanden fich:

|                     | !              | Mpopen. | Presby-<br>open. |
|---------------------|----------------|---------|------------------|
| Gelehrte von        | 16 - 25 Jahren | 1545    | 75               |
|                     | 25-60          | 238     | 7                |
|                     |                | 45      | 63               |
| Landleute und Jäger |                |         |                  |
| von                 | 16—60          | 66      | 441              |

Die hinneigung zur Presbyopie im Greisenalter verrath fich auch auferlich burch Abflachung ber hornhaut. Man hat es beshalb wol auffallend gefunden, daß Kin-

ber, beren hornhaut am gewölbteften ift, nicht häufiger an Rurgfichtigkeit leiben. Da aber bas gange Muge bes Rindes fleiner ift, fo muß naturlich die Wolbung ber Sornhaut Diefer Größe entsprechen und anfehnlicher fein, als am Auge bes Ermachsenen. Die Brechfraft ber burchsichtigen Debien beim Rinde und beim Ermachfenen als gleich vorausgeset, mußte ja beim Kinde die Bereinigungsweite ber Strahlen hinter Die Rephaut fallen, wenn feine hornhaut nicht ftarter gewolbt mare, als

beim Erwachfenen.

Die durch Angewöhnung fich ausbildende Rurgfichtigfeit und Beitsichtigfeit murde fich beim Beginne bes Leidens gewiß häufig durch entsprechende Uebung des Muges verbeffern laffen, wenn die Betreffenden die Rraft befäßen, gleichzeitig auch die veranlaffenden Momente von fich entfernt gu halten. Bewöhnlich wird aber gu fpat Silfe gefucht, und es fehlt ber genannte negative Beiftand, weshalb bann Richts übrig bleibt, als gu Correctionsnitteln ju greifen, nämlich ju Converbrillen für die Presbyopischen, ju Concavbrillen für die Dropifchen. Durch die Converbrille wird foviel erreicht, daß Die burch fie getretenen Lichtstrahlen weniger bivergent auf die Hornhaut treffen, mithin fo, als tamen fie von einem entfernteren Segenstande; Die Concavbrille bagegen wirft ablentend auf die hindurchgetretenen Strahlen, und deshalb treffen dieselben in ftarterer Divergen, auf Die Hornhaut, als tamen fie von einem in größerer Rabe befindlichen Objecte. Der Accommodationsquftanb bes Auges felbft wird burch bie Brille nicht geanbert; ber Bewinn, ben ber Rurgfichtige baburch fur Die Ferne erlangt, erfolgt in gewisser Beziehung auf Roften bes Rahefebens. Go febe ich 3. B. ohne Brille Buchstaben noch gang biffinct, wenn fie etwa 3 Boll vom Auge entfernt find; erft bei größerer Unnaherung werden fie gleichsam in Rebel gehullt. Benute ich aber meine gewöhnliche Myopenbrille, fo beginnt bie nebelartige Um-hullung bereits, wenn fich die Buchftaben dem Auge auf meniger als 6 Boll nabern.

Um ein Auge auf seine Accommodationsfähigkeit zu untersuchen, bedient fich ber Opticus eines fogenannten Optometers, wobei im Befentlichen ber Scheiner'fche Berfuch in Anwendung tommt. Durch zwei nabe bei einander befindliche Deffnungen einer fentrechten Platte blidt bas Auge auf eine Rabelfpipe ober auf ein haar, bie in der Berlangerung der Sebare horizontal verschiebbar find. Bunachft befindet fich bas Sehobject gang nabe ber hornhaut, sodaß es trot aller Accommodationsanftrengungen bes Auges borpelt erscheint. Beim Fortschieben gelangt es bann an einen Punkt, wo es beutlich und einfach mahrgenommen wird: dies ift der Rabepunkt bes Auges. Beim weiteren Fortschieben erfcheint bas Dbject immer noch einfach, bis es Bulett einen Puntt erreicht, wo es undeutlich und boppelt wird: bies ift ber Fernpunkt. Bunachft wird alfo burch bas Optometer bie beutliche Sehweite ober bas individuelle Accommodationsgebiet festgestellt, inbeffen nicht für Schobjecte überhaupt, fondern nur fur feinere Begenftande. Fur Rurgfictige ift biefe beutliche Sehweite am Optometer

immer eine ziemlich beschränkte, aber auch für Fernsichtige pflegt der Fernpunkt megen ber Rleinheit des Db. jects noch innerhalb ber Lange bes Apparats zu liegen. Der Opticus bestimmt die Scharfe bes nothigen Augenglases bei Beitsichtigen aus bem Rahepunkte, bei Rurgsichtigen aus bem Fernpunkte.

Als mittlere Sehweite ober auch als Sehweite schlechthin bezeichnet man ferner die Entfernung, in welcher ein Auge fleine Gegenstände, 3. B. Gebrud. tes, am beutlichften und icharfften mahrnimmt. Für ein gutes Auge rechnet man 8-10 Boll mittlere Sebweite. Beitfichtige haben eine langere, Rurgfichtige eine fürzere Sehweite. Der Rurgsichtige befindet fich in fofern im Bortheile, ale bie fleinen Gegenstande, um beren Betrachtung ce fich handelt, wegen der großen Unnaberung bes Rabepunttes, alfo auch ber Schweite, bem Auge unter einem möglichft großen Gesichtswinkel fich barftellen; er fieht beshalb gang fleine Gegenstande febr foarf, felbft wol fcarfer als ein gewöhnliches gutes Auge. Der Beitfichtige vermag gang fleine, punttformige Gegenstande nicht ficher zu erkennen, weil fie wegen ber nothwendigen größern Entfernung einen zu fleinen Befichtswinkel bilben. - Bei Berechnung ber vergro-Bernden Rraft eines Ditroftops wird eine bestimmte Schweite vorausgesett: je größer biefe angenommen wird, um fo betrachtlicher fallt ber Berth ber Bergroßerung durch eine bestimmte Linsencombination aus. Gin gang bestimmtes Dag ift aber bafur noch nicht allgemein festgeset, und es legen die verschiedenen Optiter ihren Angaben über bie Bergrößerung ber Instrumente eine Schweite von 8-10 Boll ober von 25 Centimeter gu Grunde.

Brradiation. - Dit biefem Ramen bat man ein häufig vorkommendes optisches Phanomen belegt, welches darin besteht, daß helle Objecte auf duntiem Grunde größer, duntle Objecte auf hellem Grunde fleiner gefeben werben, als es die abfolute Große und die Entfernung vom Muge mit fich bringen. Betrachtet man gleichzeitig eine weiße Scheibe auf schwarzem Grunde und eine schwarze Scheibe auf weißem Grunde, welche nach demfelben Cirfelschnitte ausgeschnitten find und fic in einer gewissen Entfernung vom Auge befinden, so erscheint die schwarze auffallend kleiner, sodaß die Differenz je nach der Größe der Scheiben selbst ein Funftel betragen fann. Diefe Brogenbiffereng tritt in gleicher Beisc hervor, wenn man einen etwa querliegenden Streis fen anfieht, beffen eine Salfte weiß und von Schwarz umgeben, beffen andere Salfte fcwarz und von Beiß umgeben ift. Blidt man aus größerer Entfernung auf ein Damenbret, fo fcheinen die weißen Felder größer gu fein als die fcwarzen. Betrachten wir ferner den guober abnehmenden Mond bei völlig flarem Simmel, fo fcint der beleuchtete Theil beffelben einer Scheibe von größerem Durchmeffer anzugehören, als ber complementaire, nicht beleuchtete Theil, Die beleuchtete Sichel fceint baber über ben Rand ber bunkeln Scheibe hinmegaugreifen.

Diefe Erscheinungen wurden lange Beit nach ber

von Plateau (Poggenborff's Annalen. 1842. Erganjungeband 1) aufgestellten Theorie gedeutet: bie Rethaut follte namlich unter gewiffen Umftanden in größerer Musbehnung, als fie von objectivem bellen Lichte getroffen wird, in Erregung gerathen, birect vom Lichte getroffene Rethautpartien follten benachbarte Partien in ihre Erregung mit bineinziehen, ober Die Erregung follte gleichfam in nicht unmittelbar getroffene Rethautpartien bineinstrahlen. Davon ift auch die Bezeichnung Irradiation

für Diefe Erscheinungen entnommen worden.

Die theoretische Foderung, daß die Eindrude der Rethaut icharf von einander geschieden bleiben, weil nur auf folche Beife eine scharfe Unterscheidung des Befebenen möglich ift, spricht aber gegen Plateau's Theorie, und beshalb hat die ichon früher von Repler angebeutete und neuerdings von Belder (Ueber Irradiation und einige andere Erfcheinungen bes Sebens. [Giegen 1852.]) grundlich ausgeführte Erklarung jest wol allgemeine Geltung erlangt. Es liegt ben verfcbiebenen Brrabiationserscheinungen ber Mangel einer richtigen Accommodation zu Grunde. Wird namlich, um bei einem ber obigen Beispiele fteben ju bleiben, eine fcmarze und eine weiße Scheibe in Der Sehweite Des Auges gehalten, fo haben biefelben volltommen icharfe Contouren und fie erfcheinen gleich groß. Bleiben fie in ber genannten Entfernung und wir bliden neben ober über fie hinmeg auf einen entfernten Begenstand, wenden aber boch babei die Aufmertfamkeit auf die Scheiben, fo erfcheinen fie bem Muge jest in ber oben genannten Bro-Benbiffereng. Daffelbe geschieht auch, wenn wir die Scheis ben in einer größeren, jedoch noch innerhalb des individuellen Accommodationsgebiets befindlichen Entfernung balten und dabei ein dem Auge naber liegendes Object firiren. Es geht hieraus foviel hervor, daß Irradiation und Undeutlichkeit ber Befichtsobjecte einander parallel geben, und daß helle Objecte auf dunklem Grunde nur bann irradiiren, wenn fie bei nichtaccommodirtem Muge ein undeutliches Bild auf die Rethaut werfen. Der Mond und die Sterne irradiiren immer, weil fie auch für bas weitsichtigfte Auge jenseits bes Fernpunktes liegen. In jenem Bebiete ber Rephaut, wo bie Berftreuungefreife des hellen und bes bunteln Felbes einander beden, gelangt nämlich bas Duntle nicht gur Empfindung, fonbern nur bas Selle, und beshalb erfcheint bas belle Feld auf Roften bes bunteln um fo viel größer, als jener Interferengraum beträgt.

Auch auf gefärbte Felber findet diese Theorie jum Theil Anwendung. Berichiedene Farben icheinen in un-gleichem Grabe Die Rethaut ju erregen; vom Beigen jum Gelben, Rothen und Blauen nimmt bie Intenfitat ber Reizung ab. Es irradiitt nach Repler's Theorie ein weißes ober gelbes Dbject über ein angrenzendes blaues, nicht aber umgefehrt. Betrachten wir bagegen ein rothes Beld auf blauem Grunde, fo erscheint ber Interfereng. raum in ber Difchfarbe beiber, nämlich violett, weil Roth und Blau mit ziemlich gleicher Intenfität auf die

Rethaut wirken.

Gelbst die Erscheinung, daß ein horizontaler weißer

Streif auf schwarzem Grunde breiter erscheint als ein gleich breiter verticaler, hat Ab. Fick ben Irradiationsphänomenen zugezählt. Da nämlich die Krümmung der Hornhaut in den beiderlei Richtungen eine verschiedene sei, so könne das Auge nicht gleichzeitig für horizontale und verticale Linien accommodirt sein, es pflege sich aber bei Betrachtung einer Figur für die horizontale Linie zu accommodiren, und deshalb irradiire die verticale Linie durch Bildung von Zerstreuungskreisen.

Doppeltsehen mit Ginem Auge. - Es tommt wol zuweilen vor, daß, wenn ein einfaches Object mit nur Ginem Auge betrachtet wird, zwei oder auch mehre theilweife fich Dedende und undeutliche Bilber mabraenommen werden. S. Meper (Senle und Pfeufer's Zeitschr. für rat. Medicin. 5. Bb. S. 368) hat eine Reihe von Versuchen angegeben, wie folche Doppelbilber erzeugt werden konnen; biefelben gelingen am leich= teften bei Rurgfichtigen. Bringt man einen ichwarzen Puntt von 1/2- I Linie Durchmeffer auf weißem Papier in die bequeme Sehweite und nahert ihn allmalig bem Auge immer mehr, so zerfallt er in zwei horizontal neben einander liegende und theilweise fich deckende Punfte, und zulett in vier, zwei horizontale und zwei fenfrechte, die fich theilweise deden. Bei allmaliger Ent= fernung bes Punftes aus ber Sehweite tritt bas Ramliche ein, jeboch mit dem Unterschiede, daß zuerft die beiden fentrecht über einander liegenden Puntte erfcheinen, und hierauf erft die beiden horizontalen hinzutreten. Nähert man ein aus 2 Linien gebildetes Rreug bem Auge, fo verdoppelt fich junachft die verticale Linie und weiterhin auch die horizontale, umgekehrt aber verbalt es fich bei allmaliger Entfernung Des Rreuzes aus ber Sehweite u. f. w. Doch scheinen nicht alle Augen bie gleichen Resultate zu liefern. Go febe ich mit meinem ungemein myopischen Muge feine Berboppelung bes Rreuzes bei deffen Unnaherung, wol aber bei deffen Entfernung aus der Sehweite: die Erfcheinung tritt mir aber nur an der verticalen Linie, nicht an der horizontalen hervor, und ich sehe diese verticale Linie auch nur in einer fleinen Strede boppelt, bei größerer Entfernung bagegen breifach. Ueberdice burfen die Linien des Rreuges auch nur eine fehr geringe Dide haben, wenn mir Der Berfuch gelingen foll.

Die Diplopia monophthalmica tritt in ben genannten Versuchen nur bei insufsicienter Accommodation ein, und es brangt sich die Frage auf, wie es geschieht, daß das gemeinschaftliche Zerstreuungsbild sich in zwei, ja drei oder vier Zerstreuungsbilder spaltet, die als isoliete, wenngleich sehr undeutliche Bilder wahrgenommen werden. Stellwag von Carion hat die Erscheinung auf eine doppelt brechende Kraft des Glaskörpers zurückführen wollen, die derselbe bei der Compression durch den Accommodationsapparat erlangen sollte. Es hat aber diese Erklärung nur sehr wenig für sich. Ab. Fick (Henle und Pfeu ser's Zeitschrift. Neue Folge. 5. Bd. S. 277) hat durch Versuche an der Camera obscura dargethan, daß eine Unregelmäßigkeit an der Oberstäche ihrer Linse die Ablentung eines divergirenden Strahlen

buschels und das Entstehen eines gesonderten Bildes veranlassen kann, und schließt daraus, das Thränentröpschen auf der Oberstäche der Hornhaut die Trennung der Strahlen in Zerstreuungskreise und das Entstehen getrennter Bilder erzeuge. Das vorhandene Thränensstüfsigkeit diplopische Erscheinungen hervorrusen könne, ist wol nicht zu bezweiseln. Das jedoch die Diplopie bei den oben erwähnten Versuchen mit dem nichtaccommodirten Auge von Thränensstüfsigkeit bedingt sei, ist mehr als unwahrscheinlich, ja die gleichbleibende Regelmäßigkeit der diplopischen Gestalten spricht entschieden dagegen. Meines Erachtens ist die Diplopia monophthalmica, wie sie in den genannten Versuchen sich herausstellt, noch durchaus unerklärt.

Berhalten der Fris beim Sehen. — Bie die Brie die fphärische Aberration beschränft und wie fie mahrscheinlich die Accommodationsverhaltniffe des Auges regulirt, ift im Borbergebenden bereits erörtert morden. Much ergibt fich aus ihrer Lagerung von felbft, wie fic Die Einrichtung bes Muges als Camera obscura vervollständigt. Eine fernere wichtige Berrichtung derfelben besteht nun barin, bag fie burch Berengerung und Erweiterung ber Pupille ein Regulator fur die ins Muge tretende Lichtmenge wird: benn nur jene Lichtstrahlen fonnen fur bas Geben nugbar fein, welche burch Die Pupille hindurch geben und gum Augengrunde gelangen. Die Pupille ift verengt bei bellem Lichte, erweitert bei schwachem Lichte; fie ift ferner bei ber namlichen Lichtintensität am meisten verengert, wenn bas Licht in Der Richtung ber Augenare jum Augengrunde gelangt, und die Berengerung nimmt immer ab, je weiter die von den directen Lichtstrahlen getroffenen Rethauttheile feit= lich von der Augenare entfernt liegen. Unschwer läßt es fich auch auf eine Regulirung ber Lichtmenge gurudführen, wenn die Pupille beim Betrachten entfernter Gegenstande weiter ift und beim Betrachten naberer Begenstande verengert erscheint. Die Pupillen beider Mu-gen stehen aber im engsten Affociationsverhaltniffe gu einander, indem fie dennoch einerlei Beite haben, wenn auch gang verschiedene Lichtgrade auf beide Augen einwirken. Wirkt helles Licht auf beide Augen ein, und bas eine Auge wird geschlossen, mas eine Erweiterung feiner Pupille zur Folge haben muß, fo erweitert fich auch alebald die Pupille des offenen Auges, und es tritt auf beiben Augen eine Mittelstellung ein, welche weder der Erhellung des einen, noch ber Berduntelung bes andern Auges gang entspricht. Der namliche Erfolg tritt in umgefehrter Beife ein, wenn beibe Augen einem beftimmten Lichtgrade ausgesett waren und nun auf bas eine Auge ein ftarkeres Licht einwirkt, wodurch fich beffen Pupille verengern muß: bie andere Pupille nimmt alsbald an ber Berengerung Theil.

Die Iris erhält ihre motorischen Nervenfasern zunächst aus dem Ganglion eiliare. Es lassen sich aber für ihre beiderlei Muskelfasern zwei besondere Nervenquellen nachweisen: der Oculomotorius (nach Budge vielleicht auch theilweise der Trigeminus) wirkt auf die Ringsasern oder den Sphineter pupillae, der Sympathicus wirkt auf die Radialfasern oder den Dilatator pupillae.

Reizung des Oculomotorius in der Schädelhöhle ober des peripherischen Endes des durchschnittenen Rervens wird conftant von einer Pupillenverengerung begleitet, Die bei ben Bogeln mit den quergestreiften Grismustelfafern im Augenblide eintritt. Dit nachlaffenber Reizung tritt bann eine Erweiterung ein. Die Berengerung ber Pupille burch helleres Licht wird nicht burch directe Einwirfung des Lichts auf die Bris bervorgerufen, mas die Versuche von Lambert, Fontana, G. S. Beber auf überzeugende Beife dargethan haben. Führt man eine Kerzenflamme vor dem Auge vorbei, fo bleibt die Pupille fo lange unverändert, als die Rerze nur die Bris beleuchtet; im Augenblide aber, mo das Licht in die Pupille eindringt, verengt sich dieselbe. Budge stellte Versuche in der Beife an, daß die Lichtftarte in einem bestimmten Berhaltniffe vermehrt und vermindert wurde. Wenn die Lichtstärfe in dem Berhaltniffe 2:4:9:30 junahm, fo nahm der Pupillendurchmeffer in dem Verhaltniffe 4,73:3,94:3,47:3 ab. Erft von der Nethaut aus erfolgt eine reflectorifche Erregung des Oculomotorius, mas icon durch Mayo's Berfuche ermiefen worden ift. Ift nämlich ber Opticus burchschnitten worden, fo verengert fich Die Puville nicht mehr, wenn auch fehr helles Licht auf bas Auge fallt, gang ahnlich wie bei Amaurotischen, beren Iris noch vollkommen beweglich ift, ein helles Licht nicht veranbernd auf die erweiterte Pupille einwirft. Der Pupillenstand andert sich nicht mehr, wenn ber Oculomotorius durchschnitten worden ift, weder durch Lichteinwirfung auf die Nethaut, noch durch Reizung des centralen Opticusendes, falls biefer burchschnitten worden mar; auch folgt die Pupille des betreffenden Auges nicht mehr den Beranderungen des unverletten Auges. Die Ueberführung bes Reizes vom Opticus auf ben Oculomotorius muß übrigens in ben Bierhugeln vor fich geben, und in der That beobachtete Flourens bei Bögeln Dupillenverengerung von ber Reigung ber Bierhugel. Begen ber simultanen Thatigfeit beider Sphincteren muffen wir aber annehmen, baß fie hier ein gemeinschaftliches Centrum befigen. Much beobachtete Flourens Berengerung der Puvillen in beiden Augen, wenn eine feitliche Salfte der Bierhugel durch Directe Reizung getroffen murde.

Der Sympathicus steht dadurch mit der Iris im Zusammenhange, daß vom Plexus caroticus ein Faden zum Ganglion ophthalmicum tritt. Wird der Halstheil des Sympathicus gereizt, oder werden dessen Ganglien oder der zum Ganglion ophthalmicum verlaufende Faden gereizt, so erweitert sich die Pupille, wird dagegen der Halstheil des Sympathicus durchschnitten, so verengert sich die Pupille der betreffenden Seite, und zwar wol deshald, weil jest der Dilatator pupillae gelähmt ist. Hieraus erklärt sich eine Beobachtung, welche Petit schon vor mehr denn 100 Jahren gemacht hat, daß nämlich bei Pferden und Hunden die Pupille sich verengert, wenn der Vagus am Halse durch-

schnitten wird. Diese Berengerung tritt beim Sunde nicht im Momente der Durchschneidung ein, fondern etwa eine Minute fpater, und fie halt bis gur Wieder. vereinigung des Nervens an. Beim Sunde fowol, wie beim Pferde ift nämlich ber Sympathicus gang genau mit dem Vagus vereinigt, fodaß zugleich mit dem Vagus auch ber Sympathicus burchschnitten wird. — Wird ber Sympathicus unterhalb des untern Salsganglion gereigt, fo tommt ce nicht zur Pupillenerweiterung, moraus zu entnehmen ift, daß die betreffenden Mervenfafern erst an diesem Ganglion oder oberhalb beffelben entfpringen ober jum Sympathicus treten. Durch Budge und Baller ift nun nachgewiesen worden, daß die aus dem Sympathicus jum Dilatator pupillae verlaufenden Kafern vom Rudenmarte entfpringen, und daß fie (bei Raninchen) in dem zwischen dem fiebenten Salswirbel und bem britten Bruftwirbel gelegenen Rudenmartsabschnitte enthalten find, ben fie aus Diefem Grunde auch ale Regio ciliospinalis bezeichnen. Daber hat auch die Reizung des Rudenmarts Diefer Gegend, befondere im Bereiche des dritten Bruftwirbels, ebenfalls Pupillenerweiterung zur Folge, wenn ber Sympathicus am Salfe unverlett ift. Nach beffen Durchfcneibung wirft aber bie Reizung jener Rudenmartspartie nicht mehr auf Die Pupille. Es treten nämlich die betreffenben Rervenfafern nach Budge's Berfuchen burch bie vordere Burgel des zweiten und britten Rückenmarksnervens in die Bahn bes Sympathicus über, und von ber hintern Burgel aus fann nur auf restectorischem Bege bie Pupillenerweiterung erzielt werden. Schneibet man in der Regio ciliospinalis die eine Salfte bes Rudenmarts aus, bann verengert fich die Pupille ber betreffenden Seite, weil der Dilatator pupillae baburch gelahmt worden ift. Doch scheint am oberften Salsganglion aus jener Begend, wo der Hypoglossus entfpringt, durch den Ramus communicans noch ein Kaben für ben Dilatator pupillae in die Bahn des Sympathicus ju treten. Denn nach vorgangiger Durch fcneibung Des Salesympathicus entsteht burch Reizung bes oberften Salsknotens noch eine Ginwirkung auf ben Dilatator pupillae, und Reigung bes Hypoglossus an feinem Urfprunge bewirft ebenfalls eine Erweiterung ber Pupille.

Das correspondirende Verhalten der Tris in beiden Augen, wovon weiter oben die Rede war, bezieht sich nur auf jene Fälle, wo die Centralgebilde des Nervenspstems in Mitwirtung treten. Wenn dagegen bei den vorher erwähnten Experimenten, der logische Zustände der Nervenappen oder für den Dilatator auf Einendann braucht die Pupille der Veränderung keinen Antheil aus Grunde bleibt denn auch die Belladonna, wenn dieselbe applicirt wird, auf die Pobeschränkt.

Es find se fungen auf

nabern Beziehung gum Geben fteben. Go ift Die Dupille im Schlafe verengert, mahrend bes Binterfchlafs jeboch ift fie erweitert. Rach ben Untersuchungen von Rugmaul hat Die Abichneidung ber Blutzufuhr gum Ropfe burch Compreffion ber Carotiben ober bes Truncus anonymus im erften Momente eine rafche Ber-engerung ber Pupille gur Folge, ber aber nach einiger Beit eine Erweiterung nachfolgt. Die Biederberftellung und bie Bermehrung bes arteriellen Bufluffes ift conftant von einer betrachtlichen Pupillenerweiterung begleitet. Stauung bes venofen Blutes im Ropfe burch Drud auf Die Jugularvenen erzeugt bismeilen eine Berengerung, ber Bieberabfluß bes fauenden Blutes eine Erweiterung ber Pupille. Bang entichieden mirfen eingelne Narcotica auf Erweiterung ber Pupille, 3. B. Stramonium und Hyoscyamus, befonders aber Belladonna burch bas barin enthaltene Atropin. Concentrirte Löfungen ber Bellabonna mirten ichon nach menigen Minuten, Die Birtung erreicht binnen einigen Stunden bas Maximum, fodaß bie Pupille volltommen unbeweglich ift, und fie halt bann wol Tage lang an. Muf die Bris ber Bogel übt die Belladonna nach Riefer, nach G. S. Beber feinen mybriatifchen Ginflug. Bene Ginwirfung ber Bellatonna auf Die Bris macht es übrigens begreiflich, bag biefelbe nach manchen Beobachtungen Die Accommodationsfähigkeit bes Auges beeinträchtigt.

## Empfinbung bes Lichts.

Die Nethaut als Erregungeapparat. - Die Unalogie mit bem übrigen Rervensufteme lagt feinen 3meifel barüber, bag bie bewußten Gefichtsempfinbungen im Centralnervenfpfteme, namentlich im Bebirne, erfolgen, daß ber Opticus babei bie Rolle eines Conductors fpielt, burch welchen eine peripherifche Erregung gu ben bezüglichen Behirntheilen geleitet wird, bag aber in ber peripherifchen Musbreitung bes Gehnerven, alfo in ber Dethaut, Die Erregung fattfinden muß, welche gu einer Befichtsempfindung Beranlaffung gitt. Run ift bie Debbaut, wie bie neuern Untersuchungen gelehrt haben, ein giemlich zusammengefetter Apparat, und es entfteht bemnach Die Frage, welcher Theil Diefes Apparates gunachft von ber erregenden Ginwirfung getroffen wird.

Da Die Opticusfafern bem Glasforper gunachft liegen, fo nahm man fruber gang unbedentlich an, fie wurden unmittelbar von ben Lichtstrahlen afficirt. Dem widerspricht aber schon der Umstand, daß der Opticus selbst ganz unempfindlich gegen Licht ist, mag seine Dberflache oder sein Duerschnitt davon getroffen werden, da wol vermuthet werden darf, daß seine Fasern im Verlaufe in der Nethaut sich auch nicht andere verhalten werben. In ber That lehrt auch ein weiterbin anguführender Berfuch, daß bie Dethautfafern an ber Gintritteftelle bes Sehnerven wirflich gegen bas auf fie einwirfende Licht unempfindlich find. Ferner entbehrt aber auch ber gelbe Fled ber Opticusfafern, obwol grabe auf ibm bie Dethautbilber fich formen, alfo bie Erregung ftattfindet. Dazu fommen noch andere Schwierig-

feiten. Wegen ber geringen Dide ber Opticuefafern und ihrer flachenartigen Musbreitung murbe es faum gu vermeiben fein, daß die Bildpunfte leuchtender Dbjecte, wenn fie auch noch fo genau auf die Rethaut fielen, gleichzeitig mehre hinter einander liegende Fafern trafen und afficirten, ober daß auf ben Berlauf einer einzelnen Rervenfafer eine gange Reihe von Bilbpunften ober Bereinigungspunften fiele. Im erftern Falle mußte ber namliche Leuchtpunft in verschiedener Intensität und mahricheinlich auch Ertenfitat empfunden werden, je nachbem nur Gine Fafer ober eine Debrgabl von Fafern getroffen murbe, movon wir befanntlich Richts miffen; im lettern Falle mußte bie nämliche Fafer fimultan ungleich erhellte Punfte bes Dbjects ober auch verfchiedenfarbige Puntte beffelben gur Empfindung bringen, mas boch

aller Unalogie miberfpricht.

Gine feftstebenbe Thatfache ift es, bag bas Muge flachenhafter Empfindungen fabig ift: Die von verfchiedenen Lichteinbruden getroffenen Dethautpunfte, mogen fie neben einander ober entfernt von einander liegen, ergeugen gesonderte Empfindungen, und die Lage und Entfernung einer Reihe von Leuchtpunkten empfinden wir immer auf gleichartige Beise, sodaß wir über die Form und die Größe der Gesichtsobjecte zu urtheilen im Stande sind. Dies führt zur Annahme, daß, gleichwie in der äußern Haut, so auch in der Nethaut discrete, regelmäßig neben einander gruppirte fenfibele Puntte als Aufnahmsapparate bes außern Reiges fich befinden muffen. Diefer Bedingung wurden bie Kornchen ober Bellen, bie in ber Dide ber Rethaut vorfommen, fcon eber genugen fonnen, ale bie Opticuefafern, noch meit beffer ift es jeboch von ben regelmäßig geordneten Elementen ber Stabchenschicht zu erwarten, und in ber That fuhren die neueften Forfdungen über ben Bau ber Rethaut mit Entschiedenheit auf Die Unficht, bag Die Stabchen und Bapfen jener Schicht Die Aufnahmsorgane ber Lichtwellen find, von denen aus Die Metherfcwingungen ben bamit verbundenen Opticusfafern fich mittheilen. Die Lagerung ber Stabthenschicht hinter ber eigentlichen Rethaut fann bei ber vollfommenen Durchfichtigfeit ber Dethautelemente um fo meniger als ein erheblicher Ginwand gelten, Da bas Bedurfnig ber Lichtabforbtion burch bie abforbirenden Elemente ber Chorioidea eine folche Lagerung fodert. Reuerdings bat auch S. Muller aus ben Berhaltniffen ber unter gewiffen Bedingungen mahrnehmbaren Rethautgefaße bes eigenen Muges (Die er wie bereits fruber Purfinje als Schattenfigur beutet) einen ftricten Beweis bafur ent. nommen, daß das Aufnahmsorgan der Lichteindrucke hinter diefen Gefagen liegen muffe, mas bann nur auf Die Stabchenschicht hinführen fann. Die Berbreitung ber Elemente ber Stabdenfchicht harmonirt gang gut mit diefer Unnahme. Es fehlen Diefelben am Colliculus nervi optici, alfo an ber blinden Stelle ber Detbaut; an ber Macula lutea, ber Stelle bes beutlichften Schens, fehlen die Opticusfafern und im Foramen centrale feblen felbft bie Ganglienzellen, bafur aber finden fich bier lauter Bapfen, und von bier aus nach

Die Einwirkung des Lichts auf die Nethaut wurde bemnach so zu fassen sein, daß die bis zur Nethaut fortgepflanzten Lichtwellen deren innere Schichten durchdringen, ohne eine physiologische Birkung hervorzurusen und in die Stabchen und Japkenschicht eindringen. Der hier gesehte chemische oder physikalische Vorgang wird durch die Müller'schen Fasern der Japken oder Stabchen zu den Ganglienzellen fortgeleitet und durch die hieraus entspringenden Opticusfasern zum Gehöre geführt.

Raumliche Berfchiebenheiten ber Rethaut; blinder Fled; Scharfe Des Gebens. - Dan bat bas beutliche Geben und bas icharfe Geben ju unterfcheiben. Bei ber Deutlichfeit ber Gehobjecte fommt es auf die Intenfitat bes Lichtes und auf ben Accommobationegrab bes Muges an; bei ber Scharfe bes Gebens handelt es fich um Die raumliche Musbreitung ber aufnehmenden Elemente bes Sehnervens. Die Befichtsfcarfe ift in bem nämlichen Ginne aufzufaffen, wie man von ber Befühlsicharfe ober Befühlsfeinheit fpricht. Durch G. S. Beber murbe nachgewiesen, bag eine beftimmte mofaitartige Unordnung ber Rervenelemente in verschiedenen Saufpartien Die ungleichartige Gefühlsfcarfe bedingt; ebenfo finden wir auch in ber Stabchenfchicht ber Rethaut fur Die Befichtescharfe eine bestimmte Dofait fenfibeler Puntte. Der Berth ber Sautmofait wird baburch erfannt und bestimmt, daß man die Diftangen zweier berührter Puntte ermittelt, bei benen bie Empfindung bereits eine einfache ober aber noch eine boppelte ift. In gleicher Beife wird auch beim Befichtsorgane festgeffellt werden muffen, bei welcher Diftang zweier auf die Rethaut treffender Bildpunkte eine doppelte ober aber bereits eine einfache Empfindung ftattfindet. Die Frage wird alfo auch fo geftellt werden fonnen: Belche Größe muß ein Rethautbilden haben, wenn noch zwei Puntte beffelben in ber Empfindung unterfcieben werden follen, ober aber bei welcher Rleinheit bes Rethautbilbchens hort bie Empfindung zweier getrennter Puntte in bemfelben auf. Dan benutt gu berartigen Beftimmungen am beften zwei Parallellinien, beren Diftang im Dethautbilbchen aus ber Entfernung bes Dbjecte vom Auge und aus ber Entfernung bes Rreugungepunktes von der Rethaut fich berechnen lagt. Bolfmann, beffen Augen mpopifch find, benutte zwei parallele Spinngewebefaben. Er erkannte fie noch boppelt, wenn fie im Nethautbildchen 0,00444 Linie von einander entfernt waren, fie erschienen aber als Gin Fa-ben, wenn fie weiter vom Auge wegrudten, also ein fleineres Rephautbilbchen gaben; ein anderer Beobachter mit guten Augen sah aber die Faben noch doppelt, wenn auch ihr Bildchen nur 0,00252 Linie groß war. Zwei schwarze Parallellinien auf weißem Grunde erkannte Volkmann bei einer Größe bes Rethautbildchens von M. Gnevil. b. B. u. R. Grfte Section, LXIV.

0,00338 Linie noch boppelt. Tobias Mayer bestimmte bie fragliche Größe für parallele schwarze Linien auf weißem Grunde zu 0,00153 Linie, und E. H. Weber fand gar nur 0,00119 bis 0,00148 Linie. Der Raumfinn ber Nethaut erscheint also gegen 800 Mal feiner als

jener ber Bungenfpige.

Die Gesichtsschärfe ist aber nicht unverändert die nämliche in der ganzen Ausbreitung der Nethaut; am gelben Flede, der allein zum aufmerkfamen Sehen benut wird, ist sie am größten, und von hier aus nach den Seiten hin nimmt sie regelmäßig ab. Zur Ermittelung dieses Verhältnisses stellte Volkmann in der Weise Beobachtungen an, daß er erforschte, wie weit abseits von der feststehenden Sehare ein Object entfernt werden durfte, bevor es für die Wahrnehmung verloren ging. Es wurde nämlich die Grenze bestimmt, wo zwei schwarze Punkte auf weißem Grunde grade noch doppelt wahrgenommen wurden.

Wintelabstand von ber Durchmeffer ber Rethautbildchen in optischen Are nach Innen. par. Bollen:

| are nach Innen. | par. Bollen:                                         |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                 | Bolfmann's Auge. Auge eines an-<br>bern Beobachters. |  |  |
| 0°              | 0,000097 0,000122                                    |  |  |
| 1°              | 0,000176 0,000181                                    |  |  |
| 2°              | 0,000201 0,000206                                    |  |  |
| 3°              | 0,000225 0,000256                                    |  |  |
| 4°              | 0,000265 0,000297                                    |  |  |
| 5°              | 0,000309 0,000353                                    |  |  |
| 6°              | 0,000353 0,000381                                    |  |  |
| 7°              | 0,000371 0,000437                                    |  |  |
| 10°             | 0,000530                                             |  |  |
| 15°             | 0,000875                                             |  |  |
| 20°             | 0,001238                                             |  |  |
| 25°             | 0,002127 0,003190                                    |  |  |
| 30°             | 0,004358 0,004358                                    |  |  |
| 350             | 0,006276 0,005579                                    |  |  |
| 40°             | 0,007181 0,006700                                    |  |  |
| 45°             | 0,008374 0,008374                                    |  |  |
| 50°             | 0,011166 0,011166                                    |  |  |
| 55°             | 0,014357 0,012562                                    |  |  |
| 60°             | 0,016750 0,016750                                    |  |  |

Mit diesen Thatsachen läßt sich die Mosait der Nethaut recht gut in Einklang bringen, wenn wir namlich annehmen, daß die Zapken der Städchenschicht die sensibelen Aufnahmspunkte sind, mag nun der Punkt blos aus einem Zapken bestehen, ode auch zugleich eine gewisse Anzahl von Stäb greifen. Am gelben Flecke sinden wir nur mit der allmäligen Entfernung von demsell Zahl der zwischen zwei Zapken liegenden Die Größe der kleinsten Nethautbildchen Volkmann's stimmt auch ziemlich mi Zapken am gelben Flecke. Für Naber die Zapken sogar noch zu

3mei Punkte eines Objectes konnen nur bann als gefchieben aufgefaßt werden, wenn ber Durchmeffer ihres gemeinschaftlichen Bildes auf der Nethaut größer ober boch mixbeftens ebenso groß ift, als der Durchmeffer eines sensibelen Nethautelementes. Fallen ihre Bilder in bem nämlichen Rephauteleniente zufammen, bann tann von ben beiben Puntten nur ein einfacher Ginbrud fommen. Wenn wir baber einen in der Nahe befindlichen Baum betrachten, so unterscheiden wir die Große, wie bie Gestalt ber Blatter, weil bas einzelne Blatt, welches gerade firirt wirb, eine ganze Reihe neben einander liegender Rethautpuntte bedt. Se entfernter ber betrachtete Baum vom Auge ift, eine besto geringere Ungabl von Rethautpunkten wird alebann noch burch bas einzelne Blatt gededt, und bei noch größerer Entfernung tommt es endlich wol babin, bag bas Rethautbild vom einzelnen Blatte nur einem einzigen Elemente entspricht, ja daß felbit die Bilder mehrer Blatter auf ein einzelnes fenfibeles Element treffen. In diefem lettern Falle ift es naturlich nicht mehr möglich, einzelne Blatter zu unterfceiden.

Begen bes Borhandenseins fleinster Nethautelemente tann es gefcheben, daß wir ein Dbject größer feben, als es wirklich ift. Dies ift z. B. mit fehr entfernten Firfternen ber Fall, welche noch ale leuchtende Punfte wahrgenommen werden. Ihr unendlich fleines Bild ift beträchtlich fleiner, als der Durchmeffer eines Rethautelements; ba es aber boch auf ein Rephautelement trifft, fo wird feine scheinbare Größe durch die Größe diefes Elementes bestimmt. Ein abweichendes Berhaltniß findet ftatt, wenn wir einen schwarzen Punkt auf weißem Grunde betrachten. Ift die Entfernung fo groß, daß bas Bild bes Punttes fleiner wird als der Durchmeffer eines fenfibelen Nethautelements, fo wird alsbann bas betreffende Nethautelement gleichzeitig auch von bem weißen Grunde afficirt, und bicfer lettere intenfivere Eindruck übermaltigt bie Bahrnehmung bes fcmargen Dunttes. Daber rührt es, daß ein schwarzer Punkt auf weißem Grunde icon in geringerer Entfernung vom Auge unfichtbar wird, als ein gleich großer weißer Punkt auf ichmargem Grunde.

Bum beutlichen und icharfen Geben benuten wir. wie ermahnt, die Gegend des gelben Fled's und noch bestimmter des Foramen centrale, indem wir beim Fixiren eines Punttes die Scharen auf denselben richten. Diese gerade firirte Partie eines Objectes ober überhaupt ber Außenwelt ift es aber, welche jeweilen mit Scharfe gefeben wird. Bir überfeben allerdings fimultan eine gange bedrudte Seite eines Buchs, namlich die Ausbehnung und bie Gefammtform des Bedrudten, bie Grengen ber weißen unbedruckten Ginrahmung, Die Linienzüge, die Größe ber Lettern und der Interlinearraume; mit Bestimmtheit ertennen wir aber nur etwa ein einzelnes Wort auf Einmal, auf welches grade die Augenaren fallen, und auf dem fich die Aufmerkfamkeit concentrirt. Weber fand, daß die Buchstaben, welche man gleichzeitig vollkommen beutlich wahrnimmt, nur ben Raum von 1/2 - 1/2 Linie einnehmen. Man muß

aber die Schrift einer unbekannten Sprache ju folchen Bersuchen mablen, bamit nicht die Buchstaben errathen werben. Balentin berechnete, daß der Durchmeffer jener Rethautstelle, welche beutliche Bilber liefert, 2-4 Dillimeter beträgt, alfo ber Große ber Macula lutea entfpricht, daß aber jene Stelle, welche bie Bilber mit untabelhafter Scharfe gibt, nur 1,4 Millimeter mißt, was etwa der Ausdehnung des Foramen centrale ent= spricht.

Der fogenannte Mariotte'iche Berfuch belehrt uns, bag es im Grunde bes Auges eine bestimmte Stelle gibt, von welcher feine Lichteinbrude aufgenommen werben. Es ift Die Eintrittsftelle Des Sehnervens, nach Innen vom gelben Flede, Die man beshalb auch in der Phyfiologie als blinden Fled ober als Dariotte'fchen Fled bezeichnet. Der Berfuch ift febr einfach anzuftellen. Auf einer horizontalen Linie werben brei etwa erbsengroße schwarze ober farbige Bilder aufgetragen, die 2-3 Boll von einander entfernt find, und man firirt nun mit einem Muge bas mittlere Bilb gang unverwandt, mabrend das andere Auge geschloffen ift. Das Auge wird alle brei Puntte mahrnehmen. Aendert man bann ben Abstand zwischen bem firirenden Auge und ber Horizontallinie ber Bilber, fo findet man eine gemiffe Entfernung (fie beträgt bei ber angegebenen Anordnung 6-9 Boll), wo das eine Bilb verschwindet, und zwar bem rechten Auge bas rechte, bem linken Auge bas linke. Benbet fich bei bem gefundenen Abstande bas rechte Auge firirend auf bas linke Bild, bas linke Auge auf bas rechte Bilb, so verschwindet in beiden Fällen bas mittlere Bilb. Es läßt fich nun unschwer nachweisen, bag bas verschwindende Bild dabei allemal nach Innen von der Augenare auf ber Eintrittestelle bes Opticus fich befindet.

Sind beide Augen gleichzeitig auf ben mittleren Puntt gerichtet, bann wird bei jenem bestimmten Abftande bas linke Bild im linken Ange, bas rechte Bild im rechten Auge auf ben blinden Fled treffen, und bavon tann man fich leicht überzeugen, wenn man bei fonft unverrudter Stellung abwechfelnd bas linte und bas rechte Auge fcbließt. Gleichwol feben wir bann alle brei Puntte, weil der linke zugleich auch auf eine fenfibele Stelle bes rechten Muges fallt und ber rechte auf eine fenfibele Stelle bes linken Auges. Das ift aber ber Grund, weshalb uns im gewöhnlichen Leben ein Ausfallen eines Bilbes ober eines Bildtheiles nicht vortommt. Eine leichte Abanderung bes Berfuchs tann uns von ber Richtigfeit biefer Erflarung überzeugen. Schiebt man, mahrend beide Augen ben mittlern Punft firiren, etwa ein Rartenblatt zwischen beiden Augen in ber Richtung ber Rafe ein, woburch ber linte Puntt vom rechten Auge, ber rechte Puntt vom linten Auge abgeschnitten wird, so nimmt man ftatt ber brei Puntte nur noch ben mittlern mabr. Dit ber Entfernung bes Septums tommen aber fogleich alle brei Puntte wie. berum zum Borfchein. — Die eben besprochenen Ber-fuche fallen ganz auf die nämliche Beise aus, wenn man weiße Puntte auf schwarzem ober farbigem Grunde 163

betrachtet. Benupt man nur das eine Auge bei solchen Berfuchen, fo tann felbft eine belle Lichtflamme ober bas von einer Linfe entworfene blendende Sonnenbild jum

Berschwinden gebracht werden.

Rach Beber nimmt die unempfindliche Stelle in unferem Sehfelbe nabezu 6 Grabe ein, wenn wir ben himmel betrachten, fodaß ein Bled bes himmels nicht gefehen wird, auf welchem ungefahr eilf einander berührende Bollmonde Plat haben wurden. Lifting bestimmte ihren Durchmeffer noch genauer zu 5° 55' 9"; ihre Breite wurde alfo 0,6867 par. Linie betragen, ihre Mitte aber 1,8" von der Sehare abstehen. Rach Hannover (Beiträge zur Anatomic, Physiologie und Pathologie bes Auges. 1852.) lagt fich bie Form bes blinben Fled's birect fur jedes Auge bestimmen. Dan bezeichnet auf einem weißen Papiere einen fcmargen Punkt, welcher mit Ginem Auge firirt wird, und bezeichnet bann mit einer in Tinte getauchten Feber bei unverrudter Lage des Ropfes und des Auges ben feitlichen Fled des Papieres, in deffen Grengen man die Federspite berumführen fann, ohne daß fie eigentlich fichtber wird. Es stimmt die Form der so erhaltenen Figur mit der Figur, welche die Gintrittsftelle des Opticus am todten Auge zeigt. Sannover fand Diefelbe in 12 Mugen rund, in 12 andern oval; in feche Fällen war die Rundung etwas unregelmäßig oder edig. Sannover gibt dann noch ferner an, bag, wenn eine horizontale Linie burch ben firirten Puntt und die auf die beschriebene Beise erhaltene Figur gelegt wird, lettere baburch in einen untern viel fleinern und einen obern viel größern Abfchnitt gerfallt. Daraus murbe ju entnehmen fein, bag ber Dittelpunkt des blinden Flecks oder der Eintrittsftelle des Opticus unterhalb der durch die Augenare gelegten Sorizontalebene befindlich ift. Doch scheinen hierin auch individuelle Berichiedenheiten vorzukommen.

Benn es nach bem Ditgetheilten verftanblich erscheint, daß die Gegenwart bes blinden Fled's beim Bebrauche beider Augen niemals ftorend wird, weil das andere Auge immer ausgleichend einwirkt, fo muß es doch andererseits befremden, daß in dem Falle, wo wir nur Gin Auge jum Seben benuten, in bem objectiven Sehfelbe nicht eine Lude ober ein fcmarger Fled an jener Stelle mahrgenommen wird, welche bem blinden Blecke entspricht. Betrachtet man schwarze Bilder auf weißem Grunde, so tritt an die Stelle des verschwindenden schwarzen Bildes der weiße Grund, und wenn man ben Simmel mit Einem Auge betrachtet und ben Mond babei jum Berschwinden bringt, indem man fein Bild auf die Macula lutea fallen läßt, fo erfcheint Diese Stelle nicht ctwa als eine fcwarze Lude, fonbern in ber Blaue bes übrigen himmels. Plateau's Irrabiationslehre, falls fie überhaupt begründet mare, fonnte bier teine Unwendung finden, benn eine Ausstrahlung der Empfindung könnte doch nur auf empfindliche, nicht aber auf unempfindliche Theile geschehen; auch konnte fie nur von einer burch Licht erregten Umgebung ausgeben, und fo tonnte ein fcmarger Grund nicht auf ben blinden Fleck irradiiren. Eine Reihe von Thatfachen,

wie sie befonders von Boltmann und von Beber (Berichte ber Sachs. Gefellich, ber Biffenfc. 1853.) aufgegablt werden, lagt nur bie eine Erklarung gu, bag jene Lude, auf welche die Aufmerkfamkeit nicht firirt ift, durch eine vorgestellte Empfindung ausgefüllt wird, deren Qualitat von der Beschaffenheit der Eindrude auf die nachstgelegenen Rethautpartien abhängt. Es erfolgt die Ausfullung der nicht fenfibelen Region des Befichtsfeldes nach Weber in der Beife, wie fie am einfachsten und mahricheinlichften ift Betrachten mir eine gleich. maßig gefarbte Flache mit einem einzelnen andersfarbigen Object:, 3. B. bem Monde, beffen Bild auf ben blinden Fled geleitet wird, so ift es offenbar ber einfachfte Fall, wenn in der Borftellung die Lude mit der Farbe ber gefammten Flache ausgefüllt wird. Betrachten wir eine weiße Linie auf fcmargem Grunde in folcher Richtung bes Auges, bag bas eine Ende ber Linie auf ben blinden Fleck fallt, fo erfcheint die Linie um fo viel verfürzt, als von ihr auf den blinden Fleck zu liegen tommt. Bird bagegen bem Auge eine folche Richtung gegeben, daß die Mitte der weißen Linie dem blinden Flede correspondirt und Diefer nach Dben und Unten von der Linie überragt wird, bann erscheint nicht eine obere und untere verfürzte Linie, sondern die Borftellung erganzt die beiden in der namlichen Richtung verlaufenden Linien zu einer einzigen, ununterbrochen verlaufenden. Daffelbe geschieht auch, wenn die unterbrochene Linie fcwarz auf weißem Grunde ift, woraus entnommen werden fann, daß nicht die Qualitat der Empfindung in den Rachbartheilen an und für fich die Ergangung bedingt, fondern daß das Bahricheinliche maggebend ift. Boltmann führt noch folgende intereffante Berfuche an. Legt man ein ichwarzes und ein gelbes Papierftreifchen auf weißem Grunde freuzweise über einander und bringt bie Rreuzungsftelle jum Berschwinden, fo erscheint das Rreug vollständig, die Rreugungestelle aber ift niemals weiß, wie der Grund, fondern abwechfelnt gelb ober fcwarg. Bezeichnet man ein weißes Papier mit birfcforngroßen schwarzen Punkten, die um 1 Linie von einander abstehen, und legt auf einen Theil bes Papieres eine fleine Scheibe bergeftalt, daß fie nirgende an einen schwarzen Puntt anftogt, fo erscheint, wenn man bie Scheibe jum Berfcwinden bringt, Die entfprechende Stelle nicht etwa rein weiß, wie die nachfte Umgebung ber Scheibe, sondern punktirt. Legt man auf weißes Papier eine fcmarge Scheibe und auf Diese blaue Scheis ben von verschiedener Größe bergeftalt, daß ein breiterer ober schmalerer schwarzer Rand übrig bleibt, und bringt man dann die blaue Scheibe jum Berfchwinden, fo erfceint die Luce nur bann fcwarz, wenn die Breite des freien fcwarzen Randes mindeftens 1/6 vom Durchmeffer der blauen Scheibe beträgt; ift der Rand fcma. ler, fo erscheint die Lude weiß, wie ber Grund, ober nebelbaft arau.

Qualitative Berichiedenheiten ber Gefichte empfindung. - Jegliche Erregung ber Opticus. fafern erzeugt eine Lichtempfindung. Diefe Empfindung tann aber qualitative Berichiebenheiten zeigen, Die wir 21\*

nach einer Farbenfcala ju bezeichnen pflegen. Das einfachfte Bild Diefer verschiedenen Qualitat befommen mir burch das Prisma, wodurch ein Strahl des Sonnen-lichts tritt. Wird in gehöriger Entfernung hinter dem Prisma ein Schirm aufgestellt, so zeigt sich auf diesem statt des einsachen Lichts das sogenannte Sonnenspectrum, in welchem die sieben Hauptsarben Roth, Drange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett in der genannten Reihen-folge über einander stehen. Sest man die Länge des ganzen Spectrums = 1, so beträgt das Roth nach Newton 0,12, das Drange 0,07, das Selb 0,13, das Grün 0,17, das Helbsau 0,17, das Dunkelbsau 0,11 Grun 0,17, bas Sellblau 0,17, bas Dunfelblau 0,11 und bas Biolett 0,23. Die Aetherwellen, welche burch Die von ber Sonne fommenden Strahlen entfteben, haben namlich amar insgefammt bie namliche Gefdwindigfeit (etwa 42,100 Deilen in ber Secunde), es unterfcheibet fich aber die gange biefer Bellen, ihre Schwingungsaabl und bamit auch ihre Brechbarfeit. Die Methermellen mit 0,0007 Millimeter Lange und 480 bis 500 Billionen Schwingungen in ber Secunde werben fo gebrochen, bag fie im rothen Felbe bes Sonnenfpectrums auftreffen, Die Bellen von 0,0006 Millimeter Lange mit 735 bis 764 Billionen Schwingungen in ber Secunde treffen auf bas violette Feld bes Sonnenspectrums, und bie gwifchen Roth und Biolett liegenden Felber bes Sonnenfpectrums fammeln bie Wellen von intermebiairer Lange und mit intermediairen Schwingungserponenten. Wir fagen baber, bas Sonnenlicht beftebe aus rothem, orangefarbigem, gelbem Lichte u. f. m. Außerbem gibt es aber auch noch andere vom Connenlichte ausgehende Bellen, Die fich beim Durchgange burchs Prisma unterhalb bes rothen Lichts vereinigen, Die alfo in gange und in Schwingungsgroße ben fogenannten rothen Bellen nachfteben muffen, und es gibt noch anbere Bellen, welche beim Durchgange burchs Prisma oberhalb bes violetten Felbes fich vereinigen, Die alfo noch furger find und noch baufiger ichwingen ale bie violetten. Die weniger brechbaren, unterhalb bes Roth liegenben Strahlen nennt man wegen ihrer Birfung auf Die thermoeleftrifchen Apparate Barmeftrablen; bem Muge laffen fich Diefelben nicht fichtbar machen. Die ftarfer brechbaren, über bem Biolett liegenden Strablen außern unter Umftanden chemifche Wirtungen, 3. B. auf Silberfalze, auf Buajaktinctur, auf Lofungen von ichme-felfaurem Chinin u. bgl., find aber fur gewöhnlich eben-falls dem Auge unfichtbar; deshalb murden fie bisher als unfichtbare chemifche Strahlen bezeichnet. Das Gonnenfpectrum befteht mithin aus brei verfchiebenen Felbern: jenes mit ben am menigften abgelenften bunfeln Barmeftrablen, bas mittlere phyfiologifche Feld mit bem fichtbaren Spectrum, endlich jenes Feld, in welchem fich Die am meiften abgelentten chemifchen Strablen fammeln. Das Connenticht ift aber als eine Bereinigung aller farbigen, chemischen und thermischen Bellenarten anzu-feben. Die fimultane Ginwirfung aller im Sonnenlichte enthaltenen Bellenarten auf Die nämliche Rethautpartie erzeugt bie Empfindung des Beigen.

Den Grund bes verschiedenen Berhaltens ber Strab-

len von ungleicher Brechbarkeit zur empfindenden Nethaut glaubte Brücke darin annehmen zu muffen, daß die optischen Medien des Auges für die Strahlen von der verschiedensten Wellenlange ein hohes Absorbtionsvermögen besitzen, daß aber diese Absorbtion nur für die am stärksten brechbaren und für die am schwächsten brechbaren eine vollständige ist, während von den Strahlen mit mittlerer Wellenlange immer eine gewisse Quantität unresorbirt die zur Nethaut gelangt und Farbenempsindung erregte. Für die sogenannten Wärmestrahlen muß man es bis sett auch wol noch gelten lassen, daß ihre Unsichtbarkeit in der Absorbtion durch die Augenmedien begründet ist. Für die am stärksten brechbaren Strahlen dagegen hat Donders den Beweis geliefert, daß sie nicht durch die Augenmedien absorbirt werden, sondern wirklich bis zum Aufnahmeapparate der Nethaut gelangen können.

Unter bem Ramen ber epipolifchen Disperfion mar namlich von John Berfchel bas Phanomen befchrieben worden, bag eine Lofung von fcmefelfaurem Chinin, welche in burchgebendem Lichte flar und farblos erfcheint, im auffallenden Lichte eine fcon himmelblaue Farbe zeigt, herrührend von einer bunnen blauen Schicht an ber Dberfläche ber Fluffigkeit, burch welche bas Licht eintrift. Stofes machte nun bie Entbedung, bag bie Chininlofung gleich manchen andern Substangen bie Brechbarteit bes Lichts abandert, namentlich jene am ftartften brechbaren fogenannten unfichtbaren Strablen, welche jenfeits bes außerften Biolett liegen, weniger brechbar macht, ale gehörten fie gur Rategorie ber foge-nannten blauen Strahlen. Sind bie Strahlen einmal burch eine Chininlofung gegangen, fo rufen fie beim Auftreffen auf eine zweite Chininlofung bas Phanomen nicht mehr hervor. Diefe Beranderung der unfichtbaren Strahlen burch fchwefelfaures Chinin gibt nun ein Dittel an die Sand, Diefelben im Spectrum leicht fichtbar ju machen. Fangt man bas von einem Prisma gerftreute Connenlicht mittele eines Schirmes auf, ber mit einer gefattigten Lofung von ichmefelfaurem Chinin beftrichen ift, bann bilbet nicht mehr bas Biolett Die Grenze bes Spectrums, fondern jenfeits beffelben zeigt fich noch ein beträchtliches blaues Felb. Bar indeffen wifden ber Lichtquelle und bem Prisma, ober mar vor bem auffangenben Schirme ein mit Chininlofung gefullter Glastrog angebracht, bann erscheint bas blaue Felb jenseits bes Biolett nicht, weil bie chemischen Strahlen bereits burch bie Chininiosung eliminirt wurden. Donbers hat nun bargethan, bag, wenn ber mit Chinin-lofung gefüllte Glastrog bei biefen Berfuchen burch bie einzelnen Augenmedien (Sornhaut, Humor aqueus, Linfe, Humor vitreus) ober burch bas gange Spstem ber Augenmedien ersest wird, auf bem mit Chininlosung beftrichenen Schirme bas blaue Felb jenfeits bes Bioletten allerdinge fich bilbet, gleichwie auch in einer Chininlöfung bas Phanomen ber epipolifchen Disperfion fich barftellt, wenn auch bas Licht vorher burch bie Augenmedien gegangen mar. Much murbe ferner von Donbers nachgewiefen, baß biefe chemifchen Strahlen ohne epipolifche Disperfion burch bie gange Dide ber Rethaut

geben. hieraus folgerte berfelbe bann mit Recht, bag jene am ftarfften brechbaren Strahlen allerdings burch Die Augenmedien hindurch geben, ohne daß fie abforbirt werden. Der Grund ihrer Unfichtbarfeit ichien baber in der Rethaut felbft gefucht werden zu muffen, etwa barin, bag bie Bellen Diefer Strahlen megen ihrer Rurge und enormen Schwingungegeschwindigfeit nicht mehr auf ben erregenden Rethautapparat einzuwirten vermöchten, nach ber Analogie Des Beborapparates, mo bie Schwingungs: gefcwindigfeit auch nicht über einen bestimmten Punft binausgeben barf, wenn ber Bebornerv burch bie Schall-

wellen noch erregt merben foll.

Durch bie neueften Entbedungen von Belmholt ift aber auch Diefe Theorie befeitigt worben. Derfelbe (Doggenborff's Unnalen. 1855. Seft 1) hat namlich eine Methobe angegeben, jene jenfeite bes Biolett liegenben Bellen burch bloge vermehrte Lichtintenfitat bem Muge fichtbar ju machen, fodag bann bas violette Enbe bes Spectrums einen giemlich gleich großen Buwachs erhalt, wie in dem Falle, wo ber auffangende Schirm mit Chininlofung getrankt ift. Alfo nicht bie Unfabigfeit Des Sehapparate, von berartigen Bellen afficirt gu merben, fondern nur Die Lichtschwache ift baran fculb, bag biefelben für gewöhnlich nicht gefehen werden. Es burfen alfo biefe brechbarften, jenfeits bes Biolett liegenden Strahlen nicht mehr als unfichtbare bezeichnet merben, und Selmholt bezeichnet fie als bie übervioletten. Ihre Farbung fcmantt nach ber Lichtftarte gwifchen in-

bigblau und weißblau.

Da fich nun burch bas Prisma im Connenlichte gufammenfegende einfache Farben, b. h. Lichtwellen von verschiedener Lange und Brechbarteit, nachweisen laffen, und ba fich ferner barthun lagt, bag bie wiedervereinigten Spectralfarben Die Empfindung des Farblofen oder Beigen geben, wenn fie auf einen Farbenfreifel aufgetragen und gleichzeitig gur Ginwirfung auf Die Rephaut gebracht werben, fo brangt fich von felbft bie Frage auf, welchen Effect bie gleichzeitige Einwirfung zweier ober auch mehrer ber einfachen Spectralfarben auf ben Opticus haben werbe. Dem Behörfinne machen fich zwei verschiedene, gleichzeitig einwirkende Schallwellen als zwei verschiedene Zone bemerklich, Die in der Sohe und viel-leicht auch im Rlange verschieden find, es entsteht daburch eine Doppelempfindung: im Gefichtsorgane bage-gen entsteht burch zwei ober burch mehr Lichtwellen von verschiedener Lange, welche fimultan auf ben nämlichen Punkt einwirken, eine Difdempfindung. Die Berhaltniffe biefer gemischten Farben wurden bisber an gemischten Pigmenten ftubirt, und man mar baburch auf Die Lehre gefommen, daß es gewiffe Grundfarben gabe, burch beren Bermifchung fich bie übrigen Farben berftellen liegen. Danche nahmen vier folche Grundfarben an, meiftens indeffen befchrantte man fich auf Die Unnahme von brei Grundfarben, nämlich Roth, Gelb und Blau. Belmholt (Theorie ber zusammengefetten Farben in Muller's Archiv für Anatomie und Phof. 1852.) hat nun aber burch befonbere Borrichtungen es möglich gemacht, ben phyfiologifchen Effect ber Ber-

mifchung reiner, unmittelbar burch bas Prisma bergeftellter Spectralfarben ju untersuchen, und ift baburch ju gang neuen Ergebniffen gelangt, ju beren Rectificirung und Vervollftandigung bie Arbeit von Gragmann (Theorie der Farbenmifchung in Poggendorff's Unnalen. 89. Bb.) mefentlich beigetragen bat. Belb und Indigblau bes Connenspectrums verhalten fich als mahre Complementairfarben: bei gleichzeitiger Ginwirfung auf ben Sehnerven erzeugen fie ebenfo Die Empfindung von Beig, als wenn alle Spectralfarben gemifcht merben. Diefes wichtige Refultat lagt fich auch mittels bes Farbenfreifels nachweisen. Beftreicht man nämlich bie eine Salfte einer Scheibe mit reinem Gelb (Gummigutt ober Chromgelb), Die andere mit Blau (Ultramarin oder Berg= blau), fo erfcheint Die Scheibe bem Muge bei fchneller Umbrebung grauweiß, nicht grun, wie es nach ber frubern Farbenlehre gu erwarten mare, Die fich auf Die wirkliche Difchung ber Pigmente ftutte. Der Unterfcbied beider Methoden tritt febr bestimmt hervor, wenn man bie Mitte ber Scheibe mit einer Difchung beiber Pigmente anftreicht, am Rande bagegen Sectoren mit ben reinen Digmenten erfüllt: man fieht bann beim fonellen Umbreben ber Scheibe in ber Ditte Grun, am Rande Grauweiß. Selmholt hat auch noch eine zweite Methobe angegeben, um bas von Pigmentfarben fommenbe Licht fimultan auf Die namliche Dethautftelle einmirten gu laffen und baburch bie Difchfarben gu prufen. Dan ftellt eine Glasplatte mit planen und parallelen Blachen fentrecht auf eine Tifchplatte und legt vor berfelben eine gefarbte Dblate bin. Diefe fpiegelt fich in ber Glasplatte und ber icheinbare Drt ihres Spiegelbilbes ift auf ber andern Seite ber Glasplatte ebenfalls auf der Dberflache bes Tifches. Wird nun dabin, mo Die gespiegelte Dblate befindlich ift, eine andere gleich große, aber anders gefarbte Dblate gelegt, melde burch bas fpiegelnbe Glas bindurch mahrgenommen mird, fo treffen bas Muge bes Beobachters zweierlei Strablen, welche von bem nämlichen Rorper auszugeben icheinen. Die Glasplatte muß möglichst bunn fein, und fie wird etwa in ber Entfernung bes deutlichen Sebens über ber Tischplatte und fenkrecht gegen diese befestigt. Man fieht von Dben schief durch die Glasplatte nach der Tischplatte hin. Durch große Annaherung der Oblate an die Glasplatte oder durch Entfernung von derfelben fann man verfchiebene Abftufungen ber relativen Starte bes farbigen Lichts hervorbringen. Ma ben Dblaten einen fcmargen Gri weißliche Farbenverbindungen bei nem Beig vergleichen will, fo beften ber helleren, einen weiß einen fcmargen Grund.

Mußer Gelb und B! von Complementairfarben ger, ebenfalls jum reit lid Biolett und G Grunlichblau und Selmholt ben Uel in welchem bas e

trum zwischen G und H liegt, unter Indigblau versteht er das brechbare, unter Cpanblau das meniger brechbare Blau des Spectrums, unter Goldgelb endlich verfteht er die Gegend der Linie D. Der hauptgrund, marum es bei biefen brei Farbenpaaren fcwerer ift, bie Empfinbung von Beiß zu erhalten, liegt in ben Accommodationsverhaltniffen des Auges. Da nämlich die Bereinigungspunkte verschiedenfarbiger Strablen im Muge hinter einander zu liegen tommen, fo muß bas Auge, um beiberlei Farben völlig gur Deckung zu bringen, einen mittlern Accommodationegustand annehmen, wobei die beiben Objecte gleichgroße Berftreuungefreise bilben: bies aber gelingt um so schwieriger, je weiter aus einander die Vereinigungspunkte der Strahlen beider Farben liegen, wie bei Biolett und Grünlichgelb, oder bei Roth und Grünlichblau. Leichter ift es schon bei Cyanblau und Goldgelb, und am leichteften bei Indigblau und Gelb.

Die möglichen Combinationen von je zwei einfachen Spectralfarben und die baraus resultirenden Mischfarben sind in folgender von Helmholts entworfenen Zabelle enthalten, welche von selbst verständlich ist:

| Roth<br>Gelb<br>Grűn | ,                    | Blau<br>Rofa<br>Beiß<br>Blaugrün | Grün<br>Mattgelb<br>Selbgrün<br>Grün | Gelb<br>Drange<br>Gelb | Roth<br>Roth |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Blau<br>Biolett      | Indigblau<br>Biolett | Blau                             |                                      |                        |              |

Selb und Indigblau, die sich am leichtesten zu Weiß verbinden, liegen dergestalt im Farbenspectrum, daß dieses dadurch in drei Abtheilungen getheilt wird, eine rothe diesseits Gelb, eine violette jenseits Blau und eine mittlere grüne. Helmholt hat nachgewiesen, daß man auch mit drei Spectralfarben Beiß erzeugen kann, nur muffen dieselben den drei Abtheilungen des Spectrums entlehnt sein, z. B.

einfaches Roth und mattes Blaugrun, einfaches Grun und Purpurroth, einfaches Biolett und mattes Gelb.

Wie dem Gehörnerven bald ursprünglich, bald in Folge von Uebung eine bevorzugte Bahrnehmung für die Verschiedenheit der Schallwellen zu Theil werden kann, so vermag auch das Auge durch Uebung eine geschärfte Farbenunterscheidung sich anzueignen. Auf der andern Seite kommen aber auch Individuen vor, die ben gewöhnlichen Grad des Farbenunterscheidungsvermögens nicht besitzen, und eine derartige Unvollkommenheit des Gesichtesinnes, die sich, wie es scheint, niemals ganz beseitigen läßt, hat man mit dem Ramen des Daltonismus belegt. Es lassen sich aber hauptsächlich brei Classen von Daltonisten unterscheiden: a) Golche, welche für den specifischen Sindruck aller Farben überhaupt einen mangelhaften Sinn haben. Am unvoll-

tommenften ift er für Roth und für das complementaire Grun, welche beibe von Grau nur ichlecht ober gar nicht unterschieden werden, nachftdem fur Blau, welches ebenfalls vom Grau ichlecht unterschieden wird; am ausgebildetsten ift ber Sinn für Gelb. Individuen diefer Classe können folgende Farben als identisch erscheinen: belles Drange und reines Gelb; Bellgrun, Graubraun und Fleischfarben; Rofenroth, Grun und Grau; Carmoifin, Dunkelgrun und Haarbraun; Lila und Blaugrau; himmelblau, Graublau und Graulila. b) Solche, welche für die weniger brechbaren Lichtstrahlen eine geschne Farben nicht unterscheiben können, a. B. nicht Roth (Anerythropfie) oder nicht Blau (Afnanopfie). Daß Diefe mangelhafte Lichtperception wirklich vom peripherischen Endapparate des Opticus ausgehe, ift zwar höchft mahrscheinlich, aber boch nicht unzweifelhaft ausgemacht; bentbar mare es wenigstens, bag ber Grund berfelben, wenn auch nicht immer, fo boch in einzelnen Fallen im centralen Perceptionsapparate lage. — Freilich fonnte man sich die Farbenperception überhaupt noch in einer andern Beife benten, die grade jur Erflarung bes Daltonismus vorzugeweife geeignet erfcheinen tonnte. Dan tonnte fich nämlich vorftellen, daß bie verfchiedenen Farben, b. b. die verschieden langen Lichtwellen, ebenfo viclen verfcbiebenen lichtempfanglichen Elementen in ber Rethaut entsprachen. Es ftost aber Diefe Borftellungs= weise in sofern auf große Schwierigkeiten, weil wir fur Die unendliche Menge von Farbenmodificationen unendlich viele verschiedene Aufnahmselemente statuiren und biese doch wieder genau neben einander gruppirt und gleichmäßig über die Nethaut vertheilt, ja in jedem Puntte der Rethaut eristirend annehmen mußten, da ja die verschiedensten Farbenmodisicationen neben einanber von ber Rephaut aufgenommen werben, und ba irgend ein beliebig gefarbter Leuchtpunkt burch jeden fleinften Punkt ber Rebhaut in feiner eigenthumlichen Qualität empfunden werden fann.

Benn auf ben Sehnerven ober auf beffen periphe. rifche Ausbreitung ein anberer Reig einwirft, als bas Licht, fo entfleht gleichwol auch Lichtempfindung; bald wird weißes, bald wird farbiges Licht empfunden, ohne daß wir uns diefe Berfchiedenheit zu erklaren vermögen. Mechanische Reizung durch Druck, durch Zerrung erzeugt meiftens bie Empfindung eines weißen Lichts, feltener eines farbigen Lichts. Die Eleftricität wirft nicht nur mahrend des Deffnens und Schliegens der Rette auf ben Sehnerven, auch ber conftante elettrifche Strom bat eine, obgleich weniger lebhafte Empfindung gur Folge. Dabei ift bie Richtung bes Stromes nicht ohne Ginfluß. Die frubern Berfuche Ritter's find unguverlaffig, forgfältige Beobachtungen über ben conftanten Strom bat aber Purfinje angestellt. Bringt man die positive Elettrobe an ben Rund, die negative an den Augapfel, fo erscheint im Sehfelde an der Stelle, welche ber Eintritteftelle bes Opticus entspricht, eine hellviolette Scheibe, im Arenpuntte bes Auges ein rautenformiger buntler gled, von einem ebenfalls rautenformigen gelben Lichtsaume umgeben, in einiger Entfernung davon, und zwar durch einen dunkeln Zwischenraum getrennt, zeigt sich ein schwächer gelbes rautenförmiges Band, und an den Grenzen des Sehfeldes erscheint ein schwacher hellvioletter Schein. Vertauscht man die Pole, dann kehren sich die Farben sowol als die Licht- und Schattenpartien um. Die Eintrittsstelle des Sehnerven erscheint dunkel mit violettem Saume, im Arenpunkte des Auges liegt eine hellviolette rautenförmige Scheibe, um diese herum, durch ein dunkles Intervall getrennt, ein violettes Rautenband, und am Rande des Sehfelbes bemerkt man einen blassen gelblichen Lichtschimmer. Die Erscheinung tritt jedesmal beim Schlusse der Rette am lebhaftesten hervor, ist während des Geschlossensind verhältnismäßig schwach und kehrt sich bei der Dessnung momentan in die entgegengesetze Erscheinung um.

Contraftfarben und inducirte Farben. -Unter befondern Umftanden gefdieht es, daß die Em-pfindung nicht ber Qualitat bes Lichtes entfpricht, melches von einem Sehobjecte ausgeht; letteres fcheint baber eine andere Farbung ju befigen, ale ihm eigen ift. Ift Die Rethaut im Gangen unter bem Ginfluffe weißen Lichts und nur eine befchranfte Stelle berfelben wird von farbigem Lichte getroffen, wie bei Betrachtung eines farbigen Dbjectes auf weißem Grunde, bann nimmt auch ber Grund eine burch die Dbjectfarbe bedingte, meiftens complementaire Farbung an. Diefe veranderte Farbung bezeichnet man mit bem Ramen ber fubjectiven Contraftfarbe. Benutt man g. B. ein gefärbtes Glas, welches mit Spiegelfolie belegt ift, und halt ein Streifchen weißes Papier Davor, fo erblidt man bei greigneter Stellung beiber Dbjecte zwei Bilber, welche von der Borberflache und von der Sinterflache Des Blafes gespiegelt werden. Das Bilden von der hinter-flache erscheint in der Farbe des Glafes, das andere dagegen in der Complementairfarbe des hintern Bildchens, alfo bei grunem Glafe rothlich, bei blauem Glafe gelb, bei rothem Glafe grun, bei gelbem Glafe blau. Dber betrachtet man ein rothes Papier, eine rothe Dblate auf weißem Grunde, fo zeigt fich zuvorberft die fub-jective Contraftfarbe, indem ber weiße Grund auf furze Beit Die complementaire grunliche Farbung annimmt, Die aber alsbald in Roth übergeht, fobag nun ber Grund Die nämliche Farbung mit bem Objecte bat. In gleicher Beife, aber noch beutlicher, zeigt fich zuerft bie com-plementaire und weiterbin die ibentische garbung, wenn man ein Studden weißes Papier auf gefarbtem Grunde betrachtet. Legt man auf weißem Papiere zwei verfchieden gefarbte Dblaten neben einander und firirt ihre Berührungeftelle, fo erfcheint ber Grund nach einiger Beit in ber Difchfarbe beiber. - Farbige Dbjecte auf farbi. gem Grunde veranlaffen in der Regel feine fubjective Farbung, meiftens treten nur Die Farben burch ben Contraft beutlicher hervor.

Auch bei ben fogenannten farbigen Schatten zeigt fich die subjective Contrastfarbung. Derartige Bersuche kann man in der Beise anftellen, daß man im Fenster-laben eines bunkeln Zimmers in horizontaler Chene zwei

Deffnungen in geboriger Entfernung von einander anbringt: Die eine lagt bas Zageslicht frei einfallen (tagesbelle Deffnung), in die andere ift ein farbiges Glas eingefest (farbige Deffnung), und burch einen Schieber fonnen bie einbringenben Lichtmengen regulirt merben. Stellt man nun in einiger Entfernung von ben Deffnungen einen fenfrechten undurchfichtigen Stab auf einer meigen Blache auf, fo wirft berfelbe nothwendig gwei von feinem Fugpuntte Divergirende Schatten auf Die Blache, einen von ber tageshellen Deffnung erzeugten und burch bas farbige Licht befchienenen und einen von ber farbigen Deffnung erzeugten und burch bas Zageslicht beschienenen: ber erftere erfcheint bann in ber Farbe bes Glafes ber farbigen Deffnung, ber zweite bagegen in ber zu biefer complementairen Farbe. Ift 3. B. Das eingefette Glas roth, fo erfcheint ber burche Sageslicht erzeugte Schatten roth, ber durchs rothe Licht erzeugte grunlich. Benutt man ftatt ber farbigen Deffnung das rothgelbe Licht einer Rerze, fo erscheint ber von ihr geworfene, durchs Tageslicht beschienene Schatten beutlich blau, nicht etwa wegen bes blauen Simmels, fondern burch bie fubjective Contraftwirfung. Durch Abanderung ber Größenverhaltniffe beider Deffnungen fann man es ftets babin bringen, bag ber fubjectiv und ber objectiv gefarbte Schatten in gleicher Intensität fich zeigen. Ift biefe Bleichheit erreicht und man vergrößert bann bie tageshelle Deffnung, fo wird ber fubjectiv gefarbte Schatten immer mehr mit Beig verdunnt und endlich gang unfcheinbar; verfleinert man bie tageshelle Deffnung, fo verbunfelt fich bie fubjective Farbe allmalig beträchtlich. Schließt man bie tageshelle Deffnung ganglich, fobaß nur noch Gin Schatten erzeugt wird burch bas Licht ber farbigen Deffnung, fo zeigt Diefer nach Fechner immer noch Die fubjective Complementairfarbe, nur weit fcmader, als beim Butritt von Tagesticht: er erfcheint roth, wenn die farbige Deffnung ein grunes Glas bat, und umgefehrt. In Diefem Falle fommt gar fein Licht auf ben Schatten, woraus Die Complementairfarbe erzeugt werben fonnte, es wird nur von den Banden bes Bimmers bas farbige Licht bes Glafes barauf reflectirt, und wenn man baber biefen Schatten burch eine innen gefcmargte Rohre fur fich betrachtet, fo ericeint er in ber Farbe bes Glafes. Sieraus ift aber zu entnehmen, bağ bie farbige Beleuchtung bes Augengrundes Die fubjective Erfcheinung ber Complementairfarbe bedinat Gest man in beibe Deffnungen bes Fenfterlabens ber nämlichen Farbe, von benen aber bi gefarbt ift, fo erfcheint nach Gechner b Glafe beleuchtete Schatten in ber fu farbe. Gind beide Glafer gleich gef gen aber verfchieben groß, fo foll a fleineren Deffnung beleuchtete Gd gefarbt erfcheinen.

Menn auf eine Stelle t auf die übrige Rebhaut wie beim Betrachten eine gem Grunde ober uma tete Abschnitt eine bi GESICHT

168

felbes bestimmte Farbung an. Diefen auf bem befchatteten Theile ber Debhaut entftebenben farbigen Ginbrud nennt man mit Brude Die inducirte Farbung. Salt man 3. B. vor ein rothes, mit Spiegelfolie belegtes Glas ein fchwarz bebrudtes Studden Papier, fo ficht man bie fcmarge Schrift im Bilbe ber Sinterflache burch Farbeninduction grun. Rach Fechner follte Die inducirte Farbe immer complementair ju ber erregenden fein. Dies ift aber burch Brude widerlegt, der feine Berfuche über Farbeninduction in ber Beife anftellte, bag er in bie einfache Deffnung eines Labens vor einem verdunkelten Bimmer ein farbiges Glas einfette und bann eine zwiichen biefem Glafe und bem Auge befindliche ichwarze Scheibe betrachtete, beren einfaches Bild alfo jest auf einen farbig erhellten Augengrund fiel. Burbe Die Rebhaut burch bas rothe Blas roth erleuchtet, fo erfcbien Die fcmarge Scheibe allerdings grun, alfo complemen-tair jum erhellten Grunde. Burbe bagegen Die Retbaut burch ein grunes Blas grun erleuchtet, bann erichien Die fcmarge Scheibe nicht complementair roth, fondern ebenfalls grun, alfo identifch mit ber induciren-

Ueber bie Contraftfarben und bie inducirten Farben haben vornehmlich Fechner, Dfann, Pohlmann, Deper, Brude experimentirt. Bir wiffen foviel mit Beffimmt. beit, bag bie Contraftfarben, Die complementairen Schattenfarben und ebenfo bie inducirten Farben in Brude's Berfuchen nicht objectiv außerhalb des Muges vorhanden find. Db aber eine positive Erregung ber peripherifchen Rephauttheilden babei im Spiele ift, ober ob in ben Centralorganen bie Uebertragung von ben erregten auf bie nichterregten Rervenenben ftattfindet, barüber fehlt

uns noch vollständig jede Theorie. Starte und Dauer ber Gefichtseinbrude; Nachbilder. — Beim Sehnerven ebenfo, wie bei ben übrigen Empfindungenerven, hangt Die Starte ber Empfindung junachft von ber Intenfitat ber Erregung ab: Die größere ober geringere Ercurfionsmeite ber fcmingenden Theilchen bes Lichtathers ift vor Allem barauf von Ginflug, ob bie Empfindung einer größern ober einer geringern Belligfeit entfteht. Raturlich fommt es aber auch auf Die Menge ber leuchtenben Puntte an, von benen Lichtwellen ausgeben, fowie auf Die Lichtmenge, welche burch befondere Berhaltniffe bes Muges bis gur Rethaut hindurch gelaffen wird. Ferner ift bann auch Die Rethaut ben allgemeinen Gefeten ber Rervenreigbarteit unterworfen. Ift Diefelbe burch ein febr belles Licht intenfiv gereigt worden, fo ift ihre Empfanglichfeit für ben Ginbrud eines unmittelbar barnach einwirtenben fcmacheren Lichtes etwas abgestumpft, und baber rührt es, bag wir bas fcmache Licht eines fparlich erhellten Raumes fo gut wie gar nicht mahrnehmen, wenn wir aus einem glangend erhellten Raume in benfelben treten. Umgefehrt ift die Rethaut fehr empfanglich fur Lichteinbrude, wenn eine Beit lang nur ichmaches Licht auf biefelbe mirtte: mer aus einem buntten Raume ins belle Zageslicht tritt, erblickt Alles im grellen Lichte, ja es fleigert fich die Empfindung wol bis jum Geblenbetfein.

Diefes allgemeine Gefet ber erhöhten und geminberten Erregbarteit hat auch fur Die einzelnen Rethautabschnitte Gultigfeit, und es erflaren fich baraus manderlei Erfcheinungen, bie man in gemiffer Beziehung auch ben gleich zu ermahnenden Rachbildern jugahlen fonnte. Richtet man, wenn man fich in einem Bimmer befindet, die Augen einige Beit hindurch anhaltend auf ein erhelltes Fenfter und bebedt fie bann ploglich gang genau, so unterscheibet man zunächt doch noch hellere Rectangel (die Fensterscheien) mit dazwischen liegenden dunkleren Streifen (die Fensterrahmen); es kehrt also in den vorher von Lichtstrahlen getroffenen Nethauttheilen erst allmälig das Gleichgewicht mit der übrigen Nethaut wieder. Anders ist der Erfolg, wenn die Augen nur einfach burch bie Augenliber bebedt und nicht von ben genftern abgewandt merben; bann ericheinen Die Den Fenfterfcheiben entfprechenden Rectangel Dunfel und zwischen benfelben liegen bie helleren Tenfterrabmen. Es wirft nämlich jest noch etwas Licht burch bie Mugenliber auf Die Dethaut ein, und mahrend Die vorher erbellten Rethautpartien für bas jetige fcmache Licht unempfänglich find, werben bie vorher beschatteten Stel-Ien burch biefes wenige Licht weit ftarter afficirt. Es fommt bei Diefem lettern Berfuche noch mit in Betracht, bağ in Folge bes Mugenfchluffes die Mugapfel verrudt werben, fodaß bie Fenfterrahmen nicht mehr ben namlichen Rethauttheilchen, wie früher, gegenüber fteben. Der Erfolg ift ferner ber namliche, wenn bie Mugen geöffnet bleiben und von den Fenftern meg einem hellen Grunde, 3. B. einer weißen Band, fich gufehren: Die vorher gleichfam ruhenden Partien der Neghaut werden burch Die von ber hellen Band fommenben Lichtstrablen ftart afficirt und erzeugen bie Empfindung bes Bellen, Die ben Tenftericheiben entfprechenben Dethautftellen bagegen find meniger empfänglich fur bas neue Licht und merben beshalb auch weniger erhellt empfunden. Es ftimmt hiermit vollstandig überein, bag bas fcheibenformige Rachbild ber Sonne auf dunflem Grunde weiß, auf bellem Grunde fcmarg ober weiß erfcheint. - Die namliche Erflarung paßt auch auf folgende Erfcheinung. Betrachtet man einige Beit hindurch ein auf weißem Grunde liegendes ichmarges Quabrat und wendet bann ben Blid feitlich, fodag bie bisher burch bas Quabrat gebedte Rethautstelle etwas Rechts ju liegen fommt, jum Theil aber auch noch auf dem Quadrate ruht, fo bemerkt man Folgendes. Der nach Rechts überfpringende Theil ber quabratifchen Stelle ift febr erhellt, weil biefe gange Stelle fur helles Licht fehr empfänglich ift; ber linke Theil bes wirklichen fcmargen Quabrates erfcheint fehr buntel, weil er einer vorher ftart erhellten, alfo meniger reigbaren Rethautstelle entfpricht; ber rechte Theil bes wirklichen fcmargen Quabrates aber ift meniger schwarz ober richtiger gefagt er ift heller, weil bie ihm entsprechende Rethautstelle bereits unter bem Ginfluffe bes fcmargen Quabrates geftanden hat und bes-halb auch fur ein fehr fcmaches Licht noch empfänglich ift.

Die Empfindung von Lichtwellen, welche Die Reg-haut treffen, hort nicht in bem nämlichen Momente auf,

in welchem bas Licht burch Entfernung bes Dbjects ober burch ben Schlug ber Mugen abgeschnitten mirb, fie überdauert vielmehr ben objectiven Reig mabrend eines unter verschiedenen Bedingungen verschieden langen Beitraums, nach Cegner 30, nach Parrot 15, nach D'arch 8, nach Cavallo 8 Tergien, nach Plateau 0,32 bis 0,35 Secunde. Diefe Rachempfindung eines Dbjectes nennt man bas Rachbilb. Gin befanntes Beifpiel eines folden Nachbildes ift ber feurige Rreis, welchen bas Muge wahrnimmt, wenn ein glimmender Span mit einer ge-wiffen Geschwindigfeit freieformig herumbewegt wird. Benn die glühende Rohle des Spans fich fcon wieber ben Rethauttheilchen gegenüber befindet, auf welches ihr Bild beim Beginne bes Berfuchs traf, fo ift ber Ginbrud auf Diefem Dethauttheilchen noch nicht verfcwunden, und naturlich find bie Ginbrude von ben verschiedenen entfernter liegenden Punkten noch meniger verschwunden, somit befinden fich ringformig an einanber gereihte Punfte ber Nethaut gleichzeitig im Buftanbe ber Erregung burch die glubende Roble, und badurch entfteht bas Bild eines feurigen Rreifes. Gin weißer Puntt auf einer ichmargen Scheibe, welche rafch gebreht mird, gibt aus bem nämlichen Grunde Die Empfindung eines weißen Rreifes. Gin fcmarger Fled auf einer weißen Scheibe, welche raich gebreht wird, gibt aber ebenfalls bas Bilb eines ichmargen Rreifes, und bier haben wir es mit einer Lichtnegation gu thun. Fur biefen letteren Fall bilft man fich mit ber Erflarung, bag immer eine gemiffe Beit vergebt, bevor ein Lichteinbruck eine bewußte Empfindung hervorruft.

Wird eine um ihren Mittelpunkt drehbare Scheibe in so viele Segmente getheilt, als Hauptfarben im Sonnenspectrum enthalten sind, und werden die einzelnen Farben auf diese Segmente aufgetragen, so gibt die Scheibe, wenn sie mit einer gewissen Geschwindigkeit gedreht wird, die Empfindung von Beiß oder doch wenigsiens von Grau, weil dann gleichzeitig alle Farben des Sonnenlichts auf jede einzelne Nethautpartie einwirken, theils direct, theils im Nachbilde. Das nämliche Bild einer weißen Scheibe wird erreicht, wenn man die complementairen Farben nach helmholt's Bestimmung felderweise aufträgt, also 3. B. Indigblau und Chromgelb, und die Scheibe dann rasch dreht. Bei der aus der Physis sowol, wie als Spielzeug bekannten sogenannten Wunderscheibe oder strobostopischen Scheibe, auch Phenakistossen oder Phantasmasstop genannt, werden die Nachbilder benutt, um auf täuschende Beise Bewegungsphänomene vorzuspiegeln.

Daß wir nicht fortwährend beim Gebrauche ber Augen Nachbilder sehen, wodurch natürlich die Bestimmtheit der objectiven Wahrnehmungen gestört werden müßte, erklart sich daraus, daß nur von starken oder langanhaltenden Eindrücken auch intensive Nachbilder zurückzubleiben pflegen, und daß beim Wechsel der Objecte die nachfolgenden Eindrücke meistens stark genug sind, um die Nachbilder zu übertönen.

Berschiedenfarbiges Licht verhalt sich übrigens ungleich in Erzeugung von Nachempfindungen: gemischtes, M. Encoll. b. B. n. R. Erfte Section. LXIV. alfo weißes Licht erzeugt fie am leichteften, weniger leicht bas gelbe, am ichwierigften bas blaue und violette.

Oftmale ift bas Ericbeinen ber nachbilber nicht auf bas einfache Ueberbauern bes primairen Ginbrude befchranft, fondern es verbinden fich damit Karbenericheis nungen, und bann bezeichnet man fie wol als fub = jective Rachbilber. Brude hat babei Die Unterfcheibung in positive und negative eingeführt, in bem Ginne, wie biefe Ramen in ber Photographie gebrauchlich find : positive find jene, wo das Belle und Dunfle des ange-ichanten Objects fich in gleicher Ruancirung barftellt, negative find jene, wo bas Belle und Dunfte in umge-fehrter Bertheilung auftritt. Bei ber Beschreibung ber subjectiven Nachbilber bestimmt gefärbter Objecte hat man ferner Die ibentifche und Die complementaire Far-bung zu unterfcheiben. Gie fonnen aber bei gefchloffenem Muge und bei offenem Muge vorfommen. 1) Die Erfcheinungen im gefchloffenen Muge. Benn ein intenfives farbiges Licht auf Die Rethaut einwirkte, fo ift die Reihenfolge ber Erfcheinungen im gefchloffenen Muge nach Brude folgende: guerft ein meiftens momentanes pofitives und complementair gefarbtes Nachbild, bierauf eine Paufe, alebann ein positives identisch gefarbtee Nachbild, bem ein negatives complementair gefarbtes folgt, jest wieber ein positives ibentifch gefarbtes und fo alternirend fort, bis endlich ein allmälig verschwindendes negatives und complementaires Bild Die Reihe ichließt. Burbe 3. B. burch ein rein rothes Glas eine Licht= flamme langere Zeit betrachtet und bann bas Auge geichloffen, fo ericheint gunachft nach dem Erlofchen bes primairen Ginbrucks eine belle fcon grune Flamme auf bunflem Grunde, bann eine helle rothe Flamme, bierauf eine grune Flamme buntel auf hellem Grunde, bann wieder eine helle rothe Flamme und fo abwechfelnd fort. Der Uebergang vom positiven jum negativen Bilbe fin-bet nach Brude allemal fo ftatt, bag im ersteren bie complementaire Farbe vom Rande aus, wo sie einen Saum bilbet, nach ber Mitte bes Bilbes ju fortichrei-tet, mahrend beim umgefehrten Uebergange Die primaire Farbe immer guerft in ber Ditte erfcheint. Undere find Die Erfcheinungen, wenn gemischtes ober weißes Licht auf die Rethaut einwirft. Wenn man 3. B. ein von ber Conne befchienenes Stud weißes Papier auf fcmargem Grunde ober wenn man bie Conne felbft betrachtete und bann bas Muge fcbließt, fo nimmt bas pofitive Rachbild nach einander verschiedene Farben an, mas

man wol als ein Abklingen der Farben Es erscheint zunächst ein schnell vorüb Rachbild, dann folgt ein lichtblaues Lober lisafarbenem Randscheine, hierauf grunes Bild mit rothgelbem Saume scheint wol zuweilen ein rothgelbes Bfällt diese Zwischenstufe aus, es entst Bild ein dunkelrother Ring mit blo das grune Bild macht einem dunkelrskommt dann ein dunkelblaues oder !

tiven Rachbilbe: Sellgr

ober orangefarbenem Saume), Blau, Biolett, Tiefroth, und nach bem Berfdwinden bes Roth erfcheint ein fcmarges negatives Bild auf hellem Grunbe. Betrachtet man burch ein Fenftergeftell hindurch anhaltend ben bellen blauen himmel, fo erfcheint beim Schluffe ber Augen ein blaues Rachbild ber Fenfterfcheiben, gegen welche bas Fenfterfreug fich duntel abzeichnet, und Dann geht bas Blau in Biolett und Roth über; hierauf folgt bas negative Bilb, nämlich belle Fenfterfreuze auf bunt: Iem Grunde. Gin analoges Abflingen ber Farben macht fich aber nach Sechner auch fcon mabrend ber Ginwirfung eines intenfiven weißen Lichts bemerflich. Betrachtet man g. B. ein von ber Sonne beschienenes Stud weißes Papier auf buntelm Grunde, fo übergieht fich baffelbe mit einem dunkeln Schleier, welcher burch ver-ichiedene Farben abklingt, erft gelb, dann blaugrau ober blau, weiterhin rothviolett oder roth; nur ber Rand bleibt bell. 2) Die Ericheinungen bei geöffnetem Auge. Sat man ein farbiges Dbject anhaltend firirt und bas Auge wird bann auf einen andern Grund gerichtet, ber auf Die bieber farbig afficirte Rethautftelle mit einwirft, fo erfcheint bas fich barftellende Rachbild mit anderer Farbe. Betrachtet man 3. B. eine blaue Dblate auf weißem Grunde anhaltend und wendet man bann bie Gebare von ber Dblate meg auf Die übrige Flache bes weißen Papiers, fo bat man ein gelbes Rachbild ber Oblate. Gine rothe Oblate erzeugt unter ben gleichen Bedingungen ein grunes Rachbild, und überhaupt entsteht immer ein Rachbild, beffen Farbe nach ber fruberen Farbentheorie complementair ift. Die Erfcheinung ift bie namliche, wenn bas gange Gehfelb einem bestimmten Farbeneindrucke ausgesett mar, wie etwa beim Betrachten bes blauen Simmels ober eines ausgebehnten grunen Felbes, und nun bas Auge auf eine weiße oder schwarze Flache gerichtet wird. Es läßt sich der Versuch auch in der Weise modificiren, daß gleichzeitig die erhöhte und geminderte Reizbarkeit der Nethaut mit ins Spiel kommt. Man betrachte z. B. ein lebhaft rothes Quadrat auf weißem Grunde einige Beit hindurch und andere bann die Richtung ber Mugen bergeftalt, bag bie bisher afficirte Rethautstelle nur noch gur Salfte bem rothen Duabrate entspricht, fo zeigen fich brei verschiedene Farbemuancen: a) ein grunes Dblongum, namlich bas complementaire Rachbild auf ber jest nicht mehr roth afficirten Dethautpartie; b) ein intenfiv rothes Dblongum, erzeugt burch Ginwirfung bes halben rothen Quabrats auf eine bisher noch nicht roth afficirt gemefene Dethautstelle; e) ein bagwifden liegendes blagrothes Dblongum, jener Rethautpartie entfprechend, Die bereits vorber unter bem Ginfluffe bes rothen Lichts fand und auch jest noch barunter befindlich ift, weshalb fie eben für bas rothe Licht weniger empfänglich ift ale die Stelle b. - Dit Gorgfalt bat Fechner Die Erfcheinungen ftubirt bei Beranderung bes Grundes, auf welchen ein farbiges Rachbild projicirt wird. Burbe ein grunes Dbject auf weißem Grunde betrachtet, fo erfcheint beffen Rachbilb auf weißem Grunde roth, beller als ber Grund, b. b. negativ, auf

fcmargem Brunde ebenfalls roth, aber bunfler, auf grunem Grunde weißlich, beller ale ber Grund, auf rothem Grunde roth, aber heller ale ber Grund. Burbe bas farbige Dbject auf farbigem Grunde betrachtet, fo erfcheint bas Dbject fowol wie ber Grund im Rachbilbe in ber Complementairfarbe: ein rothes Dbject auf grunem Grunde gibt im Nachbilbe auf weißem Grunde bas

Dbject grun, ben Grund aber roth.

Bur Erflarung ber fubjectiven Rachbilber find von Plateau und von Fechner zwei verschiedene Theorien aufgestellt worben. Rach Plateau entfteht bas Rachbild baburch, bag die Rethaut aus bem burch birecte Ginbrude hervorgerufenen Erregungeguftanbe in ben Buftanb ber Rube übergeht; mahrend Diefer Periode finde nicht eine ftetige Abnahme bes Erregungezuftandes ftatt, fonbern in fleinen Beitraumen wechfelten zwei entgegengefeste Buftanbe mit einander ab. Rach Fechner entfteben Die complementair gefarbten Rachbilber burch eine Ermubung bes Auges, b. h. in Folge einer Abstumpfung ber Rethaut fur die objectiv angeschaute Farbe. Sat 3. B. rothes Licht auf eine einzelne Rethautstelle ober auf die gange Reghaut eingewirft, und es faut bann weißes Licht barauf, fo ift fie fur bie rothen Strahlen bes weißen Lichtes abgeftumpft, Die Empfindung ift baber eine aus ben übrigen Farben bes weißen Lichtes gemifchte, b. b. es wird bas complementaire Grun empfunben. Dag auf ichmargem Grunde, ja bag felbft bei gefcbloffenen Mugen Die namlichen complementairen Rachbilber entfteben, liege fich vielleicht noch mit Rechner's Theorie in Ginflang bringen; allein burch bie neue Bebre von den Complementairfarben, wie fie Belmholt gege-ben hat, ift der Fechner'fchen Theorie eine ber gewichtigften Stuten entzogen worben. Brude hat nun noch eine Reihe bier nicht naber auszuführender Experimente angestellt, Die fich mit feiner ber beiben Theorien vereinigen laffen, und fo muffen wir befennen, bag ce uns bis jest noch an einer befriedigenben Erflarung biefer intereffanten Erfcheinungen fehlt.

## Befichtsmahrnehmungen.

Aufrechtschen; Richtung ber Schobjecte. -Rach bioptrifden Gefeten muß bas auf ber Rethaut entstehenbe Bilbden eines fichtbaren Gegenstandes bie vollfommen umgefehrte Rachbilbung beffelben fein, mas auch burch birecte Beobachtung biefes Bilbchens im Grunde bes Muges nachgewiesen wird. Rehmen wir nun an, Die Geele fchaue bas auf der Rethaut entftebende Bilbeben als Reprafentanten ber Augenwelt an und projicire baffelbe in einer ber Augenare entfprechenben Richtung nach Mugen, fo gilt es, eine Erffarung bafur gu finden, bag wir bie Augenwelt nicht in Diefer verfehrten Beife mabrnehmen, fonbern bie Begenftanbe wirklich in ber naturlichen Lage ober nach ber gewöhnlichen Sprechweife aufrecht feben. Freilich haben namhafte Phyfiologen eine folche Erflarung beshalb für überfluffig gehalten, weil fie glaubten, Die Begenftanbe wurden wirflich in ber verfehrten Stellung empfunden ober gefeben, es entftebe aber fein Biberfpruch gwifchen

ber Empfindung und der Wirklichkeit, weil eben Alles verkehrt gesehen wird, selbst die Bewegungen der tastenden Hand und die übrigen Körpertheile. Das würde mit andern Worten soviel heißen, daß wir durch den Gesichtssinn unaufhörlich belogen werden, und daß grade die unwandelbare Consequenz der Lüge uns verhindert, dieselbe als solche zu erkennen. Undere Physiologen haben sich die Sache durch die ganz unerwiesene und Nichts weniger als wahrscheinliche Hypothese verständlich zu machen gesucht, daß die Opticusfasern am centralen Ende, wo ja doch die eigentliche Empfindung vorsich geht, im Verhältnisse zum peripherischen Ende genau gekreuzt lägen, sodaß oben und unten, außen und innen und ebenso die Zwischenstusen an der Peripherie und

im Centrum einander genau entgegengefest maren. Es wied nun aber biefen und abnlichen Erflarungen baburch die Spite gebrochen, bag bas Factum bes Aufrechtsehens ber Dbjecte allerdings feiner naberen Erflarung bedurftig ift. Das Rebhautbildchen ift ber nothwendige optifche Mustrud einer geborigen Accommobation bes Muges und ber Möglichkeit bes beutlichen und fcharfen Schens, es ift aber nicht bas wirfliche Sehobject. Die Erregungen ober Empfindungen bes Befichtsorgans beziehen wir niemals auf Die Debhaut, beren flachenhafte Ausbreitung überhaupt gar nicht gu unferem Bewußtfein gelangt, vielmehr werden alle Empfindungen bes Befichtefinnes objectivirt ober nach Mugen verfett. Um auffallenoften zeigt fich dies in bem Falle, wenn burch ben Druck eines Fingers aufs Auge Lichtfiguren entfteben: es befinden fich biefe Siguren ftets auf jener bem Drude entgegengefetten Geite, ba mo fich ein Dbject befinden mußte, beffen Strablen auf Die vom Drucke betroffene Dethautpartie mirten follten. Das Dbjectiviren ber Gefichteempfindungen gehort zu ben un-veranderlichen Rothwendigfeiten im Leben ber Seele. Die Richtung Diefer Objectivirung ift aber auch eine fireng gesehliche und fur jeden Rethautpunkt nur eine einzige: es ift namlich die Richtungelinie der Objectpunfte, b. b. eine Linie, welche vom Bildpunfte in ber Rethaut aus burch ben Knotenpunkt bes ichematischen Auges nach Außen verlangert wird, wo fie dann guleht ben Objectpunkt trifft, dem der Bildpunkt auf der Nebhaut entspricht. Für den Nebhautpunkt am Ende der Sehare ift diese Richtungslinie identisch mit der Sehare felbft; für bie Bildpunfte, welche oberhalb ober unterhalb, welche außen ober innen von diefem Geharenpuntte liegen, verläuft biefe Richtungelinie vom Muge aus nach Unten ober nach Dben, nach Innen ober nach Augen. Die Geele projicirt alfo Die einzelnen Punfte ber Rethautbilden genau entfprechend ben Db. jectpunften, und dies ift ber Grund, weshalb wir Die Dinge in berjenigen relativen Lage gur optischen Ure feben, in welcher fie mirklich im augern Raume befindlich find, und nicht in der verfehrten Lage bes Debhautbildchens.

Die Richtung eines bas Auge treffenben Lichteinbrude wird nicht unmittelbar empfunden, wie wir etwa bie Qualitat ober bie Intenfitat bes einwirfenben Lichts

empfinden; wir lernen bie Richtung ber Gegenftanbe ber Augenwelt burch Uebung fennen. Bunachft namlich beurtheilen mir die Richtung ber Dinge nach ihrer Begiehung zu ber uns bewußten Sebare. Begenftanbe, beren Bilber auf ben namlichen Reghauttheil fallen, werden vom Bewußtfein im Berhaltniffe gum Auge in Die namliche Richtung verfest. Denft man fich bei einer gemiffen unveranderlichen Stellung bes Auges einen entfernten leuchtenden Puntt mit jenem Puntte ber Deb. haut, auf welchen fein Bild trifft, burch eine gerabe Linie verbunden, fo muß auch ber Bereinigungspunft jener Strahlen, welche von irgend einem beliebigen Puntte biefer Linie ausgehen, ober es muß doch menigftens die Mitte bes von Diefen Strahlen gebilbeten Berftreuungefreifes auf ben namlichen Rethauttheil treffen. Deshalb feben wir alle in Diefer Linie befindlichen Dbjecte in der namlichen Richtung. Streng genommen lernen wir aber biefe Richtung burch bas Dusfelgefühl ber Mugenmueteln fennen; wir miffen eben, bag mir bie Gebare nach Dben, nach Unten, nach Augen, nach Innen bewegen muffen, wenn fie auf ben Gegenftand treffen foll, beffen Richtung nach Dben, nach Unten, nach Außen, nach Innen ift. Aus biefem Grunde beurtheilen wir auch die Richtung ber Lichtstrablen unrichtig, wenn wir die Renntnig ber Richtung ber Sebare verlieren, wie in bem Falle, wenn bas Muge burch einen von ber Seite angebrachten Fingerbrud verfchoben wird.

Bewegung ber Gefichtsobjecte. - Bir fchließen auf Die Bewegung eines Schobjects, wenn bas auf die Dethaut entworfene Bilbehen beffelben fucceffiv in andern Richtungen mahrgenommen wird, mabrend bas Muge feine Stellung im Raume unverandert beibehalt, ober wenn wir, mahrend ber Rorper feine Stellung im Raume unverandert behauptet, burch Bemegungen ber Augenmusteln ermirten muffen, bag bas Rethautbilden auf ber feiner anfänglichen Richtung entsprechenden Stelle verweilt. Bir fchliegen auf ben ruhenden Buftand eines Objects, wenn baffelbe mahrend einer bewußten Bewegung bes Auges in entsprechendem Grabe nach ber entgegengefetten Geite ber Mugenbemegung rudt, und die mögliche Bergleichung mit dem Bu-ftande vollständiger Augenruhe verschafft bann bem Urtheile einen bobern Brab von Bewigheit. Benn wir im Bagen ober im Dampfmagen fahren, bann icheinen bie Gegenftanbe neben ber Strafe fich in rafcher Bemegung ju befinden, die aber fur die entfernteren immer mehr abnimmt, weil ihr Bild nicht auf ber Resbaut fteben bleibt, und fo lange Die paffive Be

dauert, ift es nicht möglich, den Irrthur Wege zu berichtigen. Die Richtung ber nehmen mir aus der Mustelbewegung ausführen oder die wir ausführen r dem bewegten Objecte folgen wollen.

Natürlich gilt bas Angeführte gen, welche von ben Objecten in ber Nethaut ausgeführt werber Linie ber Sehare, besgleiches veränderter Augenstellung is Richtungslinie bes Auges stattfinden, werden an und für fich nicht ertannt, weil bas Bilb ber Dbiecte unverändert auf den nämlichen Rethauttheil fällt, es mußten benn baneben noch andere Mertmale auftreten, 3. B. ein Rleinerwerden oder eine Größenzunahme des Objects.

Größe und Entfernung. - Unfer Urtheil über Die Größe eines gefehenen Begenftanbes wird junachft burch die Bahl ber fenfibelen Rethautelemente beftimmt, welche burch bas im Augengrunde entstanbene Bilbchen gededt werben, und ba wir immer die nämliche Retbautpartie, nämlich bie Gegend bes gelben Bleck, jum genauen Seben benuten, fo tonnen wir auch fagen, unfer Urtheil über Die Große eines Begenftandes werbe junachft burch bie Große bes von ihm entworfenen Rethautbildene bedingt. Ift Diefes Bilden undeutlich, weil die von dem Gegenstande tommenden Lichtstrahlen fich noch nicht auf der Nethaut vereinigt haben, ober weil fie beim Auftreffen auf Diefer bereits wieder divergiren, bann wird auch bie Borftellung feiner Große eine trugerische. Ramentlich werden Fernsichtige nabe Objecte leicht etwas vergrößert seben, Rurzsichtige bagegen entferntere. Der Größe des Rethautbildens entspricht nun aber der Sehwinkel ober ber Befichtswinkel (Angulus visorius), b. h. jener Bintel, welcher burch amei convergirende Linien gebildet wird, die von den entgegengefesten Grenzpunkten eines Sehobjects ausgeben und im Knotenpuntte Des Muges zusammentreffen. Deshalb durfen wir auch fagen, unfer Urtheil über die Große eines Begenstandes werde burch bie Große bes Sehwinfels bestimmt, unter welchem er bem Muge erscheint: zwei Gegenstände erscheinen gleich groß, wenn sie unter gleichen Sehwinkeln gefeben werben, und der unter einem größern Sehwintel gefehene Wegenstand erscheint uns größer als ber unter einem fleinern Sehwinkel auftretende. Wir erhalten aber auf diesem Wege immer nur Die Borftellung ber icheinbaren Große der Dinge. Um bas Urtheil über Die absolute Große ber Begenftande ju begründen, ift es nothig, bag wir auch jugleich beren Entfernung tennen. Denten wir uns namlich bei unveranberter Stellung bes Auges einen gewiffen Sehmintel, der in horizontaler Ebene liegen mag, fo werben brei nach ber Cbene ber Nethautfläche gezogene und unter einander parallele Linien, welche in ber Entfernung von 100, von 1000 und von 10,000 Auf vom Auge zwifchen ben Begrenzungelinien des Sehwinkels gezogen merben, bem Muge gleich lang erscheinen muffen, obwol ihre absoluten Langen sich wie 1 zu 10 und zu 100 verhalten, weil fie eben unter gleichem Sehwinkel dem Auge fich barftellen. Umgefehrt dunkt es uns auch, wenn wir eine langhingezogene Allee überfeben konnen, daß bie erften einander gegenüber ftebenden Baume in weit grö-Berer Entfernung von einander fteben, ale bie corresponbirenden Baume in der Mitte ober gar am Ende der Allee, weil der Sehwinkel für diese brei Entfernungen immer mehr abnimmt. Durch Uebung lernen wir ben Ginfluß ber Entfernung fo abichaten, bag wir aus ber icheinbaren Große ber Objecte beren wirkliche Große mit mehr ober weniger Sicherheit ableiten. Ift uns aber bie Doglichfeit ber Entfernungsabichatung genommen, 3. B. auf einer gleichmäßigen ausgebehnten Ebene, auf bem Mecre, ober wenn wir von einer Bergesbobe nur ben gegenüberliegenden Berg und nicht das zwischenliegende Thal überfeben fonnen, bann entbebren wir ber festen Anhaltspunkte für die Reduction der scheinbaren

Größe in die wirkliche.

Bei ber vergleichenden Größenabschätzung zweier ober mehrer Dbjecte haben wir zunächst ben Fall angenommen, daß die Objecte hinter einander liegen, wie bei ber Baumallee, ober boch unter ober neben einander befindlich find, wie die Sproffen einer Leiter ober die Furchen eines Aders, wo dann die Sehwinkel der Objecte einen directen Bergleich zulaffen. Etwas anders muffen wir verfahren, wenn wir etwa zwei in der nämlichen Richtung verlaufende oder gur Rechten und gur Linken unfere Rorpers befindliche Linien mit einander vergleichen follen. Bir icagen bann bie icheinbare ober mirtliche Größe in der Beife ab, daß wir mittels der Augenmusteln die Seharen erft bei ber einen Linie von einem Ende jum andern fortführen und bann ebenfo mit ber andern Linie verfahren. Bir tonnen baber fagen, Die Empfindung ber ftartern Rustelanstrengung bestimme uns, die eine Linie ale bie langere ober großere anguerkennen; nur ift bies im Grunde nichts Anberes, als wenn wir auch fur diefen Fall fagen, wir ermittelten, welche ber beiden Linien unter einem größern Sehwinkel wahrgenommen wird. Sandelt es fich blos um fleine Linien, fo ift unfer Urtheil faft unmittelbar durch die Größe der Rethautbilder ober ber Sehminkel festgestellt. In bestimmterer Beise bagegen zeigt fich der Ginfluß bes Mustelgefühls beim Deffen und Bergleichen von Flachen, indem wir die Augenaren in verschiedenen Richtungen über dieselben binmeg ober um fie berum bemegen.

Die Entfernung von Sehobjecten, deren mirtliche Broge une befannt ift, tonnen wir nach beren fcheinbarer Größe beurtheilen. Sonft wird bas Urtheil burch bie Menge ber zwischen dem Auge und ben Sehobjecten befindlichen Gegenstande geleitet. Das Dustelgefühl kommt aber babei auch mit in Anfchlag. Da wir nam-lich die beiden Augenaren fo richten, daß fie auf bem betrachteten Objecte zusammentreffen, fo find bieselben beim Betrachten gang entfernter Begenstände faft parallel geftellt, und fie bilben einen um fo größern Bintel, je mehr fich die Sehobjecte nabern. Die verschiedene Thatigfeit der innern geraden Augenmusteln beim Betrachten entfernter und naber Begenftante lernen wir aber erfahrungsmäßig etwas abichaten, um baran eine Borftellung über bie Entfernung fnupfen zu tonnen. Aus naheliegenden Grunden wird biefes Muskelurtheil bei gang nahen und nachften Wegenstanden fich mit größerer Sicherheit ausbilden konnen, weil hier der Seharwinkel rafcher wechselt. In diefer Beziehung befinden fich Ginaugige in entschiebenem Rachtheile. Ueber bie Entfernung einer vor ben Augen befindlichen Lichtflamme wird berjenige, ber fie mit beiben Augen betrachtet, ein gang ficheres Urtheil haben, obwol teine weitern Gegenftanbe

awischen dem Ange und der Flamme befindlich find, fodaß seine Hand die Lichtpute ohne Errthum von der Seite ber gur Flamme führt. Der Ginaugige bagegen irrt fich leicht, wenn er die Lichtpute gur Flamme fubren will. Indeffen fteht auch dem Ginaugigen mahrfceinlich noch ein Dustelgefühl zu Gebote, wodurch er bei gehöriger Aufmertfamteit die Abschatung der Entfernungen berichtigen tann, nämlich bas mit den Accommodationsanstrengungen verbundene Befühl.

Seben mit zwei Augen. - Beim gewöhnlichen Seben find gleichzeitig beibe Augen in Thatigfeit, nicht blos das eine, wie von Gall und Anderen behauptet worden ift. Seben wir ins Freie hinaus, ohne grade einen bestimmten Wegenstand gu firiren, fo haben wir ein Sehfeld von einer gewiffen Große; alle barin enthaltenen Gegenftande werden in einer gewiffen Beife überblickt, benn es entgeht uns nicht, wenn mit irgend einem derfelben eine auffallende Beranderung vorgeht. Bon biefem Sehfelde nun wird ein Theil auf Der rechten oder auf der linken Seite vollständig abgeschnitten, jenachdem wir bas rechte ober das linke Auge schließen, jum Beweise, daß wir burch beide Augen gleichzeitig ben Eindruck des gefammten Sehfeldes erhalten. Ebenfo leicht ift es aber auch zu beweifen, daß beim aufmerkfamen Seben beide Augen thatig find. Denn firiren wir eine Fingerspite und bringen eine zweite in einer gemiffen Entfernung vor oder hinter diefelbe, fo erfcheint diefe zweite doppelt, weil eben die nothigen Bebingungen für ihr Einfacherscheinen fehlen, mithin muffen wol beide Augen beim Firiren bes einfach geschenen Fingers

thatig fein.

Dbwol wir nun beibe Augen beim Sehen gebrauchen, also auch auf beiben Augen Abdrucke ber Dbjecte erhalten, fo feben wir diefelben doch nur einfach, wie fic find. Rothwendige Bebingung für bas Ginfachfeben eines mit beiden Augen aufmertfam betrachteten Gegenstandes ist es aber, daß die Aren beider Augen in irgend einem Puntte deffelben gufammentreffen. Bene zwei Puntte oder Stellen in beiden Rethauten, auf welche bei folcher Stellung beider Augen die Bilder jebes einzelnen Punttes bes betrachteten Begenftandes fallen, nennt man identische, weil sie zusammen ben objectiven Punkt gang ebenso als einen einfachen gum Bewußtsein bringen, als mare nur ber Puntt ber einen Rethaut afficirt worden. Die identischen Rethautstellen dachte man fich bisher nach 3. Müller fo geordnet, daß, wenn beide Rethaute genau in ber Richtung der Borizontalebene über einander gefchoben murden bis zur vollftanbigen Dedung, aledann auch überall grade bie identischen Stellen über einander lagen. Rimmt man die Endpunkte beider Scharen, also die Foramina centralia, als Pole an und benft fich Parallelfreise und Meridiane gezogen, so find jene Puntte beider Rethaute identisch, die unter gleichen Meridianen und in gleichen Parallelfreisen liegen. Berben die Rethaute genau in eine obere und untere Balfte getheilt, fo liegen nach ber Müler'schen Annahme in diesen Halbirungslinien die der Augenaren. Halt man die Augapfel, während sie

dem Endpunfte ber Sebare entfernt, aber fo, bag man am rechten Muge bie gleichnamigen Puntte nach Innen gu fuchen bat, die am linken nach Augen liegen, und umgekehrt. Denkt man sich nun biefe halbirungsebene in der Richtung der Sehare nach Außen verlangert, und an irgend einem Puntte Diefer Ebene befindet fich ein Object, auf welches die beiden Seharen genau firirt find, fo kann man durch mathematische Construction alle Punkte in dieser Ebene bestimmen, deren Strahlen dann auf identische Rethautstellen fallen, also einfach gesehen werben. Ein durch den Firationspunkt und durch die Anotenpunkte beider Augen gelegter Rreis nämlich wird alle Punfte enthalten, beren Strahlen auf ibentifche Rethautstellen beider Augen fallen. Den Abschnitt Diefes Rreises, welcher außerhalb der Augen befindlich ift, hat 3. Müller mit bem Ramen Borovter bezeichnet. Dentt man sich ferner jede Rethaut genau in eine außere und innere Salfte getheilt, bann liegen in Diefer Salbirungslinie die identischen Nethautstellen immer genau gleichweit vom Ende der Sehare entfernt nach Dben und nach Unten, und es muß für die darin begriffenen identischen Rethautstellen ein verticaler Soropter fich conftruiren laffen. Ferner muß es bann fur alle zwifchen ber horigontalen und verticalen Cbene befindlichen Cbenen ebenfalls mathematisch zu construirende Horopter geben. Go Dachte man fich bisher nach 3. Muller Die Berhaltniffe bes Horopters.

Durch die grundlichen Untersuchungen von G. Deisner (Beitrage jur Phyfiologie des Sehorgans. 1854. und Grafe's Archiv fur Dobthalmologie. 2. 23b. Abth. 1. S. 1-123) ift ce aber bargethan, dag ber Horopter für die horizontale, durch beide Seharen gelegte Ebene oder für die sogenannte Visirebene feine Rreislinie ift, fondern eine gerade Linie, und daß ebenfo der Horopter für die verticale, durch den Firationspunkt gelegte Chene eine verticale gerade Linie ift. Demnach ift der Horopter felbst eine ebene Flache, welche fentrecht gur Bifirebene fteht. Fur die unsymmetrischen Augenstellungen, wenn namlich ber firirte Puntt bem einen Auge naher liegt als dem andern, gibt es aber nach Deißner's Berfuchen weder eine verticale, noch eine borigon-

tale Horopterlinie.

Durch Meigner's Nachweifungen ift die Identitatsamplitude beider Rethaute bei Betrachtung der Augenwelt mefentlich gemindert, es muffen alfo die Bilder von ben Objecten ber Außenwelt, Die fich gleichzeitig in beiben Augen formen, in der Mehrzahl auf nichtidentische Rephautstellen treffen. Wenn wir gleichwol für gewöhnlich Richts von ben zahllofen Doppelbildern mahrnehmen, fo hat dies feinen mefentlichen Grund barin, bag wir dem Firationspuntte, wo beide Augenaren zusammentreffen, ftets die volle Aufmerksamkeit zuwenden, weshalb wir uns der außerhalb gelegenen Objecte taum bewußt merden. Es balt sehr schwer, die Aufmerksamkeit bei unverändertem Fixationspunkte der Umgebung zuzuwenden, oder eigentlich ift es gar nicht möglich ohne Berschiebung ibentischen Rebbautftellen immer genan gleich weit von auf einen bestimmten Punkt firirt find, mittele seitlichen Fingerbrucks gleichsam fest, bann fällt es sehr schwer, bie Ausmerksamkeit auch noch andern Punkten des Sehfelds zuzuwenden, und noch bestimmter tritt dies hervor, wenn man blos Ein Auge zum Sehen benutzt und dieses durch einen seitlichen Fingerdruck selftsellt. Die Schärfe der auf den Rethautpol fallenden Bilder, verglichen mit den auf den seitlichen Nethautpartien entstehenden Zerstreuungsbildern dietet die Erklärung für dieses Berhalten. Je intensiver der Eindruck der Doppelbilder ist, desto eher gelingt es, sie wahrzunehmen. Eine Flamme vor oder hinter dem Fixationspunkte nehmen wir daher leicht als Doppelbild wahr, schwer dagegen ein dunkles Object neben einem sehr erhellten Fixationspunkte.

Beim Doppeltfeben mit zwei Augen muffen zweierlei Fälle unterschieden werden, je nachdem es bei convergirenden Augenaren oder bei nichtconvergirenden Au-

genaren ftattfindet.

a) Doppeltfeben bei convergirenden Augenaren. -Das Doppeltsehen burch nichtidentische Rethautstellen tritt befto beftimmter hervor, je mehr ber Firationspunft ber Augen und bas Dbject, von welchem ein Doppelbild fommt, raumlich bifferiren, im Allgemeinen baber mehr beim Betrachten naber als ferner Dbjecte. Es tritt ferner am bestimmteften auf, wenn bie Dbjecte in ber namlichen Richtung mit bem firirten liegen und wird immer unflarer mit gunehmender Abweichung von Diefer Richtung. Um auffallenbften ift es in bem auf Die Borigontalebene bezogenen Soropter und Rull in bem auf Die Berticalebene bezogenen Boropter: mit anbern Borten, Die bei convergirenden Augenaren vorfommenden Doppelbilder fonnen niemals verticale, fondern immer nur feit-liche fein. Wird ein fleiner Begenftand, etwa ein Stednabeltopf mit beiben Mugen firirt, und befindet fich bahinter ein zweiter Stednabeltopf, fo fallt bas Bilb-den bes lettern in beiben Augen nach Innen vom Bilbchen bes erftern, alfo auf bie innere Salfte ber Debhaut, und bei genugfamer Entfernung fo, bag es von biefem gang geschieben ift. Dun find aber bie innern Salften beiber Rethaute beim Menfchen burchaus Different, und beshalb erblicht jebes Muge Die zweite Stednabel gefonbert, bas linte gur Linten, bas rechte gur Rechten vom firirten Stednadellopfe. Die feitliche Diftang der Doppelbilber, bie naturlich unflar find, weil bie Accommobation ber Mugen nicht fur ihr Dbject eingerichtet ift, ftebt im Berhaltniffe jum Abftanbe Diefes Dbjecte von ber firirten Rabel. Befande fich bie zweite Stednabel amifchen ber firirten und ben Augen, fo fallt beren Bitdchen in beiben Mugen auf Die außere Seite ber Debhaut, alfo ebenfalls auf nichtibentifche Stellen, und es wird beshalb ebenfalls boppelt gefeben.

b) Doppeltsehen bei nichtconvergirenden Augenaren. — Wird ben Augen eine folche Stellung ertheilt, bag ihre Aren nicht in der nämlichen Ebene liegen, dann kann kein leuchtender Punkt im Gesichtsfelde identische Stellen in beiden Rethäuten treffen: alle von beiden Augen gesehenen Gegenstände erscheinen baher doppelt. Die Doppelbilder sind bier nicht blos feitliche, sie können

in jeber Stellung vorfommen, auch als verticale Doppelbilber. Die Erscheinung folder Doppelbilber mirb am einfachften baburch hervorgerufen, wenn man, mabrend beide Augen convergirend auf Ginen Punft gerichtet find, bas eine Muge mittels ber Fingerfpite verschiebt. Der betrachtete Gegenstand bleibt bann für bas andere Muge an ber namlichen Stelle, bem verschobenen aber ericheint er auf jener ber Drudrichtung entgegengefetten Geite, nach Augen beim Drude nach Innen, nach Dben beim Drude nach Unten, und umgefehrt. Bas hier der mechanische Drud bes Fingers bewirft, bas fann auch burch nichtharmonische Birfung ber Dusfeln beider Mu-gen geschehen, und diefer Art ift bas Doppeltfeben beim Schwindel, in ber Trunkenheit, in Rervenfrantheiten. Um auffallenoften find die Bedingungen gu foldem Doppeltfeben bei Schielenben gegeben, und bennoch leiben biefe nicht baran. Dan hat bies mol als einen Beweis geltend gemacht, bag die Theorie über die urfprungliche und unveranderliche Identitat ber verfchiebenen Rethaut= ftellen falfch fei: Diefe Sbentitat fei vielmehr eine ergogene, benn es bilbe fich, wenn im Unfange bes Schielens ein Doppeltfeben ftattfindet, fpater nach Daggabe ber verfehrten Augenftellung eine neue, von ber frubern verschiedene Identitat beider Dethaute, modurch fich bas Einfachsehen wieder herftellt. Indeffen hat die urfprung. liche Ibentitat bei Schielenben gar feine Abanderung erlitten: fie feben einfach, weil bas ichielende Muge unthatig wird, und ihre Aufmerkfamkeit beim Geben concentrirt fich gang auf bas nichtschielenbe Muge. Das fcbielende Muge hat oftmals eine gang andere Gehmeite und wirft beshalb beim Firiren ber Begenftanbe menig ftorend auf bas gefunde Muge. Bon ber Richtigfeit biefes Berhaltens tann ich mich burch einen Berfuch überzeugen, ber Undern wol ebenfo gelingen wirb. Betrachte ich eine Stelle auf einem bedruckten Blatte genau und verschiebe bann mittels ber Fingerfpige bas eine Muge, fo febe ich gunachft zwei Drudfeiten, und zwar fo, bag ich wol erft burch Reflerion babinter tomme, welche Geite bem verschobenen und bem nichtverschobenen Auge entspricht. Bald aber erblagt die bem verschobenen Muge angehörige Schrift, und nach einiger Beit febe ich nur noch eine einfache Seite mittels bes nichtverschobenen Muges. Schliege ich bann Diefes, fo erfcheint bem anbern Muge bie gange Drudfeite von Reuem in ber burch Die Berfchiebung bedingten Stellung. Bare bei Schielenden eine erworbene Ibentitat beiber Rebbaute vorbanden, bann mußte diefelbe nach ber gelungenen Schieloperation fforend bei ber neuen Mugenftellung fein, und es mußte gunachft ein Doppeltfeben mit ben convergent gerichteten Mugen vorfommen. Go etwas ift aber noch nicht beobachtet morben.

Die Einfachheit ber Empfindung durch identische Rebhautstellen suchte man früherhin haufig aus ber anatomischen Anordnung zu erklaren: Die vom Gehirne kommenden Fasern follten sich im Chiasma für die identischen Stellen beider Nethaute theilen, oder es follten im Gehirne die Fasern identischer Stellen durch Ganglien oder commisfurenartig in Berbindung stehen. Alle folche anatomische

Hypothesen find an und für sich sehr unwahrscheinlich und phyfitalifche Berfuche fprechen mit Beftimmtheit bagegen. Beruhte bas Ginfachfeben auf einem folden organischen Grunde, bann mußte eine gemischte Empfinbung entstehen, wenn bifferente Einbrude, 3. B. verfchiedenfarbiges Licht, auf ibentische Rethautpartien wirften. Benngleich nun einzelne Beobachter zwischendurch gemischte Empfindungen erhalten haben wollen, fo hat fic boch meiftens bei berartigen Berfuchen jene Erscheinung herausgestellt, die man nicht unpaffend als einen Bettftreit beider Sehfelder bezeichnet bat. Ift das eine Auge mit einem blauen, das andere mit einem gelben Blafe bewaffnet, fo erfceint ein ungefarbter, mit beiben Augen betrachteter Gegenstand nicht in bem gemischten Grun, fondern es überwiegt bald ber eine, bald ber andere Farbeneinbrud. Roch zuverlaffiger find bie mittels bes Stereoftops erlangten Refultate. Wird in die beiden Felder beffelben eine gelbe und eine blaue Oblate fo gelegt, daß ihre Bilber auf ibentifche Rephautstellen fallen und somit der Anblid einer einzigen Oblate fich herausstellt, fo erscheint diefe niema!s weiß, wie es nach ben Rachweisungen von Selmbolt zu erwarten ware, vielmehr fieht man die einfache Oblate entweder gelb oder blau, wobei fich aber zwischendurch die Bettftreiteerscheinungen zeigen. Es bekommt nämlich die blau erscheinende Oblate in ber Mitte einen befchrantten gelben Fledt, ber fich allmalig bis zum Rande ausbreitet, fodaß nun die gange Dblate gelb ift, und hiernach wird bann wol bas Gelb in abnlicher Beife wiederum vom Blau verbrangt. Man fann einigermaßen willfürlich Die Farbung ber Dblate anbern, je nachbem man die Aufmerksamkeit mehr auf das Auge concentrirt, dem die gelbe oder dem die blaue Dblate zugewandt ift. Unzweifelhaft bangen baber auch wol die Bettftreitserscheinungen mit einem unwillfurlichen Bechfel ber Aufmerksamkeit zusammen. Da alfo von identischen Rethautstellen simultan verschiedenartige Empfindungen ausgeben konnen, fo laßt fich das Gin-fachfeben mit beiben Augen nicht als ein unmittelbares einfaches Empfinden deuten, vielmehr muß es darauf beruhen, bag die Doppelempfindung durch die Borftel-lung auf Einen Ort bezogen wirb. Durch das Sehen mit zwei Augen wird die Entfernung der frirten Be-genftande, also beren Raumerfüllung bestimmt, und hieraus folgt, daß die Doppelbilber, welche neben ben firirten Begenftanben in bem einen ober in bem andern Ange vortommen, eigentlich an feiner bestimmten Stelle bes Raumes erscheinen, fonbern nur in einem Abstande vom Fixationspunkte. Dies muß aber gar fehr bagu beitragen, baf bie Doppelbilder, welche nach ber Theorie fortwahrend im Sehfelbe vorhanden fein muffen, im Allgemeinen nicht wahrgenommen werden.

Durch das Sehen mit Einem Auge erlangen wir nur geometrische Anschauungen, durch das Sehen mit beiden Augen dagegen kereometrische. Im lettern Falle laffen wir den Convergenzpunkt der Augenaren successiv über verschiedene hinter einander liegende Partien der Obsecte dabin gleiten und formen und daraus ein Urtheil

über bie britte Dimenfion. Durch einen einfachen Blid mit beiden Augen erlangen wir noch keine ftereometrische Anschauung der Objecte, benn ber nachfte Ginbrud, ben wir fo erhalten, ift nur ein flachenhafter. Gin von Chefelben operirter Blindgeborener fah alsbald nach ber Operation alle Gegenstande fo, als lagen fie in ber nämlichen Cbene. Die Beftalt eines unbefannten Berges lernen wir erft baburch fennen, bag bie flachenhaften Einbrude, welche bem Muge beim Betrachten verschiedener Seiten Des Berges zugeführt werden, im Bewußtsein sich zu einem Ganzen verbinden. Bie bie Binocularitat die Auffaffung der raumlichen Berhalt-niffe fordert, das zeigt fich befonders beim Betrachten naher Begenftande. Balt man &. B. einen Burfel bicht vor ben Augen bergeftalt, bag zwei Ranten beffelben ber Medianlinie bes Korpers entsprechen, wobei bann bie eine Flache x gur Are bes linken Auges genau bie namliche Reigung hat, wie die angrenzende Flache y jur Are bes rechten Auges, und firirt man bann bie entgegenstehende Rante, abwechfelnd bas eine und bas andere Auge schließend, so bekommt jedes der beiden Augen ein anderes Bild vom Burfel: das linke Auge fieht die Rlache x in größerer Ausbehnung als bie Flache y, bas rechte Auge sieht umgekehrt die Flache y in größerer Ausbehnung als die Flache x. Die Flachen x und y haben aber für die respectiven Augen gleiche Größe. Das Bild jener bie beiden Flachen trennenden Kante trifft nun auf identische Rethautstellen in beiden Augen und wird einfach gefeben; mit diefer einfach gefebenen Rante aber fest Die Seele Die Einbrude ber beiben gleich groß gefebenen Flachen in Berbindung, und fo entfteht bas Bild eines von gleichgroßen Flächen begrenzten Rörpers. Goll fich biefes jum Bilbe eines Burfels gestalten, fo muß auch noch gleichzeitig die obere oder die untere glache beffelben bem Blide fich barbieten, wo dann die anscheinend simultane, in der That aber fucceffive Fixirung der vier Eden Diefer Flache gur Ertenntniß ber Ziefendimenfion führt.

Die Berschmelzung zweier verschiebener Eindrücke, welche die beiden Augen treffen, zeigt sich auf ganz inftructive Beise in Beheatstone's Stereostop. Rachdem man einem Objecte, etwa daguerrotypisch, zwei perspectivische Bilber genommen worden sind, welche genan so sind, wie das rechte und das linke Auge den Eindruck davon bekommen wurden, betrachtet man diese Zeichnungen gleichzeitig durch zwei gegenüberstechende Spiegel, die linksseitige mit dem linken Auge, die rechtsseitige mit dem rechten Auge. Man erblickt daher gleichzeitig die linke und die rechte Seite des Objects, und durch das Bewustssein werden diese beiden Seiten zu einem in der Mitte zusammentressenden Sanzen vervolkständigt.

## Subjective Gefichtserfdeinungen.

Bibber ist wefentlich nur von wichen Gesichtsempfindungen die Rede gewefen, denen der adaquate Reiz des Gesichtssinns, nämlich Licht, zu Geunde liegt, welches als ein Meusteres, Objectives die Augenmedien burchfest und zu bein aufnehmenden Apparate gelangt. Es gibt aber noch eine Reihe von Gefichteempfindungen, bei denen objectives Licht im Bangen ausgeschloffen ift, Die man baber unter ber Bezeichnung ber subjectiven Befichtberscheinungen zusammenfaffen tann. Rach ber befondern Entstehungeweise tann man übrigens biefe fubjectiven Befichteericheinungen wieberum in zwei Gruppen unterordnen: bei ber einen Gruppe ift allerdings etwas Rorperliches mit im Spiele, mas aber nicht außerhalb des Auges liegt, sondern innerhalb bes bioptrifchen Apparates, ja jum Theil felbst innerhalb ber Rephaut vor beren Aufnahmsapparate, und man bezeichnet fie beshalb als entoptische Gefichtserscheinungen; bei ber andern Gruppe ift jede Bahrnehmung von Objecten ausgeschloffen, und es entstehen Lichterscheinungen burch irgend eine Reigung ber peripherischen Ausbreitung bes Sehnervens, fodag man fie als inadaquate Reizungserscheinungen ober als subjective Besichtserscheinungen im engern Ginne bezeichnen fann.

Bang ausgeschloffen bleiben bier bie fogenannten Hallucinationen und Illusionen bes Gesichtssinns (f. Gesichtserscheinung), Die im ftrengften Ginne zu ben fubjectiven Befichteerscheinungen gehören wurden. Es bandelt fich bei ihnen wefentlich um eine abnorme Thatigfeit ber Centralorgane, nicht aber bes peripherischen

Aufnahmsapparates.

A. Entoptifde Gefichtserfceinungen. hierher gehört junachft die Bahrnehmung der eigenen Rethautgefaße ober der Aberfigur. Purfinje (Beitrage gur Rennntnig bes Gebens in subjectiver Sinfict, zwei Befte. 1819 und 1827.) hat biefe Erscheinungen querft genauer ftubirt. Wenn man in einem fouft bunkeln Raume, mabrend man das eine Auge schließt und mit bem andern in den finftern Raum binftarrt, eine Rergenflamme in ber Entfernung einiger Bolle von bem geöffneten Muge bin und her bewegt, fodaß die Dethaut abwechselnd burch Licht geblendet und wiederum bem Lichte entrudt wird, fo erfceinen gunachft einzelne fcmarze Berzweigungen, Die fich bei langerer Fortfegung bes Berfuche zu veräftelten Stammchen geftalten, welche mit der Berbreitung ber Centralgefaße auf ber Dberflache ber Rethaut Die größte Aehnlichkeit haben. Purkinje hat noch zwei andere Dethoben angegeben, mittels beren man biefe Aberfigur bes eigenen Auges zur Bahrnehmung bringen tann. Dan richtet ben Blick bes geöffneten Auges gegen ben hellen himmel und führt vor beffen Pupille ein Kartenblatt vorbei, in welches eine feine Deffnung gestochen ist; ober man wirft mittels einer Loupe einen intenfiven Lichtpunkt auf ben außern Theil ber Sclerotica, mabrend ber Blid auf einen bunteln gleichfarbigen hintergrund gerichtet ift ober auch bie Pupille gang burch bas Augenlib verbedt wirb. Durch bie lettgenannte Rethode tann bas Phanomen am deutlichsten jur Anficht gebracht werben : es erfcheint bas gange Sebfeld intenfiv erleuchtet, und in bemfelben zeigt fich buntel und scharf abstechend bis in die feinsten Berzweigungen binab die Aberfigur. Bei allen brei Methoden erblickt man aber die Aberfigur ftets dunkel

auf hellem Grunde. Rur hat die dunkle Figur zuweilen einen hellen Saum, der sich so beträchtlich verbreis tern fann, bag ber ichmache Schatten bavon überfeben wird und es dann ben Anschein gewinnt, als mare bie Figur hell auf einem bunklern Grunde. Den meiften Meniden gelingen biefe Berfuche leicht, manchen bagegen schwerer ober auch gar nicht. Rurgfichtige feben bie Aberfigur leichter als Fernsichtige. — Die Aberfigur fceint vor bem Muge ju liegen und im Sehfelbe ju fcweben. Bahricheinlich ift Die Entfernung, in welcher bas Bilb nach Außen projicirt wird, bei verschiedenen Inbividuen wechfelnd, und es hangt bies vielleicht von ber mittlern Sehweite ab, fodaß der Kurgfichtige das Bild naher projicirt und beshalb auch fleiner fieht.

Purfinje deutete die Aberfigur als ein Schattenbild, dadurch bedingt, daß nach bem Berlaufe ber Gefage von bem magig, aber gleichmäßig erhellten Augengrunde die Lichteinwirfung abgehalten wird, wodurch eben eine duntle Beraftelung im hellen Sehfelbe entfteben muß. Spater neigte man mehr zu ber Anficht, Die Befage felbft murben von ber gleichmäßig erhellten Rethaut als dunfle Rörper objectiv angeschaut. Begenwartig ift man aber wieder auf die frubere Purtinje'iche Anficht zurudgekommen, namentlich hat S. Duller mehr-

fache Beweise für biefelbe geliefert. Auch ber gelbe Fled ift entoptifc mahrnehmbar. Purfinje gibt bereits an, bag in ber Mitte ber Aberfigur, welche burch Bewegung ber Rergenflamme erzeugt wirb, ein freisformiger buntler Bled fich zeigt, ber bei verschieden einfallendem Lichte als eine Brube erfcheint, und beutet bies in ber Abbilbung burch einen Rreis an. Eine genauere Befchreibung Des Phanomens gab Burow (Muller's Archiv. 1854. S. 166). Bewegt man vor einem Auge etwas unterhalb beffelben die Rerzenflamme, fo fieht man bie zum Borfchein tommenden Befäßstamme nach ber Mitte bes Sehfelbes, alfo nach der Gegend der Sehare convergiren und hier mit feinen anaftomosirenden Meftchen einen Rrang bilben, in beffen Mitte fich ein scharf begrenztes, mit seiner gangbarc borizontal gelagertes Dval zeigt, beffen oberer Theil hell, ber untere aber abgeschattet erscheint, sobaß es einer von Unten her erleuchteten Grube gleicht. Burow laßt bie Erscheinung durch eine in ben Glastorper hinein-ragende hervorragung entfteben, Deigner und S. Duller laffen fie bagegen burch eine grubenformige Ber-tiefung am gelben flede zu Stande tommen. Ferner ift auch die Eintrittsftelle bes Sehner-

vens entoptisch mabrnehmbar. An ber Ursprungestelle ber Aefte ber Aberfigur beobachtete Purfinje einen dunteln langlichen, fenfrecht ftebenben Bled, umgeben von einem lichten Scheine. Deifiner, Muller, Funte befcreiben biefe Stelle als einen bellen gled ober Saum

obne bestimmte Grenze.

Am bekannteften find aber jene entoptischen Erscheinungen, welche gewiffen Formelementen in ben brechenben Medien des Auges ihre Entstehung verdanken. Um bäufigsten tommen die fogenannten fliegenden Rücken (Mouches volantes) vor, von denen Donders fünf

verschiedene Formen unterschieden bat: a) Ringe mit einem bellen Centrum und einem bunflern ober mehr blaffen Umfange. b) Perlichnuren von verfchiedener Breite, die fast in jedem Muge gur Anschauung fommen fonnen. e) Gruppen von Ringen, nicht felten mit einer furgen Perlichnur verfeben. d) Gruppen einzelner Rugelden, die auch jum Theil ifolirt vorfommen. e) Breite Fafern, Die burch zwei buntle Linien begrengt merben. Dag biefe im Allgemeinen bunfeln Geftaltungen Schattenfiguren find, welche durch befondere Bilbungen in den burchfichtigen Theilen Des Muges entfteben, Darüber ift man ichon lange fo ziemlich im Reinen gewefen. Dan hat ben Git ber ichattenwerfenden Bilbungen auf ber Borberflache ber Bornhaut, in ber mafferigen Teuchtigkeit, in ber Linfe gefucht: Die burch Lifting und Donbers vervollfommneten Methoben, um Die Lagerung entoptifch mahrnehmbarer Korper gu bestimmen, führen aber darauf, daß sie hinter der Linse, also im Glaskörper, gelegen sind. In diesem hat auch Doncan (De bouw van het glasachtig ligehaam. 1855.) bas Borfommen ber verfchiedenen Formelemente nachgewiefen, beren auf Die Dethaut geworfene Schatten Die einzelnen Arten ber Mouches volantes gu ergeugen im Stande find. Die erfte ber burch Donbers unterschiedenen Formen ruhrt von Bellen ber, welche in ber Schleimmetamorphofe begriffen find; bie Perlichnure bilben fich burch mit Rornchen verfebene Kafern; Die britte und vierte Form ruhrt von Rornchengruppen ber, Die lette Form endlich von gefalteten Sautchen. Die Schatten find größer als bie ihnen gu Grunde liegenben Rorperchen; je naber ber Rethaut Die lettern liegen, um fo fleiner find die Schatten, alfo die mahrgenomme. nen Formen. 3m Allgemeinen befinden fich bie Rorperden nicht in ber Sehore: jene fur bie brei erften Formen liegen im Glastorper mehr oberhalb ale unterhalb ber Sebare, bochftens 4 Millimeter vorderhalb ber Rethaut; die hautigen Gebilde find größtentheils bicht hinter ber Linfe und zwar in verticaler Richtung gelagert. — Es zeigen bie Mouches volantes scheinbare Bewegungen, welche mit ben Richtungsabanderungen ber Gebare jufammenhangen; man beobachtet aber auch mahre Bemegungen berfelben, befonbers bei rudartigen Berfchiebungen des Bulbus. - Es fommen die Mouches volantes ziemlich allgemein verbreitet vor, auch bei febr icharf febenden Individuen, und fie find fur manche eine bochft qualende Erfcheinung. Die meiften Menfchen nehmen für gewöhnlich feine Mouches volantes mahr, fie fonnen Diefelben aber alsbald gur Unficht bringen, wenn fie burch eine fleine Deffnung gegen ben beleuchteten Simmel bliden. Bei Individuen, Die von Mouches volantes belaftigt find, pflegen fie nach Unftrengungen ber Mugen, 3. B. nach dem Gebrauche Des Difroftops, pragnanter hervorzutreten. Debauchen, namentlich in Befriedigung bes Gefchlechtstriebes, begunftigen nach Balentin ebenfalls ihr Auftreten. Es lagt fich aber nicht immer auf beffimmte Beranlaffungen gurudführen, wenn fie mandmal Tage ober Bochen lang auf qua-M. Gnevti, b. BB. u. R. Grite Section, LXIV.

lente Beife vorhanden find, und bann auch wieder gleich

lange faft gar nicht mabrgenommen merben. B. Subjective Befichtserfcheinungen im engern Ginne. - Sierher gehoren vor allen bie Drudfiguren. Purfinje belegte mit biefem Damen Die Lichtericbeinungen, welche entitchen, wenn man im Dunkeln ober bei geschloffenen Mugen mittels ber Fingerfpite einen Drud feitlich auf ben Bulbus ausubt. Gin gufalliger Stoß auf ben Seitentheil bes Bulbus wirft naturlich in gleicher Beife. Es find meiftens ringformige, aber auch wol ftrahlige helle Figuren, melde ber gedrudten ober geftogenen Stelle gegenüber im Sehfelbe erfcheinen. Ein abnlicher Drud ober eine Berrung an ber Gintritteftelle bes Gehnerven entfteht, wenn man die Augen rafch jur Seite breht, ober wenn man bie Mugenmusteln fo anftrengt, als follte ber Bulbus nach Sinten gezogen werben: es zeigen fich bann ben Gintritteftellen ber Sehnerven gegenüber zwei feurige Ringe mit einem mittlern bunteln Felbe. - Den Drudfiguren ift auch bas Bahrnehmen einer Aberfigur jugugablen, meldes vortommen fann, wenn man bei einer gemiffen Reigbarfeit ber Reghaut, 3. B. Morgens beim Ermachen, auf ben Augapfel einen Drud ausübt, etwa burch bie flache Sand, ober wenn in einem bunfeln Raume eine plotliche Ueberfüllung ber Debhautgefaße entftebt, 3. B. bann, wenn man rafch eine Treppe binauf geftiegen ift und fich nun auf einmal in einem bunteln Raume befindet. Diefe Aberfigur ift übrigens nicht fo vollftanbig und beutlich als die oben befchriebene, und fie unterfcheidet fich zweitens auch baburch von biefer, baß fie auf bunflem Grunde leuchtend ift: es ift eine Befagbrud. figur, die oben befdriebene bagegen eine Befäßichat. tenfigur. Offenbar nben in ben ermahnten gallen bie burch Congestion erweiterten Befage einen Drud auf ihre Umgebung aus, welcher leuchtend empfunden wird. Die namliche Bedeutung tomnit ferner auch wol ben Erfceinungen gu, die man als fichtbare Blutbeme-gung ober als fichtbares Pulfiren bezeichnet hat. Bei Congestionen nach bem Ropfe bemerkt man leicht isochronisch mit dem Pulse ein wechselndes hellerwerden und Berdunkeln des Sehteldes, hervorgerufen durch eine Urt pulstrendes hupfen im Schfelde. Das Ramliche zeigt sich auch bei funftlich erzeugter Congestion zum Ropfe oder zu ben Augen, g. B. beim Buden und plot-lichen Bieberaufrichten, beim Anhalten bes Athems. hierher gable ich auch die Erscheinung, daß beim ftarren Sinblide auf eine helle, aber feineswegs blendend erleuchtete Flache, auf ben Simmel, auf eine Schneeflache, auf ein weißes Papier, ein von Punften bemerflich wird, ob Bewegung wie von Dampfen. 5 gen Beines fann bei nicht ba Rolgen baben. Much bie fogena ericbeinungen im bunteln ber gu gablen. Richtet man tem Goliegen ber Mugen ?

dunfle Gehfeld, fo zeigt

Schinmer und in der Gegend der Augenaren entwidelt sich eine wellenartige Bewegung heller Bogen oder Streifen. Die Erscheinung scheint bei Einzelnen mit großer Bestimmtheit hervorzutreten; ich wenigstens kann sie zu jeder Tageszeit hervorrufen. Die hellen Streifen, welche rosettenartig zusammengruppirt sind, haben bald ein röthliches, bald ein gelbes, bald ein blauliches Licht.

Ferner gehören hierher bie eleftrifchen Figuren von ber Einwirfung des galvanischen Reizes, von denen oben im Abschnitte von den qualitativen Berschiedenheiten der Gesichtsempsindung die Rede gewesen ift.

## Der Befichtsfinn im Thierreiche.

Bei den Wirbelthieren hat der Gesichtbapparat dem Wesen nach überall die nämliche Anordnung, wie beim Menschen, und ohne Ausnahme sind die Augen doppelt vorhanden; bei den Birbellosen findet sich kein gemeinschaftlicher Bildungstypus, die Organisation ist aber im Allgemeinen eine weit unvollommnere.

A. Birbelthiere. — Unter ben Saugethieren find die Augen rudimentair bei den in der Erde leben. ben Maulwurfen, sowie bei Spalax typhlus. Die anatomische Anordnung entfernt fich aber bei ben Saugethieren am wenigsten vom menschlichen Baue. Doch ift 3. B. der Thranenapparat bei den in Baffer lebenden Saugethieren unvollfommen entwickelt, und auch beim Glephanten bat die Thranenbrufe nur Erbfengroße. Bei ben meiften Saugethieren tommt zu ben feche Augapfelmuskeln noch ein am hintern Umfange bes Balbus ringförmig befestigter Musculus suspensorius s. Retractor oculi, Die oftmale in vier Portionen zerfallen ift, und beffen Rugen man noch nicht kennt. - Bei ben im Baffer lebenden Cetaceen und Phofen tommen bie das Auge erreichenden Lichtstrahlen aus einem Dedium, beffen Dichtigkeit wenig ober wol gar nicht von den brechenden Augenmedien differirt: bei ihnen nabert fich baber die Linfe ber Rugelform, bamit bas Licht ftarter gebrochen wird, und gleichzeitig ift auch ber Aug-apfel, namentlich bei ben Cetaceen, in ber Arenrichtung verfürgt. hieraus folgt aber von felbft, bag bei ihnen Die Menge des Humor aqueus vermindert fein muß. Bei den in der Luft lebenden Saugethieren ift im Begenfage die hornhaut ftart convex und die Menge Des Humor aqueus vermehrt. - Außer bem Denichen baben nur noch die Affen convergirende Augen und einen gelben Fled am Ende ber Sebare. Die feitliche Stellung ber Augen bei ben übrigen bringt es mit fich, baß fich beim Firiren eines Gegenstandes nicht die Aren ber Angapfel in einem Puntte vereinigen konnen; die Bilber ber Wegenstande muffen daher in beiden Augen auf ben außern Umfang ber Rethaut treffen. Daraus folgt aber, bag bei ben Saugethieren, mit Ausnahme ber Affen, die identischen Rephautstellen eine andere Lage baben muffen als beim Menfchen. — Gine runde Dupille haben die Quadrumanen, die meiften Rager und manche andere; bei vielen Saugethieren dagegen ift fie langlich, jum Theil fpaltenformig, und zwar vertical stehend bei den Katen und vielen andern Raubthieren, horizontal liegend bei den Einhufern, Wiederkauern u. s. w. Eine besondere Beziehung dieser verschiedenen Formationen zum Sehen kennt man nicht. Ebenso wenig kennt man die Bedeutung des bei den meisten Säugesthieren im Augengrunde vorhandenen Tapetum.

Bei ben Bogeln ift bas britte Augenlib ober bie Membrana nictitans im innern Augenwinkel, Die schon bei vielen Saugethieren ansehnlich ift, allgemein febr ftart ausgebildet und mit eigenthumlichen Dusteln verfeben. Der Thranenapparat ift unbedeutend. Der Bulbus hat nur die feche Musteln wie beim Denfchen. Die Pupille ift meiftens rund; Die Bris mit ihren quergeftreiften Mustelfasern zeichnet fich burch die Lebhaftigfeit ihrer Bewegungen aus, die anscheinend auch unabbangig von ber Menge des einfallenden Lichts und willfürlich eintreten können. Gine Eigenthumlichkeit bes Bogelauges ift ber fogenannte Ramm ober Facher (Pecten), der nur der Gattung Apteryx fehlt. Es ift dies eine der Chorioidea angehörige, von ber Gintrittsstelle des Opticus aus schrag und feilformig durch ben Glasförper tretende, gegen die Linfentapfel gerichtete und oftmale damit verbundene, gefaltete, gefaß- und pigmentreiche Dembran von verschiedener Breite, beren physiologische Bedeutung unbekannt ift. Die Augen ber Bogel fteben im Allgemeinen noch ftarter bivergirend, als jene ber Saugethiere; Die identischen Rethautstellen muffen daber bei ihnen übrall eine andere Lagerung baben. Auch beobachtet man fehr häufig, wie Die Bogel fich nur Gines Muges jum genauen Geben bebienen.

Bei den Reptilien find die Augen manchmal fehr flein (Pipa, Coecilia, Typhlops) oder felbst nur gang rudimentair (Proteiden, Acomias coecus, einige Scincoiden). Die Augenlider fehlen manchmal ganglich, fonft tommt aber häufig im innern Augenwinkel noch eine Membrana nictitans por mit einem abnlichen Dustelapparate, wie bei ben Bogeln. Der Bulbus befitt außer ben geraben und ichiefen Augenmusteln meiftens noch einen Musculus suspensorius, wie bei ben Saugethieren. Die Chorioidea hat noch, gleichwie bei ben Saugethieren und Bogeln, ein Corpus ciliare mit Ciliarfortfagen, Die bei ben Fifchen mit einzelnen Musnahmen nicht mehr vorkommen. Einen dem Pecten des Bogelauges entfprechenden gefaß. und pigmentreichen Ramm findet man noch bei vielen Sauriern. Die Pupille ift meiftens freisrund, doch auch rhomboidal bei den Crocodilen, und bei den Froschen bildet fie im qufammengezogenen Buftande ein ftumpfwinkeliges Dreieck. Die Augen haben im Allgemeinen eine feitliche Lagerung.

Unter ben Fischen haben die Myxinoiden sehr unvollfommene Augen, und bei Myxine find die kleinen, den Augen entsprechenden Körperchen von Saut und Musteln bedeckt, sodaß sie also nur zur Unterscheidung von Sell und Dunkel, nicht aber zum eigentlichen Seben dienen können. Bei einigen andern, wie Apterichthus coecus, Silurus coecutiens, geht die außere Saut über die Augen weg. Die Augen haben im Allgemeinen eine seitliche Lage; boch liegen sie bei Pleuronectes

beide auf ber nämlichen Seite, und bei Uranoscopus befinden fie fich in Giner Chene, find aber babei nach Aufwarts gerichtet. Augenliber find hochstens ale Sautmulfte angedeutet, und bewegliche, die Mugen bedeckende Lider fommen nirgends vor. Auch die Thranenorgane fehlen allgemein. Der Augapfel, ber meiftens von Born bedeutend abgeflacht ift, wird durch vier gerade und zwei schiefe Augenmuskeln bewegt. Die Linfe ift immer fugelformig und groß. Innerhalb ber Chorioidea kommt in ber Rabe bes Gehnerveneintritte eine Bunbernetmaffe por, welche ben Ramen ber Choroidealbrufe erbalten bat. Die Bris befitt immer nur eine geringe Beweglichfeit; ihre Pupille ift im Allgemeinen rund. Der Gehnerv ber Fifche ift eine gusammengefaltete Dembran, beren Ranber nicht in einander übergeben, und beshalb hat auch bic Debhaut eine von ber Gintrittsftelle bes Gehnervens bis ju ihrem vorbern Ende fich erftredenbe Spalte. Durch Diefe Spalte bringt bei vielen Rnochenfischen eine pigment - und gefägreiche Falte, ber fogenannte Processus falciformis, melder burch ben Glastorper hindurch gegen die Linfe verläuft, und fich meiftens burch ein knorpelartiges Anotchen, Die Campanula Halleri, an beren Rande befeftigt. - Die ftabformigen Rorper und bie Bapfen find in ber Stabchenfchicht ber Tifchnethaut befondere deutlich, find aber überhaupt bei allen Claffen ber Birbelthiere ohne Unterfchied geborig entwidelt.

B. Birbellofe Thiere. - Man fann brei Formen bes Befichtsorgans bei ben Birbellofen unterfcheis ben, bie nicht ftreng an einzelne Claffen gebunden find, Da baufig auch zweierlei Augenformen bei bem namlichen Individuum vortommen. Much bei ben Birbellofen find Die Augen haufig in der Zweigahl vorhanden, doch gibt es auch Ginaugige und befonders haufig Dehraugige.

1) Ginfache linfenhaltige Mugen. - Mugen mit collectiven bioptrifchen Medien, gleich jenen ber Birbelthiere, befigen junachft bie Dollusten, und bei Diefen fommt baneben feine andere Mugenform vor. Um ausgebilbetften find biefe paarig porbandenen Mugen bei ben Cephalopoden, mo fie theilweife fogar noch mit befondern Dusfeln ausgeruftet find. Die Cephalo= phoren find bis auf menige Ausnahmen alle mit Augen verfeben, und zwar haben fie paarige einfache linfenhaltige Augen. Sclerotica, Cornea, Chorioidea, Linfe und Glasforper nebft ber Rethaut find baran gu unterfcheiben. Die Mugen find bier gum Theil febr beweglich, jedoch nicht felbständig, fondern weil fie an ben beweglichen Sublern angebracht find. Dag bie beiben Mugen jum Ginfachfeben gufammenwirten fonnten, ift faft unbentbar. Die Acephalen, Die man früherhin für augenlos hielt, befigen in ziemlicher Berbreitung abnlich gebaute Mugen. Gie finden fich ftets in mehrfacher Angahl und nehmen entweder einen Theil Des Mantelrandes ein, oder fie beschranten fich auf die außern Dunbungen ber Mantelröhren. - Die Augen ber Mollusten, menigftens ber Cephalophoren und ber Acephalen, find ohne 3meifel nur auf bie größte Rabe eingerichtet. Helix pomatia weicht feinem vorgehaltenen Wegenftande aus, wenn er nicht auf zwei bis brei Linien bem Fub-

lerpaare genabert ift.

Bei ben Infetten fommen die einfachen Mugen, bie fogenannten Ocelli ober Stemmata, haufig vor, entweber für fich allein ober neben mufivifch gufammengesehten Mugen. Man unterscheibet baran eine gewölbte hornhaut, eine Linfe und eine von einer Pigmentschicht umgebene Nervenausbreitung. Wo die Ocelli ben alleinigen Sehapparat bilben, ba befinden sie fich jur Seite bes Ropfe, bald paarig, bald in Saufen grup-pirt. Pediculus, Coccus, bie Larven ber Phryganiden und Teathrediniden, besgleichen viele im Baffer lebende Dipternlarven haben nur zwei einfache Mugen. Bier bis acht Deellen gu beiben Seiten bes Ropfs haben bie Doburiben, Die Raupen ber Lepidoptern, Die Larven ber Rafer, ber Strepfiptern, ber Bemerobiben, Myrmeliontiben und Rhaphibiten. Die Mannchen ber Strepfiptern haben iederfeite 50 bis 70 Deellen bicht an einander gerudt. Ferner fommen nun auch bei vielen Orthoptern, Bemiptern, Reuroptern, Symenoptern und Lepidoptern' 2 bis 3 einfache Mugen auf ber Stirn gwifchen ben gufammengefetten Mugen vor. Ueberall fcheinen Die einfachen Mugen ber Infetten nur jum Geben nachfter Dbjecte bestimmt gut fein.

Unter ben Arachniben find Die fcmarogenden Dilben mit ihren Bermanbten gang augenlos; alle übrigen haben einfache Mugen und baneben fein anderes Geborgan. Das einzelne Muge hat eine Sornhaut, eine fugelige Linfe, einen Glasforper, eine ber Chorioidea ents fprechende Pigmentfchicht und eine becherformige Ausbreitung des Sehnervens. Die verfchiedenen Arten haben 2, 4, 6, 8 folche Mugen; bei ben Scorpioniden fleigt

ihre Bahl auch noch bober.

Much bei ben Cruftaceen fommen folche einfache Mugen vor. Gin einziges berartiges Muge befigen Die jungen Individuen ber Girrhipeben, Penellinen und Bernaoben mitten auf ber Stirn, welches bei ber weitern Entwidelung verloren geht. Die Lophpropoden und Phyllopoben, fomie einzelne Ergafilinen fchlupfen ebenfalls mit Ginem einfachen Muge aus bem Gi, welches mabrent bes gangen Lebens als einziges Sehmertzeug verharrt, bei andern aber burch neu fich bilbende Mugen erfett ober vervollstandigt wird. Ginige Arten der lettgenannten Ordnungen haben paarige einfache Mugen, und die Pocilopoden haben neben ihren gufammengefetten Mugen noch zwei einfache Mugen auf ber Ditte ber Stirn. Bei einigen Mpriapoben finden fich 4, 6, 8 einfache Augen auf jeder Seite bes Ropfs; bei andern Myriapoden und bei ben Ifopoden fteben ihrer 20 bis 40 auf jeder Geite.

Den Uebergang zu ben facettirten Augen bilben bie bei vielen Cruftaceen vortommenden gufammengefetten nichtfacettirten Augen. Gie beffeben aus einer Ungahl bicht neben einander befindlicher einfacher Augen, Die aber von einer gemeinschaftlichen Sornhaut überzogen find, und finden fich bei Girrhipeden mahrend gemiffer Entwidelungeguffanbe, bei ben Argulinen, Lamobipoben, bei mehren Lophpropoten, Phyllopoden und !

phipoben. Es find zwei folche Augen vorhanden, die aber oftmals in der Mitte nur wenig von einander getrennt sind. — Bei manchen Amphipoden, Phyllopoden und Pöcilopoden liegt übrigens unter der glatten gemeinschaftlichen Hornhaut noch eine zweite facettirte Hornhaut, wodurch dann die Annäherung an die facettirten Augen eine noch größere wird.

2) Mufivisch zusammengesetzte oder facettirte Augen. — Diese sinden fich bei fast allen Infekten und bei den höhern Ordnungen der Erustaceen,
für sich allein oder in Berbindung mit einfachen Augen.
Immer ist ein rechtes und ein linkes facettirtes Auge
da, die am vordern Ende des Kopfs stehen und bei den
Erustaceen sehr gewöhnlich von Stielen getragen werden,
welche am Borderende des Cephalothorar beweglich ein-

gelenft find.

Ein facettirtes Muge bilbet einen mehr ober meniger großen Abichnitt eines Spharoids, welches von einer Durchfichtigen Sornhaut bededt wird. Diefe Sornhaut ift in eine große Anzahl von Facetten getheilt, die bei ben Infekten meift sechsseitig, bei ben Cruftaceen im Gangen mehr vierseitig find. Seber Facette entspricht ein durchsichtiger Regel, beffen Basis mit der Innenflache ber Sornhaut vereinigt ift, mabrend bie Spigen aller Regel bem Centrum bes Rugelabichnitts zugekehrt find. Die Regel find wol 5 bis 6 Dale fo lang als breit, namentlich bei ben Rafern und Schmetterlingen, fie find aber auch wol ebenfo breit als lang, 3. B. bei ben Diptern. Sinter ben Spigen ber Regel fchwillt ber Sehnerv gu einer rundlichen Daffe an, von beren Dberflache gleich viele Rervenfafern abgeben, als Sornhautfacetten und burchfichtige Regel rorhanden find; fie begeben fich zu den Spigen ber Regel. Außerdem liegt nun noch ein mehr ober weniger bunfles, verfchiebenfarbiges Pigment zwifden ber Anfchwellung bes Gehnervens und ben Spigen ber Regel, welches fich mehr ober meniger weit gwifden ben Regeln nach ber Sornhaut hingicht, und manchmal felbft noch bie Bafis ber Regel jum Theil bededt, fobag an Diefen eine mittlere pupillenartige Deffnung entfteht. Demnach befteht bas facettirte Muge aus fo vielen fleinen lichtaufnehmenben Apparaten, ale Facetten baran vorhanden find, und jeder ber fleinen Apparate enthalt eine burchfichtige Sornhaut, einen durchfichtigen Regel, eine lichtabforbirende Chorioidea und eine Reghaut.

Nach diesem Baue hat man sich folgende Borstellung von der Wirkung der facettirten Augen zu machen. Ein davor befindlicher Leuchtpunkt wird auf alle Facetten
oder doch auf einen großen Theil derselben seine Strahlen senden. Die Strahlen, welche auf die Are einer Facette treffen, gehen durch den ganzen Apparat hindurch
und wirken auf den an der Spihe seines Regels besindlichen Nerven; die schief auffallenden Strahlen dagegen
werden vom Pigmente an den Seitenwandungen der
kleinen Apparate absorbirt und veranlassen gar keine Empfindung. Es repräsentirt daher seder Abschnitt des
facettirten Auges einen aliquoten Theil des von einem
Obsecte entstehenden Bildes, und wir haben, nur weniger mikrostopisch, die nämliche Bildung, die im Auge der Wirbelthiere zwischen der Städchenschicht und den Anfängen der Opticusfasern beobachtet wird. Mir wenigstens will es scheinen, daß die durchsichtigen Regel im Innern der sacettirten Augen nicht mehr den Linsen der einfachen dioptrischen Augen verglichen werden sollten, sondern vielmehr den Elementen der Städchenschicht im Auge der höhern Thiere. Zedenfalls darf man sich die Wirkung des facettirten Auges nicht so denken, als entspräche die einzelne Facette einem einfachen Auge, wo dann ein mit 12,000 Facetten versehenes Auge auch 12,000 Bilder eines vor ihm besindlichen Objectes erhalten würde: das Object wird in einem solchen Auge auf 12,000 Punkte vertheilt zur Empfindung gebracht. Accommodationseinrichtungen für das Nah- und Fernsehen sind bei diesem Baue der Augen nicht nöthig.

Unverhaltnismäßig große facettirte Augen besigen bie Libelluliden und Diptern, die fleinsten kommen vielleicht bei den Ameisen vor. Bei vielen Diptern und Hommenoptern haben die Mannchen größere Augen. Bei den Inselten mit unvollfommener Metamorphose haben die Larven und Puppen in der Regel eine geringere

Ungahl von Facetten, alfo fleinere Augen.

3) Ginfachfte Mugen ober Mugenpunfte. -Unter ben Unnulaten haben Die Birubineen zwei bis gehn Mugenflede am Ropfende: Diefelben befteben aus einer Pigmentablegerung mit einem Nervenfaferenbe unb werben burch eine mehr burchfichtige Sautpartie bebedt. Punttformige Pigmentablagerungen fommen auch noch bei andern Burmern vor; boch ift beren Bebeutung als Auge bei ben Raiden, bei Tetrastemma, bei Polystemma und Nemertes noch zweifelhaft. Undern Unnulaten fehlt bestimmt jebe Gpur von Mugen. Bei ben Raberthieren und ben Strudelmurmern fommen auch noch mehrfach folde Augenpuntte vor. Cbenfo fommen eigenthumliche Pigmentfleden bei manchen Echinober men vor. Zweifelhafter find Die Augenpuntte bei manchen Mcalephen. Bei ben Polppen und Infuforien tennt man ausnahmsweife Pigmentflede, welche als einfachfte Mugen angefeben werben fonnten; bei ben Belminthen fommt aber gar nichte Mehnliches vor.

Jebenfalls können diese einsachsten Augen nicht als ein Sehapparat gelten, burch welchen ein bestimmtes Erkennen von Objecten möglich ware. Nur die Anwesenheit und die Abwesenheit von Licht kann durch dieselben zur Empfindung gelangen. (Fr. Wilh. Theile.)

gur Empfindung gelangen. (Fr. Wilh. Theile.)
GESICHT, visus (Pfpchol.). I. Literar-gefchichtliche Einleitung. So gewiß es ift, daß alle unsere Erkenntniß und Bissenschaft nicht nur mit den Sinnesanschauungen beginnt, sondern auch fort und fort auf ihnen
beruht, daß die sogenannten fünf Sinne (mit Hamann zu
reden) jenen "fünf Gerstenbroden gleichen, von denen
ein Heer von Bolk überflüssig gespeist wird, indem das
Magazin der Gelehrsamkeit, das ganze Waarenhaus der
Vernunft, ja selbst die Schakkammer des Glaubens sich
auf diesen Stock gründet"), ebenso unbestreitbar ist es,

<sup>1)</sup> Damann, Schriften. 1. 28b. G. 127.

bag unter biefen Sinnen bem bes Besichts der erfte Rang gebührt. Bunachst und am offenbarsten zeigt sich dies im Gebiete ber Intelligenz, in welchem bas Beficht die hauptrolle spielt (worauf auch hindeutet, baß in allen gebildeten Sprachen es üblich ift, die Erkenntniß mit dem Lichte zu vergleichen), wie benn "alle Biffenschaft der Ratur Phyfit bes Auges" ift 2), und alle hiftorischen Disciplinen ohne bas Geficht nur gang unvolltommen fein murben. Bugleich ift letteres ber tosmifche Sinn, ber unfere Ertenntnig unendlich weit über die kleine Erdenwelt binausleitet und uns die Idee eines Universums vermittelt und veranschaulicht bat, welche von teinem andern Sinne wurde angeregt morben sein. Gleichergestalt bat bas Geficht auf unfer Befühlsvermögen in febr vielfacher Begiebung einen bebeutenden Ginfluß, in welcher Sinfict der afthetische besonders hervorgehoben zu werden verdient, da sich nachweisen laßt, daß jene bobern Befuhle bes Schonen und Erhabenen ursprunglich und vorzugsweise burch die Affection des Befichtefinns hervorgerufen werden. Daß berfelbe für das gange That. ober prattifche Leben unermeßlich wichtiger als jeder andere, feine Schwächung oder fein Berluft in Diefer Beziehung, sowie auch für Die Charafterbildung weit empfindlicher ift, bedarf keines weitlaufigen Erweises; und wenngleich einzelne Beifpiele Blindgeborener oder Erblindeter zeigen, daß felbst ohne jenen Sinn Ausgezeichnetes geleiftet werben tann wie 3. B. von dem blinden Bilbhauer Gambaffi und bem erblindeten Rumismatiter Pellerin 3), dem blinden Professor der Mathematit Saunderson, dem erblindeten Guler')], fo find bies eben nur Ausnahmen, welche Die Regel bestätigen. Dazu tommt nun noch, daß fein Organ, das Auge, nicht nur, anatomisch betrachtet, in seinem Baue die mundervollfte Bollfommenheit zeigt, wie fie die geschicktefte Runft nie batte bervorbringen fonnen b), fondern felber auch eines pfychifchen Ausbrucks wie kein anderer Körpertheil fähig, ja sogar eine ibm cigene nicht weniger wunderbare pfychische Birkfamkeit oder Thatfraft, Die Dacht bes Blide, bat. Aus allem diefem erklart fich nun leicht, bag und warum diefer Sinn zuerft und vorzugeweise Die Aufmertfamteit und den wiffenschaftlichen Forschungsgeift erweden und auf fich lenten mußte, jumal hierbei noch die Gigenthumlichkeit hinzukommt, daß dies Organ fich felber im eminenten Ginne jum Ertenntnigobjecte werben fann, was allerdings nur noch von der Sand, als dem Organe des Getastes, aber doch nur in sehr beschränkter Beise gilt. In der That lebrt nun auch die Geschichte der Biffenschaften, daß Forschungen über diesen Sinn icon in der allerfrüheften Periode, nämlich bei den alteften

Philosophen Griechenlands, einem Pythagoras, Parmenides, Empedokles u. f. A., vorkommen, fowie auch fpater die berühmtesten Philosophen, ein Platon und Ariftoteles, Demotrit und Epitur, Benon und Chrysipp, Theophrast und Sextus Empiricus dies Thema bearbeiteten. Es ift naturlich bier nicht ber Drt, eine Befchichte der Theorien über den Gefichtefinn zu geben, um fo weniger, als beren einen Theil, die Anfichten über bas Licht und die Farben, bereits Goethe im 2. Bbe. feiner "Farbenlehre" in febr intereffanten Auszugen (leiber! ohne Quellenangabe) mitgetheilt hat. Doch entspricht es ber Auffaffung biefes Themas vom Stanb. puntte ber Psychologie, baran zu erinnern, daß, wenn von der Aftronomic einer ihrer größten Beroen, Repp. ler 6), gefagt worden, daß die Mittel und Bege, wie die Menschen zur Renntnig ber himmlischen Körper und ihrer Gefete gelangt, nicht viel weniger bewundernswerth als jene selber find - bag etwas Achnliches von unferm Gegenstande gilt, jumal die Forfchungen über Die Theorie Des Gefichts zu Erfindungen von Bertzeugen gur Berftartung feiner Rraft, und badurch ju Entbedungen (in der Belt bes Größten und Rleinften, ber Bestirne und Infusionethierchen!) geführt haben, die man für Offenbarungen boberer Beifter halten murbe, wenn man nicht den menschlichen Bergang bei denfelben genau mußte, ber in fofern felber ebenfalls in bas Bebiet ber Pfpchologie gebort. Bon Diefem Befichtspuntte aus mogen wenigstens einige Sauptpuntte aus jener Geschichte furz hier ermahnt werben.

Bunachft ift hier bes Agrigentiners Empedofles gu gebenten, ber in feinem berühmten Lehrgedichte von ber Ratur ) eine specielle Theorie vom Lichte und Auge ober dem Schen und den Farben versucht hat, und welchen nach dem Ausspruche eines unserer bedeutenbften Phyfiologen, Carl Buftav Carus 8), feine geniale Sebergabe ober Ahnung "zu tenfelben Ginfichten, wenn auch nur im Allgemeinen, führte, welche fpaterbin die genaueste miffenschaftliche Untersuchung bestätigte"). Gigentlich mare bier auch bes Gleaten Parmenibes ju benten, ba auch biefer in feinem philosophischen Gedichte von der Ratur die Aufgabe bespricht, bas Befen des Aethers und des reinen Sonnenfeuers zu erforschen 1º). Der Philosophie des Platon und der Stoiter rubmt ber befannte Gefchichtschreiber ber Mathematit, Montucla, in dem Capitel über die Optif nach, daß fie fcon mehre wichtige Punkte in der Theorie des Gefichts, g. B. Die Gefete der Spiegelung, der Gleichheit des Einfallsund Burudwerfungemintele, erfannt babe 11). Beim

<sup>2)</sup> Fries, Mathem. Raturphilosophie S. 605. 3) S. 3th, Anthropol. S. 291. 4) Euler's Briefe, überset von Kries. 1. Ah. S. XVI. 5) Euler a. a. D. Brief 47 (l. S. 269). — Dem von Hunghens angegebenen, von Wolf und Abams auszeführten Aunstauge fehlt naturlich das pfychische Sauptmoment, das sogenannte Adaptoptions oder Accommodationsvermögen. Siehe Sehler, Phyl. Börterbuch. 1828.
4. Bd. S. 1412.

<sup>6)</sup> In der Borrede zu f. Meisterwerke de stella Martis; vgl. Schubert, Aheeret. Aftron. I. S. 9. La Place, Exposit. du syst. du monde p. 399 (ed. 3).

7) Goethe in der Farben-lehre spricht blos vom Emperokles nach Aheophraft, scheint daher die eigentliche Quelle nicht gekannt zu haben. Bgl. Fülsleborn, Beitr. z. Gesch. d. Ph. St. 4. Rirner, Gesch. d. Ph. I. S. 117 und Anhang S. 75.

8) C. Carus, Syft. d. Phriol. 1840. III. S. 201. 209.

9) Bgl. Tortual, Die Sinne des Menschen. 1827.

10) Bgl. Füllseborn a. a. D. St. 6. S. 89.

11) Montticla, Gesch. der Nathem., übers.

Platon findet sich auch schon der Versuch einer ausführlichen Lehre von der Farbe als einer Flamme, die von jedem Rorper ausfließt und folche Theile hat, die fich jum Sinne bes Befichts fo verhalten, daß fie von ihm empfunden werden konnen; eine Theorie, die freilich manches Sonderbare enthält, worüber wir auf Goethe 12) verweisen muffen. - Ariftoteles befampft die Anficht bes Empedofles und bes Platon (im Timaus), wornach das Auge Feuer ift und das Seben geschieht, indem das Licht wie aus einer Laterne aus den Augen hinausgehe, da man in diefem Falle ja auch in Der Finfterniß feben mußte. Auch wirft er bem Empedofles por, einmal zu behaupten, bas Seben entftanbe, indem das Licht (aus unserem Auge) herausgehe, ein andermal wieber burch Mus. oder Abfluffe aus ben gefehenen Bcgenständen 13). Rach ibm ift [wie in einem eben er-ichienenen Berte von Branbis 14) mit Angabe ber Beweisstellen in ext. gezeigt worden] bas Sichtbare bie Farbe und ein bemnächst naher zu bestimmendes Ramenloses. Die Farbe ift ohne Licht nicht fichtbar und Dicfes nicht Feuer, noch überhaupt ein Korper ober Musfluß eines Rorpers, fonbern bie Rraftthatigfeit bes Durchsichtigen als foldem, sowie die Finsterniß Mangel ober Beraubung jener Kraftthatigfeit ift, b. b. bas nur noch bem Bermogen nach Durchfichtige, Diefes aber weder Luft noch Baffer, noch ein anderer elementarischer Rorper, fondern ein von den Korpern unabtrennbares Bermögen, welches in den einen mehr, in den andern weniger fich findet. Bewegung des Lichts, wie Empebotles fie angenommen hatte, will Ariftoteles nicht gelten laffen, weil fie im weiten himmelsraume fich nicht nachweisen laffe. Ebenso wenig, daß ber Grund bes Gefichts ein bem Muge einwohnenbes Feuer fei, bag für fich oder mit einem von Außen ihm entgegentommenden Feuer zusammentreffend bas Geben bewirke; er ift vielmehr mit Demofrit barin einverstanden, daß gum Seben das Baffer der Pupille erfoderlich fei, nur nicht, baß das Schen durch Spiegelung der Gegenstände in dem Basser entstehe; vielmehr sei diese die für den Zweit des Sehens geeignetste Art des Durchsichtigen, geeigneter wie Luft, für das Licht empfänglich und im Stande, es dem inwendigen Seelenorgane mitzutheilen, welches burch die vom Medium des Lichts ober der Luft angeregte Bewegung jum Seben gelange. Als jenes nicht in einer Benennung zusammenzufassenbe Sichtbare bezeichnet Aristoteles bie feurigen Erscheinungen und bie in der Finfterniß leuchtenden Wegenftande, Die eben Feuer, b. h. biejenige Rraft in fich enthielten, vermittels beren das Durchsichtige burchfichtig werde; wogegen bas nur im Lichte Sichtbare, wie bie Luft, bas Baffer und baburch bas Auge in Bewegung ju feten vermöge, benn nicht unmittelbar, sondern nur vermittels ber Luft wirke die Farbe auf das Auge ein, und im leeren Raume

wurde nicht nur nicht scharfer, wie Demofrit gemeint, fondern gar Nichts gesehen werden; gleichwie auch Schall und Beruch, nicht minder bas Schmedbare und Saftbare burch ein Dedium, nicht unmittelbar, daher auch nicht bei unmittelbarer Berührung auf die Sinnenorgane wirke. Soweit Durchfichtiges fich in den Körpern finbet (und es findet fich in allen mehr oder weniger), find fie auch der Farbe theilhaft, die als ein mit bem Standpuntte des Beschauers wechselnder Glang in dem unbeftimmten Durchfichtigen bes Baffers und ber Luft, als beharrlichere Farbe in ber Bestimmtheit der Rorper fich zeigt. Bas bort Licht und Dunkelheit ift, ift hier Beiß und Schwarz. Die übrigen Farben ergeben fich theils, wenn Schwarz und Beif wechselseitig neben einander liegen, fodaß, wenn feins von beiden wegen feiner Rleinheit erkennbar, sich, da boch Farbe vorhanden sein muß, eine britte gemischte bilbet, in großer Mannichfaltigfeit nach Berschiedenheit ber leicht oder schwer ertennbaren Berhaltniffe jener zu Grunde liegenden Bestandtheile zu einander; theils indem verfcbiedene Farben burch einanber hindurchscheinen, theils burch eigentliche Difchung. (Gine von diefen Grundlinien in wefentlichen Punkten abweichende Lehre von den Farben, die in der Monograph. de color. enthalten ift und gewöhnlich fauch von Goethe] bem Ariftoteles jugeschrieben wird, ift nach Brandis (G. 1109) cher dem Theophraft, mo nicht einem noch fpatern Peripatetifer beigulegen.) -Des Archimedes' Renntnig und an bas Bunberbare grenzend praftische Anwendungen ber Theorie bes Brennspiegels ift aus Plutarch's Biographie bes Marcellus allbekannt. - Es ift immerhin fehr merkwurdig, bag man icon febr frubzeitig eine ber Grundwahrheiten in ber Theorie aller Sinnebanschauungen erfannte, namlich bag bas Seben, wie bas horen, Riechen zc. eine Gei-ftesthätigkeit, also etwas Actives ift, wie benn überhaupt die frühere Theorie, welche alles Empfinden für ein bloßes Leiden (passio) ausgab, neuerdings in der Psychologie und felbst ber Physiologie gang verworfen wird 16). Wenngleich bie Unregung gum Seben von Außen tommt, ber Geift dazu im Buftande ber Empfindung geführt wird und in fofern paffiv fich verhalt, fo ift bennoch bie Gelbfithatigfeit ber Seele babei nicht nur nicht ausgeschloffen, fondern tritt vielmehr grade beim Geficht in mehrfacher Beziehung gang befonbers bervor. Es verdient bies grade in unferer Beit berudfichtigt zu werben, in welcher felbft fonft namhafte Raturforscher ungescheut bem Systeme bes Senfualismus ober Materialismus hulbigen, alle geiftigen Functionen auf phyfitalifch - chemifche Proceffe gurudführen und von einer Seele nicht eher etwas wiffen wollen, bis man, wie ber berüchtigte Bogt fich ausdrudt 16), "fie den Sinnen zeigt, daß wir fie feben, boren, riechen, ichmeden ober fühlen ton: nen" (!!); mabrent fogar ein fo ausgezeichneter miffen-

<sup>12)</sup> Farbenlehre 1810. II. S. 8 fg. 13) Artetot. de anima II, 7, de sensu et sensib. c. 2. Soethe a. a. D. S. 11 fg. 14) Brandis, Ariftoteles und seine akademischen Beitgenoffen. 2. halfte. 1857. S. 1103 fg.

<sup>15)</sup> S. E. Soulze, Pfpchol. Anthropol. S. 118 (Ausg. 3). Bergl. Ennemofer in Raffe's Beitschrift für pfpchol. Aerzte. 1821. III. S. 68 fg. Burbach, Bau des Gehirns III, 139. 16) Bogt, Köhlerglaube und Biffenschaft. 1855. Borwort zur 5. Aufl. S. LXIII.

schaftlicher Forfcher, wie Burmeifter, Die Seele nur einen Complex von Fähigkeiten und Rraften nennt, welche ein bestimmter thierischer ober menschlicher Draanismus barlegt "). Um fo nothiger ift es, baran zu erinnern, wie fchon die Philosophen des classischen Alterthums das Brrige jener Anfichten, und namentlich ber Behauptung, bas Empfinden burch die Sinne fei etwas blos Paffives, widerlegt und erflart haben, bag die Sinne in Der Seele find, welche durch ben Korper empfindet, und amar namentlich in Bezug auf bas Geficht. Go fagt schon Platon beim Plutarch de plac. philos. l. IV. c. 8: η αἴσθησις [ἐστι] δύναμις ψυχης, τὸ δὲ δργανον σώματος 18); und chenfo rechnet Aristoteles (Ethic. Nic. VI. c. 2) die Sinne zu den Functionen der Seele, sowie derselbe in dem Buche de sensu c. 1, veral. de anima III, 3, gang richtig bie bloge Empfindung von der Bahrnehmung unterscheidet. Befonders aber gehort hierher eine Stelle von Cicero, welcher dabei ben Sauptfat, auf den es uns ankommt, ausbrucklich ausspricht, daß es namlich unfer Beift ift, welcher fieht, und nicht das Auge, welches jenem als bloges Bertzeug gum Bahrnehmen des Lichts und ber Farben Auch gehört hierher eine Stelle des Plotin, welcher ebenfalls ben Gedanten anerfennt, daß die Seele bei ben Sinnesanschauungen keineswegs blos paffiv fich verhalt, und bei den Aeugerungen des Gefichtsfinnes nur einen Eindruck (ronor) von der Form der finnlichen Dinge, wie das Bachs vom Siegel, befomme. Die Seele, fagt er, febe das, mas fie fieht, in verschiedener Entfernung außer fich und nicht in einem Abbrude in fich; benn in bem letten Falle wurde fie bie Große ber außer ihr befindlichen Dinge nicht beurtheilen fonnen, weil die Form berfelben, Die fie empfangen haben foll, fo groß nicht fein tonne, als die geschehenen Dinge, fie murbe auch, wenn fie ben Abbrud ber Form ber Dinge in fich fabe, nicht die Dinge felbft, fondern nur ein Bild berfelben feben. Die leidende Empfindung fei im Rorper, wobei die Seele gegenwartig fei, diefelbe ertenne und beurtheile; das fei aber nicht leiben, fonbern wirfen 20).

Ratürlich gehört auch in gewiffem Sinne die Geschichte der Malerei hierher, ba zu diefer (worin nach Plinius alle Ueberlieferungen übereinstimmen) ber Schatten ber bem Sonnenscheine ober einem anbern Lichte ausgesetten Körper ben Anlag gab, indem er bie erfte Borftellung vom Umriffe gab 11); insbesondere bie Gefdichte bes Colorits, worüber ebenfalls icon Plinius

Naheres berichtet 22).

Daß nach dem Untergange der Bölker des claffischen Alterthums und mahrend bes gangen Mittelalters nicht von diefem Thema die Rede mar - Die eine, von Goethe angeführte Stelle bes Augustinus (II. S. 165) von fieben Beilen ift auch ihrem Behalte nach ganz unbedeutend verfteht fich von felbft. Rur am Ende Dicfes Beitraums erschien ber englische Mond Roger Bacon (1216-1297), ber nicht nur bas Studium der Mathematik als Schluffel ber Naturwissenschaften (also auch ber erft lange nachher entstandenen Optif) zuerft wieder geltend machte, sondern auch in Bezug auf Die kunftlichen Mittel durch die von ihm beschriebenen, aber nur in feiner Ginbildungefraft vorhanden gemefenen Blafer bie entfernteften Gegenftande gang nabe, die fleinften ungebeuer groß im eigenen Muge mahrnehmen gu konnen, fich als einen mahren Propheten oder Seher zeigte, inbem (wie Goethe fagt II, 161) "die viel spater erfunbene Camera obscura, die fogenannte Bauberlaterne, bas Telestop und Sonnenmitroffop u. f. w. sein Borausgefagtes fast buchftablich mahr gemacht haben." Rur fury fei ermabnt, daß in jener Periode auch einige arabifche Philosophen bei Gelegenheit ihrer Erlauterungen bes Aristoteles beilaufig ber Lehre vom Gefichte gebacht haben, 3. B. Averroes und Avempages, und bag von Alhazen cin optischer Tractat über die Gesete des Gebens auf uns gefommen ift 23).

Erft nach ber Biederauflebung ber Biffenschaften feit ber Eroberung von Conftantinopel, ferner feit ber Erfindung der Buchdruderfunft und der Reform der Aftronomie burch Ropernicus nahm auch die Lehre vom Gefichtsfinne einen gang andern Aufschwung, indem nun Mathematiter und Phyfiter, Anatomen und Phyfiologen, Merate und Chemifer um die Bette mit ben Philosophen und Pfochologen fich biefen Forschungen widmeten, und amar mit foldem Erfolge, bag gange felbftanbige Disciplinen, Die Optit, Ratoptrit und Dioptrit, Die Farbenlehre u. f. w., geschaffen wurden. Auch ift wol im Allgemeinen gur Benuge befannt, bag unter ben Bearbeitern diefes Thema's die gefeiertesten Ramen genannt werden: ein Porta, welcher die Camera obscura und ihre Achnlichkeit oder ihren Parallelismus mit bem menschlichen Auge entbedte; ein Reppler, ber biefe Lehre berichtigte und der eigentliche Grunder ber Optif mard; ferner Galileo Galilei, Bacon von Berulam, Descartes, Lode, Berfelen, Mallebranche, Sunghens, Remton, Scheiner, Euler, Young, Prieftley, Porterfield, Abams, Brewfter, Smith, Wheatstone, Albr. von Saller, Berichel, La Place, Freduel, Biot, Poisson, Arago, Mariotte,

<sup>17)</sup> Burmeifter, Geolog. Bilber. 1851. I. G. 245. - Bgl. dagegen 3. S. Fichte, Anthropol. (Leipzig 1856.) Borrede G. XVIII, ferner S. 55 fg. 77 fg. Fortlage in Bl. f. liter. Unterhalt. 1855. Nr. 38 und 1826. Nr. 32. Cornill in Heidelb. Sahrbb. 1856. S. 465 fg. 706 fg.

18) Ueberhaupt gehören hierher die vielen Platon's, in denen er sich darüber ausspricht, daß die Seele der eigentliche Menfc ift; f. Carus, Gefchichte der Phodologie S. 273. 19) Cicero, Tusc. quaest. I, 20: "Nos ne nunc quidem ocults cernimus ea quae videmus, neque est ullus sensus in corpore; sed ut non solum physici docent verum etiam medici, qui ista aperta et patefacta viderunt, irae quasi quaedam sunt ad oculos, ad aures, ad nares, a sede animi perforatae. Itaque saepe aut cogitatione aut aliqua vi morbi impediti, apertis atque integris et oculis et auribus nec videmus nec audimus, ut facile intelligi possit, animum et videre et audire non eas partes, quae quasi senestrac sunt animi, quibus tamen sentire nihil queat mens, nisi id agat et adsit." 20) Ptotin. Ennead. l. VI. c. 1. 2. 20) Plotin. Ennead. l. VI. c. 1. 2.

<sup>21)</sup> Riorillo, Gefc. ber Malerei. 1798. I. S. 2. Bergl. in Soethe's Farbenlehre II. S. 68 - 106 die "Spopothet. Gefd. des Colorits." 23) Soethe II. S. 164.

Sömmering, Dien, C. H. Pfaff, Treviranus, Malus, Seebeck, Ioh. und H. Müller, Beer, von Baer, Purfinje, C. G. Carus, Husche, Frauenhofer, Dersted, Helmholt, Listing, Volkmann, D. Funke — ber Deorum minorum gentium nicht zu gedenken, da jedes Handoder Lehrbuch der Optik, Physik, Physiologie, Anatomie und Psychologie die Lehre vom Lichte, den Farben und dem Gesichte abhandelte, und auch die speculativen Philosophen, wie z. B. Fries, Hegel und A. Schopenhauer, sie von ihrem Gesichtspunkte aus besprachen. Nichtsbestowniger bleibt es noch immer die Frage, ob der alte Spruch luce nil obscurius! nicht noch heutzutage eine gewisse Gültigkeit habe, oder insbesondere in Bezug auf das speciell Psychologische, in der Lehre vom Gesichte das Haller'sche:

"3n's Inn're der Ratur bringt fein erfchaffner Geifi! Bufrieden, wenn er nur bie aufre Schale weift."

Goethe freilich nennt dies Philisterei und jenes Db. feurantismus 24); indeffen fo fchatbar manches geniale appergu biefes großen Beiftes auch fein mag, fo ift er boch bei feiner (von ihm auch eingestandenen) totalen Untenntnig der Mathematit in Diefem Gebiete bloger Dilettant und fein competenter Richter; auch laffen fic Stimmen nicht nur von Pfpchologen, fondern auch ausgezeichneten Raturforfchern anführen, Die fich im entgegengesetten Sinne ausgesprochen haben. Sand wird man es auch wol beffer babin geftellt laffen muffen, ob die neuen Entdedungen in Betreff ber Rervencleftricitat von Dubois = Reymond zu einer völlig genügenden Lehre vom Gefichte führen werden, jumal fie fich auf Experimente fluben, Die bis jest erft einem einzigen Manne gelungen find. Doch muß hierbei erwahnt werden, daß eine ber neueften und vorzuglichften Schriften, Fortlage's Spftem ber Psphologie (Leipzig 1855.) Diefelbe feiner Theorie, namentlich in Bezug auf bas Geficht, zu Grunde gelegt hat; immerhin ein Berfuch, welcher den Bearbeitern der Physiologie nicht minder als den Pfychologen jur Beachtung ju empfeblen ift. Auch Die "medicinische Psychologie ober Phy-fiologie der Seele von Loge, 1852," verdient besondere Ermahnung megen ihrer intereffanten Erörterungen über Die Ratur Des Schens, insbesondere über Die Farben (S. 97 fg. 215 fg.).

Uebrigens ist die allgemeine und specielle Literatur dieses Thema's ebenso außerordentlich reichhaltig als vielssach zerstreut. In die Geschichte der Philosophie gehören außer den oben bereits angedeuteten antiken Philosophemen besonders die idealistischen Spyothesen von Berkeley und Mallebranche, sowie die A. Schopenhauer's ("Das Schen und die Farben, 1816;" vergl. Ders. Welt als Vorstell. u. Wille, 2. Ausg. 1844.) hierher. Auch enthalten manche Lehrbücher der Logik (3. B. die von Tiestrunk, Klein, Snell u. A.), besonders in Bezug auf die sogenannten Gesichtstäuschungen hierauf Bezügliches, ingleichen manche Propadeutiken der Philosophie in hinsicht auf die Systeme des Empirise

mus und Stepticismus; fo g. B. Lode in f. Unterfuchungen über ben menfchl. Berftanb. B. II. C. 9. §. 8; vergl. Leibnit, Rene Untersuchungen über ben menfchl. Berftand. 1. Bb. C. 254. Serbart, Ginleit. in die Phi-losophie §. 19. (Befanntlich hat fich auch Segel in den Neuton - Goethe'schen Farbenftreit auf eine fehr grob absprechende Beife eingemischt, f. Begel's Encytl. ber ph. 2B. S. 220 fg. und v. Benning, Ginl. zu Borlef. über Goethe's Farbenlehre. 1822.) — Dag alle Lehrund Sandbucher der Pfpcologie bie Lehre vom Gefichtefinne abhandeln, verfteht fich von felbft. Daffelbe gilt von ber Phyfit, (eine lichtvolle Darftellung ber Controvers der neuton'ichen Emanations und Euler'ichen Undulationetheorie enthält Fries, Naturlebre S. 369, vergl. Biot, Experimentalphyfit, überset von Fechner III, 225), desgleichen von ber Phyfiologie, in der fcon Albr. v. Saller (Phyf., überf. von Sallen. 5. Bb. S. 710-1042) febr ausführlich biefe Lebre befprach, fpater Burbach, Joh. und S. Muller, v. Baer (Anthropol. I.), Carus und Lubwig, gang besonders aber Dtto Funte in f. Lehrb. der Physiologie 1855, worin zugleich ausführliche Runde über die neuere Literatur (3. B. G. 711 fg. 792 fg. 881) und über bie neueften Entbedungen von Belmholt u. A. gegeben wird. Auch Rub. Bagner's Sandwörterbuch ber Phys. enthalt 1846. 3. Bb. G. 264 fg. einen intereffanten Auffat von Bolfmann über bas Geben und 4. Bb. G. 451 fg. einen bergl. von Lifting "jur Dioptrit bes Auges." Ueber bas Organ bes Gefichts f. Auge (und ben vorftehenden Artifel). Ueber ben phyfitalifch-mathematischen Theil diefer Lehre ift Prieftlen's Geschichte ber Optit mit Bufagen von Klugel ju vergleichen, ferner Branbes in der neuen Ausgabe von Gehler's Phyfit. Borterb. sub "Gesicht" 1828. 4. Bb. 2. Abth. S. 1364 fg.; vergl. 4. Bb. 1. Abth. G. 40 fg. und Art. "Brechbarfeit" S. 1124, mo eine gebiegene Burbigung und refp. Biderlegung der Goethe'ichen Farbenlehre fich findet; fo vergl. Fries, Polem. Schrift. I. S. 183, wofelbft flar auseinandergesett ift, worauf es bei ber Entscheibung biefes Streits ankommt; boch ift jest bamit D. Funkc a. a. D. zu vergleichen. Als Monographien find zu nennen P. Camper, de visu 1746; Grimm, de visu 1758; Porterfield, on the eyes 1759; Herschel, lleber bas Licht (übers. von Schmidt 1831); Olbers, de oculi mutat. int. 1780; Huck, de mut. oc. int. 1826; 3. Müller, Bur vergleich. Physiologie bes Gefichtefinns 1826. Ferner: Elliot, Ueber Die Sinne, aus dem Engl.; Le Cat, traité des sens; Trorler, Ueber die Sinne (in f. "Bersuchen in ber organ. Physit") 1804; Dien, Die Sinne als Fortset. b. Univ. 1808; Steinbuch, Physiol. der Sinne 1811; Purfinje, Physiol. der Sinne 1823 (Derfelbe in R. Bagner's handw. der Physit 1846. 3. Bb. 1. Abth. 6. 352); Poppe, Lehre von Schen 1823; Zortual, Die Ginne des Menschen 1827; vergl. auch G. G. Ca. rus, Pinche 1846. G. 133 und Sufchte, Ueber Die Sinne (in "Beitr. zur Raturgefch. und Phyfiol. 1824), Deff. Schadel, hirn und Seele 1854 (G. 183. 190).

II. Rabere Grorterung bes Gefichts rem Stantpuntte ber pfpchischen Anthropologie. Bie ichen fruber (G. 142) bemertt, bezeichnet "Geficht" in pfocologischem Sinne bas Bermegen ober auch bie This tigleit ber Ceele, vermittels einer Affection bes Auges, ober bestimmter des Schnervens (n. opticus), tas Licht und beffen Mobificationen ober Qualitaten, Die Farben, au empfinden und daburch zum Sehen, b. h. zum Ertennen außerer Gegenftande ju gelangen. Db ben erregenden Reig entweder Emanationen eines Lichtstoffs ober Undulationen bes Lichtathere bilben, ift für bie Psychologie gleichzultig, ba fie (wie auch die Phyficlogie) 25) fich bes Berts Lichtstrahlen bebient, gleichviel, ob fie die Bege find, auf melden fich ein Lichtfloff bewegt, ober nur die Richtung, in welcher bas Licht wirft; boch verftebt es fich von felbft, daß bie neuere Psychologie wie die neuere Physiologie im Allgemeinen ber Undulationstheorie beiftimmt "). Daß auch ber machtigfte Rervenreig, ber eleftrische Strom, ten Sebnerven in Greegungeguftant verfeten und ebenfo mechanifche Cimmirtungen bies bewirten fonnen (bas Funtenmahrnehmen bei einem Stofe gegen bas Auge, bir lichte Figur beim Drud gegen baffelbe, bie Ericheinung fimmernber Lichtpuntte bei Ueberfullung ber Gefafe bee Rervens), ift Thatfache; aber bies ift fein Ceben gu nennen 37), in pfichologischer hinucht übrigens nur um beswillen beachtenswerth, weil ber Umftand, bag bie Qualitat ber Lichtempfindung bei fo mefentlich verichiebenen Erregungsmitteln tiefelbe bleibt, auf bas Schlagentfte bie bei ben Laien eingeburgerte Anschauung widerlegt, daß bie Empfindung mit allen ihren Qualitaten gleichfam nur ein Spiegelbild objectiver Reize von gleichen Qualitaten fei: eine Anschauung, bie fich auch in ben felbft in bie Sprache ber Biffenschaft aufgenommenen Bezeichnungen ber Reize nach Qualitaten ber Empfindung verrath, ven ber neuern Phyfiologie aber naturlich gang verworfen wird "). Die Pfochologie ftimmt biefem um fo mehr bei, ale zu ihren Saurtgrundfaten bie Lebre gebort, bef wie alle Ginneranichauung, fo auch tas Geficht, bie Erkenntniß ber Dinge nur im Berbaltniffe ju dem ertennenden Subjecte, bem 3d ober Beifte, zeigt, nur biefem lettern alfo Farbe erfcbeint ", jeder (wie C. G. Carus fagt) nicht nur (wie ichen aus ber Phyfit albetannt) feinen eigenen Regenbogen, fontern überhaupt nur feine eigene Licht : eber Garbenmelt fiebt, daß die Salle, we ber Gine etwa fein Blau fiebt ober

ber Undere reth und grun nicht unterscheiden fann, nur ein Maximum ber allgemeinen subjectiven Berichiedenheit find, "taf aber eigentlich fein Renich grade ebenfo fieht, als ber andere, meil eben er felbft ein Anderer und auch fein Auge bem andern vollfemmen gleich ift "31). In biefem Sinne bemerkt auch Schelling 1): "fein Menich bat nech geglaubt, baf Farbe, Geschmad, Geruch etwas im Raume fei," und Derbart"): "bei ben Berten roth und blau, wie bei fuß und bitter, benft Beber bas, mas Er empfindet, die Ginflimmung in ben Berten verfichert uns aber nicht bie Gleichbeit in ben Berftellungen." Daß ichen vide alte Philosophen, namentlich Sertue Empiricus, biefe Subjectivität ber Befichtsempfindungen, namentlich in Folge ber Verichiebenbeit bes Baus ber Angen ober feiner Gafte, gur Bearinbang ibres Sterticismus benutten, ift aus ber Geschichte ber Philosophie befannt "). Reuerdings gebort bierber bas idealiftische Spfiem bes englischen Philosophen Berfeler.

In riptelegischen hinficht fint auch einige Bemerfungen Derfted's beachtensmerth. Bunachft bie, bag mir bie Lichtftrablen ober Birfungerichtungen in allen fictberen Aetherschwingungen nach bem Gindrude benennen, ben fie bervorbringen, 3. B. roth, grun u. f. m., obgleich wir ben Aetherichwingungen feine Farbe beilegen; ferner: baf bie Steffe, welche in febr feinvertheiltem Buftande eine verberrichende Farte geigen und besbalb gebraucht werben, um tamit bie Oberflichen anberer Rerper zu beden, im gemeinen leben Farben genannt merben, mebei man nur allju geneigt ift, ju rergeffen, baf fie nur baburd Farbennirfungen berrerbringen, baf fie riel, jum Theil fegar bas Meifte ren bem empfangenen Lichte einfangen, mie benn ; B. felbit bie weißen Fartefteffe nur einen Theil, ebmel einen bedeutenben, von bem emrfangenen Lichte gurudieben !". Dit Recht fügt ber genannte greße Raturferider bei: "Ungeachtet bie Biffenschaft beutlich genug zeigt, bag bie garbenfieffe nur eine fdmade Darfiellung ren bem eigenen Farbenreichtbume bes Lichtes geben, betrachten bed bie Allermeiften fie ale bie eigentlichen garben; aber baburd merten fie ren bem rechten Gefichtspunfte abgelenft, von welchem fie bie Herrlickfeit bes Lichts und ber Farten faffen follten. Richts fann bilbenber fur ben rechten garbenfinn fein, ale fich mit ber garbenentwidelung bei ben Brechungen, Beugungen, Polarifirungen u. f. m. bes Lichte vertraut ju machen; burch biefe Offen. barung ber innern Herrlichkeit bes Lichts wird man in bie Lidt : und Garbenfreude erft recht eingeweiht." Bie fic aber in tiefer Licht- und Farbenfreute, bie theils überbaurt, theile jumal in biefer Beife nur bie menich. liche Seele bat und baten fann, Die Grundlage fur Die

<sup>25)</sup> v. Baer, Andpropol. I. 208.

Duch ber Phosol. 1855. E. 608.

T/) G. E. Schutze. Pirch. Unthropol. E. V. (3. Ausg.)

D. D. Funke. Phosol. 1855.

S. 609: "Wir frechen von weisem unt farbigem kichte, von rethen und blanen Lichtwellen, als eh die Farbe eine Lusticit des so und se skällicenten Lichtwellen, als eh die Englischert wire, und nicht aussichtiefelich eine Lusticit der Empfintung, von weicher in dem aufern Reize nicht die entsenuche Anderstung sich findet. Mit demielben Rechte, als wir von blanen Lichtwichen strechen, michten wir consequenter Weise auch einen blanen elektrichen Strem annehmen, weil der Cinwickung besiehen eine Lichtenrfindung folgt, die wir blau neunen, sinne diese Lussicht ürgendwie desinden zu kindenen."

29) Krief, A. Anielt der Bernunft f. 20. Pirch. Anthrevol. I. 167.

<sup>30)</sup> C. G. Carus, Pfochel 1846. E. 133, rergl. beffen Phrfiel 3. Ib. 31) Schelling, Philos. Schriften. 1809. I. E. 243. 32) herbart, Ginl. in bie Philos. E. 16. 33) Beraf. Fulleborn, Beitr. jut Gesch, ber Phil. St. 1. und 11 S. 216. 34; Derftet in ben "zwei Capiteln ber Raturlebre bet Schinen" ("Reue Beiträge zu bem Geifte ber Ratur." 1831.

Entwidelung bes gangen, fo umfaffenben und fur bas geiftige Leben fo unermeglich wichtigen Gebietes bes Aefthetifchen ober bes Sinnes fur bas Schone und Erhabene im Menfchengeifte gelegt findet, wird fpater

gezeigt merben.

Für die pfychologifche Lehre vom Gefichte ift bereits oben (G. 183) Die Sauptwahrheit erörtert morben, bag es bie Seele ober ber Beift ift und nicht bas Muge ale foldes ober ber Sehnerv, welcher fieht; wie benn es ichon allbefannte Erfahrung ift, bag man oft mit offenen Mugen, wenn Die Mufmertfamteit von etwas Underem abforbirt ift, Richts fieht. Berber's Bort: "Siehet bas Muge, und horet bas Dhr? Dein inne-rer Sinn fieht," fpricht gang richtig aus, bag bier von feinem blos paffiven Empfinden Die Rebe ift. Siergu fommt beim Befichte ein weit boberer Grab ber Gelbftthatigfeit als bei irgend einem anbern Sinne, mas fcon in der phyfifchen Organisation bes Wefichtsorgans begrundet ift, indem wir nicht nur die Augenlider foliegen und öffnen, bie Augapfel breben, fonbern auch die Au-genmusteln gang verschieden nach Billfur in Bewegung feben fonnen. Darauf beruht bas ebenfalls bereits erorterte fogenannte Abaptations = ober Accommodations, Adjuftifirungs - ober Anpaffungevermögen, durch welches wir Gegenstände wie in großer Rabe, fo auch in großer Ferne zu erkennen vermögen, und wobei fich findet, bag bei Betrachtung nabe gelegener Gegenftande bie ferner gelegenen, und bei Betrachtung fernerer Begenftanbe bie naben undeutlich erfcheinen, mas nothwendig auf Beranderungen beruhen muß, welche in bem phyfitalifchen Apparate vor fich geben und welche wir im Stande find, willfurlich und zwar in großer Schnelligkeit wechfelnd hervorzubringen 3). Worin biefe Beranderungen eigentlich befteben, barüber haben Reppler, Scheiner, Descartes, Molineur, Boerhave, v. Saller, Jurin, Binn, Porterfield, Young, Sunter, Bells, Mufchenbrod, Sofad, Autenrieth, Treviranus, Dibers, Bremfter, La Sire u. U. verschiedene Spothefen aufgeftellt, Die man in Gehler's Phyfit. Borterbuche 4. Bb. G. 1386 fg. befprocen findet 36). - Pfychologifch ift bierbei gu bemerten, daß bies Abaptationsvermogen einerfeits theoretifch Die befannte Thatfache erflart, warum in Folge ber Gewohnheit oder Uebung 3. B. Jager in ber Ferne, Maler in ber Rabe fcharfer ober beffer feben, und anbererfeits die praftifche Dahnung enthalt, Diefe Unlage auch gehörig zu entwideln, b. b. bas Beficht als Gehvermogen fortwahrend ju üben, nicht aber bas Muge (wie namentlich bei ber ftubirenben Belt ber Fall) burch tagtagliches Geben auf nur 8-10 Boll entferntes Papier methodice furgfichtig ju machen, alfo zu beschädigen 37

Den ermahnten Grundfat, baf es immer nur bie Seele ift, welche fieht, erfennt nun auch die neuere

Physiologie bestimmt an, in welcher Beziehung es ge-nugen mag, auf Dtto Funte's Schrift zu verweisen 38). hieraus folgt nun confequent, bag alle auf Die Ratur bes Gefichtsfinns und feiner Thatigfeit bezüglichen Fragen: Bas? Bie? Boburch? wird gefeben? Barum mit zwei Augen nur einfach? Warum nicht, ba bas Bild auf der Rethaut Die Gegenstande umgefehrt zeigt, Mles verfehrt? - Bober entftehen oder morauf beruhen und wie laffen fich erflaren bie fo vielfachen Zaufdungen unferes Befichts in Bezug auf Beftalt, Große und Entfernung ber Begenftanbe? u. f. m. u. f. m. - bag alle Diefe Probleme mefentlich und que nachft ale Fragen ber Pfychologie angefeben merden muffen, ober genauer ber pfychifchen Unthropologie angeboren, dies leuchtet an fich ein; benn eigentlich miffenichaftliche Renntnig vom Gefichtsfinne ber Thiere haben wir wenigstens in Bezug auf bas Pfpdifde Dabei im Grunde noch gar nicht, fon-nen fie auch nicht eher erlangen, bis etwa, nach Bonnet's Ausbruck, ein Naturforfcher ober Philosoph eine Beit lang in dem Ropfe eines Thieres, ohne doch bas Thier felbst geworden zu fein, gestedt haben wird ")! Auch werden dieselben natürlich von dieser Disciplin erörtert; allein lettere vermag nicht für fich biefe Probleme ju lofen, und diefelben find fcon langft gleich auch (wie bereits früher bemerkt) von der Physik, insbefondere Dptik, Dioptrik und Katoptrik, ferner von der Anatomie, Physiologie und Biologie, der Chemie und Rerveneleftricitat nicht ju gebenfen, und gwar von allen biefen Naturwiffenschaften mit größtmöglicher Musführlichfeit und unvermeiblichem Ueberwiegen bes phyfitalifchen ober phyfiologifchen Details geloft, mabrend die Pfinchologie ihrerfeits burch fich allein in Diefem Bebiete, worin bie Orgone eine fo wichtige Rolle fpielen, nur wenig vermag, und felbft von bem ihr fpecififch Butommenben von jenen Disciplinen ihr beinabe alles Befentliche fcon vorweg genommen ift. Da biefes ber Ratur ber Cache nach auch bier ber Fall mar und fein mußte (f. ben vorigen Artifel), fo haben wir uns von unferem Stand-

<sup>35)</sup> Fries, Pfpch. Anthropol. I, 125.
36) Bergl. auch D. Funke, Physiol. 1855. S. 757 — 768.
37) Bir gebenken hierauf ichließlich zuruckzukommen; vergl. vorläufig v. Baer, Anthropol. I, 240. Ritterich, Erhalt. bes Sehvermögens. 1847.

<sup>38)</sup> Physiologie S. 699: "Welcher Reiz auch den Nerv treffen möge, das Resultat ist jene specifische noch unbekannte physische Bewegung, die wir Nervenerregungsproces genannt haben, die mit den Lichtwellen ebenso wenig etwas gemein hat, als die Abätigkeit des hörnerven mit den erregenden Schallwellen. Diese physische Bewegung der Nervenmoleküle, nicht die Lichtwellen, pstanzen sich die zu den centralen Endapparaten sort und lösen dort einen Borgang aus, aus welchem die Seele eine Lichtwellen dort einen Borgang aus, aus welchem die Seele eine Lichtwelmort einen Borgang aus, aus welchem die Zeele eine Lichtwelfindung macht." Ferner: "Die Lichtempsndung mit ihren verschiedenen Farbenqualitäten verhält sich zu den wirklichen Leistungen unseres Gesichtssinns wie die todten Zeichen einer Sprache zur lebendigen Sprache selbst. Licht- und Karbenempsindungen sind die Zeinervensgelen zur Seele spricht, aber sie selbst an sich bilden noch keine Sprache. Araten dieselben nacht vor unser Bewußtsein, so würden wir nicht einmal sie auf Qualitäten ausserer Objecte zu beziehen vermögen, geschweige daß sie uns Ausschlisse über die räumlichen Berbältnisse daß sie uns Ausschlisse über die räumlichen Berbältnisse unseres Bewußtseins erscheinen. Sinn und Bedeutung erhalten sie erst durch die Borstellungen, welche sich mit ihnen verknüpsen." (S. 834.) 39) s. Scheidler, Psychol. 1833. S. 309.

puntte aus nur auf einige hauptmomente, in besonderer Berudfichtigung einiger wichtigeren Controversen, sowie auf nachträgliche literargeschichtliche Angaben zu besichränken.

Zunächst ift hier als psychologisch wichtigstes Doment ber Erfahrungsfat festzuhalten, bag bas Beficht bem Menschen wie die andern Sinne blos als finnliche Anlage ober sogenanntes Bermögen verliehen ift, mitbin ber weiteren Ausbildung bedarf, mit einem Borte, daß bas Seben (zumal beim Menschen) eine Runft ift, welche ber Mensch erft nach und nach lernt. Die Augen öffnet ber neugeborene Menfch, fobalb er tief eingeathmet hat und zu schreien beginnt, oft schon in der Geburt "); allein in den ersten Zagen sieht er noch nicht, fowie auch tein pfpchifches Leben aus bem Muge gurudftrablt, welches vielmehr alles Ausbrude ermangelt, fabe und geiftlos erfcheint, fich nicht auf außere Dbjecte heftet und fich nicht schließt, wenn Korper in gerader Richtung fich auf daffelbe bewegen, wie denn der Saugling auch ungeblendet in die Sonne feben tann, ba die Blendung eben Richts ift als eine Störung bes Sebens, also wo dieses fehlt, auch nicht eintreten tann 41). Mur von Lichtburft ift fein Auge gleich Anfangs befeelt. Balb nach der Geburt, sowie nach jedem Erwachen fucht der Reugeborene, wenn er ruhig ift, das Licht, erft burch Bendung bes Ropfes, bann burch Richtung der Augapfel, wodurch er fich von allen neugeborenen Thieren unterscheidet. Der Gefichtsfinn erwacht erft einige Bochen fpater 12). Beachtenswerth ift hierbei bie Beobachtung, baß fleine Rinder, die oft nur 4-5 Bochen alt find, die Augen auf helleuchtende Gegenstande richten und Beftrebungen, Diefen Gegenftanden nabe zu tommen, zeigen, um fie beffer zu ertennen, welches ein thatfaclicher Beweis bafur ift, baß bas Bilb auf ber Reshaut feinesmegs bas ift, mas gefeben wird 43). Daß Rinder in fruheftem Alter Richts von Entfernungen der Gegenstände miffen, 3. B. mit ihren Sandden nach bem über bas Dach icheinenden Monde greifen, ift ebenfo befannt, ale leicht erflarlich, ba eben alle Borftellungen von Entfernungen feine Ginnesanschauungen find - benn die leere Entfernung als folche bat feine garbe - fondern nur durch Schluffe vermittelt werben. Daffelbe Phanomen zeigen fpater operirte Blindgeborene, beren allmälige Entwickelung bes Befichtssinns für die Theorie desselben besonders wichtig ift, da hierbei der psychische Hergang natürlich am besten fich nachweisen lagt und auch mehrfach ichon nachgewiefen ift ").

Das in psychologischer und zugleich afthetischer Binficht merkwürdigfte und bekanntefte Beifpiel Diefer Art ift das vom englischen Bundargte Chefelben ergablte 15). Diefer operirte bas Auge eines Knaben von 13 Jahren, welcher zwar bei ftartem Lichte bie Farben der Rorper, aber nie ihre Bestalten unterschieden batte. Rach der Operation konnte er indessen die Farben nicht mehr unterscheiben, und hielt fie nicht mehr fur biejenigen, die er vorher unter diesem Ramen gefannt hatte. Die lebhaftesten Farben gefielen ibm am beften; Scharlach schien ihm am schönften, Schwarz bagegen misfiel ihm fehr, und ce bedurfte lange Beit, bis er fich baran gewöhnte. Bon Entfernungen mußte er fo menig, daß er vielmehr glaubte, Alles, mas er fabe, berühre feine Augen, sowie bas, mas er fühlte, Die Baut. Glatte und regelmäßige Formen maren ihm zwar am angenehmften, allein er unterschied teine Bestalten ohne Dube und obne wiederholte aufmertfame Betrachtung. Bon ben vielen Ramen und Sachen, welche er in einem Tage tennen lernte, vergaß er die Berbindungen der Bilber mit den Ramen, und es bauerte g. B. lange, bis er burch bloges Seben Sund und Rate unterfcheiden lerntc. Er munderte fich febr, daß die Sachen, welche feinem Befühle am angenehmften gemefen waren, nicht auch feinem Befichte am beften gefielen; 3. B. hatte er erwartet, daß bie von ihm geliebten Perfonen am fconften ausfeben, und die vorgezogenen Speifen fein Geficht am meiften reigen follten. Gemalbe fcbienen ihm Anfangs bunte Flachen, als er aber nach zwei Monaten entbedte, daß fie Körper mit erhabenen und vertieften Theilen vorstellten, mar er erstaunt, daß fie fich eben anfühlten, und fragte: welcher von feinen Sinnen ihn betroge? Anfange hielt er alle Sachen für fehr groß, ale er aber größere fab, fchienen ibm bie vorigen fehr flein, und er glaubte nicht, bağ es größere oder fleinere gabe. So wußte er, daß das Zimmer ein Theil des Saufes fei, begriff aber nicht, daß das Saus größer aussehen konnte, als das Zimmer. Bor ber Operation versprach er fich nicht viel von den Gindruden durch das Beficht, nachber aber mar feine Freude über die ftete neuen Gegenftande unbegrenzt. Ein Jahr nach der Operation brachte man ibn in die Dunen von Epfom, wo ibn die Ausficht ungemein ergotte, bie er eine gang neue Art von Seben nannte 16).

<sup>40)</sup> Rittgen in ber gemeinsamen beutschen Zeitschr. für Geburtstunde. 1927. I, 543. 41) Burdach, Physiol. 111, 183 fg. 42) R. Carus, Physiol. II. S. 464. Liedemann, Physiol. S. 313 fg. 43) G. E. Schulze, Physische Anthropol. S. 99 fg. 44) Intereffante Bemerkungen über die Art, wie Blindgeborene im Stande find, sich die Kenntnis der Dertlichkeit ihres Leibes zu erwerben, hat Baig, Physiol. 1849. S. 186, desgleichen über den Unterschied der Gesichtsvorstellungen bei Kindern und operirten Blindgeborenen S. 241; vergl. auch Boltmann in R. Bagner's handwörterb. d. Physiol. 3. Bd. S. 342.

<sup>45)</sup> Phil. Trans. 1728. Tom. XXXV. p. 402. 447. Smeth, Opt. p. 40. Beune's Belifar S. 135. Bergl. Berkeley, Phil. Berke. (Leipzig 1781.) S. 4. v. Baer, Anthropol. I. S. 229. Die bei dieser Gelegenheit von Cheselben gemachten Beobachtungen haben eine große Celebrität erlangt, und sind sowol von den Phischologen, als auch von den Phischologen vielsach benugt. Am genauesten mit ihnen übereinstimmend und in gewisser Prinfickt noch beweisender wegen des höheren Grades der Blindheit bei der Patientin sind ähnliche von Wardrop neuerdings bei einer Dame angestellte, welche, von Zugend auf blind, durch eine kinkliche Pupille sehend wurde. Siehe Phil. Trans. 1837. II, 529. Im Auszuge in Edind. Journ. of Science XI, 20. 46) Bei andern von Cheselben Operirten waren die Erscheinungen die nämlichen, auch stimmen diesenigen ganz damit überein, welche Grant (Boigt Rag. IV. I. S. 21) nach einer ähnlichen 1 tion beebachtete, und welche Hosbauer (Beitrage II)

Aus neuerer Zeit ist hier befonders der Fall zu bemerken, welchen der Doctor Franz in den Philos. transactions. 1841. p. 60 beschrieben hat. Es gelang diesem Arzte einen lSjährigen Blindgeborenen glücklich zu operiren. Derselbe sah Ansangs nur eine trübe, verworrene, bewegte Masse und konnte erst allmälig einige Gegenstände unterscheiden. Diese Unterscheidung war aber zuerst Nichts, als eine Wahrnehmung der Verschiedenheit ohne nähere Bestimmtheit. Phramide und Augel sah er, wie alles Andere, als eben, und hatte Mühe, sich dieses abzugewöhnen; von Perspective und Entsernungen hatte er unmittelbar keine Vorstellung, lernte erst nach und nach ohne Suchen die Gegenstände ergreisen und glaubte sie meist weit näher, als sie wirklich waren 47). Uebrigens sah auch dieser operirte Blinde Richts verkehrt 48).

In hinsicht auf dies allmälige Lernen des Sehens ist übrigens noch eine psychologisch merkwürdige Thatsache zu erwähnen, nämlich die, daß schon der Säugling in sofern die Augensprache versteht, als er, sobald er nur überhaupt sehen kann, sofort weiß, was der freundliche Blid der Aeltern, besonders der zärtliche der Mutter, sagen will "), mit welchem Berständnisse sich eigentlich das Band zu bilden anfängt, welches das Kind mit jenen und mit der gesammten moralischen Beltordnung verknüpft. (Niemand hat die Wirtsamkeit des Mutterauges und Mutterblicks besser erkannt und geschildert, als Pestalozzi, besonders in der Schrist: Wie Sertrud ihre Kinder lehrt, und in seinem "Brief an einen Freund über seinen Ausenthalt in Stanz").

Mit Dbigem hangt eine mehrfach besprochene Controverse gusammen, welche bereits in Lode's Bersuch über ben menschlichen Berstand B. II. Cap. 9, ebenso

von Leibnit in der entsprechenden Stelle feiner "Reuen

und Bare (Phil. Trans. 1801. p. 382) ergablen. Auch home (Phil. Trans. 1807. I. p. 83. Bibl. Brit. XXXVII. p. 85, Jahr 1808) berichtet zwei intereffante Falle biefer Art. Erster Fall: "Ein Knabe von zwolf Sahren hatte nach Angabe feiner Mutter ben grauen Staar auf beiden Augen feit feiner Geburt. Indeffen Bonnte er Licht und Rinfternif unterfcheiben, auch bas Sonnenlicht vom Rerzenlichte. Wenn er die Sonne genau firirte, fo fcien fie ibm bas Auge gu beruhren, auch eine Rerge, wenn fie ibm naber als 12 Boll gebracht wurde. Am 21. Juli murde die Operation vorgenommen, die Rapfel ber Aruftallinfe mar febr bart, fie felbft fluffig. Rach ber Operation verurfacte bas Licht eine fomerabatte Empfindung. Rachtem die Augentider einige Minuten geschloffen maren und bann geöffnet murden, fand man tie Pupille flar, aber ber Knabe fonnte das Licht nicht ertragen. Als Dome ibn fragte, mas er fabe? antwortete er: Ihren Ropf, ber mein Auge gu beruhren icheint. (Die Antwort ift auffallend, indem nicht begriffen wird, wie er ben Roof tennen tonnte, es fei benn burch einen Schluß von bem ibm bekannten Orte, welchen ber gange Korper einnahm.) Doch tonnte er bie Geftalt nicht befdreiben. Auch am folgenben Tage, als ber Lichteinbrud weniger ichmergte, ichien Dome's Ropf fein Auge ju berühren. Am 23. konnte er ichmaches Licht ertragen, fagte aus, er fabe mehre Perfonen um fich, ohne bag er ihre Geftalt ju befchreiben permochte."

Untersuchungen" (überf. von Ulrich I. S. 155 fg.) ersörtert wurde, nämlich die Frage, ob ein Blindgeborener, der plötlich sehend wurde, im Stande sein wurde, durch das Gesicht einen Würfel von einer Rugel zu unterscheiden, wenn er bisher beibe nur durch das Getast kannte. Locke hat dieselbe verneint und ihm stimmen die Meisten bei bo).

Leibnig dagegen hat sie bejaht, sowie dies neuerdings auch von Baig geschehen ift, welcher indessen bemerkt, daß jene Unterscheidung nur auf dem Bege einer außerst scharfen Beobachtung der inneren Borgange dabei und durch genaue Bergleichung der gewonnenen Zastvorstellungen mit denen des Gesichts bi) geschehe. Uebrigens sindet sich bei Baig (S. 258 — 271) Raberes

über bie Raumvorstellungen des Blinden.

Eine intereffante Controverse, Die fich am naturlich= ften an bie galle gludlich operirter Blindheit anschließt, ift die Frage, ob das Geficht wirklich nur bas Licht und die vom Lichte erzeugten garben fieht, oder ob man auch die Finfterniß feben fann? Schon Lode fommt in feinem "Berfuch über ben menfchlichen Berftanb" auch auf Diefen Puntt zu fprechen und beruft fich fur feine Theorie, daß auch aus privativen Urfachen ober Regationen positive Borftellungen bervorgeben tonnen, "auf eines Jeden eigene Erfahrung, ob nicht ber Schatten eines Menschen, der doch nur in der Abwesenheit Des Lichts besteht, und besto beutlicher ift, je mehr Licht fehlt, wenn man ihn anschaut, eine chenso flare und positive Borftellung in ber Seele erzeugt, als ber Mensch sclbst, wurde er auch von Ropf bis auf die Fuße von der Sonne beschienen. Auch Das Bemalbe von einem Schatten ift etwas Positives. Birflich haben wir auch negative Borte, welche nicht gradezu pofitive Borftellungen, fondern ihre Abwesenheit bezeichnen, 3. B. unschmadhaft, Stille, Richts zc. Sie enthalten Die positiven Borftellungen, Geschmad, Sone, Sein, nebst ber Anzeige ihrer Abwesenheit. Auf Diese Art tann man wirklich fagen, daß man die Finsterniß fieht. Dan fete ein gang finfteres Loch, von welchem nicht ein

<sup>47)</sup> Bais, Pfychologie S. 250. 48) Boltmann in R. Bagner's Sandmorterbuch. 3, Bb. S. 243. 49) G. E. Schulze, Pfych. Anthropol. S. 98.

<sup>50)</sup> v. Baer, Anthropol. I. S. 225. 51) "Beim Sehen bes Würfels nämlich bricht an den Winkelpunkten, besonders wenn nur eine Fläche desselben sichtbar ift, die Empsindungsteihe grade so unerwartet ab, die fortlaufende Wahrnehmung erhält ebenso plößlich einen Stoß, wie bei der schon erworbenen Tastvorstellung, während dies bei der Auftglung der Kugel in gleicher Weise weder für den einen, noch für den andern Sinn geschieht. Dagegen ist unbedingt zuzugeben, daß, wenn Würfel und Augel vom Gesichte nicht nach und nach durch sorgsältiges Umlausen ihrer Grenzen, sondern durch ein ungenaues Gesamtsehen aufgesast werden, dann eine Entscheidung beider durch das Auge ganz unmöglich ist. Eine völlige Bestätigung dieser Behauptungen sinder Wais in den schon erwähnten Beodachtungen des Doctors Franz an seinem operirten Blindgeborenen. Dieser erkannte Vierecke und Kreise, ohne sie zu betasten, aber nicht augenblichs, sondern "nach einigem Rachdenken," und gab an, daß ein Gesühl, welches ihm in den fingerspisen entstehe, bei einem Urtheile über die Gestalt ihn leite, d. h. er verglich seine gegenwärtige Gesichtvorstellungen, die er bereits besaß, und fand dabei die vorhin bezeichnete Aehnlichkeit." Psychol. S. 249.

einziger Lichtfrahl gurudgeworfen wirb, fo fieht man boch gewiß die Geftalt beffelben, und es fann baber auch abgemalt werden." (Merfwurdigermeife geht Beib. nit in feinen " Meuen Unterfuchungen" nicht auf Diefen Punft ein, indem er nur im Allgemeinen bemerft, bag Die Borftellungen der Farben nicht willfurlich maren.) Fries nimmt junachft zwei entgegengefette Farben, weiß und fcmarg, welche burch Die Abftufungen Des Grauen in einander übergeben, und bann bie bunten Farben an, unter welchen brei einfache find: roth, gelb und blau, mabrend alle anbern bunten Farben ale Bufammenfegungen aus Diefen erfcheinen, eine jede bunte Farbe burch hellere Abftufungen in Beig, burch buntlere in Schwarz übergeht. Lichtreiz ift nach ihm nur ber außere Reig gum Geben, ber Ginn ift bier immer im gereigten Buftande, es gibt für ihn feinen Buftand ber Leere ober bes Mangels an Reigung, benn menn aller außere Reig megfallt, in ber Finfterniß ober mo einzelne Rorper fein Licht jum Muge fenben, feben wir fcmarg. Der innere Reig jum Schwarzfeben muß alfo immer erft umgeandert merben burch andere bingufommende, um eine andere Farbe ericbeinen ju laffen. Da mochte man fagen, bem Muge gebore eine breifache Erregbarfeit, beren Grunde noch unbefannt find. Wird nun eine bavon angeregt, fo feben wir entweder reines Gelb, ober reines Roth, ober reines Blau; merben gmei angeregt, fo erfcheint Beig 52). - Unter ben neueren Phyfiologen bat bies auch Bolfmann in feinem Artifel Seben in Rud. Bagner's Sandwörterbuch der Phyfiologie III. 1846. G. 265 gleich im Unfange in folgenden Borten befprochen, mobei er gu einem abnlichen Refultate wie Lode fommt: "Bir feben bei binreichendem Lichte Die Dinge in ihren eigenthumlichen Formen und Farben und feben bei mangelnbem Lichte bice Mules nicht, fondern empfinden nur die Finfterniß, welche, nach bem gewöhnlichen Ausbrucke, uns umgibt; Diefer Ausdruck ift in fofern unpaffend, ale bie Finfternig weber felbft ein Ding, noch eine Eigenschaft ber Dinge fein tann. Wenn wir bei Tage Die Augen fchliegen, fo verfdwindet das erleuchtete Gefichtefeld und macht einem Schattenfelde Plat, welches der Geffalt und Lage nach ihm gleich fommt. Benn in Folge von Apoplerie Salbsichtigkeit eintritt, fo wird nicht nur bas Sehfeld im Sellen um die Salfte fleiner, fondern auch das Schattenfeld im Dunkeln, wir erblinden also wie für das Licht, fo auch für die Finsterniß. Demnach ift abfolute Dunkelheit nicht Regation des Sehens, sondern ein Geben eigener Art, fie beruht auf einer Gefichteempfindung, in welcher bas Geborgan bei Abmefenheit bes Lichtreiges innerlich fortlebt." Letteres beftreitet Dagegen Dito Funte: "Die Empfindung des Lichts im Allgemeinen und feiner verfchiedenen Qualitaten, ber Farben, bilbet Die fpecififche Leiftung bes erregten Gehnerven. Ruht ber Nerv bei fehlendem oder von bem Schorgane abgefperrten außern Reig, fo merben mir uns

bes mangelnben Erregungszustandes ale Finfternig bemußt und fprechen von einer objectiven Finfterniß, wie wir von objectiven Farben fprechen; wir meinen, Die Finfterniß fei felbit etwas Bahrnehmbarcs und pflegen im gewöhnlichen Leben ber Empfindung bes Lichtes eine Empfindung der Finfterniß gegenüberzuftellen. Daß bies falfch ift, liegt auf ber Sand; bei rubendem Rero fann von einer Empfindung feine Rebe fein; es ift ba= ber auch völlig falich, wenn Bolfmann Die abfolute Finfternig nicht als Megation bes Gebens, fonbern ,,, als ein Schen eigener Urt, eine Befichte empfindung, in welcher bas Gehorgan bei Abmefenheit bes Lichtreiges innerlich fortlebt,"" barftellt" 53). Dagegen nimmt boch auch Lote in feiner "medicinifchen Pfochologie" (S. 227) übereinstimmend mit Fries an, "bag bad Gehfeld des gefchloffenen Auges bestandig von einem gestaltlofen Chaos ichwacher Lichtempfindungen burchfreugt wird, es alfo im Innern bes Muges nie an Reigen fehlt, welche Die Rethaut zu ihrer Function anregen " 54). Baig 55) gibt ebenfalls an, daß der Befichtenerv fich feineswegs im Buftande abfoluter Rube befindet, wenn bie außern Reize zeitweise intercipirt werben.

Gine andere, noch weit öfter befprochene Controverfe bezieht fich auf Die ichon ermahnte Frage, marum man bie Dinge nicht verkehrt fieht, wie fie fich auf ber Rebhaut abbilben, ba in ber That unfer Muge in ber Ginrichtung und Birfung feines optifchen Apparates vollfommen einer fogenannten Camera obscura gleicht 00), in welcher jene Umfehrung ber Bilber vorfommt. Inbeffen hat dies gange Problem, meldes noch der berubmte Dptifer Abams für unaufloslich 57) und ber Phyliologe Berthold fur einen Schleifftein fur ben menfclichen Berftand erflarte b), nach ben richtigeren Unfichten, wie befonders Brandes in der neuen Bearbeitung von Gehler's phyfitalifdem Borterbuche ge-

<sup>53)</sup> D. Funte, Physiol. S. 697. hierzu gehort noch folgende Stelle in Bezug auf die Qualitaten der Lichtempfindung oder Die Farben: "Bede Erregung der Optieusfafern, gleichviel burch welchen Reis fie hervorgebracht wirb, fommt als Lichtempfinbung im Allgemeinen gur fubjectiven Ericheinung; Metherwellen, Drud auf das Muge, ein durch daffelbe geleiteter eleftrifcher Strom, alle diefe fo bifferenten Agengien erzeugen Empfindungen, welche in die Rategorie ber Lichtempfindungen im Gegenfage gu Schall-, Geruchsempfindungen ic. gehoren, mabrend die Rube Des Gehner-ven als Dunkelheit, d. i. Mangel ber Lichtempfindung, jum Bewußtsein tommt. Allein wir unterscheiben eine Ungabl verichie-bener Qualitaten biefer Lichtempfindung, wir bezeichnen biefelbe als Empfindung ber weißen, rothen, gelben, grunen, blauen, violetten Farbe und unterscheiden von jeder diefer Qualitaten wieber mannichfache Mobificationen. Im gewöhnlichen leben fpricht man auch von der Empfindung ber ich wargen Farbe, eine fcmarge Farbe als Empfindungequalitat eriftirt aber nicht, ein schwarze Karbe als Empindungsqualität eristitt aber nicht, ein Selodiect erscheint schwarz, sobald kein Licht von ihm in das Auge dringt, die Stelle im Rehhautbilde daher, welche ihm entpricht, in Ruhe bleibt." S. 801. 54) Bergl. noch Brücke, Untersuch. über subl. Karben. Aus dem 3. Bee. der Denkschift der math. nat. Classe der k. Akad. der Wiss. abgedruckt. (Wien 1851.) S. 11. 55) Waiß, Psych. S. 212. Rote. 56) D. Kunke, Physiol. S. 720. 57) Adams, Anweis, zur Erhaltung des Gesichts, übers. von Kries S. 66. 58) Berthold, Physiol. 1829. S. 799.

<sup>52)</sup> Bergl. Fries, Sandb. d. ph. M. I, 117. Bergl. beff. Raturlehre G. 304 fg.

zeigt 59), eigentlich teine Schwierigkeit. Es beruht namlich größtentheils auf der falfchen Borausfegung, als ob im Muge Bilber einzelner, von ben übrigen abgefonderter Begenftande wie durch eine vor baffelbe gehaltene Linfe entftanden, ba boch vielmehr alle Begenftande in ihrem naturlichen Bufammenbange und ihrer gegenfeitigen wirklichen Ordnung im Bilbe vorhanden find. Un welcher Stelle ber Retina übrigens Die gum Bilbe vereinigten Lichtstrahlen auffallen, fommt bei bem ganglichen Mangel eines nothwendigen Bufammenhanges zwifden bem Gindrucke auf bas Muge und bem Urtheile aus bemfelben gar nicht in Betrachtung, in fofern bas lettere blos burch Uebung erlernt ift. Auf gleiche Beife verbinden die Menfchen beim Reden verschiedener Sprachen mit burchaus ungleichen Worten bie namlichen Begriffe, es eriffirt fein anderer ale ein burch Uebung erlernter Bufammenhang zwifden ben mufitalifden Beichen und ben Zonen, welche ber Spieler beim Unblid ber Roten hervorbringt, und felbft bas Thier handelt nach erlernten Beichen und Worten ohne Die Renntnig ihrer eigentlichen Bebeutung. Uebrigens ergeben eine Denge Erfcheinungen, namentlich beim Doppeltfeben, und mehre Gefichtebetruge, bag wir basjenige nach ber rechten Geite hinfeten, mas im Muge links liegt und umgefehrt, baß alfo bie Bilber im Muge mirflich und ohne Streit, hiernach fich auszudruden, verfehrt find. Schon Reppfer (Paralip, p. 196) bat biefe Bahrheit erfannt und gu erlautern verfucht, indem er fagt: wenn bie Geele ben auf ben untern Theil ber Retina fallenben Lichtftrahl empfinde, fo betrachte fie ibn fo, als wenn es von Dben berabtomme, und nehme daber fur ben obern Theil, mas fich unten abbilbe. Cartefius (Dioptr. c. VI. §. 10) vergleicht biefe Operation finnreich mit ber eines Blinden, welcher zwei einander burchfreugenbe Stabe halte und bamit bas obere und untere Ende einer aufrecht ftebenden Sache berühre, indem er fich fomit gewöhnen wurde, dasjenige für oben zu halten, mas er mit dem Stabe der untern Sand berührte und umge-fehrt. Rafiner (Samb. Magaz. VIII. St. 4. Art. 8. IX. St. 1. Art. 4) hat ebenfalls weitläufig hierüber gehandelt und barauf aufmertfam gemacht, bag man fich nicht vorftellen muffe, Die Scele betrachte bas umgefehrte Bilb, fondern bag letteres Die Empfindung unmittelbar gebe. Insbefondere hat auch Lichtenberg (Errleben's Raturlehre. 6. Aufl. G. 328) Die Sache von Diefer Seite aufgefaßt, indem er es in 3meifel ftellt, ob bie fo wichtig bargeftellte Frage überhaupt einen vernünftigen Ginn habe. In ber That benft man babei nicht genau baran, mas eigentlich aufrecht und mas verfehrt zu nennen fei. Benn man ein Bemalbe umfehrt, fo fteben bie barauf abgebildeten Wegenftande nur in Beziehung auf Dinge außer demfelben verfehrt, auf bem Bemalbe find fie immer noch aufrecht, b. b. fie febren bie Ruge gegen ben Boben, bas Saupt gegen bie Dede ober ben Simmel. Ebenfo ift es mit bem Muge. Rur in Beziehung auf bas fich und fein Berhaltniß jum Denfchen nicht empfin-

bende Muge und beffen Stellung gegen feine Umgebungen fann man bas erzeugte Bilb verfehrt nennen, und nur ein zweites Muge, welches bas Bilb und ben Begenftand zugleich betrachtet, wird Die verfehrte Lage bes erftern mahrnehmen. Dies findet aber beim Seben nicht ftatt, indem dabei blos mit fich felbft übereinkommende Bilber vorhanden find, welche alle wieber auf bas Bild ber Erbe oder bes Bodens bezogen merben und in Diefer Sinficht aufrecht fteben, b. b. Die Fuße gegen ben Boben, und mas biefem entgegen ift, aufwarts gerichtet. In Diefem Ginne haben auch neuerdings viele Phyfifer und Physiologen mit febr wenigen Ausnahmen bie Gache aufgefaßt. Treffend bemertt baber Rudolphi (Phofiol. II, 227), daß wir im Mifroftop bas Bild verfebrt, aber in Uebereinstimmung mit sich und bem Dbjecten-trager sehen, und baber durch die Umkehrung nicht ge-ftort werden °°). Die Gewohnheit übrigens, burch welche wir aus bem Bilbe auf das Dbject ju ichließen erlernen, muß hierbei ftete berudfichtigt merben; benn Leibenfroft (Bom menfchlichen Beifte G. 65) verfichert, einen blindgeborenen Jungling gefannt gu haben, welder burch eine Mugenentzundung bas Geficht erhielt und wirflich Alles verfehrt fah, bis er bas Gegen-theil burch Gewohnheit erlernte. Allein bies Beifpiel ftebt ju ifolirt ba, um wirflich jene Muffaffung gu begrunden. Reuerdings ift bies Problem auch von 3. Muller, von Baer "), G. E. Schulge 62) und Bolf: mann 63) erortert worden. Die Gache beruht barauf. bag wir alle Gefichtsempfindungen objectiviren, b. b. fie nach Mußen feben, nicht ale blos fubjective Dobificationen unferes Sehorgans anfeben. "Riemals," fagt gunte gang richtig, "beziehen wir eine folche auf einen Buffand ber Rethaut, wir fommen überhaupt nie gur Bahrnehmung einer folchen empfindenden Flache und bes vertehrt auf ihr entworfenen Bilbes ale nachfter Urfache ber Empfindung. Gelbft bie fubjectiven Pha-nomene im gefchloffenen Auge verfegen wir in einen außerhalb vorgestellten Raum; felbft bie Lichtempfindung, welche ein Drud mit bem Finger auf bas Muge erzeugt, ftellen wir und nie an ber Stelle bes Muges vor, an welcher wir gleichzeitig ben Safteinbrud empfinden, und an welcher wirklich bie erregten Rervenenden liegen, fonbern projiciren fie unwillfurlich in ben außeren Raum, verlegen fie an benfelben Drt, an welchen wir ein an berfelben Stelle erzeugtes Bilb eines außeren Dbjectes verlegen murben. Es ift Die Objectivirung ber Befichtsempfindungen fur unfere Geele eine abfolute Rothwendigfeit, welche in ihren angeborenen Fabigfeiten und ber von Diefer abhangigen Erziehungsweife bes Befichtsfinnes feft begrundet ift, von welcher wir uns felbft bann nicht frei machen fonnen, wenn wir burch bie Biffenfchaft über Die Eriffeng und Lage ber empfinbenben Flache und ber Bilber auf ihr belehrt find." "Die Leiftungen Des Befichtefinnes," bemertt Funte ferner "),

<sup>60)</sup> Bergl. auch Berthold, Physiologie. 1829. I. S. 799. 61) Anthropol. I. S. 217 fg. 62) Pfpch. Anthropol. S. 98. 63) R. Bagner, Sandworterb. III. S. 340. 64) Funte

"befdranten fich teineswegs auf die Bahrnehmung von Licht und Farben im Allgemeinen; er verdantt feine hohe Bichtigkeit als Lehrer ber Seele über die Berhaltniffe ber Außenwelt ber Fabigfeit, Licht und Farben in Bilbern gur Bahrnehmung ju bringen, b. h. in ber Empfindung die raumlichen Berhaltniffe bes außeren Begenftanbes, von welchen Die erregenden Metherfchwingungen ausgeben, ju reproduciren. Denfen mir uns Die außeren Dinge aus einer Ungahl leuchtenber Punfte mofaifartig gufammengefett, fo entwerfen die bioptrifchen Apparate ein Bild auf ber Rethautflache, meldes aus ebenfo vielen einzelnen leuchtenden Punften genau in berfelben relativen Anerdnung, wie am außeren Dbjecte, zufammengefest ift, nur daß es verfehrt ift und daß es feine Dimenfion Der Tiefe im Bilbe gibt; es ftellt Die außere Mofait auf eine Flache projicirt bar. Diefes Bild empfinden wir als folches. Das Difroftop zeigt uns in ber Dethaut felbft eine fcone, regelmäßige Dofait eines ihrer Elemente, und die fo angeordneten Elemente find die Mervenenden felbft, oder menigstens die percipirenden Endapparate an denfelben. Die Lichtmofait Des Bildes trifft auf Diefe Rervenmofait, ober, richtiger ausgebrudt, wir muffen jedes Rethautbilden in Dofaitpuntte von bem Durchmeffer ber mofaitartig neben einander ftebenben Rervenftabchen gerlegt benten. Sebes folder Stabden wird fur fich burch bas Dofaitelement bes Bilbes, welches auf baffelbe trifft, in Erregungsguftand verfest, und gwar in verfchiedener Beife je nach ber Lange ber auffallenben Aetherwellen in verschiedener Intenfitat je nach ber Schwingungsamplitube ber Methertheilden in ihm. Bebes Stabden tragt feinen Erregungszuftand ifolirt, unabhangig von ber gleichzeitigen Phafe ber Rachbarn burch die ihm zugehörige Rervenfafer gum Bebirne, und loft bann in bem centralen Endapparate einen Proceg aus, aus welchem die Empfindung eines punttformigen Lichteinbrudes von bestimmter Farbe und Intenfitat refultirt. Auf Diefe Beife erhalt Die Geele gleichzeitig eine Ungahl gefonderter Lichteinbrude, welche in Qualitat und Intenfitat genau ben einzelnen Reigen ber Rervenenden entsprechen, und biefe Gindrude fest fie gum Bilbe gufammen, weift jedem in ber angeborenen Raumvorftellung ben Plat an, welcher ihm, feiner relativen Lage ju ben anderen im Rethautbilbe entsprechend, gufommt. Woran Die Seele biefe relative Lage erfennt, welches Localzeichen jeber Ginbrud von ber Peripherie mitbringt, nach welchem bie Seele feinen Plat bestimmt, ift eine fcwierige, bier nicht gu erorternbe Frage; nur foviel, bag bie raumliche Anordnung ber getroffenen Rervenenden in der Retina ober ber centralen Empfindungsapparate an fich die Bedingung gur raumlichen Bahrnehmung unmöglich fein fann. Diefes von ber Seele aus ben Gingeleinbruden reconftruirte Empfindungsbild ift ein flachenhaftes, wie bas zu Grunde liegende Rethautbild; Die Borftellung ober bie Ginbildungefraft bringt bie Dimenfion ber Tiefe binein, indem fie nach gemiffen Merkmalen Die relative Entfernung ber einzelnen leuchtenden Dunfte vom Muge beurtheilt." Un einer andern Stelle (G. 835) zeigt Funte

naber, daß die Retina einen fehr vollfommenen Drtefinn befigt, fowie, bag ber Geele bas Borftellungevermogen vom Raume angeboren ift (womit befanntlich die Lebre der fogenannten transcendentalen Mefthetif Rant's jufammenftimmt), endlich, bag und warum wir nie gur Bahrnehmung ber Erifteng eines Rephautbilbes als nachfter Urfache ber Empfindung fommen, weil wir, wie bemerft, alle Befichtsempfindungen unmittelbar objecti. viren. "Bir fommen mol burch bie Thatfache, bag Berichlug bes Muges bas Geben aufhebt, ju bem Schluffe, bag bas Muge bas Drgan ift, burch welches wir feben, aber ce bunft une bas Muge gemiffermagen nur eine Deffnung zu fein, burch welche hindurch eine innere Sehfraft in Die Außenwelt eindringt, ber Blid ju ben Dbjecten getragen wird." - Uebrigens ift bierüber auch bie Schrift von Bartele "Beitrage jur Physiologie bes Gefichtefinns, 1834," Baig, Pfychologie S. 166 fg und eine ausführliche Erörterung ber Projection ber Befichtempfindungen in Fortlage's Pfnchologie, 1855.

2. Bb. G. 337 fg. gu vergleichen.

Dies führt uns naber auf ein anderes pfnchologi-iches Sauptmoment in der Theorie des Gefichtsfinns, namlich die unmittelbare Berbindung von Thatigfeits-außerungen der Borftellungs - oder Ginbildungefraft, mit ben eigentlichen Gefichtempfindungen. In Bezug auf Die Frage: mas fieht bas Geficht? ift vor Allem Die unleugbare und auch allgemein anerkannte Thatfache ber Pfpchologie feftzuhalten, daß bas Beficht gunachft nur Lichtfinn ift, daß daffelbe mithin ale foldes auch nur bas Licht und beffen verschiedene Qualitaten, Die Farben, mahrnimmt. Bu biefem fommt aber jugleich noch die ebenfo unbestreitbare und unbestrittene Thatfache ber Pfpchologie, daß fich unmittelbar mit ber Bahrnehmung ber Farbe Die Borftellungen von Befalt, Große, Entfernung und Bewegung verbinden, melde alle nicht burch bas Beficht, fonbern auf andere Beife entfteben, fich aber an jenes fo rafch anschliegen, daß fie im gewöhnlichen, unwiffenschaftlichen Bewußtfein mit ihm identificirt werben, und biefes Bewußtfein fich einbildet, man fabe, wie groß ober wie weit entfernt ein Gegenstand fei. Allerdings gibt ichon bas Beficht burch jenes Bild auf ber Rethaut bes Muges une nicht blos ben Ginbrud von ber Farbe, fonbern auch von irgend einer Große und Geftalt ber gefebenen Sache, namlich eben Farbe von einem gemiffen Umfange ober Umriffe und auf eine gemiffe Beife begrengt; allein Diefe Borftellungen find an und fur fich gang unbeftimmt, eigentliche Beftaltung gibt erft unfere productive Ginbildungsfraft als Bermogen ber mathematifchen Anschauung ber Dinge in Raum und Beit. Für bas Rabere bieruber ift befonders auf Fries 66) und Baig 00) zu verweifen. - In Bezug auf Die beftimmte Große ift an fich flar, bag tein Denich burch bas Beficht allein erfennen fann, wie groß ein Ding ift, ba bies eine Schatung, Bergleichung mit einer ichon

<sup>65)</sup> Fries, Logit &. 16. Pfpd. Anthropol. I. Bern. I. §. 20. 66) Baig, Pfpchol. 1849. 3. 2

gegebenen Einheit ais Maßstab voraussett, alfo nicht Sache des Sinnes ift oder fein tann 67), fondern der schon ermahnten mathematischen Anschauung der productiven Einbildungefraft 68). Specielleres hieruber hat Bran. bes in Gehler's Dh. Borterb. 4. Bb. G. 1434 fg. und D. Funte, Physiol. S. 857 fg. - Sierher geboren die vielen optischen Täuschungen über die Große, namentlich Die befanntefte, fcon von Ptoles maus 69), fpater von Bacon, Reppler, Descartes, Malebranche, Sunghens, Guler, Smith, Biot u. A. erörterte Erichcinung, daß uns der Mond bei feinem Auf- und Untergange, und ebenfo auch die Sonne, viel größer erscheint, als wenn biefe himmeletorper hoch am himmel fteben "). (Es lagt fich bies natürlich nicht etwa aus der Annahme erklären, daß der Mond im Horizont nicht fo weit von uns entfernt mare, als wenn er boher am himmel ftebt, weil es ausgemacht ift, bag berfelbe Rorper um soviel größer zu fein fcheint, als er naher ift, und um fo fleiner aussieht, je weiter er von uns liegt [meshalb uns bie Sterne fo flein erfcheinen]; benn in ber Birklichkeit läßt fich ftreng beweifen, baß ber Mond fogar noch etwas weiter von uns entfernt ift, als wenn er hoher hinauf fommt, baber benn auch ber Mond, wenn fein fcheinbarer Durchmeffer von Aftronomen mit Instrumenten gemeffen wird, wirklich im Sorizont etwas kleiner erscheint. Auch kann man nicht die Erflarung gelten laffen, bag wir ben Mond am Sori. zont deshalb für weiter entfernt halten, weil wir alsbann eine Menge Gegenstände, ale Städte, Dörfer, Balber und Berge, ale zwischen ihm und une erblicken, wodurch er in unferer Ginbildungefraft machfe, gleichwie ein hund auf dem Theater im hintergrunde der Coulissen, die etwa ein Haus vorstellen, oft so groß wie ein Pferd erfcheine; benn hiergegen laßt fich einwenden, daß man auch auf hoher See, wo fich teine 3wischen-

gegenstände befinden, Dieselbe Erscheinung hat, oder auch, wenn man ben Mond blos durch ein Loch, wobei alle übrigen Gegenstände verdedt find, betrachtet, und überdies ift es nicht einmal mabr wie schon Guler bemerkt hat], daß wir die Gegenstände immer für weiter entfernt halten, zwischen welchen wir noch mehre andere Körper bemerten, ba im Gegentheil 3. B. ein großer Saal, wenn er gang leer ift, uns viel großer gu fein fcheint, als wenn fich in ihm viele Menfchen, Dobel u. f. w. befinden. Der eigentliche Erflärungegrund liegt in Folgendem. Unfer Urtheil über bie Große richtet fich nicht schlechtweg nach dem fogenannten Binkel, unter dem fie gefehen werten, fondern zugleich nach ber [mahren ober geglaubten] Entfernung; [eine neben une ftebende Rate erscheint une unter einem viel größern Sehwinkel als ein 100 Schritt entfernter Dofe, wir halten erftere aber nicht für größer als letteren; eine uns plotlich am Fenfter vor das Auge gekommene Fliege erscheint uns manchmal wie ein großer entfernter Bogel u. dgl. m.]. Die himmeleforper icheinen uns am horizont weiter entfernt zu fein als im Benith, weil fie bort weniger glangend erfcheinen [in Folge ber Dunfte, Rebel] und weil wir fie beshalb für entfernter balten, indem wir uns nun einmal das himmelsgewölbe als ein eingebrud. tes vorstellen, beffen oberer Theil uns naber liegt als ber untere, und bemgemäß bilben wir uns ein, bag ber bober heraufgetommene Mond uns naber fei, mabrend wir ihn am horizont für entfernter haltend, ihn auch für nothwendig größer balten muffen, grade wie wir, wenn wir uns einbilden, jene Fliege fei 100 Schritt entfernt, fast wider unfern Billen gezwungen find, fie fur foviel größer zu halten, als 100 Schritt die mabre Entfer. nung ber Fliege von unferem Auge übertreffen.) - Daß Entfernungen nicht gefeben werden tonnen, ift ebenfalls flar, ba bie bloge Entfernung teine Farbe bat, ben farbigen Stellen es aber nicht anzusehen ift, wie weit sie von einander entfernt sind, da das eigentlich Sichtbare an zwei Körpern, man mag fie naber oder ferner ruden, das Namliche bleibt "). Auch hier (wie bei ben Bewegungen) ift es alfo nicht bas Beficht, welches fieht, fondern unfere Ginbildunge . ober Denkfraft, baber auch hierbei fo viele Zaufchungen, 3. B. in Betreff ber Entfernungen eines Lichts ober Feuers in der Racht, ober auf dem Meere, in Bebirgegegenben, wo es une an Anhalter ober Bergleichungepunkten fehlt, daber wir in ben Alpen, wo nur nadte Felfen, Schneeberge und Bleticher in unserem Sehfelde fich barftellen, wir manchmal einen Stein über einen Gleticherftrom hinmegmerfen ju konnen meinen, welcher in ber That Stunden breit ift, oder in wenigen Minuten einen Bipfel erklimmen ju tonnen, beffen Befteigung Lage erfodert. Auch hieruber verweisen wir auf Brandes und Funte a. a. D., besgleichen auf Fortlage's Pfycho-logie 2. Bb. S. 328 fg., ber hieruber eine eigenthumliche Theorie entwidelt hat 12).

<sup>67)</sup> Bais, Pspchol. S. 214. 68) "Die Geometrie des Auges ift bie Geometrie bes Snellins cher bes Ariangulirens. Daben wir nur erft eine Standlinie gemeffen, fo geben die Schwinkel von ihren beiben Enden lauter Dreiede burch eine Seite und die beiden anliegenden Binkel, und fo konnen wir uns dann von Dreieck zu Dreieck zur Ausmeffung unferer ganzen Umgebungen burchfinden. Aber wer fagt uns, wie lang die erft e Standlinie fei ? Alles Deffen huft uns bier Richts, benn bies gibt ber Berftand nach Bablen, aber zu beren Gebrauch muffen wir die Große ber Einheit als gegeben voraussegen. Eragen wir: wie lang bie Meile, der Kuß, der Boll? so antwortet die Meffung nur durch Bergleichungen, der Fuß sei 12 Boll lang, der Boll 1/12 Kuß. So kommen wir zu keiner unmittelbaren Borftellung. Die Borftellung, wie lang nun diefer beftimmte gus ober diefer be-ftimmte Bollftab fei, bleibt Sache der Anschauung; aber ber Ginn gibt fie nicht, fondern nur die productive Ginbilbung. wie nun diefe? Ber hat Recht? das Bergrößerungsglas, bas Berkleinerungsglas oder bas unbewaffnete Auge? und wenn bas lettere, bas turgfichtige ober bas weitfichtige? Wer dies bedentt, wird fich fagen muffen, baf bie Frage: wie groß ein Ding fei, fur bas Befen ber Dinge gar teine unmittelbare Bebeutung habe, sondern nur zu der anschaulichen Borftellungsweise der Menschen gehöre, welche keinen Anspruch daran macht, der Dinge wahres Wesen rein darzustellen." Fries, Psych. Anthropol. 1. S. 129. 69) Ptolem. Almagest. I. c. 3. 70) Bergl. besonders Euler's Briefe an e. d. Prinzest., übers. bon Kries. 1. Bd. 🗷 511 fa.

<sup>71)</sup> Derbart, Ginleit. in b. Phil. S. 20. 72) Fort-

Rur turz fei erwähnt, daß auch bas Bahrnehmen ber Ausbehnung der Rorper in die Ziefe binein burchaus tein Object bes Gefichtefinne ift, ber ale folder nur von Flachen weiß; befannt ift, daß hierauf alle Birtung ber Perspective in ber Malerei beruht; wir feben bei einem Gemalbe nur, bag bie Farben auf einer Ebene aufgetragen find, aber ber Anblid ber Schattirungen macht auf unfere bichtende Ginbilbungsfraft bie Birtung, bag wir uns wirkliche Entfernungen in die Tiefe hinein vorftellen 3. (Bei Rindern, Bil-ben und operirten Blinden dauert es baher eine gange Beit, bis fie Gemalbe als folche verfteben lernen.) Darauf beruhen ebenfalls manche optische Zaufchungen, 3. B. wenn man ein Gemalbe fur ein Basrelief anfieht; bei einem grau auf grau gut schattirten Gemalbe fann man fogar genau die Diftang bestimmen, in der unser Urtheil

Ratur, die auch in der Empfindung des Bebens vortommen, aus: "Es liegt in der Ginrichtung des Auges als einer dunkeln Rammer, daß zur teutlichen Bahrnehmung naber Gegenftante die Entfernung zwifchen der Rroftalllinfe und ber Rethaut gunehmen, gur beutlichen Bahrnehmung entfernter Gegenftande biefelbe abnehmen muß. Rurgfichtige Perfonen fint folde, bei benen biefe Entfernung ein zu großes, fernfichtige (welche bie Schrift, die fie lefen wollen, in Armweite entfernt halten muffen) find folche, bei benen diefe Entfernung ein ju fleines Dag bat. In Rolge biefes Umftandes ift unfer Seben von einer fteten Abmedfelung in ber Anfpannung ber Dusteln begleitet, welche gur Bergroßerung ober Berringerung biefer Entfernung beitragen, und fo wird uns die Kraftanftrengung, welche wir gebrauchen, um biefe Entfernung ju vergroßern, bas Dag ber Rabe, tie Rraftanftrengung, welche wir gebrauchen, um diefelbe ju verringern, bas Raf ber Ferne ber Segenftante vom Muge. Diefes actuelle Berfahren, wornach wir die Entfernungen der Gegenftande burch Anfpannung von Dustelthatigfeiten gleich fam ab magen, hat viele Mehnlichteit mit ber brudenben Bewegung, vermoge beren wir in einen weichen Rorper, 3. B. in ein Gefaß mit Butter eindringen, um ju prufen, wie bald mir auf den Grund beffelben gerathen. Als Beihilfe tritt noch die actuelle Empfindung bingu, welche aus der Beranderung bes Bintels entfpringt, den die beiben Augenaren gegen einander bil-ben. Diefer Bintel, beffen Scheitelpuntt jedes nal in bas gefebene Dbject fallt, vertleinert fich beim Anschauen entfern: ter, vergrößert fich beim Anschauen naber Dbjecte. Das feine Gegenfpiel ber beiberfeitigen Augenmusteln in Betreff ber correcten Stellung biefes Bintels ift barum unerläßlich, weil ein jeder Gegenftand, fobald diefer Bintel in Beziehung auf ihn entweder ju flein oder ju groß genommen wird, fogleich boppelt erscheint. Die Empfindungen, von welchen bie Activitat biefer Bintelftellung begleitet ift, mobificiren fic nach ben Graben ber Entfernungen und werben badurch ju Dafftaben berfelben. Daber ift es eine irrige Anficht ber Sache, wenn gemeint wird, bag beim Acte des Cebens bie Singufugung der dritten Dimenfion ju ben zwei Dimenfionen des Reghautbildes ober die Projection diefes Bildes in die Außenwelt auf dem Bege ber Reflerion und des Urtheils erfolge. Die Grabe der Entfernung der Segenstande com Auge werben vielmehr ebenfo unmittelbar finnlich mabrgenommen, wie die Grade ber Entfernungen im Rebeneinanber, nur nicht, wie die letteren auf bynamifche mechanifche, fondern auf actuelle Art. Gie werben nicht gemeffen, fondern gewogen, abnlich wie bie bobe und Tiefe ber Zone burch feine Mustelfpannungen gewogen wirt."

73) Fries, Logit S. 88. 2. Ausg. Funte a. a. D. S. 837. Brantes a. a. D. G. 1460 fg.

M. Encott. b. 29. u. A. Erfe Section. LXIV.

unbestimmt bleibt, ob wir etwas bles Gemaltes ober wirflich eine erhabene Arbeit feben ").

Indem nun die Pfpcologie willig anerfennt, bag in ber Theorie bes Gefichtsfinns von Ceiten ber Phyfiologie und Phyfit u. f. w. Bieles geleiftet worden, fann fie doch nicht umbin, schließlich an den Sauptfat der rationellen Psychologie ober der Kritit der Bernunft gu erinnern, daß nun einmal Phyfifches und Pfvdifches fic nicht in Ginen erflarenben Gebantengang Bufammenfaffen lagt 3), ferner baran, bag mit allen bisberigen Erflarungen bes Lichts, ber Farben und bes Sebens Richts für bas ftrengpfychologifche gewonnen ift \*), endlich baran, daß es auch nicht an ausgezeichneten Autoritaten, felbit unter ben Raturforfchern, gefehlt bat, welche grade von den Theorien des Sebens fich nicht befriedigt fanden. Es ift in biefer Sinficht gunachft an das Wort Lichtenberg's zu erinnern: "Ich habe nun Remton's Optit, wie die Offenbarung Johannis qu Ende gebracht. Dan tann bavon halten, wie viel man will!"77). Juch Jean Paul tommt in feiner Befprechung des magnetischen Bellschens ") auf das Ungenügende der gewöhnlichen Erflarung bes Cebens gu fprechen: "Man denft fich mechanisch Lichtstrahlen gleichsam als abgeschoffene Rabeln, welche auf der Rethaut des Auges ein Bild ausstrchen, und die zugleich taufend Pinfel und ein Kleingemalde vorftellen und immer bas Gemälde fortmalen. Man glaubt es fich 3. B. zu erflaren, daß und wie ber Beift ein Altarbild an ber Band erblickt, wenn man nachweiset, bag baffelbe als fleinftes Dofenftud auf der Rethaut aufgetragen ift; aber warum benft man nicht baran, bag ber Unterfchieb ber Bildnabe und ber Bildgröße fein Seben beffelben erflart, fondern daß hinter bem Reshautbilde erft bie fcarfe Frage über die mögliche Ueberfahrt bes Biltes burch bas Sehnervenpaar und bas Gebirn anfangt, weil fogar alle besten physiologischen Sahrzeuge Der Ueberfahrt immer gleichweit von der Schempfindung des Beiftes fich halten muffen?" Dies bezieht fich auf Die Remton'iche Emanationetheorie, die neuerdinge befanntlich von der Undulationslehre verdrangt morden ift; allein auch in Bezug auf Diefe lettere fehlt es nicht an Berwerfungsftimmen und Urtheilen, daß fie gur Erflarung bes eigentlichen Borgangs beim Geben nicht hinreiche, wofür es genügen mag, an die Rachweisung in dem Spfteme ber Physiologie von Carl Guftav Carus gu erinnern "). Auch Derfteb fagt in feinen neuen Bei-

<sup>74)</sup> Fries, R. Rritif ber Bern. I. §. 39. 75) Fries, Pfoch. Anthrop. 1, 5. II, 8. Scheibler, Pfpchol. S. 198. 334 fg. bropol. I. G. 125. 77) Lichtenberg, 78) In feinem "Museum." 79) "In-76) Fries, Pfoch. Anthropol. I. S. 125. Bermifcte Schriften. dem man bei tiefen Undulationen eine befondere Cubftang, welche man ebenfalls Arther nannte, supponirte und ihr die Schwingungen gufchrieb, welche Urfache bes Leuchtens feien, naberte man fich gwar einerfeits ber Ertenntnig bes aller Beltericheinung ju Grunde liegenden, von der 3dee beftimmten Methers, andererfeits aber entfernte man fich auch von ihr, inde man ben bei biefer Undulationstheorie angenommenen Me nur bie Raume zwifchen ben imaginaren Moletulen

tragen ju bem Beifte in ber Ratur (G. 112): "Diefe Rachweifung der mechanischen Seite der Lichtwirfung barf uns nicht verleiten, das viele Andere zu überfeben, was barin liegt und zu einer Anschauung bes Geheindruckes in feiner Befammtheit erfodert wird. Diefer Eindruck besteht natürlicherweise aus zwei Hauptwirkfamteiten, der Actherwellen und des Sinnenvermögens, und ist die vereinte Birkung beider. Aber in diesen beiden Hauptwirksamkeiten liegen viele andere verborgen. Ueber ber Wirksamkeit des Ginnennerve liegt ein bichter Schleier; aber von ber Wirksamkeit ber Lichtwellen wiffen wir boch etwas mehr; und dies ift fogar von der Beschaffenheit, daß es uns etwas von ber Birtung im Gefichtsnerv felbst ahnen lagt." — Db bie Bufunft aus diefent etwas wirklich ein wiffenschaftliches Banges machen wird, fteht bahin; a priori ift es freilich nicht zu bezweifeln, ba auch in biefem Bebiete gilt, was Plinius (hist. nat. VII, 1) fagt: "Quam multa fieri non posse, priusque sint facta, judicantur?" Bis ber factifche Beweis geliefert ift, bag eine bas Phyfifche und Pfychifche gleicherweise umfaffende Theorie bes Sebens vollständig ben gangen Bufammenhang biefes pfychologifchen Procestes erflart, wird die Pfychologie bei ber Behauptung bes genannten Philosophen fteben bleiben muffen, bag trot aller Optif u. f. m. ihrer theoretisch ebenso bewundernswerthen als wie für bas Praftifche (Beilung ber Augenfrantheiten, Berfertigung ber Teleftope u. f. m.) wichtigen Entbedungen jener Bufammenhang wie vermittels des Bildes auf der Rethaut geschen wird? — ebenso unbefannt ift, als die geistige Entstehung der andern Empfindungen. Es mochte sich wol bamit verhalten, wie mit bem forperlichen Organe bes Befichts, bem Muge, beffen Renntniß mit Recht gleicherweise als ber bochfte Triumph für die Fabiafeit bes benkenden Menfchen und zugleich als der fprechendste Beweis von feiner Donmacht bezeichnet worden 80). Allerbings ift es bem Menschenwite gelungen, nicht nur ben Beg mit mathematischer Sicherheit zu berechnen, den bie Lichtstrahlen nehmen, um in der Tiefe bes Auges bas Seben hervorzuloden (namentlich auch bie Formeln für die Beschaffenheit der Brillen für abnorme Mugen)"1), fondern fogar aus leblofen Stoffen Diefes Drgan funftlich nachzubilden; (fcon hunghens hat ein folches Runftauge angegeben, sowie Bolf und Abams es ausge-

Rorper erfullen ließ, indem man wieder den Aether felbft aus unenblichen Theilchen bestebend bachte, und beren Bellenbewegung von dem Licht gebenden Korper aus (gleich Bafferwellen vom eingeworfenen Stein) bas Leuchten jufdrieb. Diefe neuerlich von Freenel, Cauchi, Frauenhofer und herichel (f. beffen Schrift ,, vom Licht," überf. von Schmibt. [Stuttgart 1831.] S. 295 fg.) ausgearbeitete und mit mannichfaltigen Erperimenten geftüste Theorie paßt fich der Erklarung der Lichterscheinung allerdings mehr an, als die Emanationstheorie, nichtsbestoweniger ift die Boraussehung eines Aethers nicht als bas ewige, allem körperlichen Sein überhaupt gu Grunde liegende, fondern als wieder ein feines, aus unendlichen Korperchen bestehendes, gang atomistisch und unphilosophisch" u. s. w.

führt) 12). Aber bas, wodurch bas Auge gum Drgane bes Befichts erft wird, bas Bewußtfein von jenem Bilde, tann ber Opticus feinem Runftwerte ebenfo wenig mittheilen, ale bas, wodurch jenes in feinem taufendfach veranderten, unmittelbar in Die Seele Anderer hinüber leuchtenden Glanze zugleich zum Spiegel ber Seele wird, den pfochischen Musbrud, den wir nur empfinden, aber nicht begreifen, uns fo wenig erflaren tonnen, daß wir nicht einmal im Stande find, in Borte völlig zu faffen, worin diefer Ausbruck liegt 83) (vergl. unten).

In gewiffem Sinne fann Dbiges von ben Schranten unserer Ertenntnif auch von einem in ber Sauptfache bis jest unerflarten und wol für immer unerflarlichen Phanomen gelten, welches fruber (G. 142) fcon in Bezug auf feine fprachliche Bezeichnung erwähnt marb und in pfpchologischer hinficht jest furg befprochen merden foll, namlich

III. das Geficht im engeren Sinne, Die innere Bifion, inebefondere das fogenannte zweite Geficht (Specialpsychologie). Sowie im geiftigen Menschen-leben gewiffe Berschiedenheiten nach bem Geschlechte, Lebensalter, Temperament u. f. w. fich zeigen, welche nicht bei allen Menfchen vortommen, fo gibt es auch im Erfenntnigleben inebefondere einige berlei Erfcheinungen, welche Befichte, oder gewöhnlicher mit bem lateinischen Ausbrude Bifionen beißen. Dan verftebt barunter. daß im machen Buftande gemiffe Menfchen Dinge mabrnehmen (oder, wie die Psychologie hinzusett, mahraunehmen glauben), ohne bag, wie bei gewöhnlichen Ginnebanschauungen ber Fall, biefe Bahrnehmung fich auf eine bestimmte Reizung eines Ginnesnerven burch objective Urfachen zurudführen läßt, daß Jene alfo gleichfam mit einem andern, geiftigen Auge etwas feben (ober gu feben glauben), mas andern Wegenwartigen unertennbar bleibt. Der Bifionair ift babei auf bas Festefte von der Bahrheit ober Objectivität feines "Gefichts" überzeugt, welches Andern nur als ein Phantom feiner Phantafie oder als aus feiner subjectiven körperlichen oder geistigen Organisation herrührend gilt 84). — Naturlich fann nicht das hierher gehörige große Capitel ber von jeher überall verbreiteten Beifter- ober Gefpenfterfeberei erörtert werben (vergl. ben Artifel Gespenst); es muß genügen, nur an einige besonders merkwurdige Beispiele zu erinnern.

Db Sofrates megen feines Glaubens an feinen Damon ober Genius ju ben Bifionairen ju rechnen fei, mag bahingeftellt bleiben 80); bie " Befichte" bes Dion und Brutus find aller Belt aus bem Dlutarch 66) gur Benuge befannt, welcher Autor ber gewöhnlichen Unnahme, daß noch nie einem verftandigen Manne ein Gefpenft vorgetommen fei, fonbern daß nur

<sup>80)</sup> v. Baer, Anthropol. G. 192. Sehler a. a. D. IV. G. 1404 fg. 81) Brandes bei

<sup>82)</sup> Haller, Elem. Phys. V, 469. Prieftley, Gefcichte ber Optit S. 143. 83) v. Baer, Anthropol. a. a. D. 84) Bergl. C. G. Carus, Borlefungen über bie Pfpchologie S. 340. 85) Die von Geng bis 1794 redigirte Berliner Monatsschrift hat einen ausführlichen Artitel hierüber. 86) Plutarch. Dion c. 55. Brutus c. 36. 4S; vergl. das Leben Cafar's c. 69.

Beiber, Rinder und fonftige Schwachfopfe folden Aberglauben begten (Dion c. 2), bie zwei genannten Danner "gefette Philosophen, Die fich von feinem Bor-urtheile fo leicht einnehmen ließen," als Inftangen ober fclagende Begenbeweife entgegen balt, alfo fich für bie Möglichkeit oder Bahrheit folder Bifionen erflart. Bie viele Bifionen in der Bibel und fpatern driftlichen Rirchen - und Beiligengeschichte vorfommen, ift bereite ermahnt worden; auch gibt es barüber eigene Schriften, 3. B. von Löfder und Chr. Sandel de visionibus 87); Buther's Bifionen Des Teufele find allbefannt, und in unfern Zagen hat ja noch der berühmte Literator Bilmar ben Glauben an bie leibhaftige Erfcheinung bes Satans (in feiner "Theologie b. Thatfachen" ic.) alles Ernftes aus eigener Erfahrung beglaubigt!! Bie febr felbft ausgezeichnete Denfchen ber Gefahr ausgefest find, ben Gebilden ihrer Phantafie Birflichfeit bei-gulegen, beweift die (nach Reil, welcher fo viele Beobachtungen über ahnliche Wegenftande gefammelt bat, von Carus mitgetheilte) Gefchichte bes Zaffo. "Diefer glaubte in ben letten Sahren feines Lebens, bag ihm, wie bem Gofrates fein Damon, ein Beift erfchien. Gein Freund, ber Ritter Manfo, fuchte ihn ju überreben, bag biefe Erfcheinung eine Zaufchung feiner Phantafie fei. Allein Zaffo bat ibn, einer folden Bufammenfunft felbft beiguwohnen, um fich von ber Bahrheit gu überzeugen. Manfo fam, und mitten in ber Unterrebung beftete Zaffo auf einmal feinen Blid auf ein Fenfter, blich unbeweglich und nannte ben Beift bei feinem Damen. "" Sier ift ber freundschaftliche Beift, "" fagte er zu Danfo, ,,, ber fich mit mir unterhalten will, gib Acht und überzeuge bich, bag Alles Bahrheit fei, mas ich gefagt habe."" Manfo fah und horte Richts. Auf einmal fing Zaffo mit großem Ernfte gu reben an, legte bem Beifte Fragen vor und antwortete ihm. Endlich endigte fich die Unterredung mit bem Abschiede bes Beiftes."

Der berühmteste Bissonair bes vorigen Jahrhunberts war bekanntlich Swedenborg, gleich ausgezeichnet durch seine wissenschaftlichen Kenntnisse in der Mathematik, Philosophie, Mineralogie u. s. w., wie durch
echte Religiosität und sittlichen Charakter, welcher in
einem unmittelbaren Berkehre mit Geistern zu stehen auf
das Festeste überzeugt war. Interessant ist, daß der
nicht nur größte und einflußreichste, sondern auch nüchternste aller neuern Denker, Kant, grade vor einem
Jahrhundert einige der wunderbaren "Gesichte" Swebenborg's theils in ihrer factischen Beglaubigung ausführlich dargestellt — namentlich das von dem Brande
in Stockholm, der gleichzeitig von Swedenborg in dem
über 50 Meilen entsernten Gothenburg auf das Speciellste
beschrieben ward — theils in den "Träumen eines Geistersehers" u. s. w. näher erläutert hat \*\*). Auch her der

hat fich uber Swedenborg in f. "Abraftea" ausgesprochen, fowie neuerbings Prof. Zafel in Zubingen feine Schriften neu herausgab. - Des berühmten Pfarrers Dberlin im Steinthal ift bier auch zu gedenfen, ba auch biefer in einem unmittelbaren Bertebre mit ber Geifterwelt gu fteben ebenfalls fest geglaubt hat, worüber Raberes in Sto-ber's Vie de Oberlin (Strasbourg 1831. p. 556 suiv., vergl. 523) feht, wofelbft namentlich ergablt wird, bag Dberlin eifrig Die Apofalppfe und Smedenborg's Schriften ftubirte, an Bifionen glaubte, fich für ben bamals entbedten Magnetismus lebhaft intereffirte und formliche Rarten von der funftigen Belt entwarf. (Much wird in Diefer Biographie p. 532 seg. ein febr ins Specielle gebendes Suftem ber muftifchen Bedeutung ber verfchiebenen Farben mitgetheilt, welches Dberlin fich gebilbet hatte.) - Sein Beitgenoffe und Geifteeverwandter Jung : Stilling überbot ihn übrigens in Diefem Capitel febr, wie theils aus feiner Biographie, theils aus feinen viclen theofophifchen Schriften, namentlich feinen "Scenen aus bem Beifterreiche" und feiner "Theorie ber Geifter- funde" erhellt. (Des "Gefichtes" feines Baters ift bereite gebacht.) - Mus neuerer Beit gibt Raffe's Beitfchrift fur pfoch. Merzte mehre intereffante Falle von Bifionen bei fonft gang gebildeten und gelehrten Dannern, besgleichen G. G. Carus in f. Borlefungen über Pfychologie G. 336 fg. Ferner gehört hierher Schubert, Symbolif bes Traums; Greiner, Der Traum, ingleichen Schubert's Befchichte ber Geele; vergl. auch Muratori, Ueber die Ginbildungefraft, überfett von Richers II. G. 81 fg. 121 fg. Dur beilaufig fann bier ber Bebeutung bes fogenannten thierifchen Dagne: tismus (Desmerismus, Comnambulismus, Tellurismus) fur bie Lehre vom "Geficht" in obigem Ginne gedacht merben, da biefes Phanomen felber noch feinesmege genügend feftgeftellt und noch weniger erflart ift; befanntlich leugnen Die ausgezeichnetften neuern Phpfiologen, wie Rudolphi, 3. Muller, Bolfmann u. M., Die Ehatfache bes fogenannten Sellfebens ohne ben Gebrauch der Mugen, und erflaren alles in Diefer Sinficht Behauptete für Betrug; auch ift letterer, oder doch Berwechselung ber Bifionen mit Ginnebanfchauungen, gewiß in den meiften Fallen, 3. B. auch in dem berühm-ten Buche Rerner's "Die Seherin von Prevorst," über welches Fürft Pudler in "Tutti frutti" eine fehr treffende Rritif geliefert - vorgefommen. Allein er ift nicht in allen nachweisbar, und wenn man 3. B. in bes nüchternen Rationaliften S. 3fcoffe "Gelbftichau" von der ibm zeitweife eingewohn' lieft, mittels ber ihm bas frühere ber Perfonen offen por Mugen I

versucht, mit Hamlet einzugestinges gibt mehr Ding' im Si Als Gure Schulweisheit fi Dies gilt benn auch specinannte zweite Geficht ift ein zwar nur selten, kommendes Phanomen, falls thatsachlich bearin

<sup>87)</sup> Bergl. auch (henning's) Anthropologische Aphorism. (Zena 1777.) S. 38. Rote. 88) f. Rant's Werke, herausgegeben von Rosenkrang, 7. Bb. "über Swedenborg" 1758; (S. 3 fg.) "Traume eines Geistersehers, erlautert burch Traume der Metaphyfit" (S. 31 fg.) 1766.

gen, gang besonders aber prophetischer Traume in Busammenhang. Es ift merkwürdig, daß schon Cicero nach Posidonius einen Fall ergablt, daß ein Sterbender feche Personen richtig bezeichnet habe, in welcher Aufeinanderfolge ihnen der Lod bevorftebe. (Aus neuerer Beit finden fich ebenfalls wirklich und von competenten Beurtheilern conftatirte abnliche prophetische Traume, welche in Denning's Schrift "Bon ben Ahndungen und Bifionen" S. 206 fg., besonders S. 301 fg., aus-führlich mitgetheilt find.) Bei dem "zweiten Gesicht" wird jedoch ein wach er Zustand vorausgesest. Es ift befannt, daß namentlich in Schottland Diefes prophetifche Bermogen bei einzelnen Perfonen fich findet, morüber bereits im vorigen Sahrhundert einer ber berühmteften, neuerdings wieder burch Thomas Carlyle (in feinem trefflichen Buche uber "Belben und Belbenverehrung") in Erinnerung gebrachten Autoren, Der fcharf. bentende Samuel Johnson in feiner "Reife nach den weftlichen Infeln bei Schottland" Raberes mitgetheilt bat. Er fagt nämlich: "Das andere Geficht ist ein Eindruck, der entweder durch die Seele aufs Auge ober burchs Auge auf die Seele gemacht wird und vermoge deffen entfernte ober gutunftige Dinge ertannt und gefeben werben, als ob fie gegenwartig maren. Ein Dann, ber auf ber Reife weit von feiner Beimath ift, fturgt vom Pferbe, und ein anderer, ber etwa zu Saufe bei feiner Arbeit ift, fieht ihn in feinem Blute auf der Erde liegen, und dies insgemein mit dem gangen Lanoschaftsgemalbe von dem Orte, wo jenen der Unfall betrifft. Gin anderer Seber, Der fein Rindvich nach Saufe treibt, ober mußig herumirrt, ober im Son-nenscheine seinen Gedanken nachhangt, wird ploblich von bem Anblide einer hochzeitlichen Ceremonie ober eines Leichengepranges überrafcht, und gablt die Leichenbegleiter ober Die Dochzeitegafte, Die er, mofern er fie nicht fennt, wenigstens ber Rleibung nach ju beschreiben weiß. - Entfernte Dinge werden in bem Mugenblide gefeben, ba fie fich gutragen. Bon gufunftigen Dingen tann ich nicht fagen, ob es eine fichere Regel gabe, Die Beit zwischen bem Gefichte und bem Erfolge zu bestimmen. Diefe Eigenschaft, bergleichen Befichte zu haben (benn Kraft tann man fic nicht nennen), ift weder willfürlich, noch beständig. Die Erscheinungen beruben feineswegs auf eigener Babl; fie fonnen nicht bervorgerufen werben. Der Gindrud ift ploplich und bie Birtung oftmals fcmerglich. Daß bergleichen Seber oftmals Todesfälle feben murben, mußte man vorherfeben, weil ber Tob ein wichtiger Borfall ift; aber fie feben auch angenehme Bufalle. Mir hat ein Mann von Stande ergablt, ba er einstmals weit von seiner Insel verreift gewesen ware, hatte einer von feinen gum Aderbau angewiesenen Ruechten scine Biebertunft vorhergefagt und Dabei bie Livrée seines Leibdieners beschrieben, die er zu Saufe nie getragen gehabt hatte, und die ibm, ohne alle vorherige Absicht, aufälliger Weise gegeben worden ware. Das Borberfeben folder Seber ift nicht allemal ein Borbermiffen, fie befommen Gindrude von Bilbern, beren Sinn und Deutung ihnen blos der Erfolg begreiflich macht. Bas fie gesehen haben, erzählen fie Undern, Die zu folder Beit ebenfo menig miffen, wie fie felbft, bie aber am Ende besto gultigere Beugen abgeben tonnen, wenn die Erzählung mit ihrer Erfüllung gufammengehalten wird." - Auch Rant befpricht in feiner Anthropologie S. 101 bies zweite Geficht ber Bergschotten; neuerdings hat bies auch C. G. Carus gethan "), welcher baffelbe, wie die Entrudungen ober Bergudungen der Bifionaire, für ahnende oder hellsebende Eraume erflart, welche mitten im Bachen ber-vortreten, um so, gleich ben Bisionen, ein balb mehr, bald weniger mabres Bild bem Schauenden zu zeigen.

IV. Geficht (biologisch, insbesondere afthetisch). -Daß bas Beficht fur das Ertenntniggebiet unter allen Sinnen die erfte Stelle einnimmt, ift an und für fich flar und auch bereits bemertt worden. Daffelbe gilt für bas gange Menfchenleben überhaupt, fodaß es faft eine gang überfluffige Erörterung ober Rachweifung zu fein fcheint, wenn die Pfpchologie (3. B. G. E. Schulze in f. Pfpch. Unthropol. G. 103) bemerft, wie fcon in Beziehung auf das phyfifche Dafein das Beficht unentbehrlicher fei, als das Behor, weil ein blindes Menschengeschlecht vor feiner Befahr fich hatte ichugen und gar nicht fortbefteben konnen, wie doch ein taubes vermocht batte. Inbeffen ift die Streitfrage über ben Rang ber beiden bochften oder ebelften Sinne eine alte und noch keineswege schlechthin beigelegt. Schon Aristoteles hat (de sensu et sensib. c. 1) die Frage, ob das Geficht ober das Behör vorzüglicher fei, dahin entschieden, daß erfteres durch feine unmittelbaren Bahrnehmungen und sein Uebergewicht bei der Bahrnehmung des Gemein-famen der Erhaltung des Lebens, letteres durch feine mittelbare Birfung der Ausbildung des Geiftes forder-licher fei "). Für das Leben der Einzelnen als folchen gestaltet fich die Entscheidung diefer Controverfe übrigens in fofern anders, als bierbei nicht blos von einem eingigen Standpunkte aus jene Rangfrage ju entscheiben ift, wie noch naber gezeigt werben wirb. Bang befonbers tommt hierbei die afthetische Bedeutung bes Lichts und ber Farben in Betracht, ba die Bilbung bes Gefühls für das Schone und Erhabene zu ben bedeutendften Momenten des gangen Menschenlebens gebort 91).

Bunachft ift in Bezug auf bas Berhaltniß zwifchen Beficht und Gebor bas erftere vorzugsweise als ber active, das lettere als der paffive Ginn zu bezeichnen; ein Merkmal, welches ichon dem physiologischen Moment entspricht, daß das Auge vorzugeweise Duetelfinn ift "2), auch eine große Beweglichteit bat, mabrend das Dhr unbeweglich jedem beliebigen Zone offen fteht, da wir nicht so diefes Organ durch fich felbst vor bem Schall willfürlich zu verschließen vermögen, wie das Auge vor dem Lichte. Beim Behör herrscht die Empfindung vor, beim Auge die Lebendigkeit des Reactions. vermögens, womit es auch zufammenhangen mag, bag

<sup>99)</sup> Bergl. C. G. Carus, Bortef. über bie Pfpc. S. 336. 90) Bergl. Brandis, Ariftot. u. f. at. Zeitgenoff. 1857. S. 1109. 91) Bergl. Fries, Julius u. Evagoras und den Artifel "Fries" Sect. I. 50. Bb. G. 183 fg. 92) Sufchte, Beitr. u. f. w. G. 96.

GESICHT die subjectiven Sinneserscheinungen im Auge, wo das gange Organ fo lebendig ift und bei dem fleinften Reize recgirt, fo haufig, im Dhre bagegen fo felten find. (Bahrend im Auge gefehene Form und Formen fich wieberholen, boren wir nur felten einen Zon nachflingen, jedenfalls nie einen Molton nachhallen, wenn ber Durton unfern Sornerv gereigt bat, mogegen bas Auge fogleich eine der reigenden entgegengesette garbe bervorruft.) Dit Recht bezieht Schopenhauer 93) auf jenen Unterschied die Thatsache, daß Tone so leicht ftorend und feindlich auf unfern bentenden Beift einwirten, und zwar um so mehr, je thatiger und entwickelter berfelbe ift, fodaß fie alle Bedanten gerreigen, momentan bie Deutfraft unterbruden konnen. Singegen gibt es feine analoge Storung burch bas Muge, feine unmittelbare Ginwirfung bes Befehenen, als folden, auf die benkenbe Thatigfeit (benn naturlich ift hier nicht die Rebe von bem Einfluffe ber erblidten Gegenstande auf ben Billen), fondern die buntefte Mannichfaltigkeit von Dingen vor unsern Mugen läßt ein gang ungehindertes, ruhiges Denten gu. Dem gufolge lebt ber bentenbe Beift mit bem Auge in ewigem Frieden, mit dem Dhre in ewigem Rriege. Diefer Begenfat der beiden Sinne bewährt fich auch barin, bag Zaubftumme, wenn burch Galvanismus bergeftellt, beim erften Zone, ben fie boren, vor Schreden todtenblag werden (Gilbert's Unnalen ber Phyfif. 10. Bb. S. 382), operirte Blinde bagegen das erfte Licht mit Entzuden erblicken und nur ungern die Binde fich über die Augen legen laffen. Alles Angeführte aber ift baraus erflarlich, daß bas Boren vermöge einer mechanischen Erschütterung bes Gehörnervens vor sich geht, die fich fogleich bis ins Behirn fortpflangt, mabrend hingegen bas Seben eine wirkliche Action ber Retina ift, welche durch das Licht und feine Modificationen blos erregt wird, wie dies Schopenhauer in feiner physiologischen Farbentheorie ausführlich gezeigt bat. Aus jener paffiven Ratur bes Bebors erflart es fich,

penhauer's Schlußfolgerung aus dem Grade der Empfindlichkeit ober Unempfindlichkeit gegen Larm auf den Grad der geistigen Fähigkeiten ("daß die Quantität Larm, die Jeder unbeschwert vertragen kann, in umbekehrtem Berhältnisse zu seinen Geisteskräften steht, und daher als das ungefähre Maß derselben betrachtet werden kann") psychologisch ganz richtig ift, mag dahingeskelt bleiben, da offendar hierbei viel von Gewohn-

Das benkende Ropfe, und überhaupt Leute von vielem Beift, ohne Ausnahme, durchaus tein Geraufch ertragen tonnen. (Schopenhauer führt bafur die Beispiele von Kant, Jean Paul und Goethe an, welcher Let-

tere in feinen letten Jahren ein in Berfall gerathenes

Rachbarhaus nur barum taufte, um nicht den garm bei

Deffen Ausbesserung zu hören zu bekommen.) Db Scho-

heit abhangt, was Schopenhauer mit Unrecht in Abrede ftellt. Richtig ift bagegen jedenfalls die Bemerkung: "Aus der dargelegten paffiven Ratur des Gehors er-klart sich auch die so eindringende, so unmittelbare, so

unfehlbare Birtung der Dufit auf den Beift, nebft der ihr bisweilen folgenden, in einer befondern Erhabenheit der Stimmung beftebenden Rachwirfung. Die in combinirten, rationalen Bahlenverhältniffen erfolgenden Schwingungen der Zone verfeten namlich die Behirnfibern felbft in gleiche Schwingungen. Hingegen wird aus ber bem Boren gang entgegengefetten activen Ratur bes Schens begreiflich, marum es fein Analogon ber Dufit fur bas Auge geben fann und bas Farbenclavier ein lacherlicher Misgriff mar. Eben auch wegen der activen Ratur bes Befichtefinnes ift er bei ben verfolgenden Thieren, alfo ben Raubthieren, ausgezeichnet icharf, wie umgefehrt der paffive Sinn, bas Bebor, bei ben verfolgten, ben fliebenden furchtsamen Thieren, bamit es von felbft ihnen ben herbeieilenden oder heranschleichenden Berfolger zeitig perratbe."

Die Ermähnung des Farbenclaviers führt auf das psochologische Berhaltniß ber Malerei gur Zon. funft. Schon Berber in feiner Metafritit der reinen Bernunft und Tropler in seinen Bersuchen in der organischen Physik (S. 66) haben biefes Berhaltnig Dabin bestimmt, daß die Conwelt vorzugsweise eine zeitliche, Die Farbenwelt eine raumliche Erscheinungeweise ber Materie ift, und wenn auch die neuere Physit in der allgemein angenommenen Undulationstheorie nicht mehr, wie früher, eine völlig entgegengesette Bilbungemeife der Zone und Farben annimmt, fo ift doch gewiß, daß Die Bildung ber Zone ctwas Successives ift, mab. rend die Farben nicht durch das Nacheinander :, sondern nur durch verschiedenes Rebeneinanderliegen von Licht und deffen Qualitaten ihre Mannichfaltigkeit erhalten; in sofern gehört der Rusik die Zeit, der Malerei der Raum an. Wol wird in der ersteren auch ein Bugleichfein verschiedener Tone gehort, doch eigentlich nur von einem schon geubten Dhre, mabrend auch icon der fogenannte Raturmenich beim Seben unmittelbar bie verfcieben neben einander gestellten Wegenstände eines Bildes erkennt und genau von einander zu trennen weiß. Umgekehrt kann in der Dufik eine fehr bedeutende Schnelligfeit in der Aufeinanderfolge der Tone ftattfinden, ohne daß wir ihre Unterscheidbarkeit verloren, wenn im Gegentheile beim Seben eine fcnelle Metamorphofe verwirrt und geschwind auf einander folgende Bilber in Eins zusammenfließen, welche im Ginklange alle beutlich begrengt erscheinen. Beim Geben erkennen wir also die Mannichfaltigfeit im ruhigen Sein und Rebeneinander, und werden verwirrt burch Schnelligfeit ber Metamorphofe, welche zur Ginheit verfließt, im Gebore umgefehrt tritt die Mannichfaltigfeit der Augenwelt in der Beit deutlich hervor und fliefit zusammen im Rebeneinander. Ja, fragen wir die Aefthetit unserer Sinne, fo erhalten wir auch nur die Antwort, bağ bas Bild die Malerei, der Rhythmus und die Melodie bie Dufit macht. Gin fortwährend angefclagener Accord ruhrt nicht, und menn er aus ben lieblichften Zonen zusammengefett mare, mahrend grade bie einfachsten Delobien im Allgemeinen bie anspredenbften und natürlichsten find, aber eine vorüberziehende Reibe von iconen, regelmäßigen Geftalten erhebt bie Mefthetit unferes Muges beimeitem meniger, als bie Gruppe berfelben ober bas Bild "). hiermit hangt ein interessanter Unterschied zwischen den beiden edleren oder höchsten Sinnen zusammen, der neuerdings naber in einem der beliebteften Unterhaltungsblätter zur Sprache gebracht worden 9b): "Bahrend das Auge vor dem Dhre ben Borzug voraus bat, daß es die Richtung und Entfernung eines Gegenstandes, von dem die Lichtstrablen ausgehen, genauer zu bestimmen vermag, fo übertrifft bas Dhr bas Auge in ber Unterscheidung gufam. mengefetter Tone. Das Auge erblickt namlich ein Licht, welches aus verschiedenfarbigem zusammengesett ift, in einer neuen, scheinbar einfachen Farbe, und vermag nicht, die einzelnen Bufammensehungen zu erkennen. Die seche Farben: Roth, Drange, Gelb, Grun, Blau, Biolett, entsprechen ben feche Sonen ber C-dur-Leiter D E F G A H. Wahrend nun unser Dhr sehr leicht ben Zon E von der fleinen Terg DF oder von der boppelten Disharmonie DEF gu unterscheiden weiß, ericeint unferem Muge unter entfprechenden Berhaltniffen bas einfache Drange ebenfo, wie eine Bufamnienfegung aus Roth und Belb, oder aus Roth, Drange und Belb. So konnen wir is einem Beig nicht ansehen, ob es aus Blau, Roth und Gelb, oder aus Roth, Grun und Biolett, oder aus allen funf Farben gufammengefest ift. Die Tone darafterifiren fich burch bas Berhaltnif, in bem fie ju andern Zonen fteben; denn wenn man fammtliche Tone einer Melodie 3. B. um eine Terz höher fest, fo behalt die Melodie boch ihren wefentlichen Charafter; wollte man aber bei einem Gemalbe jede Farbe burch eine andere ber Terz entsprechende erfeten, 3. B. ftatt Roth Gelb, ftatt Drange Grun, ftatt Gelb Blau, ftatt Grun Biolett, fo murde ein eigenthumliches, finnlofes Potpourri daraus entstehen. Die Farbe bat also einen abfoluten Berth, ber nicht erft burch bas Berhaltnig zu andern Farben bervorgerufen wird."

Es lassen sich hieran noch einige psychologisch-afthetische Bemerkungen knupfen. Zunächft die, daß ohne Zweifel die Musik auf das Gemuth einen viel größeren Eindruck macht, als die Malerei, worüber Horder in seinen "zerstreuten Blattern" ein treffliches "Göttergespräch" geliefert hat. Sodann gehört hierher, daß, da für einen Kunstgenuß durch das Gesicht die Mitwirkung der Einbildungskraft erfodert wird, die Sinnesanschauung dabei nicht Alles geben darf"). (Daher der afthetische Werth der sogenannten Tableaux oder "lebenden Bilder" gar sehr problematisch und neuerdings gewiß mit Recht sehr bestritten worden ist.) "). Ferner

bie Thatsache, daß angemalte Statuen 98) und Wachsfiguren keinen afthetisch angenehmen Eindruck machen können, obwol in ihnen die Nachahmung der Natur den höchsten Grad erreicht, wodurch sie abec eben der Phantasie Nichts zu thun übrig lassen 91).

Dies führt nun naher zu der Erörterung der afthctischen Bedeutung des Gesichtssinns, die nicht hoch genug angeschlagen werden kann, obwol dies leider noch viel zu wenig anerkannt ift. Dies lettere gilt zunächft in Bezug auf das (nach Analogie des Ausdruck "musikalisches Gehör") sogenannte malerische Gesicht, d. h. das Sehen gleichsam mit dem kunftlerisch gebildeten Auge eines Malers, der als solcher für die seineren Rüancen, besonders die Harmonie oder Disharmonie der Farben, eine lebhaftere Empfänglichkeit besitzt; überhaupt aber ist dasselbe die Fähigkeit, das Schone durch das

Wesicht zu erfennen 1).

Sowie das Geficht in Bezug auf intellectuelle Bildung eine Sauptrolle fpielt, fo hat es auch fur Die Bildung des Gemuths, namentlich des Gefühls für bas Schone und Erhabene, eine nicht minder große Bedeutung. Es folgt dies ichon einfach aus der unleugbaren pfpchologifchen Thatfache, bag alles afthetifche ober Schönheitsgefühl ober bas reine Boblgefallen an ben Dingen um ihrer felbft, um ihrer vollfommenen Form willen gunachft aus der außern Ratur ftammt ?), von der wir ohne das Auge gar Richts wiffen murten. Ueberdies hangt alle Schonheit der Ratur mit dem Ausbrude bes Lebens ber Ratur gufammen 3), welches Leben eben mit bem Lichte beginnt und in ben verfchicdenen Modificationen beffelben, d. h. in dem Farben. Spiele, der Farbenpracht der Gegenstände, der Blumen, des Regenbogens '), dem Glange der Metalle und Edelfteine, bes gestirnten himmels, bes Sonnenauf - und

macht, und daß diefer Uebelstand allen sogenannten Aableaur ober lebenden Bildern eigen sei, weehalb "man endlich doch diese geschmacklosen und verkehrten Bersuche ausgeben sollte; grade das, was ein Gemalbe zum Aunstwerke macht, die schöpferische Einheit des Gedankens, welcher Figur, Farbe, Licht sich untererdnen, wird hier parodirt und gleichsam in seine dürftigen Elemente ausgelöst."

98) Bergl. Gens, Deutsche Monatsschr. 1793. III. S. 345. 99) Schopenhauer, Belt als Bille u. Borft. II. S. 407.

<sup>94)</sup> Fortlage, Pspchol. I, 26. 95) Gustow's Unterhaltungen am häuslichen Derb. 1856. 1. Bb. Rr. 16. S. 250. 96) Fries, R. Kritik d. Bern. I. §. 39 (I. S. 137). 97) 3m "Morgenblatt" Rr. 21 vom 20. Mai 1844 in einem Aufsahe "Ein Winter in Berlin," worin bei Gelegenheit der Schilderung der damaligen Hoffeste die berliner haute volse (S. 483) mit durren Worten eine "insipide Menge" genannt und bemerkt wurde, das Maskenfest, welches den berühmten Hof von Ferrara vorstellte, habe den Eindruck einer Wachsfigurengruppe ge-

<sup>1)</sup> Darüber enthält 3. B. ein Auffat von hemfterhuis über die Bilbhauerei (f. Bermischte philos. Schriften, aus dem Französ. überf. 1. Ih. S. 3 fg.) gar manches hierhergehdrige, was von unsern Phychologen und Aesthetikern dis jett gar nicht benust worden; desgleichen die Schriften Leonarbo da Binci's und Albr. Dürer's (über die Malerei und Zeichnung), von denen besonders der Erstgenannte die Materie vom Lichte, Schatten, den Resteren, der Perspective u. s. w., der Letztere besonders die Lebre von der menschlichen Proportion auf das Gründlichte veröttert hat; vergl. Fiorillo, Geschiebe der Malerei. 1798. s. 300 fg. Der s. Geschichte der zeichn. Künste in Deutschland I. S. 359. Bergl. Soethe's Philipp Packert, Werke. 1830. 37. Bd. S. 321 fg. Bergl. auch Fortlage, Phychol. I. 264. 2) Dersted, Reue Beitr. 3. d. Seist in d. Natur. 1851. S. 18. Bergl. Sustow's Unterhalt. am häust. herd. 1853. I. Rr. 37. S. 592. 3) Dersted, Reue Beitr. 3. d. Seift in d. Ratur, übers. von Kannegießer. 1851. S. 89 fg. 4) Bergl. Soethe, Farbenlehre. 2. Xh. S. XXIII. und Ledegraf. 1841. Rr. 67.

Untergangs u. f. w. ohne Imeifel zu allererft den Schonbeiteffinn erweckt bat. Ueberall und auf den niedrigsten Stufen der Cultur erfreut fich der Mensch vor Allem an den Blumen , und unfer Dichter bat ganz Recut, den eigentlichen Ursprung auch aller schoner Kunft in diesem Gebiete zu suchen:

"Die Ausmahl einer Blumenflur, Mir weifer Bahl in einen Strauf gebunden — So trat die erfte Kunft aus ber Karur; Jest verteen Straufe ichon in einen Kranz gewunden, und eine eweite, bobre Kunft erftand Aus Schörfungen ber Menichenband."

Ediller t. Minftler.

199

Beimen großen Reichthum ju aftbetifden Ibeen Die Pflangenweit Sarbietet. :ft aus dem ausführtiden Berte von Bratanet "Mefthetif Der Pflangenweit" Beirgia bei Brectbaus 1865. qu erfeben. Ueverbies bar ichon Das Lint feibff, vornehmit wenn ihm gine gabere Beffimmenert gutommt, Die nicht durchgangig Farre ift, jedoch mir der Farbe gufammenvangt und in fi uberjugeben vilegt. Schonbeit in fich it i. B. ift Bastimt fconer ale anderes, das Licht ber Conne .roait beim Auf. und Untergange in Der Rothung Des Simmele eine vericonernbe Beifimmtheit. Die ber Beffattling gleicht ). In bem Stufengange ber gangen geiffigen Entwidelung des Menimen lagt fim überbies jang beftimmt nachweifen, dag das gitbetifche Befubl n einem Reime bereits im menichlichen Cauginge burm ben Gefichteffinn jum Boricbein fommt; ,benn mot bas Erblicken ber Rabrung, fondern bas Ericbeinen iner befreundeten woblgefälligen Menidengeftatt edt bm bas erfte Ladein ab. und nicht nach Ereife, fonbern nach bem Glangenben, das innere Beben Anregenden fredt is querit die Sand aus, mabrene das Thier gegen Dinge, Die fich micht auf Das leibtime Bedurfnift begieben, gleichgultig bleibt, bafür iber jum immer jur an Gingelbeiten gebunden oleibt' . Bereits in Inde bes erften Monats wird evenfalls nam Burbam bie Empfanglichleit Des Cauglings für Das, mas Das Befühl der Sinneborgane angenehm erregt, i. B. burch glangende bellfarbige Begenftande ermedt .

Daß das Genicht, icon in fofern is die Feffage ten mabrnimmt, und afthetisme Befühle erwecken kann, ift inverterware Thatfache, wornder insführlichte Erörterungen in Baib, Lebrb, der Pfowologie. 349. E. 217—233 und 313—452 fich finden i. B. n Bezug auf Dreieck. Kreis Ellivse und die Heiche der Boutunft und Malereit. Nimita bemerkt auch Fortlage Pfowologie I. S. 248, veral. II. 333 fg., daß Niemand das Aufregende ind Beumrubigende so wie bei Kreis erden Binkelb das hennertigung und Rube des rechten Binkelb das hennerteime und Sanste der runden Formen und Bellenimten verkennen kann. Man vergleiche hierzu das verummte kennen kann.

Buch Graarth's .con ber Schonbeitelinie, ' ferner Goerbe über Arabesten Berte, 18 10. 18. Bb. E. 1871, nateiden Dirtmann's Bemerkungen über Weffaiten. Binien a. f. m. in f. Smr. uber Die Schonbeit und Die Runft. 1841. 3. 15 fa., hierber gebort jum, baf in ber Malerer nicht bas Colorit, fonbern bie Beimnung Das naentliche Object ber iftbetifchen Beurrheilung jusmamt, mie iden Beffing im Anbange jum "Baofeon") indeutete, mas fant auf ille fegenannte geichnente aber bilbenbe Runfte, in fofern fie icone Runfte find, auch auf Die Bildbauerer. Ban- und felbft Die Gartenfunft ? usbebnte ", veil Farbe mur als materialer finntimer Reis mirte. - Dan obne Das Benicht Die eine hauptmediffcarien Des iffberichen Gefühle, Das bes Erbavenen, in ber jugern Ratur gar mebr in unferer Scele vortommen fonnte, bebarf feines Ermeis fie, ba iden bie Errade is in ienem Berre inteuter. meldes von ber ichtbaren, ben jewobntichen Magiftab ober Die Faffungefraft unermenlich überfteigenten Große lines Begenffandes bergenommen if . Daffelbe git con ider fichtbaren Schonneit, alfe namentlich een ber gorquaticiffen Mrt Berfelben, ber ber Menfchengefrait in

Ber Die menifilme Schonbeit erblidt, ber fann meirs Leveice annehmen; er fühlt fich mit fich felbit und mit ber Beit in Levereinstimmung; Geebe. — Am machtigefen seigt fich iver illerbings für Zevende bie iffbetische Bedeutung ber Farben und ihr Einfluft juf bas afne mifche teven.

Das iftberifche Berbaitnif ber garbin ft im iang inderes, us las ber Tone, und imar fien barum. weit Refficie mpfindungen fich nicht wie bie Beberemofindungen anferes gangen Lebenegefitels femache tigen, fondern freit für ind von der Echenbeit ber Ratur ind gengemer Beffaiten tunbe ieben. Die Farbenfriete beteben feinen Abrthmus, fenbern inr Beffalten, und, wie den fruner gemertt mart je gettrigt las Muge inen dineden Beciet, mie ten ber Ton-Priete, nicht: Caper unt e nine Farrenniuff ind bie Eprache ber Garren feibit ft vie Blumenirrame nur nne bitblide. Mud fann bie Raturterre ber iftbetifchen Bedeutung ber Farren nicht mit ber ber Cone mir ibren Bapten frigen, ba jur bie mentgen Regein bes fraenannren Garnenerneraites im nerfür ingeben affen in - Im Marmeinen if jemin, bag iden bie Berichies Benpeit ber Garben auf Das Geetemieben inen Ginflug juffert. Man gar fruber iden biefe ofnwifche Einmirfung ber mer 'grundfarven nit ben fogenannten mer Elementen in Der Mer in Bufammennang getracht, "Dag Stele Farren jam ber mocematigen Befonnet biefer Memente bas Craan ind burch biefes bie Stimmung ber Zeite ifficiren. Roth itfe ft bie Garbe bes geuers und mirit Jemaeman teigend, beiebend, aufregend. Manche Einere fonnen idein burch biefe Farbe in ine Art son

<sup>5)</sup> Bergl. Bustem's Unterbalt, if m. 1854, 'l. Ur. II. S. 481 fg. (f) Airtmann, lieber ife Schenheit ind iie Kunft, 1841, S. 19. (i) Burblich, phinfologie III. 1840 fg. B) Bergl. Burblich i. i. D. S. 283.

<sup>9</sup> tant, find fer letbeiletraft i. 14, feral, uch Bare, Ofnmeil B. 151. (6) Berai, Conftel, Geiff nier Titte. 150. B. 102 fa. Fries, Jil. a. Fraa. (74. (1) Emobonnouer, Beit in fin. 1. 150. (2) Free, februuch er Rarunichte 1. 105.

Buth verfett merben. Blau ift die Farbe ter Luft, und diefem erquidenden Elemente unferer Athmung gemaß wirft es Beiterfeit über bas Gemuth verbreitenb. Grun ift die Farbe des Baffers, fie wirft indifferenzirend mie diefes, man ruht auf diefer mehr gleichgultigen Farbe gewiffermaßen mit Behagen aus. Gelb ift Die Farbe ber Erde, fie ift wenn rein und glanzend die opulentefte, die Farbe bes Goldes (alle Erden find ja nur vertaltte Metalloide), außerdem aber, wenn nämlich unrein, Die unangenehmfte und Die, welche namentlich mit der vorhergehenden gleichgultigen leicht in efelhafte Empfindung übergeht" 3). — Rant erwähnt Diefes Thema nur furg (Urtheilsfraft &. 14), indem er alle einfachen garben, fofern fie rein find, b. b. fofern babei die Bleichformigfeit der Empfindung durch teinen fremdartigen Bufat geftort wird, für ichon erflart, mabrend die gemischten diefen Borgug nicht haben, weil, ba fie nicht einfach find, man keinen Magftab ber Beurtheilung bat, ob man fie rein oder unrein nennen foll. Soethe gibt beilaufig in feiner "Farbenlehre" febr intereffante afthetifch - pfychologifche Bemerkungen. Much hat Goethe in "Runft und Alterthum" mehres Sierhergehöriges mitgetheilt; ferner in f. "Diberot's Ber-fuch über Malerei" (Berfe. 1830. 36. Bb. S. 210 fg., besonders S. 247 ["Meine kleinen Ibeen ub. d. Farbe"]). - B. Mengel geht in feinem intereffanten fleinen Auffahe (im Morgenblatt Rr. 306. 307 vom 22. Dec. 1828. S. 1222 fg.) ebenfalls von der Eintheilung aller Farben in die zwei Hauptelaffen ber reinen und der gemifchten aus, bei welchen letteren bie Berfchmeljung entweder optisch burch blogen Widerschein, oder chemifch burch wechfelfeitige Durchdringung verschieden farbender Stoffe ober Pigmente entfteben. Die reinen Farben theilt er weiter in zwei Untergattungen, namlich in die beiden Farbenertreme weiß und fcwarz, und Die drei Mittelfarben gelb, roth und blau. Als reinste Mittelfarbe bezeichnet er roth, gleichweit entfernt vom Lichte, wie vom Dunkel. In gleichweiter Entfernung von Roth liegt wieder auf ber einen Seite naber bem Lichte zwischen Beiß und Roth bas Gelbe, und auf ber andern Seite näher dem Duntel, genau zwischen Schwarz und Roth bas Blaue; mabrend nun Beig gleichfam ins Auge ju flurgen, fich mit unferem Seborgan ju verfcmelgen, bas Schwarze aber fich ganglich unferem Blide entziehen zu wollen scheint, fteht uns bas Roth immer in der rechten mittlern Beite gegenüber und ift als folches die ichonfte Farbe. Das Gelbe drangt fich gleichsam uns mit einiger Frechheit naber; blau tritt bagegen in bescheibene Berne gurud. Erfteres munfcen wir immer etwas weiter von uns hinweg, letteres bagegen tritt une naber und erwedt Sehnsucht in une. Bie bie Mittelfarben unserem Auge am meiften angemeffen, so find fie auch schoner ale bie Farbenertreme weiß und schwarz, und ebenfo find die Farben auf der bunkeln Seite iconer als auf ber bellen (blau iconer als gelb u. f. w.), weil das Auge lieber im Dunkeln bas

Licht fucht, als von zu naher Belle geblendet fein will, und leichter bas tieffte Dunfel als bas bochfie Licht erträgt. 2B. Mengel gibt febr ausführliches Detail über bie confonirenden oder diffonirenden Berhaltniffe ber verschiedenen Farben; eine 1834 erschienene Schrift von Schmis "bas Geheimnis der Farben" tennen wir nur dem Zitel nach. Dag dabei manche Idiosportrafien vorkommen, versteht sich von selbst "). — Auch Dersted hat in seinem "zwei Capit. ber Raturlehre bes Schonen" (in ben "R. Beitr. z. b. Geist in b. Natur" 1851. S. 89 fg.) bies Thema und sehr speciell bie pfpchifchen Wirfungen ber Farben erörtert. Bir wollen nur Folgendes baraus anführen: "Der allgemeine Raturfinn bat feit undenklichen Beiten ben Menfchen gelehrt, in bem Beifen eine Andeutung von der Unichuld und Reinheit ju finden. Die Lichtfreude, Die Entfernung von allem Fremden, bas Gleichgewicht und Die Ruhe, welche darin liegen, fühlt der Sinn und ertennt die Biffenschaft. Auf gleiche Beife bebarf ber Raturfinn nicht der Leitung der Biffenschaft, um das Schwarze als die Farbe der Finsterniß, und mabrend alle Lebensfreude bavon ausgeschloffen ift, als die ber Erauer aufzufaffen 16). Benn man auch in verfchies benen Beiten und Orten andere Farben angewandt hat, um Trauer anzubeuten, ift boch die schwarze offenbar die von der Natur dazu bestimmte. Bollte Jemand hieran zweifeln, fo brauchte er, um feinen 3meifel zu heben, sich nur in ein vollkommen mit Schwarz bekleibetes Zimmer zu benten; sein unablegbarer Raturfinn wird ihm die Stimmung angeben, in die er kommen mußte 16). Das Rothe wird durch die größeren Lichtwellen hervorgebracht, und die Erfahrung zeigt, daß bas

<sup>14)</sup> Die Erfahrungen, welche Dr. Frang an feinem icon erwähnten, gludlich operirten Blindgeborenen machte (Philos. Transactions. 1841. p. 64), gehen dahin, daß diesem die grauc Farbe am besten gesiel, Roth, Drange und Selb gefielen ihm auch, obwol sie ihn schwerzten, Biolett aber und besonders Braun sand er sehr hästlich. Arinchinetti (Giornale dell' J. R. latituto Lombardo di scienze lettere ed arti Tomo XVI. [Milano 1847.] p. 60) beobachtete, daß ein operirter Rnabe ftets die gelben Blumen, feine gleichzeitig operirte Schwester aber bie rothen allen andern vorzog. Bergl. Baib, Phocol. S. 341. 15) Damit stimmt auch Schopenhauer überein: Belt als Bille u. f. w. I, 226. 16) "Der Gebrauch bes Schwarzen zur Reibertracht ber Beiftlichen tonnte icon baburch ertlart werben, bas es alles Gebantengerftreuenbe, alles Gefühl einer an bie Gingelheiten ge-Enupften Lebensfreude fern balt; aber naber betrachtet, führt es ju bem Gebanten an bas Finftere als bie Mutter bes Feierlichen, und ruft das Gefühl davon hervor. Der Gebrauch fcmarger Rleider unter Umftanden, wo fie Richts andeuten follen, beruht auf der blogen Abwesenheit der Farbe. Bird die Sache von die-fer Seite betrachtet, empfiehlt fie fich nur dadurch, daß ihr Gebrauch bagu bient, foldem Bedeutungevollen gu entgeben, bas nicht überall, wo die Aracht dienen follte, paffend auftreten tonnte. Es erhalt baburd eine gewiffe allgemeine Brauchbarteit, welche die eigentlichen Farben nicht haben. — Es muß bemerkt werden, bag man mit hinficht auf die Bedeutung zwischen bem glang-Lofen Schwarzen und bem, welches Glang befigt, ju unterfchei-ben hat. Das Erftere ift bie eigentliche Tracht ber Finfternis und der Trauer; bas Lettere erhalt burch ben Glang eine Lichtjugabe, durch welche der traurige Gindruck fich mehr oder weniger verliert."

rothe Licht ftart auf bas Auge wirft, baber diefe Farbe nach Umftanden ermunternd ober berunuhigend wird (namentlich für gewisse Thiere). Gemischt mit bem Beißen als hellroth ift fie munter, ohne biefe Berdunnung prachtvoll, daber nach Soethe die Munterfeit der 3ugend und die Burbe bes Alters biefelbe Farbe anmenben fonnen."

Bie viel hierbei auf bas Pfychische antommt, ergibt fich aus dem Eindrucke der Farben auf uns in Folge gemiffer Ideenaffociationen und der fymbolifchen Bedeutung, die man gewiffen Farben beigelegt hat. hierher gebort junachft bas icon ermabnte Berhaltniß ber weißen und fcmargen Farbe. Das Rothe erinnert an das Blut, welches eine der großen Lebens= quellen in unserem Rorper ift, und mo feine Farbe durch die Oberfläche des Körpers hervorschimmert, deutet fie Gefundheit und Lebensfraft an. (Rach Derfted galte Diefes nur von den Bolfern der tautafifchen Race, da bei andern Bolfern die Sautfarbe und Blutfarbe nicht in fo merklichem Berhaltniffe gu einander fteben; allein es fteht burch viele Beugniffe feft, daß faft alle befannten roben Boller eine Borliebe für die rothe Farbe baben, fogar bie elenden Feuerlander, Patagonier, Reu-Scelander, und die noch tiefer stehenden Bilben an der Dftrufte von Reu-Holland, ferner die Sandwicheinsulaner u. f. m., wofur man die einzelnen Beweisftellen in Fiorillo's Geschichte ber Malerei. 1. Bb. G. 3 fin-Det.) - Das Drange erinnert an bas Feuer, bas Brune an Zeld und Bald und badurch an die fefte Dberflache ber Erde, im Begenfate jum Meere, bas Blaue an das himmelsgewolbe, sowie an das Ferne. In Bezug auf die Symbolit ber Farben ift, wie ichon bemerft, das Beiß die Farbe der Unfculd, das Schwarz bie der Trauer; Roth als Sinnbild der Liebe, hat mahrscheinlich seine Bedeutung von der Farbe des Blutes erhalten, womit ber Gebante an bas Berg, an Barme, an Lebenefulle fich verfnupft. Das Gelbe bat man Falfcheit bedeuten laffen, wofür Derfted nicht fo leicht einen vollig genugenden Erund findet, ausgenommen in fofern man damit die Betrüglichkeit des Glangenden andeuten wollte, mas auch durch die große Leichtigkeit gerechtfertigt merden fonnte, womit bas Gelbe, wenn es von der Reinheit abweicht, widerlich wird. Daß das Grun die hoffnung bedeuten foll, scheint in dem verbeißenden Grun des Frühlings begrundet; fabe man blos auf die Befriedigung, womit das Auge gleichsam barin ruben tann, murde man es lieber Farbe des Ber-trauens nennen. Daß bas Blaue als Farbe des himmels jum Sinnbild des Blaubens pagt, ift offenbar genug; auch hat man die Bedeutung ber Treue und Beftandigfeit in bas Blaue gelegt, nach Der fted wegen ber Rube, welche in dem Blauen liegt, aber boch wol ebenfalls eher in Bezug auf die himmelsfarbe, worauf man wenigstens unseres Dichters Bort beuten fann:

> "Bort gehalten wird in jenen Raumen Bedem eblen glaubigen Gefühl."

Beilaufig fei hierbei noch bemerkt, daß in den Rit-I. Cucill. b. B. u. L. Grite Section. LXIV.

terzeiten die Farben, wie die Blumen, zu einer Art von Sprache bienten, woruber Raberes in Bertuch's Journal bes Lurus und ber Moden. 1792. Sept. und Det. fich findet. Ueber die Allegorien in den Farben f. Bintelmann's Berte, herausgegeben von Fernow und Meyer. 2. Bb. S. 592. 667. 5. Bb. S. 14, vergl. S. Reyer's Sefch. b. Runft 1, 36. 40. II, 17.

Am tiefften in bas eigentlich Aefthetisch : Pfpchologifche eindringend bat diese Sache ohne 3meifel Fortlage in feinem "Spftem der Pfpchologie" II, 332 fg. aufgefaßt und bargeftellt. Er weift junachft nach, baß bie Farben, wie die andern Sinnesvorstellungen, mit Ausnahme der Beborempfindungen, an und für fich felbft univerfelle Borftellungen find, melde ihre Singularitat erft auf funftliche Art burch ben Antheil betommen, den fie an der Borftellung bes Raumes haben, mit welcher fie ungertrennlich verknupft find; ferner, daß, "je mehr die in den Sinnhorizonten eingeschmolzenen Borftellungen an fich felbst einen universellen Charafter tragen, befto mehr muß ihre Bermandtichaft mit Sefühlen und Affecten, b. b. mit absolut univerfellen Borftellungen merfbar merben, und fie muffen nach ben Graden diefer Bermanttschaft mit den Gefühlen, Affecten und Trieben verschmelzen, oder, wie es die gewöhnliche Redereise ausdruckt, die verwandten Gefühle in uns erweden und mitflingen machen."

hierauf beruht nun bas Phanomen aller burch bie Sinnedempfindungen hervorgebrachten afthetifden Gindrucke, mas besonders deutlich bei den Farben ins Auge fpringt, mo man ce bie in bochft feine Schattirungen verfolgen tann. "Bunachft ift ber aufregende Charafter des Rothen in die Augen fpringend, einer Farbe, welche auf Puterhahne und Rampfthiere gornerregend mirtt, und beren Ginbrud man nicht unpaffend mit ber Birfung des aufregenden Trompetentones verglichen bat. Der Purpur mar zu allen Beiten bas Symbol bes friegerifden Triumphes und ber baraus entfprungenen fürftlichen Dacht, aber ebenfo febr auch bes hellaufflammenden Liebesaffectes, wie benn das Bolt eine Art hochrother Blumen nach diefem Gindrude die bren. nende Liebe benennt. Umgefehrt empfindet Bedermann bie blaue Farbe als beschwichtigend, ein Gindrud, ber mit dem Bellen im Bellblau in eine beschwichtigende Beiterfeit, mit bem Dunkeln im Dunkelblau in eine Riebergeschlagenheit, wie fie aus versagten Genuffen entspringt, übergeht. Denn Beif fur fich bringt rubige Beiterfeit, Ochwarz fur fich rubigen Ernft, rubige Erauer, feierlichen Pathos mit fic. Im Gelben wohnt bas Gefühl der Sattigung, des Genuffes, des uppigen, warmen Behagens. Die gelben Farbentone nennen die Maler die marmen, die blaulichen die falten. Bie mahr bies gesprochen sei, wird man besonders lebhaft inne, wenn man eine Aussicht abwechselnd burch ein gelbes und burch ein blaues Glas beschaut. Da im Grunen bie Gattigung bes Gelben mit der Entbehrung und Genußlofigfeit des Blauen verschmilgt, fo melden fich bier als vermandt die Gefühle des unvollendeten Genuffes,

ber Sehnfucht ohne Aufregung, einer Behmuth im Sinblid auf vergangene Freuben, einer Soffnung auf aufunftige. Much bas Gefühl ber Barmbergigfeit, als einer fpatfommenden Linderung langer Schmergen, ift bem Grunen verwandt, welches bem Muge auf fo faufte Urt wohlthut. Dem gedampften Genuffe Des Grunen tritt ber aufgeregte und gleichfam fich felbft überfteigenbe bes Drangefarbigen entgegen, burch einen Bufat bes Rothen jum Gelben. Doch tritt zugleich im Drange ber gelben Urppigkeit ein actives, ebles, gleichfam spanisches Element hinzu, welches bem Gelb fehlt. Bon feltfamem Charafter ift die Difchung von Mufregung und Stillung im Bioletten. Ringender Schmerz, Tobestampf ebenfo mol, als niebergefampfte Leibenfchaft, Gelbftübermindung und auch mieber bas ftrapagirte Befubl, das fich fentimental aufregt, im Grunde aber befcwichtigt ift, fclummern in Diefer Farbe bes Wiberfpruche und ber Charafterlofigfeit. Doch bat fie auch einen Beg in Die fanfte Aufregung bes Rofenrothen, mo fich bas Blau allmalig gang gur ruhigen Seiterfeit bes Beigen herabstimmt. Gelbichmarg entspricht bem Benuffe, welcher in Erauer umfchlagt burch Ueberfattigung und Efel, befonbers wenn bas Schwarze ins Blaue geht, wodurch ein fcmubiges Grun erzeugt wirb. Eritt ftatt bes Blauen Roth bingu, wie in ber frechen Farbe der gelben Burgeln und Rlatschrofen, fo entficht ber Gindrud gemeiner und verftimmter Luftigleit, Branntweinlaune. Im Carmoifin flingt aufgeregter, fich umwalgender Schmerz, im Grauen eine erblichene Trauer, eine erichlaffte Beiterfeit, eine fabe Langeweile u. f. f." Sierzu gebort noch eine Stelle im 2. Bbe. G. 324, worin bavon die Rede ift, daß fich in ber Lichtempfinbung bie mechanische mit ber bynamischen Birtung vereinigt, indem es babei Buftande gibt, worin bie Lichtund Marmeempfindungen febr bestimmte Bergleiche gu= laffen, "benn die gelben Farbentone werden von ben Malern mit Recht als bie marmen, Die blauen als bie falten bezeichnet. Gine Lanbichaft, burch gelbes Blas gefeben, erfcheint fommerlich und marm, verfett uns in einen fublicheren Simmelsftrich; Diefelbe Landichaft, burch ein blaues Glas angefchaut, ericheint minterlich und froftig, verfett une in einen norblichern Simmeleftrich. Das Gelbe erregt bas Gefühl bes Geniegens, bes Behagens und ber Infpiration; bas Blane erregt bas Gefühl bes Entbehrens, ber Entfagung und ber Erfpiration." Gobann bei ber Erörterung ber Functionen ber ebleren Sinne 2. Bb. G. 331 fg. und zwar in Bezug auf die intellectuelle Luft ober bas afthetische Bohlgefallen bemerft Fortlage, bag bas Berhaltnig, auf welches hierbei bas Deifte antommt, Die Reinheit der Empfindung ift, b. b. die vollige Bleichartigfeit berfelben bis in Die fleinften Beftandtheile binein, 3. B. ein reiner Zon ift ein folder, beffen Schwingungen alle genau biefelbe Schnelligfeit haben, ein reines Gelb ein folches, welchem burchaus feine Beftandtheile von Lichtschwingungen beigemischt find, Die für fich allein einen blauen, rothen ober andern Ginbrud bervorbringen murben. Durch große Reinheit wird bie

Luft ber angenehmen Empfindungen erhöht, den an fich gleichgultigen aber eine Luft jugefest, fowie alles Unreine eine unangenehme Wirfung macht. "Und gwar ift es hierbei nicht das Bermifchte und Bermorrene überhaupt, mas ben Eindruck vorzugsweise unangenehm macht, fondern der Umftand, daß fich einer Empfindung, welche der Mehrzahl ihrer Glemente nach rein ift, eine fleine verunreinigende Beimifcung jugefellt. Gin verworrenes Geraufch ift une 3. B. eine gleichgultige Empfindung, bagegen eine im Orchefter mitfpielende verftimmte Bioline ober Detonirende Gangerin unerträglich. Und Diefes Disfallen fleigert fich in bem Dage, ale die übrigen Beftandtheile ber Empfindung rein und vollkommen find, ober ale wir unfer Dbr für ben Genug bes Reinen und Bollfommenen ausgebilbet haben. Bir icheuen vor bem Bitteren gurud; aber wenn bas Guge burch ein unreines Element uns efelhaft wird, fo fest biefes Diefallen unfere Dagennerven in einen Aufruhr, welcher ben, ber von ber bittern Arznei ausgeht, übertrifft. Bei ben Farben fomol als Beftalten läßt fich etwas Mehnliches beobachten. Gin fcmarges Coftum, fcmarg ausgeschlagene Bimmer mit verhangenen Fenftern, überhaupt alles Duftere ftimmt gur Traurigfeit, aber eine unreine Farbenmifchung, 3. B. ein grunes Copha im blauen Bimmer, beleibigt uns. Gin mit verworrenen Linien befrigeltes Papier lagt une gleichgultig, aber verzeichnete Beftalten, verbrehte Stellungen beleidigen uns. Gin foldes Misfallen ift folglich immer in einem Berhaltniffe ber Aufmertfamteit gegrundet. Ruht nämlich bie Mufmertfamteit feft auf einem genau umfdriebenen Bilbe, welches fowol ein an einen finnlichen Gegenftand gefnupftes Phantafiebilb, als eine bloge finnliche Empfindung fein barf, fo erregt Alles, mas in ber unmittelbaren Empfindung fenem gumiber lauft, und folglich Die Richtung ber Aufmertfamfeit auf ihren Gegenftanb ftort, ein Disfallen, fowie Alles, mas bie Richtung ber Aufmerksamkeit auf ihren Gegenstand, auf welchen fie fich richten will, forbert, ein Boblgefallen erregt. Beforderung oder Sindernig, alfo Belingen ober Dislingen bes Triebes, bie Aufmertfamfeit auf einen Begenftand zu concentriren, Dies ift Die einfache Lofung Des Rathfels." -

Uebrigens barf in Bezug auf bie, wie bemerft, fcon von Ariftoteles besprochene und von unfern Divchologen und Phyfiologen febr verschieden beantwortete Controperfe: ob ber Berluft bes Gefichte ober ber bes Bebore bas fchlimmere Loos fei? - Die bobe aftbetifche Bebeutung bes erftern nicht gu fcmer ins Bewicht fallen; benn einerfeite ift unleugbar, bag über bem afthetischen noch höbere Intereffen fteben, und andererfeite ift und bleibt es nach ber individuellen Perfonlichfeit allein zu entscheiben, mithin im Allgemeinen unbeftimmbar, welcher Berluft als bas fleinere Uebel angufeben ift. Goviel ift ausgemacht, bag angeborene Zaubheit (ober in ber allerfruheften Rindheit entftanbene) fcblimmer ift als angeborene Blindheit, weil bas Bebor in feiner bobern Bedeutung ber Ginn fur bas

Bohlhabenden, wol nothdurftig durche Geficht erfest werden" 19). Eigentlich entscheidend möchte aber mol hierbei zunächst in sofern die Subjectivität sein, als die Einen mehr Empfänglichkeit oder Talent und schon er-langte Fertigkeit im selbstthätigen hervorbringen, sei es im Gebiete entweder der Ton- und Redekunft, oder der

sogenannten zeichnenden Kunfte besiten, wie denn ein Maler oder Architekt lieber das Gehör verlieren wird, als ein Musiker. Doch zeigt sich in diefer hinsicht wiederum ein Borzug des Gesichts, weil man (eben

aus dem gleich Anfangs angegebenen Grunde, daß es ber Geift ift, welcher fieht und hört) auch Mufit (wenn man es noch bei Lebzeiten bes Gehors gelernt hat) lefen, d. h. durchs bloße Gesicht oder richtiger durch die Ginbildungstraft, welche bie Noten in Tone innerlich über-

fest — kennen lernen und genießen kann. (Jeder echte Conkunftler, befonders jeder Orchefterdirector, muß ja Partituren lefen können; ein Mozart schrieb seine Compositionen sofort nieder, wie wir Briefe, und ein Beethoven ift, obwol fein halbes Leben lang taub,

anerkannt einer der allergrößten Componisten!) — Sodann handelt es sich hierbei um die Philosophie, d. h. die Welt- und Lebensansicht des mit dem Verluste eines dieser höhern Sinne heimgesuchten. Setzt ein Solcher

den 3wed seines Daseins in das thatige Leben, so ift offenbar der Berluft des Gehors erträglicher, wie denn auch die Entwidelung der Selbstandigkeit des Charafters tausendmal eher bei einem Zaub als bei

einem Blindgewordenen fich findet. (Dies lettere, aus Resignation hervorgegangene Moment scheint Goethe zu meinen, wenn er in seiner italienischen Reise, bei Gelegenheit seines Besuchs ber Mutter bes berüchtigten Caglioftro 10), von dieser sagt: "über ihre regelmäßigen

Buge war der Friede verbreitet, deffen gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehors beraubt find.") Sett man den Berth des Lebens mehr in den Genuß, so ift Berlust des Gesichts erträglicher, als der bes Ge-hors. Denn abgesehen von dem unermestichen Reiche der Sonfunft (auch der Dicht- und Redefunft mittels

Borlesens), beren Meisterwerke ber Blindgeborene noch genießen kann, ist doch ungehemmter Austausch der Ideen in geistreicher Unterhaltung gewiß der allergrößte Genuß 1); und in dem eigentlichen Lebenselemente des Menschen, der Geselligkeit, wird sich der Taubgewordene immer nur fühlen, wie ein auf dem Trockenen zappelnder Fisch! (Experto credite Roberto!). Das meint auch Rant 22), und Klopstock entscheibet sich ebenso in der Ode "das Gehör," an Hegewisch den Blinden:

"Es tagt nicht! Rein Laut fcallt! — Wer entschloff' fich fcnell bier? Wen erschreckte nicht

Das Grauenvolle der Bahl? Doch fie sei dein Schicksal; du erkührst doch Blindheit? Des Gehors Berluft

Bereinsamt, und du lebst Wit den Menschen nicht mehr. Wenn du also kein Gott bist, so wählst du recht, Willst blind sein" u. s. w.

Treffend fagt Rudert in feinem berühmten Lehrgebichte (IV, 130):

"Den bodften Menichenfinn, bas Augenlicht zu miffen, Gefangen wohnend in beftand'gen Finsterniffen,

3ft doch, Erfahrung fpricht, das hochfte Unglud nicht, Beil inneres erfest bas außerliche Licht.

Der blindgewordene fieht in Erinnerungen, Der blindgeborene wird boch vom Licht durchbrungen;

Dolmetfchen kannft du ihm den Strahl, der ihn berührt, Daß der ein geiftig Bild der Belt in ihm aufführt.

3m Borte wird ihm tund die Beisheit aller Beisen, Er tann mit Dichtermund die Bunder Gottes preifen.

Doch biefen andern Sinn ju miffen, ben im Dhr, Entbehrend ewigen Beltharmonienchor;

Berluft, der ichwerer ichien, erfegen kann auch ihn Abeilnahme boch der anichaubaren harmonien.

Des Menfchen Auge fpricht bir und des Fruhlings Arift, Die Sprache fpricht dir felbft in ihrem Bild, ber Schrift.

Dem taubgebornen auch, und darum ftumm geboren, Sft alle gabigfeit der Bilbung nicht verloren.

Bum Dandeln tannft bu ibn, gum Denten auch erziehn. Gewiß gum Dichter nur erziehft bu niemals ibn.

Ber aber blind und taub jugleich ift uranfanglich, Der hohern Menfcheit icheint er Menfchen unempfanglich.

Sott, ber ihn fo gemacht, empfanglich wird er machen Ihn aus ber Doppelnacht hier ober bort ermachen.

Wer blind und taub nur ward, kann fort das Feuer fchuren, Im Innern, mag man auch nach Außen es nicht fpuren,

Der Mufchel gleich im Schlamm, Licht faugen mit Begier, Das zu viel fconrer Perl' in ihm wird, als in ihr.

So fah ich einen Greis, an Aug' und Dhr verwittert, Bon Luftentzuckungen im Fruhlingshain durchzittert.

26 \*

<sup>17)</sup> Klein, Logik S. 41 fg. Scheibler, Psphol. S. 400. Tittmann, Ueber die Schönheit S. 38. 18) Rudolphi, Physiol. II, 152 bestreitet dies, aber mit Unrecht. Bergl. des französischen Arztes Stard Schrift über die Gehörtrankheiten und die Aaubstummen und heusinger, Anthropol. S. 253. 19) Kant, Anthropol. S. 55. Bergl. Schulze, Pspc. Anthropol. S. 103. Burdach, Bau des Sehirns III. S. 228. 20) Soethe's Werte. 1829. 28. 20. S. 139. Bergl. "D. Bergluft des Gehörs." (Cottingen 1855.)

<sup>21)</sup> Bergl. B. v. Humboldt's Briefwechsel mit Schiller S. 13. 22) Kant, Anthropol. a. a. D.: "Wie man viele Blinde sieht, welche gesprächig, gesellschaftlich und an der Tasel fröhlich sind, so wird man schwerlich einen, der sein Sehör verloren hat, in Sesellschaft anders als verdrießlich, mistrausse unzufrieden antressen. Er sieht in den Mienen der Andern allerlei Ausdrücke von Affect oder doch Interesse, und zerarbeitet sich vergeblich ihre Bedeutung zu errathen, ift also selbst Gesellschaft zur Einsamkeit verdammt."

Der Bluthen Duftgeruch, der Abendlufte Behn, Macht ihm ben Dund voll Preis, bas Aug' in Thranen ftehn.

Er fog, was er nicht fab, und roch, was er nicht borte, Und fühlte Bollgenuß und Andacht ungestörte.

တေ ငြတ်က ist Gottes Belt, daß auch ein leises Flüstern Bon ihr der Blindheit kann und Taubheit Nacht entdüstern.

V. Gesicht vom Standpunkte der Diätetik, Mebicinalpolizei und Pädagogik. — Schon in der heiligen Schrift A. E. sindet sich die hohe Bedeutung des Gesichts oder Gesichtssinnes und die Nothwendigkeit seiner Beschirmung mehrsach anerkannt, so 3. B. wenn Moses der Israeliten "Auge" (4 Mos. 10, 31), Hibb das der Blinden (Hibb 29, 15), heißt, im Ps. 17, 8 gesagt ist: "behüte mich, wie einen Augapfel im Auge," und in den Sprüchen 7, 2: "behalte mein Geset wie deinen Augapfel;" ferner wenn 2 Mos. 21, 26 festgesett wird, daß, wer seinem Anechte ein Auge ausschlägt, ihn freilassen muß; desgleichen im N. E. Matth. 26, 22 fg. (Auch gehören die Stellen hierher, in denen [3 Mos. 19, 14 und 5 Mos. 27, 18] durch Polizeigeset und Religionsgebot für die Blinden gesorgt ist.) In vielen alten Criminalgesetzen galt Blendung der Todesstrafe gleich, und wer erinnert sich hierbei nicht der rührenden Schilderung in Shakespeare's König Johann (Act IV. Sc. 1), in welcher Prinz-Arthur diesem Loose verfallen soll, oder der unseres Dichters:

"D, eine edle himmelsgabe ist Das Licht des Auges. — Alle Besen leben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, fühlend, in der Racht 3m ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Fernen kann er nimmer schmen! — Sterben ist Richts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück!"

2B. Aell (Act I. Sc. 4).

Aber auch ber nüchterne prosaische Plinius nennt die Augen den allerkostdarsten Theil des Körpers, welche durch den Genuß des Lichts das Leben von dem Tode unterscheiden 23). Und wie treffend stellt nicht der geistvolle Lichtenberg in seinem lehrreichen Aussage, über einige wichtige Pflichten gegen die Augen" 21) die Sache dar: "Wie, wenn einmal die Sonne nicht wiederkäme? fragte Amintor. Und wie, wenn sie wieder käme und ich sähe sie nicht mehr; fühlte noch ihre Wärme, hörte noch den Lobgesang, womit sie der Wald begrüßt, und sähe sie nicht mehr? Ach! dieses ist das Loos von Tausenden! Gerechter Gott! Vom Sehenden zum Blinden, welche Beränderung! Der, der noch kaum, gleich einem Gott, den Himmel mit seinem Blide umfaßte; der Sonnen ausgählte zu Tausenden, die Duellen des Lichts und des Lebens für Geschöpfe ohne Jahl; der in

einem Ru die Frühlingelandschaft mit ihren Bluthen und heerden, oder die Pracht der Stadte, oder die Bogen des fturmenden Meeres, ober den Actna und Besur oder Aegyptens Pyramiden überfah; der die Figur ber Reiche, ja ber Erbe felbft mag und zeichnete da friecht er nun und ertastet sich mit Dube in Monaten den fummerlichen Plan feiner Schlaffammer; Die roheste Nachformung von einer Dorffirche wurde ibm Jahre kosten, wenn sie ihm nicht den Hals kostete, und mit einer vom Actna nur fo genau, ale bas Bild, bas im Wintel einer Landfarte Feuer fpeit, murde er Sahrhunderte zubringen, wenn sie nicht ganz feine Kräfte überftiege; ber, ber burch bas Debium ber Geberben ben Menschen im Innersten des Herzens las, hört jest bloßes Bungenspiel; der die Bahrheit der Worte wiegen konnte, fühlt jest blos ihre Glatte, und elender, abhangiger Glaube führt die Saushaltung für Selbstüberzeugung in ewiger, ewiger Nacht! — Diefes ift das Loos von Zaufenben, und wer bas Spinnengebaube bes Drgans tennt, auf welches bier Alles antomnit, die Denge ber Feinde, die ihm von Außen und Innen droben, der wird erstaunen muffen, daß ce nicht das Loos der Salfte bes menschlichen Geschlichtes ift. Beiweitem ber größte Theil berer, Die Diefes Unglud erleiben, Die biefen Salb. tob, möchte ich fagen, fterben, fterben ihn freilich unverschuldet durch Bufalle; allein keine geringe Ungahl, und zwar grate unter einer Claffe von Menfchen, von benen man es am wenigsten erwarten follte, ich meine ber fogenannten gebildeten boberen Claffe, erleiben ibn öftere burch Schulb, wo nicht wiffentlich burch muthwilligen Leichtsinn, doch gewiß febr oft aus einer Unwiffenheit, Die leicht zu überwinden gewesen mare."

Man wird Lichtenberg auch darin beistimmen, wenn er hinzusett, daß man nicht völlig zu erblinden braucht, und bennoch von biefer Seite febr ungludlich fein tann, weil schon der bloße Gedanke: "in einem Sahre bift bu vielleicht blind!" das ganze Leben vergallen und bei hppochondrischer Stimmung fogar bas Gintreten ber Blindheit hervorrufen ober boch befchleunigen fann. hierzu tommt Folgendes: wie überhaupt im höhern Alter eine Abnahme nicht ber Geiftesfrafte an fich 15), fondern nur ihrer an ben physischen Organismus gebundenen Birffamteit vortommt, so nimmt namentlich und am frühesten 26) nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur bas Geficht flufenweise im Alter ab; die Feuchtigfeiten bes Auges fangen nach und nach an etwas eingutred. nen und abzunehmen, die die Lichtstrahlen brechenden Baute werden flacher, die übrigen Theile fteifer und unbiegfamer, auch mag bie Rethaut und ber Cebnerv einen Theil der Erregbarteit verlieren; fo entsteht benn gang unverschuldet eine Schwäche des Besichts, die gunächst ale Beitfichtigkeit hervortritt und in ben meiften Ballen Blindheit werben murbe, wenn die Denfchen nicht in ber Regel eines nicht = naturlichen Sobes, b. b. in Folge ihrer Unmäßigkeit ober von Mangel, Rummer.

<sup>93) &</sup>quot;Oculi pars corporis pretiosissima, et qui lucis usu vitam distinguunt a morte." Plin. H. N. L XXXI. C. 37. — Bergl. Derham's Physico-theolog., überfest von Fabricius S. 168. 24) Zuerft erschienen im Götting. Aaschenkal. 1791. S. 80 fg. Lichtenberg, Berm. Schr. 5. Bb. 1844. S. 340.

<sup>25)</sup> Burdach, Physicl. III, 422 fg. 26) Burdach a. a. D. S. 417.

Rrantheiten u. f. m. weit früher fturben, ale es nach ihrer urfprünglichen forperlichen Organifation ber Fall fein murbe.

Dit Recht bemerft bemnach ein anderer namhafter Schriftsteller über biefes Thema, ber Englander Mbams, baß es vielleicht feinen Zweig einer Wiffenschaft gibt, von dem es mehr ju munfchen mare, daß fich die Rennt= niß beffelben allgemein verbreitete, als berjenige Theil der Optif, der von den Mangeln des Gefichts und ben Mitteln bagegen handelt 25).

Fügen wir ferner hingu, wie es als eine aus ber Ratur ber Sache fehr begreifliche Thatfache ber Erfahrung feftfteht, bag eben in unfern cultivirten Rationen gunachft berjenige Stand jener Befahr am meiften ausgesett ift, welcher, wie ber gebilbete Drient, bas claffifche Alterthum und Die neuere Philosophie einftimmig anerkennen 28), die wichtigfte aller Berufearten, Die Bilbung, Aufflarung, Erziehung bes Menfchengefchlechts gu feiner Bestimmung hat - ber Stand ber Belehrten, beffen Sauptorgan ja eben bas Geficht ober Auge ift (vergl. oben); daber bie bestandige Befchaftigung mit Lefen ober Schreiben unvermeidlich baffelbe mehr ober weniger verbirbt, wie fcon Tiffot in feiner bekannten Schrift "Bon der Befundheit der Belehrten" (§. 39. G. 75 ber teutschen Ueberfetung) und in feinem Buche "Ueber bie Rerven" naber gezeigt bat. Godann aber auch unter ber fogenannten ,, arbeitenden Claffe" grade Diejenigen, welche als Die intelligenteften bezeichnet merben muffen, namlich die Geger ber Drudereien, ingleichen Die Rupferftecher, und Lithographen, endlich Die anerkannt unglucklichfte bes noch achtbaren Theile Des weiblichen Gefchlechte, Die armen Rabterinnen und Stiderinnen! - Da, wie bemerft, es fich hier um möglichfte Abwendung jenes "Salbtodes" von bem ohnehin auch in andern fanitatifchen Begiebungen febr ungunftigen Loofe vieler Zaufende, und noch Dazu ber folder Borforge murbigften, banbelt, und Diefe Abwendung in ben meiften Fallen burch eine angemeffene Augendiat zu bewirken ift, fo ergibt fich bieraus Die Pflicht junachft ber Biffenfchaft, Diefe Diatetifchen Regeln zu erforichen und zu verbreiten, woburch biefelbe übrigens nicht nur ihre Pflicht gegen Die Gefellschaft erfüllt, fonbern zugleich auch ihr eigenes Intereffe forbert. Denn grade, weil ber Befichtefinn in allen Disciplinen unentbehrlich, in febr vielen bas Sauptorgan für bie miffenschaftliche Forfchung ift, fo ift nicht nur feine Ausbauer und Erhaltung, fondern auch feine möglichfte Ausbildung und Scharfe fur jedweden Gelehrten von Bichtigfeit. Es ift ein großer Brrthum, gu glauben, bag bie naturliche Scharfe und Starte bes Gefichtefinns burch optifche Inftrumente, Brillen, Difroftope und Teleftope, beren Bergrößerungen allerbings febr imponirende Bablen zeigen, fchlechthin erfett merben fonnte; benn wenn berfelbe babei nicht fo fein

ibres Lebens am Bureau

empfindet, daß ihm der reinfte Focus gegeben werben fann, fo fehlt es ben Beobachtungen boch immer mehr ober meniger an Genauigfeit und Scharfe, auf welche bod, namentlich in ber Aftronomic, fo viel anfommt, in welcher Ronigin ber Naturmiffenschaften von Natur Rurgfichtige auch mit Berichel'ichen ober Frauenhofer's fchen Riefenteleftopen nichts Sonderliches an Entbedungen praftiren werden; vergl. Gruithuifen, Ueber Raturforfchung G. 19 und &. 2B. Schubert (Des petersburger Aftronomen), Berm. Schriften I. S. 227. -In gleichem Sinne fagt 3. Grimm: "Für Philologen, Palaographen und Diplomatifer ift ein gefundes Muge gur Entzifferung verblichener alter Sandichriften weit beffer ale Loupen ober chemifcher Mufftrich;" Gott. gel. Ungeig. 1835. St. 111. S. 1099 (vergl. Ritter von Lang, Memoiren I, 221). - Dag überhaupt in Bejug auf Befundheit ber Gelehrtenftand ungunftig gestellt ift, haben Rouffeau, Tiffot, Peter Frant, Bim-mermann, Reil, Platner, Berber, Jean Paul, Goethe u. A. 29) jur Genuge bargethan; in Bezug auf ben Gefichtefinn ift dies neuerdings von einem unferer namhafteffen Phyfiologen, R. Bogt, gefdeben, welcher babei verschiedene, auch in padagogifder Sinficht beachtenewerthe Bemerfungen macht 30): "Die Befchaftigung Des Menfchen, fein Stand und feine Lebensart üben, abgefeben von dem Alter, den größten Ginfluß auf Die Sehweite ber Mugen aus. Die figende Lebenbart unferer Jugend, Die ftete Befchaftigung mit Refen und Schreiben haben Die Rurgfichtig feit allgemein verbreitet, und leider brobt die forperliche Infirmitat auch in eine geiftige auszuarten. Der Gebrauch von Wandtafeln, Bandfarten und anderweitigen Silfemitteln ber Art, welche den Schuler zwingen, ben Blid zuweilen auf etwas entferntere Begenftande ale Buch und Deft gu richten, fann nicht ausreichen, obgleich auch biefes geringe Mittel nicht zu verschmaben ift. Befchaftigung in der freien Ratur, eifriges Betreiben ber Raturmiffenschaften, nicht nur in einem Schulfaale bei pedantifden Buchern, trodenem Pflangenbeu und vermotteten Thierbalgen, fondern braugen bei Bind und Better, im Feld und Bald mare bas rechte Dittel, ber Rurgfichtigfeit entgegen ju arbeiten. Statt beffen aber erfindet man Apparate griechifden Ramens, worin fieben D's mit einigen Dpfilone abmechfelnd fich beftreben, eine Berrenfung ber Rinnbacken gu erzeugen! Bie bem auch fei, ftatiftifche Unterfuchungen be geftellt, bag im Durchichnitt unter 100 Studenten von 16-25 Jahren 94 (1) befinden; daß unter ben Gelchrten bies nach Alter und Befchäftigung abnim fche Buchermurmer 84, praftifcher f nur 63 Procent Rurgfichtige gabt höherer Stande eine noch höhere lich 67, befommen. Rauffem

<sup>27)</sup> Georg Abams, Anweifung gur Erhaltung des Gefichts, überf. von Kries. 1794. S. 107. 28) Die Beweisstellen f. in Scheibler's Sobegetit G. 209 fg. ed. 3.

<sup>29)</sup> Die Belege f. i 500 fg. 30) Karl Bog

Rurgsichtige, mahrend Ladendiener, Commis, Magazinbeamte, die weniger figende Lebensart im Raufmannsstande führen, 48 Procent Beitsichtige gablen. Soldaten, Runftler, Schufter und Schneider gablen mehr als Die Balfte Beitfichtige; Sager und Aderbauer end. lich zeigen die gunftigften Berhaltniffe fur die Beitsichtigkeit, indem fich unter ihnen 74 auf 100 finden."

Ucbrigens hat in der That auch die Bereinigung der Anatomie und Physiologie mit der Optif und Ophthalmologie in allen jenen Beziehungen fehr Bebeutendes geleiftet, und jedenfalls gibt es heutzutage feine Entschuldigung für jene Unwissenheit, aus welcher Befichteschmache oder Blindheit hervorgeht. Außer den angeführten Schriften von Abams und Lichtenberg und eine bald noch specical zu ermahnende von Professor Ritterich findet man die hierher gehörigen Sauptregeln in Beller's Rranth. Des menfchl. Auges; Behler's Phyfital Borterb., neue Bearbeitung. 4. Bb. Abth. 2. S. 1397 fg. sub "Gesichtefehler," und besondere in v. Baer's Anthropol. 1. S. 235 fg. (vgl. auch Scheib. ler, hobegetif S. 452 fg. ed. 3). - Ueber Die Cautelen bei ter Unschaffung und Tragung von Brillen vgl. Abams u. Ritterich a. a. D.; Gehler a. a. D. S. 1403 fg. und Burfy, Das fünstl. Licht u. die Brillen. 1846 31). - Möchte bod nur dies Alles allgemeiner befannt und beffer beherzigt merden, ale es leiber! fo-

gar in der Gelehrtenwelt bis jest gefchieht!

Es ift aber auch nicht minder eine Pflicht bes Staa. tes, einerseits gur Berbreitung jener richtigen Ginficht mitzuwirfen, andererfeits alles basjenige unmittelbar, mas von den Organen der öffentlichen Gewalt, b. h. von ber Medicinalpolizei, in diefer Sinficht zur Berhutung jenes Uebels geschehen tann, ba bierbei ohne Frage auch in fofern das Staateintereffe berührt wird, ale in den meiften Fallen die Erhaltung der durch Erblindung in ihrer Erwerbethatigkeit gehinderten Personen den Ge-meinden oder dem öffentlichen (bekanntlich überall schon erstaunlich belafteten!) Penfionsfonds gur Laft fallt. Much ift zu beachten, baß jedem Staate in Bezug auf feinen erften und allerwichtigsten Sauptzwedt, Die Behauptung feiner Selbständigkeit burch feine Behrhaftigteit oder Behrfraft gegen alle außern Feinde, baran liegen muß, daß von feiner Bevolkerung fo menige Procente als möglich wegen Besichteschwäche friegeuntuchtig werden, und im Begentheile fo viele als moglich eines scharfen Gefichts fich erfreuen, welches, abgesehen von dem unmittelbaren Rugen beim Schiegen, Recognosciren u. dg!. m., auch dadurch fur ben Rrieger fo munschenswerth ift, baß es fein Gelbftvertrauen, feinen Duth in Gefahren ebenso febr fartt (und: "ber Solbat muß vor Allem ein Mann fein!") 32), ale Rurgfichtige biefe Stimmung Des Bemuthe naturlich bemmt ober fcmacht. Bewiß mare, um bies burch ein schlagendes Beispiel gu erlautern, ber "Dann von Rinn," jener Eproler, Jofeph Spedbacher, nicht (wie gang richtig von ihm in Rob. Prut, Deutsches Mufeum. 1852. Maiheft. &. 708 gefagt ift) "ein Beld, wie ihn das Alterthum nicht gro-Ber, bas Mittelalter nicht herrlicher fennt," geworben, hatte er nicht ein fo fcarfes Beficht gehabt, bag er auf die Entfernung einer halben Stunde Die Bloden an ben Salfen ber Biegen und Schaafe unterscheiben, und feine Buchfe mit folder Sicherheit führen tonnte, daß er auf 50 Schritt einen Thaler aus ber Sand eines vertrauten Rameraben ichog, ober eine Zaube auf bem Dache an bem zu bezeichnenden gufe traf 33). Eben barum bat man auch von jeber die Sagd als befte Borfoule des Rriegs und gelernte Sager fur Die beften Refruten angesehen, wie icon Benophon in f. Schrift "über Die Sagd" lehrt.]

Es ift erfreulich, bag menigstens eine teutsche Regierung, die fonigl. fachfifche, jene Nothwendigfeit einer ophthalmologischen Aufklarung in Bezug auf Die auf ben bobern Schulen befindliche Jugend anerkannt bat, wie aus der im Auftrage des tonigl. fachf. Minifteriums des Cultus und öffentlichen Unterrichts verfaßte Schrift des Prof. Ritterich in Leipzig "Anweisung gur Erhaltung bes Sehvermogens" (Leipzig 1847.) ju erfeben, welche überaus lehrreich und beren Berbreitung um fo mehr zu hoffen ift, als ihr Preis nur 3 Ggr.

beträgt.

206

Dochten nur die übrigen resp. Cultusminifterien nicht nur dies Beispiel befolgen, sondern alle einer fpeciellen Aufficht über die Schullocale, durch beren Enge 34) oder fcblechte Beleuchtung oft fur die Mehrzahl der Schuler der Grund zur spätern Rurgfichtigfeit ober Blindheit gelegt wird, ferner über die Lettern ber Schulbucher (die "Zauchniter" Classifer möchten in biefer Sinsicht wol mabre "Zaugnichtser" fein!) und bergl. mehr, die nothige Aufmerksamkeit schenken!

Dag noch mehr und unmittelbarer allen Dabago gen von Profession biefe Pflicht, möglichft fur bie Erhaltung bes Befichtsfinns ber ihnen anvertrauten Jugend ju forgen, obliegt, bedarf feines Beweifes und wird auch in neuester Beit mehr als früher anerkannt 35). Doch herrscht bei der Debrzahl noch immer große Unwissenbeit in diefen Dingen vor. Das Erfte und Rothigste mare wol, daß alle Lehrer fich mit jenen Regeln aus Abams u. f. w. ober aus Ritterich befannt machen, und

<sup>31)</sup> Goethe batte bekanntlich einen entschiedenen Biderwillen gegen alles Brillentragen, dem eine Stelle ,, aus Ottiliens Tagebuche" entfloffen ift, worin es beißt: "es tame Riemand mit der Brille auf ber Kase, wenn er wußte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergebt, ibn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten" (Berte XVII, 261). Diese Aversion scheinen indeffen unsere Damen nicht zu theilen, was auch bei dem dermaligen Ueberhandnehmen der Brillentragerei und des Sageftolgiats febr gut ift. — Inbeffen bemertt boch auch Laube, bag es eine Un-schicklichkeit fei, in der Gefellchaft mit einer Brille ober Lorgnette zu erscheinen; Eleg. Beit. 1813. b. Mobe Rr. 13.

<sup>32)</sup> Dropfen, Leben des Gen. Jort. 1854. I. 138. Siebe Mabr's "Der Mann von Rinn." 1851. C. 3. 34) Birb boch fogar die Rathefreischule in Leipzig in diefer binficht fcarf getabelt und mit einem Bagno verglichen! f. Beitfchr. f. d. eleg. Belt. 1849. Rr. 30, Feuillet. Bergl. auch Felbe, Reform ber Zugenderziehung. 1846. S. 45 fg. 35) Siehe Schwart. Curtmann's Lehrb. d. Ergieh. u. b. Unterr. 1846. I. G. 74 fg. II. Ø. 49 fg.

bas 3meite, bag fie bie arme Jugend nicht zu viel mit Lefen und Schreiben plagen, vgl. Lorinfer und Froricp. Drittens follten fie bei berfelben auch auf die afthetifche Bildung des Gefichtsfinns feben 36), jumal feit Peftaloggi's Schuler biergu die angemeffenfte Methode gezeigt haben 17). Jedenfalls ift bei ber Belehrtenwelt felber, namentlich tei ber ftubirenden Jugend, ber mahren "Soffnung bes Baterlandes," ber Unfang mit einer vernünftigern Detonomie in Betreff Diefes toftbarften aller Ginne, feiner Erhaltung und Ausbildung, gu machen. Daber moge es geftattet fein, bier gum Schluffe bie Dabnungen Rarl von Raumer's, eines als Da. turforicher, wie als Padagogen befanntlich gleich berubmten Mannes, gur Bebergigung in Erinnerung gu bringen, ba fie bie Burgel Des Uebels, wenn auch nur in Bezug auf Die Raturmiffenfchaft, fo treffend bezeichnen, und eben beshalb fehr geeignet erfcheinen, in bem gangen Gebiete unserer Gelehrtenbildung ben richtigern Beg gu geigen, ba man bierin, wie nach Guigot in ber Politif 36), nicht die außern Symptome, fondern das Princip des Uebels befampfen muß, und da nach Ro-valis 39) ohnehin "Ausbildung der Sinne mit zu der Sauptaufgabe der Berbefferung des Menschengeschlechts, gu ber Graberhobung ber Denfchheit gebort." v. Raumer fagt (Bermifchte Schriften, 1819. G. 76):

"Man flagt über erichlaffte Dustelfraft, über ichwache Arme, Schultern und Beine - weit mehr follte man uber fchlechte Ginne flagen, befonders uber bie faft bis gur volligen Unreigbarteit abgeftumpften Augen! Das erfuhr ich leider an vie-len, besonders an den altern Schulern. Bas Bunder! In der Stadt unter Budern aufgewachsen, war bas Muge fast nur gum Lefen und Schreiben abgerichtet, ein trauriger, tobter Stlaven-bienft, bei welchem ber arme Sinn felbft ohne alle Freude, Erquidung und Erfrischung bleibt und fich gar nicht entwidelt. Die Mugen ber Jungern waren reigbarer, weil fie jenen Stlavendienft noch nicht lange verrichtet. Es fanden fich aber auch unter ben altern Schulern Ausnahmen, bei folden, bie frubere Befchaftigungen gur Uebung bes Auges genothigt, fo bei einigen Berg- und huttenleuten, bei jungen Menfchen vom Lande, bei dem Gohne eines Malers. - Die Augenftumpfheit mar theils leiblich, vornehmlich aber geiftig. Rur langfam lagt fich ber verblobete leibliche Ginn icharfen, nur allmalig ber lebendige Bechfelreig zwifchen Geift und Ginn wieder herftellen, wenn er fo lange unterbrochen gemefen. - Bas aber diefe Biederherftellung vorzuglich fdwierig machte, war, bag bie Deiften bei mundlichem Unterrichte in allen und jeden Wegenftanden aufgewachfen, ben berrfchenden Glauben theilten, alles in ber Belt fei mundlich mit-theilbar; baber auch bie Steintunde; einer unmittelbaren finnlichen Raturbetrachtung bedurfe es baber gar nicht. Gie verzweifelten felbft an jeder eigenen Anlage ju folder Betrachtung und meinten: der Lehrer fei fur biefeibe von Natur begunftigt, weit rathfamer fei es, fich bon ibm fagen ju laffen, mas feine guten geubten Augen an ben Steinen gefeben, als zu verfuchen, mit ben eigenen unfabigen und ungeübten Augen felbft zu feben.

Rur Benigen fonnte ich gleich begreiflich machen, warum bier von blos mundlichem Bortrage gar nicht die Rede sein könne - am besten einigen Turnern. Ich sagte ihnen: wie ihr auf dem Turnplate Arme und Beine braucht, so braucht ihr hier die Augen, und so wenig ihr laufen und springen lernen könnt durch Anboren einer Borlefung über die Zurntunft, fo wenig tonnt ibr Steine tennen lernen durch eine Borlefung über die Steine. Das leuchtete ihnen ein! - Bie viel Roth hatte ich bagegen, um mich mit Andern zu verftandigen. Die neue Zumurhung, ihre verblodeten Augen zu gebrauchen und ftill die Steine zu betrachten, erschien ihnen sehr wunderlich. Es war, als hatte ich von ihnen verlangt, ein Buch in fremder Sprache zu lesen, das ich beuten konnte und aus Eigensinn nicht beuten wollte. Mit man-cherlei Fragen machten fie ihrem Bergen Luft. Wenigstens ben Ramen follte ich ihnen vor allem Befeben fagen. Wenn ich erwiederte: Der Schuler, ber Die Stein bilder flar und ficher aufgefaßt, ohne ibre Ramen gu tennen, fei mir unendlich lieber, als der, welcher Steinnamen ohne Steinbilder festhalte, fo begriffen fie mich nicht, von geographischen, geschichtlichen und andern Lebrfachern ber leider gewohnt, mit bem leerften Damengebachtniß beim Lehrer Glud zu machen! Die großte Mube hatte ich mit einigen Erwachsenen, welche burch eine unnaturlich aufgeregte Denffraft der innern Stille beraubt waren, Die gur bingebenden, haftenden, einfaugenden, finnig finnlichen Empfangniß nothig ift. Innerlich fprechende Gedanken — unzeitige Misgeburten flüchtig oberflächlicher Betrachtung — ftorten und gerftreuten fie unauf-hörlich. — Doch genug von ben bofen Erfahrungen, die ich mahr-lich nicht meinen Schülern zur Laft lege, sondern als eine noth-wendige Frucht der Beit ansehe. 3ch darf die Schüler um fo weniger verdammen, ba ich biefelben bofen Erfahrungen als Lebrling an mir felbft, ja jum Abeil in einem hobern Grade gemacht, als an den Schulern. 3ch war fruber felbft des Glaubens: aus Buch ern fei Alles zu erlernen, verzweifelte auch am Gebrauche der eigenen Augen" u. f. m.

Darum bore man um fo mehr auf Diefen bemabrteften und competenteften Richter in einer fo wichtigen (Dr. K. H. Scheidler.)

GESICHT (Facies, Vultus). Das teutiche Bort Beficht hangt offenbar mit Geben gufammen und begeichnet jenen Rorpertheil, welcher beim Denfchen que nachft ins Muge fallt ober gefeben wird. Das lateinifche facies, a faciendo abgeleitet, bedeutet foviel als factura und bezeichnet die Bilbung überhaupt, weil in Diefem Rorpertheile Die Bildung eines Menfchen fich haupt-fachlich bem Auge barftellt. Vultus, mahricheinlich mit volvere gufammenbangend, bezeichnet urfprünglich nicht bas Geficht als anatomifcher Beftandtheil Des gefammten Rorpers, fondern vielmehr bad individuell Beiftige, meldes fich im Gefichte auspragt, nach Cicero's Erflarung (De legibus Lib. I. cap. 9): is, qui appellatur vultus, qui nullo in animante esse praeter hominem potest, indicat mores.

Das Geficht mit bem Schadel gufammen bilbet ben Ropf Der Birbelthiere. Beide Theile ft. einem antagoniftifchen Berhaltniffe gu einanber . bağ ber Schabel ale Behalter bes Behirns meinen einen um fo fleineren Theil vom Ri einnimmt, einer je niebrigern Thierftufe bas gehort. Es wird aber eine Ungleichheit Diefer Berhaltniffes baburch berbeigeführt, bag am theile vieler Thiere außergewöhnliche, oftmote Bergrößerungen und Berlangerungen rend am Schabel fich einfach bie!

<sup>36)</sup> Bergl. Schwarg, Darftell. u. f. w. S. 255. Felbe 36) Bergl. Schwarz, Darftell. u. J. w. S. 255. Felde a. a. D. S. 44. 37) Zof. Schmid, Elemente des Zeichnens. 1809. S. XX fg. Bergl. Ramfauer's Zeichnenkunft und Schrödter, D. Zeichnen als afthet. Mildungsmittel. 1853. Sehr interessant und belehrend für die afthetische Bildung des Gessichtssinns ist auch die kleine Schrift von Bernhard Stark, Kunst d. Schule (Zena 1848.), bes. S. 18 fg. 38) Kuizot, Ueber die Demokratie. 1849. S. 51. 39) Rovalis, Schriften II 167 (ed. 3) ten II, 167 (ed. 3).

bes Gehirns zu sein, zu realisiren pflegt. Zebenfalls haben die Fische und die Amphibien im Verhältnisse zum Schädel den größten Gesichtstheil; hierauf folgen im Ganzen die Säugethiere, und am meisten tritt wol bei den Bögeln der Gesichtstheil im Verhältnisse zum Schädel zuruck. Wenn man daher die relative Präponderanz des Schädeltheils als eine Eigenthümlichkeit der menschlichen Bildung bezeichnet, so hat dieser Sat in Vetress der Säugethiere, mit denen der Mensch zunächst in Parallele gestellt zu werden pflegt, allerdings wol durchgreisende Gultigkeit: bei manchen kleinen Bogelarten freilich gestaltet sich das Verhältnis anders.

Im Sclichte sind die Sinnesorgane entweder vollsständig oder doch mit ihrem Aufnahmsapparate enthalten, mit Ausnahme des allgemein verbreiteten Sefühlsesinns. Doch besitzen die meisten höhern Thiere allerdings auch einen stärker ausgebildeten Apparat zur Sefühlsperception im Gesichte. Alls Sinnesbehälter ift das Gesicht der Thiere bei deren Normalstellung nach Vorn gerichtet, und je nach den besondern Bedürfnissen sieht es zugleich bald mehr nach Unten. Daher kommt es, daß bei Bestimmung der Größe oder Länge der Thiere ein vorragender Gesichtstheil das eine Ende des augelegten Naßes einzunehmen pflegt, vieleleicht mit alleiniger Ausnahme des Menschen, bei dem der Schädel in die Längsare des Körpers ausläuft.

Bas man bei wirbellofen Thieren, namentlich bei ben Gliederthieren, bei ber Dehrzahl ber Mollusten und auch bei einem Theile ber Burmer ale Ropf bezeichnet, bas läßt ftreng genommen feine Gintheilung in Schabel und Weficht zu, weil feine abgeschloffene, von fester Subftang begrengte Schabelhöhle vorhanden ift. Wenn man gleichwol bei manchen Infetten nach der analogen Lagerung von einem Untlite (facies) spricht, fo ift Diefer Rorpertheil menigftens niemals auf bestimmte Beife von ber übrigen Rorpermaffe geschieden, weder außerlich, noch innerlich. Bei ben Fischen und Amphibien find Schadel und Befichtstheil zwar innerlich von einander gefdieden, außerlich bagegen geben beibe gang ohne Unterbrechung in einander über. Bei ben Bogeln und Saugethieren besteht nicht nur die Erennung im Innern, fondern ce gibt fich auch meiftens ber Schadeltheil burch eine mehr ober weniger ausgesprochene Wolbung zu erkennen. Gleichwol fehlt auch bei ihnen noch die bestimmte Differeng in den Integumenten, fodag wir eigentlich nur einen Befichtetheil, nicht aber ein Beficht unterscheiden fonnen. Es ftellt fich mithin beraus, daß ftreng genommen ber Menfch allein im Ginne bes gewöhnlichen Ecbens ein Beficht hat, worunter eben Alles verftanden wird, mas am Ropfe vorn und seitlich sichtbar und nicht mit sogenannten Saupthaaren bededt ift. Das Geficht in diesem Sinne hat in der Flachendimension eine gro-Bere Ausbehnung, als ber Befichtstheil des Ropfes, benn es umfaßt auch die Stirn und die beiden Dhrgegenden, welche nach der anatomischen Berbindung jum Schadel ju zählen maren.

Benngleich nun aber bas Bort Geficht in bem Sinne verfianden wird, daß wesentlich die oberflächlich

liegenden, zum Theil ohne kunftliche Bergliederung fich darstellenden Theile darunter verstanden werden, so muß boch bei seiner Beschreibung das anatomische Moment so berücksichtigt werden, als handle es sich um den Gessichtstheil.

#### Anatomische Bufammenfegung.

Bur Bilbung bes menfchlichen Befichts tragen folgenbe Theile bei.

- I. Gefichtsknochen. Man gahlt beren 14. Davon tommen zwölf als paarige Rnochen in ber rechten und linken Besichtshälfte vor, nämlich zwei Dberfiefer, zwei Baumenbeine, zwei Jochbeine, zwei Rafenbeine, zwei Thranenbeine, zwei untere Dufcheln; zwei aber find unvaarige Anochen, nämlich ber in ber Rafenboble liegende Pflugichaarknochen und ber Unterfiefer. Außerdem bildet nun noch der größte Theil des Stirnbeine Die knöcherne Unterlage ber Stirn, und bas Schläfenbein jederseits tragt als Stute bes außern Dhre und baburch, baß ce ben Sochbogen bilden hilft, ebenfalle gur Bilbung bes Besichts bei. Die Baumenbeine, Die untern Mufcheln, die Thranenbeine und der Pflugschaar üben wegen ihrer verftecten Lage und ihrer Rleinheit teinen erheblichen Ginfluß auf Die Gestaltung Des Genichts, und auch die Schläfenbeine als folche tommen babei taum in Betracht; dagegen konnen die übrigen genannten Rnochen auf die eine ober die andere Beife ber Besichtsformation etwas Auszeichnendes ertheilen. Das Stirnbein bestimmt die Richtung, die Bobe, die Breite, die Bolbung ber Stirn; die Rafenbeine tragen theilweife gu den fo mannichfaltigen Rafenformen bei; Die Jochbeine üben einen wesentlichen Ginfluß auf die Breite bes Gefichts und auf bas Edige und Abgerundete deffelben; Die Riefer endlich bestimmen einestheils durch die Richtung der in ihnen eingepflanzten Bahne die Befichtsform in der Profilanficht, anderntheils üben fie burch die Unwesenheit oder den Mangel der Bahne einen gang entfchiedenen Ginfluß auf Die Befichtsbildung, ber fich au-Berdem auch noch beim Unterfiefer durch eine fehr ungleiche Daffenentwidelung fund gibt.
- II. Gefichtsmuskeln. Unter diesem Ramen begreift man zunächst jene Muskeln, welche auf die eigenttiche Gesichtshaut einen bewegenden Einfluß ausüben, indem sie mittels des einen Endes auf directe oder indirecte Weise mit dieser in Berbindung stehen. Es concentriren sich diese eigentlichen Gesichtsmuskeln wesentlich um den Mund und um die Rase.
- 1) Der Schließmustel bes Mundes (Orbicularis s. Sphincter oris) besteht scheinbar aus ringformig verlaufenden und in sich selbst zurückkehrenden Kafern, welche flächenartig in der Ober- und Unterlippe ausgebreitet sind.
- 2) Der Mustel ber Nafenscheidewand (Nasalis labii superioris) ift eigentlich nur ein Fascikel bes vorigen Muskels, welches am meisten nach Oben in ber Oberlippe verläuft und sich an der Nasenschewand verliert.

- 3) Der Badenmuskel ober Trompetermustel (Buccinatorius) entspringt hinten an den Alveolarfortsägen beider Kiefer, und geht mit seinen horizontal verlaufenden und auf der Innenstäche der Wange ausliegenden Fasern in den Mundschließer über, gelangt also in die Ober- und Unterlippe.
- 4) Der heber des Kinns (Levator menti) entspringt vom Unterfiefer in der Gegend des Edzahns und verliert sich in der haut des Kinns. Gin Theil seiner Fasern verläuft eben auch bogenformig von einer Seite des Unterfiefers zur andern, wie ein unpaarer symmetrischer Dustel.
- 5) Der Riebergieber ber Unterlippe, ber vieredige Rinnmustel (Depressor labii inferioris, Quadratus menti) entspringt vom hundezahne bis zum britten Badzahne am untern Rande des Unterliefere und verliert sich, schief einwarts und aufwarts verlaufend, in der Unterlippe bis zum rothen Lippenrande hin.
- 6) Der Herabzieher des Mundwinkels, ber breieckige Kinnmuskel, der Pyramidenmuskel (Depressor anguli oris, Triangularis menti, Pyramidalis) entspringt in der Gegend der vier vordern Backzähne ebenfalls vom untern Rande des horizontalen Unterkieferastes und verliert sich in der Rahe des Mundminkels im Mundschließer.
- 7) Kom breiten Halsmuskel (Platysma myoides) treten einzelne Bunbel über den Unterkieferrand ins Sesicht und verlieren sich in der Gegend des Mundwinkels, sodaß durch sie eine ähnliche Birkung ausgeübt wird, wie durch den Depressor anguli oris. Als ein Theil des Platysma myoides ist außerdem auch der unbeständige kleine und unpaare Ruskel anzusehen, welcher den Namen Quermuskel des Kinns (Transversalis menti) erhalten hat, dessen querverlaufende Fasern am untern Rande des Unterkiefers in der Kinngegend ansitzen. Diese Fasern stammen zum Theil vom innersten Faseitel des breiten Halsmuskels, zum Theil entspringen sie aber auch vom Unterkiefer selbst und insertieren sich an dem entsprechenden Punkte der andern Seite.
- 8) Der Lachmustel (Risorius Santorini). Gewöhnlich beschreibt man die Rustelbundel, welche vom
  Platysma myoides jum Mundwinkel verlausen, als
  Risorius Santorini. Der zuerst von Santorini beschriebene kleine Muskel ift aber ein eigenthumliches, immer
  sehr unbedeutendes und häusig kaum aufzusindendes
  querverlausendes Muskelbundelchen, welches von der
  Fascie des Masseter entspringt und sich im Mundschlieger verliert.
- 9) Der große Sochbeinmuskel (Zygomaticus major) entspringt außen und unten vom Jochbeine, und verläuft gegen den Mundwinkel, wo er mit dem Rundschließer zusammenfließt und wesentlich in die Unterlippe übergeht.
- 10) Der fleine Jochbein mustel (Zygomaticus minor) entspringt weiter vorn vom Jochbeine, als ber große Jochbeinmustel, und fließt meistens mit bem De-M. Gneitt. 3. 20. u. 2. Erfte Section LXIV.

ber ber Oberlippe zusammen, bevor er fich in ber Begend bes Mundwinkels im Mundschließer verliert.

11) Der Heber ber Oberlippe (Levator labii superioris) entspringt am Unteraugenhöhlenrande vom Oberliefer und vom Jochbeine und verliert sich in der Oberlippe.

12) Der Seber ober Aufzieher bes Dunde winkels (Levator anguli oris) entspringt unter bem Unteraugenhöhlenloche vom Oberfieserforper und verschmilzt in ber Gegend bes Mundwinkels mit dem Mundschließer.

13) Der Seber ber Oberlippe und bes Rafenflügele (Levator alae nasi labiique superioris)
entspringt vom Rasenfortsate des Oberfiesers zunächst
bem Unteraugenhöhlenrande und weiter abwarts vom
Oberfieserforper, seine Fasern aber verlieren sich zum
Theil am Rasenslügel, zum Theil an der Oberlippe.

14) Der herabbruder ober herabzieher bes Rafenflügels (Depressor alae nasi) entspringt vom Oberfieferforper vor den Burgeln bes zweiten Schneidegahns und verliert sich am hintern Umfange bes Bofenlacks

Umfange Des Rafenloche.

15) Der Zusammendrücker ober Quermuskel ber Rase (Compressor narium, Transversus nasi) entspringt am Oberkieser nach Außen vom vorigen Ruskel und zum Theil ganz eng mit diesem verbunden. Er steigt zwischen Nase und Backen in die Höhe, wird auf ber knorpeligen Nase immer breiter und hangt am Nasenrucken mit dem Muskel der andern Seite zusammen.

16) Erweiterer des Rafenlochs (Dilatator narium). Am untern hintern Theile des Rafenstügels kommt in der Zellgewebsmasse ein kleines Muskelbundel vor, welches gegen den Rand des Rasenlochs nach Unten herabsteigt und diesen Rand zu heben, das Rasenloch also zu erweitern vermag. Ein weit kleineres Bundel liegt bisweilen weiter nach Vorn am Rasenstügel und steigt ebensalls zu dessen Aande herab. Das erstigenannte Bundelchen ist dann als Dilatator narium posterior, das zweite als Dilatator narium anterior zu bezeichnen.

Den eigentlichen Gesichtsmuskeln werden von Manchen auch jest noch die Schneibezahnmuskeln (Incisivi) zugezählt, ein rechter und linker oberer und ein rechter und linker unterer. Diese Muskeln kommen zum Worschein, sowie man die Munbschleimhaut am Oberund Unterkiefer in der Segend der Eckzähne wegnimmt. Es werden aber hierdurch keine eigenen Muskeln bloßgelegt, sondern nur die Ursprünge der Depressores

alae narium und der Levatores menti.

Dem Gesichte im gewöhnlichen Ginne find frner noch folgende auf die Augenlider und auf die Stirn wir-

tenbe Dusteln zuzugahlen:

17) Der Augenlidschließer (Orbicularis palpebrarum), ein in der gangen Ausdehnung beiber Augenlider und auch noch in deren Umgebung flachenartig ausgebreiteter Rustel, deffen ringformig verlaufende Fafern mit beiden Enden am innern Umfange der Augenhöhle befestigt find. 18) Der Augenlidheber (Levator palpebrae superioris, Attollens palpebrae) entspringt im Grunde ber Augenhöhle, verläuft unter beren Dache nach Worn ins obere Augenlid, wo er sich immer mehr dreiseitig ausbreitet und am obern Rande des Augenlidknorpels anheftet.

19) Der Augenbrauenrungler (Corrugator supercilii) entspringt gleich oberhalb ber Rasenbeine von ber sogenannten Glabella des Stirnbeins, verläuft etwas oberhalb des Oberaugenhöhlenrandes, im Gangen parallel mit diesem, nach Außen, und verliert sich ober-halb ber Augenhöhle, nach der Schläfengegend zu, an

ber Saut.

20) Der Stirnmuskel (Frontalis) entspringt vom Rucken der Rase und zum Theil vom Oberaugenhöhlenrande, verläuft an der Stirn nach Oben und etwas nach Außen und verbindet sich in der Rähe der
Kranznaht mit der Galea aponeurotica. Diese vereinigt den Muskel mit dem Occipitalis, und der Frontalis und Occipitalis stellen eigentlich nur einen einzigen mit einer Zwischensehne versehenen Muskel dar, der
den Namen Schädelmuskel (Epicranius) führt.

Bermöge feiner Lagerung ift auch ber Kaumustet (Masseter) nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung bes Gesichts, wenngleich er mit ber Gesichtshaut in teinem Zusammenhange steht. Dagegen kommen die Muskeln des Dhrs kaum als Gesichtsmuskeln in Betracht, weder jene, welche das ganze Dhr bewegen konnen, noch auch jene weit kleineren, welche nach der ursprunglichen Unlage auf einzelne Abschnitte des Ohres

wirfen follen.

Schon bei ben Saugethieren find bie eigentlichen Befichtsmusteln im Allgemeinen unvollfommener entwidelt als beim Denfchen. Deiftens findet fich gwar ein fart entwidelter Orbicularis oris; allein jene Dusteln, welche beim Denfchen rabienformig bamit verbunben find, befigen eine unvollfommnere Entwickelung ober fie fehlen auch jum Theil ganglich. Go fehlen ber Zygomaticus minor und der Levator anguli oris, desgleichen ber Risorius Santorini, der Depressor anguli oris und der Depressor labii inferioris. Bom Sautmustel bes Salfes (Subcutaneus colli) geben gum Theil fur Die lettgenannten Dusteln erfetenbe Fascifel ju ben Lippen. Die Duskulatur ber außern Rafe ift jum Theil bedeutend, namentlich bei manchen Ruffelthieren. Bei ben Delphinen findet fich aber außer dem ftarfen Ringmustel ber Rafe blos eine mit Fett burch. jogene, bem Dberfiefer aufliegende fcmache Dusfelaus. breitung, und bem Schnabelthiere fehlen Die eigentlichen Befichtsmusteln gang und gar. Die Dusteln ber Mu-genliber find im Bangen wie beim Menfchen, ber Frontalis aber ift nicht entwickelt. Dagegen haben bie Dusfeln bes außern Dhre eine ftartere und oftmals eine bochft auffallende Entwidelung. - Den Bogeln fehlen Die eigentlichen Befichtsmuskeln vollstandig, ebenfo bie Dusteln des Dhre; nur Die Augenlider find noch mit Dusteln verfeben. - Achnlich ben Bogeln verhalten fich die Amphibien; boch fteben bei vielen Umphibien

bie vordern Nafenöffnungen unter bem Einflusse befor berer erweiternder und verengernder Duskeln. — Di Fischen fehlen nicht nur die eigentlichen Gesichtsmuskeln sondern auch das außere Auge ift bei ihnen unbeweglich

III. Befichtsgefäße. - Das Arterienbli wird bem untern und mittlern Theile bes Befichts Dur Die außere Rieferpulsaber (Maxillaris externa), eine Aft der Carotis externa, jugeführt. Die Maxillar externa gibt bereits in Der Unterfinngegend Mefte a tritt über ben untern Rand bes Unterfiefers in ber G gend bes hinterften Badgabns ins Beficht und verfor, Die Lippen, Die Baden, Die Rafe mit 3meigen. D ine Beficht tretende Theil Diefer Arterie mird auch m befonders Untligarterie ober Befichtsarterie (Art. fe cialis) genannt, und diefe Benennung ift bieweile wol auf ben gangen Arterienstamm übertragen worder Die Gefichtsarterie anastomofirt mit der Transvers faciei aus der Schläfenpulsader, mit der Infraorbital und mit der Mentalis aus der Maxillaris interna, f wie mit Meften ber Ophthalmica. Die Ophthalmic verbreitet fich in den Augenlidern und im mittlern un feitlichen Theile ber Stirngegend. In ber feitliche Stirngegend, in ber Schläfengegend und an eine Theile Des außern Dhre verbreiten fich Mefte der Ten poralis und außerbem tritt noch die Auricularis poste rior ans außere Dhr.

Die entsprechenden Benen bes Gefichts fammel fich bestimmter in zwei Sauptftamme, welche ben R

men Befichtevenen führen:

a) Die vorbere ober innere Befichtever Vena facialis anterior s. interna) ift ein anschnlich Benenftamm, ber vom innern Augenwinkel aus gu untern Rande des Unterfiefers berabverlauft und gemei fcaftlich mit ber Gefichtearterie, aber hinter Diefer I gend, in die Unterfinngegend gelangt, mo fie fich gewöhr lich mit ber hintern Gefichtevene vereinigt. Babrer Die entsprechende Urterie im Befichte mehrfache bebei tende Schlängelungen bilbet, verläuft ber Stamm D Befichtsvene gang gerade vom innern Augenwinfel gu Unterfieferrande berab. In Die vordere Befichtebei munden bie anschnlichen Stirnvenen, Die Dberaugenbol lenvene, welche zugleich bas Blut vom obern Mugenlit aufnimmt, Die Rafenvenen (vom Rafenruden fowol a vom Rafenflügel), Die untere Mugenlidvene, Die Dbe lippenvenen, Die tiefe Gefichtevene (Facialis profund s. Ramus anastomoticus profundus), wodurch b Befichtevene mit ber innern Riefervene und mit b Mugenvene in Berbindung tritt, ferner Die Unterlipper venen, die Badenvenen und die Raumustelvenen.

b) Die hintere oder außere Gesichtsven (Vena facialis posterior s. externa) entsteht in b. Gegend des Jochbogens vor dem knorpeligen Ohre durch Zusammentreten der Schläfenvenen (eine vordere un hintere oberstächliche und eine mittlere Schläfenvene verläuft in der Substanz der Ohrspricheldrüse und weterhin vom Sternocleidomastoideus bedeckt nach Wwarts, nimmt Gelenkvenen, vordere Ohrvenen, tie Ohrvenen, die guere Gesichtsvene (Transversa faciei

bie Ohrspeicheldrüsenvenen auf, steht mit bem Flügelgessechte (Plexus pterygoideus) in Berbindung, in welchem jene ben Aesten der Art. maxillaris interna entsprechenden Benen sich sammelten, empfängt auch wol noch untere hintere Ohrvenen, und vereinigt sich gleich unter dem Unterfieserwinkel mit der vordern Gesichtsvene. Sehr häusig geht aber auch die hintere Gesichtsvene, ohne daß sie sich mit der vordern vereinigt, von dem Kopfnicker weg in die Vena jugularis externa über.

Die Gefichtefaugabern zerfallen in:

a) Dber flächliche, welche von ber Stirn, von den Augenlidern, von der außern Nase, den Wangen, den Lippen und vom Kinn fommen und nach Unten und etwas nach Außen über den Unterlieferrand verlaufen. Sie entsprechen im Ganzen der vordern Ge-

ichtevene.

b) Tiefe, welche aus der Schläfengrube, aus der Flügelgaumengrube, von der Augen- und Nasenhöhle, von der Seitenwand der Mundhöhle, vom Gaumen, vom obern Theile des Schlundkopfes kommen, durch mehre tiefe Gesichtsdrüfen ober innere Kiefer- drüfen (Glandulae faciales profundae s. Glandulae maxillares internae) hindurchtreten, und also wesentlich dem Plexus venosus pterygoideus und den innern Kiefervenen entsprechen.

IV. Sefichtenerven. Die Rervenausbreitung im Gesichte gehört im Besentlichen zwei Gehirnnerven an, die sich nach ihrer Energie der vordern und hintern Burgel eines Rudenmarkenerven vergleichen laffen.

a) Der motorische Sesichten er v ober Antligenerv ober ber siebente Gehirnnerv (Facialis, Communicans faciei) tritt burche Foramen stylomastoideum aus ber Schäbelhöhle heraus, versorgt burch seine zahlreichen Aeste alle eigentlichen Gesichtsmuskeln, sowie die Muskulatur der Augenlider und ber Stirn, und schieft auch noch einen Muskelast an den hals.

b) Der dreigetheilte Nerv oder der fünfte Gehirnnerv (Trigeminus s. Quintus) entsendet aus jedem seiner drei Hauptäste sensibele Zweige zu verschiedenen Localitäten des Gesichts. Der erste Alft gibt den Frontalis, den Supraorditalis, den Supratrochlearis an die Stirn und ans obere Augenlid, der Infratrochlearis und der Ethmoidalis aber versorgen zum Theil die Nase. Der zweite Alft gibt den Infraorditalis an einen Theil der Nase, an die Oberlippe, ans untere Augenlid, an die Backe, ein Zweig seines Subcutaneus malae aber verbreitet sich in der Wangengegend. Aus dem dritten Aste gehen Zweige zum äußern Ohre und sein Ramus mentalis versorgt die Unterlippe und die Kinnzegend. Außerdem wird auch noch der Trompetermuskel, gleich den übrigen Kaumuskeln, vom dritten Aste des Trigeminus versorgt.

Ein Zweig bes Oculomotorius verbreitet fich im Levator palpebrae superioris, und jum außern Ohre begeben fich noch Aefte aus den oberen Salenerven.

V. Gefichtehaut. Im anatomischen Baue ftimmt bie Gefichtehaut gang mit ber Saut bes übrigen Korpers. Benn man fich biefelbe haufig burch Dunnheit

und Bartheit ausgezeichnet benft, fo paft bies nur auf eine geringe Strede berfelben, namentlich auf Die Saut ber Augenliber, benn an ber Rafe, an ben Lippen, am Rinne, an ben Baden findet fich felbft eine giemlich bide Saut. Ausgezeichnet ift aber Die Befichtshaut baburch, bag ein Theil ber Gefichtemusfulatur unmittelbar damit im Bufammenhange fteht, ober boch mittelbar baburch, bag ein ftraffes Binbegewebe bie Saut und Die Dusfelfchicht mit einander in Berbindung fest. Un andern Stellen freilich liegt auch wieder ein gang lodes res Bindegewebe gwifden Saut und Duefeln. Diefe Berfchiedenartigfeit bes Unterhautbindegewebes und jenes in fleinem Raume mechfelnde Berhalten gwifden ber Saut, dem Stratum subcutaneum und ber Dusfulatur verschafft bem Gefichte ben Charafter ber Dannichfaltigfeit, und es bedingt bie Doglichfeit, bag fich neben befondern feftstebenden Formen vorübergebend andere Conformationen in Demfelben in Mannichfaltigfeit barftellen fonnen.

Die Stirnhaut ist ziemlich dick, ihr Stratum subcutaneum enthält ein sparsames körniges Fett und ein
straffes Bindegewebe, und sie hängt daber überall genau mit dem unterliegenden Frontalis zusammen. Da
der letztere aber leicht verschiebbar ist, so folgt die Stirnhaut feinen Berlängerungen und Berkürzungen, wobei
sie bald glatt erscheint, bald gröbere Falten oder Runzeln wahrnehmen läßt. Der Frontalis verschiebt sich
aber gemäß seinem Faserverlause im Ganzen in senkrechter Richtung, und deshalb sind die Runzeln in der
Stirngegend Duerrunzeln, welche die ganze Breite der
Stirn die zur Schläsengegend bin einnehmen können.
Uebrigens kann ein schmaler mittlerer Abeil der Stirnhaut in ein Paar noch gröbere senkrechte Falten gelegt
werden, was ohne Zweisel durch den Augenbrauenrung-

ler bewirft mirb.

In der Augengegend find die Augenlider mit einer fehr zarten Haut bedeckt, durch welche die Blutgefäße leicht hindurchschimmern. Das Unterhautbindegewebe ist dabei ganz locker und fettlos, und deshalb ist die Haut an den so beweglichen Augenlidern ungemein leicht verschiebbar. Bei geöffnetem Auge zeigen sich an den Augenlidern bogenförmige, im Wefent'ichen quer verlaufende feine Falten.

Die Saut ber Nase ift überall wenigstens von mittlerer Dicke. Un ber Nasenwurzel ift fie noch leicht beweglich, wie an ber Stirn, an ber knorpeligen Nase bagegen ift sie burch ein straffes, mit sparsamen Fettfornern versehenes Binbegewebe ben verschiedenen Nasen-

fnorpeln feft verbunden.

Un den Lippen hangt die dide Saut durch ein fettlofes Bindegewebe fest mit den verschiedenen Mustelfafern zusammen. Aehnlich ift das Berhalten am Kinne; nur liegen hier mehr Fettklumpchen in dem straffen Binbegewebe.

In der Wangengegend ift die Saut ebenfalls ziemlich did und unter ihr liegt eine anschnliche Kettmaffe, die aber durch ein straffes Bindegewebe mit ben ift; deshalb ift auch die Saut diefer an und für sich verschiebbar, sondern nur die ganze Bade ift leicht beweglich. Die genannte Fettmasse ift übrigens nach den Individuen und zum Theil nach dem Alter in verschiedenem Grade entwickelt, und dies übt auf die Formation der Bangen den erheblichsten Einfluß. Nach dem untern Augenlide hin wird die Bangenhaut dunner. Ebenso wird sie über dem Iochbeine, in der Kaumuskelgegend und in der Ohrspeicheldrüsengegend dunner und leichter verschiebbar, und das Fett sindet sich an allen diesen Punkten in weit geringerer Menge.

Die Saut bes außern Dhre endlich ift verhaltnigmaßig bunn. Auf ber Concavitat bes Dhre ift fie fest mit bem Knorpel verbunden, auf ber converen Seite

bagegen liegt fie loder auf.

Das Unbehaartsein der Gesichtshaut in der ganzen erwähnten Ausdehnung, entweder mahrend des ganzen Lebens beim weiblichen Geschlechte, oder doch wenigstens in der früheren Lebenszeit beim mannlichen Geschlechte, zeichnet das menschliche Gesicht vor jenem aller Saugethiere aus, und grade aus diesem Grunde erscheint das Gesicht des Menschen als ein vom Schädel bestimmt abgegrenzter Theil, was bei den Saugethieren nicht vorsommt.

#### Dimenfionen.

Da das Gesicht bes Menschen bestimmte Grenzen im Verhältnisse zum übrigen Kopfe besit, so ist es auch der Ausmessung fahig und die Gesichtslänge, von den Stirnhaaren an bis zum Kinn herab geradlinigt gemessen, ist in der Kunst von jeher, am bestimmtesten jedoch von Mengs, als ein maßgebendes Element für die Proportionen des menschlichen Körpers anerkannt worden. Gewöhnlich pflegen die Künstler den Körper in 10 Gesichtslängen abzutheilen oder in 8 (richtiger in 7½) Kopshöhen, da die Gesichtslänge als ¾ der Kopfe

bobe angenommen wirb.

Die mehrfachen bas Beficht zufammenfegenben Theile find nach einer gemiffen Befehmäßigkeit im Raume pertheilt, namentlich fommt ihnen, wenn bas Beficht von Born angefehen wird, ein gemiffes Dag in ber Glachen. Dimenfion (Bobe und Breite) gu, und es lagt fich ein mittlerer geometrifcher Befichtetypus conftruiren, auf welchen die bilbenben Runfte fich ftugen. Bemag ber culturgefchichtlichen Entwidelung ber Denfcheit bezieht fich Diefer aufgestellte Rormaltypus naturlich auf Die weiße ober caucafifche Bevolkerung. Die Beziehung gu biefer mittlern Rorm begrundet bie individuelle Gefichtsbildung und ben Charafter eines Wefichts. 218 Dorm für Die raumliche Gliederung des Befichts gelten aber folgende Bestimmungen, bei benen die Gefichtslange als Ginheit angenommen wird. In verticaler Richtung gerfallt bas Beficht in brei einander gleiche Abichnitte: bas untere Drittel vom Rinne bis gur Bafis ber Rafe begreift die Rinn - und Lippengegend; bas mittlere Drittel reicht von ber Rafenbafis bis gur Begend gwifchen ben Augenbrauen, umfaßt alfo bie Dafengegend; bas obere Drittel endlich begreift Die Stirngegend und reicht bis zum Anfange des Haarwuchses. Da nun der fenkrechte Abstand zwischen den zwei Ebenen, welche den Anfang des Haarwuchses und den Scheitel begrenzen, ebenfalls einem Drittel der Gesichtslänge gleich kommen soll (eigentlich beträgt er nur ¾ eines folden Drittels), so ist dann die Kopflänge (eigentlich Kopfhöhe) zwischen Kinn und Scheitel 11/4 Gesichtslänge gleich, oder die Gesichtslänge entspricht ¾ Kopflänge.

Die Gesichtsbreite zwischen den Begrenzungsflächen der beiden außern Ohren ist der Gesichtslänge gleich. Bon dieser Breite kommt 1/6 auf den Raum zwischen beiden Augen oder auf die Breite der Nasenbasis, 1/6 jederseits kommt auf den Raum zwischen innerem und außerem Augenwinkel, serner 1/6 jederseits auf die Entsternung zwischen dem außern Augenwinkel und den Ohren, endlich 1/12 jederseits auf die dem Auge sich darbiestende Breite des sichtbaren Ohrs. Die Breite des Mundes beträgt 1/4 der Gesichtsbreite oder der Gesichtsslänge.

## Beftaltung.

Die unendlich mannichfaltigen Bilbungen, welche in den das Beficht zusammenfegenden Theilen moglich find und wirklich vorfommen, find Grund Davon, bag jeder Menfch feine individuelle eigenthumliche Befichts= bildung befist. Allerdings find auch andere Rorper-abschnitte burch individuelle eigenthumliche Conformationsverhaltniffe ausgezeichnet, fodaß die Bergleichung ber Sande, Der Schultern, Der guge u. f. m. bei einer Reihe von Individuen ebenfalls mehr ober meniger erhebliche Differengen ju Tage fordern murbe. Indeffen burch die Dannichfaltigfeit der jufammenfegenden Befichtstheile eignet fich bie Befichtsbildung vorzugemeife gur Charafterifirung ober gur Diagnofe Der Individuen. jumal ba die Entblogung Des Gefichts (abgerechnet eingelne, bas weibliche Gefchlecht betreffenbe Ausnahmen in ber Turfei, in Lima u. f. m.) Die verbreitete, burche Bedurfnig gebotene Sitte ift. Das Individualifirtfein ber Befichtebilbung ichließt jeboch nicht aus, bag nach naturbiftorifchen Principien Gruppen von Befichtern unter einem Collectivbegriffe einheitlich gufammengefant werden. Go gibt ce benn gunachft Racengefichter, alfo nach ber Blumenbach'ichen Gintheilung Reger-Malaien ., Mongolen ., Amerifaner ., Caucaffergefichter. Das Geficht eines Regers wird fich im Allgemeinen fcon mit ziemlicher Gicherheit aus ben Linearumriffen ertennen laffen, ohne alle Rudficht auf Die Farbung. Diefes Uebereinstimmenbe in ber Befichtsbildung tritt uns Guropaern bei ben nichtcaucafifchen Racen allerbings mit größerer Bestimmtheit entgegen, fodaß wir 3. B. in einem Bafchtirenregimente oder in einer größern Regermaffe bei allen Individuen die namliche Befichtebilbung ju finden glauben. Möglich, daß bei biefen tiefer ftebenben Menschenracen bie Gefichtsbildungen wirklich extenfiv und intenfiv meniger fart bifferengirt find, wie bei ben Caucafiern: mabricheinlich ift aber boch nur bas Reue und Ungewöhnliche biefer Befichtsbilbungen Schuld baran, daß mir bas individuell Charafterifirende in Demfelben überfeben. Die Racengefichter beruben übrigens

mefentlich auf Differengen Der Stelettbilbung.

Un die Racengefichter reihen fich gunachft die Rationalgefichter. Die Staliener, Die Englander, Die Frangofen u. f. m. haben ihre eigenthumliche Befichtebildung, wenn wir den mittlern Gefichtstopus berausfuchen, wie er fich bei ber Dehrgahl ber Individuen herausstellt. Befonders bemerkenswerth find bie Judengefichter, beren eigenthumlicher Eppus ungeachtet ber großen Ausbreitung Des Bolfes fich mit Entschiedenheit geltend macht, mobei die Berlangerung ber Rafenfcheibewand und ihr fcheinbares Bufammenfliegen mit ber Dberlippe gang befonders hervortritt. Aber nicht blos große Bolfer unterscheiden fich burch bie eigenthumliche Befichtebilbung, fondern auch in fleinern Berhaltniffen finbet man wol fur einzelne Stamme mehr ober weniger charafteriftifche Gefichter, fobag man beim Bufammen= ftromen ber Landbewohner auf ben Darften ber Stabte zwei, brei ober noch mehr Gefichtstypen unterfcheiben fann, Die auf bestimmte Begirte binmeifen. Much bei ben Nationalgesichtern pflegt eine tiefer begrundete Differeng im Stelette obzuwalten; boch machen fich bie Differengen in ben Beichgebilben bier icon mehr geltenb.

In noch engerer Grenze zeigt fich die Uebereinftimmung ber Befichtebilbung ale Familiengeficht, worin Die auf einander folgenden Benerationen ihren genetifchen Bufammenhang offenbaren, manchmal mit Rreugung der Gefchlechter, fodaß die Gesichtebildung des Batere auf die Tochter übergeht, oder jene der Mutter auf die Gohne, oder auch in der Urt, daß eine Generation überfprungen wird und Die Befichtsbildung ber Grofaltern in ben Enfeln wiederfehrt. Im Allgemeinen zeigt fich das Befentliche ber Familiengefichter baufiger unabhangig vom Stelette in einer befondern Formation bes Mundes, bes Rinns, ber Rafe, in einem eigenen Schnitte ber Augen u. f. iv.

Die Differeng ber Geschlechter gibt fich auch in ber Gefichtebilbung fund, fobag mit gutem Grunde ein mannliches Geficht und ein weibliches Geficht unterfchieden werden. Das lettere ift im Gangen burch eine mehr rundliche Form und burch bas ovale Rinn ausgezeichnet. Ebenfo geftaltet fich auch bei bem namlichen Individuum bas Geficht in Der Beitfolge verfchiebenartig, fodag mir Rinbergefichter, jugendliche Befichter und alte ober Greifengefichter unterfcheiden. Bei ben gefchlechtlichen und ben Alteredifferengen find mefentlich Die weichen Theile maggebend, menngleich beim Rindergefichte und beim Greifengefichte bas Stelett burch die noch fehlende oder bereits verloren gegangene Bezahnung auch in Betrachtung tommen fann.

Endlich ift es eine befannte Sache, bag bas Geficht bei manchen Rrantheitszuftanben eine eigenthumliche Conformation annimmt, welche bem Argte gleich beim erften Unblide bes Rranten gur Diagnofe gu verhelfen vermag. Die pragnanteften Rrantengesichter trifft man in Errenanftalten, und Die Sauptformen ber Beiftesftorung bei Maniafalifchen, Delancholifchen, Blodfinnigen u. f. w. find meiftens fo ftart ausgepragt, baß fie auch

ber Ungeübte berausfindet. Befichtstypen fur andere Rrantheitsformen festguftellen, bat icon beshalb mehr Schwierigkeiten, weil ce fich um Rrantheiten hanbelt, Die im Berhaltniffe zu ben ftatarifden Beiftesfrantheiten in furger ober furgerer Beit vorübergeben, und weil ber charafteriftifche Gefichteausbrud vielleicht nur in ber Ufme ber Rrantheit ausgeprägt ift. Das Typhusgeficht, Das pneumonische Beficht und einige andere find übrigens ziemlich conftatirte Formen. Dagegen burfte es fchwer fallen, etwa auch ein Trippergeficht, ein Baricocelegesicht u. dgl. herauszufinden. (Siehe Baumgart = ner's Kranten - Physiognomif, mit Atlas von 72 Krantenbildern. [Stuttgart 1839. 4.])

## Farbung und Turgor.

Bor andern Rorpertheilen pflegt bas Beficht burch ein lebhafteres Colorit ausgezeichnet zu fein, beffen Borhandenfein man auch folechthin als Befichtefarbe bezeichnet. Dan hat biefe erhöhte Befichtsfarbe von ber Bartheit ber Befichtshaut ableiten wollen, mogegen inbeffen ju bemerten ift, daß grade die feinften Sautpartien Des Befichts, Die Augenlider, an Diefem Colorit ben geringften Untheil nehmen. Dan bat ferner von einer reichlichern Berbreitung von Blutgefagen in der Befichtshaut gefprochen, Die aber feinesmege als ausgemachte Thatfache anguerfennen ift. Gher burfte mol Dabei Dem Stoffwechfel in ben Beichtheilen bes Befichts eine Bebeutung gufallen, ber ein relativ lebhafter fein wird, weil Diefe Beichtheile nicht nur im Dienfte bes Ginnenlebens fteben, fondern auch ben wechfelnben pfpchifchen Buftanden in bobem Dage zuganglich find. Damit harmonirt auch der große Nervenreichthum der weichen Gesichtstheile. Uebrigens ift dieses lebhafte Befichtecolorit, welches in ber Backengegend am intenfinften ju fein pflegt, ein Gigenthum ber caucafifchen Race. Richt nur dem Reger fehlen Die rothen Baden, fondern auch dem Mongolen, dem Amerifaner, dem Malaien. Es tritt ferner Diefes Colorit am entschiedenften bei ben Bewohnern ber falten und ber mittlern Bone hervor.

Dit bem Colorit Des Gefichts pflegt fich eine Schwellung ober Turgesceng, gleichfam eine Lebensfulle beffelben zu verbinden. Daber bildet im Allgemeinen bas blubende, frifche, volle, lebhafte Beficht ben Gegenfat jum bleichen, blaffen, farblofen, verfallenen Gefichte. Inbeffen gibt es viele volle, lebhafte Gefichter, Die Des Colorits gang entbebren, und andererfeite haben manche Befichter ein verhaltnigmaßig ftarteres Colorit, obwol fich in ihnen burche lebensfraftige Turgesceng ausspricht. Bang . ift es ber Mangel an Turgesceng, mas be Des fogenannten Sippofratifchen Wefid Hippocratica) bei Sterbenden, ober gar b gefichts Dahingeschiedener bedingt.

Die bekannte Eigenschaft bes Erri Erblaffens unter bem Ginfluffe ober eines beengenben Befühls bem Bechfel bes Colorits; Die gleichzeitig eine Abanderung.

tigen Schredens nehmen wir auch bei Individuen mahr, benen die Gesichtsfarbe fehlt, und zwar durch Phanomene eines verminderten Gesichtsturgors. Daher kann sich der Schreden auch ebenso gut im Regergesichte ausprägen.

# Beziehung zum geiftigen Leben.

Die leichte Beweglichkeit ber Gefichtsintegumente im Banzen fowol wie in den einzelnen Abtheilungen, sodann bas Borhandensein ber außern Sinnesorgane und damit zugleich eine Mannichfaltigfeit von Bildungen im Besichte begründen es, daß man in den Bewegungen bes Befichts und in deren Producten von jeher eine Abspiegelung ber Scele gefunden bat. Unter ben Sinnes. organen tragen die Dhren am wenigsten ju bem Totaleindrude bei, welchen bas Besicht macht, megen ihrer gang peripherischen und mehr oder weniger verdedten Lagerung einerseite, und andererseite, weil fie nur hochft unvolltommen, ja in der Regel gar nicht beweglich find. Der Dund fteht mit dem Geschmadsorgane in Begiehung und tritt außerdem bei bem vorzugeweise auf pfpdifder Bafis beruhenden Borgange bes Sprechens in Birtfamteit, die Lippen aber find durch die große Unjahl von Dusteln ber mannichfaltigften Geftaltung und Formveranderung fabig: aus Diefen Grunden macht fich der Mund im ruhenden Buftande ebenfo wol als in der Bewegung als ein bochft bedeutsames Glement des Bcfichts geltend. Die außere Rafe fommt weniger als Theil eines Sinnesapparates in Betracht, zumal da deren Bewegungen im Bangen nur eine befchrantte Ausbehnung haben; allein bas hervorragen bes unpaaren Organes aus ber Mitte bes Gefichts und bie zum Theil grade bierdurch ermöglichte große Mannichfaltigfeit feiner Bildungen bedingen es, daß die Rafe fur ben Totaleindrud Des Gefichts von der größten Bedeutung ift, was fcon baraus entnommen werden fann, daß bas bloße Anfeten einer funftlichen Rafe oftmals genugt, bas Geficht bis zur Untenntlichkeit zu entstellen. Beim Muge endlich tragen nicht blos die Augenbrauen burch ihre Behaarung und wechselnde Geftaltung und bie Augenlider durch ihre große Beweglichfeit jum Gigenthum-lichen und Individuellen der Gefichtsbilbung bei, fondern es verkundet auch das eigentliche Auge burch die frei vorragende Partie ber fogenannten Bindehaut und der Hernhaut, sowie durch die Bris mit der ausgeschnittenen Pupille in vollster Lebendigkeit ben innern

Iene ftehende oder veranderliche Beschaffenheit des Gesichts oder der Physiognomie, aus welcher über den vorwaltenden oder den momentan herrschenden psychischen Bustand eines Individuums Bermuthungen geschöpft werben fonnen, pflegt mit dem allgemeinen Ramen Gesichtsausdruck belegt zu werden. Die Elemente des Gesichtsausdrucke sind einestheils in den besondern Größe- und Gestaltsverhaltniffen der einzelnen unterschiedenen Gesichtstheile gegeben, anderntheils liegen sie in der durch das Rervenspstem influirten Thätigfeit der Gesichtsmuskeln. Ran kann aber beim Gesichtsausdrucke

bequem bie Gefichtszüge und ben Blid von einanber fonbern.

Die Gesichtszüge (Lineae, Lineamenta) werben zum Theil burch die Formation der Anochen, durch die Entwicklung des Stratum subcutaneum, durch die Saut selbst, durch die Wefage bedingt, in der Sauptsache jedoch find fie von ben Befichtsmusteln abhangig. Durch die Muskeln werden theils bleibende, theils veranderliche Buge im Befichte hervorgerufen. Die bleiben ben Buge (Lineamenta permanentia) entstehen baburch, bag die Musteln, ohne fich zu fpannen oder zu bewegen, in gewiffer Beife durch die Saut hindurch fich abgrengen. Auf diese Beise tommen drei mehr oder weniger bestimmt ju unterscheidende Bertiefungen oder Furchen im Gefichte zu Stande: die paarige Unteraugenlinie (Linea s. Sulcus infrapalpebralis), eine vom innern Augenwinfel fchrag gegen die Bange nach Unten und Außen giebende Furche; die paarige Nafenlippenlinie (Linea s. Sulcus nasolabialis), die vom Rafenflugel bogenformig gegen ben Mundwinkel herabzieht; die unpaare Rinnlippenfurche (Linea s. Sulcus mentolabialis)

zwischen Rinn und Unterlippe.

Die veranderlichen Buge (Lineamenta temporaria) entfteben durch Contraction einzelner Dusteln ober Muskelgruppen, und treten bald in der Form befonderer Richtungen und Seftaltungen der Lippen, ber Rafenflügel, der Augenlider u. f. w. auf, bald erscheinen fie in der Beife, daß die überliegende Saut in Folge ber Contraction auf bestimmte Beise fich furcht und faltet. Benn die Birtung ber Rusteln haufig wieberfehrt, bann werden diefe veranderlichen Befichtszuge beinahe ober felbft ganglich in bleibende umgewandelt; namentlich werden Die urfprunglich burch Mustelwirfung hervorgerufenen Furchen und Falten ber Saut bei Dersonen von mittlern Jahren und darüber hinaus zulest gang bleibende, die fich auch ohne Rustelwirtung er-halten. Diefe Furchen und Faltungen ber haut, beren Richtung fich in ber Regel mit ben Fafern ber erzeugenben Musteln freugt, werben auch wol als Befichtslinien (Lineae faciei) bezeichnet, Die man mit Baumgartner füglich in Strahlenlinien (Lineae radiatae) und in Bogenlinien (Lineae arcuatae s. orbiculares) unterfcheiden fann. Der Localitat nach fommen fie an der Stirn vor, sowie an ben Bugangen der Sinnesorgane, mit Ausnahme bes Dhrs. 1) Die bogigen Stirnlinien verlaufen in querer Richtung oberhalb ber Augenhöhle, und verlangern fich oftmals nach Außen über die Schläfengegend berab, die ftrabligen Stirn. linien haben eine mehr fentrechte Richtung in ber Mitte der Stirn, fodaß fie von der Rasenwurzel ausgehend nach Dben divergiren; jene werben durch ben fentrecht verlaufenden Stirnmubtel erzeugt, diefe durch die quer und bogenformig verlaufenden Augenbrauenrungler. Die bogigen Augenlinien (Augenliberlinien, Drbi-tallinien) treten bei geöffnetem Auge an beiben Libern, befonders beutlich aber am obern Libe auf, und bei gang Schlaffen Augenlidern bejahrter Individuen zeigen fie auch wol am gefchloffenen Muge, Die ftrabligen Mugenlinien ziehen ftrahlenformig um bas gange Auge berum und find besonders ftart am außern Augenwinkel; jene werden burch die Wirfung des Levator palpebrae, diese durch die Wirfung des Orbicularis palpebrarum hervorgebracht. 3) Die bogigen Rafenlinien fangen oben am Rafenflügel an und ziehen fich um bas Rafenloch herum bis jur Oberlippe fort, die ftrabligen Rafenlinien erscheinen als fast gerade perpendiculaire Falten am Ruden der Rafe. 4) Die bogigen Mund. linien verlaufen bogenformig um bie Mundwinkel, die ftrabligen Mundlinien find turze divergirende, von den Mundwinkeln ausgehende Falten; jene werden durch Die Erweiterer des Mundes, Diese burch den Mundschließer hervorgebracht. - Im Sangen barf man behaupten, Die ftrabligen Befichtelinien an ben Gingangen ber Sinnesorgane bezeichnen ein vorwaltenbes Berfchließen derfelben, und diefem entsprechen widerftrebende und abweisende Empfindungen, Borftellungen und Entschluffe, Die bogigen Gesichtslinien bagegen beuten auf ein vorwaltendes Eröffnen der Sinnesorgane, auf ein freies Aufnehmen der Außenwelt und verfunden umgefehrt eine befriedigte Stimmung ber Seele.

Nun stehen aber die verschiedenen Sinnesorgane in ungleicher Beziehung zu verschiedenen Seiten des Seelen-lebens und das ist ein fernerer Grund, weshalb verschiedenartigen Seelenzustanden auch verschiedenartige Gestichtszüge entsprechen. Die Muskulatur der Stirn, der Augen und des obern Theils der Nase steht vorzugsweise im Dienste der intellectuellen Kräfte und der höhern edlern Affecte (ebler Stolz, Burde, Ernst, Muth, Freude, Jorn, Offenheit, Berehrung, Liebe, Sanstmuth, Demuth, Bescheidenheit, Trauer, Schmerz, Wehmuth, Scham), die Muskulatur des Mundes und des untern Theils der Nase tritt mehr bei den niedern sinnlichen Regungen der Seele, bei den Gelüsten und Trieben in Wirtsamteit (Wollust, Schwelgerei, Gemeinheit, Widerwille, Grimm, Wuth, Spott, Hohn, Falscheit, Schawille, Grimm, Wuth, Spott, Hohn, Falscheit, Schawille, Grimm, Wuth, Spott, Hohn, Falscheit, Schawille, Grimm, Wuth, Spott, Hohn, Falscheit, Scha-

benfreude u. f. m.).

Ueber die Bedeutung ber einzelnen Befichteguge durfte sich etwa Folgendes fagen lassen, wobei ich den Angaben Fr. Arnold's (Physiologie. 2. Bd. S. 971) folge. 1) Bene Buge an Der Stirn, welche durch ben Frontalis bedingt find, zeugen, wenn fie in maßigem Grade hervortreten, von einer nach Außen gerichteten Thatigfeit ber Intelligens, von bem Berlangen, Die Berhaltniffe ber ben Sinnen fic barbictenben außern Erscheinungen flar und richtig aufzufaffen; im verftarften Grabe geben fie bas Erstaunen über ein auffallendes und unerwartetes Greigniß zu ertennen, oder fie bruden bas Streben ber Seele aus, eine fie tief befchaftigenbe Sache volltommen zu erfaffen. Die ftrabligen Stirnfalten, die ftarfere Bulftung und Unnaberung ber Augenbrauen, alfo bie Chatigkeit ber Augenbrauenrungler tonnen auf eine Befchaftigung ber intellectuellen Grafte mit metaphoficen Gegenständen, auf ein inneres Beugen und Schaffen hinweisen, oder fie konnen auch eine Berftimmung des Gemuthe, Indignation und Born andeuten; find fie aber mehr permanent und von mäßiger Entwidelung, bann bruden sie Festigkeit und Beharrlichkeit bes Charakters, Ernst und Muth aus. 2) Am Auge verkunden jene Buge, welche von der Thätigkeit bes Augenlibschließers ausgehen, je nach dem Grade ber Birtung Diefes Dustels Schlaffheit, Tragbeit ber Seele, Schmache, Feigheit, ober aber Demuth, Schwermuth, Scham, Seelenschmerz, jene Buge bagegen, welche Birfungen des Augenlidhebers find, geben Offenheit, Billensfestigkeit, Muth, Stoly, Freude, Entzuden ber Seele zu erkennen. 3) An ber Rase brudt bas Aufmartegiehen und Rumpfen der Nafenflügel mit gleichzeitiger Compression Des obern Theils berfelben einen widerlichen Gemutheaffect aus; bas Disfallen, die Berachtung, die Beschimpfung einer Perfon oder Sache, Die Erweiterung ber Rafenlocher deutet auf finnliche Belufte oder fie verfundet eine mit Staunen, Beforgniß und Angft verbundene Erwartung oder Bahrnehmung. Das Beben und Rumpfen eines ober beider Rafenflügel mit gleichzeitigem Aufwartsziehen ber Dberlippe, ohne daß zugleich die strahligen Linien am Ruden der Rase austreten, läßt Spott, Neid, Bosheit erkennen. 4) Un-ter den so mannichfaltigen Zügen des Mundes ist der maßig geschloffene Dund mit feften Lippen Ausbrud der Bestimmtheit des Charafters und der Billensfraftigfeit; ftart jufammengepreßte Lippen zeugen von Aerger und Born; die vorgestrecte und erhobene Unterlippe lagt Misachtung, Berachtung, Berhöhnung ertennen; bebende Lippen verrathen beftigen befampften Schmerg, Brimm, Bosheit; vorgetriebene Lippenrander deuten auf Erot und Eigendunkel. Der Mund ift eröffnet, Die Unterlippe herabhangend bei Dummheit, bei Blodfinn; er fteht offen und ift babei etwas in die Quere gezogen beim Schreden und Erstaunen. Die Mundwinkel werden grade feitwarts gezogen bei verhaltenem Spott, aufwarts bei Affectation, Pretension, Citelfeit, Schaltheit, abwarts bei ben primirenden Gemuthebewegungen, befonders bei Reigung jum Beinen, auf- und auswarts bei heiterer Gemuthestimmung, bei gutherzigem Lachen, ab. und auswarts bei fcmerglichen Empfindungen, Schadenfreude, Bronie. Die Unterlippe wird herabgezogen bei Unzufricbenheit oder Ungeduld.

Der Blid, welcher von fo entschiedenem Ginfluffe auf den Gefichtsausbruck ift, wird zunächst durch die verschiedene Stellung und Richtung ber Augen begrunbet, welche von ben eigentlichen Mugenmusteln abhangt. In Betreff der Richtung zeigt fich meiftens eine Convergeng ber Sebaren beider Augen, die aber entweder auf Ginen Puntt mit Stetigfeit gerichtet find, ober fic, ohne ein Object mit Bestimmtheit zu firiren, unbestimmt und unstet bewegen, gleichsam im Gesichtsfelbe berumschweifen. Seltener gefchieht ce, daß die beiden Augen feine übereinstimmende Richtung haben: meiftens entbehrt alsbann bas eine Auge einer bestimmt ausgesprochenen Rich. tung, mabrend das andere jum Kiriren bient, es schweifen aber auch wol beide Mugen gang unabhangig von einander im Schfelbe umber. Die Augenmusteln beftimmen aber nicht blos die Richtung und Stellung ber Augen, fie üben auch noch einen befondern Ginfluß auf

die Beschaffenheit des Augapfels und baturch auf ben Blid. Ein Buftand von Spannung in ben Augenmus. keln ertheilt dem Augapfel eine gemiffe Prallbeit und Festigkeit, ja im höhern Grade entsteht baburch fogar etwas Stieres; fehlt es bagegen ben Augenmusteln an Energie, fo ericeint ber Augapfel flach, gleichsam welf, und dies macht ben Eindruck, daß die Wirfung ber Scele auf das Auge erlofchen fei, wie bei Blöbfinnigen. Bon erheblichem Ginfluffe auf den Blid find fobann Die Form und Farbe der Bris, Die Durchsichtigfeit der hornbaut und der übrigen durchfichtigen Debien, die Beschaffenheit bes Pigments, die Befeuchtung ber vordern Flace des Augapfele, von welcher ber fegenannte Blang ber Augen abhangt, die Entwickelung bes Fette und die Blutanfammlung im Unifange des Auges u. f. w. Bom entschiedensten Ginfluffe auf ben Blid ift ferner bie Stellung der Augenlider, alfo bie Birtung des Augenlidschliegers und bes Augenlidhebers, in welcher Begiebung man wol einen offenen Blid (Oculus apertus), einen halboffenen Blid (O. semiapertus) und einen verftedten ober gurudgehaltenen Blid (O. semiapertus) unterscheibet. Das gehobene Augenlid und der offene Blid beuten im Allgemeinen auf Regfamteit ber Scele, auf Festigkeit Des Charafters bei Stolzen, Bornigen, freudig Bewegten u. f. m., bas gefentte, niedergehaltene Augenlid bagegen Deutet auf Schlaffheit, Tragbeit ober auf momentanes Berabbruden bes Beiftes bei Schwächlichen, Feigen, Demuthigen, Schwermuthigen, Traurigen, von Scham Ergriffenen u. f. w. — Rimmt man Rudficht auf Die Richtung ber Augen, fo tann man folgende Arten bes Blide unter-fcheiden, die ich nach Arnold (Physiologie 2. Bd. S. 967) aufführe: 1) Der gerabe Blid (Oculus directus), wobei Die Augen einfach, aber mit Bestimmtheit auf ben Begenftand gerichtet find, deutet auf Offenheit und Feftigleit, ift jedoch bei verftarttem Grade Ausdruck des Stolzes ober bes Borns. 2) Dem Seitenblide (O. obliquus) liegt entweber bas Begehren und Berlangen eines Begenstandes ober bas Befühl ber Berachtung ober ber Scheu ju Grunde, und fo trifft man ihn bei der Liebe, der Sehnsucht, ber Furcht, beim Sag. Durch Die begleitenden Birfungen der Gefichtsmuskeln erhalt er meistens erft scine besondere Bedeutung. 3) Der aufwärts gerichtete Blid (O. suspiciens) bezeichnet eitlen, überhebenden Stoly, andererfeits aber auch Sochachtung, Ehrfurcht, Berehrung, Unbetung. 4) Der ab marts gefehrte Blid (O. demissus) vertundet Demuth und Scham ober Schwermuth und Traurigfeit. 5) Der feste ober ftete Blid (O. fixus) deutet barauf, daß bie ganze Aufmertfamteit einem Begenftande zugewendet ift, oder bag eine einzelne 3bec, ein bestimm. tes Dbject Die Secle ausschließlich beschäftigt. Dan trifft ihn baber bei millensftarten Individuen, und er tommt auch beim Erstaunen, bei ber Bermunderung, bei Schwermuth und Traurigfeit vor. 6) Der ungewiffe ober unftete Blid (O. aberrans), wobei Die Mugen bin und ber ichweifen, beutet auf Unbeständigkeit, auf Unentschloffenheit, aber auch auf Angft und innere

Unruhe. Er begleitet nicht felten die eine oder die anbere Seelenstörung. 7) Der fliere ober faunende Blid (O. defixus s. intentus), wobei bie Augen burch Die ftart gespannten Dusteln in einer bestimmten Richtung, meiftens geradeaus fteben, ohne daß aber die Sebaren babei auf einem Puntte jufammentreffen, bezeichnet einerfeits bas Infichverfuntenfein ber Scele, andererfeits bas Concentrirtsein derselben auf Einen Gegenstand ober in Ginem Gedanten. Heftiger Schred, Erstaunen, Schwermuth werden von diesem Blide begleitet. 8) Der regungelofe oder feclenlofe Blid (O. obtusus), wobei Die Augen zwar nach einer bestimmten Gegend gerichtet find, ben Dusteln aber die nothige Spannfraft fehlt, zeigt ben Mangel an Energie und an Ausbrud ber Scele. Es charafterifirt baber Diefer Blid ben Stumpffinn und ben Blodfinn. 9) Der lebhafte Blid (O. volubilis) mit ben freien, leichten, oftmals rafchen Bewegungen ber Augen verfundet Rührigfeit und Lebhaftigfeit bes Beiftes. 10) Der trage Blid (O. iners), b. h. eine geringe Spannung ber Augapfel und trage Bewegungen berfelben, deutet umgefehrt auf eine geringe Energie Des Beiftes. 11) Der getheilte Blid (Visus bipartitus) fommt da vor, wo die Aufmert. famteit zwar einem außern Gegenstanbe zugekehrt, Die Seele aber auch zugleich in fich verfentt ift, gleichsam vor sich hinstarrt. In solchem Kalle ift nämlich vielleicht nur bas eine Auge auf den Gegenstand wirklich gerichtet und bas andere Auge ift gar nicht beim Seben betheiligt. 12) Der Doppelblid (Oc. divergens) tommt bei manchen Menschen vor, wenn zwei einander widerstre-bende Gefühle gleichzeitig ihr Inneres beschäftigen, ober wenn sie die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf zwei ver-schiedene außere Gegenstände richten. Es kommt dieses momentane Schielen g. B. bei verliebten Frauengimmern vor, wo mit bem Berlangen bes Gefallens und bes Befiges die Furcht bes Disfallens oder bes Berratbens ber innern Gefühle ftreitet. Das eine Muge bat eine gerade Richtung, bas andere fteht fchief wie bei Schielenden, führt aber bem Betrachtenben ebenfalls Gindruce ju. Diese ichiclartige Stellung ift indeffen nur vorübergebend ba, nicht anhaltend, wie beim wirklichen Schielen.

Bestimmte Meußerungen ber Seelenthätigkeit und bestimmte Erscheinungen Des Besichtsausbruck fteben nun in einem folden Caufalitateverhaltniffe, bag man berechtigt ift, aus einem gegebenen Befichtsausbruce auf Die Seelenthatigfeit jurud ju fchließen, Die Demfelben ju Grunde liegt. Borgugemeife find ce Die Affecte, mit benen fich eigenthumliche Befichteguge und ein befonderer Blid zu verfnupfen pflegt, und die gewöhnlichern Affecte find fo charafteriftisch ausgeprägt, daß 3. B. Jedermann ohne Unftof bas traurige und bas frobliche Geficht, ben ernften und ben beitern Blid, bas gornige und bas milbe Geficht herauslieft. Da nun aber Die Dusteln bes Gefichts insgefammt bem Billen unterworfen find, fo tann jene Uebereinstimmung beim einzelnen Individuum auf boppelte Beife fich umandern: 1) Das Individuum verbirgt vorübergebend feinen Seelenzuftand, indem es willfürlich jene Mustel-

actionen bee Befichte beide ben een geerichinten Ceitenuffant is regenter rftegen, immebalt iber mireibrudt. Bir breuer toger cen inem fibilitäten Unterdrucken, von wem Berreiffen bes Schmernes iber des Joens, win mem Berreigen ber Frente, bes Sietpes u. i.n. Anne niche Beverrichung bes Bestimesaus-benich fest imen gemiffen Frad ber Willenstraft veraus. weithalb fie ber kindern, ber Simpaminmarn nicht berfommt. Sobann durfen die oppgefcien Regungen men gemiffen Brat mit meridirenen, venn fe bem Billenseinfluffe nech sugangein ben ollen. 2: Das Judierleimm fimulit men gemiffen Stetenguffant utem e grimte lich einen Benignsaustruck emment, ber jam ber alle gemeinen Erfabrung auf das Edwarten aner unteffen Simmung Cilific 18t. Kan enge laver laven. daß Temant ben Frinzulen. den Triftmeten, ben Diemnen 1. f. r. beit. Kir undere Sintium bie nemiclichen Befiches and in fraftiger Bille fint lagu rifederlich um Meit Um munichen kumfler e meribilice Berfeilung de Benaus zur durwmübren.

Franen ein ditieffice wer mie is mit bem Deüchrichtende er der Tieren feet, e fann een come lichen Befickebraen. Die im Musteinen meinen ber noch in ben Samuerbieren bie Rete ein la len ibregen die Feffensmusfmanne reit. Allein die Benanning bes Beffchieberis mit ber Mabenepmenna femerer Beffente şüge aberal navernt mişten. Ferner femme im den Geschiebauedruck bestimmenter Blick nur bei ben Guine. thieren und Bogein un und rieber mr la ben Imrtibien me frimen m Allgemeinen bie Berrintimitit bes Augenfeis fetit. Der eimnigffe Bunft ff mbiffen. bağ bie Sinere feibit ene bem Menfinen im tauften Kenten ber witern gerfligen Bermeigen emmagen. die ich ule ma us nar m Antige refermen Tennen. Der Frimtsaustruck er Enere nur ule bir Mannafaltiglet antenen. Aut mueine Affecte mie ershafter Born, Mittenbert, Juneappia L. r. affen fin ale lien Gefichte ameiner Sangethare mit Beget urraustefen. Se tommen ere ufe ereterum auf enen in Infang tiefes Icilits maesegenen Corre men Zur urud: " utas anilo a immante ese iracter tominem totest.

GENCRY IN GENCRYSINN SER FRAM ត្រូងទៅខែរុងសាធារាណ៍ ១៧៦ ១៧២១ព្រះបាន 🗕 🏝 កើ Service steen E 141 semerft porten me unter me bern nich Ins Brofferingerba, ture bie Beffenen um Saidel den Renfinen von un Tueren varaftenfilig unterdebt a fefen i die fröffen Smite in die Meinfen Echate bat und bie Tuere in berfeben Berrertion in reicher ber Dimmiber ind Bittien is nimmt son biefem Pormaloertaltmife ibrenden. Bon der givicgromicen Redeutung bei Gerogen ig big bei Gefichts mit bem Spadel iber machiber, nibalt der Ter Gementstinie und Gementswinker ins Patier. femie der verstebende von der Abnisansmit der Refichet fibledingen as aries. Labet het nur santrage lich rad smae Bemerfingen gingugepfpaen int bie ich auf ben medelen sintilider Tisomit be De-E Camil : B : 2 &the Berton LX.V

Tale a der aimfamen Bedeutung beite Borte ub mutus mi reus, cont les Taus and Baid's und mar freet in Ministen us in Benten, weitenn. me mane die Beranderier dum neuffichun. ute authomemitter Anne mit in eften die diem nominam Semindebnerammen rentit rick im reicren Rement für retainetin bie Carpegnemit ven ber Mercaremit - at mittigeitet, weine istite und ber bei benden ternermibing iter ferm bas Inmer mer Berffige it erathen mit

Im mit nit mit bem dimmerfche Frierrichen au recrement, fe mit man in Marmeimen beg miner und met ift ein bar iber bie wiffentigfte mit eine besretife Betermen wer bemfranenricht fragen voer Begenflinte finten, renn men a mattiger Bengenne n bitten Bemitt miter ber Jennum n ber Remnung retreate teren mis . In mi at Emaes rend u receite, e recues san taraco i feflicimaco wir die ummitten Keffiner Enien Freediges. Maten, Ansternes Bruntes Cimeritenes beffes. remer 2 . v. = I. II. ter jemfran. Fragmente So in ferner der Leine S. - mu 19 Marcil unite S. S. wen in Sim S. S. Francames Ban & All Erurreaux & All Feetre & M. L. Berremans & As In parameter. James torner. Beitentreit Titerer & All E. A. Erener. Ernners junisitere & I. L. Ann M. & A. — Jung wer die Empressent der Laufer sehrieriere finden fin in derem dentem Bernam im Meine Erne en E. worden wer regionner E. A. weinige 1985 - The Mark of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Company of the Company of the Company 1985 - The Company of the Co Simmunn & 200 4 47 mit Jerunnarien Z 35.

Bie nur ihrer um alle uter imt aus neit neren Swawen mil mir Reineuren unt Swagnerenn füt. he im mi Chriftentemi mit ten e tiete mittelle nerre de La la em Saurereile des maxime minus mande to Latitite in the fitte and D'un de marit l'enterto a mutis anmus iduint — nai wa was juneann. Tsidian spas meren respunt date tansmittant. Zwei jeider finder in ten fanen Bedeutfamfeit. Der Inverichamte sat bit bin Junesaugen, wwo ermein. ben Ruth mes hickes warr - domin. Deingins übrt las Bort an ife tra in lerfeiben Bedenrung in, jeim Arteriaries unnt for m Inveridamter eibit o ... um une der tareiner int 195 fants. Auch fiene o e bur an wettimes Auge vard primmertlich con

<sup>.</sup> Bern. Emett er, Ofrant & 100 g. i lunuan. wir it is a mineratus reconsitos nores ifingeret. Vam e et a none errite. Temadononum mumo afecti amus, unuaur -e s. itt indentiur miles, itt inno a missaite :se. prieter iominem intest, naicat nores: ujus im intest torrint, tomen aminime out intent.

bem Unguchtigen, Muthwilligen gefagt. Sefiobus gibt ber Benus den Beinamen Elinoskerugog (Theogon. 16), welches einige Ausleger auf bas Blingeln der Berliebten gieben, andere blos von der fconen Rundung bes Muges verfteben '). Im Ariftophanes tommt bie Rebensart Arried Blenos, ein athenienficher Blid, in bem Ginne vor, bag es einen breiften, unverfchamten Rlügling bezeichnet (Arist, Nubes 1175). - Der Ratur Der Sache nach mußte bei ben Griechen ale ber nicht nur burch ihre eigene forperliche Schonheit, fonbern auch burd ihren Ginn fur bas Schone in ber afthetifchen Bedeutung vorzugeweise ausgezeichneten Ration "), Die Schönbeit ber Augen ale einer ber mefentlichften Theile ber Schonheit erfannt und bargeftellt werden. In Der Runft murben Die Augen mehr nach ihrer Form, als nach ihrer Farbe betrachtet ober gewürdigt, weil nicht in biefer, fonbern in jener Die fcone Bilbung befteht, in welcher Die verfchiebene Farbe ber Bris Dichte anbert. Dag eine von ben Sauptichonheiten ber Mugen die Große ift, verfteht fich ebenfo von felbft, wie ein großes Licht ichoner ericheint, als ein fleines; Die Broge aber ift bem Mugenknochen ober beffen Raften gemaß und offenbart fich in bem Schnitte und bem Deffnen der Augenliber, von benen bas obere gegen ben untern Binfel einen runbern Bogen als bas untere an fchonen Augen befchreibt. Doch find nicht alle großen Augen fcon und memals die hervorliegenden. Sieruber hat Bintelmann in f. Gefdichte ber Runft Buch V. Cap. 5') fehr viele intereffante Bemerkungen gemacht; fo 3. B. bag bas Beiwort Bownes, womit Somer bie Schonheit, befondere ber Juno, bezeichnet, nicht eigentlich auf Die Dchfenaugen an fich, fonbern auf Die Großaugigfeit zu beziehen ift; ferner, bag und marum in den Bildwerfen ber griechifchen Deifter Die Augen an ben idealifden Ropfen allegeit tiefer als in ber Datur liegen und ber Mugenfnochen baburch erhabener erfceint; endlich wie Die Berfchiedenheit ber Mugen als ben Ropfen ber Gottheiten ein Rennzeichen ber letteren ift ").

Dag bas Muge im Allgemeinen bas Innere ber Seele offenbart, barüber ift man ziemlich einverftanben. Bunachft tommt nach ber Form bie Farbe in Betracht, in welcher Sinficht jeboch Die Racen - und Nationalitate. unterschiede mannichfache Mobificationen nothig machen. In warmen gandern haben die Augen mehr Feuer

5) f. Köppen's Anmerkt. jum homer I, 44. 6) Bin-telmann's Berke I. S. 12 fg. 19. 138. III, 51 fg. IV, 7 fg. 7) Berke IV, 198 fg. 8) "Jupiter, Apollo und Juno haben ben Schnitt beffelben groß und rundlich gewolbt und enger als den Schnitt desselben groß und rundlich gewoldt und enger als gewöhnlich in der Länge, um den Bogen derselben besto erhabener zu halten. Pallas hat ebenfalls große Augen, aber das obere Augensto ist mehr als an jenen Gottheiten gesentt, um ihr einen jungfräulichen zuchtigen Blick zu geben. Benus aber hat die Augen kleiner, und das untere Augenlid, welches in die Höhe gezogen ist, bildet das Liebreizende und das Schmachtende, von den Griechen dygdo genannt. Den solches Auge unterscheidet die ein simmslische Benus Urapia von der Auge, und iene, weil sie ein himmlifche Benus Urania von ber Juno, und jene, weil fie ein

Diabem wie diefe bat, ift baber von benen, die biefe Betrachtung nicht gemacht baben, fur eine Juno gehalten worben."

und find mehr braun ober ichwarg"). Blaue Augen geugen meiftens mehr von Schmache, Beichheit, als braune und ichwarze. (Doch gilt biefe Regel nicht, wo blaue Augen national find, 3. B. bei dem fraftigen germanischen Bollerstamme, sowie umgekehrt bei den weichlichen schwachen Chinesen sich kein blaues Auge findet. In Stedbriefen tommen weit mehr bunfle als helle Augen vor.) Augen, die, wenn fie offen und nicht zusammengebruckt find, lange, scharfe, fpibe Binkel gegen die Rafe haben, deuten auf Berftand, Feinheit; weit geöffnete, mit magigem Blange und vorwarts gerichteter Pupille auf Dffenheit, Gewandtheit; matte mit fcmach geöffneten Mugenlibern auf Schmache, Furcht; fleine, glangente Mugen in abfichtlich verengerter Mugenfpalte auf Lift, Falichbeit; tiefliegenbe, bei guten Stirnen auf Scharffinn; Unbeweglichfeit ber Augenliber und Des Mugapfels (ftierer Blid) auf Dummheit ober menig. ftene momentane Seelenlofigfeit; febr große Beweglichfeit ber Liber und Des Apfels auf Leichtfinn, Unguverläffigfeit 10). - Dag bas Muge Spiegel ber Seele ift, gilt mehr in pathognomifder ale in phyfiognomifder Beziehung; ingleichen mehr in Bezug auf bas Gefühl und Gemuth und ben Charafter, ale auf Die Intelligeng. Allerdings fann fein Dummer ober auch mit nur ge-wöhnlichem Berftande begabter Menfch ein fluges ober geiftreiches Beficht und Muge haben; allein bennoch bat es öftere febr ausgezeichnete Denfchen gegeben, beren Muge ihre Begabung nicht verrieth "). 3m Allgemeinen gilt jene fpruchwortliche Rebensart befonders in Bejug auf ben Blid bes Muges und zwar namentlich in fofern in bemfelben fich heftige Gemuthebewegungen ober Leidenschaften offenbaren, wie g. B. in Born und Sag, Rache, mo die Blige bes Auges gleichfam Gift fprühen; aber ebenfo in ber atherifchen Bedeutung bes erften Blides, wodurch fich die Liebe ju erfennen gibt, wie bies Berder in feinen Bufagen in hemfterhuis' Auffate "Liebe und Gelbftheit" 12) und Rovalis fo treffend gezeigt haben 13).

"Beber große Dann," fagt Sippel (über bie Che G. 131), "bat einen Blid, ben Riemand als er mit feinen Mugen machen fann. Dies Beichen, bas bie Datur in fein Angeficht legte, verbunkelt alle übrigen Borjuge und macht einen Gofrates zu einem fconen Manne in besonderem Berftande." Ber benft hierbei nicht an Friedrich den Großen, welchem auch Lavater ein eigenes Fragment (bas 10. im 12. Abichn.) gewidmet bat, worin es u. A. beißt: "bes Monarchen Augen find allberühmt, bald beifts:

> "Der Gnad und Sulb im fcharfen Blid ber großen Augen tragt." Gileim

balb - ,,, Beute, Die's verfteben, fagen, bag er bas Beiden eines großen Dannes im Muge trage."" Lich.

<sup>9)</sup> Bintelmann, Gefch. der Kunft. Buch I. Cap. 3 (Berte von Kernow III, 48). 10) Deufinger, Anthropel. S. 297. 11) G. E. Schulze, Pfoch. Anthropol. S. 81. 12) Demifterhuis, Phil. Schrift. I, 127 fg. 13) Roval. Schr. 1815. II, 182.

tenberg. "Ich habe dies Ange lange und nach amgeschen, mehr terstend als blendend, durchteingend, abs blisend, — übeigend habe ich diesen berühnten Biel, wenn ich so sogen durf, nicht in seinem Besumpunfte geschen." Anch Johannes Müller redet von dun Ange Friedrich's des Großen (in f. Beiefen an Bannskeden) mit der Bemerkung, das man seinen Biel zur nicht habe anthalten sommen; anch steht irgendure zu lesen, das der eigenthämtliche Chanz des Anges, der in der Regel im höhren Alter sich verliert, dei Friedrich bis zum Lobe blieb). — Ales dies zilt anch von dent so anstenduntlich schienz und seutzen Ange Greche 'k, der an sich sether gebacht baben ung, ein er in dem Liebe feines Grechen's diese singen läste von "seiner Angen Gewalt."

Das dus Ange überdies eine eigenthümliche psychistphysische Thatkraft oder Macht hat und äusert, ist unlengbar und zur Genige befannt, besonders aus dem
Beispiele der Thierbandiger, die nicht ihrer Musikekroft, soudern jener gleichsam magnetischen Gemalt ihre Guperiorität über Limen u. verdanken. — Anch Thiere haben gegen einender selbst — besonders Schlangen, Arolodike gegen Kögel — einen ähnlichen Ginfluß in ihrem Ange; der "Bastlisbenblich" ist sogar sprinchmirelich geworden. (Bon dem Aberglanden, das der Bastliss durch seinen eigenen Blick, mittels eines vorzehaltenen Spiegels, geröbtet werden konnte, macht Jean Paul sine recht hibbishe Anwendung, an welche aus dem oben (E. 183) angegebenen Geunde jest wieder zu erinnen ist ").

In bem Aberglauben ber roben ober ungefelbeten Boller frielt befanntlich auch ber fogenennte bafe Blid, des schlimme Auge (evil eye) eine große Rolle, nementlich in der Phentafte der Mutter, die, mie fo oft in Reifebefchreibungen ju lefen ficht, jeden Fremden, ber eines ihrer Kinder befchaut, gleich für einen bofen Beuberer haften, ber jenes "behepen" ober irgent einen Radtheil fin juffigen wollte! - hierber gebert auch eine pour im entgegengesetten guten Ginne gemeinte, aber gleichfalls nicht eben rationell begrundete Radt Des Tuges der Blides, melde Edim von Ernim in feinem beften Buche "Graffin Dolores" einem Pfacter beilegt, der blod durch feine Blide die Fruchthurfeit der Aramen febr befiedert baben foli!! Beiche Racht die "Flammenangen" der Drientalianen, besteleichen der diefen nach freemandten Griechinnen und Spanierinnen in erstischer Beziehung haben, ift befannt; nur eben erft berichtet ein wielgelefenes Blatt ber Berliner Autisnelgeitung von 25. Jan. 1857 von der Mirfung der "feurigen Blide," mit welchen die fpemifche Penita auf einem Bolle in Berlin am 22. Jan. ihren aur ger 38 "ippig getanzten tentfeben Balger begleibete," auf mbe Mamerwelt! (wes für Ramer!!). Rodlig hat in feiner Bisgruphie der Fankina Saffe "Für müßige Stunden"; eine wirflich interefante Anefhate von der Macht eines Mickel diefer berühmten Maitreffe Angust das Gunden auf Leiten. Uebeigand ift auch üben beim Shakelyvare zu beim "):

"Des Merkel Tag" ift mer der Meisheit Enell. Durt ift der Crunt, das Tuch, die dahr Schole. Morand entsprings ein eile promodelich Fendra— Mas jugt, unssellt und nöher die jange Mett. Einst Identil ift unsell Andersprondes " u. i. v.

Schlen Zanber felbst die Salerei dunch Ange und Blief andpunden vermag, grigt wol am besten Anfact's Siprinische Nadonna in der dreitener Galerie (anch in den Jesustinde:, desgleichen Domenichino's Johannal.

In Allgemeinen tann man der ber Ausgem in ber Mufteinten Zeitung i Dr. 780 vom 19. Movember ich aufgestellten und erneberten Anficht beimflichten, es ware einer der Chadlichften und verbreiteisten Zerthumer, der Geiß des Menschen bi narfichtbar, de man Loch fein Beben und Beben am Känger febr dentlich mehrzuhmen finn, befinders am Genicht und Ange. 3m-Infen if auf der andern Seite untengiar, duß die fo überand babe physicognomische Bedentung und Schägun bes Gefichts und insbefondere bes Anges und ju pradrift unichtigen Jerthamerr, und jurar fegar in Bujag auf eine der intereffanteilen Fragen der Philosophie als Beit - und Erbensenficht, führen finne, ein Punft, melden einer der hunen unferer Lineatur querk pur Sprache gebrucht bat. "Das Geficht." fagt Jeun Ban!"), It eigentlich für une ber Benfch, bes Enge und bie Stimme find ber innere Renft ober die einzige Menfidwerdung bes verbergenen Geiffet. Bir wendelte un Stunde unter unfichtbaren Seliebten — dunn mir lieben Geifer — aber bund eine gittliche Becherbeffinnung und Authigung ift die Stimme ein geiffiges Sprachrote and der Ceifterhobe und ber Blid bes Luges eine luftige, jute Geiftererideinung. Det Angefict mit feinen garben und Benorgungen ift nur bas vergrößerte Augenbild. — Beicht bes Auge, beicht bie Stimme unferes thenen Amiden. G if and noch inmer nicht die gange Seele gestorben, fondern fie ift nur blind und finnen und bas Angeficht lebt, obmol bleich mit allem feinen gefiebern Bieberfcheine ber Geele und ber Bergangenbeit, med feet. Daber fucht nun ber meinende Menfid und die flurze Imischenzeit, die ihm die Bermefung wur Gelbfteinfchen ginnt - das entfeette Bilt bas Geliebten fortjulieben und formabefigen, uis mar' es und bas befeette." Bean Pawi fnupft nun bieran eine treffende Polemit gegen bie and jener Invien enthrumgene, ziemlich allgemein herrichende irrige Bundt, welche ben verlorenen und verflogenen Renidengeif in bem guridgebliebenen Bodenfag ber Rarper betrauert, ja wiederfinden will, und von einem "Ruben der Zobten" im Grabe fpricht 17).

<sup>14) &</sup>quot;Gentzutuge unf fich Jeber mit Philosophie verferzen zur Worde gegen Philosophie, mit einem obgehriegelten Bullisben gegen einem micklichen."

<sup>157 &</sup>quot;Ber Liebe Mich umfenft" Art III. Gr. 3, überf. von D. Bof (Shately. Werfe. Leinzig bei Brochaus.) 2. Sb. E. 480 fg. Bergi. Art V. Gr. 1 [3. 544], 10) Gelina I. 76. 17) "Man follte boch Ales, von man nur von Racht. ber Machine und bes Berfinnbes befofe, aufbieben, um bie m.

220

Bie bedeutend die Unterschiede des Gesichtes und Auges nach der Race und Nationalität find, und daß sich in den Nationalphysiognomien sogar der Einstuß der Staatsform öfters offenbart, ist bekannt und in Lavater's Physiognom. Fragmenten naher nachgewiesen 18).

Daß auch in der Thierwelt das Gesicht und Auge eine physiognomische Bedeutung hat, ift ganz unleugbar und in sofern besonders beachtenswerth, als jedenfalls hierbei nicht wie in den menschlichen Physiognomien Irrthümer oder Tauschungen in Folge absichtlicher Berstellung vorkommen kann, welche den Thieren fremd ist. Schon Aristoteles, neuerdings Lavater 13), hat von der Physiognomik der Thiere gehandelt. Um vollständigsten ist dies von dem Hauptschriftsteller in diesem Gebiete, Prof. Scheitlin, geschehen 20). Wir begnügen uns, hier die Hauptpunkte hervorzuheben. Scheitlin unterscheidet hierbei ganz richtig die untersten, mittlern und obern Thiere von einander. "In den untersten stellt die ganze Classe wol gar nur eine Classenphysiognomie dar, in den mittlern gibts Artybysiognomien, in den obersten hat sogar jedes

finnigen grundlofen Trauerichmerzen abzuwehren ober gu fcmaden, welche uns eine talte todte Riederlage von Rnochen, Sauten, Saften, Fafern und Musteln gibt, als maren fic eine lebendige Seele - und nun gar bas dumme Tobtenhembe - und nun vollends ben bunten Berwestrog und Solus Erbentafig, ben fie Sarg nennen — und endlich die herausgeftofene Maulmurf. erbe, die fie über den Rafig ichichten unter bem Ramen Grab! So gebietet boch der tafchenfpielerifchen Phantafie, daß fie ben icheibenden Geift fo gut von dem Korper absondert, als von bem Bimmer, bas er verläßt. — Go follte man auch ben abn-lichen verwandten Brrthum nicht leiben, welcher von dem Ruben ber Todten im Grabe, ober eigentlich ihrer Gebeine und Rorper redet. Dir ifte gleichgultig, wenn hundert Bolfer Diefen Brrthum in ihren Steinen eingraben und befestigen; Diefer Bolfer-Consensus beweift nur Gemeinschaftlichkeit ber Quellen, irriger wie mabrer. Giner fage boch einmal: wie diefe Gerippe fo fanft ruben! Sanft follafen biefe Knochen unter ben Sturmen ber Beit!! - Grabe in ber Berwefung fangt die Unrube und Bewegung ber einzelnen Theile, welche vorber unter ber Regierung bes Organismus gefeffelt bienten, erft recht an. Ueberbaupt rubt ja nie ein Rorper, und felbft die feftftebende Centralfonne Lambert's mußte als All Schwerpunkt und Sonnen. fowungrad in unaufhörlicher Anzichung thatig fein. Run, wer foll benn fonft ruben und folafen, ihr Prediger? Babricheinlich Die Seele, wenn fie unfterblich wird; wozu hat fie aber bann Die lange Unfterblichteit? Und wovon wollt ihr benn eine Ewigfeit lang ausruhen? Für ein Arbeitjahrzehnt unendliche Schulferient 3ch dachte vielmehr, grade nach der Spielgeschäftigkeit in unserer irdischen Kinderstube müßte bei höherer Reife die Thatigkeit eben recht an fangen." (Gelina II, 62 fg.) — Wir fügen die Erinnerung an den Ausspruch Zesu (Luc. 23, 43) bei: "Deute wirft bu mit mir im Paradiefe fein." - Mochte boch überhaupt ftatt bes Begrabens bas Berbrennen ber Leichname wieber tiblich werben, woburch auch am ficherften bas ichrectliche Loos

iblich werden, wodurch auch am sichersten das sorteniche 2006 des Lebendigbegrabenwerdens vermieden werden würde.

18) Bersuch III. S. 97. Bergl. E. M. Arnbt, Winke zur vergleich. Bölkergeschichte. 1843.

19) Cavater, Phyl. Kragm.

III. S. 83 sg.

20) Sheitlin, Ahlerseelenkunde II, 308.

Sute Bemerkungen hierüber sinden sich auch von Ennemoser in Rasse's Beitschrift für psich. Aerzte. 1820. L. S. 67 fg., vgl.

682 fg. — Ratürlich bieten auch die Berke ausgezeichneter Abiermaler hierber gehörigen Stoff dar (3. B. Aibinger's Zagdestücke; Kaulbach's Augkrationen zu Geethe's Reineste Zuch.

Thier seine eigene. Die Pflanzenthiere und Thierpflan gen haben beinahe noch die Physiognomie der Pflangen Bas follten bic Bandwurmer darftellen? Bandfeelen Die Rugelthiere zeigen schon ein wenig mehr, die Cylin berthiere noch mehr. Allmälig treten größere Bliede aus dem Cylinderstamme beraus; die Physiognomie wir vielgestaltiger, barum vielfagenber. Traumthiere fage noch mehr. Die Schnede fogar hat schon ein andere Beficht als ber Gartenwurm. Ber fieht ber Phyficg nomie ber Bafferjungfer ober Libelle nicht bie Raub luft an, oder bem Bienentopfchen nicht, bag mehr Ber ftanb barin ift, ale in bem ber Drobne? Die Konigi fieht am gescheibteften aus. Es haben nicht einmal all Arbeitebienen bas gleiche Gefichtchen; man nehme nu bie Loupe zur Sand. Auch ein Raupengefichtchen if fcon gefcheidter als bas eines Schmetterlings. Da bie Unterschiebe nicht groß fein tonnen, ift begreiflich Anfange find nur Anfange. Biele Fifche feben feb bumm aus, manche nicht ungescheidt. Die Rarpfei variiren fcon in ben Individuen ein wenig. Rod mehr Unterschied tritt in den Schlangen und befußte Lurchen auf. Je mehr Unterscheidungegabe fie baben befto mehr brudt fich in ihrem Rorper und befonder in ihrem Gefichte aus, und besto mehr Unterschiede felb! ftellen fie bar. Die Eidechfe hat eine gutmuthig ge scheidte Physiognomie und ihre Aeuglein leuchten in per fdiebenem Lichte. Das Auge ift ber Spiegel ber Seele Sieht man ber Blindschleiche nicht die einfachste Gut muthigkeit an? Wie ruhig (aber nicht bumm) ift ih Meuglein, viel ruhiger als bas ber gemeinen Gibechfe Ihr Aleuglein aber gehört eben zur Intelligenz. Beld ein Rluft zwischen ber Physiognomie des Sauchers (Troile) genannt Bonnpeli, und Derjenigen eines Saushabne aber auch noch zwischen Benne und Baushahn? Es i nicht nothig, daß Mann und Weib gleich und gleic gescheibt aussehen! Die jungen Canarienvögel habe ein anderes Geficht als bie alten. Wer es nicht mabr nimnit, hat gewiß teinen Ginn fur Phyfiognomil Doch zeigt fich auch grabe hierin wieber bie Bobe be Saugethiere, benn nur Diefe haben Phyfiognomie in eminenten Sinne und nur bei ihnen ift minber auf bi Baltung bes gangen Körpers Rudficht genommen wor ben. In ihnen ift außerorbentlich viel ins Geficht gu fammengebrangt. Mund und Muge, Diene und Blu fprecen Geele aus. Darum fann man am ausgeftopfter Bogel noch einigermaßen auch bie Seele mitgeben, an ausgestopften Saugethiere ifts taum moglich "21).

<sup>21) &</sup>quot;Belche Unterschiede! Um den ungeheuren Unterschie zwischen der duldenden Physiognomie des Dromedars, der geift losen des Schafs, der muthvollen des Pferdes, der verschlagene des Esels, der großartigen des Löwen, der heimlückschen, Sewal wollenden, heraussodernden des Ligers, der dummen des Rathdorns, der listigen des Judies, der schlauen der Kahe, der verschändigen des Pudels zc. zu sinden, muß man eben kein Lavate sein. Löwe und Löwin, Stier und Kuh und Kalb, Kuhkalb um Stierkalb, Kater und Kahe haben verschiedene Physiognomies Die Physiognomien sind mannlich oder weiblich, kindisch um alltsug. — Es besteht aber auch ein merklicher großer Unterschied zwischen der einen und andern weiblichen Kahe, dem einen und

Beit entschiedneer und ficherer für Erkenntnig bes Pfochischen ift das Geficht in pathognomischer Beziehung, b. b. in fofern baburch die Gemuthezuftande oder Bewegungen im Augenblide ber Gegenwart, besondere die eigentlichen Affecte und Leiden. ich aften fich barin offenbaren. "Gin frohlich Berg macht ein frohlich Angeficht," beißt es in ben Gpr. Galom. 15, 13 (vergl. oben S. 200). Es gilt bies zugleich in Bogug auf ben im Gefichte fich offenbarenben Musbrud der Nationalleiten ichaften, entweder überhaupt oder in besonderer Beziehung; fo fpricht 3. B. E. Bec. ftein in feinem furglich erfchienenen Buche: Villa Carlotta, 1856, von der facies democratica ber Mailanber, und die ber Teutschen im 3. 1848 hat Juft. Rerner febr wißig geschilbert 22). Befonders war es von jeher bas Auge, worin fich jene Emotionen offenbarten. Im Siob 15, 12: "wo reifet bein (ftolges) Berg bich bin? Bas blinken beine Augen?" 16, 9: "Sein Grimm

andern Pferde, Pubel zc. Mancher Cfel fieht viel efeliger aus als ein anderer, manches Pferd gefcheidter als bas andere. Die Araber, Englander, Medlenburger feben febr gefcheibt aus. Es gibt Raben, benen man größern als gewöhnlichen Berftand auf ben erften Blid anfieht, und zu mandem Pudel tann man fagen: du weift nicht, wie gefcheidt du ausfiehft. Barry (der berühmte hund auf bem großen Bernhard, ber fo viele Denfchen rettete) fab febr gutmuthig aus. Gein Angeficht mar angenehm und menfchenfreundlich. Bollte man erft noch zur Physiognomie bes Abiers ben Blid und bie gange Saltung und Geberdung gablen, fo mare bie Physiognomit auch ber Abiere gerettet und breifach gesichert. Bergleiche nur Blid, Saltung und Geberbung bes Schweins und towen, bes Schafes und Tigers, bes Efels und Dundes! Gibts großere Unterfciede ihres Rorpers, b. b. ihrer außern Seele? Und der auch feelenlos gewordene arme Karrengaul mit bem hangenden Ropfe und nichtsfagenden Auge! Bielleicht war er ein Araber! Es ift in ber That febr auffallend, wie febr fich die Physiognomie ber Abiere anbern, verbeffern und verfchlimmern, vergrobern und verfeinern tann. Berbeffert wird fie durch gute Rahrung, gute Pflege, Reinlichkeit, gute Behand. lung und bilbende Borte; verfchlimmert burche Gegentheil, burch Alter, Rrantheiten und Leibenschaften. An Jungen verbeffert unb verschlimmert fic das Meußere durch den Umgang mit Menfchen gar bald, fodaß man jum Thiere beinahe fogen tonnte: fage mir, mit wem du umgehft, fo will ich dir auch fagen, wie du ausfiehft! Gute und verftandige Menfchen muffen vortheilhaft auf fie einwirten, verbeffern ja Alles um fich ber. Bie falfc aber fieht manche Rage, die man falfch gemacht bat? Bie biffig wird bas Gesicht manches hundes? — Die Seelenveranderungen ber Thiere tommen in ihre Glieder, ihren Schweif, ihre Augen und Ohren. Sie wissens freilich auch nicht und wollens auch nicht. Sie sind wie Rinder — Ratur. Man sieht dem Ohre bes Pferdes, bem Blide des Tigers, bem Schwangende ber Rage an, was ihre Seele im Schilde führe. Das auch beim Thiere aus der Physiognomie mehr auf sein Kühlen und Wollen, als auf seine Gedanken geschlossen werden könne, ist begreiflich. Gedanken können sich nicht so leicht fühlbar machen. Die Intelligenz, weil dem Seifte am nächften, ift am verborgensten und bleibt et. Die Phyfiognomie der Art bildet fich fcon im Mutterleibe aus. Ein noch so junger Embryon einer Biege zeigt foon vollkommen bas Redenbe, Rarrifche, Lachenbe ber Biege; bas Gesicht bes Ralbsembryons ift schon völlig dumm; bas Angesicht eines noch ungeborenen Pferdes meint icon fraftig und lebensfroh wiehern

22) Die sogenannten Demofratenbarte haben leiber! biese "Bierbe bes Mannes" (Lavater 3. Bb.) in Miscredit gebracht!

reißet u. s. w., mein Wibersacher funkelt mit seinen Augen auf mich" (d. h. er schärft seine Augen gegen mich, um Jorn und Rache gleich Blitzftrahlen gegen mich loszuschießen); 17, 7: "Mein Auge ist dunkel geworden von Trauern." Ferner in den Sprüchen Salomonis (4, 25) der freie grade Blick des Redlichen im Gegensate zum Schielenden oder Blinzelnden, mit den Augen winkenden, Listigen oder Falschen (6, 13, 14; vergl. 10, 10; 16, 30), des Stolzen, der die Augenlider hoch zieht, die Augen hoch trägt (6, 17; 21, 4; 30, 13).

Gleichergestalt sindet sich schon beim Somer die pathognomische Bedeutung des Gesichts (3. B. ber Beränderung der Farbe in Folge der Furcht Il. XIII, 279: "Denn dem Zagenden wandelt die Farbe sich, anders und anders") und besonders der Augen. So der entsehliche Blick der Gorgo Il. XI, 36; Hector's von Mordlust (IX, 237) und Buth suntelnde Augen XII, 466; die rollenden des starten Löwens XII, 42; die flammensprühenden des zornentbrannten Achilleus XIX, 16; Gram verhüllt dem Koon die Augen XI, 250; die Augen der Sterbenden werden verdunkelt XVI, 790 und umnachtet V, 659 (auch das Scheelsehen bei dem Bittenden ward bemerkt IX. 503); das Weinen vor

Born Dopff. II, 80 u. dgl. m.

Es murbe uns ju weit führen, wollten wir aus ben übrigen großen Dichtern abnliche Belege beibringen; wir wollen nur noch eine allgemeine Bemerfung eines teutschen Dichterphilosophen beifügen, in ber jugleich fich bie obigen Acuferungen Shatespeare's bestätigt finben. Rovalis bemerkt "): "Das Augenspiel geftattet einen außerft mannichfaltigen Ausbruck, bie ubrigen Gefichtsgeberben oder Sinne find nur Die Consonanten zu ben Augenvocalen. Physiognomic ift also bie Geberbensprache des Gesichts. Er hat viel Phyfiognomie, heißt: fein Beficht ift ein treffenbes, fertiges und idealistrendes Sprachorgan. — Man tonnte bie Augen ein Lichtelavier nennen. Das Auge brudt fich auf eine abnliche Beife wie bie Rehle burch bobere und tiefere Zone (bie Bocale) burch fcmachere und ftartere Leuchtungen aus. Sollten die Farben nicht bie Lichtconsonanten fein? - Die Frauen haben vorzüglich eine idealifirende Physiognomie; fie vermögen bie Empfindungen nicht blos mahr, fondern auch reizend und icon, idealifch auszudruden." Diefem ift binguaufügen, daß überhaupt die Augensprache nicht nur von ihnen im Allgemeinen viel beffer verstanden und geubt wird, mas naturlich am meiften in ben erotifchen Beziehungen gilt, fondern daß fie auch, wie Jean Paul einmal fehr treffend im Siebenfas auseinanderfeht (2. Bd. Cap. 7): "eine eigene Theorie über die Blis bet Mugen haben, um bie gelben ber Solle von b reinen des Simmels abzusondern."

Ebenso bebarf es nur einer turgen Andeutung, r in dem Mienenspiele der Gesichtsmusteln, namentlich ! glatten oder gerunzelten Stirn 21), befonders aber 222

bem tausendsach veränderten Blide und Glanze des Auges sich die Seelenzustände so unverkenndar offendaren 25), daß hierbei eine Verstellung eigentlich gar nicht möglich ist. Denn wenn auch Manche durch Kunst und Uedung es dahin gebracht haben, selbst ihre heftigsten Leidenschaften so in ihr Inneres zurückzudrängen, daß davon in dem Aeußern sast Nichts, vielleicht sogar das Gegentheil des natürlichen Ausdrucks jener (z. B. Freundlichkeit bei innerer Buth) sichtbar wird; so möchte es doch einem pathognomisch geübten Auge nicht unmöglich sein, von jenen zurückzedrängten Leidenschaften die Anzeige im Körper noch zu entdecken 26). Jedensalls muß, wer mit dem Auge lügen will, das Gesühl erst in sich erwecken, das er ausdrücken möchte 27).

Daß felbst Thiere die Mienen- und Augensprache in pathognomischer hinsicht verstehen, ift gewiß; so z. B. der hund die feines herrn, und ebenso ertennt ein kleiner hund am Gesichte und Auge des großen, ob er ihm naher kommen darf und ob derselbe zum Spiele aufgeraumt ist oder nicht 20).

(Dr. K. H. Scheidler.)

GESICHTSDREIECK (Optit), ift dasjenige Dreieck, bessen Basis von der scheinbaren Lange eines betrachteten Gegenstandes gebildet wird, und dessen beide andern Seiten die von dem betrachtenden Auge aus nach den beiden Endpunkten jener scheinbaren Lange gehenden Richtungen sind, sodaß die Spitze des Gesichtsbreiecks im betrachtenden Auge sich befindet. — Der Ausbruck, Geschichtsdreieck" wird indessen jest wenig mehr gebraucht. (G. A. Jahn.)

GESICHTSERSCHEINUNG, im Sanzen fynsonym mit Gesichtseindruck, bezeichnet jede in und burch den Lichtperceptionsapparat stattfindende optische Empfindung. Man unterscheidet aber objective und subjective Gesichtserscheinungen.

A. Objective Gesichtserscheinungen werden alle jene genannt, welche dadurch zu Stande kommen, daß auf dem normalen Bege durch die optischen Redien des Auges hindurch Licht oder zum Theil auch dessen Regation auf den lichtpercipirenden Apparat einwirkt; mit andern Worten, die objectiven Gesichtserscheinungen umfassen das ganze Gebiet des Sehens im gewöhnlichen Sinne.

immer; Seume erzählt in seiner Selbstbiographie, daß Andere ihn wegen seiner oft grade in solchen Augenblicken, in denen er sich gang selig fühlte, gerunzelten Stirn gang irrig für traurig oder verdrieslich gehalten hätten.

25) Fries, Pho. Anthropol. II, 34. Dartmann, Der Geift der Menichen S. 244. Scheibler, Phochologie S. 101.
26) G. E. Schulze, Phoc. Anthropol. S. 78. "Die pathognomischen Beichen, oft wiederholt, verschwinden nicht völlig wieder, sondern lassen Eindrucke zurud. Daher entsteht das Aborbeitsfältchen durch Aleebewundern und Richtsverstehen, das scheindeilige Betrügerfältchen, das Eigenstinnsfältchen und der himmel weiß! was für kältchen mehr." Lichtenberg, Ueber Physiognomik. 27) v. Baer, Anthropol. I. S. 192. 28) De la Chombre, Betracht. über die Abier: Erkenntniß S. 68. Bal. Friedreich, Magazin für die Seelenkunde. 1830. D. III. C. 172.

Eine gang befondere Gruppe objectiver Befichterscheinungen find jene, welche man mit bem Ramen ber entoptischen belegt hat, wo nämlich nicht durch Dbjecte, welche außerhalb des Korpers befindlich find, Geficteeinbrude veranlagt werben, fonbern burch folche Begenftande, welche fich in ober auf dem Muge felbft befinden, die daher allerdings, gleich den wirklichen außern Sehobjecten, ihre Strahlen burch einen Theil ber brcchenben Medien des Auges ober felbft burch alle biefe Medien jur Rethaut fchitten. Dan hat zwar behauptet, baß bie hierher gehörigen Erfcheinungen nur Producte einer physiologifchen ober franthaft erregten Thatigfeit ber Dethaut fein mußten, weil tein Muge turgfichtig genug fei, um Dbjecte in jenen Lagen gur Anschauung zu bringen, und bestalb nahmen Rrante die beginnende Cataracte, fcarf begrengte Bornhautfleden, Bleden im Humor aqueus nicht mahr. Es tommen aber auch bie hierher gehörigen Erscheinungen nur unter gewiffen, vom gewöhnlichen Geben abweichenden Bedingungen vor:

a) Wenn bas Innere des Augapfels burch Licht. welches nach allen Richtungen unregelmäßig gerftreut wird, eine ziemlich gleichmäßige Erhellung erfahrt. In diesem Falle konnen undurchsichtige, unmittelbar auf der Rephaut liegende Körperchen, weil fie bas Licht von ben entsprechenden Rethautstellen abhalten, in ber Form bes Schattens zur Bahrnehmung gelangen. Go bemertt man, wie zuerst Purkinje nachgewiesen hat, die auf der Nethaut sich ausbreitenden Gefäße oder die sogenannte Aberfigur, wenn man in einem fonft bunteln Raume mit einem Rerzenlichte nabe am Auge bin - und herfahrt, ober wenn man mit bem Lichte Rreisbewegungen vor dem Auge macht. Es zeigt fich nämlich nach einiger Beit eine dunkle, baumartige, äftige Figur, welche ihre feinen 3weige über bas gange Sehfelb ausbreitet. - In diese Kategorie eher, als zu den fogenannten Mouches volantes, gehört ce auch, bag man beim gewöhnlichen Seben mit im Auge convergirendem Lichte, besonders beim Betrachten heller Flachen, Des Schnees, weißen Papiers oder bes hellen himmels, die Blutbewegung im eigenen Auge fieht. Es besteht bie Erscheinung in einem undeutlichen Birrmar, einem Springen und Durcheinanderhupfen beller Puntte, ober in einer unregelmäßigen Bewegung wie Dampfe. Biel beftimmter ift die Erfcheinung bei Congeftionen nach dem Ropfe, bei Bollblutig. feit, nach ftartem Buden u.f. w. Biefleicht fpielt ber Gefäßbruck oder ber Blutbruck auf Die angrenzenden Theile ber Rephaut dabei bie Sauptrolle, und bann gebort die Erscheinung mehr au den subjectiven Gesichtserfceinungen.

b) Benn das ins Auge fallende Licht eine convergente Richtung hat. Liegen kleine Körperchen, welche das Licht anders als die normalen durchsichtigen Redien des Anges brechen, oder liegen dunkele Körperchen ganz nahe vor der Rethaut, so können diese dann eine unvegelmäßige Brechung der Lichtstrahlen und dadurch Farbenerscheinungen im Auge hervorrufen, oder Schatten auf die Rethaut werfen und einzelne Stellen eines Objectes unsichtbar machen. Se naber der Rethaut das

Die Lichtstrahlen auffangende Korperchen liegt, um befto fleiner und fcharfer begrengt und um befto bunfler merben die geworfenen Schatten fein; je weiter entfernt von ber Reghaut fich baffelbe befindet, um befto großer, blaffer und vermaschener wird ber Schatten fein. Die Richtigfeit Diefes Capes lagt fich burch ein gang überzeugendes Experiment barthun, wenn man nämlich zwifchen eine convere Linfe und die weiße Flache, welche Das Bild ber burchfallenden Lichtftrahlen auffangt, einen fcmalen bunteln Gegenftand, etwa eine Rabel, bringt: fo lange Die Radel Der Linfe nabe ift, wird fie im Lichtbilde nicht fichtbar, weil auf jene burch die Rabel verbedten Partien ber auffangenben Glache noch gablreiche andere Lichtlegel auftreffen; fowie fich aber die Rabel bem Lichtbilbe auf ter weißen Flache nabert, tritt ihr Schatten nach und nach immer bestimmter bervor. Bang abnlich nun, wie mit der Radel, verhalt es fich mit jenen Rorperchen im Auge, welche beim Mudenschen (Myodesopsia) eine Rolle fpielen und als Scotome ober Mouches volantes bezeichnet zu werben pflegen: nur jene, welche im nachften Umfange ber optifchen Ure und nabe vor ber Dethaut fich befinden, ericheinen als biffincte buntle Schatten, mabrend bie entfernter von ber Dethaut liegenden größere, bellere, mehr vermafchene Schaften geben, und bie noch mehr entferntern gar nicht gur Bahrnehmung gelangen. Dag bewegliche Rorperchen im Innern Des Bulbus ber befannten Erfcheinung gu Grunde liegen, bas lagt fich burch genaue Bergleichung ihres Berhaltens nachweifen. Dan bat auch Mittel, Die Große ber fugelichen Elemente, welche Die Scotome conftituiren, annahernd gu bestimmen, und bierburch, fewie burch manche andere Umftande ftellt es fich heraus, bag nicht Blutforperchen bas Gehobject find, wie vielfach angenommen worden ift, fondern daß gro-Bere Bebilde im Auge vortommen muffen, welche als Mouches volantes mahrgenommen merben. 216 gro-gere berartige Gebilbe im Auge fennen mir bie Spithelien, welche fich im Humor aqueus befinden, Die Rorperchen in ber Morgagni'fchen Fluffigfeit ber Linfe; am mahricheinlichften indeffen find Die Epithelien in ber Begrengungefchicht bes Glasforpere Die wirflichen Db= jecte der Mouches volantes. Diefelben gablen aber Durchaus nicht zu ben pathologischen Erscheinungen: Ruete hat febr viele Individuen in Betreff ihres Borhandenfeins unterfucht, und bis jest feinen Menfchen gefunden, ber gang frei von Scotomformen mare; aber nur jene find barauf aufmertfam, bei benen fie in einem boben Brabe entridelt find. Jemand, ber noch gar Nichts von Mouches volantes weiß, braucht nur Abends in ein burch Lampenlicht erleuchtetes Difroftop gu feben, ober bei Zage burch ein gang feines Loch in einem Rartenblatte oder durch feine Leinwand gegen den hellen Simmel zu bliden, fo bemerkt er fie ftets und in gro-Ber Angabl. 3ft bann bie Aufmertfamfeit auf Diefelben erft einmal erwedt, fo tommen fie auch, nur blaffer und großer, jum Barichein beim Betrachten einer hellerleuch teten weißen Band, einer Schneeflache, einer weißen Bolfe. Bei großer Reigbarteit ber Rephaut treten bie Scotome beutlicher hervor, baber fie auch nach fdmadenben Rrantheiten, burch Gemuthebewegungen, bei Congestionen u. f. m. oftmale ploplich auf qualende Beife

fich geltend machen.

c) Bang befondere Erfcheinungen tonnen auch noch bei parallelem ober felbft bivergentem Lichte auftreten, alfo g. B. wenn man durch eine feine Deffnung eines Rartenblatts ober einer Detallfcheibe auf einen bellen Sintergrund fieht, alfo auf ben blauen ober gleichmäßig grauen Simmel, auf eine weiße, von ber Sonne befchienene Band ober Papierflache, ober Abende auf einen Schirm von Milchglas, von mattgefchliffenem Glafe, von geöltem Papiere u. f. w. Unter biefen Umftanden fommen namlich helle Korperchen, Berdunfelungen, Blutgefaße, die im Glasforper, in der Linfe, im Humor aqueus, auf ber hornhaut ihren Gig haben, ungeachtet ihrer Rleinheit gur fubjectiven Babrnehmung. 2Ber fein Muge unter Die angegebenen Umftanbe verfett, ber tann junachft ein maßig erleuchtetes, fast freisformiges Gelb, ben fogenannten Berftreuungefreis, erblicen, ber nichts Underes ift, ale das burch den Pupillarrand ber Bris bestimmte Pupillarfeld, mas baraus erhellt, baß Diefer Berftreuungefreis mit Dem Deffnen und Schliegen bes andern Muges fich verfleinert und vergrößert. Dabei zeigen fich wol in bem Berftreuungefreife einzelne fleine burchfichtige Rorperchen, Die wie Baffertropfchen ausfehen. Diefelben entfteben baburch, bag fich bie feuchte Schicht auf ber Borberflache ber Sornhaut um einzelne Schleimförperchen ober um frembartige feine Rorperchen, wie Staubtheilchen u. bgl. anhauft. Es tonnen ferner geftreifte, wellenformige ober netformige Linien in bem Berftreuungefreife entfteben, wenn bas Muge por ber Beobachtung eine Beit lang gefchloffen und von Born gebrucht ober gerieben murde; Diefe Linien find nichts Underes, als Der Ausbruck Der Unebenbeiten, welche burch ben Drud auf Die convere Dberflache ber Sornhaut entstanden. Unter ber genannten Bedingung bes Lichteinfalls fommen ferner etwa porbandene filamentoje, membranofe ober fonftige organifche Elemente, Entozoen u. bgl., Die fich in ber mafferigen Feuchtigfeit befinden, gur fubjectiven Unfchauung. Desgleichen fonnen intelligente Rrante ben erften Beginn einer cataractofen Erubung, mo bas Geben noch gar nicht geftort ift, an fich felbft mahrnehmen, fobag bie Durch ben Augenfpiegel jest ermöglichte objective Erkennt. niß einer beginnenden Cataracte eine fubjective Beffatigung gewinnen tann. Endlich ift fcon weiter oben angegeben worben, bag bei Diefem Berfahren Die bisber noch nicht mabrgenommenen Mouches volantes fichtbar werben fonnen; Die bereits mahrgenommenen aber treten baburch in größerer Dlenge hervor.

B. Subjective Befichtserfcheinungen find jene, bei beren Entfteben Lichtstrablen, welche Die optifchen Debien des Augapfele durchfegen, entweder gar nicht oder doch nur icheinbar wirfen. Ge laffen fich aber Die hierher gehörigen Erfcheinungen unter brei

Sauptfategorien bringen:

a) Mechanische ober galvanische Reize mirten auf

den Sehnerven (mit Einschluß des Chiasma und bes Tractus opticus) oder auf bie Rethaut ein, und es antwortet Diefe Rervensphäre durch Die ihr inwohnende Energie, namlich durch Lichtempfindung. Sierher gehört Die Bahrnehmung einer freisförmigen ober quabratifchen oder ftrabligen Figur, wenn die Fingerspite einen ge-wiffen Drud auf den Augapfel ausubt, ober wenn ein Stoß auf benfelben trifft, ober wenn berfelbe burch die Contraction feiner Musteln, namentlich des Rectus externus, eine plobliche Berichiebung erfahrt. Schliegung Des Auges oder ein gewiffer Grad von Dunkelheit find Bedingung für diefe Bahrnehmung, weil bei beleuchtetem Auge Die Intenfitat Des objectiven Lichteindruckes jene mittelbare Erregung ber Sehenergie überwiegt. Der Drud, welchen Befchwulfte ober Befagausbehnungen auf ben Tractus opticus, auf bas Chiasma ober ben Opticus felbst ausüben, vermag ebenfalls folche feurige Erscheinungen hervorzurufen, und ebenso auch ein auf Die Innenflache ber Nethaut treffender Druck, welcher bier burch eine Berfchiebung ber verharteten Linfe, burch ausgedehnte Befage u. f. w. hervorgebracht werden fann. Aber auch schon jener Druck, welchen das in der Reghaut und in der Chorioidea circulirende Blut, jumal wenn ce in größerer Menge barin enthalten ift, auf die Rervensibrillen ausubt, tann gewisse Licht - und Farben-erscheinungen hervorrufen, befonders nach heftigen forperlichen und geiftigen Aufregungen, nach bem Genuffe geistiger Getrante, nartotischer Stoffe, ober beim Suften, beim Riefen, beim Erbrechen, bei fieberhaften Congeftionen. — Die galvanische Reizung, welche irgend einen Sheil ber Opticussphare trifft, ruft ebenfalls solche feurige Ericbeinungen bervor.

b) Eine andere Reihe von subjectiven Gesichtserscheinungen ift nur als das Endresultat ober als das Abklingen vorausgegangener objectiver Ginbrucke gu beuten. Die Rachbilber, welche farblofe wie farbige genau betrachtete Begenftande hinterlaffen, fowie bic Mugen geschloffen werden, fteben gewiffermaßen in der Ditte zwifden objectiven und subjectiven Gefichteerscheinungen. In der Regel dauern dieselben nur sehr furze Beit; Doch fann 3. B. bas nachbild ber langere Beit betrachteten Sonne Zage, felbft Bochen lang im Sehfelde verharren. Beftimmter gablen bierber Die mannichfachen Erfcheinungen, welche in tiefer Finfterniß, namentlich Abends vor Dem Ginfcblafen im Sehorgane auftreten, und Die burch pfpchifche Intention, wenn wir fie mit Aufmertfamteit betrachten, immer lebhafter und deutlicher werden. Gie beginnen in ber Form unbestimmter Rebelflede ober eingelner leuchtender Puntte, die in wechfelndem Spiele auftreten und verschwinden, und allmalig ein etwa mit Stabden burchzogenes ober gitterformiges ober mit Rugeln erfülltes und in Farben ichimmerndes gelb barftellen. Golde Erregungezuftande ber Rephaut find nach vorausgegangenen Anftrengungen ber Augen, bei Congestionen, bei fieberhaften Aufregungen, bei Augenentzundungen, nach Genuß von Narcoticis am häufigften und beutlichsten. Aber auch bei Abwesenheit Diefer Bebingungen vermag eine farte Anftrengung ber Augenmusteln ober ein Druck von Vorn auf ben gangen Bulbus bie Rethaut in einen folden Erregungszustand zu verseten.

o' Gine fernere Unterart ber subjectiven Besichteerscheinungen find bie fogenannten phantaftifden Gefichteerfceinungen ober bie Gefichtstaufdun. gen, an beren Bilbung bie Seele auf boppelte Beife einen regen Untbeil nehmen tann. Entweber namlich werben objective Einbrude ober Bilber burch bie Seele mit ben verschiedensten Farben ausgestattet und gu ben mannichfaltigften Phantasmen umgestaltet, bie fich mehr ober weniger feststellen und im Biberfpruche mit ber eigentlichen Sinnesperception eine andere Augenwelt vorfpiegeln, Dies find Gefichteillufionen; ober aber es bilden fich in der Scele unmittelbar Phantasmen, gang unabhangig von objectiven Gefichteeinbruden, die auf ben Sehapparat in peripherischer Richtung übertragen und von hier aus nach Außen projicirt werben, als tame ihnen eine objective Entstehung ju, bies find Geficts. hallucinationen.

Charafteristisch für die Hallucination ift es, daß fie im dunkeln Sehfelde, alfo bei gefchloffenen Mugen fich bilbet, weil bie wirklichen objectiven Ginbrude, welche bei offenen Augen vor sich geben, die von ber Seele ausgehenden Reizungen ber Rethaut an Starte zu übertreffen pflegen. Doch laßt sich nicht in Abrede ftellen, daß bei großer Intensität ber feelischen Borftellung die Uebertragung auf ben Sehapparat fo ftart merben tann, daß die objectiven Gindrucke, gumal wenn Die Aufmertfamteit ganglich von benfelben abgezogen wird, fich baneben nicht geltend ju machen vermögen, daß mithin auch bei offenen Augen eine Sallucination auftreten tann. Das Ramliche wieberholt fich ja auch bei ben willfürlichen Befichtevorftellungen, bie als Borbild ber Sallucinationen gelten fonnen. 3m Allgemeinen find wir namlich nur bann im Stanbe, ber Seele das Bild einer Landschaft, eines Gebaudes, einer Rofe oder fonft eines Gegenstandes mit allen Gingelnheiten und Farbennuancen vorzuführen, wenn wir burch Soliegung ber Mugen objectiven Gefichtseinbruden porbeugen. Indeffen find auch bei offenen Augen willfürliche Gefichtevorstellungen unter ber Bebingung moglich, bag wir bie Aufmertfamteit lediglich ber Gefichtevorftellung jumenben, alfo Die objective Befichtemelt burch totale Bernachlaffigung ber Gindrudsfabigfeit berauben. Gin ebenfo geläufiges Borbild ber Ballucinationen bietet ber Traum, beffen Bilber mit bem Gröffnen ber Mugen aufhören, aber boch ausnahmsweise auch in ben machen Buftand binein fich geltend machen tonnen, wie benn Spinoza (Opera posthuma. Epist. 30) fo tren von fich felbft erzählt: "Wenn ich bieweilen Morgens beim Unbruche bes Zages aus bem Schlafe ermachte, bemegten fich vor meinen Mugen bie Bilber, welche ich im Traume hatte, fo lebhaft, ale wenn fie wirkliche Dinge waren. Sie verschwanden, wenn ich bie Augen auf irgend einen Gegenstand mit Aufmertfamteit beftete, fehrten aber wieder, wenn ich ohne Aufmertfamteit binflierte. Am meiften erschien mir ein raubiger Dobe."

So wird es erflärlich, daß Fieberfranke mit starter betäubungsartiger Eingenommenheit des Kopfes ihre Hallucinationsphantasmen auch in den wachen, d. h. augengeöffneten Zustand übertragen, wenn ihre Ausmertsamkeit durch Richts sirirt wird, und daß bei starterem Zureden und bei Erregung der Ausmerksamkeit die Phantasmen schwinden, aber vielleicht nur ganz vorübergebend. — Gesichtshallucinationen, und zwar manchmal die lebhaftesten, kommen häusig genug bei Blinden vor. Ihr Ursprung im Gehirne erhellt am augenscheinlichsten daraus, daß man in dergleichen Fällen bin und wieder eine totale Atrophie oder Zerstörung der Schnerven sand.

Charafteristisch für die Gesichtsillusion ift es, daß sie im erhellten Sehselde auftritt; bei Blinden tommen keine Auchionen vor. Auch sind Fälle bekannt, wo die am hellen Tage umgebenden Damonen und Gespenster auf der Stelle verschwanden, sobald das Licht von den noch offenen Augen abgehalten wurde. Indessen kann auch hier der entgegengesetzt Fall eintreten, daß nämlich sehr lebhaste, lange Zeit hindurch vorschwebende Phantasmen sich auch noch erhalten, wenngleich die Augen geschlossen werden. So scheinen die Alusionen ostmals in Hallucinationen überzugehen; die Verfolgung ihrer Genese muß dann über die eigentliche Bedeutung der Erscheinung entschein.

GESICHTSFEHLER (Visus vitiosus, Pseudoblepsia). Es ift dieses Wort keine ftreng miffenschaftliche Bezeichnung in der Gliederung eines ophthalmologifchen Spfteme, fondern nur ein conventioneller, noch bagu nicht festflebender Rame fur eine Gruppe von Storungen des Sehvermögens. Der Bortbildung nach fonnten Darunter alle Abweichungen des regelrechten Sebens verftanden werden, und ce ift ziemlich willfürlich, wenn man die Abnormitaten im Grade der Lichtperception, alfo jene durch Trubungen der hornhaut, der Linfe, des Glastorpere gefesten Functionsftorungen, fowie jene als Amblyopie und Amaurofe bezeichneten Buftande bavon ausschließt, und im Befentlichen nur jene Storungen Des Gefichts, wobei die Gegenstande in Betreff ihres Umriffes oder ihrer Farben anders erfcheinen, als fie in Birflichfeit find, Den Gefichtefehlern jugahlt. In-Deffen fann man fich nicht gang genau an Diefe Moda-litaten des geftorten Cebens halten, da auch die hemeralopic und Ryctalopie, die Myopie und Presbyopie gu den Gefichtsfehlern gerechnet werden muffen. Die eingelnen hierher ju gablenden Unvollfommenbeiten bes Cehens find namlich: 1) Doppeltseben (Diplopia). 2) Salb. schen (Hemiopia). 3) Größerschen (Makropsia). 4) Kleinerschen (Mikropsia). 5) Aurzsichtigfeit (Myopia). 6) Fernfichtigkeit (Presbyopia). 7) Ungeftaltschen (Metamorphopsia). 8) Unfabigfeit ber Farbenunterscheidung (Achromatopsia, Chromatopseudopsia, Chromatometablepsia). 9) Rachtblindheit (Hemeralopia), wenn die Rethaut so torpid ift, daß nur solche Grade von Lichtstarte, wie fie am bellen Zage einwirfen, einen gum Seben ausreichenden Reig bilben, mabrend jenes Licht, welches in ber Dammerung oder nach Connenuntergang einwirft, bas Individuum fo wenig afficirt, I. Encuel. b. B. u. R. Grae Cortion. LXIV.

als ware es blind. 11) Zagblindheit oder Schneeblindheit (Nyctalopia), wenn die Rethaut eine so gesteigerte Empfänglichkeit für das Licht besitt, daß durch gewöhnliches Zageslicht eine Ueberreizung und eine das Sehen hindernde Blendung entsteht, während das in der Dammerung oder nach Sonnenuntergang einwirkende Licht ein der Empfänglichkeit des Organes entsprechender Reiz ift, sodaß solche Individuen nur am Abend das Auge als Sehorgan vollständig benußen und bei Zage fast blind sind.

In der Militairarzneikunde wird übrigens das Wort Gesichtsfehler in einem noch ausgedehnteren Sinne gebraucht. Es bedeutet hier soviel als Fehler des Schapparates, bezeichnet also nicht blod Fehler der Licht: und Farbenperception, sondern auch Abnormitäten der Augenlider und des Thränenapparates, welche die Militairpflichtigkeit beschränken. (F. W. Theile.)

GESICHTSFELD, auch wol Sehfeld oder Angenfeld genannt, bezeichnet diesenige räumliche Ausdehnung, welche bei einer gegebenen Stellung des Sehapparates der Gesichtswahrnehmung zugänglich ist. Man gebraucht auch wol den Ramen Sesichtestreis als identisch mit Gesichtsfeld; indessen bezeichnet man damit zweckmäßiger den sogenannten Horopter, wovon beim Gesichtssinne die Rede ist.

Der Fall ift am einfachsten, wenn es fich um bas Befichtsfeld nur Gines Auges bandelt, welches unbewegt im feststehenden Ropfe fich befindet. Durch Berfuche wiffen wir, daß nur jenes Feld ber Rethaut, welches 5 oder 6 Linien Durchmeffer und das Foramen centrale als Mittelpunkt bat, das vollfommen deutliche Seben bis jum undeutlichen Seben bin vermittelt; bas darüber hinaus liegende Bebiet der Rethaut vermittelt zwar noch Lichtempfindung, aber tein eigentliches Schen. Denkt man fich nun vom Umfange jenes Feldes Linien ausgehend, welche den Rreugungspunft des Auges treffen und von bier aus nach Außen verlangert find, fo ftellt der vor dem Auge befindliche von diesen Linien umschloffene trichterformige Raum das absolute Gefichts. feld bes Auges bar, d. b. alle innerhalb tiefes Raumes portommenden und der Gefichtsperception uberhaupt que ganglichen Borgange tonnen möglicher Beife mabrgenommen werden. Im concreten Falle freilich ift das Gefichteseld nur ein aliquoter Abschnitt jenes trichterformigen Raumes, welcher burch den jeweiligen Accommodationszustand des Auges bestimmt wird: er ift dann jener Abschnitt des absoluten Gefichtefeldes, welcher der von Czermat fogenannten Accommodationelinie entspricht. Rach Balentin's auf Experimente geftütten Berechnungen murben, wenn bas unverruckte Auge auf einen 1000 Fuß entfernten Gegenstand accommodirt ift, Dinge, welche rechts ober links auf einer Horizontallinie, oben ober unten auf einer Berticallinie 577 Auf von jenem Segenstande absteben, noch erfannt werden, das Befichtsfeld hatte also in diesem Falle horizontal wie vertical etwa einen Durchmeffer von 2.577 = 1154 Fuß. Bare dagegen das Auge auf einen nur I Fuß entfernten Begenftand firirt, bann batte bas Befichtefeld nur 1,19

Ruf Durchmeffer. — Bird bas Auge bei feststehendem Ropfe möglichft nach ben Seiten bin bewegt, bann verbreitert fich naturlich bas Befichtefeld Diefes Auges.

Beim Gebrauche beider Augen machft die Größe bes Gefichtsfeldes, wenigstens in horizontaler Richtung. (F. W. Theile.)

GESICHTSFELD (Dioptrif und Ratoptrif), nennt man den freisrunden Raum, den man in einem Refractor oder Spiegelteleftop (Reflector) auf einmal überfieht. Die Größe des Befichtsfeldes wird burch die Angabe feines Durchmeffers in Graden, Minuten u. f. m. beftimmt, und nimmt besto mehr ab, je starter bie Ber-größerung des Instruments wird. Dan tann ben Durchmeffer des Befichtefeldes theoretisch oder praftisch bestimmen; bas Lebtere ift jedoch viel einfacher und zuverläffiger. Dan beobachte nämlich einen dem Pole nabe ftebenden Stern mabrend feines Durchgange burd bas Gefichtefeld auf einem durch beffen Mittelpuntt gebenben Faben. Ift nun t die Angahl Sternzeit-Secunden, welche ber Stern braucht, den gangen Faden zu durchlaufen, und d feine Declination, fo wird, wenn d ben in Bogenfecunden ausgedrudten Durchmeffer Des Gefichtefelbes bezeichnet, bann

$$d = t \cdot \cos \theta$$

fein. Theoretisch wird d bestimmt durch bie Formel

$$d = \frac{D}{f \cdot \sin 1''},$$

wo D der Durchmeffer des Diaphragma's und f die Brennweite des Objectivglases ift. — Man f. übrigens den Art. Fernrohr. (G. A. Jahn.)

GESICIITSGRIND ober Dorrwege, ift ein außerlicher Kehler Des Rindes und Schafes. Beim Rinde besteht er in flechtenartigen Ausschlägen ber Saut, namentlich im Gesichte. Er tommt meift bei jungen Thieren, fonft bei unreinen Saften por und ift ohne befondere Bedeutung. Bei den Schafen besteht das Uebel in einem ichorfigen Ausschlage um Dhren, Daul und Augen und nimmt zuweilen das gange Geficht ein. Gewöhnlich heilt die Rrankheit von felbft. Sat sie aber Lippen und Augen, namentlich bei Lammern, ergriffen, fo merben bie Schorfe mit einem ftumpfen Deffer abgefratt und der Grund der Saut taglich ein Mal mit Rahm oder Del bestrichen. Gute Dienste leistet auch ein Abführmittel aus Glaubersalz. (Dr. William Löbe.)

GESICHTSKRAMPF (Spasmus nervi facialis, Tie convulsif). Die frampfhaften Erscheinungen, welche im Bereiche bes Nervus facialis, also im Gesichte vorkommen, treten gewöhnlich in flonischer Form auf, als plotlich eintretende, das Beficht verzerrende Bewegungen, die alsbald wieder verschwinden, aber nach furgen Intervallen wiederzukehren pflegen. Benn Die Affection eine größere Ausbreitung hat, dann ift fie in der Regel eine einfeitiger Auf. und Abbewegen ber Stirnhaut; Rungelung der Augenbrauen, abwechselndes Deffnen und Schließen der Augen, Bucken der Rafenflugel, Berger-rung der Mundwinkel nach Dben oder Unten find Die einzelnen Blieder Des Befichtetrampfes. Um baufigften fommt aber der Augenlidframpf (Blepharospasinus) por als gitternde Bewegungen Des Orbicularis palpebrarum in der gangen Ausdehnung oder nur einzelner Bundel deffelben, ale ichnell auf einander folgendes Deffnen und Schließen des Auges (Blingeln, Nictitatio), als gewaltsames Bufammenkneifen der Mugenlider; ferner fommt noch ziemlich häufig der Spasmus cynicus oder Risus sardonicus vor, wobei die Lippen : und Baden: zweige des Facialis eine Bergiehung der Lippen wie beim Lachen bemirten.

Benn der Befichtsframpf langere Beit anhalt, fo bekommen bie ergriffenen Dluskeln etwas Befpanntes und Sartes und die Wefichteguge treten dadurch marfirter hervor. Bei ben mimischen Actionen bes Sprechens und Lachens pflegt aber bie Entstellung der Buge mehr hervorzutreten, weil dabei die Musteln, welche Sit bes Rrampfes find, zur affociirten Bewegung fortgeriffen werden, ober weil fie den normalen Contractionsgrad überschreiten. Anfange verbindet fich wol etwas Schmerghaftes mit dem Krampfe; Dies verliert fich aber fpaterbin, sedaß auch selbst bei tonischen Contractionen nicht Die geringften Empfindungen fich zeigen.

Die Aetiologie des Besichtsframpfes führt nicht felten auf eine Reizung in den peripherischen Bahnen des Facialis, veranlagt durch einen Luftzug, der einen Theil bes Besichts traf, oder durch Beschwülfte u. f. w. Richt felten ift dann der Gefichteframpf eine Reflererscheinung, wie z. B. Blepharospasmus bei Entrundung, die bei mechanischer Reizung Des Auges, bei Ginwirfung intenfiven Lichtes auftritt, ober er ift als sympathische Erfceinung aufzufaffen, wenn er bei Helminthiasis. bei Hysterismus vorkommt. Gesichtsframpf wird auch in Begleitung der Chorea, der Epilepfie beobachtet, felten dagegen bei localifirtem Gebirnleiden.

Die Behandlung muß auf die atiologischen Momente Rudficht nehmen, und ift noch am meiften verspre-chend bei rheumatifcher Grundlage. Saufig genug last fich aber gar teine Urfache auffinden, und bann ift man im Allgemeinen auf die Palliativbehandlung mittels beruhigender Mittel hingewicfen. - Gin ber Reuzeit angehöriges Berfahren ift noch die subcutane Mustelburch-(F. W. Theile.) fcneibung.

Gesichtskreis. 1) f. v. a. Gesichtsfeld (f. d.);

2) f. v. a. Horizont (f. d.).

GESICHTSKUGEL (Aftronomie). ift in unfern Augen jene Rugeloberfläche (ber Sit des Sebens), Die Puntt für Puntt der außern Rugeloberflache, d. b. der gestirnten himmeletugel entspricht. Es ericheinen bemnach auf der Befichtefugel Die Bestirne. (G. A. Jalm.)

GESICHTSLÄHMUNG (Paralysis facialis), ein ziemlich häufig vortommender pathologischer Buftand, beffen wefentliche anatomische Bedingung, nämlich Affection des Nervus facialis, aber erft feit Charles Bell's Untersuchungen über bas Rervenfpftem mit Sicherbeit erfannt ift. In der Regel ift Die Lahmung eine einseitige. Sie ift über Die gesammte Beraftelung Des Facialis verbreitet, haufiger jedoch auf einzelne Provinzen Diefes Rervens befchrantt; fie ift ferner gumeilen eine 227

Paralysis completa, häufiger aber eine incompleta, indem die Bewegungen der vom Facialis verforgten Musteln an Rraft verlieren, fodag die intendirten Bemegungen nur schwächer ausgeführt werden und die Musteln ber nichtgelähmten Scite bas Ucbergewicht baben, im Buftande der Rube forvol als bei folchen Bewegungen, an denen die Dusteln beider Seiten fich

gleichmäßig zu betheiligen pflegen.

Die Gesichtslähmung tann, je nach dem Ausbreitungegrade, folgende Erscheinungen zeigen: Die Stirn ift entrungelt und ber Rrante vermag fie auch nicht gu rungeln; die Augenbraue fteht tiefer und bleibt unverrudt; die Augenlider konnen nicht geschloffen werden, weil der Levator palpebrae superioris entgegensteht und entbehren der blinzelnden Bewegung; der Rafenflügel ift eingefunken und hebt fich nicht beim tiefen Einathmen; der Mundwinkel schließt nicht, fodag ber Speichel und genoffenes Getrant abfliegen tonnen; die Bade ift fcblaff und bangend und blaht fich beim Spreden und bei andern erspiratorischen Bewegungen auf; beim Effen fammeln fich Speifeportionen zwischen bem Baden und ben Bahnen auf ber gelahmten Seite; ber Rrante vermag, wenn die Lippen leiden, nicht zu pfeifen, ju blafen ober mit Rraft auszuspuden, und bas Aussprechen, namentlich der Lippenbuchstaben ift erfcmert; da fic Die Baumenbogen Der gelahmten Seite nicht mit gehöriger Energie zusammenziehen, fo find auch Die Schlingbewegungen erschwert; Die Uvula ift oftmals nach ber gelahmten Seite gerichtet. Um augenfälligften pflegt übrigens eine Vergerrung bes Befichts, namentlich ein Bergieben bes Dlundwinkels ber nichtgelahmten Seite zu fein, bedingt durch den blogen Zonus oder durch die Contraction der Musteln auf der nichtgelahmten Seite; bei den mimifchen und respiratorischen Bewegungen bes Gefichts tritt fie am meiften hervor. In Den feltenen Fallen mo beibe Befichtshalften gelahmt find, fehlt das Mienenspiel und auch bei der größten Aufregung enthehrt das Gesicht jedes Ausdruckes. Die Sensibilität der Besichtstheile erfährt in der Mehrzahl ber Falle feine Abnahme, ce stellt sich aber bei langer Dauer ber Rrantheit eine Erschlaffung und Welkheit der Haut über den gelähmten Muskeln ein. — Es kann wol Die willfürliche Bewegung ber Besichtemuskulatur voll. ständig aufgehoben fein, während die reflectorifche noch fortbesteht, sodaß der Kranke z. B. die sonst gelähmten Mugenlider bei fehr grellem Lichte ichließt.

Die Befichtelahmung tommt baufiger beim mannlichen Geschlechte vor. Dan beobachtet fie in jedem Lebensalter, doch häufiger bei Erwachsenen. Gie tommt auch schon bei Reugeborenen vor; bier ift aber nach Landougy jedesmal Die Anlegung der Bange vorausgegangen. Auch pflegt Diefe Lahmung ber Reugeborenen von feiner Störung anderer motorischer Apparate begleitet ju werben. Oftmale bemerkt man fie nur beim Schreien ber Kinder, indem bas Beficht nach ber nicht-

paralytischen Seite verzerrt wirb.

Der Facialis tann an vier verschiebenen Stellen Einfluffen unterliegen, welche gur gabmung führen.

a) Der Ursprung beffelben im Behirne leibet burch Drud ober Berftorung ber hirnsubstang von hamorrhagie, von Behirnerweichung. Die Birtung pflegt bier in gefreugter Richtung ftatt ju finden, fodaß die linke Gefichtshälfte paralytisch ift, wenn das verlängerte Dart auf der rechten Scite leidet. Es ift bann auch meistens feine Paralysis completa, und es pflegt nicht die gange Ausbreitung bes Facialis ju leiben, fondern meiftens nur die Musteln des Nafenflugels, der Lippen und des Badens. b) Die Strede des Rervens vom Abgange vom Behirne bis jum Gintritte ins innere Borloch leidet durch Ersudat, durch Ertravasat, durch Geschwülfte, Die vielleicht auch erft mittelbar auf ben Rerven bruden. Die Lahmung fann hierbei eine vollständige fein und über die gesammte Rervenausbreitung fich erftrecken. Bei mittelbarem Drude auf den Rerven tann die Lab. mung aber auch eine unvollständige fein, oder fie ift auch wol nur eine partielle. Gleichzeitig fann ber Auditorius, der Accessorius, der Quintus, der Abducens afficirt fein. c) Der Rerv leidet im Berlaufe durch den langen Canalis Fallopii im Felfenbeine durch Entzündung der Beinhaut, durch ffrofulofe Caries. Die Lahmung ift bann meiftens eine vollstandige in der gangen Ausbreitung bes Rervens. Es leidet Dabei augleich ber Behörapparat, namentlich findet nicht felten eine Sprerafthafie fatt, aber auch wol Dhrenfluß; die Senfibilität bes Befichts ift aber unverändert. Die schiefe Stellung der Uvula ift bier conftant. Ferner wird wol dabei eine Trodenheit ber entsprechenben Mundhalfte, eine Abnahme und eine Beranderung bes Befcmades in der betreffenden Bungenhalfte beobachtet, welche Erscheinungen burch Affection ber Chorda tympani bedingt find. d) Der peripherische Theil des Nervens nach dem Austritte aus dem Foramen stylomastoideum leidet durch Geschwulft, durch Rarbenfubftang, durch Druck der Geburtegange, ober auch durch rbeumatische Infulten.

Die mannichfachen Ursachen der Besichtslähmung find so cben schon genannt worden. Erwähnt sei nur noch, daß auch unterdrudte Sautausschlage ober Unterdrudung der Menstruation unter den Urfachen genannt werben, und daß die Affection des Rervens im peripherischen Verlaufe durch Erfaltung besonders häufig

eine Rolle spielt.

Die Prognofe ift am gunftigften bei der Besichtslahmung der Reugeborenen: Die Rerventhatigfeit fehrt bier von felbst jurud, mas zu beweifen scheint, daß die Lähmung hier nicht etwa durch eine Samorrhagie entftand, fondern lediglich burch einen Drud ber Geburtegange auf den peripherischen Theil des Facialis. Ferner ift die rheumatische Lahmung meistens nur von furger Dauer. Sonft hangt die Dauer der Rrantheit und die Möglichkeit ihrer Beilung von der Ratur Der veranlaffenden Urfachen ab. Als die fchlimmften Falle gelten jene, mo ber Rerv in feinem Berlaufe vom Behirne bis zum innern Gehörloche afficirt ift.

Die Behandlung wird junachft durch die urfachlichen Momente bestimmt, und fo muffen je nach ber Berfchie-

benheit des Falles Antiphlogistica, Antirheumatica, Antiserofulosa. Absorbentia zur Anwendung kommen. Für örtliche Einwirkungen wird natürlich vorzugsweise die Gegend des Zihenfortsahes gewählt. — Bleibt nach Erfüllung der Causalindication die Lähmung unverandert, dann sucht man die Nerventhätigkeit überhaupt zu beleben durch Nux vomica, Strychnin, Douche, Moren, Elektricität, Thermen u. s. w.

Blos zu tosmetischem 3wede, um die Entstellung bes Gesichts etwas zu mindern, wurde bei unheilbaren Fällen von Dieffenbach sogar die subcutane Durchschneibung von Musteln auf der nichtgelähmten Seite vorgenommen. (F. W. Theile.)

Gesichtslinie in der Befestigungefunft, f. Face. GESICHTSLINIE heißt in der Perspective die Sehare bes Auges, welches von bem angenommenen Befichtepunkte aus das Object betrachtet. Bei der regelmäßigen Richtung bes Auges fteht Die Befichtelinie fentrecht gegen die Safel gerichtet und trifft diese in dem Augenpunkte. Es hat aber auf die perspectivische Projection keinen Ginfluß, wenn bas Auge, ohne ben Gefichtepunkt zu verlaffen, fich dreht und die Schare auf irgend einen andern Punkt der Tafel richtet. Dann wird die Besichtslinie eine andere. Jeder Punkt der Safel tann alfo von einer Befichtelinie getroffen werben, je nach ber Richtung, welche bas Auge nimmt. Abftrahiren wir nun von der besondern Richtung der Gesichtslinie, so ist dieselbe also eine gerade Linie, welche burch ben Besichtspunft gehend an irgend welcher Stelle auf die Zafel trifft. Gine Betrachtung berfelben in dicfem weitern Sinne führt uns auf eine einfache Erklarung ber wichtigften perspectivischen Regeln. Denken wir uns namlich burch irgend eine gegebene Befichtelinie eine Chene in beliebiger Richtung gelegt, fo fchneibet biefelbe die Safel in einer geraben Linie, und diefe geht burch ben Punkt, in welchem bie Befichtslinie auf Die Tafel trifft. Diese Gerade ift mithin Die perspectivische Projection für alle möglichen Linien, welche in jener Ebene gezogen werden konnen. Solche mögliche Linien muffen nun aber entweber die Befichtelinie irgendwo im Raume ichneiben, ober mit berfelben parallel laufen. Daraus folgt ber allgemeine Sat, bag jeder Punkt ber Zafel ber Rreugungspuntt für Die Perspectiven aller Linien ift, welche Die auf Diefen Puntt treffende Befichtelinie bei gehöriger Berlangerung irgendwo im Raume fcneiden, ober welche eben biefer Befichtelinic parallel laufen. — Die Richtung ber Gefichtelinie lagt fich leicht bestimmen, sobald man den Augenpunkt und die Entfernung des Befichtspunkts von der Safel fennt (f. Gesichtspunkt). Diejenige Gefichtelinie, welche in den Augenpunkt trifft, steht, wie gefagt, fenkrecht gegen die Safel. Schlägt man um ben Augenpunkt einen Rreis, beffen Radius gleich dem Abstande des Gesichtspunktes von der Zafel ift, so liegen in der Peripherie Diefes Rreifes alle Puntte, deren Gefichtelinien in einem Bintel von 45° gegen bie Zafel ftchen. Dentt man fich ben Puntt, in welchem Die Befichtelinie auf Die Zafel trifft, in unendlicher Entfernung vom Augenpunkte, alfo mit andern Borten die Gesichtslinie parallel mit d Tafel, so ist der Kreuzungspunkt für alle die Gesicht linie treffende Linien ebenfalls in unendlicher Entfernu vom Augenpunkte, d. h. alle Linien im Raume, wele verlängert auf eine der Tafel parallele Gesichtslinie trfen, haben eine perspectivische Projection, welche die Gesichtslinie parallel ist. (Fr. W. Lingen

Der Anatom Spigel zog zur Ausmessung tangten Sopfs vier verschiedene Linien, darunter auch eine ver untersten Punkte des Kinns bis zum höchsten Punkter Stirn, und diese lettere bezeichnete er als Gesicht linie. Die Spigel'sche Gesichtslinie ist a gleichbedeutend mit dem, was man unter Gesichtslan versteht und bezeichnet nur ein einzelnes Glied aus tangten der verschiedenen Dimensionen des Kopfs. Seiner andern Bedeutung wurde das Wort Gesicht linie von Camper in die Anthropologie eingeführt den folgenden Artikel). (F. W. Theile

GESICIITSLINIE oder FACIALLINIE. Cai per'sche (Linea facialis Camperi), ist eine von Pel Camper (f. d.) vorgeschlagene Linie, welche Die R gung bes Profile eines menschlichen ober thierifc Ropfes gegen die horizontale Chene bestimmt und t burch eine ber wichtigften Mertmale für die Unterfc dung und Charafterifif der verschiedenen Denfchenraci fowie ber Menfchen = und Thierprofile bilbet. Camp nimmt als horizontale Bafis eine Ebene an, well burch die außern Gehörgange und die Bafis der Ra ben Rasenstachel gebend gedacht wird. Die Faciallis felbft zieht er von dem vorfpringendften Theile t Stirn ju dem Schluffe ber Bahne herab. Die Reigu biefer Linic nabert fich beim Menfchen bem recht Bintel mehr, als bei ben Thieren, und unter ben ve fchiedenen Denfchenracen am meiften bei ber caucafifche Sic beträgt beim Hunde etwa 30°, beim Drang Uta 45°, beim Reger 70°, beim Caucasier 80°. An d griechischen Sculpturen soll sie bis auf 90°, ja zuweil bis auf IM's gesteigert fein, mahrend fie in ber Rat vielleicht niemals 90° erreicht \*). Uebrigens findet fi Die Uebertreibung bis über 90° hinaus bei ben beffe Berfen der griechischen Runft feineswegs, und überdi ift die Bestimmung ber Faciallinie an antiten Bildwert mislich, zumal ba die Griechen bas Dhr besonders weiblichen Röpfen oft fehr niedrig gesett haben.

Die Gesichtslinie hat eine große physiognomise Bebeutung, benn sie gibt bem Kopfe einen um so e lern Ausbruck, je mehr sie sich der fenkrechten nabe Dies hat seinen Grund theils in der Form der Stir theils in dem starkern oder geringern Vortreten der Rifer. Die Gesichtslinie wird namlich senkrechter dur eine nach Vorn entwickelte hohe Stirn, und diese

<sup>\*)</sup> Petrus Camper, Verhandeling over het natuurlyk von schit der wezenstrekken in menschen van onderscheiden lan aart en ouderdom, uitgeg, door Adriaan Gilles Camper. (Utrec 1791.) Kranzösisch von Denis Bernard Quatremère Tlajone ib. eod. Teutsch: Ueber den natürlichen Unterschied der Gesch züge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alte u. s. w. von S. Th. Sommering. (Berlin 1792.)

wiederum bedingt burch eine verhaltnigmäßig ftarfere Entwidelung des großen Gehirns, und befonders der vordern Theile deffelben, melde den Sig bes Dentvermogens bilben. Umgekehrt wird fie minder fenfrecht durch eine ftarkere Entwickelung der Riefer, die immer mit ftarterer Entwidelung der Kaumusteln in Berbindung steht, und also ein Uebergewicht des Sinulichen ober Thierischen anzeigt. Dan findet aber auch nicht felten beides, bobe Stirn und prominirende Riefer, mit einander verbunden, wie grade bedeutende Denker haufig eine Energie an den Zag legen, die fich gleichzeitig in ftarter, ja leibenschaftlicher Sinnlichkeit außert. Dann entfteht ein Gofratisches Profil, bas fich ben gewöhnlichen Anfichten von ber Schonheit und bem Ausbrucke des menschlichen Gefichts nicht fügen will und bei dem Die Camper'iche Unnahme ebenfalls nicht mehr ausreicht.

(Fr. W. Unger.) GESICHTSMALEREI (Rosmetif und Culturgeschichte). Goethe bemerkt in seiner "Farbenlehre" (2. Bd. S. XXIII fg.), daß man schon in den früheften Buftanden der menfchlichen Entwidelung das Erfreuliche des Farbigen, Bunten gefühlt habe, und "ba Die Bierde Des Denfchen erftes Bedürfnis zu fein fcheint und ihm fast über das Rothwendige geht, fo mar die Unwendung der Farben auf den nadten Rorper und gu Bewandern bald im Bebrauch." Dies bestätigt benn auch die Ethnographie und allgemeine Culturgeschichte burch die überall bei den Bilden mahrgenommene Thatfache, daß diefelben fich ihr Geficht und ben Leib auf die mannichfachfte Beife bemalen, und biefe Beichnungen mit unverlöschlichen Farben in die Saut einäten laffen (das fogenannte Latowiren). Diefe Art von "Besichtemalerei" Dient ihnen bekanntlich jugleich jur Bezeichnung ihrer Rangftufen, vertritt in fofern Die Stelle unserer Orden, Titel und Uniformen, fowie unferer Bofund Adreffalender, ift gang unschuldig und erscheint berechtigt und bem Bedurfniffe jener volltommen angemeffen. Alles bies ift aber nicht ju rubmen von ber in unfern civilifirten und cultivirten, mit Rleidungeftucken quantum satis und bruber versebenen Bolfern bei ben sogenannten gebildeten Ständen, und zwar namentlich bem fogenannten iconen Befdlechte vortommenden, in ben Runften der Toilette eine Sauptrolle spielenden Befichtsmalerei, langft befannt unter bem Ramen Sominten, auf Die fich Samlet's ichon fruber angeführtes Strafwort bezieht: "Gott hat euch ein Beficht gegeben und ihr macht euch ein anderes! "1) Diefe Unfitte ift ichlechthin verwerflich, weil fie über den Begriff bes Putes binaus auf eigentlichen Betrug gebt, indem man fich die Farbe der Jugend oder Gefundheit oder mas fonft anlügt. "Wer farbte feine Bangen zuerft roth? Bar's nicht ein Beib, bas in bachantisch durchjubelten Rachten Die echten Rosen der Jugend verlor? Glangt nicht Nero's Geliebte Pappaa Sabina in diefer Runft?"2) Diefelbe ift übrigens febr alt, ba

schon im alten Testamente dagegen geeisert wird (2 Kön. 9, 30, und Hefetiel 23, 40; Jer. 4, 50); übrigens bezog sich diese Täuschung besonders auf das Salben der Augenlider mit einer Spießglastinetur, wodurch die Augen selbst größer und glänzender erscheinen, und soll noch jest dort üblich sein, mährend man im Abendlande sogar den Genuß des Arseniks zu diesem Zwecke sich erlaubt!! Ueber das Schminken und bessen nachtheilige Volgen (da sie die Hautsuctionen sehr stört) könnte unser "schönes" Geschlecht längst, z. B. aus dem Conversationsterikon, sich belehrt haben! Dennoch lesen wir in den Zeitungen des Jahres 1856 (z. B. im Weimar. Sonntagebl. Nr. 30 vom 27. Juli S. 256), daß dieser Unsun von Gesichtsmalerei neuerdings noch sogar zu einer höhern Potenz erhoben worden:

"In Paris macht zugleich mit ber Ausbreitung ber Grinoline') Die Befichtsmalerei rafche Fortfcritte. und hat bereits den Uebergang vom "Sandwert" - bem blogen Farbenauftragen - jur "Runft" gefunden (!), ba bie Bericonerungen ber Befichtszüge bezwedt und erzielt wird, alfo die Formen fur die Erscheinung gu nuanciren find. Insbesondere eignen fich alle Damen ben "mandelformigen Augenschnitt" an, welcher als der ebelfte anerkannt ift. Ebenfo fucht man ben Lippen eine anmuthige Abgrengung zu geben (!). Die Beidnung ber Mugenbrauen verfteht fich von felbft. -Geht man auf Diesem Bege weiter, so wird man fic bald nicht begnugen, Die Gefichtszüge im Allgemeinen zu idealifiren, fondern auch bestimmte Charaftere ju Erscheinung ju bringen suchen, und ber bochfte Eriumph bes Raffinemente wird ber Ausbruck liebens. wurdiger Raivitat fein (!!) - Ernfte Betrachtungen über diefen Culturfortschritt (!) mag Jeder für fich felbft anftellen." (Dr. K. II. Scheidler.)

Gesichtsmesser. f. Gesichtssinn.

GESICHTSPINSEL (Optit), nennt man die von irgend einem Punkte eines Objects in das Auge einfallende Menge von Strahlen, welche mittels der Brechung im Auge wieder in einen Punkt vereinigt werben. Der Gesichtspinsel besteht gleichsam aus einem Doppelkegel, dessen Basis die Arpstalllinse des Auges bildet, und dessen Spitzen jener wirkliche Punkt des Objects und das Bild dieses Punktes im Auge sind.

GESICHTSPUNKT (sprachlich). Dem Wortversstande und Sprachgebrauche nach bezeichnet das Wort entweder denjenigen Punkt, den man ins Auge faßt, oder denjenigen, von welchem als Standpunkt aus man einen Gegenstand betrachtet; in beiderlei hinsicht wird dasselbe theils im eigentlichen, theils im sigurlichen Sinne gebraucht. Der Natur der Sache nach erscheint oft dersselbe Gegenstand ganz anders, nachdem man ihn von dem einen oder andern Gesichtspunkte aus ansieht; dies gilt im physischen Sinne, wie im metaphorischen. Dasher redet man von bildlichen Darstellungen "von der Bogelperspective aus," desgleichen gibt es Romane oder

<sup>1)</sup> Auch in "Der Liebe Mub umfonft" ift öfters von der Schminte die Rebe, 3. B. III, 3. 2) Siehe Sustow's Unterhalt. am haust. herb. 1856. Rr. 7: "Cottin Mode."

<sup>3)</sup> Bergl. über beren Urfprung die "Unterhaltungen" a. a. D.

Schilderungen "aus der Cavalierperspective." Dieselbe Disciplin kann für den Ginen eine Saupt = oder Grund= wiffenschaft, fur den Andern eine Silfe oder Rebenwiffenschaft fein, und verlangt daber nach der Berfchiedenheit diefes "Gefichtspunktes" auch eine verschiedene Behandlung. Diefelbe Sandlung wird andere beurtheilt nach dem Gefichtspunfte der Moral als nach dem bes Rechts oder der Billigfeit und der Religion. Der Vertheidiger eines Verbrechers stellt die Sache aus einem diesem möglichft gunftigen Gefichtepunkte bar; ber Staatsanwalt bagegen bat von dem feinigen aus nur bas Intereffe ber beleidigten Gefellschaft im Auge. Auf diese Berfchiedenheis ten deutet auch das alte Wert: quot capita tot sensus! was befonders bei uns lieben Teutschen sich bestätigt findet, von denen ce ichon von Altere ber bicg: Germani semper conveniunt et nunquam conveniunt! und Jac. Grimm noch neuerdinge meinte: "Wenn brei Teutsche Busammenkommen, gibt's ficher vier Meinungen!" Denn bei der Bielfeitigfeit unferer Ausbildung entgeht und nicht leicht, daß jede Sache wie ihre Lichtfo auch ihre Schattenseite hat, und bei unserer Bamlete. natur wird nur zu oft vor lauter Berudfichtigungen aller möglichen Gefichtepuntte "ber frifden Farbe ber Entsichliegung bee Gedantene Blaffe angefrantelt!" Uebris gens lehrt allerdings ichon die Logit \*), daß die Marime ber echt liberalen Denkungeart barin besteht, bei Streitigfeiten fich auch auf ben Befichte ober Standpunkt bes Undern zu verseten, nicht Muce bornirt nur von dem eigenen Scfichterunfte aus zu beurtheilen; eine Darime, beren Beherzigung von Seiten aller politischen und reli= giofen Parteien und Stande der burgerlichen Gefellichaft bochlich zu munichen, aber ichwerlich zu hoffen ift, am wenigsten bei uns Teutschen, nach Goethe's Spruch:

> "Die Teutschen find ein gutes Geschlecht; Gin Beder fagt: will nur, mas recht! Recht aber foll vorzuglich beißen, Bas ich und meine Gevattern preifen! Das übrige ift ein weitlauftig Ding, Das ichas' ich lieber gleich gering!"

Bas für eine große Rolle der Befichts. ober Stand. puntt in der Biffenschaft, besonders der Philosophie, von jeher gespielt hat und noch spielt, ist bekannt. (Dr. K. II. Scheidler.)

GESICHTSPUNKT heißt der Punkt, von dem aus irgend ein Begenstand betrachtet wird. Ramentlich in der Behre von der perspectivischen Projection beißt Befichtspunkt ber Punkt im Raume, in welchem bas Muge des Beschauers gedacht wirb. Seine Lage im Berhaltniffe gur Safel und jum Objecte entscheidet über Die Beschaffenheit des Bilbes, namentlich fonnen Deutlichkeit und Schonheit beffelben burch ungeschickte Babl bes Besichtspunktes febr beeintrachtigt werben. - Um bie Lage irgend eines Punttes im Raume in Begiehung auf den Gefichtspunft bestimmen zu fonnen, benft man fic durch den Besichtspunkt drei Gbenen gelegt, eine borizontale und zwei fentrechte, von den lettern nämlich Die eine fenkrecht gegen die Tafel und die andere parallel

mit der Zafel. 3mei von diefen Ebenen ichneiden die Zafel (und zugleich auch die dritte Ebene) in einer borizontalen und einer fenfrechten Linie, welche in ber Perspective unter dem Namen bes Horizonts und bes Hauptlothe bekannt find. Diese beiden Linien find bie Normalen, nach welchen irgend ein Punkt auf der Zafel bestimmt werden tann. Bir wollen die fenfrechte Entfernung eines Gegenstandes von der horizontalen Chene feine Bobe, H, Die magerechte Entfernung beffelben von der gegen bie Tafel gerichteten fenfrechten Gbene seine Breite, B, endlich die Entfernung von der mit ber Zafel parallelen Cbene feine Diftang, D, nennen, fo bezeichnen die Brogen H, B und D feine Lage im Raume. Diefelben Berhaltniffe wollen wir fur bas perfpectivifche Bild durch die entsprechenden kleinen Buchftaben li, b und d ausbruden, fodaß alfo h die Entfernung bes Bildes vom Borigonte, b die Entfernung deffelben vom Hauptlothe und il die für alle Bilder unveranderliche Entfernung von der parallelen Ebene, oder, mas daffelbe fagen will, der Safel vom Auge bedeutet. Alebann verhalt fid H:h = B:b = D:d. Da nun die Größen H, B, D immer durch den Brund : und Aufriß gefun. ben werben konnen, und d bei jeber perspectivischen Beichnung bekannt fein muß, fo findet man h und b durch eine einfache Rechnung, indem h = dH:D und b = dB: D. Die gefundenen Größen fann man als. dann mit Silfe der beiden Mormalen, des Sorizonts und des Sauptlothe, an der richtigen Stelle eintragen. Dies Verfahren ift in den meisten Fallen einfacher, als die gewöhnliche Methode, die fich fehr häufig einzelner Puntte bedienen muß, welche weit über das Papier oder Reigbret hinaus liegen. Das Gintragen der berechneten Größen li und b fann noch durch einen rechten Bintel, deffen Schenkel mit Magftaben verfeben find, febr erleichtert merben. (Fr. W. Unger.)

GESICHTSPYRAMIDE (Perspective), nennt man Dicjenige Figur, welche burch die von irgend einem Gegenftande aus in einem Punfte bes Auges gufammenftopenden Gefichtelinien gebildet wird. Es ift mithin ber Durchschnitt ber Gefichtspyramide eines Begenftandes die perspectivische Darftellung des lettern.

(G. A. Jak**n.**)

Gesichtsschärfe, f. Gesichtssinn.

GESICHTSSCHMERZ (Dolor faciei. Neuralgia facialis, Prosopalgia), auch wol nach dem ersten genauern Beschreiber diefes Leidens als Fothergill's fcher Gefichtefchmerg bezeichnet, und febr gewohn-

lich jest Tie douloureux benannt.

Der Befichteschmerz ift eine in Anfallen auftretende, burch volltommene Intermissionen unterbrochene Algie in der Ausbreitung des fünften Behirnnervens (Quintus, Trigeminus), im Allgemeinen alfo im Gefichte. Der Schmerz ift mit feltenen Ausnahmen nur ein einfeitiger, und es pflegt auch nur einer ber brei Sauptafte des Rerven zu leiben, und hier wieberum oftmals vorzugemeife oder allein ein bestimmter 3meig. Daber tann man wol befondere Arten des Gefichtsichmerges unterscheiden, am Ramus primus die Frontalneuralgie

<sup>\*)</sup> Fries, logit f. 108. S. 488 (ed. 2).

und die Supraorditalneuralgie, am Ramus secundus die Infraorditalneuralgie und die Alveolarneuralgie, am Ramus tertius die Mentalneuralgie und die Lingualneuralgie u. f. w. Der Ramus secundus leidet am häufigsten, der Ramus tertius am seltensten.

Der Schmerz sitt anscheinend in der peripherischen Ausbreitung des ergriffenen Nervenzweigs, oder er folgt mehr der Richtung seines Verlauses, oder er hat seinen Hauptst an einer bestimmten Stelle, von wo aus er sich ausbreitet. Balleix hat eine Anzahl solcher Ausgangspunkte (Points douloureux) namhaft gemacht, die gegen einen localen Druck am empfindlichsten zu sein pstegen, und an denen auch die spontanen Schmerzen am empfindlichsten sich kund geben: den Supraorditalpunkt am Austritte des Stirnnervens, den Palpebralpunkt am obern Augenlide, den Nasaspunkt oben und seitlich an der Nase, den Infraorditalpunkt am Austritte des Infraorditalpunkt am Austritte des Infraorditalpunkt am Austritte des Infraorditalpunkt am Austritte des Infraorditalpunkt am

Der einzelne Schmerzanfall tritt bald fpontan ein, bald wird er durch irgend eine, manchmal höchst geringfügige Beranlaffung bervorgerufen. Es zeigen fich mol manchmal bestimmte Erscheinungen als Borlaufer Des Schmerzes; in den meiften Fallen tritt aber der Schmerg gang ploglich ein, und er erreicht gleich mit bem Gintritte feine gange Beftigfeit und Ausdehnung, oder er erlangt biefe erft burch allmalige Steigerung. Bei einer Reibe von Rranten fann man Die verfchiedenften Intenfitatigrade bes Schmerzes beobachten; bed fommen Die heftigsten Schmerzgrade, welche die Rranten bis gur Bergweifelung bringen, weit häufiger vor. Die Ochmergen werden als brennende, ftechende, flopfende, fchiegende, gerreißende u. f. w. bezeichnet. Leichte Berührungen ber ichmerzhaften Theile find meiftens unerträglich, ein ftarferer Druck auf Dieselben fann dagegen bisweilen gur Magigung ber Schmergen Dienen. Der einzelne Schmerg. anfall ift manchmal nur von furger Dauer, fodag er wie ein eleftrifcher Schlag burch die Theile fahrt, ober nur Secunden oder Dinuten anhalt; boch fann fich beffen Dauer auch auf Stunden ausdehnen. Mit den Somerzen verbinden fich häufig frampfhafte Erscheinungen im Bereiche des Facialis. Mitempfindungen in andern Theilen, auch wol locale Storungen in der Circulation und Secretion, fodaß je nach ber Berschieden= artigleit ber afficirten Rervenpartie Injection Des Auges, Erblaffen ober Rothung und Auftreibung der betreffenben Sefichtshälfte, Thranenfluß, vermehrte Abfonderung Des Rafenfchleims, vermehrte Speichelabsonderung u. f. m. portommen.

In der Wiederkehr der Anfalle, also im Gesammtverlaufe der Krankheit zeigt sich keine Regel. Es kann
auf den einzelnen Zag eine mehr oder weniger große
Reihe von Anfallen treffen, es können aber auch Zage
und Bochen zwischen den einzelnen Anfallen liegen, die
aber dann auch selbst wol aus einer Reihe kleinerer rasch
auf einander folgender Insulte zusammengesetzt sein können. Je häusiger und heftiger die Anfalle auftreten,
um desto leichter entwickeln sich bleibende Veranderungen
in der betreffenden Gesichtshälfte, eine Verzerrung oder

Erschlaffung, eine Hypertrophie oder Abmagerung u. f. w. Bei langerer Dauer des Leibens zeigt sich auch meistens eine große Reizbarkeit im Nervenspikeme überhaupt und eine Verstimmung des Gemüths, die sich als Schwermuth, als Lebensüberdruß außern kann; oder es zeigen sich Gehirnreizungen, maniakalische Zufälle, oder es tritt mehr ein blöbsinniger Zustand auf.

Unter allen Neuralgien scheinen jene im Bereiche bes Quintus am häusigsten vorzusommen. Sie werden zumeist in dem Alter zwischen 20 und 50 Jahren beobachtet. Ob Weiber öfterer daran leiden, als Männer, das ist noch keineswegs keststehend. Im Norden kommt Gesichteschmerz häusiger vor, als im Süden. Das zahlereichere, beinahe endemische Auftreten in einzelnen Localitäten, z. B. in Triest, läßt sich wol auf die größere Disposition zu rheumatischen Kransheiten zurücksühren.

Die Disposition zum Gesichtsschmerze scheint oftmale in conftitutionellen Berhaltniffen begrundet zu fein, wohin die rheumatifden und gichtischen Beschwerben, Die forbilitifche, metallifche und Malariainfection geboren. Als veranlaffende Urfachen hat man bin und wieder Fracturen, mechanische Insulte ber Nervenafte, eingeheilte fremde Rorper, Dide und feste Rarben, angeschwollene und entartete Knochen, Gefchwülfte an und in den Nerven fennen gelernt, ober Erfaltungen bes Gefichts, bas Ausziehen eines Bahns. Säufig entwickelt fich auch ber Befichteschmerz aus bem von schlechten Bahnen ausgebenben Bahnschmerze, und ce follen nach Chapman bie Schneibezähne und Sundezähne hierbei haufiger eine Rolle fpielen. Uebermäßige Unftrengungen Des Gebirns, Bemuthebewegungen, Befdmulfte an den Urfprungeftellen der Merren gablen ebenfalls zu den Urfachen Des Gefichtsichmerzes. Auch wird man nicht felten burch Die Angaben Der Rranken auf einen metaftatifchen Urfprung geführt, auf unterbrudten Tripper und Rothlauf. auf Syphilis. auf Hämorrhoidalzustand; selbst die unterbrudte Rrage murbe früherhin unter ben Urfachen mit aufgeführt. Als sympathische Erscheinung fommt Die Duintusneuralgie bei Reuralgien Der Ertremitaten, bes Rumpfe vor, befonders aber bei Mervenftorungen in den weiblichen Genitalien. Aber auch überhaupt bei Störungen in den Serualfunctionen wird die Quintusneuralgie nicht felten beobachtet. Uebrigens pflegt bie sympathische Prosopalgie nicht leicht jenen Grab von Beftigkeit zu erreichen, wie die idiopathische.

Die einzelnen Anfalle werden manchmal durch unbedeutende Beranlaffungen hervorgerufen, durch ben Berfuch zu fprechen, zu fauen, oder durche Lachen; ja das bloße Unblafen des Gesichts kann in einzelnen Fall hinreichen, einen Schmerzanfall herbeizuführen.

Die Diagnose des Gesichtsschmerzes kann im gemeinen keiner Ungewißheit unterliegen, nur eine wechselung mit gewöhnlichem Zahnschmerze könnte vorkommen, wenn blos die Alveolarzweige leiden vergleichsweise Kurze der Parorysmen, ihrer Auseinanderfolge, die Zwischen. Freiseins sind hierbei die entscheidenden

Der Gesichtsichmerz geht in manchen Fallen ziemlich rasch in vollkommene Genesung über, ohne daß eine eigentliche Reconvalescenzperiode eintritt. Das Leiden ift aber auch nicht selten ein sehr widerspenstiges, und

est sind Källe verzeichnet, in denen es 10 Jahre, ja selbst 50 Jahre sich behauptet hat. Bei solchen veralteten Kormen werden indessen die Anfälle allmalig seltener und sie verlieren auch wol an Intensität. Es kommt ferner ein dauerndes, oder auch nur ein vorübergehendes Verschwinden der Krankheit vor, welches dadurch bedingt wird, daß sich metastatisch eine andere Krankheit ausbildet. Am leichtesten ereignen sich solche Wetastasen auf andere Empsindungsnerven, 3. B. auch auf andere Zweige des leidenden Trigeminus, oder auf den Trige-

Bweige des leidenden Trigeminus, oder auf den Trigeminus der andern Scite; boch nennt man in diefer Beziehung auch den acuten Gelenkrheumatismus, Bauch-

fellaffectionen, ja felbft den Rrebe.

Der Besichteschnierz ift streng genommen nur ein Rrantheitespmptom. Es besteht dabei ohne 3weifel eine gewiffe Beranderung in ber Nervensubstang, Die man ale Die eigentliche Rrankheit anzusehen hat; nur ift diefe Beranderung nicht naber bekannt und vielleicht auch nicht in allen Fallen bie nämliche. Deshalb tann Die Therapic nicht auf das Befen der Krantheit gerich. tet fein, und es entlehnt diefelbe ihre Indicationen hauptfächlich nur von den mirklichen ober fupponirten Urfachen: Brech - und Abführmittel bei gastrifchen Störungen, Chinin oder felbst wol Arfen bei bestimmt periodifchem Thous der Schmerzen, eine Merfurialcur, namentlich mittele Sublimat bei fophilitischem Ursprunge, Die antirheumatische und antiarthritische Behandlung in den geeigneten Fallen. Sind ortliche entzundliche Erfcheinungen ba, bann konnen locale Blutentziehungen, Ralte, Salpeter, Ralomel, außerlich Quedfilberfalbe paffen. Eine fehr ausgebreitete Unwendung finden beim Befichts. fcmerze die verschiedenen ableitenden Mittel, wie Befis catore, Fontanellen, das Saarfeil, die Mora, und die befänftigenden, namentlich die verschiedenften narfotischen Mittel, örtlich sowol wie innerlich angewendet. In eingelnen Kallen tann bas Musgieben eines Babnes belfen. Bu den bedeutendern Mitteln gehört auch die Durchschneidung des ichmergenden Nervenstammes ober Nervenzweis ges, bie aber natürlich nur dann nüten fann, wenn Die locale Affection Diesscits der Durchschnittestelle liegt.

Außer den bereits genannten Mitteln sind noch eine Menge anderer empirischer Heilmittel zum Theil als specifische empsohlen worden: Elektricität, Magnetismus, thierischer Magnetismus, Galvanismus, Acupunctur, kali muriaticum oxygenatum, Schwefelthermen, Barnt, kohlensaures Eisen, Dampsbäder, Leberthran.

In den meisten Fallen ift bei veralteten Prosopalgien eine Radicalheilung unmöglich; es läßt sich aber boch oftmals noch wenigstens eine Erleichterung der Anfalle und eine Beschräntung ihrer Frequenz erreichen. (F. W. Theile.)

GESICHTSSCHWINDEL. Gine Erregung Der Rebhaut, fie sei objectiver ober auch nur subjectiver Ratur, Die sich von einem Puntte zu einem andern fort-

pflanzt, erzeugt in uns die Borftellung, daß fich bas Schobject bewege; wir benten uns dagegen bas Sebobject rubend, wenn die nämliche Nethautpartie anhaltend burch beffen Bild afficirt wird. Die Borftellungen von Bewegung ober von Rube ber Schobjecte tonnen aber nur bedingungsweise auf Bahrheit Anspruch machen; Die Bewegung bes Auges selbst tommt dabei mit in Betracht. Wenn ein Bild von einem rubenden Gegenftande dadurch auf der Rethaut fich hinbewegt, daß mit dem betreffenden Auge willfürliche Bewegungen ausgeführt werden, fo hindert uns diefe icheinbare Beme-gung bennoch nicht, den Gegenstand ale rubend anguerfennen. Andere verhalt es fich bagegen, wenn bas Muge unwillfürlich oder auf eine ungewohnte Beife bewegt wird; wir find dann unvermogend, die fcheinbare Bewegung auf den mahren Grund, auf die Augenbemegung zurudzuführen und fo geschieht es, daß wir irrthumlich das Sehobicct felbft als das bewegte anfeben. Im Allgemeinen hat der Sat Bultigfeit, daß Die millfürlichen Augenbewegungen richtige Bewegungevorftellungen bedingen, Die unwillfürlichen Augenbewegungen dagegen zu falfchen Bewegungevorstellungen Beran-

laffung geben.

Benn wir auf einem Schiffe, einem Bagen, einem Pferde und raich bewegen und dabei die gur Seite befindlichen Gegenstände, bas Ufer, die Baumallee u. f. w. betrachten, bann bewegen fich diefe Begenftande in entgegengefetter Richtung von der eigentlichen Bewegung, und die fortbewegte Perfon, jumal auf einem Schiffe, fceint zu ruben: das erftgenannte Urtheil grundet fic hierbei mit Richtigkeit barauf, daß die einzelnen Objecte wirklich die entsprechende Bewegung auf der Rethaut burchmachen; das zweite falfche Urtheil wird Daburch bedingt, bag die paffive Stellverrudung des Auges, welche mit der Bewegung bes gangen Menfchen verbunden ift, einer unwillfurlichen Bewegung Diefes Organes gleich ju achten ift. Das Auge befindet fich bierbei etwa in dem nämlichen Falle, als wenn baffelbe obne Buthun der Musteln durch einen feitlichen Druck verschoben wird. Die hierdurch gesette Bewegung gelangt nicht zum Bewußtsein, und die Dbiecte ber Außenwelt scheinen fich zu bewegen, weil auch wirklich Streden ber Rethaut von beren Bilbern durchlaufen werben. Benn ferner der Mond zwischen windbewegten Bolten fichtbar ift, fo bekommen wir die richtige Unfchauung über die Bewegungeverhaltniffe, wenn wir den Mond firiren; richten wir aber den Blid auf eine der bewegten Bolfen, dann icheinen die Bolfen gu ruben, ber Mond dagegen in Bewegung zu fein. Im lettgenannten Falle folgt nämlich das Auge durch unbewußte Dustelcontraction ber Bolte, beren Bild auf der Rethaut feine Stelle behauptet, mabrend bagegen bas Bild bes Mondes feine Stelle auf der Nethaut andern muß.

Auf bem angegebenen Berhaltniffe beruht nun auch die bekannte Erscheinung, daß nach ftarken ober raschen Umbrehungen bes Körpers um seine Langsare bie Gegenstande in schwankender Bewegung sich befinden, gleichwie beim sogenannten Schwindel. Der Grund

ber icheinbaren Bemegungen liegt lediglich in den unmillfurlicen Mugenbewegungen, melde burch jenes Berumdreben hervorgerufen werden, und beshalb wird der Buftand mit Recht als Befichtefchmindel bezeichnet. Rach maßigen Umdrehungen find jene unwillfürlichen Mugenbewegungen febr gemäßigt, nach heftigen Umbrebungen tonnen fie aber auch fehr auffallend hervortreten. Die icheinbare Bewegungerichtung der Gegenstande ift Dabei gang von der Stellung des Ropfs abhangig. Sat man fich namilich bei gerabstehendem Ropfe gebreht und bleibt bann ploglich ftehen, fo drehen fich die Gegenftande horizontal; neigt man aber hierauf den Ropf gur Seite, fo drehen fie fich schief, ja bei vollständigfter Seitmartebewegung breben fie fich in einer fentrech. ten Chene, alfo immer um die fenfrechte Are des Ropfes berum. Diefe Scheinbewegungen ber umgebenben Gegenftande tonnen auch eintreten, wenn man bei gefchloffenen Augen um feine Are gebreht worden ift. Ginen Sauptbeweis dafür, daß der Gefichteschwindel mit ben unwillfürlichen Bewegungen ber Augen gufammenbangt, bat man nach Purlinje barin gefunden, daß er auch nach fehr heftigen Arendrehungen fogleich aufhört, fomie es gelingt, bas Muge burch Firirung eines naben Gegenftandes jur Rube ju bringen, und daß die Scheinbewegung alsbald wieder eintritt, wenn man mit Firiren nachlaßt, fodaß die unwillfürlichen Bewegungen der Mugen fich wieder geltend machen. (F. W. Theile.)

GESICHTSVORSTELLUNG nennt man jene Thatigkeit der Seele, vermöge deren sie im Stande ist, sich mit größerer oder geringerer Lebendigkeit wilkurlich Sehobjecte vorzuspiegeln, unabhangig von objectiven Sindruden, also bei geschlossenn Augen, ja selbst bei Zesktörung des Augapfels oder überhaupt des peripherischen Theils des Lichtperceptionsapparates. Da auch ganz Blinde, bei denen man den Optieus bis zum Chiasma hin, ja noch weiter einwarts ganz atrophisch eder zerkört fand, sich Gesichtsvorstellungen bilden konnen, so muß deren Bildungsstätte im Gehirne gesucht werden.

(F. W. Theile.)

Gesichtswinkel oder Schwinkel, f. Gesichtssinn und Gesichtslinie.

Rervenreichthume ber Gesichtshaut bluten und schmerzen bieselben im Allgemeinen mehr, als Bunden anderer Körpergegenden. Bichtiger ist aber der Umstand, daß die überall unter der Gesichtshaut liegende und eng mit ihr verbundene Rusfulatur bei den meisten Gesichtswunden ein starkeres Klassen zur Folge hat, zumal wenn die Bunde penetrirend bis zur Schleimhaut dringt, wie es an den Lippen, an den Backen geschehen kann, da grade im Gesichte eine genaue Vereinigung der Bunderander und ein Bermeiden entstellender Rarben vom Bundarzte gesodert wird. Aus diesen Grunden wird daher vorzugsweise bei Gesichtswunden die blutige Naht an die möglichst genau vereinigten Bundrander angelegt, und es wird hier immer eine Bereinigung per primam intentionem versucht.

M. Gnepff. b. 28. u. R. Grfte Gection. LXIV.

GESIMSE nennt man diejenige bauptfächlich magerecht oder schräg laufenden vorspringenden Theile an den Bebauden, die meift aus verschiedenen Bliedern bestehen und entweder jum Schut ber Baumerte gegen Die Witterung oder jur Trennung und Begrenzung gemiffer Flachen oder überhaupt jur Dannichfaltigfeit und jum Schmude bes Bangen angeordnet werben. In bem griechischen und romischen Bauftyle find fie von großer Bedeutung und ihre Bildung ift von den Regeln der Saulenordnung abhängig. In dem romanischen und spatern teutschemittelalterlichen Bauftple find fie untergeordneter Ratur und in der modernen Baufunft werden fie meistens freier als in der antifen, und je nach der Ginficht und bem Geschmade der Baumeifter angeordnet. Außer der Gliederung (Profilirung) ift auch die Sobe der Gesimse und bas Das ihres Hervortretens (ihre Austadung) gemiffen Befeten unterworfen.

Im Allgemeinen unterscheidet man liegende und beckende Gesimse, zu denen noch die einfassenden Gesimse tommen, die auch in senkrechter Richtung laufen. Bei den liegenden Gesimsen treten die untern Glieder, bei den beckenden Gesimsen die obern Glieder am meisten hervor oder mit dem Runstausdrucke: sie laden am meisten aus.

Unter allen Besimsen ift bas zu ben bedenden geborige Befime, das ein Bebaude in der Sobe abschließt, bas Saupt = eder Krönungsgesims, auch wel bas Dach. gefime genannt, bas michtigfte und bedeutenbfte. Es bat vor allen die größte Bobe und Austadung und ift in Bezug auf Gliederung und Bierden bas reichfte an bem Bebaude. Sierher gebort auch bas fchraglaufende, einen Giebel befronende Gefims, bas ein Dreied bilbet. Es beift bas Giebelgesims, ift eine Fortfetung bes Sauptgefimfes, und der von ihm eingeschloffene Raum beißt Das Giebelfeld, Das Gange auch wol Frontispice. Lie-gende Gefimse (Fußgesimse) tommen am Fuße ber Unterbaue (Sociel) ber Bebaube vor, welche Unterbaue man, wenn fie unmittelbar Saulen tragen, auch Saulenftuble nennt. Bu den liegenden Gefimfen fonnte man im meiteften Ginne auch die Bafen (Fuge, Fuggefimfe) ber Caulen und Pfeiler in Beziehung auf Die Schafte rechnen, mie ihre Capitaler (Knaufe) ju ben Deckgefimfen. Die Unterbaue erhalten oft auch, jedenfalls die Saulen. ftuble, Deckgesimse. Meiftens vermittelt ein liegendes Befime den Uebergang der Bebaudeflache ju dem gewöhnlichen vorspringenden Unterhaue.

Bur Abgrenzung der Stodwerte unter fich werden meistens schwach vortretende Gesimse angeordnet, die man Bandgesimse nennt. Dienen sie zugleich dazu, eine verschiedene Architektur der Stodwerte mehr zu bezeichnen, so läßt man sie starter hervortreten und nennt sie dann Gurtgesimse.

Die über den Fenster und Thuröffnungen ze. befindlichen Gesimse, die gewöhnlich auch in Zusammenhang mit den dieselben einfassenden, senkrechten Gesimsen steben, nennt man Berdachungen. Sie sind meistens einsach geradlinig und wagerecht, manchmal aber bilden sie Frontifpice und manchmal find fie, bem Schluffe ber Deffnungen entsprechend, in einer gebogenen Linie angeordnet.

Außer Diefen in der Regel aus mehren Gliedern bestehenden Gesimfen werden bei verschiedenen Bautheilen auch haufig kleinere Gesimse, die nur aus einem Gliede, ober aus zweien bestehen, angeordnet.

Die einzelnen Blieder, aus denen die Gefimse gusammengefest werden, find folgende: das Leiftchen ober Riemden, von prisniatischem und bas Band von oblongem, aufrecht ftebenbem Duerfchnitte. Das Stabchen von balbereisformigem Querfchnitte, und ber Pfühl, gewöhnlich ebenfo, nur in größerem Magftabe. Der Bulft bat in der Regel einen fich der Form des Biertelfreises annabernden Querfchnitt, der auch oft mehr ober minber in eine flache, der geraden Linie nabe, zusammengefette Curve übergeht. Die Sohlfehle (Reble, Sohl. leifte, Einziehung) ein concaves Glied von abnlicher Bildung ale der Bulft, nur umgekehrt. Endlich die Belle, deren Profil aus einer concaven und einer converen Linie, manchmal in Biertelfreisen oft in flachern Surven bestehend, zusammengefett ift; sie wird fleigende Belle (Rarnies oder Rinnleisten) oder fallende (Sturgrinne), vertehrt fteigende (Rehlleiften) oder vertehrt fallende Belle genannt, je nachdem das Profil mit dem concaven oder converen Theile nach Dben oder Unten, als deckendes oder liegendes Blied angewendet wird.

Aus diesen Gliebern sind alle, auch die reichsten Gesimse zusammengesett, zu deren Schmud jene noch zum Theil durch Schnitzwert oder Malerei ausgeziert sind. Dazu dienen dann noch oft in dem reichen griechischen und römischen Style beim Hauptgesimse, die Sparrenköpse (Modillons), die Dielenköpse und Jahnschnitte, auch Kragsteine ze. — Jur Trennung der Glieder, und um besonders beim Hauptgesimse die angemessene Ausladung herstellen zu können, bedient man sich der Platten (hangende Platte bei jedem Hauptgesimse), die stets einsach gehalten und die oft in demselben Gessimse zwei Mal angewendet werden.

Man vermeidet bei den Gesimsen in der Regel zwei verzierte, oder zwei ausgebogene oder eingebogene Glieder unmittelbar über einander anzubringen, und legt der Abwechslung und Mannichfaltigkeit wegen, bezüglich gern ein unverziertes und entgegengeseht geformtes dazwischen, wie man es meist in den besten antiken Gebäuden beobachtet findet.

In der Bildung der Gefimse waren die Griechen, wie überhaupt in der Aunst, der Romer große Vorbilder. Lettere wurden aber bei ihnen in der Zeit des Berfalls der Runfte nicht mehr beachtet, und so zeigen die spätern romischen Bauwerte bei weitem nicht die zierlichen und musterhaften Gesimse als die griechischen.

Die genauen Regeln über Die Bildung, Berhaltniffe und Maße der Gesimse nach den verschiedenen antifen Stublen find in dem Artikel Säulenordnung enthalten.

Bei bem romanischen (byzantinischen) und fogenannten gothischen Bauftyle bestehen bie Gefinfe, von benen im Ginne ber Alten nur febr fparfam Gebrauch gemacht

wurde, meist nur aus fehr wenigen einsachen Gliebern und haben sich, da die Ausbildung des Sauptgesimses bier fast ganz fehlt, in ihrer Anwendung sehe wenig sestgestellt. Sie fehlen oft fast ganz an den vorgothischen Gebäuden und gehen in den gothischen aus den wagerechten Lagen meist in die sentrechte Stellung und in den hier so ausgebildeten Schmud des Stadwerts über, der eben zum großen Theil diesen Gebäuden, was das Einzelne betrifft, das eigenthumliche Gepräge gibt. (Stappel.)

GESINDE und GESINDEL (sprachlich). Das Sammelwort "Befinde" bezeichnet im ursprunglichen, gegenwartig meift veralteten Sinne Die Gefammtheit von Perfonen, welche zu einem Soberftebenden in bem Berbaltniffe einer perfonlichen Abhangigfeit, namentlich einer rechtlichen, meift aus Bertrag entftanbenen Berpflichtung zu perfonlichen Dienftleiftungen fteben, mitbin ihm in diefer Begiehung ju gehorfamen oder gu folgen verbunden find. In biefem Sinne mar früher auch ber Ausbrudt "hofgefinde" als Bezeichnung Des gangen Befolges eines fürftlichen Gebieters gang gleichbedeutend und ebenso ehrenvoll als die heutige Bezeichnung "Dofftaat" ober " Dofftaaten," welches letteres Bort bekanntlich keineswegs blos die fogenannte niedere Hofdienerschaft, sondern auch die hobere, die Rammer-herren u. dgl. m. umfaßt. Ebenso bedeutete fonft "Reitgefinde" foviel wie Reifegefolge, wozu mithin auch die hohe Hofcharge des Reisemarschalls gehörte. Roch bei Dpit wird die Gefammtheit ber Schuler das "Schulgefinde" genannt. In der engern und jest gewöhnlicheren Bedeutung bezeichnet "Gefinde" Die Gefammtheit der zu forperlichen Arbeiten oder wirthichaft. lichen Dienftleiftungen in einem Bausmefen verpflichteten Personen, die Dienerschaft ober Dienstboten (im Dberteutschen auch "Brotlinge, Chehalten" genannt), alfo Knechte, Dagbe, Ruticher, Rammerdiener u. f. w. (Rraft jenes Merkmals durfen unter die Sphare diefes Begriffe natürlich nicht andere jur geiftigen Unterftubung bes Sausherrn nothige Perfonen, wie Die fogenannten Sofmeister oder Sauslehrer, subsumirt werden, wiewol dies in gar manchen hochadeligen gamilien geschieht, manchmal fogar in den Sausrechnungen fonft gang vernunftiger Abeliger!) Da bie Leiftungen qu. wenigstens in der Regel, nur in Unmendungen Der Rörperfrafte beftehen, mithin wenig Bilbung vorausfeten und dem gemäß auch nur mit einem geringen Lohne vergolten werben, der in diefer Gesammtheit in Folge seiner vernachläsigten Erziehung sich findende Bildungezustand auch ein fehr niedriger zu fein pflegt, ja icon das bloge Berhaltnig perfonlicher Abbangigfeit nur ju leicht und ju oft eine niedrige Befinnung veranlaßt, wie ichon der alte Somer andeutet:

"Coon die Salfte der Augend entrudt Beus waltende Borfict Einem Mann, fobald nur der Anechtschaft Lag ihn ereilet." Dobff. XVII, 323.

fo hat sich auch eine figurliche Bebeutung des Bortes Gefinde im verächtlichen Sinne gebilbet, wie benne einerseits die Ausbrucke "Gefindebier, - Roft, - Tifch, - Bein," immer eine geringe ober schlechte Qualität be-

geichnen und andrerseits das Bort Gefindel (offenbar Des Diminutiv von Gefinde, daher im Oberteutschen Gefindlein genannt) foviel bedeutet wie den gemeinen roben Saufen, die Daffe, die blos "im Bufchlagen refpectabel, im Urtheilen miscrabel" nach Goethe ift, ober ben "Bobel," Die "Canaille." Demgemaß fpricht man von "Lumpen ., Bigeuner ., Schelmen ., Diebe., Raubegefindel;" fo beißt Befindeltang ein gemeiner luberlicher Zang. Bieland hat:

"Sowarzgelbee, lumpichtes, halbnadentes Gefintel;" (dech wird ausnahmsweise im Scherze das Wert Gefindel manchmal auch in gutem Sinne gebraucht, wenn man g. B. feine jungen Rinder bas fleine ober frobliche Gefindel nennt).

Das Gefinde und Dienstboten urfprunglich gleichbedeutende Musbrude gemefen find, lehrt ichon bie Etymologie; denn fowie "Dienftbote," wie Die Bufammenfetung Diefes Doppelmorts flar anzeigt, eine Dicnende Perfon bezeichnet, welche gum Berfenden ober Berichiden gebraucht murde, fo tommt auch "Gefinde" entweder unmittelbar von Genden ber, oder gebort boch mit ihm ju einem Stamme. Senden, melches schon bei Rero, Ottfried Sendan. bei Ulphilas sandjan beißt, ift nach Bachter ein Factitivivum des veralteten Beitworts sinan geben, und bebeutet eigentlich geben machen, f. Abelung s. fenben. Der lettgenannte Sprachforscher halt jedoch bie Ableitung des Wortes Gefinde von dem Stammworte Sind d. h. Beg für mahrscheinlicher, fodaß ce eigentlich bas Reisegefolge bedeutet. Sind als "Weg" tommt schon bei Rero vor. Davon ift bei Ulphilas Gasinthja, in bem alten Gedichte auf Rarl's bes Grofen Feldzug bei Schilter Sind, im Angelfachsischen Gisith, bei Ottfried Samansinde ein Gefährte. Doch wurde es auch fehr fruhe von einem Bedienten, felbst höherer Art, individualiter gebraucht. Ther diufells gisinde (bes Teufels Diener) Ottfr. Thu sis sines gisindes, bu feieft feines Belichters, b. i. feines Gleichen. Damit stimmt einigermaßen gufammen, bag andere Alterthumsforscher "Gefinde" von Vassi berleiten, welches auch Guassi und Guesin lautete und ju bem Saufe und Gefolge eines herrn gehörige Leute famuli, addicti bedeutete, f. Excerpta ex litteris Viri ill. Leibnitii 1706. ad O. M. datis de Hikesii Op. de Linguis veteribus Sept. in Act. Erud. Suppl. I. T. IV. p. 237 1). Dahin gehört auch, mas Schmittbenner in seinem Allgm. Staaterechte in Bezug auf ben mittelalterlichen Stand ber Ritter fagt, melcher früher der Stand ber Degen ober Gefinden bieg 2).

Roch Andere, wie 3. B. Soltau in f. Beitragen gur Berichtigung des Abelung ichen Borterbuche, leiten Gefinde von fenn, fyn, gefyn, d. h. beifammenfein, ab, wonach ce fich keineswege blos auf Dienftboten, fondern auf alle und jede in einer Familie oder in einem Belage beifammen feienden Perfonen bezieht. "In Diefem Ginne wird in Livland und Ehftland eine vollftan-Dige Bauernwirthschaft ein Gefinde genannt, und fo verfteht man auch in Teutschland unter Sausgefinde, Ingefinde, nicht nur die Dienstboten eines Sausvaters. fondern eine gange Sausgefellschaft, Beib, Rinder, Rnechte und Dagde, und unter Gefindel gufammengerottetes Bolf." Die Borter Samasinde, ein Sefährte, das schon angeführte ., ther Diufels Gisinde," der Teufelegesell, "thu sis sines Gisindes." du seist feines Gelichtere, führen fammtlich nicht ben Begriff ber Dienftbarkeit, fondern der Gemeinfchaft und Gefellschaft mit fic. - Richtig ift auf jeden Fall, und auch noch neuerdinge von Riehl in feinem berühmten Buche: Die Familie. 1855. G. 153 bemerft, baß "bas Bort Gefinde fruber einen meift umfaffenderen Sinn als jest" hatte; auch die von Richl beigefügte Bemerfung: "von den Etymologen tonnen unfre Sausvater lernen, bag das Radicalmittel mider Die Entartung bes Gefindes nicht in Debaillen und Pramien besteht" zc., verdient beherzigt zu merben.

Uebrigens macht ber neue Sprachgebrauch gwifden Gefinde und Dienstboten unleugbar einen wefentlichen Unterschied theils in fofern, als bei Befinde jener ursprüngliche Begriff vollig verdunkelt ift, bei Dienftbote aber nicht, theile baburch, daß ber lettere Ausbrud in ber weiteren Bedeutung bes Bortes Dienen, b. h. für eine Perfon oder Cache thatig fein, genommen und auch von folden Personen gebraucht wird, Die nicht unmittelbar gu dem Sausmefen beffen geboren, dem fie dienen (ein Berichtehof g. B. fann feine Thurfteber, Amtediener, Ausreiter, Safcher ze. wol gu feinen Dienftboten rechnen, aber gu feinem Gefinde nicht). Gleichergeftalt ift zwischen Befinde und Dienerfchaft in fofern zu unterscheiben, als bei bem letteren Borte vorzugeweife an subjectiv perfonliche Dienft. leiftungen und personliche Abhangigkeit, bei Dienerfcaft bagegen mehr im Allgemeinen der Begriff objectiver Leiftungen vorherricht; fo geboren unleugbar Dberkammerherren — Die gar in manchen Staaten ben Borrang vor allen Staatsminiftern und Generalen haben!! - ferner die Sofmaricalle, beren bodwichtiges Geschaft in dem Berte bes herrn v. Dalortie in Sanover naber erörtert morden '), ebenfo mol gur Sof-Dienerschaft wie die hoffuchenmagbe, Gilbermafcherinnen - im englifchen Sof- und Abreffalenber figurirt fogar ein "Ihrer Majeftat Bangenwurger!" ') werden fich aber naturlich nicht wie lettere jum Sof.

außer angelf. geferan, Sunger, in lat. Urfunden Juniores. daron

bas fpatere Sungherre, Sunter."
3) 2. Auft. 1846. Bergl. barüber 28. Dengel's Liter. Bl. Rr. 67 vom 19. Sept. 1846. 4) Bollgraff, Coftem ber Polit. 1928. III. C. 92.

<sup>1)</sup> Bergl. Cherhard : Raaf : Gruber, Synonymit s. Die: 2) Schmitthenner, Allgem. St. R. nerschaft. 2. Bd. S. 77. 1845. C. 116: "Degen ift der alte Ausbrud, fur den im Dit: telalter Ritter gewöhnlich mart. - Man barf alfo ben Ritter: Rand nicht für eine Formation des fpatern Dittelalters halten. Rur Die Ramen Ritter (ritaere), von Rittere Art sc. tamen euf; die Sache war unter tem Ramen begen, gesid. gesideund ote. foon fruher da. Sie beifen in fruherer Beit auch Dag: Ralde (unfer Dageftolge). - Ein alter Musbrud bafur ift auch,

. ! . .

gesinde rechnen laffen wollen, wenngleich sie vom Standpunkte der praktischen Philosophic und Psychologie nicht sogar weit über demfelben stehen möchten, wie schon jener Spruch des Carneades ) andeutet: "die einzige Kunst, die Prinzen gründlich lernen, ist die Reitkunst, weil Pferde — keine Schmeichler sind!" ingleichen der Satyrifer Regnier in seinem:

"Les Fous sont en échec les plus proches du Roi."
Regn. Satyr. XIV 6).

Bergl. Flögel's "Geschichte ber Hofnarren," die allerbings früher (cf. Shakespeare im Lear u. s. w.) unter dem damaligen "Hofgesinde" eine sehr wichtige und würdige Stellung ("Ridendo dicere verum") eine nahmen und keineswegs später genügend durch diese modernen Kammer-Herren und "Junker ic. ersetzt sind, unter denen sich, wie schon Montesquieu gezeigt?), in der Regel nur "kriechende Höflinge" (Marinelli's) sinden, und die Kent's oder Marquis Posa's eben nur Ausnahmen wie weiße Elephanten sind; vergl. Bretschneider, Worte Luther's an unsere Zeit S. 16 und v. Aretin, Staatsrecht der constit. Monarchie I. S. 197. (Dr. K. H. Scheidler.)

GESINDE, Gesindevertrag, Gesinderecht, Gesindeordnungen '). Bu bem Gefinde — bem Dienstegefinde ober ben Dienstboten — in der rechtlichen Bedeutung, insbesondere zu dem freien Gesinde, im Gegensate zu dem sogenstate zu dem freien definde, im Art. Gesindezwang), gehört heutzutage?) Seder, der

zufolge eingegangenen Bertrages — bes Sesindes ober Dienstboten vertrages — einem Anderen, nämlich der Dienstherrschaft, dem Dienste oder Brodherrn, mit Unterordnung unter dessen hausherrliche Gewalt, eine längere, durch Geset oder Ucbereintunft festgesetzte, ununterbrochene Zeit hindurch gewisse, nur der Gattung nach bestimmte, im Uebrigen vom Bedürfnisse des Hauswesens der Dienstherrschaft abhängige, den Haushalt, die Wirthschaft oder die Kinderpsiege betreffende, korperliche oder Aussichtlich auch gegen Lohn zu leisten hat.

Dienstleute in Diesem Sinne maren ben Romern, wie den alten Germanen gleich unbefannt. Sene pflegten die im Saufe und beim Landbaue erfoderlichen berartigen Dienfte theils burch Stlaven und Freigelaffene verrichten zu laffen 3), theils an einzelne Lohnarbeiter (mercenarii) ') ju verdingen. Der Diethvertrag mit Den lettern icheint gwar eine Urt Familienverbaltnis zwischen dem Diether und dem Gemietheten bewirft zu haben, indem das dem Micthherrn vom mercenarius zugefügte Furtum die furti actio ausschloß b) und ber mercenarius für einen testis domesticus erflärt wird .). Einmal erfolgte aber die Miethe des mercenarius stets nur tages oder wochenweise und zu im Boraus naber bestimmten einzelnen Berrichtungen, und weiter begrun-Dete Diefe Diethe keinerlei Botmäßigkeit Des Dicthers über den Gemietheten, welche mit derjenigen verglichen merden fonnte, die dem Dienstherrn felbft über bas freie Gefinde von jeber zustand und noch zusteht. In ber germanifchen Borgeit bingegen murben Die gefammten haus : und landwirthschaftlichen Dienste, soweit fie nicht der Sausfrau und den Sausfindern gufielen ), ausschließlich blos durch Leibeigene, borige Leute und Rnechte, auf größeren Gutern meift unter ber Aufficht und Leitung eines boberen Birthichaftebeamten (villicus, major) verrichtet, anfänglich blos gegen nothdurftige Roft und Befleibung, fonft unentgeltlich. Diefen

<sup>5)</sup> Cramer, Sesch. d. Erz. I, 269. 6) In Fielding's Schachspielkunst (Berlin 1812.) S. 20 wird das Wort sow (Laufer) nach Marmière mit Bezug auf den Plat im Schachbret ertlart: "puisque les premiers inventeurs de ce jeu n'ont pas voulu que les sous s'éloignassent de la principauté." 7) Montesquieu, Espr. d. lois III. ch. 5.

<sup>1)</sup> Literatur. Hippol. Bonacossa, De servis hominib. propriis et famulis (zulest abgedt. b. Joh. Herman. Stamm, Tract. de servitute personali, edit. III. [Francof. 1699.]). Jo. Volkm. Bechmann, Disp. de jure famulorum hodierno, quatenus veteri servorum juri convenit, aut ab eo discrepat. (Jenae 1672.)
Jo. Theod. Scheffer, D. de jure famulorum. (Tubing. 1730.)
30h. Lorenz Dorn, Bersuch einer aussusch. Abhandlung bes Gefinderechts. (Erlangen 1794.) Georg Chriftn. Bolbrecht, Berfuch einer Darftellung bes Dienstbotenrechts. (Danover 1814.) R. Ma fiu 6, Rechtliche Beitrage über Dienstboten und Berrichaften. (Roftod 1825.) G. D. F. Mölling, Berfuch einer foftemat. Darftellung des holftein. Deutschen Gefinderechts. (Oldenb. 1832.) Dtto heinr. Aler. von Oppen, Beiträge zur Revifion der Gesete. 1. Ab. Rr. 4. (Coln 1833.) S. A. B. Kirchhof, Das Gefinde-Recht nach Grundsagen des gemeinen und preußischen Rechts und mit vorzüglicher Beruckfichtigung der Provinzial-Gesetelt. fete und Statute in Reu-Borpommern und Rugen. (Stralfund 1835.) Budbeus im Rechtsleriton, redig. von Jul. Beiste. 4. Bb. 3. 768-778. 2) Das Bort: Gasindus s. Casindius, vielleicht aus ben altsachsischen Borten hinde (i. e. famulus) und case (i. e. casa s. domus) zusammengesett, tommt zuerft in longobardifchen Gefehen vor — Bopfl, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte. 2. Bb. 2. Abth. §. 9. Rot. 9. S. 25 — und begeichnet die auf dem Dofe bienenden horigen Leute, welche bas Land bearbeiten. Gichborn, Deutsche Staats und Rechtsgesch. 1. Ab, 3. Ausg. §. 84b; s. auch Jac. Grimm, Deutsche Rechts-alterthumer (Gottingen 1828.) S. 318. Der alteste teutsche Rame für: Dienstboten ift wol "Sindmanni." Bergl. Daberlin, Systemat. Darftellung der in Meichelbed's hiftor. Frifingens.

enthaltenen Urk. Samml. 1. Ab. (Berl. 1842.) §. 15. S. 169. Spätere Quellen bieten bann die Bezeichnungen: "Oheneft, Deenst, Denst" — vergl. Hamb. Stadt: Recht (bei 3. M. Lappensberg, Hamburg. Rechtsalterthümer. 1. Bb. [hamb. 1845.]) von 1292. Lit. K. §. VI. und von 1497. Lit. F. §. 8. Berdens Reustadt. Stadt-Recht (saec. XV) Stat. 123 (bei Pufendorf, Observation. jur. universi. [Francof. et Lips. 1744.] Tom. I. App. No. III. p. 116); "Chalt," vergl. Schmeller, Bayer. Wörterbuch. 1. Ah. (Stuttg. und Aübing. 1827.) S. 6; "Brotessere Broibling," vergl. Hallaux, Glossar. Germ. col. 187. 188; "Brodede Shesinde," Gostar. Statut. (1209—1310) bei Otto Göschen, Die Gostarischen Statuten 2c. (Berlin 1840.) S. 93.

<sup>3)</sup> L. 99. D. de legat. III. Columella, De re rustica. Lib. 1. c. 8. Seneca, De beneficiis VII, 10. 4). Bergl. Brisson. De verbor. significatione. Verb. Mercenarius. Deumann, Danblerifon 3. Corp. jur. civilis (Sena 1846.) u. bemf. Borte S. 336. 5) L. 89. D. de furtis 47, 2. L. 11. §. 1. D. de poenis 48, 19. 6) Scholia Basilic. ad L. 6. D. de testib., vergl. Joh. Godofr. Baueri Opuscul. academ. Tom. 1. p. 437. Schweppe, Röm. Rechts Geschicke, edit. 2. §. 110. 7) Tacitus, De morib. German. c. 24: "Caetera domus officia uxor ac liberi exequuntur."

geringfügigen Gegenleiftungen des Dienstherrn an die Dienstpflichtigen trat fpater, auf die Dauer des Sausdienstes, ein gewiffer Lobn, bald in Beld, bald in Raturalien bestehend, bingu, welcher Anfangs ein rein freiwilliges Befchent, beim Gintritte in ben Dienft ober beim Austritte aus demfelben verabreicht, gemefen fein mag, der jedoch frühe schon als ein ständiger Sahreslobn vortommt "). Allein erft bas Entstehen und rafche Aufblühen der Stabte in Teutschland, der Umftand, daß Borige und Rnechte immer baufiger in die Stabte fich fluchteten und unter dem perfonlichen Schute, ber ihnen hier zu Theil wurde, der Teffeln der Unfreiheit sich ent= ledigten "), ferner das bei junehmender Induftrie im Sandel und Gewerbe gleichmäßig fich fteigernde Dienftbotenbedürfniß, endlich der mehr und mehr überhandnehmende Lurus mit feinen unausbleiblichen Folgen führten vereint dabin, daß feit dem Beginne des Mittelalters 10) vielfältig, befonders aber in den Stadten, auch Freie sich in Gefindedienste begaben und das unfreie Befinde von da ab meift nur noch beim Acerbaue vermenbet mard.

Bon nun an wurden bann auch die rechtlichen Begiehungen zwischen ben Dienstherren und bem freien Befinde, gunachft freilich nur durch gewohnheiterechtliche Rormen, mehr und mehr geregelt. Diefe Regelung aber gelang im Laufe ber Beit auf bem bezeichneten Bege, nach bem Beugniffe der aus bem 13. und 14. Jahrh. auf uns gefommenen Rechtsbucher und Statutarrechte, welche bas Befindeverhaltniß betreffende gewohnheits. rechtliche Normen in fich aufnahmen, fo vollständig, und es faßten die meiften der hierher bezüglichen Rechtsfaße in weitesten Kreisen bald fo festen Bug, wie dies nur bei wenigen anderen rein teutschen Rechteinstituten in abnlicher Beise fich wiederfindet. Go erflart es fich auch, daß bas fpatere allmalige Eindringen ber fremden Rechte grade auf Diefes Rechtsinftitut einen verhaltnißmaßig nur geringen, ober, foweit ungerechtfertigten, nur vorübergebenden 11) Einfluß zu üben vermochte. Dit wenigen Ausnahmen bilden vielmehr jene urfprunglich gewohnheiterechtlichen Gabe 12) bis auf ben beutigen Zag

die Grundlage des gemeinen teutschen Gefinderechtes 12). Borgugsmeise auf diefer Grundlage baueten auch die vom 15. Jahrh. ab in großer Bahl erschienenen, theils local =, theile particularrechtlichen Gefinde =, Chalten . oder Dienftbotenordnungen, welche weitaus als Die hauptfachlichfte Specialquelle des heutigen Gefinderechtes zu betrachten find, weiter fort; obichon freilich nicht zu vertennen ift, daß befonders von den neueren und neueften derfelben nicht wenige jene Grundlage in fofern 14) verleugnen, ale fie bas nach dem alteren Rechte ftete in unmittelbarfter Berbindung mit dem Saufe und ber hausherrlichen Gewalt gedachte Gefindeverhaltniß viel zu sehr als blose Dienstmiethe (locatio, conductio operarum) behandeln. Bugleich enthalten aber biefe Befindeordnungen meift neben ben fur nothig geachteten rechtlichen Bestimmungen eine Reihe rein polizeilicher, auf bas Befindeverhaltnig und ben Dienftbotenverfebr bezüglicher Borfdriften, welche, wie zur Beforderung und Aufrechthaltung guter Ordnung im Sauswesen und bei ber Landwirthschaft überhaupt, fo im Intereffe theils der Dienstherrschaften, theils der dienenden Classe von der Erfahrung an die Sand gegeben maren und jene Bestimmungen gum Theil influiren ober auch mefentlich modificiren. Dit Rudficht zugleich hierauf, fowie auf den wesentlichsten übrigen Inhalt der befannteren Befindeordnungen 15), foll bas Gefinderecht bier barguftellen

Sachsenspiegel, mit Berücksichtigung und Bergleichung bes Schwabenspiegels, vermehrten Sachsenspiegels und sachsischen Beichbilds. (Leipzig 1826.) §. 34. S. 108 fg.

13) Darüber: ob dem Gefinderechte im Familien: oder im Obligationenrechte feine Stelle anguweisen fei? vergl. Phillips, Grundfage bes deutschen Privatrechts. 2. Aufl. 5. 160 und Bolf, Lehrb. des gem. deutschen Privatrechts (Gottingen 1843.) §. 156. Ueberwiegende Grunde fprechen fur deffen Aufnahme in bas Der: fonenrecht; f. v. Savigny, Spftem bes beut. Romifchen Rechts. 1. Bb. §. 55. G. 366 fg. 14) Siebe v. Oppen a. a. D. Bergl. auch die halle'iche Allgem. Literatur Beitung vom Jahre 1836. Ergang. : Bl. Rr. 13. G. 100 fg. und Gerb. Batter, Softem des gemeinen deutschen Privatrechts (Bonn 1855.) f. 110. 15) Bablreiche altere Gefindeordnungen find verzeichnet bei Dorn a. a. D. 95. 9 u. 10, ferner bei Rrunis, Das Gefindemefen, nach Grundsaben der Dekonomie und Polizeiwiffenschaft abgehan-belt (Berlin 1779.) S. 135 fg. und bei Fisch er, Lehrbegriff der sammtlichen Kameral: und Polizei Rechte. 1. Bd. §. 1322. hier find hervorzuheben für Defterreich: Gef. Dron. vom 27. Marg 1784. Gef. Dron. fur die Stadt Bien, vom 1. Rai 1910 (in Binimarter, Sandbuch der Suftig: und polit. Gefete und Berordnungen. 3. Bb. &. 84 fg.). — Darüber, warum das Gefinderecht nicht für geeignet gehalten ward, im Allgem. burgert. Gefebuche (f. §. 1172 daf.) mit abgehandelt zu werben, vergl. Befeler, Boftem bes gemeinen beutschen Privatrechts. 2. Bb. (Leipzig 1853.) §. 126. — Preußen: Allgem. G.: D. vom S. Rov. 1810 (blofe Revifion ber §§. 1 - 186. Ah. II. Lit. 5 des Allgem. Band : Rechts). Ginen Commentar dazu enthalt Schun : ken, Ueber Rechtsverhaltniffe zwischen herrschaften und Gefinde (Giberfeld 1816.); s. auch Roch, Lehrb. des Preuß, gemein. Privatrechts. 2. Bb. § 780 — 788. G. D. für Reu-Borpommern und Rügen vom 11. April 1845. 28. G. von der Dende, Dienftherricaften und Gefinde, bezüglich auf gegenseit. Rechte und Pflichten ober Rechts : und polizeiliche Berhaltniffe in Gefindefachen, mit befonderer Berudfichtigung der neueften Gefeb. gebung bearbeitet. (Stettin 1951.) - Baiern: Dienftboten = D. für Bayern und Dberpfalz vom 2. Mai 1781 (in Mapr's

<sup>9)</sup> Krimm a. a. D. S. 356 fg. 9) K. D. Püllmann, Seschichte des Ursprungs der Stadte in Deutschland. 3. Ab. S. 123 fg. E. M. Arndt, Bersuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Mügen S. 51. K. S. Anton, Geschichte der teutschen Landwirthschaft. 2. Ab. S. 241. 10) Dorn a. a. D. §5. 41—44. S. 91 fg. Mölling a. a. D. § 2 fg. Die Zeit, wo der freie Gesindedienst in Teutschland eingeführt worden sei, näher zu bestimmen, ist begreislicher Weise unthunlich, da die Sache nur ganz allmälig sich machte. Rur soviel ist urkundlich gewiß, daß das freie Gesinde schon zu Ansange des 13. Jahrd. häusig vorkam. 11) Daß das römische Stlaven. Recht auf das heutige Gesinde anwendbar sei, war eine früher weit verbreitete Meinung, welcher mit gewissen Einschränkungen z. B. auch Bechmann in der angesührten Abhandlung noch huldigte. Der Staliener Bonacossa gnorirt, weiß die von ihm vorgetragenen Sahe son acossa gnorirt, weiß die von ihm vorgetragenen Sahe sah ohne Ausnahme mit römischen Sesckellen zu belegen.

12) So weit diese aus dem altsächsichen und schwäbischen Rechte sich ergeben, sinden sie sich zusammengestellt bei Zul. Weiste, Scundsähe des teutschen Privatrests nach dem

gefinde rechnen laffen wollen, wenngleich fie vom Standpunkte der praktischen Philosophie und Psychologie nicht sogar weit über demfelben stehen möchten, wie schon jener Spruch des Carneades ) andeutet: "die einzige Aunst, die Prinzen gründlich lernen, ist die Reitkunst, weil Pferde — keine Schmeichler sind!" ingleichen der Satyrifer Regnier in seinem:

"Les Fous sont en échec les plus proches du Roi."
Regn. Satyr. XIV 6).

Bergl. Flögel's "Geschichte ber Hofnarren," die allerbings früher (cf. Shakespeare im Lear u. s. w.) unter dem damaligen "Hofgesinde" eine sehr wichtige und würdige Stellung ("Ridendo dieere verum") eine nahmen und keineswegs später genügend durch diese modernen Kammer-Herren und "Junker ic. ersetzt sind, unter denen sich, wie schon Montesquieu gezeigt"), in der Regel nur "kriechende Höflinge" (Marinelli's) sinden, und die Kent's oder Marquis Posa's eben nur Ausnahmen wie weiße Elephanten sind; vergl. Bretschneider, Worte Luther's an unsere Zeit S. 16 und v. Aretin, Staatsrecht der constit. Monarchie I. S. 197. (Dr. K. H. Scheidler.)

GESINDE, Gesindevertrag, Gesinderecht, Gesindeordnungen'). Bu dem Gefinde — dem Dienstigefinde oder ben Dienstboten — in der rechtlichen Bedeutung, insbesondere zu dem freien Gesinde, im Gegensate zu dem sogensate zu dem Art. Gesindezwang), gehört heutzutage?) Seder, der

.

zufolge eingegangenen Bertrages — bes Gefindes ober Diensthoten vertrages — einem Anderen, namlich der Dienstherrschaft, dem Dienste oder Brodherrn, mit Unterordnung unter dessen hausherrliche Gewalt, eine längere, durch Geset oder Ucbereinfunft festgesette, unuterbrochene Zeit hindurch gewisse, nur der Gattung nach bestimmte, im Uebrigen vom Bedürfnisse tes Hauswefens der Dienstherrschaft abhängige, den Haushalt, die Wirthschaft oder die Kinderpsiege betreffende, forperliche oder Aussichtlich gegen Kost und gewöhnlich auch gegen Lohn zu leisten hat.

Dienftleute in Diefem Sinne maren ben Romern, wie ben alten Germanen gleich unbefannt. Jene pfleg. ten die im Saufe und beim Landbaue erfoderlichen derartigen Dienste theils burch Stlaven und Freigelaffene verrichten zu laffen ), theile an einzelne Lohnarbeiter (mercenarii) ') ju verdingen. Der Micthvertrag mit den lettern icheint zwar eine Art Familienverhaltniß zwischen dem Diether und dem Gemietheten bewirkt gu haben, indem das dem Miethherrn vom mercenarius jugefügte Furtum die furti actio ausschloß b) und ber mercenarius für einen testis domesticus erflärt wird 6). Einmal erfolgte aber die Miethe des mercenarius ftets nur tage oder wochenweife und gu im Boraus naber bestimmten einzelnen Berrichtungen, und weiter begrun-Dete Diefe Diethe feinerlei Botmagigfeit des Micthers über ben Gemietheten, welche mit derjenigen verglichen merden fonnte, die dem Dienftherrn felbft über bas freie Gefinde von jeher zustand und noch zustcht. In ber germanischen Borzeit bingegen wurden Die gefamm= ten haus. und landwirthschaftlichen Dienste, soweit fie nicht der Sausfrau und den Sausfindern gufielen '), ausschließlich blos durch Leibeigene, borige Leute und Rnechte, auf größeren Gutern meift unter ber Aufficht und Leitung eines boberen Birthichaftebeamten (villicus, major) verrichtet, anfänglich blos gegen nothburf. tige Roft und Belleibung, fonft unentgeltlich. Diefen

enthaltenen Urk. Samml. 1. Ab. (Berl. 1842.) §. 15. S. 169. Spätere Quellen bieten dann die Bezeichnungen: "Oheneft, Deenst, Denst" — vergl. Hamb. Etadt Recht (bei 3. M. Lappen: berg, Hamburg. Rechtsalterthümer. 1. Bb. [Hamb. 1845.]) von 1292. Lit. K. §. VI. und von 1497. Lit. F. §. 8. Berben: Reustadt. Stadt Recht (saec. XV) Stat. 123 (bei Pufendorf, Observation. jur. universi. [Francof. et Lips. 1744.] Tom. I. App. No. III. p. 116); "Chalt," vergl. Schmeller, Baver. Wörterbuch. 1. Ah. (Stuttg. und Aübing. 1827.) S. 6; "Brotesser, Froidling," vergl. Haltaus, Glossar. Germ. col. 187. 188; "Brodede Spesinde," Gostar. Statut. (1209—1310) be 33.

<sup>5)</sup> Cramer, Gesch. d. Erz. I, 269. 6) In Fielding's Schachspielkunft (Berlin 1812.) S. 20 wird das Wort sou (Laufer) nach Marmière mit Bezug auf den Plat im Schachbret erkart: "puisque les premiers inventeurs de ce jeu n'ont pas voulu que les sous s'éloignassent de la principauté." 7) Montesquieu, Espr. d. lois III. ch. 5.

<sup>1)</sup> Literatur. Hippol. Bonacossa, De servis hominib. propriis et famulis (zuleht abgedt. b. Joh. Herman. Stamm, Tract. de servitute personali, edit. III. [Francof. 1699.]). Jo. Volkm. Bechmann, Disp. de jure famulorum hodierno, quatenus veteri servorum juri convenit, aut ab eo discrepat. (Jenae 1672.) Jo. Theod. Scheffer, D. de jure famulorum. (Tubing. 1730.) 3 oh. Lorenz Dorn, Bersuch einer aussührl. Abhandlung des Sesinderechts. (Erlangen 1794.) Seorg Christ. Bolbrecht, Bersuch einer Darstellung des Dienstbotenrechts. (Panover 1814.) R. Masius, Rechtliche Beiträge über Dienstboten und Herrschaften. (Rostock 1825.) S. H. Holling, Bersuch einer systemat. Darstellung des holstein. deutschen Sesinderechts. (Oldend. 1832.) Otto Heinr. Aler. von Oppen, Beiträge zur Revision der Sessecht nach Grundsähen des gemeinen und preußischen Bechne. Recht nach Grundsähen des gemeinen und preußischen Bechne. Recht nach Grundsähen des gemeinen und preußischen Bechts und mit vorzüglicher Berücksichtigung der Provinzial. Sessech und Statute in Reußorpommern und Rügen. (Stralsund 1835.) Buddeus im Rechtslerikon, redig. von Zul. Beiske. 4. Bd. S. 768—778.

2) Das Bort: Gasindus s. Casindus, vielleicht aus den altsächsischen Borten hinde (i. e. famulus) und case (i. e. casa s. domus) zusammengeset, kommt zuerst in longodardischen Sessen Drutsche Staatsund Rechtsgeschichte. 2. Bd. 2. Abth. §. 9. Rot. 9. S. 25. — und bezeichnet die auf dem Pose dienenden hörigen Leute, welche das Land beardeiten. Eichhorn, Deutsche Staats und Rechtsgesch. L. Kd. 3. Ausg. §. 84b; s. auch Zac. Grimm, Deutsche Rechtsgesch. 1. Kd. 3. Ausg. §. 84b; s. auch Zac. Grimm, Deutsche Rachtselterschimer (Gottingen 1828.) S. 318. Der ätterke teutsche Ramesuter Dienstdeten ist wol "Sindmanni." Bergl. Häberlin, Spstemat. Larstellung der in Reichebed's histor. Frisingens.

<sup>3)</sup> L. 99. D. de legat. III. Columella, De re rustica. Lib. I. c. 8. Seneca, De beneficiis VII, 10. 4). Bergl. Brisson. De verbor. significatione. Verb. Mercenarius. Seumann, Sandlerifon 3. Corp. jur. civilis (Sena 1846.) u. demf. Botte S. 336. 5) L. 89. D. de furtis 47, 2. L. II. §. 1. D. de poenis 48, 19. 6) Scholla Basilic. ad L. 6. D. de testib., vergl. Joh. Godofr. Baueri Opuscul. academ. Tom. I. p. 437. Shweppe, Rôm. Rechts-Seschichte, edit. 2. §. 110. 7) Tacitus, De morib. German. c. 24: "Caetera domus officia uxor ac liberi exequuntur."

237

geringfügigen Gegenleiftungen bes Dienstherrn an Die Dienstpflichtigen trat fpater, auf die Dauer des Sausdienstes, ein gewiffer Lohn, bald in Beld, bald in Raturalien beftebend, bingu, welcher Anfangs ein rein freiwilliges Geschent, beim Eintritte in den Dienft ober beim Austritte aus demfelben verabreicht, gemefen fein mag, der jedoch frühe schon als ein ftandiger Sahres- lohn vorkommt "). Allein erft das Entstehen und rasche Aufblühen der Städte in Teutschland, der Umftand, daß Borige und Anechte immer häufiger in die Städte fich fluchteten und unter bem perfonlichen Schute, ber ihnen bier zu Theil murde, der Teffeln der Unfreiheit fich entledigten "), ferner das bei zunehmender Induftrie im Sandel und Gewerbe gleichmäßig fich fteigernde Dienftbotenbedurfnig, endlich ber mehr und mehr überhandnehmende Lurus mit feinen unausbleiblichen Folgen führten vereint dahin, daß seit dem Beginne bes Mittelalters 10) vielfaltig, besonders aber in den Städten, auch Freie fich in Befindedienste begaben und das unfreie Befinde von da ab meift nur noch beim Acerbaue vermenbet mard.

Bon nun an wurden bann auch bie rechtlichen Begiehungen zwischen den Dienstherren und dem freien Befinde, zunachst freilich nur durch gewohnheiterechtliche Rormen, mehr und mehr geregelt. Diese Regelung aber gelang im Laufe ber Beit auf bem bezeichneten Bege, nach bem Beugniffe der aus bem 13. und 14. Jahrh. auf uns gekommenen Rechtsbucher und Statutarrechte, welche bas Gefindeverhaltniß betreffende gewohnheitsrechtliche Rormen in sich aufnahmen, fo vollständig, und es faßten die meiften der hierher bezüglichen Rechtsfabe in weitesten Rreifen bald fo festen Sug, wie dies nur bei wenigen anderen rein teutschen Rechtsinstituten in abnlicher Beife fich wiederfindet. Go ertlart es fich auch, bag bas fpatere allmälige Gindringen ber fremben Rechte grade auf Diefes Rechtsinftitut einen verhaltnigmaßig nur geringen, ober, foweit ungerechtfertigten, nur vorübergebenden 11) Ginfluß zu üben vermochte. Dit wenigen Ausnahmen bilden vielmehr jene ursprunglich gewohnheiterechtlichen Gate 12) bis auf ben heutigen Zag

9) Grimm a. a. D. S. 356 fg. 9) K. D. Hillmann, Seschickte bes Ursprungs ber Stadte in Deutschland. 3. Ab. S. 123 fg. E. M. Arndt, Bersuch einer Seschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Mügen S. 51. K. S. Anton, Geschichte der teutschen Landwirthschaft. 2. Ab. S. 241. 10) Dorn a. a. D. §6. 41—44. S. 91 fg. Mölling a. a. D. §. 2 fg. Die Zeit, wo der freie Sesindedienst in Teutschland eingeführt worden sei, näher zu bestimmen, ist begreislicher Weise unthunlich, da die Sache nur ganz allmalig sich machte. Rur soviel ist urkundlich gewiß, daß das freie Sesinde schon zu Anfange des 13. Jahrb. häusig vorkam. 11) Daß das römische Sklaven. Recht auf das heutige Sesinde anwendbar sei, war eine früher weit verbreitete Meinung, welcher mit gewissen Einschränkungen z. B. auch Bechmann in der angeführten Abhandlung noch huldigte. Der Staliener Bonacossa gnorirt, weiß die von ihm vorgetragenen Sahe sahr ohne Ausnahme mit römischen Seschtelen zu belegen.

12) So weit diese aus dem altsächsischen und schwäbischen Rechte sich ergeben, sinden sie sich zusammengestellt dei Zul. Beiske, Erundsähe des teutschen Privatrechts nach dem

die Grundlage des gemeinen teutschen Gefinderechtes 13). Borgugemeife auf Diefer Grundlage baueten auch Die vom 15. Jahrh. ab in großer Bahl erschienenen, theils local =, theile particularrechtlichen Gefinde =, Chalten = oder Dienstbotenordnungen, welche weitaus als bie hauptfächlichfte Specialquelle bes heutigen Gefinderechtes zu betrachten find, weiter fort; obichon freilich nicht zu verkennen ift, daß befonders von den neueren und neuesten berfelben nicht wenige jene Grundlage in fofern ") verleugnen, ale fie bas nach dem älteren Rechte ftete in unmittelbarfter Berbindung mit dem Saufe und der hausherrlichen Gewalt gedachte Befindeverhaltnif viel ju fehr als bloße Dienstmiethe (locatio, conductio operarum) behandeln. Bugleich enthalten aber biefe Gefindcordnungen meift neben ben fur nothig geachteten rechtlichen Bestimmungen eine Reihe rein polizeilicher, auf bas Gefindeverhaltnig und ben Dienftbotenvertebr bezüglicher Borfchriften, welche, wie jur Beforderung und Aufrechthaltung guter Ordnung im Sauswesen und bei ber Landwirthschaft überhaupt, fo im Interesse theils der Dienstherrschaften, theils der dienenden Classe von der Erfahrung an die Sand gegeben maren und jene Bestimmungen zum Theil influiren ober auch mefentlich modificiren. Mit Rudficht jugleich hierauf, fowie auf ben mefentlichsten übrigen Inhalt ber befannteren Befindeordnungen 15), foll bas Gefinderecht bier barguftellen

Sachsenspiegel, mit Berudsichtigung und Bergleichung des Schwabenspiegels, vermehrten Sachsenspiegels und sachsischen Beichbilds. (Leipzig 1826.) §. 34. S. 108 fg.

13) Darüber: ob dem Gefinderechte im Familien: oder im Dbligationenrechte feine Stelle anguweisen fei? vergl. Phillips, Grundfage des deutschen Privatrechts. 2. Muft. §. 160 und Bolf, Lebrb. Des gem. Deutschen Privatrechts (Gottingen 1843.) §. 156. Ueberwiegende Grunde fprechen fur beffen Aufnahme in bas Derfonenrecht; f. v. Savigny, Syftem des beut. Romifchen Rechts. I. Bb. §. 55. G. 366 fg. 14) Siebe v. Oppen a. a. D. Bergl. auch die halle'iche Allgem. Literatur Beitung vom Sabre 1836. Ergang. Bl. Rr. 13. S. 100 fg. und Ferb. Balter, Spftem des gemeinen deutschen Privatrechts (Bonn 1855.) §. 110. 15) Bablreiche altere Gefindeordnungen find verzeichnet bei Dorn a. a. D. §6. 9 u. 10, ferner bei Rrunit, Das Gefindemefen, nach Grundfagen ber Dekonomies und Polizeiwiffenschaft abgebans belt (Berlin 1779.) S. 135 fg. und bei Fifcher, Lehrbegriff der fammtlichen Kameral: und Polizei-Rechte. 1. 28b. §. 1322. Gier find hervorzuheben für Defterreich: Ges. Dron. vom 27. Marz 1784. Ges. Ordn. für die Stadt Bien, vom 1. Mai 1910 (in Binimarter, Sandbuch der Suftig: und polit. Gefege und Berordnungen. 3. Bd. S. 84 fg.). — Darüber, marum das Ge-Bereitonungen. 3. Do. S. 84 fg.). — Daruber, warum das Gerfinderecht nicht für geeignet gehalten ward, im Algem bürgerl. Gesetzbuche (f. §. 1172 das.) mit abgehandelt zu werden, vergl. Befeler, Sostem des gemeinen deutschen Privatrechts. 2. Bd. (Leipzig 1953.) §. 126. — Preußen: Allgem. G.: D. vom S. Rov. 1810 (bloße Revision der §§. 1— 186. Ah. 11. Ai. 5 des Milgem. Band : Rechts). Ginen Commentar dazu enthalt Schun : ken, Ueber Rechtsverhaltniffe zwischen herrschaften und Gefinde (Eiberfeld 1816.); s. auch Roch, Lebrb. des Preuß, gemein. Privatrechts. 2. Bb. §§. 780 — 788. G. D. für Reu-Borpommern und Rügen vom 11. April 1845. B. G. von der Dende, Dienftherrichaften und Gefinde, bezüglich auf gegenseit. Rechte und Pflichten ober Rechts : und polizeiliche Berhaltniffe in Gefindefachen, mit befonderer Beruchfichtigung der neueften Gefet. gebung bearbeitet. (Stettin 1851.) - Baiern: Dienftboten= D. für Bayern und Dberpfalz vom 2. Mai 1781 (in Mayr's

238

versucht werden. Benn wir babei insbesondere bie preußische allgemeine, die sachsen-weimarische, die königt. sächsische und die schleswig-holsteinische Gesindeordnung in den Bordergrund stellten, so geschah dies, weil die ersteren beiden Gesindeordnungen

Sammlung der Churpfalg.Baier. Landes Berordnungen. 2. Bd. Rr. CLXIX. E. 965 - 973). D. B. D. fur Burgburg bom 12. April 1777 (bei v. Beber, Darftellung der fammtl. Provingial : und Statutarrechte Baperns. 3. Bt. G. 423 fg.). D. B. D. fur ben Untermaintreis (Unterfranten) vom 3. Juli 1818. D. B. D. fur ten Regattreis (Mittelfranten) vom 22. Rov. - 28 ürtemberg: G..D. für Stuttgart vom 27. Dtt. 1819 (f. auch Repfcher, Gemein. u. wurtemberg, Privat-recht. 2. Bt. §. 453). — Konigreich Sachfen: G. D. vom 10. San. 1835 (abgebr. bei Emminghaus, Corpus Jur. Gemanici, edit. II. G. 810-819); f. auch Baubold, Lehrb. des Ronigl. Sachl. Privatrechts, herausgegeben von Sanfel. 1. Abth. (Leipzig 1847.) § 95 — 100 und 104, und über das frühere Churfachf. Gef. Recht Chrift. Aug. Runad, Rechtl. Abhandlung über die Gefinder Mieth, und Bermiethung u. f. w. (Leipzig 1803.) - Rurfürstenthum Beffen: G. D. vom 15. Dai 1797 (in Berg, Sammlung teutscher Poliz. Gesete. 2. Ab. 2. Bd. S. 213 fg.).

Baben: Allgem. G.D. vom 15. April 1809. — Didenburg:
G.D. vom 17. Febr. 1826. — Sachs. Beimar: G.D. vom
18. Juni 1823 (in v. Gödel's Sammlung Großberzogl. Sachs. Beimar : Gifenachischer Gefege. 2. Ih. 2. Abth. G. 1079-1105); f. auch Thuist. Erbr. Sachic, Sandbuch bes Großherzogl. S. Privatrechts §§. 172-176 u. 179. Guft. Bilb. Burdharb, Danbbuch ber Berwaltung im Großherzogthum E. Beimar Gife-nach §§. 99-104. &. 227 fg. Rarl Bilb. Ernft Beimbach, Lehrbuch bes particul. Privatrechts ber ju ten D. A. Gerichten ju Sena und Berbft vereinten Linder (Bena 1848.) § 117 — 123. — Braunschweig: G. D. vom 15. Det. 1832; f. auch Mb. Steinader, Particulares Privatrecht bes Bergogth. Braun: fcweig §§. 32 — 36. — Raffau: G. D. vom 15. Marz 1819. — Soleswig Dolftein: G. D. vom 25. Febr. 1840 (abgeer. in Esmarch, Sammlung ber Statute, Berordnungen und Ber-fügungen, welche das burgerl. Recht bes herzogthums Schleswig betreffen ac. 2. Ih. &. 421 - 429; f. auch Chr. Paulfen, Lebrbuch des Privatrechts der Bergogthumer Schleswig und Solftein. 2. Aufl. (Altona 1842.) §. 107. — Sachf. Gotha: G. D. vom 94. Juli 1797; f. auch DR. Brudner, Sandb. bes G. Gothaifd. Privatrechts § 8. 847 - 906 und Beimbach a. a. D. - G. Co burg: G. D. vom 11. Darg 1814; f. auch Seimbach a. a. D. - G. : Meiningen: G. : D. vom 22. Febr. 1838; f. auch Seim: bad a. a. D. - G. Silbburghaufen: G. D. vom 16. Juni 1823; f. auch Chendenf. a. a. D. - G. Altenburg: G.D. vom 24. Dec. 1840; f. auch Beimbach a.a.D. - Anhalt:Bernburg: 6. D. vom 22. April 1890; f. auch Ebendenf. a. a. D. - Anhalt: Deffau und Anhalt: Köthen: G.: D. vom 19. April 1851; f. auch Seimbach, Rachtrage zu feinem Lehrb. (Zena 1853.) S. 55 – 58. — Schwarzb. Rudolftadt: G.: D. vom Austriadt: 5.20. bom ut 30. Naubletet: 5.20. bom 30. Juni 1822; f. auch Günth. von Bamberg, Schwarzburg: Rubolstädt, Privatrecht 95. 21 — 27. heimbach, Lehrb. a. D. wochwarzb.: Sondershaufen: G. D. vom 30. Oct. 1815. — Reuß: Plauen a. 2. (Greig): G. D. vom 25. Darg 1828; vergl. barüber: Frante in Martin's Sahrbuchern der Gefeb: gebung und Rechtspflege in Sachsen. 1. Bd. Rr. IV. S. 28 39; f. auch Seimbach a. a. D. — Reuß-Plauen j. L.: G.:D. bom 23. 3an. 1841 und Rachtrag vom 17. Sept. 1852; f. auch Deimbach a. a. D. — Lippe-Detmold: G.D. vom 6. Kebr. 1752. — Bremen: G.D. vom 12. Oct. 1829. — Frankfurt a. DR.: G. D. vom 25. Darg 1822. - Ueber bas fonigl. hano: verice Gefinderecht vergl. Ge. 2. Bolbrecht, Berfuch einer fostemat. Darstellung des Dienstbotenrechts im Konigreich Sanover (Sanover 1815.); über das Gefinderecht in den Großberzogthumern Redlenburg: Chr. D. von Ramps, Civilrecht der Dergog. thumer Medlenburg 5. 141 fg.

vielen späteren zum Borbilbe gedient haben, die fonigl. sächsische nicht nur ein vorzüglich reichhaltiges Material darbot, sondern auch den neuesten Stand der legislativen Arbeiten in unserem Gebiete am besten herauszustellen schien, und die schleswig-holsteinische Gestindeordnung durch manche, wie uns dunkt auch sur fünftige teutsche Particulargesehungen beachtungswerthe Eigenthumlichleiten sich auszeichnet.

I. Begenstand bee Befindedienstes find Saus. und wirthichaftliche Dienfte, und gwar folder Sausund wirthschaftlicher Dienste, ju benen schon durch bloße Uebung erlangte Fertigkeit genügt, nicht aber auch gewerbliche, funftlerifche ober miffenschaftliche Ausbildung erfodert wird. Davon, ob diefe Dienfte blos phyfifche Rraftanftrengung und Rörpergewandtheit, ober jugleich einen gewiffen Grad von Intelligenz erheischen, ob fie einer Dienstherrschaft von boberem oder niederem Stande, ju ötonomischen oder ju Luruszwecken, ob fie in der Stadt ober auf bem Lande, im Prunkgemache oder int Stalle, in der Ruche, in der Rinderftube oder im Rranfenzimmer, von Erwachsenen oder von Uncrwachsenen, von mannlichen ober von weiblichen Dienstleuten gu leiften, ober ob sie mehr oder minder ausschließlich ber Perfon, oder dem Saushalte und der Dekonomie bes Dienstherrn zu widmen find, hangen zwar mannichfache Claffificationen, Rangabstufungen und Benennungen ber Dienstboten ab; wie man denn bas Befinde unter Unberem, je nachdem es vorzugeweise im Saufe ober gu ötonomischen, besonders landwirthschaftlichen Arbeiten verwendet wird, in Sausgefinde im engern Sinne und in Sofes oder Gutsgefinde eintheilt; allein für die Begriffsbestimmung bes Befindes an und für fich ift alles dies gleichgultig. Rachft ben gewöhnlichen Dienstfnechten und Dienstmägben ber verschiedenen Claffen und Arten - den Stallfnechten, Aderfnechten, Rut= fchern, Stalldienern und Laufburichen, ben Saus, Bieh., Stuben - und Rindermägden ic. — zählen baber zu dem Gefinde auch die Bedienten, Kammerdiener, Roche, Lafais, Portiers, die Rochinnen, die Ammen 16), Ram-merjungfern, die Rellner und Marqueurs in Gaft- und Raffechaufern, ferner von Dienftleuten, denen gewiffe vorzuglichere Dienftgeschäfte anvertraut find oder zugleich eine Art von Aufficht über Die Saushaltung und Birthichaft übertragen ift, die Birthichaftevoigte und Sofcemeifter, bie Baushalterinnen und Befchliefterinnen; nicht aber auch, da ihre Dienstleiftungen eine wissenschaftliche oder sonstige bohere Bilbung vorausseten, Die Birthichaftsbeamten, Dekonomieverwalter und übrigen Sausofficianten 1), Die

<sup>16)</sup> Daß die um Lohn dienenden Ammen zu dem Gefinde zu rechnen seien, bestimmt ausbrücklich die G. Beimar. Be-kanntm. vom M. Marz 1831, bei v. Godel a. a. D. 3. Ah. E. 296. Ebenso die Preuß. Allgem. G. D. §. 7, die G. Gothalfche G. D. §. 1. 17) Ohne sie schlechthin dazu zu rechnen, stellt das Preuß. Allgem. Land-Recht Ah. II. Ait. 5. §. 177—186 die Hausossicianten im Ganzen doch dem Gesinden die Geite. — Ebenso die E-Gothaische S. D. §. 44, welche aber, nächst allen Personen, denen die Aufsicht auch nur über einen gewissen Abeil der Wirthschaft ausgetragen ist, z. B. haus-

239

Sauslehrer, Befellichafterinnen, Bouvernanten und Ergieberinnen, Die gelernten Jager, Die Kunftgartner u. f. w.; ebenfo wenig, fcon weil fie nur fur gewerbliche, nicht aber für ötonomische 3mede arbeiten, die Bureauprivatgehilfen, Die Sandlungscommis, Factoren, Buchhalter, Ladenhuter und Sandwerfegefellen; auch Sandlungs-, Detonomie und Sandwerkelehrlinge nicht, da fie wesentlich nur um zu lernen, nicht um zu bienen im Saufe bes Lehrherrn fich aufhalten. Beiter fallen unter Den Begriff Des Befindes nur Diener, welche ber hauslichen Gemeinschaft des Dienstherrn theilhaftig merben, ausschließlich jur Berfügung einer bestimmten eingelnen Berrichaft find, und ihre Dienfte jederzeit, nach Berlangen der letteren, augenblicklich leiften muffen. Siernach gehören, wie icon in dem alteren Rechte 18) anertannt ift, bloge Taglohner niemals zu dem Befinde; ebenfo menig andere bloge Lohnarbeiter, 3. B. Fabritarbeiter, Lohnschreiber, Lohnköchinnen, Lohnwascherinnen u. f. w. Rach ben fo eben angedeuteten Grundfagen ift auch zu bemeffen, ob und in wiefern z. B. Sutleute, Sirten 19) und Schafer, die Gehilfen ber Anits = und Gerichtsboten, ferner Krankenwarter und Krankenwarterinnen u. f. w. jum Gefinde ju rechnen feien. Sie find es wenigstens bann entschieben nicht, wenn sie ihren eigenen Serd, ihren eigenen Sausstand haben und nicht im Brode bes Dienftherrn fteben. Rach gleichen Rudfichten fonnen auch bloge Aufwarter und Aufwarterinnen dem Gefinde nicht beigezählt werden; abicon dies bin und wieder, 3. B. in der G. - Beimar. Gefindeordnung &. 2 14 2), gefcheben ift. Endlich werden beim Befindedienfte auf dem Grunde eines Diethvertrages ju leiftende Dienfte unterftellt. Schon hierdurch untericheibet fich bas freie Befinde mefentlich vom 3mang. gefinde.

II. Gefinde zu micthen und in den Dienst zu nehmen ift, vorbehaltlich des Einschreitens der Polizeibehörde. ), wenn dazu im einzelnen Falle ein gegründeter Anlaß sich ergeben sollte, Jedem gestattet, dem hausherrliche Gewalt und die selbständige Administration seines Vermögens zusteht. In stehender Ehe ge-

hofmeister, Saushalterinnen, Shließerinnen u. s. w., auch alle diejenigen den Sausofficianten beigablt, benen ein bestimmtes Dienstgeschaft im Sause obliegt, welches für besser als der gewöhnliche Sausdienst gehalten wird, wie z. B. Kammerdiener, Kammerjungfern, Zaseldecker u. s. w.

18) In den Goslar. Statuten (f. oben Rot. 2) S. 93. 3. 12—16 wird unterschieden zwischen: "Enes mannes brodede ghesinde," dem, "da mit ime in koft is umme sine pensninghe" und "enes mannes bewissebe man oder deme he wedenpenninghe ghist."

19) Diese wollen selbst dan, menn sie auch nicht blos für eine bestimmte Herrschaft gehalten werden, zum Gesinde rechnen: von Busow und Hagemann, in den Prakt. Erörterungen. 3. Ah. Ar. 47; s. dagegen Beseler a. a. D. 3. Bd. (Berlin 1855.) §. 179. S. 79 unter c.

19a) Genso in der S. Sotha. G. D. §. 1.

20) Königl. Säcsistischen Gestungen. Beselmar. G. D. §. 3: "Mußweiselst muß derselbe" — d. i. derzeinge, welcher Gesinde miethen will — "auch nachweisen, daß er im Stande sei, Dienstbaten zu unterhalten, und daß der Dienstvertrag nicht als bloses Scheinzeschäft gemisbraucht werde."

buhrt daber das Recht dazu regelmäßig nur dem Manne. Someit aber bie Frau bem Sausmefen vorftebt, und es besondere von weiblichem Gefinde, jumal foldem fich handelt, welches lediglich jur Befchidung ber Saus, wirthschaft und zur Rinderbeforgung nothig wird, ift biefe Befugniß in den Gefindeordnungen baufig auch ihr 2"a), unabhangig von der ausbrucklichen Buftimmung des Chemannes, eingeraumt; meift jedoch fo 21), daß der Mann das von der Frau gemiethete und nicht nach feinem Buniche befundene Befinde am nachften gefetlichen Micthziele, ohne an eine vertragemäßig bedungene langere Dienstzeit gebunden zu fein, wieder entlaffen barf. Fur ben gemietheten Dienftboten ift die noch ermangelnde chemannliche Benehmigung niemals ein genügenber Grund, um vom Miethvertrage einfeitig abzugeben "2). Legal vom Chemanne getrennt lebende und folche Frauen, deren Manner abmefend find, haben bei ber Bahl und Ermiethung ihres Gefindes freie Sand. Fur Die unter Pflegschaft ftebenden Perfonen miethen die Bormunder und Curatoren 1) das erfoderliche Gefinde und vertreten gegenüber demfelben die Rechte und Obliegenheiten des Sausherrn. Birthichaftsbeamte, denen die Aufficht über eine gange Dekonomie ober über einen in fich abgeschlossenen Theil einer folchen übertragen ift, find gleichfalls, fraft prafumtiven Auftrages 21), Dazu ermachtigt.

20a) Giebe j. B. Bamberger Land : Recht vom 3. 1769. 5. 18. Rr. 4: "Gleichwic gewiefe baubliche Gefchaften bem Beib allerdings aufliegen, ale ba fennb - - Beforgung bes Beiblichen Bauf Gefindes - u. bergleichen, alfo ift ber Dann fouldig, dasjenifte, was bas Beib biesfalls handelt und mandeit, ju tragen und zu bezahlen." Lippe: Detmold. Bercron. vom 3. 1786. §. 11. Rot. 1: "Da jederzeit vermuthet wird, bag ber Mann der Frau die Beforgung des inneren Dauswefens überlaffen habe, fo tann fie auch ohne deffen ausbruckliche Einmilligung, die gur Rubrung diefer ihr anvertrauten Detonomie nothigen Contracte gultig foliegen, — — alfo weibliches Gefinde miethen — — ." Bom alteren Rechte f. R. Beinbold, Die beutschen Frauen in bem Mittelalter. Ein Beitrag au ben Sausalterthumern der alten Germanen (Bien 1851.) 311: "Die hausfrau mar die Auffeherin und nachfte Borgefeste des Gefindes; ber eigentliche Berr war immer der Sausvater, obicon auch bie Frau über Leib und Leben der unfreien Diener ju fchalten magte. Spater, als auch freie fich in Dienfte gaben, tonnte bie hausfrau allerdings Bertrage mit ihnen dließen; allein die Gultigfeit derfelben bing von der Beftatigung bes Mannes ab." — Die Befugniß bagu floß aus ber Schluffelgewalt. Siehe Beinr. Gottfr. Phillip Geng. er, Lehrb. des deutschen Privatrectts, 2. Liefer. (Erlang. 1855.) S. 1107 fg. 21) Preuß. Allgem. G.:D. §. 4. S.:Gotha. G.:D. §. 2 und §. 63. Biff. 6. Königl. Sachs. G.:D. §. 6. S.:Altenburg. G.:D. §. 6. Reuß. j. 2. G.:D. §. 5. Rusdolftadt. G.:D. §. 5. Rusdolftadt. G.:D. §. 2. Anhalt-Dessaussöthen. G.:D. §. 2. Rach der Reuf. Greig. G. D. S. 4 wird die Genehmigung des Chemannes für fillschweigend ertheilt geachtet, wenn der Dienftbote den Dienft feit drei Sagen angetreten und der Chemann fich nicht den Dienst feit drei Tagen angetreten und der Epemann sich nicht darüber erklärt hat, ob er dem geschlossenen Miethvertrag genehmige, oder nicht. 22) G.-Weimar. G.-D. §. 3. S.-Gotha. G.-D. §. 2. S.-Acthandurg. G.-D. §. 5. Reuß. j. 2. G.-D. §. 5. Neuß. j. 2. G.-D. §. 5. Neuß. j. 2. G.-D. §. 5. Neuß. j. 2. G.-D. §. 5. Doch kann, wer in den Fall kommt, noch von erlangter Bollädrigkeit seine Einklinste ganz oder theilweise selbst verwalten zu können, wie z. B. jeder Minoeume, welcher heirathet oder in ein öffentliches Amt tritt, selbskändig Gesinde miethen. G.-Gotha. G.-D. §. 2. 24) Kö-

Wer als Dienstbote sich vermiethen will, muß über feine Person und Rrafte frei verfügen fonnen. Bausfinder und Minderjährige bedürfen baber, menigstens bei ihrem erften Eintritte 23) in ben Gefindebienft, bes alterlichen, bezüglich vormunbschaftlichen Confenses 20) zu ihrer Bermiethung; fie befanden fich denn mit Ginwilligung ihrer Acttern ober Bormunter in ber Fremde, um ihr Brod felbst zu suchen 27): zu einer zweiten oder ferneren Wermiethung aber auch bann, wenn ber ertheilte Confens gleich Anfangs auf eine gewiffe Beit ober auf ben Dienft bei einer bestimmten Berrichaft eingeschrantt mar 28). Erfoberlichen Falls erganzt jenen Confens auf Ansuchen die Dbrigkeit 2"). Uebrigens follen Rinder, die noch nicht confirmirt find, nach Landesgeseten 2"), nur unter ber Bedingung, daß die Berrichaft fie geborig gur Soule und jum Confirmationsunterrichte ichide, in Dienft gegeben ober genommen werden. Chefrauen fonnen fich rechtsgultig nur mit Buftimmung bes Chemannes in Dienfte begeben; es fei benn, bag ber Chemann verschollen mare oder bie Ginholung feiner Buftimmung burch feine Abmefenheit verhindert mare 31). In öffentlichen Dienften ftebende Personen bedürfen dazu ftets ber ausdrudlichen Ginwilligung ihrer Borgefetten 32), ebense Gesindezwangspflichtige der Erlaubniß ihres Grundberrn 33). Ueberhaupt muß aber Seber, ber fich als Befinde vermiethen will, einen Erlaubniffchein der guftanbigen Polizeibehorde, und wenn er früher bereite gedient bat, ein Zeugniß ber vorigen Berrichaft über seine Entlaffung aus dem Dienfte aufweisen konnen 31).

nigl. Bachf. G.:D. f. S. G.: Altenb. G.:D. f. S. Reuf. j. E. G. D. J. 7.

25) Bilb. Theod. Rraut, Die Bormunbichaft nach ben Grundfagen bes deutschen Rechts. 2. Bb. G. 630. Konigl. Sachf. G.: D. §. 10 a. G. 26) Berben: Reuftadt. Stadt: Recht (f. oben Rot. 2). Stat. 131. "Ein Anecht oder ein Dege= beten mag fic nicht vorreben (se despondere) be mile ibt binnen Sabren, ibt en bebe ibt ban mit finem rechtin Bormunde." Bei alterlicher Meinungsverfchiedenheit darüber: ob eines ber an ihrem Brode befindlichen Rinder in Dienfte geben folle, ober nicht, entscheidet bei Rindern aus einer noch ftebenden Ebe die Meinung des Mannes, bei Kindern aus einer früheren Ebe des einen ober bes andern Gatten die Stimme bes leiblichen Baters ober der leiblichen Rutter. S. Gotha. G. D. S. 3. Rach ber Schwarzb. Rudolftabt. G. D. S. 3 ift, fo lange beide Meltern leben, nur die Genehmigung bes Baters, nach des Baters Aote dagegen die der ihn überlebenden Mutter nöthig. 27) Königl. Sach f. G. D. §. 11. 28) Preuß. Allgem. G. D. §. S. Königl. Sach f. G. D. §. 10. Schleswig-holftein. G. D. §. 7. 29) Königl. Sach f. G. D. §. 10. Schleswig-holftein. G. D. §. 7. 29) Königl. Sach f. G. D. §. 10. S. Altenburg. G. D. §. 9—11. Braunschweig. G. D. §. 3. 30) Königl. Sach f. G. D. §. 12. Ganz unterfagt ift das Bermiethen noch unconstrmirter Kinder in der S. Altenburg. G. D. §. 12 u. 13. 31) Ebenda f. §. 14. S. Altenburg. G. D. §. 7. Schleswig-holftein. G. D. §. 7. 32) S. Beimar. G. D. §. 4. 33) Abeod. Hagemann, handb. des Landwirthschaftstechts §. 60. 34) Preuß. Allgem. G. D. §. 9—12. S. Coburg. G. D. §. D. §. Bo sogenannte Geische vom 20. April 1839 bei v. Godel a. a. D. 6. Ap. G. 372 fg. Bergl, Burckbard a. a. D. §. 100 fg. und in den Tobe bagegen die ber ibn überlebenden Mutter nothig. E. 379 fg. Bergt, Burdharb a. a. D. §. 100 fg. und in ben meiften übrigen fachfischen und thuringischen Staaten) eingeführt find, ift mit einem solchen vom Dienftboten barüber fich ausauweifen.

III. Bur Abichliegung bes Befindevertrages, welcher icon im alteren teutschen Rechte unter bem Namen Chaltengeding 36) ale bloger Diethvertrag 36) vortommt, gehort wesentlich bloe die beiderseitige Billenseinigung über die Art der um Lohn gu übernehmenben Dienfte im Allgemeinen 37). In der Regel genügt ein mundlicher Bertragsabichluß, indem schriftliche Abfaffung, die meift blos bei complicirteren Bedienftungen beliebt wird, nur nothig ift 38), wenn fie ausbrudlich verabredet mar. Much fann ber Bertragsabichluß fomol direct unter ben Betheiligten, als auch durch Bermittelung obrigfeitlich concessionirter Gesindemafter (Rnechtsvater, Dagdemutter, Bubringer ober Fürfauf. ler) erfolgen, beren Bugiebung nach alteren Befinbeordnungen 39) fogar bei allen Dienstbotenmiethen geboten war, in den neueren ") bagegen meift nur fur die großeren Stabte für julaffig erflart und auf bem Lande ganglich unterfagt ift. Der, wie gefagt meift nur mundlichen, Berabredung des Gefindevertrages pflegt einer in Teutschland weit verbreiteten, bis in das Mittelalter jurudreichenden Gewohnheit jufolge, die Darbietung und Annahme eines Dinge, Miethe, Une oder Sande geldes (auch Beintauf, Gottespfennig, Miethe grofden, Kopffdilling, Melbegeld, Gonnegeld, Roppelgeld, Sanftgeld u. f. w. 11) genannt) bingu-gutreten, beren noch die neucsten Gefindeordnungen vielfaltig Erwähnung thun. Saufig gilt fie nach Diefen, befonders wenn die Bablung eines Dinggelbes ausbrucklich verabredet mar, ale Beichen bes abgeschloffenen Bertrages 12); häufiger noch ift von ihr, wie dies auch in

35) B. B. im Augfpurg. Stadt : Recht von 1276. Cap. 384 (in 3. 8. 2Bald's Bermifchten Beitragen ju ben teutschen Rech: ten. 4. Ab. G. 384). 36) Bergl. befonders die in den Roten 43 und 49 abgedructen Stellen. 37) Biemlich treffend definirt den Gefindevertrag die Schleswig : Polftein. G.D. S. 1, als ,, die Uebereinkunft, vermoge beren eine Perfon mabrent einer jum poraus bestimmten ununterbrochenen Beit mit perfonlicher Unterwurfigfeit gegen die Dienftherrichaft gur Berrichtung haus-licher und wirthichaftlicher Arbeiten und Dienfte in ein hauswesen aufgenommen wird und dafur von der herrichaft die Buficherung einer Gegenleistung erhalt."

38) Doch kann nach §. 18 ber Königl. Sach f. G. D., zur Erleichterung des Berreises, jeder Theil die Errichtung eines schriftlichen Contractes verlangen. Ebenso nach der S. Altenburg. G. D. §. 18.

39 3. B. in der G. D. fur die Reichsftadt Rurnberg vom 29. April 1741. §. 21. 40) 3. B. in ber S. Beimar. G. D. §. 6; f. auch über ben Abichlug bes Gefindevertrages burch Matter überhaupt: Dorn a. a. D. §. 61 und Molling a. a. D. §. 24. 41) Die altefte Bezeichnung ift, fur Rieder . Sachfen, wol: De belfe (alias mebeste, menaste, mabelfe). So im Damburg. Stadt Rt. von 1270 sub VIII. Art. 2 (bei lappenberg a. a. D. S. 47): "Eyn jewelit myniche be benen mach, be mach vor Rechte bolden uppe ben hilgen fine medelfe, bat is XL pennynghe." 3m Bremenfchen ift daber noch beutzutage ber Ausbrud Debelgeld bafur gebrauchlich. Seboch tommt ber Ausbruck medelfe auch als gleichbedeutend mit Gefinde: Lohn vor; f. Leibnitti Scriptores rerum Brunsvicens. Tom. III. (Hannov. 1711.) c. 1. No. 37 und Haltaus, Glossarium Germanic. medii aevi s. v. Medelse. 42) G. Beimar. G. D. S. 8. Reuf. Greiz. G.:D. S. 9. Anhalt. Deffau Rothen. G.D. S. 9. Rach ber Ronigl. Cachf. G.:D. S. 17 ift ber erfolgte Bertragsabichluß ju vermuthen, wenn der Dienft angetreten. oder Riethgeld gegeben und angenommen worden ift,

242

Antrittszeit bald ebenfalls auf den 2. Januar, den 2. April, den 2. Juli und den 2. October 1), bald aber auf den 2. Januar, den 1. April, den 1. Juli und den 1. October, und bei monatweise gemiethetem Gesinde auf den ersten Tag eines jeden Monats 12) bestimmt, und zwischen Land gesinde, bei welchem als ordentlicher Antrittstermin bald der 2. April 12), bald der 2. Januar 12 bezeichnet ist. Fällt ein solcher Tag auf einen Sonntag oder auf einen Feiertag, so gilt die Bestim-

mung entweder, wie z. B. nach ber Preuß. allgem. Gef. Drdn. (§. 42) von dem unmittelbar vorherges benden oder, nach der Borfchrift anderer Gefindeordenungen 14), von dem darauf folgenden Bochentage.

Befinde, welches den Dienstantritt ohne hinreichenden Grund verweigert, tann auf Antrag des Ermiethere durch polizeiliche 3mangemittel bazu angehalten werden b'a). Bleiben Diefe Zwangsmittel fruchtlos, fo verfällt es nach manchen Gefindeordnungen in Gelbober Befangnigstrafe, und hat der Berrichaft jedenfalls ben durch feine Renitenz ober Saumnig geurfachten Schaben zu erfeten, insbefondere alfo auch ben Debraufwand, welcher ber herrschaft badurch erwuchs, daß fie anderes Gefinde um höheren Lohn zu miethen genothigt mar bb), wie benn auch nach einigen Befindeordnungen - 3. B. der G. Beimar. (6. 15) - jene polizeiliche Ahndung erft dann eintritt, wenn ber Renitent ben Schabenerfat nicht zu erbringen vermag. -Der Ermiether, ber seiner obigen Berpflichtung nicht nachkommt, hat auch feinerfeits ben gemietheten Dienftboten völlig fcablos zu halten 66); birecter polizeilicher Bwang erscheint bagegen ibm gegenüber nur nach wenisgen Gefindeordnungen 57) gerechtfertigt.

Daß Umstande, welche zu der Annahme berechtigen, es würde, wären sie früher schon eingetreten, der Gessindevertrag nicht eingegangen worden sein, das Gesinde von der Berbindlichteit zum Dienstantritte, die Dienstherrschaft von der Obliegenheit zur Aufnahme des ermietheten Dienstboten in den Dienst entbinden, ist allgemein anersannt. Das gemeine teutsche Recht indessen verscheitet sich hierüber nirgends näher 10, und in den verschiedenen Gesindeordnungen sind die für zulässig ertannten einzelnen Beigerungsgründe, sowie die näheren Bedingungen ihres Eintrittes, sammt den weiteren rechtlichen Folgen, welche daran sich knüpsen, verschieden bestimmt.

Rach der Preuß. allgem. Gef .. Dron. ") hat bie Berrichaft mit ber Burudgabe bes Diethgelbes fic zu begnügen, und tann ben Dienstantritt nicht erzwingen, wenn das ermiethete Gefinde burch Bufall, ohne feine Schuld, am Dienstantritte verhindert wirb (6. 53); ferner wenn bas Gefinde ben Rachweis au liefern vermag, daß die Herrichaft im lettverfloffenen Dienstjahre fich folder Bandlungen habe ju Schulben tommen laffen, wodurch das Gefinde (vergl. unter VIII. unten) zur Berlaffung des Dienstes ohne vorherige Auffundigung berechtigt fein murbe (§. 52), und endlich, wenn weibliches Befinde vor bem Dienstantritte Belegenheit findet, fich zu verheirathen und an feiner Statt eine andere taugliche Perfon gur Berfebung Des Dienftes ftellt, ansonft ce ben Dienft in Stadten auf ein Bierteljahr, bei Landwirthschaften hingegen auf ein halbes Jahr felbft verrichten muß (§. 55). Rach ber G .- 28 eimar. Bef. Drbn. 60) (6. 16) barf bas gemiethete Gesinde den Dienstantritt nur verweigern: wenn es in der Bwifchenzeit burch Rrantheit zur Leiftung des versprochenen Dienstes unfähig geworben ift; wenn in der 3wischenzeit in seiner Familie burch ben Tob eines Bermandten ober fonft Beranderungen vorgefallen find, welche seine Anwesenheit in ber Familie unumganglich nothwendig machen, wenn bas Befinde burch Beirath oder auf andere Art vortheilhafte Belegenheit ju Anftellung einer eigenen Birthichaft erhalt, Die es burch Unnahme des Dienstes verfaumen wurde; wenn die Berrschaft mahrend ber bevorftebenden Dienstzeit ihren Bohn-

ober Frau nicht aufnehmen, noch angieben laffen, fo fennb fie ihnen bas halbe Lohn zu geben pflichtig."

<sup>51)</sup> Preuß. Allgem. G. D. S. 42. 52) Rönigl. Sáchf. G. D. §. 19. S. Altenburg. G.: D. § 19 u. 20. 53) Preut. Allgem. G.: D. §. 43. 53a) Königl. Sadj. G.: D. a. a. D., wofelbft aber zugleich die Beit des Dienftwechfals bei Schafmeiftern und Schaftnechten auf den 24. Juni und bei Bingern auf den 1. Darg festgefest ift. - Uebrigens find Die regelmäßigen Antrittszeiten in ben verfchiedenen Gefindeord. nungen zuweilen auch noch anbers regulirt; bie Braunfchweig. 6. D. 6. 7 3. B. fest fie für ftabtifches Gefinde auf den Dinstag nach Oftern, den Johannistag, den Dichaelistag und den Sag nach dem Beihnachtsfefte, fur das Landgefinde auf den Martinitag und fur Schafertnechte auf den 1. Mai fest. — Auch find bin und wieder fur die Ermierbung des Gefindes gewiffe Termine geordnet; f. Dorn a. a. D. S. 176. 54) Königl. Sachf. G.:D. Ş. 19. 54a) Preuß. Allgem. G.:D. Ş. 51. Baben. G.:D. Ş. 20. Königl. Sachf. G.:D. Ş. 23. — Das altere Recht suchte den Ermiether durch eine vom wortbruchig gewordenen Miethling an ihn zu erlegende Geldbufe zu entschadigen; f. Bilmarber : Recht Gas 78 (bei Lappenberg a. a. D. 6. 432): "Medet eyn Man ofte vrouwe enen knecht ofte maget unde wil eme nicht benen, onde fecht em wedder upp eer be an spine koste kumpt, so moet de knecht ofte maged also vele geuen deme be scholde denet bebben, alfe de helfte des lones todrecht." beme he scholde denet hebben, alse de helste des lones todrecht."

55) Preuß. Allgem, G.=D. §. 52. S.=Beimar. G.=D. §. 15.
Königl. Sach [. S.-D. §. 23. 56) Preuß. Allgem. S.=D. §. 47. S.-Beimar. S.=D. §. 27. Königl. Sach [. S.-D. §. 28. Michelsen, Sammlung altdithmarsscher Art. 83 (bei A. E. 3. Nichelsen, Sammlung altdithmarsscher Rechtsquellen [Altona 1842.] S. 56): "Efft wol Deenstvolk medede an sine Arbeitt, welker dat nicht holt, de schall dem andern datt halbe Lohn geven." Statuta Lubecens. Lib. III. Tit. S. Art. 6: "Bill sie (nämlich das Gesinde) auch der Herr

<sup>57)</sup> Dahin gehört die Schleswig-holftein. G. D. § 13.
58) Die gemeinrechtliche Praris überlaßt die Bürdigung der in den concreten Källen geltend gemachten Gründe gemeinhin dem Exmessen des Richters. Dorn a. a. D. §. 74. B. 184. Rot. y. — Molling a. a. D. lehrt §. 125 mit Bezugnahme auf L. 27. §. 1. D. loc. conducti 19, 2, daß daß Gesinde den Dienst nicht anzutreten braucht, wenn eine anstedende Krankheit im hause des Exmeithers herrsche, und §. 130, unter Bezugnahme auf L. 15. §. 6. cod., daß die herrschaft erkranktes Gesinde in den Dienst auszunehmen sich weigern durfe.

59) Mit wenigen unwesenklichen Abweichungen solgen ihr die E. Coburg. G. D. §. 30, die Anhalt-Bernburg. G. D. §. 8 u. a.

60) Fast wört- lich stimmt überein die Reuß-Greiz. G. D. §. 15.

fit an einen andern Ort verlegen will und bem Gefinde bei beffen Annahme Richts davon gesagt hat; endlich, wenn die herrichaft, ohne foldes bei bem Abichluffe bes Diethvertrages bedungen gu haben, mit bem gemietheten Gefinde eine Reise auf langere Beit als bie Dienftzeit unternehmen will. Das Diethaelb barf bie Berrichaft nur in ben brei erften Fallen gurudfobern. Bat im britten Falle bas Gefinde nicht spatestens sechs Bochen, ober wenn es monatlich gemiethet war, 14 Sage por Anfang ber Dienftzeit ben Dienft wieber aufgefagt, fo tann die Berrichaft verlangen, bag es jener Umftande ungeachtet ben Dienft antrete, und zwar bei vierteljahriger ober langerer Miethzeit auf ein Lierteljahr, bei monatlicher auf einen Monat. Die fonigl. Sachs. Gef. Drbn. 61), welche (§. 24) zugleich bie Be-fimmung aus §. 52 ber Preuß. Gef. Drbn. im Befentlichen aufgenommen bat, ertennt (§. 26) ebenfalls an, daß die Berrichaft, wenn bas Gefinde obne feine Schuld außer Stand gefeht wird, ben Dienft anzutreten, lebig. lich auf Burudgabe bes Diethgelbes Anfpruch bat; fie erflart aber (6. 25) bas Gefinde auch bann fur nicht verbunden jum Dienstantritte, wenn die Berrfchaft, obne ihm folches bei ber Ermiethung ju eröffnen, auf langere Beit als die bedungene Miethzeit dauert, eine weite Reife ins Ausland in beffen Begleitung unternebmen, ober ihren Bohnfit außer Landes verlegen und bas Gefinde mitnehmen will. Auch bei Beranderung bes Bohnfiges im Inlande, an welcher daffelbe theilnehmen foll, braucht bas Gefinde, falls ihm ber Um-Land nicht bei ber Ermiethung befannt gemacht worden, ben Dienft nur bann anzutreten, wenn die Berrichaft fich verbindlich macht, den Dienstboten, nach feiner Babl, entweder an den Ort der Bermiethung, oder bei gleicher Entfernung in feine Beimath auf ihre Roften purudzusenden; fie will (§. 27) teinen Dienftboten jum Dienftantritte gezwungen feben, jedoch die Berrichaft, unter Burudempfang des Miethgeldes, wegen bes von ihr aufzuwendenden höheren Lohnes entschädigt wiffen, wenn ein weiblicher Dienftbote vor dem Antritte des Dienftes eine Che fcbließt; wenn ein mannlicher folcher Belegenbeit dur Anstellung einer eigenen Birthichaft erhalt, und wenn ein Dienstbote nach obrigkeitlichem Ermeffen feine Aeltern, um in beren Sauswesen, zur Pflege im Alter ober in Krantheiten, ober um bei ber Feldwirthfcaft die Stelle eines Knechtes ober einer Dagb gu verfeben, oder auch jur Unterftubung im Gewerbe un-entbehrlich geworden ift. Die Schleswig. Solftein. Sef. Drbn. enblich gestattet bem Gefinde nicht blos, vom Bertrage, ohne Angabe ber Grunde, noch wieder abzugeben, wenn es feinen Entschluß dazu fpateftens vier Bochen vor bem Antritte ber herrschaft angeigt und ben Sohn auf ein halbes Sahr fofort an fie erlegt (6. 21); fondern fie raumt dem Gefinde auch (6. 17) bas Recht ein, den Miethvertrag vor dem Antritte des Dienstes au kundigen: wenn es von einer jum Dienen

unfabig machenben Rrantbeit eber Schmache befallen wird; menn meibliches Gefinde fic verheirathet; menn Die Berbaltniffe ber Meltern bes Dienftboten in ber 3mifdenzeit fo fich geanbert haben, baf fie die Dienfte bes Kindes nicht entbehren konnen, ober wenn ber Dienftbote in eigenen - namentlich in Erbschaft. - Angelegenheiten auf langere Beit vom Bobnorte bes Dienftberrn fich zu entfernen genothigt ift, ober wenn bie Berrschaft ihren Aufenthalt außerhalb Landes verlegt. Db und wie weit noch andere seit Abschluß des Dienstvertrages eingetretene, ober ber herrschaft ober bem Dienftboten befannt gewordene Umffande nach ber Ratur und bem 3mede bes Dienftes einen rechtmäßigen Grund entbalten, vor bem Antritte bes Dienftes vom Bertrage nie abzugehen, ift (f. 17) richterlichem Ermeffen überlaffen; ebenfo (6. 20) ob, neben ber Burudgabe bes Miethgeldes Schadenerfat zu leiften fei.

Benn Militairpflichtige ober Beurlaubte fich als Gesinde vermietheten, geht die Militairpflicht der Berbindlichkeit aus dem Dienstvertrage unbedingt vor ", sodaß letterer, ohne Anspruch des Ermiethers auf Entschädigung, erlischt ", sodald der Dienstdote zum Mili-

tairdienfte einberufen wirb.

Die Annahme bes gemietheten Dienftboten Darf von ber Berricaft verfagt und bas gezahlte Miethgeld gurudgefobert werben: nach ber Preug. Allg. Sef. Drbn. 4) (§ 48-50), ingleichen nach ber tonigl. Cachf. Gef. Dron. (6. 22) theils aus denfelben Grunben, aus welchen die Berrichaft berechtigt fein murbe, ibn vor Ablauf der Dienstzeit zu entlaffen (f. unten unter VIII), theils, wenn das Befinde fich zuerft gemeigert bat, den Dienft angutreten; nach ber G. Beimar. Gef. Dron. 4) (g. 28), wenn der Dienstbote mit der fallenden Sucht oder mit einer anfteckenden oder Efel erregenden Rrantheit entweder beim Abschluffe bes Bertrages icon behaftet mar und foldes verschwieg, ober erft fpater behaftet murbe; wenn er in diefer 3mifchenzeit durch Krankheit, oder sonft unfähig wird, die übernommenen Dienstgeschafte zu verrichten; wenn er in feinem vorigen Dienfte fich erwiefener Dagen ein folches Bergehen zu Schulden gebracht hat, weshalb er von der früheren Berrichaft fofort hatte entlaffen werden burfen, vorausgefeht, daß lettere von dem Entlaffungs. grunde teinen Gebrauch gemacht, auch beffelben in bem bem Dienstboten ausgestellten Attefte nicht ermabnt, und daß der Dienftbote felbft beim Befragen über feine frubere Fubrung foldes verfdwiegen bat; wenn verbeirathete Dienstboten, daß fie verheirathet find, ingleichen Bittmer, Bittmen, oder ledige weibliche Dienftboten.

<sup>61)</sup> An fie fchlieft zumeift fic an die S.-Altenburg. G.-D. \$. 24 fg.

<sup>62)</sup> S. -Beimar. G. D. §. 4. S. Altenburg. G. D. §. 13. Reuß. j. 2. G. D. §. 12. 63) Königl. Sächf. G. D. §. 13. Schleswig Dolkein. G. D. §. 29, nach welscher jedoch die Einziebung zu den jährlichen Waffenübungen den Dienstrertrag nicht aufbebt, die herrschaft aber, falls nicht etwas Anderes verabredet ift, zu einer verhältnismäßigen Kürzung bes Lohnes berechtigt. 64) Aehnlich die S. Coburg. G. D. §. 29, die Anhalt-Bernburg. G. D. §. 10, die S. Alten-burg. G. D. §. 22 u. 95, die Reuß. j. 2. G. D. §. 23 u. 83. 65) Fast wörtlich ebenso die Reuß-Greiz. G. D. §. 26.

welche noch Rinder zu ernähren haben, biefen Umftand bei Eingehung des Miethvertrages der Herrschaft auf Befragen nicht angezeigt haben; wenn weibliches Befinde fcmanger ift; wenn bas Befinde falfche Atteftate vorgezeigt hat, endlich - und nur in diesem Falle verbleibt bas gegebene Miethgeld bem Dienftboten — wenn in ber 3wifchenzeit die Bermögensumftande der Berrichaft fo in Berfall gerathen find, daß fie gar tein Gefinde ober boch nicht fo viel als vorher unterhalten fann. Die Schleswig . Solftein. Gef .- Dron. hingegen läßt (6. 19) auch bier bem richterlichen Ermeffen im Bangen freien Spielraum, entbindet aber Die Berrichaft ebenfalls namentlich dann von der Pflicht, das gemiethete Gefinde in den Dienst aufzunehmen: wenn (6. 41) der Dienstbote bas vorschriftmäßige Dienstbuch beim Dienstantritte nicht vorlegen fann, ober bas vorgefchriebene Beugnig barin fehlt; ferner (6. 18) wenn fie bei ber Unnahme burch Borzeigung falfcher Beugniffe hintergangen worden; wenn das Gefinde groben Laftern ergeben ift, ober feit ber Eingehung des Bertrages eines Berbrechens fich fouldig gemacht hat; wenn bas Befinde an anftedenden ober solchen Krankheiten, welche es bienftunfahig machen, leibet, wenn weibliches Gesinde schwanger ift und end-lich (g. 21) wenn die Herrschaft bem Gesinde Lohn und Roftgeld auf ein Bierteljahr bezahlt.

Hat ein Dienstbote sich auf die nämliche Zeit an mehre herrschaften vermiethet, so geht, wie allgemein angenommen ift, der frühere Vertrag dem späteren vor ", und der Dienstbote verfällt in polizeiliche Strafe. Die herrschaft, welche nachstehen muß oder freiwillig zurücktritt, kann das bezahlte Miethgeld und Mäklerslohn ") zurückgelett, daß sie

von der früheren Vermiethung keine Renntniß hatte, und anstatt des gemietheten Dienstboten anderes Gesinde oder Taglöhner anzunehmen sich genöthigt sah, von 
jenem vollen Schadenersat zu verlangen befugt 68), deffen 
Betrag auch wol der Dienstherr, bei welchem der Dienstbote in den Diensteintritt, auf Verlangen vom stipulirten Lohne innebehalten und, allenfalls nach und nach, 
in entsprechenden Raten, ihr zustellen muß 69). Hat sie 
dagegen um die frühere Vermiethung gewußt, so wird, 
nach Landesgesetzen, z. B. nach der S. Weimar. Ges.Drdn., auch sie in Strafe genommen.

V. Das in den Dienst aufgenommene Gefinde ist der Herrschaft zu Ehrerbietung, Gehorsam und Treue verpflichtet?); es hat den Ruten derfelben möglicht zu befördern und Nachtheil von ihr abzuwenden zu suchen; es hat, in oder außer dem Hause?'), einer gesitteten und anständigen Aufsührung sich zu besleißigen, die ihm übertragenen Dienstverrichtungen pünktlich und unverdrossen zu beforgen, und seine ganze Zeit und Thätigkeit dem Dienste zu widmen?'). Befehle und Berbote, die der Hausherr oder der von diesem bestellte Stellvertreter?') bezüglich seines dienstlichen sowol, als außerdienstlichen Verhaltens ihm ertheilt, muß es ohne Widerrede befolgen, solche ausgenommen?'), welche auf etwas Unsittliches oder gesetzich Unerlaubtes gerichtet sind; daher die Einrede eines von der Herrschaft erhaltenen Befehles den Dienstloten niemals gegen die Anwendung eines Strafgesets schütz?'). Wie die Herrschaft selbst, so hat das Gesinde auch den übrigen?

<sup>66)</sup> So lehrte schon Bonacossa l. l. quaest. CCXIX. Dock raumten altere Statute hin und wieder der früheren Herrschaft, wenn diese den Dienstoten, der mittlerweile anderweit sich vermiethet hatte, noch beizubehalten sich entschlöß, ausnahmsweise ein Borzugstrecht ein, indem sie solchen Kalls dem Dienstoten nachließen, von Reuem mit ihr zu contrahiren und bei ihr fortzubienen. So z. B. Willkühr der Stadt Zittau von 1567 (bei Frdr. Schott, Sammlung z. d. deutschen Stadt: und Landrechten. l. Ih. S. 131 sp.), welche als Regel sestletzt und Landrechten. l. Ih. S. 131 sp.), welche als Regel festletzt, daß nach Empfang des Leihtauses keine Reue mehr gustig sei und der Dienst angetreten werden müsse, dann aber sortsährt: "Es wer denn, daß ein solcher Dienstdot an deme Ort, da er vor gedienet, verdleiben wolt; das soll ihm ohne Wandel seyn." Die Regel bestätigt zugleich: Burgersprache zu Bieleseld a. a. D. verd.: "Offt oof Zenige Dienstmagt oder Anecht sich vermiedet vnd des ein Weinkauss einsplangen, — — wer die Anecht oder Magt in Diensten wah sein herr osst from Sie selbst gerne beholden wilden, des sollen Sie schicken vnd andere also balde Sie erfahren, daß sie sich vermiedet, zween oder dreyen Tagen darna, anders sollen Sie holden dar sie sich struchten geben 4 schilling Schwaer, wan od einer zwen osst mehr Weinkausse, den ersten soll Er holden vnd im andern Dienst lohnen vnd so mannigen Weinkauss louen den ersten so mannige 4 Schilling Schwaer." — Die Konigl. Sächs. D. sagt § 92 noch ausdrückich: ", hat das Scsinde nicht aufgestünger, den sietern Dienste bei einer andern herrschaft auf das Reue sich vermiethet, so wird dadurch die stüllschweigende Berlängerung des Litern Dienstes nicht aufgehoben." 67) Preuß.

<sup>68)</sup> Ronigl. Gadf. G. D. §6. 30 u. 31. Mugem. G. D. S. 30. S. Beimar. G. D. S. 11. Braun- foweig. G. D. S. 6. 70) Luneburg. Stadt-Recht a. a. D. verb.: "Gleich wie Kinder ihren Eltern, die Unterthanen ihrer Dbrigfeit, die Unmundigen ihren Bormundern, alfo fennd auch bie Dienstbotten ihren herren und Frauen erbietig, treu, hold, gewärtig und gehorsam zu fenn fouldig." Siehe fer-ner Dorn a. a. D. §§. 77. 78. So Molling S. 52 fg. und alle neueren Gefindeordnungen, 3. B. G. D. für die Stadt Bien §. 60: "Die Pflicht ehrerbietigen Betragens gegen Diensthalter ift eine naturliche Folge des Dienstverhaltnisses." So ullgemein anerkannt aber diese Pflichten von jeher gewesen find, ebenfo alt ift bod der Sammer über folechtes Gefinde. Siebe 3. B. Luneburg. Stadt Recht a. a. D. verb.: "Bas aber für große Ungehorfam, halsftarrigfeit und Frechheit bei benfelben (ben Dienftboten) taglich verfpuret wird, das ift manniglichen bermaßen befannt, baf auch ichier jeberman berwegen bie haushaltung verlevbet wirb."
71) G. D. für bie Stadt Bien §. 64. S.- Beimar. G.D. §. 24.
72) Konigl. Cachf. G.D. §. 35. Dit Beimar. G.D. §. 24. 72) Königl. Cachf. G.D. §. 35. Dit Recht bezeichnen baber bie Gefindedienfte als ung emeffene: bie Baben. Allgem. G. D. §. 24, bie Dibenburg. G. D. §. 37. Die nothigen Arbeitswerfgeuge bat ber Ermiether, regelmafig bem Taglobner nicht, bem Gefinde aber allegeit vorzumäßig dem Taglöhner nicht, dem Sesinde aber allezeit vorzu-halten. Siehe Schweppe, Römisches Privatrecht, herausgegeben von Meier. 3. Bd. §. 472. S. 238. 73) S. Weimar. A.D. §. 32. Königl. Sach. G. D. §. 110. 74) Schles-wig-holstein. G.D. §. 19. Zu weit geht die Lippe-Det-mold. G.:D., wenn sie §. 9 dem Sesinde "Allezeit, was die herrschaft ihm gebietet," zu thun besiehlt, und selbst die Olden-burg. G.:D., wenn sie §. 38 dasselbe zu "Allem, was nicht gegen das Geseh ist," verpsichtet erklart. 75) S.:Weimar. G.:D. §. 19. 76) S.:Weimar. G.:D. §. 17. Königl. **S**.·D. **S**. 19. 7 Θάφ∫. **S**.·D. **§**. 34.

Bliebern ber Familie mit Achtung au begeanen auch ibnen, nicht minber ) allen font im Dauf, fic auf baltenden Persenen, Die mit der Herrichaf: 1: einen unt Demfelben Saushalt: leben, ingleichen Gaften be- Saufes Die nothigen Dienfte qu thun. Die Ar: unt Ordnung in welcher biefes geschehen fol. ba: bae familiennam: au bestimmen ). Gefinde, welches nicht ausschuenin blos zu bestimmten Geschäften gemiethet ift bat fic allen bauelichen Berrichtunger con. Ausnahm. - u untergieben: freeiell qui bestimmten Diensten gemietbeter bingegen braucht in ber Rege, nur bief, au rerrichten auch ift alles Gefinde gemeindir nur au reaelmäßtaen Bleifie verrflichtet Emma, aver bar Gefint, maimer bles perquasmeile queiner bestimmten. Dienstleistung ober unter einer barauf bingielenber eigentbumitener Benennung angenemmer ift bespalt allen bon tem: landwirtestreichtlicht Perrimtun: und tem: gemein. Haus arbeit von fic meifen ber muß alft en ale Sausmagt gemietbeter meibitwer Dienftret, ummeierrite aud Das Dier beimiden er mut ferner aun Gefind, mei det qu armiffer Arreuen ober Dienfter gemieter murb: auf Berianger ber Herrimaft aus ander, nauklim. Ge schäfte, wenn bas bazi refinnut. Mietbarfind burr Krankveit eber fenfi getweif, barar verrinder iff." mit übernehmen, unt enduch bat be, außerorbentlichen Die gemebnitme Ordnung um hausmeier ferenden Ber fallen, ingieider be unauffeieber bemgenber Brorten in der Haus oder ir der Feldmindichen das samme liche hauseunt Wertrichaftsgrinte, que mem er bau eigentlich nier: angefielt iff hant angueren unt me thigen galles um auferfier Rechenftenaun; at berei Bewaltigung mit 4: mitte ! Begaen ver merrn

The Freue Allem Gell in deren. Bur Gell 6. 36. Bestiennun. Gell Toff Areif Allem Gell in The Areif Allem Gell in Toff Areif Allem Gell in Toff Beten Allem Gell in E. Beimar Gell in E. Beimar Gell in Las Gefin au ill im im im im bem finaft übermaarnen von Triefferraliter un einer Areifer anderen bermerken. unt Name unvereier - - a everier darf un banta ertemäß ... Einft traum: Lat Gefin... nem f. nufr finde fertigen ion: Dat ter autr. ten Innungemeiler en Biderferumberemt Biderfreuwerent tir Kalle un fallen is b. 7. Ih. E. 367. Schalle un Kalle Gurt vermit für bas Renigerer Dammer Saul ver Saer 189 E 15. for nat ilierer Bemt Bufer tat fit & .. barter Biebt von 1496. Art. The secondary for the secondary weld friedle eft. Mante trees beier fert benouer urbe tunner ope vulbert . be freme ein Bent miter eter im aliber im den je perjumet ter teret teter ettellent bemmant uffgenommer ar ter rhamit "Afterter tet en ern erne nicht expref bagt vertungen wat die Pfang vor Kranten, bie Bergebungen gegen britte Copiene in bestieben die Bullen anterfenden bei Ein erregenden leiben arten, wider Arbnitt Dieterburg Ein be.

Dienfthoren biet, ober jen, Merrichtung oblica. entiche Der Die Dienftberrichaft? berer Linfteruch, meniaftenbie jun Summag, bei Sach, ber ber Denater un bebinat feplat al teifter ift be Atlaget mege, lieber burdung aber tommt aufmachft bas Bedurtun behausmeiene indam bi. Er: bei Dienfrei mie. ba-Grint, gebunger ift unt ferner bi, phofiid beuftige uni bei Dienstreter in Betradi: Dura Lieber bar bas Gefint: in ber ibn aufgemagener Gentletter nm um Buffimmung bei Derriebeft fin vertreter fafer ". Der refterenter nauerierer Murribnunger und Emindeunare mus fie baffeth, unmeigente fuge ... namentier banet er ver ber hauserdnung at mit brub. ober fpar er fin am Mubr begeber ober bar bager au vertaffer par. ".. Bein Queacher it nigener Ster-rimmungen, fomt, beim Befum von Sternnannserprei fft er ftete ar bie Erlaubnif ber Gerrichaft achunder Beite ift ibr Keinlichkeit und Niedtreben im Phim: gemamt aun fel er teber nag ben Ermiffer ber herrimat feiner Pernalmiffer nicht ausemmenn Aufmant in Rieibung Lieranugunger und tenthiger Gennifer remeiter ...

Rolat bei befondirer Piffrmaremaimiffe in weidem bae Gefind: aut herrimaf ficht if in bai bas Gefind: Berier ober Gebeimniff, ber leptorer obn. remtlich: Lierrintiliteit Datu be Rermeibung ber Small Anderen nicht entbeder bari - und gilichen ibm ast Briemm bei Mitarfinde feralt eine une Rennrif temm: bei herrimaft vemiffenbaft angeban muf be Frig: feines Undern und abeide verhalteifes, baf Berraenen meime bas Gefind, fin abert be geer imefi at Smulder brunst insbefenden, ibr ber ibn augefüger Angerer "maleimen Haufdurfüge an marine Danktonia ment interest, men nefen an eine fommen an er eine ber eine eine

tenen Biller niemige anderener meiter der 💈 🗜 € I (. 3: 3:

tiefen einen Sauferenftat mat, eint mit obe bar bei alle neueren Lamituum Brettenerbunden. Biet. C . . S. . . Letern ber gemeinen beutigen Committeeten Benn San. beit Zoch fin, nan ben Rom., Don 6 D. b. 4 Stront nam am um: Diebftalba, be Gefinden etern au beft ein mit dem fie von Anteier nerite meiter fint. Ge. & S. n. ... E. Z. ( 18. Bereitungen be Gefente einen bereitungel weiter nat richtreiten Gringfor barre bofter. im bonibe

baß Unfolgsamkeit, Rachlässigkeiten und Versehen bes Sesindes von der Herrschaft \*6b) durch Verweise, welche es bescheiden hinnehmen muß \*7), gerügt werden können; daß Scheltworte und geringere Thatlichkeiten, wozu das Sesinde durch ungedührliches Betragen Anlaß gegeben hat, kein Strasversahren und keinen Anspruch auf gerichtliche Genugthuung rechtfertigen \*8), und daß Ausbrucke und Handlungen, welche zwischen anderen Personen als Zeichen der Geringschätung anerkannt sind, gegenüber der Herrschaft doch nicht die Vermuthung begründen, als ob sie die Ehre des Gesindes habe kranken wollen \*9.). — Wegen Beschimpfungen und Schmähworten dagegen, welche die Anschuldigung eines bestimmten Verbrechens enthalten, sowie wegen übeler Nachreden, die sein künstiges Fortkommen erschweren, steht der Weg zum Richter dem Gesinde auch gegen die Herrschaft offen

Mehre — ältere ') und neuere ') — Sesindeordnungen gestatten ber Herrschaft, das Gesinde wegen Ungehorsames und Widersetzlichkeit, besonders wenn früber angewendete gelindere Mittel fruchtlos geblieben sind'), mit der nöthigen Maßhaltung, selbst körperlich zu züchtigen. Alein so weitverbreitet dieses sogenannte Recht ber hauslichen Züchtigung im Mittelalter unleugbar war'), für ebenso widerstrebend dem Geiste unseres

96 h) Ausbrücklich raumt das Recht, dem Gesinde Berweise zu ertheilen, auch der Krau vom Hause ein die S.: Weimar. S.: D. §. 32. 97) Preuß. Allgem. S.: D. §. 76. S.: Weimar. S.: D. §§§. 17 u. 24. 98) Traugott Thomasius, D. an actionem injuriarum servi nostri et ancillae mercenariae, si modice castigentur, adversus dominos habeant. (Lips. 1739.) Struben, Rechtliche Bedenken. 3. Ab. Bed. 39. Hommel, Rhapsodia Quaestion. obs. 269. Preuß. Allgem. S.: D. §. 77. S.: Weimar. S.: D. §. 32. Königl. Sachs. S.- D. §. 51. 99) So Walter a. a. D. §. 111 unter Bezugnahme auf L. 13. §. 4. D. locati cond. 19, 2; s. auch Preuß. Allgem. S.: D. §. 78. Königl. Sachs. S.: D. §. 52.

Rönigl. Sachs. S.: D. §. 52.

Lubecc. Part. III. Tit. 8. art. 10. no. 16 u. a. den gegen eine Dienstmagd gebrauchten Ausdruck: "Schandhure." Rach Stryk. D. de jure domesticorum cap. IV. §. 2 gehören zu den strafbaren auch die Schmähworte: "Aindvieh," "Cans." "Einsfaltspinsel."

1) S. bei Dorn a. a. D. §. 112. S. 293. Rot. t. 2) Ramentlich die S.: Gotha. G.: D. §. 23. S.: Coburg. G.: D. §. 44. Anhalt-Bernburg. G.: D. §. 26. u. 29. Schwarz-burg. Rubolstädt. G.: D. §. 40. S.: Beimar. G.: D. §. 32. Dlbenburg. G.: D. §. 50. S.: Meiningen. G.: D. Art. 19. S.: Altenburg. G.: D. §. 50. Reuß: Greig. G.: D. §. 30. Reuß. j. L. G.: D. §. 48 u. a. — Rur bei minderjährigem Sesph. §. 20. 3) S.: D. sur bei minderjährigem Sesph. §. 20. 3) S.: D. sur bei minderjährigem Sesph. §. 20. 3) S.: D. sur bei minderjährigem Sesph. s.: D. §. 20. 3) S.: D. sur bei minderjährigem Sesph. sight ber Diensthälter von strengeren Mitteln einer förperlichen Jücktigung Sebrauch zu machen befugt." — Ausdrücklich reprobiren dieses Züchtigungsrecht, gleich einigen älteren — bei Dorn a. a. D. Rot. u angesührten Sesinderungen — die Baben. Allgem. S.: D. §. 34 verb.: "Die herrschaft dars sich eine Xhâttichkeit gegen ihr Gesinde erlauben," ingleichen die S.D. sur Krankfurt a. M. §. 16 verb.: "Löcktichkeiten können nie durch Berusung auf ein mäßiges Züchtigungsrecht entschuldigt werden."

4) Siehe z. B. schon: Hamburg. Stadt-

Sahrhunderts wird daffelbe boch fast allgemein gehalten '), wie es benn auch ursprünglich schon allerdings weniger als Aussluß ber hausherrlichen Gewalt des Brodberrn überhaupt zu betrachten, als vielmehr aus dem ehedem höchst mangelhaften Bustande der öffentlichen Polizei zu erklaren gewesen sein mag ').

Schaben, welche das Gesinde der Herrschaft vorsählich, durch grobe Sahrlassigkeit, oder durch ein Berschulden zufügt, welches mit gewöhnlicher Borficht zu vermeiden gewesen ware?), nuß es derselben ersegen. Ramentlich gilt dies auch von dem Schaden, der der herrschaft dadurch verursacht wurde, daß das Gesinde wissentlich untaugliche oder verdächtige Personen zu seiner Stellvertretung vorgeschlagen "), oder ihm bekannt

gewordene Untreue des Mitgefindes der Berrichaft zeitig

anzuzeigen unterlaffen hatte, für welches lettere es bann, wenigstens fubfibiarifch "), zu haften hat. Ginige Ge-

findeordnungen 10) machen bem Befinde fogar burchweg

Recht von 1270. VIII. Art. 6 (bei Lappenberg a. a. D. S. 48): "So we finen fnecht ofte finen beneft tuchtiget mit ichlagen (im Stadt-Rechte von 1494. F. VIII. bei Lappenberg &. 234 folgen hier die Borte: "efte mot Borden") be fine fcottelen wasshet (b. i. Schuffeln mafchet), unde worde be daromme beflaget, be ne barf baromme nene not liben. Der mundebe finen riager, he ne dary darymme nene not liben. Dere wundede inten beenst mit egge wapene (d. i. scharsen Baffen) ofte sloge bot, bat schal he beteren also recht is." Sanz die nämliche Bestimmung sindet sich in den Statuten für Stade von 1279. VIII. Art. 6 (bei Pufendorf. l. l. Tom. IV. p. 163). Ferner: Jus Lubecc. Lib. III. Tit. 8. §. 10: "Ein jeglicher herr mag sein gedinget Gesinde wegen ihrer Berbrechung mit Schlägen wol züchtigen und darf dafür keine Strafe leyden, soll ihnen aber keine Bunden wurten, lahm schlagen, noch Beinbrücke beydringen, dann solches ist krufthar." — Richt die körnerliche Büchtigung an sich, sondern ift ftraffbar." — Richt die korperliche Buchtigung an fich, fondern nur Erceffe barin icheinen auch ju verbieten bas tl. Raiferrecht Buch II. Cap. 28 (bei Endemann, Das Kroferrecht nach ber Danbichrift von 1372. (Caffel 1846.)) verb.: "Legt auch der here fine bende an ben knecht mit uniculde gu gorne und gu flaben, dez muz er dem feifer verbuggen. Sint der feifer in bes riches recht fchriben hat: wer um lon gewunnen ift, ben enfal man nicht unrecht tun; un me ift auch fchriben von dem feifer: wer finer erbait lebt, ber fal des riches frib ban;" und Berben - Reuftabt. Stadt - Recht. Stat. 126 (bei Pufendorf. 1. L. p. 126) verb .: "So welt Borger fied vorfchleit in finem Anechte, de eme benet umme Lohn, ober in einem andern Rnechte be an Denfte begrepen fp, deme fcall be beteren, glid enem Gafte" (b. i. Fremden). Bergl. noch E. Arummer, Das altgermanische Perfonenrecht f. 17 (in Deffen Bortragen zc. Deft 3. 6. 118 fg.). Uebrigens galten Borte und Schlage noch im 16. Sabrh. teineswens als die allein zulaffigen Buchtigungsmittel; f. 3. B. bas Stadt-Recht für Beig vom 3. 1573 (bei Schott a. a. D. G. 268 fg.) Art. 18: "So mag auch ein jeglicher Burger fein ungehorfames Gefinde, ohne Laube bes Richters, ins Gefangnis fegen, ohne fein Biffen aber nicht beraus laffen."

5) Bonacossa I. l. quaest. XCVII. u. quaest. CXVII. Siehe Mölling a. a. D. §§. 84 fg. Mittermaier, Grundsase des gemeinen deutschen Privatrechts 2c. 7. Ausg. §. 294. Rot. 14. 6) Siehe hierüber und über die geschichtlich unhaltbare Auffassung, als ob das Züchtigungsrecht gemeinrechtlich aus einem vermeintlichen status samiliae des Sesindes sich herleiten lasse: Gengler a. a. D. Liefer. I. S. 443 und über die einschlägige Controverse selbst Buddeus a. a. D. S. 776 fg. 7) Baden. Allgem. S. D. §. 25. Preuß. Augem. S. D. §. 65. Oldenburg. S. D. §. 42. Königl. Sch. S. S. S. Dleenburg. S. D. §. 42. Königl. Sch. S. S. S. S. S. Beimar. S. D. §. 19. 9) Preuß. Allgem. S. D. §. 72. 10) So namentlich die S. D. sür die Stadt Wien §. 51: "Er (der

ben hachften Grad von Sorgfalt im Dienfte gur Pflicht. Den meiften gufolge ift aber baffelbe megen geringen Berfebens nur dann jum Schadenerfate verpflichtet, wenn es wider ben ausbrudlichen Befehl der herrschaft ge-handelt 11), wenn es fich zu Geschäften vermiethet hat, Die einen vorzüglichen Grad von Geschicklichkeit und Aufmerkfamkeit vorausseten 11a), ober wenn es bas namliche Berschen wiederholt beging 12). Aus bem gemeinen Rechte murbe ber Fall bingugufugen fein, bag bas Befinde fich einem Gefchafte unterzog, welches ihm meder ausbrudlich, noch ftillschweigend übertragen worden mar 13). - Sicher unzulaffig mare es 14), ber Berrichaft wegen jeber durch bloge Ungefchicklichfeit bes Gefindes erlittenen fleinen Befchädigung einen Schadenerfaganfpruch auch bann jugugefteben, wenn fie fich mittels Gebrauches ihres Buchtigungerechtes ichon Genugthuung verschafft hatte. - Um ju ber ihr gebührenben Entichabigung ju gelangen, fann bie Berrichaft an ben Lobn und die Effecten bes Befindes fich halten 15). 3ft baran fich nicht zu erholen, fo muß nach Lanbesgefegen 16) ber Schabe burch unentgeltlich zu leiftenbe Dienfte (burch unentgeltliches Rachbienen) vom Pflichtigen abverdient

Betrug und wirkliche Veruntreuungen bes Gesindes unterliegen, gleich dem Diebstahle an der Herrschaft, der Bestrafung nach dem Eriminalgesetze. Um aber die Herrschaft auch gegen andere Pstichtwidrigkeiten des Gesindes möglichst zu schützen, bedrohen manche Gesindeordnungen ") jede Handlung des Dienstoten, wodurch er die Herrschaft absichtlich benachtheiliget, mit öffentlicher Strafe. Einer solchen soll er z. B. verfallen, wenn er die Kinder und Angehörigen der Herrschaft, oder das Nebengesinde zu unerlaubten oder berselben nachtheiligen Handlungen verleitet, weiter ausplaudert, was im Diensthause gethan oder gesprochen wird, oder den guten Namen der Herrschaft durch boshafte oder verleumderische Reden herabsett u. s. Wolizeiliche

Dienstbote) ist bei Leiftung seiner Pflicht — ju allem Aleise, bei den ihm übergebenen oder anvertrauten Sachen zu aller Sorg-falt und haftung, in seinen sammtlichen Berrichtungen überhaupt zu aller erforderlichen Aufmerksamkeit verbunden." — Der Doctrin des gemeinen Rechtes entspricht es, daß das Gesinde nur für den mittleren Grad der Culpa zu haften habe. Mölling a. a. D. 5. 70.

a. a. D. §. 70.

11) Preuß. Allgem. G.=D. §. 66. S=Beimar. G.=D. §. 20. Braunschweig. G.=D. §. 18. Königl. Sächs. G.=D. §. 44.

11a) Preuß. Allgem. G.=D. §. 67. Braunschweig. G.=D. a. a. D. Königl. Sächs. G.=D. a. a. D. 12) S.=Beimar. G.=D. a. a. D. 13) §. 1. J. de oblig. quae quasi ex contr. 3, 28. Mölling a. a. D. 14) arg. L. 54. §. 1 u. 2. D. de acquir. rer. dominio 41, 1. Walter a. a. D. 15) S.=Beimar. G.=D. §. 20. Daß aber der Herschaft an den Effecten des Dienstdoten kein Retentionbrecht zu dem Ende zustehe, — vergl. Rölling a. a. D. §. 78 — läßt nicht, wie mehre andere Gesindeordnungen, zweiselhaft die Oldenburg. G.-D. §. 44 verb.: "wegen der vom Dienstdoten zu leistenden Entschädigung kann sich die Herrschaft an den Lohn halten, und wenn dieser nicht hinreicht, seine Habeleigkeiten in Beschlag nehmen lassen." 16) Preuß. Allgem. G.=D. §. 69. S.= Altenburg. G.=D. §. 44.

17) S.=Beimar. G.=D. §. 21. Reuß-Greiz. G.=D. §. 21. Reuß-Greiz. G.=D. §. 19.

Ahndung tritt auch wol ein 16), wenn das Gesinde aus bloger Naschhaftigkeit Speisen und Getränke angreift, wie es Trinkgelder, welche es mit dem Nebengesinde hätte theilen sollen, nicht zur Theilung bringt, oder wenn es in das ihm anvertraute Vieh, der Vorschrift und Anordnung der Herrschaft entgegen, Futter verwendet.

Der Berbacht begangener Unreblickeit berechtiget Die Gerrschaft, auf Durchsuchung ber Behältniffe und Sachen bes Gesindes bei der Obrigkeit anzutragen, oder 19) sie in dessen, oder bes Gesindes und eines Zeugen 20) Gegenwart selbst vorzunehmen. — Bahrend der Dauer einer Gefangnifftrafe, welche der Dienstbote wegen eines gegen die Herrschaft oder sonst sich zu schulden gebrachten Bergehens erleidet, darf die Herrschaft die ihm obliegenden Geschäfte auf seine Kosten durch

andere Derfonen verrichten laffen 21).

Eigenmächtiges Verlaffen des Dienstes zog für das Gesinde schon nach alterem Rechte den Verlust des Lohnes und Buße, welche an die Herrschaft zu entrichten war, nach sich 22), wurde auch frühe schon als Polizeivergehen 23) angesehen. Auch heutzutage wird das entlausene Gesinde auf Verlangen des Dienstherrn zwangsweise in den Dienst zurückgebracht, und nach Umständen mit geschärftem Arreste bestraft 24). Genöttigt werden fann die Herrschaft nicht, den Entwichenen wieder bei sich aufzunehmen; sie darf vielmehr statt seiner einen andern Diensthoten annehmen und den Ersah alles ihr dadurch erwachsenden Mehrauswandes von senem verlangen 25), oder sie braucht demselben doch Lohn und Kost nicht über den Tag des Entweichens hinaus zu verabreichen 26).

VI. Die Berrichaft ihrerfeits ift verbunden,

18) S.\*Beimar. G.\*D. §. 22. Reuß-Greiz. G.\*D. §. 20. Das Gesinde schütt bann auch nicht die Ausflucht, daß die von ihm sich erlaubte Rachrebe in der Wahrheit beruhe. Königl. Sächs. S. 54. 19) S.\*Beimar. G.-D. §. 22. 20) Königl. Sächs. G.-D. §. 47. 21) Preuß. Allgem. G.-D. §. 81. Z.-Beimar. G.-D. §. 22. 20) Königl. Sächs. G.-D. §. 47. 21) Preuß. Allgem. G.-D. §. 81. Z.-Beimar. G.-D. §. 81. Z.-Beimar. G.-D. §. 81. Z.-Beimar. G.-D. §. 82. Z.-Diegel Buch II. Art. 32. §. 3: "Untgat die knecht deme Herren von mutwillen, he sall deme Herren alse vele geven, als ime die Herre gelovet hadde; wolden so in vergulden is, dat sal he toigelde (zwiefach) weder geven." Had eler Land-Recht Tit. 20: "Das Dienstvolf, welches seinem Herrn oder Krauen ohne Ursach entsauft und nicht die Zeit aushält, das ist dem Herrn das zugesagte Lohn schuldig." Statut. Lubecc. Lid. 3. Art. 9. §. 5: "Ein jeglicher gemieteter Dienstdot, Knecht oder Magd, muß seinem Herrn oder Krauen ihren Dienst, so lang sie dessen übereinkommen, auswarten. Thut er das nicht, so ist er dem Herrn oder Krauen den halben Abeil des Lohns zu geben schuldig." 23) Stat. Lubecc. Lid. 3. Art. 8: "Entlauft das Gesinde seinem Herrn wiedergeben; hat er das Geld nicht, soll er gessänglich eingezogen und 14 Tage mit Wasser wordische seinem Derrn wiedergeben; hat er das Geld nicht, soll er gessänglich eingezogen und 14 Tage mit Wasser und Brod gestraft werden." 24) Preuß. Allgem. G.-D. §. 167. Preuß. Geseh vom 24. April 1854. S.-Beimar. G.-D. §. 25. Braunschweig. G.-D. §. 33. Königl. Sächs. G.-D. §. 111. Schleswig-Polskein. G.-D. §. 32. 25) Preuß. Allgem. G.-D. §. 108. Königl. Sächs. G.-D. §. 112.

bem in ihrem Dienfte flehenben Gefinde allernacht, mahrend ber gangen Dauer bes Dienftes, Obbach und Aufrung ju gewähren, und ben ihm gebührenden Lohn jur Berfallzeit vinktilich zu zahlen; nachstem kest ihr ob, eine ich onende und menschenfreundliche Behandlung ihm angebeiben, und fein fittliches, nicht minder fein leibliches Bohl fich angelegen fein

m laffen.

Leg bes Gefinde im Saufe ber herricaft befoftiget merbe, ober nach befonderer Uebereinfunft, enflatt ber Befoftigung ein bestimmtes Aequivalent, in baarem Gelbe (Rofigelb) eber in Raturalien, erhalte, ift, wie bas gemeine Recht und bie Debrahl ber Befindeordnungen anertennen, im Befen bes Gefindeverhaltniffes begründet "), beffen Ratur alfo geanbert wird, wenn ber Dienende außerhalb bes Dienfthaufes wohnt und fich befoftiget 23). Die Roft muß jebenfalls "2) gefund, jur Sattigung auslangend und ber Arbeit angemeffen "), im Uebrigen aber im Zweifel fo ") gereicht werden, wie sie am Dienstorte bei anderen Dienftvoten ber nämlichen Claffe gebranchlich ift. Doch ift nach gandesgesetzen ") jebe Klage über ihre Beichaffenheit ausgeschloffen, sobald bas Gefinde Die nämliche Roft erhalt, welche ber Sausberr mit ben Seinigen felbft genießet. Anftatt ber Roft bedungene Rostgelder oder Raturaldeputate, die bei eintretendem Zweifel darüber gleichfalls mit Rudficht auf bas Ortsübliche ju normiren find, find, wofern nicht ein Anderes verabrebet ift, in einwöchigen Raten am Anfange jeder Boche 22) abzugeben. Rächst der Rahrung 33) gebuhrt aber dem Gefinde auch eine gefunde Aufenthalts. und Schlafftelle, nicht minder die unentbehrliche Abwartung und leibliche Pflege.

Lohn kann bas Gesinde nur dann unbedingt nicht verlangen, wenn es auf einen folden im Boraus ausdrucklich verzichtet hat, indem, zumal nach dem jeht geltenden 21) Rechte, falls der Dienstbote blos unterließ, fich erreif einen Lobn ju bedingen, an die Stelle bes Lebubetrages, welcher ebenfo gut im Bertragewege batte fefigefett werben mogen, ein vom Richter ju arbitrirenber ") tritt. Das Ramliche gilt, wenn, einverftandlich, ein Gefindelohn gwar bedungen worden, jedoch über beffen Sobe Richts verabrebet ift; ber Richter bat auch hier "), haurtfachlich in Betracht ju gieben, mas einem Sefinte berfelben Claffe an tem Orte gur Beit der Bermiethung gewöhnlich gegeben wurde. — Rein folechterbings unerläßliches Erfeberniß ift es, daß ber Lebn in baarem Gelbe flipulirt werbe; er tann es, wenigftens gemeinrechtlich "), auch in Raturalien und anberen gelteswertben Gegenftanten. Bablbar wird ber Lobn, wenn nicht vertragsmäßig ein Anderes beliebt worden ift, erft am Schuffe ber Miethzeit "), ober an gewiffen, zuweilen burch Observan; bestimmten, beim ftabtifchen Gefinde meift in viertelgabrigen, beim gand. gefinde baufig einjahrigen Zerminen. Rach einer eigenthumlichen, aber in mehr als einer Rudficht zweidentfprechenden Bestimmung ber Solesmig. Dolftein. Ges. Drdn. (f. 54) foll übrigens bei derartigem, also beim Landgefinde, wenn ber Dienstroutract auf ein ganges Jahr eingegangen wurde, der Sommerlohn auf 1/2 und ber Binterlohn auf 1, und war ber Bertrag auf ein halbes Jahr abgeschlossen, auf die ersten drei Monate 1/3, auf die letten brei Monate hingegen 3/3 des vereinbarten Lohnes im 3weifel gerechnet werben ").

tehren, fo viel man will. Da aber tuntbahr und Jeberman bewußt, baß folder Anecht gan; fleifig und treu gebienet, foll ihm auch fein gebührliches Lohn, zwischen minften und meiften, nach bes Rechts Ertenntniß nicht vorenthalten werben."

35) Overbed (Gebr.), Meditationen über verschiedene Rechts-materien. 6. Bt. S. 202. Dorn a. a. D. §. 135, Siehe auch for Benecesse L L quaest. LXXIX. Preuf. Allgem. G. D. \$. 33. G. Beimar. G. D. §. 12. 36) Renigl. Gachf. G. D. §. 56. 37) Melling §. 75. Gbenfo nach ber Renigl. Gachf. G.:D. §. 55: "Das Lohn für bie Dienfte, und die geftfegung, ob unt wie weit foldes burch baares Gelb, ober durch Rattralien - - gewährt werben foll, hangt - von freier Uebereinfunft ab." Aeltere Landelgefete verortneten zuweilen, namentlich beim Actergefinde, bas Segentheil; f. ; B. Braunfcweig: Steinader a. a. D. f. 34. G. 103. Ret. 1. Bon in ben in alteren Gefindeordnungen feftgefesten, aus ben neueren verfcwundenen, feften Cobn-Taren; f. Dorn a. a. D. §. 138 und Molling a. a. D. §. 79, ingleichen bie Reiche: Polizei-Orbn. von 1577. Ait. 25. §. 2 (bei Emminghaus, Corr. Bur. German. edit. 2. E. 402) verb .: "Es foll auch jede Obrigkeit, soviel bie Dienstbotten — — -fowohl in den Stabten, als in ben Dorffern betrifft in ihren Gebieten ein Sagung ober Ordnung (nachdem ber lobn in wenig Sahren etwa boch geftiegen) auffrichten, wie bie-felben nach eines Landes Gelegenheit, ihren Unterthanen und gemeinen Rus, mit Gffen, Arinten und anderer Belohnung, und dargegen mit fleißigen getreuen Arbeitern, zum fruchtbarlich ften ansehen wurdet, damit fie ihres Gefallens nicht aus ben Dienften und Arbeit tretten, und berfelben Ungehorfam und eigner Bill auch mit ernftlichem Ginfeben furtommen werbe." 39) S. 39) **5.:** 3. 39) Beimar. G.: D. §. 29. Renigl. Gadf. G.: D. §. 68. Daß es im Intereffe des Dienstherrn fich empfehle, dem landwirthschaftlichen Gefinde Quartal-Löhnungen, und zwar für biejenigen, in welche bie meiften und anftrengenbften öfonomifchen

<sup>27)</sup> Molling a. a. D. S. 56. Balter a. a. D. f. 112. 29) Bergl. bas Erfenntnif bes D.-A.-Gerichts ju Caffel vom 16. Dary 1850, mitgetheilt in Seuffert, Archiv fur Enticheibungen ber oberften Gerichte 2c. 3. Bt. E. 345. Doch bat nach einigen Gefindeordnungen, 3. B. der G. : Beimar. 5. 30 und der S. Coburg. f. 24, im 3weifel nur bas Gefinde Anfpruch auf Befostigung, welches bie Wohnung im Dause ber Derrschaft er-balt; — eine Bestimmung, bie freilich nicht füglich wegbleiben burfte, wenn unter bem Gefinde auch blofe Aufwarter mit begriffen sein sollten. 28a) Braunschweig. G.D. 39. 3 und 21. S.: Altenburg. G.D. 35. 65 und 66. 29) Man verlangt baber auch wol, daß bem Sefinde bei außergewöhnlichen ange baber auch wolden Geft gereicht werde. Mölling Arbeiten auch außergewöhnliche Roft gereicht werde. Molling a. a. D. 6. 87. 30) Preuß. Allgem. G. D. 6. 33. G. 28 ei= mar. G. D. §. 12. 31) König I. Sach f. G. D. §. 66. 32) Diefelbe G. D. §. 67. 33) Balter a. a. D. 34) Ueber bie schon in ben Sach f. Spiegel (Buch II. Art. 32) als gelmar. 6. : D. 5. 12. tenden Rechtsfat aufgenommene Paromie: "Ber auf Gnade bienet, muß auf Gnade gemahnen;" vergl. Hommel L L observ. 67. no. 4 und Dorn a. a. D. §. 134. E. 3:9. Daß man biefen Rechtsfat ichon zu Anfange bes 17. Jahrh. nicht mehr in feiner vollen Strenge angumenten pflegte, zeigen die Damburg. Statut. von 1603. Th. II. Tit. 9. 6. 6 verb.: "Ber ohne befcieden Lohn auf Gnade bienet, dem mag man aus Gnaden gu-

Bei Alagen über die Höhe des bedungenen Lohnes, ober auf Lohnrückftande pflegte man ehemals auf die Angaben des Gesindes, tasern sie mittels Sides bekräftigt wurden ''), hauptsächliches Gemicht zu legen; die neuere Doetrin ') gesteht dagegen im Allgemeinen denen der Horrschaft, weil sie die höhste Bildung für sich dat und das Streitobject das minder Bedeutendere für sie ist, den Borzug zu: nomit dem Grundsake nach '') auch mehre Gesindeordnungen übereinstimmen. Im Concurse der Herrschaft genicket der Gesindelohn die nämlichen Prärogativen '') nie der Liedlohn (s. d. Art.) überbaupt, unterlieget tabei aber auch gleichen Beschränfungen. Iene Privilegien ersuren daher auch, sedald der Lohnrucksand turch Revation in ein neues Capital verswandelt werden war.

De und welche Dienstemelumente neben der Kost und dem Lebne, oder flatt des Lebnes das Gesinde im einzelnen Falle zu beanspruchen habe, hängt von der darüber getreffenen Uebereinfunft ab. Ramentlich fann das Gesinde sogenannte Zahrmarfts-, Res-, Beihnachts-, Renjahrs- und ähnliche Geschense nur dann in rechtlich sodern, wenn und so weit sie ihm vertragsmäßig ungesichert sind. Fehlt es blos an der ausdrücklichen Urzede über die Quantität oder Qualität, in welcher sie zu verweichen seien, so gebührt dem Gesinde das, was ar wieden Gaben nach Ortsgewohnheit gereicht zu verwen villegt "... Daraus, das die Herrschaft aus freinen Bullen ein solches Geschenk einoder mehre Mair argeben dat, solgt keinesweges eine Berbindlichken, dasselbe bei wiederkehrender Gelegenheit

Arbeiten fallen, bibere folde ausgulegen, geigt Geinr. Graihen in feinen Mutheilungen auf ber lantwirthichaftl. Rechtskunde. 1. Bt. (tempig 1841., Str. IV. & 76 fg.

40) Die eitliche Beftirfung tem Gefinte jetergeit nachrulaffen , bielt mar fic beientent it Dimblid auf tie im Cachien: Sriege: But I En 22 | 2 vorfommenter Borte: "Befart (weigert) mar ir if mi ionet ber eme jare ober von eme haiven, dat muter is un under pieter behalter." Bergl. Logas. Decisiones et response curs desand Jense 1761. Lit. I. gecis. 465. Errufer Keint Bevenker. 3 At Bet. 107. — Zeloch sonne genügente Seine. 3 At a. E. J. Gi. 41. Siebe Balter a. L. L. J. 123 42 Siebe g. E. S. Beimar. 6.-C. S. I. , Our de Gerichaft in Emzichtung eines ordent-lichen Labribuchen aus trangemen gemeffer in weichen ber Unfang ber Tunfter. Der berungene topt, tie eine betungene Kofigelt bemert if unt jete hieraus gemachte babiung abgeichrie: ben mut : it aiem en mines townbud ober em fricher toon: gertel bei Strettuftetter seger rietfambiger, tohnet b. f. n. einer. ellen Bewit verausgefest nur, baf bie Abichtift entweter eigenhändig vor im Gerichaft (den hausherre over ber haus kenn) wer m. im dem vorentlicher Quittung von den Dienst Beten jelbe geineber if ant in erfer Fulle con ter 2 tenft Derrichaft non ett ift fefte figt mert." Rat ber Braun Seinde gerreffener Beradretunger vor ber forriffaft ir tue Dienfibud emgettager werber, weiche Ett gederung cane be: ent Bender Ettertigteiter alfbalt emer vellftimouger Benen liefert. 43) E. beisniere Caro. Guthoje de Winoxuer. De famulor. mor-Martine in found. Opinetii mitor eurs best. Ludoc. Winecker. Vo. II. Part II. (breec et Lips. 1787. p. 186 sq. 460 Erre e. E. I. 148. E. Heimat. G.E. §. 12. Rissing. Each. E. E. §. 12. Rissing. Each. E. E. §. 12. Rissing. E. Garrit : E : 5 Grir Senter. LXIV.

uberhaupt ober in tem nämlichen Werthbetrage wiederzugeben "). Aeltere Gefindeordnungen verbieten hin und wieder, dergleichen Geschenke zu bedingen, ganzlich "). Die Preuß. Allgem. Ges.: Ordn. läßt sie zwar zu, statuirt aber (§. 34) dem Gesinde kein Klagrecht darauf, gestattet auch (§. 36) der Herrschaft alle schon dem Gesinde gegebenen solchen Geschenke demselben auf den Lohn anzurechnen, wenn das Dienstrerhaltniß im Laufe des Jahres durch Schuld des Empfängers gelöst wird.

Sogenannte Trinkgelber, deren Annahme die Herrschaft, wenn der Vertrag nicht entgegensteht, dem Gesinde unterlagen darf "), gehören dem Dienstboten "), nelchem der Fremde oder Gast sie behändigte oder für den er sie sonst bestimmte. Im Zweisel entscheibet über ihre Vertheilung unter die mehren im Hause besindlichen Dieustleute der Hausherr "), dem sie daher auf Verlangen ans und Vorgezeigt werden mussen. Die Verabreichung und Annahme gewisser gleichfalls in die Lategorie der Trinkgelder gehörigen Spenden, nämlich der sogenannten Wiegengelder, melde Ammen und Kinderwarterinnen bei Aindtausen von den Tauspathen des Tausings zu erhalten pslegen, ist zuweilen ") polizeilich vervont.

Fur Die Beichaffung feiner Aleidung und für die Beichaffung feiner Leibwalche, teren Reinigung aber regelmößig im Dienfthaufe, ohne Bergutung des badurch geurfacten Aufwanbes "), mit erfolgt, hat bas Gefinde gemeinbin fellift gu fleben. Rur bem Livreebiener wirt seine Livree in der Regel von der herrschaft vorgehalten. Doch ermirbt auch biefer, wenn ber Bertrag nicht einen weitergebenten Unfrruch rechtfertiget, blos Diejenigen Livreeftude eigentbumlich, melde gum taglichen Betrauche bestimmt fint unt, ohne Rudficht barauf, ob fie bereits unbrauchbar geworden ober nicht, nach Berlauf einer bestimmten Zeit durch neue von ber Berrichaft erfett werben; nicht alfe ", auch Rantel, Autscherpelze und bergleichen; ebenfe wenig " Die Livree, welche Die Bereichaft nur bei befonderen Gelegenbeiten anlegen last, insbesondere auch nicht Die fogenannte Staats. Bala : ober Paratelipret. Un Lipreeffinden biefer Art behalt bas Eigenthum Die Berrichaft; auch durfen fie nur bei actueller Ausubung bet Dienftes von: Gefinde angelegt werben ", Auch baruber, welche Lwrecftude

250

der Livrecbiener zu erhalten habe, wenn Livree blos im Allgemeinen zugesichert ift, fowie nach welchem Beitablaufe fie bem Diener eigenthumlich gufallen und neu angeschafft werben muffen, fegen bie Gefindeordnungen meift das Rabere feft. Die G. Beimar. Gef. Drbn. bestimmt (6. 31), daß dem Livrectutfcher und dem Reitfnechte nachft einem Bute, einem Rode, einem Paar Beinkleidern und einer Befte, ein Paar Sticfel und ein Stallfittel, jedem anderen Livreediener bingegen nur die vier zuerft genannten Stude gebühren, und daß diefe Stude, werden weitere nicht abgegeben, nach Einem Jahre, wird aber überdies ein Ueberrock und doppelte Unterfleidung gereicht, nach zwei Jahren bem Diener verbleiben. Rach ber Ronigl. - Cachf. Gef.- Ordn. (§. 37 fg.) tritt das Lettere ein rudfict-lich der Wefte, der Beinkleider, des hutes und der Stiefel nach Ginem Jahre, bezüglich des Frades nach zwei Sahren, und bezuglich bes Ueberrodes nach brei Sahren. Die Preuß. Allg. Gef. Drbn. bagegen will (6. 37) über die Beit, binnen welcher die Livree verdient fei, in Ermangelung vertragegemäßer Bestimmung barüber, von der Polizeiobrigkeit mit Rudficht auf das Drteubliche entschieden wiffen. — Fast allgemein ift die Sitte, bas weibliche Befinde insbesondere, bei Zaufen, Dochzeitfesten und Sterbefallen, Die fich im Dienftbaufe ereignen, mit einigen Burusfleidungsftucken -Zauf., Bochzeit., Trauer-Rleid genannt - ausauftatten. Bom rechtlichen Standpunfte aus betrachtet, fallen diefe jedoch lediglich unter den Begriff von freiwilligen Gaben oder Befdenten. Auch ift jene Sitte gumeilen landespolizeigefetlich limitirt, ober ganglich reprobirt 56).

Die Pflicht ber Berrschaft ju schonenber Behandlung erheischt, daß das Gefinde bei der Arbeit nicht über feine Rrafte angestrengt 57) und dag ibm der nothige Schlaf, Die unentbegrliche Erholung, Die unumgangliche erfoderliche Beit ju Befchickung ber eigenen Angelegenheiten nicht entzogen werde 68). Ueber Die ihm Bu gonnende Erholungs - und über Die fonftige von Dienftverrichtungen, außer in Rothfällen, freizulaffende Beit befteben bin und wieder Localobservangen b"), jumeilen auch ins Gingelne gehenbe gefehliche " Beftimmun-

er barf fie doch nur ohne bie barauf befindlichen Abzeichen ferner in Gebrauch nehmen. S. Beimar. G. D. §. 31 a. C.

gen. Da ihr die Sorge für das sittliche Bohl und für Die sittliche Befferung des Befindes anvertraut ift fo foll bie Berrichaft ihr Befinde gum Befuche bei Rirche 62), ihre noch unconfirmirten Dienftboten aber auch jum Besuche ber Schule 63) fleißig anhalten; fie foll ferner bem Befinde ben Befuch verbachtiger Drte und Befellichaften, fowie nachtliches Entbleiben aus bem Saufe niemals gestatten, überhaupt 63.) jede Gelegenheit gur Unordnung und Luderlichfeit möglichft fern von ibm balten "); fie foll ihm endlich zu Schulden gebrachte Unfittlichkeiten niemals ungerügt bingeben laffen 66).

Db und in wiefern bie Berrichaft Schaden ju verauten verpflichtet fei, ben bas Befinde in ihrem Dienfte erleidet, muß im Bangen nach allgemeinen Rechtsgrundfaben, insbesondere nach den Grundfaben vom Danbate 66), beurtheilt werden, obschon altere teutsche Rechts. fatungen, indem fie 67) Die Berrichaft für Alles baftpflichtig machen, mas dem Gefinde ohne fein Berfdulden bei ihr abhanden kommt oder entwendet wird, in biefer Sinficht freilich viel weiter geben. - Buverlaffig hat sie bas Gesinde vollständig zu entschädigen für jeden widerrechtlichen Rachtheil, den sie selbst, absichtlich ober durch grobe Fahrlaffigfeit, ihm zufügt. Namentlich gilt Dies auch in Bezug auf Erceffe bei ber hauslichen Buch. tigung. Denn auch ba, wo ber herrschaft, bas Gefinde torperlich zu zuchtigen, nachgelaffen ift, find Dishandlungen deffelben ihr ftreng unterfagt 66), und man rechnet zu biefen, Dant unferem milberen Sahrhundert, jest nicht mehr, wie im alteren Rechte 69), ausschließlich blos

<sup>56)</sup> Dorn a. a. D. 15. 130. S. 940. Siebe jeboch von Trauerfleibern fejon Bonacossa L. I. quaest. CXXXII. 57) Preug. Angen. C. D. J. 85. S. Weitnar. G.D. § 32. 58) Môl-ling f. 85. Wwigt. Godf. G. D. §, 71. 59) Dorn a. a. D. §, 74. B. 182 in Met. u. 60) Giebe. z. 68. Königl. Gåcf. G. D. §, 73: "Brim Richtschipfeste im Obenstorte ift dem Gesinde wuf bem Banbe, mifer bem Bonntage, ein Zag, und ben zweien unif dem Annde, außer dem Bonntage, ein Dag, und den zweien in der Auße fonkeiden Jahrenardun, so, daß wo unsperce Wiensteden, die einem Bestimmung der horrzchaft unter Ach abzweichseln haben, nach Orthegewohnheit und nach Wähfigade der Gnifernung, ein ganzer ider haber Nag freizustaffen, undeschadet jedoch der von dieselben an ödesen Ange zu Gosponden und wirthschaftslichen und wirthsch

<sup>61)</sup> S. - Beimar. G. D. S. 24. Schleswig Dolftein. G. D. S. 4: "Auch ohne ausbruckliche Uebereintunft liegt ber herrichaft die Berpflichtung ob, nach befter Einficht wie fur bas Derrichaft die Berphichtung ov, nach verfer kinnige wie jur von leibliche, so auch für das sittliche Wohl des ihm untergebenem Gesindes Sorge zu tragen." S.-D. sur die Stadt Wien zu Pflicht machen, über die Sitte — ihres Dienstgesindes — zu wachen." Siehe auch Balter a. a. D. §. 112. 62) Preuß. Algem. S.-D. §. 84. S.-Beimar. S.-D. §. 34. Königl. S.-D. §. 71. 63) Schleswig-Holle fein. S.-D. §. 5. 63 a) Siehe vom nachtlichen Auslaufen bes Gefindes icon bas Billmarber Recht Art. 80 (bei Lappenberg a. a. D. S. 343): "Bor islite nacht, bat fnecht unde meghede uthslapen, funder ber gennen willen, benen fe benen, barvoort folen fe geuen benen gennen benen fe benen enen fchillingh alfe bide (für jebes Dal, 190) se dat doen, unde dat mach men in oreme (ihrem) sone afectenen." 64) E. Beimar. G. D. a. a. D. 65) Dieaffetenen." felbe, wbendaf. Stebe wuch Divenburg. G. D. f. 34: "Dabei ift gu berückschigen, baß jeber Bausvater für Die Aufrecht-haltung ber guten Drowung in feinem Saufe dem Staate verantwortlich ift und ein natürliches Recht 66) Mölling §. 84. bat, folde zu üben." Sach f. Spiegel Buch III. Art. 6. 5. 3: "Bert wer ime (bem Rnochte) fin pord oder ander fin gut buffite ober rofute (bieblich ober butt Baub) genomen in des betren bienfte ane des friechtes feult, bat mut ihme die herre getten." Schwaben Spiegel Cap. 250: "Und wirt eim threcht fein eigen gut in eines berrn Dink worform ober verfolen, sober geraubt, der herr foll es ihm gelten und alfo das der rinecht unfmuldig devon ift." 68) Bergl. S. Be eima r. G. D. J. 33 a. C. and die libeigens Rote 2. S. 246 angeffirten Borigen Sefindeerbuungen, ingleichen bie Preu !. Magem. G. D. §:96. Siche auch Dorn a. a. D. §. 118 u. 120. 69) Siehe sben Rote 4. S. 246.

Ausbrüche außerfter Sarte und schwerfte Körperver-lebungen 70).

Bestritten war im gemeinen Rechte von jeber: welche Obliegenheiten und Befugniffe ber Berrichaft bem mabrend ber Dauer ber Dienftzeit, ohne ein ibrerfeits concurrirendes grobes Berfchulden, erfranften Gefinde gegenüber 71) erwachfen? Ausgemacht ift, baf fie leichte, voraussichtlich bald vorübergebende Erfrantungen des Dienftboten, ben Gebrechen ber menfclichen Ratur gemag und nach einer wol unbedenflich analog angumenbenben Pandeftenftelle 12), jederzeit ftillschweigend mit übernimmt, wegen folder Erfrantungen mitbin an ber Roft und dem Lohne feinen Abjug machen, auch die Dabei freiwillig etwa aufgewendeten Curtoften vom Sc. finde nicht erfett verlangen fann. Bebe bas Befinde befallende fcmerere ober langwierige Rrantheit bingegen ift frube ichon 73) als rechtmäßiger Grund gur alsbalbigen Entlaffung aus bem Dienfte betrachtet worben, und bem Brobberrn jedoch in vielen alteren Statutarrechten 74) gang allgemein jur Pflicht gemacht, bem erfrankten Dienftboten den bedungenen Lohn bis jum Ablaufe ber Miethzeit fortquentrichten. — Reuere Particulargesche beantworten die Frage von ber Sorge für erfranttes Gefinde mit mehren für nothig gehaltenen Unterscheidungen, jugleich auch bier in bas Muge faffend, mas vom wohlfahrte., bezüglich gefundheitspolizeilichen Standpuntte aus geboten erfcheine. Rach ber Preuf. Allgem. Gef. Drbn. (16. 86 - 98) ift die herrichaft

70) Das indeffen eine dem Gefinde von der herrichaft gereichte Ohrfeige auch beutzutage (von der früheren Beit f. Bons-cosse quaest, CXXXVII) nicht leicht als Realinjurie ju ahnden fei, geben felbft biejenigen Lehrer bes gemeinen Rechtes gu, welche an und für sich keine Befugnis, das Gefinde körperlich ju guchtigen, statuiren mogen. Go z. B. Bluntschli, Deutsches Privatrecht. 2. Bb. (München 1854.) §. 185. Siehe jedoch auch Mölling a. a. D. §. 141. S. 416, wo unter den rechtmäßigen Grunden jur fofortigen Berlaffung bet Dienftes auch ber aufgefuhrt wird, wenn ber herr ben Dienftboten gum gweiten Male mit einer Ohrfeige glichtiget. Thatlich ber Derrichaft fich widerseten barf bas Gefinde nach ber Preuß. Allgem. G. D. 5. 79 nur, wo fein Leben und feine Sejundheit durch ihre Dishandlung in gegenwartige und unvermeidliche Gefahr gerath. 71) Cariet. Lud. Stiegitts, Progr. quo famulis aegrotantibus aut corum mortuorum heredibus mercedem integram annuam praestandam case — — demonstratur. (Lips. 1769.) Hommel 1 l. obs. 332. Kind. l. l. Tom. II. cap. XXII, pergl. mit Struben a. a. D. 3, Xh. Bed. 69. 72) L. 27, D. locati cond. 19, 2. Bonacocea I. l. quaest. CIII. Glud, Griauterung ber Panbetten. 17. Ab. §. 1054. E. 420. Balter a. a. D. §. 112. 73) Rolling §. 130. 74) Siebe ;. B. Samburg. Statt-73) Molling §. 130. 74) Siehe 3. B. Damburg. Statt-Recht von 1270. P. III. Art. 5 (bei Lappenberg a. a. D. G. 48: "36 een Man in enes Mannes benefte, unbe fout eme mat ban vagelude an fomme lone ofte an finer funt (Gefundheit) in fines heren denefte, be here fchal is bipuen ane fchaben unde ane fchult. Mer be fchal eme genen fon vulle lon." Berben Reuftabt. Stadt : Recht, Stat. 125 (bei Pufendorf. 1. 1. p. 117): "36 jemand in eines Mannes Denfte, und foutt ohne was van Ungelate an finem Live und Levende, offte an finer Sundheit in fines heren Denfte, de here fchall des bliven ane fchaden und ahne fchuld, averfte de fchall ohne geven fin fulle Lohn." Gang abnlich lautet auch bas Staben. Stabt-Recht P. VIII. Art. 4 (p. 218 ibid.).

schuldig, Ungludsfälle jeber Art, welche bas Gefinde bei Ausrichtung feiner Gefchafte treffen, batte fie auch nur burch ein geringes Berichulben Unlag gegeben bagu, auch über die Dienstzeit binaus zu verguten foulbig; und felbft in Unfebung bes jufalligen Schabens muß bies geschehen, wenn bas Gefinde bie bestimmte Borschrift ber herrschaft nicht befolgen tonnte, ohne fic ber Gefahr einer folden Beichabigung auszuseben. Diefe Pflicht erftredt fich jeboch nur auf Die Curtoften und auf ben nothdurftigen Unterhalt bes Gefindes fo lange, bis daffelbe fich fein Brod felbft zu verdienen wieder in ben Stand fommt; ift abes bas Gefinde burch Diebandlungen ber Berrichaft obne fein grobes Berfculben an feiner Gefundheit befchabiget merben, fo bat es von ibr vollftandig Schadloshaltung ju fobern. Bog fich ein Dienftbote burch ben Dienft ober bei Gelegenheit beffelben eine Rrantheit zu, fo bat die Berrichaft für seine Cur und Berpflegungstoften ju forgen, obne ibm am Lohne etwas abzugichen. Außerdem ift fie jur Borforge fur frantes Gefinde nur bann vereflichtet und tonn die Curfoften von dem auf diefen Beitraum fallenden Lohne abrechnen, wenn baffelbe feine Bermandten in ber Rabe bat, die fich feiner anzunehmen vermögend und gefetlich verbunden find. Beigern fic biefe Bermanbten ibrer Dbliegenheit, so muß die herrschaft bis zum Anstrage der Sache, mit Borbehalt ibres Rechtes, Diefelbe übernehmen. Auch muß bas frante Gefinde bie von ber Berrichaft veranftaltete Unterbringung in einer gur Aufnahme von bergleichen Kranten vorhandene öffentliche Anstalt fich gefallen laffen. Dauert eine folche Kranfheit über die Dienftzeit hinaus, fo bort mit diefce die Berpflichtung der Herrschaft auf, für die Gur und Pflege bes Rranten zu forgen; boch bat fie ber Dbrigfeit, bamit biefe fur bas Unterfommen beffelben forgen tonne, zeitig Anzeige bavon ju machen. Die G. Beimar. Gef. Drbn. verpflichtet (6. 33) Die Berrfchaft, Dem Dienftboten, der in Folge ihrer groben Sahrlaffigfeit frant ober gebrechlich wird, Die Beilungefesten und den nothigen Unterhalt, auch über Die Dienftzeit hinaus, bis er fein Brod felbft zu verdienen wieder im Stande ift, ju geben. Bei einer mabrend ber Dauer ber Dienstzeit ohne ihr Berfculden eintretenden Krantheit det Gefinbes hingegen ift fie jur Berpflegung, in ober außer ihrem Saufe, nur einftweilen und fo lange verbunden, bis die für den Kall der Silfsbedurftigfeit alimentations. pflichtigen Bermandten oder Gemeinden bazu berbeigezo. gen find. Ginen Erfat bes ihr baburch geurfachten Aufmandes darf fie vom Dienstboten fodern, wenn er die Rrantheit durch eigenes grobes Berfculden fich jugezogen hat; vom gesehlich Berforgungepflichtigen, wenn und fo weit ber Aufwand burch Berfagung ber Unterftutung bes Kranken erwuchs. Uebrigens ift ber herrichaft, besonders bei anftedenden Krantheiten, un-verwehrt, bem franken Gefinde, beffen Miberfpruches ungeachtet, in einem öffentlichen Krantenbaufe Unterfunft ju schaffen. Die Konig L. Cach f. Gef. Dron. enthalt (\$6. 74 u. 75) folgende, wie es scheint die Sache er-Schopfende, Bestimmungen: 3ft bas Gefinde, mas ficts

vermuthet wirb 76), aus natürlichen Urfachen erfrantt, fo hat die Berrichaft bis gur formlichen Aufhebung bes Dienstvertrages fur Die Cur und Pflege Deffelben gu forgen 15), und tann ihm wol bie beshalb baar verwenbeten Curtoften, ingleichen die Roften Des Transportes, wenn bas Befinde, welches nicht zu Angehörigen gebracht werben fann, in einer öffentlichen Rrantenanftalt untergebracht wird, nicht aber auch die Bezahlung eines Stellvertreters, auf ben Lohn und bas Roftgeld anrech. nen. Das Ramliche gilt auch bann, wenn bas Gefinde in Folge einer gewöhnlichen, ober einer freiwillig über-nommenen ungewöhnlichen Dienftverrichtung erfrankt ift, ober bei einer Dienstverrichtung ber letteren Art, wohu es von ber herrschaft genothiget worden ift, burch grobe Sahrlaffigfeit Die Rrantheit fich zugezogen bat. Ift Die Rrantheit burch grobe Bericulbung Des Gefinbes bei gewöhnlichen ober boch freiwillig übernommenen Dienftverrichtungen entstanden, fo muß bas Befinde felbst bie Curtoften tragen, und die Berrichaft tann es fofort aus bem Dienfte entlaffen; thut lettere bies aber nicht, fo hat bas Befinde Die Stellung eines Stellvertreters aus eigenen Mitteln zu bestreiten, bagegen aber auch auf die Dauer des Dienftes Lohn und Roftgeld ju erhalten. Die Roft fallt weg, wenn bie Berrichaft bas frante Befinde im Saufe behalt und die Rrantenpflege übernimmt. Ift endlich die Krantheit burch grobes Bericulden ber herricaft entstanden, so muß biefe bas Befinde auf ihre Roften auch über bie Dienstzeit binaus arztlich behandeln laffen und tann die Bezahlung eines Stellvertreters nicht verlangen. Auch bleibt bem Befinde jeber fonftige Infpruch auf Entschädigung, 3. B. wenn es auf immer arbeiteunfähig geworben ift. Daffelbe tritt auch ein, wenn die Krantheit eine unmittelbare Folge von ungewöhnlichen, jum Gefchafte bes Dienft-boten nicht gehöriger, Dienftverrichtungen gewesen ift, ju benen bie herrichaft bas Gefinde gezwungen bat. Auch in ben gallen, wo bie herrichaft die Curtoften nicht aus eigenen Mitteln zu tragen braucht, ift fie, wenn fie bas Befinde ber Rrantheit ungeachtet im Saufe behalt, diefelben vorzuschießen schuldig; fie kann fich jeboch durch Burudbehaltung des Lohnes dafür bezahlt machen. Auch basjenige erfrantte Gefinde, für welches bie Berricaft die Curtoften nicht zu bestreiten bat, muß fo lange im Dienfthause gebuldet werden, bis es ohne Sefahr fortzuschaffen, und ihm ein anderweites Unter-tommen bereitet ift. Die Berbindlichkeit, Die Curtoften ju verlegen, wird jedoch ber herrschaft blos bis ju dem

Betrage bes wirklich verbienten ober noch rudftanbigen Lohnes angefonnen. Bon ba ab hat Die Ortspolizei ben Beriag ju beftreiten. - Die Roften bes Begrab. niffes eines verftorbenen Dienftboten braucht die Berrschaft nach der Preuß. Allg. Gef. Drbn. (§. 100) und nach der Königl. Sachs. Gef. Drbn. (§. 78) niemals zu bezahlen 76 a), nach der S. Beimar. Gef. Drbn. (§. 33) hingegen sind dieselben, im Falle der Berlebte weber Bermögen, noch zahlungsfähige alimen-tationspflichtige Berwandte nach fich lapt, zu der einen Balfte, ausnahmsweise, von ber Berrichaft, ju ber anberen Balfte aus ber Armencaffe bes Dries, wo ber

Zod erfolgt ift, ju übertragen.

Die Berrichaft ift endlich verpflichtet, bem Befinde Die Miethzeit gehörig auszuhalten. Schickte ber Brobherr ein Gefinde außer der Beit fort, fo mußte letterem, nach dem alteren Rechte, bennoch der volle Lohn gegeben werden 77). Rach heutigem gemeinen Rechte 76) hat ber wiberrechtlich entlassen Dienstbote Anspruch auf ben Fortbezug feiner gesammten Dienftemolumente bis jum ganglichen Ablaufe ber Dienstzeit, soweit er nicht inzwischen fich anderweit in Dienste begeben hat, oder dienstunfähig geworden ift. Un die Stelle der eingebüßten Berberge und Befostigung tritt eine, ba nothig richterlich zu arbitrirende, angemeffene Entschädigung in Gelbe. — In ben verschiedenen Gefindeordnungen find bie rechtlichen Folgen ber rechtswidrigen Entlaffung aus bem Dienfte, zuweilen ausführlicher, jedoch nicht burchweg übereinstimmend normirt. Die Preuß. Allg. Gef. Ordn. will (§g. 160-165) bie Berrichaft, ben aus ungesegmäßigen Ursachen aus bem Dienste entfernten Dienstboten wieder aufzunehmen und ben Dienft mit ihm fortzuseten, von ber Dbrig- feit angehalten wiffen; weigert fich beffen aber bie Berrfcaft beharrlich, fo foll fie dem Dienftboten auf Die noch übrige Dienftzeit Lohn und bezuglich auch bie Livrée verabreichen, auch fur feine Befoftigung forgen. Rann jedoch der Dienstbote noch vor dem Ablaufe der Dienstzeit ein anderweitiges Unterfommen erhalten, fo erftrodt fich jene Berbindlichkeit nur bis zu biefem Beitpuntte, und weiter binaus blos in fofern als ber Dienftbote in bem neuen Dienfte fich mit geringerem Lohne bat

<sup>75)</sup> Ein Schwarzb. Rudolftadt. Gefet vom 29. April 1850 bestimmt, baf barüber: cb fic ber Dienstbote bie Rrantbeit durch Bollziehung der ihm aufgetragenen Gefchafte ohne fein eigenes grobes Berfdulben jugezogen habe, oder ob fie ihm gu-fallig jugeftoffen fei, das Gutachten bes — von ihm felbft oder von der herrichaft — herbeigerufenen Argtes, für beide Abeile bindend, entfaeide; daß aber, wenn ein Argt nicht jugezogen worden, angunehmen fei, es fei die Krantheit bem Dienft-boten gufallig gugeftofen. 76) Bon ber Berantwortlichteit ber boten gufallig gugeftofen. herricaft, wenn durch ihre Schuld die Eur mistungen ift, fiebe Beitschrift für Rechtspflege und Berwaltung, besonders in Sachfen. 1. 280. 6. 193.

<sup>76</sup> a) Ferner nicht, nach der G. Gotha. G. D. g. 31, der S.-Altenburg. G. D. §. 79, wol aber hat nach ber Braun-ichweig. G.-D. §. 22 bie herrichaft auch biefe Roften aus eigenen Mitteln zu übertragen, wenn der Dienftbote bei Ausführung eines aufgetragenen, augenschmitch gefährlichen Geschäfts Scha-ben genommen hatte und sein Aod dadurch herbeigeführt war. 77) Sach f. Spiegel Buch II. Art. 32. §. 2: "Berdrift aver bie herre den knecht buten rechter zit, he schall eme sin tulle son geven." Ebenfo Comab. Spiegel cap. 399; f. auch Dam: burg. Stadt - Recht von 1270. 8. Ih. Art. i (bei Lappenverg a. a. D. G. 47): "Co welt man finen tnecht ofte fine maget vordrift er rechter tit ute fymme benfte, de fcal en ere vulle lon geuen, fe ne hebben it vorboret (verwirket) mit bosheit, de he ene bewisen moge," womit übereinftimmt: Berbener Reuftabt. Stadt-Recht Stat. 128 (bei Pulendorf. l. l. p. 115). 78) L. 38. pr. D. locati conduct. 19, 2 von Bulow und Hagemann, Praktische Erbrterungen. 1. Bd. Rr. 25. S. 136. Mölling a. a. D. §. 137. E. 408.

begnügen muffen. Beigert fich bagegen ber Dienftbote in ben Dienft, ju beffen Fortsetung bie Berrichaft erbotig ift, wieder einzutreten, fo ceffirt der Anspruch auf Bergutung ganglich; ber Dienftbote fonnte benn einen gefehlichen Grund nachweisen, welcher ihn gur alsbaldigen Berlaffung bes Dienftes berechtigen murbe. Sanz abnliche Bestimmungen enthalt die Ronigl. Gachf. Gef. Drbn., welche jedoch (§ 105 u. 106) noch ausbrudlich hervorhebt, daß die Berrschaft nicht genöthiget werden tonne, bas aus dem Dienfte geschickte Befinde wider ihren Billen wieder bei fich aufzunehmen, die Bergutung für die vom entlaffenen Gefinde entbehrte Roft ein fur alle Male (bei Dienftboten auf dem Lande namlich auf wochentlich 14 Grofchen, bei ftabtischem Befinde bingegen auf wochentlich 21 Grofchen) festfett, und (S. 97) ") nicht blos die ftillschweigende Ginwillis gung des Entlaffenen in die Aufhebung des Dienftvertrages annimmt, wenn berfelbe nicht binnen acht Tagen feine Befcwerde bei ber Dbrigfeit angebracht hat, fonbern auch die Burudgabe und Annahme des Dienftzeugnigbuches, in welches bie Entlaffung eingetragen worden, jeberzeit als Beweis gelten laft, bag ber Bertrag freiwillig von beiden Theilen aufgeloft worden fei. Beiter ale die Preufifche geht, 3. B. Die G.= Beimar. Gef. : Drbn. in fofern, ale fie (6. 35) dem widerrechtlich verabschiedeten Dienftboten, außer bem, und gwar in monatlichen Boransbezahlungen, bis zum Ablaufe der Dienstzeit zu verabreichendem Lobne und Roftgelbe. die Livree gang und selbst dann zuspricht, wenn er sofort ein anderes Unterfommen gefunden hatte; wogegen 3. B. die Schleswig-Holftein. Ges. Drbn. (6. 25) dem ungefehlich enturlaubten Gefinde blos Lohn und Rofigeld, und zwar auf ein Bierteljahr, und bis zum Ablaufe der Dienstzeit blos bann ") bewilliget, wenn Diefer früher, als drei Monate nach der Entlaffung

VII. Auf den Ramen der herrichaft vom Gefinde abgeschloffene Bertrage verpflichten, wie auch bas altere Recht schon anerkennt 1), die herrschaft nur

79) Bur Interpretation biefes §. vergl. Wochenblatt für merkwirdige Rechtsfälle, besonders im Königreiche Sachsen. Jahrsgang V. 1845. Kr. 20. Acchtsf. 58. S. 153 fg. Eine gleiche Bestimmung enthält übrigens die S.-Altenburg. S.-O. §. 96. 80) Roch andere Gesinderrdnungen väumen in obigem Kalle dem Gesinde einem Anspruch auf Lohn und Rostgeld auf nur '/. Jahr ein, wenn die noch übrige Miethzeit darüber hinausgeht. So z. B. die Braunschweig. S.-O. §. 33.—35, wo zugleich der höchste Betrag des Kostgeldes für das außer der Zeit entlassen. Sessinde in maximo auf 1 Ahlr., in minimo auf '/. Ahlr. wöchentlich sestigesteht wird.

81) Raiserrecht Buch II. Cap. 29. S. 63 u. 64: "Ein iglich knecht, den der here gedinget hat zu dienst va hat sin gewolt sins gescheftes, der mag — — auch im schulde machen zu den die im borgen, daz er sie gelten muz, wie zu wa den knecht kunt." Glosse, daz er sie gelten muz, wie zu wa den knecht kunt." Glosse, daz er sie gelten muz, die eltern oder des Knechts herr auf sich nemen müssen, das sie, dass die einem gewerde des eltern oder des Knechts herr auf sich nemen müssen, das sie, dass sie in diesen dereiben, als segein auf dem Reer, oder nach kausmanschap zu sehrten, oder tabernen zu halten. Was sie in diesen bestehen auspten sower seinen, oder Leiden, als segein aus den verkrussen, eder Leiden, oder Leiden, als

bann, wenn und soweit bas Gefinde auf Befehl ober im Auftrage derfelben handelte, oder die Herrschaft das Beschäft nachträglich genehmigte 12); außerdem aber felbft bann nicht "), wenn fie folche Beschäfte fcon ofters burch das Befinde beforgen ließ, ober ichon öfters ratibabirte. Für Baaren insbefondere, die das Gefinde bei Raufleuten und Sandwertern für die Berrichaft bestellte, braucht lettere keine Bahlung zu leiften, es wurde ihr benn der Empfang oder ein dem Gefinde ertheilter Auf-trag nachgewiesen ".). Landesgesche suchen zuweilen die Dienftherrichaften gegen Beiterungen und Rachtheile, welche aus dem Bertehre zwischen dem Gefinde und britten Perfenen außerdem leicht entfteben fonnten, burch schützende allgemeine Borfchriften ficher zu ftellen. Go unter anderen die G.=Beimar. Gef.=Drdn., welche (6. 23) ausbrudlich verbietet, Baaren für Rechnung ber herrichaft an das Gefinde zu verabfolgen, außer gegen einen von ihr unterschriebenen Bettel, oder wenn fie ein ordentliches Contobuch balt, in welches alle ihr gelieferte Baaren eingetragen werden b, auch jeden, der einem Dienstboten auf Sachen, von welchen mit Bahricheinlichkeit anzunehmen ift, daß fie der Berrichaft geboren, borgt ober 86) bergleichen Sachen fauft, gur unent-

bas es zu dem befolhen ampt gehöre, das mussen sie steten, vnd sie mussen auch dasur antworten. — Das ander, da die eltern oder die Herrn mussen mannes tnecht eder kinder thun, durch halten, das ist, Bas eines mannes tnecht eder kinder thun, durch jerer Herrn oder eltern nus oder kromm willen und das es in der Herrn oder eltern nus dompt, das ist, ob sie gelt borgeten, vnd damit zier Herrn oder eltern schult bezaleten — —, oder ob sie damit baweten sallende heuser, das mussen die herrn oder die eltern vergelten oder stet halten. — — Las dich aber nicht triegen, ob ich es dir in legibus stehende weiset, das die mergesprochen von eigenen knechten. Denn wisse, das die auch sei gesprochen von eigen vnd auch von freien dienern. Hamburg. Stadt-Recht von 1497. F. \. (bei Lappenberg S. 234): "Eyn knecht — — mach of men zud up en (den herrn) kopen, de here ne geue spine breue (Briefe) darup, so wat he kost das des dates gelde." Hamburg. Stadt-Recht von 1605. Part. II. Tit. 9. art. 7: "Da auch ein Diener, ohne seines Herrn Bewilligung und Besehl, Gut gekausst denn der herr bei seinem Eide zu erhalten schuldig; das ist sein herr zu bezahlen nicht verbunden."

82) Budbeus a. a. D. E. 776. 83) Balter a. a. D. §. 114. 84) r. Bulow und hagemann a. a. D. 2. Ih. Reinhardt, Bermifchte Auffage aus tem Gebiete ber Rechtswiffenschaft. (Stuttgart 1822.) Beft I. E. 163. Geuffert und Glud, Blatter fur Rechtsanwendung. 6. Bt. G. 262 fg. Ronigl. Gach f. G. D. §. 76. C. Altenburg. G. D. §. 77. 85) Auch nach ber Braunichweig. G. D. f. 39 haftet bie berrichaft, wenn fie bem Gefinde bas Bud anvertraut bat, welches fie mit bem Bertaufer über bie abjugebenden Baaren balt. 86) Das bas Gefinde mabrent ber Dienftzeit ohne Genehmhaltung ober Auftrag ber herrichaft von beren Bermogen Richts veraußern burfte, ftant ichen nach alterem Rechte feft. Sachf. Spiegel Buch III. Art. 6. §. 1: "Berbobelet (verfpielet) en fnecht fines herren gut, ober verfat he't, ober verfoft be't, bie herre mach it wol weder vorderen mit rechte, deste he sick dar to tie als recht is." Ebenso Schwab. Spiegel cap. 250. Ber : ben : Reuft adt. Statt : Recht Stat. 73 (bei Pufendorf. 1. L. p. 102): "Ein Anecht mag feines heren Gut nicht binnen ober buten Landes vorfechten noch vorbabeln, de here geve bar an fin Sa Bott the."

geltlichen Burudgabe und, felbst wenn ibm eine Unredlichkeit nicht zur Last fällt, zu Tragung der Rosten verpflichtet.

Aus Berbindlichkeiten, welche das Gefinde für bie eigene Person einging, fann nach einer Stelle bes Sachs. Land-Rechtes 87) bie Berrichaft, so weit ce Lohn zu fodern hat, in Anspruch genommen wer-ben. Bezüglich bes Anderen von ihm zugefügten Schabens haftet fie in ber Regel überall nicht. Rur in fo weit trifft fie, ausnahmsweise, nach gemeinem Rechte, eine Erfatyflicht, ale fie ju ber Berletung felbft, oder ju ber Sandlung, aus welcher voraussichtlich bie Befchädigung entsteben mußte, dem Dienstboten Unleitung ober Befehl gegeben es), ein an und fur fich unfcabliches, alfo erlaubtes Gefchaft, welches aber, in ungeschickte Bande gelegt, für Andere leicht Gefahr bringend wird, einem Dienstboten übertrug, von beffen betannter Capacitat die erfoderliche Umficht und Behutfamteit nicht erwartet werden durfte "), ferner, wenn ber Dienstbote unter ihren Augen, wo Aufficht wöglich war, ben Schaben zufügte "), und endlich, wenn und fo meit fie aus ber verübten Schadenstiftung Rugen jog 91). Die Preuß. Allgem. Gefinde Dron., welche übrigens eine nur subsidiarische ausnahmsweise Erfatpflicht der Herrschaft flatuirt, lagt (§. 98) 32) jugleich geden, der Gesinde, welches durch einen überwiegenden Bang zu groben Laftern, burch einen hohen Grad von Blodfinn oder Schwermuth, oder durch anstedende Krant. beiten Anderen gefährlich werden kann, wissentlich in Dienfte nimmt oder darin behalt, für jede Befahr haf. ten, insbesondere aber fur ben burch bas Befinde angerichteten Beuerschaben 92 a) dann, wenn ber Berrichaft Die Unvorsichtigkeit des Gefindes bei dem Gebrauche von Feuer und Licht bekannt gewesen mar, und sie daffelbe dennoch beibehalten batte.

Dritte, die das Gefinde zu schlechten handlungen verführen, kann die herrschaft wenigstens in soweit rechtlich belangen, als sie dadurch am Bermögen beschädigt ist 30). Insbesondere ist es allgemein untersagt, Gesinde, welches noch in Diensten steht, zu deren Aufgabe und zur Annahme eines anderen Dienstes zu verleiten 31) (sogenanntes Abspannen des Gesindes). —

Gefindematter haften, wenn fie untaugliches oder untreues Gefinde mider befferes Biffen als tauglich oder treu empfohlen haben, fur jeden von ihm geurfachten Schaden "), und machen fich nach Landesgeseten ") noch überdies straffallig.

überdies straffällig.
VIII. Das Gesindeverhaltniß endiget, einmal: burch Ablauf der ausdrucklich oder stillschweigend verabredeten Zeit, auf welche der unerneuert gebliebene. Gesindevertrag eingegangen war; abgesehen hiervon aber durch freie llebereinfunft beider Theile; ferner durch den Zod des Dienstoten, und gewöhnlich auch durch das Ableben des Dienstherrn; endlich, durch Dienstentlaffung, bezüglich durch Dienstnustritt, wegen eines gesehlich pri-

vilegirten befonderen Grundes.

Anlangend nun die Dauer der Dienstzeit, durch deren Ablauf das Gesindeverhaltnis von selbst fich löset, wenn nicht eine stillschweigende Erneuerung des Gesindevertrages eintrat, so hangt diese zunächst davon ab, was in dem Vertrage darüber festgesett worden ist, der jedoch ehemals regelmäßig nur auf die Zeit eines Jahres "), mindestens aber auf die Dauer eines Sommer., oder Winterhalbjahres ") eingegangen werden tonnte. Eine Vermiethung auf Lebenszeit wurde schon nach älterer Rechtsansicht ") für unstatthast gehalten. Neuere Particulargesetse wollen den Gesindevertrag sedensalls auf bestimmte Jahre, Monate oder Wochen "), oder aber so abgeschlossen wissen, jedem Theile freisstehet "), indem, wie die Preuß. Allgem. Ges. Drdn. (§. 40) hinzusügt, außerdem der dienende nach einjähriger Kundigung stets entlassen werden muß. Beim Landgesinde dauert die Dienstzeit im Zweisel auch jest

"Rachdem sich auch viel begiebt, daß einer dem andern sein Dienstbotten und Ehhalten aufflählicher Beiß thut abziehen, oder abdringen, auch Dienstdotten und Anecht zu Zeiten muthwillick aus ihren Diensten tretten, wollen wir, daß keiner des andern raisigen Anecht, und andere Dienstdotten annehmen soll, er zeig dann zuvor ein Pasport oder Urkund an, daß er von seinem herrn — mit Willen und ehrlich abgeschieden sei." Bergl. E. Beis mar. G.D. §. 6.

<sup>87)</sup> Sach s. Spiegel Buch II. Art. 32. §. 1: "Rieman n'is psichtich ver sinen knecht to antwerdene vorbat, wen alse sin lon geweret, he ne werde sin bürge."

83) Môlling a. a. D. S. 324 sp.; s. auch schon Bonacossa l. l. quaest. LXIV.

89) A. R. D. von Partissch, Entscheidungen praktischer Rechtssäte. (Lipis 1841.) Rr. CCV. S. 194; s. auch schon Bonacossa l. l. quaest. CLXXIV u. quaest. CLXXXVI.

90) Bochenblatt für merkwürdige Rechtssülle. Sahrgang V. 1845. Rr. 9. Rechtss. 27. S. 71 sp. und Reue Golge. Sahrg. II. 1854. Rr. 41. Rechtss. 87. S. 324 sp. Rechtss. 63. no. 2.

92) Bergl. dazu Bornemann, System. Darstellung des Preuß. Civilrechts, edit. 2. 2. Bd. §. 129. S. 190 unter \( \beta \).

82 a) Bom gemeinen Rechte schiede struben a. a. D. 1. Bd. Bed. 179 und schon Bonacossa l. l. quaest. CXIX.

93) arg. L. 14. §. 1. D. do servo cerrupt. 11, 3. Walter a. a. D. § 112.

94) Dorn a. a. D. § 108 u. 109. Siehe schon Reichs Poliz.-Drdnung von 1577 (bei G. Emming haus a. a. D.) Lit. 25. §. 1:

<sup>95)</sup> Dorn a. a. D. §. 62. S. Altenburg. G. D. §§. 26

—33. 46) Preuß. Allgem. G. D. §§. 19 u. 20. 97) Alte
Augspurg. Stadt-Recht Art. 384 (bei Balch a. a. D. S. 384)
verb.: "Ber ein Ehhalten gedinget, der mag deß nicht vetreiben
et zu seinem far." Siehe auch Beiste a. a. D. §. 34.
S. 108. 98) Verden-Reuftadt. Stadt-Recht Stat. 130
(bei Pufendorf. l. l. p. 118) verb.: "Alagede we den andern an
ümme vordenet Lohn, und idt kündig und wittif were, dat he
ohme denet hadde, Binter offte Sommer u. f. w." 99)
Ciehe Glosse, Sachs. Spiegel Buch II. Art. 34: "Run
möchtest du fragen, ob auch einer seine Arbeit einem Andern zu
ewigen Zeiten möge vermiethen? Ich steit einem Andern zu
ewigen Zeiten mögt, was war ihm seine Kreiheit nüg!" Siehe
über die in Bezug auf das geltende gemeine Recht früher lebbaft
distutirte Streitsrage schon Bonacossa 1. l. quaest. LXXXV u.
quaest. CVI; ferner: Dorn a. a. D. §. 73 und Rölling a. a. D.
§. 115. Bergl auch Mittermaier a. a. D. §. 294.

Pur nach der Schleswig-Polstein. G.-D. §. 11 füllt eine Bereinbarung zu Dienstleistungen sur eine Kurzere Reit, als einem
Monat, niemals unter den Bezriff des Gesindevertrages. 1001)
Preuß. Algem. G.-D. §. 41. Königl. Gachs. G.-D. §. 1.

noch ein volles Jahr 1), beim ftabtifden Gefinde bingegen ift fie baufig auf eine furgere prafumtive Dauer bestimmt, g. B. auf ein Bierteljahr ober einen Monat, je nachdem ber Dienstbote ben Lohn allvierteljahrlich, ober monatlich ausgezahlt erhalt 2). Ueberdies feten Die meiften Befindcordnungen gewisse allgemeine Rundigungstermine ober Auffageziele fest, welche, wenn nicht ansbrudliche Berabredungen entgegenfteben, für ftill= schweigend verabredet gelten, und eingehalten worden fein muffen, foll der Ablauf der laufenden Dienstzeit Die Endschaft des Dienftverhaltniffes herbeiführen. Rach ber Preug. Allgem. Gef.= Drbn. (65. 112 u. 113) und nach ber Ronigl. Gachf. Gef. Drbn. (f. 90) hat bie Rundigung in ber Regel bei bem ftabtifchen Befinde feche Bochen vor bem Ablaufe der Dienftzeit, bei dem landwirthschaftlichen Gefinde brei Monate vor dem Ablaufe Des Dienftjabres zu erfolgen; bei monatlich gemiethetem Befinde last Dic erftere (f. 113), welche übrigens (6. 40) Rindern und Guranten, für rechte Aeltern ober Bormunder Dienstcontracte abgeschlossen haben, nach erlangter Bolliabrigfeit bas Rundigungerecht unbedingt einraumt, die Kundigung noch am 15., die lettere Dagegen (6. 90) blos am 1. jedes Ponates gu. Die Soles mig . Solft ein. Gef. Dren. (66. 10 u. 22) aber will, wenn der Bertrag auf ein balbes Jahr, ober jahrweise geschloffen ift, regelmäßig den 1. Februar und ben 1. Auguft, jedoch jedenfalls drei Monate vor dem Ablaufe ber Dienstzeit, und bei monatlicher Dauer 14 Zage vor dem Ablaufe des Monats gefündiget wiffen, auch hebt (6. 9) zugleich ausbruttlich bervor, das Minderjahrige bis jum vollendeten 18. Erbenejahre auch zur legalen Rundigung der für fie eingegongenen Dienftbotenvertrage der Ginwilligung der Aeltern und Bormunder bedürfen. Eine einmal geschene Kundigung wird naturlich burch einseitige Reue niemals rudgangig. - Die Abzugszeit bes Sefindes fallt, wenn bas Sefindeverhaltnif in Folge des Ablaufes der Dienftzeit fich endiget, in der Regel ') mit ben gefet. ober obfervangmäßigen Antrittsterminen (f. oben unter IV) zufammen.

Der Auflofung burch gegenfeitige Ueberein. Eunft unterliegt bas Gefindeverhaltniß ju jeder beliebi-

gen Zeit. Der hiernach aus dem Dienste ausscheidende Dienstbote kann, ist darüber durch die Uebereinfunft selbst nichts Anderes bestimmt werden, Lohn und Beköftigung nur bis zu dem verabredeten Zage des Abzuges ') verlangen.

Stirbt der Dienstbote, bevor das Miethverhaltniß bereits auf andere Beise seine Endschaft erreicht hat,
so haben dessen Geben den noch rudständigen Lohn und
das etwa noch rudständige Kostgeld in der Regel nur
bis zu dem Tage zu sodern, wo der Berstorbene Dienste
zu leisten aushörte ). Dagegen brauchen sie nach einem
im älteren teutschen Rechte anerkannten Principe ) von
dem auf weiter hinaus vom Erblasser schon erhobenen
Lohne dem Dienstherrn Richts zurückzuzahlen; ebenso
wenig sind sie demselben, wie dies im Sinne der von
der Dienstmiethe geltenden römisch rechtlichen Grundsabe ) allerdings der Fall sein wurde, zu Stellung eines
anderen Dienstboten verbunden ).

Beim Tode der Herrschaft stand es nach dem alteren Rechte in dem Billen der Erben, ob sie das Miethverditnis mit dem Gesinde fortsehen wollten, oder nicht. Im letteren Falle hatten sie dem Gesinde den verdienten Lohn die zum Todestage, ohne Anspruch auf Zurückerstattung des etwa Vorausbezahlten, abzutragen"), ihm auch überdies!") noch, jedoch blos dis zum 30. Tage nach dem Tode, Obdach und Nahrung zu gemähren. In den neueren Particulargesehen dagegen hat entweder, wie z. B. in der Schleswig. Holft ein. Ges. Drdn. (h. 24) das römische Recht, welches den Tod des Miethherrn als Lösungsgrund des Dienstvertrages nicht!") anersennt, vollen Eingang gefunden, oder es ist darin die teutschrechtliche Anschauungsweise nur mit Modisicationen angenemmen worden. Nach der

<sup>1)</sup> Preuß. Algem. G. D. §. 41. G. Beimar. G. D. §. 13. Königl. Sach f. G. D. §. 20. G. Altenburg. G. D. §. 20. G. G. Gotha. G. D. §. 20. G. Altenburg. G. D. §. 20. G. D. §. 20. G. Beuß. j. L. G. D. §. 20. G. Beuß. J. L. Anhalte Köthen: Deffau. G. D. §. 13. Ebenfo, auch bei allen Livrée-Petiensem, nach ber Braunschweig. G. D. §. 7. 8. 2) Königl. Gach. G. D. §. 20. G. Altenburg. G. D. §. 20. Rouigl. Gach. G. D. §. 20. G. Alterburg. G. D. §. 20. Rouigl. Gach. G. D. §. 20. C. Alterburg. G. D. §. 20. Rouigl. Gach. G. D. §. 20. Lahalte Köthen Deffau G. D. §. 213. Stette ein Bierteljahr urhmen bei pabtischem Gesche im Bweifel als Miechenisch ab is Preuß. Algem. G. D. §. 41, die G. Weismat. §. 13, die Schwarzb. Aubelfacht. §. 21; ein Jahr, der ein Bierteljahr, je machdem der Limftote Livrée betommt der im Bierteljahr, je machdem der Limftote Livrée betommt der middlichen Gesche chne Unterfacie ein grups Jahr die G. Meismagen. G. D. §. 9; beim landwirtschaften und beim hibtischen Gesche chne Unterfacie ein grups Jahr die G. Meisningen. G. D. Mt. 24, die Beuß. Grei. G. D. §. 12, die Anhalte Bernburg. G. D. §. 14. 3) Preuß. Algem. G. D. §. 44. G. Seimar. G. D. §. 14. Zönigl. Zäch. G. D. §. 44. G. Seimar. G. D. §. 14. Zönigl. Zäch. G. D.

<sup>4)</sup> C.: Beimar. G .: D. §. 41. 5) Preuß. Allgem. 6. :D. 99. C. 2Beimar. G.: D. f. 38. Ronigl. Cadf. G.: D. \$. 77; f. auch schon Sachs. Spiegel Buch II. Art. 22. §. 2: "Stirft of be gemetete man, er be fin lon verbene bat im gelovet was, man n'is finen erven nicht mer lones pflichtich to gevene, wen alfe vertienet hatte unte im geborete to ter tiet to be farf." 6) hamburg. Statt: Recht von 1270. VIII. Art. 3 (bei Lappenberg a. a. D. S. 47): "Sternet of te metbete Monfice, men is finen eruen nicht mehr foulbig to gemete, tenne also he verdenet uppe be tit alse he fteruet. Dabbe he of to vele uppgenomen, he ne barf nicht webberteren." Ebenso lautet bas Berben: Reuftabt. Statt-Recht Stat. 123 (bei Fusendorf. L. L. p. 116) und Staten. Clatt:Recht Part. III. Art. 2 (eben: baf. p. 217). 7) L. 13. C. de contral, et comm. stipuiat. 8, 38. 8) Siebe C. 23. 28 clf, Lebrbuch bes gemeinen beutfcen Privatrechts. 1. Bt. (Gettingen 1843.) f. 156. C. 357. Rot. 3. 9) hamburg. Statt: Recht von 1270. VIII. Art. 2 (bei Lappenberg a. a. D.): "Sterne of te bere ofte te vrouve, deme denfte fchal men also vele geven, also be uppe be tit verbenet habte. Billent of te ernen, be fchal wuldenen unte nemen vul lon." Ebenfo lauten bas Berben : Reuftatt. Statt-Recht und bes Staben. Lend: Recht a. a. D. Spiegel Bud 1. Art. 22. f. 1: "Ben dem erve fal man aller inft gelben bem ingefinde ir verbenete lon, als in gebert bit an ben bach bat ir berre farf; unte man fal fie halten bit an ben beittegeften, bat fie fit mogen beftaben (vermiethen); wil aver bie erre, fie fullen vultenen unte vullon untvar." Grenfe Schwa-ben-Spiegel cap. 261. 11) §. 6. J. de locatione et con-duct. 3, 24. L. 10. C. do locat. conduct. 4, 65.

256

Preuß. Allgem. Gef. Drbn. (§6. 101--106) find, wenn bas haupt ber Familie ftirbt, die Erben nicht verbunden, bas Befinde langer als bis jum nachften Abzugetermine zu behalten, auch wenn durch Bertrag eine langere Dienstzeit verabredet ware. Eritt jedoch der Todesfall nach der Kundigungsfrist ein, so gebührt bem Gefinde, welches zu blos hauslichen Berrichtungen gemiethet ift, der baare Lohn — ohne Roft oder Roftgelb — auch noch für das folgende Bierteljahr, und Gefinde, welches zur Landwirthschaft gebraucht wird, muß noch für das nächtfolgende Jahr beibehalten werben. Mannliches Gefinde behalt dabei die gange gewöhnliche Livree, wenn es ber verftorbenen Berrichaft foon ein halbes Sahr ober langer gedient hat; fonft muß es Rod, Befte und hut gurudlaffen. Bar ber Bediente jedoch nur monatweise gemicthet, so erhalt er Lohn und Roftgeld, wenn die Herrschaft vor dem 15. Monatstage starb, nur auf den laufenden, außerdem bingegen auch auf den folgenden Monat 12). Ift Gefinde zur besonderen Bedienung einzelner Familienglieder angenommen, fo tann ce nach beren Absterben nach gleis den Friftbestimmungen entlassen werden. Aehnliche Grundfate ftellt die Königl. Sachf. Gef. Dron. (66. 79-82) auf, welche, abgesehen von einigen anderen gleich unwesentlichen Puntten "), weiter nur in fofern

12) Die namlichen Beftimmungen wie beim Tode des Dienftherrn finden Anwendung, wenn Concurs ju dem Bermogen beffelben ausgebrochen ift (§. 107), wo der Lag der Concurs. eroffnung bem Todestage gleichgeachtet wird. Ebenfo nach ber Schwarzb.=Rubolftabt. G.=D. §. 58, der Anhalt=Bern-burg. G.=D. §. 49, der Braunschweig. G.=D. §. 25, der Reuf. j. 2. §. 73. Pagegen find Raufer, Erfteber und Dachs ter einer Defonomie, ober eines einzelnen, jeboch felbftanbigen, Bweiges einer folden, 3. B. einer Brauerei, ingleichen ihre Rach-folger im Befige ober Pachte, ebenfo, wie das zur Bewirth-icaftung bes veräußerten ober verpachteten Grundftucks ober Etabliffemente gemiethete Gefinde, an den mit dem Borbefiger abgefcloffenen Miethvertrag bie gur vertragsmäßigen ober gefes-lichen Abgiebzeit in der Regel gebunden. Ronigl. Sach f. G.D. §§. 93 u. 94. S.-Altenburg. G.-D. §§. 87—94. Dech wer-ben nach der Braunfdweig. G.-D. §. 26, wenn ein Candhaushalt wenigstens brei Monate vor Martini abgegeben wirb, bamit bie auf eine langere Beit abgeschloffenen Dienstwertrage des Acterund hofgefindes ju Martini beendiget; tritt aber die Abgabe in fürzeter Beit vor Martini ein, fo muffen diefelben, wenn die Dauer nicht icon fruber ablauft, bis Martini bes nachften Sabres ausgehalten werden. Db ter mit einem Schaferfnechte abgeichloffene Dienftvertrag bis jum 1. Dai des laufenden ober des nachtfolgenden Sahres fortgefest werden muffe, hangt nach diefer Sefindeordnung davon ab, ob die Abgabe bes haushaltes vor ober nach bem 1. Februar erfolgt. Rach ber Schleswig- holftein. G.-D. §. 24 ift bei Beraugerung von Landftellen bas Birthichaftsgefinde gwar nicht verpflichtet, den Dienft mit dem neuen Befiger fortzufegen, kann bann jedoch fur die noch übrige Dienstgeit teine Entschäbigung fobern. Bill aber bie neue Berrichaft bas Gefinde nicht behalten, fo hat es Anspruch auf Cohn und Koftgelb auf ein Bierteljahr außer bem bis bahin icon verbienten Lohne. 13) Dabin gebort u. a., baf (f. 80) bas zur Landwirthichaft gebrauchte Gefinde gegen Empfang bes Lohnes für das nachfte Bierteljahr, nur dann, wenn es durch die mit dem Tobe des Befigers eingetretene Beranderung in der Birthicaft entbehrlich wird, entlaffen werben fann, und außerbem bis gur gefehlichen Abziehzeit behalten werden muß. — Rach ber Braun-fchweig. G. D. §. 24 muß bei bem Adergefinde ber Bertrag

abweicht, als fie (nach §g. 60 u. 61) bem Dienstboten, wie überhaupt wenn ber Dienft aufhort, ebe bie Livreeftude für verdient anzusehen find, fo auch hier nur benjenigen Theil des durch Taration zu ermittelnden Berthes der letteren zuspricht, welcher nach dem Berhaltniffe der Dienstzeit ju dem jur eigenthumlichen Erwerbung ber Livree erfoderlichen Beitraume auf die Livree au rechnen ift, und auch ben Erben freiftellt, ob fie biefen Antheil baar heraus zahlen, ober ob fie die Livrée-ftude, ganz ober zum Theil, dem abgehenden Diener überlaffen wollen. Die S. Beimar. Gef. Drdn. läßt (6. 39) ben Sob ber Berrichaft ebenfalls blos bedingt als Aufhebungsgrund Des Miethvertrages gelten. Diefer nämlich foll ihr nach fowol vom Befinde, als von ben Erben ber Berrichaft bei monatlicher Dienftzeit für den laufenden Monat, bei vierteljährlicher oder langerer Dienstreit für das laufende Bierteliahr ausgehalten merben. Greignet fich jedoch der Todesfall in der letten Balfte eines Dienstmonates ober Dienstvierteljahres, fo find beide Theile, vorausgefest, daß die gesetliche Dienftzeit nicht ohnehin früher endigt, auch noch den nachftfolgenden Monat ober bas nachftfolgende Bierteljahr an den Miethvertrag gebunden. Die Livree oder sonftige Rleidung bleibt dem Dienftboten gang, wenn zu ber Beit, wo er ben Dienft verläßt, mehr als ein Drittheil der Haltungszeit verflossen ift; außerdem muß er fie auf Berlangen ber Erben gurudlaffen.

Als rechtmäßige Ursachen zur fofortigen Berabschiedung sind im älteren Rechte Ungehorsam, Muthwillen und Faulheit des Gesindes, beispielsweise, namentlich aufgeführt 14). Eine constante Praris 16) zählte dahin von jeher auch: grobe Beleidigungen der herrschaft,
unsittliche Aufführung, erwiesene Beruntreuung, totale
Untauglicheit zu den übernommenen Diensten, Schwangerschaft weiblicher Dienstboten, und langwierige Krankheit.

Seine Entlassung barf bas Gefinde nach Sachsenrecht 16) vor Ablauf der Miethzeit fodern wegen unabweislicher Uebernahme einer Altersvormundschaft über nächfte Angehörige, sofern damit die Fortsetzung des Dienstes unverträglich sein wurde 17), und wegen Berebelichung. Dem letteren Ausbebungsgrunde, welcher auch in

seiner ganzen Dauer nach, ober wenigstens so lange ausgehalten werben, als die Erben die Aderwirthichaft fortsehen. In dem letteren Falle gebuhrt dem Gefinde der Lohn, nicht aber auch Roftgeld, auch fur die übrige Beit, bis zu welcher der Bertrag noch gedauert haben wurde.

<sup>14)</sup> S. Lauenburg. Stadt : Recht vom Jahre 1610. 1. Ih. §. 29 (bei Pufendorf. 1. 1. Tom. III. p. 264 sq.): "Wenn Zeman seinen Dienstboten um Ungehorsam, Mutwillen und ander erheblicher Berwirkung halber sür Ausgang der Zeit ihres Diensts würde beutlauben, soll man solden Gesincht würde beutlauben, soll man solden Gesincht die sie gedienet, zu geben schuldig sehn." 15) Mölling a. a. D. §§. 126—134. 16) Sach s. Spiegel Buch II. Art. 33: "Svelk knecht aver eilst wif nimt, oder ene vormuntssam ir stürft von kinderen die binnen iren jaren sin, die mut wol ut sines herren dienste komen, unde behalt also vele sones, alse ime geboret bit an die tiet. 38 aver ime mer gegeven, dat mut he weder geven sunder wandel." 17) Dorn a. a. D. §. 181. S. 456. Mölling a. a. D. §. 136.

257

älteren Stadtrechten 10) nicht selten anerkannt ist, redet die Rechtsparömie: "Freyde geht vor Miethe" 19) das Wort, während eine ebenso bekannte solche Parömie: "Wer freyen will, muß erst ausdienen" 10), in Verbindung mit anderen Umständen 11) darauf hinweiset, daß dieser Grund, gleich dem ersteren, niemals zu allgemeiner Geltung gelangte. Einzelne Statute 22) unterstellen an und für sich das Vorhandensein solcher Gründe, ohne sie irgend näher zu bezeichnen. Am häusigsten 23) ließ man in der gemeinrechtlichen Praris vom Brodherrn erlittene schwerere Mishandlungen, Vorenthalten des abverdienten Lohnes und der nothdürstigsten Lebensbedürsnisse, Domicilveränderung der Herrschaft, und plöhlich eingetretene Histosisseit der eigenen Aeltern des Dienstboten als solche Gründe gelten.

Die neueren Particularrechte haben ben Areis diefer Aufhebungsgrunde meift, nach beiden Richtungen
hin, erheblich erweitert. Gewöhnlich laffen fie nur die
speciell im Gesche genannten Plat greifen, unterscheiden
aber häufig noch solche, welche die Auflösung des Dienstverhältnisses so fort herbei zu führen geeignet find, und
bestimmte andere, rudfichtlich deren dieselbe erst erfolgt,
wenn die Herrschaft, bezüglich der Dienstbote, den
Dienst zuvor aufgesagt hat und die, auch wol eigens
nur zu diesem Ende vorzeschriebene, gesetzliche Rundi-

gungefrift abgelaufen ift.

Die Preuß. Allgem. Gef. Drbn. 23 ) statuirt (§. 117—135) so fortige Enturlaubung des Gefindes: menn dasselbe die herrschaft oder deren Familie durch Thatlichkeiten, Schimpf und Schmahworte oder ehrenrührige Rachreden beleidiget, oder durch boshafte Berhehungen Zwistigkeiten in der Familie anzurichten such; wenn es sich beharrlichen Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen die Befehle der herrschaft zu Schulden kommen läßt; wenn es sich den zur Aufsicht über das gemeine Gesinde bestellten hausofsieinen mit Thatlichkeiten, oder groben Schimpf und Schmahreden in ihrem Amte widerset; wenn es die Kinder der herrschaft zum Bösen verleitet, oder verdächtigen Umgang

mit ihnen pflegt; wenn es fich des Diebstahls ober ber Beruntreuung gegen bie Berrichaft foulbig macht, ober fein Rebengefinde zu bergleichen Laftern verleitet; wenn es auf ber Berrichaft Ramen, ohne beren Borwiffen, Geld ober Baaren auf Borg nimmt; wenn es die noch nicht verdiente Livree gang ober jum Theil vertauft; wenn es wiederholentlich, ohne Borwiffen und Erlaub-nif ber Berrichaft über Racht aus bem haufe geblieben ift; wenn es mit Feuer und Licht gegen vorhergegangene Barnungen unvorfichtig umgeht, oder wenn, auch obne vorhergegangene Barnung, aus bergleichen unvorfichtigem Betragen icon Feuer entftanden ift; wenn bas Befinde fich burch luberliche Aufführung anftedende ober etelhafte Krantheiten jugezogen hat; wenn baffelbe in feinem vorhergebenden Dienfte eines Betragens, jufolge deffen es nach dem Borftehenden alsbald hatte entlaffen werben konnen, fich schuldig gemacht, und die vorige Berrichaft in dem ausgestellten Beugniffe Diefes verschwiegen, auch bas Befinde felbst es ber neuen Berrichaft bei der Annahme nicht offenherzig bekannt hat; wenn es ohne Erlaubnig ber Berrichaft feines Bergnugens wegen ausläuft, ober ohne Roth über Die erlaubte, oder ju dem Weschäfte erfoderliche Beit ausbleibt, ober fonft den Dienft muthwillig vernachläffigt, und von allen diefen Schlern auf wiederholte Berwarnung nicht absteht; wenn der Dienstbote dem Trunte oder Spiele ergeben ift, ober burch Bantereien und Schlagereien mit bem Rebengefinde den Sausfrieden ftort, und von foldem Betragen auf geschene Bermahnung nicht ablaßt; wenn ihm Diejenige Gefcidlichkeit ganglich mangelt, Die er auf Befragen bei der Bermiethung ju befigen ausbrucklich angegeben hat 14); wenn er von ber Dbrigkeit auf langere Zeit als acht Tage gefänglich eingezogen wird; wenn ein Gefinde weiblichen Geschlechts schwanger wird, in welchem Falle jeboch ber Dbrigfeit Anzeige gefcheben und bie wirkliche Entlaffung nicht eber, als bis von ber Obrigfeit Die nothigen Unftalten gur Berbutung alles Ungludes getroffen worden, erfolgen muß; endlich, wenn die Berrichaft von dem Gefinde bei der Annahme durch Borzeigung falfcher Beugniffe hintergangen worben. Dagegen fann (nach 66. 136-142) das Befinde bas Miethverbaltnig alebald abbrechen "=): menn es durch Misbandlungen von der herrschaft in Gefahr des Lebens ober ber Gesundheit gesett worden; wenn Die Herrschaft bas Befinde auch ohne folde Befahr, jedoch mit ausschweifender und ungewöhnlicher Barte behandelt hat; wenn die Herrschaft daffelbe zu Bandlungen, welche wiber bie Gefete ober wiber bie guten Sitten laufen, hat verleiten wollen, wenn biefelbe bas Befinde por bergleichen unerlaubten Bumuthungen gegen

<sup>18)</sup> Hamburg. Stadt-Recht von 1270. VIII. Art. 3 (bei Lappenberg a. a. D. S. 48): "So welf frape wiss nymyt, ofte so welf maget man nympt, de mach wol ute synes heren benste gan; who se beholt also vele, also he uppe de tit vordenet hadde. Bude heuet he of to vele up genemen, dat schal he wedderkeren, ofte de here adder de vrouwe des nicht entberen willen." Senso: Stader Land-Recht Part. VIII. art. 3. Lübec. Stadt. Recht Buch I. Ait. 4. Art. 5 u. a. 19) Mevius, ad jus Ludece. Lid. I. tit. IV. art. 5. 20) S. F. Eisendart, Grundsade der deutschen Rechte in Sprüchwörtern. 2. Ausg. von E. Eisenhart. (Leipzig 1792.) S. 116 fg. 21) Bergl. Gengler a. a. D. S. 454. 22) Siehe z. B. Augspurg. Stadt-Recht Art. 384 (bei Balch a. a. D.) verd.: "Ber eine Halten gedinget, der mag des nicht vertreiben eh zu seinem zar, und mag auch er von Ihm nicht kommen ohn seiner Hertschaft willen. Es mög dan entweders sürgeziehen so gethanen gebresten, damit es von dem andern ledig werden möge."
23) Dorn a. a. D. §. 184 fg. 23 a) Mit dem Allgem. Verus. Land-Recht Ab. II. Lit. 5. §. 116—159, aus welchen die im Arte solgenden Sige entnommen, stimmt, dis auf wenige Abweichungen, überein die S.-Gotha. C.-D. §. 36—39.

<sup>24)</sup> Rur Entlassung nach vorheriger latägiger Kündigung läst in den drei zulet aufgeführten gällen zu die G.-Gotha. G.-D. §. 37. 24a) Daß auch in solchen Källen das Gesinde nicht de facto den Dienst verlassen durfe, sondern die Sache zur Entscheitung der Obrigkeit auszustellen habe, zeigt Mölling a. a. D. §. 139; s. auch heffen-Casselle. G.-D. Ait. 6. §. 5: "Riemalen soll ein Dienstdote sich unterstehen, es sei aus welcherlei Borwand es wolle, eigenwillig aus dem Dienste zu gefen."

Personen, die zur Kamilie gehören, ober sonst im Hause aus- und eingehen, nicht hat fcupen wollen; wenn biefelbe bem Befinde bas Roftgelb ganglich vorenthalt, ober ihm felbst die nothdurftige Roft 26) verweigert; wenn Die Berrichaft auf eine Beit, welche Die laufende Dienftzeit übersteigt und in eine Entfernung, die mehr als feche Meilen 26) beträgt, eine Reife vornimmt, ober in Diefe Entfernung ihren bidberigen Bohnfit verlegt, und es nicht übernehmen will, die Dienftboten jum Ablaufe ber Dienstzeit toftenfrei jurudzusenden, ober wenn ber Dienftbote burch fcwere Rrantheit gur Fortschung bes Dienftes unvermögend wird. - Bleichfalls vor bem Ablaufe ber Dienftzeit, jedoch erft nach vorhergegangener Rundigung, innerhalb der deshalb vertragemäßig verabrebeten, außerdem aber ber gefetlich bestimmten Frift 26a) fann (§6. 143 u. 144) Die Berrichaft bas Befinde entlaffen: wenn bemfelben bie nothige Befcidlichkeit zu ben nach feiner Bestimmung ihm obliegenben Geschäften ermangett, ingleichen, wenn nach abgefoloffenem Diethvertrage Die Bermogensumftande Der Berrichaft bergeftalt in Abnahme gerathen, bag fie fich entweder gang ohne Befinde behelfen, oder doch beffen Bahl einfdranten muß. Dienftboten aber muffen (§§. 145 - 147) nach ihrer Seits vorausgegangener gleich. mäßiger Rundigung, entlaffen werben: wenn bie Berrichaft den bedungenen Lohn in den festgefetten Zerminen nicht richtig bezahlt; wenn fie bas Befinde einer öffentlichen Beschimpfung eigenmachtig ausset; wenn ber Dienftbote burch Beirath ober auf andere Art gur Anftellung einer eigenen Birthidaft vortheilhafte Gelegenheit erhalt, die er durch Aushalten ber Miethzeit verfaumen mußte. — In allen Fallen, wo der Miethvertrag innerhalb der Dienstzeit, jedoch nur nach vorbergegangener Auffündigung, aufgehoben werden fann, muß bennoch bas laufende Bierteljahr, und bei monatweife gemiethetem Gefinde ber laufende Monat ausgehalten werben. Benn bie Meltern bes Dienftboten, wegen einer erft nach ber Bermiethung vorgefallenen Beranderung der Umftande ibn in ihrer Birthicaft nicht entbebren konnen, ober ber Dienstbote in eigenen Angelegenheiten eine weite Reise zu unternehmen genothigt wird, tann er (66. 148 u. 149) gwar ebenfalls feine Entlaffung fodern; er muß aber bann einen anderen tauglichen Dienftboten ftellen und fich mit bemfelben megen bes Lohnes, ber Roft und ber Livree, ohne Schaben ber herrschaft, abfinden. - In allen Fallen, mo Die Berrichaft einen Dienftboten mabrend ber Dienftzeit, mit ober obne 20b) Auffündigung, entlaffen barf, tann ber Dienstbote (§6. 153 u. 159) Lohn und Roft ober Roftgelb nur nach Berhaltniß ber Beit fobern, welche

er wirklich gebient hat. Das Ramliche gilt von benjenigen Fallen, mo der Diensthote gmar vor Ablauf ber Dienstzeit, aber boch nach vorheriger Rundigung ben Dienft verlaffen hat. In Fällen bagegen, mo ber Dienftbote fofort ben Dienft verlaffen durfte, muß ibm Lohn und Roft auf bas laufende Bierteljahr, bezüglich auf den laufenden Monat vergutet werden. Sat die Urfache jum gesehmäßigen Austritte erft nach Ablauf ber Auffündigungefrist fich creignet, fo muß bie Berrichaft diese Bergutung auch fur bas folgende Bierteljahr ober für den folgenden Monat leiften. Die als Theil bes Lohnes anzusehende Livree behalt der Dienstbote, wenn er aus einer gur fofortigen Berlaffung bes Dienftes ibn berechtigenden Urfache ausscheibet, in ber Regel vollständig; hat er jedoch noch nicht einmal ein halbes Jahr gedient, fo muß er Rod und hut gurudlaffen. In Fallen, wo bas Befinde von ber Berrichaft rechtmäßig enturlaubt wird, fann fie ber Regel nach bie gange Livrec gurudbehalten. Doch gebuhren bem Be-Dienten die fleinen Montirungeftude, wenn er bereits ein halbes Jahr im Dienste mar und nur nach vorgangiger Rundigung anger der Beit mit gug entlaffen mar. Rimmt das Gefinde nach vorhergegangener Auffundigung feinen Abschied außer ber Beit, so behalt es bie Livree, bezüglich mit Ausnahme bes Rockes und bes Sutes. Erfolgt aber der Austritt wegen Beirath ober Anstellung eigener Wirthschaft, so muß ber Dienstbote mit ben fleinen Montirungeftuden fich begnügen. Die S. - Beimar. Gef. - Drbn. 26 c) bestimmt (§§. 42

- 45) über die einseitige Aufhebung des Gefindevertrages, jum Theil abweichend von der preußischen, Folgendes. Sofort bas Befinde zu verabschieben ift Die Berrichaft berechtigt: wenn bas Befinde Die Berrfcaft ober deren Familie 27) durch Thatlichteiten, Schimpfe und Schmahmorte, oder chrenrührige Rachreden beleibiget, burch boshafte Verhetungen Familienzwist zu erregen fucht; wenn es Rinder, ju beren Bartung und Pflege es gemiethet ift, vernachlaffiget ober misbanbelt; menn es wiederholten Ungehorfam ober Biderfeslichfeit gegen die ordnungsmäßigen Befehle ber Berrichaft fich ju Schulden bringt; wenn ce fich ben gur Aufficht über bas Gefinde von der Berrichaft bestellten Personen mit Thatlichkeiten ober Schimpf- und Schmahreden in ihrem Amte widerfett; wenn es dem Trunte ergeben ift, oder ein unfittliches Leben führt, ober ber erhaltenen Abmabnung und Barnung ungeachtet wiederholt um Gelb fpielt; wenn es Rinder oder Bermandte ber Berrichaft gum Bofen verleitet, oder verdachtigen Umgang mit ihnen bat; menn ein Dienstbote mit ber fallenden Gucht oder irgend einer anstedenden oder Etel erwedenden Rrantheit bebaftet ift, welche er bei Abschließung Des Miethvertrages der herrschaft verheimlicht, oder mab. rend der Dienstzeit ohne Berschulden der Berrschaft fic

<sup>25)</sup> Einen ganzen Aag lang, wie die S.-Sotha. G.-D. §. 38 hinzufügt.

26) Drei Meilen, nach derfelb. G.-D. a. a. D.

26 a. Benigstens fünf Wochen vor dem Ende des Bierteljahres, oder vor Ablauf der letten 14 Aage, wenn nur auf einen oder zwei Monate gemiethet war, will geklindigt wiffen die S.-Sotha. S.-D. §. 37.

26 d. Bon der Inconsequenz, die hierin zu liegen scheint, s. Wölling a. a. D. S. 431.

<sup>26</sup> c) 3hr folgt faft wortlich die Reuß. Greig. G.D. §§. 40—43. 27) hierunter find hier alle Personen zu verftehen, welche mit der herrschaft in derfelben haushaltung leben. Siehe Burdbarbt a. a. D. §. 103. Rot. 68.

259

zugezogen bat; wenn er burch Krantheit ober fonft unfabig mird, die übernommenen Geschafte gu verrichten; wenn er Speisen ober Getrante aus Rafcherei entwenbet und entweder von der Berrichaft ausbrucklich bavor gewarnt war, ober fic beffen wiederholt fouldig machte; wenn die Berrichaft durch faliche, vom Befinde ibr übergebene Beugniffe bintergangen worden ift; wenn bas Gefinde einen Diebstahl begeht, oder einer Beruntreuung fich fouldig macht, wohin auch gehört, wenn bas Befinde Livreeftude rertauft ober verfett, die noch nicht gang verdient find; menn es fein Rebengefinde gu Dieb-ftahl, Beruntreuung oder Betrug verleitet; menn es mit Teuer und Licht, nach wiederholter Berwarnung, unvorsichtig umgeht, ober wenn, obgleich ohne vorherige Barnung, burch folche Unverfichtigfeit Feuer ausgefommen ift; wenn weibliches Sefinde fcmanger ift, mobei bemfelben jedoch, in fofern nicht unterdeffen die Riebertunft zu befürchten ftebt, eine 14tagige Frift von Beit ber Entdedung an ju gonnen ift, um nich ein anderes Unterfommen gu fuchen; wenn bas Gefinte ohne Erlaubnif über Racht aus dem Saufe wegbleibt 20); wenn es ju Abbufung von mehr als vier Lagen Befangnis verurtheilt mird; wenn es obne L'ormiffen ber Berricaft fremden Perfenen Des Rachts den Aufenthalt im Saufe geftattet, oder bei Tage übelberüchtigte Derfonen, dem Berbote ber Herrschaft zuwider, zu fich kommen lagt; menn es in feinem vorigen Dienfte eines Diebftabls oder einer Beruntreuung fich schuldig gemacht und die vorige Berrichaft in Dem Atteffate bavon Richts ermabnt, auch bas Befinde felbft es ber neuen Berrichaft, auf Befragen 29), verschwiegen hat; wenn verheirathete Dienstboten, daß fie verheirathet feien, ingleichen Bitwer oder Bitmen oder weibliche Dienftboten, welche noch Rinder zu ernahren haben, diefen Umftand bei Eingehung bes Diethvertrages ber Berrichaft auf Befragen nicht angezeigt haben; wenn bas Gefinde bas ibm anvertraute Bieb in einem mefentlichen Stude ber Bartung und Pflege vernachläffiget, oder daffelbe in anderer Beife mishandelt; menn es bie Pflicht der Treue baburd verlett, bag es ungebührlich und gegen bie ibm ertheilte Borichrift Futter in bas ihm anvertrauete Bieb verwendet. - Befinde, meldes aus einer ber vorgenannten Urfachen entlaffen wird, fann Lobn und Roft nur bis jum Tage ber Entlaffung fobern, und muß vom Diethgelde foviel gurudgeben, als auf die noch übrige Dienftzeit verhaltnigmäßig zu rechnen ift. - Den Mb. fcied fofort verlangen fann bas Gefinde: menn ibm gröbliche Beleidigungen ober thatliche Dishandlungen, welche fich nicht als maßige Buchtigungen rechtfertigen laffen, von der herrichaft jugefügt worden; wenn die Berrschaft ihm die gebührende Roft vorenthalt; wenn die herrichaft das bedungene Roftgeld geschener Erinnerung ungeachtet über eine Boche nach ber Ber-

fallgeit vorenthalt; menn die Berrichaft eine Reife auf langer als die Dienstzeit zu unternehmen im Begriffe ftebt; wenn fic ibren Bobnfit an einen anderen, über 3 Meilen entfernten Ort verlegt und nicht erflart, bem Befinde nach beendigter Dienstreit die Roften der Rudreise verauten zu wollen; wenn die Berrichaft bas Gefinde zu gesehmidrigen oder unerlaubten Sandlungen verleiten oder daffelbe vor bergleichen Bumuthungen gegen Perfonen von der Familie nicht fcuten will; wenn Das Gefinde durch Krantheit ober Gebrechen gur Fortsetung bes Dienftes unvermögend wird; wenn in ber Familie bes Dienstboten folde Beranderungen fich gu tragen, welche beffen Anwesenheit bort nothwendig erfodern. - In den funf erften Fallen gebuhrt dem Gefinde Lohn und Roftgeld auf das laufende Bierteljahr, ober, menn ce monatmeise gemiethet mar, auf ben laufenden Monat. Trat jedoch die gefehmäßige Urfache jur Berlaffung des Dienftes erft in der zweiten Balfte Des Dienftvierteljahres ober Dienstmonates ein, fo muffen Lohn und Roftgelb auch auf bas felgende Bierteljahr oder den folgenden Monat vergutet werben. 3m fecheten und fiebenten Falle erhalt bas Befinde Robn und Roft nur bis jum Abjugstage. Begen ber Lirrée gilt in ben funf erften Fallen bas Ramliche, wie bei Dem im Laufe ber Dienstzeit erfolgten Ableben ber Berrfcaft; im fechsten und ficbenten Kalle gebort bem Bedienten, je nachdem er menigstens die Salfte ber Livreezeit gebient bat, die einfache Unterfleidung und ber etwa gereichte Oberrod. Bat er erft furgere Beit gebient, fo tann er auf Livreeftude teinen Anfpruch machen. - Rach vorgangiger Rundigung, welche, je nachdem bie verabretete Dicthzeit eine bles einmonatliche, oder eine langere mar, vierzehn Zage ober feche Bochen vor dem Abjuge ju erfolgen hat, ift die Berrichaft bem Befinde ben Abichieb, ber nicht nothwendig mit bem Schluffe eines Dienstmonates oder Dienstvierteljahres zusammenzufallen braucht, zu ertheilen befugt: wenn bas Befinde Die nothige Fabigleit und Befchid-lichkeit zu ben ihm obliegenden Beschäften nicht befitt; wenn mabrend ber Dienftzeit bie Bermogensumftande oder Gintunfte der herrichaft fich fo febr verringern, daß biefelbe gang ohne Befinde ober doch mit wenigerem als bisher fich behelfen muß; wenn bas Befinde burch andauernde Unverträglichkeit mit dem Rebengefinde, wiederholter Barnung ungeachtet, den hauslichen Frieden ftort; wenn es wiederholt, ohne Erlaubnif ber Berrichaft, au feinem Pergnugen ausgeht, ober über die vergonnte Beit wegbleibt; wenn es mehrmals bei Berfchidungen ungebuhrlich lange ausbleibt, ober überhaupt ben Dienft oder bas Befte ber Berrichaft vernachlaffiget; wenn ce die von feinem Rebengefinde an ber Berricaft begangenen Beruntreuungen ber Berricaft nicht entbedt 2.1):

33 \*

<sup>28)</sup> Bleichsteht mit diesem Kalle, wenn das Gefinde zur Berbeimlichung seines ungebührlichen Ausbleibens in das Gehöft einfteigt. Burdhardt a. a. D. Rot. 75. 29) Speciell auf das begangene Berbrechen braucht die Frage nicht gerichtet gewesen zu sein. Der s. a. a. D. Rot. 77.

<sup>99</sup>a) Kach der Braunschweig. G.D. §. 29 fann das Dienstverhaltnif von Seiten der herrschaft nach vorheriger Auftundigung nur aufgehoben werden: wenn dem Sefinde die gehörige Geschicklichkeit mangelt; wenn es fich mit ber ihm verabreichten Rost ohne Grund und wiederholt auf verächtliche Beist unzustrieden bezeigt; wenn es einen unangemeffenen Aufwand macht,

auch erhält bas Gesinbe in biefen Fallen ben Lohn und die Roft nur bis zum Tage bes Abzuges. Nach gleichmäßiger Aufkündigung endlich barf bas Gesinde vor beenbigter Dienstzeit ben Abschied fobern, sedoch Lohn und Kost ebenfalls nur bis zum Tage des Abzuges beanspruchen: wenn es durch Heirath ober sonst vortheilhafte Gelegenheit zur Anstellung eigener Wirthschaft erhält, die durch Aushalten der Dienstzeit ihm entgehen wurde; wenn die Herrschaft, der Erinnerung des Gesindes ungeachtet, den Lohn vier Wochen nach der Verfallzeit nicht gezahlt hat; oder wenn dem Gesinde zur Beköstigung mehre Male nach einander ganz verdorbene, ungenießbare oder ungesunde Speisen wissentlich gegeben werden. Das Miethgeld, wenn dergleichen gegeben ist, bleibt in den beiden letzen Fällen dem Gesinde ganz, in dem ersteren Falle hingegen nach Verhältniß der schon zurückgelegten Dienstzeit.

Die Königl. Sach f. Gef. Drbn. 36), welche nur einen Fall, in welchem bas Gefinde nach vorhergegangener, blos vierwöchiger Kündigung den Dienst vor Ablauf der gesetz oder vertragsmäßigen Zeit verlassen darf 31), im Uebrigen aber nur Fälle sofortiger einseitiger Aushebung des Gesindevertrages kennt, gestattet (§. 96) der Herrschaft das Gesinde als bald zu entlassen: wenn es die Dienstherrschaft oder deren Familie durch Thätlichkeiten, Schimpf und Schmähworte oder ehrenrührige Nachreden beleidigt, oder durch boshafte Verhehungen Zwistigkeiten in der Familie anzurichten such; wenn es sich beharrlichen Ungehorsam 32) und Widerspenstigkeit gegen die Besehle der Herrschaft zu Schulden kommen läßt; wenn es der Pflege von Kranken, die an absolut anstreckenden oder Ekel erregenden Uebeln leiden, auch wenn es dazu nicht ausdrücklich gemiethet

und wenn die herrichaft gur Rechtswohlthat der Guterabtheilung jugelaffen wird.

30) An sie schließt sich, mit wenigen Abweichungen, an die S.Altenburg. G.-D. §§. 95—100. Blos Gründe zur so fortigen vorzeitigen Außbebung des Gesindevertrages für beide Abeile enthält auch die S.-Coburg. G.-D. §. 61, verdunden mit §§. 29. 44. 47. 48. 52. 57 u. 62.

31) Es ist dies (§. 99) der Kall, wenn ein weibli der Dienstdote zur Berheirathung gelangt, oder ein männlicher zur Anstellung einer eigenen Wirthick aft Gelegenheit sindet, die er durch Aushalten der Miethzeit versaumen würde. Das laufende Biertelgabr und bei monatweiser Bermiethung der laufende Monat muß auch hier ausgedient werden. Auch dat der aus dem Dienste ausschiednede Dienstdote die Hertschaft für den hoheren Lohn, der dem an seine Stelle tretenden Gesinde gegeben werden muß, zu vergüten.

32) Ueber den Begriff des "behartlichen Ungehorsms" s. Wochetsfall 86. 399. — Darüber, daß Berzichtleistung der Hertschaft auf das Auffündigungsrecht die Besugniß der letzteren nicht ausschließt, das Gesinde wegen Dienstuntüchtigkeit oder ordnungswidrigen Betragens zu entlassen, serner, daß ein Dienstote nicht nur bei einem absoluten Unverwögen zur Diensteistung, sondern auch dann als "unsähig zum Dienstensteinstenstenstes absland ausschaften, erner, daß ein Dienstote nicht nur bei einem absoluten Unverwögen zur Diensteinstenstenstes absland aus Schulden kommen läßt, in dessen keinstenstenstenst absland aus Schulden sommen läßt, in dessen keinstenstenstenst absließenden Grundschen nicht weiter zugemuthet werden kann, den Dienstdoten zu behalten; vergl. Zeitschrift für Rechtspsiege und Berwaltung. R. F. 13. Bd. (1854.) Rr. 20. S. 78 fg.

worden mare, fich weigert; wenn es fich ben gur Aufficht über das Gefinde bestellten Saus - und Birthfchaftsofficianten mit Thatlichkeiten ober groben Schimpf = und Schmahreben bei Ausubung ihres Amtes widerfett; wenn es Rinder ber Berrichaft jum Bofen verleitet ober verbachtigen Umgang mit ihnen pflegt; wenn es bie Rinder, Die ihm anvertraut find, burch übele Begegnung ober Rachlaffigfeit in Gefahr fest; wenn es fich bes Diebstahle ober ber Beruntreuung foulbig macht, ober fein Rebengefinde ju bergleichen verleitet, ober bie mabrgenommenen Beruntreuungen ober Entwendungen beffelben ber Berrichaft nicht anzeigt; wenn es auf ber Berrfcaft Ramen, ohne beren Borwiffen, Gelb ober Baa. ren borgt; wenn es die noch nicht verdiente Livree gang ober jum Theil verfauft ober verfett; wenn es wiederholt ohne Erlaubniß ber Berrichaft über Racht aus bem Saufe geblieben ift; wenn es mit Feuer und Licht unporfichtig umgeht; wenn es bas ihm gur Dbficht anvertraute Bieh burch feine Schuld verungluden lagt, ober daffelbe fchlecht abwartet ober mishandelt; wenn ce fonft ber Berrichaft aus Bosbeit ober Duthwillen an beren Eigenthum Schaben jugefügt hat; wenn fich zeigt, baß es mit einer anftedenden ober Efel erregenben Rrantheit behaftet fei; wenn es ohne Erlaubnig ber Berrichaft bes Bergnugens megen ausläuft ober ohne Roth über die erlaubte ober zu bem Gefchafte erfoberliche Beit ausbleibt, ober fonft ben Dienft muthwillig vernachläffiget, und von allen biefen Gehlern auf wieberbolte Barnung nicht abfteht; wenn ber Dienftbote bem Erunte ober Spiele ergeben ift ober einen unteufchen Banbel führt; wenn er burch Bantereien ober Schlagereien ben Sausfrieden fort und von foldem Betragen auf Bermahnung nicht ablaßt; wenn ihm biejenige Befcidlichfeit gang mangelt, Die er auf Befragen bei ber Bermiethung angegeben bat; wenn er von ber Dbrigfeit auf langer ale acht Zage gefanglich eingezogen wird; wenn Die herrichaft vom Gefinde burch Borgeigung falfcher Beugniffe bei ber Unnahme hintergangen worden ift. - Lohn und Roftgelb ober Roft fann bier (66. 102 u. 104) ber Dienftbote nur nach Berbaltniß ber Beit fobern, mo er wirklich gedient bat; Die Livreeflude ober, nach ber Bahl ber Berrichaft beren Berth. nach Berhaltnig ber Beit, wo er fie getragen bat und noch hatte tragen follen. - Das Gefinde barf (6. 98) ben Dienft alebald verlaffen: wenn es burch Die. banblung ber Berrichaft in Befahr fur Leben und Befundheit verfest wird; wenn die Berrichaft es auch obne folde Befahr, jeboch mit ausschweifenber ober, ungeachtet vorgangiger obrigfeitlicher Ermahnung, beharrlich mit großer Barte behandelt; wenn die Berrichaft baffelbe ju Sandlungen, Die miber Die Befete und guten Gitten laufen, bat verleiten wollen; wenn Diefelbe bas Gefinde por bergleichen Bumuthungen gegen Perfonen, Die gur Familie geboren ober fonft im Saufe ein- und ausgeben 33), nicht bat fdugen wollen; wenn bie Berrichaft

<sup>33)</sup> Die S.-Altenburg. G..D. §. 47 ermabnt bier noch befonbers auch bie Gafte.

bem Sefinde ben Lohn, die Koft ober bas Roftgelb ober die sonft ihm gebührenden Bedürfniffe vorenthalt und diesfallfiges Einschreiten der Obrigkeit nicht beachtet worden ift; wenn die Herrschaft ihren Bohnfit in Begleitung bes Befindes in bas Ausland verlegen will, ingleichen bei Beranderung des Bohnfites im Inlande, woran bas Befinde theilnehmen foll, wenn fich bie Berrfcaft nicht verbindlich macht, ben Dienftboten, nach feiner Babl entweder an den Ort der Bermiethung oder, bei gleicher Entfernung, in seine Beimath auf ihre Koften jurudbringen zu laffen 30a). — Lohn und Roft niuffen in diefen Fallen (66. 102 u. 103) dem Dienftboten auf bas laufende Bierteljahr ober, wenn er nur monatweise gemiethet war, auf den laufenden Monat, ift jedoch die Urfache jum Austritte aus dem Dienfte erft nach Ablauf ber allgemeinen Runbigungsfrift (f. oben) eingetreten, auch noch für bas folgende Bierteljahr, bezüglich für ben folgenden Monat verabreicht werden. Konnen Die Aeltern des Dienstboten (g. 100) wegen einer erft nach Antritt bes Dienftes vorgefallenen Beranderung ibrer Umftande, namentlich gur Pflege im Alter oder in Rrantbeiten, ben Dienftboten, nach obrigfeitlichem Ermeffen, nicht entbehren und die ordentliche Abzugszeit nicht abwarten, oder wird der Dienstbote in eigenen Angelegenheiten schleunig eine Reise anzutreten genothigt, so kann berfelbe zwar sofort seine Entlassung fodern: er ift aber verbunden, die Berrichaft durch Ucbertragung des dem an feine Stelle tretenden Gefinde ju gebenden boberen Lohnes zu entschädigen. — Arantheit Des Gefindes ift (66. 83 u. 84) auf beiden Seiten ein Grund, ben Bertrag aufzuhrben, wenn fie entweder an fich jum Dienfte unfahig macht, ober langer als 14 Tage "), obne Ensficht auf taldige Genefung, dauert. Diefe Frift fommt, wenn nicht beim Eintritte der Krankbeit, nach erztlichem Zeugniffe, eine langere Dauer vorauszuseben if, jedem erfrankten Dienfiboten ohne Unterschied der Entfichungsurfache ber Rrantbeit ju ftatten.

Einen von ben übrigen neueren Gefindeordnungen abweichenden Beg, der jedoch in legislativer hinficht allerdings Bieles für fich haben durfte b), schlagt auch bier die Schleswig-holftein. Gel. Drbn. ein. Sie vervrdnet (§§. 26 u. 28), daß zur sofortigen Ent-lassung des Gefindes, nachft bestimmten, namentlich aufgeführten 36), alle handlungen und Gigenschaften

beffelben berechtigen, welche, nach richterlichem Ermeffen, die Rube und Sicherheit des Saus. mefens ftoren, ober ben 3med bes Dienftverbaltniffes vereiteln, mo dann bas Gefinde blos auf den bereits verdienten Lohn Aufpruch hat, und daß letteres, abgefeben von einigen gleichfalls speciell bervorgehobenen ") und ebenfalls nur aus nach richter. lichem Ermeffen binreichend befundenen Grunben, bas Diethverhaltniß außer ber Beit abbrechen burfe. Sefcbiebt bies aus einer Urfache, aus welcher das Gefinde icon ben Dienstantritt zu verweigern befugt genefen mare (f. oben unter IV); fo muß ber Dienstbote ebenfalls mit dem bereits verdienten Lobne fich begnugen. Berließ er bagegen den Dienft aus einem für triftig erkannten anderen Grunde, so gebühren ihm Lohn und Roftgelb auf ebenso lange, als wenn ibn bie Berrfcaft unbefugter Beife aus dem Dienfte entfernt batte.

IX. Rach beendigtem Dienste muß die Herrschaft bas Gesinde und zwar, wie zuweilen ausdrücklich vorgeschrieben ist 3.2), schon am Morgen des Abziehtages, entlassen, zuvor aber der Dienstbote die ihm in Gebrauch oder in Verwahrung gegebenen Gegenstände zurücküberliefern 3. Diesenigen Effecten und Sachen, welche er mit sich hinwegnimmt, soll er von der Herrschaft vorher in Augenschein nehmen lassen 3. Auch darf er, wider Willen der letzteren, nach erfolgter Entlassung länger im Hause nicht verweilen; und zwar selbst dann nicht, wenn er, des Lohnes balber oder sonst noch Ansprüche an die herrschaft zu machen hat, indem das für diesen Fall dem Gesinde ehedem von den Rechtslehrern 4.) eingeräumte sogenannte Retentionsrecht der rechtlichen Begründung entbehrt 1.).

Daß die herrichaft jedem aus ihrem Dienfte ausscheidenden Dienftboten ein mahrheitsgetreues Fleiß- und Sittenzeugniß auszustellen habe, schreiben schon die Reichsgesete 12) vor. Rach einigen 12) Gefindeordnungen

anvertrauten Kinder; Mishandlung des Mitgefindes und die häusliche Aube und Ordnung ftorende Unverträglichkeit mit demselben;
unzüchtiges Betragen der Dienstderen unter einander; grober
Leichtstinn und Kahrlissseit, wodurch Keuersgesahr entstanden;
Mishandlung bes anvertrauten Biebes, namentlich durch Richtreinausmelken der Kühe; nächtliches Ausgehen und wiederholtes
Ausbleiben, sowie Gestattung nächtlichen Ausenthalts im hause
an Kremde ohne Erlaubnis der Derrichaft; mehrmaliges Betrinten; Unfähigkeit zur Berrichtung der übernommenen Dienste, endlich alle Gründe, welche die herrschaft auch vor der Aufnahme
in den Dienst vom Bertrage abzugehen berechtigen.

37) Rämlich: thatliche Mishanblungen ober grundlose Beschulbigungen, welche den guten Ramen des Gesindes verleben; Borenthaltung der nothwendigen Lebensbedürsnisse; unsittliche Zumuthungen der herrschaft und der Hausgenossen, wenn die Herrschaft den Echuh verweigert ober nicht gemährt, und Berlegung des Aufenthaltes außerhalb Landes.

37a) S.-Beimar. G.-D. §. 38.

38) Preuß. Allgem. G.-D. §. 169.

37a) S.-Beimar. G.-D. §. 42.

39) Königl. Sächs. G.-D. §. 115.

37a) S.-Beimar. G.-D. §. 113—116.

40) 3. B. von Carpzon.

37a) S.-Bilb. Gend. 21.

41) Rölling a. a. D. §. 113.

429. C. Bilb. Schend. Die Lehre Betentionsrechte. (3en. 1837.) S. 136 u. 196 sub m., s.

42) Reichstendurg. G.-D. §. 113.

<sup>33</sup>a) In allen diesen Källen muß aber der Dienstbote bei Gefängnifftrase sofon Auseige machen, daß er abzuziehen entschlossen sei. S.: Altenburg. C.: D. §. 7 u. 48. 34)
Ebenso die S.: Altenburg. C.: D. §. 84—86, während z. B. die Draunschweig. C.: D. §. 31 nur eine die Dauer von vier Wochen übersteigende Krankheit als Ausbeungsgrund gelten läst. 35) Siehe Rölling a. a. D. §. 133 u. 135, vergl. mit Bolbrecht, Bostemat Darkellung des Gesinde-Rechts §. 65. mit Bolbrecht, Bostemat Darkellung des Gesinde-Rechts §. 65. Smillich: Diebstahl, Unterschleif, hehlerei; deingender Berdacht der Unterue, welcher duch richterliches Erfenntnis nicht gänzlich gehoden ist; Borg auf der Herrschaft Ramen; thätliche Biderschlichkeit und Schimpfreden gegen die Herrschaft und deren Hamilie, sowie gegen Borzesebte; Berweigerung des Gehorfams; umstittliches Betragen in Gegenwart der Kinder der Herrschaft, besteleitung derselben zum Bösen und grobe Risbandlung derselben, sowie grobe Bernachtassischen der Dehmt des Gesindes

Landesgefehe 33), in der Regel fummarifd, baufig fo-

ift ein folches Zeugniß nur dem auf geschliche Weise abgebenden Gefinde nicht zu verfagen, und nur auf beffen Berlangen ju ertheilen; nach anderen ") muß es felbft dann, wenn feins verlangt wurde, nach noch aus beren 16), auf Begehren, schon fogleich nach erfolgter Dienstauffundigung ertheilt werden. Bermeigert Die Berrichaft bas vorschriftmäßige Beugniß, ober wird ce mangelhaft ausgestellt, oder werden dem Befinde unwahre Befculbigungen barin gemacht, fo tann bas Befinde bei der zuftandigen Polizeibehorde Befchwerde beshalb führen. Sobald fich bei der darüber anzustellenden Erörterung ber Ungrund einer folden Befdulbigung ergeben bat, ift bem Befinde ein obrigfeitliches Beugnig barüber, auf Roften der herrschaft auszufertigen 16) und der letteren jede fernere ubele Rachrede bei angemeffener Strafe zu unterfagen 17). Gegen Berrichaften bagegen, welche einem Dienftboten mahrheitswidrig ein vortheilhaftes Beugniß ausstellen, tritt nach Landeegefegen polizeiliche Ahndung ein; auch bleiben fie, wenn fie einem Befinte, welches fich grober Lafter ober Beruntreuungen foulbig gemacht hatte, wider befferes Wiffen Das Gogentheil bezeugten, bem nachfolgenden Diether Diefes Befindes fur den ibm daraus entftandenen Schaben verhaftlich 18). — Dienstloses Gesinde barf, ohne Anzeige bei ber Polizeibeborbe, Niemand beberbergen

X. Bur rechtlichen Geltendmachung ber aus dem Gesindeverhaltnisse herzuleitenden oder damit in Berbindung stehenden Givilansprüche stehen der Herrschaft sowol, als dem Gesinde die in den Gesech geordneten gewöhnlichen Rechtsmittel ") zu Gebote; namentlich also, wo es der Verfolgung von Rechtsansprüchen aus dem Gesindevertrage gilt, jener die actio conducti, diesem die actio locati: obschon z. B. der Dienstbote, welchem der Dienstherr die Herausgabe bereits verdienter Livrée-stücke verweigert, auch die Cigenthumsslage b') gegen denselben würde anstellen konnen. Das Lersahren in Gesinderechtssachen ist, wie nach dem Zeugnisse der Praktiser vorschrift der

gar, wenn bas einer Schatzung nach bem Gelbwerthe unterliegende Streitobject eine gewiffe Summe, 3. B. bie von 30 Shirn., nicht überfleigt, bas für sogenannte Bagatellsachen übliche 53 a). Dem zufolge werben bann in bergleichen Sachen nur mundliche Rlaganbringen angenommen, nur mundliche oder abgefürzte fcriftliche Citationen verfügt, nur möglichft nabe Zagfahrten anbezielt und die Parteien in Perfon bagu vorgeladen, Die Berhandlungen, meift mit Fernhaltung von Rechtsanwalten, lediglich zu Prototoll gepflogen, fatt der Beweife nur Befdeinigungen und biefe fofort bargebracht ober innerhalb furzefter Friften erfodert, Die erftinftanglichen Entscheidungen gleichfalls fofort ju Prototoll ertheilt, und Rechtsmittel nur in fehr befchranfter Babl, oft auch wol überall nicht oder boch nur ohne Suspenfirmirfung jugelaffen bab). Un und für fich felbit find jeboch ju ben Befinderechtsfachen nur Streitigfeiten über ben Antritt, die Dauer und die Auffundigung des Dienftes, über ben laufenden Dienftlohn und über Die mabrend der Dienftdauer aus bem Dienftvertrage fich ergebenden Berhaltniffe, g. B. über den Umfang ber Dienftverrichtungen, über die Brauchbarkeit des Befin-Des, über die Quantitat oder Befchaffenheit ber zu verabreichenden Roft u. f. w., zu rechnen 5). Es ift baber eine Anomalie, wenn ihnen die Particulargefeggebungen 55) bin und wieder auch Streitigfeiten zwifchen ber Berrichaft und dem Befinde über Rechte und Berbind. lichkeiten beigablen, Die, wie g. B. bei Rlagen bes Gefindes megen Dienstlohnes, den es gegen Ausstellung eines Schuldscheines als Darlehn bei ber Berrschaft fteben ließ, wegen Injurien, welche die Berrichaft dem Befinde oder das Gefinde der Berrichaft mabrend ber Dauer des Dienstes zufügte, nur mittelbar burch das Befindeverhaltnig veranlagt murden ober melde, wie bies am baufigften megen rudftandigen Dienftlohnes ober megen ju formirender Schadenserfaganfpruche vortommt, erft nach Beendigung bes Dienstes vor ben Richter gebracht

unter Rr. IV. — Daß Streitigkeiten über Bezahlung des Dienstlohnes schon im 16. Jahrh. mit Bezugnahme auf Novella 17. cap. 3 und auf einige Bibelstellen (!), nämlich Deut. Cap. 24. B. 15 und Matth. Cap. 20. B. 8, zu den causis summarifs gerechnet wurden, bezeugt Rob. Maranta, Praxis s. de ordine judic. vulgo specul. aur. (Colon. Agripp. 1598.) p. 150. nr. 197.

<sup>44)</sup> Preug. Mugem. G. : D. f. 117. G. D. S. 43. Ø. 2Beimar. G. D. S. 37. Rach einer eigen. thumlichen Bestimmung in der Schleswig-Bolftein. S. D. f. 43 und f. 45 ift nur, wenn der Dienftbote außer der Beit abgebt, nachft dem Datum des Abganges und der Angabe, von welcher Seite bie Rundigung erfolgt fei, die Urfache im Dienftbuche ftete anguführen, mabrend es im Uebrigen in Ermangelung befonderer Uebereinkunft ber Berrichaft überlaffen bleiben foll, ob fie dem Dienstzeugniffe ein Beugnif über das Berhals ten des Dienftboten beifugen will. 46) Siehe ichon die oben citirte Reiche Polizei Dron. a. a. D. verb .: "wo er (ber herr) ihme (dem Knechte) die (Urfunde) weigert - - und der Mangel nicht an den Knechten befunden murde, in dem gall foll die Drigfeit ein billich Ginfebens thun, und, nach gethaner Erfundigung, die Urtund ju geben Dacht haben." Allgem. G. D. S. 172 u. 173. S. Beimar. G. D. a. a. D. Giebe auch R. Brater, Blatter für abminiftrative Praris, gunachft in Bapern. 2. Bd. (Rördlingen 1852.) 8. 186 — 193. 48) Preus. Allgem. G.: D. \s. 174 - 176. G.: Sotha. G.: D. s. 43. Konigl. Gadf. G.: D. S. 116. 49) Dorn a. a. D. 50) Dorn a. a. D. S. 455. 52) Giebe S. 52 fg. S. Beimar. G. D. §. 5. 50) Do. §, 217 — 221. 51) Gengler a. a. D. S. 455. Dieron. Bayer, Theorie Der fummar. Proceffe. 3. Aufl. f. 3

<sup>53)</sup> Siehe Mittermaier im Archiv für civilist. Praris.

8. Bb. S. 127; vergl. auch E. W. E. heimbach, Lehrbuch des sachs. Siehe Processes, mit besonderer Rücksch auf die Gesenzebung der a. d. OMGericht Ima vereinten Linder. 2. Bd. §. 6. §. 9. §. 12. §. 25. §. 37. S. 110. §. 39. S. 122. §. 100. S. 256. §. 108. 53 a) Conr. Schröter, Bermischte Abhandlungen. 2. Bd. (halle 1786.) S. 86. 53b) Sportelfreiheit in Gesinderechtssachen psiegen die neueren Gese nicht leicht mehr, wie manche ältere — vergl. Dorn a. a. D. §. 214 — zu statuiren. 54) Mittermaier a. a. D. und dessen: Der gesmeine deutsche Proces in Bergleichung mit dem preuß. u. französ. Sivilversahren u. s. w. Beitr. IV. (Bonn 1826.) S. 70 fg. 55) Diese weichen hier überhaupt bezüglich der einzelnen Bestimmungen sehr von einander ab; siehe z. B. Jeimbach a. a. D. und dessen Lehrb. des particul. Privatrechts. §. 123. Not. 1. S. 215—247.

werben Gogenannte Rad flagen . - Emm fremibn Berichteftant fu. Gefinderechtefacher ait' er armennen nicht. Befenter: Gefenbeamere a: maim fi. m größeren Statter frure jummier amieler maren be Acher beuteutage tour marneme nen Gemerter m Gefindeamteberge ift tare it ber fiete ber armoniting Richter. — Dof bas Gefind marrent ber Daur ber Dienftert regetmäßte ber Gerun bei Berfmet treu. berubt auf eine frure taft alleemen rementiate Retteanfiet mein, itber ren Stantenett, b. 20 meinen Remter aus in femen bir Dienftremfinaf eines priviligire: Gerurieftanter fit erfreuer ureral rint." bierven angefeem ann alemiale nur num ber Rentmefemung baf ber Dri bei Dienftei am gent ber Riaganstellung gurfflig ale bas Domin, bei Dienftreren angufeben iff augegenen menber tam. Bremien ar preceiferbnungen baumen bem freifunde indeffen namig an femen Dienftaufentbatteert, einer aligemeiner beifonlicher Gerieteffant en.

Die pringeftem Arffint fem bas wefint, bie Santharun, ter it bei Gefinberebnung entrattener politeilimer Certimities femt bi Erreitung unt Enfcheibung feimer Befmmerber ber herrimet, eber ber Dienftrete: mitm burt erenungemitmace Lerratier Dee einer com ber anterer Tretter ververgerufer mer ben, fter abenthalen bei Celumerereter ean ber e fonberer Bereite meinen te Bermeltene ber fent nannten richtertieber Politie normage if auffoliefte au Canfit ceneret ver bief. Bererter jeben nach Canbengefreer aus ti germofungerer Grint. rechtefamen bann meniglient mem unt m femmit bi. babei ir Brag orfengener Gieuprierum aus einer reisgeilicher Aumitervantien, verbergere unt avaniere werder. Ger grechnießer fint beie Beverler ber um wieder " quater ermamitat be Gremager uber Antetung Geriebun, ter Lufperun; ber Gefintetienfice auf Antufer einer Beterligten, mit Berretagt menter

 Auffineren de Arferna. enfinelig Arriverander a. enfin

Liebrigans geberer Dienstoren auf bem ommenweite gewanns ber Dienstoren in einem um Anderen von imm geschwerte. Geweisterete für verrit werd nicht ihr volle verminstamen und barum aan, und einfigen mit deren dan, und einfigen mit deren dan, und einfigen mit der verdammaen darm minder finneren verfinden zu der verdammaen darm minder alautenweiten gewaam nam der Rechtspartonen. Erzeichen Brood zu einfigen Lieben geschausen.

1 Lan moore

GESINDEZWalter Zwan-gesing- tresmeameindieber Bieter ber fenn for Marreiffelt netent e Southboard ver inn mit erfert er und mitte aus mit ere ifft in fremannen Giffenbe in analised milet remeratable aut ber te fantener Berner unt Litte bir birmarifan Lefenenmen begenen befinder meht einen annen ambenen ann mage paurimm Kaften auf Ern litte in ture L'immene: ture mistrantine Considere mitrofandur timile rittige Satunar int turn Kittle unt Director am be unter ber herrimat in'mar berthume arfnigeter muste mart bie en attiffe bieter auf at gant attenti untertager mark. Di nammin in bit bair a ter frier geuter tabitet in teman : Etfig an te a eminender Dinte an pet fin fir mit bien befrem Grinde geitientreile übrentenner. aut. ... Begiebunger bengeger mefentig barr abmeit Bar rail ramin das frei berned inn heminer ber-raiffindin derer is die san Krimal, die hichen magte be San, rellie fie batt, mus bar in bie gefint, ben Durftbern auf beffer gerietig ? Benter an u an Dink fein. Ginte if bie Diefeir fine bir Brichm bir Gutenm eber ber femmigenbet Amenagefindes mittin andere ale bein tien Gefut, ei ilieer in Lertus refimmin Geren be tubi bi. smanatimürfier niett mi ber Dieter mitbienft auf einer von einzeiner Dienfteten mit einer geite imaft ungegeneener freier Generenturfe beiter bei ber pefferender erramm, alf mer feitman al feimall fin ferrefigneinen Arnanaistette ibr Urterna grote merue pramunte pall burn ba- imprimita. Das austin atunimentar for burd to terratferen a Se-

<sup>#4 //</sup> white forms of the state of the state

A In therease promotes, in distribution is recommendated to the following the content of the first seek formula to the competence of t

baltniß. Endlich hat das 3manggefinde, zumal das eigentliche 3manggefinde, gewöhnlich auch nur auf einen geringeren Sahreslohn, als das freie Gesinde, Anspruch. Denn wohl von einander zu unterscheiden sind ') der Gesindezwang im strengen Sinne des Wortes oder der eigentliche Gesindezwang, hei welchem die Berbindlichkeit der gesindezwangpslichtigen Sohne und Töchter, zu dienen, auch wenn sie ihre Dienste zu vermiethen überhaupt nicht Willens sind, das Charafteristische ist, und die sogenannte Bormiethe, welche gemeinhin blos in dem Rechte des Vorzuges des Gesindezwangberechtigten vor anderen Herrschaften, denen die Pslichtigen ihre Dienste zu vermiethen beabsichtigen, besteht.

Diefe beiden Arten des Befindezwanges, foweit fie auch im Ucbrigen aus einander gingen, hatten nun urfprunglich bas mit einander gemein, daß fie, wo immer Die eine ober die andere vorkommen mochte, ein örtliches, auf bestimmte engere Rreife befchranttes Bertommen voraussehten, eine Erscheinung, Die einfach fcon aus ber großen Berfchiedenartigfeit ber Entwidelung bee Standewefens in den einzelnen teutschen Gebieten und Bebiets. theilen fich erklart. Riemals, foweit die Befdichte reicht, finden wir die Leibeigenschaft, die Borigfeit ober Die Boigtei über sammtliche teutsche Baue verbreitet. Immer maren es aber ebenfo nur einzelne fleinere Begirte, in benen, bem Abel, ber Geiftlichkeit und ben Stabten gegenüber, ein freier Bauernftand fich erhielt. Es tommt bingu, daß die teutsche Unfreiheit in ihren verschiedenen Formen und Abstufungen felbst wieder je nach localen Grenzen als eine bald ftrengere, bald milbere fich barftellte. Bo baber 3. B. Leibeigenschaft in ihrer vollften Ausdehnung bestand, konnte gesondert davon weder eigentlicher Gefindezwang, noch Bormiethe vorfommen. Denn bas Eigenthumliche ber ftrengen Leibeigenschaft war ja grade, daß bie auf ber Perfon bes Leibeigenen ruhenden Dienfte nicht unentgeltliche blos, sondern gugleich ungemeffene maren ), Dienste alfo, Die Der Leibherr fodern durfte, wenn, wozu und fo oft er ihrer nothig hatte. Gefindedienfte aller Art und jeder Battung waren folglich gang von felbst mit barunter be-griffen. Richt viel andere verhielt fich dies auch mit ber Eigenhörigfeit, die befanntlich in manchen Segenben eine ebenfo brudende Beftalt annahm, wie Die Leibeigenschaft, und bann fast nur bem Ramen nach von berfelben verschieden mar b). Ebenfo ungweifelhaft ift ce aber, daß in einzelnen Orten und Begirfen auch bem leibeigenen Befinde, neben ber ihm gebührenden Roft und ben nothburftigen Rleibungeftuden, frube fcon ") ein gemiffer, wenn auch geringer, Jahrestohn ausgefest ju werden pflegte, feine Dienste auch nur auf eine beftimmte Reihe von Sahren in Anspruch genommen murben. Undererseits gab es feit ben altesten Beiten ) hörige Leute, beren bienstfähige Kinder als freies Gesinde in Dienste treten durften, svbald sie diese zunächst ihrem Grundherrn zur Ermiethung angeboten hatten, vom Grundherrn aber tein Gebrauch davon gemacht worden war.

Behlte es hiernach einestheils niemals an Landerftrichen in Teutschland, wo der Gefindezwangdienft ganglich unbekannt blieb, und fanden sich anderntheils bie erften und nabeliegenbften Entstehungsgrunde für ben eigentlichen Gefindezwang fomol, als für die Bormiethe schon in der Leibeigenschaft, der Börigkeit und der Boigteipflicht, so zeigte sich bei beiben Arten des Gefindegwanges, mas die Art und Beife betrifft, wie fpater Die Landesgesetzgebung auf eine jede derfelben einwirkte, eine erhebliche Berfcbiebenheit. Beim eigentlichen Befindezwange nämlich verhielt fich die Gefetgebung im Bangen genommen lediglich raffiv. Gie fand ibn vor und duldete ibn, bestimmte auch wol einzelne barauf bezügliche Rechtsfase naher. Allein faft überall murbe er, wie in foro b), fo vom Befetgeber ale ein Inftitut, welches mit ber natürlichen Freiheit fcwer in Gintlang zu bringen fei und die Regel wider fich habe, behandelt. Bor allen Dingen follte, wer eigentliche Befindezwangsbienfte in Anspruch nimmt und rechtlich dabei geschutt fein will, wo fie nicht schon im Gefolge und als Ausfluß der uneingeschrantt fortbestebenden ftrengeren Gigen. borigfeit vorfamen .), einen befonderen Rechtstitel -Bertrag, verjahrter Befitftand u. f. w. - fur fich anführen und beweisen muffen. Anders bei der Bormiethe. Als verheerende Kriege die Provingen zerruttet hatten, als ein verderblicher Lurus immer mehr auch unter ben niedern Standen um fich griff und die bienftfabige Bugend bem Dugiggange zuführte, ale ber Bubrang ber Lanbbewohner zu ben Stabten und zu ftabtifchen Gewerben erfahrungsmäßig größer und größer marb, erblidte man fehr oft in einer Ginrichtung, wie die Bermiethe es war, eines der wirtfamften Dittel, um ben Rachtheilen zu fteuern, womit die Bewirthichaftung größerer Landguter, sowie ber Aderbau überhaupt, auf bedenkliche Weise fich bedroht fab. Bum 3mede ber Beförderung der Landwirthschaft und Landescultur gefcab

<sup>3)</sup> Emminghaus a. a. D. S. 4 u. S. 10. 4) Mittermaier, Grundsafe des gemeinen deutschen Privatrechts. 2. Ausg. §. 74. 5) Mittermaier a. a. D. §. 73. 6) Jonch. Polgiesser, Commentar. jur. germ. de statu servorum. (Lemgov. 1736.) Lib. II. Cap. 6. §. 28. Sac. Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer. (Göttingen 1828.) E. 357.

<sup>7)</sup> Kindlinger a. a. D. S. 97. Rot. d u. S. 160. 8) S. schon Klingner, Sammlungen jum Dorf- und Bauernrechte. 1. Ab. §. XC. S. 57 fg. 8a) Siebe 3. B. Minkersche Eigenthums. Ordn. vom 10. Mai 1770. Ab. I. Ait. 4. §. 5. 7. Dann musten auch der Eigenbehörigen Kinder nach erreichtem bienstfähigen Alter ben ihren Gutsberren den Zwang. Dienst verrichten, und ein halb Jahr (es ware dann, daß der Sutsberr beweisen könnte, daß ein langerer, oder der Eigenbehörige, daß ein kurzerer, oder gar kein Zwang. Dienst beracht sey) ohne Lohn für die Kost dienen." Bergl. aber auch die Osnabrücksche Eigenthums. Ordn. www. 25. April 1722 (bei Ge. Maur. de Lud. If., Observat. forens. continuatio. ods. 151. p. 193 seq.) Cap. 13. §. 1: "Es ist wohl zu beachten, daß in hiesigem hochstift die Dienstlesstungen der Eigenbehörigen nicht bey allen gleich, dahero nichts gemerales darunter zu verrerdnen seve, sondern es berubet solches auf der von Alters hergebrachten Possession vel quasi, kraft deren ein Gutsberr solche Dienste ruhig zu geniessen, ka."

es baber, daß jene milbere Form bes 3wangdienftes nicht felten landesgeseklich auch ba, mo früher tein folcher beftanden hatte, eingeführt und somit auch auf Rinder von vorher anerkannt freien Bauern ausgedehnt mard. Gleichwie 3. B. in ber Mart Brandenburg") bie Bormiethe um die Mitte bes 16. Jahrh. als ein gemeinfames Borrecht fammtlicher Grundherren gefetliche Canction erhielt, murbe in Rur. Sachfen noch im Jahre 1769 10) die schon über ein Sahrhundert vorher getroffene 11) gesehliche Borfdrift erneuert, "daß tein Sohn oder Lochter von einem Unterthan, der oder die fich - - ordentlich zu vermiethen, oder auch nur ums Sagelohn zu arbeiten Luft hat, bergleichen zu thun ehe Dacht haben follen, bis fie fich zuvor bei dem Erb= und Gerichtsherrn ihres Ortes, wo fie geboren und erzogen worden, angebothen; hat nun die Berrichaft ihrer Dienfte nothig, fo find der Sohn und die Tochter fouldig, ihn sowohl zwei Jahr um bas in ber Befinde. Dronung ge. feste (b. i. bas auch für freies Befinde bestimmte) Lohn por einem Fremben zu bienen, als auch um jeden Ortes gewöhnlichen Scheffel ju breschen und alle andere Zagearbeit zu verrichten." Cbenfo verpflichtete noch bas Preug. Aligem. Landrecht 12) Die Rinder aller Unterthanen, welche in fremde Dienfte geben wollten, fich zuvor der Grundherrschaft zum Dienen anzubieten.

Wie aber schon nach bem Bisherigen sich nicht anbers erwarten läßt, stimmt, was bei jeder ber beiben
Hauptarten bes Gesindezwanges (von Einigen auch
Kinder-Dienstzwang oder Dienstzwang schlechthin ") genannt) und besonders beim eigentlichen Gesindezwange an den verschiedenen Orten oder in den verschiedenen Gegenden im Einzelnen Rechtens ift, keineswegs
überein. Gewöhnlich sind ble3 Bauern-Sohne und - Zöchter, die dem Landbaue sich zu widmen und in herrendienste zu gehen gesonnen, auch im älterlichen Hause
entbehrlich sind, von Zeit ihrer Entlassung aus der
Schule ab, zwangdienst- oder vormiethepstichtig. Zuweilen jedoch sind es auch die Kinder der Bewohner von
sogenannten Mediat-Städten "), oder die unverheiratheten oder sonst noch nicht selbständigen Kinder der Bauern,

In der neueren und neuesten Zeit ist übrigens der Gesindezwangdienst, um damit auch die "lette Erinnerung an die Leibeigenschaft" hinwegzuräumen oder gewissen politischen und höheren staatswirthschaftlichen Ansoderungen gerecht zu werden, mit welchen er länger nicht vereindar schien, fast allenthalben, meist ohne Entschädigung der Berechtigten, gesehlich aufgehoben worden. So, ohne Entschädigung, im Jahre 1808 im damaligen Königreiche Westfalen "), in den unter französischer Administration stehenden erfurter ") Gebietstbeilen und im damaligen Großherzogthume

auch wenn fie einen anderen Lebensberuf mablen mochten, im alterlichen Saufe nicht wohl abkömmlich find und in herrendienfte zu treten überall nicht beabfichtigen. Ebenso verschieden find die Termine bestimmt, an welchen Die Bormiethepflichtigen ihre Dienste anbieten oder auch in den Dienft treten muffen, und der Bormietheberechtigte darüber, ob er die Dienste beanspruche ober nicht, fich au erklaren hat. Das Ramliche gilt von der actuellen Dauer des Iwangdienstes, die indessen gewöhnlich auf 2 bis 3 Sahre festgeseht ift, so jedoch zuweilen, daß nach Ablauf einiger Freijahre die Iwangdienstpflicht sich erneuert. Ruß die zwangpflichtige Jugend, wie dies zuweilen hergebracht ift, an einem bestimmten Sage des Sabres fich verfammeln, bamit, nach vorgangiger Ausscheidung ber Dienstuntauglichen und berer, welche Unfpruch auf Befreiung ober Burudftellung machen tonnen, die jum activen Dienfte erfoberliche Angabl von Dienftboten, die bald bestimmt, bald unbestimmt, bald auf das Bedürfniß des zwangberechtigten Gutes beschränkt ift, bald nicht, aus ihrer Mitte erkieset werte (fogenannte Gefinbefchau) 15); fo barf in ber Regel der 3mangeberechtigte keinem, jum Rachtheil ber übrigen, geftatten, fich vom Dienfte loszukaufen. Auch bat er auf gleichzeitige Auswahl von fogenanntem Referve-3 manggefinde 16), b. h. foldem, welches im Falle ber während der Dienstzeit eintretenden Behinderung Des einen ober des anderen 3mangbienftboten biefen ju erfeten bestimmt ift, nur bann Anfpruch, wenn eine Befugniß bagu befonders erworben ift. Lohn und Roft bes Bwanggefindes richten fich bald nach bem, mas beim freien Gefinde deshalb gebrauchlich ift, bald hingegen ift ein fogenannter 3 manglohn üblich, welcher gemeinhin ungleich geringer ift, ale ber freie. Endlich ift bas 3manggefinde meift zwar nur zu Diensten bei ber Keldwirthicaft verpflichtet; zuweilen aber muffen auch anbere Sausgefindedienste von ihm verrichtet merben.

<sup>9)</sup> Revers für die Brandenburgische Landschaft vom 3. 1534 (bei Scheplitz, Consuetudines electorales et Marchiae Brandendurg, auctae. [Berol. 1747.] p. 401) i. d. B.: "Belche Unterthanen Kinder haben, derer sie selbst zu ihrer Arbeit nicht bedürfen und zu Diensten bringen wollen, sollen sie sür andern ihrer herrschaft die zu Dienste andieten und gönnen umb billigen Lohn, wo aber die herrschaft deren nicht bedürste, mag er die nach seinem Gefallen bei andern zu Dienste bringen." 10) Reu erläut. Gest. Drdn. vom 16. Rov. 1769 (in Cod. contin. August. T. I. p. 981 seq.) Lit. VII. Rr. 2 u. 3. 11) In der Gest. Drdn. vom 14. Mai 1651 (in Cod. August. T. I. p. 1525 seq.) Tit. III. §. 1. 12) Ah. II. Lit. 7. §. 185 §g. 13) Unter Dienstywang im eigentlichen Sinne verstand man das Recht des Dienstherrn, die saumgen oder widerspenstigen Dienstpssichten anzuhalten. Siehe Buddeus im Rechtslerison, herausgegeben von Jul. Beiste. 4. Bd. S. 415. 3iff. 15. 14) Stengel, Beiträge zur Justizversassign in den Preuß. Staaten. 15. Bd.

<sup>15)</sup> Bubbeus a. a. D. E. 405. 16) Kind, Quaestiones forens. Tom. II. edit 2. cap. XX. 17) König L. Weftphäl. Berordn. vom 23. Jan. 1808. Art. 1: "Als Leibigenschaftsverbindlichkeiten werden betrachtet und als solche aufgehoben — — 3) die Berbindlichkeit der Bauern, in dem hause ihrer bisherigen herren als Gesinde zu dienen." 18) Durch das Decret Rapoleon's, aus dem Feldlager zu Madrid, vom 12. Dec. 1808 (vei A. Wilh. Anton heinemann, Die statuar. Rechte für Ersurt und sein Gebiet [Ersurt 1822. S. 326) Art. 3: "Abgeschaft ohne Entschäugung sind: 1) das Recht, hausdienste zu sordern (Dienstzwang) — —."

Berg und Clevc 19), im Jahre 1811 im damaligen Elb- und Befer-Departement 20); im Jahre 1814 im Herzogthume S.-Coburg 21); im Jahre 1823 in einigen vormals kaiserlich französischen, nun königl. hanoverschen Landestheilen 22); im Jahre 1825 in mehren vormals gleichfalls französischen, nun königl. preußischen Gebieten 23); im Jahre 1834 im Herzogthume Braunschweig 24); vom Jahre 1836 ab im Königreiche Sachsen 32) und im nämlichen Jahre im Fürstenthume Reuß-Lobenstein und Ebersborf 24); im Jahre 1837 im Herzogthume S.-Altenburg 37); im Jahre 1854 im Fürstenthume Reuß-Greiz 28) u. s. w., und gegen eine gewisse, dem Berechtigten von den Pslichtigen zu leistende Entschädigung im Jahre 1821 im Großherzogthume S.-Weimar-Eisenach 29).

Eisenach?). (B. Emminghaus.)
GESINNUNG, Gesinnungs-tüchtig, -Tüchtigkeit, -voll, -los, -Losigkeit (sprachlich, psychologisch und ethisch). Daß das Wort "Gesinnung" von Sinn und dieses lettere von "Sehen" als der höchsten sinn-lichen Erkenntnißfunction herkommt, ist für sich klar und auch allgemein anerkannt. Gleichwol wird dem allgemeinen Sprachgebrauche gemäß jener Ausdruck weit weniger auf das Vorstellungsgebiet, als auf das sogenannte Gefühls- und Begehrungsvermögen bezogen, was übrigens psychologisch daraus erklärlich ist, weil doch nun einmal Erkenntniß gleichsam das erste Eigenthum der menschlichen Vernunft, diese vor Allem Erkenntnisvermögen ist, und was sie noch überdies ist oder wird, das ist und wird sie nur vermittels der Anlage zur Erkenntniß'). Auch die Gefühle der Lust oder Unlust sehen Vorstellungen voraus (was schon das römische Sprüchwort:

ignoti nulla cupido! und unfer teutsches: was ich nicht weiß, macht mich nicht beiß! andeutet); und gleichergeftalt geben unfere Begehrungen oder Sandlungen immer von Borftellungen aus, ba eben alles Sanbeln ein Thatigfein nach 3meden ift, diefe aber Borftellungen find, welche in Sinfict ihrer Gegenstande Caufalitat haben, b. h. beim Sandeln geht die Borftellung berfelben ihr voraus und bemirkt sie, indem uns ein damit verknüpftes Intereffe, ein Gefühl der Luft oder Unluft den Billen anregt, unsere Thatfraft fo oder anders zu außern. Auf etwas finnen, als ein Reutrum fruber "gefinnen" (wovon nur noch das Mittelwort ber vergangenen Beit - "gefonnen" - mit bem Beitworte "fein" übrig ift), heißt etwas bezwecken, zu etwas Billens ober entschlossen sein. (Diese Bedeutung bat auch "Sinn;" "David hatte im Sinne, bem Beren ein Daus zu bauen 1 Kon. 8, 17; "Siehe, er hat Bofes im Sinne" Pf. 7, 15; "Wer mit den Augen winket, bat Bofes im Sinne" Sef. Sir. 27, 25.) — "Gefinnen" als ein Activum (welches aber nur noch im Dberteutschen und in einigen bochteutschen Rangleien gebrauchlich ift), insbesondere anfinnen, bezeichnet soviel wie verlangen, gleichsam als Mittel zwischen Bitten und Befehlen. (In jener Mundart fagt man auch ,, Ginen ju etwas gesinnen," b. h. ihn baju bisponiren ober bewegen.) "Gefinnt" ift bas regulaire Mittelwort bes erwähnten, jest ungewöhnlichen Reutrums "gefinnen," und wird nur mit bem Silfszeitworte "fein" gebraucht, Die Anwesenheit einer gewissen Stimmung des Borftellunge oder Gefühle oder Begehrungevermögens angudeuten, welche Stimmung nun eben ben Begriff ber Gefinnung im allgemeinen Sinne bilbet, & B. freundschaftlich ober feindlich, teutsch ober frangofisch, ariftofratisch ober bemofratisch "gefinnt" fein. Im engeren Sinne wird bas Bleiben be ober Beständige in der Berbindung gemiffer Befühls - und Billensbestimmungen mit gemiffen Borftellungen als bas Grundwesentliche im Begriffe "Gesinnung" angesehen. "Bereinigen fich (fagt Reinhard im Spft. Der driftl. Moral. 4. Aufl. 2. Bb. S. 341) mit vorgestellten Gegenstanden irgend einer Art immer Diefelben Gefühle, fo muß fich nach und nach eine Fertigfeit bilben, von biefen Gegenstanden, so oft fie fich zeigen, immer auf einerlei Art gu urtheilen und ihr Berhaltniß gegen unfere Bemutheverfaffung immer mit berfelben Billigung ober Misbilligung, immer mit derfelben Luft ober Unluft mahrzunehmen. Sich bei ben Gefühlen über etwas unaufhörlich gleich bleiben, beißt auf eine gemiffe Beife bagegen gefinnt fein; man ift gut gefinnt, wenn es immermabrendes Bohlgefallen, folecht bingegen, wenn es immermabrendes Disfallen ift, mas man uber eine Sache empfindet. Befühle, welche fich auf biefe Urt in Fertigkeiten verwandelt haben, fann man baber Gefinnungen nennen; jebe Gefinnung ift eine Sewohnheit (? richtiger: Denfunge und bemgemäß Sandlungsweise), fich von dem Berhaltniffe eines gewiffen Segenstandes gu unferer Bollfommenheit (? rich. tiger: ju unferer Lebensentwickelung ober gubrung) im-

<sup>19)</sup> Decret Deffelben vom namlichen Tage Art. 3: "Abgeschafft find ohne Entschädigung 1) der Gefinde Bwang (le 20) Décret impérial portant droit de domesticité) --- -." Abolition de la Féodalité dans les départemens des Bouchesde-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems Supérieur du 9. Decbr. 1811. Art. 8: "Tont servage est suppriné sans in-demnité." Art. 9: "Sont réputés actes de servage: 1º Le droit de contraindre le colon et ses enfans à servir le maître comme domestiques (Gefindezwangrecht) - - . " 21) 6.: Cob. . Saalf. Gef. . Dron. vom 11. Rar; 1814. 6. 7. Ronigl. Dannob. Berordn. für die niedere Graffchaft Lingen vom 9. Dai 1923. §. 2. Biff. 7. 23) Konigl. Preuß. Gefet vom 21. April 1925 über die gutsberrlich bauerl. Berbattniffe im vormaligen Königreiche Beftphalen, Großherzogthum Berg und Frang. Danfeat: oder Lippe Departement §. 5. Biff. 2. Dergogl. Braunichweig. Ablof. Dronung vom 20. Dec. 1834. 6. 85. 25) Ronigl. Gachf. Ablof. Gefen vom 17. Darg §. 85. 25) Konigt. Sawi. abioj. Sieg ben 1825. §. 3. Raber geregelt und wesentlich beschränkt worden war bafelbft ber Gefindezwang fcon burch bas Manbat vom 13. Mug. 1830. §§. 56 — 88. Siehe darüber: B. Emminghaus in mug. 1830. 99. 50—88. Stehe daruber: B. Emminghaus in ben Sahrbüchern ber Gesetzebung und Rechtspflege in Sachsen z., herausgeg. von Adolf Martin. 3. Bb. S. 172—176. 26) Kürftl. Reuß: Lobenftein: Ebersdorfer Berordn. vom 22. Mai 1836. 27) S. Altenburg. Geset über die Ablösungen vom 23. Mai 1837. §. 49. 28) Kürftl. Reuß: Greiz. vom der 20. Ani 1531. 3. 49. 20) gurftt. Reugistetz, bom 1. Kebr. 1854. Auf den Domainengütern ward der Gefindezwang dort schon abgeschäft durch Verordn. vom 25. April 1848. 29) Ourch das Geseh vom 2. März 1821. Siehe das Rähere bei Emminghaus i. d. in Rot. 1 cit. Schrift §. 11. S. 24 fg.

<sup>1)</sup> Fries, Metaphyl. G. 8.

mer auf einerlei Art rühren (richtiger: zu handlungen motiviren) zu laffen. — Dabei fällt es in die Augen, baß unfere Gefinnungen nichts Billfürliches find, sondern Sittlichkeit haben, mithin in das Gebiet der Moral gehören, baher auch zugerechnet werden, zum Lobe oder zum Tabel gereichen, je nachdem sie mit dem Sittengesete übereinstimmen").

Diefen Erflarungen ift im Allgemeinen beizuftimmen, und die grundwefentlichen Mertmale bes Begriffs "Gefinnung" find Demnad: erftlich eine burch Borftel. lungen, namentlich praftische Grundsate ober Maximen geleitete Beiftes., Gemuthe. und inebefondere Billens. frimmung, zweitens, bag diefe Grundfage nicht vorübergebend, fonbern bleibend, und drittens, daß fie in der Ehat und Bahrheit in Sandlungen, nicht in blogen Borten bewährt werden. - Leider! bat in der fittlichen Entnervung des vorigen Sahrhunderts fich diefe richtigere Auffassung so febr verloren, daß fogar bei einem Ecf. fing fich ber Ausbrud findet: "bie eingestreuten Ge. finnung en," b. b. die Gentimente, moralifchen Buge eines Buches! — Reuerdings ift man, befondere in der Politit, auf Die Bedeutung ber Gefinnungen, ber Gefinnungetüchtigfeit und Gefinnungelofigfeit mehr aufmertfam geworben. Schabe nur, bag ber Darteig cift fich diefer Sache gleich bemachtigt bat, und nur Die Anhanger ber eigenen Partei fur "gutgefinnt" erflart! Auch von Seiten ber Regierungen finbet bas fcone Bort des Konige Friedrich Bilbelm IV .: "ich achte gefinnungevolle Opposition," baufig leiber menig Befolgung!

Als Synonyme von Gesinnung sind die Ausbrude Sinn in engerer Bedeutung, Sinnes., Dent- oder Denfungs., Semuths-art, Geist, Herz, Wille, insbesondere aber Charafter zu bezeichnen. In allen wird hingewiesen auf gewisse allgemeine Ansichten oder Grundsate, welche als beständige Maximen oder Regeln für das handeln anersannt und ausgeübt werden und dadurch das innere Besen des Menschen mehr oder

meniger offenbaren.

Das übrigens sehr vieldeutige Bort "Sinn" wird namentlich in der heiligen Schrift öfters in dieser Bebeutung, oder als mit Sinnesart und "Gefinnung" ganz gleichgeltend gebraucht, besonders in sofern darunter die Gesammtheit der Kräfte der Seele, Sedanken, Begierden und Bille begriffen wird, z. B. "darum soll der Gottlosen Sinn ferne von mir sein," Hich 21, 16, vergl. 22, 18; "der aber die Herzen forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei," Röm. 8, 27; "es sind Menschen von zerrütteten Sinnen," d. i. verdorbenem Gemüthe. Die heilige Schrift nennt die sehlerhafte Denkungsart den Sinn des Fleisches, die tugendhafte den Sinn des Geistes, Röm. 8, 5 fg., oder den Sinn Christi 1 Kor. 2, 16, oder den "Sinn des

Berechten" Luc. 1, 17; Die fittliche Denkungsart wird auch bezeichnet als "gefinnt fein wie Sefus Chriftus," Philipp. 2, 5; 1 Petr. 4, 1, als "Sinn haben für Die Erkenntniß und Liebe bes mahren Gottes" 1 3oh. 5, 20, "meinen, mas göttlich ift" Matth. 26, 23. In der That ift noch heutzutage bas Bort Ginn 8. B. driftlicher, patriotischer, ariftofratischer u. bgl. m., gang mit "Gefinnung" gleichgeltend. — Das nicht weniger vielbeutige Bort Geift (f. b. Art. Geist) bezeichnet ebenfalls zuweilen die Gefinnung, 3. B. ben "Geift Chrifti" (Rom. 8, 9), Die gange driftliche Dentungs. art, "vom Geifte Gottes getrieben werben" (Rom. 8, 14), mit gottähnlichen Gefinnungen handeln; ber "findlice Scift" (ib. 2. 15) ift die kindliche Befinnung gegen Gott, vergl. Joh. 4, 23; Galat. 4, 6; 2 Zim. 1, 7. So sagen auch wir "Standesgeist" (esprit de corps), Bunftgeift, Goldaten geift, gur Bezeichnung ber vor-berrichenden Denfart ober Gefinnung. — Daß auch Berg oft foviel wie "Gefinnung" bedeutet, ertlart fich aus ber pfpchologischen Thatfache, bag bas Berg als bas Bermogen ber Grundtriebe die Quelle aller Sandlungen ift'); fo zeigt ein "reines Berg" (Pf. 51, 12; Ratth. 5, 8; 22, 37; 1 Tim. I, 5; 2 Tim. 2, 22) aufrichtige Gefinnungen an; "ein Berg und eine Seele" (Apostelgesch. 4, 32) find übereinstimmende, und "ein festes Berg" standhafte Gefinnungen; einen "im Bergen haben" (Philipp. 1, 7; 2 Ror. 7, 3) heißt Gefinnungen des innigften Bohlwollens gegen Semanden begen; auch bedeutet Berg manchmal den Inbegriff aller menfch. lichen Gefinnungen und fomit die Quelle aller Sand. lungen, Matth. 15, 18. 19; Marc. 7, 21. 22. -"Borin das Herz bumm ift, darin ift der ganze Mensch dumm," fagt bie Rabel. - Dent. oder Dentungs. art enthält gang biefelben Sauptmertmale wie Gefin. nung, namentlich das Bleibende, Fefte ober Bc. ftandige im Segenfate ber manbelbaren Borftellungen oder Willensstimmungen; doch konnte man beide fo unterfcheiden, daß Denkungsart auch blos im theoretifchen Urtheilen, Befinnung aber ftets nur im praftifchen Sandeln fich bewähren fann. Denkungsart bezeichnet ben Inbegriff ber Regeln, nach welchen Jemand bie Sand-lungen Anderer ober feine eigenen beurtheilt, wobei es noch dabin geftellt bleiben tann, ob er diefe Regeln felbft befolgt ober es mit dem Spruche halt: thut nach meinen Borten, nicht nach meinen Berten! In fofern ift Daag beiguftimmen, wenn er (Eberhard : Daag, Synon. II. S. 57 sub Dentungsart) fagt: " Sefinnung unterfcheibet fich von Dentungeart Daburch, bag die Regeln qu. nur bann die Befinnung eines Denichen genannt werben, wenn er ben wirklichen Borfat hat, sie zu befolgen; denn nur alsdann, wenn er ihre Rothwendigkeit ober Nühlichkeit ftark genug empfunden bat, um ihre Befolgung fich vorzuseten, kann man fagen, daß fie gleichsam in feinen Sinn übergegangen find." Rur ift's mit ben blogen Borfagen, mit benen, nach Balter Scott (f. b. Braut), "bie Bolle gepflaftert

<sup>2)</sup> Reinhard fügt in einer Rote hinzu, daß fich allerlei nühliche Bemerkungen über den Begriff der Sefinnungen in Beber's Bersuch über die Achnlichkeit mit Gott S. 126 fg. finden. Bergl. auch Ernestt, De disciplina christiana sect. II. in Opuscul. theol. p. 307.

<sup>3)</sup> Fries, R. Kritit ber Bern. 3. Mb. §. 178.

ist," auch nicht gethan; vergl. Goethe's Clavigo; Drarler = Manfred, Rhein. Taschenbuch für 1846. S. 258. In dieser Beziehung sind vorzüglich Fichte's Mahnungen in s. Schrift: "Besen des Gelehrten" S. 107°) beachtenswerth; auch die von Fr. H. Jacobi (in "Allwill's Briefsammlung" S. 104) gegen die moderne Sucht oder Prätenston, ohne feste Grundfätze leben, ja sich über die gewöhnlichen Gesetze der Moral wegsetzen zu können: "Mir fallen gleich Maulschellen ein, wenn ich Leute mit erhabenen Gesinnungen berankommen sehe, die nicht einmal rechtschaffene Gessinnungen beweisen." Auch Segel rügt es, daß Biele lieber freigebige Geschenke machen, als — ihre Schulden bezahlen!

Um evibenteften ift Die Uebereinftimmung gwifchen Gefinnung und Charafter im pfychologifch ethifchen Sinne. Beides bezeichnet Die Energie des Willens, fich felbst an festbestimmte leitende Grundfage zu binden und als unabanderliche Norm des Sandelne gu befolgen, fobag in ber Lebensbarftellung Ginheit, Confequeng und ein bestimmtes Geprage ber inneren Lebenseigenthumlichfeit ericheint, woran jeder Undere ben Befinnungsober Charaftervollen ober stuchtigen gleich erfennt. Die Befinnung in Diefem Ginne fest eine Bereinigung ber Starte (Rraft der Selbstbeberrichung) und Beftandig-feit (semper idem velle atque nolle!) voraus, welche ebenfo felten, als ihr Wegentheil haufig ift; baber ichon Das bloge einen Charafter haben, charaftervoll fein ale Lobfpruch gilt '). Daffelbe gilt von "Gefinnung" und "gefinnungevoll." Gleichwol find an und fur fich Charafter und Gefinnung nur etwas Formelles; es fommt babei noch barauf an, ob die als Norm an-erkannten Marimen ober Grundfage fittlich ober unfittlich find, baber es ja ebenfo wol bofe als gute Charaftere und Gefinnungen gibt '). Immerhin weiß man bei jedwedem Charafter- oder Gefinnungevollen, weffen man fich gu ihm gu verfeben bat, und bies ift fcon viel werth.

Die "Gesinnungstüchtigkeit" in Bezug auf freimuthige Meinungsäußerung ift in dem bekannten Worte
tressend charakteristet: "man muß ben Muth einer eignen Meinung haben!" (Alexander v. Humboldt.)
Dieselbe kann nur auß der höheren Welt- und Ledensansicht hervorgeben; eine Wahrheit, welche schon das
classische Alterthum bestimmt anerkannte, die aber leider
in unserer Zeit nur zu sehr verkannt wird, als deren
Sauptmerkmal schon längst Charakterschwäche oder Gesinnungslosigkeit, namentlich bei allen Classen unferes teutschen Bolkes, am meisten aber in unserem Gelehrtenstande genannt, und worüber schon oft genug
und auch noch in der neuesten Zeit mit nur zu großem
Rechte geklagt worden ist. Um so unerläßlicher und
wichtiger ist daher die Ausgabe, dem Ibeale eines echten

,— — quem Non civium ardor prava jubentium, Non vultus instantis tyranni Mente quatit solidă."

Wie wichtig die Gefinnungstüchtigkeit in der Politik ift, zeigt Ullmann in seiner Schrift: "Einiges für Gegenwart und Zukunft, Hamburg 1848," wo es heißt: "Gewalt und List, Treulosigkeit und Lüge, Selbstsucht und Brutalismus können für einige Zeit eine Bande oder Horde zusammendringen, aber keinen Staat bilden. Die wahrhaft staatbildenden Mächte und Ordnungen selbst aber haben ihren sichern Stüßpunkt nicht in den Bajonetten, nicht in einer Gewalt, sondern einzig und allein in den Gemüthern, im Willen und in der Gesinnung. Der Staat ruht wesentlich auf der Gesinnung seiner Angehörigen und ist ohne diese ein sebloser nichtiger Formalismus. Die Gesinnung aber ist nur zuverlässig und dauernd, wenn sie in sittlichen Fundamenten wurzelt und in sittlichen Charakteren sich ausprägt. Die Sittlichkeit also ist die substantielle, die eigentlich wesenhafte und erhaltende Macht jedes Staates, der nicht bloßer Gewaltstaat ist; sie ist es schon für den Rechtsstaat, noch mehr für den Bernunft= und Culturstaat."

Man bente ferner an Schiller's "Mannertros vor Rönigsthronen!" und an Soffmann von Fallersleben's

"Ich meine unter Mann nicht allerlei Leute Die jeder Tag uns bringt, das Morgen und heute. Wer männlich strebt und wagt, steht und nicht fällt, Und männlich sebt, unverzagt geht durch die Welt, Und männlich sich mühr für's Gute und Rechte, Und männlich erglüht mit Muth wider das Schlechte, Und männlich auf eigenen Beinen steht, Und sich nicht noch jedem Wetter, Glauben und Meinen dreht, Und männlich mit Geduld bieder erträgt, Und männlich ohne Schuld nieder sich legt, Und frei noch ist in Befängnis,

Und froh noch ift in Bebrangniß, Der weiß, mas er will, und will, mas er kann!" (Unpolitische Lieder I. S. 190.)

In Bezug auf das Ethische mag es genügen, hier an die Erörterungen zweier unserer berühmtesten Moralphilosophen, Fries und J. Hicke, zu erinnern. Der Erstere sagt?): "Die unmittelbare geistige That des Menschen ist die Willensbestimmung. Diese kann nun aber im Menschen entweder durch sinnliche Anregung der Antriede, oder als Wirfung der Gewohnheit oder endlich durch die verständige Selbstbeherrschung geschehen. Wir sehen hier auf den der letzteren gehörenden verständigen Entschluß und daher besteht die innere That des Menschen nicht nur in der willkurlichen Entscheidung einer einzelnen äußeren That, sondern in der andauernden That der Gesinnungen. Der verständige Wille nämlich handelt nach Regeln; er kann also seine Zweife in allgemeinen Regeln als Maximen sest-

Mannes nachzustreben, wie ibn ichon ber alte Dichter fcbildert:

<sup>4)</sup> Bergl. Scheibler's Hobegetik S. 545. Ausg. 3. und beffen Paranefen f. Studir. Samml. I. S. 88. 5) Rant, Anthropol. S.254. Bergl. Schiller, Briefe über afthet. Erziehung VIII. 6) Scheibler, Psphologie. 1833. S. 490.

<sup>7)</sup> Fries, Sandbuch ber praftifchen Philosophie. 1. Bb.

schen. Seine innere That besteht in angenommenen prattifchen Grundfagen, d. h. Gefinnungen, die fich baun im Leben erft burch außere forperlich vermittelte Thaten als ihre Folgen in der Ausführung kund geben." - "Das Gewissen gibt den höchsten, keinem andern vergleichlichen Berth dem reinen guten Billen oder dem fittlichen Charafter, d. h. dem reinen Entschlusse jener besonnenen Kraft der Gelbstbeherrschung in une, daß fie bem Bebote ber Pflicht folge, nur um bes Bebotes, nur um der Beiligkeit ber Pflicht willen. - Das Gewiffen trifft mit biefem Lobe bes guten Billens nie unmittelbar außere Thaten bes Menfchen, fonbern nur bie Gefinnung in ihm. Es tommt beswegen hier durchaus nur auf die innere Sandlung des Menfchen felbst und nicht auf ihre außeren Erfolge an. Ruplichkeit oder Fruchtlosigkeit der That werden bier nicht erfragt, die hangen von dem Bufalle des guten Bludes ober ber Einficht ab, welche nicht rein bes Menschen eignes Bert ift. — Aeußere Thaten haben in ihrer Uebereinstimmung mit dem Gesete in ihrer Geseslichkeit (Legalität), ober in ihrer Pflichtmäßigkeit
allein den Berth nicht, ber hier gesucht wird, sondern Diefer liegt nur in ihrer Sittlichfeit (Moralitat), ober barin, bag fie aus Pflicht vollbracht wurden, b. h. barin, baß fie aus guter Befinnung hervorgingen. Daß 3. B. Jemand fich ehrlich, bankbar, wohlthatig bezeugt habe in außeren Sandlungen, bas entscheidet hier nicht. Handelte er ehrlich ober bankbar vielleicht, um fich tunftige Bortheile zu fichern, fo hatte die That fittlich weder Werth noch Unwerth; waren seine Bohlthaten wol gar Bert ber Citelfeit ober bes hochmuthes, fo fonnten fie unfittliche Thaten fein; mahren Berth konnen folche Thaten nur darin haben, daß fie aus der reinen Sefinnung der Chrlichkeit, Dantbarkeit ober Boblthatigfeit hervorgeben." — "Zugend" ift überhaupt nach Fries bie "Starte ber guten Gefinnung."

Rach d. j. Fichte" bezeichnet "Zugend ben bleibenben und unverrudten Borfat bes Subjects, feinen Billen zu entfelbften, dem Inhalte der fittlichen Idee gemaß ju machen, in welcher bestimmten Gestalt fie fich ihm darftelle, wie schwer es also auch z. B. der finnlichen Reigung werbe, einer bestimmten, aus tiefem Berhalt: miffe hervorgebenden Berpflichtung ju genugen. Dies bie innere, idcale Seite ber Tugend, die gleichmäßige Stimmung bes fittlichen Selbstbewußtseins, Die fittliche "Gefiunung," ber "gute Bille," — zugleich bas eigentlich Bleibenbe und Substantielle, was über bas Borhanden - oder Richtvorhandenfein ber Tugend im Subjecte entscheibet: - mas baber als Minimum, in ber Seftalt "guter Borfabe," eines, wenn auch noch tampfenben fittlichen Strebens ichen gegeben fein muß, was aber zugleich als fich fleigernde fittliche Energie unenblich perfectibel ift. - Jenem Bleibenden ber Gefinnung tritt aber jugleich ein unablaffig Bechfelnbes pur Seite. Die Gefinnung muß fich in der Mannich-faltigkeit des Wollens darftellen auf eine ihr völlig gemaße Art: bies ift nur möglich innerhalb eines bestimm. ten ethischen Gutes und fich anschließend an ben eigenthumlichen Charafter beffelben. Go tritt die Gefinnung burch ihren Billen in eine Reihe von fittlichen Aufgaben ("Zugendwerken") aus einander, in welchen jene Gine Befinnung bem befonberen Begriff bes Gutes gemaß fich barftellen foll: - Die Seite ber fittlichen Lebenetunft. Die Zugend ift baber jugleich funftlerische Kähigkeit, beurtheilend und handelnd bas Angemeffenfte für das bestimmte fittliche Berhaltniß zu mablen. Gin Minimum folder Fabigfeit muß in jedem Zugendwillen vorhanden fein: fonft konnte es gar nicht zur wirklichen That tommen. Anderntheils ift dies jedoch wieder die unendlich perfectible Seite an der Tugend: in beurtheilender wie in darftellender Rudficht fann der Sittliche niemals gewiß fein, das Bolltommene geleiftet ju haben, wenn er auch feines guten Billens, feiner Gefinnung babei, auf das Entschiedenfte gewiß ift."

Bir foliegen mit ben schonen Borten Goethe's "):

...., Bir wollen halten und dauern, Feft uns halten und feft der fconen Guter Befigt;um. Denn der Menfc, der jur schwantenden Beit auch schwantend

gefinnt ift, Der vermehret das Uebel und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Belt sich. Richt dem Teutschen geziemt es, die surchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dies ift unser! so las uns sagen, und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlosssen Boller geweien,

Die für Sott und Gefet, für Meltern, Beiber und Rinder Stritten und gegen ben Feind gufammenftrebend erlagen."

"Last fahren hin das allzu Alüchtige! 1°) Ihr sucht bei ihm vergebens Aath; In dem Bergangnen lebt das Züchtige, Berewigt sich in schöner Ahat.

Und so gewinnt sich bas Lebendige Durch Folg' aus Folge neue Rraft, Denn die Gesinnung, die beständ'ge, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So loft fich jene große Frage Rach unferm zweiten Baterland; Denn das Beftand'ge der ird'fchen Tage Berburgt uns ewigen Beftand."

(Dr. K. H. Scheidler.)

GESIRA oder GESIREH (Jezireh oder Djezireh, auch Jezireh ibn Omar, die Insel des Sohnes Omar's, oder Jezireh Omaniyeh, Insel der Söhnes Omar's, Jezerat al Omar bei Kinneir, Dschesirei den Omar bei I. v. Hammer, weil Omar Ben Abdolasis, der achte der Ommiaden, den Fluß zur Beseltigung der Stadt rund herum leitete), auf der Grenze des Paschaliss von Diarbetr und von Wosul, in Kurdistan am Tigris, zwischen mehren Armen des Flusses, die sich hier spalten und wieder vereinen, eine Insel, die seit Timur's Zeit bis 1836 als Raubsit der Kurdenhäuptlinge besannt war. Im I. 1836 wurde end-

<sup>9)</sup> hermann und Dorothen von Goethe G. 337. Goethe, Logenfeier. Berte VI. G. 8.

270

lich der Kurden-Emir von Buhtan oder Bei von Sezireh von Reschid Pascha besiegt und verjagt. Die Insel hat 2½ engl. Meilen oder eine gute Stunde im Umfange. Die gleichnamige Stadt nimmt fast die ganze oval gestaltete, von einer niedrigen, hier und da eingescallenen Mauer umgebene Insel ein. Die Mauer und die Brücke über den Tigris sind mit schwarzen Quadern (ob aus Basalt? oder Augit?) bekleidet.

(H. E. Hössler.) GESIUS oder GESSIUS, ein berühmter Argt, welcher in ber zweiten Salfte bes 5. Jahrh. zu Alexanbrien feine Runft ubte und lehrte und befonders gur Beit bes Raifere Beno (474-491) in großem Unfeben ftand. Seinen Lehrer, Domnos, einen Juden, mußte er bald in ben hintergrund zu brangen und beffen Schüler auf seine Seite zu bringen. Eine falsche Deutung diefer Thatfache bat zu der in der Geschichte der Medicin mehrfach wiederholten Behauptung geführt, baß Befius viele Juden jum Christenthume befehrt habe, obgleich es feststeht, bas biefer Argt noch bem Seiben-thume angehorte '). An ibn find auch 60 noch vorhanbene und öfter gedruckte Briefe bes Profopios von Gaza (f. b. Art.) gerichtet. Manche haben Befius falfchlich mit dem Argte Caffius Felir, welcher unter Augustus und Ziberius lebte und eine Sammlung von medicinis fchen und physitalischen Problemen (largixal anogiai xul προβλήματα quoixá, am besten berausgegeben von Rivinus, Lips. 1653. 4.) hinterließ, verwechfelt 2). (Ph. H. Külb.)

Gesius (Barthol.), f. Gese.

GESLER (Johann Georg), geboren zu Memmingen den 25. Juni 1734, mar zuerft Strumpfmirtergefelle, bann Student und fpaterhin Corrector bei bem Buchhandler Otto in Lindau. Er beschäftigte fich dort jugleich mit literarifchen Arbeiten, Die er jedoch fammtlich anonym veröffentlichte. Seinen "Berfen und Ergahlungen," die er ju Augeburg 1760 bruden lieg, folgte ein "Moralifch fatyrifches Allerley voll anmuthiger Erzählungen und Bedichte." (Lindau 1764. 4 Thle.) Unter bem Titel: "Der Rechtschaffene," gab er auch eine "fatprifch moralische Bochenschrift in gebundener und ungebundener Schreibart" heraus. Dies Journal erschien ohne Angabe des Drudorts 1765 - 1767 in drei Detavbanden. Durch feinen Sang zur Satyre verfette er fich in eine ungewiffe Lage. Begen der "Spanisch. Befuitifchen Anckboten," für beren Berfaffer er nicht ohne Grund allgemein galt, obgleich er feinen Ramen auf bem Titel verschwiegen batte, mußte er fluchtig werben '). Er begab fich in die Schweiz und von ba

nach Frankreich. Auf einem abeligen Gute unweit Paris foll er 1788 ober 1789 gestorben fein 2).

(Heinrick Döring.)
GESLIN (Bernard), ein gelehrter Benedictiner der Congregation von S. Maur, stammte aus Chateau-Gontier in Anjou, kam in seiner Jugend in die Benedictinerabtei Marmoutier, wo er in seinem 22. Jahre, am 24. April 1696, das Gelübbe ablegte und als Prior zu Beaulieu am 22. Dec. 1732 starb. Seine Ordensgenossen rühmen ihn als Berfasser der schönen Grabschrift auf dem Denkmale des Syndicus Ravechet an der Sarbonne, welches sich in der Abteilirche S. Malaine zu Rennes besindet.)

GESLINUS DE WADNIAN, ein Augustiner-Chorherr des Klosters 3berad ober 3berag in der Neuftadt Prag, der in den erften Decennien des 15. Jahrh. lebte und fich in feinen Schriften blos als Almae universitatis Pragensis quondam studens zu bezeichnen pflegte, von deffen Lebensumftanden aber fonft Richts weiter befannt ift, ale feine nach bem Urtheile ber Bob. men fehr gelehrte Poftille, welche er unter bem von Balbin mitgetheilten Titel: super evangelia totius anni commentarius mit feinen vor bem Bolke gehaltenen und auf drei verschiedene Bilbungestufen deffelben in der Religionserfenntniß berechneten Predigten in Sandschrift hinterlaffen und dem Erzbischofe sowol als bem Rangler und der gangen theologischen Facultat der Universität zu Prag gewidmet hat. Balbin, der nur allein von ihm berichtet, macht auf biefes Wert aufmertfam und municht es gedrudt zu haben; fonft aber meldet er nicht, wann Geslin gelebt habe. Derfelbe mar übrigens ein Beitgenoffe des berühmten Ergbischofs 3binto von (B. Röse.) Prag +).

GESME (Dschesme), Stadt und Hafen in der türkischen Provinz Anadoli, Sandschaf Karassi, am Archipelagus; Castell, Handel mit Landesproducten. Geschichtliche Bedeutung erlangte der Hafen durch die Ucrbrennung der türkischen Flotte durch den russischen Admiral Spiritoss. (II. E. Hössler.)

\*) GESNER (Andreas Samuel), Bruder von Johann Albrecht und Johann Matthias Gesner, geboren zu Roth im Ansbachischen, verdankte dem Gymnafium zu Ansbach seine Elementarbitdung. Auf ber Universität zu Jena widmete er sich vorzugsweise dem Studium der Philosophie und Literargeschichte. Sein Plan war, sich zu einem tüchtigen Schulmanne zu bilden. Er bereitete sich dazu vor durch den Unterricht, den er nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn einigen jungen Abeligen ertheilte. Seine hofmeisterstelle vertauschte er 1716 mit dem Rectorate an dem Gymnasium zu Rothen-

<sup>1)</sup> Bergl. Steph. Byz. de urb. ε. v. γέα. Photti Bibliotheca, eod. 242. Suidas s. v. Γέσιος. 2) Bergl. J. A. Fabricti Bibliotheca gracca l. VI. c. 9. (Tom. XIII. p. 170).

<sup>1)</sup> Der vollständige Aitel jenes große Sensation erregenden Bertes lautete: Spanisch-Zesuitische Anekdoten, oder aufgefangene Briefe einer Spanischen Privatperson an seine Freundin, die Frau v. 2000 in And Doct. (Strasburg soder vielmehr Ulm] 1767.) Ein viertes Stud diesses Goll sich handschriftlich in dem Archive zu Ulm besinden.

<sup>2)</sup> Bergl. Literarifde Blatter. 1809. Rr. VIII. S. 159 fg. Meufel's Leriton der vom 3. 1750 — 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. 4. Bb. S. 177. Rafmann's Literar. handworterbuch verstorbener Dichter 2c. S. 171.

<sup>\*)</sup> Tassin II, 159.

<sup>+)</sup> Bohuslav. Balbini Bohemia docta II, 171.

<sup>\*)</sup> Bergl. Gesener.

burg an der Tauber'). Er ward zugleich Bibliothefar jener Lehranftalt 3). 3m 3. 1740 erhielt er ben Titel eines Professors. Er ftarb den 30. Darg 1778. Der größere Theil feiner hinfictlich des lateinischen Styls empfehlenswerthen Schriften besteht aus Programmen, in denen er pådagogifche Gegenftande behandelte: Progr. VII. de educatione et institutione puerili. (Rothenb. 1720 — 1730. fol.) De praesidiis et requisitis instituendae juventutis. (Ibid. 1722. fol.) Caussae contemtus auctorum classicorum. (Ibid. 1736. fol.) Monita, adolescentium litterarum studiosis suggesta. (Ibid, 1737, fol,) Occasio facile discendi, (Ibid, 1738, fol.) Sensuum usus discenti non negligendus. (Ibid. 1742, fol.) Institutio ad varietatem ingeniorum accommodanda. (Ibid. 1744. fol.) De literariis studiis, ad quaestum non referendis. (Ibid. 1752, fol.) u. a. m. Die meiften dieser Programme erschienen nach Gesner's Tode in einer von ibm selbst vermehrten und verbefferten Sammlung unter dem Titel: Selectae exercitationes scholasticae varii argumenti; collegit et praesatus est Theophil, Christoph. Harles. (Norimb. 1780.) Ins Lateinische übersette Gesner Seiler's Glaubens. und Sittenlehre (Erlangen 1774.) unter bem Titel: Initia doctrinae Christianae, accommodatae ad pueritiae captum, tradidit Geo. Fr. Seilerus, in usum scholarum latine reddidit A. S. G. (Erlangae 1775.) An dem von seinem Bruder Ichann Matthias Gesner herausgegebenen Thesaurus linguae latinae hatte er großen Antheil 3). (Heinrich Döring.)

GESNER (Johann Albert), Arzt, ein Bruder des humanisten Johann Matthias Gebner, am 17. Sept. 1694 zu Roth im Ansbachischen geboren, erlernte zuerst die Pharmacie und wurde Apotheser zu Gunzenbausen im Ansbachischen. Sehr bald gab er aber diese Carrière auf, um Medicin in Altdorf zu studiren, woselbst er auch bereits 1723 promovirte. Er prakticirte dann zuerst in Gunzenhausen, wurde aber alsbald als Hosarzt und weiterhin als Leibarzt nach Stuttgart berusen, und begleitete auch die Söhne des Herzogs auf deren Reise in Teutschlaub und Holland. Er starb in Stuttgart am 10. Juni 1760. — Außer seiner Diss. de zingibere (Altdorf. 1723.) hat Gesner unter seinem Ramen nur noch herausgegeben: Historia cadmiae sossilis metallicae sive cobalti et ex illo praeparato-

rum Zaffarae et Smalti. (Berol. 1743. 4.) Anonym bat berfelbe aber mehre wurtembergifche Baber beforieben: Siftorifd - physitalifche Beforeibung bes murtembergischen Bilbbabes, sowol jum Dienfte berjenigen, welche fich Diefes Babes bedienen wollen, als auch ju einem Berfuch einer nachfolgenden Befdreibung aller Fluffe, Bache, Scen, Sauerbrunnen und Bader Des Herzogthums Burtemberg. (Stuttg. 1745.) Befchrei: bung des unweit Stuttgart gelegnen Birfcbades, nebft angeführten Regeln, welche bie Babenden zu gebrauchen, ale eine Continuation ber wurtembergifchen Baber und Brunnenhiftorie. (Stuttg. 1746.) Siftorifd - phyfitalifde Radricht von bem Baplenbaußer mineralischen Brunnen und Bade, nebft einem Anhange von mehr als 200 praftifden Observationen. (Stuttg. 1746.) Siftorifd. phyfitalifche Befchreibung bes berühmten mineralifchen Babes von ber murtembergifden fleinen Amtsftadt Liebenzell, das Bellerbad genannt. (Stuttgart 1748.) Radricht von dem canftatter Salzwaffer, ober Befchreibung der bei der Stadt Canftatt befindlichen mineralifchen Brunnen und Quellen. (Stuttg. 1749.) Ebenfo gab er auch anonym heraus: Selecta physico-oeconomica ober Sammlungen von allerhand gur Raturforschung und Saushaltungekunft gehörigen Begebenheiten (Stuttg. 1749-1756.) 3 Bande. Endlich hat Gesner großen Antheil gehabt an der Pharmacopoea Wirtembergica. (Stuttg. 1741. Fol. Ibid. 1750. Fol.) (F. W. Theile.)

GESNER (Johann Matthias), ift am 9. April 1691 in dem fleinen Stadtchen Roth an der Regat geboren, welches zu bem ansbachischen Bebiete gehorte. Sein Bater, Johann Samuel, war dort Prediger, farb aber, che diefer jungfte von feinen brei Sohnen bas zwölfte Lebensjahr erreicht hatte '). Gein Sticfvater, ber Pfarrer Johann Budermantel, vernachläffigte ben talentvollen Rnaben nicht und bereitete ihn felbst für bas Gymnafium in Ansbach vor. Bei ber zahlreichen Kamilie konnten ibn feine Meltern mabrend ber Schulgeit wenig unterftugen; er mußte, wie es fo vielen unferer bedeutenoften Manner gegangen ift, ale Currentfouler fic feinen Unterhalt felbft fuchen und burch ben Sefang vor den Saufern Brod und Geld verdienen. Das hat den munteren Anaben nicht niedergebrudt, vielmehr feine Rraft gestärft ?) und feine Luft erhöht. Und diefe fand auch bald die gebührende Anerkennung bei dem Manne, dem Besner fein ganges Leben lang bantbar geblieben ift '), bei dem Rector Georg Ricolaus Köhler, Der 1697 Die Leitung des Symnafiums übernommen batte. Diefer Lehrer, dem die Fabigfeiten feines Schülers nicht entgingen, wußte dieselben auch mehr zu meden badurch, bag er immer befondere und fcmierigere Aufgaben für ihn bereit hielt, bald eine schwierigere Stelle aus einem alten Schriftfteller, bald Griechisches

<sup>1)</sup> In sechs Programmen, zu Rothenburg 1745—1750 in Rolio gebruckt, gab Sesner unter dem Aitel: Historia Gymnasii Rothendurgensis einen geschichtlichen Umrif jener Lehranstalt. Dazu fügte er noch Progr. I—V. de redus auf Gymnasium Rothendurgensis pertinentibus. (Rothend. 1747—1752. fol.) 2) Bergl. die von ihm versasten Programme: Notitia Bibliothecae Rothendurgensis. (Rothend. 1728. fol.) und: De Bibliothecae Rothendurgensis. (Rothend. 1728. fol.) und: De Bibliothecae Rothendurgensis. (Ibid. 1761. fol.) 3) Bergl. das biographische Borwort von Parles vor den Selectis Exercitatt. scholast. (Norimb. 1788.) Saxii Onomast. liter. P. VII. p. 427 seq. Bocke's Geburts. und Tottenalmanach Ansbachischer Schriftstelter E. 270 fg. Adelung's Fortses, und Erganz zu Icher Schriftstelter Experiententson. Reusel's Lerison der vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 4. Be. E. 142 fg.

<sup>1)</sup> Ueber seinen alteren Bruder, Andreas Samuel, vergleiche den obigen Artifel.
2) Bergl. lsagoge II. p. 617.
3) Bergl. de vita et morte Georgii Nicolai Koohler epistola in den Opusc. min. T. VI. p. 229—256.

ohne Accente ober Hebraisches ohne Punkte, woran er seinen Scharsfinn zu üben Gelegenheit fand und bei bem langsamen Lehrvortrage ber damaligen Zeit von Zerskreuung abgehalten wurde. Denn dies war offenbar der Grund, weshalb Köhler bei dem schr muthwilligen Burschen Störungen der übrigen Schüler verhindern wollte. Auch in den übrigen orientalischen Sprachen, namentlich der arabischen und sprischen, hatte Gesner auf der Schule schon den Grund gelegt und daneben die neuern Sprachen ') nicht vernachlässigt.

Dit tuchtigen Renntniffen ausgeruftet bezog er im Jahre 1710 die Universität Jena. Auch hier hatte er mit Sorgen zu tampfen, denn manchmal hatte er bei einem Spaziergange am Sonntage nur noch einen Grofchen in ber Zafche, gab bie Balfte bavon gutmuthig einem Bettler und taufte fich von bem Refte Mepfel, von benen er einige Zage lebte. Unter Dang trieb er besonders Hebraifch b); theologische Borlesungen hörte er bei dem trefflichen Buddeus b; ber Berfuch, ben Profeffor Muller ju einer geschickten Borlefung über die Rhetorit bes Ariftoteles ju bewegen, mislang völlig, fo-Daf icon nach der britten Stunde feiner von den Buborern gu erscheinen Luft hatte '). 3m 3. 1712 nahm ibn Budbeus in fein Saus auf und übertrug ihm den Unterricht feines Sohnes. Daburch murbe nicht blos feine außere Lage verbeffert; er fand auch in bem vertrauteren Umgange mit bein ausgezeichneten Belehrten, in ber ungehinderten Benutung der reichen Bibliothet beffelben geiftige Unregung, beren Fruchte fich balb in gelehrten Arbeiten zeigen follten. Denn 1714 erfcbien disputatio de aetate et auctore dialogi Lucianei, qui Philopatris inscribitur und 1715 eine Ausgabe Diefes Befpraches mit Ueberfetung und Anmerkungen b), in welcher Schrift ber 23jahrige Belehrte fich an eine Aufgabe der höheren Kritik gewagt und mit ficheren Grunden nachgewiesen hatte, daß jene Schrift nicht von Lucian fei, fondern in bas Beitalter bes Raifers Julian gebore.

Richt minder bedeutsam ist die zweite Schrift, mit der er im Jahre 1715 hervortrat, die institutiones rei scholasticae (Jenae, 286 S. in kl. 8.). Buddeus nämlich hatte den großen Mangel der Universitätseinrichtungen schwerzlich empfunden, daß der großen Anzahl von Theologen, welche zu Schulämtern oder Hauslehrerstellen berufen werden, gar keine Gelegenheit geboten wurde, sich auch pädagogische Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Er wollte deshalb eine Art von pädagogischem Seminare in seinem Hause errichten und die Leitung desselhen Gesner'n übertragen "). Die Abendstunden, welche sie in Buddeus' Garten zuzubringen pstegten, wurden auf die Besprechung der Schrift verwendet, welche als Compendium den Seminarvorträgen zu Grunde gelegt werden sollte. Aber ehe es noch zur

Ausführung des Planes tam, verließ Gesner Jena. Er beschränkt sich nicht auf Didaktik (Sprachen und Mathematik behandelt er besonders ausführlich und seine Regeln sind hauptsächlich von dem Versahren seines ansbacher Rectors hergenommen), sondern handelt von Allem, was in das Gebiet der Padagogik gehört, auch von den an einen Lehrer zu stellenden Ansprüchen, von der richtigen Würdigung und Behandlung der Schüler. Man sieht überall, daß die Schriften der Reformatoren in der Pädagogik, eines Ratich, Comenius, Locke, ihm wohl bekannt sind, aber nirgends vermist man sein eigenes reises Urtheil und sindet eine Fülle von Eigenthümlichkeiten, die das Schriftchen auch uns noch interessant machen.

Che noch diese Schrift erschien, mar Gesner in ben erften Monaten bee Jahres 1715 als Conrector an bas Symnasium in Beimar berufen, wo er mabrend eines 13jahrigen Aufenthaltes burch bie grundlichften Studien die Universalität seines Biffens immer mehr ausbildete und in feinen außeren Berhaltniffen fich außerorbentlich gludlich fühlte. Der Geheimerath und hofmarfcall Griedrich Gotthilf von Marfchall genannt Greiff murdigte ihn seines vertrauteren Umgangs 10) und befragte ihn in allen Geschäften um Rath. Durch die Vermittelung dieses Gonners und Freundes, der durch seine amtliche Stellung auch die Dberaufficht über die Damals in bem Schloffe aufgestellte Bibliothet hatte, erhielt Geener nicht blos freien Butritt und bas Recht ungehinderter Benutung, fondern auch 1723 von dem Bergoge Bilbelm Ernft ben Auftrag, einen Realcatalog über bie gulett angetaufte Schurgfleischische Bibliothet anguferti. gen. Dies gab Beranlaffung ju ber am 23. Det. 1723 bem Bergoge überreichten Gratiarum actio ad Wilhelmum Ernestum, Saxon. ducem, de bibliotheca sibi commissa "), in welcher die wichtigften Sanbichriften und Bucher ber Schurgfleischifchen Bibliothet verzeichnet find. Geener bezog ale Bibliothetar von 1725 an einen Gehalt von 100 Thalern. Das Berfahren, welches er bei der Catalogifirung jener Bucherschäte befolgte (Ernesti opusc. orat. p. 314), mußte ibn gu ber fpateren Begrundung ber göttinger Bibliothet vorzuglich befähiegen und gu ber Grundlichteit sowie bem Umfange und ber Ausbehnung feiner eigenen Studien beitragen. Und fo feben wir ihn auch in raftlofer und umfaffender literarifder Thatigfeit gunachft gur Forderung ber claffifden Studien in den Schulen. Schon 1716 war die Chrestomathia Ciceroniana vollendet, die in ihrer gefchichten Auswahl und ben zwedmäßigen Anmerfungen auch

<sup>4)</sup> Isagoge I, 74. 5) Bergl. lsagoge I. p. 93. 6) Isagoge I. p. 47. 89. 7) Bergl. bie hübsche Erzählung darüber in der Isagoge I. p. 79. 8) Isagoge I. p. 145. 9) Bergl. Isagoge I. p. 49.

<sup>10)</sup> Gesner erzählt davon Opusc. min. T. VII. p. 335; ferneres Beugniß geben die strenae s. Kalendae Januariae, die Reugahrsgedichte, welche er in den Jahren 1722—1728 an ihn gerichtet hat. Wie weit Marschall's Bertrauen auch in den delicatesten Familienverhältnissen ging, ergibt sich aus den Mittheitungen in der Isagoge II. p. 195 und p. 415. 617.

11) Wiederabgedruckt in Opusc. min. T. V. p. 3—29. Eine Schrift Gesner's: notitia bibliothecae Schurkseischianae, welche Bogel (Literatur der Bibliothecae Schurkseischianae, welche Bogel (Literatur der Bibliothecae Schurkseischianae, d. Jugler. T. I. p. 576, woher jener Irthum genommen ist.

bei Gereifteren großen Beifall fanb "); 1717 bie Abhandlung de annis ludisque saccularibus veterum Romanorum und in derselben Zeit die heftige Etreitschrift de eruditione Graecorum, qui hodie vivant, contra Alexandr. Helladium, nat. Graecum (aucrit in ben Miscellan. Lips. T. II. obs. 30. 50, tenn in Opusc. min. T. V. p. 30-71), banchen war bie Chrestomathia Pliniana zusammengestellt und ichon 1721 zu bruden angefangen, wurde aber erft 1723 vellendet 11). Die neue Ausgabe bes Thesaurus ernditionis scholasticae von Bafilius Feber, welche ber Buchhandler Fritsch in Leipzig im Jahre 1724 unternahm, und au der Gebner die wichtigften Beitrage nebft Borrebe lieferte, erschien 1726 und wurde 1735 von ihm neu berausgegeben. Auch Die Bearbeitung ber griechischen Grammatit von Muller fallt in Die weimarifche Beit und einige Borreben zu Buchern, benen fein Rame leichter Anerfennung verschaffen folite. Lateinische und griechische Literatur, Bedurfniffe der Schule und Anfederungen der Biffenschaft liegen ihm gleich nahe und febr umfaffende Studien werben jest ichen auf Lucian verwendet, obichen die reife Frucht Diefer Arbeiten erft fpater befannt werben felte.

Bereits im 3. 1716 batte fich Geiner am 12. Det. mit Elisabeth Caritas Eberhart, der Lockter des Pfarrers Sberhard im Amte Schren, verheirathet, welche ihm am 6. Sept. 1719 einen Sohn unt 1721 eine Zochter ichentte. Bei dem geringen Gintommen mußte die Birthlichfeit der waderen Sausfran Rath ichaffen unt Beiner's Beiterfeit und Genüglamfeit half nber alle Gorgen bes Lebens weg. Aber die Freude follte getrubt werben. Denn als 1728 Bilbeim Ernft verfterben war, entlick fein Reffe und Rachfolger Ernf: August alle Diener feines Borgangere vom Darichal! an bis auf ben niedrigften Stallfnecht, ja um den Rarichall recht bitter ju franten, wurde auch Geoner'n Die Aufficht uber Die Bibliothet und das Mungcabinet entgegen. Das war fur ihn ein harter Schlag; bloe um der Bibliothef willen hatte er bereits brei fehr annehmbare Berufungen nach Seilbronn, Sotha und Dreiben ausgeschlagen, ber Rominalcatalog war vollendet, eine Bitte, wenigftens ben Realegtalog burch ihn vollenden ju laffen, wurde in Engben gbgefclagen. Der Aufenthalt in Beimer war ihm baburch verleidet unt er nahm bereitwillig einen Auf zu bem Rectorate bes Comnafinms in Ansbach an, mo er im Suli 1729 eintrof.

Das neue Amt brachte viel Arbeit, fobaf Die miffenschaftliche Thatigfeit war nicht ruhte, aber boch Richts jum Abichinfic brachte. Aber Das machte ben reglamen Mann mismuthig, zumal felbft neue Auflagen feiner Schulbucher nur langfam geforbert werben tonnten. Blos die primae artis oratorise livese",, ein furger Abrif ber Rhetorif, wurden in Diefer Beit gebrucht.

Deshalt mar ihm der Ruf in das Rectorat der Thomasfcule zu Leipzig fehr erwünscht, welches er im September 1730 übernahm, da auch die Aussichten auf eine in Ansbach zu errichtende Universität, an welcher auch ibm eine Professur jugedacht war, gar ju unficher waren. Dort hatte er bei einem fruberen Befuche in ben masgebenden Areisen burch seine Belehrsamseit nicht blot, fondern auch burch die Liebenswurdigkeit seines Befens einen fehr gunftigen Einbruck gemacht und fant baber auch jest bie freundlichste Aufnahme und bei bem Rathe ber Stadt ale dem Patrone der Schule bereitwilliges Entgegenfommen. Die Sitte Des Drts verlangte, baf er Magifter war, baber er unter ben erften Gorgen ber Einrichtung (bas Schulhaus wurde gebaut und er mußte anerft eine ziemlich entfernt liegende Bohnung beziehen) eine Abhandlung ju ber Disputation fchreiben mußte, Die am 25. Det. 1730 fattfant. Ge war eine weitere Untersuchung des Gegenstandes, den er als Jungling behandelt hatte: de Philopatri Lucianeo dialogo nova dissertatio. eine Aritif der Cinmurfe, melde

feiner Anficht entgegengestellt waren.

Die Thomasschule, beren Leitung ihm übertragen war, nahm feine Thatigfeit boch mehr, ale er erwartet hatte, in Ansveuch. Denn feit langerer Beit war bie Brundlichkeit der classischen Studien verleren, feitden der fonft gelehrte Rector Zacol Thomasins theile aus vietiftischem Gifer theile aus Rimlimfeitegrunden der padagogischen Refermen bie atten Beiben verbrangt und an ihre Stelle moberne wriftliche Latmifter. und aussuhrliche logische und rheterische Unterweifung gesetzt hatte. Statt Cicere's Reben las man Dimer ftatt der Briefe des Romers die von Danitus nat des Terenz Schouaei Terentium christianum. unt w war es bis ju Besner's Eintritte in Das Em: auch unter dem Rectorate 3. D. Ernefti's gebatten. Der einzige Claffiter, welchen Gebner noch vorfant, mar Cornelius Repos in der Prima. Intereffant ift. was er später in seinen Bortefungen barüber ergabt: bat ", jumal er felbft jener Ruslichkeitstheorie nich: argeneig: war und Hutter's Compendium fur Theologen, ber fleinen Strupe fur Juriften als geeignete Lebrbucher ber lateinischen Sprache betrachtete. Tauden vero. fügt er hingu, valuerunt eae rationes, quae scriptores autiquos retinendos suadebant ob hanc causam: nisi proponatur, ultra quod simpliciter necessarium est. ue ad id quidem pervenient, quod simplicater est necessarium, et deslectent ab hoc ipso. Se murbe den claffifden Schriftfiellern wieder Eingang verschaff: und burch rafcher Lefen ganger Berfe ober großerer Abschnitte Luft an ber Sache gewerft und Einficht unt llebung ficher geforbert ",. Auch Die llebungen im Lateinfebreiben muften eine andere Methebe erhalten, wenn ber Gefchmatliofigfeit unt Geiftliefigfeit, welche bie Latiniften jener Beit marafterifict, ein Ende gemacht merden follte. Dazu wurden die lateinischen Extemporalien

<sup>12)</sup> Rene Anfragen erichienen 1733 u. 1775. derholt ift diefelbe 1753 u. 1776. Die Bemertunger Gemmann's, welche in dem Briefwachfel fieben, fint unbeachtet geblieben. 14) langage I. p. 51. 287. 342. 346. Sie erschienen 1745 jun gweiten, 1756 gum benten Male.

M. Cacpil. s. S. s. & Crie Section. L.XIV.

<sup>16,</sup> Ernesti narratio p. 329 15, leagage I. p. 116. Gemeri Opusc. min. T. VII. p. 285.

ohne Accente ober Gebräisches ohne Punkte, woran er seinen Scharffinn zu üben Gelegenheit fand und bei dem langsamen Lehrvortrage der damaligen Zeit von Zerstreuung abgehalten wurde. Denn dies war offenbar der Grund, weshalb Köhler bei dem sehr muthwilligen Burschen Störungen der übrigen Schüler verhindern wollte. Auch in den übrigen orientalischen Sprachen, namentlich der arabischen und sprischen, hatte Gesner auf der Schule schon den Grund gelegt und daneben

bie neuern Sprachen ') nicht vernachläffigt.

Dit tuchtigen Renntniffen ausgeruftet bezog er im Sahre 1710 die Universität Jena. Auch hier hatte er mit Sorgen zu tampfen, benn manchmal hatte er bei einem Spaziergange am Conntage nur noch einen Brofchen in der Safche, gab die Balfte davon gutmuthig einem Bettler und faufte fich von bem Refte Mepfel, von benen er einige Tage lebte. Unter Dang trieb er besonders Hebraisch'; theologische Worlesungen borte er bei bem trefflichen Budbeus ); der Berfuch, den Profeffor Müller zu einer geschickten Borlefung über bie Rhetorif des Ariftoteles zu bewegen, mislang völlig, fobaß icon nach ber britten Stunde feiner von ben Buhörern zu erscheinen Luft hatte 1). 3m 3. 1712 nahm ihn Bubbeus in fein Saus auf und übertrug ihm ben Unterricht feines Sohnes. Daburch murbe nicht blos feine außere Lage verbeffert; er fand auch in dent vertraute= ren Umgange mit bem ausgezeichneten Belehrten, in ber ungehinderten Benutung ber reichen Bibliothet beffelben geiftige Unregung, beren Früchte fich bald in gelehrten Arbeiten zeigen follten. Denn 1714 erfcbien disputatio de aetate et auctore dialogi Lucianei, qui Philopatris inscribitur und 1715 eine Ausgabe Diefes Befpraches mit Ueberfetung und Anmerkungen 6), in welcher Schrift ber 23jahrige Belehrte fich an eine Aufgabe der höheren Kritik gewagt und mit ficheren Grunden nachgewiesen hatte, daß jene Schrift nicht von Lucian fei, fonbern in bas Beitalter bes Raifers Julian gebore.

Nicht minder bedeutsam ist die zweite Schrift, mit der er im Jahre 1715 hervortrat, die institutiones rei scholasticae (Jenae, 286 S. in kl. 8.). Buddeus nämlich hatte den großen Mangel der Universitätseinrichtungen schwerzlich empfunden, daß der großen Anzahl von Theologen, welche zu Schulämtern oder Hauslehrerstellen berufen werden, gar keine Gelegenheit geboten wurde, sich auch pädagogische Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Er wollte deshalb eine Art von pädagogischem Seminare in seinem Hause errichten und die Leitung desselben Gesner'n übertragen "). Die Abendstunden, welche sie in Buddeus' Garten zuzubringen pflegten, wurden auf die Besprechung der Schrift verwendet, welche als Compendium den Seminarvorträgen zu Grunde gelegt werden sollte. Aber ehe es noch zur

Ausführung des Planes kam, verließ Gesner Jena. Erbeschränkt sich nicht auf Didaktik (Sprachen und Mathematik behandelt er besonders aussührlich und seine Regeln sind hauptsächlich von dem Verfahren seines ansbacher Rectors hergenommen), sondern handelt von Allem,
was in das Gebiet der Pädagogik gehört, auch von
ben an einen Lehrer zu stellenden Ansprüchen, von der
richtigen Würdigung und Behandlung der SchülerMan sieht überall, daß die Schriften der Resormatoren
in der Pädagogik, eines Ratich, Comenius, Locke, ihm
wohl bekannt sind, aber nirgends vermißt man sein eigenes reises Urtheil und sindet eine Fülle von Eigenthümlichkeiten, die das Schriftchen auch uns noch interessant
machen.

Che noch biese Schrift erschien, mar Beener in ben ersten Monaten bes Jahres 1715 als Conrector an bas Symnafium in Beimar berufen, wo er mahrend eines 13jährigen Aufenthaltes burch bie grundlichsten Studien Die Universalität feines Biffens immer mehr ausbildete und in feinen außeren Berhaltniffen fich außerordentlich gludlich fühlte. Der Geheimerath und Sofmarfchall Friedrich Gotthilf von Marfchall genannt Greiff wurdigte ihn feines vertrauteren Umgangs 10) und befragte ihn in allen Geschäften um Rath. Durch die Vermittelung biefes Gonners und Freundes, ber burch seine amtliche Stellung auch die Oberaufficht über die damals in dem Schloffe aufgestellte Bibliothet hatte, erhielt Beener nicht blos freien Butritt und bas Recht ungehinderter Benutung, fondern auch 1723 von bem Bergoge Bil-belm Ernft ben Auftrag, einen Realcatalog über bie julett angetaufte Schurgfleischifche Bibliothet anguferti. gen. Dies gab Beranlaffung zu ber am 23. Det. 1723 dem Bergoge überreichten Gratiarum actio ad Wilhelmum Ernestum, Saxon, ducem, de bibliotheca sibi commissa "), in welcher bie wichtigsten Sanbichriften und Bucher ber Schurgfleischifchen Bibliothet verzeichnet find. Beener bezog ale Bibliothefar von 1725 an einen Gehalt von 100 Thalern. Das Berfahren, welches er bei der Catalogisirung jener Bucherschäte befolgte (Ernesti opusc. orat. p. 314), mußte ihn zu ber frateren Begrundung ber gottinger Bibliothef vorzuglich befabi-gen und zu ber Grundlichkeit fowie bem Umfange und ber Ausbehnung feiner eigenen Studien beitragen. Und fo feben wir ibn auch in raftlofer und umfassender literarischer Thatigfeit zunächst zur Forberung ber classischen Studien in den Schulen. Schon 1716 mar bie Chrestomathia Ciceroniana vollendet, die in ihrer geschickten Auswahl und ben zwedmäßigen Anmerfungen auch

<sup>4)</sup> Isagoge I, 74. 5) Bergl. Isagoge I. p. 93. 6) Isagoge I. p. 47. 89. 7) Bergl. die hübsche Erzählung darüber in der Isagoge I. p. 79. 8) Isagoge I. p. 145. 9) Bergl. Isagoge I. p. 49.

<sup>10)</sup> Gesner erzählt davon Opusc. min. T. VII. p. 335; ferneres Zeugniß geben die strenae s. Kalendae Januariae, die Reugahrsgedichte, welche er in den Zahren 1722—1728 an ihn gerichtet hat. Wie weit Marschall's Bertrauen auch in den delicatesten Familienverhältnissen ging, ergibt sich aus den Mittheitungen in der Isagoge II. p. 195 und p. 415. 617.

11) Wiederabgedruckt in Opusc. min. T. V. p. 3—29. Eine Schrift Schner's: notitia bibliothecae Schurzsseischianne, welche Bogel (Literatur der Bibliotheten S. 219) neben jener anführt, gibt es nicht. Berg. auch Strwif bibliotheca, ed. Jugler. T. I. p. 576, woher jener Arthum genommen ist.

bei Gereifteren großen Beifall fand 12); 1717 die Abhandlung de annis ludisque saecularibus veterum Romanorum und in berfelben Beit die heftige Streitschrift de eruditione Graecorum, qui hodie vivunt, contra Alexandr. Helladium, nat. Graecum (zucrft in ben Miscellan. Lips. T. II. obs. 30. 50, bann in Opusc. min. T. V. p. 30-71), daneben war die Chrestomathia Pliniana zusammengestellt und schon 1721 zu bruden angefangen, murbe aber erft 1723 vollendet 18). Die neue Ausgabe des Thesaurus eruditionis scholasticae von Bafilius Faber, welche ber Buchhandler Fritfc in Leipzig im Sahre 1724 unternahm, und gu der Beener Die wichtigften Beitrage nebft Borrede licferte, erschien 1726 und murbe 1735 von ibm neu berausgegeben. Much bie Bearbeitung ber griechischen Grammatit von Muller fallt in Die weimarische Beit und einige Borreden ju Buchern, benen fein Rame leichter Unerkennung verschaffen follte. Lateinische und griechische Literatur, Bedurfniffe ber Schule und Anfo-Derungen der Biffenschaft liegen ihm gleich nabe und febr umfaffende Studien werden jest ichon auf Lucian verwendet, obicon die reife Frucht Diefer Arbeiten erft fpater befannt werden follte.

Bereits im 3. 1718 hatte fich Gesner am 12. Det. mit Elifabeth Caritas Cherhard, ber Tochter bes Pfarrers Eberhard im Amte Gehren, verheirathet, welche ihm am 6. Sept. 1719 einen Sohn und 1721 eine Tochter schenkte. Bei dem geringen Ginkommen mußte die Birthlichkeit der maderen Sausfrau Rath ichaffen und Besner's Beiterfeit und Genügsamteit half über alle Gorgen des Lebens meg. Aber Die Freude follte getrübt werben. Denn als 1728 Bilbelm Ernft verftorben war, entließ fein Reffe und Nachfolger Ernft August alle Diener feines Vorgängers vom Marschall an bis auf den niedrigsten Stallfnecht, ja um ben Marfchall recht bitter ju franten, wurde auch Gesner'n die Aufficht über die Bibliothet und das Mungcabinet entzogen. Das mar für ihn ein harter Schlag; blos um ber Bibliothet willen hatte er bereits brei fehr annehmbare Berufungen nach Beilbronn, Sotha und Dresden ausgeschlagen, der Rominalcatalog mar vollendet, eine Bitte, wenigstens den Realcatalog durch ihn vollenden ju laffen, murbe in Gnaben abgefolagen. Der Aufenthalt in Beimar mar ihm baburch verleidet und er nahm bereitwillig einen Ruf zu dem Rectorate bes Symnafiums in Ansbach an, mo er im Juli 1729 eintraf.

Das neue Amt brachte viel Arbeit, sodaß die wissenschaftliche Thatigkeit zwar nicht ruhte, aber doch Nichts zum Abschlusse brachte. Aber das machte den regsamen Mann mismuthig, zumal selbst neue Auflagen seiner Schulbucher nur langsam gefördert werden konnten. Blos die primae artis oratoriae lineae "), ein kurzer Abriß der Rhetorik, wurden in dieser Zeit gedruckt. Deshalb mar ihm ber Ruf in bas Rectorat ber Thomasfoule zu Leipzig fehr ermunicht, welches er im September 1730 übernahm, da auch die Aussichten auf eine in Unsbach zu errichtende Universität, an welcher auch ibm eine Professur zugedacht mar, gar zu unficher maren. Dort hatte er bei einem fruberen Besuche in ben maßgebenden Rreifen durch feine Gelehrfamteit nicht blot, fonbern auch durch bie Liebenswurdigkeit feines Befens einen fehr gunftigen Ginbrud gemacht und fand baber auch jest die freundlichste Aufnahme und bei bem Rathe der Stadt als dem Patrone der Schule bereitwilliges Entgegenkommen. Die Sitte bes Orts verlangte, Daß er Magister mar, baber er unter ben erften Sorgen ber Einrichtung (bas Schulhaus wurde gebaut und er mußte querft eine giemlich entfernt liegende Bohnung beziehen) eine Abhandlung zu der Disputation schreiben mußte, Die am 28. Det. 1730 ftattfand. Es war eine weitere Untersuchung bes Gegenstandes, ben er als Jungling behandelt hatte: de Philopatri Lucianeo dialogo nova dissertatio, eine Rritif ber Einwurfe, welche

feiner Unficht entgegengestellt maren.

Die Thomasschule, beren Leitung ihm übertragen mar, nahm feine Thatigfeit boch mehr, als er erwartet hatte, in Unspruch. Denn feit langerer Beit mar Die Brundlichkeit ber claffischen Studien verloren, seitdem der sonft gelehrte Rector Jacob Thomas (Thomasius) theils aus pietistischem Gifer theils aus Nütlichkeitsgrunden der padagogischen Reformen die alten Beiden verbrangt und an ihre Stelle moderne driftliche Latiniften und ausführliche logische und rhetorische Unterweisung gefett batte. Statt Cicero's Reben las man Muret, ftatt ber Briefe bes Romers bie von Manilius, ftatt des Terenz Schonaei Terentium christianum, und fo war es bis zu Gesner's Eintritte in das Amt auch unter bem Rectorate 3. S. Ernefti's gehalten. Der einzige Claffifer, melden Geener noch vorfand, mar Cornelius Repos in der Prima. Intereffant ift, mas er fpater in feinen Borlefungen barüber ergablt bat 15), zumal er selbst jener Rüplichkeitstheorie nicht abgeneigt mar und hutter's Compendium für Theologen, den fleinen Struve für Juriften als geeignete Lehrbucher ber lateinischen Sprache betrachtete. Tandem vero, fügt cr hinzu, valuerunt eae rationes, quae scriptores antiquos retinendos suadebant ob hanc causam: nisi proponatur, ultra quod simpliciter necessarium est, ne ad id quidem pervenient, quod simpliciter est necessarium, et deflectent ab hoc ipso. So wurde ben claffischen Schriftstellern wieder Eingang verschafft und durch rasches Lesen ganzer Werke oder größerer Abschnitte Luft an der Sache geweckt und Einsicht und Uebung sicher gefördert 1"). Auch die Uebungen im Lateinschreiben mußten eine andere Methobe erhalten, wenn der Geschmadlofigkeit und Beiftlofigkeit, welche die Latiniften jener Beit charafterifirt, ein Ende gemacht merden follte. Dazu murben die lateinischen Extemporalien

<sup>12)</sup> Reue Auflagen erschienen 1733 u. 1775.

13) Biederholt ift dieselbe 1753 u. 1776. Die Bemerkungen heumann's,
welche in dem Briefwechsel stehen, sind unbeachtet geblieben.

14) Isagoge I. p. 51. 297. 312. 316. Sie erschienen 1745 zum
zweiten, 1756 zum dritten Male.

A. Eneptl. d. B. n. R. Erfte Section. LXIV.

<sup>15)</sup> Isagoge I. p. 118. 16) Ernesti narratio p. 329. Gesneri Opusc. min. T. VII. p. 295.

eingeführt und deren Correctur in einer die ganze Classe beschäftigenden und belehrenden Weise veranstaltet 17). Gesner's Chrestomathien gaben guten kesestoff und damit dieser auch für das Gricchische nicht sehlte, wurde die schon in Weimar angefangene ehrestomathia graeca rasch vollendet und 1731 herausgegeben 18). Daneben wurde auf die Mathematik ein größeres Gewicht gelegt und überhaupt der Unterrichtsplan zu etwas ganz Underem gestaltet, als was bisher gewesen war. Freilich wirkte auch mit ihm der junge J. A. Ernesti, den er sich zum Conrector erbeten hatte, und als Mathematiker M. Winkler, der später (1739) eine Prosessur an der Universität erhielt, und der Tertius M. Kriegel, die alle ihren Aemtern vollsommen gewachsen waren und auch an ihrem Theile zu dem guten Ruse der Schule mitwirkten.

Auch die Bucht der Schule mar burch die leidigen Befangesacichafte ber Alumnen gefunten; Tragbeit und Genuffucht mar unter ihnen eingeriffen; um Richts zu thun und die beffere Rrantentoft zu genießen, meldeten fie fich Monate, Bierteljahre, ja Salbejahre lang frant und machten bem Rathe ber Stadt große Roften. Geener fand bas richtige Mittel gegen biefen Disbrauch. Ber fich frant meldete, wurde von ihm ine Bett und an magere Suppe gewiefen, bis fich die Rrantheit genauer ertennen ließe. Das Einhalten ber Sungercur wurde ftreng beauffichtigt. In zwei Zagen waren die Deiften gefund und Gesner konnte fich ruhmen, durch fein Berfahren dem Rathe jährlich an 300 Thir. erspart zu haben. Um die gange Ordnung ber Disciplin fester und umfaffender ju begründen, gab er im Sahre 1733 Befete ber Schule zu St. Thoma, auf 39 Seiten in Quart gebruckt, die gleichzeitig auch in lateinischer Sprache gebrudt wurden und noch im Jahre 1788 von Reuem aufgelegt find "). Genothigt war er hierzu auch außerlich durch die im Jahre 1732 erfolgte Wollendung bes Schulhaufes, bas eine beffere hausliche Dronung ber Alumnen moglich machte 2"). So hatte die Thomasschule in wenigen Sabren ben Ruf ihrer Zuchtigfeit wieder erlangt und damit den Ruf ihres Leiters fefter begrundet. Bon gelehrten Arbeiten murbe die große Ausgabe der scriptores rei rusticae, welche ihm ber Buchhandler Fritich an Schöttgen's Stelle übertragen hatte, rollenbet und im Sahre 1735 ausgegeben. Reun Sahre hatte Die Arbeit gedauert, ein für jene Beiten ziemlich reiches fritisches Material war zusammengebracht, mehr aber als fur Rritif Des Tertes war fur Die Erflarung gefcheben, für welche Beener ichen bier ben rafchen mit immer befferem Erfolge angewendeten Grundfat, den Schrift. fteller durch fich felbst au erflaren, nicht blos ausgesproden, fonbern auch gur Amvendung gebracht bat. Das lexicon rusticum follte Bieles überfichtlich zusammenfaffen, mas fonft in bem Commentare vereinzelt gestanben haben murbe 21).

Die Früchte ber von ihm in Leipzig ausgesacten Saat zu schauen und zu genießen, war ihm nicht vergönnt. Einerseits sagte ihm die ganze Lebensweise nicht zu und das Wasser war seiner Gesundheit nicht zuträglich, sodaß er zweimal an schweren Krankheiten zu leiden hatte, andererseits zog ihm die Gunst angesehener Männer, wie des Bürgermeisters Stieglich, Misgunst Anderer zu und beraubte ihn jeder Aussicht auf eine academische Chätigkeit, die seinen Wünschen ganz entsprochen haben wurde 22).

Eine folche Stelle fand er an der neu errichteten Universitat in Gottingen, für die Münchhausen mit feltener Umficht nicht blos ftrebfame Danner fuchte, welche durch ihr Ansehen in der literarischen Belt ber neuen Anftalt Glang nach Außen gemabren fonnten, fondern auch ruhige, friedliebende Charaftere, von Denen Die leidigen Professoren Bankereien nicht zu befürchten maren. Für das Lehramt der Philologie hatte Munchhaufen eigentlich Repfler in Sanover bestimmt, aber Seumann, icon von Gifenach ber mit Beener befreundet. lentte die Aufmerksamkeit auf diefen und er wurde gur Professur ber Beredsamfeit und jum Bibliothefar berufen in berfelben Beife, wie es bei ber Grundung ber hallefchen Univerfitat mit bem Rector Cellarius gefcheben war. Schon vor feiner Ueberfiedelung nach Gottingen war er im Juni 1734 jum Befuche bort bingereift und feine Bufriedenheit mit ber Stadt und ihren Berbaltniffen, die befonders von ben Gegnern ber neuen Anstalt ale mahrhaft barbarifch verfchrieen murben, in einem Lobgedichte in urbem Gottingam ausgesprochen, das als Flugblatt und in Beitschriften viel verbreitet murbe 23).

Im Gerbste war Gesner nach Göttingen abgegangen und hatte im Detober 1734 seine Borlesungen begonnen?'). Es gehört nicht hierher, die vielsachen Schwierigkeiten aufzuzählen, mit welchen die neue Hochschule in den ersten Zahren, namentlich auch ihre Prosessoren, zu kämpsen hatte. Viele vorbereitende Arbeiten der Gesehe, fleinere Schriften über der Abfassung der Getatuten, bei der Abfassung der Geriften über die Lage der Universität (wie der Aussachen de statu academiae Georgiae Augustae, quae Gottingne est, vera et dervis narratio, wiederholt in den Opusc. min. T. IV. p. 392), das Inaugurationsprogramm vom 14. April 1737 und das Einsadungsschreiben an die Universitäten sielen natürlich Gesner'n zu. Und als nun der 17. Sept. 1737

<sup>17)</sup> Ernesti narratio p. 328. 18) Sie ist wiederholt 1734, 1755, 1773 von Bouginé, und 1792, auch noch 1800, ein vollständiges Wörterbuch über dieselbe erschienen. 19) Stallbaum, Die Thomasschule zu Leipzig S. 54. 61. 20) Sesner's Einweihungsrede steht vor der zweiten Ausgabe der chrestomathia graeca von 1734.

<sup>21)</sup> Die zweite, von J. A. Ernesti besorzte Ausgabe erschien 1773 und 1774 in zwei Quartanten. Die mannheimer und zweibrücker Ausgaben gaben Sesner's Text. Segen einzelne Angrisse, B. von Pontedera, vertheidigt er sich in den Borreden zu Plinius und Lucian (vergl. Opusc. min. T. III. p. 248).

22) Niclas de J. M. Geonero episteln p. 54. Auch Ernesti's Andeutung p. 319 scient auf ein solches Berhältnis zu gehen.

23) Wieder abgedruckt bei Köster, Die Tründung der Universität Söttingen S. 317 fg. Bergl. Isagoge I, 292.

24) Die Anskündigung vom 17. Det. steht Opusc. min. T. I. p. 37.

berankam und die Einweihung mit fürstlicher Pracht vollzogen war, mußte Besner die Dankrede an die königlichen Commissarien und die anderen Deputationen halten (sie steht Opusc. min. T. IV. p. 412) und zum Schlusse auch die Festseschreibung liesern, die unter dem Titel de academia Georgia Augusta, quae Gottingae est, condita atque dedicata narratio mit den Privilegien und anderen Ronumenten in Felio erschien (wieder abgedruckt Opusc. min. T. IV. p. 448—486). Mit dieser Inauguration waren die Vorbereitungen geschlossen, wenn schon die Einrichtung einzelner Institute noch längere Zeit ersoderte.

Der neue Profeffor hatte einen Gehalt von 700 Thalern, mas fur damalige Beiten immer anfehnlich gu nennen ift und die Stellung mar ihm fo lieb, bag er den ehrenvollen Antrag zur Leitung und Beauffichtigung Des Unterrichtsmefens in Preußen ohne Bedenten ablebnte. 27 Jahre hat er in diesem Umte gewirkt und es ift unglaublich, welche Thatigkeit er in demfelben entwickelt hat. Seine Borlefungen bezogen fich auf griechische und lateinische Schrifteller "), auf griechische und romifche Alterthumer, auf Runftarchaologie, lateinifchen Styl, Rhetorit und auf allgemeine Encyflopabie, felbft auf Die philologische Erflarung neuteftamentlicher Schriften. Rur Die betteren liegen uns in getreuer Rachfchrift vor. Das philologische Seminar vereinigte die Fabigften unter feinen Buborern 26). Für die Biblinthet mar amar burch bie auserlesene Sammlung bes Areiberen v. Bulow eine vortreffliche Grundlage gewonnen, aber es verging geraume Beit, ehe ein paffenbes Local gur Aufftellung gefunden murbe. Bic trefflich aber Geoner hernach fur bie Bereicherung, befonders in Dem hiftorifchen Fache, geforgt, wie bequem und leicht er Die Benutzung gemacht und jedem Befucher durch feinen Rath behitflich geworden ift, hat Riemand berebter als Ernefti (uarratio p. 329) bargeftellt. Er bat ben Grund gelegt, daß fie eine der bedeutendften Bibliotheten Teutschlands geworden ift. Als Organ ber Universitat hatte er alle lateinischen Auffate in beren Ramen und Auftrage ju verfaffen, fo bie Borreden gu Den Bergeichniffen Der Borlefungen (eine Angahl ift Opnec. min. IV. p. 497-520 abgebruckt), die commendationes novorum magistratuum bei bem Bechsel bes Prorectorates (Opusc. min. T. V. p. 87-152), die invitationes ad anniversarios inaugurationis dies (Opusc. min. T. VI. p. 163-197), fogar Ebicte und Relegationspatente, von benen eine fattliche Bahl in ben Opusc. min. T. V. p. 199-316 fteht, Festgebichte, Programme bei Zobesfällen von Profefforen, beren Frauen und felbft von Studenten, Die alle auch jest noch fcon wegen ber Form ein nicht geringes Intereffe baben 2').

Dazu kamen noch viele befondere Beranlassungen, da die Universität nicht leicht verfaumte, fürstlichen Perfonen einige Schnieicheleien zu sagen und ihre Unter-

thanigfeit zu bezeigen.

Die Inspection über die Gymnafien der braunschweigisch-lüneburgischen Lande hatte größeren Gewinn gebracht, wenn die Lehrer seinen Erinnerungen freundlicher entgegengekommen waren und die städtischen Patronate von feiner Aufsicht nicht eine Beeinträchtigung ihrer Rechte befürchtet hatten. Berdanken wir doch dieser amtlichen Stellung die Abfassung der im Jahre 1738 erschienenen Schulordnung, welche die Erfahrungen seines Lehrerlebens und die Früchte seines ernsten Rachdenkens über die beste Einrichtung ber gelehrten Schulen enthält 20).

Das Prorectorat hat er nur einmal, vom 1. Juli 1743 bis zum 1. Jan. 1744, verwaltet und die dabei gehaltenen Reben unter dem Titel: J. M. Gesneri prorectoratus in academia Georgia Augusta gestus, in Leipzig 1745 in einem besondern Bandchen heraus.

gegeben.

Im Jahre 1738 gründete er in feinem eigenen haufe nach dem Beispiele der Universitäten Leipzig, Jena und Halle eine teutsche Sefellschaft ), deren Mitglieder Studirende waren. Im Jahre 1740 erlangte sie die königliche Bestätigung und ward am 13. Febr. desselben Jahres feierlich eingeweiht. Gesner war bis zu seinem Tode Präsident dieser Sesellschaft. Leider hat sie nicht den gewünschten Erfolg gehabt, weil sie durch Wedefind in völlige Abhängigkeit von Gottsched gerieth. Das Verdienstlichste, was sie hervorgebracht hat, sind die Gesnerischen Einladungsschriften und Reden, die den größten Theil der 1756 erschienenen kleinen teutschen Schriften ausmachen.

Als am 23. Febr. 1751 die königliche Societät der Wissenschaften gestiftet wurde, trat Gesner als ordentsliches Mitglied der historischen Classe ein und führte nach Haller's Abreise 1753 die Direction abwechselnd mit Hellmann, und als dieser 1761 seine Stelle niederlegte, allein bis zu seinem Tode. Gelesen hat er in derselben: de animadus Heracliti et Hippocratis ex hujus libro I. de diaeta (Comment. T. I. p. 67—144) mit einem Anhange de animarum repraesentatione sub imagine papilionis (p. 145—156), de laude dei per septem vocales et VII spiritibus apocalypticis (ibid. p. 245—262). Socrates sanctus paederasta (T. II. p. 1—31) mit einem Anhange de antiqua asinorum honestate (p. 32—35), Marmoris Cassellani, quo Aesculapius, Hygea et Teles-

academica Gottingensis ed. Byring. gefammelt; lettere Halae 1768. 111, S.

<sup>25)</sup> Homer, Horaz, Plinius, Gueton, Cicero (bie Briefe) hat er erstärt. 26) Programma quo post brevem proluzionem de felicitate docentium in scholis Seminarii philologici regiis ampficiis in academia G. A. constituti ratio paucis explicatur. 1738 und wiederholt Opusc. min. T. l. p. 59—76. 27) Diefe find theils in ben Opusc. min., theils in Gesneri biographia

<sup>28)</sup> Abgedruckt Agenda scholartien (1752) p. 463. 619.
29) Bergl. Pütter's Cefc. von Göttingen S. 270. Bebekind's Aractat von gelehrten Kaufleuten, worin zuzleich von dem
gegenwärtigen Buftande der teutschen Gesellschaft in Göttingen
Rachricht ertheilt wird. 1749. Kößler's Die Gründung der
Universität Göttingen S. 31. 30) Bergl. Jablonski, Pantb.
Aegypt. II. proleg. p. LV—LIX.

phorus celebrantur, explicatio (ibid. p. 281-324), de electro veterum (Tom. III. p. 67-114), Cicero restitutus (ibid. p. 223-284), de marmore Cassellano gymnastico (Tom. IV. p. 214-246), de deo bono puero phosphoro (ibid, p. 373-395). Da mit der Bollendung bes vierten Banbes ber fernere Drud ber Abbandlungen unterbrochen murde, fo find einige fratere Borlefungen, wie die prolegomena Orphica, de Phoenicum navigationibus extra columnas Herculis, nach feinem Tobe in die Ausgabe ber Or-

phica aufgenommen worben.

Much für bie in Göttingen erscheinenben periodifchen Schriften lieferte er gabireiche Beitrage, g. B. gu ben Parerga in ben Jahren 1736 - 1738 31) und gu ben 1747 begrundeten Göttingifchen Gelehrten Unzeigen viele philologische Artifel; ebenfo auch zu ben Schriften ge-lehrter Gefellschaften, Die ihn zum Mitgliede ernannt hatten, wie 1737 Die lateinische Gesellschaft in Zena 32). Aber bas maren nur Rebenarbeiten, welche bie Bollenbung einer gangen Reihe größerer und fleinerer felbftanbiger Berfe nicht binberten. Dabin geboren von lateinifchen Schriftstellern 1735 ber Tertesabbrud von Plinii panegyricus (1749 wiederholt), und in bemfelben Sahre Der incorrecte leipziger Abbrud von le Clerc's Musgabe bes Livius, ju melder er bie noch immer beachtens. werthe Borrede lieferte 33); 1738 Die große Musgabe von Quintiliani institutio oratoria, die noch 1806 in Dr. ford nachgebrudt ift; 1739 Plinii epistolae et panegyricus, 1770 von A. 2B. Ernefti und 1805 von Schafer erneuert; 1745 einige ber Rhetoren mit ben primae lineae artis oratoriae; 1752 der Boragius nach Barter, wiederholt 1772, 1788, 1802 und 1815 34); 1759 endlich ber Claubian. Der große Plan, ben Sarbuin'fchen Plinius in einer vermehrten Musgabe in vier Quartanten abbruden gu laffen mit Silfe von G. Matthia, ift bei ber Anfundigung vom 1. Det. 1738 fteben geblieben (vergl. Acta societ. lat. Jenens. I. p. 7). Bon griechifden Schriftstellern find zu ermahnen Pogni 'Inποκράτους ex libro I. de diaeta 1737, die lateinische Ueberfebung und Die fritifchen Bemerkungen gu Lucian in ber großen Musgabe von Reit (Amstelod. 1743.) und die Drphifchen Gebichte und Bruchftude, beren Bearbeitung erft 1764 von Samberger veröffentlicht murbe. Fur ben Unterricht maren bestimmt 1738 bie Ausgabe von Vorstins de latinitate selecta, 1740 bie neu ausgefertigte und gum Gebrauche ber Schulen eingerichtete Cellarianische lateinische Grammotit, 1748 Heineccii fundamenta stili cultioris (wiederholt 1756 und von Riclas 1761, 1766 und 1790), 1749 Cellarii liber memorialis, 1745 bas enchiridion, eine Chrefto-

mathie aus lateinischen Schriftstellern, und 1762 bie chrestomathia tragica. Für feine encoflopabifchen Borlefungen geben die primae lineae isagoges in eruditionem universalem bie Grundlage, welche 1756, 1760 u. 1786 gedruckt ift und mit einem getreuen Bilde feines afabemifchen Bortrages barüber in ber Bearbeitung von Diclas in Luneburg (1773 u. 1786) vorliegen. Das Hauptwerk aber bleibt ber novus linguae et eruditionis latinae thesaurus, post Rob. Stephani et aliorum nuper in Anglia eruditissimorum hominum curas digestus, locupletatus, emendatus, ber 1749 in vier Foliobanden erfchien und noch jest burch Berudfichtigung ber Ramen und ber Untiquitaten feinen vollen Berth behauptet. Das mar auch basjenige Bert, auf welches fein hoher Gonner Dunchhaufen um bes Glanges feines Lieblingsfindes willen gang befonbers ftolg mar und bas feinem Berfaffer einen ehrenvollen Plat in ber Gefdichte ber lateinischen Lexifographie

Rehren wir von biefer gedrängten Ueberficht miffenfcaftlicher Thatigfeit gurud ju ber Ergablung feiner letten Lebensjahre, fo haben wir junachft gu ermabnen, bag er 1756 jum Sofrathe ernannt murbe. Gein eingiger Cohn mar als Sofrath und Leibargt nach Barichau gefommen, Die einzige Tochter mit Dem Profeffor Suber verheirathet, ber 1742 ale Leibargt und Profeffor nach Caffel ging. Seine treue Lebensgefahrtin erlag am 25. 3an. 1761 einem Unterleibsleiben, und er tröftete fich über ben berben Berluft mit ben Borten: "Gins mußte allein bleiben; ba will ich lieber ber Berlaffene fein, ale bag fie es mare" 36). Die Greigniffe bes fiebenjährigen Rrieges hatten auch Gottingen wiederholt und auf langere Beit in feindliche Sande geliefert: Geener wurde baburch wenig geftort, ja Die feindlichen Befehlshaber, ber Graf von Drlid und ber Chevalier Dumun, behandelten ihn mit großer Auszeichnung (er rubmt fich biefes Unfebens Isagog. I. p. 62). Und ba er ber frangofifchen Sprache machtig und in allen Lebensformen gewandt mar, fcidte man ihn als Abgeordneten an Die Fürften, fo auch im September 1760 an ben Pringen Zaver von Rurfachfen, ber in ber Rabe Gottingens ein Lager bezogen hatte. Aber bier batte er fich eine Erfaltung jugezogen, Die ben Rorper fcmachte und ihn felbft am Beben binberte. In bem Bagen bes frangofifchen Generallieutenants Comte be Baur machte er feine Spazierfahrten, aber fie fruchteten Richts, fein Korper murbe immer magerer, Die Befichtsfarbe blaffer. Er fab feinem Zobe mit Rube entgegen, und als ibm Dichaelis die Rabe ber Gefahr melbete, erwiederte er: " Gut, ich bin bereit, ju fterben; mas ich mit Gott abzumachen habe, bas habe ich nicht auf biefe Beit verichoben. Das Meifte, mas gefcheben foll, habe ich ben Meinigen aufgetragen, bas Uebrige will ich binjufugen." Und er ordnete Alles mit großer Rube und

<sup>31) 3</sup>m 1. Bbe. gwei Briefe von Lipfius und gwei von Scaliger, im 2. nodi Quintilianei, im 3. Gottingensia quaedam circa initia saeculi XVI eruta. 32) 3n ben Acta societatis latinae Jenensis steht T. I. de nomenclatura Latina ad linguas hodiernas accommodanda, T. II. παραλειπόμενα δαχυ, T. IV u. V. spicilegium ad suum thesaurum Stephanianum. u. V. spicilegium ad suum thesaurum Stephanianum. Auch in den Opuscula min. T. VII. p. 289. 34) Nach druckt in Glasgow 1796, Edinburgh 1806 und London 1813. 34) Rachge-

<sup>35)</sup> Memoria Elisab, Caritatis ex Eberhardis conjugis J. M. G. in der Biographia acad. Gotting. Vol. II. p. 155-168, in melder bas Biographifde von dem Gatten felbft und nur die Ginleitung von Michaelis ift.

ftarb zwei Zage barauf am 3. Aug. 1761 in bem ftillen Frieden eines Christen.

Geener's Birkfamkeit ift für Teutschland epochemachend in der Geschichte der Philologie und nicht minber bedeutfam fein Ginfluß auf die Umgeftaltung bes boberen Schulmefens. Obgleich er ein Polyhistor war und in seinen sprachlichen Renntniffen orientalische, claffifche und neuere Sprachen umfaßte, in der Beschichte felbständige Forschungen vornahm, Philosophie grundlich ftubirte und auch den Naturmiffenschaften nicht fremb blieb, fo bleibt boch ber Mittelpunkt feiner Arbeit die claffifche Literatur und das claffifche Alterthum. Die bis dahin herrschende Methode, bei der Lecture der Schrift. fteller nur langfam vorwarts ju geben und bei der Erflarung ber einzelnen Worte mit aller nur möglichen Belehrfamteit hervorzutreten, Diefen geifttödtenben und alle Luft vernichtenden Dechanismus bat Besner guerft befampft und an vielen Orten verbannt. Die Livius-Borrede mit ber Darlegung feines Berfahrens bei ber curforifchen Lecture gilt nicht blos ben Schulen, fonbern auch den Universitäten. Riemand batte fo bestimmt bervorgehoben, daß man nicht blos Worte lefen und fich nicht mit einer nothdürftigen teutschen Ueberfetung begnügen burfe, fondern bag man auf ben Ginn und Busammenbang eingeben, Des behandelten Begenftandes fich bewußt werden und fichere Rechenschaft davon geben tonne 36). Darum bringt er auf rafcheres Bormartsgeben, um ein Banges überfeben zu laffen, barum nur fertigte er feine Chrestomathien, um ba, mo bas gange Bert zu behanbeln nicht möglich ift, wenigstens auch in ben fleineren ausgewählten Abschnitten ein Banges zu geben 37). Aus Diefen Grundfaten ergab fich natürlich fein eigenes Berfahren in der Berausgabe der Schriftsteller. Die umfangreichen Commentare 3. B. ber Sollander, fo wenig er ihren Werth verkannte, gefielen ihm nicht, weil fie biefelben zur Aufftapelung ihrer gangen Belehrfamteit auf dem grammatischen und antiquarischen Gebiete benuten 38). Gesner hat nur das Berftanduiß des Schrift-ftellers, den er behandelt, im Auge. Inhalt und Form find ihm dabei gleich wichtig; man fann schrittweise Die Ausbildung Diefer Methode vom Plinius jum Quintilian und von Diefem jum Claudian bemerten, den Bernhardy (R. L. G. S. 133) mit Recht als die erfte gefcmadvolle Ausgabe eines Autore in Teutschland bezeichnet. Beniger hervortretend ift fein fritisches Berbienft. Er fah fich wol überall nach handschriftlichen Silfsmitteln um und benutte biefelben auch, aber bie genaue Abmagung ihres Berthes, bas fichere Festbalten an der ältesten oder besten Ueberlieferung fannte er noch nicht. Es find Nachbefferungen Der überlieferten Lesart, bei benen er fich von dem allerdings febr lobenswerthen Grundfate leiten ließ, daß eine wiederholte Lecture bes gangen Schriftstellers und die badurch be-Dingte genaue Renntnig feines schriftstellerischen Charafters unabweislich sei "). Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, daß einige seiner Berbesserungen, die bloge Conjectur sind, noch heute allgemeine Billigung sinden. Um meisten fehlt Schärfe der Kritit in den Orphischen Gedichten, obgleich er grade dieses Bert, die Arbeit seiner letten Jahre, für das beste hielt.

Belder Beg für ein lateinisches Lexiton einzuschlagen fei, wenn es einigermaßen ben Unspruchen ber Biffenfchaft genügen follte, hatte er bereite 1733 flar bargelegt (Opusc. min. T. VII. p. 287), benfelben aber bei feinem Berte nicht confequent festgehalten, namlich von ber Grundbedeutung eines Bortes aus die weiteren Bedeutungen ju entwideln und feinen Gebrauch in der phrafeologie fchen Anwendung nachzuweifen, die Eigennamen nicht auszuschließen und mas fur Die Renntnig Des antifen Lebens nach allen Richtungen bin von Bichtigkeit ift, ju sammeln. Diefe letteren Seiten bat er nicht berudfichtigt, fondern fich auf die Sprache beschrantt. Daß einzelne Schriftsteller nicht genug benutt, andere, wie 3. B. Perfius, ju febr angezogen find, daß die Phrafeologie überwiegt, das darf man ihm nicht zu schr vorwerfen, wenn man den Reichthum und die Ordnung ermägt. Die in dem Berte berrichen. Seine eigene lateinische Darftellung ift nicht ftreng Ciceronianisch, nicht elegant, aber doch burchaus romisch und hat in ihrer Ginfachheit, Rlarheit und Gemandtheit eine befondere Unmuth, die um fo mehr hervortreten mußte, wenn man die damals beliebte Darftellungsweise bagegen nahm 40).

So fnupft fich der neuere Fortschritt der Philologie in Teutschland an Gesner, von ihm ift gunachft fein jungerer Freund und College Ernefti angeregt und Benne, ber spater Geener's Rachfolger wurde, führte nur fort, mas fein Borganger bereits begonnen batte. Diefer Reform in ben Alterthumsstudien verdanken wir unseren Leffing und Bindelmann und ihrer Ginmirfung die glangende Bluthe unferer nationalen Literatur. Die Frucht diefer Thatigkeit konnte auch den Schulen nicht entzogen werben, ja fie ift eigentlich aus Beener's Schulthätigfeit junachft bervorgegangen und daburch wird sofort seine Bedeutung auch in der Geschichte ber Padagogik festgestellt "). Berbesterung der Methode bei dem grammatischen Unterrichte und der Lecture, Biedereinführung ber griechischen Lecture in unsere Schulen, Bervorhebung des Unterrichtes in der teutschen Muttersprache und in ben realen Biffenschaften, das find bie vier Sauptpunfte, in benen ich Gesner's Berbienfte zufammenfaffen möchte.

Bon bem Gebanken geleitet, bag man Richts recht

<sup>36)</sup> Bergl. auch Isagoge II, 359 und bereits die Institut. rei schol. p. 50.

37) Isagoge II, 418.

38) Isagoge II, 30.

<sup>39)</sup> Schon Prael. Script. R. R. p. XXIII: "neme unus operam dedisse videtur, ut uno quasi tenore perlectis semel iterumque et perceptis hisce rei rusticae praeceptis, ante omnia et orationi et sententiis ita adsuesceret, ut illas tamquam suos amicos et de sententiis et de verbis nosset: ex quo et falsas interpretationes nonnunquam et emendationes non necessarias, quin corruptiones potius oriri in aliis saepe didiceram."

40) Bergl. Klots, Praef. biogr. acad. Gotting. p. XVIII. Michaelis ib. l. p. 263.

41) Raumer, Gefg. priologen votan.

lerne, was man nicht willig und gern lernt und abgeneigt der in feiner Beit fehr üblichen Unficht, daß die Schule ein Gefängniß und ber Lehrer der Scherge sei, den die Eltern jur Beftrafung ihrer Rinder brauchten, erflarte er fich gegen das unvernünftige Muswendiglernen der Grammatit, das nur den Ropf verwirren und einen unausloschlichen bag gegen das Studiren beibringen tonne 42). Er icheute fich nicht auszusprechen, bag es hundertmal leichter sei, durch den Gebrauch und die Uebung ohne Grammatik eine Spracherzu lernen als ohne Uebung und Gebrauch allein aus der Grammatik. Daher ift er gegen bas unverftanbige Auswendiglernen von Bocabeln und Paradigmata, wodurch das Gedachtniß eher ruinirt als geftartt werde '3), empfiehlt nur das Allernöthigste mitzutheilen und fofort an Colloquia ober die lateinische Uebersetung von Subner's biblischen hiftorien und abnliche Bucher zu geben, die zugleich einen anregenben Stoff Darbieten und Den Beift bes Anaben angenehm beschäftigen. Satte er bech ben Plan, felbft ein Buchelchen wie ben orbis pictus ju fcreiben "), um der Berfinnlichungemethode mehr Eingang gu verschaffen. Freilich wer ju boberer Bildung des Beiftes mit ben größten Mannern aller Beiten vertrauter merben, wer von ben trefflichften Geelen etwas in fich aufneb. men, mer bas erfte Bolt ber Erbe genauer tennen lernen, wer etwas fcbreiben will, bas überall gelefen werbe und dauern foll, so lange man die Wiffenschaft ehrt, ber muß mit volleren Bugen aus ber Grammatit trinten, vertrauter werden mit den alten Schriftstellern und fich einen Schat von grammatischen Bemertungen fammeln 45). Damit tonnte er ben gablreichen Begnern folder tegerischen Anfichten fagen: non damno grammaticam nisi in parvis, qui illa non tam ornantur quam onerantur. Dag er feine Methode auch bei neueren Sprachen angewendet wiffen wollte 4), wird weniger befremben: fur bas Latein war es eine entschiedene Reaction gegen das Unwefen, die ihn foweit verleitete, daß sogar die Philanthropinisten ihn als ihren Borganger begrußten und Trapp einen langeren Auffat "): "Geener, ein Borganger berer, bie Anfangern bas Latein obne Grammatit lebren wollen," mit den Borten schließen konnte: O sancte Gesner, ora pro

Das Berbienst, bas Studium des Griechischen in Teutschland wieder erweckt zu haben, nimmt er selbst für sich in Anspruch "); er hat es durch seine griechische Chrestomathie ") gethan, welche durch die Mannichsaltigkeit des Stoffes und die Auswahl aus den verschiedenen Schriftstellern Lust machen sollte, die gangen Schriftsteller zu lesen. Bei dem Mangel an griechischen Terten, dem erst allmälig die leipziger Pressen und Fischer's Betriebsamkeit ein Ende machten, war ein sol-

ches Buch ein Bedürfnis. Daß der Anfang mit dem neuen Testamente gemacht wurde, billigte er nicht, eher mit homer, wenn es geschickte Lehrer dazu gabe. Auch sonst gibt er über die Tragister, Arnophon, Plutarch sehr verständige Bemerkungen, die nun langst allgemeine Anerkennung gefunden haben.

Schon in den institutiones hatte Gedner empfoblen, ber Mutterfprache größere Sorgfalt guguwenden und die lacherliche Sprachumngerei ebenfo getabeit ats ben übertriebenen Purismus. Der Aufenthalt in Leipzig hatte ihn in diesen Anfithten befestigt. Sowie er für den Gebrauch der teutschen Sprache in akademischen Borlefungen war bo), fo ftellt er auch für die Schulen ben Grundfat auf: patria lingua non negligenda, quod vitium olim scholarum erat 31). Deshalb grun-Dete er die teutsche Gesellschaft, bamit die funftigen Lehrer "Liebe ju der vielfaltig fo verabfammten Mutter-fprache und Geschicklichteit, fich wohl in berfelben auszubruden, erlangten." Ein guter Schullehrer, fagte er, muß fast mehr Teutsch als Latein wiffen. Selbft einem grammatifchen Unterrichte war er nicht abgeneigt (naturlich nach Gottfched's Lehrbuche), aber mehr noch empfahl er die Lecture claffischer Autoren, eines Mosheim, Rabener und gang besonders Bellert's. Begen Rlopftod ift er febr eingenommen b), er bewundert zwar den Reichthum an Gebanken und Die bichterische Rraft, aber Die leidigen Berameter, Die Reuerungen in ber Bortbildung, die Duntetheit des Ausbrucks find ihm anftoffia und er fürchtet von feinen Rachahmern großes Berberb. niß. Er hatte ja ein großer Dichter werben konnen, wenn ihn nicht übertriebene Lobfpruche verdorben batten; nur wer die Mitte zwifchen Saller und Klopftock einnehme, verspreche ein ausgezeichneter Dichter zu werden. Bei feiner eigenen Darftellung beklagt er es febr, baß berfelben die Gewandtheit und Schonheit abgebe.

Ber den Grundsat aufstellt, daß Sprachen nicht ohne Sachen gelernt werden fonnen ba), ber muß auch den sogenannten Realien eine größere Bichtigkeit für Die Schule geben, als jene Beit zuließ. Und fo feben wir ihn eifrigst die Geographie 31) empfehlen, vielfache Binte über gefchichtliche Studien geben, gang befonbers aber ber Geometrie 65) und ben Naturwiffenfchaften Das Bort reben, beren Befanntichaft er felbft erft in reiferen Sahren gemacht hatte. Auch auf Die Bichtigfeit eines Unterrichts im Beichnen bat er hingewiesen 36). Ja in Ermangelung eigener Realschulen batte er in ber Schulordnung febr mobl auf die Bedürfniffe folder, die nicht zu einem wiffenschaftlichen Berufe übergeben mollen, Rudficht genommen 57). Go zeigt er fich als ein Mann, der mit der grundlichften Renntnig und Liebe des Alterthums eine richtige Burdigung der Realien verband. Auf seine allgemeinen padagogischen Grundfate ift hier nicht der Ort einzugeben.

50) Isagoge I, 102. 51) Ibid. I, 98. 52) Isagoge I, 219. 221. 242. Michaelis in ber Biographia acad. L. p. 265. 53) Isagoge I, 75. 112. 54) Ib. 362. 55) Ib. 69. 11, 408. 56) Ib. 279. 57) Ib. 11, 408.

<sup>42)</sup> Borrede zu Cellarius' Er. §. 12. 43) Isagoge I. p. 69. 86. 110. 124. II, 119. 155. 663, teutsche Schr. S. 256. 296. 44) Isagoge I, 76. 45) Isagoge I, 119—125. 46) Isagoge I, 109. 47) Böchentliche Pallische Unzeigen 1782. Rr. XIII—XXVII. 48) Isagoge I, 167. 49) Der Name Chrestomathie ist zuerft von Gesner gebraucht.

Er war fleißig, ohne die Rachte zu feinen Arbeiten gu benuten, benn er bedurfte wenigstens achtftundiger Stube. Er ging rafch an die Ausarbeitung und forberte jede Arbeit ohne Aufenthalt; fein gutes Gedachtniß leiftete ibm babei große Dienfte 56). Ernefti carafterifirt ihn als einen religiösen und darum in guten und bösen Zagen gleich heiteren Mann, nachgiebig gegen Unbere, bereitwillig zu helfen, liebenswurdig und befcheiden. Sein Bahlfpruch to napor en nouele charafterifirt fein Befen. Gin Bildnig von ihm ift vor bem Thefaurus, mit dem aber seine Freunde wenig zufrieden waren 5").

Ueber ihn handeln Memoria J. M. Gesneri von 30b. Dav. Michaelis 1761. fol. und in ber Biographia acad. Gott. I. p. 245-276 und I. p. 1-180. (von Niclas und Epring); J. A. Ernesti narratio de J. M. G. ad Davidem Ruhnkenium in den Opuscula oratoria 60); Putter, Atadem. Belehrtengeschichte S. 63-65; herm. Sauppe's Bortrag über 3. DR. G. (Meimar 1856. 4.) Die befte Quelle bieten Geener's eigene Schriften, Die Opuscula minora, Vratisl. 1743 seg. (8 Bandden) und die fleinen teutschen Schriften (Gottingen und Leipzig 1756), gang befondere Die Borlefungen über die leagoge. Der Mann verdiente wol eine monographische Behandlung, jumal fein Plan, eine Autobiographie ju fcbreiben 61), unausgeführt geblieben ift. (Eckstein.)

GESNER (Karl Philipp), ein Sohn des befannten humaniften Johann Matthias Gesner, wurde am 6. Sept. 1719 zu Beimar geboren, von wo er scinem Bater guerft nach Ansbach, bann nach Leipzig und 1:34 nach Göttingen folgte. Sier ftudirte er Raturmiffenichaften und Medicin. 3m 3. 1736 gog es ihn nach Lepden zu Boerhave, zu Albin, zu Gaub, und bier lernte er Linné tennen. 3m folgenden Jahre fehrte er nach Göttingen gurud, erlangte bafelbft 1739 Die medicinische Doctorwurde, hielt sich bann zu mineralogischen Forfchungen eine Beit lang in Sudteutschland auf und befuchte im folgenden Sabre Paris. 3m 3. 1742 übernahm er Die Stelle eines Leibargtes beim Grafen Gapieha, Groffangler von Lithauen; 1754 ricf ihn aber August III. ale Leibargt nach Dreeben, und Diefe Stellung nahm er auch bei beffen Nachfolger Friedrich Muguft ein bis zu seinem am 23. Juli 1780 erfolgten Sobe. Ein Paar atabemische Schriftchen abgerechnet, hat fich Gesner, ungeachtet feiner reichen Renntniffe, lit-(F. W. Theile.) rarisch micht befannt gemacht.

GESNER (Salomon), Professor ber Theologie ju Bittenberg und ruftiger Berfechter der Concordienformel. Beboren am 8. Rov. 1559 gu Bunglau in Schleffen, mo fein Bater Paul Gconer gulett Prediger mar, verlor er diefen ichon in feinem 7. Jahre, follte aber, ungeachtet derfelbe feine Familie in Durftigfeit binterfaffen batte, nach beffen ausdrudlichem letten Billen ftubiren, welche Bestimmung auch feinem jungeren Bruder, Beremias, der nachmals die Medicin ftudirte und praftifcher Argt wurde, gegeben worden war; und weil die Bitme ihrem bem Berftorbenen barüber gegebenen Berfprechen gemiffenbafte Folge leiften wollte, fo fonnte es nur burd fremden Beiftand erfüllt werden. Diefen gemahrten gunachft auch ein Romthur und ein Raplan zu Troppau, wohin die Mutter mit ihren Kindern gog, und wo diefe bic Schule fo lange befuchten, bis fie mit jener, auf Beranlaffung ibrer Bermandten, nach Bunglau wieder gurudgerufen murben, wiewol für ihren Unterhalt auch bier schlicht geforgt war. Indeffen nahm fich des jungen Salomon der Rector der bafigen Stadtfcule, Matthias Sillwig, außerft behuflich an, unterrichtete und unterftuste ibn, bis die in Schlefien ausgebrochene große Theuerung und Sungerenoth ibn, aller Stute beraubt, nothigte, in die Currente ju treten und fein Brob burch Singen vor den Thuren ju fuchen, ohne daß es ibn entmuthigen fonnte, wenn bas empfangene Almofen nur in aus Gerfte, Safer ober Gicheln gebadenem Brobe beftand; ber genügjame Rnabe fab menigstens baburch bie Sorgen feiner betrübten Mutter erleichtert, ba ihn ohnebin das Besuchen der Schule und das Lernen mehr erquidten, ale die besten Lederbiffen.

Nachdem er nun hier unter folden fummerlichen Umftanden drei Jahre lang einen guten Grund gelegt batte, begab er fich, ohne vom Rothstande befreit ju merben, gur Fortfetung feiner Studien nach Breslau. wohin ihn die beffer bestellte Schule loctte, wo es ibm aber ebenfalls ichmer murde, Unterhalt ju finden. Daber mußte er fich nicht allein allerhand Arbeiten und Dienften neben dem Schulbefuche unterziehen, fonbern fich quicht, wenn er nicht verhungern wollte, auch noch entf bliegen, feinen Schulbefuch aufzugeben und bei einem Bandwerker in die Lehre zu treten. Gin gludlicher Bufall indeffen wollte, daß er bei einem menfchenfreundlichen Goldschmiede anfragte, der feine Renntniffe, Zalente und Lernbegierbe ju ichagen verftand, ihn jum Echrer sciner Rinder bestellte und Dabei auch gestattete, daß Besner noch die gelehrte Schule befuchen konnte. Acht Sabre lang lebte er in Diefen Werhaltniffen gu Bredlau, lernte Griechisch und Lateinisch und vergaß Dabei auch bas Bebraifche und Die Anfangsgrunde ber Mathematif nicht, versuchte fich, ba er Anlagen bagu hatte, in Versen, womit er fich bei der damals berrfchenden Sitte, daß fich die wohlhabenden Familien bei feierli ten Belegenheiten durch Bedichte armer Schuler beglückwunschen ließen, Gelb verbiente und in ben Stand fette, fich die nothigen Schulbucher zu taufen. Dit vollem Beifalle feiner Lebrer verließ er 1576 (? 1577) in feinem 18. Jahre Die Schule ju Breslau und manderte mit feinen Buchern auf bem Ruden und mit einem gefammelten Behrpfennige, ber jedoch bie Bilfe Der von ihm unterwege angefprocenen Dilb. thatigfeit nicht ausschloß, burch Bohmen nach Stras. burg, um die daselbst gestiftete neue Universität zu befuchen. hier gludte es ibm gleich nach feiner Unfunft. nach einer wohlbestandenen Prufung fofort ein Stipen-

<sup>58)</sup> Isagoge II, 449. 59) Ernesti narrat. p. 341. Auch in der Biogr, acad. I. p. 279-328 und in der Froticher's schen Sammlung narrationes de vitis hominum doctrina et virtute excellentium. 61) Isagoge 1, 514.

dium zu erhalten, bas er funf volle Jahre genoß. Er ftubirte unter vortrefflichen Lebrern in biefem Beitraume die altelaffische Literatur, Philosophie und Theologie, verband mit letterer die Uebungen im Predigen, lebte nach Ablaufe seiner Studienzeit noch ein ganzes Sahr dafelbst auf Rosten eines jungen lieflandischen Abeligen, dem er Unterricht ertheilte und wanderte hierauf (1583), nachdem er fich die Magistermurbe erworben hatte, nach Polen, wo er Lehrer ber Kinder einiger vornehmer Familien wurde'). Indeffen trieb ihn nach Berlauf einiger Monate bas Berlangen nach Bekanntichaft mit mehren Universitäten von bort wieder weg, blieb aber in Breslau, wohin er junachft feinen Beg nahm, jurud und murde Erzieher des altesten Sohnes des faiferlichen Rathes Andreas Dubith, deffen Befanntschaft er gleich nach feiner Ankunft bafelbst gemacht batte. In Diesem Wirkungstreise schrieb Besner seine commentatio logica über Cicero's liber de Fato im Sahre 1585, welche Schrift feiner 1594 in 8. ju Bittenberg gedrudten Explicatio quorundam locorum Aristotelis de providentia wieder beigegeben wurde.

Anftatt nun aber, wie er Billens war, nach Stras. burg gurudzugeben, nahm er in bemfelben Sabre ben Ruf an die Stadtschule zu Bunglau an, um bes eben verftorbenen Rectors Matthias Sillwig, feines ebemaligen Lehrers Stelle ju erfeten. Sier wirfte er vier gange Sahre mit dem beften Erfolge unter allgemeiner Anerkennung, heirathete 1586 feines Amtevorfahren Bitwe mit vier Kindern, lebte mit ihr fast 19 Jahre lang in gludlicher Che und murde durch fie Bater von vier Kindern. 3m Sahre 1589 ging er, ohne errathen gu tonnen, daß er bort in die Sande der heimlichen Calviniften fallen murbe, als Rector des Gymnafiums oder Padagogiums nach Stettin, wo er wegen feiner fandhaften Anhanglichteit an das Augsburgische Glaubensbekenntnig und an die Concordienformel ungeachtet des Beiftandes und Schutes, der ihm vom Leibargte Iohann Runge daselbst gewährt murde, von den daselbst eingeschlichenen beimlichen Calviniften fo heftige Berfolgungen und fo vielen Rummer zu erdulden hatte, daß feine Gefundheit barunter litt; infonderheit hatte er mit feinen beiden Borgefesten, dem dafigen Stadtgeiftlichen Ronrad Berg, ber fein Worganger im Rectorate gemefen war, und Joachim Styg harte Rampfe ber Religion wegen unter allerlei öffentlichen Mergerniffen, fogar beim Genuffe des heiligen Abendmahles zu bestehen, sodaß er in Proces mit Letterem gerieth, im Berbfte 1592 seinen Abschied nehmen und zu Stralfund die Stelle eines Predigergehilfen und zugleich eines Lehrers an der Schule daselbst annehmen mußte. hier fand er zwar eine fo bergliche Aufnahme, bag bie Stadt, weil feine Gegner feine Bibliothet und fein Sausgerathe ein volles Balbjahr in Stettin jurudbehalten batten, ibm bas Kehlende einstweilen ersette und fich beeiferte, ihn in teiner Sinficht Mangel leiben ju laffen. tonnte er die Lebensweise und Luft in diefer Stadt nicht vertragen und fo ging er auf empfangenen Ruf icon nach fieben Monaten ale Professor ber Theologie nach Bittenberg. Auf ber Reise dabin besuchte er zu Stettin bie von den pommerfchen Fürsten angestellte Synobe, trug auf berfelben feine Beschwerden über M. Styg und M. Martin Fries und ihrer Beiber Unhang öffentlich vor und fiegte nach langem Streite bergeftalt, bag fie wiberrufen mußten und bem M. Beener vom Bergoge Johann Friedrich von Pommern ein chrenvolles Beugnig über feine Lehre und feinen Bandel ausgestellt murbe. Bugleich erlebte er noch ben Triumph, daß der eingeichlichene Calvinismus in Pommern auf Diefer Synode gestürzt und von den anwesenden Standen bes Landes Die Concordienformel einhellig angenommen und unter-

schrieben murbe.

Einem ahnlichen Triumphe ging biefer ftarte Blaubenshelb in Kurfachfen entgegen, wo nach bes Rurfurften Chriftian I. Zode der eifriglutherifche Bergog Friedrich Bilhelm von Sachsen-Beimar mit Uebernahme ber vormundschaftlichen Regierung auch bie rudfichtelofe Ausrottung bes eingeschlichenen Calvinismns foeben begonnen und zu diefem Borhaben neben Polycarp Lepfer aus Braunschweig und Aegibius hunnius aus Marburg noch Salomon Geener nach Bittenberg berufen hatte, wo fich ihnen bald barnach auch Leonhard Sutter jugefellte. Rachbem Geener am 10. Mug. 1593 bie theologifche Doctorwurde dafelbft erhalten hatte, trat er feinen Beruf als Lehrer ber Gottesgelahrtheit mit bem beften Erfolge an und wirfte in raftlofer Thatigfeit mit feltenem Gifer nach feiner ftreng orthodoren Richtung zwölf Sahre lang, übernahm auch feit 1595 bas Predigtamt in der dafigen Schloftirche, verwaltete zwei Male das Rectorat, chenso vielmal das Detanat, führte auf einige Beit die Aufsicht über die turfürstlichen Stipendiaten und mar neun Jahre lang Beifiber im Confiftorium. In feinen Borlefungen beschäftigte er fich, außer mehren anderen Schriften bes alten Zeftaments, befonders mit ben Pfalmen, mit ben Propheten Daniel und Zefaias und den fleinen Propheten, mit der Genefis, der Leibenegeschichte Chrifti, dem Concordienbuche und dem tridentiner Concile. Als Lebrer und Schriftsteller leiftete er in diefen awolf Sahren bei feiner unermudeten Thatigfeit foviel, daß es ihm Undere in einem weit langeren Zeitraume nicht zuvorthun konnten. Ueberdies wirfte er neben Volpearp Lepfer und Aegidius hunnius im Sinne Bergogs Friedrich Wilhelm gur Erhaltung Des reinen Lutherifchen Lehrbegriffes und gur Entfernung aller Leute aus Bittenberg, Die fich ber Calvinischen Lehre verbächtig machten, fraftig und unerschrocken mit. In berfelben Absicht mar zwar auch Samuel huber 1592 dabin berufen worden; weil er aber in feiner 1593 ersive universali omnium hominum praedestinatione, obicon gegen die Calviniften gerichtet, mit der barin aufgestellten Ansicht de electione universali bei seinen

<sup>1)</sup> In Diefem Berhaltniffe forieb er feine Epigrammata in insignia comitis de Labischin, welche ber gu Burich 1582 (? 1583) gedruckten, den Rrieg zwischen Polen und den Rostowiten betreffenden Oratio panegyrica Georgii Latalsky F., comitis de Labischin vorgefest worden find.

Collegen heftig anflick und von berfelben burchaus nicht abgeben wollte, fo jog er fich nicht nur einen leiden-Schaftlichen Streit mit ihnen, fonbern 1595 auch feine Abletung und Bertreibung aus Bittenberg qu''). Da nun grade um biefe Beit ber junge hoffnungerolle Profeffer David Runge aus Greifswald im Auftrage feines Baters bei Gesner fich aufhielt, fo rerichaffte ihm Diefer ale bamaliger Defan feiner Facultat aus Rudficten sowel gegen die ihm befreundete Familie defielben als auch gegen beffen Gelebriamfeit und bemahrte Standbafrigfeit ber religieren Grundfate ben therlogifchen Dectorgrad und die durch Suber's Entfernung erledigte Profeffur"). Gesner batte fich in der Babl Diefes Gelebrten feinesmegs betregen und fente ibm ein schones Densmal in seiner bier mit benutten Leichenpre-Digt bei beffen Begrabnif in ber Schloffirche zu Bittenberg 1604. Gesner's für diefen jungen Theologen verwendeter Sinfluß grundete fich besonders auf seine dankbaren Gefinnungen gegen ihn und beffen Bater, den Professer Barob Runge ju Greifswalt, welche Beibe ibn auf ber Ennebe ju Stettin in feiner Klagfache wiber Die rommeriden Calviniften unterflütt batten; und wenn biefe tamals auch unterbrudt murben, aber boch nach Berlauf einiger Jahre wieder auftraten und von Gerlie aus eine Stupe in bem bafigen Schulmeifter Martin Aplius und dem Pfarrer Martin Roller fanden, indem jener durch seine fünf Abbandlungen über Christi Einsetungsworte im beiligen Abendmable, Diefer burch feine ben verrehmiten Standen Schlefiene gewildmete Drudidrift Praxis evangelica ibre Zuneigung gemennen batten, fe verfaumte Gebner boch auch jest nicht, ihnen wieder effen enigegen zu treten. Er fies fofert eine warnende Ermabnung an feine Landsleute (Mittenberg 1602 in b. im Drude ansgeben, mergn nd gleichzeitig Bittenberg 1602 in & feine Biberlegung ber Schrift Deller's reibte. Begen bie Calvinifien im Allgemeinen batte er ider früher effentlich geeifert, so in seinen disputationes de l'apiano Calvinianorum dogmatico unt de Calvinianorum papismo practico, Birtenberg 1547 in 4. ebne ber von ibm gehaltenen unt gebruckten Prebigten au gebenten, in welchen er biefelben ebne Umerlag angeiff, wabrent es ibm aur Emrfeblung junger Gelebrten ichen ausreichent ericien, wenn er ven ibrer effentaren Abneigung gegen Die Calviniften Ammunif batte. Er empfahl er 10-9 ben bei Polneare Lepfer ichlecht angeschriebenen Profeffer Bartbolom, hieronius'). Bon feinen gegen bie Catviniften gebaltenen und vielen anderen Rangetreben ericbie: nen einige, fo 15 Turkenpredigten 1596, andere 1599. andere 1602 bis 1605, und noch andere zu verichiedenen Beiten nach seinem Tode. 3br Stol ift in den: 21: jener Beit gefunkenen und gemeinen Sone abgefaßt, wie folgende Stelle aus feiner Bubelfeftpredigt über ben 122. Diatm (Bittenberg, 1602 in 4.) beweisen tann: "Mibic au Bittenberg ift aber innerbalt ber abgelaufenen IM Babre Die Stadt Gottes fattlich und herrlich erbauet, erweitert und gezieret werben. Ich geschweige, baf biefe Stadt an Geberren und heusern, Ballen, Munition und andern Ornat alfo zugenommen, daß es zwor ein manschnliches Dreckflädtlein gewesen, daß Wittenberg nn ber une neben andern vornehmen Städten wohl paffiret": L. Gesner fucte zwar wie alle feine Beruftgenoffen jener Beit auf ber Kangel bie fraftvolle moralifche Errache Luther's nachzuchmen, allein er verirrte fich, wie biefe, au fehr in die Dogmatif und in Die Budifiabenauslegung ber Bitel, welche ben moratifchrelieiefen Seift allein erfeten follte und fich allmälig in eine frielende allegerifirende Berebfamteit einbullte. Dem begmatifcherthoderen Geifte, welcher ju Bittenberg, der Biege der Reformation, erft turg vor Gesner's Antanfi bas-thit geschaffen worden war, konnte dieser gelehrte Theologe nicht ausweichen, weil hier die Hauptfabe ber Refermation übermacht werden und im Gie-Drange ber Streitigkeiten und Anfechtungen einen auße: ren Schein ven heiligkeit bekommen follten unt nur auf bem begmatifchen unt polemifchen Bege gegen ihre Feinte unt Berfeterer, wenn auch nicht mehr im reinen melentlichen Charafter bet Glaubene, aufrecht erhalten unt gerettet merben fonnten. Diefe nothwendig: Edunwehr vermischte jene Glaubenefate mit einem aufalligen Surregate, meldes muber abauftreifen ber frateren Beit rerbebalten blief. Rur in tiefem Sinne aufgefant fann Gebner's Berbienti, welches nachhalng werdt: als afabemifden Bebrere, femie ale Pretigere nicht germa mgeschlegen werden. Sein Leichenredner Gerra De link, erfannte biek auch an und ichilberre an femen Grabe feine Lebre als eine richtige lautere reine unverschlagene, grundliche, effrige, bestandige und mu einem Borte ale eine am Lutheriide mit wechen er auf biefer Universität mundlich und ichterfalle wider bie Parifien mit Calvinifien, auch aeaen D Submit Schmark unaubatfest geftritten batte.

In tiefer haufig angefindtener Suffanter und frühren ibn fein unftrasilicher und einem Sande. Du Ginfachbeit und Strenge feiner Sitter der ibn same Scharffinn mit einem ficheren und glucklichen Schann niffe, und eine wurdevolle, aller Annuchung und Bellung fremde Haltung weniger dageger feine immadifiche Gefundbeit, die allerlei korverlichen Zufäller ausgliche Gefundbeit, die allerlei korverlichen Zufäller aus

et Sam. Gemen controvernine inter theologie Wittennergemen de regeneratione et exectione: con refuratione organismenterment processione. Butternergemen de regeneratione et exectione: con refuratione organismenterment procession. Frankfurt I II de 4., 3, Zet Auftres besteun und Australia de Constant de Constant de La Company of Constant Collèges de Constant de les indirections de Constant de Constant

E Graffe : S : 2 Cale Enter LXIV

<sup>4,</sup> Bergi tie fortaefest: Cammiun, von aber im Angerthesiebeiter Cachen, 1726 & 911 fa 5 Die Immediate entlicht friedte mit vielen Geneina: Langle für eifer Indiana. Bergi Triz Connexis Athenne Witnenbergennen z. R. D.

gefett mar und ibn in ben letten Jahren bes Schlafes beraubte. Debre Bochen por feinem Tobe hatte er fich burch ju große Unftrengung im Predigten eine Aber in ber Lunge gefprengt, und baburch einen Blutfturg gugezogen, ber fein Leben fo gefahrlich bedrohte, bag er fich auf feinen Tob gefaßt machen mußte. In Diefer Abficht ließ er feine beiben Collegen nebft bem Archibiaconus ju fich tommen, legte vor ihnen fein auf Die fombolifchen Bucher geftuttes Glaubensbefenntnig mit ber größten Beiterfeit ab, wiberholte feinen Abichen gegen bas Calvinifche Dogma, ingleichen gegen Die Blaubenbfage der Sefuiten, fowie gegen Suber's und Underer Berfegerungen, mit einer jo unerschütterlichen Feftigefeit, daß ihm die Lebre, welche in Rirchen und Schulen bes fachf. Rurftaates öffentlich ertonte, und für welche er in Bort und Schrift nach bem Dage feiner Gaben gestritten hatte, Die einzig mabre, beilfame und in ben Schriften ber Apostel und Propheten begriffene Lehre erfchien, welche auch die fymbolifchen Bucher enthalten. Darauf genog er bas beilige Abendmahl, fab mit feltener Standhaftigfeit feinem Lebensenbe entgegen und bestellte bei bem Prof. G. Mylius feine Leichenpredigt mit bem Terte in Pauli Briefe an Die Rorinther XIV, 7-9. Indeffen verschwanden Die bebenflichften Mertmale feiner Rrantheit auf einige Bochen wieber, fobag er erft am 7. Febr. 1605 in ben Urmen feiner Familie und in ber Umgebung feiner Freunde, 46 Jahre alt ftarb. Gein Leichnam murbe in ber Schloffirche ju Bittenberg feierlich begraben. Un ber Gruft fprachen feine Umtegenoffen Georg Mylius und Leonhard Sutter vor gablreicher Berfammlung Borte bes Ruhmes mit Anerkennung feiner Berdienfte ). Gine Grabichrift auf Stein bezeichnet Diefe Rubeftatte.

Bon feinen vielen Schriften find außer ben fcon ermahnten noch folgende zu nennen, als feine Oratio inauguralis de psalmorum dignitate, 1593 in 8. und fein Commentarius in Psalmos, 1605 und wieder aufgelegt 1609, 1629 und 1665 in Fol.; feine als Schutschrift bes Concordienbuches geltenden und gegen ben Sesuiten Robert Bellarmini gerichteten disputationes XVII pro sanctissimo libro christianae concordiae, 1595, verm, und verbeff. 1612 in 8., morin Besner Die orthobore Bahrheit ber in biefem Buche erflarten Glaubensartifel burch Bibelfpruche, burch bie Concilien und Rirchenvater, Die ihm rechtglaubig erschienen, befraftigt und baneben bie Biberfacher beffelben, Sefuiten und Calviniften befampft, nachdem er Die Entftehung Diefer Eintrachteformel erzählt und über ben Berth ber Mugsburgifden Confession in ben marmften Ausbruden gefprochen hatte. Berfagt in ben beiben erften Sahren feines afabemifchen Birfens zu Bittenberg murben Diefe Abhandlungen von ihm ben Fürften Bogislav XIII., Philipp II. und Philipp Julius v. Dommern, ben Befcubern jenes Buches und ben Boblthatern feiner Familie gewidmet. Seinen Daniel propheta disputationibus XII et praefatione chronologica breviter explicatus, 1601, bann 1606, 1612 und 1635 in S. und 4., widmete er bem jungen Rurfürften Chriftian II. von Sachfen bei beffen Regierungsantritte, mar aber flug genug, in Diefer langen Bufchrift bei Erwähnung ber Berbienfte ber fachfischen Fürften um Die Reformation ben beimlichen Calvinismus des Baters Diefes Fürften zu übergeben. Gine gleiche Befonnenheit legt er in Diefer Sinficht auch in feiner bemfelben Furften gewidmeten und mit großer Barme gefchriebenen Parentatio in honorem Illustriss. Principis ac D. D. Friderici Wilhelmi, Ducis Saxoniae (bes befannten Abminiftrators ber Rur Sachfen), ad electorale mandatum debitae gratitudinis ergo habita in academia Witteberg, etc. 1602 in 12. ju Tage, obicon er barin Die Berdienste nicht verschweigt, welche fich Diefer eifrig lutherifch gefinnte Furst (f. b. Art.) feit feiner Uebernahme ber vormundichaftlichen Regierung Rurfachfens um Die Ausrottung des "beimlich eingeführten calvinifchen Sauerteiges" in genanntem teutschen Reichestaate erworben hatte. Das die Lebensgefdichte beffelben weitlaufig befdreibende Berfchen bat hiftorifchen Quellenwerth. Seine disputationes XXXVIII in genesin 1595 in 4. wurden 1604, 1613 und 1629 wieder aufgelegt. Seine disputationes duae de ecclesia triumphante, namiid de Sanctorum beatitudine und de eorum cultu erschienen 1595 in 4., ingleichen auch feine orthodoxa confessio de persona et officio Christi, ex solido Dei verbo extracta in 8. 3n Bacharias Commer's aus Friedberg Ausgabe von Joann. Versoris in primam Aristotelis philosophiam quaestiones, 1596 in 8. fcbrieb er eine Borrede. Auf feine brei lateinischen Abhandlungen über ben Zurten 1596 in 4. folgten feine 15 Zurfenpredigten nach ben Tertesworten bes Ezechiel Rap. 38 fg. Auch 1596 gab er noch seine theses de sacramentis in geneve heraus, und 1597 erschienen seine beiden disputationes contra Jodocum Naum in 4. und feine meditatio generalis Psalterii, in qua de dignitate. usu, argumento et connexione psalmorum disseritur in 8., welches Bert in feinem bereits gebachten Commentare über Die Pfalmen wieder abgebrucht murbe. Auf seine disputatio praeparatoria de conciliis, 1600 in 4., folgte unmittelbar bas größere Berf: de conciliis libri duo, quorum primus generalem tractationem, secundus historicam narrationem omnium conciliorum continet in 8., sovie 1601 de conciliis libri duo posteriores elenchtici, resutationem duorum Bellarmini librorum de conciliis continentes in 8., beibe Berfe 1617 in 8. wieber aufgelegt. Geine in Bortragen ertheilte Erflarung von Joh. Bugenhagen's passio Jesu Christi ex IV evangeliis erfcbien 1600 und 1609 in 8., seine Oratio de tribus summis beneficiis Academiae Wittenbergensi divinitus collatis 1601 in 4., ingleichen fein Oseas propheta, dupplici versione latina: una D. Hieronymi ex hebraeo, altera Benedicti Ariae Montani ex Chaldaica paraphyasi Jonathan redditus, et commentario Hiero-

<sup>6)</sup> Beibe Reben find gebruckt worden. Die bes Erfteren erfchien mit Gesner's beiden bier mit benutten Leichenpredigten auf Aegpbius hunnius und David Runge zu Bittenberg 1605 in 4., die bes Letteren gleichzeitig besonders.

nymi illustratus, cum praefatione et annotatiunculis in 8., während seine disputationes XVIII pro examine concilii Tridentini a Mart. Chemnicio conscripto 1602 in 4. mit der disputatio de traditionibus und der explicatio dicti Paulini II. Timoth. III, 16: Omnis scriptura divinitus inspirata, 1602 in 8. nach einander gedruckt murben. Sierauf folgte feine disputatio de dicto Christi: Tu es Petrus etc. contra primatum Papae 1604 in 4. und gleichzeitig seine paraphrasis et explicatio in Nahum prophetam in 8. Rach feinem Sobe erschienen noch von ihm bas Compendium doctrinae coelestis, seu brevis praecipuorum locorum S. theologiae explicatio 1606 in 8. zu Bittenberg, wo auch alle vorher genannten Berte und Schriftchen ohne Ausnahme erfchienen find, und gu Samburg 1609 in 12., die praelectiones in Esaiae prophetae capita priora XIV et cap. LIII. zu Wittenberg 1609 in 8. und seine Commentarii in prophetam Joël (1614 in 4.) und in Obadiam 1618 in 8. Noch werden ihm disputationes de Deo uno et trino zugeschrieben; und Bitte in feinem diar. biogr. legt Diesem Belehrten auch folgende Berte, doch ohne Angabe bes Ortes und Jahres ihrer Erscheinung, bei: eine historia animalium, die offenbar in die Beiten feiner Birffamteit als Symnafiallehrers gehört, fowie feine Abhandlung de larvis et inverecundis Bacchantium moribus; die disputationes tres de Gog et Magog aber werden in einem veranderten Titel Die bereits gebachten dispp. III. de Turca sein. Ferner Poenitentiale Ninivitarum und Labyrinthus Papisticus. Db indeffen Paul Beener, ber feine Commentare über die Propheten Joel und Obadjah 1614 und 1618 berausgegeben hat, fein Sohn ober Reffe gewefen fei, hat fich nicht ermitteln laffen. Unter feinen atabemischen Schulern endlich ragt ber berühmte, bochangefochtene furfachfifche Dberhofprediger Matthias Soe von Soënegg hervor, welcher in Folge bee ftarren und einfeitigen bogmatischen Systemes seines Lehrers ber guten Sache ber Protestanten mit feinem unzeitig angewendeten Gifer

bekanntlich sehr geschadet hatte?). (B. Röse.)
GESNERA, oder wie man auch, jedoch ohne Grund, fcreibt Gesneria ift ber Rame einer von Dlumier nach bem guricher Raturforfcher Conrab Geg. ner aufgestellten Pflanzengattung, welche ben Typus zu ber natürlichen Familie ber Gesneraceen abgibt. Sie ift ausgezeichnet burch die ben Relch weit überragende, fast zweilippige ober taum ichiefe Blumenfrone, burch einen traubigen, ebenftraußigen ober rispigen Bluthen. ftanb, burch eine muntformige Rarbe, burch 2-5 beutliche Drufen und burch ben niebergebrudten Anollentopf.

Es konnen in ihr fünf Unterabtheilungen unterfcieben werben:

1) Thampocaula Klotzsch und Hanstein. Der Bluthenstand ift ebenstraußig-rispig, der Stengel halbftrauchig; zwei Drufen find vorhanden.

2) Engesnera Klotzsch und Hanstein. Der Blüthenftand ift traubig, ber Stengel frantartig; Drufen find zwei vorhanden.

3) Cryptocaula Klotzsch und Hanstein. Der Bluthenftand ift faft ebenftraußig, ber Burgelftod if

ftengellos; Drufen find zwei vorhanden.

4) Corytholoma Bentham. Der Bluthenftand ift traubig, der Stengel frautartig; von den funf Drufen find die beiden am Ruden ftebenden mit einander vermachfen ober einander genähert.

5) Microgesnera Klotzsch und Hanstein. Der Bluthenftand ift traubig, ber Stengel frautartig; von ben funf Drufen find bie beiben am Ruden ftebenben breiter; in ben Blattwinkeln finden fich Brutknospen.

Der Grunder diefer Sattung, Plumier, stellte brei Arten mit rachenformigen Blumenfronen gu biefem Genus zusammen, welche später als Gesnera humilis, craniolaria und tomentosa aufgeführt wurden und nach ben Anfichten ber Reuern zu ebenfo viel verschiebenen Gattungen geboren. Bu diefen brei befannten Arten brachte Linne nur eine neue, Gesn. acaulis Brown und ließ fie alle noch bei einander fteben; fpater befcrieben Cavanilles, Runth, Rer, Lindley, Martins, Bentham, Regel und Andere viele neue Arten aus Die fer Gattung. Lindley war der erfte, welcher die Unhaltbarkeit der Plumier'schen Gattung Gesnera erkannte und sie daber in zwei neue, welche er Codonophora und Pentarhaphia nannte, auflöfte. Bie diefer Schriftfteller ben erften, von Plumier befannt gemachten Arten den Ramen Gesnera gegen bas Prioritäterecht gang entgog, fo flimmte hiermit auch Martius überein, inbem er ben Ramen für die meiften ber neuern, beffer übereinstimmenden Arten in Anwendung brachte, weil er fonst nur für die einzige Plumier'sche Art, Gesn. humilis, hatte beibehalten werden burfen. Martins bilbete übrigens felbft aus ber alten Plumier'ichen Gattung Gesnera zwei neue, Conradia und Rhytidophyllum, indem er die Lindley'schen Gattungenamen nicht anerfannte. Später ftellte jedoch Decaione die Lindlep'fche Sattung Pentarhaphia wieder ber und beschrieb noch eine andere dieser nah verwandte Gattung Duchartren, welche fich durch einen diden, drufig-warzigen Kelch mit schmalen Bipfeln auszeichnet. In neuerer Beit find aus der Gattung Gesnera, wie sie Martius beschränft hatte, wiederum mehre Genera gebilbet, welche bei ber gamilie der Besneraceen ermabnt ju werben verbienen. - Billbenow führte im Bangen elf Arten aus biefer Settung an, mabrend Sprengel beren 27 nambaft macht, wober aber freilich zu bemerten, bag biefe Battung von beiben Autoren in einem weitern Sinne gefaßt murbe, als von den neuern Schriftstellern geschehen ift. (Garete.)

GESNERACEEN. Dit biefem Ramen belegte Lindley nach ber hauptgattung Gesnera eine Pflamen

<sup>7)</sup> Bergl. noch Melch. Adami Vitae Germanorum theologorum p. 740 seq. und Riceron's Mémoires pour servir à Phistoire des hommes illustres XL, 14-24 mit Freheri theatr. viror. eruditorum clar. p. 332 seq. Die in Ric. hieron. Gundling's vollftandiger hiftorie ber Gelahrtheit HI, 3526 befindliche Rotig über S. Gesner ift eine abgetürzte Biederhelung der von Adam und freher mitgetheilten Rachrichten. Roch ift benutt worden Daniel Cramer's großes Pommerifches Kirden-Chronicon IV, 35 u. 45 fg. mit S. 57 fg. u. 143 fg.

familie, welche vorher von Richard Besnerieen, von Jad Cyrtanbraccen, von Don Dibymocarpeen genannt mar. In jungfter Beit ift fie von Dr. Sanftein, beffen Darftellung des Familiencharafters wir hier folgen laffen, trefflich bearbeitet und von den verwandten Familien genügend unterschieden. Die Gesneraceen geboren zu ber Reihe von bifotplischen Pflanzen, welche eine fchiefe verwachsen-blattrige Blumenfrone haben. Gin Fruchtfnoten, ber nicht burch eine Scheibemand in gmei Facher getheilt ift, fleine und gabireiche Samen, welche einen Gimeiftorper enthalten, zeichnen fie aus. Die bierher geborigen Pflanzen find balb Stauben, balb Salbstraucher, faum findet sich ein wirklicher Strauch unter ihnen. Die Stauden besiten theils einen aus-dauernden Burzelftod in Gestalt einer topfformigen Knolle, theile unter ber Erbe friechende verzweigte Stammden, welche mit fleischigen Schuppenblattern bebedt, ein fatchenformiges Unsehen haben. Die meift frautigen, oft fleifchigen, fast niemals febr berbholgigen Stengel liegen gern murgelnd am Boben ober flettern an feuchten Gegenftanden, an Baumftammen ober gwiichen Felfen, find jum Theil aber auch aufrecht, obwol feltener vielaftig. Bei ben Stauden fterben fie alljahrlich gang ab, um aus den Knollen oder Ratchen-Burzelftoden wieder aufzusproffen, bei den Salbftrauchern bleibt vom untern Theile felbft mehr ober weniger lebenbig. Ebenfo wie die Blatter find bie Stengel febr oft von haariger, nur felten von glatter und glanzender Dberflache. Das ganze Laub- und Stengelwerk hat bei ben meiften etwas Beichliches. Die Blatter fteben gegenftandig in gefreugten Paaren, feltener gu breien im Duirl, noch feltener gu vieren und haben feine Rebenblatter. Dft find fie ungleichseitig und bie gegenftandis gen ungleichpaarig. Sie find ftete einfach und gang, boch felten gangrandig, meift langlich, von ftarter Aberung und oft rungelig. Ihre Dberflache ift haufig von fleinen Borften tragenden Bargen bebedt.

Die Blumen fteben balb einzeln ober zu einigen in ben Achfeln, bald find fie nach ber Stengelfpige gu in Trauben, Rispen, falfchen ober mahren Dolbchen vereinigt. Die Relche, aus funf vermachfenen oder freien Blattchen, beren eines unpaar und rudenftanbig ift, bestebend, find ichief ober regelmäßig, ju mannichfacher Beftalt entwidelt, nicht felten gefarbt und erweitert und oftmals ftebenbleibend. Die Blumentrone ift funfglieberig, wie ber Relch, mit ihm abwechselnb gestellt und baber % lippig und schreitet burch bas verschiebenste gegenseitige Berhältnig von Robre, Schlund und Saum, pon Dber - und Unterlippe burch eine lange Formenreihe vom Rabformigen burch bas Trichterformige bis gum Engröhrigen und gur bauchigen Rruggeftalt, fowie vom faft Regelmäßigen gur weitflaffenden Rachenform fort. Um Grunde ift fie haufig hinten hoderig oder gefpornt, in ber Mitte oft bauchig und aufgeblafen, vom Saume ragt balb bie Dber-, balb bie Unterlippe weiter bervor, fodaß bie Rronenöffnung dort mehr nach Born, bier mebr nach Dben ichaut. Dft von gartefter Befchaffenheit ift bie Rrone bagegen in anderen Fallen berb, faft fleifchig und gottig behaart. Die blaurothe Farbenreibe berricht in ihr vor; am haufigften ift Scharlach = und Purpurroth, meniger haufig reines Blau, noch feltener Beig; Gelb fommt nur in einzelnen Fallen vor.

Die Staubgefage find burch bie verschiedene Musbildung der Ruden- und Bauchfeite der Blume bibynamifch, indem bas oberfte oder rudenftandige verfummert ober es find durch noch ferneres Fehlichlagen eines ber zwei Paare, fogar nur zwei von ihnen fruchtbar.

Die Staubfaben find bem Rronengrunde bald mehr balb meniger, oft mit angeschwollenen Enben angewachfen. Gie breben fich nach bem Aufbluben gern fpiralig gufammen und zeigen oft febr eigenthumliche Berfchlingungen. Die Staubbeutel find durch bas fchwielig verbidte Mittelband, welches Die beiben Facher oft meit aus einander treibt und noch ferner baburch ausgezeichnet, baß fie gur Bluthezeit faft immer, bald paarmeife, balb alle zugleich mit ben Randern, ben Spigen ober ben gangen Dberflachen an einander haften. Daburch bilben fie bann eine prismatische, eine fternformige ober eine vierseitig-rechtedige Figur. Die Facher öffnen fich ber Lange nach burch einen Rig.

Ein vierter Rreis von Bluthengliedern ift gwifden Staubgefäßen und Stengeln in Beftalt eines brufigen Ringes entwidelt, beffen funf Theile mit ben Relchblattern abwechfelnd vor den Rronenblattern fteben und bier weiter, bort weniger weit unter fich und mit ben anbern Bluthenfreisen verwachfen. Im erften Falle ftellen fie entweder eine ringformige Saut oder einen fogenann-ten Discus, im zweiten funf einzelne Drufen bar, die in verschiedener Sobe ben Fruchtknoten umftellen. Die zwei rudenftandigen find faft immer größer, nicht felten allein fichtbar und fehr oft gu einem ungetheilten Drufenforper vereinigt, ber bann vor bem verfummerten Staubgefäße und gwifden ben beiben borfalen Rronen-

blättern ftebt.

Der Griffel ift einfacherig und beffeht aus zwei Fruchtblattern, Die eben foviel manbftanbige und gmar laterale Placenten bilben, welche ftets zu zwei Langslappen aus einander weichen und auch außerbem febr baufig ber Lange nach zerschlißt find. Un ihnen feben bie feinen anatropen Samen, balb über bie gange Dberflache vertheilt, balb auf gewiffe Linien ober Flachen befchrankt an fleinen Stielchen. Der Samenkeim in Diefen ift von einem Gimeifforper umgeben. Der Fruchtknoten ift bei ber einen Salfte ber Familie mit ben außern Blumenfreifen vermachfen, oft nur wenig, oft aber fehr tief in die Reldröhre und gwifden ben Drufenkranz eingesenkt, sodaß bei einigen Gattungen kaum noch die Spike, bei einigen gar Nichts hervorragt. Bei der andern Hälfte ist er vollkommen frei. Sonach sind die Drusen, wie die übrigen Blumenkreise, bald hypos, bald peris, bald epigynisch zu nennen. In der Jugend oft fpit fegelformig, nabert fich ber Fruchtfnoten mit ber Reife fast gewöhnlich ber Rugelgestalt und wird bei ben meiften Gattungen gur Rapfel, bei wenigeren flei-fchig und beerenartig. Der Griffel ift lang und ftielformig, Die Rarbe fpaltet fich entweber in zwei feitliche

Lappen oder sie erweitert sich zu einem querstehenden Rechtede oder zu einer Ellipfe, Die, durch einen gleichfalls querlaufenden Schlit geöffnet, das Ansehen eines Mundes hat. Durch Zusammenkrummen der Loppenrander geht jene in diese Form über. Zuweilen ist die Rarbe auch völlig trichterformig oder fast kopfformig.

In dem weichlich saftigen Gewebe des ganzen Krautes, in der haarigen, oft rauhen Bekleidung, in der Haltung von Stengeln, Blattern und Blumen und in dem Ansehen der letztern selbst druckt sich eine Eigenthumlichkeit aus, die dem Auge leicht kenntlich ist, sodaß man kaum der seinen wissenschaftlichen Merkmale bedarf, um die Gesneraceen vor anderen, im Systeme ihnen nahestehenden Familien zu unterscheiden. Am nachsten treten sie in systematische Berührung mit den Cyrtandraceen, welche früher auch mit ihnen vereinigt wurden, von denen sie jedoch der eiweißhaltige Same und mit den Bignoniaceen, Scrophularineen und Drobanchineen, von denen sie der einfacherige Fruchtknoten trennt.

Alle bisher gefundenen Besneraceen stammen aus Mittel- und Gudamerita, wo fie ihrer verschiedenen Begetationsart nach an ben mannichfaltigsten Standorten gebeihen und bis zur Insel Chilos sudwarts reichen.

Die Familie ber Gesneraceen zerfallt in die Tribus ber Gesnereen und Beslerieen, von benen jede wiederum in sechs Untertribus getheilt werden kann.

#### Erfte Aribus. Gesnereen.

Der Fruchtfnoten ift mit bem Relche verwachsen.

## Erfte Untertribus. Riphacen.

Die Blumentrone ist rabförmig; ber Fruchtknoten ift am Grunde angewachsen; die hierher gehörigen trautartigen Pflanzen dauern aus durch schuppig-tatchenformige Austäufer. Hierher gehört nur die eine Gattung Niphaea Lindley.

### Zweite Untertribus. Achimeneen.

Die prasentirtellersormige, trichtersormige ober glodige Blumenkrone hat einen breiten, ausgebreiteten Saum; der Fruchtknoten ist östers ganz, seltener nur am Grunde angewachsen; die hierher gehörigen krautartigen Pslanzen dauern durch schuppig-katchensormige Ausläuser aus. Zu dieser Abtheilung gehören die Gattungen Köllikeria Regel, Eucodonia Klotzsch und Hanstein, Achimenes Brown, Locheria Regel, Gutdnickia Regel, Dicyrta Regel, Scheeria Seemann, Plectopoma Klotzsch und Hanstein, Mandirola Decaisne, Gloxinia Decaisne, Diastema Bentham und Tydaea Decaisne.

### Dritte Untertribus. Brachplomateen.

Die röhrige ober fast glodige Blumenkrone hat einen schmalen Saum; ber Fruchtknoten ist am Grunde angewachsen; die hierher gehörigen frautartigen Pstangen dauern durch schuppig-kätchenförmige Ausläuser aus. Folgende Gattungen gehören hierher: Naegelia Regel, Heppiella Regel, Sciadocalyx Regel, Brachyloma Klotzsch und Hanstein und Kohleria Regel.

# Bierte Untertribus. Eugesnereen.

Die Blumenkrone ist schmal röhrig, der Saum meist schmal; der Fruchtknoten ist am Grunde angewachsen; die hierher gehörigen krautartigen oder halbstrauchigen Pflanzen dauern mit knollenformigem Burzelstode aus. — Rechsteineria Regel, Gesnera Martins und Dircaea Decaisne gehören hierher.

## Funfte Untertribus. Ligerieen.

. Die glodige, trichter: ober prafentirtellerformige Blumenkrone hat einen breiten, abstehenden Saum; der Fruchtknoten ist am Grunde angewachsen; die hierher gehörigen krautartigen oder halbstrauchigen Pflanzen dauern mit knollensormigem Burzelstode aus. — Dolichodeira Klotzsch und Hanstein, Stenogastra Klotzsch und Hanstein, Sinningia Nees und Ligeria Decaisne gehören hierher.

# Sechste Untertribus. Rhytidophylleen.

Die Blumentrone ist röhrig, becherförmig oder fast glodig; der Fruchtsnoten ist meist ganz in den Kelch eingesenkt; die hierher gehörigen Sträucher oder Halbesträucher haben keinen Burzelstod. — Zu dieser Abtheisung ist zu rechnen: Houttea Decaisne, Moussonia Regel, Codonophora Lindley. Capanea Decaisne, Rhytidophyllum Martius, Duchartrea Decaisne, Pentarhaphia Decaisne, Ophianthe Klotzsch und Hanstein, Conradia Martius. Arctocalyx Fenzl, Solenophora Bentham.

### Bweite Aribus. Beslerieen.

Der Fruchtinoten ift frei.

## Siebente Untertribus. Sarmienteen.

3wei Staubbeutel find fruchtbar, drei steril; die Blumenkrone ist röhrig; hierher gehört als einzige Gattung Sarmienta Ruiz und Pavon.

## Achte Untertribus. Drymonicen.

Bier Staubbeutel sind fruchtbar, einer ist unfruchtbar; der Kelch ist einfach; der Kronsaum ist saum rachenförmig oder sehr kurz zweilippig; die Blumenkrone ist salt glodig-trichterförmig, der Schlund weit, der Kronsaum übertrisst den Bauch an Größe um mehr als das Doppelte. Hierher gehören Episcia Martius, Cyrtodeira Klotzsch und Hanstein, Physodeira Klotzsch und Hanstein, Beintzia Karsten, Paradrymonia Klotzsch und Hanstein, Nautilocalyx Lindley, Alsobia Klotzsch und Hanstein, Drymonia Martius.

### Reunte Untertribus. Rematantheen.

Die Blumenkrone ist schief trichterformig-verkehrtekegelig ober bauchig, am Grunde ist sie sehr schmal, ihr Schund ist weit, ihr Saum schmal; sonst wie vorige. hierher gehört Tapina Martius, Nematanthus Schrader und Glossoloma Klotzsch und Hanstein.

## Behnte Untertribus. Dypocyrteen.

Die Blumentrone ift rohrig enlindrisch oder trugformig, ihr Schlund ift eng, ihr Saum ift schmaler als die Rohre oder wenigstens nicht doppelt breiter;

fonft frimmt fie mit der achten Untertribus überein. Hierher gehören Alloplectus Martius, Erythranthus Gersted, Collandra Lemaire, Calanthus Oersted, Stenanthus Oersted, Polythysania Klotzsch und Hunstein, Ortholoma Bentham, Stygnanthe Klotzsch und Hanstein, Gasteranthus Bentham, Hypocyrta Martius, Codonanthe Martius, Besleria Martius und Hygea Klotzsch und Hanstein.

### Elfte Untertribus. Columneen.

Die Blumenkrone ist röhrig, ihr Saum ist deutlichund lang-flaffend zweilippig; im Uebrigen stimmt die Abtheilung mit der achten überein. hierher gehört Asteranthera Klotzsch und Hanstein, Pterygoloma Klotzsch und Hanstein, Pentadenia Planckon und Columnea Plumier.

#### 3wolfte Untertribus. Mitrarieen.

Vier Staubbeutel find fruchtbar, einer unfruchtbar; ber Relch ift doppelt; die Blumenfrone röhrig. hierher gehört als einzige Gattung Mitraria Cavanilles.

(Garcke.)

Gesneria f. Gesnera.

GESNOUINIA, ein von Gaubichaud eingeführter Pflanzenname für eine auf Urtica arborea von Linne gegrundete Gattung, die aber von Endlicher ale Unterabtheilung zu Parietaria gezogen ist, beren Charafteristif

bier folgen möge.

Parietaria, von Zournefort aufgestellt, bat einhaufige, buschelige ober afterdoldige, von einer gemeinschaftlichen, zweis bis breiblattrigen ober vielfpaltigen Bulle umgebene Bluthen. Die Bluthenhulle ber mannlichen Bluthen ift vier- ober fünfblattrig und hat fast gleiche, gewölbte, mabrend ber Bluthezeit abstehenbe Blatter. Die 4-5 Staubgefage fteben ben Bluthenhulblattern gegenüber; die fadenförmigen, quer runzeligen Staub-faben find Anfange einwarts gebogen, fpringen aber wahrend der Bluthezeit elaftifch hervor; die einmarts gefchrten, zweifacherigen, auf dem Ruden angehefteten Staubbeutel haben neben einander liegende Fächer. Das Fruchtfnotenrubiment ift gestielt. Bei ben weiblichen Bluthen hat die bauchförmig röhrige, nervige Bluthenbulle einen vierzähnigen Saum mit faft gleich großen ober zwei gegenüberftebenden fleinen Bahnen. Der freie, figende, eiformige Fruchtknoten ift einfacherig. Das einzige, grundftandige, fibende Gichen ift rechtlaufig. Der enoftandige Briffel ift febr furz ober fehlt ganz, Die Rarbe ift topfformig-pinselig oder linealisch, einseitig und wollig. Das Fruchtchen ift von ber unveranberten, trodenen ober fleischigen, bisweilen gusammengebrudten und geflügelten Bluthenhulle umgeben. Der aufrechte Same hat eine häutige, fehr dunne Schale. Der Samenkeim ift in ber Are bes fleischigen Giweißes gegenläufig, die Reimblatter find eiformig und flach; Das Burgelchen ift cylindrifch.

Die zu Diefer Gattung gehörigen, frautigen ober halbstrauchigen, tablen ober behaarten Arten find in ber gemäßigten und falten Bone ber gangen Erbe einheimifc, wachsen aber porquasmeise am mittellandischen Deere. im nördlichen Amerika und im tropischen Afien und baben abmechselnde ober gegenüberftebende Blatter und achfelständige Bluthen beiderlei Geschlechts, welche von einer gemeinschaftlichen Sulle umgeben find.

Diefe Battung zerfallt in feche Unterabtheilungen:

1) Euparietaria Gaudichaud. Die gemeinschaftliche Bulle ift vielblättrig. Die rundliche Bluthenhulle ber weiblichen Bluthe hat einen vierzähnigen Saum. Der Griffel ift fadenförmig, Die Rarbe topfformig - wollig. Die Blatter find wechfelftanbig.

2) Freirea Gaudichaud. Die gemeinschaftliche Bulle ift brei bis vielblättrig. Die röhrige Bluthenhulle ber weiblichen Bluthe ift viertheilig, gur Fruchtzeit papierartig. Der Griffel ift turg, Die Rarbe topfformig-wollig. Die Blatter find wechfelftandig.

3) Thaumuria Gaudichaud. Die gemeinschaftliche, fünftheilige Sulle bat abwechfelnd zwei größere, flugel-formige Bipfel und enthalt meift brei Bluthen. Die röhrige, fantige Bluthenhulle ber weiblichen Bluthe hat einen vierzähnigen Saum. Der Griffel ift turg, Die Rarbe topfformig-wollig. Die Blatter find wechfel-Ranbig.

4) Gesnouinia Gaudichaud. Die glockenformige, fechespaltige gemeinschaftliche Sulle hat abwechselnd fleinere Bipfel und enthalt zwei bis brei Bluthen. Die eiformige Bluthenhulle der weiblichen Bluthen hat einen vierlappigen Saum. Die Rarbe ift linealisch, lang, bisweilen wollig. Die Blatter fteben wechselweise.

5) Pouzolzia Gaudichaud. Die vielblattrige gemeinschaftliche Bulle enthalt bieweilen zweihaufige Bluthen. Die röhrenformige Bluthenhulle ber weiblichen Bluthe hat einen vierzähnigen Saum mit zwei fehr fleinen Bahnen und ift gur Fruchtzeit furchig fantig ober zufammengebruckt-zweiflügelig, unterwarts tammformig, boderig oder gleich. Die Narbe ift linealisch, lang, bisweilen wollig. Die Blatter find abwechselnd ober felten gegenständig.

6) Rousselia Gaudichaud. Die vielblättrige gemeinschaftliche Bulle enthalt zwei unterwarts zusammenhangende weibliche und traubige mannliche Bluthen. Die Bluthenhulle ift gur Fruchtzeit zusammengebrudt. vierflügelig mit zwei undeutlichen untern Flügeln. Die Rarbe ift faft figend, terfformig-wollig. Die Blatter find wechselftandig. (Garcke.)

GESOCRIBATE (nach d'Anville Gesobrivate), ein auf der Tabula Peut, ermahnter Ort im Gebiete der Osismii in Gallia Lugdunensis, welchen Ort man im heutigen Crozon bei Quimper wiedergefunden zu baben meint. Bgl. Mannert Th. II, 1. G. 132.

(Krause.) GESODUNUM (Γησόδουνον) wird von Ptolemaus (II. c. 14. §. 3) als eine Stadt im Gebiete von Roricum unterhalb ber Donau aufgeführt. Reichard hat in Gesodunum ben gegenwartigen Drt Dber Bafing ertennen wollen. (Krause.)

GESONIA, ber problematische Rame einer Stadt, eines Ortes ober Caftells, welches jur Beit bes Bespafianus am Diesseitigen Rheinufer Bonn gegenüber ge-

legen baben und mit diefem durch eine Brude verbunden gemesen sein soll. Go bei Florus IV, 12, 26 nach ben Manuscripten. Allein da von Gesonia (Einige wollten Genosia Icfen und Chiffletius, Portus Iccius Caesaris p. 57 hat fogar Bonna und Gesonia auf Bononia und Gessoriacum bezogen, woran im Entferntesten nicht zu benten ift) anderwarts Rachrichten nicht zu entbeden find, fo hatte bereits Balefius und andere nach ihm bei Florus Novesium statt Gesonia in den Text aufgenommen, da Novesium bei Zacitus mehrmals mit Bonna gemeinschaftlich erwähnt wird (also bei Florus l. c: Bonnam et Novesium pontibus iunxit classibusque firmavit). Allein wir werden gleich fehen, daß die pontes zwischen Bonna und Novesium wenig-ftens auf den Rhein nicht bezogen werden konnen. Bu Bonna waren die hiberna der legio prima, als der Rampf ber Romer unter Cerealis gegen Civilis begonnen hatte (Tacit. Histor. IV, 25). Ferner heißt es bei Tacitus, Histor. IV, 70: Legiones a Novesio Bonnaque in Treviros traductae, wo von einer Berbindung burch pontes teine Rede ift. Dann heißt es IV, 79: Classicus quoque adversus equites. Novesium a Cereale praemissos, secundum proelium fecit, aus welcher Stelle hervorgeht, daß Novesium nicht biesfeits, fondern jenseits des Rheines, nicht fern von Bonn gelegen haben muffe, mas auch aus IV, c. 77 hervorgeht (mox in castra reversus palantes captarum apud Novesium Bonnamque legionum manipulos videt), wo biefe gerftreuten manipuli unmöglich burch ben Rhein von einander getrennt fein konnten. Alfo Bonna und Novesium lagen nicht fern von einander im jenfeitigen Rheingebiete. Run lagt fich leicht annehmen, daß beide Derter burch tiefe Baffergraben, Sumpfe, ftagnirendes, vom Rheine ausgetretenes Gemaffer getrennt waren, und daß baber wie an vielen anderen Orten auch hier pontes, oder hohe Damme nothig wurden, um eine Communication berguftellen. Durch diefe Unnahme murbe die Stelle des Florus ihre Richtigfeit erhalten konnen, felbft wenn nach ben Manuscripten Gesonia gelesen wurde. Denn wenn auch anderweitige Beweise für Gesonia nicht aufgebracht werben fonnen, fo tann bamale boch ein Caftell, ein Ort, ein Lagerplat in der Rabe von Bonn unter Diefem Ramen existirt haben, welcher spater spurlos verschwunben ift. Rach vielen Bermuthungen Anderer hat Diefen Gegenstand auch der zu Bonn verstorbene Professor Lerich in Betracht gezogen und in b. Jahrbuchern b. Bereins für Alterth. im Rheinlande I. G. 19 ff. bierüber gehandelt. Er hat ben Ramen Gesonia für eine corrupte Legart des von ibm bei Bonn nachgewiesenen Verona oder Berona gehalten, welcher Ort zur Zeit ber Romer von dem eigentlichen Bonna burch mafferreiche Graben getrennt gemefen, und welcher bereits durch Drufus jur größeren militairifchen Sicherheit burch Bruden ober Damme (pontes) verbunden worben ju fein scheine. Etwas Achnliches läßt fich vielleicht aus Dorow, die Denkmale germanischer und romischer Beit in den rhein. - westfäl. Praningen Bb. I. G. 5, folgern.

Was man auch an die Stelle von Gesonia setzen möge, ob Novesium oder Berona, von einer Rheinbrücke kann wenigstens bei Florus I. c. keine Rede sein. Man hat den Namen Novesium in dem heutigen Neuß wiederzuerkennen geglaubt, sowie Einige den Namen Geußen von Gesonia abgeleitet haben. Bgl. Cellarius I, 330 fg. Sickler I, 184. (Krause.)

GESPANN nennt man zwei oder mehr Bugthiere, welche neben oder vor einander an ein Fuhrmert oder Adergerath gelegt werden, um daffelbe fortzubringen. Bu dem Gespanne werden Pferde, Dchsen und Rube verwendet. Db Pferde oder hornvieh ben Borgug als Gefpannvieh verdienen, läßt fich für alle Falle nicht gutreffend beantworten, weil hierbei zu viel von ber ort. lichen Befchaffenheit und von ben Birthichafteverbaltniffen abhangt. Bahrend man ben Pferden die Brauchbarteit zu aller Feld - und Fahrarbeit und die größere Leiftung hinfichtlich ber Arbeitsmenge nachrühmt, ihnen aber die theuere Erhaltung, das größere Anlagecapital und die größere Abnutung zur Laft legt, muß man dem Hornviehe geringere Brauchbarteit und mindere Schnelligfeit in Leiftung der Arbeit entgegenhalten; dagegen ift ibre mobifeilere Erhaltung, geringere Unichaffungetoften und mindere Abnugung jugugefteben. Aber Diefe Bortheile und Rachtheile ber Pferde und bes Sornviehs als Befpann entscheiben bie Frage burchaus noch nicht: welche von beiden Biebgattungen fich am gewinnbringendften zu ten Bespannarbeiten verwenden lagt, ba bie angeführten Bortheile und Rachtheile beiberlei Arten von Unspannvieh zugestanden werden muß, wenn auch in einzelnen Localitaten gegen bieselben fich Ausnahmen vorfinden, die namentlich von der zu Gebote stebenden Futtermenge und noch mehr von der Gute bes gutters herrühren. Go wird g. B. ba, wo viel und faures Beu gewonnen wird, daffelbe taum beffer als mit Pferden benußt werden fonnen, wogegen gutes fußes Raubfutter burch die Pferde nicht fo boch ausgenutt wird, als von dem Rindviehe. Wenn man für jede gegebene Dertlich-feit und Wirthschaft die Frage: ob Pferde oder Horn-vieh vortheilhafter als Anspannvieh gehalten werden, zuverlässig beantworten will, so muß man dabei Ruck-sicht nehmen: 1) auf die Größe des anzubauenden Areals. Die Menge ber zu leiftenden Arbeit, die hauptsächlich burch den Umfang des Areals bedingt wird, bestimmt bie Menge bes zu haltenben Bugviehs. Bo nun biefe Arbeitsmenge nicht hinreicht, um ein Pferd in der gangen Arbeitezeit zu beschäftigen, ba follte tein Pferd gehalten werden. Bo bie gange Sahresarbeit nicht zwei Pferbe beschäftigt, von einem Pferde aber nicht bewältigt werben tann, ba ift bie Saltung eines 3weigespanne Dofen vortheilhafter, indem deren Saltung weniger als bie Haltung eines Zweigespanns Pferde toftet, und zwei Dofen im Durchschnitte so viel leiften als 11/2 Pferd. Bill man bei fleinen Befitungen, Die fur ein Pferb nicht volle Arbeit haben, nicht einen Debfen balten, fo find in ben meiften Fallen zwei Enbe vortheilhafter. und auf bie Berftudung bes Felbas. Be bie Melber

von dem Wirthschaftshofe entlegen und diefelben fo gerftudelt find, daß immer von dem einen zu dem andern Stude gezogen werden muß, da foll man fich bes langsamen Rindviehs als Zugvieh nicht bedienen, indem daffelbe einen großen Theil der Arbeitszeit auf dem Wege zubringen murbe. In diesem Falle verdienen Pferde unbedingt ben Borzug vor dem Rindviehe, fobald nur bie anderen Rudfichtsnahmen dem nicht gradezu ent= gegenstehen. 3) Auf die natürliche Lage und Beschaffenbeit des Aderlandes, weil eben die großere Geschwindigfeit ber Pferde, wie die entgegenzusegende größere Langfamteit der Dofen auf die gute Bollführung ber Ader-arbeiten wesentlich einwirkt. Steile Bergneigungen, Saftfteine im Ader verlangen ftetere und langfamere Bewegung bes Pfluge, bamit ber Adersmann jur Bewältigung bes Widerstandes mitwirken tann, und er muß deshalb in folden Fallen beffere Arbeit mit ben Dofen als mit ben Pferden machen. Auf ebenen Feldern und auf leichtem Boben verdienen dagegen die Pferde ben Borjug vor ben Dchfen, weil jene mehr Arbeit beschaffen. Auch die Eggen- und Balgenarbeiten, welche größtentheils um fo beffer ausgeführt werden, je fchneller fie von Statten geben, geben den Pferden einen ficheren Borgug vor bem Rindviehe, mit welchem fich namentlich ein Eggen im Trabe nicht gut ausführen läßt. 4) Auf Martt- und Lohnfuhren. Sind fehr weite Marttfuhren ju machen ober ift gunftige Belegenheit jum Berbienft burch Lohnfuhren vorhanden, bann haben die Pferde einen entschiedenen Worzug vor ben Dofen. 5) Auf Die Menge und Bute bes jahrlichen Bewinns an Kutter von Bicfen und Feldern, da die wohlfeilere Unterhaltung des Rindviehs ale Bugvieh nur bann zugeftanden werden tann, wenn bas ibm mehr ale ben Pferden zu verabreichende Grunfutter von guter füßer Beschaffenheit ift und im Berhaltniffe feiner Birfung gegen Kornerfutter wohlfeiler als letteres erzeugt werden fann; benn ber Hauptvortheil ber Haltung bes Rindviehs als Spann-vieh gegenüber ber Pferdehaltung liegt barin, bag man ben Pferden ftets verkaufliches Getreibe füttert, und baß biefe burch ben Bebrauch und burch bas Alter an ihrem Werthe verlieren, mas bei bem Rindviehe nicht ber Fall ift. Dagegen ift auch zu berudsichtigen, bag ba, wo Boden und Rlima bem Rlee nicht zusagen, und wo wenig Biefen vorhanden find oder diefe dem Rindviehe nicht zusagendes Futter hervorbringen, folche Futterung oft so theuer und wol noch theuerer ist als bas Körnerfutter, benn wenn das Raubsutter fauer und schlecht nabrend ift, fo erhalt mit bemfelben das Rindvieh taum fein Leben und muß, um fur die Arbeit bei Rraften gu bleiben, fast so viel Körnerfutter erhalten, als das Pferdegespann. Diefes bat aber jur Folge, bag bie Arbeit mit den Dofen theuerer ift, als die Arbeit mit ben Pferden, weil die Dofen weniger leiften. Bei ber Berfütterung fauern, ben Dofen nicht gufagenben Futters, wenn daffelbe auch in noch größerer Denge verabreicht wird, nehmen diefelben weder an Fleisch noch an Fett gu; es verringert fich deshalb ihr Berth ebensowol als ber Werth ber Pferbe burch bas Aelterwerben, und bie Möglichkeit, die Ochsen noch maften zu können, um eine verkaufliche Baare berguftellen, tann nicht boch angeschlagen werden, wenn die Daft mit auch außerdem gut verkauflichen Producten bewirkt werden muß. Solches bem Rindviehe nicht zusagendes Rauhfutter ift aber ben Pferden noch gedeihlich, und begunftigt leichte Aderarbeit noch die Anspannung junger Pferde, fo ift bei bem Bufammentreffen diefer Umftande die Pferdehaltung um fo mehr vorzuziehen, ale bas Pferd bie zu feinem fecheten und fiebenten Lebensjahre gewöhnlich an Berth qunimmt und, wenn es fonft nicht fehlerhaft ift, ftete feinen Raufer findet. 6) Auf die Berhaltniffe ber gangen Birthichaft. Man hat dabei vorzüglich darauf Ructficht zu nehmen, wie man seine Futtermittel am bochften vermerthen tann. Wo durch feine Schafe bas Raubfutter theuer verwerthet werden fann, wo die Rabe größerer Städte den Milchabfat möglich und die Rubhaltung vorzugsweise vortheilhaft macht, ba wird bie Baltung von Pferden icon beshalb vorzugiehen fein, um jenen nutenbringenden Birthichaftegweigen bie moglichft größte Menge von Rauhfutter gutommen gu laffen. Bo bagegen Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Starteund Buderfabritation, die in ihren Rudftanden Futtermaffen liefern, betrieben wird, ba wird man eine Bebingung gur Dchsenhaltung um fo mehr finden, als bas mahrend ber Arbeitegeit verlorene, bem Dofen feinen Berth gebende Fleisch und Fett leicht durch Benutung außerbem vielleicht unverwerthbarer Futterftoffe wieder erfett und fo vermehrt werden tann, daß es gelbbringende Baare wird. Die sub 2-6 angeführten Rud. fichten beziehen fich vorzugeweise auf größere Birth. fcaften. Faft immer wird es für diefelben rathlich fein, ju Gespannarbeiten sowol Pferbe als auch Dofen zu halten, und zwar je nach ber Localität und ben Birthschafteverhaltnissen vorzugeweise biese ober jene. Es tonnen bann zu ben weiten Fuhren, zu ben Arbeiten in Egge und Balze die Pferde, zu ben Pflugarbeiten bie Dofen verwendet werden. Die fleinen Birthichaften haben vorzüglich zu untersuchen, ob für fie nicht Rube ftatt ber Dchfen vortheilhafter jum Anspannen find. Das Einspannen der Rube ift eine Quelle großer Bortheile. Man tann mit dem Futter, welches ein Pferd braucht, zwei Rube reichlich ernahren, und ber jahrliche Ruten der Ruh an Mild und Ralb läßt ben Dofen weit jurudfteben. Im Befentlichen befteben Die Vorzüge des Einspannens der Rube ftatt der Ochsen in Folgendem: Es ift da, wo milber und leichter Boben vorherricht, gewiß, daß ein Paar gut gehaltener Rube im Ader Diefelben Dienfte leiften, wie ein Paar Debfen. Ferner ift es befannt, daß die Ruh den Doffen an Lebhaftigfeit und Gewandtheit weit übertrifft und baburch ben etwaigen Abgang an Starte leicht erfett; endlich ift es erwiesen, daß fich ber Milchertrag ber Bugtube taum merklich verringert, wenn man ihnen gur Beit ber anftrengenoften Arbeit etwas befferes Butter gibt; ermiefen ift es auch, daß die Milch der Arbeitefuhe fettreicher ift, als Die Dild ber Stalltube, fodaß es ben Anfchein bat, als wirke die Arbeit auf die Berminderung der Bafferigkeit ber

Milch. Der Verluft an Milch bei ben Zugkühen ift gang unerheblich und bat minbeftens einen weit geringern Berth, als die Arbeit, welche bie Rube bafur leiften. Inbeffen muffen die Rube, welche gieben follen, ftarter gefüttert werden als bie Stallfube, auch muffen fie schon in der Jugend angelernt, mit Rube und Liebe behandelt, und es muß mit ihnen in der Art gewechselt werden, daß ein Ruhgespann immer nur einen halben Zag jur Arbeit verwendet wird. Letteres wird fich um so eher ermöglichen laffen, als bann, wenn weber Pferde noch Ochsen zum Buge gehalten werben, um so mehr Rube gehalten werden konnen. Gin hauptvortheil, ber Die Berwendung der Ruhe zum Bug im Gefolge hat, ift noch der, daß, mabrend im Binter Pferde und Ochsen oft als zehrendes Kapital im Stalle stehen, Die Rube fortgefest ihren Rugen an Milch und Ralbern liefern. Rebenvortheile, die aus ben Arbeiten mit Ruben erwachsen, find, daß eine maßige Bewegung in freier Luft die Gefundheit der Thiere befordert und das Ralben erleichtert, wenn jene Bewegung bis 14 Tage vor bem Eintritte bes Ralbens fortgefest wirb. Das fehlerbaftefte Sefpann ift dasjenige, wo ein Pferd mit einem Dofen Bufammengespannt wird. Gin fauler Dofe tommt bann wol neben einem thatigen Pferde gu geben; im Anfange erschöpft biefes feine Rrafte, aber nach einiger Beit erscheint es ihm bequem, seine Schritte zu maßigen; es nimmt ben tragen Bang bes Doffen an, und ift ihm Diefer einmal jur Gewohnheit geworden, fo behalt es ibn bei und wird baburch febr in feinem Berthe berabgefest. Bas ben Bebarf an Spannvieh zum Betriebe einer Birthichaft anlangt, fo lagt fich biefer für alle Falle zutreffend nicht bestimmen, indem darauf febr viel Umftande großen Ginfluß haben. Dabin gehoren namentlich die verschiedene Große und Leiftungefabigfeit ber Bugthiere, die größere ober geringere Bindigteit bes Acerlandes, die Beichaffenheit beffelben nach einem Regen, Die Bermengung mit Steinen, Die Berunreinigung burch Burgelunfrauter, Die Entfernung bes Acterlandes vom Birthichaftehofe, die ebene ober bergige Lage, die Berftudelung bes Aderlandes, bas Birthichaftefpftem, Die Tiefe ber Pflugfurche, die Starte ber Befpannung, die Rruchtbarteit des Aderlandes, das Rlima, die langere ober furgere Dauer ber Felbbearbeitung. Fur jeden gegebenen Fall ift deshalb ber Bedarf an Bugvieh fpeciell au ermitteln, indem man unter Berudfichtigung der obmaltenben Berhaltniffe bie mahrend ber Beit ber Felb. bearbeitung erfoderlichen Gefpann-Arbeitstage berechnet. Siderer verfährt man aber noch, wenn ber besfallfigen Berechnung die arbeitereichste Periode Des Jahres gu Grunde gelegt und hiernach bestimmt wird, in wie viel Zagen Diefe Arbeit beendigt fein foll. Als allgemeiner Anhalt fann angenommen werden, daß bei einer Dreifelberwirthichaft mit jum Theil angebauter Brache ober bei einer gleiche Arbeit erfodernden Fruchtwechselwirthschaft bei schwerem Boden auf 30—45, bei Mittelboden auf 50—70, bei leichtem Boden auf 80—100 magdeb. Morgen Ader- und Biefeland ein Pferd ober 11/2 Dofe gehalten werben muß. Bas bie Unterhaltungstoften M. Gueyti. b. 2B. u. R. Grite Section, LXIV.

und Leistungen des Bespanns anlangt, so hangt bie Menge und Gute bes Futters, welches ein Pferd bedarf, um Die von ihm verlangten Arbeiten verrichten zu konnen und bei gehöriger Kraft zu bleiben, theils von der Korpergröße bes Pferbes, theils von ber Kraftanstrengung bei ber Arbeit ab. Sowol erstere als lettere ift, je nach dem 3mede der Pferdehaltung, fehr verfchieden, und beshalb ift es auch ber Bebarf an Futter. Berudfichtigt man nur landwirthichaftliche Berhaltniffe, fo tann man ale Futterbedarf für ein großes ftartes Aderpferd mahrend ber Beit ber Feldarbeit 161/2 Pfund Safer, 10 Pfund Beu und 6 Pfund Strobhadfel taglich, mahrend bes Binters 61/2 Pfund Hafer, 4 Pfund Beu, 9 Pfund Ueberfehr und 9 Pfund Futterftrob rechnen. Wenn man für die Feldarbeiten zwei Drittel, für ben Binter ein Drittel des Jahres annimmt, so braucht im Durchschnitte bes gangen Sabres ein großes Pferd 43 Centner 15 Pfd. Hafer, 26 Centner 60 Pfund Seu, 23 Centner 25 Pfund Etroh und 9 Centner 105 Pfund Ueberkehr. Gin kleines Aderpferd bedarf mahrend ber Zeit ber Feldarbeit taglich 12 Pfund Hafrend ver Jen ver getobereit tag-lich 12 Pfund Hafer, 7½ Pfund Heu und 4½ Pfund Strohhäckel, im Winter 6 Pfund Hafer, 7½ Pfund Ueberschr und 7½ Pfund Tutterstroh, im Durchschnitte des ganzen Sahres 35 Centner 20 Pfund Hafer, 16 Centner 65 Pfund Heu, 8 Centner 32½ Pfund Ueberschr und 18 Centner 27½ Pfund Stroh. Zur Einstreu wird im Durchschnitte des gangen Sahres gebraucht für ein großes Pferd 51/6-61/6 Pfund Strob täglich, 1886—2263 Pfund jährlich, für ein kleines Pferd 3%—4% Pfund täglich, 1400—1679 Pfund jahrlich. Die jahrlichen Ernahrungetoften eines ftarten Pferdes incl. des Streuftrebes und nach Abzug des Berluftes der Excremente mabrend ber Arbeitszeit berechnen fich hiernach, ben Berth des Diftes zu 1496,18 Pfund Roggenwerth angenommen, auf 55 Scheffel 10,9 Deben berliner Daß Roggenwerth; die Ernah-rungetoften eines fleinen Aderpferbes, ben Berth bes Dungers ju 1118,87 Pfund Roggenwerth angenommen, auf 41 Scheffel 13,1 Deten Roggenwerth. Die Un. gabl ber Zage in einem Sahre, in welcher bie Felb. arbeiten ftattfinden fonnen, wird nicht allein von ber Dauer bes Bintere, fondern auch von der Bobenbeichaffenheit bedingt. Im Allgemeinen fann man annehmen, daß auf bas Jahr fallen 200 Arbeitstage bei einem leicht zu bearbeitenden Boheboden, 180 Tage bei einem etwas fcmer abtrodnenden Boben, 170 Arbeitstage bei einem ichweren, niedrig liegenden, undurchlaffenden Thonboden, verbunden mit schlechten Begen. Die Denge ber mabrend ber Binterperiode mit ben Aderpferben zu leistenden Arbeiten ift nach Beschaffenheit der Bege, Bitterung, der mehr oder weniger Marktfuhren, Meliorationsarbeiten zc. febr verfcbieben. 20 Arbeitstage find als die geringste, 60 als die größte Bahl anzunehmen. Die tägliche Arbeitezeit ift für gut unterhaltene Pferde im Sommer auf 11, in ber erften Beit bes Frubjahre und im Berbfte auf 10, im Spatherbfte auf 9, im Binter auf 8 Stunden anzunchmen. 3m mittlern Durchschnitte ber großen Allgemeinheit ftellen fich bie jahrlichen Unter-

haltungefoften (Abnutung, Intereffen bes Berthfapitale, Intereffen bes Berthe und Roften ber Inftanberhaltung ber Adergerathe und Bagen, Inftanderhaltung und Intereffen bes Berthe bes Gefchirre und ber Stall-Interessen des Werths des Geschiers und der Stall-utensilien, Habeschlag, Wagen- und Geschierschmiere, Stallbeleuchtung, Salz, Kurkosten, Arznei, Interessen, Instanderhaltung, Versicherung und Abnuhung des Stalles, Lohn und Kost des Knechtes, Ernährungskosten des Gespanns) eines Zweigespanns starter Pferde auf 233 Scheffel 4 Mehen berl. Maß Roggenwerth; eines Iweigespanns kleiner Pferde auf 179½ Scheffel Roggenwerth. Gin Arbeitstag eines Zweigefpanus ftarter Pferde foftet burchichnittlich 85,2 Pfund, eines 3meigefpanns fleiner Pferbe 60,31 Pfund Roggenwerth. Der Futterbebarf eines Bugochfen richtet fich binfichtlich ber Quantitat nach ber Rorpergroße, binfichtlich ber Qualität nach ber Rraftanftrengung ober nach ben burch die Arbeit confumirten und burch bas Futter wieder ju erfetenben Rraften. In erfter Sinficht lehrt bie Erfahrung, bag täglich 3 Pfund Futter erfoderlich find. In letter Sinficht ift anzunehmen, daß mahrend ber Arbeitsperiode bas Futter aus gewöhnlichem Biefenheu oder aus einem Diefem in Der Ernährungsfähigfeit gleichen Futtermittel befteben muß, um einem ben gangen Zag arbeitenben Bugochsen Die bei ber Arbeit verbrauchten Rrafte gu erfeben und ihn in einem fraftigen, mobibeleibten Buftanbe Bu erhalten. Im Binter, wo die Bugochfen nur felten gu Arbeiten gebraucht werden, genügt es gur Erhaltung eines fraftigen Buftandes, wenn bas Futter gu einem Drittel aus Wiesenheu und zu zwei Drittel aus gutem Sommergetreibestroh besteht. Während ber Zeit ber Feldarbeit bedarf ein Zugochse von 1200 Pfund lebenben Gewichts täglich 36 Pfund gewöhnliches Wiefenheu ober 11,078 Pfund Roggenwerth, im Binter 12 Pfund Biefenheu und 24 Pfd. Commergetreibeftroh ober 7,692 Pfund Roggenwerth taglich. Der Futterbedarf im Durchschnitte bes gangen Jahres beträgt alfo jahr-lich 10,220 Pfunt Biefenheu und 2920 Pfund Sommergetreibestrob. Un Ginftreuftrob ift 3/6 bes Erocken-gewichts bes Futters, alfo taglich 8 Pfund erfoberlich. Gin Bugochfe von 900 Pfund lebenben Gewichts (entfprechent einem fleinen Acerpferde) bedarf mabrend den prechent einem tietnen alterperor) bedat idagtend ber Zeit der Feldarbeit täglich 27 Pfund Wiesenheu oder 8,308 Pfund Roggenwerth, im Winter 9 Pfund Wiesenheu und 18 Pfund gutes Sommergetreidestroh oder 5,769 Pfund Roggenwerth, und im Durchschnitte des ganzen Jahres jährlich 7665 Pfund Wiesenheu und 2190 Pfund Sommergetreidestroh und täglich 6 Pfund Ginftreuftrob. Berben bie Dobfen nur zu halben Zagen abmechfelnb angespannt, fo genügt eine etwas meniger fraftige Butterung. Berben Die Bugochsen auf ber Beibe ebenfo volltommen ernahrt wie in bem Stalle, fo muß ber Beibe ein gleicher Berth jugefchrieben werben, wie ber Stallfutterung. Gin Bugochfe von 1200 Pfund lebenden Bewichts bedarf alfo burchichnittlich im Sabre an Futter und Streuftrob 4069,29 Pfund Roggenwerth. Bird bavon ber producirte Stallmift im

Betrage von 1635,37 Pfund Roggenwerth abgezogen, fo bleiben 28 Scheffel 18,8 Deten berl. Dag Roggenwerth als jahrliche Ernahrungetoften. Gin Bugochfe von 900 Pfund lebenden Gewichts bedarf im Durchfcmitte bes gangen Sahres an Futter und Streuftrob 3051,96 Pfund Roggenwerth. Davon ab 1226,53 Pfo. Roggenwerth Mift, bleiben 21 Scheffel 11,7 Meten Roggenwerth jährliche Ernährungskoften. Die Unterhaltungefoften ber Bugochfen mit Inbegriff ber gur Arbeit mit benfelben nothigen Menfchen und Gerathe (wie bei ben Pferben) laffen fich fur ein 3meigefpann au 1200 Pfund lebenben Gewichts auf 145 Scheffel 4 Degen Roggenwerth, für ein 3meigespann von 900 Pfund lebenden Bewichts auf 112 Scheffel 3,9 Degen Roggenwerth berechnen. Wird bei ber Saltung einer größern Ungahl Bugochfen bie Berpflegung berfelben burch einen besondern Biehmarter und die Arbeit mit ben Dofen burch Tagelohner verrichtet, fo fann eine Erfparnif von 8-12 Scheffel Roggenwerth eintreten. Bas die Roften ber täglichen Arbeit eines Breigefpanns Bugochfen anlangt, fo fann mahrend ber Beit ber Felb. arbeiten mit ben Bugochfen an eben fo viel Zagen gearbeitet werden, als mit ben Pferben. Es findet beshalb bas über bie Feldarbeitstage bei ben Pferben Un-geführte auch auf bie Bugochsen Unmendung. Rur bei Thonboben verhalt fich biefes anders, indem auf foldem bie Dofen weniger gut gebraucht werben fonnen. 3m Winter find fur Bugochfen bochftens 30 Arbeitetage anzunehmen, und bie tagliche Arbeitegeit bes Bugochfen ift eine Stunde furger als bie ber Pferbe, weil bie Dofen um fo viel mehr Beit gum Freffen brauchen. Für ein Zweigespann Bugodifen von 1200 Pfund leben: ben Gewichts find im mittleren Durchschnitte im Thonboden 180 Arbeitstage mahrend ber Beit ber Felbarbeiten, und 30 Zage in der Binterperiode, alfo 210 Arbeitstage im gangen Sahre angunehmen; folglich foftet ein Arbeitetag Durchschnittlich im Jahre 58,1 Pfund Roggenwerth. Die Roften ber taglichen Arbeit eines 3meigefpanne Bugochfen von 900 Pfund lebenden Gewichts betragen, wenn man 200 Tage bei ber Feldarbeit in leichtem Boden und 30 Arbeitstage in ber Binterperiobe, ausammen also 230 Arbeitstage im Jahre annimmt, 40,99 Pfund Roggenwerth pro Tag. Wenn Ochsen bieselbe Zugkraft besitzen wie Pferde, so werden doch jene in derselben Arbeitszeit weniger Arbeit verrichten als biefe, weil fich bie Dofen langfamer bewegen, und langer freffen. Bier Bugochfen, welche Bormittage und Rachmittage arbeiten, leiften beshalb nur fo viel als drei Pferde von gleicher Zugkraft, und vier Zugochfen, von denen zwei Vormittags und zwei Nachmittags eingespannt werden, leisten nur so viel Arbeit, als zwei Pferde von gleicher Starke; folglich ist die tägliche Arbeit der vier Zugochsen billiger als die der drei Pferde um 11,6 Pfund Roggenwerth, und die jahrliche Arbeit von vier Bugochfen billiger als bie von brei Pferben um 2436 Pfund Roggenwerth. Die tagliche Arbeit von vier fleinen Bugochfen ift billiger ale Die von brei fleinen Aderpferben um 8,485 Pfund Roggenwerth, Die jabr-

liche Arbeit berfelben um 1952 Pfund Roggenwerth. Bas die Unterhaltungetoften und Leiftungen der Bugtube anlangt, fo tonnen biefe eine gleich schwere Laft ziehen wie kleine Ochsen, und ber Gang jener ift noch rascher als ber Gang biefer. Bugtube muffen jedoch eine angemeffene Bulage kraftigen Tuttere erhalten, wenn ihre Milchergiebigkeit nicht abnehmen foll. Ale eine folche völlig zureichende Bulage für die Arbeit eines Tages für jede 1(10) Pfund bes lebenden Gewichts ber Ruh ift 1/2 Pfund Roggenwerth geschrotenes Getreibe anzunehmen. Da nun die Milchergiebigfeit ber Rube durch die Benutung jum Buge bei folder Futterzulage nicht leibet, fo muffen die Rube in Diefem Falle cben fo vollständig, als wenn sie zur Arbeit nicht benutt werden, die fammtlichen Unterhaltungekoften an Autter, Binfen vom Berthe ber Rube, Roften ber Stallung, Adergerathe, Befchirr, Stallutenfilien, bes Arbeiters durch ihre Producte bezahlen oder verwerthen, und diefe Unterhaltungetoften tonnen beshalb feineswegs ber Arbeit gur Laft gefdrieben werben. Unter Berudfichtigung Diefer Annahme, und wenn die Rube nur halbe Lage arbeiten, ift fur Die Arbeit eines Zweigefpanns Rube von 900 Pfund lebenden Gewichts 56 Scheffel 1,3 Dete berl. Mag Roggenwerth zu rechnen. Diefen Betrag auf 230 Arbeitstage repartirt, fallen auf einen Sag an Arbeitstoften 20,48 Pfund Roggenwerth, und wenn man die tagliche Futterzulage von 9 Pfund Getreidefcrot nach Abrechnung von 2 Pfund Roggenwerth Dift bingurechnet, 27,48 Pfund Roggenwerth auf die tag. liche Arbeit eines 3meigespanns Ruhe. Die Arbeit mit benfelben ift beshalb taglich um 13,51 Pfund, im gangen Sahre um 37 Scheffel Roggenwerth billiger als Die Arbeit eines 3meigespanns fleiner Dofen. Wird Die Arbeit von vier Ruben ber von brei fleinen Pferden gleichgerechnet, so mird durch die Ruhe gegenüber den Pferden täglich 71,01 Pfund, jahrlich 48 Scheffel 9,6 (Dr. William Löbe.) Meten Roggenwerth erspart.

GESPANN. Bezeichnung mehrer zu einer Arbeit verbundener Holzarbeiter, befonders bei den Flößern üblich. (W. Pfeil.)

GESPANN bedeutet in der Sprache der Reffelschmiede die Bereinigung von 4 bis 16 oder 18 Gisens, Aupfers, Messing. Scheiben, welche auf einander liegend gemeinschaftlich unter dem vom Baffer getriebenen hammer aufgetieft, d. h. zur Schalens oder Kesselgestalt bearbeitet werden, sodaß daraus eben so viele in einander sibende Gefäße entstehen. (Dr. Karmarsch.)

GESPANNSCHAFT, lateinisch Comitatus, ungarisch Varmegye (von Var, Burg oder Schloß und megye, Gebiet oder District, also das zu einem gewissen Schlosse, von dem die Gespannschaft den Ramen hat, gehörige Gebiet) ist der Rame der Provinzen des Königreichs Ungarn. Zede Gespannschaft, die wieder in Bezirke (Processus), getheilt ist, hat ihren Obergespann (Comes supremus), Untergespann oder Bicegespann (ungarisch Ispan) (Vice-Comes), Steuereinnehmer

(Perceptor), obere und untere Stuhlrichter\*) (Supremi judices und Vice-judices nobilium) und Stuhlgesschworene (jurati assessores) nehft einigen Rotarien und Fiscalprocuratoren. Alle diese Beamten mussen von Abe! und mit Gutern in ihrer Gespannschaft angesessen seine Sie bilden einen Magistrat, der Alles, was das Beste der Provinz betrifft, besorgt. Der Name Gesspann kommt daher, weil der Borsteher der Provinz, der Obergespann, dem Könige, wenn er zu Felde ging, zur Seite bleiben und sein Gespann oder Begleiter seine mußte. 13 Obergespannschaften sind erblich; in den übrigen Gespannschaften ist die Würde eines Obergespann mit einem hohen Reichsamte oder mit dem Erzbisthume von Gran verbunden. Die übrigen Beamten der Gespannschaft ernennt der Abel aus drei von dem

Dbergefpann vorgeschlagenen Dannern.

Ganz Ungarn zerfällt in 46 Gespannschaften und 4 Landschaften, die fich auf die 4 Rreife Des Ronigreiches fo vertheilen: 1) Der niederungarische Rreis biesseits der Donau (b. h. öftlich und nördlich von dem Strome) umfaßt bie 13 Gefpannschaften Pregburg, Reutra (oder Reitra), Trentsin, Arva, Liptau, Thurocz, Sohl, Bacs, Honth, Reograd, Gran, Petth, Bars und die Landschaft Mein-Kumanien. 2) Der niederungarische Rreis jenseits ber Donau (b. h. auf ber Beftfeite bes Stromes) besteht aus den 11 Gefpannichaften Biefelburg, Debenburg, Raab, Romorn, Stublweißenburg, Befprim, Eisenburg, Salad, Schumeg, Tolea und Baranna. 3) Der oberungarische Kreis biesseits ber Theiß (b. i. auf ber Nordseite bes Fluffes) enthalt bie 10 Befpannichaften Bips, Gomor, Zorna, Sarofc, Semplin, Unghvar, Beregh, Abaujvar, Borschod, Bevefch und die 2 ganbichaften Groß - Rumanien und Jagogien. 4) Der oberungarische Rreis jenseits ber Theiß (auf ber Dft. und Subfeite bes Fluffes) enthalt bie 12 Gespannschaften Marmaros, Ugocs, Szathmar, Bifar, Betes, Czongrad, Chamad, Arab, Kraffo, Temes, Torontal (bie 3 letteren bilben bas Banat) und ben Beidudenbegirt.

Provinzial = Slavonien ist in die drei Comitate Böröcz, Posega und Sprmien, Provinzial = Kroatien in die Comitate Agram, Barasdin und Kreutz getheilt. (H. B. Hoessler.)

GESPENST. Gespensterfurcht, -Glaube, - Seherei, - Spuk, - Stunde. — Das Wort Gespenst bezeichnet die Vorstellung oder Einbildung der Erscheinung eines Geistes oder immateriellen, nicht oder nicht mehr dieser irdischen Welt angehörigen Besens, welches zu Zeiten in einer von den Sinnen des Gesichts, Gehörs oder Gefühls wahrnehmbaren, obwol eigentlich förperslosen oder bloßen Scheingestalt sich darstellt. In der Regel wird damit die Vorstellung oder Einbildung verbunden, daß ein Gespenst durch sein Aussehen oder Benehmen Schrecken und Furcht erweckt; ferner, daß dasselbe als entweder die lebenden Renschen strafend und

37 \*

<sup>\*)</sup> Der Stuhlrichter heift im Ungarifden Biró, ber Serrichtsbeifiger Tablabiro.

plagend, ober als selber zur Strafe aus der Ruhe des Grabes vertrieben — als "umgehend" ober "spukend" — gedacht wird.

Der Ur. ober Grundbegriff in dieser Borftellung ober Ginbilbung ift bemnach ber eines Beiftes, als eines entforperten, aber an Geftalt, Gigenschaften und Birtfamteit dem lebenden Menfchen abnlich gebachten Schein- oder Luftwesens, eines Schemens. Dazu kommt bann die Erwedung der Furcht, welche megen ihrer Allgemeinheit und psychologischen Eigenthümlichkeit als eine eigene Modification, als Gefpenfterfurcht be-Beichnet wird, Die ihren Entftehungegrund gunachft in ber Thatfache bes Ungewöhnlichen und Unerklar. lichen einer folden fog. Beiftererfcheinung, fobann barin hat, bag man fich bei ber gebachten Rörperlofigfeit nicht mit handgreiflichen Baffen bagegen mehren fann; endlich, weil bas bofe Gemiffen ober auch ein buntles Bewußtfein eigener Rrantheitszuftanbe in folden Erscheinungen Borbebeutungen bes Unglude, Ahnungen bes bevorftebenden Todes fieht! (Naberes hieruber am Schluffe.) Es ift aus der Gefchichte ber Pfpchologie und Dipthologie befannt, bag eins ber alteften Abbilder fur bie Seele die Schatten find '); wie benn schon in ber Dboffee (X, 495) bie "leicht und fcnell flatternben Schatten" vortommen, und namentlich bei ben Romern Die umbrae als bie Seelen ber Berftorbenen in ber Unterwelt, bei ben Dichtern Tibull, Horaz und Birgil naber gefchilbert werden; bei Letterem bedeutet umbrae die Unterwelt selbst?). Auch liegt es in der Ratur der Sache, daß geworfene Schatten in ber Racht gewiß am meiften Unlag ju geglaubten Gefpenftererfcheinungen gegeben haben. Daß übrigens abgeschiedene Beifter nicht immer nur Bofes dem Menfchen brobten oder jufug. ten, beweift die von Appulejus (De genio Socratis) und Macrobius (Saturn. I, 3) naber angegebene alt-ita. lifche Beifterlehre, wornach die Lemuren, D. b. biejenigen Damonen, Die ehemals als Seelen in einem menfolichen Leibe gewohnt hatten, bald auf die eine, bald auf die andere Beife ihre Fortbauer in der irdischen Belt bewiesen. Rahm fich ein folder seiner Rachtommen an und befaß er fo mit fanftem Balten (placido numine) bas Saus seiner Rinder geiftig, so hieß er Lar sami-liaris; hatte er bagegen wegen seiner Sunden im Leben teine freundliche Rubeftatte gefunden, fondern irrte unftat, wie im Eril, umber, fo erfchien er als Larva, ein leeres Schreckbild fur die guten Menfchen, aber fcablich ben bofen. Dit biefen Begriffsbeftimmungen stimmt auch ber Sprachgebrauch ber Bibel überein: "Die (Megypter) murben burch munderliche Befpenfter umgetrieben." Beish. Sal. 17, 15. "Ein Stud Leber vertreibt alle bofen Gefpenfter." Tob. 6, 9. "Die Bunger faben Chriftus fur ein Gefpenft an." Datth. 24, 26. Marc. 6, 49. (In ben Spruch. 23, 7 wird ber Reibische mit einem Gespenfte verglichen, weil er

offenbar Bofes im Sinne hat.) Gleicherweise sinden wir dies in den Darstellungen neuerer Dichter bestätigt, unter welchen vor allen Shakespeare zu nennen ist, welchen ja auch erst kürzlich noch nachgerühmt worden, er habe jene Geschöpfe der Einbildungskraft wahreheitsgetreu geschildert.). — Im "Macbeth" (III. Sc. 4) erscheint des ermordeten Banquo "Geist" und setzt sich auf Macbeth's Stuhl, der dann unter andern saat:

"— Schickt das Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen gurud, so foll Der Bauch der Geier unser Grabmal werden!"

In der erften Scene bes erften Aufzugs erscheint ber Beift von Samlet's Bater:

"Canz die Gestalt, wie der verstorbne König. —
Genau so war die Rustung, die er trug, Als er sich mit dem stolzen Rormeg maß; • So draut er einst, als er in hartem Zweisprach Auf's Eis warf den beschlittenen Polacken."

"- - es ift unverwundbar wie die Luft, Und unfre Streiche nur boshafter hohn."

Dann spater (Sc. IV), als Hamlet bem ihm wintenden Geiste folgen will, sucht ihn Horatio bavon abzuhalten:

"Bie, wenn es hin jur Kluth euch lodt, mein Pring, Bielleicht jum graufen Bipfel jenes Felfens, Der in die See nickt über feinen Fuß? Und dort in andre Schreckgeftalt fich kleidet, Die der Bernunft die herrschaft rauben konnte, Und euch jum Bahnfinn treiben?" — —

Auch nach bem teutschen Bolksaberglauben mußten Manche nach ihrem Tode in veranderter Gestalt "umgehen." Go ber betrugerische Geizhals bei Bolty:

"Er findet nach des Lebens Raum Im Tode keine Rub. Dann muß er in der Geisterstund' Aus seinem Grabe gehn, Und oft als schwarzer Rettenbund Bor seiner hausthur stehn."

Da nach jenem Sprachgebrauche ein solch erscheinender Geift eigentlich dem Reiche der Tobten angehort,
so erklart sich bieraus auch die Redensart: Einen zum
Gespenst machen, d. h. tödten. Wie denn ebenfalls Hamlet gleich darauf, als ihn seine Freunde mit Gewalt hindern wollen, dem Geiste seines Baters zu folgen und er sich von ihnen losteißt, sagt:

"— — laft los! Beim himmel! Den mach ich jum Gefpenft, der mich juruchalt!" hierher gehört auch das Berlaffen des Grabes, 3. B. Schiller's:

"Des Satten racheforbernbes Gefpenft Schictt teines Meffebieners Glode, tein hochwurdiges in Prieftershand gur Gruft."

Die Etymologie bes Bortes Gefpenft ift noch ftreitig. Rach Abelung tommt es von bem veralteten

<sup>1)</sup> Buble, Gefch. des philosophirenden menschl. Berftandes. 1. Ab. S. 144. F. A. Carus, Gesch. der Pfpchologie S. 63. 2) Creuzer, Symbolif u. Mythologie. 2. Ausg. 2. Bb. S. 850.

<sup>3)</sup> hulsmann's Shatefp. 1856. (Wie bies Lob zu verfteben, zeigt Sac. Richter in R. Prut, Deutsches Museum. Rr. 34 vom 21. Aug. 1856. S. 289.)

Spanen, d. h. überreben, verführen, wonach also ein Gespenft ein bofer Geist ober ein bosartiges Wesen ware, wodurch Menschen verführt ober doch geschreckt werden sollen. Diesem kimmt auch Sberhard und Maaß bei '), welcher zugleich das abspeustig und wisderspenkig hierher zieht, was deshalb als ebenfalls ven Spanen oder Spenan abstammt, "rathen, bereden, verleiten" bedeutete und bei unsern altern Schriftskellern oft vorsommt.

Pidin spenemes, Dethalb rathen wir. Lera 49.

Er spenst undh, Er (der Aeufel) verleitet, verführt und. Etfried II, 4, 176.

Auch das Hauptwort Kespenst, wovon Gespenft nur eine weichere Aussprache ift, kommt bei Kere schon vor, und bedeutet bei ihm das Zureden, das Bereden, das Anrathen:

> Rinlibban rafungeom, einlibban Kespenstim, Einige (find ju regieren) burd Scheltworte, einige burch Bureben.

> > Rero 2

Bon dem Begriffe des Beredenden und Berleitenden aber hat Gespenft nachher den Begriff einer tauschenden Erfcheinung, und hiervon endlich feine jegige Bebeutung betommen. — Einige leiten "Gefpenft" von fpannen ab, "weil Ginem durch felbiges die Augen gleichsam als mit einem blauen Dunfte übergegen, gefpannt und verblindet murben"'). Rach Frisch bagegen und Gruber fammt bas Bert Gefpenft von Spinnen, b. b. Beben; Frisch führt von Ratthefius (in Sarepta) an : " bem Teufel und feinem Gefpenft in ber Zaufe abfagen, d. i. deffen Birten und Gewebe"'). hierber gehört auch, was Bos in seinen "Anmerkungen gur Luise" 1. Ab. B. 770 mittheilt: "Höllengespenft, bollifche Ericeinung, Gebilbe. Raifersberger fagt: bes teuffels gefrenft ift nit anders, benn bas er macht, bas etwas fceint, und bas felb boch mit ift. Ferner: Giner went, ber teuffel hab in gefürt an ein ander ort, fo es ein geift, ein gefpenft ift (Cinbildung, Borftellung). Gerner: bu wiberfagk bem teuffel und aller feiner gezierb ober gefpenft (Gebilbe, Rachwert). Ferner: Diefer Sauffbut (Popana) ift Des teuffels gefponft (Machwert, Borftellung)." - Db man hirngefpinnft ober hirngefpenft fdreiten muffe, ift freitig. Rrug (Phil. Borterb. s. h. v.) balt hirngefpenft für irrig, weil ein Gefpenft ,, ein Ding fei, bas fich bas Gebirn in fich felbit gleichsam gefponnen bat." Bielanb Dagegen hat immer "hirnge fpenft." In fofern jebes Gefpenft eine bloße Scheingeftalt

In fofern jedes Gespenft eine bloße Scheingeftalt ober etwas Befenlofes ift, keinen eigentlichen Körper hat, wird neuerdings manchmal ein bloßes Farbenbild auch ein Gespenft genannt, so 3. 3. in "ber weimarifchen Kunftfreunde" Propplaen: "Allein ba fie die Farben blos in der Folge des Regenbogens und bes prismatifchen Gespenftes fannten, so wagten fie es nicht, bei der Arbeit diese Reibe ju gerftoren."

Auch einen figurlichen Sinn hat hiernach bas Wort Gefrenft erhalten, in sofern es einen blos erbichteten Gegenstand des Schredens ober der Furcht bezeichnet, daher die Sefpensterseherei und Gespensterfeherei und Gespensterfurcht in diesem Sinne, 3. B. die politische, wie sie sich in der traurigen Periode bald nach den Befreiungstriegen gewisser Regierungen bemächtigte, die sogenannte Demagogenriecherei! (worüber in Görre's Zeutschland und die Revolution. 1819. und E. M. Arndt's "Rothgedt. Bericht" 1c. 1847 Räheres zu lefen.)

Das Bort Gespenstersput bezeichnet im eigentlichen Sinne den Larm, das Gerassel oder Gepolter, welches die Geistererscheinung (besonders der sog. Poltergeister) begleitet. ("Sput" kommt nicht von spectrum, wie Adelung meint, sondern von dem alten Stammworte paken, d. i. klopfen, pochen, schlagen?).) Auch "Sput" wird in sigurlicher Bedeutung genommen. "Stolberg selbst glaubt nicht an seinen Iluminatensput," Bos; "Richts mehr von diesem tragischen

Sput," Ediller.

Bas die "Gespensterstunde" betrifft, d. h. diejenige, in welcher die Gespenster vorzugsweise zu erscheiuen pflegen, so ift dieselbe befanntlich die Zeit um Mitternacht, zwischen 11 und 12, auch wol zwischen 12
und 1 Uhr, wiewol auch die übrigen Stunden bis zum
Anbruch der Morgendammerung noch öfters dergleichen
Erscheinungen zulassen. Auch dies deutet schon Shafespeare an (Hamlet I.):

"Es (bas Gespenft) war am Reden, als der hahn just frahte. Und da suhr's auf, gleich einem jund'gen Wesen Auf einen Schrecknerus. Ich hab gehert, Der hahn, der als Arourete dient dem Morgen, Erweckt mit schwetternder und schneller Kehle Den Gott des Aages, und auf seine Mahnung Sit jeder schweisende und irre Gesst Bahnung Ich Meriente und irre Gesst Ich Meriente

## Mebnlich Bieland:

"Bwar, wie ihr wift, sobalt ber hahn gekrabt, Bo ift's mit all' bem Sput, ber zwiichen elf und zwelfen Im Dunkeln schleicht, Gefrenftern ober Elfen, Als hatte fie ber Bint barongeweht."

Man hat übrigens auch die Mittagszeit für eine Gespensterstunde erklärt, was von einer misverstandenen Schriftstelle herrührt, wie Semler in seiner "Absertigung der neuen Geister z. S. 209" gezeigt hat"). —

<sup>4)</sup> Ognoum. der tentid. Cor. and " Coul." 5) (fen: nings) Bon Geiftern u. Geifterfebern. 1780. S. 245. 6) Cher: hard. Gruber, Opnoum. and " Coul."

<sup>7)</sup> Cherhart: Gruber's Senon. a. a. D. St. Daf abse in ber segenannten griechischen Uebersehung ber 70 Deimericher Stellen gefunden werden von Engeln, welche über die einzelnen Böller geseht seien, von denzesowe ausgassewe geredet wird, oder einem reittägigen Amfel, wie es die Driften nachber werecht verftunden, welches eigentlich einem besten fchablichen Sudwind bedeutet, den diese Uebersehung ein mittägig Unglick, Ungeheure, Uebel, vo denzesowe, anderinft, gibt frinen Beweis ab. So habe ich in mehren latenischen finchlichen alten

Dies mar übrigens auch psychologisch um so widersprechender, als das flare Sonnenlicht und die Gespenstermelt fich nicht vertragen; wie denn Buffon in feiner Allgem. Raturgeschichte in ber Lehre vom Sinne bes Gefichts ") naber zeigt, bag von dem Schauer oder der Art von Furcht, Die alle Menschen unvermeiblich in ber Racht oder Dunkelheit empfinden, "alle bie Erscheinungen ber Gefpenfter, alle die Schredbilder herruhren, Die fo viele Menschen gefehen haben wollen." (Rach Buffon find dies teine blogen Gefcopfe der Phantafie, fondern es liegen ihnen mirkliche Anschauungen gum Grunde; nur daß megen der Finsternig die Urtheile über Die Entfernung, Gestalt und Form Des Gesehenen gang unbestimmt find und Wegenstände 3. B. riefengroß erfcheis nen u. b. m.) Auch bemerkt Rant in der Anthropologie (S. 90) febr richtig, daß fich Befpenfterge. fcichten in fpater Nacht noch wol anhören laffen, Die am Morgen, balb nach dem Aufstehen, Jedem abgefcmadt und für die Unterhaltung gang ungeschickt vorfommen.

Der Gefpenfterglaube und die Gefpenfter. furcht find uralt und eine vielleicht am allgemeinften in der gangen Belt von jeher bis auf biefen Sag verbreitete pfocologische Thatfache. Sie erflart fich einfach aus bem am tiefften im Menschengeiste eingewurgelten Blauben an die Ungerftorbarteit feines Befens, an feine perfonliche Fortdauer oder Unfterblichkeit, ingleichen an Seelenwanderung u. f. m., fowie aus dem bamit nachstvermandten Glauben an Gott und gottliche Dinge, an gute und bofe Beifter ober Damonen, welcher Glaube und refp. Aberglaube ebenfalls allgemein verbreitet ift. (Die Literatur hierüber ift bereits im Artifel Geist 56. Bd. der 1. Sect. S. 264. Rot. u. 268. Not. gegeben worden.) Die Mythologien aller Bolter find Demgemaß auch reichlichst mit "Gespenstern" von allen Arten und ben verschiedensten Ramen verseben; es genügt, an die Damonen und Genien, Lemuren ober Laren und Larven u. f. w. des claffifchen, an die Feen, Elfen, Rornen und Inomen, Riren oder Ondinen, Sylphen und Salamander, Poltergeister und Robolbe, Saus., Feld., Berg. und Burggeister u. f. w. u. f. w. bes scandinavischen und germanischen Alterthums zu erinnern. Dit bem Christenthume tam bann auch gu ber bei allen Bolfern fich findenden Gintheilung in gute und bofe Beifter die Claffe der Befpenfter s. str., d. h. die burch den Zeufel hervorgerufenen Erfcheinungen auf, indem derfelbe entweder gur Nachtzeit Scelen von Berftorbenen aus feiner Bewalt entläßt ober vielmehr entlaffen muß (Samlet's Bater muß am Tage in ber Solle brennen, Nachts umgehen), oder zur Nachtzeit sein eigenes Bert treibt, seine Untergeister aussendet, die in

Schriftstellern von spiritu, diabolo meridiano gelesen, wodurch man, wie mit fast allen hermeneutischen Unrichtigkeiten, einen dogmatischen Sat irrigerweise eingeführt hat, der noch bis jett in der Geisterlehre der gemeinen Leute gefunden wird, daß besonders um Mittag und Mitternacht die Geister und Gespensterrechte Freiheit haben."

vielerlei Schreckgestalten Unbeil ftiften; jene find bann bie Befpenfter im engern, Diese im weitern Sinne.

Indessen gehört die Gespensterlehre nicht blos ber Mythologie und Theologie, sondern wenigstens geschichtlich und psychologisch auch der Philosophie an.

Die altere Metaphysit hat bekanntlich die fogenannte metaphpfifche Seelenlehre zu einer Beifterlehre (pneumatologia) ober Damonentehre (daemonologia) erweitert, um mit Silfe ber Ginbilbungefraft eine Art von Theorie zu entwerfen, welche bas gesammte Beifterreich umfaffen foll. So noch ber berühmte Christian v. Bolf: "Bernunftige Gedanten von den Rraften bes menschlichen Berftandes" Borbericht §. 12 und "Bernünftige Gedanken von Gott, ber Belt und ber Seele." Cap. 5. §. 727 und in seiner "Natürl. Gottesgelahrt-beit," Thl. I. Hptft. 3. §. 481 10). Dagegen hatten schon Spinoza (epist. 56. 58. u. 60) und Hobbes (Leviath. c. 4) die Gespensterlehre geleugnet, ebenfo Balthaf. Beder in feiner "bezauberten Welt" II. Bb. c. 14 u. 33 nachgewiesen, daß der Teufel mit den Retten ber Finsterniß in ber Solle gebunden fei, und es alfo teine Teufelsgespenfter geben tonne. Selbft ein Thomafius magte nicht, schlechthin die Bespenfter gu leugnen, und begnügte fich, unter ben taufend Befpenfter: geschichten die allerwenigsten für begrundet zu halten. (Cautel, circa praecogn, jurispr. c. 12. §. 70 und diss. de non rescind. contr. conduct. ob metum spectrorum §. 11.) - Die englischen "Freibenter" und die frangofifchen fogenannten Encyflopabiften haben ohne Zweifel in Bezug auf dies Capitel des Aber-glaubens das größte Berdienft. Wie lange aber in Leutschland auch nach jenen felbft in der Philosophie fich der Gespensterglaube erhielt, ergibt fich aus der bereits angeführten Literatur. Dit welchem wissenschaftlichen Ernfte man dies Thema bei uns auch, nachbem fcon mit Bintelmann und Leffing, Klopftod und Bieland, herber und Goethe die neue Glanzepoche unfe-

10) Ueber diese angebliche Wissenschaft sind noch folgende Schriften zu vergleichen, deren Bersasst sugleich meistens die Realität der Sespenster annehmen: Sam. Christ. Ilollmannt Institutiones pneumatologiae (et theol. nat.). (Söttingen 1740.) (Covens) Kasai d'un système nouveau concernant la nature des êtres spirituels. (Reuschatt 1742.) 4 Ahle. Steph. Heinr. Engelken's Geläuterte Bernunstsgründe von der Wirklichkeit und dem Wessen der Geister. (Leipzig 1744.) Balch im Philos. Lerison. 1. Bd. S. 1737 sg. Erusius in der Physis. Reusch in der Metaphysis h. 1177. Schubert in der Metaphysis S. 129. S. 46 sg. Haumgarten in der Polemis. 1. Ab. S. 29. S. 46 sg. 54 sg. Baumgarten in der Polemis. 1. Ab. S. 29. S. Cudworthin, Syst. intell. p. 845. ed. Mosheim. Grotius, De rer. rel. christ. p. 109. ed. Koechert. Camerarius, Hor. subsecia Centur. I. c. 15 seq. III. c. 72 seq. Fabricius. Abris einer allgem. Historie der Gelehrs. S. 279. Monatliche Unterredungen von dem Reiche der Gesehrs. E. 279. Monatliche Unterredungen von dem Reiche der Gesehrs. Webster, Untersuch der vermeinten Pererei. Wedel, Diss. medic. de spectris. Meisner, Diss. de apparition. daemonum. Frenzel, Disp. de spectris. Stryk, Diss. de jure spectror. Romans schediasma polemicum, an dentur spectra, magi et sagae. Walch, Philos. Lerison sub "Gespenst."

<sup>9)</sup> A. Ueberfeg. V. C. 274.

rer Literatur langft begonnen batte, bafur man ale Belea folgenden, jedenfalls vom cultur : und literargeschichtlichen Standpunkte intereffante, von einem namhaften Schriftsteller, bem ehemaligen, erft 1815 verftorbenen Prof. Dennings in Bena aufgestellte febr logische Erposition und Gintheilung ber Gespenstertheorie Dienen. Er fagt in feinen (anonym erschienenen) "anthropologischen und pneumatologischen Aphorismen" (1777. S. 30):

"I. Die Gefpenfter tonnen erflart werben:

a) nach bem Begriffe:

- 1) bem mabren; ba fie Phantome ober Blendwerte ber Sinne find, die in une ben Gebanten erregen, als ob wir eine lebente Geftalt faben ober etwas borten, Das von einem Mittelgeifte herrührte.
- 2) Dem irrigen; ba fie als Erfcheinungen angeseben werben, die

a) von Gott hertommen,

b) von einem endlichen Beifte ober einer vernunf.

tigen Substanz,

aa) von einem Mittelgeifte, dabei bie Erifteng ber Mittelgeister aus ber Stufenfolge der Dinge gu bemeisen ift.

a) Bon einem bofen ober bem Teufel, babei ber Streit über deffen Erifteng gu untersuchen und wie er Die Sinne blenden fonne;

b) von einem guten Engel.

bb) Bon ber Seele eines Menfchen:

a) einer abgeschiebenen, feligen ober verbammten, b) einer lebenden; babin gebort, daß fich Denfchen selbst gefehen, dabei

1) Falle angeführt,

2) beurtheilt und aus ber Imagination erklart merben muffen

3) und ob biefe Erfcheinungen nach Carban eine

bofe Bedeutung gehabt haben, ju prufen ift. cc) Bon einem denkenden Befen, das fich im Menichen von ber Seele und vom Leibe unterfcheidet. Davon jeboch unten bei ber Beurtheilung ber Trialiften mehr portommen wird.

8) Rach ber Erfahrung, ba bie glaubwurdigften Exempel von Sefpenftern ergablt und beurtheilt merben

muffen und zwar:

1) biejenigen, die natürlich und philosophisch erklar-

bar find,

a) aus der Beranlaffung außerlicher, finnlicher Ginbrude, besonders bes Rachts, ba man die Dinge nicht recht unterscheiben fann,

b) aus anderen Grunden:

aa) aus verabrebetem Betruge (f. Die Schrift von ben Ahnbungen S. 483),

bb) burch eine lebhafte Borflellung in der Secle,

a) die von außergewöhnlicher Bewegung bes Gebirns und Nervensaftes berrührt,

1) im Bachen,

2) im Schlafe, wenn die Bewegung bes Rervenfaftes lebhaft ift und beim Erwachen fortgefett wird (f. 21. f. v. Ahnb. G. 31.). hierbei tann auch bas Phanomen erklart werden, daß Menschen nach dem Tode erschienen, weil fie bei Lebzeiten versprachen, ben Leben-Den von dem Buftande jenfeit des Grabes Radricht zu ertheilen (v. Ahnd. S. 495.),

B) die blos von der Ueberspannung der Imagina-

tion berfommt,

a) bei unangenehmen Gegenständen,

b) bei angenehmen Dbjecten,

2) folde, bie nicht naturlich zu erflaren, fonbern eine außer. und übernaturliche Urfache haben mußten, wenn fie mahr maren. Allein fie find mehrentheils falsch, oder doch höchst zweifelhaft.

γ) Rach ber Bibel Luc. 24, 37. Marc. 6, 49. (Doch fleht in der letten Stelle nach dem Grundterte

nur "Erfcheinung".")

In einer späteren Schrift: Bon Beiftern und Beiftersebern, 1780, gibt der Berf. schr ausführliche (844 Seiten fullende) Untersuchungen über Alles, mas hierbei vortommt, nebft vielen Ergablungen oder Gefpenftergeschichten, Die er meiftens naturlich erklart; wie benn bies Buch überhaupt noch jest gelesen zu werden verbient. (Beilaufig bemerkt ber Berf. S. 248, daß verschiedene Schriftsteller die Gespensterphanomene "eben nicht für geiftige und bentende Subftangen halten, aber ebenfo wissend ift mir auch, bag man aledann bas Bort Gefpenft nicht in ber eigentlichften Bedeutung nehme. Co haben z. B. Cardanus, Julius Cafar, Banurius, Jacobus Baffarellus und der englische Argt Benjamin Brodhuns Die Befpenfter für weiter Richts als Ausdunftungen ber verfaulenden Leichname gehalten, Die fich gur Rachtgeit, wenn die Luft bider mare, gusammenfetten und Die außerliche Beftalt eines verftorbenen Denfchen vorftellten." - Sieraus ergibt fic, daß die Reichenbach's ichen "Dbifden Briefe," Die vor einigen Sahren foviel Auffeben machten, in Diefem Puntte gar nichts Reues vorgebracht haben.)

Bleichzeitig mit ben bereits im Artifel "Geficht" angeführten Unfichten Rant's über die Swedenborg'iche Gespensterseherei machte die angebliche Beiftererscheinung der Frau Bigel großes Auffehen, über welche Begel ein eigenes Buch schrieb. Auch andere philosophische Schriftsteller behandelten dies Thema 11), für welches

nur einmal bas Samlet'iche Bort:

"Es gibt mehr Ding' im himmel und auf Erben, Als eure Schulmeisheit fich traumt, horatio." als eine Art Geleits- ober Freibrief gilt.

<sup>11)</sup> Jac. F. Abel's Philos. Untersuch. üb. die Berbind. der Menschen mit boberen Geiftern. (Stuttgart 1792.) R. D. L. Polis, Konnen bobere Befen auf Die Menfchen wirten und fich mit ihnen verbinden? (Leipzig 1794.) Gft. E. B. Dedefind, Dotimion, oder pratt. Berfuch. über ein reales Berhaltnif ber Beifter der Berftorbenen ju den hinterlaffenen Ihrigen. (Sanover 1797.) 2 Mblc. Sm. G. Bagner, Die Gefpenfter; turge Erzähl. aus bem Reiche ber Bahrheit. (Berlin 1797 fg.) 5 Able. 2-3. Ah. 1798. 1799. 4. u. 5. Ah. 1800. 6-7. Th. oder neue Gespenster 1801 - 1802. G. El. Munter's Merkwürdige Bifionen und Erfcheinungen aus dem Gebiete der Bahrheit, gur Berminderung des Aberglaubens. (Sanov. 1905 - 1811.) 3 Bodn.

In der neuern Zeit ist allerdings im Allgemeinen der Glaube an Gespenfter fo febr geschwunden, daß er faft fpruchwörtlich für Aberglaube gilt. "Unfere Belt," fagt Lichtenberg, "wird noch fo fein werden, daß ce ebenfo lacherlich fein wird, an Gott zu glauben, als beutzutage an Gefpenfter" 12). Ueber Diefe Beiffagung hat Fr. B. Jacobi 13) eine eigne intereffante Abhand. lung gefdrieben, in ber es nach Anführung jener Stelle beißt: "Seber! fabeft bu nur biefes? Sabeft bu nicht auch das Rachfte? Sabeft du nicht oder wollteft du es nicht verfündigen, zugleich den Fortgang der Boll-endung? Alfo lautet die Folge der Beiffagung: Und bann wieder über eine Beile wird die Belt noch feiner werden. Und es wird fortgeben, mit Gile nun, die höchfte Sobe ber Berfeinerung binan. Den Gipfel erreichend wird noch einmal fich wenden das Urtheil ber Beifen; wird jum letten Dale fich verwandeln das Ertenntnig. Dann — und bies wird das Ende fein bann werben wir: nur noch an Gefpenfter glau. ben! Bir werden wiffen; Sein und Befen überall ift und tann nur fein - Befpenft!" - Begen Diefe Unficht Jacobi's hat bann wiederum Berbart in seinem Lehrbuche zur Ginleitung in Die Philosophie (1821, 6. 218) fich erklart, indem er meinte, jener Ginfall eines der witigften Ropfe tonnte dem Dathematiter und Physiter Lichtenberg schwerlich ernft fein, ba er die Pendelschwingungen zu gut kannte, die nach entgegengefetten Seiten ausschweifend im Gebiete bes Beiftigen ebenfo abmechseln, ale in ber Rorperwelt. Auch wird nun allerdings die menfchliche Ratur im Bangen nie bes Gottesglaubens völlig verluftig geben, ba bas Sottesbewußtsein und nicht nur tief eingepflangt, fonbern auch aus ber Beschichte zur Benuge zu rechtfertigen ift 11). Indeffen wenn wir bei unfrer teutschen dermaligen Culturentwickelung fteben bleiben, und bie neueften Berfuche des fogenannten Materialismus beachten, fo wird man jene Jacobi'sche Meußerung boch taum fur eine Befpenfterfeberei ertlaren burfen! Es mag bier genugen, an ein energisches Bort Des alten Urnbt zu erinnern, bas er erft vor einigen Jahren in feiner Schrift "pro populo germanico 1854" bei Belegenheit ber Befprechung ber modernen Philosophie aussprach 13).

Wie überhaupt die Ertreme und besonders in unferer Beit fich berühren, fo bat diefe lettere auch ben wirklichen Befpensterglauben, gang befonders aber an den damit zusammenbangenden Teufelkalauben wieder bervorgerufen! Ber weiß nicht, daß der durch feine teutsche Literaturgeschichte und Schriften über die altteutsche Sprache verdiente Bilmar, gegenwärtig jum Professor der Theologie in Marburg, also auf berjenigen Univerfitat gemacht, welche guerft unter allen protestantifchen Sochschulen geseiftet warb, daß biefer berühmte Literator in feiner im vorigen Sahre erfcbienenen Schrift: Die Theologie der Thatfachen zc. fich unumwunden für den Glauben an einen perfonlichen Teufel erklart bat und von ihm eine Diabologie zu erwarten fteht! Bie febr auch hierbei fich bes Afiba Spruch: "Alles fcon da gemefen!" bemabrt, lagt fich am beften burch Namhaftmachung einer Babl von Schriften nachweisen, bie noch im vorigen Sahrhunderte über diefes Thema erschienen 16). Wem fallt bas Wort im Fauft nicht ein?:

"Langft bin ich schon in's Fabelbuch geschrieben, Doch find bie Menschen drum nicht beffer bran; Den Bofen find fie los, die Bofen find geblieben!"

Pfichologisch ift sodann zu bemerten, daß ber Sefpensterglaube ober boch die Gefpensterfeherei sich nicht auf die Menschen beschrantt. Giner unfrer ausgezeichnetsten Naturforscher, ber Professor Joseph Ennemofer, theilt in feinem interessanten Auffate: "Bei-

baß ichs mit dem rechten Ramen nenne — diese Geisterei bezeichnet eine krankhafte Elendigkeit und Dunnheit, welcher der Stoff ausgegangen ift, oder vielmehr, welche den in jedem Stoffe enthaltenen Geist und Lebensgeist nicht sinden kann. Das Geschlecht ift zu sein und dunn geworden, so mit den Gespenstern und Schemen des Geistes verwebt und umweht, daß es ihn selbst, den einsachen und göttlichen, kaum noch empfinden und sein leises und unsichtbares Weben nicht verstehen kann. Daber manche kranke Zweiselslucht und Geistestobsucht unserer Jüngliege, daher dei Bielen die traurige zweiselsüchtige Ungläubigkeit. Es sehlt dieser kranken Welt die frische Unmittelbarkeit jener Anschauungsfülle, wodurch Gott und sein Wirken, Weben und Weben verstanden und geglaubt werden."

16) Wir wollen nur folgende namhaft machen: Semler, Abfertigung der neuen Seister und alten Irthumer nehft theol. Unterrichte von dem Ungrunte der gemeinen Meinung von leiblichen Bestydigen des Teufels und Bezauberungen der Spriften. (Palle 1760.) S. K. Meier's Philos. Gedanken von den Wirkungen des Satans auf dem Erdboden. (Halle 1760.) 3. Chr. K. Schulz, Untersuchungen über die Bedeutungen des Bortes Satan und Teufel in der Bibel, aus dem Engl. (Leipzig 1774.) Bersuch einer biblischen Damonologie oder Unters. der Lehre der heil. Schrift vom Teufel und seiner Macht, mit einer Borrede und einem Anhange von D. S. S. Semler. 1776. Gründliches Bedenken, ob und wenn ein Bürger eines Staats als ein rechtschaftener Bürger desselben seine Landesreligion der Falschbeit öffentlich verdächtig machen könne zc. (Büsow u. Wismar 1777.) S. 68. (Diese Schrift hat in der Kürze die Tründe für die Behauptung, daß ein Teufel sei, ausgesührt!) Auch erschien im 3. 1776 seine Burger wohlte wol der Keufel ein Unding sein? — Sollte wol der Teufel durch die engl. Schrift: Untersuchung vom Satan, von dem Ueberseper und seinem Rotenmacher hrn. Prof. Schulz aus Siesen relegitet sein? Deil ihm! Padeln im Lande Bürsten." (Auch sie suchels darzuthun!) — Jung-Stilling's Theorie der Geistertunde. 1810. gehört natürlich auch hierher, desgleichen hork's Damonologie.

<sup>12)</sup> Lichtenberg, Berm. Schr. I, 166. 13) K. S. Jacobi, Berke III, 199. 14) Siehe Bunfen's neuefte Schrift:
"Bon Gott in der Seschichte," wobei es gestattet sein mag, an
einen der geistreichken Aussage Jean Paul's "von Gott in der
Seschichte" (Dammerungen für Deutschland. 1809.) und an die
Schrift von Clodius "von Gott in der Ratur, der Menschengeschichte und im Bewußtsein" zu erinnern. 15) "Es ist ein
Zammer, zu schen, wie so viele Zünglinge jest nach Seist schnappen, wie sie alle Dinge, auch die dickten und plumpsten (will
sagen auch die handgreisslichsen, die man nur immer mit der Kaust
angreisen sollte) und die Scheine derselben mit sogenanntem Seiste
erfassen und sogleich mit ihrem Bischen Seiste messen und wägen
wollen. Kurz, es ist eine Mattigkeit und Schlassbeit, die sich
dann oft mit Ueberreizung spornen und springen und sliegen will,
wo ihr der Muth zum tüchtigen Sehen und Schreiten sehlt. Bober das? fragt man mich. Ich antworte, ich weiß es nicht; aber
es däucht mir, diese Zagd auf Seist, dieses Haschen,
bieses Spiel mit leersten, gestalt- und bildlosesten Geisterchen,

trage jur Seclenfunde ber Thiere" in Raffe's Beitfdrift für pfychifche Mergte. 1820. S. IV. G. 685 folgende Rotig über die in ben throler und fcmeiger Alpen, fogar bei Thieren ebenfo wie bei ben Sirten vortommende Gefpenfterfeberei mit: "Bochft merfwurdig ift por anderen Die eben nicht fo gar feltene Erfcheinung, baß Rube fowol ale Pferbe und Biegen bes Dachts, wenn auch die Menfchen gar feine Beranlaffung miffen, wie von Wefpenftern erfchredt gufammenlaufen, wo fie bann mit aller Bewalt nicht mehr aus einander ober weiter zu bringen find. Das Bieh ichnaubt und ichwist oft bergeftalt, wie ein fich vor Geiftern fürchtenber Menich. Die Bauern ichreiben bies in Tyrol bem Orken, einem Alpmannchen, ju, welcher von Alters her in ge-wiffen Gegenden haufen, und zuweilen mit Menfchen und Bieh allerlei Spaß treiben foll. Auch wollen hirten felbst zuweilen biefen Orfen gefehen haben, balb in Ge-ftalt eines alten Dannchens in zerriffenen Rleibern, balb in Geftalt eines fleinen gottigen Sundes u. f. m. Bisweilen, fo ergablt man, fommt Diefer unbeimliche Gefell bes Rachts bis an die Sennhutten in Die Biebftalle, und treibt mit einem Schlage alles Bieh mit ungemeiner Schnelle bavon; befonders gern und oftmals foll er fich biefen Scherg mit ben Biegen machen, bie er bann Stunden weit, meift auf die bochften Bergfpigen jagt, mo fie, befonders nach dem Glauben früherer Beiten, (benn jest bat fich auch bas geanbert) brei Tage lang von feiner Menfchenhand ohne Gefahr befreit merben burften, nach Berlauf Diefer Beit aber unverlett auf niedrigere Beiben gebracht werden mußten. (Dffenbar ift bier eine Bermanbtichaft mit ben alten Berengefchichten, beren Schauplat ber Blodsberg mar.) Augerbem werden noch eine Menge anderer Spufgeschichten von Diefem Bergmannchen ergablt, 3. B. allerhand Redereien gegen Die Madchen. Buweilen follen biefe Orfen Die fcmerften Arbeiten fur Die benachbarten Gebirgebemobner vollbringen u. f. m."

Bie febr in ber mobernen Denfchenwelt ber Mberglaube feit bem Befreiungefriege wieder überhand genommen, beweift bie gleich barauf erfolgte übertriebene Berberrlichung bes Desmerismus ober thierifchen Dagnetismus, Tellurismus (f. Riefer's Archiv u. Guft.). Um Diefelbe Zeit liegen fich auch fonft besonnene Schriftfteller ju indirecter Bertheidigung bes Befpenfterglaubens verleiten. Ebenfalls in Raffe's Beitfdrift fur pfychifche Mergte (1821. S. II. S. 101), besgleichen in S. IV. S. 107 fg. finden fich von einem durch viele Schriften im Bebiete ber Pfochologie und ber gerichtlichen Debicin, namentlich burch feine Befampfung ber Tobesftrafe, betannten Profeffor Grobmann in Samburg eine gange Reihe "wunderbarer Ergahlungen," welche Der Berfaffer jugleich als "burchaus glaubhaft bezeichnet," indem fie fich, "auf die unverdachtigften und geprufteften Beobachtungen von Perfonen grunden, die bas Ergablte felbft erfahren und es mir berichtet haben." Es mag bier nur bie erfte berfelben angeführt merben.

"Einer meiner Freunde, der mit einem Madchen, welches mehre Meilen weit von feinem Wohnorte A. Encett. b. B. u. R. Erfte Section. LXIV.

wohnte, verfprochen mar, hat fich bemfelben und auch ber Schwefter beffelben von feinem Bohnorte aus mehremal feben laffen. Beibe haben ihn einmal gegen Abend auf einem Spaziergange auf fich gutommen und in einer Entfernung von einigen Schritten verschwinden gefeben. Das zweitemal ift er ihnen in ber Stube ihres Saufes erfchienen. Die beiben Dabchen verficherten mich, daß die Thatfache außer allem 3meifel fei und baß fie auf feine Beife an irgend eine Zaufchung bei Diefer fo unmittelbaren Bahrnehmung glauben fonnten. Als ich meinen Freund um Diefe Erfcheinung fragte, fagte er mir: "bag er eben ju jener Beit, in berfelben Stunde bes Erfcheinens, mit aller Rraft feiner Bedanfen fich an jenen entfernten Drt verfest habe, bag er bas Bermogen befige, fich in ber größten Entfernung ba, wo er bas Local und bie Umgebungen fenne, blos burch feine Bedanken feben gu laffen, obicon ihn bies beftig anftrenge und es ihm auch nicht immer glude. Es gehöre dazu eine eigene Stimmung und Fassung der Seele. Ich wage nicht, dieses zu erklaren. Es stimmt mit manchen andern Erzählungen dieser Art zusammen. Bevor wir erflaren, mogen wir in Erfahrungs-Biffenfcaften Thatfachen fammeln, um uns vor gu fchnellem Ableugnen, aber auch vor Aberglauben ju fcugen" 17). Die neuefte Beit endlich bat in bem Unfinne bes Tifchrudens (ben fogar ein Rob. von Dohl nebft anbern beibelberger Profefforen in ber Mug. Beit. beglaubigte !!), der Rlopfgeifter, Pfnchographen u. bgl. m. ben traurigen Beweiß geliefert, bag wir mit ben Triumphliebern unfrer Aufflarung noch ju fruh gefommen find.

Schlieflich wollen wir in Bezug auf die wiffenichaftliche Erklarung ber pfnchifden Thatfache ber Befpenfterfurcht eine Stelle eines unfrer berühmteften

<sup>17)</sup> Im vierten hefte erzählt Professor Grohmann noch eine Anzahl ähnlicher, zum Theil noch viel wunderbarerer Geschichten; z. B. von Nachtgesichten, welche eine Menge von Soldaten in einem Schlosse gesehen hatten, bemerkt dabei ganz richtig, das bei allen solden Erzählungen allerdings die genaueste Kritik unerläßich ist, aber zugleich auch, daß der vorherrschende apodictische Unglaube keineswegs schlechthin berechtigt, und es im Gegentheile jest darauf ankomme, diesen Dingen naher auf den Grund zu gehen, da die Leiten vorüber sind, wo es Schande war, den sogenannten Aberglauben zu untersuchen, blos darum, weil er Aberglaube heißt: "So wenig ich dem sinsteren Reiche des Aberglauben heiste: "So wenig ich dem sinsteren Reiche des Aberglaubens, der Gespensterfurcht, den Geistererscheinungen, dem weissagenden Geiste des Somnambulen, der Biederkehr des Lodten zur Erscheinung an dem Lebendigen u. s. w. das Wort zu reden mag, so meine ich doch, sei nun die Zeit gekommen, wo man auch ohne Borurtheile dieses Reich des Aberglaubens wissen auch ohne Borurtheile dieses Reich des Aberglaubens wissen schaftlich prüsen könne und solle, damit auf diese oder jene Weise Wissenschaft gewinne, entweder mit mehren Gründen, als sonst, das Unglaubhafte zu widerlegen, oder sich selbst nicht in der Art zu beschrächen, um das, was Erperiment, Ersahrung und übereinstimmendes Beugniß zeigt, sür unmözlich und absolut närrisch zu halten. — Die Ratur ist ein Unendliches, in welchem das Geistliche) das Irdischer Kraft und Racht auftritt, als das Materielle, ja mit noch größerer Macht; denn sollte der Geist (das Göttliche) das Irdische nicht besiegen? Sollte nicht in des Menschall in Erschütterung beingen? Sollte nicht in des

Pfochologen und Phyfiologen, Carl Guft. Carus, beifügen, der in feinen Borlefungen über Die Pfpchologie S. 343 von Diefer Thatfache mit Recht fagt, bag fie unter ben verschiedenften Berhaltniffen und auf Die verfcbiebenfte Beife fich unter Menfchen von jeber bethätigt hat, und fie auf folgende eigenthumliche Beife erflart: "Bir mogen in einem Bolte nachforfchen, in welchem wir wollen, am meiften jedoch bei benen, welche weniger bie allerheiternben Strahlen ber Sonne genießen, wir mogen eine Beit befragen, welche wir wollen, am meiften jeboch ba, wo bas Licht ber Wiffenschaften am wenigften leuchtete und wir werben bie mannichfaltigften Beifpiele und Beweife von Gefpenfterfurcht vorfinden, ja es burften immer im Bangen nur wenige Denfchen fein, die nicht unter irgend einer Bedingung von einem gemiffen gefpenftigen Schauer ergriffen merben fonnten. - Ueberlegen wir nun naber, welche Dlenge franthafter, immer bem Bahnfinne naben Buftanbe von ber Rachtfeite bes Geelenlebens bedingt werden, wie fehr baburch immer alfo bas bochfte Eigenthum bes Denfchen, Die Rlarbeit bes Gelbftbewußtfeins, die Befonnenheit und bie Freiheit bes Billens gefährdet merde und daß end= lich, wie andere Rrantheiten auch burch gewiffe außere Ginfluffe erzeugt werben, fo auch biefes geftorte Bleichgewicht zwifden bewußtlofem und bewußtem Geelenleben in und burch gemiffe Ginfluffe ber Augenwelt begunftigt merben fonne: fo merben wir allerbings babin fommen, baß Die fogenannte, bem Denfchen fo tief eingewurzelte Gefpenfterfurcht nichts Underes fei, als Die Furcht bes Menfchen vor gemiffen möglicherweise ausbrechenfonnenden Rrantheiteguftanden feines Innern, furg eine Furcht des Menfchen vor fich felbft. Es ift daber febr bezeichnend, daß die Befpenfterglaubigen ce pon jeber als bas Maximum bes Fürchterlichen und als Todeszeichen betrachtet haben, fich felbft zu feben. Bie alfo man öfere bemerft, daß grade febr reizbare und beshalb für ichabliche Ginfluffe überhaupt und alfo auch für Unftedungeftoffe febr empfangliche Perfonen auch eine befondere Schen haben, fich Drten gu nabern, mo Miasmen ober Contagien ihrer Gefundheit, ja ihrem Leben Gefahr broben und biefe Scheu felbit, welche fich fcon in Thieren ausspricht, (fo etwa scheuen Pferbe por einem gefallenen Pferbe) eigentlich Richts weiter ift, als ein Borausahnen bes ichablichen Ginfluffes, fo ift bie Ungft, welche reigbare Gemuther an einfamen muften Orten unter Leichen in buntler Racht fo leicht befallt, eigentlich Richts weiter als bas ahnende Befühl, es fonne gar leicht bie Seele burch jene Ginbrude von Dunfelbeit, Ginfamfeit und Tob aus ihrem flaren Bemußtfein gebrangt merben, bas bunfle Bebiet bes unbewußten Geelenlebens mit allen feinen wunderlichen Phantasmagorien fonne auffteigen und wie ein giftiger Rebel das Reich des Bewußtfeins überziehen, fodaß unter den fonderbarften Bisionen endlich wol gar zer-ruttender Wahnsinn die Seele völlig aus ihrem reinen magnetifchen Meribian, b. i. aus ihrer Richtung auf bas Emige und Gottliche, verbrangen fonnte. Dabei ift es bann febr naturlich, bag, wenn icon bie Seele vorber,

ebe bergleichen Ginwirkungen fie trafen, nicht rein mar, wenn nach irgend einer Richtung ber innere Dagnet fcon von feinem mahren Meridian abgelentt mar, menn mufte Gelbftigfeit, Uebelwollen ober Dichter Brrthum bie Geele fcon umlagert hielten, eine außere Ginwirfung ber vorbin ermahnten Art fie auch um fo leichter in jenen Rrantheitszuftand verfeten, um fo leichter jene Schreckbilber aufrufen werbe. - Daber benn alfo bie vielfältigen Erzählungen, wie grade fculbige Bemuther in einfamer Racht von muften Schrechbilbern geangftigt wurden und ebenfo barin der Grund, warum robe, in Unwiffenheit ober Brrthum befangene Menfchen am meisten gur Gespensterfurcht neigen, mabrend, je flarer bie Seele entfaltet, je reiner ihr Bollen ift, um fo weniger eine Furcht biefer Urt ftatt haben wirb. Dabei fann man allerdings bie Befpenfterfurcht auch noch in fofern mit ber Scheu von außern, ber Gefundheit ber Organifation Gefahr brobenben Ginfluffen vergleichen, als wir fo haufig feben, daß die Scheu der lettermabnten Art gang befonders geneigt macht, von ben drohenden Krantheiten afficirt zu werden, welche ben Muthigen nicht fo leicht treffen, fo auch bie Gefpen-fterfurcht grade bie größte Unlage gibt, bag bie Geele von Diefen Bifionen ergriffen, ja endlich wenn fie biefen Ginfluffen fortmabrend ausgefett ift, bis gum unheilbaren Bahnfinn babin geriffen merbe."

3ft hiermit zugleich ein praktifch wichtiger Bint zum Schut vor Diefem Unbeile gegeben, fo moge bem noch hinzugefügt werben, was unfer größter Dichter

(im Zaffo) fagt:

"Es liegt um uns herum so mancher Abgrund, Doch in uns felber liegt der tieffte!" (Dr. K. H. Scheidler.)

GESPERR wird eine zusammenlebende Brut von jungen Fasanen genannt. (W. Pfeil.)

GESPERRE, eine Borrichtung jum Berfperren ober Bufchließen, baber im Befondern 1) die auch fogenannte Claufur, b. h. bas metallene Befchlage, welches man ehemals an den Bucherdedeln angubringen pflegte, um bie Bucher feft gefchloffen gu erhalten; 2) Die Ginrichtungen jum Berfchliegen einer Thur, eines Raftens zc. im Allgemeinen, wovon die Schlöffer nur eine besondere Urt find; 3) in ber Sprache ber Uhrmacher und Dechanifer ein Gperr-Rad mit feinem Sperrhafen ober Sperrfegel, wodurch die Drehung einer Achfe, einer Balge ic. nach ber einen Richtung geftattet, nach ber andern Richtung verhindert wird. - Bor-Befperre beigen bei ben Schloffern gemiffe febr perfcbiebenartige Apparate, welche ben Bugang jum Schluffelloche eines Schloffes vermehren und erft burch eigene Runftgriffe oder Bertzeuge befeitigt ober geöffnet merben muffen, Damit man im Stande ift, ben Schluffel eingubringen; es geboren bagu bie meiften ber fogenannten (Dr. Karmarsch.) Berire.

GESPILDE, GESPILDERECHT. Das Bort Gefpilde (von fpalten, gothifd: spilda, b. i. ein Scheit Holz, ein abgespaltener Theil; mittelhochteutsch; spelte, b. i. Scheit ober Bret; plattteutsch: spilden,

d. i. zertheilen) ') bezeichnet in der juristischen Kunstsprache eine bestimmte undewegliche Sache in ihrem Berbältnisse zu derjenigen anderen solchen, welche damit früher ein ungetheiltes rechtliches Ganzes bildete, zur Zeit aber im Sonderbesite, sei es verschiedener Eigenthümer, Gespilder oder Spaltleute, sei es eines und desselben Eigenthümers, sich besindet; Gespilderecht zu, Spaltungsrecht, Theillosung (jus congrui, retractus partialis), der Retract oder das Räherrecht, vermöge dessen der eine Gespilder, dasern ein anderer das Eigenthum an seinem Gespilde käuslich an einen Richtgespilden überträgt, behufs der Wiedervereinigung der Trennstücke in den Kauf eintreten und den Käuser austreiben darf.

Jünger unstreitig als die bekanntlich älteste Form bes Retractes, die sogenannte Erblosung, kommt das Gespilderecht doch sehr frühe schoen ") nicht nur im mittleren Teutschland, besonders häusig in Thüringen und Sachsen "), in Franken ") und Heffen "), aber auch ") im Würtembergischen, im Herzogthume Jülich, in Osnabrück, im ehemaligen Erzstifte Salzburg, sowie hin und wieder in Nord-Teutschland, sondern auch, und zwar bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in der Schweiz, hier nämlich, nach der gewöhnlichen Annahme"), in dem Rechte der sogenannten Getheilen ") vor, ver-

1) Bergl. Wachter, Glossarium germanic. (Lips. 1737.) s. v. Gespilde. Die fenbach, Bergleichendes Borterbuch der goth. Sprache. 2. Bb. (Frankf. a. M. 1851.) S. 296 s. v. spilda.
2) Friedr. Gerdes, De jure congrui. (Greifswald. 1614.) und Jo. Frar. Rhetius, De jure congrui. (Francof. 1669.) (auch in Ejusal. Dissertationib. select. Vol. I. no. 28 und bei Stryk, Opera omn. Vol. IX. no. 24. p. 414—436). — Beiden Schrift ftellern gereicht befonders gum Bormurfe, daß fie das Gefpilderecht und einen anderen Retract, namlich bas Rachbarrecht (retr. ex jure vicinitatis), nicht genau genug unterscheiben. — Mich. Graesus, De retractu partiali, german. Theillosung. (Tubing. 1721.) Rarl Friedr. Bald, Das Raberrecht, neuefte (3.) Aufl. (Zena 1795.) S. 81-85 u. G. 481-496. 3) Spuren vom Gefpilberechte tommen in Zeutschland icon vor 1322 vor. Siebe bei Pauli, Abhandlungen aus bem Lub. Recht. 1. 28b. Darftellung des Rechtes der Erbgüter. (Lübect 1837.) S. 142.
4) Ahasver. Fritsch, De jure congrui, D. Gespilderecht, in par-4) Anasver. Pritsen, De jure congrui, v. Gespilbetecht, in partibus Thuringiae per consuetudinem cum primis recepto. (Jen. 1678 u. 1737.) (auch in Ejusa. Opuscul. var. T. II. Part. III. p. 143—154. Jo. Gottl. Siegel, De jure congrui in Thuringia. (Lips. 1726.) Christ. Ilannaccius, D. de praediis principaliter divisis jure congrui non retrahendis. (Viteberg. 1736.) 5) Einen intereffanten Beleg bafur f. bei Sac. Grimm, Beisthumer. 3. Bb. interessanten Beleg dafür s. bei Jac. Grimm, Weisthümer. 3. Bb. S. 550 aus einem Weisthume zu hochketten (unweit Gemünden) von 1552: "Item erkennt auch der erbar schoff, wenn ein guth ledig wird oder verkausst, das in eines andern guth gehörig, so auf dem guth sist, der necht abzutreiben fug und recht haben vor einem leibserben, sonst welcher die meisten zinß giebt daran, dem wird solches folgend vergünktiget und zugegeben." S. c. von Bangen, Beyträge z. teutsch. Recht. 1. Bd. (Gießen 1788.) S. 2 sg. 2. Bd. S. 1 sg. Dessen Prakt. Bemerkungen z. Lehre v. Abtriebsrecht. (Sießen 1800.) 7) Siehe Walch a. a. D. S. 81 u. 82. 3. tepre v. Adirieverent. (Siepen Louis) 1/ Siege Walty a. a. D. S. 81 u. 82. 8) Siehe Bluntschil, Staats: und Rechtsgeschichte von Zürich. 1. Bb. S. 268—270 und Dessen Deutsches Privat-Recht. 2. Bb. (Minden 1854.) §. 123. S. 46 fg., vergl. mit Gr. Befeler, Soft. des gemeinen deutschen Privat-Rechts. 2. 20. (Leivs. 1953.) \$. 124. S. 327. Not. 12. 9) Siebe in ber Offnung von Dongg (an ber Limmat, norboftlich von

bankt jedoch seine Entstehung lediglich dem Local- und bem Particularrechte. Denn wenngleich fie haufig in ben Rreis ber gemeinrechtlichen Inflitute gezogen wird, fo schweigen boch die eigentlichen Quellen des gemeinen teutschen Privatrechtes von ber Theillofung ganglich 10), und felbst die Particulargefete raumen ihr oft nur eine örtlichrechtliche Geltung ein, bergeftalt, baß, wer auf bas Gespilderecht einen rechtlichen Anspruch grundet, zugleich eine dafür beftehende, gewohnheitrechtliche ober localrechtliche Rorm bafur muß nachweisen konnen 11), ober fie wurden, wo fie das Bespilberecht allgemein einführten, dabei teinesweges überall von den nämlichen Ruckfichten geleitet. Die meiften Particular : und Provinzialgefete beschränkten sich darauf, unser Institut, als ein in der Praris bereits vorgefundenes, anzuerkennen, daffelbe in einer für angemeffen gehaltenen Beife fortzubilden, auch wol Controverfen, die in der Lehre von der Theillofung aufgetaucht maren, ju befeitigen. Undere erbliden in ber Theillosung ein geeignetes Mittel, ber eingeriffenen Guterzersplitterung, weniger jum Theil jum Frommen und gur Pflege ber Landwirthschaft, als im Intereffe ber Butsherren, ber Frohnberechtigten und ber Bins. berechtigten 12), entgegenzuwirken 13). Roch andere richteten dabei bas Augenmert vorzüglich auf eine mehr geficherte Erhebung ber Staatsfleuern und ber übrigen öffentlichen Befalle; - ein Grund, aus welchem bas Befpilderecht oft auch da beibehalten worden ift "), wo man

Bürich) bei Grimm a. a. D. 1. Bb. S. 9: "Ift aber, das keinst guter verkouft werdent, die vormals den geteilen nit veil gebotten sint, wenn sich das enpsindet, wil denn das geteilit das gut haben umb als vil geldes, als es einen frömden verkouft ift, an alle geuerd, so sol das geteilit das sell geltes haben, an alle widderred." Auch Kraut (Grunderis 3. Borlesungen über das Deutsche Privat-Recht. 3. Ausg. [Söttingen 1845.] S. 296 bei Bist. 7) versteht unter einem Getheilen denjenigen, "welcher Stücke besitht, die mit dem zu veräußernden früher ein größeres Ganze gebildet haben."

10) Daß sich von keiner Art bes Retratts eine gemeinrechtliche Gültigkeit nachweisen lasse, lehrt auch Mittermaier, Grundsabe bes gemeinen beutschen Privat-Rechts (6. Ausg.) §. 285.
11) So namentlich in dem jetigen Königreiche Sachsen; s. Kind,
Quaestion. forens. Tom. II. edit. 2. p. 369. Haubold, Lehrbuch des Königl. Sächs. Privatrechts §. 218. 3m Uebrigen siebe
Balch a. a. D. S. 241 fg. und S. 633 u. 655. Ar. LIX.
12) Siebe von der Krohn= und Zinslosung unten bei Rote 29.
Rach dem Bürtemberg. kand-Rechte Ah. II. Ait. 16. §. 216
sollte die Theillosung nur bei "Hof-, Erblehn-, Huben und
solchen Gütern zulässig sein, welche ewigen Grund. Bodenund Urbarzins geben." Auch nach dem Baden. Land-Rechte
Ah. VI. Ait. 3. §. 3 stand sie blos dem Mit= und Einzinßer
zu. 13) So heißt es in einer Schwarzburg=Sondersh.
Berorden. vom 23. Dec. 1721: "Daß — hinfüro keine Aheilung
derer zusammengehörigen Sützer — gekattet, vielmehr aber
die getheilten Stücke wieder zusammen gebracht werden und
hierinne derzienige, so das Segen=Antheil besiget,
in dem Räher=Rechte den Borzug vor den Anderwandten haben
folle." Auch in der Hildburg hausen. Berordnung vom 12.
Febr. 1718 ist das Sespilderecht anerkannt, um getrennte, früher
vereinigte Süter wieder zusammenzubringen. Bergl. heimbach,
Lehrbuch des particulären Privatrechts der zu den D.-A. Gerichten
zu Zena und Berbst vereinigten Länder. (Zena 1848.) S. 449.
Rot. 14. 20 z. B. in S.-Beimar. Siehe Sachse,
pandbuch des Großherzogl. Sächs. Privat-Rechts §. 344.

300

bie übrigen Retractrechte; ober boch bie Mehrzahl berfelben abzuschaffen schon seit langerer Zeit für rathlich fand. Man bemerke:

Um das Gespilderecht ausüben zu können, genügt auf Seiten des Rabergelters in der Regel die Gespilder- Dualität allein. Aeltere Satungen und Rechtsgebräuche 15) statuiren jedoch die Theillosung lediglich dann, wenn der Gespilder von einem früheren Besitzer abstammt, welcher das zur Zeit zerspaltene Gut oder Grundstud noch ungetrennt zu Eigenthum inne hatte.

Das Gespilderecht greift insgemein nicht blos bei ökonomifchen Sute oder, sowol bauerlichen, als ftabtifcen 16), Grundftude Darzellen, alfo bei Feldern, Biefen, Garten, Balbungen u. f. w., die vor dem, gleichviel ob mit noch mehren anderen, ober nicht 17), zu einem Bangen vereinigt maren, Plat, fonbern auch bei Bebauben 18). Auch auf bie Lage und auf die Große der Stude 19), sowie darauf, ob fie im vollen, ober im blogen fogenannten Rutungeeigenthume 20) fich befinden, fommt in der Regel Richts an; ebenfo wenig darauf, ob bas zu retrahirende Gespilbe größer ift, als das im Befige bes Retrahenten befindliche, ober fleiner als biefes 21), und ob feit ber Spaltung eine langere ober eine furgere Beit verftrichen ift 22). Richt felten ift unfer Retract inbeffen particulargefetlich ober ortsftatutengemäß beschränkt auf bauerliche Grundstude 23), auch wol auf gemefene Theile eines fogenannten Bufengutes 24), guweilen aber auf Grundftude, welche einen bestimmten Rlachengehalt nicht überfcreiten 25), oder auf folche,

welche unter dem Pfluge bearbeitet werden 26), so also daß Sarten, Wiefen, Baldungen, Hopfenberge, Lehden u. f. w. der Theillosung nicht unterliegen. Eben so sol nach manchen statutarischen Bestimmungen das Gespilde recht nur dann exercirt werden können, wenn seit der Abtrennung des zu retrahirenden Stückes bereits ein gewisse Reihe von Jahren verslossen ist 27). Beiter war die Theillosung zuweilen landesgesehlich 28) ausgeschlosses bei Grundstücken, die zur Erbauung eines Gotteshauses oder eines Schulhauses, oder um zu einem Friedhof verwendet zu werden, veräußert worden waren.

Bloge Unterarten des Gespilderechts find: di Frobn- und die Bine Losung 29) (retractus censualis) Die sich auf getheilte dienst - oder zinsbelaftete Buter be gieht und bei welcher fomit die urfprungliche Werbin bung burch bie Gemeinschaft ber Frohn - und ber Bins pflicht begrundet mar; fodann die Dachlofung ") ober bas, hin und wieder aus feuerpolizeilichen Rudfichten 31 eingeführte, Raberrecht bes einen Sauseigenthumeri gegenüber bem anderen, beffen Bohnhaus ober fonftigei Bebaude mit dem seinigen unter Ginem Dache ftebt Bleichermaßen findet die Theillofung nicht immer aus folieglich bei Grundftuden, fondern bin und wieder aud bei gemiffen, den unbeweglichen Sachen beizugablender Gerechtsamen, 3. B. bei getheilten Erbains Stoden 32) ftatt. Da aber Gespilde, ihrem Rechtsbegriffe nach, nu zu benten find ale abgelofte Theile eines fruberen Bangen mithin als Theile eines vorbem felbständigen Guts compleres, eines ehemals ungetrennten Steueritems Binsitems u. f. w.; fo folgt baraus, baf ein Gefpilbe recht nicht in Beziehung auf Dbjette ausgeübt werbei tann, welche ber Nähergelter ober Retrabent ju irgenl einer Beit zwar ebenfalls, jedoch nicht in ber, im Leua

Beifugen a. a. D., nach welchen bas Gespilderecht nur gestatte ift, wenn bas verkaufte Grundstud weniger als ein halbes Bierte ber hufe beträgt, und nach dem S. Beimar. Patent von 7. Juni 1799 nur bei Grundstuden unter 1/4 Ader.

26) B. B. nach den angezog. Beifugen z. Gotha. Landes Ordn. a. a. D. 27) So soll z. B. nach den Eisen ach. Statuten vom 1. März 1670 Ah. IV. Art. 3 nicht retrahirt werder können, wenn die Aheilung des Grundstücks vor länger als 3 Jahren erfolgt ift. 28) Siehe z. B. das Bürtem berg. Land Recht. Ah. IV. Ait. 5. §. ult. 29) Wolfg. Ad. Schoepf, D. jure retract. censualis, german. Binklosungs. Gerechtigkeit. (Tu ding. 1744.) Würtemberg. Land Recht. Ah. II. Ait. 16. C. Gotha. Landes. Ordn. Ah. II. Cap. 2. Ait. 14. S. Alten burg. Landes. Ordn. Ah. II. Cap. 2. Ait. 14. S. Alten burg. Landes. Ordn. Ah. II. Cap. 2. Ait. 14. Balch a. a. D. 3. 482. §. 2. 30) Brumbardt in Beseler's, Repscher's unl Bilda's Beitschr. sür deutsches Recht. 13. Bd. (1849.) S. 160 fg. Consilia et responsa Tubingens. Tom. IX. (Tubing. etc. 1750. p. 109. Balch a. a. D. 5. 585, Rr. XXI. 31) Ans bacher Feuer. Ordn. vom 22. Sept. 1760. F. Eh. Arnold Beiträge zum deutschen Privatrechte. 2. Ah. (Ansbach 1842.) S. 126 fg. Sengler, Lehrb. d. teutsch. Priv. Ats. (Tidng. 1854.) S. 36; Hilebrand, Lehrb. des heutigen gemeinen deutschen Drivatrechts und Beseler a. a. D. §. 284. S. 36; Hilebrand, Lehrb. des heutigen gemeinen deutschen Drivatrechts und Beseler a. a. D. §. 124. S. 328 — halten die Dachsolung sür mitbegriffen unter dem Räherrechte aus dem Mitcigenthume (retr. ex jure condomini). Dies widerfpricht dem bei der Dachsofung vorausgeschten getheilten Hauseigenthume.

<sup>15)</sup> So icon in einem Beisthume ju Dochftetten (vergl. Rote 5 oben) vom 3. 1394 bei Grimm a. a. D. 3. 286. 6. 543: "Auch teilen fie (die Schoffen gu Dochftetten) ab ein gut geteilt wurd an vil ende, vind queme, bas by abgingen und fturben, und bas gut wider vertaufft murbe, bie ban bes erben weren, mechts einer ban alles widder zu einander brengen, bas foll man ime lephen in der maffe und in den rechten, als es vor geweft were," und in ten Statuten für Langenfalga vom 3. 1556 verb .: "Dit bem Rabertauff, welchen bie angebohrnen Freunde vor andern frembden, trafft einer Gewohnheit oder verjahrten Gebrauch, offtermable zu haben vermeinen, foll es hinfort, nach Berfebung gemeiner Repferlicher Rechte gehalten werden, alfo, daß es nicht allein jedermanniglichen, der das feine ju ver-andern machtig, daffelbe, wenn er will, ungehindert zu vertauffen ju gelaffen, - - - es mare benn baß bie angebohrenen bes vertaufften Guthes Gefpilde obec gegen Bechfel, fo etwan zuvor durch Theilung darvon gesondert, unter fich hatten, dieselben mochten mit Rabertauffe Rechte die Guter wieder gufammen bringen." Siebe Kraut a. a. D. S. 299. Rr. 5. sammen bringen." Siebe Rraut a. a. D. S. 299. Rr. 5. D. E. 491 bei Rot. 3. 17) Derf. E. 496 bei 18) Hommel, Rhapsodia quaestion. Vol. I. Obs. Bald a. a. D. C. 491 bei Rot. 3. CCXI. §. 1. 28 ald a. a. D. G. 485 bei Rot. 1 und S. 557. Rr. VII. Sachfe a. a. D. g. 344 bei Rot, 3. — Bon einer localrechtlichen Ausnahme im turbeffenfchen Amte Breitenbach f. Bald a. a. D. G. 181. §. 31 bei Rot. 1. G. 487. §. 7 und G. 674. Rr. LXIX. 20 19) Der f. 20) Derf. 6. 490. 6. 9 und vom Gespilverechte bei Landfiedelleiben inebefondere S.
495. 6. 11. 21) Derf. S. 488. 22) Derf. S. 491.
23) 8. B. war er dies nach der Anhalt. Polizey-Dron. vom S. 1579. Sit.: Bauerguter. 24) So nach ben Reuen Beifugen 3. Detrogl. G. Gotha. Landes Dron. Ab. I. Cap. 9. Art. 2. §§. 2-6, wo zugleich erfodert wird, "daß die langsten unter beiden Ländereien, so miteinander durch das Gespilde vereiniget werden sollen, aneinander floßen." 25) So nach denfelb.

nungefalle ftete vom Nabergelter nachzuweisenden 23), Eigenschaft von Pertinenzien feines Gutes ober Grundftuds, befeffen bat, follte er fie gleich burch einen und benfelben Rechtsact erworben gehabt haben, ober gleichs geitig bamit belieben worben fein ").

Bie bei jedem Retracte wird auch bei ber Theillofung vorausgefest, daß ber Beraußerung ber zu retrahirenden Sache ein Kaufgeschäft, ober eine hingabe an Bablungs Statt zu Grunde liege 3). Auch hindert gemeinhin ein sogenannter Freundschaftstauf die Ausübung nicht; ebenso wenig 36) ber Umftand, bag bas zu retrabi-rende Gespilbe mit anderen Grundstuden ober sonstigen Gegenständen gusammen, in Baufch und Bogen, vertauft murbe, wo, wenn nicht ein gutliches Abtommen au erzielen fteht, bas mit veräußerte ju retrabirende Befpilbe gerichtlich gewurdert und gegen Erlegung bes Zarwerthes retrabirt wird 200). Inzwischen fehlt es nicht an Landesgesetzen und Ortsftatuten, welche Die Theillofung bei Freundschafts - ober Gnaben - 37), in- gleichen bei Mengefaufen 36) überall nicht zulaffen. Saufiger noch schließen fie biefelbe bei Gant - und anderen öffentlichen Bertaufen an ben Deiftbietenben ausbrucklich aus 35).

In Absicht auf ben Begfall ber Ausübung gufolge ausbrudlichen, ober ftillschweigenben Bergichtes Des Berechtigten, und wegen Erlofchung bes Rlagrechtes gelten beim Gespilberecht im Allgemeinen gleichfalls die barüber beim Raberrechte überhaupt bestehenden Grundfate. Ramentlich verjährt auch die Rlage aus der Theillosung regelmäßig mit bem Ablaufe von Sahr und Sag, (b. i. 1 Sahr, 6 Bochen und 3 Tagen) von bem Beitpuntte ab gerechnet, mo ber gur Lofung Berufene vollftanbige Renntniß von ber Beraußerung, ihrem Bollzuge burch Tradition, und von ben wefentlichen Raufbedingungen erhalten hatte 10). Buweilen findet fich indeffen in ben Landesgeseten und Ortsftatuten für Die Rlage aus bem Befpilderechte eine fürzere Berjährungszeit vorgefcrieben 1), oder es ift bestimmt, bag ber Bespilder innerbalb einer vom Richter ihm zu fetenden gewissen Frift darüber, ob er vom Gespilderechte Gebrauch zu machen Billens fei, bei Berluft feines Anspruches fich au erflaren babe 42).

Bei einer Mehrzahl von Anspruchsberechtigten, welche mit einander collibirende Befpilberechte geltenb machen, bat nach einigen Particulargefeten berjenige unter ihnen den Borzug, welcher fich im Befite der meiften mit einander fpilbenden Grundftude befindet, follte auch bas Gefpilbe bes Anberen größer fein, als biefe zusammengenommen '); andere Landesgesetze raumen unbedingt bem Befiger bes größeren Gutstheiles "), noch andere bem Befiger bes vornehmften Gutsttudes, namentlich der Gutegebäude 45), den Borzug ein. Auch ist zuweilen festgeset, daß die Theillosung allen übrigen 46), oder doch gewissen anderen 864) Raber-rechten vorgehe. Nach allgemeinen Grundsätzen scheint im Falle ber Collifion die Pravention, und bei gleich. zeitiger Anmeldung bas Loos entscheiben zu muffen 47), wie dies auch landesgesetlich bin und wieder anerkannt ift 48). Bedenfalls ceffirt die Theillofung, wenn ber urfprungliche Erwerber des ihr unterworfenen Begenftandes felbst dergestalt retractberechtigt dazu ift, daß fein Retractegrund nicht nach ber landes- ober ortegefeslich etwa geregelten abweichenden Rangordnung dem Unfpruche des andern Rabergelters gegenüber gurudgutreten hat 45). Durch Bieberauflofung Des Raufgeschäftes tann bas Gespilberecht, wenn ber Rabergelter fich bereits gur Beltendmachung bes letteren anerflart hat und Die Sache bem Raufer ichon übergeben ift, nicht wieder befeitigt werden 50), ebenso wenig burch die spatere Bermandelung des Raufes in einen Pacht, ober burch bas

der belegenen Sache laben laffen, um fich ju ertiaren, ob fie ihr Raberrecht ausüben wollen; unterlaffen fie dies, fo ift ihnen Gerichtswegen eine Krift von zwei Monaten zu fegen, nach beren fruchtlofem Ablaufe fie des Raberrechts für verluftig ju achten find. Rach dem G. Beimar Gifenach. Patent vom 18. Rov. 1795 foll der Bertaufer bei der Angabe des Raufes dem Richter die Gespilder namhaft machen, diefer zwischen ihnen und dem Raufer einen Licitationstermin anfegen und bas Grundftud bem Reiftbietenden guichlagen. 3m Falle bies nicht gefcab, foll ben Gefpildern nachgelaffen fein, binnen Sabresfrift von der Raufconfirmation einen folden Termin noch auszubringen. Auch muß ber Retrabent, nach bem Patent vom 6. Marg 1760. 5. 7 innerhalb vier Bochen, von dem Termine an, feinen Contractverbindlichkeiten, bei Berluft bes Raberrechtes, nachkommen. Sachfe a. a. Ó.

43) So nach bem G. : Beimar: Gifenach. Patent vom 3. 1760. §. 4 u. 5. 44) S. Dilbburghaufen. Berordn. vom 14. Jan. 1799. Rr. 2. Seimbach a. a. D. S. 409. Rot. 14. 45) Dies bestimmte die Julich Cleven. Polizep Drdn. Tit. von Bertheilung und Berfchleifung der Guter, rudfichtlich des Befigers der "Golftabt." Giebe Balch a. a. D. G. 494 bei Rot. 12. 46) S. Dilb burg baufen, Berorbn, vom 12. Febr. 1718 und vom 14. San. 1799. Bergl. Blatter fur Rechtspflege in Thuringen und Anhalt, herausgegeben von Dogel. 3. 230. (1856.) S. 188-190. 46a) Rur ber Erblofung fteht in ber Regel bas Gespilberecht nach. 28ald a. a. D. S. 531. 47) Gengler a. a. D. S. 398. 48) Burtemberg. Land-Recht. Ab. II. Ait. 16. §. 20. Baiern. Land-Recht a. a. D. §. 3. Beitere Belege f. bei Kraut a. a. D. S. 298. §. 171 und von S.Beimar Sachfe a. a. D. 49) Gengler a. a. D. S. 399. Daber fallt bas Gefpilberecht de regula hinweg, wenn ber Raufer felbst Gespilber ift. Balch a. a. D. S. 490. §. 8 a. C. 50) G. Emminghaus, Panbetten bes Gachf. Rechts S. 553. Rr. 19 u. 21.

<sup>33)</sup> Fritsch. l. l. Cap. VIII. No. 6. Leyser, Meditationes ad Pandect. specim. C. 34) 23 ald a. a. D. G. 486. §. 6 bei Rot. 2 u. 3. 35) Befeler a. a. D. §. 125. S. 329 u. 36) Gengler a. a. D. S. 389. 36a) So nach bem 6. Beimar Gifenach. Circular bom 7. 3an. 1796. Cachfe 37) Baiern. Land : Recht. Th. IV. Cap. 5. 9. 38) Baben. Land : Recht. Sat 1701; a. d. S .- Gotha. Mandat soj Saven. cano-mem. Sas I/OI; a. d. S. Sotha. Mandat bom 12. Aug. 1777. §. 8. Heimbach a. a. D. §. 218b. Not. 3. 39) Baiern. Gerichts-Ordn. von 1753. Cap. XVIII. §. 7. Nr. 9. S. Sotha. angez. Mandat §. 3. S. Weimar Eisenach. Subhastat. Ordn. vom 14. Mai 1798. §. 42. Bon S. Meiningen s. heimbach a. a. D. bei Not. 5. Königl. Sachs. Mandat vom 9. April 1837.

40) Gengler a. a. D. S. 394. 41) Saufig ift sie auf 12 Wochen festgesetzt, zuweilen auch noch kürzer. Solms. Land-Recht. Ait. 12. Maing. Land-Recht. Ait. 24. §. 1 u. 3. Hohenlohe. Land-Recht. Ab. III. Ait. 5. \$. 23. 42) Rach bem G. Dilbburghaufen. Refer. vom 13. Juli 1740 muß ber Bertaufer die Rabergelter vor bas Gericht

Erbieten bes ersten Käufers zu einer Erhöhung bes Kaufgelbes 51). Auch hindert bie Ausübung bes Gespilberechts nicht, baß bas zu retrahirende Grundstück später Pertinenz eines anderen geworden ift 52).

Uebrigens ist gegenwartig, nachdem die neuere Zeit bem Raberrechte-Institute überhaupt die früher ihm zugewendete Begunstigung, wol ohne genügende legislative Grunde b), entzogen hat, auch das Gespilberecht in den meisten teutschen Staaten b) gesetzlich aufgeboben.

(B. Emmingkaus.)

GESPINNST, ein burch Spinnen erzeugter Faben. Unter Spinnen aber wird ftreng genommen nur basjenige Berfahren der Fadenbildung verstanden, wobei ber gaben burch bas Bufammenbreben furger ober maßig langer Fafern ober Saare entsteht. Unter biefer Ginforantung ift bas Bort Gefpinnft gleichbebeutend mit Garn, und es gehoren bierber bie Gefpinnfte aus Flachs und Sanf, Baumwolle, Bolle, verschiebenen anderen Zhierhaaren, gefrempelten ober gefammten Seibenabfallen (Florettseide) zc. Dan unterscheidet nach dem Materiale: Flachs., Berg., Sanf., Baumwoll., Streichwoll., Kamme woll., Biegenhaar., Rubhaar., Seiden. Gefpinnft; nach ber Erzeugungemethobe: Bandgefpinnft (auf ber Sand-fpindel ober auf Spinnrabern verfertigt) und Mafchinengespinnft (mittele Dafchinen gesponnen). In gegenmartiger Beit find, menigstens mas bie Erzeugung für ben Sandel anbelangt, alle Baumwollgarne Dafchinengefpinnft; die Sandfpinnerei behauptet noch ein fleines Gebiet im Kache der Woll- und Seidengarne, ein

größeres im Fache ber Flachs., Berg. und Sanfgarne, wird aber vorausfichtlich immer mehr ber Dafdinen. fpinnerei weichen muffen. In Anfehung ber Flachs., Berg = und Hanfgarne hat man lange Beit den Handgespinnften eine größere Festigkeit und Dauerhaftigkeit, im Bergleiche mit bem Dafchinengespinnfte vindiciren wollen; burch bestimmte Erfahrungen ift jeboch bas Irrige biefer Annahme bargethan. — Uneigentlich wird ber Rame Gespinnft auch auf die Producte verschiedener anderer Fadenbildungs - ober Fadenzurichtungs - Proceffe angewendet. Go fpricht man vom Befpinnfte ber Spinnen, ber Seidenraupe und ber Raupen überhaupt. Gefpinnft werben endlich auch bie mit feinem geplattetem Draht (Lahn) umwidelten - überfponnenen - Seiben ., Leinen = und Baumwollfaden genannt, woraus Treffen, Quaften und andere Pofamentierarbeiten verfertigt merben: biervon unterscheibet man Golb. und Silber . Gespinnft, echtes und unechtes Gespinnft, je nach ber Art bes Metalles, woraus ber Lahn besteht. Bur Darftellung biefer Gespinnste bient eine sogenannte Spinnmuble, welche nur bie Aufgabe hat, ben ichon fertigen Faben mit gabn zu überwickeln. (Dr. Karmarsch.)

GÉSPINNSTPFLANZEN. Dierunter verftebt man folche Pflanzen, beren Fafern zu Geweben und Gespinnften benutt werden. Diefe Fafern befteben theils aus ben in ben Fruchtfapfeln als Samenhulle befindlichen haarformigen Bebilben, theils aus ben Baftgellen ber Stengel. Da folche Baftzellen fich aber in vielen Pflanzen finden, fo tonnte es ben Unfchein haben, baß auch eine große Angahl von Pflanzenarten in ihren Stengelfafern bas Material zu biefen Gefvinnften liefern mußten. Dem wurde nun auch fo fein, wenn bie Baftfafer in jeder Pflanzenart in größter Menge und Bute vorhanden und mit berfelben Leichtigfeit ju gewinnen mare. Da bies aber nicht ber Fall ift, fo hat bie Industrie die Aufgabe, Diejenigen Pflanzen gu er-mitteln, bei welchen die genannten brei Eigenschaften in gleichem Dage anzutreffen find. In biefer Sinficht tonnen aber von den in Teutschland im Großen cultivirten Pflanzen nur ber Lein und ber Sanf genannt werben, Da bie übrigen zu bem Behufe früher gebauten Gemachfe nicht in dem Grade Anwendung fanden, bag ihre Gultur mit Bortheil hatte betrieben werden fonnen. Dagegen wird ber Lein (Linum usitatissimum) in mehren Abarten nicht nur im gangen mittleren Europa, fonbern vorzüglich auch in Nordamerita im Großen gebaut und bemnachft auch ber aus bem Drient fammenbe Sanf (Cannabis sativa) in ber gemäßigten Bone vielfach cultivirt, wenn er auch bei weitem nicht fo verbreitet ift, als ber Lein. Auch mit ben Fafern unferer gemeinen aweihäusigen Brennnessel (Urtica dioica Linné) find Berfuche gur Anfertigung von Seilen, Striden und bgl. angestellt worden. Aehnlich verhalt es fich mit einer andern einheimischen Pflanze aus dem Befchlichte bes Steinflees (Melilotus vulgaris Willdenow ober Mel. alba Desrousseaux), bem megen bes haltbaren Baftes, welchen er liefert, auch ber Rame Sanfflee beigelegt ift. Da jedoch ber Baft biefer Art febr grob und nicht ohne

<sup>51)</sup> Ebendas. S. 552, Rr. 16. I. 52) Balth a. a. D. S. 491 bei Rot. 10 und S. 595. Rr. XXVII. 53) Siehe darüber die beherzigungewerthen Bemerkungen und Binte bei hillebrand a. a. D. §. 64. Rot. 10. 6. 209. 54) Bon ber allerdings irrigen Anficht geleitet, als ob fie "in den Repferlichen Rechten verbotten" waren, bob schon die Frankfurt. Reformation (vom S. 1611) Dit. II. Cap. 4. §. 1 alle bis dahin üblich gemefenen Retractrechte auf. Spater murben entweder fammtliche oder doch die große Mehrzahl der Raberrechte, und unter biesen die Abeillosung, aufgehoben: in Anhalt. Bernburg durch Edict vom 17. Aug. 1786; in Defterreich durch Patent vom 8. Marz 1787 und im Bargerl. Gesethuche §§. 1072—1079. 1140 und 1141; in Rur . Coln burch Gefes vom 5. Mug. 1789; in Schleswig-holftein burch Berordn, vom 8. gebr. 1794; in Bulich und Berg burch Ebict vom 6. Mai 1803; in Preugen burch Ebict vom 9. Det. 1807 und durch die Ablofungs Berordn. vom 2. Marg 1850. S. 4; im Bergogthume Raffau burch Gefet vom 29. Marg 1908; in Schwargb. Rubolftabt burch Berordn. vom 9. Dec. 1811; im Großbergogthume Deffen durch Berordn. vom 18. Mai 1812; in G. Coburg durch Berordn. rom 19. Sept. 1812. §. 1; in Dibenburg burch Berordn. vom 25. Juli 1814. f. 13; in Burtemberg burch Gefes vom 2. Darg 1815; in Rur Deffen burch Gefet vom 3. Mug. 1822; in Bremen burch bie Erb. und Danbfeften Drbn. von 1833. §. 12; in Baben burch Sefes vom 21. Juli 1839; in Schwarzb. Sonberehaufen burch Refcript vom 17. Dec. 1840. - Indeffen begieht fich die Aufhebung haufig nur auf Retractrechte, deren Kundament ein früheres allgemeines Landeszeses gewesen war, sodaß der Fortbestand der auf Provinzialrecht, Gewohnheitsrecht oder Ortsstatt beruhenden Theillosung nicht ausgeschloffen. — Rach dem G.-Alten durg. Sesehe vom 13. Oct. 1852. §. 13 ift jur Gultigeeit eines Anspruches auf bas geseslich in Rraft geblie-bene Gespilberecht Eintragung beffelben in bas Grund und Dopothetenbud erfoberlich.

Schwierigkeit zu gewinnen ift, so kann ber Pflanze in dieser Hinsicht kein Werth zuerkannt werden. Auch die Hopfenranken haben einen starken, groben Bast, dessen Gewinnung als Nebenproduct versucht ist. In jüngster Zeit ist eine andere Pflanze, welche seit einigen Jahren mit dem besten Erfolge auf Sandboden im Großen gebaut wird, die Lupine nämlich (Lupinus luteus Linne) auch als Gespinnstpflanze empfohlen. Nach den Besobachtungen einiger Gutsbesitzer bei Berlin liesert das den Winter hindurch auf dem Felde gebliebene Lupinenstroh eine reichliche Menge Bast von ziemlicher Festigkeit. Aus einer an das kgl. Landesökonomiecollegium zu Berlin eingefandten Probe soll sich ergeben haben, daß sich dieser Bast wenigstens zu Seilerarbeiten sehr gut verwenden lassen würde.

In andern gandern und Erdtheilen merben bie Fafern anderer Pflangen gu Gefpinnften, Geweben und abnlichen Rabricaten benutt. Alle einen baumartigen Bermandten ber eben genannten Reffel ermahnen wir ben Papiermaulbeerbaum (Broussonetia papyrifera Ventenat), welchen Linné ber Gattung bes echten Daulbeerbaumes zugesellte, indem er ihn als Morus papyrifera bezeichnete. Mus bem Bafte biefes in Gud - und Guboftafien einheimischen Baumes werden fowol feine Gewebe als auch bas berühmte dinefifche Papier verfertigt. Gine noch größere Bermandtichaft ju unferer Reffel besitt die auf Sumatra einheimische, in China und Japan angebaute sogenannte "Caloofe" (Urtica ober Böhmeria nivea Gaudichaud). Befannter unter ben Ramen "dinefifche Reffel" ober "dinefifches Gras" ftrebt fie zu einem ftrauchartigen Gewächte von 3-5 Buß Sobe empor mit abstebend behaarten Stengeln und Blattstielen und herzförmigen, grobgefagten, unterfeits ichneeweiß filzigen Blattern. Das fertige Garn Diefer Pflange ftand auf ber londoner Induftrieausstellung bem Leinengarne in Dichts nach; ja Die Bewebe, an Dauerhaftigfeit und Scinbeit gleichfalls nicht gurudflebenb, übertrafen bas leinene Bewebe noch burch einen feibenartigen Blang. Gine andere bierber geborige Pflange aus bem Befchlechte ber Reffeln ift Die Povah ober Pupa (Urtica ober Böhmeria Puya Hooker), welche ben Simalana, Die norblichen Gebirge Bengalens, bas Ronigreich Dube, Repal und bas Siffingebiet bewohnt. Sie unterfcheibet fich außerlich von ber ebenermahnten andern Urt Diefer Gattung nur burch ihre größere Sobe (6-8 fuß), burch die angebrudten Saare ber Stengel und Blattstiele, sowie burch ihre langettlichen Blatter. Endlich find noch zwei andere Arten aus dieser Gattung zu erwähnen, die verschiedenblattrige Reffel (Urtica heterophylla) im glücklichen Arabien einheimisch und die Hanfneffel Sibiriens (Urtica cannabina), aus beren Safern bas fogenannte Reffeltuch bereitet murbe.

Bon geringerer Bebeutung in Betreff ber Benutung bes Bastes ift ber Brobfruchtbaum (Artocarpus), welcher aber wegen seiner fürbisgroßen Früchte, die ben Bewohnern ber Sübseeinseln im ganzen Jahre die fast alleinige Nahrung gewähren, nicht minder hoch gestichatt wird.

Mus der Familie ber Malvaceen find Hibiscus strictus und H. cannabinus ale baftliefernbe Pflangen ju ermahnen, wenn fie auch ben bereits genannten nicht an die Seite gestellt ju werden verdienen. Auch eine Sida-Art benutt man ju diefem Zwede. Beit umfangreicher ift aber die Anwendung ber Faser einiger Arten aus Diefer Familie gur Baumwollenfabrication, boch tommen wir auf Diefe bei ber Aufgahlung ber in ben Fruchtfapfeln als Samenhulle enthaltenen, technisch michtigen Fafern gurud. Dagegen find bier noch zwei Urten aus ber Familie ber Tiliaceen, welche mit ben Malvaceen und einigen andern die große Abtheilung ber Columniferen bilben, wegen ihrer Eigenschaften, Baftfafern zu liefern, namhaft zu machen, namlich Corchorus capsularis und Corchorus textilis, beren erfte im Begirte von Canton in China baufig angebaut wird, mabrend die lette in Megppten ibre Beimath bat. Bei biefer Belegenheit verdient von unfern einheimischen Pflangen auch noch bie Linde ermahnt zu merben, welche ihres iconen Baftes megen befannt ift. Letterer gebt von Rugland in großen Quantitaten nach Amerita, um bort gum Bufammenbinden ber Cigarren benutt gu merben. - Sieran reiht fich eine Leguminofe Offindiens, bie Crotalaria juncea, welche ben bengalifden Sanf liefert.

Wenn von den Palmen auch viele Arten in ihren Blättern Bast enthalten, so ist derselbe bei civilisirten Bölfern doch kaum zur Benutzung von Kleidungsstoffen in Anwendung gebracht. Es sind hier außer der Kofuspalme der Rotang (Calamus), die Piaçabapalme (Attalea funisera) in Brasilien, die Delpalme (Elaïs guineensis) in Guinea, die Arekapalme (Arenga saccharisera), die Wachspalme (Corypha cerisera), die Itapalme (Maximiliana flexuosa und regia) und die Zwergpalme (Chamaerops) zu nennen.

Nächst den Palmen sind es die mit ihnen verwandeten Bananen oder Pisangarten, welche in ihren Stengeln und Blattstielen eine, wenn auch sehr zarte, Bastsaser enthalten. Unter den drei bemerkenswerthen Arten dieser Gattung, Musa paradisiaca, M. sapientium und M. textilis ist die lette besonders hervorzubeben, da von ihr der sogenannte "Manillahans" stammt. Diese Art liesert übrigens sehr verschiedene Bastsasern, nämlich gröbere in den äußern Blattscheiden und sehr seine in den innersten Stammtheilen. Darum verbraucht man die letztere auch zu außerordentsich zarten Geweben mit Seide vermischt, während die gröbern zu Schnüren und Tauwerf verwendet werden.

Einer nicht minder wichtigen baftführenden Pflanze begegnen wir in der Mutterpflanze des neufeelandischen Flachses (Phormium tenax), welche, wie schon der teutsche Name andeutet, auf Neuseeland einheimisch ift, in neuerer Zeit aber auch in Neuholland im Großen cultivitt wird. Wegen ihres festen Bastes, welches sich an der untern Flache der sehr langen Blatter in einer Lage starter, seidenartiger Fasern besindet, wird diese Pflanze besonders zu Tauwerk, Matten und Stricken verwandt. Sie ist für die englische Marine von

Bichtigkeit; in manchen Jahren wurden in England über 1800 Zonnen von diefer fehr geschätten Pflanzenfaser eingeführt. Aus der Familie der Liliaceen, zu welcher auch Phormium gebort, verdienen noch andere Pflanzen wegen ihrer brauchbaren Baftfafer hier ermahnt zu werden. So namentlich die Yucca, welche in zwei Arten, Yucca gloriosa und Y. aloëfolia, die auf einem holzigen Stamme einen Bufchel fteifer, lanzettlider Blatter und eine Rispe weißer glodenformiger Blumen tragen, zugleich icone Bierpflanzen unferer Gewächs. baufer ausmachen.

Aus zwei nahe verwandten Familien, den Amaryllideen und Bromeliaceen, welche auch den Liliaceen nicht febr fern fteben, find einige Arten wegen ihrer haltbaren Baftfafer gleichfalls von Bedeutung, wir meinen die Magueppflanze (Agave americana), falschlich oft Aloë genannt, aus Mittelamerita und verfchiebene Ananasarten (Bromelia sativa, Caratta u. a.). Diese liefern nachft bem neufeelandischen Flachfe bie bidfte und festeste Pflanzenfafer, welche zu Seilen und Sangemat-ten verarbeitet wird. In unfern Gemachehaufern blüht bie erste diefer Arten, beren turger Stamm bide knor-pelig-fleischige, am Ranbe bornige Blatter tragt, erst nach vielen, oft erft nach funfzig und mehr Sahren, entwidelt bann aber mit unglaublicher Schnelligfeit ben ppramidenförmigen Bluthenschaft, worauf fie bald abstirbt.

Bon untergeordneter Bedeutung ift eine zu ber Familie ber Cannaceen geborige ichilfartige Pflange, beren Blatter Baft enthalten, wir meinen ben Berimbo ober Cajupo (Maranta Casupo) des Arawakindianers von Guiana.

Den Beschluß diefer Aufgablung ber baftliefernben Gewächse machen wir mit ben Cppergrasgewächsen (Cpperaceen), von welchen uns junachft die berühmte Papierstaude (Papyrus antiquorum) entgegentritt, aus der Die alten Aegyptier nicht nur ihr Papier verfertigten, fondern die fie auch zu Schuhen, Segeln und bgl. ver-arbeiteten. Diesem stehen zur Seite das verwandte Tagetuscopergras (Cyperus Tagetus) und das safer-liefernde Cypergras (Cyperus textilis) vom Cap der

guten hoffnung.

Bir wenden une nun ju ber zweiten Claffe ber Gespinnstpflanzen, bei benen bas zu verarbeitende Da-terial nicht aus bem Bafte ber Stengel ober Blatter, fondern von den die Samen umgebenden Bollhaaren gewonnen wird. Bie wir bei ber erften Claffe ber faferliefernden Bewächse vor allen ben Lein als den wich. tigften tennen lernten, fo nimmt unter biefen die Baumwollenpflanze (Gossypium), wenn nicht ben einzigen, fo boch unftreitig ben erften Plat ein. Sie wird in verschiedenen Arten und in fehr vielen Abarten cultivirt, fodaß es mit großen Schwierigfeiten verbunden, ja oft unmöglich ift, die Stammart berfelben zu ermitteln. Dazu tommt noch, daß bie Botaniter in der Abgrenjung ber Arten Diefer Gattung wenig übereinftimmen, indem einige nur wenige Arten anerkennen, welche burch die lange Cultur eine Ungabl von Barietaten eingegangen seien, mabrend andere Autoren geneigt find, eine

ziemlich große Anzahl von wirklichen Arten anzunehmen. So werden im Prodromus von De Candolle 13 Arten dieser Gattung namhaft gemacht, namlich Gossypium herbaceum Linné, G. indicum Lamarck, G. micranthum Cavanilles, G. arboreum Linné, G. vitifolium Lamarck, G. hirsutum Linné, G. eglandulosum Cavanilles, G. religiosum Linné, G. latifolium Murray, G. barbadense Linné, G. peruvianum Cavanilles, G. purpurascens Poiret und G. racemosum Poiret. Bugleich wird daselbft bemertt, baß von Rohr in feinem Berte: Anmertungen über ben Cattunbau 29 Arten, Paris in dem Mémoire sur la culture comparative des espèces de cotonniers 7 Arten und endlich Babier 18 Arten von Gossypium anführten, melde mit ben bereits ermabnten ju verglei. chen feien. In neuerer Beit find noch andere Arten aus biefer Gattung befannt gemacht, fo von Schumacher und Thonning Gossypium punctatum und prostratum, beibe aus Buinea ftammenb, von Macfabayn Gossypium brasiliense in Brafilien einheimisch, G. jamaicense und G. oligospermum, beide aus Jamaita, von Decaisne G. javanicum auf den Molutten gefammelt und endlich von Saffarl G. sanguineum, welches auf Java cultivirt wird. Doch ift die hauptmaffe ber im Sandel vorkommenden Baumwolle orientalischen, ameritanischen und oftindischen Ursprungs und ftammt von brei Sauptarten. Die orientalifche Baumwolle, namlich die in Aegypten und ben umliegenden afrifanifchen, affatischen und europäischen ganbern gebaute, tommt von Gossypium herbaceum; die amerikanische meift von G. barbadense, bisweilen auch von G. arboreum und selbst von Spielarten bes G. herbaceum; bie ostindische von G. barbadense und G. herbaceum. Es kommen jedoch auch andere Arten, die nur ftrich. weise cultivirt werben, in ben Sandel. So wird G. hirsutum im frangofischen Beftindien und Buiana, G. racemosum auf Portorico und andern westindischen Infeln, G. vitifolium in Beftindien, Brafilien und Megyp. ten gebaut. Die Baumwolle von ben genannten Arten ift weiß, felten mit einem gelblichen Anfluge, welcher feinen Grund barin haben foll, bag Regenguffe bie Ernte beschädigen. Dagegen gibt es auch eine rothliche Baumwolle, welche von einer, ober wenn man will, von zwei Arten ftammt. Es ift namlich noch zweifelhaft, ob Gossypium religiosum, welches in vielen Tropengegenden, sowie in Sudeuropa gebaut wird und von dem die rothlich braune Baumwolle ftammt mit G. Nanking Meyen, ber echten dinesischen Baumwollenftaude, welche eine gelbrothliche Baumwolle liefert, identisch ift oder nicht.

Die Benutung ber Samenhaare von ben übrigen bierher gehörigen Pflangen ift nur von geringer Bebeutung. Bir nennen noch bie in Nordamerita einheimische Seibenvflanze (Asclepias syriaca), welche in unfern Gärten nicht felten als Zierpflanze gezogen wird. 28egen ihrer feibenartigen Samenwolle zog biefe Pflanze im erften Decennium biefes Sahrhunderts die Aufmertfamteit einiger gabricanten in bem Grabe auf fich, bas fic hin und wieder, z. B. in Schlefien und namentlich in der Umgebung von Liegnit, im Großen angebaut und Die von ihr gewonnene Bolle in einer zu biefem Behufe errichteten Fabrit zu mancherlei nutlichen Fabricaten verarbeitet murbe. Durch bie bamaligen Rriegsunruben (1807) gerieth jeboch Diefes Ctabliffement wieber in Berfall. Uebrigens foll Die von Diefer Pflanze gewonnene Bolle gur Berarbeitung ale Gespinnft nur gerin-geren Werth gehabt haben, wenn fie auch jum Berfilgen, ju Batte, ju Polftern und bgl. febr tauglich mar. Die Bolle einer andern Art biefer Gattung, ber Asclepias Curassavica, suchte man mit Seide vermischt gu verfpinnen. Aus ber Familie ber Abelepiabeen, gu welcher die eben genannten beiben Pflanzen gehören, ift auch die in Zeutschland wild machfenbe Schwalbenwurz (Cynanchum Vincetoxicum) wegen ihrer Samenhaare als Bespinnstpflanze vorgeschlagen. Ebenso find die Bollhaare des Wollgrafes (Eriophorum) hin und wieder ju ahnlichen 3meden benutt. Noch unbedeutender ift die Anwendung einer weichen, in den langen, schmalen Fruchtlapfeln als Samenbulle befindlichen Bolle bes in Teutschland gleichfalls wildmach. fenden Epilobium angustifolium, welche zu Suten und andern Fabricaten als Bufat gur Schafwolle bisweilen verwendet murbe. Bon einer Seite ift auch Die Samenwolle ber Balfampappel (Populus balsamifera) namentlich zur Papierfabrication, aber auch zu andern Fabricaten empfohlen; ba jedoch biefe Bolle, wie jene ber eben ermahnten Pflangen nur furg ift und fich ohne Bufat von Schafwolle ober Flachs gu Beuchen und andern Stoffen nicht verarbeiten lagt, fo ift die Bermendung berfelben zu Fabricaten meift bald wieder aufgegeben.

Aus Diefer Aufgahlung ergibt fich fcon, bag na-mentlich zwei ober hochftens brei Arten als Gefpinnftpflanzen von besonderer Bichtigkeit find, wir meinen ben Lein, den Sanf und die Baumwollenstaude. Bon biefen konnen aber blos bie beiden zuerstgenannten bei uns im Großen cultivirt werben, weshalb wir gunachft ihnen eine befondere Aufmertfamteit zu widmen haben, zumal ba von ber guten Cultur berfelben bie beffere Beschaffenheit ber Baftfafer abbangig ift. Lettere ift aber von bem Bein- und Sanfftengel gur technischen Bermenbung allein brauchbar; ce fcheint baber nicht überfluffig, über ben Bau bes Stengels überhaupt, fo. wie über Die Lage Diefer Fafern im Stengel bier einige

menige Bemerkungen beizubringen.

Seder Pflanzentheil besteht aus Zellen, d. h. häutigen, boblen, burchfichtigen Blatchen, welche, indem fie fich gegenfeitig an einander lagern, eine vielflächige, meift fechofeitige Geftalt annehmen. In Diefer maffenhaften Berbindung bilden fie bas Bellengewebe. Go ift es bei ben einfachsten Pflanzen, welche man beshalb im Gegenfage zu ben Gefägpflanzen auch Bellenpflanzen genannt hat, mogegen fich fcon bei einer höhern Abtheilung biefer Bewachfe, ben fogenannten gefäßführenden Rroptogamen, eigenthumliche, aus langgeftredten Bellen gebilbete, mit Spiralbandern ausgefüllte Röhren finben. M. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. LXIV.

Lettere werden Spiralgefaße genannt. Roch bober ftehen endlich alle Bluthengewächse (Phanerogamen). Bei Diefen liegt in ber Mitte bes Stengels bas Mart. Es wird aus weiten garten Bellen gebilbet und vom Solgtorper umfchloffen, beffen Bellen im Gegenfate ju bem Marte verbidt find und bem Stamme feine Festigfeit geben. Durch die holzzellen ziehen sich ahnliche, boch fleinere und zartere Bellen in geraden Reihen strahlenförmig von dem Marke zur Rinde hin, dies sind die Markftrahlen, welche das leichtere Durchdringen des Saftes burch alle Theile bes Stammes bis jum Marte vermitteln. Den Solgforper umgibt bas Cambium (bie Bilbungeschicht), b. h. Diejenige Schicht, beren Bellen sich aus bem jahrlich zwischen Golz und Rinde aufftei- genden Rahrungesafte bilben, in der Jugend gart sind, fpater aber burch Berbidung in Solzzellen umgewandelt werden fonnen, wie dies bei mehr- und vieljabrigen Pflanzen ber gall ift. Das Ganze umschließt endlich bie Rindenschicht. Mus bem Cambium entstehen nun entweder birett ober indirett bie Baftzellen. Es find mehr ober weniger verdidte, langgestrecte, biegfame Bellen, welche in ber Regel erft fpat ober gar nicht verholzen, babei oft eine febr bedeutende gange erreichen und bieweilen einen gefarbten Saft, ben fogenannten Dilchfaft führen, fich auch nicht felten vielfach und unregelmäßig verzweigen. Reiffet ertlart bie Baftzellen bes Leines als folche, welche frei in Intercellulargangen zwischen Rinde und Cambium sich bilben und burch Absetzung von Cellulofe in Gestalt einer die Wand des Intere:Uularganges auskleibenben Membran entfteben. Rach Schacht foll aber die Unmöglichkeit einer folchen Entstehungsweife burch bie Baftbundel felbft, mo gablreiche Baftzellen bicht geschloffen neben einander liegen, genügend dargethan fein. Die ausgebildete Baftzelle ift in ber Regel ftart verdidt. Die Berdidung geschieht burch fortwährende Ablagerung von Bellenftoff an der Bellenwandung. Dies läßt fich leicht auf bem Querschnitte einer Baftzelle erkennen, welche eine Menge concentrischer Ringe barftellt und auf Diefe Beife von ben übrigen Bellen bedeutend abweicht. Dft geht diefe Berbidung fo weit, bag nur noch ein kleiner hohler Raum in der Baftzelle zu feben ift; ja auch diefer verfchwinbet bei vollfommener Ausbildung des Leines gang, fobag bie Baftfafer nicht mehr ale Belle, fonbern ale folide Faser erscheint. Die Ausfüllung der Höhlung erfodert jedoch nach Reiffet, beffen grundliche Arbeit über Diefen Gegenstand wir bei bicfer Betrachtung zu Grunde legen, langere Beit. Die Baftichicht ber gangen Pflange ift febr fpat und bann erft vollenbet, wenn Die Samen langft ausgereift find, bie Blatter gang ober größtentheils fich abgeloft haben, ber Stengel gelb ober braunlich geworden ift und bem Absterben sich nabert. Dagegen ift nun die Beit, in welcher die Samentapfeln ihre volle Große erreichen, die Samen halbreif find und aus bem mildigen in ben festen Buftand übergeben, wol ber größere Theil ber Baftfafern ausgebilbet, in bem oberen Theile bes Stengels und in ben Meften ift aber bie Entwidelung noch nicht vollenbet. Da jeboch

um biefe Beit die ausgebildeten Fafern noch jene Beiche, Befchmeidigfeit und Glang, welche für eine gute Fafer charafteriftisch find, besigen, spater aber, wenn bie Rapfeln fich öffnen, die Blatter größtentheils abfallen, die Pflange im Bachsthume ftodt, verhartet und vertrodnet, gleichfalls fteifer, fprober, glanglofer und in ihrer gegen-feitigen Berbindung fefter werben, fo ift beffenungeach-tet bies ber richtige Beitpunkt bes Ausraufens. Es barf baber die Beit der vollständigen Ausbildung bes Baftes im gangen Stengel nicht abgewartet werden, wenn es fomit auch unvermeidlich ift, daß man in dem geernteten Leine Fafern von verschiedener Ausbildung und Qualitat erhalt. Um Diefem Uebelftande ju begegnen, ift es rathfam, die gur Raufezeit im obern Theile bes Stenaels noch nicht vollftandig ausgebildeten Fafern nach bem Raufen bis zur völligen Abtrodnung noch einige Beit nachreifen ju laffen, wodurch fich ihre Banbe nicht unbedeutend verdiden, ohne daß Dabei Die Gute ber Rafern im untern Theile Des Stengels leibet. Auf biefe Beife erhalt man bie größtmögliche Menge an foliben Fafern.

Da nun, wie bereits nachgewiesen ift, die Gute ber Bastfasern von der Beschaffenheit des Leines und beffen sorgfältiger Cultur, zum Theil schon von der Gute bes auszusäenden Leinsamens abhangt, so scheint es zwedmäßig, über die Auswahl und Behandlung des lettern, sowie über den Lein selbst das Röthigste mit-

autheilen.

Unter allen Umftanden ift für den Erfolg des Flachs. baues öfterer Bechsel bes Samens, gehörige Reife und gute Behandlung beffelben vorausgefest, erfoderlich, fowie ein mehre Sahre alter Same auffallend gunftig wirft. Die Erfahrung lehrt aber, daß trot aller Dube, welche man fich bei Erzichung guten Samens gibt, an vielen Orten die von dem fremden Leine erzielte Saat mit jedem Sahre fich verschlechtert, mabrend fie ihre que ten Gigenschaften an anderen Orten, felbst bei geringerer Aufmertsamkeit, langer behalt. Insbesondere findet man, daß folcher Lein sich ju fruh in Aefte theilt und baburch immer niebriger wirb. Diefem tann man nun badurch vorbeugen, daß man den Samen von folden Begenden bezieht, mo eine größere Sorgfalt auf bie Samenerzielung verwendet murbe oder welchem Boden und Rlima beffer entsprochen haben. Dan bezieht baber ben Leinsamen von den vorzüglichsten Leinbaugegenben. Unter biefen fteben bie ruffifchen Oftfeeprovingen obenan, auch bat fich ber aus ber bollandischen Proving Seeland bezogene Same in neuerer Zeit an mehren Orten gut bewährt. Aber auch aus einigen Gegenden Teutschlands erhalt man guten Leinsamen, fo aus Bobmen, Schlesien, Beftfalen, Sachsen und aus ben Rheingegenden. In Lief- und Aurland mahlt man jum Gamengieben des Leines meift gebrannten Reubruch und ftets bunn ftebenden Lein; Die burch Rachreifen völlig trodenen Samentapfeln werden gewöhnlich bandlang unter bem Anfate abgehauen, noch fünftlich an ber Luft getrodnet und bann gebrofchen. Dan faet übrigens bort in ber Regel vorjährigen (frischen) Samen. Guter Leinfamen foll aber glänzend hellbraun oder fast goldgelb, kleinkörnig, mehr langlich als platt erscheinen, im Basser zu Boden sinken und auf einer heißen Platte

fonell fnadend zerplagen.

Bill man bagegen auch an Orten, wo wenig Lein cultivirt wirb, diefen jur Samengewinnung bauen, fo muß man in folgender Beife verfahren. Bunachft ift barauf zu feben, baß man einen bemahrten fremben Samen mablt. Diefer wird, abgefondert von gewöhnlicher Leinfaat, bunne gefaet; ben Lein lagt man icon auf bem Stande gelblich merben, barauf ausraufen und im Freien langfam und vollig nachreifen, dabei muß man ihn aber vor Verderbnig durch naffe Bitterung mittels Aufstellen fichern. Diefen Flache lagt man bann entweder über Binter rubig unter Dach fteben und erft gegen bas Fruhjahr breichen, ober man bebt ben Samen über Binter in ben abgeriffelten Durren Samen. tapfeln auf. Bon folchem Samen erhalt man im folgenden Sahre (noch beffer ift es jedoch, wenn man ibn immer erft ein Jahr liegen läßt), in mittlerer Starte ausgefaet, einen eben fo guten Flachs als von ber unmittelbaren Saat von ruffifchem Lein. Auch eine zweite Saat aus ber erften von ruffifchem Lein gewonnenen, auf die ermähnte Beife behandelt, bemabrt fich meift noch gut. Bei nochmaliger Fortsetung ift aber in ber Regel bie Ausartung in ben einheimischen Samen mert. bar ober bereits eingetreten.

Der Lein kommt übrigens in zwei verschiebenen Barietaten vor: ber Spring- oder Klanglein oder die Abart, deren Samenkapseln bei der Reife ausspringen und der Schließ- oder Dreschlein, dessen Samenkapseln bei der Reife geschlossen bleiben, weshalb er gedrosschen werden muß. Dieser wird mehr gebaut, als jener. Man rühmt namentlich von dem Dreschlein, daß er im Durchschnitte höher werde, mehr und starkern Bast liefert und gegen die Kälte weniger empsindlich sei; dagegen liefert der Klanglein im Durchschnitte eine größere Menge von Samen und einen ziemlich feinen Bast. Alle nach den Ländern benannten berühmten Leinsorten, sowie der nach der Saatzeit benannte Früh- und Spätlein reihen sich unter gedachte beide Abarten und zwar

die Mehrzahl unter den Drefchlein.

Die berühmten Leinsorten, als lief- und kurländer (rigaer, liebauer), seelander, throler, Rheinlein u. s. w. verdanten ihre vorzüglichen Eigenschaften blos den Localitäten ihrer Heimath und der ihnen daselhst zu Theil werdenden Erziehungsweise, daher sie auch, wie bereits bemerkt, an andern Orten so leicht in die gewöhnliche, schlechtere, einheimische Sorte ausarten. In jüngster Zeit ist außerdem der weißblühende amerikanische Lein sehr in Aufnahme gekommen. Auf der londoner Industrieausskellung erregte die Faser dieses Leins große Ausmerksamkeit.

Der Lein liebt ein nur maßig warmes, etwas feuchtes Rlima. Er gerath vorzugsweise gut theils in ben bergigen Gegenden, theils in der Rabe von Landseen, in den Riederungen der Fluffe und an der Meerestufte. Der Boben für den Lein soll murbe und mehr durch-

307

laffend als ftart bindend fein, jedoch auch die Feuchtigteit nicht zu schnell wieder entschwinden laffen. Dabei liebt diese Pflanze alte, jedoch nicht überreichliche Bobentraft. Ein feuchter, fraftiger Sand und Lehmfand, ein guter Mittelboden, ein milber Lehmboden, der etwas mergelig ift, sowie ein aus verwittertem Basalt entstandener Boden, ferner ein solcher, der aus dem Schlamme abgezogener Gewässer sich gebildet hat, eignen sich gut zum Flachsbau. Dabei soll der Acker keine

ftart abhangige Lage haben.

In Betreff ber Fruchtfolge ift zu bemerten, bag der Lein auf Reubruch nach Klee, Kartoffeln, Runtel. ruben, Beigfohl und Sanf befonbere gut gerath. Bei einem forgfältig betriebenen Ackerbaue erhalt man auch nach Getreibe guten Lein, namentlich nach Beigen und hafer, aber auch nach Gulfenfrüchten, mas einige Land-wirthe mit Unrecht in Abrede ftellen; bagegen liebt er Die Berfte als Borganger nicht. Beffern Lein wird man auch nach Getreibe erhalten, wenn folches nach Rlee, gut gebungten hadfruchten ober nach Brache folgte, als wenn es, wie bies in ber Dreifelberwirth. schaft gewöhnlich geschieht, zweimal vorherging. Dan sollte ben Lein hier immer ins Sommerfelb nehmen, oder ibm Rartoffeln im Sommerfelde vorausgeben laffen. Sodann ift es eine auf Erfahrung gebaute Regel, ben Lein nicht fobalb wieder auf bicfelbe Stelle gu bringen. Gewöhnlich nimmt man einen Zeitraum von feche bis neun Sahren bis gur Biebertehr auf gleicher Stelle an.

Die Leinsaat verlangt ein reince und in soweit murbes Land, daß bie Burgel am Gindringen nicht gehindert ift. Allzustarte Loderung muß dagegen vermieben werden, meil ce fonft ber Pflanze leicht an ber nothigen Feuchtigfeit im Boben gebricht. Das für ben Lein bestimmte Land muß fcon vor Anfang des Bintere tief gepflügt werben, aber bann im folgenden grub. jahre zur Saat nur eine seichte Pflugfurche erhalten. Der Lein liebt nämlich eine tiefe Bearbeitung mittels ber letten Pflugarten burchaus nicht. Neubruche und Rleeland werden ichon im Spatherbfte umgebrochen und wo möglich noch einmal tief gepflügt oder fogleich doppelt gepflügt und ftart geeggt. Ueberhaupt ift fleißiges Eggen, unter Umftanden auch Schleifen und Balzen, zwischen den verschiedenen Pflugarten für Die Flachscultur besonders wichtig, indem eine feine Dberflache und ein mittels vielen Uebergiebens mit Egge und Balge wieder etwas gefchloffenes Land ber Pflanze besonders zufagt. In ben glachsgegenden Belgiens, welches zugleich mit Irland ju ben berühmtesten Flachsbaulandern gehört, wird zu bem dem Leine porausgehenden Safer gespatet ober gepfluafpatet, mas man bort für bas volltommene Bebeiben ber Leinfaat für wefentlich balt.

Da ber Lein ein Land von alter Kraft will, so eignet sich ein Ader, welcher im vorangegangenen Jahre starf gebungt wurde und Hadfrucht hatte, am besten. Bei einem ber alten Kraft zu sehr entbehrenden Ader ift eine starte Dungung nicht zu umgehen, wonach aber freilich auch das Untraut in boberem Grade wuchert,

ber Lein auch leichter vielästig, grob und ungleich wird ober sich schneller lagert. Bedarf das Land einer Dungung, so verdient ein kurzer, mehr verrotteter Mist den Borzug und ist berselbe vor Winter oder zu Ende des Winters aufzubringen. Gründung, Jauche, Asche und Delkuchen wirken besonders vortheilhaft auf das Gedeiben des Leines. Man soll daher möglichst dahin trachten, nur einen Theil der Düngung in Stallmist, den andern in Jauche, Delkuchen (in der Jauche aufgelöst oder mit Asche, Delkuchen (in der Jauche aufgelöst oder mit Asche 4—8 Zage vor der Saat gestreut), Asche u. s. w. bestehen zu lassen. Ueberstreuen der jungen Saat wirkt im gyps. und kalkarmen Boden auch

fehr gunftig.

Die Saatzeit fur den Lein ift fehr verschieden. Man faet ihn von Ende Marg bis Ende Mai, ja bis Ende Juni und macht barnach einen Unterschied zwischen Fruh - und Spatlein. Die gunftigfte Beit beim Leinbau ift schwer zu beurtheilen; einige Sage fruber ober fpater haben oft großen Ginfluß auf fein Gebeihen, boch ift, wo es die Bodenbestellung und die Bitterung gulaffen, Die fruhe Saat zu empfehlen, jedoch erft, wenn tein ftar-ter Reif mehr zu befürchten ift. Eine fruhe Saat hat ben Bortheil, bag das Aufgeben beforbert und bie jungen Pflanzen vor dem Angriffe ber Erbflobe ficherer find. Deffenungeachtet muß in manchen Begenben, ber befondern Berhaltniffe wegen, die spate Saat des Leines vorgezogen werben. In noch andern Gegenden gebeiht fogar, je nach Einwirkung der Bitterung, das eine Dal ber Frühlein, bas andere Dal ber Spatlein beffer, weshalb man in diesen am besten thut, einen Theil frub, ben andern fpat zu faen. Uebrigens bat man gewöhnlich besondere Samenforten für frühe und spate Saat. Ruffischer (rigaer u. f. w.) Lein ift womöglich frub ju faen, mahrend Rlanglein meift fpat gefaet wird.

Die Quantität ber Aussaat richtet sich theils barnach, ob man mehr auf Feinheit und Menge des Baftes, ober mehr auf Samengewinn sieht; im ersten Falle wird stärker, im andern schwächer gesäet. Underntheils muß auch auf die Qualität des Samens besondere Rucksicht genommen werden, indem man den guten ausländischen Samen schwächer, als den geringeren einheimischen saet. So säet man, wo es sich um die Gewin-

nung eines feinen Baftes banbelt,

auf den berliner Morgen . . . . 1 /2 Scheffel " den hessischen Morgen . . . . 4—5 Simmer " das baierische Tagwert . . . . 4—5 Meten " den würtembergischen Morgen 5—6 Simri " den badischen Morgen . . . . 8—10 Sester " das österreichische Joch . . . . 3 /2 — 4 Meten inlandischen Samen; da aber der rigaische und liestandische Lein kleinere Samen hat, so ist von letzterem der Saatbedarf geringer.

Der junge Lein muß einmal gejätet werden, wenn er hand lang ober auch etwas langer herangewachsen ist; wenn sich aber vieles Unfraut zeigt, kann auch ein zweites Jaten erfoderlich werden. Dies ist jedoch bei trockener Witterung auszusühren. Die häusigsten Unkrauter sind Leindötter (Camelina sativa), Rlebkraut (Ga-

lium), Binden (Convolvulus arvensis), Seberich (Sinapis arvensis und Raphanus Raphanistrum), Mel-Den (Atriplex und Chenopodium-Arten), Schmielen (Lolium, Bromus und bergl.), am meisten aber ift die Rlacheseide (Cuscuta Epilinum) gefürchtet. Lagert sich ber Lein zu frühe, fo ift das Umdreben mittels glatter Stabe bas Mittel, wenigstens einigermaßen dem Berberben des Baftes vorzubeugen.

Der Lein misrath bekanntlich ziemlich haufig. Am meiften nachtheilig wirken trodene Frühlinge und durre Sommer. Richt felten ftellt fich auch bei trockenem Better nach der Saat der Erdfloh ein und gerftort diefe mehr ober weniger, weshalb man bei einer Spatfaat öftere genothigt ift, eine Doppelfaat vorzunehmen ober Das Feld mit einem Gemifche von Ralt, Gops, Afche und Rug des Morgens fruh, wenn die Blatter vom Thau befeuchtet find, ju überftreuen, mas jugleich bun-

gend wirft.

Die Begetationszeit des Leines beträgt nur etwa brei Monate, felten bis 31/2 Monate. Will man gunachft auf guten Baft feben, jedoch am Samen feinen mefentlichen Berluft erleiden, was im Allgemeinen das Wirthschaftlichfte ift, fo foll ber Lein gezogen werden, wenn Die Samenkapfeln gelblich werden und der Same kaum darin anfängt, fich ju farben, mabrend die Stengel theilmeife noch grun find. Der gezogene Lein wird bei gutem Wetter auf bem Felbe ober beffer auf nahen Rafen ober Stoppeln dunn ausgebreitet, nach einigen Zagen gewendet und bleibt im Gangen 4-8 Zage liegen, um ju trodnen. Da aber ber Lein bei biefer Methode, namentlich bei naffer Witterung, leicht fcmarze und felbft murbe Stellen bekommt und in Qualitat und Quantitat verliert, fo ift biefer bas Berfahren, ben gezogenen Lein handvollweife mit einem Stengel zu umfchlingen und biefe Bunbelchen in Beden ober Ramme gum Erodnen aufzuftellen, weit vorzugiehen. Unterbeffen reift auch der Samen nach, der trodene Lein wird eingebracht und das Abriffeln ber Samentapfeln auf den dazu Dienenden Riffeltammen vorgenommen, Die Rapfeln werben, wenn es nothig erscheinen follte, vollends mit Sorgfalt getrodnet und beim Schließlein fpater gebrofchen. In Ermangelung von Riffeltammen tann jedoch ber troden eingebrachte Lein auch fogleich gebrofchen werden. Der Springlein wird gewöhnlich fofort nach Dem Ausziehen geriffelt, Die Rapfeln auf Zuchern, Sieben oder anbern Begenftanden ber Sonne ausgefest und fo ber Came gewonnen.

Die erfte ber weiter mit dem Flachse vorzunehmenben Arbeiten ift die Rofte ober Rotte, welche ben 3med bat, einen Gahrungsproces int Gewebe des Leinftengels einzuleiten und dadurch die Berbindung, welche die Baftichicht einerseits mit der Rinde, andererseits mit bem Bolge mittels bes Cambiums befist, zu lodern und ju Berftoren, um die Trennung des Baftes leichter bewertstelligen zu konnen. Man bedient fich entweder ber Thau ober ber Bafferröfte. Behufs ber Thaurofte wird ber Flachs im Berbfte ober Fruhjahre auf einem etwas boch und abhangig gelegenen feften Rafen ausgebreitet und bleibt, indem man ihn einmal oder bei ungunftiger Witterung auch mehrmal umbreitet, fo lange liegen, bis fich ber Baft leicht vom Stengel loft, mas ungefahr 3-5 Bochen mabrt. Es ift bazu abwechfelnb feuchte Bitterung ohne anhaltende Raffe ermunicht; beim Einbringen aber muß das Better gut fein, damit der Flachs volltommen troden unter Dach tommit.

Die Thauroste ist unter andern in den böhmischen und ichlefischen Bebirgen, mo Lage und Rlima bafür gunftig find, in Schwaben und in einigen andern Gegenden im Gebrauch; in den Niederlanden und in faft gang Mittel = und Nordteutschland ift aber die Bafferröfte allgemein und in neuerer Beit ift fie an vielen Orten an Stelle ber Thaurofte eingeführt. Um gwedmaßigsten ware es freilich, wenn auch die Bafferrofte einer andern Methode gur Gewinnung bes Baftes meichen wollte, nämlich ber Dampfrofte, beren Borguge

wir weiter unten auseinanderfeten werden.

Die Thaurofte bat befanntlich ben Nachtbeil. baß der Flachs dabei minder zähe bleibt und zu feinen und haltbaren Gespinnsten und Geweben weniger tauglich ift, auch mehr ins Berg fallt, ale ber Bafferflachs. Der Grund davon liegt in der geringen Festigkeit, welche die Faferbundel bei Diefer Rofte behalten. Da Diefelbe langere Beit dauert und die Bahrung im Cambium und ber Rinde, wodurch die Aufloce. rung der Baftschicht bewirft wird, mit Unterbrechungen stattfindet, da ferner ein Theil der Stengel ber Gabrung ftarter ausgesett ift und beshalb fruber als Die übrigen fich zur Faule neigt oder ftellenweise mirt. lich fault, fo werden auch die Faferbundel in folchen Stengeln ftarter aufgelockert, daber fie bei der Bearbeis tung leichter reißen und ins Berg fallen. Durch bie langer anhaltenbe und unterbrochene Gahrung mahrend der Thaurofte wird die Rinde riffig und morfc, fpringt bei der nachfolgenden Dorre leichter ftellenweise ab, Die Faferbundel werden entblogt, spalten und franfen fic in ber Sige leicht aus und fallen gablreicher ins Berg. Se mehr hervorftebende und auseinanderfahrende gafern an der Dberflache der geröfteten Stengel ju bemerten find, besto geringern und sparsamern Flache erhalt man baraus.

Dazu kommt nun noch, daß das Sortiren der Stengel zur Erzielung eines gleichförmigen Productes fast nothwendig ift. Auf diese Beife tommen wenigstens Stengel von gleicher Entwidelung zusammen, weshalb Die Gabrung gleichformig auf fie einwirken tann. Done Sortirung tonnen viele Stengel fcon überröftet fein, während andere noch nicht vollständig die Roste überftanden haben, besonders am obern Theile, welcher, wie wir oben nachgewiesen, weniger ausgebildete Fafern enthalt. Ein so gewonnenes Product erfodert daber eine weit muhfamere Bearbeitung und gibt bennoch einen geringeren und ungleichförmigeren Flachs.

Bei der Bafferröfte ift ein weiches, wo möglich voher einige Zeit gestandenes Baffer erfoderlich (am besten find leicht zu reinigende mafferdichte, nothigenfalls mit Latten ausgefchlagene, ober auch ausgemauerte Be-

hälter in der Rabe eines Baches), in welches der Flachs in kleinen Bundeln eingelegt und mit Geruften und Steinen befchwert wird. Noch beffer ift ein einzufenfender Lattenkaften zum Ginlegen Des Flachfes in Die Röfte. Sierbei findet, um recht weißen Flachs ju gewinnen, ein ichwacher Bafferguflug und Abflug fatt. Es ift genaue Sachkenntnig und Sorgfalt nothig, um ben rechten Beitpunkt jum Berausthun mahrzunchmen, welcher eingetreten ift, wenn ber Baft fich leicht loft, ohne an seiner Starte verloren zu haben. Das Liegen im Baffer Dauert nach Beschaffenheit Des lettern, fowie des Flachfes und der Bitterung, 5 bis 10 Tage. Je weicher bas Baffer und je marmer bas Better, um fo fcneller Die Rofte. Der aus bem Baffer genommene, Dabei zugleich ausgewaschene Flachs wird auf Rafen gebreitet und wenn er einigermaßen troden, auf Spitbaufchen gestellt (aufgestaucht) und nach volligem Austrodnen beimgebracht.

Die falte Bafferröfte ohne Berbindung mit der Thaurofte verurfacht bei der Bearbeitung einen größeren Aufenthalt, weil die Faserbundel breiter find und fich nicht fo leicht spalten laffen. Auch wird eine ftarfere Bleiche erfodert, weil die Refte der Rinde und bes Cambiums, welche die Faserbundel verunreinigen, in größerer Musdehnung gurudigeblieben find, daber erft nach langerer Beit fich ganglich entfernen laffen. Deshalb und weil bei diefem Berfahren ber rechte Beitpunkt bes Berausnehmens bes Flachfes aus bem Baffer leicht überfeben merben tann, ift Die gemifchte Rofte, Die am meiften verbreitete belgifche Methode, ber blogen falten Bafferröfte vorzuziehen. Hierbei beginnt die Rofte des Flachses im Baffer und wird auf dem Lande vollendet, indem der Flachs zum Nachröften (Bleichen, Borbleischen) noch 10 bis 14 Zage befonders ausgebreitet wird, wobei die Gefahr des Ueberroftens im Baffer vermicden wird.

Bei diesem Verfahren erleidet der Lein folgende Veranderungen: Kurze Zeit darauf, nachdem die Leinstengel ins Wasser gebracht worden sind, beginnt der Inhalt der Rindens und Cambiumzellen zersett zu werden, etwas spater werden auch die Zellen murbe, lockern und lösen sich zulett bei langerem Verweilen im Wasser theilweise auf. Da die Zellen des Cambiums und des innern Rindentheils die dunnsten sind, so werden sie zuerst angegriffen. Daher lockert sich der Zusammenhang des Bastes und Holzes am frühesten. Hierzu trägt die schaftes Und Folzschicht wesentlich bei.

Der Baft laßt fich bei eingeleiteter Röfte an dem unteren Theile des Stengels stets früher und leichter von den anliegenden Schichten trennen, als am oberen. Die Ursache davon ift, weil das Cambium und die Rinde in dem untersten, ausgebildetsten Theile des Stengels durch Ueberreife bereits an Festigkeit verloren und die Zellen murbe geworden sind. Die Holzschicht widersteht der Einwirkung des Bassers am langsten, und um die Zeit, zu der sich die Bastschicht in der ganzen Länge des Stengels leicht ablösen läßt — der Zeitpunkt der

vollendeten Rofte — ift blos die urfprungliche Membran ber Holzellen an den unverdickten Stellen murbe geworben, was zur Folge hat, daß der Holzkörper leichter als im frischen Buftande zerbrochen werden kann.

Der körnige Inhalt ber Rinde und des Cambiums, insbesondere das Chlorophyll, wird bei der Röste zerset, braunt sich, und zwar um so starter, je langer die Röste gedauert. Bei zu langer Röste, wenn endlich die Fäule eintritt, die Rinden und Cambiumzellen mehr und mehr sich austösen und in eine schmierige Masse übergehen, braunt sich auch der körnige Inhalt immer starter, legt sich aber zugleich mit den übrigen Bellresten inniger an die Bastschicht und verunreinigt dieselbe. Die Bastsasern werden bei einer zu lange andauernden Röste nicht allein viel dunkter und schmutziger, sondern es wird auch ihre spätere Reinigung bedeutend erschwert. Auch verlieren die Fasern an Gute, indem sich die Gährung bald in ihrem Innern einstellt und sie murbe, glanzlos

und misfarbig macht. Berben Die Leinstengel aus ber Bafferröfte in Die Thauroste mit Borbleiche gebracht, so erhöht sich ihre verminderte Bahigfeit in den erften Sagen wieder, weil der mafferige Gehalt fich vermindert. Nach und nach wird die Rinde und der Ueberreft des Cambiums morfch, riffig, fodag fich die Baftfafer beim Reiben mit ben Fingern vollständig vom Solze lostrennt. Je größer Die Riffigfeit der umliegenden Bellen, befto leichter Die Ablosbarteit ber Baftichicht. Bulett treten fleine, graue und fcmarge Punttchen am Stengel auf, welche ben Fingerzeig zum Abschluffe ber Rofte geben. Diese Puntteben find Anfange eines Fabenpilzee, einer Puccinia. Bisweilen zeigt fich auch eine andere Art von Fadenpilzen, ein Fusisporium dazwischen, welche bas ficherfte Beiden ber über Bebuhr fortbauernben und bereits in die faulige übergebenden Gabrung ift. Berben die Leinstengel über die gesetzte Beit in der Thauroste belassen und ist die Witterung anhaltend feucht, so ent-widelt sich die Puccinia vollsommen und zuletzt tritt eine Sphaeria an ihre Stelle und ber Stengel erhalt ein dunkelfleckiges Aussehen. Bugleich wird Baft und

Holz von der Faule ergriffen.
Nimmt man die Leinstengel zu früh aus der Thauröste, so läßt sich die Bastschicht schwer und unvollständig vom Holze trennen. Die Ursache davon ist, daß
das Cambium noch nicht völlig zerstört ist. Nimmt
man dagegen die Leinstengel zu spat aus der Thauröste,
so wird auch die Bastsaser von der Verwitterung und
Zerstörung ergriffen, sie verliert ihre Zähigkeit und Geschmeidigkeit und wird morsch, brüchig und glanzlos.

Man sieht hieraus, wie auch die gemischte Röste, welche unter den bisher erwähnten immer noch die zweckentsprechendste ist, ihre Uebelstände hat, Ausmerksamkeit und Sorgsalt im hohen Grade erfodert, auch von Jahreszeit, Witterung und örtlichen Verhältnissen noch zu sehr abhängig ist. Um nun das Rösten des Leines von der Abhängigkeit der Witterung und Jahreszeit zu befreien, wandte Schenk dazu warmes Wasser, Dampf an, weshalb diese Methode der Gewinnung des Bastes

310 — GESPINN

auch Dampfrofte genannt wird. Bu biefem Behufe ftellte er den Lein aufrecht in mit Baffer acfüllte, mit doppeltem Boden verfebene bolgerne Gefaße, leitete burch turferne Rohren Dampf in bas Baffer, erhipte es bis auf 26° R. und röftete somit ben Lein in 60-70, jest in 90-96 Stunden. Daburch hatte er ben gangen Proceg ber Rofte in ficherer Sand, ber Lein litt nicht mehr und gab 10 Proc. Fafer mehr als die falte Bafferrofte. Diefer Mehrertrag bedte zugleich hinreidend und barüber Die Dehrausgabe Diefes Berfahrens. Es konnte daher nicht fehlen, daß diefe Methode, auch ameritanische Roftmethode genannt, burch ihre geringe Roftspieligfeit im Berhaltniffe gur Menge und Qualitat bes erzeugten Producte, burch Beiterfparnig und leichte Anwendbarkeit, felbft unter befchrankten Berhaltniffen, in furger Beit in Nordamerita, England, Irland und an vielen Orten bes Continents in Aufnahme fam. Da bas marme Baffer babei bie Sauptrolle spielt, so wird ber 3med volltommen erreicht, wenn baffelbe, auf welche Beife es auch sei, in hinreichender Temperatur erhalten wird. Man hat baher in Desterreich die Absluffe marmer Quellen mit Bortheil ju diefem 3mede benutt. Sogar Schwefelquellen find dazu brauchbar. Go wird au Ulleredorf in Mahren ein großes Röftetabliffement burch marme Schwefelquellen verforgt.

Auch bei diefer Röfte wird eine Gahrung im Stengel hervorgerufen, wie die lebhaften Gasausscheidungen beim Verlaufe derfelben lehren. Der Bast löst sich mit ungleich größerer Reinheit, als bei der gemischten Röste, von den umgebenden Schichten und die Faserbundel besselben behalten Glanz, Glatte und Weiße im viel höheren Grade bei.

Außer biefen Röftmethoben hat man in neuester Beit noch die chemische Rofte mit verdunnten Sauren, gewöhnlich Schwefelfaure, versucht. Sie hat benselben 3med, wie die andern Methoden, nämlich ben, die Cambiumschicht aufzulodern, um die Trennung der Baftbundel leichter zu bewerkftelligen. Die anatomischen Beranderungen, welche fich bei Diefem Berfahren geigen, bestehen, wie bei ber gewöhnlichen Röfte, in ber Erweichung, Aufloderung und theilweisen Auflösung ber Bande des Cambiums und der Rinde. Gine Modification diefer Methode, welche sich durch die Rurze der Beit, innerhalb welcher die Rofte vollbracht werden fann, auszeichnet, ift bas Berfahren Clauffen's. Er wendet Soda und Schwefelfaure mit Baffer in einem hohen Grade verdunnt an, fodaß die Faser dadurch angeblich nicht angegriffen wirb. Darin werden die Leinftengel getocht und fo bie Rofte in vier Stunden beendigt. Hierdurch follte ber Flache auch in eine der Baumwolle fehr abnliche Beschaffenheit gebracht merden, meshalb Clauffen Diefer fo bearbeiteten Fafer auch ben Ramen Flachsbaumwolle beilegte. Bon ihr verlangte nun ber Sabricant, baß fie fich, in turge gaben gerschnitten, ebenfalls auf ben Baumwollenmafchinen verfpinnen laffen muffe. Die Erfindung erregte großes Auffeben und wurde von den Deiften boch gepriefen, nur Benige er-Marten fich bagegen. Bei ber boben Bichtigkeit biefes

Gegenstandes moge als ein competentes Urtheil der Bericht des Borstandes der Gesellschaft zur Beforderundes Flachs und Hanfbaues in Preußen an das königi Landes-Dekonomie-Collegium in Berlin über die Clauffen'iche Flachsbaumwolle hier Plat finden.

Das Claussen'iche Berfahren zerfallt in verschieden

selbständige Operationen:

1) Das robe Flachsstroh wird auf einer von Claussen erfundenen Maschine zwischen cannelirten Bal zen gebrochen und sodann die Flachssafer von den Strop oder Holztheilen durch Schlagen, Klopfen und Schwin gen gereinigt.

2) Der so zubereitete Flachs wird 2-3 Stunder hindurch in einer schwachen Aeknatronauflösung (1/2 Proc. gefocht und badurch von den damit verbundenen Harz

oder Gummitheilen befreit.

3) Nach biefer Operation kommt ber Flachs in kaltes, mit Schwefelfaure (1/2 Proc.) angesauertes Basser wobei sich die Schwefelsaure mit dem Natron zu schwefelsaurem Natron verbindet und der Flachs in seine einzelnen Fasern zertheilt wird.

4) Nach bem Trodnen werden die Flachsfafern — je nachdem man Flachsbaumwolle ober Flachswolle ober Blachsfeide gewinnen will — mittels einer Mafchine in

fürgere ober langere Stude zerschnitten.

5) Der zerschnittene Flache wird hierauf in eine Auflösung von anderthalbfohlensaurem (neutralem tohlensaurem) Natron (Soda) gebracht und so lange barin gelassen, bis auch die feinsten Fafern vollständig von biefer Flussieit durchdrungen find.

6) Aus diefer Auflösung fommt er wieder in mit Schwefelsaure (1/4 Proc.) angesauertes Basser, wodurch die Kohlensaure in den röhrenartigen Flachsfasern frei wird und diese der Lange nach gewaltsam in ihre feinsten Bestandtheile (in 12—16 Theile) zerspaltet.

7) Die schwammartig aufgetriedene Raffe wird end.

7) Die schwammartig aufgetriebene Masse wird endlich in ein Bad von unterchlorigsaurer Magnesia gebracht, worin sie augenblicklich eine blendend weiße Farbe

crbält.

8) Mit bem Trodnen Diefer Daffe ift die Procedur

beendigt und die Flachsbaumwolle fertig.

Die herstellung bieses baumwollen= oder wollenartigen Stoffes halt Claussen selbst für den Kern seiner Erfindung. Er behauptet indessen, daß man die ganze Procedur auch schon nach der ersten oder britten Operation abbrechen kann und dann im ersten Falle ein zu Segelund Sacktuch, zu Zauen, Seilen, Netzen u. f. w., im letztern aber ein gleich dem auf gewöhnlichem Wege zubereiteten Flachse zur Leinensabrication geeignetes Material, und zwar von besserer Dualität als bei dem gewöhnlichen Berfahren, erlangt.

Diefer Behauptung Clauffen's tritt nun ber Bericht

mit Entschiebenheit entgegen.

Die gewöhnliche Rofte hat, wie wir gefehen haben, ben 3med, die gummiartigen Theile des Leinstengels im Wege eines langsamen Gahrungsprocesses aufzulöfen und badurch die Fasern leicht trennbar zu machen. Durch das Schent'sche Berfahren, b. h. burch Erwarmung des

Baffers kann dieser Proces wesentlich beschleunigt werben. Daß eine noch größere Befdleunigung auf chemi. fchem Bege (burch einen Bufat an Sauren) erzielt werben tann, mar eine langft befannte Sache. Gine ebenfo bekannte und nicht zu bestreitende Thatfache ift es aber auch, daß ber Flachs burch eine folche Behandlung an den Eigenschaften wesentlich verliert, welche für Die gewöhnliche Leinenfabrication verlangt merden. 3a, schon durch die Anwendung eines hohern Temperaturgrades (über 26° R. hinaus), also namentlich durch eine Erhitung des Baffers bis jum Siedepunkte, wird die Qualitat, felbft wenn man feine demifden Mittel jufest, erheblich verschlechtert, wie zahlreiche Berfuche bei bem Schent'ichen Berfahren bargethan haben. Es mag nun vorläufig zugegeben werben, daß bas Achnatron, Die Schwefelfaure und bas fortgesette Rochen bei ber Bereitung ber Flachsbaumwolle unschädlich und unentbehrlich find. Wenn ce fich aber darum handelt, gewohnliches Leinengarn und wirkliche Leinenftoffe berguftellen, fo muß man unbedingt der hergebrachten Rofte und Bubereitung oder dem Schent'ichen Berfahren vor den Clauffen'ichen Proceduren den Borzug geben.

Roch meit unpraktischer oder vielmehr unausführbar ift aber der Vorschlag, ohne alle Rofte und ohne irgend einen chemischen Proces, lediglich burch eine mechanische Behandlung (durch die Operation ad 1), ein Material fur grobe Gewebe, Seile, Rete u. f. m. berzustellen. Clauffen überfieht dabei ganglich ben Biberftand ber bod von ihm felbst in ihrem Borhandensein und in ihrer Birtung anerkannten harzigen ober gummiartigen Stoffe. Ber jemals einen trodenen glachsftengel vor ber Rofte in ber Sand gehabt und die Fafern von dem Solgforper ju trennen versucht hat, muß die Ueberzeugung gewonnen haben, bag die gummiartigen Stoffe bie Flachefafern nicht nur unter einander, fondern auch mit bem Solgtorper verbinden, daß fie ferner die Flachsfafern (mas ja auch bei jeder mit Gummi oder Starte ftart getrantten und icharf getrodneten Leinwand mahrgenommen werden fann) brechbar und leicht gerreigbar machen, baß baber bei einer icharfen Brechung haufig mit bem Bolgtorper jugleich auch die gafer bricht, und daß es jebenfalls felbit bei ber vorsichtigften Behandlung nicht gelingt, bie Fafern in ihrer gangen Lange von bem Bolge und bem Cambium abzulofen. Bei bem Brechen Des roben Blachfes mit ber Clauffen'ichen Brechmafchine, Die übrigens von ben in England und Irland für gerofteten Flache gangbaren Brechmafdinen im Principe nicht abweicht und vor benfelben Richts voraus hat, fann alfo jebenfalls nur ein gang fcblechtes Berg gewonnen werden, und man hat nur die Bahl, entweder viele Strobtheile mit in den Spinnftoff zu nehmen, ober einen großen Theil ber Fafern mit bem Strob verbunben in Den Abfall übergeben gu laffen.

Clauffen fcheint bies allmalig felbft eingefehen ju baben, und barum ftellt er auch anbeim, nach Belieben mit ber zweiten und britten Operation (also mit ber Rofte) gu beginnen und bann erft bas Brechen (bie als Rr. 1 angeführte Operation) folgen zu laffen. Wenn er

biefe Art ber Procedur nur anheimstellt und nicht grabezu vorschreibt, so hat dies wol nur darin feinen Grund, daß er einmal ale wefentliche Borzuge feines Berfahrens vor ber gewöhnlichen Bubereitung und bem Schent's fchen Berfahren gerühmt hatte:
a) bag ber Flachsbauer bei bemfelben in ben Stroh.

theilen ein werthvolles Futter- und Dungungsmaterial gurudbehalte, welches bei bem Roften vor bem Brechen

burch ben Babrungsproceg entwerthet merbe;

b) daß der Flachs ohne die Strobtheile leichter und wohlfeiler zu ben Bubereitungsanstalten zu ichaffen fei. als mit benfelben;

c) daß bei vorheriger Beseitigung ber Strohtheile in bemfelben Raume mehr Flachs geröftet und gebratt werden konne und die Operation badurch mobifeiler

Daß diese Bortheile fich ohne weit überwiegende Nachtheile nicht erreichen laffen, fcheint Clauffen nicht offen eingesteben zu wollen, und barum sucht er mit jenem "Anheimftellen" über Diefe Schwierigfeit binmeg. aufchlupfen. In der auf die Anwendung feines Berfah. rens gegrundeten Anftalt zu Apperlen Bridge (zwischen Leeds und Bradford), die doch gewiß genau feinen An-weifungen gefolgt ift, bat man, wie wenigstens nach ben Rarmarich'ichen Mittheilungen angenommen werben muß, nie baran gebacht, ben roben glachs brechen und von den Strohtheilen befreien zu wollen.

Siernach handelt es fich also einzig und allein barum, ob bas Clauffen'fche Berfahren in feiner vollftandigen Durchführung, namlich als Mittel gur Erzeugung von Flachebaumwolle, Beachtung verbient?

Dabei leuchtet nun foviel auf den erften Blid ein, baß die Flachsbaumwolle grade die Eigenschaften, um beren willen ber auf gewöhnlichem Bege gubereitete Flache ber Baumwolle und Bolle und die baraus gefertigten Garne und Gewebe ben Baumwollen . und Bollengarnen und Geweben vorgezogen werden, entfcieden nicht befist. Die Flachsbaumwolle tann baber. foweit es fich um reine Leinenfabricate banbelt, ben Flache auf teine Beife erfeten oder verdrangen, fondern im gunftigften Falle nur mit ber Baumwolle und Bolle und mit bem geringeren Flachse allenfalls nur foweit in Concurrenz treten, als berfelbe zu gemischten Stoffen verarbeitet wird. Sollte baber auch die Flachsbaumwolle wirklich alles basjenige vollständig leiften, mas ihr nachgerühmt wird, fo murbe boch immer weber zu erftreben. noch zu beforgen fein, bag ber gewöhnliche Flachs baburch an Terrain verlieren follte. Das Clauffen'iche Berfahren tann mithin auch bie gewöhnliche Rlacheaubereitung in feiner Beife erfeten ober entbehrlich machen. und auch bei bem größten Erfolge beffelben murbe bie Aufgabe, für die Bervolltommnung biefer Bubereitung 3. B. burch Berbefferung ber Rofte, Die Anlegung von Schwingmublen, Die Ginführung bes Schent'ichen Berfahrens u. f. w. zu forgen, in ihrer gangen Wichtigkeit fortbesteben.

Wenn fonach allein die Frage übrig bleibt, ob die Flachsbaumwolle als Surrogat der Baumwolle oder

Bolle Beachtung verdient, fo ift zunächst zu ermähnen, bag nach ber in einer Sigung des Bereins gur Beforderung des Gemerbfleißes von dem fonigl. wirklichen geheimen Rath Beuth und bem f. f. Rath Reuter ge-machten Mittheilungen Die Sdee einer Zubereitung Des Flachses für Diefen 3med mit Silfe chemischer Mittel Durchaus teine neue ift, daß vielmehr icon zu Ende bes vorigen und im Unfange bes jegigen Sahrhunderts in Preugen wie in Defterreich abnliche Erfindungen und Berfuche gemacht worden find, namentlich in Wien Die baburch hergestellten Praparate noch aufbewahrt merben und ber Clauffen'ichen Flachsbaumwolle gang gleichen ober doch fehr nahe fteben. Bene früheren Berfuche haben tein praftifches Resultat gegeben. Auch bei ber Clauffen'schen Flachsbaumwolle fpringt ce fofort in die Mugen, bag diefelbe eigentlich mit ber Bolle gar feinen Bergleich aushalt und auch ber wirklichen Baumwolle von guter ober mittlerer Befchaffenheit an Bleichmäßig. feit und mahrscheinlich auch an Festigkeit ber Fasern, fowie an Berfpinnbarteit erheblich nachfteht. Dies fcheint Clauffen - trot aller Berficherung bes Begentheils felbft einzuraumen, indem er fein Erzeugniß nur in ber Bermischung mit Baumwolle, Bolle oder Seide zur Berarbeitung empfiehlt. Befaße Die Flachsbaumwolle wirklich, wie er behauptet, alle guten Eigenschaften Der Baumwolle oder Wolle und fogar noch größere Borzüge, so ließe sich nicht erklaren, warum Claussen nicht ihre Berfpinnung ohne Bufat anriethe. Jedenfalls werben ihn bie angeftellten Berfuche überzeugt haben, daß fie bagu nicht geeignet ift. Betrachtet man nun die aus folden Difdungen bergestellten Stoffe, wie folche auf der londoner Industrieausstellung vorlagen und auch der Befellichaft gur Beforberung bes Flache und Sanfbaues in Preußen zugefandt waren, fo findet man, daß die-felben, je mehr die Baumwolle, Bolle ober Seibe überwiegt, besto mehr, je mehr die Flachsbaumwolle überwiegt, besto weniger befriedigen, und jedenfalls vor rein baumwollenen ober wollenen ober mit gewöhnlichem Klachse gemischten Stoffen in teiner Beziehung etwas voraus haben. Gin zu leichten Teppichen, Tifchbeden u. f. w. bestimmter Stoff, ber zu 3/3 aus Flachsbaum-wolle bestehen foll, glich ben ordinairsten gleicharti-gen Fabricaten, zu benen man die aus dem schlechteften Flachfe ober aus Werg gesponnenen Barne vermendet.

Außerdem darf nicht unerwogen bleiben, daß die Flachsfafer bekanntlich nur in sehr wenigen Farben (fast nur in Blau) echt gefärbt werden kann und darin der Baumwolle und Bolle weit nachsteht. Will man der Flachsfaser eine größere Empfänglichkeit für andere Farben durch chemische Mittel geben, so kann dies nach den bisherigen Ersahrungen nur mit Beeinträchtigung oder Berstörung ihrer Haltbarkeit geschehen. Es gibt nun zwar Flachsbaumwolle in sehr schönen Farben (rosa, roth und grun); die Haltbarkeit dieses gefärbten Materials scheint aber gering zu sein. Die eigentliche Bestimmung des Flachses wird immer seine Verwendung zu Beiszeuch (Leibwässche, Bett- und Tischzeuch) bleiben;

grade für diefe Stoffe ift er aber in der Geftalt der Flachsbaumwolle entschieden nicht brauchbar.

Eine Verbesserung der Fabricate kann daher nach ben bis jetzt vorliegenden Resultaten von der Anwendung der Flachsbaumwolle gewiß nicht erwartet werden.

Sonach tonnte fich endlich nur fragen:

ob etwa die Flachsbaumwolle durch größere Bohlfeilheit der Baumwolle Terrain abgewinnen kann
und babei doch der Flachs für deffen Producenten höher zu verwerthen fein würde als bei der
gewöhnlichen Zubereitung?

Die von Claussen in dieser Beziehung für England angelegten Berechnungen können theils in ihren Unterlagen nicht geprüft werden, theils für Teutschland überhaupt nicht maßgebend sein. Man kann indessen bie von ihm mitgetheilten Data auf unsere Berhaltnife anwenden.

In Schlefien kann man annehmen, bag aus einem Schod (1200 Pfund) roben Flachfes durchschnittlich 140 bis 150 Pfund geschwungenen Flachfes gewonnen wird. Rach Clauffen's Angabe burften baraus ,,240 Pfund" Flachebaumwolle herzustellen fein. Die Bubereitungsfosten rechnet Claussen für 1200 Pfund auf 3 Thaler; bei bem Schent'ichen Berfahren tommen fie in Schlesien etwa auf 5 Thaler zu ftehen; wenn ber Producent ben Flachs felbft bereitet, wird man biefelben bochftens auch auf 3 Thaler berechnen konnen. Sie konnen daher bei der Bergleichung gang außer Anfat bleiben. Der Durchschnittspreis ber Baumwolle ift in Hamburg zu 5 Sgr. pro Pfund anzunehmen. Sollte bie Flachsbaumwolle nun auch nur ju 4 Sgr. vertauf. lich fein, fo werden 1200 Pfund roben Flachfes ju 32 Thalern verwerthet werben tonnen. Der Marftpreis für guten Flachs ift in Schlesien ju 5 bis 51/2 Sgr. angunehmen; er finkt aber für die geringeren Qualitaten bis auf 3, 2 und felbft 11/2 Ggr. herab. Der Erlos aus 1200 Pfund Flachsftroh beträgt alfo hochftens 271/2 Thaler, im Minimum 71/2 bis 10 Thaler, im Durchfcnitte wol faum 15 Thaler. hiernach fcheint ce allerbinge, bag ber Flachsbau burch die Ginführung bes Clauffen'ichen Berfahrens weit lohnender und eintrag. licher gemacht werden konne. Es kommt indeffen in Betracht:

1) daß ce bedenklich erscheint, ben Angaben von Clauffen in irgend einer Beziehung Bertrauen zu schenfen, mithin die Ausbeute für Flachsbaumwolle vielleicht viel geringer und ber Betrag ber Bubereitungstoften vielleicht viel erheblicher fein kann;

2) daß es fehr problematisch ift, ob die Flachsbaumwolle, da sie der Baumwolle in wesentlichen Eigenschaften nachsteht, zu 4 oder auch nur zu 3 Sgr. vertauflich sein wurde;

3) daß die Flachsbaumwolle jedenfalls nicht wie bie Baumwolle eine fast unbeschränkte Anwendung sinden, sondern nur im besten Falle zu gewissen Zwecken brauchbar sein wurde, mithin eine beträchtliche Ausbehnung ihrer Erzeugung den Preis auf ein Minimum berabbrucken mußte:

4) beg enblich bei ber Flachsbaumwolle gar fein Berg abfallt, mabrent bies boch bei ber gewöhnlichen Flachebereitung einen zwar geringen, aber boch immer nicht einen gang gu überfebenben Berth hat.

Unter Diefen Umftanben murbe es, menigstens gur Beit noch, im bochften Grade mislich fein, Die Ginführung bes Clauffen'ichen Berfahrens anempfehlen ober burch positive Unterftugung befordern zu wollen. Es erscheint vielmehr weit rathsamer, alle Rrafte ber Berbefferung ber gewöhnlichen Flachsbereitung zuzuwenden und es auf diese Beise bahin zu bringen, daß ber Flachsbau fur ben Landmann lohnenber als bieber mirb und baburch eine größere Ausbehnung gewinnt. Dies Biel ift allerbings nicht leicht und fcnell zu erreichen; es wird aber leichter fein, die Ginfuhrung bes Schent'ichen Berfahrens ober bie Unlegung anderer, zwedmäßig eingerichteter Bubereitungsanftalten gu vermitteln ober ben Flacheproducenten felbft ju einer befferen Bearbeitung bes Rlachfes zu beftimmen, ale bem Clauffen'ichen Berfabren Gingang ju verfchaffen.

Sollte Clauffen's Berfahren in England ju gunftigeren als ben bis jest vorliegenden Refultaten fubren, bann wurde es allerdings von Neuem in Ermagung zu ziehen sein. Bis jest ift aber bazu wenig Aussicht vorbanden. Die Anstalt zu Apperlen Bridge, die einzige, in welcher das Claussen'iche Berfahren bis jest im Großen zur Ausführung gekommen ift, bat, wie Kar-marich aus eigener Auschauung mittheilt, Die Sache bereits wieder aufgegeben und fteht unbenutt ba. Die gange, angeblich fo große und wichtige Erfindung icheint

fich daher bereits in Richts aufgeloft ju haben. Sehr wunschenswerth mare es bagegen, bag auch in Teutschland bie Dampfrofte ober die auf bas Gleiche binauslaufenbe, warme Bafferrofte allgemeinen Gingang fanbe, ba fie unftreitig bie größte Quantitat und bie porguglichfte Qualitat Des Flachfee liefert. Die Urfache bavon erffart fich von felbft aus ben Beranberungen, welche im Gewebe bes Stengels bei biefer Roftmethobe eintreten. Babrend bie übrigen Roffmethoben mol eine Loderung und leichte Abtrennbarfeit ber Baftichicht pon ber überliegenden Schicht ber Rinde und ber unterliegenben bes Cambiums nach fich gieben, fo tritt biefe Lockerung bei ber Dampfrofte boch ungleich vollfommener ein. Die Baftichicht loft fich bei ber Bearbeitung bes bampfgeröfteten Leines in vorzuglicher Reinheit von ben anliegenden Schichten ober bie barauf flebenben Refte berfelben laffen fich boch viel leichter und vollftanbiger entfernen, als bei anderen Roftmethoben. Die Faferbundel bes gewonnenen Flachfes find baber viel glatter, glangender und weißer, ale Die bei ber Thauroffe ober gemifchten Bafferrofte erzielten. Befonders begunftigt wird Diefe Eigenschaft, fowie die Bahigfeit und Salt-barfeit ber bampfgeröfteten Faferbundel burch bie furge Dauer ber Rofte. Es fonnen innerhalb biefer Frift bie braunen Berfebungeproducte bes Blattgrunes, welche fich bei ber Thaurofte und lang anhaltenben gemifchten Rofte bilben und Saupturfache bes misfarbigen Unfebens M. Gnehft. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXIV.

ber Faserbundel find, fich nicht erzeugen. Die größere Quantitat bes burch die Dampfrofte gewonnenen Probucte erflart fich ebenfalls aus bem Befagten. Der Uebelftand, bag beim Brechen und Schwingen foviel Faferbundel und Fafern abfallen, fommt bier nicht vor, weil die Faferbundel compacter bleiben und burch Seben und Saare an der Dberflache nicht fo verunreinigt find, baber auch feine fo forgfaltige Entfernung berfelben

nothig machen. Dach ber Rofte folgen bas Plaueln, Brechen, Schwingen und Secheln. Das Plaueln ober Botten bient ale erfte Borbereitung jur Erennung bes Baftes vom Bolgforper bes Leinstengele und befteht barin, bag ber gewöhnlich vorher an ber Conne ober mittels Darrfeuer burre gemachte Flachs auf ebener Stelle mit Plaueln (Botthammern) gefchlagen wird. Diefes an vielen Orten nicht übliche Berfahren ift überall ba, mo man fich ber gewöhnlichen Sandbrechen bedient, als febr nutlich zu empfehlen. In Flandern vertritt bas Botten, mit fcmereren Botthammern ohne vorheriges Trodnen ausgeführt, Die Stelle bes Brechens. In einigen Begenben, namentlich im Ravensbergifchen, bat man auch eigene Doch- ober Plauelmublen mit burch Baffer be-

wegten Stampfern.

Dem gewöhnlichen Brechen ober Brafen, mittels beffen ber Solgforper bes Leinstengels vom Bafte getrennt wird, muß ein Dorren an ber Sonne ober in Defen ober mittels befonders bagu eingerichteter Dorranftalten (Dorrftuben) vorausgehen. Das Dorren an ber Sonne verdient dabei im Allgemeinen ben Borgug. Sierbei ift aber barauf ju achten, bag bie Leinstengel nicht allgu ftart gedorrt werben, weil bie Fafern burch ben Ginfluß ber Site fprobe merben, leichter brechen, fich fpalten und verwirren, weshalb auch bie Menge ber Fafern, bie ins Werg (Seebe) fallen, größer ift. Gewöhnlich bedient man fich ber Sandbrechen, welche oft von fcblechter Conftruction find und mobei immer, felbft wenn forgfältig verfahren wirb, ein Theil brauchbaren Baftes verloren geht. Die fogenannte lippe-betmolbifche ober weftfälische (eigentlich von Ruthe in ber Wegend von Dagbeburg erfundene) einfache auf Sandbetrieb eingerichtete Flachebrechmaschine verhütet jene Dachtheile, forbert überdies mehr und macht bas Plaueln entbehrlich.

Unter Die neueren in ber Flachsbereitung gemachten Fortfdritte gebort nun auch die Unwendung größerer Brechmaschinen, wodurch eine beffere Bearbeitung mit weniger Berluft an Baft und mit weniger Arbeitsaufmand erzielt wird. Durch das Schwingen ober Schwingeln werden die bem Bafte oberflächlich anflebenden Unreinigfeiten (Ahnen ober Ageln genannt), welche hauptfachlich von den Rindenreften herrubren, vollends ge-reinigt. Auch biergu ift große Sorgfamkeit und geschicktes Berfahren wichtig, wenn unnöthiger Abgang ver-mieben werden foll. Schwingftode und Schwingelmeffer nach Urt ber Dieberlander find biergu ben fchlechteren Ginrichtungen anderer Gegenden vorzugiehen. Befonbers verwerflich find bie eifernen Schwingelmeffer. Starter

Flachs wird an einigen Orten vor dem Schwingen unter besonders bagu construirten sogenannten Flachsreiben noch weiter und besser vorbereitet.

Im Kleineren Maßstabe hat man schon langst Sandschwingelmaschinen, jedoch mit ungleichem Erfolge, angewendet, hauptsächlich um etwas von ben bedeutenden Rosten bes Schwingelns zu ersparen. In Belgien und England find hierzu größere Maschinen im Gebrauche, welche in neuester Zeit auch in Teutschland Eingang

gefunden baben.

Durch das Secheln endlich foll die Fafer vollends von allem Ungehörigen oder Verwirrten gesondert und in feine Theile möglichst gespalten werden. Bortheilhaft ift es, sich anfänglich gröberer und weiter gestellter und nachher feinerer Secheln zu bedienen, wobei es auf recht spige und elastische Zähne zugleich ankommt. Bon der Geschicklichkeit des Arbeiters hangt freilich hierbei, sowie bei den vorher erwähnten Proceduren, nicht wenig ab, damit der Flachs schlicht und fein dargestellt werde und

dußerdem gibt es noch andere besondere Hilfsmittel, einen recht feinen Flachs zu gewinnen. Dahin gehört die Anwendung kleiner Instrumente mit stumpfer Klinge zum Schaben oder Ribben, das Schlagen mit hölzernen Hämmern, das Bürsten, das Einbrühen in Lauge u. f. w. Diese Mittel sind aber zur allgemeineren Anwendung nicht geeignet und haben seit Einführung von Maschinen zum Zubereiten und Spinnen des Flachses noch mehr an Werth verloren, indem es nunmehr vor Allem darauf ankommt, starken und möglichst vielen Bast zu erzeugen und solchen mit dem geringsten Verluste und Aufwande in guter Beschaffenheit zu gewinnen.

Erft nach dem Becheln fommt der Flache auf den Markt. Bulebt erwarten ihn Spinnrad oder Spinn-

mafchine, Leinweber ober Bebemafchine.

Es mogen nun noch die Veranderungen der Flachsfaser beim Spinnen, Zwirnen, Weben und Bleichen,
sowie die dem guten und schlechten Flachse eigenthumlichen Eigenschaften nach den interessanten und lehrreichen Beobachtungen von Reisset hier Erwähnung finden.

Die Baftschicht besteht bekanntlich aus vielen, neben einander liegenden Faserbundeln, melche, wie wir gesehen haben, durch mechanische Einwirkung sich ihrer ganzen Länge nach ablösen. Sie haben das Ansehen einzelner Fasern, im Grunde aber bestehen sie im Durchmesser aus 30—40 und mehr unter einander verklebten Bastsasen, wie dies leicht mit hilfe eines einsachen Bergrößerungsglases zu bemerken ist. Lettere sind daher als Faserbundel im Gegensate zu den Fasern, worunter genau genommen nur einzelne Bastzellen verstanden werden dursen, zu bezeichnen. Beim Spinnen werden nun die Faserbundel und die freien Fasern des Flachses um einander gewunden und zu einem Faden vereinigt. Nach Berschiedenheit der Dicke des Fadens ist natürlicher Beise auch die Anzahl der Faserbundel sehr verschieden. Selbst die dunnsten und zartesten Fäden, welche gesponnen werden, mussen, musten Faserbundeln bestehen, um Haltbarkeit zu haben. Einzelne Fasern können zu keinem

Faben vereinigt werben, obwol einige Thecretiker die vollständige Trennung sammtlicher Faserbündel bis auf die einzelne Bastzelle fortwährend als die höchste Aufgabe des Fabricanten hinstellten. Bei hochseinen und mittelseinen Garnen bilden vielmehr in der Regel 1—3 Faserbündel den Faden. Den haltbarsten, gleichförmigsten und reinsten Faden gibt ein einziges Faserbündel. Die seinsten Fäden, welche man überhaupt zu spinnen im Stande wäre, müßten aus 2—3 Bastsasern bestehen. Bis setzt hat man es zu einer solchen Feinheit des Fadens nicht gebracht, wird es auch nie dazu bringen, da der Bau der Faserbündel es nicht verstattet. Die Fäden der Gespinnste, seiner größeren Anzahl von Fasern.

Durch das Umschlingen und Verschlingen der Faserbundel und Fasern wird die Vereinigung derselben bewirft und durch Orehung dem Faden die nöthige Festigkeit ertheilt. Die Fasern werden durch die Orehung nur unbedeutend, die meisten gar nicht verändert. Hier und da wird eine geringe Windung der Schichten verursacht, insbesondere an den Fasern, welche nach Außen liegen. Bei der Maschinenspinnerei, wo die Fasern vor dem Spinnen durch Streckwalzen laufen, werden sie auch wol gequetscht, doch ohne auffallende Spuren davon zu tragen.

Beim Saspeln und Reinigen bes Garnes, als Worarbeit bes Webens, bleibt die Faser unverändert. Doch muß letteres mit Vorsicht geschehen, um nicht etwa burch scharfe und heiße Lauge ber Faser zu schaden. Ebenso erleidet die Faser beim Weben, zufällige Zerrungen einzelner Stellen abgerechnet, keine Veränderung.

Auch die Bleiche verandert die Faser nicht, es mag die Rasen- oder Chlorbleiche angewandt werden. Die Chlor- oder chemische Bleiche kann auch keineswegs wegen einer etwaigen chemischen Umwandlung der Fasersubstanz den Namen führen. In jeder chemisch gebleichten Faser läßt sich die Zusammensehung aus Cellulose, aus der die Bastzelle des Leines besteht, nachweisen, wenn auch durch Institution die Fasersubstanz allerdings eine fremde Beimischung erhält. Diese wirst aber nicht umbildend auf die Materie der Faser. Das Weißwerden der Faser bei der Bleiche wird verursacht:

1) Durch Entfärbung ber ben Fafern trot ber porangegangenen Reinigung noch anklebenden Refte ber Rinde und bes Cambiums, sowie burch theilweise Loslöfung und Absonderung Diefer Refte.

2) Durch Entfarbung bes Inhalts, welcher bie

Soblung ber Rafer ausfüllt.

3) Durch Mattwerden ber glangenden Dberflache in Folge ber langfam einwirfenben Gabrung.

4) Durch Trubung und Aufloderung der Fafer in

ihrem Innern in Folge eben biefer Ginwirfung.

Bermöge folder Eigenschaften reflectirt bie Fafer bas Licht im ftartften Grabe und erscheint baburch weiger. Um besten zeigt sich biese Eigenschaft ber gebleichten Faser unter bem Difrostope, wenn man fie mit ber roben Fafer vergleicht. Die robe Fafer ift burchfcheinend, Die gebleichte in einem viel geringeren Grabe.

Durch anhaltende Einwirfung ber Bleichfluffigfeit und burch die Gabrung werden die noch zusammenhan-genden und verklebten Bundel ber Fasern aufgelodert und bas Gewebe gleichformiger. Die antlebenden Un-reinigfeiten ber Fafer, namlich Rornchen bes Bellinhalts, gerfettes Chlorophyll, Membranenrefte merben größtentheils entfernt und um fo ficherer, je anhaltender und frarfer bie Ginwirfung ift. Bleiben auch gulet folche Ueberrefte an ber Fafer gurud, fo find fie vollig entfarbt. Doch gewinnt bie Leinwand an Reinheit, wenn auch Diefe farblofen Refte burch fortgefeste Bleiche entfernt werben. Gine gute Bleiche foll baber bie Leinwand nicht nur rollfommen weiß, fonbern auch rein machen und die Ueberrefte der umgebenben Bellichichten bes Baftes von ber Fafer vollftanbig entfernen. Dan fann fich gur Beurtheilung ber Bleiche, nachft ben fonftigen Mertmalen, des Mitroffopes mit vielem Bortheile bebienen. Man erfahrt badurch am beften, welchen Grad ber Reinheit bie Fafern und Faben erlangt haben.

Bei der Appretur ber Linnenzeuge merben Die Fafern unter einander verflebt, ohne Beranderungen gu erleiden. Durch das Bafchen wird die Appretur allnialig

entfernt und die Fafern wieder aufgelodert.

In Betreff ber Gute bes Flachfes ift ju bemerten, baß letterer fein, weich, gefchmeibig, glangend, glatt, langfaferig und von meifigelblicher ober graugelblicher Karbe fein muß, um ihn ale einen tabellofen Flache begeichnen gu fonnen. Dbwol biefe Eigenschaften einer auten Flachefafer in ihrem Baue begrundet find, fo merben fie boch, wie bereits nachgewiesen, von ber Gorte und Gultur bes Leines, fowie von ber Bewinnungsart ber Fafer bedingt. Sier find noch bie angtomifchen Eigenschaften einer guten Fafer in Betracht ju gieben. Dies find aber:

1) Bedeutende Lange. 2) Geringer Durchmeffer. 3) Glatte, ebene Dberflache.

4) Gleichmäßige, nur nach ben Enden allmälig abnehmenbe Dide.

5) Bollftandige Musfullung ber Sohlung burch bie fecundairen Schichten.

6) Reichthum und Bartheit ber Berdidungefchichten.

7) Glang.

8) Sinreichenbes Bindemittel gur gegenfeitigen Ber-

einigung ber Fafern.

Das ben erften Puntt betrifft, fo ift eine entfprechenbe, größere Lange ber gafer eine ber vorzuglichften Gigenschaften und bewirft, daß fich mehre gafern viel leichter und inniger gu einem Bundel gu vereinigen im Ctande find, als es fonft ber fall mare. Die gaferbundel, welche burch bie Bereinigung und ben Anschluß neuer Fafern nach Dben und Unten erzeugt merben, erbalten eine größere Lange, Feftigfeit und Saltbarfeit, weil Die Fafern auf großere Streden unter einander vereinigt find. Es tonnen fich allerdings auch aus furgen Fafern lange Faferbundel bilben und man trifft fie baufig an, aber fie haben auch eine geringere Saltbarfeit und Feftigfeit, fodaß ichon leichte Berrung Die Loslofung ber gafern und bas Berreigen bes Bunbels bewirfen fann. Der Uebelftand, welcher aus einem Flachfe mit furgen Fafern fur ben Spinner ermachft, ift nicht gu überfeben. Die Faferbundel reifen leichter beim Berfpinnen und megen ber Rurge ber einzelnen Fafern, beren fich ber Spinner jum Umfchlingen bedient, geht feine Arbeit mubfamer und unvolltommener von Statten. Rurgere Fafern veranlaffen eine fcnellere Abnugung aller Linnenftoffe, indem bei ber geringen Innigfeit, mit welcher bie Fafern unter einander verschlungen find, ein Berreigen ichneller und leichter herbeigeführt wird.

In Betreff des zweiten Punftes ift zu bemerten, bag bunne Fafern zu ben Saupterfoberniffen eines guten Flachfes gehoren. Gie bewirten, bag bie Bundel, melde aus ihnen jufammengefett find, eine viel größere Anzahl von Safern faffen als andere bidfaferige Bunbel von gleichem Durchmeffer. Much halten bie Fafern, weil fie gablreicher find, mehr ju einem Gangen gufammen und helfen Die Babigfeit ber Faferbundel mit bedingen. Die Borguglichfeit garter Fafern ftellt fich bei ber Bearbeitung bes Blachfes, inebefondere beim Becheln febr beutlich beraus. Das Secheln bat befanntlich bie Bertheilung und Musgleichung ber Faferbundel jum 3mede, bie groberen Bunbel merben babei in feinere gerlegt. Rimmt man zwei Faferbundel von gleichem Durchmeffer, einen bunnfaferigen und einen bidfaferigen und giebt fie durch die Sechel, fo wird erfterer viel leichter gefpal-ten und in mehre Bundel gerlegt werden tonnen. Bei ber Spaltung bes bidfaferigen Bunbels werben, ba bie Faferanzahl geringer ift, nicht mehr foviel Fafern auf die einzelnen Bundel fallen, als nothig find, ein feftes und haltbares Bundel zu bilben. Die Faferbunbet fallen bei ber Spaltung leicht in Stude und werben wergig. Mus biefer Urfache barf man einen bidfaferigen Blache nicht fo fein becheln, wie einen bunnfaferigen, wenn nicht ein übergroßer Theil ins Berg fallen foll. Diefer Uebelftand wird noch außerbem burch Die Rurge ber Fafern erhöht, welche in gleichem Grabe mit ber Dide gunimmt.

Es ift fcon barauf bingewiefen, bag man ben Lein, wenn man ihn wegen bes Baftes und nicht megen bes Samengewinnes gieht, nicht bis gur vollfommenen Reife fteben laffen barf. Der Lein wird aber ju fruh berausgezogen, wenn man bie Stengel ichon gur Bluthegeit rauft. Deffenungeachtet ift biefes Berfahren in neuefter Beit oftere vorgefchlagen und ausgeführt, um einen überaus feinen Flachs ju erzielen, weil die Fafern gur Bluthezeit ihre normale Dide größtentheils noch nicht erreicht haben, Die Faferbundel baber garter und bunner find, ale im ausgebilbeten Buffande und fich bei ber Bearbeitung mehr verfeinern laffen. Allein Die Babigfeit und Saltbarfeit gewinnt babei nicht. Gin Faben, welcher aus foldem Blachfe gesponnen ift, fann gwar Diefelbe ober noch größere Saltbarteit befigen, als ein Saben aus vollfommen ausgebilbetem Flachfe, aber er erlangt diese Eigenschaft nur durch die ungleich größere Anzahl von Kasern, woraus er zusammengeset ift. Er sett deshalb auch eine weit größere Quantität von Leinstengeln voraus.

Drittens trägt eine ebene Oberflache ber Fafer wefentlich zur Gute bes Flachses bei, weil die Fafern sich gegenseitig leichter und inniger zu verbinden im Stande sind, als bei furchiger und grubiger Oberflache. An einer rauben Oberflache haften die Schmuttheile, welche aus der Roste zuruckbleiben, leichter und lassen sich schwieriger entfernen.

Viertens trägt die Eigenschaft einer guten Faser, von der Mitte als ihrem dickten Theile, sich allmälig zu verschmälern und feinhaarspitig zuzulaufen, zur Festigkeit und Haltbarkeit der Bundel bei, und ist die Hauptursache der gleichmäßigen Dicke, wodurch sich gute Faserbundel auszeichnen. Vermöge der dunnen, gleichförmigen Endtheile vereinigen sich die Fasern innig unter einander, wo die tiefer stehenden auslaufen, legen sich unmerklich neue an. Solche Fasern, welche höckerig und bauchig sind und plötlich in eine Haarspitze sich verschmälern, vermögen keine so enge Nerbindung einzugehen, deswegen haben auch Bundel, in denen sie zahlreich vorkommen, eine geringe Festigkeit.

Fünftens ift die vollständige Ausfüllung der Sohlung durch die secundairen Schichten oder die Solidität der Faser eine der wichtigsten Eigenschaften. Ihr verdankt die Faser vor Allem Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Den soliden Fasern zunächst stehen jene mit sehr enger Söhlung, welche unter dem Mitrostope als zarter Streifen erscheint. Die hohlen Fasern, welche nicht zur vollständigen Ausbildung gelangt sind, haben an und für sich weniger Festigseit, nehmen aber auch Basser und andere Fiussigkeiten leichter in die Höhlung auf und behalten es längere Zeit, sodaß sie in Gespinnsten und Geweben bald murbe werden und die Abnuhung des Stosses herbeiführen.

Als Erlauterung bes sechsten Punttes biene bie Bemertung, bag bie Biegfamteit und Geschmeibigkeit ber Faser, nachft ber eigenthumlichen Beschaffenheit ihrer Substanz, burch ben Reichthum ber secundairen Berbidungsschichten bedingt wird. Lange und bunne Fasern besiten eine größere Anzahl von Schichten, diese

Eigenicaften bes guten glachfes.

Faferbundel lang, bunn, rundlich, von gleichem Durchmeffer.

Kaferbundel glatt, weißlich ober weißgelblich, von Bellreften nicht verunreinigt.

Faferbundel mit abstehenden Sarchen oder Fafern, nur wenig überbedt, ungefranft und ungetheilt.

Fafer lang, bunn, nach ben Enden allmalig haarfpitig aulaufenb.

find garter als bei groben Fafern und verurfachen baber eine größere Biegfamteit und Rachgiebigfeit.

Siebentens. Der Glanz der Faser wird von ihrer glatten Oberfläche und der eigenthumlichen, frisch halbdurchsichtigen Substanz bedingt, die sich gewissermaßen im Ansehen einerseits dem Glase, andererseits dem Perlemutter nähert. Mit den übrigen guten Eigenschaften vereinigt sich meistentheils ein entsprechender Glanz. Daß derselbe in der angegebenen Beschaffenheit der Substanz seinen Grund habe, zeigt sich deutlich an der gebleichten Faser. Sie ist viel matter, weil die Oberfläche an Glätte verloren hat und die Substanz getrübt ist. Die Faser verliert ihren Glanz theilweise oder ganz durch alzu langes Berbleiben im lebenden Stengel, durch überlanges Rösten und startes Dörren, dabei wird sie zugleich härter und spröder.

Die Fasern muffen endlich achtens ein hinreichenbes Bindemittel besithen, um mit einer gewissen Festigkeit sich in ihrer Verbindung erhalten zu können. Dieses Bindemittel ist die ursprüngliche dertrinhaltige Flussigkeit des Intercellularganges, von der sich aber nur ein geringer Rest vertrocknet erhält, der die Ablösung der Fasern bei angewandtem Drucke nicht verhindert. Die bereits erwähnte gummiartige Materie, von welcher in Büchern, die über den Lein handeln, gesprochen wird, und die rings um den Bast vorhanden sein soll, ist Richts als der flussige Inhalt des Cambiums und der inneren Rinde.

Die Eigenschaften einer guten Faser sind so auffallend, daß man in allen Fallen mit Sicherheit eine geringe oder schlechte Flachssorte zu unterscheiden im Stande ift. Wo es sich um ein sehr genaues Urtheil handelt, kann man das Mikrostop zur Bestimmung der Probe mit Vortheil benuten. Aus den angegebenen mikrostopischen Merkmalen läßt sich ohne Schwierigkeit die Qualität der Faserbundel und Fasern im roben und verarbeiteten Flachse erkennen und die innere Gute des Products schähen. Reisset ist auch hier wiederum der Erste, welcher die mikrostopische Untersuchung auf diesem Felde in Aussührung gebracht hat. Er hat zur leichtern Uebersicht folgende Zabelle zur Prüfung der Süte des Flachses im roben und verarbeiteten Zustande entworfen.

Eigenschaften bes folechten Blachfes.

Faferbundel turg, bid, glatt, von ungleichem Durchmeffer.

Faferbundel rauh, braunlich oder schmubig-grau, von haufigen Ueberreften der Bellen bedeckt.

Faferbundel mit abstehenden Sarchen zahlreich bedeckt, oft gerfranft ober gespalten.

Faser turz, bick, babei oft stellenweise eingeschnürt und bauchig erweitert, mit unregelmäßigen Enden.

Eigenfcaften des guten glachfes.

Fafer folide ober mit kaum merklicher Sohlung, welche als zarte, dunkle Linie erscheint. Guter Flachs enthalt wenig hohle Fafern.

Schichten ber Fafer zahlreich, bunn, gart, oft taum wahrnehmbar.

Rafer glangend, mit glatter Dberflache.

Schließlich geben wir noch eine kurze Geschichte bes Flachses, welche mit der weiter unten solgenden Geschichte der Baumwolle zu vergleichen ist. Schon im grauesten Alterthume bediente sich der Mensch des Linnens. Bessonders scheinen es die Aegyptier gewesen zu sein, welche den Flachs vorzugsweise cultivirten. Von da ging der Flachsbau auf die Römer über, unter denen schon Plinius die große Bedeutung des Flachses erkannte. Er wundert sich, daß soviel Großes aus so winzigen Leinsamen hervorgehe, daß durch die als Schiffssegel benutzten Leinengewebe Aegypten so nahe an Italien gebracht werde, und daß der Mensch jene, wie er meinte, übermüthige Kühnheit erlange, dem Ocean in schwachen Fahrzeugen zu troten. Auch am Po, am Tessino und in Spanien taucht der Flachsbau auf.

Bor Allem aber pflegten unfere eigenen Vorfahren ben Flachsbau, wie der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet. Die Zeit der Flachsernte wurde von den alten Teutschen mit heiterem Gesange und Festmahle geseiert. In ähnlicher Weise ist noch seht in Pommern das Brechen des Flachses ein wahres Volkssest. Kaum griff eine andere Pflanze des Nordens so tief in alle Familienverhältnisse und alle Schichten der Gesellschaft ein, wie der Flachs. Mit der Bäuerin um die Wette sah selbst das Rittersräulein der kolzen Burg hinter dem schnurrenden Rädchen, hinter dem Webstuhle. Selbst die Kaisertochter hielt es nicht unter ihrer Würde, den Fleißigen sich zuzugesellen, ihr leinenes Gewand sich selbst zu spinnen und zu weben. Ja Karl der Große gab seinen eigenen Töchtern bewährte Lehrerinnen sur Spinnen und Weben. Je größer die Kunstsertigkeit der Jungfrau hierin war, um so höher war auch ihr Werth als Hausfrau.

Freilich war es sehr muhsam, neben vielen andern häuslichen Verrichtungen auch noch für Kleidung durch eigene hand zu sorgen. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn selbst noch die Schriftsteller des achten Jahrhunderts cs als Nerkwürdigkeit berichten, daß die heilige Segolena ein linnenes Hemd und andere linnene Kleidungsstücke besessen habe. Die ersten Servietten lieferte die Stadt Rheims. Als Karl VII. (1437) in Rheims gefront wurde, überreichte ihm die Stadt dergleichen zum Geschent, selbst noch Karl V. (1550) auf einer Reise durch Frankreich.

Bu dieser Beit war es auch, wo die Leineninduftrie Teutschlands die hochste Bluthe erreichte. "In Augsburg fist ein Weber, der kann das Alles mit eigenem Gelbe bezahlen!" rief Rarl V., als er ben toniglichen

Eigenschaften des ichlechten Flachfes.

Fafer röhrig, mit deutlicher, oft erweiterter Soblung, welche stellenweife Kornchen enthalt. Geringer Flachs enthalt viel hohle Fafern.

Schichten ber Fafer minder reich, bider, gröber, beutlich wahrnehmbar.

Fafer matt, mit unreiner Dberflache.

Schat zu Paris fab. Diefer einfache Ausspruch tragt gewiffermaßen die gange Bluthe des damaligen Leinenhandels Teutschlands in sich. Hatte boch derselbe Raiser an sich selbst die Bedeutung Diefes Handels kennen ge-lernt, als derfelbe Beber, der weitberühmte Fugger, einst eine große Schuldverschreibung dieses Raisers als Fibibus behandelte und ins Feuer marf! In der That, Die Leinenzeuge Teutschlands maren gefannt, gefucht und gefauft von ben Boltern ber fernften Lander. Die Stadt Augsburg beschäftigte im 15. Jahrhunderte allein gegen brittehalb taufend Beber. Ihre Innung ftand in boben Ehren und mancher Beber gelangte gu boben Burben in der bedeutsamen Reichsftadt, nur übertroffen von der Familie der Fugger, denen das Beberschifflein spater den Fürstenrang, damit freilich auch die hochfte Stufe ihres Ruhmes, von welcher es mit demfelben wieder abwarts ging, verschaffte. Benn auch neben ben Teutschen die blumenliebenden Flamander einen andern Zweig der Leinenindustrie, Die Spitenfabrication, hervorriefen, mit kunftlichen Blumenmustern durchwirkten und zu hoher Bollfommenbeit brachten, fo blieb boch den Teutschen bis zu Anfang der englischen Baumwollenspinnerei der gange Sandel mit Leinenzeugen. Selbft noch in der erften Beit diefer Baumwollenspinnerei blubte ber Sandel mit teutschen Leinengarnen. Denn Art-wright's Spinnmaschine mar noch nicht erfunden, noch immer gebrauchte man jum Aufzuge bas feftere Leingarn und nur jum Ginfchlage ben Baumwollenfaben. Sene Spinnmafchine gab aber, als fie einen tauglichen Baumwollenfaden für Ginschlag und Aufzug lieferte, bem teutschen Leinengarne und somit bem gangen Linnenbanbel ben erften Tobesftoß. Bon jest ab fant Teutschlands Linnenhandel und damit fein Flachsbau in dem Grade, ale Englands Baumwollenspinnerei flieg. Der Flachsbau, Flacherofte und Bleiche murden in Teutschland vernachlässigt, mabrend in England und Belgien das Umgekehrte ftatt fand. Da die Erfindung der Daschinenspinnerei weit billigere Baumwollenzeuche lieferte, fo murden auch die Preife der Leinenzeuche gum Rachtheile der teutschen Flachsbauer febr berabgedruckt. End. lich hatten sich auch Maschinenspinnerei und Beberci bes Flachses bemachtigt und dadurch noch billigere Waaren erzeugt. Das Bermandeln des gehechelten Flachses in ein Band von parallelen Faben, die Streckung Diefes Bandes, um es feiner zu machen, das Berfpinnen oder die Umwandlung des gestreckten Bandes in einen groben, locker gedrehten Faben und das Spinnen von feinem Garne, alle biefe Borrichtungen übernahmen

jett bie Dafchinen. Roch mar es fur Zeutschlands Blachecultur Beit, fich burch Diefe Dafdinen gu retten, um ber fich immer riefiger fteigernden Baumwolleninbuffrie Englands einen abnlichen Damm entgegen gu feben. Much mar bas Glud bagu gunftig. Um bas Sabr 1810 batte ber Frangofe Girard Die von Rapoleon geftellte Preisaufgabe gewonnen, welche berfelbe, um Englands Baumwolleninduftrie im Bunde mit ber Continentalfperre zu vernichten, geftellt und ben Preis von 1 Million Franken fur eine Flachespinnmafchine geboten hatte. Rapoleon's Stury brachte Girard um ben Preis. 3mar lub ihn balb barauf Defterreich ein und unterftutte ihn mit Gelb jum Anlegen von Flachsfpinnereien, boch gewann man mit Girard's Mafchinen nicht bie großen gehofften Erfolge. Unterbeffen mar aber auch England nicht unthätig gemefen. Es hatte Napoleon's Preisaufgabe begierig erfaßt und ebenfo thatfraftig an der Ausführung Diefer Aufgabe gearbeitet. Die herrlichsten Er-folge fronten bas Wert. Statt fich nun auch in Teutsch-land Diefer Maschinen zu bedienen, tam hier wieder bas Borurtheil gegen Die gröberen Maschinengarne; man gab fich ber trugerifchen Soffnung bin, bag ber Raufer bald wieder gu ben alten befferen Barnen und Beweben gurudfehren werbe, mabrend unterdeffen bie englifchen Mafchinen in furger Beit fo vervollfommnet murben, bag mittels ihrer eine weit großere Regelmäßigfeit in ben Garnen und Beuchen bergeftellt werben fonnte. Erft in neuefter Beit bat man in Teutschland ber Flachscultur wieder großere Aufmertfamfeit gewidmet; es haben fich verschiedene Bereine gebilbet, welche fich Die Bebung bes Flachebaues gur Aufgabe machten; man fuchte burch Ginführung befferer Gorten eine vorzuglichere gafer gu erhalten, man nahm Renntnig von ben verbefferten Roftund Bleichmethoden anderer gander und empfahl lebhaft ihre Ummenbung in Teutschland.

Bir wenden uns nun ju ber zweiten im Großen gebauten Gefpinnftpflange, bem Sanfe, bei meldem mir und furger faffen fonnen, da er in vielen Begiehungen mit bem Leine übereinstimmt. - Der Sanf (Cannabis sativa) gehört zu ben Pflangen, bei welchen bas mann-liche und weibliche Gefchlecht getrennt find. Die mannliche Pflange, Fimmel, Femmel, Phomel, ober Baftling genannt, liefert einen feinern Baft, mabrend von ber weiblichen Pflanze ober bem Samentrager ein zwar weniger feiner, aber frarterer und gaberer Baft gewonnen wird. Uebrigens eignet fich bie Baftfafer bes Sanfes mehr gu andern technischen 3meden (g. B. gu Striden, Zauen, Segeltuch u. f. m.), als zu feineren Gefpinuften, auch ift ber Ertrag vom Sanfe unter begunftigenben Umftanben größer als vom Leine, wozu noch fommt, bag gemiffe Lagen und Bobenarten weit beffer fur ben Sanf, als fur ben Lein paffen. Es ift beshalb bem Sanfbaue gleichfalle eine große Bichtigfeit beigulegen und in einigen Gegenben wird er auch in großer Ausbehnung betrieben. Go wird in Teutschland, befonders im Rheinthale, in Schwaben und Franten, ferner in Steiermart, Mabren und mehren Strichen von Niederteutschland viel Sanf gebaut. Much in Ungarn, Italien und Franfreich

und ebenfo in mehren Provingen Ruglands wird ber Sanfbau ftart betrieben.

Bom Sanfe gibt es keine merklich verschiedenen Abarten und wenn man in manchen Gegenden, namentlich im Rheinthale, einen Unterschied zwischen dem sehr start und hoch wachsenden, 12-15 Fuß erreichenden sogenannten Schleißhanfe und dem kleiner bleibenden und zarteren Baft liefernden Spinnhanfe macht, so liegt dieser Unterschied hauptsächlich nur im Boden und an der Culturweise.

Der hanf verlangt einen fräftigen, tiefgrundigen, nur mäßig feucht gelegenen, humusreichen Boden und eine geschützte Lage. Er liebt besonders humosen, etwas mergeligen Lehm und Saudlehm, auch guten Marschund entwässerten Schlammboden; dagegen verschmäht er den zähen Thon und den dürren Sand. Ist ihm der Boden recht zusagend und das Ersoderliche für dessen Zubereitung geschehen, so gedeiht er, besonders in einem trockenen Klima, durchschnittlich sicherer als der Lein. Man sindet ihn am häusigsten in den fruchtbaren Gauen und Ebenen, seltener auf den Höhen und in den Gebirgen. Er gedeiht aber noch im nördlichen Zeutschland und selbst in Eur- und Livland, sobald der Boden und die specielle Lage ihm völlig angemessen sind.

Die Vorfrucht ift ziemlich gleichgültig, sobald fie ben Acker im Allgemeinen in gutem Culturzustande hinterläßt; nach Hackrüchten und Klee wird dies in der Regel der Fall sein, aber auch nach rein gestandenem Getreide bleibt Zeit genug zu gehöriger Zubereitung des Landes. Auch kann der Hanf öfters und selbst unmittelbar hinter einander ohne Nachtheil auf dieselbe Stelle gebracht werden, wenn nur für hinreichenden Ersat der von ihm in beträchtlichem Maße entzogenen Kraft wieder gesorgt wird. In einigen Gegenden hat man für ihn besonders bestimmte Felder oder Länder, welche Hanflander genannt werden. Der Hanf ist zugleich für seden andern Culturgegenstand eine treffliche Vorfrucht.

Sobald das zu hanf bestimmte Land nicht in ungewöhnlich hohem Kraftzustande sich schon befindet, muß eine reichliche Dungung gegeben werden. Die kräftigsten, rasch wirfenden Dungstoffe sind dazu am besten, wie Schaf- und Taubenmist, verrotteter Dunger u. s. w. Besteht die Dungung aus Stallmist, so wird sie am besten vor oder bald nach dem Winter gegeben. Concentrirtere Dungstoffe bringt man unmittelbar vor oder auch nach der Saatsurche auf. Frischer Stallmist ist dagegen nicht zu empschlen, ebenso hat das von Einigen angerathene Ueberdingen leicht brüchigen hanf zu Folge.

Die Saat wird in der Regel im Mai und zwar meistens in der ersten Salfte dieses Monats vorgenommen; wo aber Spätfröste noch in der zweiten Sälfte des Mai zu fürchten sind, saet man erst nach Mitte oder zu Ende dieses Monats. Das zu hanf bestimmte Land soll vor und nach dem Winter in der Beise mit Sorgfalt bearbeitet werden, daß es nach der nur flach und schmal zu greisenden Saatsurche vollsommen gepulvert daliegt. Es wird dann vorgeeggt und der gefaete Samen flach untergeeggt.

Man macht gern gang ichmale Brete, um beim Femmeln beffer Bugang ju haben. Da bie Bogel bem Sanffamen febr nachstellen, fo ift unter Umftanden bie

Saat in ben erften Zagen gu buten.

Die Starte ber Musfaat ift febr verfchieben. Bo man mehr auf feinen Sanf fieht und ber Boben nur in mittelmäßiger Rraft ftebt, faet man bichter, als mo man auf fettem Boben mehr auf boben, ftarfen Sanf gu feben Urfache hat. Das Saatquantum verhalt fich Demnach swifden % und 2 Scheffel p. Morgen (11/2 bis 4 Diegen p. Jod). Befonbers muß man bei ber Gaat auf gut erzogenen Samen Des vorigen Jahres feben, weil nicht nur Die Starte bes zu bauenden Sanfs Davon abhangt, fondern ber Sanffamen auch leicht taub fein fann.

Bu bichte Saat in fettem Boben hat bruchigen Sanf gur Folge. Im babifden Rheinthale, wo man auf febr humofem Boden bei ftarter Dungung ben gro-

Ben, sogenannten Schleißhanf baut, faet man öfters nur 1/2 Scheffel auf den berliner Morgen.
Der Samenhanf wird am besten von in Stufen gezogenem, als Einfassung von Kartoffeladern u. f. w. gepflanztem Sanfe gewonnen. Da im Breisgau und Elfag ber Sanfbau mit befonderer Gorgfalt und unter febr gunftigen Localverhaltniffen betrieben wird, fo ift leicht zu begreifen, bag ber baber bezogene Sanffamen

abnlichen Ruf genießt als ber ruffifche Lein.

Da ber Sanf außerft fonell in Die Sobe machit, fo bebarf er in ber Regel feiner weiteren Pflege und nur ausnahmsweise ift einige Silfe burch Saten nothig, wobei alebann möglichfte Schonung ber Pflangen gu empfehlen ift, ba ber Sanf bas Rieberbruden nicht fo verträgt, wie ber Lein. Wo man nach fcmacher Ausfaat Samenhanf und befonders farten Schleighanf ergieben will, fann eine Bearbeitung mit Sanbhadden

Der Sanf bat nur einen gefährlichen Feind, eine Schmarogerpflanze, welche fich auf feinen Burgeln an-beftet und ihnen die Rahrung entzieht, ben fogenannten Sanfwurger (Orobanche ramosa). Im Allgemeinen machft er aber, namentlich wenn feuchte und warme Bitterung ihn Unfangs begunftigt, außerorbentlich fcnell und unterbrudt jebe andere Pflange, welche fonft als

Unfraut bas Felb gern einnimmt.

Da Die Stengel ber mannlichen Sanfpflangen fruber gelb merben, als jene ber Samentrager, fo findet man in einigen Gegenden die Gewohnheit, den Sanf gu fem-meln, D. b. die befchwerliche Arbeit des Ausziehens ber mannlichen Stengel vorzunehmen, wenn fie anfangen gelblich zu werden, wodurch man ein zu feinerem Gespinnste geeignetes Material erhalt, auch die bessere Ausbildung bes Samens beforbert. Erst 4—5 Bochen spater, gewohnlich im Muguft, wenn ber Gamen gu reifen beginnt, wird auch ber Samenhanf gezogen und in fleinen Bufcheln auf bem Felbe aufgehodt, welche Soden man gum Schute gegen die Bogel gern mit Strohfappen verfieht. Benn ber Same gut troden ift, wird er abgedrofchen ober abgefdlagen, worauf Die Burgelenden Des Sanfe abge-

fcnitten werben. Dan fann aber auch, wie bies im Badifden bisweilen gefdieht, des befferen Gefpinnftmaterials megen, auf ben Samenertrag verzichten und jur Femmelzeit fogleich bie gange Ernte gieben.

Der Sanf wird abnlich wie ber Flachs geröftet, gebrochen und weiter bearbeitet. Man wendet babei, namentlich jur Roftung der Samentrager, Die Bafferrofte an, weil fie megen ber Derbheit und Feftigfeit bes Sanfftengels leichter, fcneller und gleichformiger einwirtt, als die Thaurofte, welche nur bin und wieder beim Fimmel in Unwendung tommt. Die Bafferrofte verurfacht eine Aufloderung und theilweife Berftorung ber Cambiumzellen, wodurch fich die Baftichicht leicht vom Solze abtrennen lagt. Auch die Rinde wird angegriffen, jedoch minder gelodert und zerftort als beim Leine, weil die Rindenzellen dider und fester find. Die Folge davon ift, daß sich die Rinde beim Brechen, Reiben, Hechen, Lie. fcmeiriger enfernen läßt und felbst an bem forgfältiger bearbeiteten Sanfe noch in ftarten Ueberreften gurudbleibt. Much hat Die größere Dide der Faferbundel an ihrer ftarferen Berunreinigung Schulb. Durch Berfetung Des Cambium- und Rindeninhalts wird der Baft gebraunt.

Un binreichend geröfteten Sanfftengeln lagt fich ber Baft leicht vom Solze trennen und fpalten fich babei Die Faserbundel. Die leichte Spaltbarfeit, in breitere ober fcmalere, faben : ober bandartige Bunbel berubt auf ber eigenthumlichen Lagerungemeife bes Baftes, ber wie beim Leine feine gleichbide Schicht bilbet, fonbern ftellenweife Berdunnungen, felbft Unterbrechungen befitt. Da die Unterbrechungen jedoch fparfamer find, fo erflart fich baraus die fo häufige Spaltung bes Baftes in breite, banbartige Faferbundel. Wird ber hanf einer forgfaltigen Behandlung burch Brechen, Schlagen, Schwingen, Becheln u. f. w. unterzogen, fo gewinnen auch die Faferbundel an Glatte, Glang, Reinheit und Gleichheit. Die Abfalle an Berg find auch bier, wie beim Leine, bei einer geringern Qualitat und nachlaffigen Beband. lung größer ale bei einer beffern Gorte und bei forg- faltiger Reinigung.

Die Faferbundel bes ju groben Seilerarbeiten verwendeten Sanfes enthalten im Durchmeffer nicht felten 100-200 Fafern, welche von ben Ueberreften ber ben Baft begrengenden Schichten verunreinigt, rauh und misfarbig find. Dunne Faferbundel, welche aus meniger Fafern bestehen, finden fich fparfamer. Rur menige garte Sanfforten bestehen, vermöge ber Borguglichfeit ber Spielart und Sorgfalt ber Cultur und Bearbeitung, burchgebenbe aus garten, glatten und glangenben Faferbundeln.

Bum Brechen bes Sanfes bebient man fich zuerft einer groben Breche mit einer Schneibe und bann einer feineren zweischneidigen. Größere Brechmaschinen find hierbei noch anwendbarer als beim Blache. Bor bem Schwingen wendet man in ber Regel Die fogenannten Sanfreiben an, welche in Sanfgegenden gewöhnlich von ben Rullern unterhalten werben. Die Becheln muffen viel grober und ftarter fein, als jum Blachfe.

Der fogenannte Schleißhanf ift wegen feiner Stärke schwer zu brechen und wird deshalb in manchen Sanfgegenden mit der Hand vom Stengel abgezogen. In Italien hat man fur bas Brechen des groben Sanfes befondere Borrichtungen.

Che wir uns von bem Sanfe wenden, haben wir noch ben indischen Sanf (Cannabis indica) ju ermahnen, deffen Cultur in Teutschland neuerlich in Borfchlag gebracht und versucht ift. Ginige meinen gwar, bag Diefer indische Sanf von beni gewöhnlichen nicht verschieben fei, bochftens eine Abart ausmache, mabrend Andere ibn für eine bestimmt verschiedene Art erklaren. In ben fpftematifchen Berten über Botanit findet man barüber wenig Austunft. Billbenom halt biefen indifchen Banf fur eine bochwüchfige Barietat bes gemeinen Banfes, welche fich eben nur durch ihre Bobe von letterem unterscheibe. Sprengel ermahnt in feinem Systema vegetabilium biefen indischen Sanf gar nicht Auch Philippi ift ber Anficht, daß der indische oder dinesische Sanf nur eine Abart des gemeinen Sanfes fei. In neuerer Zeit hat man ihn jedoch meist als selbständige Art anerkannt. Gine Quantitat aus China ftammenber Samen vom indifchen Sanfe wurde auf Beranlaffung bes Landesofonomie-Collegiums zu Berlin in Frantenfelbe, Regenwalbe und Potsbam, um Berfuche bamit anzustellen, ausgefact. In Frankenfelde murbe biefer Sanf bie 9 guß boch und faft einen Boll bid, trug aber keinen Samen. In Regenwalde erreichte der indifche Sanf eine Sobe von 7-8 guß, mabrend ber gewöhnliche Sanf nicht langer ale 4 guf wird, brachte aber gleichfalls feinen reifen Samen. Der Director Sprengel bemerkt darüber, daß diefe Sanfart nicht fo ftart rieche als ber einheimische, hellgrun von Farbe fei und schmalere Blatter habe. Bielleicht werbe er in einem warmeren Rlima als dem pommerfchen reifen Samen bringen, es mochte beshalb fein Antau am Rheine verfucht werden, tamit man von borther Samen erhalten könne. Aehnlich ift das Urtheil des Garteninspectors Lenné über ben aus dinefischem Samen bei Potebam auf einem Felde in ungefchütter feuchter Lage gezogenen indischen Sanf, welcher bort 13-14 guß hoch murbe, aber gleichfalls nicht zur Reife gelangte; mas nicht ein-mal mit den in Diftbeeten gebauten Pflanzen gelang. Aus den Culturen Diefer Pflanze habe fich aber mit Beftimmtheit die Bermuthung bestätigt, daß ber indische Sanf feine Barictat bes gemeinen Sanfes, fonbern eine eigene Species fei. Bon ben auf Diefe Beife gewonnenen Pflangen murbe bem Seilermeifter Thaens in Potsbam einige gur Berarbeitung übergeben. Da fie bis in ben Binter hinein im Freien geblieben, fo fei Diefe Berarbeitung ohne vorhergegangene Rofte gefchen, Die Stengel seien vielmehr sofort mit der Sandbreche gebraft u. f. w. und bemnachft verfponnen. Die baraus fabricirten Strange zeugten von großer Zahigleit und Starte bes Baftes. Der Seilermeifter Thaens fei ber Unficht, baß biefer Sanf wegen feines reichlichen Ertrages und ber Dauerhaftigfeit feines Baftes alle Beachtung verdiene. Bur grobere Fabricate fceine er unübertrefflich. Seiner rauben fproden Beschaffenheit megen und da er fich jedenfalls schwerer werde verarbeiten laffen. paffe er auch nur fur biefe. Biernach merbe die Cultur biefes indischen Sanfes jedenfalls ju verfolgen, fur bie Bieberbeschaffung von Camen zu forgen, bann gunachft ber Berfuch, bie Pflanze jum Bluben und Samentragen zu bringen, mit möglichfter Gorgfalt zu erneuern fein. Bielleicht, daß die Aussaat in einem milberen Rlima, 3. B. bem des fublichen und weftlichen Zeutich. lands (Baben, Burtemberg, Rheinproving), zumal eine recht frube Saat ju einem gewünschten Refultate führen werbe. Bunftiger, namentlich auch in Bezug auf ben Anbau und die Gewinnung des Samens, lauten bie mit dem chinefischen Sanfe (Tsing-ma, Afding : Da) in Baiern gemachten Berfuche. 3m Jahre 1849 namlich erhielt Erzherzog Ludwig aus Belgien, wo man den Tiching - Da jum Berfuche aus China verfcrieben und angepflangt hatte, ohne bag von bort aus weitere Resultate in Betreff bes Gebeibens ober ber industriellen Berarbeitung beffelben befannt geworden maren, eine Duantität Samen dieser Pflanze und übergab davon etwa ein Loth dem Hofgartner des königl. Residenz-schosses Mirabell in Salzburg, Schmidt, welcher im Jahre 1850 bei Salzburg den Anbau des Tsching-Ma im Freien verfuchte und zwar mit bem gunftigften Erfolge. Aus ben von bem hofgartner Schmidt gelieferten Anbauergebniffen ftellt fich heraus, daß es in Bc. jug auf Anpflanzung bes dinefischen Sanfes am zwedmagigften ift, ben Gamen Anfangs Dai in gutgebungter Erde in Linien, wie etwa rothe Rüben gelegt merden (amei Samentorner in Entfernung von einem guße), zu legen. Befondere gedieh er an der Mittagefeite vortrefflich. Ende Detobers gelangte er gur Reife. Der Sabitus ber Pflanze fei fo prachtig, daß fie fich felbft gur Bierpftange eigenen murbe: ein gerabe aufftrebenber Bauptftamm mit Bablreichen Seitenaften, von welchen buntelgrune, tiefgezacte und geterbte, etwa 8 Boll lange und ebenfo breite Blatter herabbingen, fodaß jede Pflange eine fcone ppramibale Staube bilbe. Da jeber 3meig Samenfolben anfege, fo laffe fich aus einer Staude Samentorn für ein ganges mittelgroßes Telb gur Bervielfältigung gewinnen; andererfeits laffe fich aus diefem Sanfe gutes Del erzielen, wie dies auch die Berichte aus China in vollem Mage bestätigten. In Beziehung auf bas Fortkommen Diefer Pflanze habe fich berausgeftellt, bag fie mit bestem Erfolge in Baiern gebeibe, befondere wenn die junge Pflange vor den Spatfroften, welche etwa im Dai eintreten fonnten, burch Dedung mit Reifig u. f. w. gefcutt werbe. Sinfichtlich ber inbuftriellen Bearbeitung biete ber dinefifche Sanf feine Schwierigkeiten bar, indem dieselbe nicht von jener bes bei uns einheimischen Sanfes abweiche. Der Afding. Da fei einigermaßen dem italienischen Sanfe abnlich. befite aber noch mehr Clafticitat und Starte und feine Fafern feien von größerer Lange, indem der ju bear-beitende hauptstamm über 10 Sug boch und 11/2 Boll bid, bie Seitenafte 5-8 guß lang murben und fo feine Safern lieferten, wie ber befte befannte Banf.

Budem gabe ber chinesische Sanf in der Bearbeitung nicht so viel Werg und Abfalle, wie der einheimische. Die Manipulation in Betreff des Gahrungsprocesses, des Röstens, des Brechens, Schwingens und Hechelns sei dieselbe, wie bei dem gewöhnlichen Hanse; nur lasse sich das Resultat noch leichter erzielen, auch sei er wegen der zurten und zähen Fasern leichter zu spinnen, wie der falzburger Seilermeister Rolian bezeuge, welcher von dem vom Hofgartner Schmidt zum Versuche gezogenen chinesischen Hanse im Jahre 1851 zur Erprobung der industriellen Verwendbarkeit dieses neuen Rohstosses einen Theil zu Garngespinnst verarbeitet habe.

Nach zwei aus China stammenden Berichten wird bort aus dieser Pflanze, sowie aus drei andern (Urtica nivea, Sida tiliaefolia und Corchorus capsularis) eine Art Sommerzeuch, das sogenannte Grass-cloth (eigentlich Graszeuch, Grasgewebe) angefertigt.

Bie ichon bemertt, fo findet zwischen der Baftfafer bes Sanfes und jener bes Leines eine große Uebereinftimmung fatt und in Beweben untermischt laffen fich beiberlei Kafern nur ichwer unterscheiben. Rach Schacht ift bie Baftfafer bes Sanfes lang und malgenformig, aber ungleich ftarrer als bie Baftfafer bes Leines. Die Innenhöhle ber Belle ift in unausgebildeten Fafern giemlich weit, Die Band ift fart verdidt, Die Berbidungs. Schichten treten meiftens als Langeffreifen ber Band beutlich hervor, auch zeigen fie hier und ba etwas fchiefgeftellte Querlinien. Die Fafer ift von ziemlich ungleicher Starte, fie endigt mit einer ftumpfen Spige, baufig erfcheint ihr Ende getheilt, in zwei Spigen gefpalten. Job und Schwefelfaure farben bie Sanffaser blau, Die Saure wirft nicht fo fchnell als auf Die Baumwollenoder Leinfaser, auch winden fich Die aufquellenden Schichten felten fpiralformig. Die inneren Schichten ericbeinen beim Aufquellen magerecht geftreift, mabrend Die außeren Schichten haufig nicht gewunden find, viel-mehr als parallele Reiben bervortreten. Gegen Megfali, fomie gegen Salpeterfaure verhalt fich bie Sanffafer abnlich wie die Leinfafer, boch farbt fie fich, mabricein-lich wegen ihres größeren Gehaltes an Solgftoff, in fochender Ralilauge ungleich gelber. Die Sanffafer ift fonach von ber Leinfafer burch ibre baufig verzweigten Enden und ihre mehr farre Beichaffenbeit vericbieben, auch ift ibre Innenhöhle oft breiter.

Hiermit schließen wir die Betrachtung über ben Sanf und wenden uns zu der letten Gespinnstpflanze, der Baumwollen staude, von welcher wir die einzelnen hierher gehörigen Arten bereits aufführten. Auch erwähnten wir schon, daß namentlich die barbadensische, baumartige, heilige, vor allen andern aber die frautartige Baumwollenpflanze wegen ihres leichten Andaues die weiteste Berbreitung gefunden habe. Ihre nördlichste Grenze erreicht sie in Italien bei Neapel unter 41° Breite, dann an der Sud- und Oftfuste Spaniens, endlich noch nördlicher unter 45° Breite in der Krim, obwol hier ihre Cultur, wie die londoner Industrieausstellung bewies, nur ein geographisches Interesse erregen fann. Von diesen nördlichen Punkten aus verbreitet sich der

Baumwollenbau über Griechenland, Rleinaffen, Die beißen Ebenen bes afiatifchen Continents, auch über Japan und China, Chima und Die Bucharei, über ben oftindifchen Archipel, bann über Perfien, Arabien, burch bas heiße und marme Afrifa, nach Ritter und Muller vom obern Ril in Rubien und Sabeich bis jum Genegal, von Mofambique und bem hoben Shoa burch bie Baum-wollenlander Efat und Raffa, welche ihren Ramen von der Pflanze tragen, durch den ganzen Sudan bis Tim-buctu, jum Nigerstrome und bis Bornu am Tschad-Sec. Reuerdings von ben Englandern besonders in Sierra Leone an Der Beftfufte Ufrifa's beforbert, icheint Die Baumwollencultur namentlich burch die Bemubungen ihrer Diffionaire nicht unbedeutende Fortidritte unter ben Regern gemacht zu haben. Auch auf Bourbon wird Die Baumwollencultur fart betrieben. Unbebeutenb ift bagegen ber Baumwollenbau in Auftralien. Dagegen gewinnt er an riefiger Musbehnung in Amerita, fowol im fublichen, wie im mittleren Theile, bem meftinbifchen Archipel, befonders aber in den fublichen Staaten von Rordamerifa. Bei ber großen Schwierigfeit ber foftematifchen Bestimmung der verfchiedenen Baumwollenarten hat noch nicht mit vollfommener Bewißheit ermittelt werben fonnen, welche Arten von Baumwollenpflangen innerhalb biefes Berbreitungefreifes Die jebesmalige Pflangenwolle liefern. Es murbe von hobem Intereffe fein, Die Dutterpflange einer jeben Baumwollenforte aus der alleinigen Unterfuchung ber Fafer mit Buverläffigfeit bestimmen ju fonnen, wie bies bei andern Fafergeweben möglich ift. Allein bier hat Die Sache befondere Schwierigfeiten, ba ber Bau ber Baumwollenfafer nach Reiffet's Unterfuchungen oft an einem und bemfelben Individuum, ja an einem und bemfelben Samenforne giemlich ftart wechfelt. Rur die Fafern von Gossypium herbaceum follen fich leichter unterfcheiden

Rach ber Beichaffenheit ber Gute ber Baumwolle theilt man im Sanbel bie Baare in acht Sauptgruppen.

Dbenan steht die nordamerikanische Baumwolle aus den Staaten Tenessee, Carolina, Neuorleans, Louisiana und Georgia. Der letzte Staat liefert die beste Baare der Erde unter dem Namen Sea-Island Baumwolle auf den Inseln zwischen Charlestown und Savannah, wo die Pslanze, wie auf Skiddaway gegen 5—6 Fuß hoch auf angeschwemmtem, sandigem, von Salz durchdrugenem Boden, in sehr feuchter Lust, von reihenweise gepslanzten herrlichen Kohlpalmen (Chamaerops Palmetto) beschattet, eine langsaserige, etwas gelbliche Bolle erzeugt. — Dieser Baare reiht sich die mittelamerikanische oder westindische an. Sie kommt von Portorico, Curassao, Domingo, Martinique, Guadesoupe, Barbados, Iamaika, St. Christoph, St. Lucie, St. Thomas, St. Vincent, Tortola, Montserrat, Bahama, Cuba, St. Jago, Antigua. Diese Reihenfolge bezeichnet zugleich die abnehmende Güte der Baare, welche durchgängig langhaarig ist und ost ins Röthliche spielt.

— Hierauf folgt Südamerika, welches die beste Baumwolle in einzelnen Theilen Brasiliens, wie die die von

Maranhao, Fernambut, eine geringere braune bei Rio Janeiro liefert. Ebenso zieht sich die Baumwollencultur über bas gange Buiana, über ben Ruftentheil von Peru, von Benezuela u. f. w. Bur Beit ber Infa's baute man in Peru porzüglich eine braune Sorte, wie nach Tschubi Die Bewebe ber Leichen alter Graber beweisen. Auf ber londoner Industrieausstellung erregte die Sciden-Baumwolle Guiana's viel Auffehen. Sie ift gelblich braun und wird in Nordamerita ju Buten verarbeitet. — Die Baare von Afrita nabert fich je nach der Localitat der nordameritanischen. Dbenan fteht die feine, feibenartige Faser von Bourbon. Die des Senegal nabert sich ber geringern westindischen; bann folgt die agyptische. Die Bare von Algier foll nach den amtlichen Befanntmachungen der Sandelskammer von Mühlhaufen fogar Die nordameritanische noch übertreffen. - Bon biefer letteren unterfcheidet man die levantische der europäischen und affatischen Turfei, wie man fie in Macedonien, auf ben griechischen Infeln, in Rleinasien und Sprien geminnt, eine turge, aber fehr weiße Fafer. - Die italienifche Baare von Malta, Sicilien und Reapel reiht fich noch ber mittleren und geringeren westindischen Sorte un. - Reben der beften brafilifchen fteht die Baummolle Granada's in Spanien. - Die unterfte Stelle nahm bisber die Baumwolle Offindiens ein. Dies ftellte fic auch auf der londoner Industrieausstellung beraus, chaleich Dr. Ballich, ber erfahrene Pflanzenkenner Dftindiens, ihren geringen Berth nur von der fchlechten Cultur ableitete.

Ein sandiger, trodener Boden in der Nabe ber Secluft, also in einem Infelklima, scheint der paffendfte Berd ber Baumwollencultur ju fein. Man legt Die Samen in bestimmter Entfernung in Reihen, jatet forgfaltig und bricht endlich die Gipfel ber Staude ab, um bas Bachsthum von Rebenzweigen und bamit reichlichere Bluthen und Fruchte gu erzeugen. Die Arten mit bolgigem Stamme befchneibet man aus gleichem Grunde. Bur Beit ber Ernte ift eine trockene Bitterung bie befte, um fo mehr, als wenn anhaltender Regen in die geöffneten Rapfeln bringt, die Bolle burch gaulnis und Schimmel leicht verdirbt. Da die Pflanze zu gleicher Beit blubt und Fruchte tragt, so giebt fie bie Ernte in Die Lange, indem man die reifen Rapfeln fortmabrend fammelt, trodnet und die Bolle durch eigene Dafcinen von ihren Samen trennt. Früher mußte Diefe beschwerliche und ungesunde Arbeit mit den Handen verrichtet merben, bis Bhitney 1703 durch Erfindung einer eigenen Mafchine, welche bie Samen aufs Leichtefte von der Bolle trennt, diefem Uebelftande abhalf. Sierdurch wurde die Beit der Baumwollengewinnung bedeutend abgefürzt, es tonnte billigere Baare geliefert und ber leichtere Umfat burch eine großartig gesteigerte Fabrication ermöglicht werben. Bor biefer Erfindung führte Nordamerita fast gar teine Baumwolle aus; nach ihr ift es ber Beltplat bes Baumwollenhandele geworden!

Die im Sandel vorkommende Baumwolle ift, wie bereits erwähnt, der mechanisch losgetrennte, haarige Ueberzug des Samens. Rach Berfchiedenheit der Sorten

find die Haare von verschiedener Länge, Dide, Steisbeit und Weiße. Das haar von Gossypium herbaceum stellt eine am untern Ende durch das Losreißen vom Samen offene, am obern Ende geschlossene, im Ganzen spindels oder kegelsormige Röhre oder röhrige Faser vor. Diese ist in Folge des ausgetrockneten Inhalts meist etwas zusammengefallen und breitgebrückt, gewöhnlich aber stellenweise rundlich, stellenweise zusammengedrückt. Die Wand ist durch secundaire Ablagerung mehr oder weniger verdickt. Der sehr sparsame Inhalt besteht aus Resten der ursprünglichen Fullungsmasse, aus Schleimskörnchen. Diese färben sich durch Sod gelbbraun und treten dann deutlicher hervor. Häusig sehlen sie aber ganz oder doch in dem größten Theile der Faser.

In allen wefentlichen Punkten stimmen hiermit die Haare von Gossypium barbadense überein. Gewöhnlich sind sie aber dider und bei der weit geringern Berbidung der Bande auch biegsamer und nachgiebiger, weicher und seidenartiger. Begen der Zartheit der Bandungen ist auch die Orehung viel stärker, als bei der vorigen. Als Ueberbleibsel des Inhaltes begegnet man bisweilen neben den Resten der Schleimkörner noch

einzelnen Fetttröpfchen.

Die Band ber Baumwollenfafer besteht bagegen bei allen Arten aus reiner Cellulose, wie die Reaction mit Job und Schwefelsaure, wodurch sie mehr oder weniger blau gefarbt wird, beweist. In concentrirter Saure löst sich die Faser auf und zwar schneller als die

ausgebildete Flachsfafer.

Die rohe, kausliche Baumwolle ist übrigens im Allgemeinen, vorausgesetzt, daß sie nicht vor ober nach der Ernte durch Elementarunfälle, schlechte Gewinnungsart und andere Verhältnisse in der Qualität gelitten, ganz wie die ausgebildete normale Faser des reisen Samens beschaffen, nur sind ihre Windungen gewöhnlich viel zahlreicher. Die Unterschiede der Sorten gründen sich nach Reisset 1) auf die Länge der Faser, 2) die Dick, 3) die Festigkeit, Jähigkeit und Dauerhaftigkeit, 4) die Weichheit, 5) den Grad der Gewundenheit und 6) auf die Farbe und den Glanz. Alle diese Eigenschaften sind bisweilen aber an derselben Sorte Abweichungen unterworfen.

Die strauchigen und baumartigen Baumwollenpflanzen besiten langere Fasern als die frautigen. Die Dide ist wandelbar. Die Haare sind, wie schon bemertt, am Grunde am weitesten und verengen sich nach Oben allmälig. Es ist daher bei Untersuchungen der Dide mittels des Mifrostops zu beachten, an melcher Stelle des Haares die Messung angestellt wird. Rimmt man einen Buschel gewöhnlicher, kauslicher Baumwolle zur mitrostopischen Ansicht, so sieht man, des verworrenen Zustandes der Fasern halber, diese immer von verschiedener Dicke neben einander. Meistens sind die Fasern von Gossypium barbadense etwas dicker als die der übrigen Arten.

Die Festigkeit, Babigkeit und Dauerhaftigkeit ber Fafer hangt an und fur sich von ber Derbheit ber Bandungen, im verarbeiteten Buftande, als Gewebe,

aber auch noch von ihrer Länge ab. In ersterer Beziehung sind die Fasern von G. herbaceum entschieden vorzuziehen, indem sie in Folge der dickeren secundairen Ablagerung eine größere Zähigkeit besitzen. Man sindet zwar immer in Proben beider Sorten eine namhaste Anzahl von Fasern mit Wandungen von gleicher Dicke, die Rehrzahl aber zeigt die erwähnte Verschiedenheit. Hieraus geht hervor, daß sich die Faser von G. herbaceum, wenn dieselbe zugleich von entsprechender Länge ist, zur Versertigung dauerhafter Gespinnste und Gewebe besser eigenen musse, als die Faser von G. barbadense und anderen Arten.

Der Grad der Beichheit und Schmiegsamkeit hangt zunächst von der Beschaffenheit der secundairen Ablagerung ab. Je dider diese, desto steifer und spröder ist auch die Faser. Die Bollhaare von G. barbadense mit dunneren Wänden sind deshalb auch weicher, seidenartiger, als jene von G. herbaceum und zur Verfertigung weicher und zarter Gewebe vorzuziehen. Uebrigens sindet man in allen Baumwollensorten einzelne steifere und sprödere Fasern mit dideren Banden und wieder andere ungemein weiche und nachgiebige, welche noch die ursprüngliche unverdickte Bellwand besigen und als tiefere Entwickelungsstufen anzusehen sind.

Die Drehung und Windung ber Faser wird durch die Austrocknung des flussigen Inhalts bedingt und erfolgt hauptsächlich bei Entwirrung der Haardecke des Samens. Sie ist um so stärker, je dunner die Wand. Daher auch die Drehung bei G. barbadense stärker als bei G. herbaceum. Fasern mit dunnen, der Länge nach gleichmäßigen Wandungen drehen sich am stärklen, dickwandige nur unbedeutend oder gar nicht. Die Windungen verlaufen schraubenförmig in derselben Richtung oder sie springen hier und da in die entgegengesette Richtung um. Letteres scheint hauptsächlich durch die Lage der Faser während des Austrocknens bedingt zu sein.

Die Farbe und der Glanz hangt von der Farbung der Wand und des Inhaltes ab. Rächstem wird der Glanz durch die eigenthumliche, sestere, derbere und glattere Beschaffenheit der Außenwand hervorgebracht. Die auch in den besten technischen Werken ausgesprochene Ansicht, daß der Glanz der Faser von einem besondern Firnisse der Oberstäche herrühre, ist ganz irrig. Das Baumwollenhaar glanzt wie das Menschenhaar, ohne deshalb gestrnißt zu sein. Die in den meisten Fällen ungefärbte Wand verleiht der Faser ihr weißes Ansehen. Doch wird dasselbe durch Reste des körnigen Inhaltes, welche aus der Entwickelungsperiode stammen und durchschen, beeinträchtigt. Ze häusiger und graulich-grüner diese Inhaltereste sind, desto matter und schmutzger erscheint auch die Faser. Die Bleiche benimmt ihr diesen farbigen Anslug und stellt sie weiß und glänzend dar.

Die geringere Dauerhaftigkeit der Baumwollenzeuche im Lerhaltniffe zu Linnen beruht auf der ungleichen Dide, Dunnwandigkeit, hauptfachlich aber auf der Krauselung und Bindung der Faser. Die Flachsfasern sind vermöge ihrer Derbheit und Didwandigkeit, welche sich bis zum völligen Verschwinden der höhlung erstredt,

noch mehr aber wegen ihrer walzenformigen Geftalt, Glatte und Schmiegfamteit ungleich beffer greignet, gabe und bauerhafte Drahte zu bilben.

Die Beranderungen, benen die Baumwollenfafer bei ber Berarbeitung ju Gespinnften und Geweben aller Art unterliegt, find faft nur mechanisch und ahnlich jenen ber Flachsfafer. Dagegen ift die Renntniß ber Unterschiede der Baumwollen : und Klachsfafer im roben und verarbeiteten Buftanbe ein Begenftand von bober, prattifcher Bichtigkeit, worauf wiederum Reiffet in feiner von uns oft citirten und benutten Abhandlung über die Fafergewebe des Leines und ber Baumwolle befonders aufmertfam gemacht bat. Er bat auch bargethan, baß man wegen ber ichon langer befannten, chemifchen Beicaffenbeit ber Baumwollen- und Flachsfafer, melde beibe aus Collulose bestehen, mahrscheinlich auf ein abfolutes, unter allen Umftanden zuverläsfiges und leicht mabrnehmbares, chemisches Mertmal zur Unterscheidung beider Fasern werde verzichten muffen, insbesondere in dem Buftande, mo fie ju Beweben verarbeitet find. Der Erfolg hat dies auch bewiesen. Das von Böttger empfohlene Dittel, die Beuche auf ihren Baumwollengehalt mit Aegtali zu prufen, erweift fich, wie Binder richtig bemerkt, in den Fallen als brauchbar, wo der Faden ber Rette aus Flachs und ber Schuf aus Baumwolle beficht, aber meniger brauchbar in den Fällen, mo Schuß und Rette Baumwolle enthalten. Derfelbe bemerkt fcon, daß die mifroffopische Untersuchung der einzige Beg zu fein fcheine, um zu einem bestimmten Refultate ju tommen und fpricht fich fur die vom farleruber Bemerbererine befannt gemachte Methode aus. Diefe befteht barin, bag man ben zu prufenden Linnenftoff, nachbem er von seiner Appretur befreit worden, in einer Glaerohre über einer Beingeiftflamme fo lange erhipt, bis er ftrobfarben erfcheint. Bei ber mitroffopifchen Unterfuchung laffen fich bann bie geftredten, glanzenben Fafern Des Flachfes von ben gefraufelten ber Baumwolle leicht unterscheiden.

Diese lettere Methode, auch unter dem Namen Röstprobe bekannt, läßt sich zur Unterscheidung von beiderlei Fasern in den meisten Fallen allerdings mit gutem Erfolge anwenden, aber sie ist weniger praktisch und sehr umständlich, weil man nebst dem Mikrostope noch der Loupe hierzu bedarf und die Entscrnung der Appretur immer einigen Aufenthalt verursacht, man daber in Fällen, wo es sich um eine schnelle Beurtheilung einer Probe handelt, wie auf Märkten, Messen u. s. w. dieselbe nicht wohl in Anwendung bringen kann. Ein gleich sicherer Erfolg läßt sich durch eine bloße Prüfung mit der Loupe erreichen.

Später hat Apotheter Kindt ein Berfahren veröffentlicht, wodurch man beiberlei Fafern leicht unterscheiden und den Gehalt an Baumwolle in Linnenzeuchen sicher ermitteln könne. Er außert sich darüber folgendermaßen: "Bei meinen Bersuchen über Schießbaumwolle, Flachs u. s. w. hatte ich die Bemerkung gemacht, daß diese beiden Substanzen sich gegen die concentrirten Säuren etwas verschieden verhalten und obgleich es lange

betannt ift, daß concentrirte Schwefelfaure alle Pflanzen. fafern in Gummi und burch langere Ginwirkung in Buder verwandelt, fo fah ich Baumwolle boch ichneller von ber Saure vermandelt werden, als Flachs. Concentrirte Schwefelfaure ift mithin bas Mittel, burch welches man aus mit Baumwolle gemengter Leinwand jene entfernen tann und folgendes Berfahren führt gur Erreichung biefes 3medes. Das zu prufende Bewebe muß burch wiederholtes Auswaschen mit marmem Regenober Klugwaffer, langere Beit fortgefettes Rochen und nachheriges Ausspülen im genannten Baffer von aller Appretur möglichft befreit werden und ich bemerte ausbrudlich, daß eine gangliche Entfernung berfelben gum Belingen bes Berfuches durchaus nothwendig ift. Rach-Dem es dann gut getrodnet worben, taucht man Die Probe etwa bis zur Balfte in gewöhnliches, englisches Bitriol und halt fie nach ber Starte bes Gewebes etwa eine halbe bis zwei Minuten barin. Man fieht bie Probe, fo weit fie eingetaucht worden, burchicheinend werden. Sie wird darauf unter Baffer gelegt, bies loft die aus der Baumwolle erzeugte, gummiartige Daffe auf, burch vorsichtiges, gelindes Reiben mit ben Fingern tann man diese Auflösung noch befördern. Da aber selbst durch wiederholtes Baschen im frischen Baster nicht leicht alle Saure meggeschafft wird, fo thut man aut, die Probe einige Beit in Salmiakgeift ju legen (gereinigte Pottasche ober Goba im Baffer aufgelöft bewirken baffelbe), und bann nochmals mit Baffer ausjumafchen. Rachdem fie durch gelindes Preffen zwifchen Drudpapier von dem größten Theile der Feuchtigkeit befreit worden, fo trodnet man fie. Bar Baumwolle porbanden, fo fehlen nun die Baumwollenfaden in dem Bemebe, fo weit ce in Saure getaucht worden mar und burch Bablen ber Faben beiber Probetheile lagt fich ber Behalt icagen. - Sat man die Probe zu lange in der Schwefelfaure liegen laffen, fo werden auch die Leinfaben murbe und gang gerfreffen. Blieb fie nicht lange barin, fo ift nur etwas von ben Baumwollenfaben abgebeigt. Man muß, wenn man diefelbe Probe brauchbar machen will, fie abwaschen, trodnen und das Eintauchen in Saure wieberholen."

Dieser Schwefelfaureprobe kann, wenn die von Rindt gegebene Borfchrift in allen Punften genau befolgt wird, eine entschieden praftifche Brauchbarkeit nicht abgesprochen werden, auch liefert fie in den meiften Fallen ein ziemlich sicheres Resultat. Namentlich bat man bei ihr auf die vollständige Entfernung der Appretur und auf die Dauer ber Ginwirfung ber Saure gu feben; wird bagegen bie Appretur nicht vollständig entfernt, fo widerfteht der aus Baumwolle gesponnene Faben ber Ginwirtung ber Schwefelfaure ungleich langer und der Versuch gewährt in diesem Falle tein Resultat. Bleibt bie Leinwandprobe dagegen zu lange in Der Gaure, fo lofen fic auch die aus Leinenfafer gesponnenen Kaben mehr ober weniger. Außerdem ift fie nicht flichhaltig, wenn Rlache und Baumwollenfafer von verschiedener Gute in bemfelben Gespinnfte oder Bewebe vortommen, bemnach verschieben und ungleich angegriffen werben, sobaf einzelne bunnwandige Flachsfafern sich aufzulösen beginnen, mahrend berbere Baumwollenfasern weniger gelitten haben. Oft handelt es sich auch um die genaueste, procentliche Bestimmung von Flachs und Baumwolle und endlich sind sehr kleine Beimengungen von Baumwolle auf diese Art nicht zu entbeden. Dies Alles ist nur durch Anwendung des Mitrostops zu ermitteln. Dagegen wird die Kindt'sche Methode ihren Werth in den Fällen beibeshalten, wo kein Vergrößerungsglas zu Gebote steht und es sich überhaupt nur darum handelt, zu bestimmen, ob eine größere Menge Baumwolle in einem Linnenzeuche vorhanden sei.

Außer der erwähnten Kali-, Röft- und Schwefelfäureprobe sind noch die Farbe-, Del- und Berbrennungsprobe zur Unterscheidung der Flachs- und Baumwollenfaser in Vorschlag gebracht, welche wir nach Schacht's Werke: "die Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe durch das Mikroskop und durch chemische Rea-

gentien" hier wiedergeben.

Die von Elsner vorgeschlagene Farbeprobe mit rothfärbenden, weingeistigen Tincturen ist nach Schacht in sehr vielen Fällen brauchbar, aber hin und wieder nicht ausreichend, auch bedarf sie eines sehr gewandten Auges, um die feinen Farbenunterschiede zu erkennen. Elsner benutt verschiedene rothe Färbematerialien, als Orlean, Alfanna, Blauholz, Rothholz, Orachenblut, Rarmin, Krapp, Cochenille u. a. Als die vorzüglichste Farbetinctur empsiehlt er später den weingeistigen Auszug der Färberröthe (Rubia tinctorum). Die Vorschrift zur bezeichneten Tinctur ist folgende:

1/2 Loth gerschnittene Farberrothemurgel, 6 Loth Altohol von 94 Proc. nach Tralles werden in einem Glastolben 24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur unter häufigem Umfcutteln ausgezogen, die braungelbe Tinctur wird darauf durch weißes Loschpapier filtrirt. Rach Eloner sollen fich nur reine Leinengewebe beim Gintauchen in Diefe Tinctur noch 1/8 bis 1/4 Stunde gleichförmig unrein orangeroth, reine Baumwollengewebe dagegen gleichförmig gelb farben; in einem gemischten Gewebe sollen die Leinenfaden gelbroth, die Baumwollenfaden gelb, das Ganze aber nicht mehr gleichförmig gefarbt, sondern gestreift lerscheinen. Bor ber Farbung werden nach Elsner am Ranbe, fo-wol an ber Rette als vom Schuffe einige Faben ausgezogen. Bei ber Prufung von Salbleinwand nach biefer Methobe fand Schacht bie Unterscheidung ber Baumwollenfafer von der Leinfafer nicht fcwierig, bagegen murde reines Leinengewebe, namentlich febr feine irlandifche Leinwand, gleichfalls gelb gefarbt. Schacht bemerkt hierzu, daß der Grad der Farbung bei reinem Leinengewebe überhaupt febr verschieden fei, da fich in burchaus reiner Leinwand, bisweilen zwischen heller gefarbten gaben buntlere gaben gerftreut zeigten. Much Die Art Der Appretur ift nicht Die Urfache Diefer Karbenverschiedenheiten, wie dies die Prufung des Leinenfabens unter bem Difroftope beweift. Bringt man namlich die mit der Farberrothe gefarbten Leinwandgewebe unter eine 30 fache Bergrößerung, fo ficht man fogleich, baf

nicht die Baftzellen des Leinenfadens roth gefarbt find, fondern daß vielmehr fremde, der Leinfaser anhangende Substanzen die ermahnte rothe Farbung des Leinen-fadens bewirken. Der lettere zeigt bei 30 facher Ber-größerung nur bier und da rothgefarbte, haufig fornige Stellen, welche als Ueberbleibfel der durch Faulnif von ber Leinfaser getrennten Rindenzellen zu betrachten find. Se beffer und forgfaltiger ber Blache gereinigt marb, um fo geringer die Menge berartiger Stoffe ift, um fo fcmacher ericeint auch Dic rothe Farbung ber aus ihm gefertigten Leinwand; je fcblechter ber Flache gereinigt ward, um fo auffallender ift die rothe Farbung. Die Baumwolle, welche als Haargebilde nicht mit derartigen Bellenüberreften vermengt fein fann, farbt fich beshalb, zum Faden verfponnen, nicht roth. Die Baumwollengelle und die Leinfafer felbft werden durch die ermahnte Karbetinctur nicht verschieden gefarbt. Schon Elener bemertt, daß feine Farbungemethobe durch die Appretur nicht gewinnt, fondern verliert; Die Ueberrefte der bem Leinenfaden anhangenden Substanzen werden durch tochendes Baffer mehr ober weniger befeitigt, die rothe Farbung bes Beinenfabens muß beshalb nach Entfernung ber Appretur burch tochendes Baffer vermindert werden. Die weingeiftige Farbeprobe ift demnach wol eine Prufungemethode fur den Grad, vielleicht auch fur die Art ber Reinigung bes versponnenen Flachfes, aber fein ficheres Unterscheidungsmerkmal für Baumwolle und Leinen; ohne Difroffop hat fie nur wenig Gewicht, mit bemfelben vereinigt gibt fie bagegen einen febr guten Rachweis über Die Behandlung ber Leinfafer felbft. Die rothe Farbung ber anhangenden Stoffe burch Die Farberrothe beruht auf beren chemifcher Befchaffenheit. Die gerfaserten Baftzellen farben fich nicht roth, fie bleiben gleich den erhaltenen Bellen ungefarbt. Dehre Proben irlandischer Leinwand verhielten fich gegen die Tinctur der Farberrothe genau wie Shirting, felbft das Difroftope zeigte nirgende rothgefarbte Stellen. Die Leinfafer erwies fich in Diefen Fallen unter dem Ditroffope befonders rein, aber außerlich etwas angegriffen, fie war nicht fo glatt, ale Die Faser Der bielefelder Zeinwand. Schacht meint, bag bier vielleicht durch demifche Mittel, etwa durch Chlor, Die anhangenden Substanzen gerftort sein konnten. Die Cochenilletinctur farbt nach Elener reine Baumwollengewebe hellroth, reine Leinengewebe violett; Die violette Farbung ber letteren beruht auch bier auf ber Gegenwart anhangenber Stoffe; je beffer ber Flachs gereinigt warb, um fo fcmacher ift bie violette Farbung.

Die von Elbner vorgeschlagene Entfarbungsprobe scheint eine ahnliche Ursache zu haben. Der mit Cochenille gefärbte Leinenfaden entfarbt sich nämlich durch
eine schwache Chlorfalklösung später als der ebenso gefärbte Baumwollenfaden. Die zu prüfende Leinwand
muß vor der Färbung durch Cochenille von aller Appretur befreit werden. Die gefärbte und getrocknete Probe
wird auf die Oberstäche einer schwachen siltrirten Chlorkalklösung gelegt. Die Entfarbung der Baumwolle erfolgt schon nach einigen Secunden.

Bur Prufung ber Leinwand folug Frankenftein Die Delprobe vor, welche fich für ungefarbte Bewebe bemabrt und megen ihrer Ginfachbeit befonders zu empfehlen ift, auch im praftischen Leben vielfach angewandt wird. Man tuntt ein Studchen ber zu prufenben Leinwand in Baumöl oder Ruböl. Das Del wird vom Gewebe sehr schnell aufgesogen, durch gelindes Pressen zwischen Löschpapier entfernt man das überstüffige Del. War das Gewebe gemischt, so erscheint dasselbe gestreift, der Leinenfaden wird durchsichtig, der Baumwollenfaden bleibt undurchsichtig. Wenn man die mit Del getrantte Leinwand auf eine duntle Flache legt, fo erscheinen Die jest transparenten Leinenfaden dunfler als Die neben ibnen liegenden Baumwollenfaden; noch beffer bemabrt fich diese Probe unter ber Loupe auf dem Bestelle bes einfachen Ditroffons. Es ift angurathen, auch bier, wie bei der Farbeprobe am Rande des zu prufenden Stud. chens einige Faben, sowol von ber Rette, als vom Schuffe herauszuziehen, bevor man die Leinwand mit bem Dele tranft. Won Unten fart beleuchtet, erfcheinen die Leinenfäden ungleich heller als die Baumwollenfäden; man ertennt am Rande, wo die Faden ausgezupft find, fowol ob die Rette aus Baumwollen- und Leinenfaben, als auch, ob der Schuß aus Baumwolle oder aus Leinen besteht. Wenn man bas in bie Loupe blidende Auge mit ber Sand von ber Seite beschattet, fo zeigt fich der Unterschied zwischen dem Leinen - und dem Baumwollenfaden besonders deutlich. Befarbte Leinengewebe muffen erft, wie Elener angegeben, burch eine Behandlung mit Chlorfalklöfung entfarbt werden, wenn bie Delprobe auch fur fie anwendbar fein foll. Die größere Durchsichtigkeit bes mit Del getrantten Leinenfadens berubt nach Schacht mahrscheinlich auf dem geringeren Luftgehalte der Leinenfaser; Die breitere, fcmacher verbidte Baumwollenzelle hat eine ungleich meitere Innenboble, als die Leinenfafer. Das von der Bellmand aufgenommene Del tann Die Luft nicht aus ber Innenhöhle Des Fadens treiben; lufterfullte Bellen erfcheinen aber bei burchfallendem Lichte buntel, bei auffallendem Lichte bagegen weißer als mit Fluffigleiten erfullte Bellen; bie größere Durchsichtigkeit Des mit Del getrankten Leinen-fabens beruht bemnach mahrscheinlich auf ber fehr engen, oft taum fichtbaren Innenhohle ber Leinfafer.

Die Verbrennungsprobe hat nur geringen Berth. Ein Leinenfaden, in senfrechter Stellung angebrannt, erscheint nach dem Erlöschen der Flamme am angebrannten Ende in glatter, zusammenhängender Form verfohlt, während ein Baumwollenfaden, ebenso behandelt, sich pinselförmig auseinanderspreizt. Nach Elsner soll der Versuch auch mit gefärbter Waare mit Ausnahme der mit Chromgelb gefärbten Gewebe gelingen.

Nach Vincent und Schacht farbt sich die Leinenfaser in gewöhnliche Salpetersaurc getaucht nicht, während die Faser des Hanses nach einigen Secunden blaßgelb erscheint, die Faser des neuseelandischen Flachses dagegen eine beinahe blutrothe Farbung annimmt. Die rothe Färbung durch Salpetersaure wird wahrscheinlich durch die Gegenwart des Holzstosses bedingt, die Leinenfafer enthalt fehr wenig Solzstoff, Die Sanffafer schon weit mehr und der neufeelandische Flache ist stark verholzt.

Außer den ermahnten Berfuchen bat man gur Prüfung der Leinwand noch die Aschenprobe, die Tintenprobe, die mafferige Farbungsprobe und die Festigkeits. probe vorgeschlagen, boch gemähren biefe tein sicheres Refultat; felbst Die übrigen angeführten Prüfungemethoden tonnen fur fich allein wenigstens in den Fallen, mo es fich um eine gang genaue, gerichtliche Entscheidung handelt, nicht genügen; hier muß durchaus die Prufung mittels bes Difroftops den Ausschlag geben. Diefes weist auch ben gemischten gaben nach, welchen feine andere Prufung entbeden fann. Dbwol bies schon seit langerer Zeit bekannt ift, fo kann man boch nicht fagen, daß diese Methode zur Prufung der Leinwand allgemein und praktisch geworden ware. Schon im Jahre 1822 war Franz Bauer, welcher die Abbildungen und Befcreibungen zu der Abhandlung Thomfon's über die Bewebe an ben agpptischen Mumien geliefert hat, im Stande, Flache und Baumwollenfafern in gemischten Beuchen mit dem besten Erfolge burch bas Difroftop gu unterscheiden. Darauf haben Dujardin, Ruging, Bincent, Schleiben u. A. Die Unterscheidbarteit oftmals bervorgehoben. Reiffet gibt bie Dethode, nach welcher man bei Prüfung der Leinwand mittels des Mitroftops gu verfahren habe, in folgender Beife an: Die Faben bes ju prufenden Fabricats werden, falls fie Uppretur er-halten haben, von derfelben burch Bafchen im marmen Baffer befreit und von einander getrennt. Ift feine Appretur vorhanden, fo werden fie ohne fonftige Bor: bereitung gelodert und Diejenigen, welche man prufen will, ausgewählt. Sierauf ichneidet man ein Stud des Fabens von ber Lange mehrer Linien ab und bringt ibn mit Baffer befeuchtet unter bas Ditroftop, am besten mit einem Glasplatteben bebedt. Die Leinenfafer darafterifirt fich nun burch ihre malzenformige, niemals platte und niemals ftart um fich felbst gebrehte Gestalt, sowie durch ihre schmale, oft nur ale eine Längelinie erscheinende Innenhöhle. Die Baumwolle erscheint dagegen jufammengefunten, platt, bandförmig und in ber Regel fcraubenförmig um fich felbst gewunden, auch geigt fie eine mehr ober weniger breite Innenhöhle, fowie eine schief gestreifte oder gegitterte Beschaffenheit der Bellwand, überdies ift fie viel biegfamer und beshalb mehr gefraufelt ale die fteife und gerade Leinenfafer. Much ift bie von Reiffet aufgestellte, weiter unten gegebene Tabelle gur Unterscheidung der Flache und Baumwollenfafer bei Diefer Prufung zu vergleichen. Sat man einige Male die Untersuchung auf Diefe Art gemacht und

einen ficheren Blid gewonnen, fo ift fpater felbst bie Berausnahme und Untersuchung einzelner Drabte bei Beweben nicht mehr nöthig, fondern man tann bei geringer Bergrößerung unter bem Glafe ganze Studchen bes Bewebes nach vorangegangener farter Aufloderung fchnell überbliden und durch Bahlung genau bestimmen, mo und wie viel Baumwollen. und Flachefaden vorhanden find. Diefe Methode reicht felbft fur ben Sall aus, baß die einzelnen Faben in Befpinnften und Beweben in einer beliebigen und firen procentlichen Bufammenfetjung bereitet murben. Dan fann bann burch Bablung der Fasern eines Fabens unter dem Glafe auf bas Bestimmtefte feine procentliche Busammenfetung ermitteln und auf Diefe Art fleine Beimengungen ber Baumwolle entdeden, welche, wie wir gefeben haben, feine andere Methode nachzuweisen im Stande ift.

Da die qualitative und quantitative Bestimmung auf diese Art schnell und sicher ohne besondere Borbereitung selbst schon mit einem guten Taschenmikrostope gemacht werden kann, da man ferner die geringste Beimischung von Baumwolle entdeden kann, so leuchtet der Borzug dieser Methode vor der Schwefelsaureprobe in allen Fällen, wo es sich um schnelle Prüfung und genaue procentliche Schähung handelt, deutlich ein.

In Fallen, wo es blos auf eine qualitative Beftimmung und ungefähre quantitative Schätzung des Baumwollengchalts in Linnenstoffen ankommt, reicht eine starke Loupe aus. Man nimmt einige Faden des Stoffes, entwirrt die Fasern, befeuchtet sie und trocknet sie hierauf schnell, am besten auf einer Glastafel über einer Weingeistslamme. Dann bringt man sie unter die Loupe. Je weniger Basser darin zurückgeblieben ist, besto besser. Unter der Loupe stellen sich die Flachsfasern gestreckt, glanzend und ohne Spur von Drehung dar, die Baumwollensasern erscheinen gekräuselt und bei scharfer Betrachtung wie gegliedert ober gezähnt. Die in der folgenden Tabelle angegebenen vier ersten

Die in der folgenden Tabelle angegebenen vier ersten Unterscheidungsmerkmale der Flache und Baumwollenfaser sind die beständigsten und auffallendsten. Bur Unterscheidung beider Fasern im rohen und verarbeiteten Bustande reichen schon die drei ersten Merkmale aus. Rur selten sindet man Baumwollensasern, welche sich schwieriger unterscheiden lassen. Sie sind umgedreht und haben dietere Wände als gewöhnlich, sodaß sie sich hierin den Flachsfasern nähern. Meistentheils stammen sie von G. herbaceum. In diesen Fallen mussen die übrigen Merkmale verglichen und die Fasern auf längere Streden untersucht werden, wo sich dann ergibt, daß die Verdickung nur stellenweise eine stärtere ist, was bei der Flachsfaser in dieser Weise nicht vorsommt.

Tabelle zur Unterscheidung ber Flache- und Baumwollenfafern in Fabricaten aller Art nach Reissek.

Mertmale der Flachsfafer.

a) Ungefarbte Rafer.

Mertmale der Baumwollenfafer.

Ungewunden, gerade und gestredt. Bei schwacher Bergrößerung walzlich, haarformig erscheinend. Der hibe ausgeset ungekräuselt.

1. Debr ober weniger, oft febr ftart gewunden und fchraubenförmig gedreht. Bei schwacher Vergrößerung wie gegliedert und gezähnt erscheinend. Der hibe ausgeseht gewunden und getrauselt. Band febr bid, Soblung baber enge, linien : oder fabenformig, haufig fehlenb.

Cylindrifch ober ber cylindrifchen Form fich nabernd.

Wand gart parallel ber Lange nach gestreift, ale Unbeutung ber Schichten, aus benen fie besteht.

Band im Innern oft mit garten, horizontalen Querftreifen.

Dberflache oft gart parallel geftreift.

Söhlung (wenn fie vorhanden) ohne deutliche Körnchen, ohne Puntte und Linien.

Band (wenn eine Sohlung vorhanden) gleichdid, innere Grenzlinie parallel.

. Band bunn, Höhlung weit, bandförmig.

Mehr oder weniger plattgebruckt, vornehmlich in ber Rabe der Bindungen.

Band ohne Langeftreifen und Andeutung von Schichten.

Band im Innern ohne Querftreifen.

6. Oberfläche ungeftreift.

Soblung mit garten ungleichen Rornchen, Punttchen und Linien.

Band hier und da ungleich did, innere Flache oft ftellenweise erhoben, wie warzig.

## b) Gefarbte Rafer.

Beigt neben ben obigen noch folgende Unterfchiede.

Gleichmäßig der gange nach gefarbt.

28and von demfelben Farbentone wie die Höhlung (wenn eine vorhanden, wo sie dann eine dunkle Linie bildet).

Reben einander liegende Fasern ziemlich gleich in dem Grade der Färbung, gewöhnlich etwas dunkler, als die etwa vorhandenen Baumwollenfasern.

. Gewöhnlich ungleichmäßig, einzelne Stellen ber Soblung lichter ober bunkler gefarbt.

Band von einem, besonders bei dunklen Farben mehr ins Gelbliche oder Grunliche spielenden Farbentone, von der Höhlung (welche dunkler und wie unregelmäßig punctirt und ftellenweise gestrichelt aussieht) als lichter abstechend.

Reben einander liegende Fafern meift ungleich in dem Grade ber Farbung, gewöhnlich etwas lichter, als die etwa vorhandenen Flachsfafern.

c) Dit Ochwefelfaure behandelte gafer.

13.

Mit verdunnter Schwefelfaure getrantt unverandert ober wenig angeschwollen, fnotig.

In concentrirter Saure langfamer fich lofenb.

Gin flüchtiger Blid mag uns nun noch darüber belehren, in welchem großartigen Maßstabe die Baumwollenfabrication in manchen Ländern betrieben wird. Hier tritt uns vor allen andern England und namentslich im Rorden von England Manchester entgegen. Weit über 300,000 Menschen begründen hier ihre wesentliche Eristenz auf die Baumwollenfaser. Ueber 200 Kattunfabrisen (Spinnereien, Webereien, Bleichereien, Färbereien und Druckereien) bedeckten vor 1851 die Umgebungen von Manchester. Rach den Angaben des Fabrisinspectors des Districts von Manchester entstanden im Laufe des Jahres 1851 bis zum 31. Detober allein 81 neue Fabrisen

Mit verdünnter Schwefelfaure getrankt ftart aufgetrieben, knotig und bauchig. Schichtung ber Band als parallele, reichliche Streifung erkennbar.

In concentrirter Caure ichnell fich lofend.

mit 2240 Pferbefraften. Gelbst die alteren Fabriken erhielten einen Zuwachs von 1477 Pferdefraften. Eine noch großartigere Zhätigkeit entfaltete sich im Jahre 1852. Die neue Fabrik von Zitus Galt in Bradford bedeckt mit ihren Baulichkeiten allein uber is Ader Landes. Ein einziger Gaal im steinernen Hauptgebäude enthält 540 Juh Länge. 12(N) Pferdefrafte setzen die ungeheure Maschinerie in Bewegung. Die Einrichtung der Gaserleuchtung kostet allein gegen 4(NN) Pfo. Sterling. 1(N),(NN) Aubikus Gas speisen täglich 5(NN) Flammen. 7(N) Häuschen sind für die Arbeiter der Fabrik errichtet und die Gesammtsoften des Riesenwerkes belausen sich

auf eine halbe Million Pfund Sterling. Wie im Norden Englands, dem producirenden Manchester, Bradford, Salifar, Suddersfield, Bakefield, Leeds u. a. und bem ausführenden Liverpool, ebenfo arbeitet auch der mittlere Theil Englands, wo Birmingham mit seinen gewaltigen Gifen . und Steinkohlenbergwerken vor andern Erwähnung verdient. Bon ihnen hingen im Jahre 1850 gegen 19 Baumwollenfabrifen ab. Nottinghamfbire befcaftigte in Der Zullfabrication und in Der Strumpfwirterei gegen 17,300 Sande, welche im Bereine mit ber Graffchaft Derby in den Jahren 1847 und 1848 gegen 31/2 Millionen Dugend Strumpfe lieferten. 3m Jahre 1829 gab es in England 55,000 Runftspinnftuble, 1843 bereite 120,000 und in Schottland 35,000, wobei bie alten Mafchinen nicht mitgerechnet find. Bur Ausfuhr ber Manufacte maren vor einigen Jahren 17,948 Schiffe, welche 206,000 Matrofen bemannten, erfoderlich. Ungeheure Summen edlen Detalls schafft die Baumwollen- fabrication aus einer Sand in Die andere. Im Sahre 1843 führte England allein an verarbeiteten Baum-wollenwaaren für 560,000,000 Franten nach dem Auslande, davon für 83 Mill. nach Teutschland, für 62 Mill. nach Stalien, Malta und dem griechischen Archi-pel, für 43 Mill. nach Holland, für 44 Mill. nach Rugland. Auch Teutschland blieb nicht zurud, wiewol es mit England feinen Bergleich aushalt. 3m Jahre 1850 führte ber Bollverein für 1,317,908 Thaler Baum. wollengarne und Stuhlmaaren aus, dagegen für 9,885,960 Thaler robe Baumwolle, für 18,554,998 Thaler Garne und für 1,089,300 Thaler Baumwollenwaaren ein. Bahrend England unter Anderem vom 30. Juni 1850 bis babin 1851 allein für 12,640,000 Dollar gedruckte und gefarbte Baumwollenwaaren ausführte, versendeten Frankreich nur für 1,386,000, die Hansestädte für 340,000. Aehnlich verhält es fich mit den Bahlen für weiße, tamburirte und gestickte Baaren. Der eigentliche Tummelplat für Baumwolleninduftrie ift aber Nordamerita megen feiner Baumwollencultur. In Den Jahren 1846—1850 führte es für 296,563,066 Dollar rober Baumwolle und fur 53,013,762 Dollar Baumwollenwaaren nach England und Frankreich aus. Die Baumwolleninduftrie verbindet England und Rordamerita fcon allein. Done Amerita's robe Baumwolle wurden die unermeglichen Rapitalien der Manchester-Fabricanten nur todte fein. Ebenfo murbe aber auch Rordamerita's Sandel einen empfindlichen Stoß erleiden, wenn einmal der englische Fabricant als Räufer ausbliebe. Doch ift Amerita bei diefem Sandel im Bortheile, ba es bei Beitem mehr nach England ausführt, als es von diefem wieder begicht. Daber auch bas Bcftreben der Englander, fich von Nordamerita fo frei als möglich zu machen und ihr Gifer, die Baumwollencul. tur in Oftindien gur Bluthe zu bringen. Man begreift biefe Begenseitigkeit erft aus ben Bablenverhaltniffen der ameritanischen Baumwollenausfuhr, wie fie von Danchefter aus öffentlich mitgetheilt murden. Rach Diefen Angaben betrug im Jahre 1852 die Ernte Rordamerifa's 3,015,029 Ballen. Am 1. September 1851 maren

128,304 Ballen unverkauft liegen geblieben. Bon diesen 3,143,333 Ballen verbrauchten die vereinigten Staaten selbst 603,029 Ballen, also 200,000 Ballen mehr als im Jahre 1851. Aus den Plantagen wanderten 75,000 Ballen unmittelbar in die amerikanischen Fabriken. Dieselben mitgerechnet, verbrauchte Nordamerika allein 678,029 Ballen, wahrscheinlicher aber gegen 700,000 Ballen. Bon der Ernte des Jahres 1852, welche 660,000 Ballen mehr als im Jahre 1851 lieserte, blieben nur 91,000 Ballen in Amerika unverkauft zurud. Die Masse der Aussuhr vertheilte sich folgendermaßen:

| •                                   | 1852.         | 1851.         | Zuwache.    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| nach England                        | 1,668,749 28. | 1,418,265 28. | 250,484 28. |
| nach Frankreich nach bem nörblichen |               | 301,358       | 120,017     |
| Europa                              | 168,875 :     | 129,492       | 39,383 •    |
| fen                                 | 184,647 :     | 139,595 =     | 45,059 :    |
|                                     | 2.443.646 28. | 1.988.710 28. | 454,936.28  |

Von dieser Aussuhr gab England wieder gegen 195,000 Ballen ab, verbrauchte also nur 1,473,749 Ballen. Belch' ungeheurer Culturmeffer in diesen Bahlen zugleich liege, ersieht man auch aus der Steigerung der Ernteerträge Nordamerika's. Sie betrugen:

```
1845—1847 . . . . 1,778,651 ΒαΨεπ.
1847—1848 . . . . 2,347,634 •
1848—1849 . . . . 2,728,596 •
1849—1850 . . . . 2,096,706 •
1850—1851 . . . . 2,355,257 •
1851—1852 . . . . 3,015,029 •
```

In diefer großartigen Beife ift ber Flachsbau allerbinge nicht betrieben, doch griff auch er tief genug in die Schickfale der Bolter ein. Rach Macculloch betrug zu feiner Beit ber Ertrag fammtlicher Leinwandfabrifen in ben drei Reichen Englands gegen 9 Mill. Pfd. Sterling ober 220 Dill. Franken. Schottland gabite allein gegen 230 Flachespinnereien mit 15,400 Arbeitern. Dagegen beschäftigte Irland in diefer Industrie über 200,000 Menschen und lieferte an England gegen 60 Mill. Ellen Leinwand. Bie Manchefter ber Puls fur Die Baum-wolleninduftrie, fo ift bier Yortibire bas Berg fur Die Leinwandmanufactur. Es beschäftigt allein über 9000 Arbeiter. Außer Irland wird, wie bereits oben bemerkt, namentlich in Belgien der Flachebau emfig betrieben. Belgien verfendet allein für 15 Dill. Franken Leinwand, für 7,200,000 Franten Garne und für 2,500,000 Fr. Spigen und Zull. Davon bezieht England jahrlich fur etwa 5—6 Mill. Fr. Flachs. Im Jahre 1844 bezog es für 3,432,000 Fr., 1829 für 11 Mill. Fr., an Leinwand im Jahre 1839 für 143,568 Fr., 1841 für 73,000, 1843 für 27,000, 1844 für 19,150 Fr. Auch Teutschland gewann aus dem Flachsbaue anfehnliche Summen. Der Bollverein verfendete im Sabre 1850 für 5,570,160 Thaler roben Blache, Berg, Sanf und Seede, für 912,890 Thaler leinene Garne, für 14,851,360 Thaler leinene Bewebe. Dagegen bezog ber Bollverein vom Auslande für 2,788,710 Thaler leinene Garne, für 2,384,280 Thaler Leinwand und für 2,823,500 Thaler Klachs, Werg, Hanf und Heebe als Rohmaterial. Dessenungeachtet kann man nicht sagen, daß die teutsche Flachscultur sich gehoben habe, vielmehr war das teutsche Product auf der londoner Industrieausstellung das schlechteste, während Belgien und Irland das vorzüglichste Material geliefert hatten. Und doch eignet sich grade Teutschland so sehr für den Flachsbau.

Bir foliegen Diefe Betrachtung mit einer furzen Ueberficht ber Geschichte ber Baumwollenfafer, indem wir und hierbei namentlich an Ritter und Muller halten. Schon in den ältesten Urkunden der Bolker finden mir die Baumwolle entweder direct oder indirect ermähnt. So hat Ritter nachgewiesen, daß schon Tyrus einen Sandel mit Baumwolle getrieben habe (cfr. Ezechiel 27, 33-35). Bei den Perfern hieß fie Dumbeh, weshalb fie auch noch beute bei ben hindus Pambuh, bei ben Zurten Dembe, bei ben Armeniern Bombat, bei ben Reugriechen Bambafi, im Latein bes Mittelalters Bombar, womit in ber jegigen spftematischen Botanit ber Bollbaum bezeichnet wird, bei den Italienern Bambagia, bei den Rroaten Bambat, bei den Ruffen Bumaga, bei Illpriern und Ungarn Pamut und Pamut genannt wird. hieraus folgt, daß die Baumwolle zuerft im Driente angewendet, burch arabifche und persische Bollerbewe-gungen zu ben Bollern bes Abendlandes übergeführt wurde. Im Sanffrit, ber alteften Sprache Indiene, hieß die Baumwollenstaude Karpasi, die Baumwolle selbst Karpasa. Daher das griechische Karpasos, das malaiische Kupas, das hebräische Carpos, das lateinische Cardasus für denselben Gegenstand. Aus diesen sprach-lichen Ableitungen folgert Ritter, daß der Stoff entweder von Colchiern ober Phoniziern und Rarthagern zu ben Iberern gebracht fei. Gleichfalls indifchen Urfprungs ift das fur Baumwolle einft gebrauchliche Bort Gindon. Sindhu hieß bei den Indiern der Strom Indus. Siernach bezeichnete Sindon ein feines Gewebe vom Indus und beweift, bag es aus bem nordlichen Indien gu Borberafiaten und Griechen gebracht murbe, mas befonders ju Alexander's des Großen Beit geschab. Seit Salomo's Zeiten war bas griechische Bort Byffos für Baumwolle gebrauchlich. Es ftammt von dem Bebraifchen Bas ober Bus und bezeichnet einen ber toftbarften Stoffe, ber vielleicht einer jener weitberühmten Mouffeline mar, welche noch heute von den gartgebauten und gedulbigen hindus aus freier Sand gewebt, von ben indischen Dichtern "gewebter Bind" genannt werben. Rach ben Mittheilungen englischer Reisender gab es fo feine Mouffeline, bag man ein baraus gefertigtes ganges Rleib burch einen gingerring gieben, fogar eine Biefe bamit bebeden tonnte, ohne fie, wenn fie auch vom Thaue befeuchtet war, ju feben. Solche feine Baumwollenfaben murben burch Reismaffer geftartt. Dagegen webten bie Megpp. tier Baumwolle und Flache jufammen, widelten aber in ben alteften Beiten ihre Mumien nur in Leinengewander, in welche fich auch die Priefter nach ihrer Ordensregel Eleideten. Seit Linne gebraucht man zur Bezeichnung ber Baumwollenftaube in der foftematifchen Botanit bas M. Guepel. b. 29. u. R. Erfte Section. LXIV.

Bort Gossypium. Es ftammt von dem fortischen Gospo, welches den Baumwollenbaum bedeutet. Das Bort beweist zugleich, daß diefer Strauch auch in Dberägnpten heimisch war. Ebenso bezeichnet das Bort Koton im Arabischen die Baumwolle. Daraus entstand ber teutsche Rame Rattun. Rach Plinius bieg bie Baumwolle Aegyptens auch Aplinon oder Aplon, welchen letten Ramen noch Cournefort zur Bezeichnung ber Baumwollenstaube anwandte. Rach Ritter war bies eine Waare, welche von ber Insel Shylon (Ceylon) tam, etwa so, wie Indienne einen Stoff aus Indien, Mouffeline einen Stoff von Moful bezeichnet und woraus wieder hervorzugehen icheint, daß baumwollene Baaren direct aus Indien nach dem obern Rilthale ausgeführt wurden, obwol die Baumwolle auch hier, als Bospo befannt, einheimisch mar. - Die Trojaner und Phaaten gaben ben feinsten und toftbarften Baumwollenftoffen ben Ramen Done ober Obonion. Diese Benennung ging auch fpater auf Diefelbe Baare ber Phonizier über, nachdem Diefelben Malta (Melite) colonifirt hatten. Ritter leitet Diefes Wort von bem arabischen Koton ab. Bon ben Phoniziern ging bie Baare auch auf Gallier und Iberer über; hieraus erflart fich Algaboe als jegige Benennung für die Baumwolle bei ben Spaniern und Algadao bei den Portugiesen. Unfer teutsches Bort Baumwolle ftammt nach Ritter aus bem Altgothischen Bulla und Boum.

Diese Untersuchungen werfen sowol ein großes Licht auf Die vielfach noch gebrauchlichen Ramen für Baumwolle und deren Gewebe, als auch auf die Anfangepunkte ihrer Geschichte. Unftreitig mar auch Inbien wieder die Biege biefer Industrie, wie es die Biege für die altefte Cultur ber alten Belt überhaupt mar. Won hier aus verbreitete fich ber Baumwollenhandel nach dem Abendlande, besonders über das heutige Con-ftantinopel und Aegypten. Im dreizehnten Sahrhunderte tauchte die Baumwolleninduftrie querft in Spanien, im vierzehnten Sahrhunderte in Benedig, im fechezehnten in Flandern, int fiebzehnten endlich in England auf. Das übervölferte Indien und China hielten mit ihren ungeheuren Arbeitefraften icon feit Sahrtaufenben ben gangen Induftriezweig in ihren Banden und felbft bie weite Entfernung Indiens von Europa vermochte biefen großartigen Ginfluß Indiens nicht zu brechen. Rur felten und vereinzelt murde zu jener Beit die Baumwollenweberei in einem Lande in Europa betrieben. Bu ben altesten in Teutschland gehört eine Fabrit in Plauen. Sie murde im Jahre 1650 von Schweizern gegrundet, welche, burch Religionebrud aus ihrer Beimath vertrieben, von dem gewerbefreundlichen Rurfürften August bereitwillig aufgenommen wurden. Seit jener Beit marb bas Boigtland ber eigentliche Sit ber fachfifchen Baumwollenfabrication, welche fich fpater auch über bas Erg. gebirge verbreitete. Alle biefe vereinzelten gabrifen ver-mochten aber nicht Indien mit feinen Fabricaten zu ver-brangen. Auch England trug Richts dazu bei. Im Gegentheile hielt nach Ure eine von falfcher Ginficht bictirte Parlamentsacte, welche ben Gebrauch bes Indigo und

Blauholzes als giftiger Stoffe in der Färberei unterfagte, die Entwickelung der Industrie wesentlich auf. Diese Acte erschien unter ber Regierung der Ronigin Elifabeth (1558-1603) und mahrte bis auf Rarl II. (1660-1685). Rach v. Biebahn erschien im Jahre 1702 ein neues Gefet, welches, angeblich zur Erhaltung und Bebung der Bollen = und Seidenfabriten, fowie gur Berbefferung ber Lage ber Armen, ben Gebrauch aller bedruckten, gemalten und gefarbten Baumwollenmaaren bei fcmeren Strafen verbot, sofern der Rattun - und dies geschah im Interesse der Blaufarber - nicht echt blau gefarbt mar. Erft 1734 ward das Gefet für mit Leinenfaser gemischte Baumwollenzeuche, spater gang aufgehoben. Satte bas Gefet ber Königin Glifabeth Die gange Beberei im Allgemeinen und bas Befet von 1702 die Baumwolleninduftrie im Befondern aufgehal. ten, fo entwickelte fich biefe erft im Bunde mit ber Blachefaser, welche bis dahin Europa beherrscht hatte. Bis um das Sahr 1773 benutte man die Baumwolle nur jum Ginfchlage, Die Flachsfafer allein jum Aufzuge. Der Grund lag barin, bag man bem Baumwollenfaben burch bas Spinnen nicht jene Saltbarteit zu geben vermochte, welche jum Aufauge erfoberlich ift. Das er. reichte nun zwar auch Jacob Bargraves, ein Uhrmacher aus Bladburn in gancafbire mit feiner 1767 erfundenen Spinnmaschine (Benny) nicht, wol aber burch fie in berfelben Beit, in welcher fonft nur ein Naben gesponnen murde, acht Faden zugleich spinnen zu können. Bar Diese Spinnmaschine nur ein vervollkommnetes Spinnrad, fo mar die im 3. 1769 auftauchende, mit Balgen versebene Spinnmaschine von Richard Artwright eine völlig neue Erfindung. Durch fie murde jene Baltbarteit bes Baumwollenfadens, welche der Aufzug verlangte, voll. ftandig erreicht, durch fie konnte nach Bunfch ein feiner, glatter gaben bergeftellt werden, burch fie murbe fomit die Baumwollenmanufactur als felbständiger Fabritzweig begründet. Selten griff eine Erfindung fo tief in das Leben der Bolter, wie diefe. Run konnte es auch nicht fehlen, daß eine Menge Verbefferungen damit Sand in Sand gingen. Raum war ber Termin abgelaufen, bis ju welchem ber jum Baronet erhobene Gir Richard Arkwright sein Patent erhalten hatte, so folgten Schlag auf Schlag neue Berbefferungen in bem Bebiete Der Baumwollenfabrication. Samuel Crompton verband bie burch Baffer getriebene, unter bem Ramen "Batermaschine" bekannte Daschine von Artwright mit ber "Benny." Daher erhielt fie ben Ramen ber Baftarb. maschine ober Maulthierspinnmaschine (mule-jenny). Danforth hatte ichon vorber rafchwirfende Spinbeln erfunden. Roberts erfand ben "Selffactor," eine felbstwirtende Mulemaschine, welche ben größten Theil ber Arbeit felbst übernahm und badurch viel Arbeitefrafte ersparte. 3m Jahre 1830 hatte berfelbe feiner Erfindung bie größte Bollfommenheit gegeben, fodaß damals icon über 1/2 Million Spindeln nach diefer Einrichtung in England thatig maren. — Allen biefen Erfindungen feste Die 1785 von Cartwright erfundene Bebemaschine Die Krone auf, welche Merrem im Jahre 1790 abermals

vervollsommnete. Spinnen und Beben konnte nun durch Maschinen betrieben werden. Hierzu kam noch, daß James Batt im Jahre 1769 seine Dampsmaschine zu einer großen Bollkommenheit gebracht hatte, sodaß sie mit Vortheil auch für die Baumwollenfabrication verwandt werden konnte. Auf diese Beise gelang es, die Baumwollenmanufactur dem fernen Indien vollständig zu entziehen. (Garcke.)

GESPISSEN, auch SPISSEN nennt man das Locken der Hafelhühner, mit dem sie sich zusammenrufen.
(W. Pfeil.)

GESPLISSET — SPLIESSEN — fagt man, wenn ein Seil oder eine Zagdleine mit einer andern so zusammengestückt wird, daß die aufgetrennten Strehne des einen in den andern gestochten werden, wodurch eine seste Berbindung beider ohne Knoten entsteht, der vermieden werden muß, wenn die Leine durch Ringe oder Maschen gezogen werden soll. Auch die Schiffsleinen ze. werden niemals zusammengeknüpft, sondern nur gesplisset. (W. Pfeil.)

GESPRACH, insbesondere gefellichaftliches oder gefelliges (Conversation, Discours), gelehrtes oder Gelehrtengesprach (Conversatorium, Disputation, Colloquium, Zentamen), schriftstellerisches oder rhetorisches (Dialog im engern Sinne), Gesprächsform des Unterrichts, insbesondere dialogische

Methode auf Universitäten').

Das teutsche Bort Gefprach bezeichnet im Allaemeinen die wechselscitige Mittheilung der Bedanken mehrer Perfonen unter einander burch bas Medium bes gesprochenen Borte, die Unterredung ober die Thatsache bes Sprechens mit Anbern; fobann auch bas, mas gefprochen wird ober mas ben Begenstand bes Befprache bildet; endlich auch soviel wie Gerücht, Ruf, in sofern letterer ober feine Berbreitung durch bas Sprechen über eine Perfon, das Berede vorzugeweise entsteht. In Diefen verschiedenen Bebeutungen wird bas Bort Sefprach z. B. in folgenden Redensarten gebraucht: Gin Gefprach anknupfen, haben, lenken, ftoren, abbrechen n. Es geht bas allgemeine Gefprach. Diefer ober Jener ift bas Gesprach ber ganzen Stadt geworden, b. h. er muß ihren Bewohnern zum Gegenstand ihres Sprechens (namentlich ihrer medisance oder des "Klatsches") bienen. Im gewöhnlichen Sprachgebrauche enthalt biefer Begriff noch die Rebenvorftellungen einer gemiffen Beitbauer (eine wechselseitige Begrupung zweier fich Begegnenben wird Niemand ein "Gefprach" nennen), fowie eines freund. ich aftlichen Austausches ber Bebanten (im Begenfabe bes Bantes), und gleichergeftalt hat auch bas Bort gefprachig und Gefprachigfeit (im Gegenfate gegen bie fogenannte Einsplbigkeit) ben Nebenbegriff ber Luft am Sprechen, welche fich bekanntlich vorzugsweise beim weiblichen Geschlecht findet, wie Shakespeare in dem bekannten Borte richtig bemerkt: "Don't you know, I am a woman and must speak when I think?" und fcon

<sup>1)</sup> Bugleich Ergangung bes Art. Dialog in Bb. 24. Sect. I. S. 454.

die Chinesen in ihrer hieroglyphischen Bilderschrift baburch andeuten, baß fie bas Bort Gefprach burch bas Bild zweier neben einander ftebender Frauen ausbruden 3). Da bem Menfchen ein Gefelligkeitstrieb angeboren ift und bie Sprache alle Gefelligfeit junachft vermittelt, biefe auch ein friedliches Berhaltnig ber Coeriftenz vorausfest, fo erklart fich hieraus allerdings, warum gewöhnlich, unter Andern auch von Abelung, Krunig, Campe u. f. m., bas Befprach ale bie freundichaft. liche Unterredung mit Andern bezeichnet wird; ber gewöhnliche Bufat jener Grammatiter, "befondere fofern fie gleichgultige Dinge betrifft," lagt fich bagegen um fo weniger rechtfertigen, als ber Begriff ber Gleichgultigfeit ein gang relativer ift und die fur ben Buborer oft trivialsten ober abgeschmadteften Gespräche (man bente nur an die schon von Horaz und Catull geschilderten Befprache Berliebter!) für die Betheiligten bas größte Intereffe haben. Ebenso wenig find die Begriffsbestimmungen von Eberhard in Bezug auf den Unterschied zwischen Unterredung, Gefprach und Dialog zu billigen. Er fagt in feiner Synonymit s. Unterredung (1826. Bb. V. G. 474), nachdem er bemerft, daß alle brei Ausbrude in ber mechfelseitigen Mittheilung ber Gedanten mehrer Perfonen übereinftimmen: "Unterrebung bezeichnet biefe Mittheilung blos von Seiten ber Bandlung, Befprach auch von Seiten bes Inhalts, Dialog von Seiten ber Form. Die Dialogen bes Platon find Runftwerte, benen ber philosophische Dichter bie Form von Gefprachen gegeben bat, beren Inhalt philosophisch ift und die daher zu den philosophischen Ge. fprachen geboren, weil bie Unterrebung intereffante Untersuchungen aus ber Beltweisheit zu ihrem Gegenftande hat." Allein dies Alles ftimmt keineswegs mit dem allgemeinen und dem wiffenschaftlichen Sprachgebrauche diefer Ausbrucke zufammen. Unterredung und Befprach find eigentlich gang fpnonnm, wie fcon bie beiben Borter felber gur Genuge andeuten; Dialog ift ebenfalls nur ber griechische (ober romische seit Cicero) Ausbrud für Gefprach, wortlich 3wiegefprach, und wenn man auch dies Wort in ber Literatur und namentlich der Rhetorit in einem engeren Ginne braucht, fo bezieht fich berfelbe boch teineswegs auf bie bloße Runftform, fondern auf die Biffenfcaftlichteit ber Unterredung '). Auch bie Erflarung bes Gefprachs

als die Unterredung über unbedeutende Dinge (Campe) ift augenscheinlich irrig. Ueberdies hat unsere Sprache für ein Gespräch, welches nur ganz unbedeutende Gegenstände betrifft, bei dem Nichts herauskommt, oder welches nur Unwahrheiten enthält, also eine unnüte, unbegründete, insbesondere frivole Rede, das besondere Bort Geschwät. "Lasset kein faul Geschwät aus euerm Ntunde gehen." Ephes. 4, 29; "bose Geschwäte verderben gute Sitten," I Cor. 15, 33; "müde der ungeistlichen losen Geschwäte," I Tim. 6, 20; vgl. 1, 6 u. 2 Tim. 2, 16. "Bir bringen unsere Jahre zu, wie ein Geschwät," Ps. 90, 9; vgl. 3es. Sirach 28, 14 fg. vom "bösen Maul." — "Der meisten Leute ihr Reden ist nichtsnutiges Geschwäte" u. s. w. Rabel 1833. S. 417.

In der Bibel wird Gefpräch auch von der innern Erhebung der Seele zu Gott, vom Gebete gebraucht: "Laß dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gefpräch meines Herzens," Pf. 19, 15; "meine Junge soll ihr Gespräch haben von deinem Borte," Pf. 119, 172; vgl. Sprüche 6, 22, Dan. 4, 14. Auch vom Donner, durch welchen Gott mit und redet: "Höret doch, wie sein Donner zurnet und was für Gespräch von seinem Munde ausgeht," Hiob 39, 2. Im alten Testamente wird, wie Schleiarmacher in den Reden über die Religion (5. Rede. 1821. S. 406) sich ausbrückt, die ganze jüdische Geschichte vorgestellt als ein Gespräch zwischen Gott und den Menschen in Wort und That; "daher die heiligkeit der Tradition, in welcher der Zustammenhang dieses großen Gesprächs enthalten war").

Bas das gefellige ober gefellschaftliche Gefprach, die Conversation (entretien, conserence,
conversation, discussion, Discours, wovon auch
bas teutsche verwelschte discurriren) betrifft, so paßt
in der Regel allerdings hierauf jener Rebenbegriff des Unbedeutenden oder die Bezeichnung der Unterredung
als Unterhaltung, als bloßes Geschwäß. Dies hat u.
U. auch Göthe, dem hierin Niemand die Competenz
bes Urtheils bestreiten wird, mehrsach ausgesprochen:

"Schone Damen und ihr herren der feineren Belt, Fraget nach Dheim und Better und alten Muhmen und Tanten, Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel. Auch ihr Uebrigen fahret mir wohl, in großen und Keinen Eirkeln, die ihr mich oft nah der Berzweiflung gebracht."
(Epigramm aus Benedig.)

"Die echte Conversation Salt weber fruh, noch Abends Stich,

4

<sup>2)</sup> Siehe Abel Remusat in einem Aufsate über die hines. Sprache im Journal asiatique. 1824.

3) hiernach läft sich auch das Richtige und Strige in demjenigen sinden und beurtheiten. was Eberhard hinzuseht: "Joachim Lange und Corterius haben kurze Schulgespräche für Anaben geschrieben, die man aber schwerlich Dialogen nennen wird. (Warum nichtk Wit gleichem Fuge könnte man den meisten modernen Aragobien diesen Ramen absprechen, da sie von der Aunstsorm eines Sophokles verschieden sind.) Seitdem Plato in seine Dialogen einen so schoeden branatischen Plan gebracht und sie dem Berstande, der Phantasie und dem Herzen in so hohem Grade interessand, der Phantasie und dem Herzen in so hohem Grade interessand gemacht hat, und seitdem insonderheit die bramatischen Dichter das Gemeine in übren Werten zu einem Aunstwerke verschonnert haben, hat der Dialog seine eigenen Aunstwerke erhalten, wodurch er sich ver Dialog seine eigenen Aunstwerke erhalten, wodurch er sich ver Dialog seine Sunkwerke gemeinen Wirlickseit unterschiede und ein eigenes Aunswert ausmacht, dem man den Ramen des

Dialogen beigelegt hat. (?) Man fagt, der Dialog des Plato übertrifft den Dialog der Schule des Aristoteles, welchen Sieren nachgeahmt hat, an Aunstschönheit unendlich." Zedenfalls ift die lettere Behauptung ganz unrichtig, da Sieren sich den Platon zum Mufter genommen hat, und herder ganz richtig sagt: "Rie wird ein Lehrdichter feuriger und stärker schreiben, als Lucrez schrieb, denn er glaubte seine Lehre; nie ist seit Plato die Achaemie desselben reizender verzüngt worden, als in Sierer's schoene sesprächen." Iheen zur Philos. der Gesch. II, 205. ed. Luden.

<sup>4)</sup> Seine eigenen genannten Reben erflat Solleiermacher S. 363 auch für bas Geschäft eines "Gesprächs," im Geaensfate gegen bas Studium eines ganzen Lebens.

In ber Jugend find wir monoton, Im Alter wiederholt man fich."
(Bahme Xenien.)

"Giebt's ein Gefprach, wenn wir uns nicht betrügen, Rehr ober weniger verstedt? So ein Ragout von Wahrheit und von Lügen, Das ift die Köcherei, die mir am besten schweckt."

Mehnlich außert fich Sean Paul: "Die Menschen verdienten wegen ihrer Gefprache ftumm zu fein." Berner der Callotift Soffmann 3): "Rein Gefprach über die Runft tonnte beute auftommen, nicht einmal bas himmlifche Befcomat um Richts über Richts, bas ich so gern mit Frauenzimmern führe, weil mir es bann nur wie die zufällig begleitende Stimme zu einer geheimen, aber von jeder deutlich geahnten Melodie vor- tommt, wollte recht fort." Desgleichen Saphir: "Legen wir heutzutage unfre geheimften Gehörtrichter an Die Thuren unfrer Gefellschaftsfale und Galchen, fo ift es immer ein herausgeputtes Nichts, um welches wir, wie die Wilden um einen erschlagenen Feind, berumtanzen und herumjubeln. Da fitt man auf ber langen Bant eines Binterabends, um Die Riefin "Langeweile" tobtzuschlagen; zuerst wird Diese Riefin mit Thee gebeigt und murbe gemacht, fodann marfchiren Die Damen mit Stridnadeln und die Manner mit Spielkarten und Tabackspfeifen auf sie los; aber es geht dies fer Riefin wie bem Befpenfte in ber Fabel, mas man ihr unten abschneidet, fest sie oben wieder an. Das einzige Schwimmkiffen, welches uns auf der Fluth der Conversation oben erhalt, ift das Theater, also wieder ein Nichts; wir sprechen alfo über ein Richts mit Richts zu Richts! Und biefes Richts unfrer Gefell. ichaften rabern wir Ropf ab und Zuß auf, zerfafern es, jupfen es zu Charpie und zermalmen es bann noch erft mit den Bahnen! Diefes Nichts geht mit dem Rlingelbeutel herum, Beder wirft feinen Gilberling binein und bankt bann bem lieben Berrgott im Stillen, bag er seiner Pflicht sich entledigt hat zc." 6).

Schon lange find die Franzofen in diesem Gebiete als diejenigen anerkannt worden, welche in dem gefelligen Gespräche oder der Conversation den andern Rationen zum Muster dienen können, und Teutschen u. A. auch in sofern, als in den Gesellschaften jener eben das Gespräch als die Hauptsache angeschen wird (in den meisten Salons in Paris wird nur Zuderwasser gereicht!), während bei und Teutschen — dem sogenannten Bolte der Denker!! — und zwar eben in den sogenannten gebildeten Classen Effen und Trinten als die Hauptsache gilt, unfre Gastmähler insbesondere sich durch bochst schädliche Schwelgerei auszeichnen?) und unfre sogenannten Zweckesser auszeichnen?) und unfre sogenannten Zweckesser in der 3. Woch des April 1850 in der Constit. Zeitung, und schon Krug

fprach in seiner Ethik (S. 227. 250) von unsern "Theeund Freggefellschaften," sic!) find vollends ein mabrer Scandal; (wie in Guttow's Telegraph 1843. Det. Dr. 174. naber gezeigt worben). Dazu noch unfer beftandiges Sabadrauchen, welches bie Unterhaltung fo ungemein hemmt und namentlich alle politischen Gefprache burch ben von ihm verftartten Reiz zum Erinten zu ber in unfrer Sprache gang eigenthumlich und charafteriftisch bezeichneten Rannegießerei macht, weldes fich übrigens nach ber Berliner Rationalzeitung vom 4. Nov. 1851 feineswegs blos auf bas gemeine "Bolk," die Maffe befchrankt, sondern in der auch hoher ftehende, "birigirende und dirigirte Staatsman-ner!!" befangen find. Auch die Englander, fonft die Mufter der parlamentarischen Beredsamteit, find dies nicht in Bezug auf gefellige Gespräche und überhaupt feine Freunde von Gefprächigfeit; man denke nur an ihre furchtbar langweiligen "Routs" und ihre übertriebenen sogenannten Anstandsbeariffe, sowie Die Ctiquette ")! Den fogenannten freien Rordames rifanern ruhmt zwar herr v. Raumer (Ucber bie Bereinigten Staaten II, 522) nach, "bag ihnen barum, weil ihnen ber Softon fehle, beshalb nicht ber gute Zon mangle;" allein im Allgemeinen fehlt es boch offenbar ben blos auf "Moneymating" erpichten Yanfees an Sinn fur Die bobere Befelligfeit, welches in ber Conft. Zeitung vom 27. Mai 1852 näher gezeigt worden, womit benn auch neuere Rachrichten, nament-lich in ben trefflichen "Atlantischen Studien," übereinftimmen 9).

Ueber ben großen Werth eines echten geistvollen Gesprächs, welches ben hohen Genuß bes Austausches ber Ibeen in unmittelbarfter Gegenwart gewährt, sind alle Gebildeten einverstanden. Es ware wol zu wunfchen, daß grade diese Seite der geistigen Entwickelung auch in der Erziehung besser als bisher anerkannt wurde. Immerhin ist es merkwurdig, daß zwei der größten und einstußreichsten Geister unfrer Nation, Kant und Goethe, gelegentlich einzelne Winke in dieser Hinsicht gegeben haben; ersterer in der Anthropologie S. 83 10), letterer

<sup>5)</sup> E. 3. A. Poffmann's Fantasiestüde in Callot's Manier I, 98. 6) Saphir, humor. Abende S. 4 fg. 7) Siehe heinroth's Lehrbuch der Seelengesundheitskunde I, 328. Bgl. Scheidler im Allgem. Anzeiger der Deutschen. Rr. 242 vom 6. Sept. 1840.

<sup>8)</sup> Gustow's Unterhalt. am haust. herd. 1852. Rr. 5. Deutsche Allgem. Zeit. art. Beibl. zu Rr. 51 vom 8. Sept. 1850. 9) In einem Auffate 1853. S. 189: "Fashionable Boardinghäuser in Rew-York," heißt es: "Die übrigen männlichen Dausgenossen waren während der Zeit in feinster Morgentoilette einzetreten und hatten Platz genommen. "How-d'ye do? — very well, — a sine moraing, — rather cold," dies ein Duzend mal wiederholt, bildete mit "please tea, — please cosse," dem Geklapper der Messer und Gabeln und dem öftern Ause "Toast" die einzige Unterhaltung!!" 10) Indem Kant von der Idenassiciation spricht, durch welche man in einem Gespräche leicht vom Hundertsten auß Tausendste kommt, welches er tadelt, fügt er bei: "Daher muß der, welcher einen gesellschaftlichen Discours anhebt, von dem, was ihm nahe und gegenwärtig ist, ansangen, und so allmälig auf das Entserntere, sowie es interessischen eine zur wechselsitzen Unterhaltung versammelte Gesellschaft tritt, hierzu ein guter und gewöhnlicher Behels. Denn etwa von den Rachrichten aus der Türkei, die eben in den Beitungen stehen, wenn man ins Zimmer tritt, anzusangen, thut

333

außer den schon angegebenen Stellen in den Bahlverwandtschaften ("aus Ottilien's Zagebuche") 11).

Bierbei fei bemerkt, daß wir Teutschen im wirklichen Leben und bie Reuern in ber Literatur einzelne Gefprache aufzuweisen haben, welche jenen idealischen oder Dufterbarftellungen, wie Diefelben feit Plato in wiffenschaftlichen Runftwerken niebergelegt find, ziemlich entsprechen. In erfter hinficht ift an Das zu erinnern, mas einer ber ausgezeichnetsten Geifter unferer Ration, Bilb. v. Sum. boldt, über die Gefprache zweier unfrer Beroen der Literatur, Schiller und Berber, ausgesprochen bat. In feinem Briefwechsel mit Schiller, S. 12. fg., beißt ce: "Bas jeden Beobachter an Schiller am meiften als charafteriftifch bezeichnend auffallen mußte, mar, bag in einem höheren und pragnanteren Sinne, als vielleicht je bei einem Andern ber Bebante bas Element feines Lebens mar. Anhaltend felbstthatige Befchäftigung bes Beiftes verließ ihn fast nie und wich nur ben heftigeren Anfallen feines torperlichen Uebels. Gie ichien ihm Erbolung, nicht Anstrengung. Dies zeigte fich am meiften im Befprad, für bas Schiller gang eigentlich geboren fcbien. Er suchte nie nach einem bedeutenden Stoffe ber Unterredung, er überließ es mehr bem Bufalle, ben Gegenstand herbeizuführen, aber von jedem aus leitete er das Gefprach zu einem allgemeinen Gefichtspunkte und man fab fich nach wenigen Zwischenreben in dem Mittelpunkte einer ben Beift anregenden Discuffion verfest. Er behandelte ben Bedanten immer als ein gemeinschaftlich zu gewinnendes Resultat, schien immer des Mitrebenden zu bedürfen, wenn diefer fich auch bewußt blieb, die Ibee allein von ihm zu empfangen und ließ ihn nie mußig werben. Sierin unterschied fich fein Gesprach am meiften von bem Berber'fchen. Die vielleicht hat ein Mann fconer gesprochen als Sorder. Benn man, was bei Berührung irgend einer leicht bei ihm anklingenden Saite nicht fcwer mar, ibn in aufgelegter Stimmung antraf. Alle feltenen Gigenschaften Diefes mit Recht bewunderten Mannes schienen, fo geeignet maren fie für daffelbe, im Befprache ihre Rraft ju verdoppeln. Der Gebante verband fich mit bem Ausbrucke, mit ber Anmuth und Burbe, Die, Da fie in Bahrheit allein ber Perfon angehören, nur vom Gegenstande bergutommen schienen. Go floß die Rede ununterbrochen bin in ber Klarbeit, bie boch noch bem eigenen Erahnen übrig lagt, und in bem Bellbuntel, bas boch nicht hindert, den Gedanken bestimmt zu erkennen. Aber wenn die Materie erschöpft war, so ging man zu einer neuen über. Man forderte Richts durch Einwendungen, man hatte eher gehindert. Man hatte gehort, man konnte nun felbft reden, aber man vermißte die Bechfeltha-tigkeit bes Gefprachs. Schiller fprach nicht eigentlich fcon; aber fein Beift ftrebte immer in Scharfe und Bestimmtheit einem neuen geistigen Bewinne gu, er beberrichte bies Streben und ichwebte in volltommener

Freiheit über seinem Gegenstande. Daher benutte er in leichter heiterkeit sebe sich darbietende Rebenbeziehung, und daher war sein Gespräch so reich an den Worten, die das Gepräge glücklicher Geburten des Augenblicks an sich tragen. Die Freiheit that aber dem Gange der Untersuchung keinen Abbruch. Schiller hielt immer den Faden sest, der zu ihrem Endpunkte führen mußte, und wenn die Unterredung nicht durch einen Zufall gestört wurde, so brach er nicht leicht vor Erreichung des Biels ab."

Die Gesprächs form ober der Dialog sensu stricto bildet auch in der Literatur eine eigenthumliche Beife ber Schriftstellerei, welche im gewissen Sinne ber Rhetorit angehört, ba hierbei die Runft der Beredfamfeit angewendet wird. Allerdings muß, wie mehrfach bemerkt, Plato auch hierin als Meister und Mufter angefeben werden, bem, wie fcon bemerft, Cicero mit Blud nachgeeifert hat. Much ward bie Gefpracheform nach der Wiederauflebung der Biffenschaften haufig angewendet, wie benn u. A. Grasmus und Ulrich von Sutten für ihre Beit Ausgezeichnetes leifteten. Sierbei fei zugleich an bic bochft eigenthumlichen, wenn auch nicht ftreng miffenschaftlichen Tifchgefprache unfere Buther erinnert. Spater scheint Diefe Form mehr abgekommen und jedenfalls nicht fonderlich vervollkommnet zu fein, wie fich aus Leibnigens in berfelben mitgetheilten gegen Lofte gerichteten, "neuen Untersuchungen über ben menschlichen Berftand" ergibt, in benen fein Platonifcher Genius weht. Bemertt muß auch werben, daß Macchiavelli's fogenannte "Discorsi" (in ber lateinischen Ueberfepung disputationes) über Die erfte Decade bes Livius burchaus feine Mittheilungen in Gefpracheform, fonbern trodene, übrigens febr geiftreiche, afroamatische Abhandlungen find. Unter den neuern Schriftstellern des vorigen und jegigen Sahrhunberte verdienen unter ben Englandern Swift ("polite" Befprache) und Davy ("troftl. Betracht. auf Reisen," überf. von v. Martius), ber Dane Derfted (Beift b. Ratur), der Rieberlander Semfterhuns, Die Frangofen Diberot und Boltaire genannt zu werden; unter den Zeutschen Sean Paul (Selina, Campanerthal), Rlinger (Beltmann und Dichter), Leffing vor Mulen (3. B. Ernft und Falt und in mehrern fleinern polemischen Schriften), Berber (Beift ber hebr. Poefie, "Göttergesprach über Mufit und Malerei"), Fr. S. 3a - cobi (David hume über ben Glauben), Fichte (nachgelaffene Schriften), Schelling (Bruno), Schleier. macher (Beihnachtsfeier), Solger (Erwin), Fries (Julius und Evagoras), Derbart (Gespräche über das Bofe), Bettina ("bies Buch gehört dem Könige") und ber General von Rabowit (Gefpr. aus ber Gegenwart) 12).

Solche Schriftwerke in bialogischer Form fteben in naturlichster Berbindung mit ben fogenannten gelehrten und Gelehrten-Gefprachen, beren es ebenfalls verschiedene Arten gibt. Ihr allgemeiner Charafter be-

der Einbildungsfraft Anderer Gewalt an, die nicht seben, was ihn darauf gebracht habe u. s. w."

<sup>11)</sup> Berte. 1898. 17. 20. 6. 250 5.

<sup>12)</sup> Bergl. Blatter für literar. Unterhalt. 1852. Juli.

fteht barin, bag in munblicher Rebe und Gegenrebe Die in Frage ftebenben Untersuchungen in miffenichaft. licher Beife, b. h. in den Formen und nach den Gefeten bes Denfens - alfo in bestimmten Begriffen, Urtheis len und Schluffen, mit Burudführung bes Mannichfaltigen ber Thatfachen auf die Einheit ber Gefete ober Ursachen, überhaupt alles Befondern auf die allgemeinen Principien - alfo grundlich geführt werden, wie bies bie urfprungliche Bedeutung bes Bortes disputare (in Theile zerlegen) gut andeutet. Ihr Biel muß ferner Ermittelung ber Bahrheit fein, fowie ihre Boraus. fetung gemeinfame Anerfennung von boberen ober allgemeinen Grundfagen ober fonftigen Babrheiten ift, aus benen Jedweder feine Behauptungen abzuleiten ober au begründen fucht (contra principia negantem nulla disputatio!), ba ohne biefes jeber folder Rampf nur eine Uebung ber Lungen und Bungen ohne weiteres Refultat fein murbe. Daß endlich auch hierbei die Silfe ber Rhe= torif in Unfpruch genommen werben muß, verfteht fich ebenfalls von felbft; baber man fie auch fchlechtweg als rhetorifche bezeichnet. Mus ber Gefchichte bes claf-fifchen '3) Alterthums ift zu erfehen, bag icon bamals berlei gelehrte Gefprache als eine wichtige Ungelegenheit des öffentlichen Lebens galten, weil fie zugleich eine gute Borfchule fur Die Praris ber richterlichen und po-litischen Beredsamkeit maren; fo die Schulen ber Sophiften bei ben Griechen 14) und bie ber Rhetoren bei ben Römern 15).

In ber neueren driftlichen Beit, in welcher guerft Die Univerfitaten im eigentlichen Ginne entftanben, b. h. Bereine von Lehrern und Lernenden gur Fortbilbung ber Biffenfchaft und mit einer bem germanifchen Bolfethume entfprechenden Corporatio - ober Bunftverfaffung, bemnach mit Gelbftanbigfeit in ben innern Angelegenheiten 16) bem Staate wie ber Rirche gegenüber maren biefe es vorzugemeife, in welchen bie gelehrten Befprache eine Sauptrolle fpielten; befonbers in ben letten Sahrhunderten bes Mittelalters, als bie Univerfitatelehrer auf Die wichtigften öffentlichen Ungelegen. heiten einen großen Ginfluß ausubten "), und in ihrer Corporation einen Gelehrten-Abel bilbeten, ber fich bem Rlerus ber Sierarchie und bem Feudalabel als eben= burtig anfah 18), und bas bemofratifche Princip ver-

trat '

Mehnlich ben Ritter-Turnieren murbe es nun Sitte, in gelehrten Gefprachen ober Disputationen öffentlich aufzutreten, und baburch gur Enticheibung ber großen firchlichen und politifchen Principienfragen ber Damaligen Beit mitzuwirfen. Universitaten maren, wie Serber richtig fagt, ein Freiftaat im Staate, fanden als geschloffene Bunfte ober Phalangen ber Literatur im Staate ba; felbst die fogenannten Reger fonnten sich hinter ben Schild ihrer Privilegien zurudziehen und "disputationsweise ward Manches verhandelt, wovon positiv reben zu konnen noch nicht an ber Zeit war"20). Diefer corporative Schut fam auch ber Reformation, Diefer größten Beltbegebenheit ber neuern Geschichte, in ihrem Urheber ober eigentlichen Beros gu ftatten, welcher berfelben befanntlich mit ber Auffoberung ju einem folden Belehrtengefprache ober Zurnier, uber feine 95 Theses, "Jedermann jum Disputiren barüber einladend," 21) die Bahn brach. Den blogen Dond Luther batte man beim erften Auftreten in einen geheimen Rerter feines Rloftere merfen und barin umtommen laffen; aber ben Profeffor Buther fonnte man nicht fo zu behandeln magen 22). - Daß man ba-mals von fatholifcher Seite noch hoffte, burch ein gelehrtes Gefprach die Sache in's Gleiche bringen gu fonnen, beweifen bie befannten Berfuche mit Rajetan, Miltig und Ed, welche eben aus bem oben ermahnten Grunde (bes Mangels an Uebereinstimmung in bem Princip) ebenfo vergeblich maren, als fpater in ber neuen protestantischen Rirche Die mancherlei gelehrten Religionegefprache, von benen bes berühmtefte und bis auf unfere Tage nachhaltig mirtende, bas ju Dar-burg zwifden Luther und 3mingli im Jahre 1529, in welchem biefe beiben großen Danner über bie Abendmablelehre fich nicht vereinigen fonnten und fo eine Scheidung zwischen ber fogenannten reformirten und Lutherifchen Rirche veranlagten, Die unfägliche Nachtheile über gang Teutschland gebracht bat und noch immer bringt.

Benben wir ben Blid von Diefen bufterften Schattenseiten bes gelehrten Befprache auf Die bem Uni : verfitatemefen als foldem eigenthumlichen Formen beffelben, fo bangen wie allbefannt heutzutage bie Disputationen nur noch mit ber Erlangung ber fogenannten gelehrten Burben (ober richtiger Belehrten-Burden) zusammen, also mit ben Doctorpromo-tionen; einer Cache, Die in fofern auch noch ein allgemeineres, focial-politisches Intereffe hat, als jene Burben ober Titel (wie u. A. Rebberg 23) gezeigt hat) bie einzigen find, die nicht von Dben, von der Staats-gewalt und ihren Tragern ausgehen, fondern von dem Bolte, b. h. von der Gelehrtenzunft felber, wie dies recht gut eine Anekdote vom Kaifer Sigismund an-beutet 24). Berfen jene Burden auch heutzutage (mit Ausnahme bes Doctors ber Theol.) nur noch einen

<sup>13)</sup> Der Drient tennt bei aller fonftigen Bilbung feine eigentliche, jumal politische, Rebefunft; f. Degerando, Hist. comparée des syst. etc. I, 329. 14) heeren, 3been über bie Politif u. f. w. 3. Ih. S. 439. 15) Eramer, Gefc. ber Erzieh. I, 416. II, 650 fg. 16) Scheibler, Ueber bie 3dee ber Universitäten und ihre Stellung zur Staatsgewalt. 1838. S. 192 fg. 17) Siehe Meiners, Gesch, ber hochsch. II, 380. 18) Cichhorn, D. Staats- und Pechtsgeich. II. §. 266. Steffens, Die gegenw. Beit u. f. w. S. 256.

<sup>20)</sup> Herber, B. 3. Ph. u. Gesch. 1829. 12. Bb. S. 153. 21) Pfizer, Leben Luther's S. 63. 22) Wutte, Univers.-Almanach für 1841. Einl. 23) Rebberg, D. Erwart. der Deutschen u. s. w. in Bran's Minerva. 1834. Oct. 24) Als auf bem Reichstage in Coftnis fich ein Graf, der jugleich Dr. juris war, auf die Grafenbant feste, tadelte Sigismund dies, bemerkend: "In Giner Stunde fann ich hunderte gu Grafen und Fürsten machen, aber in meinem gangen Leben keinen Gingi-gen gum Dr. juris!" Rremfier, Ginfl. b. Biff. 1827. S. 164.

matten Schimmer und ift namentlich ber Doctor ber Philos. nach Lichtenberg beinabe jum Berth rines Taufnamens begradut, so folkte bod um bestomen ber Berfuch einer wehren Acftentalien eber Argeneration in dieser hinficht gemacht werden, was hamptsachlich burch eine Biebereinschung bes gelehrten Gefprache in seine urfprungliche Bebentung miglich ware, sowie beburch, bef jene Ertheitung nicht langer bire eine Sache bes pesuniairen Intereffes ber Facultatimingliche: mare, wie sie es benn and urfprunglich nicht war. (Belche furdebare Berantwortlichteit befandere Die MI-Dicinifden Facultinen mit leichtfunigen Promationen auf fich leben, ift fler gering! Indefier wenn eine Reform in letterer Dinficht gewiß noch lange in unferer materialiftischen Zeit ein blober pinn deniderum fein und bleiben wirt, fe folke unt finner eine felde bot in erflerer Bezichung flatifinder. Dofier michte er von Allem febe neurichenswerth ober vielmehr unerlässlich fein, baf die Aniden Edleiermader's nicht biet in Erinnerung geiendet, fondern auch praftisch beherzigt wurden, werin er fich über bie weine Bestimmung ber gelehrten Surten unt die Bedeutung ber gelehrten Sefprade me Disputationen niber aufgeicht 🐎 : "Gol et cimu eifenfchaftlicher Benein geben als eine aubere Goidfinet. & muß et aut eine außere Bart: lung genen. Durch welche ber Gingeln: aus ber niriger. Mafie abgewaher unt is benfelber aufgenommer wirt. Da mur auf der gelehrter Schnie biefe Sonderung nicht fireng unt eigentus erfolger fant, fenbere auf jur Universität mot alle dietember muffer meider werber, melde fic auf der Schule une ein vorläufiges Recht. experien beden, nach dieser Anfrachme zu fireber, fe kann biefe Sandinne nur nach zurüchzliegter kaufbahr auf Der Universität erfolgen. Raturliet aber ift biefe Aufnehme felbft unt bie Entideitung iber bie Burbigfeit auf bae Benauchte verbunder, unt bie leptere fant mur badurch entlichen, daß durch bie That felieft ein einflimmiges littheil bes Aufgunebmenter unt beret. melde ben wiffenicheftlichen Bereit babe, reprafentiren, fich bilbe hieraus etfiert fich auch bie form biefer Sandinnger in Algeneiner. Es muß baburt beid mentiet merben, baf ber Empine ber Geift ber Biffenfchaft als Princir in fic aufgenommer hat: biet ge fricht burd bas Gefprad burd ber Disputatien, wedurch er veranieht witt, feine Denkungsart unt bie Innere feiner Anfichter gie eroffner und bie geigen. welcher Combinationen er fan, if Daie liest be: alte Sat ju Grunde, baf bie biabettifche Confennen; bewahren muffe, se eines Lufgeselltes ir miffenfchaftlichen Beife hervergerrade fe', ober nicht." Ir Be aus auf bas 31 iom bem Glicheter. Befprich lagt Chleiermade: E. 14! "Bie der nicht meintlich an fein fcheint bei biefer handiungen, fonbere nur ben. frührern Buftanbe ber Mobier, unt linmiffenichaftlichfeit unferer Errade angemeller, bat if ber burchgangige Gebraude ber latein: der in der tiefer Beidaften.

Gerf der beie Cincidenna, weil die größere Menge fic bobe at manderlei Berfalidumger vertucht fühlen miger, wicht wenig bean beigetragen, bie gelehrten Benten felbe um ihren guten Mur au bringen. Ir mehr wir und freifdritte machen, um beftomehr mus gene fene fiben langft abgeichloffene Swarte fut aut wifenichaftlichen Darftellung für unt, aufer auf ben: philologischer unt vielleicht mathematifden Gebiett unbranchier geigen. Bes für Geminn fol and entfirber. wenn, wei teutich vertrefflich gelagt werben tount: ir remifder Corade mittelmäßig anftritt? Er ift arung, went außer jenen Gebieten bie romitche Sprache rein unt gierfich bei feichen öffentlichen Gelegenberten ericheint, welche mehr eine pepulaire unt ichone, als eine wiffenichaftliche mit griedliche Darftellung fobert mit me fich ber Redner nach Belieben in dem Gebiete antitler Cefranung unt Amficht balter berf." - Dir breier Anfat fimmet auch Fichte in f "bedurirter Plane" n.f.m. E. 101 u. Eteffens ("t. gegenwart. Beit n.f.m. 8.711, meren: and haben neuerdings meter Universit teten, namentlich Berlin, Leinzig unt Bresten int für bie Abichaffung ber latemifcher Swrache bein Disputier unt aller effentlichen alabemifchen fererichtener ausgesprocher 3t, Das elende Latein, in welchen ber bentigen, jumal medicinischen, gebrucken Differentiemen. verfaßt fint, entspricht allerdinge ihren Schatte . inwie ben ber bentiger Docterpremationer. Die meiftene gu einer leeren, ein bie gebei Stunden bemernten fenralichteit berabgefunter fint, bei bener mar "bie hiere unt Prenter bie Sunder unt Platier ibne werbeperaprete: be:

Best intlick bie Gesträtteferm bes Unterrickte betrifft is geden vieden bu gesamm. Kabrisel. I. t. und die fegenamm Sestration Methods (I. t.). Hier ist nur ned der auf unter Universitäter verkemmenden Controstaterier is gedenkte, sie einer für den nedern Swell des abdennüber Siedenbeiten die einer für den nedern Swell des abdennüber Siedenbeitens — in den Som neder meinenklicher Geske und Belöstenfens — in den Som neder nedernüber Geske und Belöstenfens — in den Som neder neder und Korfiber und die reiner Berie neuerungs werden um Berichten gefrachte Sienenklung. Um nachter und die keinen die der februir ihn der festenfense und Korfiber von der Leiners, unterstehen und von kontroller und der Keiners, unterstehen und von kontroller der Keiners, unterstehen und von kontroller der Keiners, unterstehen und von kontroller der Aribentieler der nicht nach der Keinenklage der Aribentieler und von Kreinenklage der Aribentieler der von kontroller der Aribentieler der Aribentieler der Aribentieler der Aribentieler der Verschlichen abei Eribentieler der Verschlicher der Aribentieler der Verschlicher der Kreinersteller der Verschlicher abei keiner abei der Kreinersteller der Verschlicher der Kreinersteller der Verschlicher der Kreinersteller der Verschlicher und Verschlicher der Verschlich

<sup>25,</sup> Shierermather, lieber lieuerftiner & 120.

Mager, kanne berne Holl Kenten & 165. D Bergl Mut. Bingurt's Gefenete mei Alen i halen von M. Ker 1851. 'Mat Mennettine. 1850 Dien & 125 um Arbaut inde. 1856 Dun. E. 2755.)

des Vortrages fich zu richten pflegen, und daß bei ihnen vorzugsweise der Lehrling fragt, um die ihm gebliebenen Dunkelheiten und Luden aufgehellt und ausgefüllt und feine Einwendungen oder 3weifel beantwortet und gelöft zu erhalten.

Ueber beide ift besonders Fichte zu vergleichen und zu beherzigen: "Eramina auf der Universität sind nicht fowol im Beifte des Biffens, als in dem der Runft zu halten. In diesem letteren Geiste ift jede Frage bes Eraminators, wodurch das Wiedergeben deffen, was der Lehrling gehört oder gelesen hat, als Antwort begehrt wird, ungeschickt und zwedwidrig. Bielmehr muß die Frage bas Erlernte zur Pramiffe machen, und eine Unwendung biefer Pramiffe in irgend einer Folgerung als Antwort begehren." — "In den Conversatorien, in denen der Lehrling fragt, und der Lehrer gurudfragt über die Frage, entsteht ein expresser Sofratischer Dialog, innerhalb bes unsichtbar immer fortgehenden Dialogs bes gangen atademischen Lebens" 28). In dem Gefühle oder Bewußtsein, daß (wie eben-

falls fcon Fichte 29) bemertte) Die gewöhnliche Praris bes fogenannten Rathebervortrags gar Nichts taugt, haben neuerdings gang wohlmeinende Manner, wie Eheremin in Berlin und Bifchoff in Bonn 30) auch Diefterweg in f. befannten Schrift über bas Berberben auf unferen Universitaten 31) - Die Befprache. form als die allein für den akademischen Unterricht paffende erklart, und bas preußische Cultusministerium hat im Sahre 1844 einen Erlaß publicirt, nach welchem bie akademischen Lehrer die bialogische Methode wenigftens neben ber afroamatischen des Rathedervortrags adoptiren sollten. Indessen erhob sich eine allgemeine Stimmen . Opposition ber Entruftung über biefe Bermand. lung ber Universitaten in bloge Sochschulen, worüber fogar belletriftifche Blatter in Sarnisch geriethen 32), mahrend

Thiersch und S. Leo in ihren Streitschriften gegen Diefterweg mit wiffenschaftlicher Strenge bas Schabliche nachwiefen, mas übrigens ebenfalls Schleier. mach er icon langft gethan hatte 33), von welchem wir wenigstene die hauptstelle mittheilen wollen: — "Benige verfteben die Bedeutung des Kathebervortrags; aber jum Bunder hat er fich, ungeachtet immer von dem größten Theile der Lehrer fehr schlecht durchgeführt, boch immer erhalten, jum beutlichen Beweise, wie febr er jum Befen einer Universität gebort und wie febr es der Dube lobnt, diefe Form immer aufzusparen für die Benigen, die fie von Beit ju Beit recht zu handhaben miffen. Sa, man konnte fagen, ber mabre eigenthumliche Rugen, ben ein Univerfitatelehrer ftiftet, ftebe immer in geradem Berhaltniffe mit feiner Fertigteit in diefer Runft. — Jede Befinnung, Die wiffenschaftliche wie bie religiofe, bilbet und vervollkommnet fich nur im Leben, in ber Gemeinschaft Dehrer. Durch Ausströmung aus den Gebildetern, Bollfommnern wird fie zuerft aufgeregt und aus ihrem Schlummer erweckt in den Reulingen; burch gegenfeitige Mittheilung machft fie und fartt fich in benen, Die einander gleich find. Bie nun die gange Universität ein folches wiffenschaftliches Busammenleben ift, so find die Borlefungen ins-

wird. Es ift die unumgangliche Folge davon, daß der Docent bie Allgemeinheit in feinen Bortragen verliert, bag er Diefen und jenen bevorzugt, weil er fich beffer von ibm verftanden fieht ober glaubt, bag er bing belobt und Rung tabelt. Der Docent wird, indem er die verschiedenen Sabigteiten feines Auditoriums tennen lernt, unwillfurlich veranlagt, den Mafftab berfelben feinem Bortrage anzupaffen. Da fist Peter, wirb er benten, ber hat einen fcmeren Ropf; ber arme Junge begreift bas nicht, bu mußt dich deutlicher erklaren. Ein ander Mal fällt ihm ein, daß hans ja da ift, Hans, der schnell und geläufig auffaßt, der blonde hans mit der langen Rase und den schiefen Absahen. Der Professor hat Rlose und Sauerkraut gegessen, er hat zu Gevatter geftanden ober fich mit feiner Frau gegantt, turg, ber Profeffor ift mube, er will nicht umftanblich fein; er macht bie Sache nun turg, bag er fertig wird. Ach, ber hans, ber verfteht bich icon, benft er, bie Uebrigen find Doffen, bei benen ichlagt boch Richts an, als ber Rinberbraten! — Es ift meine fefte Ueberzeugung, baß bei biefer neuen Ginrichtung die Biffenschaft verliert, in der-felben Dage, wie die Universität felbft. Es wird Alles Dreffur bamit, es wird Alles in fpanifche Stiefeln gefchnurt. Ih. Dunbt fagte in feinen Borlefungen einmal, daß man jest anfange, nied: liche Ropfe gu machen, gang in ber Art, wie bie Chinefen niebliche guge! Bie febr bat er Recht! Diefe neue Ginrichtung ber Universitat ift Richts, als ein folder Apparat, niedliche Ropfe zu bilden. Aber die Art und Beife, wie man diefen Apparat einführen will, ift, man muß es bekennen, in eben dem Grade fein und berechnet, als der Apparat felbft unbeholfen und plump ift. Erft muntelt man fo in der Ferne bavon, um gu erfahren, mas baju gefagt werden wird. Da man fieht, bag man fich bie Haare darüber nicht ausrauft, daß man aufsteht und fich niederlegt, wie es immer geschehen, so wunscht man, bag er in An-wendung gebracht wird. Der Bunsch wird nur von zweien, dreien vieren ober funfen erfult werden; man wird schimpfen und fich beim Schimpfen baran gewöhnen. 3ft erft bie Gewohnheit ba. fo ifte gut; die Gewohnheit ift wie Gras, die machft über Alles, über Schmerz und Freude, über Lieb' und Dag. Am Ende ifte, als mar' es immer fo gewesen." (Diese Prophezeiung ift jum Glud nicht in Erfullung gegangen!)

33) Ueber Univerfitaten G. 60. Bergl. Scheibler a. a. D. Ø. 393 fg.

<sup>28)</sup> Richte, Deducirter Plan u. f. w. S. 15 und S. 64. Bergl. Scheidler, Hobegetik. 3. Ausg. 1847. S. 437. 29) Fichte, Rachgel. Schr. 1835. III. S. 277. 30) Theremin, Ueber bie teutschen Universitaten (Berlin 1836.); Bifcoff, Giniges, mas ben teutschen Universitaten Roth thut. (Bonn 1842.) Bergl. auch Benete, Unfere Univerfitaten und mas ihnen Roth thut (Berlin 1836.); H. Leo, Herr Dr. Diesterweg und die deutschen Universitäten. (Leipzig, Brockhaus, 1836.)
31) Bergs.
3en. Aug. Lit. - Zeit. 1837. Januar. Nr. 15 fg.
3eit. für die eleg. Welt. 1844. Nr. 19. S. 298, worin es heißt: "Berlin 2. Dai. Den Profefforen der hiefigen Universitat ift ein ministerieller Erlag vorgelegt worden, in welchem gewunscht wird, daß fie außer ihren angefesten Bortrageftunden auch noch Repetitionsftunden anfegen mochten. In diefen Repetitionsftunden follen die Bortrage der Lehrenden von den Lernenden bisputationsmeife erortert merben, mas im Grunde genommen nichts Anderes ift, als eine vertappte Ueberhorungsmethode. Es ift ber hahnentampf der Gelehrfamteit, die Rlopffechterei ber Dialettit. Schon in einer frubern Correspondeng habe ich mich barüber ausgesprochen und barauf bingedeutet, mas bavon qu erwarten fteht, namlich nichts Beiteres, als ber Untergang ber afabemifchen Freiheit, bas Burudbrangen ber Univerfitat in die Schule und die Biedererweckung des Scholafticismus. Die atademifche Freiheit muß naturlich verfcwinden, fobalb ber Docent ju bem Studenten in ein übermachenbes Berbaltnif tritt, fobald ber Docent nicht mehr allein über bas Rechenschaft abgulegen hat, was er lehrt, fondern auch über bas, was gelernt

337

befondere bas Beiligthum beffelben. Man follte meinen, bas Befprach tonne am beften bas fclummernbe Leben weden und feine erften Regungen hervorloden, wie benn die bewundernswürdige Runft des Alterthums in diefer Sattung noch jest biefelben Birfungen außert. Es mag auch fo fein zwischen 3meien, ober mo aus einer gangen Menge Einer als Reprafentant berfelben mit Sicherheit tann aufgestellt werben, ober wenn Ginzelne die niedergefchriebenen trefflichen Berte biefer Art genießen, und gleichfam bas Dargestellte an fich wiederholend durchleben. Allein es muß wol nicht fo fein unter Bielen und in ber neuern Beit, weil boch ungeachtet fo mancher erneuerter Berfuche bas Gefprach nie als allgemeine Lehrform auf dem miffenschaftlichen Gebiete aufgekommen ift, fondern die zu fammenhängende Rede fich immer erhalten hat. Es ift auch leicht einzusehen, warum. Unfere Bilbung ift weit individueller, ale die alte, bas Gespräch wird baber gleich weit perfonlicher, fobaß fein Ginzelner im Ramen Aller als Mitunterrebner aufgestellt werben fann, und bas Befprach eine viel ju außerliche, nur vermirrende und ftorende Form fein wurde. Aber ber Kathedervortrag der Universität muß allerdinge, weil er Ideen zuerft zum Bewußtfein bringen foll, doch in Diefer Binficht Die Ratur bes alten Dialoge haben, wenn auch nicht feine außere Form."

Ueber bie afthetische Literatur bes Gefprache val.: Quintilian. Inst. Or. V, 14, 27. Sigonius, De dialogo. (Ven. 1562.) Rem. de S. Mard, Sur la nature du dialogue, in s. Dialogues. (Amst. 1712.) Hurd, On the manner of writ. dialog., in f. Moral and polit. Dialog. (London 1764.), Gottiched, Abhandlung von Besprächen, in f. Ueberfet. d. Fontenelle's schen Schriften (insbesondere der Fontenelle'schen Dialogues des morts. [Leipzig 1726.]). Engel, Ueber Handlung, Gespräch u. fw. im 16. Bbe. d. N. Bibl. d. Hon. Wiff. S. 230. Diderot in f. "Haudvater" Oeuvres (Lond. 1773.) B. 5. S. XVI. d. Leberf. S. 195. Aufl. 2. Marmontel in f. Poét. franc. I. p. 83. Leffing passim in der Dramaturgie. Gulger, Allg. Theorie der schonen Runfte s. b. v.

Dr. K. H. Scheidler.) GESPRENGE. Unter Befprenge verfteht man beim Bergban Abfate in einem Schacht ober Stollen, welche burch einen fehlerhaften Betrieb beffelben entftanden find. Gin Befprenge in einem Schachte entsteht, wenn berfelbe von Dben abgeteuft, auch ihm von Unten auf entgegengearbeitet und über fich gebrochen wird, fobag ber Durchschlag nicht auf einer Linie, fondern der eine ins Liegende, ber andere in bas Sangende fommt. In einem Stollen aber ift ein Befprenge vorhanden, wenn berfelbe nicht fohlig fortgetrieben ift, fondern etmas Straße gelaffen bat.

Rach allen Bergordnungen barf tein Erbstollen mit Gesprenge getrieben werden. (C. Reinwartk.)
GESS (Friedrich Wilhelm) war am 7. Febr. 1798 in Zubingen geboren. Seinem Bater, ber bort bie Stelle eines Universitätscameralverwalters befleibete, verbantte er eine forgfältige Erziehung, Die gur Ent-M. Gueptl. b. 28. u. R. Grfte Section. LXIV.

widelung feiner Beiftesfähigkeiten wefentlich beitrug. Die Eintracht und freie Bemuthlichfeit im alterlichen Saufe mirtte mobithatig auf den Charafter des Anaben, und blieb ihm noch in spaten Sahren unvergeflich. Bon feinen Aeltern zur Theologie bestimmt, mard Geg 1811 Bögling bes Seminars zu Schonthal. 3m 3. 1813 trat er in ein abnliches Institut zu Maulbronn. Dit grundlichen Bortenntniffen ausgerüftet, bezog er 1815 die Univerfitat Zubingen, um in dem dortigen evangelifchen Geminare fich ber Theologie zu widmen. Bon wohlthati. gem Ginfluffe mar fur ihn die vaterliche Leitung feiner Studien und die weitere Ausbildung feines moralifchen Charafters im Umgange feiner Aeltern. Um fo fcmerglicher berührte ihn seines Baters Zod im Jahre 1818. Ceine Studien waren um diefe Beit beendet. 3m 3. 1819 mard er Bicar bes Pfarrers in Rirchberg M. Steinheil. Rach zwei Jahren ward er von dort als Repetent an dem theologischen Geminare in Zubingen gurudberufen. 3m 3. 1824 befleibete er einige Beit die Stelle eines Stadtvicars ju Stuttgart. Roch im Sommer bes genannten Jahres ward er Diaconus zu Metingen. Dort verheirathete er fich mit Louise Dorothea Amalie, einer Tochter bes fruher emahnten Pfarrers Steinheil in Rirchberg. Detingen, wie fpater in Reutlingen, mo er 1839 zweiter Diaconus geworden mar, erwarb er fich die Liebe und das Bertrauen seiner Bemeinde. Er hatte fich bisber einer fast ununterbrochenen Befundheit erfreut. Bon einem heftigen Fieber ergriffen, bas einen nervofen Charafter annahm, ftarb er nach achttagigem Rrantenlager im 42. Lebensjahre ben 13. Dai 1840. Er marb all. gemein betrauert, vor allen von feiner Familie, für bie er redlich geforgt, von feiner Gemeinde und feinen Amts. brudern, mit benen er in fteter Eintracht gelebt und von feinen gablreichen Freunden, die er fich durch feinen unbescholtenen und liebensmurbigen Charafter erworben hatte. Auch bem Publicum machte fich Bef burch einige Schriften bekannt: Das alte und neue Griechenland. (Reutlingen 1835.) 3 Abtheilungen. Die Offenbarung Gottes in seinem Worte ic. (Ebd. 1836.) In einer zweisten Auflage erschien 1857 zu Reutlingen seine in mehrsacher Hinscht wichtige Schrift: "Deutliche und mögslichst vollständige Uebersicht über das System D. Friedr. Schleiermacher's, und über bie Beurtheilungen, welche baffelbe theils nach feinen eignen Grundfagen, theils aus ben Standpunkten bes Supranaturalismus ber Frice'fchen und ber Begel'ichen Philosophie erhalten (Heinrich Döring.)

GESS (Wolfgang Friedrich), Magister ber Philosophie und murtembergischer Pralat. Geboren am 24. Jan. 1751 zu Stuttgart, wurde er nach Bollendung seiner Studien im Jahre 1787 zum Diaconus in Goppingen befördert und 1799 als Specialfuperintendent nach Reuftadt am Rocher im Ronigreiche Burtemberg verfett, in welchem amtlichen Berhaltniffe er bis 1814 lebte; bamals zwar murde er zum Pralaten erhoben

<sup>\*)</sup> Bergl. den Reuen Retrolog der Deutschen. Jahrg. XVIII. 1. 2th. &. 584 fg.

und jum Generalsuperintendenten in Seilbronn bestellt, ftarb aber icon ben 3. Det. deff. Jahres. Als Schriftfteller machte er fich zuerft bekannt burch Briefe über einige theologische Beitmaterien, besondere über den Mccommodationsgrundfat in Hinsicht auf einige positive Lehren der driftlichen Religion (Stuttgart 1797.); fobann durch die Worte des Troftes und der Erbauung bei Begräbnissen, oder Sammlung von Parentationen nebst einem Anhange einiger Trauungereden (Ebb. 1799), worin er fich blos mit ben Unfangebuchftaben feines Ramens genannt hat \*). Befannter ift Geg burch feinen, auf Beranlaffung feines Jugendfreundes Pland in Gottingen übernommenen, Berfuch, die firchlichen und fittlichen Buftande des 9. Jahrh. im franklichen Reiche aus ben Quellen zu schildern. Er führte bies auch in den leiber etwas einfeitig gerathenen hier mit benutten Schriftmertwürdigkeiten aus dem Leben und ben Schriften Erzbischofs hincmar von Rheims u. f. w. (Göttingen 1806) aus, wozu ber berühmte Rirchenhiftorifer Planck eine Borrebe lieferte, burch welche berfelbe sich für bas Bertchen unter Angabe von triftigen Grunden verantwortlich machte. Dan erkennt barin wenigstens ben sittlichen Buftand ber bamaligen Beiftlichkeit und beren Berhaltniß zu dem heil. Stuhle in Rom fowol. als zu ben weltlichen Dachthabern. (B. Röse.)

GESSCHER (David van), ein verdienter, namentlich literarisch sehr thatiger Chirurg, der im letten Drittel des 18. Jahrh, in Umsterdam blühte, Wundarzt an bem bortigen Petersspital und mehrer gelehrten Befellschaften Ditglied mar. Außer mehren Abhandlungen in hollandischen Journalen schrieb van Gesscher: Van het waterhoofd, het watergezwel en andere gebreken der ruggegraat, met aanmerkingen over de boghelwording en het mankgaan (Amsterd. 1767.). Proeve over de voornaamste langdurige gezwellen. (Amsterd. 1767.) Teutsch: Berfuch und Abbandlung über bie verschiedenen Arten von Geschwülften. (Leipzig 1787.) Ein für jene Beit recht gutes Buch, worin die Geschwülste im weitesten Sinne in acht Capiteln abgehandelt werden: 1) Geschwülste im Allge-meinen. 2) Drüsengeschwülste, Strofeln, Stirrhus, Krebs. 3) Eingesackte Geschwülste, Atherome, Lupus, Ganglion, Ranula. 4) Fettgefchwulfte und Stratome. 5) Sarcome, Polypen der Rafenhöhle, Parulis, Polypen der weiblichen Genitalien, Belentgefchwulfte. 6) Bafferige Anschwellungen, Debem, Sondrocephalus, Spina bifida, Sybatiben, Hydrocele, Gelentwafferfucht. 7) Gefchwulfte ber Blutgefage, Aneurysmen und Varices. 8) Befchwülfte von zweifelhafter Natur, Bronchocele, falter Absceß, Lymphgeschwulst. Verhandeling over de bestaanbaarheid en noodzakelykheid der afzetting in verscheidene heelkundige gebreken. (Amsterd. 1771.) Zeutsch: Abhandlung von ber Rothwendigfeit ber Amputation in verschiebenen dirurgischen Gebrechen, überf. von Datthias von Deberer. (Freiburg 1775.) Rach Richter's Urtheil ein durch Rritik und Erfahrung gleich ausgezeichenetes Schriftchen, welches enthalt: 1) Bertheidigung der Amputation gegen Bilguer's Borwurfe. 2) Indicationen ber Amputation. 3) Bergleichung von Fallen, wo operirt und wo nicht operirt wurde. 4) Prufung bes Bilguer'ichen Berfahrens, wodurch bie Amputation erset merben sollte. Brief aan Eduard Sandifort behelzende een voorloopig berigt van eenige proeven opzigtelyk tot het gebruik van de bytende kwik des H. Loof in de Venusziekte. (Gravenhage 1773.) Heelkundige mengelstoffen. (Amsterd. 1778.) Hedendaagsche oefenende heelkunde. (Amsterd. 1781 - 1786. 4.) 3 Voll. Gine gute Darftellung der dirurgischen Krankheiten und der Operationen, namentlich auch eine vollständige Abhandlung ber Augenfrontheiten. Heelkunde van Hippokrates. (Amsterd. 1790.) Die Bundarzneifunft Des hippotrates, aus bem Sollandifchen überfest. (Silbburghaufen 1795.) Gine Busammenstellung ber Aphorismen und ber auf Chirurgie bezüglichen Stellen in des Sippotrates' Schriften. Aanmerkingen over de wangestalten der ruggegraat en de behandeling der ontwrichtingen en breuken van het dyebeen. (Amsterd. 1792.) Zeutsch: Bemertungen über bie Entftellungen bes Rudgrates und über die Behandlung der Berrenfungen und Bruche bes Schenkelbeins. Dit Anmertungen und Bufaten von 3. S. Newezer. (Göttingen 1794.) Abhandlung von ben Bunden, beren Berband und Beilung. Aus bem Holland. überf. und mit Anmerkungen begleitet von A. F. Löffler. (Leipzig 1796.) Bon Dezeimeris mer-ben bem David van Gesicher auch noch folgende brei Schriften aus der spätern Lebenszeit zugeschrieben: Schets der heelmiddelen ten gebruike zyner toehoorders. (Amsterd. 1802.) Schets der heelkundige ziektekunde. (Amsterd. 1803.) Schets der heelkundige geneeswyze. (Amsterd. 1806.)

(F. W. Theile.) GESSEE (Jean de la), auch unter den latinisirten Namen Gessaeus und Gesseus befannt; ein ju feiner Beit beliebter, gegenwartig aber vergeffener fran-zöllscher Dichter in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrh. Aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie zu Mauvefin im fublichen Frankreich ftammend und um das Jahr 1551 geboren, genoß er eine gelehrte Bil-dung, durch die er, außer feiner Muttersprache, wenigftene noch ber lateinischen völlig machtig geworben mar, in welcher er vorzugeweise mit Gefchick gern bichtete. Frühzeitig an ben tonigt. frangofischen Sof getommen und Cabinetssecretair (Secrétaire de la chambre) Bergoge Franz von Alençon und Anjou, jungften Brubers Konig Karl's IX. geworden, mar er in einen weiten Rreis vornehmer und gelehrter Danner gezogen worden, den toniglichen Sof nicht ausgenommen, für welchen er, fowie fur jenen fein Dichtertalent bald in ber frangofifchen, balb in ber lateinischen Sprache in Bewegung feste; überhaupt auch Auffeben erregende Begebenbeiten, wie 3. B. Die blutigen Rampfe mit ben Sugenotten, bierfur nicht unbenutt vorübergeben ließ und nebenber

<sup>\*)</sup> Bergl. Meufel's Gel. Teutschland (1801.) IX, 422.

feinen Big balb in Epigrammen, balb in bamals be-

liebten Anagrammen gern leuchten ließ.

Bu jener Gattung seiner poetischen Producte gehören die Exécration sur les infracteurs de la paix (Paris 1572. 4.), le siège de Sancerre en Janvier 1573 (Paris 1573.), die Rocheléide, ou discours en vers sur la ville de la Rochelle assiegée par le camp du Roy, nebst einer Dbe auf die Unruhen in Frankreich (Paris 1573), le tombeau du très excellent prince Claude de Lorraine (Bergogs von Aumale, ber im Darg 1573 vor Rochelle getobtet murbe), nebft brei Dben über benfelben Begenftanb (Paris 1573), le tombeau de Henry de Foix, Comte de Candale etc., der bei ber Belagerung von Commières in Languedoc fiel (Paris 1573. 4.), der Discours en diverses poësies sur l'entière pacification des troubles advenus en ce royaume (Paris 1573. 4.), les soupirs de la France sur le depart du Roy de Poloigne en 27 sonnets faicts à ce propos en faveur des Princes et grands, seigneurs de ce Royaume (Paris 1573. 4.), und die Ode sur le retour et auantuenue du Roy de Poloigne en France, auec la declaration des Seigneurs Polonnois sur le dit retour (Enon 1574. 4.).

Sanz anderer Art sind seine Odes, Satyres en nombre X., auec cinq sonnets (Paris 1578. 4.), und seine lettres missiues, discours et harangues samiliaires en prose. (Paris 1579. 16.) Hierher gehören auch les ieunesses in 6, les meslanges in 7, les amours de Marguerite in 4, les amours de Seuere in 3, les amours de Grasinde in 2, und les discours poètiques in 2 Buchern, sammtsich unter dem Titel les premières oeuvres françaises de Jean de la Gessée bei Christoph Plantin zu Antwerpen 1583 in 4. erschienen, wovon Du Berdier in dem unten angeführten Berte S. 697 bis 706 einige Proben mit-

theilt ').

Seine lateinischen Gelegenheitsgedichte, die er dem Bruder seines Gebieters, König Hil., widmete, sind von ihm selbst gesammelt und mit dem Titel: Jo. Gessei Mauuesii e Gasconia, Henrias, variis poematum et carminum generibus illustrata ad Seneriss. Principem Henricum Valesium Regem Poloniae et Andium ducem zu Paris 1573 herausgegeben worden. Bon seinen "Epigrammata ad Principes et Magnates Galliae, permultosque alios insignes viros, lidr. II.," welche mit dem Bildnisse des Bersassers zu Paris zuerst 1574 und dann 1580 in 8. erschienen, hat Janus Gruterus unter dem erdichteten Namen Ranutius Gherus im ersten Bande seiner Delitiae Cl. Poetarum Gallorum, hujus superiorisque aevi illustrium (1609 in 16.) S. 930—945. eine Auswahl mitgetheilt, die von seinem Talente zum elegischen Bersmaße Zeugniß ablegt.

Ueberbies schrieb Seffee noch deux Epitaphes en vers de Marguerite de Valois, duchesse de Sa-

Im Uebrigen begleitete Gesse ben Prinzen Franz von Balois, in bessen Rabe er sich stets aushielt, auch auf bessen Reisen nach England und in die Riederlande, sowie in's Feldlager; und als derselbe 1584 gestorben war, verstummten auch seines jungen Secretairs Gesange, und man vermuthet daber, daß dieser allzeitsertige Dichter seinen Gebieter nicht lange überlebt habe 1).

(B. Röse.)

GESSEL (Johann), auch Jounnes Cornelius Gesselius genannt, Acctor an der Schule zu Amersfoort, wo er die alten Sprachen und deren Literatur nehft der Dialektik, welche Fächer er zuwor auch in Leyden vorgetragen hatte, angeblich seit 1569 lehrte, aber 1619 diesen Posten verlor, weil er der Heterodorie standhaft ergeben war und die dortrechter Synode nicht unterzeichnen wollte. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, doch weiß man, daß er 1584 des Cornelii Valerii dialectica eratematidus distincta zu Amerssoort in 8. herausgegeben hat und auch Berfasser der Colloquia puerilia latino-belgica, sowie von mehren Schriften über den Elementarunterricht gewesen ist. — Er soll 1627 in hohem Alter gestorben sein. Bekannter ist sein Sohn GESSEL (Timann), fälschlich auch mit dem Vor-

GESSEL (Timann), falschlich auch mit bem Bornamen Simon, so von den Franzosen und Timotheus, wie von Gundling, bezeichnet, war zu Amerssoort geboren und nach Bollendung seiner akademischen Studien unter seinem Bater Conrector oder Prorector an der Schule daselbst, verlor aber mit diesem zugleich aus denselben Gründen, weil er dem arminianischen Lehrbegriffe anhing, seine Stelle und widmete sich nun der Arzneitunde. Er wurde ausübender Arzt, Ansangs zu Niemwegen und hernach zu Utrecht, wo er neben seiner Praris sich viel mit der Theologie und Kirchengeschichte abs

vove. bas eine lateinisch, bas andere frangofisch, welche nebst der harangue de Charles Paschal sur la mort de cette Princesse, traduite de latin en français par Gabr. Chappuys, zu Paris 1574 in 8. erschienen. Ferner la Grasinde (Paris 1578. 4.), ju Chren seiner Raitresse, nebst einer Remontrance a P. de Ronsard, auch in Berfen. Das Anbenten Johann's von Morel feierte er in lateinischen und frangofischen Berfen, welche mit anderen Gedichten ju Ehren Diefes Ebelmannes von verschiedenen Belehrten ju Paris 1583 erfchienen. Seine larmes et regrets sur la maladie et trepas de Mr. de France, fils et frère des Rois in Bersen, machen mit "quelques lettres funèbres" in Profa (Paris 1584. 4.), den Befchluß feiner fchrift. ftellerifchen Thatigfeit. Endlich find die bereite 1574 unter Zean de Lery's Namen erschienenen Rélations du siège de Sancerre en 1573, conformes aux éditions originales; suivies de diverses pièces historiques, rélatives à la même ville, ju Bourges 1843 in 8. von Reuem aufgelegt und außer jenem zugleich auch bem Bean be la Beffee zugefdrieben morben.

<sup>1)</sup> La bibliothèque d'Antoine du Verdier p. 696 seq.

<sup>2)</sup> Bergl. noch Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres XLI, 377 seq. und Fontette, Bibliothèque historique de la France II, 265.

gab und fogar, ba er im Allgemeinen gemäßigter Gefinnung mar, ben Kriedensstifter in der durch Parteiung gerfallenen Rirche feines Baterlandes machen wollte. Bu biefem Bekufe schrieb er eine hier mit benutte Historia sacra et ecclesiastica, ordine chronologico digesta usque ad annum 1125 (nicht 1625, wie irrthumlich angegeben wird) (Utrecht 1659. 4. 2 Theile), welches Bert er ben Standen Diefer Proving widmete und ihnen bie Berftellung ber Rube und Ginigfeit in ber zwiespaltigen Kirche der Niederlande anempfahl. Diesem Werke sind vorangeschickt eine Synopsis V. T. historica und Prolegomena über die Ankunft des Messias. Es ist aber, nach ben Linfichten der Ratholifen, voll von Ungriffen auf die romische Rirche und behnt fich mit umfanglicher Besprechung der Bersuche zur Bereinung der protestantischen Religionsparteien in einem Anhange, Addenda überschrieben, bis auf die Gegenwart bes Berf. (1656) aus; baber man darin auch ben unzeitigen Bersuch der Religionsvereinigung auf dem leipziger Convente 1631 abgehandelt findet. Den nächsten Anlag aber zur erften Abtheilung diefes Anhanges gab David Blondel's diatribe de formulae "Regnante Christo" usu und beffen Anfichten von Gregor's VII. Regimente. Die frangofisch geschriebene und 1657 erschienene Rirchengeschichte bes Bischofs Unt. Godeau von Graffe hielt Geffel für fo wichtig, daß in allen Abtheilungen feiner Addenda auf fie verwiesen und fie ba, mo es bie Bestärkung seiner Ansicht gilt, geprüft wird. Große Auf-merksamkeit endlich schenkt Gessel auch der Thatigkeit bes bekannten, in feinem Sinne handelnden schottischen Theologen Joh. Duraus. Als eine Tendenzschrift hat bieses mehr auf Einbildung und Compilation als auf ernftes Quellenftudium geftutte Bert feinen bleibenden wiffenschaftlichen Berth bekommen und ift balb in Bergeffenheit gerathen. Indeffen belohnten Die Stande Der utrechter Proving feine im Buche bargelegten gutgemeinten Abfichten mit einem Geschente von 600 El. Beit mehr verfchrieen seine Begner Die als mit Gift und Balle angefüllte Schrift, die er unter bem Titel: Antiqua et vera fides et sola servans, demonstrata S. scripturae et SS. PP. testimoniis, zu Utrecht 1664 in 4. herausgab und die 1714 zu Rom verdammt murde. Bon gleicher Art ift auch feine Simplicitas fidei christianae (Utrecht 1666. 4.), welche Schrift er unter bem verkappten Namen Simplicius Christiano-Catholicus 1650 zu Amsterdam mit dem Titel synopsis fidei etc. in 12. bereits hatte erscheinen laffen. Daß Geffel Gobeau's Rirchengeschichte in's Lateinische überfett habe, wie Gundling behauptet, ift ein Irrthum; eben fo barf er, wiewol es geschehen ift, auch nicht mit bem teutschen Theologen Beffenius verwechfelt werben. Ingleichen bleibt zweifelhaft, ob er, wie tie Franzofen behaupten, eine Befchichte ber vornehmften Beltbegebenheiten von ber Schöpfung an bis 1625 (?1125) zu Utrecht 1661 in lateinischer Sprache herausgegeben habe, vielmehr mag die Unfunde von seiner historia sacra et eccles. ben Irrthum gur Bermechselung mit biefer gegeben baben; es fei benn, bag er aus derfelben, ba fie auch mit der Schöpfungegeschichte beginnt und auf die politis Beschichte vor und nach Christi Geburt Rudficht nimi einen Auszug zum Drude gemacht habe. Indeffen f uns die noch gewonnene Ginficht in Caspar Burman Trajectum eruditum etc. (Utrecht 1738) in ben Stal biefe 3meifel zu löfen, ba bort G. 105 nachgewie wird, Tim. Geffel habe, nachdem er bas Manufer bavon ben beiden gelehrten Senatoren zu Utrecht, Ch ftian Robenburg und Beinrich Moreelfe, gur Durchfi mitgetheilt und beren Binte gu Berbefferungen bent hatte, allerdings eine Weltgeschichte 1661 unter bi Titel: Historia rerum memorabilium in orbe gest rum ab anno mundi usque ad annum Christi 11 zu Utrecht herausgegeben und auch berfelben einen A hang (addenda) aus Antonie Gobeau's ichon oben c nanntem Buche beigefügt; ein Umftand, welcher a nabe Bermandtschaft Diefes Berte mit ber icon i wähnten Rirchengeschichte schließen lagt. Seine Schr de distractione Imperii et Ecclesiae erschien erft na seinem Tobe im Drude. Als Schriftsteller in ber M dicin ift er blos durch seine Epistola de superfic vesicae crusta lapidea obducta multitudine calc lorum bekannt, welcher Auffat in Johann Bevermpd (Beverovicii) tractatus de calculo renum ac v sicae (Rotterdam 1637) befindlich ift \*). 3m Uebrig ftarb E. Gessel im hohen Alter nach 1666. (B. Rose

Gessen (Abt ju Bercelli), s. Gersen. GESSER-KHAN. So heißt der vornehmste He einer in mongolischer und tibetischer Sprache vorhant nen romantisch = religiöfen Sage ber bubbhaglaubigen B wohner Inncrasiens. Diefer Beld ift ein Gott unterg ordneten Ranges, ber in irbifcher Sulle mit bem Bof in jeder Geftalt Rrieg führt und nach harten Prufu gen gludlicher Beberricher von Tibet wird. Da t Ueberlieferungen der Buddhiften in Indien, bem Mutte lande ihrer Lehre, murzeln, fo miffen fie von vielen ve flarten Befen verschiebener Grabe, welche, balb ein Mothwendigkeit folgend, bald aus freiem Entfoluffe Dicfes Leben gurudtehren, fei es, um bas getrübte Lie ber Beilelehre wieder bell leuchten ju laffen, fei ce, u in Rampfen mit den Machten ber Finfterniß den funftig Sica bes Buddhismus vorzubereiten. Die Ginen mirt durch Wort und Wandel, die Anderen durch heroise That. Bu ber letteren Claffe gehort Beffer, an beffi Schöpfung aber die buddhiftische Ibee und die polt thumlichen Anschanungen feiner Beimath gleich ftart fi betheiligt haben, fodaß die nach ihm betitelte Sage c echtes Bolfsbuch geworden ift ').

<sup>\*)</sup> Bergl. außer Jöcher und Beauvais noch Foppen Bibliotheca belgica II, 646 u. 1144 seq. und bas Dictionnai universelle etc. VII, 403.

<sup>1)</sup> Sie ift mongolisch also überschrieben: Arban daugun arbi choorajin ündüssüni tessülükssen atschitu bokda Gesser Me gen chaganu toodschi, b. b. Erzählung von dem wohlthatige gottlichen herricher Geffer Mergen, welcher die Burgel ber gel Uebel in ben gehn Beltgegenden vertilgt bat. Den mongolifc Mert beforgte 3. 3. Schmidt (1836) in Petersburg gum Drud Diefem folgte brei Sabre fpater eine treue, aber giemlich gefcma

Diefer populare Belbenroman ber Regionen nord. lich vom himalana zerfällt in fieben Bucher von febr ungleichem Umfange. Erftes Buch. Der Gott Chormusda (Indra) hat brei Cohne, von benen Giner fieben Sahrhunderte nach des letten Buddha's Sintritt. auf bringendes Burchen seiner himmlischen Bermandten, bic Diffion übernimmt, das Menfchengeschlecht von bamaligen Peinigern zu erlofen. Gin junges Beib, Die Battin eines fehr bochbejahrten Stammesfürften, wirb in Folge beffen auf übernatürliche Beife fcwanger und gebiert einen Rnaben von scheinbar bamonifcher Baglichfeit, die aber mit wunderbarer Rlugheit und Bauberfraft gepaart ift. Das unbeimliche Bunderfind Joro verwirrt feinen einfältigen irdifchen Aeltern mit allerlei muthwilligen Streichen den Ropf, und Riemand ahnet bas Gottliche in ibm, seinen Milchbruder und fünftigen Sonathan Dfeffe Schifftr ausgenommen, ber ihm fcon in fruhefter Rindheit aufopfernde Bruderliche beweift. Bald tritt auch ein feindfeliges Princip in Das Leben bes jungen Gottmenfchen; es ift ein vaterlicher Dheim, Efchotong, ber feinem bochbegabten Neffen (wie bem Bubbha Chafjamuni beffen Better Devabatta) mit jeder nichtswurdigen Lift entgegenwirft. Gein erftes Beib (Aralgo Goa) hat Boro burch einen Gulenspiegelstreich gewonnen, sein zweites und brittes burch phylifche Rraft, indem bie Gine (Abichu Dergen) von ihm niedergerungen worben ift, und die ftartften und gewandteften Streiter ber Anderen (Roamo Goa) feiner Starte und Schubentunft unterlegen find. Doch muß er noch manche berkulische Arbeit verrichten, ebe er Die Dritte fein unbeftreitbares Eigenthum nennen fann. Anfangs voll Bergweiflung über ihr Schickfal, bas fie an einen fcuglichen Robold gefettet, gewinnt Rogmo ben Joro nach und nach wegen sciner Beisheit und beroischen Eigenschaften lieb, und klagt nur über seine Kalte als Shemann. Joro beweist sich dafür dankbar, indem er feine mahre verklarte Gestalt ale Botterjungling Geffer vor ihren Augen annimmt. — 3weites Buch. Der menschaewordene Gott erlegt einen menschenfressenben Ricfen; porher aber pruft er, bringende Lebensgefahr heuchelnd, Die hingebung ber Seinigen, eine Probe, Die Schiftr am ruhmlichften besteht. — Drittes Buch. Geffer wird nach China berufen, wo er einem Raifer bes Landes allerlei verbriefliche, mit humor gewürzte Streiche fpielt, die aber zu Beil und Segen Der Unterthanen bes blobfinnigen Eprannen ausschlagen. — Biertes Buch. Bahrend der Abmefenheit unferes helben fucht Ontel Efchotong feine Gemahlin Aralgo Goa zu verführen. Da Diefer Versuch fur ihn ein fchimpfliches Ende nimmt, bewegt er einen zwölfföpfigen Riefen, bem Geffer eine

lose teutsche Uebersetzung besselben Gelehrten. — In den historischen philologischen Abhandlungen der berliner Akademie der Bissenschaften vom 3. 1851 sindet man eine Abhandlung W. Schott's über die Sage von Gesser-Khan. — Bas Bergmann in seinen "Romadischen Streiserien" (3. Ah. S. 233 fg.) unter demselben Sitel übersetz mittheilt, ist der von den Oftwongolen sogenannte "kleine Gesser," ein bloßer Auszug aus dem großen, mit Zugabe einer Dauptbegebenheit (s. w. u.).

Rrantheit angugaubern; einzige Bedingung feiner Genefung foll bie Entfernung ber Aralgo fein. Das treue Beib scheidet von ihrem Sofe und Gefinde, und wird Des Riefen Sclavin, um Durch Erwerbung feiner Gunft ihren Geffer zu retten. Als dieser wieder genesen ift, macht er fich auf ben mit Befahren überfaeten Beg nach der Riesenburg, in die er nur durch die Lufte, und amar auf bem Ruden feines magifchen Roffes, gelangen fann. Die erfinderische Schlauheit ber ebeln Aralgo und Die Leichtgläubigkeit best ftupiden Ungeheuers veranlaffen fehr turzweilige Auftritte. Nachdem aber der Riefe erlegt ift, gibt Aralgo Goa ihrem Geffer letheische Trante ein, um ihn fur immer an ihre Seite gu bannen. -Fünftes Buch. Drei Bruder, mongolifche Fürften von Schiraigol 2), burch ihre schutzenden Genien von ber Schönheit der Rogmo Boa unterrichtet, brechen mit unermeglicher heeresmacht auf, um bas reigende Beib (für ben Sohn bes Ginen) ju erobern. Es entfteht ein blutiger Rrieg, von welchem Geffer, burch Aralgo's Trante in ber Riefenburg jurudgehalten, lange Beit feine Runde erhalt; daber er unthatig bleiben muß, wie Rinaldo auf Armiba's Bauberinfel. Rogmo Goa wird durch Berratherei bes unverfohnlichen Efchotong ben Feinden gur Beute und ber Berfuch, fie gu befreien, toftet fast allen Belben Beffer's bas Leben. Als auch sein edler Milchbruder gefallen ift, ba schickt Roamo die Runde davon durch einen abgeschoffenen mag.fchen Pfeil an Geffer, der endlich gur Beimtehr befähigt wird. Rach mancherlei Abenteuern erreicht er fein ehemaliges Soflager, wo Tichotong jest frei schaltet und Beffer's alte Acltern Sclavendienfte thun lagt. Es gibt rubrenbe Scenen der Biedererkennung zwischen Aeltern und Cohn. In der Sulle eines alten Bettlers erscheint Geffer vor Tschotong, und demuthigt ihn dann als Götterjungling auf feinem magifchen Roffe. Dann lagt er fich, wieberum in armlicher Bulle, bei ben Rhanen von Schi-raigol einführen, beren ftartfte Gelben er alle bezwingt und vernichtet. Berbittert wird ihm fein Triumph burch Untreue und Berrath der Rogmo, Die bafur von Unbolben gerftudt wird; auf die Furbitte Des verklarten Dfeffe Schifir fest aber Beffer Die zerftreuten Blieder wieder gufammen und lagt ihre Seele in ben verlaffenen Rorper jurudtehren. - Sechetes und fiebentes Buch. In Folge neuen Verrathes ber Rogmo Goa wird Beffer in einen Efel vermandelt, bei welcher Nachricht feine irdische Mutter vor Gram ftirbt und, meil fie eine Schuld abzubugen hatte, vorläufig in die Solle fahrt. Nachdem Geffer burch Gegenzauber Die Efelehulle abgeftreift, fleigt er auf feinem magischen Roffe in Die Unterwelt, gerschmettert beren Pforte mit feiner Streitart, banbigt ben Tobtenrichter, und befreit die gequalte Seele, bie er nun gum himmel entrudt. Bie Beffer felbft hienieden endet und ob er irbifche Nachtommen binterläßt, bleibt und verborgen; wir erfahren nur, daß it

<sup>2)</sup> Schirai:gol heißt gelber Flug. Da nun bas chinefifche Doang-bo gleiche Bedeutung bat, fo find wol die Lanber am oberen Laufe diefes Riefenstromes gemeint.

forthin in feinem prachtvollen Schloffe vergnügt und aufricden lebte 3).

Bare bie Gefferfage indifchen Urfprunge und nur freiere Bearbeitung irgend einer buddhiftifchen Legende, fo wurden die handelnden Perfonen fcmerlich ihre indische Natur und Sitten verleugnen; es erinnert aber Nichts als die mythologische Einfleidung und mancher ber wirklichen Legende abgeborgte Bug an bas Mutter-land des Buddhismus '). Die Menfchen, mit benen wir ju thun haben, find, felbft wenn Gotter in ihrer Sulle fich bergen, echte Nomaden und Sager ber Sochlande Innerafiens, mit ihrer gangen, oft anftogigen Derbheit, Energie, Biderharigfeit und Schalfhaftigfeit, Gigenfcaften, die auch dem Beibe anhaften und biefes zu einem gang anderen Befen ftempeln als bie immer bulbende und refignirte Sinduin. Bon frommer Asketit und Gelbstpeinigung ift nirgende Die Rede; Langmuth erscheint als verächtliche Schwäche, und felbst Gott. menschen laffen fich zu Sandlungen niedriger Rache fortreißen. Es weht uns im Bangen eine frifche und freie Luft an, teine zur Lebensmudigkeit ftimmende tropifche Schwüle; aber der frifche Lufthauch wird bisweilen empfindlich schneidend und bringt auch wol bas grade Segentheil von Balfambuften mit. Die gange Sage, wie fie une heute vorliegt, tann ein verwilderter Barten beißen, mo viel und mancherlei Untraut die guten Früchte, Die lieblichen Bluthen nicht felten übermuchert; aber Alles, was fie bietet, auch das Rohe, Unformliche, Etelhafte nicht ausgefchloffen, ift wenigstens naturwuchfig. Die vorkommenden Charaktere find mannichfach abgeschattet und jeder bleibt fich gleich bis ans Ende

Die vorliegende Sage hat indessen noch andere Eigenschaften, bie fie von Legenden und Allem, mas religiofe Zendeng hat, unterscheiden. Wie in manchem volte. thumlich gewordenen Belbenromane, fo maltet auch hier nicht felten ein recht erquicklicher fatyrifcher Sumor, ber befondere in Conflicten mit Philifterthum, ftupider Eprannei und pfaffischer Beuchelei fich geltend macht "). Bin und wieder haben fich fogar Buge eingeschlichen, die an ben uralten Raturdienft Sochafiens und andere nichtbuddhistische Borstellungen mabnen: so schwört Arglao Goa einmal bei bem "blauen Himmel und der gold. nen (braungelben) Erde;" und wenn ber Ergabler Beffer's Mutter fcwanger werben lagt, nachdem fie in Die riefige gufftapfe eines unbefannten Befens getreten, fo folgt er einer Borftellung, die wir nur bei den

alten Chinefen wieber antreffen ").

Bicles Einzelne in Beffer's munberfamer Befchichte findet in den Beldenfagen febr verschiedener Bolfer überraschende Parallelen. Stets vereint mit ben Selben wirken ihre "magischen Roffe," mit benen fie Gespräche

führen und Rath pflegen, und die ihren Tod beklagen 8). Rabe oder Papagei richten ihre Befehle aus. Die athletische Jagerin Abichu Mergen wird Geffer's Weib, weil es ihm gelungen ift, fie im Ringkampfe zu besiegen '). Der blutige Krieg um ein zu eroberndes Weib erinnert an die griechische Borzeit 10); Gesser's Ritt in die Unterwelt, seiner Mutter Seele zu befreien, an Herkules, der zur Befreiung des Theseus in den Dreus niederfteigt. Bon einer Riefin (ber Schwester bes zwölfföpfigen) verschlungen, droben ihr Beffer und Abicou Mergen, fich durch ihre Rieren hindurchzubohren, worauf bas Scheufal fie wieder ausspeit, wie der finnifche Riefe Bipunen ben von ibm verschlungenen Bainamoinen nach ahnlicher Bedrohung "). Wenn Geffer Die gerftreuten Gebeine der Rogmo Goa wieder gufammen. fest und dem Rorper neues Leben einflößt, macht er es wie Lemminkainens Mutter in der Ralevala mit ben Ucberbleibseln ihres Sohnes 12). Besonders merkwürdig find Anklange an die Dopffee in dem Abschnitte von Beffer's Abenteuern in ber fabelhaft weit entlegenen Riefenburg bis zur Bewältigung der drei Mongolen-Fürften. Der Riefe, mit welchem unfer Belb ju thun hat, ift ein ebenfo findifcher Colof, wie Polyphem, dem er auch an Brutalitat und Gefraßigfeit Richts nach. gibt 13). Aralgo Goa will ihren Geffer allein befigen, wie Calppso ben Dopffeus, und jeden Gedanken an Die Beimath aus ihm verbannen. Donffeus befreit nach seiner brangfalvollen Rudtehr die Seinigen von bem Joche übermuthiger Schwelger und Ufurpatoren - ebenfo Geffer, beffen Meltern einem bluteverwandten Tobfeinde Rnechtebienfte thun, mabrend eine feiner Frauen (freilich teine Penelope!) Die Beute auswartiger Feinde geworben ift. Beide Selben laffen ihre Lift ihrer Tapferteit ben Weg bahnen, obichon dies bei Dopffeus taum nothiger ericbeint als bei bem gottlichen Beffer, ba jener wenigstens eine Gottheit gur Beichüterin bat. Beibe geben fich Anfangs nur wenigen Perfonen zu ertennen

<sup>3)</sup> Die im "fleinen Geffer" nachgetragene Dauptbegebenbeit ift Geffer's Rampf mit einem funfgehntopfigen Riefen, bei welchem Rampfe die im Rriege wiber Schiraigol gefallenen 30 Delden (Geffer's heilige Leibgarde) sich wieder betheiligen, nachtem sie vem Tode auferwedt sind. 4) Schott's obgemeldete Abhandlung S. 22. 5) Schott a. a. D. S. 20. 6) Schott a. a. D. S. 23—24.

<sup>8)</sup> Sie haben die größte Aehnlichkeit mit den tatos lovak der magyarifden Sage, von welchen herr Ipolipi in seiner schüßbaren Magyar Mythologia (Pesth 1854.) an verschiedenen Stellen sehr gründlich handelt. Im Capitel "hösök" (Delben) zeigt er (S. 178), wie das "unentbehrliche Wunderpferd" selbst dem mehr komischen (weil volksthümlichen) herkules Tolbi als treuer Seithete anamielen mied. fahrte angewiesen wird. 9) 3ch habe im "Magazin des Auslands" (1856. Rr. 60) unter der Ueberfdrift: "Ritterliche Beiber in Europa und Afien," aus ben verschiedenften Bolferfagen bargebes weibliches Befen immer noch als Beib fich fuhlt und barum teinem anderen als einem ihr überlegenen Danne bie Band reichen will. In munderbarem Ginflange ift hierin die altnordische Tradition mit ber magyarifchen, ber mongolischen und arabifchen! Dinfichtlich ber Athletin Abichu fei noch bemertt, daß von ben drei bedeutsamften Frauen der Sage fie allein bas Spithet mergen (Meifter, Meifterin) hat, mabrend den übrigen gon (die Schone, Reigende) als Coithet beigegeben ift. 10) Dero-bot im ersten Buche. 11) Kalevala, Runo XVII. Bers 507 fg. 12) Kalevala, Runo XV. Bers 377 fg. 13) Einmal läßt er fich von Aralgo Goa feinen Bahnftocher reichen, mit welchem er fich gange Menichen ausstochert, die von feiner letten Mablgeit ihm zwifden ben Bahnen fteden geblieben. Diefer Bug mare eines homer gar nicht unwurdig.

und betreten ben Palaft ihrer Bater in Bettlergeftalt. Endlich besteht Geffer, wie Dopffeus, sogar eine Bogen-Probe! Derjenige, ben er spannt, ift zwar nicht sein eigner (er gehört dem prahlerischen Gidam eines ber drei feindlichen Fürsten), aber er macht dieses Kraftstud wieder in der hulle eines Bettlers, und tödtet dann ben Bester und die übrigen helden der drei Khane.

Ihre Ausbildung kann die Gessersage nur in Tibet ober in ber Mongolei erhalten haben; allein über bas Berhaltniß bes mongolischen Textes jum tibetischen ift noch fein Urtheil möglich, ba der lettere Riemandem in Europa vorliegt. Eine gewisse Parteilichkeit fur bie Tibeter durfte taum ju vertennen fein: die vorragend. ften Selden und edelften Perfonlichkeiten find geborene Tibeter; dagegen wird z. B. die mankelmuthige und zweimal verratherische Rogmo Goa ausdrucklich eine Mongolin genannt. Außerdem find die Tibeter bas (nach fchweren Prufungen) obfiegende, die Mongolen bas rauberisch in ihr Bebiet eindringende und endlich unterliegende Bolf i.). Beniger Gewicht fann man fcon barauf legen, daß Tibet vornehmfter Schauplat ber Begebenheiten ift. Undererfeite lagt fich in der Ergablung, befondere in eingestreuten Schilderungen, oft ein gemiffer Anflug von Ritterlichkeit bemerken, der ben Tibetern weniger als ben alten Mongolen zu eignen scheint 15). Die vorkommenden Personen und Ramen sind, ohne Rudficht auf die Nationalität ihrer Befiger, tibetisch oder mongolisch, zuweilen sanffritisch, und können gar Richts beweisen 10). "Bermuthlich hat die Sage in ihren Grundzugen den Tibetern früher angehört, als ben Mongolen. Ihre Durchdringung mit buddhiftischen Elementen tonnte fie dem Nachbarvolke empfehlen, wenn es gleich in derfelben fich verdunkelt fah. Begabte mongolische Biederergabler lieben aber ben vorkommenden Tibetern Die Sitten ihrer Landsleute, goffen überhaupt einen vaterlandischen Schmelz über bas Bange, und machten es fo in der Mongolci mabrhaft vollethumlich" 17). Bielleicht wird der tibetisch abgefaßte Beffer in seiner heutigen Geftalt nur als eine Ueberfchung aus dem Mongolifchen fich erweifen.

Bahrend die Geschichte von einem Seffer Richts weiß, will die Sage sogar sein Zeitalter kennen; er soll 700 Jahre nach Buddha's hintritt in die Welt gekommen fein. Nehmen wir nun als mahricheinlichftes Tobesjahr Chafjamuni's 546 vor unferer Beitrechnung an, fo fiele Geffer's Geburt etwa in Die Mitte unseres 2. Jahrh., ein Zeitpunkt, ber felbft von Tibets beglaubigter Beschichte noch sehr weit entfernt ift, wie vielmehr von Der des Mongolenvolfes! Der teutsche Berausgeber und Ucherfeter behauptet, Die Raifer der heutigen Mandichu-Dynastie hatten ben Geffer zu ihrem "Schutgeifte" ge-mablt. Es gibt aber breigebn Schutgeifter bes genannten Raiferhauses, von denen Reiner ben Namen Geffer führt 16); ift alfo Schmibt nicht falfch unterrich. tet, fo muß der Beld in jener Reihe anders benannt fein: es entsprache ihm unter den "Dreizehn" am mahr-Scheinlichsten ber vergotterte Rrieger Ruan ober Ruan-ti (von Ginigen ber dinefifche Dars genannt), welcher in der Geschichte und Sage China's eine Rolle fpielt. Man bat namlich zweierlei Biographien Diefer Verfonlichfeit: eine nüchtern historische, vom Anfang bis gum Ende glaubmurdig, und eine mit Bundern ausgeschmudte 19). Diefer Beld lebte und wirkte unter ben Schushan (221-264 u. 3.); fein Beitalter fallt alfo mit dem Geffer's, ber boch mahrscheinlich in unser 3. Jahrh. binein gelebt hatte, ungefahr zufammen. Dazu fommt noch, daß die eben ermahnte kleine Dynastie im heutigen Sfeetschuan, alfo in unmittelbarer Rabe Tibets, herrichte; der Ruf ihres größten Selden tonnte baber in Tibet eindringen und die dortige Sage fich ihn aneignen, lange bevor er burch ben Buddhismus, b. b. burch indifche Ginfluffe feine Bollendung erhielt.

Die Sprache des mongolischen Geffer ift ber heutigen Bolfesprache der Mongolen viel naber ale bie jedes andern befannten Bertes aus mongolifder Feber; allein es berechtigt und Richts zu ber Annahme, daß Diefe Boltsfprache erft in neuerer Beit fich entwickelt habe, vielmehr liegt auf der Sand, daß ber hobere mongolische Bucherftvl und Die Sprache Des Lebens icon feit langer Beit wenig mit einander gemein haben. Außerdem macht fich in dem gangen Romane ein lebendiger Ginn für Abenteuer und fuhne Thaten geltend, und wir konnen baher für seine Abfassung (oder lette Redaction) keine spatere Epoche anseten ale biejenige, in welcher Selbftgefühl und Thatendurft ein zweites Dal machtig unter ben Mongolen fich regten und fie aufs Reue gum Schreden Oftafiens machten. Dbgleich ber Buddhal:hre fcon verfallen, befaß der Mongole im 15. und einem Theile des 16. Sahrhunderts noch Energie genug, um

<sup>14)</sup> Gesser selbst ift keineswegs Eroberer: er begnügt sich mit Demuthigung und Bernichtung bes Bosen, und thut Gutes ohne Ansehen der Ratien. 15) Schott in der Einseitung zu seiner Abhandlung: "Aelteste Rachrichten von Mongolen und Tartaren." (Berlin 1845.)

késara, b. i. Löwenmahne, zu sein; dies möcht: ich jett lieber annehmen als **Antil** késara, was Pflanzensafer und die Blume minusops elengi bedeutet. hinsichtlich anderer Ramen siehe meine mehrerwähnte Abhandlung auf Seite 24 u. 25. Das nach Gesser folgende Epithet mergen ist rein mongolisch; es deutet auf Seschicklichteit, Reisterschaft, Weisteit. Wongolisch autel berühmter Waffen ebendas. S. 26. Bu dem von seiner Dauerhaftigkeit genannten Köcher Schirgoldschin vgl. man Genesis 49, 24: prop pruz zwr. 17) Schott a. a. D. S. 27.

<sup>18)</sup> Der ruffiche Mench hnacinth Bitschurin handelt von ihnen in seinem Berke: "China, bessen Bewohner, Sitten, Gebräuche, Auftlarung" (Kumau, ero mumeau, ppabl, obligat, ppocedimene. Petersburg 1840.). Bergl. einen Artikel Schott, in den Ibhandlungen der berliner Afademie: "Ueber den tungufischen Schamanencultus am hofe der Mandschu. Raiser." 1842. 19) Siehe einige Mittheilungen in des portugiesischen Monches Gonçalves Arte China S. 365. — Das Eremplar des mongolischen Artes der Sesser Zage, zu welchem Schmidt's europäische Edition nur als ein Aberuck fich verhalt, gehört zu einer Ausgabe, die Kaiser K'ang-hi im Jahre 1716 zu Peking bessergen ließ, ein Umstand, der jedenfalls jenes großen Mandschu-Raisers Cochicatung der Sage beweist.

ihren entnervenden Clementen feine unbedingte Berrichaft uber fich ju gestatten. (W. Schott.)

GESSI (Francesco), ein befannter italienischer Maler, im 3. 1588 zu Bologna geboren, stammte aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie und follte fich nach dem Willen feines Batere den Biffenschaften widmen, Leichtsinn und Tragheit vereitelten jedoch alle Bemühungen seiner Lehrer so vollständig, daß er kaum feinen Ramen zu fcreiben vermochte. Da ihm abenteuerliche Scstalten, welche er zu feiner Unterhaltung mit Rohle an die Wände zu zeichnen pflegte, vorzüglich gelangen, so glaubte man an ihm Talent für die Malerci mahrzunehmen; er wurde deshalb in die Schule D. Calvart's, welcher bamale zu Bologna malte, geschickt, aber von biefem feines unruhigen Beiftes wegen wieder fortgejagt; nicht beffer erging es ihm in ber Bertftatte 3. C. Cremonini's. Sein Bater gab jedoch immer noch nicht die hoffnung auf, aus feinem Sohne einen großen Meifter zu bilden, und er raftete nicht, bis er ihn in Die Schule Buido Reni's, welcher fich durch feinen murbevollen und fanften Charafter nicht weniger auszeichnete, ale burch fein Genie, gebracht hatte. Der Ginbrud, welchen Guibo auf Geffi machte, war auch in ber That ein überraschender; ber leichtsinnige Jungling wurde ernft und fleißig und machte fo fchnelle und ungewöhnliche Fortfchritte, bag er an Lieblichkeit und Bierlichkeit des Styls seinem Lehrer nahe kam und deshalb auch von diefem bei jeder Belegenheit bevorzugt und empfohlen murbe. Buido nahm ihn mit fich nach Rom, wo sie gemeinschaftlich arbeiteten und Gesti sich bei eigener geiftvoller Erfindung doch fo fehr die Manier seines Lehrers angewöhnte, daß er den Namen eines zweiten Guido (Guido secondo) erhielt und diefen fogar in ber technischen Fertigkeit übertraf. Geffi's unruhiger Charafter trat indessen wieder mehr in den Vordergrund und verursachte Guido so großen Berdruß, daß die beiden Meifter fich trennten und fogar feindfelig gegen einander verfuhren. Beffi verließ Rom und begab fich nach Reapel, gerieth aber hier burch fein Benehmen mit den andern ohnehin auf sein Talent eifersüchtigen Malern in Streitigkeiten, welche ihn in toftspielige Processe verwidelten und ihn bald um Sab und Gut brachten. Er eröffnete gwar ju Bologna eine Malerfcule, fab fich aber, um feinen Unterhalt zu verdienen, genothigt, viel und fcnell zu malen. Er misbrauchte jest feine teche nische Fertigkeit und lieferte von nun an nur noch Unbedeutendes. Seine Erfindung wurde stets falter und matter und bas Colorit nachlaffig; nicht felten waren fogar die Figuren verzeichnet. Sein Ruhm erlosch fast ganglich; er verfant alebald in große Armuth und verfiel den gewöhnlichen Folgen derfelben. Er vergeudete, was er verdiente, in unmäßigem Genuffe und fein unregelmäßiges Leben führte ihn ichnell bem Grabe ju; er ftarb im 3. 1649. Bu den vorzüglichsten Berten aus feiner Glanzperiode gehören der heilige Franciscus in ber Nunciata zu Bologna und die Madonna mit dem Chriftustinde, welchem Beilige ihre Suldigung barbringen, in der Galerie ju Mailand. (Ph. H. Kulb.)

GESSIUS (Hieronymus), auch Gypsius genannt, ein Tesuit aus Bologna gebürtig, ber sich als Kanzelredner zu Anfange bes 17. Jahrh. einen Namen in Italien erworben hatte. Er predigte nicht nur in seiner Vaterstadt, wo er seinen sesten Bohnsit gehabt zu haben scheint, und auch am 4. Mai 1627 starb, sondern auch in vielen andern italienischen Städten. Zulett besiel ihn, als er in der Fastenzeit 1627 im Dome zu Bologna sleißig predigte, ein bösartiges Fieber, welches ihn dahinrasste. Bon seinen Ranzelreden in der Muttersprache sind eine zu Genua gehaltene Festpredigt (ebendas. 1616 in 4.), eine Grabrede auf den Cardinal Spinola (Bologna 1616 in 4.) und drei Reden auf die Vermählung der Seele mit Christus im heiligen Sacramente (Palermo 1622 in 4.) gedruckt worden. Ohne seinen Namen erschien zu Ferrara 1620 von ihm die Vita S. Francisci in 3 Vüchern\*).

Gessius (Florus), f. Florus.

GESSLER (Herrmann). Dies ift ber allerbings zweifelhafte Rame jenes Reichsvogts, welchen Konig Albrecht I. in die Lander Uri und Schwyz fandte, um die dortigen Gemeinden der Reichsleute in habsburgische Erbunterthanen umzumandeln, und der dann nach der Sage den Urner Wilhelm Tell nothigte, feinem Knaben mit ber Armbruft einen Apfel vom Ropfe gu fchiegen, bann aber von dem Bater mit derfelben Baffe getobtet wurde. (Ueber Diefe Sage f. b. Artifel: Eidgenossenschaft, schweizerische.) Bon Andern wird biefem Bogte der Name Geißler gegeben. — Das ritterburtige Befdlecht ber Begler mar im Margau begütert; Die Burg Brunned gehörte bemfelben. Dagegen ift es unrichtig, wenn einige Chroniken Ruffenach (Rusnach am Biermalbftatterfee) als jenem Bogte gehörig anführen. Die Bogtei Ruffenach gehörte zu jener Beit dem gleich. namigen Geschlechte, bas erft spater erlosch und fie tam nie an die Gegler. Im 13. Jahrh. lebte Conrad Gefler, bessen Chronicon de cunctis Aargoviae nobilibus et civitatibus versoren scheint. Guillimann: De rebus Helvetiorum und in den Habsburgiacis gedenkt berfelben und Rolin führt Giniges baraus in feiner Chronit ber Stadt Bug an. Diefer Conrad Beftler befag bie Burg Scharpfenstein in ben freien Aemtern im Margau, und foll bas bei berfelben gelegene Stadtchen Deienberg gestiftet haben, das dann im Sempacherfriege 1386 von Den Gidgenoffen verbrannt murde. 3mei aus diefem Beschlechte fielen 1315 bei ber Niederlage des öfterreichiichen heeres am Morgarten. 3m Anfange bes fünfgehnten Jahrhunderts wird der Ritter Beinrich Gefler, ale öfterreichifcher Rath ermahnt, und herrmann Beffler ale öfterreichischer Bogt zu Rapperschweil. Letterer erwarb auch das Burgerrecht zu Burich und verpfandete im 3. 1405 Manndorf und Lieberg (cder Liebenberg) um 1000 Fl. (circa 3300 Bulben Reichsmabrung), und gemeinschaftlich mit feinem Bruder Wilhelm die Bogtei über Grüningen und Stafa im 3. 1408 um 8000 Fl.

<sup>\*)</sup> Siehe Alegambe's Bibliotheca scriptor. Soc. Jeau p. 185.

(ungefähr 29,000 Fl. Reichenährung) an die Stadt Burich, welche von da an im Besite blieb. Gleich andern Abelsgeschlechtern verarmte auch das Gesterische, sodaß jener Wilhelm im 3. 1420 auch noch verschiedene Rogtei- und Zebendrechte, die er in den freien Aemtern besaß, an die dort regierenden Orte verkaufte. Ven da an verschwindet dasselbe aus der Geschichte und die Geschlechter Eeßler zu Basel und zu St. Gallen scheinen in keinem Zusammenhange mit demselben zu stehen-Auch die Abstammung des Conventualen im Kloster Disentis, Benedict Gester's, des Versassers einer handschriftlichen Chrenif dies Klosters Saller, Bitl. d. Schweizergesch. III. S. 417 ift röllig ungemiß. (Exclore-

\*) GESSNER (Conrad . einer ter merknurt infiem Gelehrten bee 16. Babrh , ber burch aufgebreliete unt bochft vielfeitige Gelebrfamfeit, verbunten mit feltenem Scharffinne unt auferfernter Thariafeir, ale uneigennutiger Befeitere ter Bifferfach fie befentert um Die Geschichte ber Lienerm, Conedierfdung Emneifunte unt Renntnif ter Natur unfferifide Bertienfie erwerben bat unt teemegen ber femer Beitgeneffen aud oft ber teutide Plinies unt literarun, mireculun genannt werden ift. — Gefret er idelet feiner Nomer lareinisch Gesuerus, terrid mit inni f murte geierer qu Burich ben ib Dar. Ille ne feir Bater bas Rurfdnerbandmert miet aber feine gebereid : Pamilie taum qu ernabter bermedte. Der Diein feiner Dute ter, Rarian grid nabm bann, eluleid er felbf febr arm mer, ber Sinaber au fin unt lief ibr bie effente liche Schule befuchen. Dufer Aufmitalt is ten Doem. mar ren midtigem Girfinffe. Grid befdieftigte fid viel mit Pflargerfunte unt Berrachtunger uter bie Geile frafte ber Rramer Br feinen fleiner Garter jeg et allerlei Pflanien. Der Anabe lernte tiefelber tenner und befroer unt murbe ift gebraucht un Rrauter gu fammeln. Er murte burd tiefe Rebentelauftigung ber Grunt gelegt ar femer unausipfalicier Lete fur bie Raturbunte. Die bant Brotonial in I ide ale Achrer en bie aurider Smil, tan madite Befiner in Griedischer unt Lateinischer freibe. Foriforite fotaf ber Erbert halt bie prezuglicher Anlager unt ber ausgeariconeten Birt bet Anaber erfannte unt ibr mit inniger Liebe umfafte Gefter blief neber Gabes be Brid. bie biefer felef it feer verunnt: baf er ter nicht mebr unterhalter tennte Geet nabn ibr ber gelebete Profefier ber anietife er Spesen Garet Verentere it fein Sauf auf mit er ber Dater blief. Mileir 1002 mar aud biefer nicht mehr in Stante ihr et erbalten; er fantie ibr feiter Blutter gurud bie unterbeffen Benme genreber mar Dem 100! mar Beffrer's Bater ir bem Zieffer an Spuerberge geger bie Rintintlifen gefaller. Gir fleitere Stipenbium meldbet ibn ned Ibil mm ertbeit morter beidete at feinen limterhalte nicht bir. Dieten ut ber unterbefier nun Bole war berufer werber verfchafte ibn nur eine Anfielung als Familier be Cavite ir Strufvert, De ton nur

aber beemegen bas Stipenbium mieber entzogen murbe, fo fah er fich genothigt, burch Ertheilen von Unterricht etwas qu ermerten. Aber ten größten Theil feiner Beit nahm fein Dienft in Unfpruch, ber bem emporftrebenben Junglinge, tem einzig Bereicherung feiner Kenntniffe (Beruf gemahren fonnte, als ein mahrer Eflavendienft ericien. Dech anerkennt er, bag er bei Capito besonders in ter beträischen Errache Fortschritte gemacht habe. Nach ungefahr feche Denaten tam er nach Burich gurud mit einer tringenten Empfehlung von Capito an ben Untifice Ballinger, bag bem Ausgezeichnetes verfprechenben Junglinge Unterfiugung für meitere Studien mochte gemabrt merten. Bett erhielt er nebft feinem Freunde, Johannie Fries (f. t. Art.), ein Stipenbium, um feine Studien in Frankreich, junachft ju Bourges, mo tamale eine terubmte Coule mar, fortgufeten. Um. mann, ber fere Reigung fur bie Roturmiffenichaften farrie, fell fr tamale ichen beimlich jum Stubium ter Dietie r aufgemuntert haben, moven aber Richts rerlauter turfte, to man bi tem Stipentium eigentlich bie Riede im Suge botte. Di beiten Freunde famen im Brutgater Ibod nad Brurges, allein bas Stibenbiem rider bei ber bortigen Theverung nicht bin, unb ubert ie flacte Begrer in fe'nen Briefen, bag nur bie Redergebei einmielt que biefer Schule blube. Er fab Fa taber gereifflit, einer großen Theil bis Tages mit Armaturtere at in ber alter Geraden gugubringen. Daneter fint ete er mit außerffem Bleife belentere bie Bierte grad ider Meret uit Ederften uber Tflongene Brite. Brad ungefabr einem Jahre felgte er 1504 feinen Greunde, ber fruber Bourges verloffer botte nach Morie Gier fort feine generfattliche Wichter eite ir ben teider Beilieffeber mein ale ir ber Bertrager ber Lehrer beber Genif, bat ber bigte er ber Grunt au bet umfilferter Rerotorf altere unt neuerer Mitmatut. bie fer barr ir ber Stont feste, ale er nur 26 3abre alt nor feine berühmte Bibliotneon universalls gu fcheiber " unter . Er tabele fich enar feleft in bie-fen Boefe meger feiner ungeprinner und nannier Schribene ir ber Schaber ben kinnatur. Er faut er tabe eine Miar ein befimmner fimed be perfereterfie Bariefelle Geidigtfareiten Diaten Amitt Berauferiche Zulefiche Reben ur rumen Gemiid: mit ber großen Schiellichen burg laufer Bieles tane eteridiager unt nonge Buden cam gegefen. Er marnt but er junge koute beingent ver folg m unordmitten Sue tirer . Gir im Diat fennte nur eit feime Ginf bae fdeintor Geore bas auf biefe Beife mittant ale Giffan erf bat if Sant angetreter hatt; it bemeiftern bat bar auf ein weitigerebnictes Ganges beworamt wilden ibm nachter meulic niamer mit fe areker Leimelater ir einer Dienge per Schrifter bit befammelter Remmiff. at Zage at forbern. berrichene find new andere De werf verthander baf er fin feineswege mit mustan Keiere beingstigt bestendere ein in der Stadtwickliche u Bung versandme Comma be Corbeite ben r

Brail Gentier

<sup>.</sup> Ettie Bioliomes I'm 154 Tr. Corrage Cor

ju Paris eine Menge Bemerkungen, Auszuge aus Scholien, Barianten u. f. w. beigefügt hat. — Auch zu Paris reichte bas beschrantte Stipendium nicht aus, aber fein offener, redlicher Charafter und fein eiferner Bleiß gewann ihm bort einen Freund, ben nachherigen bernerischen Staatsmann, Johannes Steiger, ber ihn wiedersholt in feiner Noth unterftugte und ihm auch spater getreu zugethan blieb. Nicht völlig ein Sahr hatte er ju Paris gelebt, als ein unfinniges Unternehmen einiger reformirter Giferer bie Berfolgung gegen bie Anhanger ber neuen Lehre gum Musbruche brachte und bie fcon aufgehende Saat des Evangeliums wieder gang ju vernichten brobte. 3m October 1534 wurden ju Paris und Orleans und felbst an der Thure des Schlafzimmers bes Rönigs in einer Racht gedruckte Blätter in frangofifder Sprache gegen die Monchsorben, die Deffe und die leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahle angefclagen. Best begannen die graufamen Berfolgungen. Gefiner felbst entging ber Gefahr mit genauer Noth, mußte nun aber Paris verlaffen. Den 27. Dec. finden wir ihn zu Strasburg im Sause von Bucer. munichte in biefer Stadt eine Anftellung zu finden, murde aber nach Burich zurudberufen, wo er im Sanuar 1535 eintraf. Der Unterricht in ben Anfangen ber griechischen und lateinischen Sprache, den er bei außerst geringer Befoldung übernehmen mußte, fonnte ihm feine Befriebigung gemahren, und er außerte felbft in Beziehung auf feine Stelle: unde, nisi esuriturum satis, spes nulla affulget. Bahrscheinlich wirkte auch ungunftig auf feine bisherigen Bonner ein ungludlicher Schritt, ben er um biefe Beit that, und beffen Folgen er fein ganges Leben burch ju tragen hatte. Der 19jahrige Bungling heirathete ein Dabchen, bas ebenfo arm als er felbft und gur Fuhrung eines Sausmefens gang ungeschickt mar, auch bald franklich murbe, Babecuren be-Durfte und seinen ärztlichen Vorschriften niemals Folge leiftete. Bon Nahrungeforgen gedruckt, ben größern Theil bes Tages mit bem mechanischen Unterrichte in den Anfangen der Grammatit beschäftigt, mußte er auch noch bie baublichen Beschäfte beforgen; aber über alle Sinderniffe fiegte fein edles, Gott vertrauendes Gemuth und feine unermudliche Bigbegierbe. Zeden freien Mugenblick, befonders die Racht, benutte er zu fortgefettem Studium ber griechischen Autoren, vorzuglich medicini. icher und naturhiftorischer Schriften. Wie unbefangen und benkend er Diefes Studium betrieb, davon zeigt eine Stelle in einem Briefe an Myconius (3. Juli 1536), wobei der damalige Buftand der Arzneimiffenschaft nicht Bu vergeffen ift. Gefiner fendet Myconius Die Schrift eines Gpiphanius?) gurud, und außert babei: "Epiphanius fei allerdinge ein gelehrter Mann, aber ein bloger Empirifer; er fcreibe nur Arzneimittel vor, ohne auf ben himmeleftrich, die Jahreszeit, bas Alter und Temperament ber Rranten und auf die Urfachen und Symptome

ber Rrantheit Rudficht zu nehmen." Dann tabelt er noch besondere, daß Epiphanius in feinen Arzneien eine fo große Menge von Ingredienzen aller Art unter einander mifche. Gegner erscheint gewissermaßen bier ichon als Borlaufer ber neuern einfachern Arzneimittellebre. -Seine traurige Lage murbe endlich etwas crleichtert burch Die Bemühungen von Myconius, welcher fich verwenbete, bag man ben ausgezeichneten jungen Dann nicht unter mechanischer Beschäftigung gu Grunde geben laffe. Er erhielt ein zwar beschränktes Stipendium, um in Bafel Medicin ju ftudiren. Bir finden ihn dort im December 1536, wo er nach bem Bunfche bes Buchhandlers Benric Petri eine große Menge von Bufaten meiftens aus Phavorinus, jum Theil auch aus Befochius, Guibas u. f. m. ju einer neuen Auflage eines mangelhaften griechisch elateinifchen Borterbuche ausarbeitete. Das Berf erschien 1537. ale Befiner nicht mehr in Bafel mar, aber ein großer Theil feiner Bufage mar meggelaffen, fei ce nun, wie Befiner felbft fagt, daß der Buchhandler mahnte, eine zwedmäßige Auswahl treffen zu konnen, oder daß er einen Theil ber Bufage gurudbehielt, um fie bei folgenben Musgaben zu benugen. Zief gefrantt durch die Berftummelung feines Bertes, suchte Gegner fein Manufcript zurudzuerhalten; aber da der Buchhandler bald nach dem Erscheinen des Borterbuchs ftarb, fo maren feine Bemubungen vergeblich. Bei einer folgenden Ausgabe murde noch mehr, befondere die aus Phavorinus, Befychius, Suidas genommenen griechischen Borterflarungen meggelaffen. Indeffen beforgte er felbft noch mehre Ausgaben, benen er immer aus feiner ausgebreiteten Lecture neue Bufage, mit Angabe ber Schriftfteller, aus denen sie gezogen waren, beifügte. Die lette von ihm beforgte Ausgabe erfcbien ju Bafel bei Sieronymus Curio 1560. Fol. Ungefahr zehn Monate hatte er in Bafel jugebracht, als er vom Rathe ju Bern jum Profeffor ber griechischen Sprache an ber neuerrichteten Afademie zu Laufanne ermählt murbe. 3m September 1537 reifte er borthin und blieb brei Jahre an biefer Stelle. Er hatte täglich zwei Stunden griechische Claffiter zu erklaren, für ihn eine leichte Aufgabe, Die ihm für lite-rarifche Arbeiten und für fein Studium ber Pflangenfunde viele Beit übrig ließ. Fur letteres benutte er besonders auch die Ferienzeit von Anfang Augufts bis Mitte Octobers. Auf feinen botanischen Banberungen richtete er feine Aufmerkfamkeit befonders auch auf Die Einfluffe ber klimatischen Berfcbiebenheiten auf die Pflangen, wozu ihm fein Standpunkt, sowie ein Aufenthalt, ben er mit feiner Gattin 1539 im Babe zu Leut im Ballis machte, gute Gelegenheit barbot. Auch wird erwähnt, daß er weit im Genfersee herumschwamm, um Bafferpflangen zu erreichen. Indeffen blieb feine Lage gu Laufanne, wohin ihm feine Gattin von Burich aus gefolgt mar, in öfonomischer Beziehung noch febr gebrudt, und er fagt von feinen bort verfertigten Schriften, er fei genothigt gemefen, für feinen Unterhalt Bucher ju fchreiben. Schon 1540 erfchien von ihm ju Bafel eine fleine Schrift: Medicaminum succidaneorum Galeno adscriptorum tabula latinitate donata, adjectis

<sup>2)</sup> Bahricheinlich die Empirica des Arztes Ricolaus Epiphanius, eine Sammlung von Recepten, die nachher im Drude erifdien zu Frankfurt 1615.

graecis multo castigatioribus et annotationibus in quosdam locos. Eadem ex libris Dioscoridis, Aetii et Pauli Aeginetae excerpta, bei dem Berte des Actuarius: de compositione medicamentorum. Schner sucht hier zu zeigen, welche Arzneimittel mit einander burfen vertaufcht werden, wenn das zweckmäßigfte nicht zu finden ware. Im I. 1541 folgte: Compendium ex Actuarii Zachariae libris de differentiis urinarum, indiciis, causis et praevidentiis. versalis doctrina Cl. Galeni Pergameni de compositione pharmacorum secundum locos affectos. Symbola Galeni experimentorum ex libris ejus collecta et aliorum quorumdam. (Tiguri 1541. 8.) Ferner: Enchiridion historiae plantarum ordine alphabetico, ex Dioscoride sumtis descriptionibus, et multis ex Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis. (Basil, ap. Rob. Winter 1541. 8. und im namlichen Jahre ju Benedig 16. und Paris 8. abgedruckt.) Es follte ale Sandbuch fur botanische Banderungen bienen und enthalt in alphabetischer Ordnung die griechischen und lateinischen Ramen ber Pflanzen. Gleichzeitig arbeitete er auß: Catalogus plantarum, nomina latine, graece et gallice e regione proponens, secundum ordinem Alphabeti, latinis praecuntibus, una cum vulgaribus pharmacopolarum nomenclaturis. His accedunt in calce nomenclaturae stirpium secundum varias gentes, Dioscoridi adscriptae, in ordinem litterarum digestae. (Tiguri ap. Froschoverum 1542. 4.) Diefes Bergeichniß enthalt mehre vorber unbefannte Pflanzen und ift ein Beweis von ausgebreiteter Pflanzentenntniß. - Gine lateinische Uebersebung von Michaelis Ephesii Scholia in Aristotelis libellos aliquot, (Basil. 1541. 8.) De syllogismis compendium autoris incerti e Graeco translatum. (Basil. 1541. 8.) Apparatus et delectus simplicium medicamentorum ex Dioscoride et Mesuaeo praecipue, alphabeti ordine. Universalia Pauli Aeginetae praecepta de medicamentorum secundum genera compositione et ejusdem Argumenti omnia, quae in Galeni libris de compositione medicamentorum secundum genera praecepta extant. (Lugduni 1542. 8. und Venetiis 1542. 16.) Die mehrern dieser Schriften arbeitete er während seines dreijährigen Aufenthaltes zu Lausanne aus. Unterbeffen erkannten feine Freunde gu Burich feine mahre Bestimmung jum Argte und Raturforfder, mas nach ben Begriffen jener Beit baffelbe mar. Es murbe ihm wieder ein Stipendium ju Fortsetung des Stu-biums der Medicin ertheilt und im October 1540 reifte er nach Montpellier, mo damals der berühmte Argt Loreng Joubert und ber Raturforfcher Wilhelm Rondelet lehrten. Dit Letterem blieb er bis an feinen Zob in freundschaftlicher Berbindung. Da ihm aber fein Bunfch, von einem ber ausgezeichnetern Merzte ins Saus aufgenommen zu werden, wodurch er mehr zu lernen hoffte als durch das Anhören von Collegien, nicht gewährt murbe, fo blieb er nur wenige Monate zu Montpellier und verwandte seine Beit großentheils auf naturhiftorische Untersuchungen und Banderungen, wobei ihn oft

ein spanischer Argt und Pflanzenkenner, Petrus Jacobus, begleitete. Auf einem dieser Spaziergange fand er am Ufer Des Deeres ein bochft feltenes Rorallengemachs, deffen Abbilbung er bann fpater in feinem Berte über die Fossilien bekannt machte. Beitere Rachrichten von seinem Aufenthalte zu Montpellier fehlen; indeffen fagt Befiner, daß ihm derfelbe für Bereicherung feiner anatomifchen und botanischen Renntniffe febr nuglich gemefen fei. 3m Anfange Des Jahres 1541 reifte er mit bem berühmten Botaniter Leonhard Rauwolf (f. Rurt Sprengel's Gefch. ber Botanif. 1817. 1. 28b. 6. 355) über Lyon nach Bafel gurud. Dort erhielt er im Februar die medicinische Doctorwurde, eine Auszeichnung, Die damals noch weit mehr zu bedeuten hatte, zumal wenn fie nicht mit Gelb ertauft murbe. Im Frubjahre tam er nach Zurich zurud, wo er bann balb eine philofophische Professur fur Physit und Raturgeschichte erhielt. In feinen Collegien erklarte er vorzüglich bie Ethit und die naturmiffenschaftlichen Schriften Des Ariftoteles, zuweilen jedoch gab er ben Bunfchen der Buborer nach und las nach einem ber vorhandenen Compendien. Allein fein Gehalt mar fehr durftig, und nur durch unausgesette literarische Thatigfeit mar es ibm möglich, fich das Rothigfte ju erwerben; daber er felbft fagt, er habe Manches ichneller herausgeben muffen, als ibm lieb mar. Meratliche Praris fceint er anfänglich nicht gefucht zu haben, ba ihn biefelbe in feinen Stubien gehindert hatte. Indeffen murbe er fpater jum Stadtarite ernannt, aber ohne Berbefferung feiner Befoldung. Die einzige Erholung, Die er fich geftattete, Die aber mit seinen naturhiftorischen Studien in ber genauesten Berbindung ftand, maren Reisen in die Alpen, wie er schon zu Laufanne gewöhnt mar, von wo aus er auch einen Theil ber favopischen Bebirge burchwanbert hatte. Gine Frucht Diefer Banberung mar eine Schrift: Libellus de lacte et operibus lactariis (Tiguri apud Christoph. Froschoverum 1541.) ), worin er die Alpenwirthschaft beschreibt. Lesenswerth ift jest noch die Dedication diefer Schrift an Jacobus Avienus (Jacob Bogel, Landschreiber zu Glarus), worin Gefiner fein tiefes Gefühl für die Schönheiten der Alpennatur in beredter Sprache ausbruckt. In ebendiefelbe Zeit fal-len die Ueberschungen einiger kleinerer Schriften aus bem Gricchischen: Moralis interpretatio errorum Ulyssis Homerici. (Tiguri 1542.) Commentatio Porphyrici philosophi de Nympharum antro in XIII. libro Odysseae Homericae. Ex Commentariis Procli Lycii in libros Platonis de republica apologiae quaedam pro Homero et fabularum aliquot enarrationes. (Tig. 1542.) Beit bedeutender ale biefe Ueberfetung mar feine Ausgabe des Stobaus. Die im 3. 1535 gu Benedig erschienene Ausgabe wimmelte von Reblern. Begner entschloß fich also zu einer verbefferten: Joannis Stobaei sententiae, ex thesauris Graecorum de-

<sup>3)</sup> In der Kpistola ad Turnerum (f. unten) gibt Gefiner bas Jahr 1543 an. Allein die Dedication ift vom Juni 1541 batirt und der Aitel hat keine Jahrzahl.

lectae, quarum autores circiter ducentos et quinquaginta citat, et in sermones sive locos communes digestae nunc primum a Conrado Gesnero Doctore medico, Tigurino, in latinum sermonem traductae, sic ut Latina Graecis e regione respondeant. (Tiguri 1543. fol.) Beigefügt find: Cyri Theodori Dialogus de exilio amicitiae senariis jambicis conscriptus, Graece et Lat. Opusculum Platoni adscriptum de justo. Aliud eidem adscriptum, an virtus doceri possit. Eine zweite, von Gesner vermehrte Ausgabe Basil. 1549 und ibid. 1559. Begner berichtigte nicht nur an vielen Stellen den Tert, fonbern er fügte bie Ranien ber griechischen Schriftsteller bei, aus benen die Stellen gefammelt find, oft auch bei Stellen aus Platon und Tenophon die einzelnen Bucher. Gin Sachregister und ein Berzeichniß der Schriftfteller erhöhen den Werth der Ausgabe. Die beigefügte lateinische Uebersetzung ift einfach und getreu. Damals schrieb er auch eine lesenswerthe Borrede zu einer neuen Ausgabe bes oben ermähnten griechischen Borterbuchs (Bafel 1544.) über ben Rugen bes Studiums ber griechischen Sprache für alle Zweige ber Biffenschaft. Gine Reife, welche er 1543 mit dem Buchhandler Froschauer (f. b. Art.) ju ber frankfurter Deffe machte, verschaffte ihm die Bekanntschaft eines jungen Sollanbers, Arlenius, Bibliothetars bes gelehrten Mendoza, taiferlichen Gefandten zu Benedig. Bon diesem auf-gefodert, reifte Segner im Sommer 1544 nach Benedig, wo er im Saufe bes Befandten, gaftfreundlich aufgenommen, etwa vier Bochen zubrachte, und iheils in ber reichen Bibliothet, beren Benutung Mendoza bem Gelehrten mit großer Liberalitat geftattete, boben Benug und viele Bereicherung für feine fcon entworfene Bi-bliotheca fand, theils auch für feine naturhiftorifchen Forschungen bedeutende Ausbeute gewann und viele Beichnungen von Pflanzen und Fischen verfertigen ließ. In bemfelben Jahre gab er für junge Leute den Martial beraus mit Beglaffung alles beffen, mas einen feufchen Sinn beleidigen fann (M. Valerii Martialis epigrammata. [Tig. 1544. 8.]). Ferner: Enumeratio medicamentorum purgantium, vomitoriorum et alvum bonam facientium ordine alphabeti. (Lugd. 1544. 8.) Ambrosii Calepini Dictionarium linguae latinae emendatum et auctum. (Basil. 1544. fol.) Dieser febr vermehrten und berichtigten Ausgabe, in welcher er auch die Quantitat ber Borter bezeichnete, fügte er unter bem Titel: Onomasticon nominum propriorum, ein befonderes Lexikon der Eigennamen bei, die er aus dem Borterbuche ausgeschieben und mit vielen anbern vermehrt hatte. Das Onomasticon murte noch mehre Male herausgegeben, jedesmal vermehrt; zulet Bafel 1560. Heraclidis Pontici Allegoriae in Homeri fabulas de Diis. Sermo Dionis de Homero graece et lat. (Basil. 1544. 8.) Doch diese Uchersehungen u. f. w. maren fur Befiner nur eine Rebenbeschäftigung. Seit ungefahr brei Sahren arbeitete er an feinem großen Berte über die Literatur, das icon für fich allein binreichen murbe, feinen Ramen unfterblich zu machen. Der

erste Theil erschien 1545: Bibliotheca universalis sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica, extantium et non extantium, veterum et recentiorum in hunc usque diem, doctorum et indoctorum, publicatorum et in Bibliothecis latentium, - authore Conrado Gesnero Tigurino doctore medico. (Tiguri apud Christophorum Froschoverum mense Septembri, anno M.D.XLV. fol.) Es ift dies das erfte große bibliographische Wert ber neuern Beit, das immer noch, ungeachtet einzelner Unrichtigkeiten und Lucken, von bobem Werthe bleibt, und man erstaunt, bag ein eingelner Mann in folder Lage, bei bem Mangel an Silfs-mitteln und noch taum 29 Jahre alt, einen folden Schat von Gelehrfamkeit fammeln und jum Beften ber Biffenschaft befannt machen fonnte, mabrend er gleich. zeitig feine naturbiftorifden Forfdungen fortfette. Dit Recht wendet Ebert (Allgem. bibliograph. Lexikon) auf Begner jene Borte bes Dentmals bes Cafaubenus an: O bibliographorum quicquid est, assurgite huic tam colendo nomini. — In alphabetischer Ordnung zwar nach den Bornamen, aber mit Beifugung eines Registere ber Befchlechtenamen, werden alle Schriftfteller, Die jemale etwas in lateinischer, griechischer ober hebraifcher Sprache gefdrieben haben, soweit fie ibm betannt waren, aufgeführt, ihre Schriften mochten noch vorhanden ober verloren fein. Bon ben gedruckten Berfen werden die Ausgaben angeführt und beschrieben, bei vielen ber Sauptinhalt angegeben, Stellen aus ben Borreden als Proben des Styles mitgetheilt, sowie Urtheile von andern Gelehrten, oft auch feine eigenen, worin Begner's milber und freundlicher Ginn aufs Schonfte bervorleuchtet. Much werben eine Menge noch ungebrudter Schriften mit Angabe, wo fie ju finden feien, angeführt. — Das Bert, welches ein ju jener Beit allgemein gefühltes Bedurfniß befriedigte, fand baher den verdienten Beifall, und die Stimmen derjenigen, welche aus Reid und Gifersucht baffelbe megen einzelner Unrichtigkeiten ober Luden angriffen, tonnten nicht burchbringen. Balb folgten Auszuge aus bem großen Berte, zuerft von Conrad Enfosthenes (Bolfhart): Elenchus scriptorum omnium etc. (Basil. 1551. 4.), unbrauchbar. Beffer ift die Arbeit von Jofias Simmler, welche mehre Bufabe theils von Begner, theils von Simmler enthalt: Epitome Bibliothecae Conradi Gesneri, conscripta primum a Conrado Lycosthene; nunc denuo recognita et plus quam bis mille autorum accessione locupletata per Josiam Simlerum, Tigurinum. (Tiguri 1555. fol.) Bugleich murben bie Bufate unter bem Titel: Appendix Bibliothecae universalis beson. bere abgebruckt Tiguri 1555. fol. Lange nach Befiner's Tode gab Johann Jacob Fries eine neue Ausgabe beraus: Bibliotheca instituta et collecta primum a Conr. Gesnero; deinde in Epitomen redacta et novorum librorum accessione locupletata etc. per Jo. Jacc-bum Frisium, Tigurinum. (Tiguri M.D.LXXXIII. fol.) Diese Bearbeitung ift zwar die beste und enthalt viele Erganzungen, aber fie erfett bas urfprungliche Bert

feineswegs, indem auch hier viele der intereffanteften Bemerfungen meggelaffen find. Befiner tabelt bies in bem Briefe an Zurner an ben Auszugen von Simmler und Lyfofthenes; es fei bies wider feinen Billen gefcheben, man batte biefe Bemerfungen furger faffen tonnen, aber nicht gang weglaffen follen. Der zweite Theil erfchien unter bem Sitel: Pandectarum sive partitionum universalium Conradi Gesneri Tigurini, medici et philosophiae professoris, libri XXI. (Tiguri 1548. fol.) Es find indeffen nur 19 Bucher; das 20., meldes die medicinischen Schriften enthalten follte, und bem er die möglichfte Bolltommenheit zu verschaffen fuchte, fodaß er noch in feinen letten Lebensjahren baran arbeitete, ift niemals erschienen. Das 21., welches eine treffliche Encyflopabie ber Theologie bilbet, erschien unter bem Titel: Partitiones theologicae pandectarum universalium Conradi Gesneri liber ultimus (Tiguri 1549. fol.), mit einem alphabetischen Register über Diefes und über die 19 erften Bucher. - In diefem zweiten Theile erscheinen die im ersten alphabetisch aufgeführten, sowie noch viele andere Schriften systematisch nach den Wiffenschaften geordnet, und zwar merden nicht blos die Titel der Bucher, fondern auch der Inhalt eingelner Abschnitte und kleinerer Abhandlungen, Die irgend eine wichtigere Frage aus dem Gebiete ber Wiffenschaften beleuchten, aufgeführt, fodaß bas Bert eine Uebetficht aller wichtigen Untersuchungen, mit benen fich ber menfchliche Beift in verfcbiedenen Beiten befchaftigt bat, gemabrte. - Das Bert bat außerbem noch einen befondern bibliographischen Berth durch die Bueignungen der einzelnen Bucher an die bedeutendsten Buchdrucker mit Anführung der von jedem gedruckten Bücher.

Raum mar der Drud des erften Bandes der Bibliotheca vollendet, so reifte Gegner im Juli 1545 nach Augeburg, wohin ihn der reiche Beforderer der Runfte und Biffenschaften, Graf Jacob Fugger, einlaben ließ, der ihm ben Unterricht feiner Sohne und Entel und Die Beauffichtigung feiner reichen Bibliothet anzuvertrauen wunfchte. Die Anerbietungen, welche ihm bort gemacht wurden, maren für den immer noch unter öfonomischem Drude lebenden Mann in der That lodend genug, und ihr Gewicht wurde noch durch die Benutung einer fol-chen Bibliothet und die Aussicht auf Reisen nach Sta-lien verstärkt. Aber die Liebe zur heimath und für die reformirte Religion, die ihn leicht in Collisionen mit bem ftrengfatholifchen Grafen batte bringen tonnen, übermog, und Begner fehrte im Auguft nach Burich gu feinen literarifchen Arbeiten gurudt. Indeffen mar ibm Diefe Reife theils burd Antnupfung neuer Befannt-ichaften, 3. B. mit Peutinger, Tyftus Betuleius, Amerfort, febr nütlich, theils durch die Renntnig des Inhalts von Fugger's Bibliothet, fowie berjenigen ber Stadt Augsburg. Die lettere enthielt eine zwar fleine Bahl portrefflicher griechischer Sandidriften. Aus erfterer erhielt er die damals noch nicht gebrudte Raturgeschichte ber Thiere bes Aelianus. Roch im nämlichen Sahre beforgte er die Herausgabe einiger poetischer und profaifcher Schriften bes Antonius Thylefius, theils wegen

beren reiner Latinitat, theils weil Thylefius, Professor gu Mailand, einst ber Lehrer feiner eigenen Lehrer, 30hann Jacob Ammann's und Rudolf Colin's, gewesen war. (Antonii Thylesii Consentini opuscula aliquot. Basileae, apud Jo. Oporinum, 1545. 8.) Bicich. zeitig beschäftigte ibn die Rritit und Ueberfepung einiger griechischer Manuscripte, welche ihm fein Jugendfreund, Johannes Fries, aus der Bibliothet von Mendoza zu Benedig gebracht hatte. Sie erschienen unter dem Titel: Hoc volumine continentur: Sententiarum sive capitum, theologicorum praecipue, ex sacris et profanis libris, Tomi tres, per Antonium et Maximum Monachos olim collecti. Antonii loci Melissa inscripti numero sunt 175, Maximi vero 71. — Abbae Maximi, philosophi, confessoris et Martyris, Aphorismorum seu capitum de perfecta charitaté et aliis virtutibus christianis ad Elpidium presbyterum Centuriae IIII. Theophili sexti Antiocheni episcopi de Deo et fide christianorum contra gentes institutionum libri tres ad Autolycum. Tatiani Assyrii, Justini Martyris discipuli, oratio contra Graecos (Tiguri 1546. fol.) und gleichzeitig der griechifche Text in einem befondern Foliobande. Die Ucbersetzung des erften Theiles der Melissa und der Rede bes Tatianus, sowie die Anmerkungen dazu find von Befiner. Diefe Anmerkungen fchrieb er in wenigen Zagen; ein neuer Beweis feiner großen Belehrfamfeit. Das Uebrige ist von Andern übersett nach Gefiner's Brief an Zurner. Die Melissa ift eine Sentenzensammlung aus ber beiligen Schrift und ben griechischen Rirchenvatern. Die Ausgabe bes griechischen Tertes, wovon bis dahin nur die Centuriae des Maximus gedruckt worden maren, bedieirte Begner den beiden Burgermeiftern zu Augsburg, Johannes Belfer und Jacob Ber-brot, und bem Rathe, und fandte ihnen burch einen eigenen Boten brei ichongebundene Eremplare, wovon eins auf der Stadtbibliothet follte deponirt werden. Allein wider Erwarten erhielt er nicht die geringste Entschädigung für feine Auslagen, indem die namentliche Ermab. nung der beiden Burgermeifter eine unbegreifliche Giferfucht erregt hatte, fobag ber mit Bullinger in Corre-fponden, ftebende Stadtfdreiber Georg Latus (Froblich) Diefem fcbrieb, wenn Begner in Butunft dem Rathe ju Mugeburg etwas dediciren wolle, fo moge er fich huten, die Ramen der Burgermeister anzuführen, sondern ein-fach schreiben: Consulibus et Senatui. Das Einzige, was Gegner dabei gemann, mar, bag ihm im folgenden Jahre zwei griechische Manuscripte, welche Schriften bes Dioscorides, Des Actianus und Des Aencas Bazeus Dialogus de immortalitate animarum enthielten, zur Benubung gefandt murben.

Doch auch diese Schriften waren wieder nur untergeordnete Beschäftigungen. Seine Hauptaufgabe war nun neben der Ausarbeitung der schon angeführten Pandectas die Vorbereitungen für ein großes zoologisches Werk. Won allen Seiten sammelte er Beiträge dazu. Aus der Ferne sandten ihm seine Freunde Beschreibungen und Zeichnungen. Im Fragen bei Fremden und

Einheimischen war er unermüdlich, und zwar nicht blos bei Gelehrten, sondern auch bei Jagern, Fischern, Sirten u.f. w. Er fagt felbst, daß er ungefahr 250 Schriftsteller in verschiedenen Sprachen durchgelefen und für diesen 3med ausgezogen habe. Seine Redlichkeit zeigt sich auch in der dankbaren Ermahnung aller derer, die ihm Beitrage fandten. Er hatte fich große Geschicklichkeit und gertigkeit im Beichnen erworben, und bie Genauigkeit und Richtigkeit aller Zeichnungen, Die er felbft nach ber Natur verfertigt hat und nach benen er die trefflichen Solzichnitte fertigen ließ, verdient noch heutzutage bobe Achtung. Wo er bei ihm jugefandten Beichnungen 3meifel hat, bemerkt er ausbrucklich. Uebrigens fagt er felbft, feine Absicht sei eher gewesen zu sammeln und ein Repertorium zu geben, als auszumählen, mas damals, mo die Naturgeschichte noch in ihrer Kindheit lag, allerdings ein ausgezeichnetes Verdienst mar. Dag er aber nicht bloger Sammler mar, zeigt eine Menge trefflicher Bemertungen, befonders auch über feltenere Thiere. Rach feinem Plane follte das ganze Bert aus feihe Buchern bestehen: a) von den lebendiggebahrenden vierfüßigen Thieren; b) von den Gier legenden vierfußigen Thieren; c) von den Bögeln; d) von den Fischen und Bafferthieren; e) von den Schlangen und f) von den Infeften. Das lette Buch hat er jedoch nicht ausgearbeitet, boch fanden fich unter feinem Nachlaffe mertwürdige Beichnungen einzelner Infetten. Auch das fünfte Buch konnte er nicht mehr vollenden, und dasselbe kam erft lange nach seinem Tode heraus im 3. 1587. Die Thiere find nach den lateinischen Ramen alphabetisch geordnet; auf diese Beife glaubte er bei dem damaligen Buftande ber Naturgeschichte nütlicher zu werden, als durch eine fpftematifche Anordnung; boch führt er oft unter einem Geschlechtsnamen auch bie verschiedenen Arten an. Bei jedem Thiere zerfällt die Befchreibung in acht Rubrifen: a) die Ramen in verschiedenen Sprachen, hebraifch, arabifc, calbaifc, turfifc, perfifc, griechifc, lateis nisch, italienisch, spanisch, frangofisch, teutsch, englisch, flawisch, soviel er bei jedem zusammenbringen konnte, zuweilen fcuf er felbft neue teutsche, griechische oder lateinische Namen; b) gibt er die himmelegegenden an, wo fich jedes Thier aufhalt, die Berschiedenheiten, die durch den verschiedenen Aufenthaltsort bewirft merden, und die Arten; ferner die Befchreibung bes Rorpers, Die Größe und alle einzelnen Theile, fowol die innern als die außern; c) die naturlichen Berrichtungen, die Ernahrung und Fortpflanzung, und mas an bem Thiere barauf Bezug hat; die Lebensweise, die Art der Bemegung, die Rrankheiten, befondere der Sausthiere und beren Behandlung, und die gewöhnliche Ecbensdauer; d) das Naturell jedes Thieres. Die fünfte, sechste und fiebente Rubrit handeln von der mannichfaltigen Benutung der Thiere und ihrer Theile für den Aderbau, Dungung, Rleidung, Speife, Arzneimittel u. f. m. Die achte endlich ift fprachlichen und hifterifchen Inhalts und enthält ungewohnte ober poetische und erdichtete Namen, Etymologien und figurliche Anwendung der Ramen; Epitheta, Namen von Naturforpern oder Menfchen

und Gegenden, die von einem Thiernamen hergenommen find; ferner Ergablungen und Fabeln von Thieren, Borbedeutungen, Ungeheuer, Berhaltniß zu religiofen Bor. ftellungen und Gebrauchen, Spruchworter u. f. w. Bei jeder Rubrit fchaltet Begner ein, mas altere und fpatere Schriftsteller barauf Bezügliches geschrieben haben, und fügt eine Menge eigener Beobachtungen und Mit-theilungen feiner Freunde bei. Befonders verdienen feine Bemerkungen über Diejenigen Thiere, Die er felbft zu beobachten Belegenheit hatte, noch immer Beachtung. Außereuropäische Thiere konnte er damals nur in geringerer Bahl aufführen, und beren Abbildungen mußten fehlerhaft ausfallen. Indeffen ift feine Raturgefchichte ber Thiere in ber That die Grundlage ber gangen neuern Boologie, und wenn er auch noch feine fostematische Claffification der Geschlechter und Arten aufstellte, fo deutet er doch oft die mahren Berhaltniffe derfelben mit großem Scharffinne an. Das Wert ift oft ausgeschrieben morden, ohne daß fein Rame genannt murde. Es erschien in folgenden Abtheilungen: 1) Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae Animalium Lib. I. de Quadrupedibus viviparis. (Tiguri apud Christ. Froschoverum. Anno M.D.LI. fol.) 1104 Seiten ohne die Borrede und die Regifter. 2) Lib. II. de Quadrupedibus Oviparis. (Tiguri M.D.LIIII. fol.) 110 Seiten und 27 Seiten Appendix. 3) Lib. III. qui est de Avium natura (Tiguri M.D.LV.), ohne die Register 779 S. 4) Lib. IIII. qui est de l'iscium et aquatilium animantium natura. Cum iconibus singulorum ad vivum expressis fere omnib. DCCVI. Continentur in hoc Volumine, Gulielmi Rondeletii quoque, et Petri Bellonii de Aquatilium singulis scripta. (Tiguri M.D.LVIII.) 1297 S. 5) Liber V. qui est de Serpentum natura, adjecta est ad calcem scorpionis insecti historia. (Tiguri M.D.LXXXVII.) — Die Abbildungen murben bann noch befonders berausgegeben, und auch ausgemalte Eremplare, mit deren Ausführung aber Gefiner nicht zufrieden mar, beforgt. Die Thiere find hier nicht alphabetisch, sondern nach Claffen und Sattungen geordnet. Auch find mehre Abbildungen, fowie neue Bemerkungen und Benennungen, die in dem Hauptwerke nicht vorkommen, mitgetheilt. Icones animalium quadrupedum, quae in historiis animalium Conr. Gesneri describuntur, cum nomenclaturis lat., ital., gall. et germanicis. (Tiguri, apud Christ. Froschoverum, 1553. fol., und vermehrte Ausgabe 1560.) Icones avium. (Ibid. 1555. fol., und verniehrte Ausgabe 1560.) Icones animalium aquatilium. (Ibid. 1560. fol.) — Diese Sammlung der Bilder ift felten. Eine Ausgabe ju Beidelberg bat weit geringern Berth. Auch die vollständige Driginalausgabe der historia animalium ift felten, besonders fehlt oft der fünfte Theil. Ueberschungen und Auszuge burch Andere gibt es mehre.

Reben den zoologischen Forschungen gingen auch immer botanische und mineralogische her. Schon 1549 oder 1550 muß er zum ersten Male den Pilatusberg bei Luzern bestiegen haben; zum zweiten Male 1555 im August. Dort fand er zuerst die sogenannte Mondmilch

(ober Montmild, Bergmild; eine Berfetung von Ralffpath ober Riederschlag falthaltiger Baffer). In Diesem Jahre erschien nun: Conradi Gesneri medici de raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas Lunariae nominantur, commentariolus; et obiter de aliis etiam rebus quae in tenebris lucent. Inseruntur et Icones quaedam herbarum novae. - Ejusdem descriptio montis fracti, sive montis Pilati, juxta Lucernam in Helvetia. His accedunt Jo. du Choul G. F. Lugdunensis, Pilati Montis in Gallia descriptio. Jo. Rhellicani Stockhornias, qua Stockhornus mons altissimus in Bernensium Helvetiorum agro versibus heroicis describitur. (Tiguri 4. [1555.].) Die Schrift enthalt Die Befchreibung einer Angahl von Pflangen, Die vor Befiner noch nie beschrieben waren. Auch ift ein Berzeichniß ber auf bem Dilatus machfenden Pflangen beigefügt. Für feine naturbiftorifden Forfdungen wollte er 1551 eine Reife an Die Ruften ber Rorbfee unternehmen; allein als er in Strasburg angefommen war, wo er fich auf bem Rheine einschiffen wollte, nothigte ibn ber eben ausgebrochene Rrieg Des Rurfürften Dorit und Beinrich's II. von Frankreich gegen ben Raifer, fein Borhaben aufzugeben. Um auch fur bie Beilfunft nutlich zu fein, Die bamale noch von vielen Mergten als Gebeimniß betrachtet murbe, fobaß fie um größern Gewinns willen ihre Recepte verheimlichten, arbeitete er eine Sammlung alles beffen aus, mas er in Schriften verschiedener Sprachen gefunden ober felbft über Argneimittel und beren chemifche Bereitung entbedt hatte und mas ihm von feinen vielen Freunden mar mitgetheilt worben. Unter dem erdichteten Ramen Guonymus gab er biefelbe im 3. 1554 jum erften Dale beraus. Er fagt in ber Borrebe, bag er Bieles, mas bis babin gebeim gemefen, jum Gemeingute ber Merzte machen wolle. Der Titel ift: Thesaurus Evonymi Philiatri de remediis secretis, liber physicus, medicus et partim etiam chymicus, et oeconomicus in vinorum diversi saporis apparatu, medicis et pharmacopolis omnibus praecipue necessarius, nunc primum in lucem editus (Tiguri per Andream Gessnerum F. 1554, 8.) mit eingebruckten Abbilbungen von Deftillir - und anbern Apparaten. Da biefe Schrift großen Beifall fand und ber Berfaffer bold errathen murbe, fo beforgte er unter feinem Ramen, mahrscheinlich 1558, eine neue Ausgabe, die meber ben Dructort, noch die Jahrgahl angibt, aber Frofchauer's Druderzeichen hat, und fammelte auch nachher Beitrage, bie bann von feinem Freunde, bem gurcherifchen Argte Raspar Bolf, als zweiter Theil bes Guonymus 1569 herausgegeben murden. Ins Jahr 1552 wird allgemein, auch von Gefiner felbft in bem Briefe an Turner, eine Sammlung von alten Concilien-beschluffen und andern fleinen Schriften aus ben erften Sahrhunderten der driftlichen Rirche gefett, Die zu Burich in Folio ericbien, mit bem Titel: Theologorum aliquot Graecorum veterum orthodoxorum libri Graeci et iidem latinitate donati, quorum plerique partim latine partim graece antehac non sunt editi, ohne

Jahrgahl. Dagegen hat bie Borrebe bes Druders Unbreas Wegner, Die Jahrzahl 1559, und Die einzelnen Schriften haben bie Bahlen 1559 und 1560. Der Irrthum icheint baburch entftanben, daß die Citation (Psal. LII) unter ber Bignette Des Titele, welche Die Stelle aus Pfalm 52 gur Umfdrift hat: Ego sieut oliva etc., für die Jahrzahl angesehen wurde. Bu biefer Samm-lung hat Gegner aus einem Manuscripte, bas er von Angeburg erhielt, beigetragen ben griechischen Text von Aeneae Gazei Platonici Theophrastus sive de animarum immortalitate; ferner Ignatii Martyris et episcopi Antiocheni epistolae duodecim, und die Ucberfebung und Anmerfungen zu Athenagorae Apologia. 3m Jahre 1552 erfcbien gu Strasburg eine lateinische Ueberfetung bes Rrauterbuchs von Sieronymus Tragus (Bod, Argt und Prediger im Bweibrudifden), welcher Gegner einen Catalogus rei herbariae scriptorum beifugte, mit Beurtheilung ihrer Werte. Diefe Arbeit lenfte feine Thatigfeit neuerdinge auf Die Botanit, melder er von jest an einen großen Theil feiner Beit mibmete. Er zeichnete felbft und zwar mit großem Befchide nicht nur die Umriffe ber Pflangen, fondern er richtete feine Aufmertfamteit mit unermublichem Gleiße auf Die Bluthen, Die Befruchtungeorgane und Die Samenforner, und entbedte mit feinem in ber Dabe icharfen Muge Manches, mas in ber neuern Beit nur burch mifroffopifche Unterfuchungen naber erforfcht mard. -- Er batte fich einen Garten angelegt, in welchem er fowol einheimifche ale fremde Pflangen mit großer Gorgfalt gog, beren Saupttheile er nach ber Ratur zeichnete. Geine Arbeiten follten gu einer neuen vermehrten Musgabe bes Tragus bienen, welche ber Buchbruder Richel gu Stras. burg, fruber Wegner's Schuler und ein großer Freund ber Botanif, unternehmen wollte; berfelbe unterftubte auch Begner mit Beld zu botanifchen Alpenreifen. Die neue Ausgabe des Eragus murde jedoch verzogert, und als Befiner's botanifche Sammlungen immer mehr anwuchfen, fodaß er ichon im 3. 1555 ungefahr von 1000 Pflengen Abbilbungen befag, machte er ben Plan, ein eigenes botanifches Wert zu bearbeiten. Bu einer andern botanifchen Arbeit veranlagte ibn 1553 ber Zod bes Ueberfeters von Tragus, Professors Ryber in Stras-burg. Derfelbe hatte ein botanisches Lexifon unvollendet hinterlaffen. Begner übernahm nach feinem Bunfche Die Bollendung und fügte Sabellen bei, welche die Pflangen nach ben Berichiedenheiten der Bluthen aufführen; bann folgen andere, worin fie in alphabetifder Drbnung erscheinen, mit Angabe ber Beit, wann fie bluben, und endlich einige, welche fur jeden Monat die dann gu fammelnben Pflangen angeben. (Lexicon rei berbariae trilingue - per Dav. Kyberum. item: Tabulae collectionum in genere et particulatim per XII menses, in usum pharmacopolarum conscriptae per Conr. Gesnerum, [Argentinae 1553, 8.].) In eben-bemfelben Jahre ericbien ju Benedig bei ben Junta eine Sammlung von Befdreibungen italienifder Beilquellen, worin fich auch eine fleine Schrift von Wegner findet: De thermis et fontibus medicatis Helvetiae et (

maniae, welche er jeboch nachher für mangelhaft erflarte, mobei er fich vornahm, eine vermehrte Ausgabe ju beforgen, die aber nicht ju Stande fam. - 3m 3. 1555 besorgte Begner eine Sammlung von Schriftstellern über die Chirurgie: Chirurgia, hoc est, de Chirurgia scriptores optimi quique veteres et recentiores, plerique in Germania antehac non editi, nunc a Conr. Gesnero in unum conjuncti volumen. (Tig. 1555. fol. cum fig.) Beigefügt ift ein alphabetisches Berzeichnist berjenigen, welche burch Schriften ober burch bie Praris Bu Ausbildung der Chirurgie beigetragen haben. Ferner eine Sammlung von Schriften medicinischen Inhalts verschiedener Berfaffer: Enchiridion rei medicae triplicis, illius primum, quae signa ex pulsibus et urinis dijudicat; deinde therapeuticae de omni morborum genere curando singillatim; tertio diaeteticae vel de ratione victus praesertim in febribus. (Tiguri 1555. 8.) Zwischen biefe naturhistorischen und medicinischen Berte fallt eine fleine Schrift, Die ein neuer Beweis der Bielfeitigfeit feiner Beftrebungen fur Beforderung der Wiffenschaft ift. Die ausgebreitete Renntniß alter und neuer Sprachen (griechifch, lateinifch, arabifch, hebraifch, frangofifch, italienifch und hollanbifch) und ber Gifer fur das Teutsche mußten den geift. reichen Mann auf Vergleichungen und Beobachtungen über allgemeine Sprachlehre fuhren, Die er in einer Schrift nieberlegte, welche allerdinge heutzutage nur noch als erfter Berfuch einer vergleichenden Sprachforschung bemerkenswerth ift, immerhin aber als Beispiel und Aufmunterung für Undere und burch manche fcharffinnige Bemerkungen febr verdienstlich mar. Beigefügt ift bas Baterunser in 22 Sprachen (Mithridates, sive de differentiis linguarum, tum veterum, tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt, observationes. (Tiguri 1555. 8.) Eine zweite Aus. gabe Tiguri 1610 ift weit incorrecter. - Die Beforberung bes Studiums ber teutschen Sprache, beren Reichthum er auch im Dithribates preift, lag ihm fehr am herzen. Daher unterflütte er auch feinen Mitbur-ger Josua Pictorius (Mahler) bei Ausarbeitung eines teutsch-lateinischen Borterbuches, welches 1561 zu Burich bei Froschauer in 8 gebruckt wurde. Dasselbe ift noch heutzutage fur die Kenntnig ber Mundarten ber öftlichen Schweiz wichtig und enthalt viele Rebensarten und Borter, Die feither verloren gegangen find. In der Borrede empfiehlt Gegner eindringlich bas tiefere Stubium der trefflichen Muttersprache; er macht auf die großen Beranderungen derfelben feit Ottfried aufmertfam und weist auf ben Ursprung bes Teutschen aus bem Gothischen bin. Dabei fpricht er mit Lebhaftigfeit ben Bunfc aus, daß ein Teutscher auf ahnliche Beife, wie er es in seiner Bibliotheca universalis für die drei alten Sprachen gethan, auch fur bie teutsche Sprache ein literar biftorifches Bert ausarbeiten moge und anerbietet jur Benutung, mas er barüber gefammelt habe. Much bie teutschen Gigennamen beschäftigten Begner febr. Giner feiner Freunde hatte ihm ein großes Berzeichniß folder Ramen gefandt, und er gab fic viele Dube, die

Bedeutung berfelben ausfindig zu machen. Seine Sammlungen über die teutsche Literaturgeschichte, sowie Die Erflarungen ber Gigennamen, find aber verloren gegangen. 3m 3. 1555 mar ber britte Theil feines großen goologifchen Bertes erfcbienen, worauf 1556 eine neue, febr verdienstliche Leistung fur die Boologie folgte, die Aus-gabe der Werte des Melianus: Claudii Aeliani Praenestini Pontificis et Sophistae — — opera, quae exstant, omnia graece latineque e regione partim nunc primum edita, partim multo quam antehac emendatiora in utraque lingua, cura et opera Conradi Gesneri Tigurini. (1556.) fol. Gefiner hatte von dem Grafen Fugger zwei Sandidriften ber Schrift Des Aclianus de natura animalium erhalten. Der griechische Text mar noch nie gedruckt worden, bingegen mar 1553 eine lateinische Uebersetung von Petrus Gpllius zu Lyon aus einer unvollständigen Sandichrift berausgekommen. Diefe Ueberfetjung, fowie biejenigen bes Bultejus und anderer von ben übrigen Schriften bes Aelian berichtigte und erganzte Befiner und ließ zugleich nach forgfältiger Durchficht den vervollständigten griechifchen Tert abdrucken. Nachher arbeitete er ausführliche Anmerkungen aus, welche ungebrudt blieben, bis Sagenbuch (f. d. Art.) fie an Abraham Gronov fandte. Sie finden fich in deffen Ausgabe ber Variae Historiae (Lugd. Bat. 1731.) und des Werkes de natura animalium. (Lond. 1744.) - 3m namlichen Jahre 1556 erschicn eine fleine Schrift: Sanitatis tuendae praecepta. litteratis pracipue et qui minus exercentur necessaria. Contra luxum conviviorum. Contra notas astrologicas ephemeridum de secandis venis. (Tig. 1556. 8.) Schon Gegner erhob fich gegen bie abergläubische Beobachtung ber Ralenderzeichen bei Aberlaffen. — Da damale der vierte Theil feines zoologischen Werkes mit Sehnsucht erwartet murbe, so gab er ge-missermaßen als Ginleitung heraus: P. Ovidii Nasonis halieuticon, hoc est, de piscibus libellus, multo quam antehac emendatior et scholiis illustratus. Émendantur et Plinii aliquot loca. Accedit aquatilium animantium enumeratio juxta Plinium, emendata et explicata ordine alphabetico. Eorum nomina germanica eodem ordine. (Tig. 1556. 8.) Auch die botanischen Studien gingen immer neben den übrigen Arbeiten fort. Go gab er 1557 zu Bafel eine fleine Schrift heraus: De stirpium aliquot nominibus vetustis, epistolae duae Melchioris Guilandini (Bicland aus Preußen, Professor der Botanit zu Padua) et Conr. Gesneri. 3m folgenden Jahre besorgte er eine Ausgabe des griechischen Textes und der Ueberfepung von M. Antonini Philosophi de se ipso seu vita sua Lib. XII. et Marini Neapolitani liber de Procli vita et felicitate. (Tig. 1558. 8.)

Bis jest war Gesner's ökonomische Lage immer noch sehr beschränkt geblieben. Der Gehalt seiner Professur war noch gleich gering, und als er 1554 jum ersten Stadtarzte ernannt wurde, erhielt er nur 20 Gulben Julage. Allerdings brachte ihm seine außerordentliche literarische Thatigkeit einigen Gewinn, aber zugleich

mehrten fich auch die Ausgaben für Bucher und naturhistorische Sammlungen aller Art. Seine Praris als Argt fuchte er nicht auszubreiten; er mare baburch an feinen Studien gehindert worden. Ueberdies nothigte ibn seine durch die ununterbrochene Anstrengung schon sehr erschöpfte Gesundheit zu mancher Ausgabe. Er mußte auch feine greife Mutter unterhalten und andere arme Bermandte unterftuten. Um nicht mit feinen Sammlungen bin und ber ziehen zu muffen, mar er genothigt gemesen, ein Haus anzukaufen, sowie einen kleinen Garten für seine botanischen Studien. Lettern hatte er jest wieder verfauft, um aus dem Erlofe fein Saus beffer einzurichten und für feine immer machfenden Sammlungen und die reiche Bibliothet einen großen Saal ju gewinnen. 3m 3. 1558 richtete nun Befiner ein ausführliches Schreiben an Bullinger, worin er feine gange Lage offen barftellt. Gine Bittichrift, bie er bann an den Rath fandte, zeigt, daß er fcon 1554 bei feiner Ermahlung jum Stadtarzte erflart hatte, daß er mit bem geringen Behalte nicht leben konne und beswegen aum Bucherschreiben genothigt, dagegen aber bereit fei, wenn ihm ein befferer Behalt angewiesen werde, feinem arztlichen Berufe mehr obzuliegen. Damals waren aber feine Borftellungen ohne Erfolg. Durch bas erneuerte Bittschreiben und Bullinger's Bemuhungen murbe end= lich ein volles Ranonicatseinkommen für ihn ausgewirkt, bas ihn nun allerdings in eine behaalichere Lage verfette, aber bie burch Rachtwachen und übermäßige Unftrengung geschwächte Gefundheit nicht mehr berftellen konnte. — Kurz vorber war der vierte Theil seines 200logischen Berkes herausgekommen, und er hatte denselben nach dem Bunsche feiner Freunde, Julius Alexanbrinus und Amerfort, Leibargten Ferdinand's I., Diefem Kaiser dedicirt. Da nun der Kaiser während des Reichstags ju Augeburg 1559 ben Bunfch außerte, ben Berfaffer perfonlich tennen zu lernen, fo murde Befiner im Ramen des Kaisers zu einem Besuche eingeladen und bort febr ehrenvoll empfangen. Der Raifer, ber große Reigung für die Raturwiffenschaften befaß, unterhielt sich mit ihm über eine Stunde, und außerte sich auch nachher fehr gunftig über ihn. Die Reise war ihm auch burch mehre neu angefnüpfte Berbindungen nütlich. Im nämlichen Sommer machte er noch eine Reise nach Stratburg und hielt fich bann 8-10 Tage in ben Babern gu Baben im Margau auf, wo er nun jedes Jahr Erber Reise nach Augeburg gab er heraus: Hannonis Carthaginensium ducis navigatio, qua maximam Libycae orae partem ultra Herculis columnas lustravit, e graeco sermone in latinum, Conrado Gesnero interprete, nunc primum conversa. Adjecta sunt etiam scholia (Tiguri 1559, 8.), und im namlichen Jahre überfette er eine Schrift bes griechischen Arates Tenofrates: Jani Dubravii de Piscinis et piscium, qui in eis aluntur naturis Libri V. Item Xenocratis de alimento ex aquatilibus. Graece et lat. cum scholiis Conr. Gesneri. (Tig. 1559. 8.) 3m folgenden Sahre taufte Gefiner ein großeres Stud Lan-M. Encytl. D. M. u. R. Gefte Section. LXIV.

bes an, auf welchem er wieber einen botanischen Garten anlegte; benn von jest an waren botanische Studien feine Sauptbeschäftigung, obicon er bazwischen auch andere Schriften bearbeitete. Das Jahr 1560 mar inbeffen febr ungunftig. Die Bichtschmerzen murben fo heftig, bag er geraume Beit weber fteben, noch fiben tonnte. Einigermaßen bergeftellt, tehrte er von Baben gurud. Da fich aber das Uebel im folgenden Jahre wieber zeigte, fo entschloß er fich, die Baber zu Bormio (Borms, eine Landschaft, die bamals unter ber Berrschaft von Bundten ftand) ju besuchen. Der Erfolg mar gunftig, fodaß er mehre Begenden Graubundtens befuchen, die dortigen Beilquellen naber fennen lernen und Pflanzen und Mineralien, auf Bergen und in Thalern fammeln fonnte, erftere theils getrodnet, theils ju Berpflanzung in feinen botanifchen Garten. Roch ebe er biefe Reife unternahm, gab er unter bem Ramen Conradus Bolovesus eine kleine Schrift heraus über eine feurige Lufterscheinung, mahrscheinlich ein febr ftar-tes Rordlicht, bas in ber Racht bes 28. Dec. 1560 in einem Theile ber Schweiz und Teutschlands war beob-achtet worden (gewöhnlich wird bafur bas Jahr 1261 gefest, weil das Sahr mit Beihnachten angefangen murbe): Historia et interpretatio prodigii, quo coelum ardere visum est per plurimas Germaniae regiones ineunte anno Domini M.D.LXI. die tertio a natali dominico, qui pueris dedicatus est. Et de aliis quibusdam prodigiis veteribus ac novis. Conrado Boloveso Fridemontano authore. 8. s. a. et l. Dag Befiner in dem Meteor eine Borbedeutung bevorftebenben Unglud's fab, mar ber Beit, worin er lebte, angemeffen. In ebendemfelben Jahre erschienen zu Strasburg die hinterlaffenen Schriften des Balerius Cordus. Diefer gelehrte teutsche Botaniter (geb. 1515) war mahrend einer Reise nach Italien 1544 zu Rom gestorben. Seine Schriften murben an Gefiner gefandt, mit ber Bitte, die Herausgabe zu beforgen. Er berichtigte und erganzte bas Bert und fügte Abbilbungen von Pflangen bei, sowie eine fleine Schrift von Aretius (Marti gu Bern) und eine von ihm felbft verfertigte Schrift uber die damals eriftirenden botanischen Garten, vorzuglich Teutschlands und der Schweiz, worin manche der barin gezogenen Pflanzen angeführt und Anweisungen gur Pflege berfelben gegeben werden, oft mit Angabe ber Drte, wo fie wild machfen. Auch findet man barin manche Beobachtungen, die er auf ben rhatischen Alpen gemacht hatte, fowie die Ramen vieler fonft unbefannter Botanifer jener Beit. Indeffen flagt Befiner über ben nachlaffigen Druck der gangen Sammlung, und daß die letten Correcturen, Die er bem Drucker fandte, nicht feien benutt worden. Da ihm bann bas funfte Buch ber historia stirpium bes Cordus erft fpater jufam, fo nahm er fich por, bas Gange für eine neue Ausgabe ju bearbeiten, welche aber nicht mehr zu Stande fam. Aber trot der Fehler gehörte diese Sammlung zu den wichtigsten bota-nischen Berten jener Zeit. (Valerii Cordi Simesusii annotationes in Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros V. longe aliae quam antehac

sunt evulgatae. Ejusdem Cordi historiae stirpium lib. IIII. posthumi nunc primum in lucem editi, adjectis etiam stirpium iconibus: et brevissimis annotatiunculis. Sylva, qua rerum fossilium in Germania plurimarum, metallorum, lapidum et stirpium aliquot rariorum notitiam brevissime persequitur, nunquam hactenus visa. De artificiosis extractionibus liber. Compositiones medicinales aliquot non vulgares. His accedunt: Stocchornii et Nessi in Bernatium Helvetiorum ditione montium, et nascentium in eis stirpium, descriptio Benedicti Aretii, Graecae et hebraicae linguarum in schola Bernensi professoris clarissimi. Item Conradi Gesneri de hortis Germaniae liber recens una cum descriptione Tulipae Turcarum etc. Omnia summo studio atque industria doctiss, atque excellentiss, viri Conradi Gesneri medici Tigurini collecta et praefationibus illustrata. 1561. fol.) Bu ber neuen Ausgabe Des Galenus (Bafel 1561 u. 1562, 4 Bbe. Fol.) fchrieb Gegner Prolegomena, worin er bas Leben bes Galenus befdreibt und ein Bergeichnig ber Ausleger feiner Schriften, fowie anderer Schriftsteller beifugt, welche Die Lebren Des Balenus erlautert ober befampft haben, mit eigenen wichtigen Bemerfungen und Rritifen Diefer Schriftsteller. Bahricheinlich ins Sahr 1562 fallt auch folgende Schrift: Cassii Jatrosophistae naturales et medicinales quaestiones Conrado Gesnero interprete; eaedem graece. Catalogus medicamentorum simplicium et parabilium, quae pestilentiae veneno adversantur, authore Antonio Schneebergero. (Tiguri s. a. 8.) (Diefer Argt Schneeberger, von Burich geburtig, fandte ihm von Rrafau, mo er fich aufhielt, auch Beitrage zu feiner Pflanzensammlung.) Bie Geg-ner fich vorher ber Berte bes Balerius Corbus angenommen hatte, fo zeigte er jest Diefelbe Pietat in Er-fullung eines Buniches feines Freundes, bes augsburgifden Urztes Johannes Moibonus, der fterbend ver-langt hatte, daß feine unvollendete Bearbeitung einer Schrift des Dioscorides zur Berausgabe an Gegner gefandt merbe. Diefer vollenbete bie Ueberfepung im 3. 1563, obichon er baburch in feinen botanifchen Arbeiten unterbrochen murbe, und forgte bafur, daß bas Sonorar gang ungefchmalert ben Rinbern feines Freundes gutam. Es ericbien bann unter bem Titel: Ebnopila Pedacii Dioscoridis Anazarbei ad Andromachum; hoc est, De curationibus morborum per medicamenta paratu facilia Libri II., graece et latine, partim a Jo. Moibonio medico Augustano, partim vero post hujus mortem a Conrado Gesnero in linguam latinam conversi: adjectis ab utroque interprete Symphoniis Galeni aliorumque graecorum medicorum. (Argentinae 1565.) 3m 3. 1562 fcbrich Gegner bann ben Brief an ben Englander Turner, worin er nach beffen Bunfche bas Bergeichniß ber von ihm berausgegebenen Schriften gibt, fowie berjenigen, für welche er Borarbeiten gemacht, ju beren Mittheilung er feine Geneigtheit gegen jeden erflart, ber bie Ausarbeitung übernehmen wolle. (Conradi Gesneri de libris a se

editis epistola ad Guilielmum Turnerum, Theologum et medicum excellentissimum in Anglia. [Tiguri 1562. 8.1). Derfelbe ift auch Gegner's Lebensbeschreibung von Jofias Simmler beigebrudt (Tiguri 1566.), hat aber bort ein fehlerhaftes Datum M.D.LVII ftatt M.D.LXII. Simmler hat in einem Corollarium noch einige fpater erfcbienene Schriften, fowie Giniges über Begner's literarifchen Rachlaß beigefügt. 3m 3. 1562 veranftaltete er auch eine neue Ausgabe folgender Berfe: Santis Ardovni Pisaurensis medici de venenis libri octo, cum tribus ejusdem argumenti Ferdinandi Ponzetti Cardinalis. (Basil, 1562, fol.) Dann gab er 1563 mit einer Borrebe beraus: Ars Magirica, hoe est, Coquinaria, de cibariis, ferculis, opsoponiis, alimentis et potibus diversis parandis, eorumque facultatibus. Liber Jodoco Willichio Reselliano, Medico et Theologo, Academiae Francfordianae cis Viadrum professore doctissimo, auctore, nunc primum editus. Huic accedit Jacobi Bifrontis Rhaeti de operibus lactariis epistola. (Tig. 8. [1563.].) Er fagt indeffen felbft, er habe bie Musgabe mehr bem Buch. druder zu Gefallen beforgt, ale daß er das Buch billige, indeffen habe er Gingelnes barin berichtigt. In bemfelben Jahre erfchien Die fleine Schrift: Conradi Gesneri de anima liber, sententiosa brevitate, veluti per tabulas et aphorismos ut plurimum conscriptus, philosophiae et medicinae studiosis accommodatus. Nunc primum editus. (Tiguri 1563. 8.) Die lette feiner Schriften, Die er noch felbft herausgegeben bat, ift folgende: Conr. Gesneri de rerum fossilium, lapidum et gemmarum genere, figuris et similitudinibus liber, non solum medicis sed omnibus rerum naturae et philologiae studiosis utilis et jucundus futurus (Tiguri 1565. 8.), mit vielen Abbilbungen. Gie findet fich bei einer Sammlung von Abhandlungen anberer Berfaffer, welche Begner mit eigenen Bufagen- berausgab: De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis et hujusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Opera Conradi Gesneri, (Tiguri 1565. 8.) Durch Gegner's Schrift murbe bie Aufmertfamteit ber Naturforfcher auch auf Berfteinerungen und Rryftalle gerichtet. Er war auch ber Erfte, ber eine Naturgefchichte ber Korallenthiere versucht hat, und man fieht aus feinen Briefen, daß er fich oft mit Mineralogie beschäftigte, allerlei Berfuche mit Detallen und mit Galgen, Die er aus verfcbiedenen Mineralmaffern jog, anftellte, und dag ihm die Gleftricitat mehrer Edelfleine nicht unbefannt mar. Bu vollftandigerer Burbigung von Begner's fchriftftellerifcher Thatigfeit muffen aber auch die erft nach feinem Tobe, jum Theil burch feinen Schuler und Freunt, ben gurcherifchen Urgt Raspar Bolf, jum Drude beforberten Arbeiten angeführt werben. Diefe find: Moschionis de muliebribus affectibus liber unus; cum Conr. Gesneri scholiis et emendationibus nunc primum editus graece opera Caspari Wolphii, Tigurini. (Basil. 1566. 4.) - Evonymus de remediis secretis liber secundus; nunc primum opera Casp. Wolphii in lucem editus. (Ti-

guri 1569. 8. et Francof. 1578. 8.) — Epistolarum medicinalium libri tres. His accesserunt aconiti primi Dioscoridis asseveratio ct de oxymelitis elleborati utriusque descriptione et usu libellus. Omnia nunc primum per Casp. Wolphium in lucem edita. (Tiguri 1577. 4.) Die Sammlung enthalt 226 Briefe, gwar ungeordnet, aber fur Begner's Lebensgefchichte, für die Literaturgeschichte seiner Zeit und für die Dedicin und Botanit wichtig. Epistolarum Medicinalium liber IV. (Vitebergae 1584.) Achtundzwanzig Briefe an den Argt Renntmann, botanischen Inhalts, nebst einigen unedirten wieder abgedruckt in Befiner's Lebensbeschreibung von Hanhart. Epistolae a Casparo Bauhino nunc primum editae. (Basileae 1598.) Endlich ift auch noch ein einzelner Brief 1830 burch Treviranus der Sammlung der Briefe von Clufius beigefügt worden. - Achillis Pirminii Gassari aphorismorum Hippocratis methodus nova, primum quinque libris distincta; Conr. Gesneri vero opera illustrata. Opera Casp. Wolphii, (Sangalli 1584. 8.) — Dominici Massarii Vincentini de ponderibas et mensuris medicinalibus libri tres. — Ante annos 60 in Italia editus primum, nunc vero ab innumeris mendis Conradi Gesneri opera repurgatus. Huic accedunt etiam alia quaedam ejusdem argumenti, - omnia studio Caspari Wolphii, medici Tigurini in lucem data. (Tiguri 1584. 8.) — Endlich: Conradi Gesneri Physicarum meditationum, annotationum et scholiorum lib. V. Nunc recens ex variis Gesnerianae diligentiae relictis schedis et libris studiose collecti, methodice dispositi et conscripti per Casp. Wolphium Tigurinum medicum. (Tiguri 1586. fol.) Diefes Bert enthalt Gefiner's Erlauterungen ju Ariftoteles, die er in seinen Collegien vortrug. — Das fünfte Buch der historia animalium ift oben angeführt worden.

Dag Gefiner feine ausgebreitete aratliche Praris suchte, ift früher gesagt worden, aber feine Silfe verweigerte er nie und es werden mehre fehr gelungene Ruren von ihm angeführt. Seine medicinischen Schriften find nur fleinere Abhandlungen, aber feine Briefe find fehr wichtig. Besonders in Diefen zeigt fich, wie fehr er fich über so viele Borurtheile feiner Beit erhob. Albrecht von Saller ') führt eine Reihe von Arzneimitteln an, die Begner theils querft anwandte, theils gegen damals allgemein verbreitete Anfichten vertheidigte, und bie auch bie neuere Beilfunft benutt; 3. B. bas Dpium, bas feine Beitgenoffen fur Gift hielten, und bas falte Baffer. Dagegen betampfte er bie Unwendung von Gold und Edelfteinen und war überhaupt gegen Arzneimittel aus dem Mineralreiche mit Ausnahme Des Schwefels. Er war auch der Erfte, der ben innerlichen Bebrauch ber heißen Baffer ju Baben im Margau empfahl.

Seit vielen Jahren hatte Gefiner fich fur das große botanische Bert vorbereitet, welches er seinem zoologischen Berte an die Seite zu stellen beabsichtigte. Da-

für scheute er weder Rosten noch Anstrengungen. Bon feinen zahlreichen Freunden in verschiedenen Sandern wurde er dabei durch Sendungen von Pflanzen, Samen und Abbildungen thatig unterftutt; er ermahnt ihre Ramen überall mit kebhaftem Danke, benn niemals hat er fich fremdes Berdienft zugeeignet. Um einige feltene Pflanzen ficher und unbeschädigt zu erhalten, schiefte er 1560 einen eignen Boten nach Verona an den Apotheter Frang Calceolari, einen eifrigen Botaniter, mit welchem Gefiner feit langerer Beit in Berbindung ftand. Calceolari hatte zu Berena einen an feltenen Pflanzen reichen botanischen Garten angelegt, und war der erfte gemesen, der den in botanischer Beziehung fo wichtigen Monte Baldo, öftlich vom Gardafee, burchforfct batte. 3m 3. 1559 hatte Gefiner auch einen jungen Mann auf feine Roften eine botanische Reise nach Bundten und der italienischen Schweiz machen laffen. Roch im 3. 1563 schwamm ber fo oft von Gicht gequalte Dann, ber, wie er felbft fagt, dies icon feit mehren Sahren nicht mehr geubt hatte, weit im See und in ber Limmat, um einige feltene Bafferpflangen ju fammeln, die er bann fogleich zeichnete. 3war fühlte er immer mehr die Abnahme feiner Korperfrafte; allein bies ichien nur feine Thatigfeit in Abbildung und Beschreibung der Pflanzen anguspornen. In feinem Saufe hatte er einen Daler und einen Solgichneiber, die unter feiner Aufficht nach feinen Beichnungen, beren Bartheit und Feinheit noch jest bewundert wird, arbeiteten. Auch Die Beilfrafte ber Pflanzen suchte er möglichst zu erforschen, sowol burch Beobachtungen an Kranken, bei benen er aber außerst vorsichtig mar, theils burch Berfuche, die er an fich felbft machte b). In feinen Briefen fommen mehre folde Berfuche vor; ber Plan, ben er fur bas große Unternehmen entwarf, war demjenigen ahnlich, welchen er bei dem zoologischen Berte befolgt hatte. Die Anordnung der Pflanzen sollte alphabetisch sein nach den lateinischen Ramen, um bas Rachschlagen zu erleichtern. Bon jeder Pflanze follten aus möglichft vielen Sprachen die Ramen angegeben werben; hierauf die Befchreibungen alterer und neuerer Schriftsteller, nebft feinen eigenen nach ben Befruchtungeorganen, Blattern, Bluthen, Burgeln u. f. w. Ferner der Zeitpunft der Bluthe und ber Reife und die fur das Bachsthum geeigneten Localitaten; viertens die nach bamaligen Begriffen wichtigen Sympathien und Antipathien, theils ber Pflangen unter fich, theile in Bezichung auf andere Raturforper; funftens die Cultur und Bartung jeber Pflange; fechstens bie Benutung ber Pflange; fiebentens Die baraus ju giehenden Argneimittel und achtens fprachliche Bemerfungen, Spruchwörter, Stellen aus Dichtern u. f. w. Gegner hat bas unleugbare Berbienft, querft flar und beftimmt die charafteriftifchen Mertmale ber Pflangen angegeben zu baben, nach benen fie in Claffen, Gattungen und Arten fonnen eingetheilt werben. Schon in ben (oben angeführten) Zabellen bei Rober's Lexiton ertennt man feine Anfichten, und in feinen Briefen weift er

<sup>4)</sup> Albrecht von Saller in f. Ausgabe von Boerhauve, Methodus studii medici. 1751. p. 78.

oft aus diesen Merkmalen nach, daß Pflanzen, die für ganz verschiedenartig gehalten wurden, zu derfelben Gattung gehören. Er war auch der Erste, der in seinen Abbildungen die ganze Pflanze in verkleinertem, jedoch zur natürlichen Größe im Verhältnisse stehendem, die Theile dagegen, welche ihren Charakter bestimmen, in vergrössertem Maßstade bei einzelnen auch geöffnet darstellte. Er blieb daher das Vorbild für die folgenden Botaniter, denen er zuerst den Weg gewiesen hat, der allein zu richtiger Bestimmung des Charakters der Pflanzen

führen tonnte.

Doch die Ausführung des großen Borhabens mar Befiner nicht vergönnt. Im 3. 1564 hatte er, durch einen Aufenthalt in den Babern zu Baben einigermaßen geftartt, im Muguft noch einen botanischen Musflug nach bem Canton Schwyz gemacht, zugleich um einige Ber-ftreuung zu suchen, indem der Cod feiner Mutter, Deren treue Sorge er immer mit der gartlichften Liebe erwiedert hatte, im April Diefes Jahres fein Gemuth aufs Tieffte ergriffen hatte. Raum war er nach Burich aurudgefehrt, ale bie peftartige Rrantheit, mahricheinlich eine Bruftfellentzundung mit peftartigem Charafter, welche zu Bafel fo fürchterlich wuthete, ihre Berbeerungen auch über Burich erftredte. Die Gefahr nicht ach. tend, leiftete Begner überall Bilfe. Es gelang ibm, ben erfrankten Bullinger ju retten; ber berühmte Theologe Bibliander hingegen unterlag ber Rrantheit. Bie fcrede lich bie Seuche muthete, zeigt fich baraus, bag nach einigen Wochen als Berminderung in einem Schreiben von Gegner angegeben murbe, daß in der vorhergebenben Boche nur noch funfzig Personen burch dieselbe weggerafft worden. Bis gegen Ende bes Sahres erlosch Die Rrantheit. Beginer hatte beim Beginne berfelben nach Berathung mit ben übrigen Mergten eine fleine Schrift über die zwedmäßigste Behandlung ber Rranten bekannt gemacht. Als ihm bas Aufhoren ber Seuche wieder mehr freie Beit verschaffte, beschäftigte er fich aufs Gifrigfte mit ben Borbereitungen fur fein Pflangenmert, bas er in ber Beit von zwei Jahren gum Drucke bereit zu machen hoffte. Er fing an feine Danuscripte, bie meiftens auf fliegenben Blattern gefdrieben maren, und die 1500 Abbildungen, von denen ein bedeutender Theil icon in Solz geschnitten mar, zu ordnen. 3mar fühlte er die Abnahme feiner Rrafte und fah fich bes. megen nach einem jungen Studirenden der Medicin um, ben er als Kamulus anstellen konnte. Dies tam jeboch nicht zu Stande, und Gegner fette feine Arbeit nur mit theilweiser Silfe feines Freundes Bolf mit der größten Anstrengung fort, mabrend er zugleich bie ichon angeführte Schrift über Die Fossilien herausgab und feine ausgebreitete Correspondeng größtentheils über botanische Gegenstande mit großer Lebhaftigkeit fortfette. Much find aus keinem feiner Lebensjahre fo viele lehrreiche Briefe erhalten, als aus biefem letten; noch neun Sage por feinem Sobe antwortete er feinem Freunde, bem augsburgischen Arzte Abolf Dcco, auf beffen griechische Briefe in berfelben Sprache und fügte ein griechisches Bedicht bei, worin er, sowie in manchen Briefen Diesch

Sahres, feinen Freunden nicht verhehlt, daß fein Lebens ende nicht mehr fern fei. Dabei leuchtet bann bei Gott ergebene Sinn, den er durche ganze Leben be mahrte, aufs Bellfte hervor. Bugleich mar ihm abei feine Uhnung ein Antrieb, fein Wert wenigstens fo weit zu fordern, daß die Berausgabe nach feinem Sin fcheiben möglich mare. Go brachte er noch beinahe bat ganze Sahr 1565 in ununterbrochener Anstrengung zu Indeffen hatten sich schon im August wieder Spurer ber Epidemie gezeigt, bie nun bald als wirkliche Beu lenpest austrat. Die Scuche wurde mahrend ber ftren gen Ralte bes Novembers immer heftiger. Den 9. Dec fühlte fich Gegner nach einem Besuche bes Gottesbien ftes unwohl: am folgenden Tage brach auf der linker Bruft ein Gefchwur hervor, und bald folgte ein zweiter in der Achselhöhle. Ueberzeugt von dem schnellen todt lichen Ausgange ber Rrantheit ftrengte er fich nur befte mehr an, um noch alle nothigen Anordnungen zu tref fen. Er zog fich nicht mehr aus, fondern rubete nur juweilen ein Benig auf einem Rubebette. Nachbem et fein Testament, worin er für feine Gattin und feine bedürftigen Bermandten forgte, aufgesett hatte, brachte er die letten Tage theils mit religiösen Unterredungen mit Bullinger und dem Theologen Josias Simmler, theils bamit gu, bag er bem Argte Caspar Bolf bie nothigen Boridriften und Erlauterungen über bie Berausgabe feiner botanischen Sammlungen mittheilte. Die fer Freund hatte fich endlich feinem Bunfche, Die fcweri Aufgabe zu übernehmen, gefügt, und bazu die ganze Sammlung mit den bazu gehörigen Buchern und ben von Gefiner angesetten sehr mäßigen Preis von ihm getauft. Um Abend bes fünften Zages ber Rrantheit, als er fich etwas erleichtert fühlte, nahm er das Anerbieten einiger Freunde, welche Die Racht bei ihm gubringen wollten, nicht an, benn auch in feiner Rrantbeit wollte er Riemandem befchwerlich fallen. Roch an biefem Zage hatte er über eine Stunde mit Schreiben augebracht und ben Mergten Bolf und Reller Belehrungen über Arzneimittel mitgetheilt. Er ließ fich bann in fein Schlafgemach führen. Ale er aber um eilf Uhr in bei Nacht fein Ende herannahen fühlte, mußte ihn feine Gattin in bas Mufeum gurudbringen, damit er bort, mo er ben größten und genugreichften Theil feines Lebens jugebracht batte, umgeben von den Früchten feines unermudlichen Wirkens fur bie Wiffenschaft, baffelbe auch beschließen konne. Roch in berfelben Racht bes 13. Dec. 1565 entschwand die nur der Tugend und Biffenschaft geweihete Seele ihrer morfchen Bulle.

Richt ganz auf 50 Jahre hat Geginer sein Leben gebracht, aber mas er in diesem kurzen Lebenslause zu Körderung ber Wissenschaft und für Benutung derselben im Leben geleistet hat, wiegt das langste Leben Anderer auf. Man kann in der That kaum begreifen, wie Ein Mann, der überdies lange Zeit sich in so gedrückter Lage befand, Alles dies zu Stande bringen konnte, zumal in einer Zeit, wo die Verbindungen noch so mangelhaft und schwierig waren, wo Bücherkenntniß erst durch ihn mußte geschaffen werden, wo die Naturwissenschaften

noch in der Kindheit lagen, wo namentlich fur die Botanit der einzig sichere Pfad durch ihn mußte erschlosfen werden, und wo überhaupt taufend Silfsmittel fehlten, die jest Jedem ju Bebote fteben. Befiner ift einer ber mertwurdigften Beispiele, mas reine Begeisterung für die Biffenschaft und beharrliches Streben bei einfacher, von zeitraubender Berftreuung fich fern haltenber Lebensweise zu bewirken vermag, und doch hatte ibn bie Ratur nur mit einem garten Rorper ausgeruftet, ber folche Anstrengung kaum zu gestatten schien, und schon in ber Jugend brachten ihn zwei Male Krankheiten an den Rand bes Grabes. Aber ber immer rege Beift hielt ben schwachen Rorper, bis die gottliche Borfebung die icone Seele ju ihrer bobern Bestimmung abrief. — Ehre und Ruhm fnupften fich an Begner's Ramen bei ber Dit. und Nachwelt. Bei Anführung einer Conjectur von Gegner ju Athenaus (VII, 18.), beren Richtigkeit burch einen spater aufgefundenen Cober erwiesen wurde, nennt ibn Cafaubonus Tigurinorum immortale decus. Raiser Ferdinand I. ehrte ihn 1564 burch Ertheilung eines Familienmappens, ju melchem Gefiner nach ber Auffoderung feiner Freunde am faiferlichen Sofe Die Zeichnung felbst entwarf. Es werben durch daffelbe feine Berdienste um die Raturgeschichte angedeutet. Der außerft ehrenvolle Bappenbrief behnt nach Befiner's Bunfche, ba er felbft finderlos mar, bas Bappen und die damit verbundenen Rechte auf seinen Dheim Andreas Begner und beffen fehr zahlreiche Defcendeng aus. Bugleich ließ ber Raifer eine Dentmunge fclagen, welche Gegner's Bruftbild und Namen, auf ber Rückseite bas Wappen mit ber Jahrzahl 1564 zeigt. Der große Boerhaave fagt von ibm, quo plus increscit studium inter mortales, eo plus increscit viri istius fama; und in der That haben die Fortschritte ber Biffenschaft Begner's Ruhm nur vermehrt. Dan erkannte nur um fo beffer, in wie mancher Rudficht er Die Bahn gebrochen bat; Entdedungen, welche Anbern jugefchrieben murben, fanden fich fcon bei Befiner; namentlich auch in ber Botanit Diebres, mas Clufius, Bauhin und Spätern zugeschrieben war. Und biefe Berdienfte fronte eine reine Sittlichkeit und ungeheuchelte Religiosität. Er las oft in der beiligen Schrift; befonbers maren ihm die Pfalmen lieb, die er in der Ursprache ju lefen pflegte. Auch jogen ibn die griechischen Rirdenväter sehr an. Der reformirten Lehre war er treu ergeben und erklarte dies noch am Tage vor seinem Binfceiden. Für Beförderung von Bucht und Chrbarfeit eines stillen, hauslichen und berufetreuen Lebens wirfte er thatig, foviel ihm vergonnt mar, aber ohne finftere Berurtheilung unschuldiger Erholung. Ecin Charafter mar vielmehr frohlich, aber natürliche Gutmuthigkeit und Befcheibenheit hielt feinen Big immer in folden Schranken, daß er nie verlegend murbe. Dies und feine Offenheit und Aufrichtigkeit erwarb ibm bie Menge von Freundschaften, Die ihm bei seinen Studien und bei Vermehrung feiner Sammlungen fo nutlich waren, die er aber auch mit aufrichtiger Liebe und Dantbarteit erwiederte, sodaß er wirklich zuweilen im Lobe

seiner Freunde zu weit ging. Frei von Eifersucht auf bie Entbedungen Underer fuchte er nur die Biffenschaft ju befordern und fie ins Leben einzuführen. Abweichende Ansichten hörte er ruhig an und berichtigte seinen Irrthum, sobald er fich von der Unrichtigkeit einer Auficht überzeugte. Auch wo er mit Bitterfeit angegriffen wurde, verleugnete fich feine Mäßigung nicht, und nie erniedrigte er fich, gegen feine Begner andere Baffen gu gebrauchen, ale diejenigen, welche ihm die Biffenschaft bot. Um schönsten zeigte fich bies in einem Streite mit bem taiferlichen Leibargte Matthioli, einem großen Botanifer, aber ehrgeizigen und selbstfüchtigen Danne, über Die Frage, welches bas mabre Aconitum bes Dioscorides fei. Dicht nur enthielt er fich felbst aller bittern Meußerungen, wozu Matthioli Gelegenheit genug gab, fondern er ermahnte auch Builandinus, ber fur Begner's Anficht in den oben angeführten botanischen Briefen auftrat, fich aller Schimpfworte zu enthalten und einzig bie Sache ins Muge zu faffen. — Durch feine Berdienfte um die Biffenschaft bat fich Gegner die Berehrung der Nachwelt gesichert; bem Menschen zollt jedes gutgeartete Gemuth Achtung und Liebc. Seinen Ramen pflangt in der Botanik die tulipa Gesneriana fort, und nach ihm ift auch die Gesneria, ein amerikanischer Strauch aus ber Familie ber Campanulaceen benannt.

Der ganze botanische nachlaß, zu welchem neben Gegner's Sanbichriften und ben von ihm mit einer gro-Ben Angahl von Berichtigungen und Erflarungen bereicherten Eremplaren bes Theophrastus, Dioscoribes und Plinius, ungefähr 1500 Abbildungen gehörten, mar alfo an Wolf übergegangen. Gin Theil ber Bilber war schon in Sols geschnitten, andere auf das Sols ge-zeichnet, die übrigen vortrefflich ausgemalt. Albrecht von Saller, der fie zu Rurnberg fah, lobt fie fehr. Bolf begann die Arbeit mit vielem Eifer. Im Darg 1566 gab er ein Schreiben an ben faiferlichen Leibargt, Joh. Crato, heraus, worin er von der ihm übertragenen Aufgabe Rechenschaft gibt, babei aber alle Freunde Befner's um Rath und Silfe bittet. (Caspari Wolphii Tigurini medici et philosophi υπόσχεσις, sive de Conradi Gesneri stirpium historia ad Joan. Cratonem S. Caes. Majest. medicum excellentiss, pollicitatio. Tiguri 1566. 4.) Demfelben find als Proben fieben Pflanzenbilder beigefügt. Allein durch wiederholte Erfrankung von Bolf und burch feine Gefchafte als Stadtarzt trat Verzögerung ein. Doch arbeitete er achtzig Abschnitte bes erften Buches aus. Allein er fühlte immer mehr, bag die Aufgabe feine Rrafte überfteige. Er gab nun 1577 bie (oben angeführten) Briefe Befiner's mit beffen Schrift de aconito heraus, welche ben 30. Abschnitt bes großen Bertes bilden follte, zeigte Die Grunde an, warum bisher noch Richts erschienen fei, und erflarte feinen Bunfc, bas gegebene Berfprechen ju erfüllen, zugleich aber auch die Unmöglichkeit, bies ju thun, wenn er nicht die Unterftugung eines reichen Beforderere der Unternehmung erhalte. Bugleich außert er feine Geneigtheit, ben gangen Rachlas abzutreten, ber im Stanbe fei, bie Sach

358

3m Jahre 1581 faufte nun der Stadtphyficus von Nurnberg, Joachim Camerarius, ein geschickter Botanis fer, der auch mit Beginer in Berbindung gemefen mar, ben gangen Apparat. Er benutte bann einen Theil von Begner's Bilbern bei einer Ausgabe bes Compendium des Matthiolus und bei seinem Herbarium germanicum, und unternahm auch die Bearbeitung und Bermehrung der ganzen Sammlung. Allein fein Tod 1598 unterbrach Alles. Seine zwei Sohne theilten ben gangen Apparat und als dann ber breißigjahrige Rrieg ausbrach, mar an ein folches Unternehmen nicht mehr zu benten. Durch verschiedene Sande gelangte im 18. Sahrh. ein Theil bes Apparates an den ansbachischen Leibargt, Christoph Jacob Trem, der dann mit großem Aufwande den größern Theil des Apparats von verschiebenen Befigern wieder gufammenbrachte, und hierauf burch Professor Casimir Christoph Schmiedel zu Erlangen endlich die Berausgabe ju Stande brachte. Der erfte Band erfcbien unter bem Titel: Conradi Gesneri Opera botanica per duo saecula desiderata, quorum pars prima prodromi loco continet figuras ultra CCCC, minoris formae partim ligno excisas partim aeri insculptas, omnia ex bibliotheca D. Christophori Jacobi Trew — nunc primum in lucem edidit D. Casimirus Christophorus Schmiedel. Norimbergae 1753. Fol. Diefer Band enthält die aus. führliche Lebensgeschichte Befiner's und bie Befchreibung und Geschichte seines botanischen Rachlasses. Dann folgt: Valerii Cordi stirpium descriptionis liber quintus. — Editio nova plurimis emendationibus et adnotationibus ex Gesneri Codice desumtis aucta et recusa. Ferner: Fragmentum historiae stirpium a Casp. Wolphio ad Conr. Gesneri institutum com-Endlich: Index figurarum tam earum, positae. quae cura Conr. Gesneri ex ligno excisae et partim ab auctore partim ab aliis publicatae sunt, quam illarum quas secundum Gesnerianarum norinam Joach. Camerarius instruxit, webei bemerft wird, baß es febr fcwer fei, auszumitteln, welche Abbilbungen bem Einen oder Andern angehören, worauf 371 Abbildungen von Pflanzen folgen. Die Berausgabe bes zweiten Banbes murbe zuerft burch ben fiebenjahrigen Rrieg, Dann burch den Zod bes Berlegere verzögert. Er ent. balt zuerst: Trew historia fatorum operis botanici Gesneriani, worauf die illuminirten Bilder von 50 Pflanzen folgen als Fasciculus 1., der schon 1759 abgebruckt war. Dann folgt Fasciculus 2, ebenfalls von 50 Pflanzen. Der ganze Band hat die Jahrzahl 1770. Da nachher Richts mehr erschien, so muß entweder ein großer Theil von Gegner's 1500 Abbilbungen und Beschreibungen verloren gegangen oder ungedruckt geblieben fein. Die Stadtbibliothet in Burich enthalt noch viele Manuscripte von Gefiner, unter andern eine ausführliche Sammlung feiner Recepte und Kurarten, unter bem Titel: Thesaurus medicinae practicae. Ferner eine Anweisung zu zweckmäßiger Einrichtung medicinischer Studien für zwei Studirende der Medicin, welche die Regierung von Zürich im Jahre 1555 auf

auswärtige Universitäten fandte. Dieselbe zeugt in ber That von einer ber Zeit fehr vorausschreitenden Auffaffung der ärztlichen Ausbildung (abgedruckt in Meyer-Ahrens Geschichte des zurcherischen Medicinalwefens). (Escher.)

GESSNER (Johannes), einer der gelehrteften Naturforfcher des 18. Jahrh., und murdiger Nachfolger des großen Conrad Befiner (f. bief. Art.), von beffen vaterlichem Dheim, Andreas, er abstammte. Er wurde geboren ju Bunich ben 18. Marg 1709, mo fein Bater, Christoph, Pfarrer der vor den Thoren der Stadt lie. genden Filialgemeinde jum Rreuz (jest Reumunfter) mar. Bom fechsten Jahre an befuchte der Anabe die öffentlichen Schulen, und feine großen Fähigkeiten entwickelten fich fehr fruhe. Wie bei Conrad Begner ichon in ber Jugend die Neigung für Pflanzenkunde geweckt wurde, so erwachte sie auch bei dem Knaben Johannes. Sein Bater, beffen Ginkommen fehr gering mar, hatte immer einige Studirende ale Roftganger in feinem Saufe. Dit einem berfelben, bem nachherigen Leibargte bes Fürften von Salm, Johann Georg Begelin von Diegenhofen, machte Befiner ichon im eilften Sahre botanische Ercurfionen, und erklimmte oft die gefährlichften Stellen, um eine feltene Pflanze zu erreichen. Durch bringende Bitten wirkte der taum zwölfjahrige Rnabe, ber fich auch durch Richts abhalten ließ, dirurgischen Operationen im Sofpital beigumohnen, bei feinen Aeltern die Erlaubnig aus, fich dem Berufe eines Arztes, welchen ichon fein ältester Bruder, Christoph, gewählt hatte, und dem da-zu gehörigen Studium der naturwiffenschaften zu widmen. Bahrend er nun mit großem Fleife bas Studium ber alten Sprachen in ber Schule fortfette, benutte er jugleich den Privatunterricht, welchen der gelehrte Jo-bann Jacob Scheuchzer, seit 1710 Professor der Mathematit, in allen Theilen der Arzneiwissenschaft ertheilte; benn bamale mar noch teine öffentliche Unftalt ju Burich für Bilbung von Mergten. Daneben gemahrten ibm botanische Ercurfionen Erholung und Belehrung. 3m Sahre 1723 murbe er in die obere Abtheilung ber gurderifchen Atademie befordert, wo er neben Scheuchzer's Privatvortragen über medicinifche Disciplinen beffen of. fentlichen Unterricht in der Mathematit, und des für feine Beit fehr bedeutenden Botanifers und Anatomen, Johannes von Muralt (geb. 1645, geft. 1733) Bortrage über Phyfit und Naturgeschichte anhörte. Bugleich ubte er fich in den Apotheken in Bereitung von Argneien. Scheuchzer zeichnete ihn vor allen Schulern aus, fodaß

<sup>6)</sup> Bergl. Vita Clarissimi Philosophi et medici excellent. Conr. Gesneri conscripta a Josia Simlero. (Tig. 1566. 4.) — Conrad Gesner von Johannes Hanhart, Stadtpfarrer zu Winterthur. (Winterthur 1924.) — Gesner's Autobiographie in der ersten Ausgabe der Bibliotheca universalis p. 180. — Schmiedel, Vita Conradi Gesneri in der Ausgabe der Opera botanica. — Bibliothèque universelle. Tom. 17. — Haller, Enumeratio stirpium Helvet. praes. p. 4. Ebenders.: Bibliotheca botanica I, 282 seq II, 701. Bibl. anatomica I, 189. 865. Bibl. Chirurg. I, 210. Bibl. Practica II, 52 seq. — Haller, Bibliothef der Schweizergeschichte. 2. Bd. S. 225. — Sprengel, Seschichte der Botanis. Ebenders, Seschichte der Arzneisunde. — Conrad Sespren als Arzt von Lebert. (Zürich 1854.)

er ihm fogar, wenn er felbft eine Stunde nicht geben fonnte, Die Stelle bes Lehrers übertrug. Da er Die Umgegend von Burich auf feinen botanifchen Banderungen icon vielfaltig burchforicht hatte, fo unternahm er bom Sabre 1723 an botanifche Reifen in Die Alpen; guerft in die appenzeller und toggenburger Berge, bann im Gerbste besselben Jahres auf ben bamals noch wenig besuchten Rigi, wo er aber bas Unglud hatte, auf bem Rudwege burch einen Sturz ben Arm zu brechen. Im folgenden Sahre besuchte er die Gebirge in ber Gegend von St. Ballen und Schaffhausen und 1726 die Bundtnergebirge, Die italienische Schweiz und Berge ber Cantone Glarus und Schmyg. Bon allen Diefen Reifen fehrte er mit einer Menge gefammelter Pflongen, In-fetten und Foffilien gurud. Ueberall machte er barometrifche Beobachtungen über bie Sobe ber Berge, trug beren Lage und naturliche Befchaffenheit in fein Zagebuch ein und fnupfte mancherlei Berbindungen an, Die ihm ju Bermehrung feiner Sammlungen durch Austaufch nühlich maren. Rur 17 Jahre alt hatte er fich fcon ein nicht unbedeutendes herbarium gefammelt, in melchem fich viele fehr feltene und jum Theil bisher unbe-Renntniffen ber Argneimiffenschaft trefflich ausgestattet, reifte er über Bafel, mo fein Bruder Chriftoph und ber Sohn feines Batersbruders, Jacob, Die beide bort Debiein ftubirten, fich an ihn anschloffen, im Jahre 1726 nach Lepben, mo damals ber große Boerhaave lehrte. Bald erkannte biefer bie trefflichen Gigenfchaften Des ausgezeichneten Junglings; ber Butritt in feine Bibliothet und in feinen an feltenen Pflangen reichen Barten ftand Begner offen, und ale biefer nebft feinem Bruber und feinem Better bas nicht unbedeutende gefestiche Sonorar bezahlen wollte, wies Boerhaave baffelbe mit ben Worten gurud : "ber Sippofratifche Gib verpflichtet ben Argt, Die Gobne feiner Lehrer umfonft gu unterrichten: ich verehre aber Conrad Begner als einen mahren Lebrer; wie follte ich benn von murbigen Enteln bes gro-Ben Mannes Belohnung annehmen fonnen?" Meben Boerhaave lehrten Damals zu Lenden Sigfried Albinus, ber icon ale Jungling einer ber berühmteften Unatomen mar, und ber vorzugliche Phyfifer Gravefande. Dort traf Wegner auch mit bem fpater fo berühmt geworbenen Albrecht von Saller gufammen, welchen auch Boerhaave's Rame nach Benben gelodt hatte. 3mifchen ben gleichgefinnten Junglingen fnupfte fich ein inniges Freund-Schaftsband, welches durch ihr ganges Leben ungetrübt blieb. Beweife Dafür findet man in Saller's Brieffammlung (Epistolae ab eruditis viris ad A. Hallerum scriptae) und in Gegner's Beitragen gu einigen Berfen Saller's. Much bei ber Berausgabe ber Praelectio nes Academicae Hermanni Boerhaave hat Saller porzüglich bas Manufcript von Gegner benutt. - 3m Sabre 1727 reiften Die Bruber nach einem Befuche ber mertmurbigften nieberlandifchen Stabte nach Paris mit ben gewichtigen Empfehlungen Boerhaave's verfeben. Studium und Uebung in der Chirurgie, Anatomie und Geburtsbilfe mar ber Sauptgmed Diefer Reife. Allein

fie batten nur furge Beit bort gugebracht, ale ein ungludlicher Bufall Gegner's Soffnungen gertrummerte. In einem Ballhaufe martete er auf ben Profeffor ber Geburtehilfe, Gregoire, ber ihn zu einer Operation mitnehmen wollte. Sier traf ihn ein Ball mit Gewalt auf die Bange. In Folge einer burch bie ftarte Gefcwulft veranlagten Operation traten fclimme fiebrifche Unfalle ein, benen man trop ber Ginmenbungen bes Brubere burch viermaliges Aberlaffen gu begegnen fuchte, wodurch Begner fo entfraftet murbe, dag man an feis nem Auftommen verzweifelte. Doch gelang es feinem Bruder, der feine Behandlung nun allein übernahm, ibn fomeit berguftellen, bag er mit ibm nach ber Schweig gurudfehren fonnte. Aber fein ganges Leben burch batte er mit ben Folgen jener Behandlung ju fampfen und beinahe jebes Sahr murbe er von einer leichtern ober fchwerern Rrantheit befallen. In Bafel traf er mit Saller jufammen, mo bie Freunde bann unter bem berühmten Johann Bernoulli mit großem Gifer bie bobere Dathematif ftubirten. Much nachher blieben Integral = und Differenzialrechnung mehre Sahre lang ber Sauptgegenftand ihres lebhaften Briefmechfels, und er findet fich neben ben von Saller in Die angeführte Sammlung aufgenommenen noch eine große Ungahl von Briefen Gegner's auf ber Stadtbibliothet gu Bern. Unter Ding machte Gegner gu Bafel folche Fortfdritte in ber Unatomie, daß diefer ihm mabrend einer ichweren Rranfheit 1728 Die Beforgung feiner Umteverrichtungen übertrug. 3m nämlichen Jahre unternahmen Die beiben Freunde eine große Alpenreife burch ben Jura, Die Babt, Gavopen, Ballis, bas berner Dberland, Untermalben, über Lugern und Burich gurud nach Bafel. Botanifche Forichungen und Beobachtungen maren ber Sauptzwed. Saller hatte erft zu Bafel angefangen, fich mit Liebe Diefer Biffenfchaft zu wibmen, in welcher Gefiner ichon große Renntniffe befag. Diefer hatte ichon feit langerer Beit ben Borfat gehabt, eine Pflanzengeschichte ber Schweis auszuarbeiten, und Die beiben Freunde faßten nun ben Borfat, Diefes Unternehmen gemeinschaftlich auszuführen und einander bagu ihre Beobachtungen und Entbedungen getreulich mitzutheilen. Bie gemiffenhaft Gefiner fein Berfprechen hielt, fieht man in Saller's Borrede zu ber Enumeratio methodica Stirpium Helvetiae indigenarum (Gottingae 1742.), fewic in bem Berte felbft, wo Begner's Rame fo oft vorfommt. Befanntlich maren es auch Die Ginbrude Diefer Reife, welche Saller ju feinem Bebichte "bie Alpen" begeifterten. (Daberes über Diefe Reife findet man in Saller's Leben von Bimmermann. G. 54. fg.) Gegner blieb noch bis gu Ende des Jahres 1729 gu Bafet und promovirte bort ben 19. Dec. Geine Differtation: De exhalationum natura, causis et effectibus, bewieß feine Befchicklichkeit, einen miffenschaftlichen Gegenftand von allen Geiten in ein belles Licht zu fegen und er erprobte burch Diefelbe feine medicinifden wie feine naturmiffenfchaftlichen und mathematifchen Renntniffe. Damit fand auch fein Inaugurafrede von dem Rugen der Dathematit fur Die Argneis miffenfchaft im Bufammenbange. Dann febrte er im

Sanuar 1730 nach Burich jurud, wo er neben bem Privatunterrichte, ben er einigen Schulern in verfchiebenen Zweigen ber Medicin und in ber Botanit und Mathematit ertheilte, sich theils mit medicinischer Praris, Die aber fehr befchrankt blieb, jumal fein Bruder, Chriftoph, schon ale Argt aufgetreten mar, theile mit fuftematischer Anordnung feiner getrodneten Pflanzen und feiner Mineralien beschäftigte. Bon erftern befag er bamale fcon über 3000, und bie Bahl ber Stude feiner Mineraliensammlung war nicht geringer. Durch fortgefesten Briefwechsel mit ben Gelehrten, die er auf feinen Reifen tennen gelernt hatte, und Austausch von Naturalien vermehrte er fortwährend feine Sammlungen. Bu biefem 3mede machte er jahrlich, foviel es feine Befundbeit erlaubte, botanische Banderungen in die Alpen, die ihm zugleich zur Aufheiterung dienten und zu Betampfung der truben Stimmung, in welche ihn feine Lage eine Britlang verfette. Wie gefagt, blieb feine medicinische Pracis beschränkt, und zwar meistens nur auf armere Patienten. Bei feinem Privatunterrichte hatte er mit großen Schwierigkeiten zu tampfen. Roch war kein botanischer Garten vorhanden; es fehlte an einem anatomischen Theater; ber Butritt zu ben Rranten im Sospitale mar unmöglich; und er konnte nur mit Dube und Gefahr fur feine burgerliche Chre fich juweilen eine Leiche verfcaffen. Als er fur Saller eine Abbildung bes 3wergfelles follte in Rupfer ftechen laffen, tonnte er nicht einmal die Erlaubnig erhalten, Diefen Korpertheil bem Runftler an einem Leichname im Hofpitale vorzuweisen. Die Soffnung auf eine öffentliche Anstellung in seiner Baterstadt ichien ganglich zu verschwinden, sodaß er es bereute, die Professur der Botanik zu Petersburg, welche ihm 1730 durch bas Mittel von Boerhaave war angetragen worden, abgelehnt zu haben, und nun burch Saller wollte nachforicen laffen, ob sich bort eine andere Anstellung für ihn finden lasse. Sorge für feine fcwantende Befundheit und Anhanglichkeit an Baterstadt und Aeltern hatten ihn früher von ber Annahme abgehalten. Doch unerwartet begann für Befiner eine bessere Beit. Als ber ausgezeichnete Naturforscher Johann Jacob Scheuchzer im Juni 1733 ftarb, erhielt er die Professur der Mathematif und 1738, als Johannes Scheuchzer ftarb, ber feinem Bruber in ber Professur ber Physit gesolgt mar, auch biese mit bem Kanonicateeinkommen. Jest war seine Lage gesichert; er tonnte fich nun ungehindert feinen Lieblingsftubien widmen, alle nothigen Silfemittel fich verfchaffen und feine Sammlungen immer niehr ausbehnen. Er entfagte nun auch ber medicinischen Praris gang. Für sein Lehramt mar er trefflich vorbereitet; theile praftisch burch feine Privatcollegien, theils burch gludliche Anlagen, bie er von Jugend auf mit unermublichem Rleiße ausgebildet hatte. Den reichen Schat von Renntniffen, den er burch fortwährendes Studiren unausgesett vermehrte, bemahrte ein vorzügliches Gedachtniß, welches ihm immer das Paffende darbot. Für Experimente und Berfertigung von Praparaten befaß er ausgezeichnetes Gefcid, und auch in der für den Raturforscher unentbehr-

lichen Zeichnungekunst hatte er fich mit Erfolg geübt. Allerdings fehlte es scinem Bortrage an Lebhaftigkeit; eine Folge natürlicher Schuchternheit, Die er nie gang besiegen tonnte; aber ein reicher Schat grundlichen Biffens entschädigte dafür. Seine Bewiffenhaftigfeit mar fo groß, daß er mabrend ber öftern Rrantheiten, wenn es fein Buftand gestattete, die Buborer vor fein Bett fommen ließ. - Sein Lehramt verpflichtete ihn auch, jahrlich eine Differtation über einen Gegenstand aus bem Bebiete berjenigen Biffenschaften, Die er vorzutragen hatte, für die Disputationen der Candidaten ber Theologie herauszugeben. Go entstand eine Reihe von 36 Abhandlungen über Begenftande ber Phyfit, Mathematit und Raturgefchichte, Die fich burch Rlarheit und Grund. lichkeit und eine Menge literarischer Rotigen auszeichnen und größtentheils jett noch von Berth find. Diejenigen, welche bis jum Jahre 1753 erschienen, nebft ber oben angeführten de exhalationum natura cet. wurden bann auch gefammelt herausgegeben. (Basil. et Tig. 4.) 3wei dieser Abhandlungen: De partibus vegetationis (Tig. 1740.) und: De partibus fructificationis (1741.) wurden bann 1743 gu Lenden und 1753 gu Salle nachgebrudt und einer Schrift von Linné beigefügt. Gefiner gibt darin eine Erlauterung des Linneis ichen Spfteme, ju beffen erften Bertheibigern er gebort, wahrend Saller fich bagegen erklarte. In zwei Ab-handlungen von den Sahren 1752 und 1756 (De petrificatorum differentiis et varia origine und: De petrificatorum variis originibus praecipuarum telluris mutationum testibus) trat er gegen bas bamale allgemein angenommene Spftem auf, welches alle Berfteinerungen aus der Sündfluth ableitete, und wies die Berschiedenheit ihres Urfprunge nach. Gine Abhandlung de termino vitae, 1748, welche Berechnungen Der Lebenebauer betrifft, erschien 1761 ju Florenz italienisch. Die Abhandlungen: De Hydroscopio constantis mensurae, 1754 und: De thermoscopio botanico, 1755, wurden auch ins Teutsche überf.; erftere zu Bien 1771., lettere im Samburg. Magazin. Bb. 16. und ins Frang. Basel 1761. Eine Abhandlung: De variis annonae conservandae methodis 1761. wurde nachgedruckt zu Bern in Excerptum totius Italicae nec non Helveticae litteraturae, Bernae 1758-1762. und teutsch in den Abhandlungen der naturforschenden Gefellicaft in Burich. Bb. 1. Acht Abhandlungen unter bem Titel: Phytographia sacra, 1759-1767 stellen in gebrang. ter Ueberficht bar, mas bis babin über Ernahrung und Begetation ber Pflangen, fowie über beren Benutung in jeder Beziehung befannt geworden mar. Un Diefe schlossen sich brei Abhandlungen an: De phytographia speciali, 1768, 1769 und 1773, worin er eine unvollendete Geschichte ber in ber beil. Schrift vorkommenden Pflanzen gibt. Dag aber Gegner nicht mehre und gro-Bere Berte herausgegeben bat, baran mar theils feine Befcheidenheit fould, theils feine Bewohnheit, Alles. was er geschrieben hatte, immer wieder zu überarbeiten und feinen Schriften burch Benutung aller neuern Entbedungen möglichfte Bollftandigfeit ju geben. Dies

war namentlich auch ber Fall mit ber Gefchichte ber Pflangen ber Schweig, beren Ausarbeitung er fich vergenommen batte, aber immer wieber aufichob, weil er auf jeder Banderung in bie Alpen, fowie burch feine vielen Berbindungen immer wieder Reues entbedte. Co gab bann Saller Die Enumeratio methodica cet. allein beraus, ba Gegner fich nicht entschliegen fonnte, auch feinen Ramen auf ben Titel feten ju laffen, wie ihm Saller gemäß ber frubern Abrede vorgefchlagen batte; bagegen fandte er bem Freunde, mas er bagu gefammelt hatte, und Diefer anerkennt bantbar ben Geminn, welchen er baraus für fein Bert, bas in ber That größern Theiles Begner'n angehört, gezogen hatte. Um die verfehrten Unfichten zu berichtigen, welche im Juni 1746 burch einen fogenannten Kornregen entftanden maren, fchrieb Gefiner eine fleine Flugschrift: Untersuchung vom Rorn. regen 1746. 4. Diefer Rornregen beftand aus ben Rnollden bes Feigwarzenfrautes (Ranunculus ficaria Lin.), welche befondere vertrodnet einige Achnlichfeit mit Betreibefornern haben. Gie waren mahricheinlich burch beftige Platregen aus ber Erbe hervorgeschwemmt morben. - Gine Probe feiner mathematifchen und phpfifalifchen Renntniffe gab er auch in einer Abhandlung: Bon ber Lage und Große ber Stadt Burich, welche fich im erften Banbe ber Abhandlungen ber naturforfchenben Bejellichaft in Burich findet. - Das Sauptwerf aber, an welchem er viele Jahre gearbeitet, und fur welches er große Summen verwandt bat, waren feine Tabulae phytographicae. Bier Jahre lang unterhielt er in feinem Saufe ben gefchidten augeburgifchen Rupferftecher Beifler, Der unter feiner Leitung arbeitete. Das Bert follte an Die Stelle der unvollfommnern Institutiones rei herbariae von Tournefort treten und hatte, menn es bei Begner's Lebzeiten erfcbienen mare, ba es ben Fortschritten, welche die Biffenschaft gemacht hatte, vol-lig entsprach, den größten Beifall gefunden. Schon 1768 fcbrieb Saller in ben Gotting. Anzeig. (S. 195.): "Bir tonnen nicht langer auffchieben, ein vortreffliches Wert bekannt zu machen, deffen schwerster Theil wirk-lich fertig ift und beffen völlige Ausgabe wir in einer geringen Entfernung vor und haben. Bir reden von 80 Rupferplatten, worauf in etlichen taufend Figuren Chorherr Johann Gefiner Die naturlichen Rennzeichen ber Linneifden Gefdlechter vorftellt. - Die Rennzeichen werben in ben Blumen und Früchten unendlich genauer als in Tournefort's Zafeln mehrentheils nach ber Natur ober, wo biefes in indifchen Gemachfen nicht moglich gemefen, nach ben beften Driginalien vorgeftellt." Allein bas Bert hatte baffelbe Schidfal wie bie botanifchen Berte bes großen Conrad Gefiner. Der Berfaffer tonnte fich nie gur Berausgabe entschließen, obichon er noch 21 Jahre lebte, und an feinem Reffen, bem als Mrgt und Raturforfcher trefflichen Salomon Sching (geft. 1784) einen fehr geeigneten Behilfen gefunden hatte. Diefer gab auch gleichfam ale Borlaufer beraus: Prima linea botanicae etc. ober Erfter Grundrig ber Rrautermiffenschaft aus ben charafteriftifchen Pflangentabellen bes Grn. Dr. Johann Gefiner gezeichnet. Zeutsch M. Gnevil. b. B. u. R. Grfte Section. LXIV.

und Latein. mit 2 illuminirt. Zafeln. Burich 1775. Fol. Enblich nahm fich ber Cobn von Sching, Chriftoph Salomon, ebenfalls Argt und Raturforfcher, bes verlaffenen Bertes an, freilich ju einer Beit, mo baffelbe nicht mehr bie gunftige Aufnahme finden fonnte, Die ihm früher ju Theil geworden mare. Bom 3. 1795 bis 1814 erschienen: J. Gessneri Tabulae phytographicae, analysin generum plantarum exhibentes. Cum commentatione edidit Christ. Sal. Schinz. Turici 1795 - 1814. 2 Tom. Fol. Aber Gegner's Commentar bagu mar verfcmunden; benn bag ein folder, gwar noch nicht geordnet, eriffirt hatte, fieht man aus einem Briefe des hannöversch. Apothekers Andrea vom Jahre 1763 (Briefe aus der Schweiz nach Hannover geschrieben 1776. 4.), worin er sagt: "felbst die Beschreibung ist zwar auch sertig, aber noch in zerstreuten Papieren enthalten." Der beigefügte Commentar ist daher das Werk des Herungebers. Dasselbe Schiekfal hatten einige andere Schriften, welche Gester wenigstens auszuarbeiten begonnen hatte und beren Titel er felbft bem Fortfeter von Leu's helvetifchem Lexifon, Solzhalb, mittheilte. Dahin gehort: Descriptio Musei Gessneriani. Fur Diefe Schrift fcheinen Die in Rupfer geftochenen Mb. bilbungen feiner Infetten und eine mehre Banbe in Folio ausmachende Sammlung ausgemalter Mineralien, Berfteinerungen und Conchylien beftimmt gemefen gu fein. Ferner findet man bei Solzhalb angeführt: Synopsis methodica lapidum, plantarum et animalium Helvetiae. - Catalogus stirpium horti botanici Tigurini. - Ichthyologia Helvetica. Nicht nur Diefe Schriften, fondern auch die vielen Briefe, welche Beg. ner von feinen Freunden erhielt, fcheinen verloren. Seine gelehrte Correspondeng mar in ber That febr ausgebreitet, nicht nur mit Saller, aus beffen Rachlaffe mehr als 600 lateinische Briefe von Gegner an Saller in die Stadtbibliothet zu Bern gekommen sind, sondern auch mit Lambert, Boerhaave, Linné, Jussieu, Gmelin und einer Menge anderer Gelehrten. In seinen Briefen theilte er ohne Ruchalt seine physikalischen und naturhistorischen Beobachtungen und Entdeckungen mit. Seine Berbienfte murben auch von ben Beitgenoffen allgemein anerkannt und bie angeführten Differtationen, fowie bie 156 Briefe, welche Saller in feine Brieffammlung (6 Bbe. Bernae 1773-1775.) aufnahm, ficherten Gegner ben Ramen eines ber vorzuglichsten Naturforfcher feiner Beit, baber murbe er bann auch in eine Menge von gelehrten Gefellfchaften bes In : und Muslandes aufgenommen. Das Bergeichniß berfelben finbet man in Birgel's Denfrebe (G. 107.). - Um fein Baterland erwarb fich Wegner ein großes Berbienft burch bie Stiftung und langjabrige Leitung ber naturforfchenben Gefellschaft in Burich. Durch ihr Beispiel und ihren Unterricht hatten querft Scheuchzer und bann Gegner auch ju Burich Neigung fur bas Studium ber Dathematif und ber Naturwiffenschaften geweckt. Einige jungere Manner, welche bie ju Saufe begonnenen Stu-bien auf auswärtigen Sochichulen fortgefest hatten, wandten fich nun im Anfange des Jahres 1745 an Gefiner mit dem Gebanten ber Stiftung eines Bereines für die Naturmiffenschaften. Er entsprach dem Bunfche mit Freuden, und nachdem er als Vorbereitung dann vom Rovember 1745 bis gegen Ende des Jahres 1746 einem Eleinern Kreise von Theilnehmern eine Reihe von Vorlefungen über Experimentalphyfit und Raturgefchichte gehalten hatte, constituirte fich die Gefellichaft unter feiner Leitung. Der Plan, welchen er für die Arbeiten aufstellte, zeigt von feiner umfaffenden Ginficht in den naturlichen Busammenhang ber verschiedenen Theile und Unterabtheilungen der Naturwissenschaften und gibt nicht nur ein Bild des damaligen Standes berfelben, fondern er beweift auch, wie febr Gegner in manchen Bezichungen feiner Beit vorauscilte. Befiner blieb, fo lange es feine Rrafte gestatteten, Die Seele Diefes Bereins, ber fich besonders auch um die Berbefferung der Landwirth-Schaft im Cantone Burich große Berdienfte erworben hat und feinem berühmten Ramen verdankte derfelbe auch fein wachsendes Unfeben im In - und Auslande. Auch Die Anlegung eines botanischen Gartens, der unter feiner Leitung bann fehr bedeutend murde, mar Begner's Derf. Durch wiederholte Schenfungen von Buchern, phyfifalifchen Instrumenten und Beid beförderte er zugleich Die 3mede ber Befellichaft. Befondere verdient Ermahnung Die Schenkung feines Berbarium, bas aus 36 Foliobanben besteht und über 7000 Pflangen enthalt. Daffelbe wird jest in dem neuen botanischen Barten aufbewahrt. So nur der Wiffenschaft und gemeinnützigem Wirken lebend hatte Gegner sein 69. Jahr erreicht, als 1777 ber Tob feines geliebten Saller, bann Sulzer's und Lambert's und 1778 feines Freundes, bes berühmten Burgermeiftere Dr. Conrad Beidegger, feine Gemuthes rube erschütterte. Im Jahre 1778 legte er seine Lehrftelle nieder, und nach seinem Bunfche murbe bieselbe feinem Reffen, Salomon Sching, übertragen. Aber ichon 1784 wurde ihm Diese Stute seines Alters durch ben Tob entriffen, und ale er bann noch 1788 feine treue Gattin verlor, mit welcher er 50 Jahre in zwar finberlofer, aber bennoch gludlicher Che gelebt hatte, brach auch die lette Rraft zu eigner Thatigfeit zusammen. Tief gebeugt lebte er noch bis zum 6. Mai 1790, an welchem Tage er fanft entschlummerte. Benn Gefiner unter ben erften Paturforichern feiner Beit einen unbeftrittenen Rang einnimmt, so ermarben ihm auch seine moralischen Gigenschaften die Achtung und Liebe Aller, bie in einige Berührung mit ihm tamen. Gine feltene Sutmuthigfeit, außerorbentliche Befalligfeit und Dienftfertigleit, befondes auch in Aufschließung und Mittheilung feiner toftbaren naturhiftorifchen Sammlungen und feiner reichen Bibliothet, ausnehmende Befcheibenheit, und ein reines, tugenbhaftes Leben und innige Religiofitat, bies find die Sauptzuge des edeln Mannes. Sein wohlgetroffenes Bilb, welches ganz seinen Charafter darftellt, findet man bei der Dentschrift gur Feier Des 190jahrigen Stiftungefeftes ber naturforfchenden Gefell: fchaft in Burich am 30. Rov. 1846 und beim 48. Reujahreftud eben biefer Gefeuschaft. Seine reiche Bibliothet, Die icon 1763 gegen 11,000 Bande enthielt, und

bie er fortwährend mit Berücksichtigung aller Zweige ber Naturmissenschaften vermehrte, wurde zerstreut; den größern Theil seiner Mineralien kaufte bagegen der als Arzt und medicinischer Schriftsteller berühmte Joh. Heinrich Rahn von Zürich (gest 1812.), aus dessen händen die durch Rahn noch vermehrte Sammlung vermittels freigebiger Beiträge zürcherischer Bürger für die Stadt Zürich erworden wurde. — Der oden erwähnte älteste Bruder von Gesner, Christoph, starb als Poliater in Zürich den 10. Juli 1741 in Folge seiner Berusstreue während eines grassirenden epidemischen Fieders. Ueber den zweiten Bruder Johann Jacob sen solg. Artisch\*).

GESSNER (Johann Jacob), der Bruder des Borbergebenden, ein großer Renner ber alten Rumismatit, geb. zu Burich 1707, ftarb bafelbft im December 1787. Er ftudirte Theologie und wurde 1740 Professor der hebraischen Sprache zu Burich, mit welcher Stelle er 1754 noch eine theologische Professur verband. Borjugsweife mibmete er fich aber bem Studium ber griechischen und römischen Rumismatik, und machte ben Plan, alle in verschiedenen Berten gerftreuten Abbildungen römischer und griechischer Mungen zu sammeln und in Rupfer ftechen zu laffen. Geinen Plan machte er zuerst befannt in dem Prospectus thesauri universalis numismatum antiquorum. (Tiguri 1734.) Fol. Dann folgte Specimen rei numariae cum prolegomenis et amplissima veterum numismatum collectione. (Tiguri 1735.) Fol. Unter Diefem Zitel, der aber nur bei der ersten Lieferung mar, wird bas gange Bert zuweilen angeführt. Der Titel ift aber folgender: Numismata antiqua populorum et urbium cum commentario omnia, quotquot ex Numismato-phylaciis et scriptoribus de re numaria comparare licuit. integra serie tabulis aeneis repraesentata adscriptis nominibus Museorum unde depromta sunt, et locis praestantiss. authorum, qui singula illustrarunt, digessit et edidit Joh. Jacobus Gessnerus. (Tiguri 1738.) Fol. Die einzelnen Abtheilungen haben ciane Titel. Der erfte Band enthalt: Numismata regum Macedoniae, Syriae, Aegypti, Parthorum, Ponti, Bosphori et Thraciae, Bithyniae, Siciliae, virorum illustrium, regum minorum gentium, endlic Numismata graeca populorum et urbium. 254 Seiten Zert, Der von Seite 127 an auch in Rupfer gestochen ift, und 124 Rupfertafeln, welche im Durch. schnitte 60 Münzen enthalten. Fol. Tig. Der zweite Theil hat den Litel: Numismata antiqua imperatorum Romanorum latina et graeca. Fol. Tig. obne Jahrzahl. 183 Rupfertafeln ohne Tert. Der britte Theil Numismata antiqua Familiarum romanarum. Tiguri (o. 3.) besteht ebenfalls nur aus 34 Rupfertfin. ohne Tert. Dazu tamen bann fpater und zwar jeben-

<sup>\*)</sup> Denfrede auf Johannes Gefiner von Dr. Dans Raspar Dirgel. (Burich 1790.) Reujahrestud ber naturforschenden Gefellschaft in Burich auf das Jahr 1846. 49. Stud. Borner's Rachrichten von jettlebenden Aerzten. 3. Bd. G. 66 fg. Halleri Bibl. Botanica II, 311 seq. Ebenderf. Bibl. Anatom. II, 369.

falls nach dem J. 1775 noch 8 Tafeln Nachträge ohne Titel. Bollständige Exemplare sind jedoch selten. Daber weichen auch die Notizen über die Zahl der Aupscrplatten in den verschiedenen bibliographischen Wersen sehr von einander ab, und bald wird das Wers in zwei, dald in drei Bande abgetheilt. Es ist übrigens eine bloße und unkritische Sammlung und enthält daher auch viele unechte Münzen; auch sehlt bei manchen Taseln die ersoderliche Schärfe des Stiches. Indessen behält es immer einen gewissen Werth. Eine Fortsetung erschien unter dem Titel: Aloysii comitis Christiani appendicula ad numismata gr. populorum et urbium a Gessnero repraesentata. Vindobonae 1762. 4. und 1769, worauf noch folgte Joh. Khell. appendicula secunda. Vindob. 1764. 4. (Escher.)

GESSNER (Johann Auton Wilhelm), ein philofophischer und publiciftischer Schriftsteller Diefes Jahrhunderts. Geboren zu Rirchheilingen bei Langenfalza am 16. April 1771, ftubirte er nach vorausgenoffener Schulbildung zu Leipzig die philosophischen Wiffenschaften, worin er fich auch die Magisterwurde erwarb und 1801 Privatdocent an der Universität daselbst murbe, nachdem er fich schon mehre Jahre zuvor als Schriftsteller in diefem Sache versucht und befannt gemacht hatte, wie durch feine Morgengesprache zweier Freunde über Die Rechte ber Bernunft in Rudficht auf Offenbarung, (Leipzig 1795 in 8.) und burch seine Theorie ber guten Gefellschaft ze. (Ebendaf. 1798 in 8.) Im Jahre 1806 außerordentlicher Profeffor der Philosophie an derfelben Universitat geworden, ließ er noch folgende Schrif-ten von fich erscheinen, als: Die Freunde Beinrich's IV.; aus d. Frangof. bes orn. Sevrin, 3 Bbe. (Leipz. 1806 in 8.) Der lette Menfch; aus dem Frangof. Des Brn. von Grainville (Leipz. 1807 in 8.); Die teutsche Reichsftanbichaft, ein Beitrag gur richtigeren Burdigung Des vergangenen und gegenwartigen öffentlichen Buftandes von Teutschland. (Ebendaf. 1807 in 8.) Seitbem aber verschwindet er ploglich aus ber Reihe ber Schriftsteller, indem er noch vor 1810 feine Profeffur zu Leipzig nieberlegte und nach Trieft ging, wo er die Stelle eines Saustehrers bei einem Becheler annahm und in feinem Baterlande verfchollen geblieben ift. In feinen früheren Schriften muffen übrigens noch gezählt werben: Ueber ben Urfprung bes fittlich Bofen im Menfchen; nebft einer Prüfung bes fritifchen Freiheitsbegriffes und ber Rantischen Abhandlung über bas radicale Bofe (Leipz. 1801 in 8). De veritate cognitionis humanae hujusque limitibus specimen I. (Ebendas. 1801 in 4.); Kritik ber Moral (Ebend. 1802 in 8.); die neue Stoa, oder über den Gleichmuth, ein Berfuch dur Grundung der herrschaft über uns felbft. 1. Thl. (Lpg. 1803 in 8.) und Demofrit, oder freimuthige Gesprache über Moral, Religion und andere miffenschaftliche und politische Gegenftanbe. 2 Bbe. (Leipz. 1803 in 8.) Davon enthalt ber erfte Band eine Apologie ber Bahrheit überhaupt, ber andere ben Berfuch einer ausführlichen Beleuchtung und Biberlegung des fritischen Moralspstems +). (B. Rose.)

\*) Bergl. Reufel's Gel. Teutichland XI, 209 und 1, 464

GESSNER (Johann Augustin Philipp), Arat, am 22. Febr. 17:28 ju Rothenburg an ber Tauber geboren, ftubirte und promovirte in Erlangen. Er pratticirte in feiner Baterstadt Rothenburg, murde von ben Fürsten von Dettingen und von Sobenlohe mit Titeln beehrt und ftarb am 28. Febr. 1801. Gegner war Ditarbeiter an politischen Journalen und verfaßte folgende Schriften: Berfuch einer Erflarung ber Rroftallifation überhaupt. (Erlangen 1759.) Beweiß, bag unfere Secle ihrer Borftellungen und Birfungen fich allezeit bewußt sei. (Erlangen 1760.) Diss. de acrium in corpore humano agendi modo. (Erlang. 1700.) Beschichte bes Bilbbabes bei Rothenburg ob der Tauber, mit medicinifchen Unmerfungen und Beobachtungen. (Rothenburg 1765. 8.) Die Vortheile des Alters zu obrigkeitlichen Memtern. (Rördlingen 1766.) Biderlegung des Borurtheils von der zweiten Rindheit ber Alten. (Rördlingen 1766.) Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit und Naturkunde. 5 Th. 8. (Nördlingen 1769-1776.) Die Entdedungen der neueften Beit in ber Arzneigelahrtheit in ben Jahren 1770-1779. 4 Th. (Mördlingen 1777-1788.) (Der erfte Theil erfchien 1786 in zweiter Auflage unter bem befondern Titel: Entdedungen des fiebenten Decennii des 18. Jahrh. in ber Arzneigelahrtheit.) Bekanntmachung obrigkeitlich getroffener Anstalten gegen die Bafferscheu ober bie Sunds-wuth. (Rothenburg 1783.) Dbrigfeitlich befannt gemachter gemeinnütlicher Unterricht über die Rinderblatternfrantheit und beren ficherfte Behandlung. (Rothenburg 1783.)

Rach Baaber's Lexison der verstorbenen baierschen Schriftsteller (S. 62.) verdankte Gesner die Vorbildung zu seinen akademischen Studien der Schule seiner Vaterstadt, an welcher sein Vater Rector war, die Arznei-wissenschaft studirte er zu Erlangen und Göttingen und ehe er (1772) das Physicat zu Rothenburg bekam, hatte er dis dahin bereits seit 1764 denselben Posten zu Rürnberg bekleidet.

(F. W. Theile.)

GESSNER (Johann Georg), geb. am 16. Närz 1765 zu Dübendorf tei Bürich, äußerte schon in seinem sechsten Lebensjahre den Wunsch, Prediger zu werden. Borbereitet ward er für diesen Beruf theils durch seinen Bater, der selbst Pfarrer war, theils durch bessen Bicar und Amtsnachfolger, den Decan Bremi. Bahrend seiner akademischen Laustahn zeichnete sich Gesner durch Talent, Fleiß und sittliches Betragen aus. Durch literarische Arbeiten gewann er mehre Preise. Im I. 1787 empfing er die Beihe zum geistlichen Stande. Bier Jahre unterstützte er hierauf als Bicar seinen Bater. Nach dessen sode (1791) ward er Diaconus an der Baisenhaustirche in Zürich und zugleich Seelsorger im Zuchthause. In diesem Wirtungstreise entsaltete sich, neben seiner Amtswirtsamkit, sein ausgezeichnetes Kanzelrednertalent, und zugleich seine Rüchtigkeit, 1795 ward er Diaconus am Frauenmänster und Amts-

mit V, 710. In Ed's Leipziger gel. Zagebulle. 20 - 22 Rotigen über biefen Gelehrten b

nachfolger seines vertrauten Freundes, Johann Jacob Heß, der damals zum Antistes ernannt worden war. Nach dem frühen Sode seiner Gattin vermählte er sich mit einer Zochter Lavater's, deffen unglückliches Ende er ticf betrauerte und ihn durch ein biographisches Denkmal ehrte'). Auch dadurch ehrte Gesner Lavater's Andenken, daß er dessen frommgläubiger Schule Zeitlebens treu blieb.

Es war um diese Zeit (1798), als Gegner zum Rirchenrath, und auf fein Ansuchen, unentgeltliche Borlefungen zu halten, zum Professor der Paftoraltheologie am Carolinuni ernannt ward. Dehrmals verwaltete er bas Rectorat am Gymnafium und war bis 1831 Mitglied des Erziehungbrathes. In der helvetischen Revo-lution ward er Pfarrer an seiner Kirche, und einige Male nach Lugern berufen, um vor der bortigen Regierung gu predigen. Reben feinen vielen Amtegeschaften ale Pfarrer und Profeffor, neben feiner fruchtbaren Thatigfeit als Schriftsteller, mar Begner Prafident ber Miffionsund Bibelgefellschaft, und nahm thatigen Antheil an ber von bem Pfarrer Duslin ju Bern gestifteten Silfsgefellschaft. Schon 1819 hatte ibm fein fruber ermabnter Freund Beg ben größten Theil feiner Befchafte als Antiftes übertragen. Rach bem Tobe feines Freundes ward Begner 1829 von dem großen Rathe in Burich jum Antiftes gewählt, mit welcher Stelle bamale noch ein Ranonicat und bas Oberpfarramt am Großmunfter verbunden mar. Als jedoch nach menigen Jahren das Collegiatstift, beffen Ranonicate feit ber Reformation fortbestanden hatten, aufgehoben mard, traten berch die Conftitution vom Sahre 1831 auch in der bisberigen Competeng der Antiftesstelle wesentliche Beschrankungen ein. Begner befleidete um diefe Beit nicht mehr feine Professorstelle. Auch in den Erziehungerath mar er nicht mehr gewählt worden. Deffenungeachtet hatte er noch immer einen febr ausgebreiteten Birfungsfreis. Biele Jahre mar er der beliebtefte Prediger feiner Baterftadt. In feinem Berufe als Seelforger und am Rrantenbette entwickelte er eine fegensreiche Thatigkeit. Geborsfdmache und Bittern ber Bande bewogen ibn, 1837 feinen Bifchofestab niederzulegen, damit derfelbe einem jungen und ruftigen Manne übertragen werden konne. Um fo ungeftorter lebte Begner nun feinem Predigerberufe und feiner Befchäftigung mit bem Armenwefen.

Durch Maßigkeit und eine fehr geregelte Lebense weise hatte Gegner sich bisher fast ununterbrochen gefund erhalten. Er stand bereits in seinem 78. Lebense jahre, als ihn 1840 ein leichter Schlag berührte. Noch au feinem Amtsjubilaumstage, ben 21. Det. 1841, fühlte

Rühmliche Beugniffe, wie gewiffenhaft er feine Beit und Rrafte verwendet, lieferte feine vorzugeweise aufe Praktische gerichtete Thatigkeit nicht nur im Predigtamte und Jugenbunterrichte, fondern auch in ber eigentlichen Seelforge. Das Predigtamt war ibm eine feiner liebsten Amteverpflichtungen. Seine Bruft mar gefund. feine Stimme traftig, unerschutterlich hielt er an bem feft, mas ihm nach unausgefetten Schriftforschungen als reine Bibellehre ericbien. Sein Lebensmandel entsprach in jeder Sinficht feiner Lehre. Chriftliche Frommigfeit und bergliches Boblwollen gegen Sedermann maren bervorstechende Buge feines Charafters. Wer mit ibm irgend in Berührung tam, fand an ihm einen vaterlichen Rathgeber und theilnehmenben Freund. Die Beitereigniffe fuchte Befiner immer nach ihrer Bedeutung fur bas Reich Bottes zu wurdigen. Bon feiner Ueberzeugung ließ er fich burch neuere religiofe Theorien nicht abbringen. Er verhangte baburch über fich bas Schidfal, von Einigen für hyperorthodor, von Andern für nicht rechtgläubig genug gehalten zu werben. Dies Schicfal ertrug er fo gelaffen und refignirt, daß er felbft feinen entfcie-

benften Gegnern Achtung abnöthigte.

Unverkennbar zeigte sein Leben und ebenso seine Schriften, daß Gesner Lavater's Schule angehörte und sich im Wesentlichen zu bessen religiösen Principien bestannte. Der größere Theil seiner literarischen Erzeugnisse, die mehrsache Auflagen erlebten, gehört dem Gebiete der Ascetik an, so unter Andern seine Christlichen Unterhaltungen für Leidende und Kranke. (Winterthur 1805. 3. Aust. Ebdas. 1825.) Christliche Religionslehre für die zartere Jugend. (Ebd. 1809. 8. Aust. Ebd. 1833.) Christliches Handbuch, enthaltend Gebete, Unterhaltun-

er fich fehr fraftig. Die ermabnte Feier machte einen tiefen Ginbrud auf ihn. Ihre Anertennung feines Berthe und feiner Berdienfte gab ihm die Universität baburch zu erkennen, daß fie ihm an bem genannten Tage das Diplom eines Doctors der Theologie überreichte. Mehre schweizerische Schriftsteller feierten jenes frobe Greigniß in Gelegenheitsschriften 2), und die Amtsbeborden trugen auch das Ihrige zur Berherrlichung des Seftes bei. Befiner tonnte fich nicht verfagen, an jenem Tage wieder zu predigen. Auch spater betrat er einige Male noch die Rangel, zulett am Ofterfeste 1843. Er predigte mit großer innerer und außerer Rraft. Auch auf Das Pfingftfeft hatte er feine Predigt icon ausgearbeitet. Gin leichtes Unwohlfein befiel ihn. Er taufchte fich nicht, ale er es fur ben Borboten feiner naben Auflösung hielt. Am 20. Juli 1843 endete ein fanfter Zod feine irdifche Laufbabn.

<sup>1)</sup> Sohann Kaspar Lavater's Lebensbeschreibung. (Binterthur 1862. 8.) 3 Bde. Lavater's hinterlassene Schriften gab Gesner in fünf Octavbanden heraus (Zürich 1805.) und besorgte eine wohlfeile Ausgade von seines Freundes ausgewählten Kanzelreden vom Anfange seines Predigerberufs dis zu seinem Lebensende, sammt den Borlesungen während seiner Krankeit. (Zürich 1842.) Außer Lavater kistete Gestier auch einem andern vielzährigen Freunde ein biographisches Denkmal in der Schrift: Blide auf das Leben und Wesen des verewigten Johann Jacob Des. (Zürich 1829.)

<sup>2)</sup> Denkschift zur Erinnerung an die Zubelfeier der 50jahrigen Amtsführung Sr. Pochwürden des herrn Alt: Antistes Dr. Georg Gesner. (Bom Pfarrer Johann Kaspar Woss.) (Bürich 1841.) Das Zubelfest der 50jahrigen Amtsführung von Georg Gesner und des 100jahrigen Gedurtstages von Joh. Jacob Des und J. E. Lavater, gefeiert in Zürich am 27. Oct. 1841 (eine Elegie von A. E. Frolich). (Jürich 1843.) Vita J. J. Zimmermanni, celeberrimi quondam thoologi Swicensis. (Svici 1841.) (Gratulationsschrift der theolog. Fruktat zu Zürich) u. a. m.

gen und Betrachtungen über die wichtigften Bahrheiten und Lehren der Religion. (Burich 1817.) Der Christenglaube in feiner Fruchtbarkeit, ober bas Glaubensbefenntniß in furgen Abschnitten praftisch behandelt gur Privaterbauung (Stuttgart 1835.) u. a. m. Bon feinen in der Baisenhaustirche zu Zurich gehaltenen Predigten veranstaltete Gefiner eine Sammlung (Burich 1794). Bu feinen übrigen homiletischen Arbeiten gehören unter anbern: Jesus, ber verheißene Deffias, in einigen Predigten. (Leipzig 1798.) Charafter ber Chriften; in gehn Reben. (Stuttgart 1807.) Ritobemus, ober bie Lehre vom geiftigen Gottebreiche. In 24 Predigten. (Burich 1814.) Schickfale der Bahrheit unter den Menfchen, oder Predigten über die hauptzuge des Chriftenthums bis auf die Reformation. (Winterthur 1818—1820. 3 Bde.) Der Beg zum Biele. In Predigten. (Ebendaf 1823.) Paffionspredigten zur Beforderung driftlicher Festanbacht. (Cbendaf. 1825.) Der fichere Bang burche Leben. Eine Sammlung zusammenhangender Predigten (Ebendaf. 1826.) u. a. m. Die Bibel und ihre Darftellungeweise legte Begner jum Grunde bei feiner Schrift: Blide auf Die Menfcheit, wie fie mar, wie fie ift, wie fie fein wird. (Winterthur 1808.) Bon feinen "Bermifchten Schriften" (Binterthur 1811.) entbielt der zweite Band (Cbenbaf. 1813.) intereffante Briefe und Auszuge aus Briefen. Auch in bem Gebiete ber Poefie versuchte fich Gegner. In gebundener Rebe fcbrieb er die Gedichte: Ruth, oder die gefronte Tugend, in feche Gefangen. (Burich 1795.) und: Boas, ein Gefang gur Erwedung hauslicher Zugenden. (Ebendaf. 1796.) Er gab auch geschichtliche Festlieder ju Ehren bes herrn beraus. (Burich 1796.) Reben feinen gabireichen Schriften redigirte Gegner noch einige Journale: Sonntage-blatter. (Zurich 1825 und 1826. 2 Jahrgange.) und die Abendglode, eine Duartalschrift zu driftlicher Erbauung. Erster Jahrg. (Binterthur 1827.) Zweiter Jahrg. (Burich 1828.) Außerdem lieferte Gefiner mehre Beitrage au Beitschriften und Predigtsammlungen 3).

(Heinrich Döring.)
GESSNER (Salomon), ein als Dichter und als Landschaftsmaler berühmtes Glied der Gesner'schen Familie zu Zürich, deren literarischer Ruhm zuerst durch den großen Conrad Gesner im 16. Jahrh. war begründet worden. Er wurde geboren zu Zürich 1. April 1730. Rachdem er die untersten Schulen durchlaufen hatte, trat er im siebenten oder achten Jahre in diejenige Classe, in welcher er Latein und Griechisch lernen sollte. Aber dem trodenen und ganz pedantischen Unterrichte jener Zeit, der sich überdies sast nur auf diese zwei Sprachen beschränkte und einzig das Gedächtnis in Anspruch nahm, konnte der lebhafte Knabe, bei welchem schon frühe die Einbildungskraft das entschiedenste Ueberzewicht hatte, keinen Geschmad abgewinnen. Eben diese Lebhaftigkeit

bewahrte ihn aber auch vor Berfinken in ftumpfe Abspannung. Beschäftigung mußte er haben, und da fie ihm der Unterricht nicht gewährte, fo verfah er fich baufig mit weichem Bachfe, und formte baraus Gegenftande aller Urt, Die er bann, wenn es von dem Lehrer nicht bemerkt worden war, ale Frucht ber in der Schule zugebrachten Stunden feinen jungern Gefdwiftern brachte. Er war daher natürlich immer der Lette in feiner Claffe. Bum Unglud hatte fein Bater auch in ber Bahl bes Privatlehrers, ben er ihm neben ber Schule hielt, einen großen Disgriff gethan; benn auch diefer tannte fein anderes Mittel ber Bilbung als bas Ginblauen ber lateinischen und griechischen Grammatit. Aber Drohungen und Strafen brachten ben Rnaben nicht weiter in ben Sprachftudien. Immer mehr wurde bas, mas eine Folge unzwedmäßigen Unterrichtes und falfcher Behandlung mar, ber Tragbeit und wirklicher Unfabigfeit jugefchrieben. Einst fiel ihm ein Robinson Crufoe in die Bande, und kaum hatte er ihn gelefen, fo fing er an eine Robinsonade nach der andern zu schreiben. Aber als fein Lehrer Diefe Schriftstellerei entbedte, fo erfolgten wieber empfinbliche Strafen; benn diefen Trieb nach Thatigfeit ju benuten, ging über ben Sporizont bes unfabigen Mentore. Allein Der Rnabe, Dem ce nicht an Festigfeit fehlte, fette nun diefe Beschäftigung nur befto vorfichtiger fort. Gine Menge folder Dichtungen aus Diefer Beit bat Befiner furz vor feinem Tode vernichtet. "Bon bem Inbalte und Beifte berfelben ift weiter Richts als diefes bekannt, daß feine Robinfons alle ftarte Tabakeraucher waren, und daß er Meer und himmel weidlich fturmen ließ" \*). Bu welchen Berirrungen aber eine fo verkehrte Behandlung führen fann, zeigt folgende Unefdote aus feinem Leben. Befiner hatte Die alte Bolfsfage vernommen von einem Schuler, ber lange Beit einer ber unwiffenoften gemefen, bann aber burch einen mit feinem Blute geschriebenen Bertrag mit bem Teufel plotlich zu ber Stufe einer ber besten Schuler fei erhoben worden. Als nun einst dem Knaben mit Ausschließung von einem bevorstehenden Familienfeste gedroht wurde, wenn sein nachstes Schulthema nicht beffer ale bie bieberigen ausfalle, ritte er fich in die Sand und fchrieb mit feinem Blute einen folden Bertrag, jedoch nicht mit dem Teufel, fondern mit dem lieben Gott, damit er ihm die Arbeit gelingen lasse. Seine Hoffnung ging natürlich nicht in Erfüllung und bas Thema mar fo fcblecht als bie frubern. Alles bies hinderte indeffen nicht, daß Begner megen feiner Butmuthigkeit und feiner Lebhaftigkeit, die oft bis zur Bildheit ging, bei feinen Mitschulern fehr beliebt mar. Je mehr nun aber beim Fortruden in ben Claffen feine Unwiffenheit in den Sprachen hervortrat, befto größer wurde die Befummerniß feiner Meltern; benn auch ber berühmte Joh. Jacob Bodmer foll ein ungunftiges Urtheil über feine Anlagen ausgesprochen haben, mahrend dagegen der Inspector der Stipendiaten, Joh. Jacob Simmler, (befannt durch feine "Sammlung

<sup>3)</sup> Bergl. außer den vorhin angeführten Schriften bei Gefiner's 50jährigem Amtsjubilaum den Reuen Retrolog der Deutschen. Jahrg. XXI. 2. Th. S. 689 fg. Meufel's Sci. Deutschland. 17. Bb. S. 708 fg. 22. Bb. 2. Abth. S. 351.

<sup>\*)</sup> Salomon Gefiner von 3. Sac. Pottinger. (Burich bei Gefiner. 1796.)

alter und neuer Urfunden gur Beleuchtung der Rirchengefch. des Schweizerlandes" 6 Bbe. Burich, 1757-1763) ihm Talente zuschrieb, die sich spater auf unerwartete Beife entwickeln werden. Der Later entschloß fich endlich, ben Anaben für einige Beit einem gandprediger zu übergeben, und seine Bahl war von den glücklichsten Folgen. In dem zurcherischen Dorfe Berg lebte bei dem dortigen Prediger als Pfarrvicar deffen Sohn, Heinrich Bögelin, der später Prediger und Canonicus in Burich murbe, ein Mann, melder ber vom Bater ibm eingeflößten Reigung fur bas Studium ber Claffiter und ber neuern Literatur bis in fein bochftes Alter gctreu blich. In dieser Umgebung und bei liebevoller Bc. handlung ging bem mistannten Anaben ein gang neues Reben auf. 3mar ließen fich die verfaumten Elemente der alten Sprachen nicht mehr nachholen; aber er gelangte boch dazu, einige lateinische Dichter in der Ursprache und gricchische in ber wortlichen lateinischen Ueberfetung zu lefen. Diefe Ueberschung zog er auch spater ben teutschen und frangofischen vor, und fein poetischer Sinn ließ ihn bas Schone richtiger auffaffen, ale ce burch eine gelehrte Erflarung hatte gefcheben tonnen. Bang entscheibend für sein ganzes Leben mar es bann aber, als ihn fein Echrer mit Brodes' Gedichten bekannt machte. Die oft fo gelungenen Naturschilderungen Diefes Dichters wedten auf ein Dal, mas in feiner Seele fcummerte; er konnte nicht fatt werden, denselben wieder und wieder au lefen, und noch in fpatern Sahren, wo fein gelauterter Gefcmad die Fehler, besonders die Ueberladung mit Einzelnheiten mohl ertannte, erinnerte er fich mit ber größten Lebhaftigfeit bes Benuffes, welchen ihm Brodes gewährt hatte und fonnte fich nicht enthalten, bicfen Genuß burch erneuertes Lefen aufzufrischen. Die Unmuth ber Gegend, in welcher er lebte, beforberte biefe Eindrude, und wenn er mit feinem Brodes an einer einfamen Lieblingestelle faß, fo fand seine lebhafte Phantasie die Schilberungen des Dichters in der vor ihm ausgebreiteten Ratur verwirklicht. Gine auffeimende Liebe zu der Tochter des Pfarrers, die ihm im Alter gang nobe ftand, wirfte ebenfalls mit, fein Denfen und Thun auf die Pocfie zu richten. Es fant fich auch unter seinem Nachlasse eine beträchtliche Anzahl von Bersuchen in verschiedenen Dichtungsarten, die in biefe Beit gehören; Fabeln, Erzählungen, Satyren, Anafreontifche Lieder, auch Profa mit Berfen untermischt. hottinger hat (S. 148) einige Bruchftude mitgetheilt, wovon die Ginen an Brodes, Andere an Sageborn ober Gleim erinnern, und er macht barüber bie richtige Bcmerkung: "Man fieht hier einen Aufänger, bem Nichts als die Fertigfeit in dem mechanischen Theile feiner Runft abgeht, um Deifterftude ju liefern."

So hatte der beinahe zweijährige Aufenthalt Ges. ner's zu Berg, ber in fein funfzehntes bis fiebzehntes Altersjahr faut, seinem Drange nach Thatigfeit Diejenige Richtung gegeben, ju welcher er von ber Ratur bestimmt war. Er tehrte nun ins vaterliche Saus gurud, um in die Buchhandlung feines Baters einzutreten; benn ce tonnte ihm nicht entgeben, daß er neben diefer Berufe-

art auch feiner Reigung für bie Poche wol folgen tonne. Bu feiner weitern Ausbildung trug nun vorzüglich ber Befuch eines Rreifes ber gebildetften Danner Burichs bei, die fich in dem Rahnischen Saufe (welches auch burch Rlopftod's Aufenthalt zu Burich befannt ift) verfammelten und burch ihre Gefprache über Literatur und Runft den wohlthatigften Ginfluß auf Begner übten. Aus dieser Zeit hat sich auch eine kleine Sammlung von Bedichten erhalten, größtentheils erotifche Lieder in Anafreontischem Beremage. Sie beweifen Die Fortschritte bes jungen Dichters. Hottinger fagt darüber: "In einigen berfelben ift bas milbe Licht Des Unafreontischen Frohfinnes, die Feinheit der Empfindung und die naive Ginfalt bes griechischen Liedes unverkennbar. In andern ist der muthwillige Big und die lose Schalfheit, die in Bleim's frühern Gebichten herricht, bis gur Zaufchung getroffen." Man fann noch beifugen, daß Diefe "lofe Schaltheit" fich auch in feinen frühern Gebichten aus ber Beit feines Aufenthaltes ju Berg verrath; benn jeviale Laune war ein Grundzug feines Charafters. Bon Diesen Gedichten hat übrigens Gegner nur das "Lied eines Schweizers an fein bewaffnetes Dabchen" in Die Sammlung feiner Bedichte aufgenommen.

Im Jahre 1749 fandte ihn fein Bater in eine Buch-

handlung nach Berlin. Allein die Beschäfte, die ihm bort aufgetragen murden, bas Berpaden von Buchern und bergl. fonnten bem jungen Dichter nicht zusagen. Dazu tam, bag ihn die Berftreuungen ber großen Stadt lockten, sowie ber Umgang mit mehrern feiner Lands-leute, welche Berlin auf ihren Reisen besuchten. Wie in feiner frühern Jugend ber 3mang wenig über ibn vermochte, fo gefchab es auch jest. Ploglich beurlaubte er fich bei ber Buchhandlung und bezog eine andere Bohnung, gab aber Sulzer, an welchen er empfohlen war, fogleich Rachricht bavon. Der empfinbliche Beweis ber Disbilligung, welchen ibm feine Meltern nun burch Bermeigerung der Geldfendung gaben, tonnte ibn jedoch nicht bewegen, wieder in die Buchhandlung gurudzukehren. Er suchte fich nun felbft zu helfen. Gein innerer Trieb, Begenftande ber Natur auch fur bas Auge barzustellen, ber ihn früher zu jenen plastischen Berfuchen in Bache geführt hatte, mar niemals erloschen. Er hatte fich fpater im Beichnen versucht, aber ohne irgend welche Unleitung zeichnete er ohne Plan, mas ibm vortam, balb nach Rupferstichen, balb nach der Ratur, balb Geschöpfe feiner Phantafie. Auch von dem Dechanischen ber Runft hatte er feinerlei Renntnig. Best glaubte er durch die erworbene Fertigfeit fich aus der Berlegenheit helfen ju konnen. Er verfchloß fich in fein Binmer und blieb mehre Bochen für Jedermann unsichtbar, sodaß seine Bekannten nicht wußten, was aus ihm geworden fei, denn immer fanden fie feine Thure verschloffen. Endlich verläßt er fein Befangnig und bittet den mit ihm bekannten Sofmaler Bempel (nicht Rempel, wie er in ber Biographie universelle genannt wirb), ihm borthin zu folgen. hempel betrachtet mit fteigender Aufmertfamteit eine gange Reihe von Land. Schaften, bic Wegner mabrend feiner Ginfcliegung gemalt

hatte. Endlich fragt er den mit Beforgniß fein Urtheil erwartenden Kunftler, nach welchen Driginalen er gearbeitet habe, und als ihm biefer erwiederte, bag Mucs feine eigne Erfindung fei, dabei aber flagte, daß bie Farben nicht troden werden, antwortete Bempel, Der bemertte, daß die Farben nicht mit Leinol, fondern mit gemeinem Del gerieben waren, mit lautem Belachter: "Ein Anfanger, ber folche Sachen nicht weiß und boch folche Stude erfindet, mas fur Stude wird ber nach gebn Jahren aufftellen!" Indeffen fab fich Begner jest noch nicht genothigt, ju ber Malerei feine Buflucht gu nehmen. Seine Aeltern liegen, mahrscheinlich mit burch Sulzer's Bermittlung, ihren Unwillen fallen. Er erhielt die Bewilligung, noch einige Beit in Berlin zu bleiben, ohne in die Buchhandlung gurudzukehren, und diefe Beit völliger Freiheit benutte er gmar, um die Freuden des Lebens mit Mäßigung zu genießen, aber ebenfo fehr um den Umgang mit Gelehrten und Runftlern, befondere mit Kraufe, Bempel, Ramler und Sulzer fur feine Musbildung zu benuten. Vorzüglich mit Ramler ftand er auf einem febr vertrauten gufe. 3hm, bem ftrengen Runftrichter über Alles, mas ben Berebau betrifft, legte er einige poetische Bersuche vor. Die Nachweisung Der Fehler und Sarten, worauf Ramler mehr achtete, als auf die Dichtung felbst, sette Begner, der die Schwierigfeit fühlte, welche die ichweizerische Mundart in Rudficht des Conmages fur ihn hatte, in große Berlegenbeit. Da rieth ihm Ramler ftait in Berfen fich in einer mohl gegliederten, harmonischen Profa zu verfuchen, und wie trefflich Befiner biefen Rath benutt hat, zeigen feine Bedichte. Es finden fich in benfelben nur wenige fleine Lieder, dagegen eine wohlklingende und rhythmische Profa, welche die Grenze gegen den wirklichen Bere meiftens mit großer, aber unmerklicher Runft inne halt. Ramler hat fpater einige von Begner's Gedichten in Berfe umgegoffen, wodurch Diefelben keineswegs gewonnen haben, vielmehr tie Borguge von Gegner's Profa nur befto flarer hervortraten. Bang befondere fühlte fich Begner bann von Sagedorn angezogen. Er mar von Berlin nach Samburg gereift, mo er ben von ihm verehrten Dichter in einem Raffechause auffuchte und ein Besprach mit ibm anknupfte, ohne fein Empfehlungsichreiben abzugeben. Sagedorn unterhielt fich mit ihm aufe Freundschaftlichste, und dies wiederholte fich auch am zweiten und dritten Sage. Endlich verlangte Sagedorn den Ramen des jungen Mannes zu wiffen, beffen Umgang ihm fo febr behagte. Run übergab ihm endlich Gekner das Schreiben mit der Meußerung, daß nur der Bunfc, feine Freundschaft zu gewinnen, ibn nach Samburg ge-führt habe. Sageborn, im Umgange hochft liebenemurbig, mar nun beinabe ungertrennlich von feinem jovialen Freunde. Er machte Ausfluge mit ihm nach Sarvftehude und führte ibn öfters in eine gebildete, babei muntere und frobliche Zischgefellfchaft. Der Aufenthalt bei Sageborn blieb auch Begner Die liebste von feinen Reifect-

Ale Gegner von hamburg nach Burich gurudtam, batte bie burch Bobmer und Breitinger gewedte und

innerungen.

burch Klopsted's Aufenthalt zu Zurich noch beförderte Liebe für die teutsche Pocfie einen boben Grad erreicht, wobei freilich auch Uebertreibungen nicht ausblieben. Bor lettern bewahrte jedoch Gefiner fein heller Berftand und ein feiner, durch feine Reife trefflich ausgebildeter Beschmad. Er trat nun in die Buchhandlung seines Baters ein. Das oben angeführte "Lied eines Schweizers an fein bewaffnetes Madchen," welches er 175! in ber Beitschrift Grito, jedoch angeblich ale bloge Ueberfetung befannt machte, blieb einstweilen unbeachtet. Etwas mehr Aufmerkfamkeit erregte fein Gedicht "die Nacht," welches er 1753 anonym berausgab. Die fcon febr gebildete harmonische Profa und die lebhafte und gludliche Schilderung der Natur verfündigte ein Dichtertalent, bas nur noch weiterer Entwidelung bedurfte. Cogner bat fpater bas fleine Bedicht, bem er felbft wenig Berth beilegte, bedeutend verbeffert, und unter Anderem auch die liebliche Dichtung von der Entstehung ber Johanniswurmchen beigefügt. Beiter als in ber nachsten Umgebung scheint indeffen bas Bedicht bei feinem ersten Erscheinen wenig Beachtung gefunden zu haben. Größeres Aufsehen, boch, wie ce scheint, auch noch nicht in Teutschland, machte sein "Daphnis;" welcher 1754 erschien. Die Idee zu dieser Schäferepopöe mar burch bas Lefen von Amnot's Ueberfetjung Des griechischen Grotifere Longus bei ihm entstanden; Die Behandlung und Ausführung bagegen gehört Gegner allein an, und eine Bergleichung beider ift fur Gefiner nur vortheilhaft. Allerdinge lagt fich an bem Plane bes Bedichtes Giniges ausschen, namentlich bag Die Entwidelung gemiffermaßen ichon im erften Befange (bas Bedicht ift in drei Gefange oder Bucher eingetheilt) herbeigeführt wird, auch geht die zwar icone Episode von dem tugendhaften Ariftus aus Kroton nicht aus dem Plane des Gedichtes felbft hervor. Sie foll daburch veranlagt worden fein, daß Joh. Raspar Birgel (f. b. Art.) Gegner gerathen habe, mehr Sandlung und jugleich mehr Moral in das Bericht zu bringen. Begner habe zwar lachend gefragt, ob er, ben biefe Rolle übel fleiden murde, ben Dioraliften fpiclen folle, bann aber Diefe Episode, sowie Die Des Lamon eingeschaltet. Aber als nun bas Bebicht gedruckt werden follte, machte Die Cenfur Schwierigkeiten, welche die Befangenheit ber Beit beweifen. Schon am Titelblatte fand man Anftog, weil die Stelle aus Propertius (2, 13, 11.: Me juvat in gremio doctae legisse puellae, - auribus et puris scripta probasse mea. Haec ubi contigerint. populi confusa valeto — fabula, nam domina judice tutus ero) auf demfelben ftand. Dann fand man ben Behalt, obicon nichts Schlüpfriges vortommt, unichid. lich und auch mit den beibnischen Gottheiten wollte man fich nicht befreunden. Endlich murbe die Bewilligung gum Drucke ertheilt, boch foll ber Borbehalt gemacht worben fein, baß jene Stelle bes Propertius meggelaffen und meder der Rame bes Berfaffers noch ber Drt bes Drudes genannt werbe, und hottinger fagt: " biefe Bebingniffe feien in ber erften Ausgabe, welche 1754 beraustam, punttlich erfullt worben." Benn bem alfo ift.

fo muß noch im nämlichen Jahre eine andere Ausgabe erschienen fein. Diefe mit rabirten Bignetten von Begner's Sand verzierte Ausgabe enthalt auf den: Titelblatte die Stelle von Propers und ben Drudort "Burich bei Beffner 1754." Rur ber Rame bes Dichters fehlt, aber unter der Titelvignette steht "S. Gessner f. 1754." Die Ausgabe, auf welche Hottinger hinweift, hat der Berfaffer Dicfes Artitels nicht auffinden können. - Im 3. 1756 erschien bas tleine Bedicht "Intel und Yarito." Bodmer hatte ben von Gellert benutten Stoff nach feiner Beife bearbeitet, und einen Schluß beigefügt, baß ber Raufer feine Stlavin Yarito ben Ihrigen gurudigegeben habe. Befiner fand baburch bas menfchliche Befühl noch nicht befriedigt. Er dichtete einen zweiten Theil, worin Intel's Reife, die fortdauernde Liebe von Parito, ihre Rudfichr und die burch fie bewirfte Bcfreiung des Beliebten, bargestellt wird. - Das fleine Gebicht wurde in gleichem Formate mit Bodmer's Inkel und Parito gebruckt. Befiner hat daffelbe aber in feine ber von ihm felbst veranstalteten Sammlungen feiner Bebichte aufgenommen. Dan findet es zuerft in der Ausgabe: Burich 1789. 16. Beit bedeutender mar in bemfelben Jahre (1756) bas Erfcheinen von Begner's 23 erften Ibyllen, unter benen fich auch die Idylle "ber Bunfch" findet, die nachher in einigen Ausgaben von benselben getrennt erscheint. Er leitet biefelben mit folgenden Borten ein, Die auch auf seine funftlerischen Schöpfungen Bezug haben: "Alle Gemalbe von ftiller Rube und fanftem ungestörtem Blude muffen Leuten von edler Dentart gefallen, und um fo viel mehr ge-fallen und Scenen, die der Dichter aus der unverdorbenen Ratur herholt, weil fie oft mit unfern feligften Stunden, die wir gelebt, Aehnlichkeit zu haben icheinen. Dft reiß ich mich aus ber Stadt los, und fliebe in einfame Gegenben, bann entreißt bie Schonheit ber Ratur mein Gemuth allem bem Efel und allen ben wibrigen Eindruden, die mich aus der Stadt verfolgt haben; ganz entzudt, ganz Empfindung über ihre Schonheit bin ich bann gludlich wie ein hirt im goldnen Belt-alter und reicher als ein Ronig." Das Theotrit's Ibyllen Beginer ben erften Antrieb zu Diefen Dichtungen gegeben, ift unzweifelhaft; aber wie er im Daphnis nicht als Nachahmer bes Longus erfcheint, fo geht er auch in feinen Idullen auf einer gang neuen Bahn. Beber bas nach neuern Begriffen Robe ber Theofritischen Birten, oder das Runftliche ber Birgilischen Efloge, noch das galante Befen der frangofischen Schaferpoefie findet man in benfelben. Seine Schaferwelt fpielt in einem goldnen Zeitalter. Die Personen, reine Geschöpfe feiner Phantafie, nabern fich dem Idcale; fie behaupten zwar die Einfalt eines geträumten kindlichen Weltalters, eine angeborene Reinheit des Bergens, eine Pietat ber Befinnung, wie fie in ber Birflichkeit wenigstens nur als Ausnahmen erfcheinen; zugleich aber auch in ihren Meußerungen nicht felten feinere Empfindungen und Befühle, die einer gebildetern Zeit angehören. Allein der reine Benuß ber Schönheiten Diefer von erfunftelter Empfindelei freien Dichtungen, ber unnachahmlichen

Schilderungen der belebten und unbelebten Ratur, und der naiven Rindlichkeit unschuldiger und von fanfter Liebe erfüllter Bergen wird baburch nicht geftort. Sie werden daher auch immer da, wo mahrhaft menschliches Befühl nicht erftorben ift, Anklang finden, wie febr auch ein verbildeter Gefchmad biefe Belt fanfterer Urschuld verachtet. Allerdings find die Perfonlichkeiten nicht icharf ausgeprägt und bie Gefiner ichen Schafer gleichen fich in ihren Empfindungen vielleicht allaufebr; aber ber Dichter weiß burch bie Mannichfaltigfeit ber Situationen und Ausbrucksmeifen bie, bei folder Allgemeinheit des Charafters unvermeidlich icheinende, Gintonigfeit geschickt zu verhuten. Gine Bergleichung mit Theofrit ift übrigens bei ber ganglichen Berfchiedenheit ein unfruchtbares Unternehmen, und jeder hat Borguge, die fich bei dem Andern nicht finden. — Die Idulen fanten übrigens im Anfange, ungeachtet Gegner's Salent anerkannt murbe, in Teutschland eine ziemlich talte Aufnahme. Reben der größern Reigung fur bas Rraftvolle und Erhabene mirtte befonders auch die Spannung mit, Die durch die Bodmer'schen Streitigfeiten entftanden mar, fo wenig biefelben auch Begner berührten. Aber auch Bobmer felbft, der mit einer gemiffen Intolerang nur noch fur bas Epos eingenommen mar, fprach Gefner das Talent für Diefe bobere Gattung von Poefie ab. Dies mar es, mas Gegner vorzüglich reizte, fich auch in ber Epopoe zu versuchen. So entstand ber "Zob Abel's," ber 1758 zum erften Male erschien, aber in Teutschland feine gang gunftige Aufnahme fand. Allerbinge läßt fich nicht leugnen, daß bas Gebicht ber Rritif Stoff jum Zadel barbietet, besondere ba, mo bie Leidenschaften wirken. Much find einige Stellen ju gebehnt und einige Schilberungen ber Ratur bieten ju wenig Berfchiebenheit bar. Der Plan lagt fich auch nicht burchaus rechtfertigen, obicon mehre bagegen erhobene Einwendungen fich leicht widerlegen laffen. (Bergl. Sottinger's Sal. Gefiner S. 73 fg.) Dagegen enthalt bas Gebicht im Einzelnen, in ber Schilberung ber patriarchalifchen Sitten, ber Raturschonheit und überhaupt, wo es ben Charafter ber Ibylle annimmt, Stellen vom bochften Berthe und wie in allen Gedichten Gegner's bietet ihm ein feines Befühl immer ben gludlichften Ausbrud fur jeben Bebanten bar, und gibt feiner Profa eine harmonie, welche bas Beremag feineswege vermiffen lagt. Wenn baber auch biefer Berfuch, die Ibylle mit der evischen Doefie in nabere Berbindung gu bringen, nicht als wirklich gelungen anzuseben ift, fo bezeichnet er boch einen nicht unwichtigen Fortschritt ber poetischen Literatur ber Teutschen. Dagegen fann fein zweiter Bersuch in diefer Gattung "ber erfte Schiffer" als gang gelungen betrachtet merben, fowol in Rudficht bes Planes als der Ausführung. Die Charaftere find treff. lich gezeichnet und bie Motive, ohne gefucht gu erfcheinen, mit vieler Ginficht gewählt. Das fleine Gebicht fand baber auch in Teutschland allgemeinen Beifall. Es erschien zuerst 1762 in einer Sammlung von Gegner's Bebichten in vier Banben. Diefelbe Ausgabe enthalt auch einige neue Ibpllen und zwei Schauspiele. Das

eine berfelben "Eraft" fand, obgleich es ber Sandlung an ber erfoderlichen Lebhaftigfeit fehlt, boch vielen Beifall rudfichtlich ber Erfindung, ber Beichnung ber Charaf. tere und wegen verschiedener rubrenber Situationen. Marmontel hat bavon ben Stoff feiner Oper Sylvain entlehnt. Das zweite Schauspiel "Evander u. Aleimna," ein Schaferspiel, hat ben 3med, bie Unfchuld und Ginfalt bes Birtenlebens mit bem Prunte und den Berfehrtbeiten ber vornehmen Belt in Contraft gu bringen. Hottinger nennt es richtig "ein bramatifirtes Ibull," und es ergeben fich aus biefem 3wede mehre burch ihre Naivetat bochft ansprechenbe Scenen. Betrachtet man bagegen bas Webicht als Schauspiel, fo ift ber Tabel, bag ber Stoff abgenutt, Die Unlage und Entwidelung verfehlt fei, in ber That begrundet, und baffelbe fand besmegen auch wenig Beifall. - Bor bem erften Schiffer und den übrigen neuen Bedichten ließ Begner gleichzeitig für Die Befiger ber fruhern einen befonbern Abbrud machen, wo fich auch bas hochft ruhrende Bruchftud: "Gemabibe aus ber Gunbfluth" finbet.

Gefiner batte fich bis babin balb mehr balb meniger auch feiner Reigung fur bas Beichnen bingegeben. Die lieblichen Bignetten bei ben Ausgaben feiner Bebichte murben immer von ihm felbft gezeichnet und rabirt. Indeffen mar bies nur Rebenbeschaftigung geblieben, Die er nie beharrlich fortgefett hatte; jugleich aber hatte er feinen Runftfinn burch forgfaltiges Studium einer mertmurbigen Sammlung von Gemalben, Rupferftichen und Sandzeichnungen, Die einer feiner Befannten befaß, ausgebildet, ohne eigentlich babei etwas Underes als ben Genug, welchen die Betrachtung ber Runftwerfe gewahrt, ju fuchen. Allmalig aber knupfte fich nun zwifchen ihm und ber forperlich und geiftig von ber Ratur gunftig begabten Tochter bes Saufes ein Berhaltniß an, bas nach einigen Schwierigfeiten gur Che führte. Aber Die öfonomische Lage beiber Familien mar fo, bag Begner nun auf einen einträglichern Ermerb, als ihm die Schriftstellerei gemahren fonnte, benten mußte. Er fand benfelben in ber Runft, Die er bis bahin nur aus Liebhaberei geubt hatte, nun aber mit wirf-licher Leibenschaft ergriff. Damals ftand er in feinem 30. Altersjahre, und man erftaunt bei Betrachtung feiner funftlerifden Schöpfungen mit Recht barüber, bag es ihm jest noch möglich mar, fich einen folchen Rarg zu er- fampfen. Es liegt in ber That barin ein Beweis fur Die Charafterfraft und Die Festigfeit feines Billens, welche man mit ber Sanftmuth und ber Beichheit ber Befühle, Die in feinen Gedichten vorherricht, faum vereinbar glauben follte. Aber feine Geele mar auch gang von ber Runft erfüllt; er hoffte gwar fur fic) und bie Seinigen aus berfelben fpater Geminn ju gieben, aber nicht, indem er bem Befchmade ber Denge frohne, fonbern nur wenn es ibm gelinge, ben Beifall ber Renner au erwerben. Daber muß auch fein Rleiß mohl unterfcbieben werben von dem mechanischen Fleife handwertemäßiger Runftler, Die nur fure liebe Brod arbeiten. Bo er ging und ftand faßte fein funftgeubtes Muge auf, mas irgend einen malerifden Effect Darbot, mochte es M. Gnehlf. b. BB. u. R. Grfle Section. LXIV.

Undern auch noch fo unbedeutend erscheinen. Gin am Bege liegender Stein, beffen Bruch bas Bilb eines Felfens barbot, erregte eben fowol feine Aufmertfamteit ale eine gange Baumgruppe. Bie geschäftig feine Phan-tafie ftets mar, zeigt folgende Anefbote. Ginft mahrend einer gefährlichen Rrantheit beschäftigte er fich geraume Beit mit bem Betttuche, bis er es fo gefaltet hatte, baß er feiner Gattin bas Bilb eines Felfens zeigen fonnte, an welchem die fparliche Beleuchtung bes Bimmers ben Bechfel von Licht und Schatten begunftigte. Die Figuren ftubirte er vorzüglich nach Lippert's Dactyliothef. Die große Ungabl feiner hinterlaffenen Studien, obichon er febr viele abfichtlich vernichtet bat, beweift feinen beharrlich fortgefesten Fleiß, auch nachbem er fich als Land. Schaftemaler ichon hoben Ruhm erworben hatte. Aber es fchwebte ibm immer ein 3beal vor, beffen Erreichung fein unausgefettes Streben mar, bas aber auch, je mehr ber Runftler felbft fich vervollfommnete, befto bober und vollfommener murbe, und besmegen immer unerreicht blieb. Dann gefchah es juweilen, bag gangliches Distrauen in feine Befahigung und große Disftimmung fich feiner bemachtigten. Alle Borftellungen, die gunftigften Urtheile ber Renner und bie Begierbe, mit welcher feine Gemalbe auch um hobe Preife gefucht murben, Richts fonnte bann feinen Duth beleben. Erft wenn er nach geraumer Beit feine Arbeiten wie Die eines Unbern wieder betrachtete, fehrte Gelbftvertrauen und bas Gefühl anch'io son pittore jurud. Den Beg, welchen er fur feine funftlerifche Ausbildung verfolgte, und jugleich auch bie Abwege, auf welche er anfanglich gerieth, bat er in einem Schreiben vom 10. Januar 1770 ausführlich und fur junge Runftler febr lebrreich befdrieben. Man finbet Daffelbe guerft in Joh. Caspar Fueflin's Gefchichte ber beften Kunftler in ber Schweiz (Bb. 3. 1770. Borr. S. 36-64). Rachber wurde es in die Sammlungen feiner Berte aufgenommen. Bon bem Charafter feiner Gemalbe wird nachher bie Rebe fein.

Diefer Gifer, mit welchem fich Gefiner gang ber Runft hingab und ben feine Gattin auf alle Weife beförderte, erflart es, warum bis 1772, mit Ausnahme jenes Schreibens, nichts Reues von ihm im Drucke erfcbien. Ueberbies murbe er in biefer 3mifchengeit auch einigermaßen ins praktifche Leben hineingezogen, indem ihn feine Mitburger 1765 in ben großen und 1767 in ben fleinen Rath mahlten, womit bann auch bie Berichtsverwaltung über einen fleinen Begirf bes Gebietes ber Stadt verbunden mar. Inbeffen that Dies feinen funftlerifchen Beftrebungen ebenfo menig Gintrag als fpater ber Befit ber Buchhandlung, in welchen er 1775 burch ben Tob feines Baters, beffen einziger Gobn er mar, gelangte. Bum Raufmann feinesmegs geeignet, überließ er bie Leitung ber Buchhandlung feiner Gattin, welche biefelbe auch viele Jahre gang allein beforgte. 3m 3. 1772 erfcbien nun bas zweite Bandchen feiner 3bpl. len, welche ben frubern in feiner Rudficht nachfteben, und jum Theil bas Mitgefühl noch in hoherm Grabe erregen, indem mehre Borfalle feines Lebens gum Grunde liegen. Go außerte er felbft gegen feine Freunde,

47

baß er in ber wunderschönen Ibplle "ber Gerbstmorgen" sein eignes häusliches Glud geschildert habe, und die Ibplle "Daphnis und Chloe," in welcher zwei Kinder für die Genefung ihres franken Vaters das Liebste, was sie besigen, ein Bögelchen und eine Taube, opfern wollen, dichtete Gesner nach einer überstandenen schweren Krankheit.

Babrend Gegner's Rame fich nur allmalig in Zeutschland Bahn brechen fonnte, mar fcon Paris feines Ruhmes voll. Michael Buber, fpater Docent ber frangofifchen Sprache gu Leipzig, hatte burch Ueberfetjungen aus bem Zeutschen und burch Unterricht, ben er mehrern Sofbamen und einigen Dannern vom erften Range in ber teutschen Sprache ertheilte, Die Borurtheile gegen bie teutschen Dichter bedeutend gemilbert. Seine Berbindungen mit Diderot, Rouffeau, Grimm u. f. m. begunftigten feinen Ginfluß. Suber unternahm nun bie Ueberfegung von Gegner's "Lob Abel's." Un berfelben nahm ber nachherige Minifter Eurgot bedeutenben Untheil und auch andere Belehrte murben von Suber gu Rathe gezogen. Rach Dupont in ben Memoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot (p. 13) foll Eurgot ben größten Theil bes erften Befanges und einen Ebeil des vierten überfett haben. Suber fand jedoch nur mit Dube einen Berleger. Allein faum mar bas Bert erfchienen, fo mar es auch, obichon es von Drudfehlern wimmelte, vergriffen. Schon nach 14 Zagen mußte eine zweite und innerhalb Sahresfrift eine britte Auflage gemacht werden, mabrend noch Rachdrude in ben Provingen und in Solland und zu Berlin erfchienen. Dag wie bei Allem in Franfreich Die Dobe und ein gewiffer Benug mitwirkte, ben ber ermubete Bolluftling jumeilen in bem Contrafte mit feinen eigenen Gitten fucht, ift unleugbar; aber auch gelehrte und geiftreiche Danner priefen laut biefes Gebicht. Namentlich mar Diberot feit bem Ericeinen beffelben ein feuriger Lobredner Gegner's. Auf den Zod Abel's folgte Die Ueber-fegung von Intel und Barito burch ben fachfifchen Legationsrath Riviern, welche Arnaud in das Journal etranger einructte. Jest unternahm Suber auch die Ueberfetung von Begner's frubern 3bollen. Bu Diefer Arbeit vereinigte fich Turgot mit ibm, und man erfieht auch aus Suber's Briefen an Gegner, wie bedeutend fein Untheil an biefer Ueberfetjung ift. Dupont fcreibt bie Ueberfegung ausschließlich Zurgot gu; und ebenfo ben Anfang bes erften Schiffers. Much Diberot, obgleich ber teutschen Sprache nicht fundig, wirfte mit, indem ein feines Befuhl ibn Danches abnen ließ, mas ber Ueberfeter bei ber erften Bearbeitung nicht gang aufgefaßt batte. Die 3bollen fteigerten noch ben Enthufiasmus. Die Beitfdriften wetteiferten in Gegner's Lobe, und fein Rame mar in Aller Munde. Auch Rouffeau ftimmte in bas allgemeine Lob ein, und die Bergogin von Choifeul ließ ihm fogar vortheilhafte Untrage machen, wenn er fich in Paris nieberlaffen wolle. Daß Befiner, ber in ber Ginfachheit und Zugend ber Beicopfe feiner Ginbilbungefraft feine innerften Empfindungen und Gefinnungen gefchilbert bat, ben Antrag ablehnte, verftebt fic von felbft. - Bei biefem Enthufiasmus für Mues,

mas Begner's Ramen trug, mußten auch, fobalb etmas Reues von ibm erfcbien, Collifionen ber Ueberfeber entfteben. 3m 3. 1764 tam ju Geban eine Ueberfebung bes erften Schiffere beraus, Die aber burch willfürliche Beranberungen bas Gebicht bedeutend entftellt. Im namlichen Sahre erfchien aber Die leberfegung von Suber nebft bem Daphnis, mogu Gegner's Freund Batelet beitrug, und ber Ausgabe funf Bignetten und ein allegorifdes Titelfupfer beifügte. Dach wenigen Bochen murbe eine zweite Musgabe nothwendig. Bei ber Ueberfetung bes "Graft" und von "Evander und Alcimna" entftanden ebenfalls mehre Collifionen. Die neuern Ibullen fanben einen trefflichen Ueberfeter an bem Burcher Beinrich Meifter, ber burch vieljahrigen Aufenthalt ju Paris und burch ben Umgang mit ben bortigen Gelehrten, fowie überhaupt mit ber gebilbeten Befellichaft fich mit ben Feinbeiten ber frangofifchen Sprache gang vertraut gemacht hatte. Die Ueberfetung erfcbien jugleich mit bem Driginale (Burich 1772) und beiben Ausgaben find einige Ergahlungen von Diderot beigefügt, deren Aufnahme Diefer gewunscht hatte, um, wie er fich gegen Deifter außerte, Die Freude zu haben, in Gemeinschaft mit Begner vor der Belt zu erfcheinen. Bemertenswerth ift es, wie lange fich biefe Reigung fur Begner's Gebichte in Franfreich erhielt. Denn obgleich feit bem Sabre 1772 nichts Reues mehr von ibm berausgegeben murbe, fo erfchienen boch fortwährend Ueberfchungen und Rachbilbungen einzelner Gebichte, und noch 1795 und 1799 tamen gu Dijon und gu Paris neue Ausgaben ber fammtlichen Berfe mit Rupfern beraus. Auch fur bas Theater wurden Gegner's Gedichte haufig benutt. Dan findet die Angabe mehrer frangofifcher Theaterftude, benen diefelben gum Grunde liegen, bei Sottinger G. 107. Bald erfchienen nun auch Ueberfetjungen in andern Sprachen. Die Joplien italienisch von Abate Ferri, 1773, englisch 1776, worauf bann fpater noch vier italienische, zwei englische und zwei hollandische folgten, theils von allen Gedichten, theils von einzelnen Studen. Die Ibpllen erschienen 1784 in portugiefischer, 1799 in fpanifcher, 1794 in fcmebifcher, ber Zod Abel's 1785 in portugiefifcher, 1797 in polnifcher, 1800 in bobmiicher, und Daphnis 1812 in polnifder Sprache. Much ine Ungarifche murben Die fammtlichen Berfe überfest. Diefer allgemeine Beifall, wie ihn taum irgend ein anberer teutscher Dichter bei fo gang verfchiedenen Rationalitaten gefunden bat, beweift, wie fprechend Befiner bas rein Denfchliche in feinen Gebichten barguftellen gewußt bat.

Die Idplien, welche im 3. 1772 erschienen, sind die letten Gedichte, welche Gesner bekannt gemacht hat. Er war nun beinahe ausschließend mit der Kunst beschäftigt. Dabei entsprach sein hausliches Leben in vielen Beziehungen seinen lieblichen Schilderungen ländlicher Einfachheit und Unschuld, zumal nachdem ihm 1781 die Oberaufsicht über einen ausgedehnten Hochwald, der von dem durch denselben fließenden Sihlstrom seinen Ramen hat, von der Regierung war übertragen worden. Hier in seinem lieben Sihlwalde, der dem Landschaftsmaler so reiche Ausbeute gab, brachte Gesner

nun regelmäßig mit feiner Familie Die fcone Sahredgeit in der Forfterwohnung zwei Stunden von Burich zu, und was jene fruhere Idulle "ber Bunfch" fo ansprechend malt, ging hier in Erfullung. Gefiner's Ibyllen find auch überhaupt der reine Ausdruck feines Charafters. Gine feltene Bergenegute, ein warmes Befühl für Zugend und Sittlichfeit und ein gufriedener und heiterer Sinn waren bie Grundzuge feines gangen Befens. Daber unterhielt er fich auch fo gern mit einfachen, treubergigen Menfchen, ober mit unfculbigen Rinbern, und nicht blos feinen eigenen, auch andern Rindern fuchte er auf alle Beife Freude gu bereiten. Dit Diefen Eigenschaften feines fittlichen Charafters verband er ein munteres, joviales Bejen, große Reigung gu gutmuthigem Scherze und einen treffenden, aber nie verlegenden Big. Daher gemahrte ihm auch bas Lefen von Don Quirotte immer großes Bergnugen, und beinahe jabrlich Durchlas er benfelben ein Dal. In jungern Jahren und im engern Rreife feiner Freunde entwidelte er auch oft ju beren großer Beluftigung ein gang ausgezeich-netes Talent fomischer Darftellung und fatyrischer Laune, mobei Borte, Beberden und Dienenfpiel fo im Gintlange waren, bag Riemand unter Diefer Gulle ben Dichter ber naiven Unfchuld geahnet hatte. Ein feines Gefühl ließ ihn überall bas Schiefe und Belachenswerthe ertennen, und bie Reinheit feines afthetifchen Ginnes beweift jebe Beile feiner Gebichte. Bie er in ber Rebe Sarmonie und Rhothmus aufs Feinfte fühlte, fo auch in ber Dufit, obgleich berfelben gang unfundig, fobag nicht felten feine Urtheile auch von Rennern bewundert murden. Bugt man bagu noch einen bellen Berftand, einen nicht gemeinen Scharffinn und eine feltene Befcheibenbeit, fo find bie Dauptzuge fur bas Bilb bes ausgezeichneten Mannes gegeben. Bu naberer Renntnig von Gegner's gangem Befen ale Denfch, ale Familienvater und ale ftubirenbe Runftler bient befonbers auch: "Galomon Befner's Briefwechfel mit feinem Sohne, mahrend bem Aufenthalte Des Lettern in Dresben und Rom in ben Jahren 1784-85 und 1787-88." (Bern und Burich bei Beinr. Gegner 1801.) Daß Gelehrfamfeit in Der eigentlichen Bedeutung bes Bortes ihm abgeben mußte, ift nach bem Bange feiner Bilbung begreiflich; bag er aber in ben Geift ber alten Claffifer eingeweiht mar, beweifen feine Bedichte. Daber waren ihm auch morts liche Ueberfetungen ber Alten am liebften. Go jog er Die Ueberfetung Somer's von Damm ber Stollberg'fchen und Bodmer'fchen weit vor, "benn", fagte er, "was ber griechische Somer in mannlicher Ginfalt fagt, bas fagt ibm ber ehrliche Damm in findifcher Ginfalt gang getreu nach, und ich fann mir ben Beift bes ioniichen Sangers aus Damm's findifchem Belalle weit beffer berausfinden, als aus den funftmäßigen Rachbildungen ber Uebrigen." In ber furgen, aber lefenswerthen Borrebe au Steinbruchel's Ueberfegung von Sophofles' Gleftra. Antigone und Philoftetes (Burich 1759 und 1760.) fagt Befiner bei Ermahnung von Pope's Somer: "Ich munfchte nicht zu miffen, wie ber Ueberfeter bas ober jenes ausbilben tann; ich will lieber feben, wie es ber Berfaffer

felbit gethan bat."

Co lebte Wegner gufrieden und gludlich im baus. lichen Rreife ber Seinigen. Un zwei Abenden jeder Boche verfammelten fich bei ihm eine Anzahl geiftreicher und gelehrter Danner, jumal folder, Die mit Lavater's bamaligen Beftrebungen in religiofen Dingen nicht einverstanden waren. Unbefangene Befprechung alterer und neuerer Begenftanbe ber Runft und Literatur, an melder auch Wegner's geiffreiche Battin vielen Untheil nabm, und mobei Bit und muntere Laune nicht fehlten, fullte Die fcnell verfliegenden Stunden aus. Auch im Giblmalbe murbe er oft von feinen Freunden befucht. - Aber ploglich murbe auch biefes gludliche Stillleben gertrummert. Den 28. Februar 1788, ale Wegner fein 58. Jahr noch nicht gang gurudgelegt hatte, murbe er vom Schlage getroffen, und ben 2. Darg ftarb er ruhig und ohne Schmergen. Balb mar ausschließlich von feinen Mitburgern eine bedeutenbe Summe gu Errichtung eines fconen Dentmale zusammengebracht, bas einen öffent-lichen Spaziergang an ber Limmat giert, ben Gefiner oft besuchte. Gin ausgezeichnetes Basrelief von ber Sand bes Schweizerfunftlere Trippel ju Rom in carrarifchem Marmor murbe auf ber Borberfeite angebracht. Es ftellt bie Scene vor, aus der Idulle "Daphnis und Micon," wo Daphnis ben Lettern vor feine Gutte geführt bat, und Diefer jum Undenfen bee Batere von Daphnis bie erfte Schaale Beins ausgießt. Spater mußte Diefes Basrelief jum Schute gegen Die Bitterung in den naben Pavillon gebracht werben. Statt beffen murbe Begner's Bufte in eine Bertiefung bes Dentmals gefest. Die Rudfeite enthalt Die Borte aus bem erften Gefange vom Tobe Abel's: "Billig verehret Die Rachwelt den Dichter, ben die Dufen fich geweihet haben, Die Belt Unichuld und Zugend ju lehren."

Bas Gefiner als Dichter mar, bas mar er auch als Maler. Seine Gemalbe find Ibollen, wie feine 3byllen Bemalbe find. Trauliche, von bem Beltgeraufche entfernte, Platchen, bevolfert mit ben Befen, welche nur feine ichopferifche Ginbilbungefraft in feinen Bebichten vorführt, mit einer reigenben gulle ber Details ohne Ueberladung, find die Begenftande feiner Gemalbe. Die Composition bat Die eble Ginfachheit bes Alterthume. Ueberall berricht eine unaussprechliche Unmuth und in bem 3bealifirten felbft bie bochfte Babrbeit. Und wie in seinen Ibplien troß ber Allgemeinheit bes Charafters seiner hirten und hirtinnen boch burch die Berfchiebenheit ber Situationen die größte Mannichfaltigfeit erreicht wird, fo gelang baffelbe feiner bichterifchen Ginbilbungsfraft in ben Gemalben. Ginfame Balbgegenben, alte Zempel und anbere Bebaube im ebelften Style bes Alterthums, gerfallene Denfmaler, Felfen-manbe, Quellen und Bafferfalle, mit ber Staffage von babenben Mymphen ober Birtenfnaben, Die fich mit fleinen Satyrn jum Zange fcblingen, Birten und hirtinnen und lanbliche Scenen erfcheinen in folder Mannichfaltigfeit, daß jebes folgende Bebilbe feiner Runft fich wieder ale neue, von ben vorigen verfcbiedene Schopfung

47 4

barftellt. Auch feinen nach ber Ratur gezeichneten und geatten gandichaften weiß er immer einen ibpllifchen Charafter ju geben. Gein fruheftes geattes Blatt mar mabricheinlich ein Titelblatt ju Der Musgabe von Rleift's Frubling vom 3. 1753. Dann folgte bas rabirte Zitelblatt und Die Bignetten ju Daphnis (1754 f. oben) und bierauf Die Bergierungen bei feinen folgenben Schriften. Man fann babei Die rafchen Fortfchritte, Die er in ber Sicherheit ber Beichnung und in ber mechani. ichen Behandlung machte, genau verfolgen. 3m 3. 1766 ericbienen von ihm gehn Landichaften in gr. 4, Die feinem Freunde Batelet gewidmet find, im Gefchmade von Baterloo, welche die Bergleichung mit diefem Borbilbe nicht ju icheuen haben. 3meiundzwanzig andere rabirte Landichaften, Die von 1767 bis 1772 erfcbienen, wovon gebn mit mythologifchen Figuren, zeugen von ben großen Fortichritten, Die er gemacht hatte und tragen nun icon gang bas Beprage ber garten und geiftreichen Begner'ichen Runft. In Diefelbe Beit fallen Die Titelfupfer und Bignetten ju ber fleinen Ausgabe feiner Berte von 1770 bis 1772; fie geben berfelben einen vorzüglichen Berth, murden bann aber wieder aufgefrifct. Bor Allem bat aber Die große Quartausgabe feiner Berte mit Begner's Rupfern ben bochften Runftwerth, und die nachher in Franfreich erschienenen Musgaben mit Rupfern von bortigen Runftlern laffen fich mit Begner's Blattern nicht vergleichen. Der erfte Theil erfchien 1773, ber zweite 1777. Aber ber britte, melder ben Zod Abel's und Daphnis' enthalten follte, ift nie erfcbienen. Much bie 52 rabirten Schweigerland. fcaften zu ben Jahrgangen Des Belvetifchen Almanachs von 1780 bis 1788 find febr fchagenswerth. Reben Diefen Blattern bat Gegner eine bedeutende Angabl von Rupfern und Bergierungen ju Berlagemerten ber Drelli's schen Buchhandlung geliefert, an welcher er neben seiner eigenen Antheil hatte. Die Bergierungen von Eschenburg's Uebersehung bes Shakespeare und die neun Kupfer Bafer's leberfetung des Sudibras (1765) find Beweife feines Gefchides, auch bas Belachenswerthe geift-reich barguftellen. — Gegner's Gemalbe find Guafchgemalbe. Die Begenftanbe haben wir fcon angeführt. Die Bahl berfelben ift bedeutend und fie murben theuer bezahlt. Man findet fie in England, Franfreich, Zeutschtand und in der Schweiz zerftreut. Gine Sammlung von 24 derfelben, die im Befige ber Familie maren, find 1805-1808 von Rolbe ju Burich in Rupfer geftochen worden. Die Driginale befist jest Die gurcherifche Runftlergefellichaft. Gine Befchreibung berfelben findet man bei ber frangofifchen Ueberfetung bes Briefmechfels von Befiner mit feinem Sohne. (Paris, Levrault Frères. 1801.) 3m Gingelnen murbe an Befiner's Runftwerfen allerdings Berfchiebenes getabelt; ben Figuren murbe Sarte vorgeworfen, mas eine nothwendige Folge bavon war, bag Begner nicht nach lebenben Dlodellen, fonbern ausschließend nach alten Runftwerken, meiftens nach ber Lippert'ichen Daftpliothet ftubirte. Much lagt fich eine gemiffe Ginformigfeit feiner Frauentopfe nicht leugnen, und fo find ibm auch bie Lufte nie gang gelungen, mas aber megen ber Befdranttheit bes Borigonts meniger

auffallt. Dennoch machen feine Gemalde burch bie Poefie, Die barin liegt, burch bie funftvollen und boch fo natürlichen Lichteffecte rubrenben Ginbrud auf empfangliche Bemuther, und fie regen 3been an, Die tief in ber Seele haften. - Bon Begner's fammtlichen rabirten und geatten Blattern murbe eine Sammlung in einer fleinen Angahl von Eremplaren berausgegeben; fie entbalt 336 Blatter. (Reben ber oben angeführten Biographie Gegner's von Sottinger, und Gegner's Briefwechsel mit feinem Gohne Conrad, Dem ausgezeichneten Schlachten - und Pferdemaler (+ 8. Mai 1826), bat man eine frangofifche Biographie bei einer gu Paris 1774 unter dem Zitel: Oeuvres choisies de M. Gessner etc. erfcbienenen Sammlung; Diefelbe ift aber unzuverlaffig. Beffer ift Diejenige von Petitain bei ber ju Paris 1799 erschienenen frangofischen Uebersetung. Auch der Artifel in ber Biographie universelle (Tom. 17) enthalt einis ges Unrichtiges; unter Unberem wird ber Giblftrom bort Linth genannt, und der Spagiergang, mo Gegner's Denkmal ftebt, an ben Bufammenfluß ber Limmat und Linth gefett. Der Professor ju Pavia, Abate Bertola, hat ein Elogio auf Befiner herausgegeben, meldes auch ins Teutsche überfett murbe. (Burich 1789.) Er ergablt barin einen Befuch, welchen er Begner im Commer 1787 im Siblmalbe machte, auf eine Beife, an ber bie Dichtung nicht weniger Antheil bat ale Die Bahrheit.) (Escher.)

GESSNER (Wilhelm Friedrich Immanuel), geb. 1733 ju Stuttgart, ftubirte bort und ju Tubingen. 3m 3. 1753 marb er Magifter ber Philosophie und 1759 Pfarrer gu Mettengimmern. Alle Collaborator fam er 1775 nach Canftabt und 1779 als Praceptor nach Gochebeim im Burtembergifchen. Er ftarb bort 1791. In feinen Studienjahren auf der Univerfitat ju Zubingen vertheibigte er seine Diss, de gloriosa majestate Dei Triunius, ad Orac. Jes. VI. (Tubing. 1756. 4). Langere Zeit beschäftigte ihn die Ausarbeitung eines umfangreichen hiftorifch-politifchen Bertes. "Rur den Plan Davon machte er öffentlich befannt unter bem Zitel: " Gegenwartige Berfaffung aller und jeder Reiche und Staaten in Guropa," mit ber bingugefügten Bemerfung, baß dies Werk nach und nach ans Licht treten werde. Der erwähnte Plan erschien zu Augsburg 1783. 8. Als Pädagog machte er sich verdient durch die von ihm herausgegebene Schrift: Der griechische Speccius ober fagliche und leichte Urt, ber Jugend Die Anfangegrunde ber griechifchen Sprache beigubringen, nebft einer furgen Unleitung gur Formation ber griechischen Temporum. (Stuttgart 1791. 8.) Er verfertigte außerbem ben Unfang bes alphabetifchen Regifters ju bem allgemeinen Repertorium Der Literatur fur Die Jahre 1785 - 1790\*).

GESSORIACUM, ein Hafenplat an der Rordfuste Galliens im Gebiete der Morini, von welchem Hafen aus die Ueberfahrt nach Britannia stattfand. Nach Pomponius Mela hatte dieser nordliche Rustenstrich Galliens keinen bedeutenderen Ort aufzuweisen als

<sup>\*)</sup> Bergl. Saug's Gel. Burtemberg S. 76. Deufel's Lerifon ber vom 3. 1750-1800 verftorbenen beutiden Schrift-fteller. 4. Bb. S. 176 fg.

Gessoriacum (auch Gesoriacum gefdrieben), was man auch aus der vergleichenden Bemerfung Des Florus (Epit I, 11. 8) folgern barf, bag namlich ben alten Romern in den erften Sahrhunderten u. c. Fregella in Italien fo weit entfernt erfcbienen, als in Der Raiferzeit Gesoriacum. Ptolemaus (II, 9. §. 8) ermahnt biefen Horini. (Auch nennt er den Hafen Prooplu im Gebirte der Morini. (Auch nennt er den Hafen Prooplander Enlesion II, 9. 2. VIII, 5. 6.) Ebenfo Plinius IV, c. 31: Morini, Oromansaci iuncti pago, qui Gessoriacus vocatur. Und c. 30: Haec (Albion) a Gessoriaco Morinorum gentis littore, proximo trajectu quinquaginta M. - Dann nennt er (III, 5) die Gessorienses. Cafar batte feine erfte Ueberfahrt aus Gallien nach Britannia vom Gebiete ber Morini aus gemacht (bell. Gall. IV, 21: quod inde erat brevissimus in Britanniam transjectus), und ebenfo die zweite Ueberfahrt, bei melder ber Safen Itium, Icium, Iccium als Berfammlungsplat ber Schiffe genannt wird (V, 2. 5: quo ex portu commodissimum in Britanniam transmissum esse cognoverat). Da nun anzunehmen ift, baß Cafar ben beften Safenplat benutt hat, fo hat man vermuthet, daß der Portus Iceius und Gessoriacum ein und berfelbe Safenort gemefen fei. Denn nach Cafar's Beit fommt ber Rame portus Iceius nirgende mehr jum Borfchein und Gessoriacum mar ber Dedeutenofte Ruftenort mit Safen geworden. Much Mannert hat mit Cluver angenommen (Geogr. b. Griech. und Rom. 2. Th. Abth. 1. S. 163 fg.), daß Gessoriacum für ben portus Iccius Cafar's gu halten fei. -30h. Jac. Chiffletius bat über Diefes Thema eine befondere Schrift herausgegeben (Portus Iccius Julii Caesaris demonstratus, ed. II. [Antverp. 1627. 4.]), worin er bie gablreichen Bermuthungen von anderen Gelehrten und feine eignen Unfichten entwidelt. Bie Biele über Diefen Begenftand gehandelt haben, fann man aus folgender Stelle abnehmen (p. 56 seq.): "Robertus Guaguinus, Hermolaus Barbarus et Dominicus Niger collocant Gessoriacum ad Brugas: Hector Boëtius ad Slusam municipium: Io. Talbotus ad Caletum: Turnebus et Surita ad vicum Soacum: Scaliger ad Gessoire oppidum: Rob. Coenalis ad Cassetum: Bilibaldus ad Gandavum: nonnulli ad Diepam Essuorum: Rhenanus, Massonus, Lelandus, Maginus, Velserus, Camdenus et alii complures ad Bononiam; quorum opinioni subscripsit Megerus, qui sic in annalibus Flandriae anno MCCCVII: "Haec facta sunt Bononiae, quae nomine dicta est antiquo Gessoriacum, Morinorum navale, Marcellino inter veteres memorata etc." - Das Refultat ber Schrift des Chiffletius ift, daß ber portus lecius ein boppelter gewesen und daß ber eine berfelben noch im gegenwartigen Uferborfe Marbiccium mit einem Safen ju ertennen fei, daß aber ber alte gu Cafar's Beit berühmte Safen vom Deere bebedt worden und überhaupt bie Deeresfufte bafelbit eine andere Geftalt erhalten habe (p. 34 seg. 45 seg. 49 seg. 52 seg.). Rach ber Anficht bee Chiffletius waren ber portus lecius

und Gessoriacum verschiedene Plate, mas er aus ber Richtung ber viae militares Morinorum (im Itinerarium Antonini) ermittelt zu haben glaubt (p. 28 seq.). Allein die gelehrte Arbeit des Chiffletius ift burch eine andere Monographie über benfelben Gegenstand von bem Englander Wilh. Somner widerlegt worden, welchen Cluver's Meinung beigetreten ift, daß nämlich Gessoriacum mit Cafar's portus Iccius (Strab. IV, 199 Cas.: tò Irior, & exonouro vavotudum Kasoap & Bede dialowr ele rosor) identisch sei. Die genannten beiden Abhandlungen haben auch den Cellarius bewogen, über biefes Thema weitlaufig zu handeln, ohne zur Entschei-bung zu kommen (1, 2, p. 379: tanta dissensio eruditorum hominum de portu est Icio et tam variis in locis ille quaeritur. - Denn in dubio controversiam relinquemus). Gessoriacum hat zur Beit Cafar's noch nicht eriftirt und nachdem es feine Entftebung erhalten und in Aufnahme gefommen, fcheint Cafar's portus lecius nicht mehr beachtet ober auch burch bas überfluthende Deer unbrauchbar geworden gu fein. Gessoriacum murbe balb bedeutenber Safenplat und erhielt bann ben Ramen Bononia, mahricheinlich nachdem eine neue Colonie von Rom ober von Gallien aus dabin abgeschickt worden war (eine Colonia Morinorum wird in Goltzii thesauro num. erwähnt). Bur Beit bes Julianus hieß Gessoriacum bereits Bononia. Ammianus Marcellinus XX. c. 9. Bgl. Wesseling, Not, ad Itinerarium Antonini p. 363, und Mannett

a. a. D. (Krause.)
GESSUS wird von Plinius (H. N. V, 31) als ein Fluß im Gebiete Trogilia an der Küste Kleinasiens aufgeführt, welche Gegend allen Jonern heilig gewesen und deshalb Panionia genannt worden sei. Hieraus dürfte man wol folgern, daß die kleinasiatischen Joner hier ihr Fest Panionia begangen haben. Die Panionia wurden an verschiedenen Orten begangen, bei Mykale (Herodot. I, 148; Strab. VIII, 7, 384. Cas. Diodor. XV, 49), zu Smyrna (Philostrat. vit. Apoll. tyan. IV, 5, 143. Olear.). Vgl. Spanhem. de praest. et usu numism. Tom. I. p. 644, wo die verschiedenen Narionia ausgeführt werden. (Krause.)

GESTA. GESTE. Chanson de Geste. GESTA ROMANORUM. — Den älteren römischen Schriftsteltern hatte der dem ursprünglichen Charakter der lateinischen Sprache angemessene concrete Ausdruck res gestae für die Bedeutungen "Handlungen, Thaten," besonders "Kriegsthaten" genügt. Mit der anhebenden Reigung zu abstracten Bildungen tauchte dann im silbernen Zeitalter der römischen Literatur der neutrale Plural gesta mit substantivischer Geltung auf; z. B. dei Tacitus, Agric. 8: Nec Agricola unquam in suam samm gestis exsultavit; ad auctorem et ducem, ut minister, fortunam referedat. Und als das Christenthum, für seine abstracte Denkweise singeleitete Umwandlung des Charakters der lateinischen Sprache vollendete, ward in der christlichen Latinität die neutrale Form gesta zur bereschenden. So erscheint sie mehrmals in der lat

fchen Bibelüberfetung des Sieronymus, in ber Vulgata: Gesta autem David regis priora et novissima scripta sunt in libro Samuelis Videntis. I Paralip. 29, 29; Reliqua autem gestorum Josaphat ... scripta sunt in verbis Jehu .. quae digessit in libros Regum Israel. 2 Paral. 20, 34; Reliqua autem gestorum Manasse ... continentur in sermonibus regum Israel. 2 Paral. 33, 18; Et coepit populus Israel scribere in tabulis et gestis publicis: Anno primo sub Simeone sacerdote ... 1 Mac. 13, 42. In ber julett angeführten Stelle zeigt fich bas Bort gestu nun auch in einer neuen Bedeutung, indem feine bisherige Geltung "Thaten, Sandlungen, Berhandlungen" erweitert erfcheint burch Uebertragung auf beren "Aufzeichnung," modurch es in ben Bebeutungefreis bes bafür altüblichen Musbrudes acta übergreift. Go finden wir es bei Augustinus in ben Berbindungen: gesta procensularia, praefectoria, municipalia, judicum, ecclesiastica, episcopalia etc. Jenem alteren acta bleibt nun überwiegend bie geiftliche Sphare vorbehalten, in ben "Actis Apostolorum, Martyrum, Sanctorum, Conciliorum" etc., mahrend gesta überwiegend Die weltliche, und im engern Ginne bie beroifche Sphare behauptet. Bulett endlich manbelt gesta auf romanifchem Boben zuweilen fogar Rumerus, Gefchlecht und Declination, indem es unter Die Feminina ber erften Declination übertritt. Go brauchte es g. B. ber Bibliothefar Rarl's und Ludwig's, Gervardus, in ben Diftiden, welche er ber von feinem Freunde Ginhart verfaßten Lebensbefdreibung Rarl's bes Großen beifugte:

Hane prudens gestam noris tu scribere lector Einhardum, magni magnificum Karoli.

Als Temininum geht bas Wort bann auch in die romanischen Sprachen über, ital. provenz. span. gesta, altsfranz. geste, und bezeichnet hier, bald singularisch, bald pluralisch gebraucht, 1) die Thaten eines vornehmen Geschlechtes, 2) die Beschreibung derselben, die Chronif, 3) vermöge einer Uebertragung von den Sachen auf die Personen, die Geschlechtes solge, den Stamm selbst '). Am häusigsten ward es in altsranzösischer Poesie gebraucht, und erhielt in dieser eine technische Bedeutung. Chanson de geste ward nämlich der stehende Ausdruck für die in einreimigen Tiraden abgesaften, sowol zum Absüngen, als zum Hersagen oder Borlesen bestimmten Epen, zunächst aus den einheimischen Sagenkreisen, dann aber für Helbengedichte dieser Korm überhaupt?); während die in den ritterlichen hösischen Kreisen gepslegten Romans und Contes,

aus anderen Quellen stammende ergahlende Gebichte maren, in einer nicht sangbaren Form, in strophenlofen Reimpaaren, abgefaßt, und nur fur bas hersagen ober Borlefen bestimmt 3).

Ihrem Urfprunge nach fammen bie eigentlichen chansons de geste, ober bie frantisch farclingischen Epen, aus ben Belben- und Befchlechtefagen (gesta) ber germanifchen Groberer und ihrer Rachtommen. Diefe Sagen hatten fich in mundlicher Ueberlieferung fortgepflangt, auch manchmal eine Aufzeichnung burch Schreibfundige (clercs), jumeift burch Beiftliche und in lateinifcher Sprache, und damit eine Aufbewahrung in ben Rloftern gefunden, bevor fie gu berjenigen Form und Faffung in ber Bulgarfprache gedieben, in welcher fie handfdriftlich auf uns getommen find. Daber berufen fich diese Epen auch nicht felten auf Die geste, auf eine fchriftliche Borlage, auf Die Dittheilung einer folden durch einen Abt ober fchriftfundigen Geiftlichen, ober auch ein Rlofterarchiv '). Welche Form Die urfprünglichen, ben alteften chansons de geste ju Grunde liegenden epifchen Lieder gehabt haben, lagt fich mit Gicherheit nicht bestimmen. Die altesten chansons de geste felbft aber zeigen ben bis minbeftens ins 10. Jahrh. hinauf hiftorifch nachweisbaren gehnfplbigen durch eine Cafur unterbrochenen Bere, mit mannlichem Reime ober Uffonang und ftrengem Abichluffe bes Ginnes am Enbe bes Berfes. Reben ihn trat nach ber Ditte bes 12. Jahrh. Der zwölffplbige Bere, befannt unter bem Ramen Alexandriner, welcher ibm von feiner erften Unwendung im Alexanderfagenfreife geworben fein foll. Beibe Berfe fcheinen nationalen Urfprunges, eine felbftanbige romanifche Schöpfung ju fein; benn fie von claffifchen ober gar germanifchen Borbildern abzuleiten, will nicht gelingen; boch mag vielleicht claffifcher ober firchlicher Ginfluß auf ihre Entftehung mitgewirft haben "). Diefe Berfe nun, ber gehn- wie ber zwölffplbige, ericheinen in allen alteren Epopoen meber unverbunden, noch paarweife ober ju regelmäßigen Strophen vereinigt; vielmehr verfnupft eine und Diefelbe Affonang, ober ein und berfelbe Reim eine unbestimmte Reibe von Beilen ohne Unterbrechung, worauf ber Dichter ju einer anderen Affonang ober einem anderen Reime übergeht. Bei ben Alten hießen Diefe Abfage vers, gegenwartig ift Dafür ber Rame tirades monorimes üblich. Auch Diefe einreimige Tirabe, ber bas altfrangofifche Belbengebicht, wie Dies bemertt'), feine ftreng epifche, weniger als bei anderen Rationen jum Lyrifchen geneigte haltung verbanft, ift volksmäßigen Urfprunges, und lagt fich in lateinischen fur bas Bolt bestimmten Gebichten bis ins 4., ja bis ins 3. Jahrh. binauf nachweifen '). Danche

<sup>1)</sup> Ducange s. v. gesta. Die z, Etymologisches Botterbuch der Romanischen Sprachen (Bonn 1853.) S. 169. Amis et Amiles, herausgeg. von Cont. hofmann. (Etlangen 1852.) S. 231.
2) "Le nom de Chanson de geste appartient à un ancien poëme formé de vers de dix ou douce syllabes, et divisé en couplets monorimes de longueur inégale. Sauf quelques rares exceptions, ce poème avait pour but de célébrer les actions guerrières et les grandes infortunes des héros. C'est donc, à proprement parler, l'epopée française." Paulin Páris, Notice sur Jean Bodel, Histoire littéraire de la France. Tom. XX. (Paris 1842.) p. 616.

<sup>3)</sup> Ferd. Wolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche. (Heidelberg 1841.) S. 175.
4) Cum counte nostre geste; co dist la geste; cum l'em treue escrite; il est escrit en l'ancienne geste u. dgl. Wolf a. a. D. S. 175.
5) Diez, Altromanische Schriftbenkmale. (Bonn 1846.) S. 89—132. Wolf a. a. D. S. 053.
6) a. a. d. S. 86.
7) Diez, a. a. D. S. 86.
86. Wilh. Grimm, Bur Geschichte des Reims. (Berlin 1852.)
86. 169 fg. (= Abh. d. Berl. Akad. S. 689 fg.)
86. Augustin

epische Berke, sowol folche in zehn - als solche in zwölffylbigen Bersen, schließen jede Tirade mit einer reimlosen sechsspligen Beile, wodurch wol die Zuhörer benachrichtigt werden sollten, daß eine neue Tirade aufange,
sodaß dieser Schluß also recht eigentlich für den Bortrag durch die Spielleute berechnet war ").

Rachdem die alten Sagen jur Form der chansons de geste gedieben maren, blieben fie nichtsbeftoweniger in fletem Fluffe begriffen; denu Die Epen murben wiederholt überarbeitet und umgebichtet. Es laffen fich in biefem Entwidelungsgange brei Sauptftufen unterscheiden. Die erfte Periode spiegelt die Beit wieder, in welcher bas Bafallenthum noch tropig bem Ronigthume gegenüberftand. Das frantifche Berrenthum erfcheint bier noch in wenig gezügelter Robbeit und Selbftfucht, ber Saber ber Stamme und ber Familien brennt noch mit verzehrender Flamme, der Ronig steht noch als primus inter pares mehr neben als über ben mächtigen Bafallen, beren Fehden unter fich und mit bem Könige bas hauptthema bilben. In der zweiten mit Philipp August und ben Rreuzzügen aufblübenben Periode mandeln die chansons de geste fich um zu driftlich ritterlichen Epen. Die Rampfe für ben Glauben werden ihre Mittelpunkte, und an die Stelle bes roben felbstfüchtigen herrenthumes tritt ein opferwilliges ideales Ritterthum. Rarl und feine Paladine erscheinen nun überwiegend als fromme Glaubenshelben, alle Feinde werden zu Beiben, b. h. Mahomebanern, und als glanzende Sauptgestalt erhebt fich Roland, der mit feinen Gefährten auf bem legenbenhaft ausgeschmuckten Buge gegen die Beiden im Thale Ronceval ben frommen Helbentod findet. In der britten Periode, etwa feit der Mitte des 13. Jahrh., verfallen die chansons de geste, unter dem bedingenden Ginfluffe der höfischen Modebichtung, einer durchaus subjectiven und willfürlichen Behandlung. Der legendarische Charafter weicht bem aus den Artusromanen eindringenden Style, Engel und Teufel werden durch Riefen, Zwerge, Feen und Zauberwert erfest, und Minne und Galanterie beberrichen und bestimmen nur Motive, Situationen und Farbung bes Sangen. Reben bem veranderten Beitgefchmade wirfte aber auf die Umbildung der chansons de geste auch noch fehr eingreifend, und verhaltnismaßig icon fehr fruh, "jener darafteriftische Bug ber frangofischen Spit, bie einzelnen Sagen genealogisch nach allen Richtungen

gab den fast 300 Langzeilen seines im 3.393 gedichteten Paalmus contra partom Donati dergleichen Endreime, und wiederholte am Schluffe eines jeden Abschnittes als Refrain eine und dieselbe Beile. Bei dem christlichen Dichter Commodianus, in der Mitte des 3. Sahrh., reimen die 26 Zeilen seines Schusgedichtes auf o.

bin, in auffleigenden, abfteigenden und Seitenlinien unter fich erft zu verfnupfen, bann bie fo entstande-nen größeren Enflen burch Bubichtung ber in ber Stammtafel angedeuteten Branchen genealogisch zu ergangen und auszufullen ")." Go ermuche nicht nur eine fehr bedeutende Anzahl von Epen, fondern bie beliebteren chansons de geste erfuhren auch wieberholte Redactionen, die in Sprache und Inhalt vielfach von einander abweichen. Saufig murben Stude von verschiedenem Alter und Charafter an einander geschoben, und mit geringer Nachhilfe zu einem loder gefügten Gangen vereinigt. - Endlich mit bem Ausgange bes Dittelalters gerieth ein Theil ber chansons de geste gange lich in Bergeffenheit, ein anderer aber lofte fich in profaifche Form auf und ging in Bolfsbucher über, welche zum Theil noch bis auf Diefen Tag fortleben. — Gine Anjahl der bedeutendsten chansons de geste find gebruckt in der Sammlung "Romans des douze pairs de France." 12 Bbe. Paris 1832 - 1850; andere find einzeln berausgegeben worden. Un einer umfaffenben und fritifd gefichteten Beidichte berfelben gebricht es noch. - Bergl. Graße "ber Carolingische Sagenfreis" in deffen Lehrbuch einer allgemeinen Literargeschichte. 2. Bb. 3. Abth. (Auch unter bem Titel: Die großen Sagenfreise bes Mittelalters) Dresben und Leipzig 1842. S. 262-396., und die gehaltvollen Arbeiten von Uhland , Ueber das altfranzösische Epos" in ben von de la Motte Fouque und Neumann herausgegebenen "Mufen" 1812. Heft 3 u. 4. und Ferdinand Bolf "Ueber die neuesten Leiftungen ber Frangofen für Die Berausgabe ihrer Rational-Belbengedichte insvesondere aus bem frantischfarolingischen Sagenfreise." (Wien 1833.) Gine ausführliche, mit reichlichen Inhaltsangaben versehene Ueberficht der bekannten chansons de geste, welche über 60 folcher Gedichte nebst ihren Abzweigungen behandelt, bat Paulin Pâris geliefert in der Histoire littéraire de la France. Bd. XXII. (Paris 1852.) S. 259—756.

Gosta Bemanorum ift der gewöhnliche Titel einer gegen Ende des Mittelalters ungemein beliebten und weit verbreiteten Sammlung furzer Erzählungen. Ueber dieselbe find einige umfänglichere literarbiftorische Untersuchungen veröffentlicht worden, u. a. von Barton 10), Douce 11), Swan 12), Gräße 13), Bright 14), und viele andere Ge-

<sup>8)</sup> Die alteste Bearbeitung des Rolandsliedes, die anglo-normandische: Chanson de Roland, schließt die meisten Airaden mit dem Ausruse Asi, der aus der dirchlichen Poesse stammen soll und von einem volleren Krovae abgeleitet wird, welches gebildet sei aus den Bocalen der Börter seculorum ausen. Wolf a. a. D. C. 25. 189. Wolf erklärt diesen Ausrus, sowie ein schössplüigen Airadenschlich als Reste eines früher üblichen Restands, während Diez a. a. D. C. 87 diesen Schusse, augenscheinlich eine spätere Ersndung "nennt. Bgl. P. Paris in der Hist. lit. de la France. T. XXII. (Paris 1868.) p. 207.

<sup>9)</sup> Amis et Amiles, herausgeg. von E. Hofmann S. XII. 10) "On the gesta Romanorum" in seiner History of English Poetry. (London 1840.) 1. Bd. S. CXXXIX—CCVII. (Zuerst im 3. Bande der alten Ausgabe.)

11) Illustrations on Shakspeare. (London 1807.) 2. Bd. S. 333—428.

12) Gesta Romanorum or Entertaining Moral Stories ... translated from the Latin with preliminary Observations and copious Notes. (London 1824.) 2 Sde. S. Die Arbeiten von Douce und Swan habe ich nicht selbst einsehen können und mich auf das von Anders ich nicht selbst einsehen können und mich auf das von Anders ich nicht selbst einsehen können und mich auf das von Anders ich nicht selbst einsehen müssen müssen, editech übertehung: Gesta Romanorum, the old english version, edited for the siest time from mes. with an introduction and notes by Fr. Madden. (Roxdurgh Clubb 1838. 4.)

13) Das älteste Mährehund bes christlichen Mittelalters, oder die Gesta Romanorum, ins Deutsche übertragen 1c. (Dresden und Leipzig 1347. [1842.]) 2. Bd. S. 256—318.

lehrte haben an verschiedenen Orten gelegentliche auf sie bezügliche Bemerkungen mitgetheilt; doch haben alle jene Bemühungen nur erst zu ziemlich durftigen und unsicheren Ergebnissen geführt: und es konnte auch nicht anders sein, so lange kritische Untersuchungen und Bearbeitungen der verschiedenen, sehr unter einander abweichenden Texte noch ganzlich gebrechen. Den wesentlichen Ertrag des bis jeht ermittelten hat Gervinus in der vierten Ausgabe seiner Geschichte der teutschen Dichtung (Leipzig 1853. 2. Bd. S. 138—140.) ebenso klar als

bundig jufammengefaßt.

Bas junachft Die Terte anlangt, fo ift Die lateinifche Faffung wol mit Giderheit als bie urfprungliche ju erachten, und folches nicht allein nach Unalogie aller verwandten gleichzeitigen Berfe, fondern auch Deshalb, weil fie an verschiedenen Stellen eine wortliche Benugung lateinifcher Borlagen zeigt, wie namentlich bei einigen aus der Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi entnommenen Studen 15). Dan muß aber, wie es fcheint, unterfceiden, zwifchen ben gebrudten lateinifchen Zerten und ben handichriftlich vorhandenen. Bon ben gebrudten Terten führen die alteften Ausgaben ben Titel: Ex Gestis Romanorum historiae notabiles de vitiis virtutibusque tractantes cum applicationibus moralisatis et mysticis; ober Incipiunt historiae notabiles atque magis principales collectae ex gestis Romanorum et quibusdam aliis nobilibus gestis cum moralizationibus eorundem; und in den Schlußschriften ber Drude findet fich gewöhnlich bie Bezeichnung: Ex Gestis Romanorum cum pluribus applicatis historiis de virtutibus et vitiis mystice ad intellectum transsumtis recollectorii finis est feliciter 16), fodaß allerdinge für jest noch die aufgestellte Bermuthung offen bleibt, bag bie Drude eine gmar auf Grund von Sanbidriften ber Gesta Romanorum ausgeführte, aber burch Austaffungen und Bufate mehr ober minber willfürlich umgeftaltete Redaction barbieten fonnen 17). Indeffen fonnte boch auch andrerfeits grabe biefer Titel febr mol ber richtige und urfprüngliche fein. Benigftens ift er bei weitem angemeffener und verftandlicher als ber gewöhnlich gebrauchte Gesta Romanorum, ba bas Werf in der That eine Sammlung von Erzählungen bildet, die jum Theil aus ber wirklichen ober vermeinten romifchen und ber als ihre Fortfegung betrachteten teutschen Reichsgegeschichte, jum Theil aus anderen Quellen entnommen find. Bei bem Mangel einer fritifchen Prüfung ber Textesüberlieferung lagt fich eine bestimmte Behauptung bierüber eben nicht aufstellen, und noch viel weniger eine verläffige Folgerung gieben. Ferner icheinen fich bie Drude felbft

history and transmission of popular stories" in feinen Essays on subjects connected with the litterature, popular superstitions and history of England in the Middle Ages. (London 1846.) 2. № 5. 51-81.

in zwei Claffen gu icheiben, von benen bie eine nur 151 Capitel 18), Die andere bagegen 181 Capitel 19) enthalt. Much die Sanbichriften follen in zwei Sauptelaffen gerfallen, eine angeblich reinere, ohne angehangte Morali= fationen, die in England verbreitet ift, und bort um Die Beit Richard's II. (alfo gegen Ende bes 14. Jahrh.) entstanden fein foll, und eine vielfach interpolirte, auf bem Festlande verbreitete, aus welcher Die lateinischen Drude stammen, mahrend jene reinere Recension nie in lateinischer Sprache, wol aber vom Ende des 15. bis zu Ende des 17. Jahrh. wiederholt in englischer Uebersetzung gedruckt worden sei 20). Aus all' diesem ergibt sich aber mit Sicherheit nur so viel, daß der lateinische Tert wieberholte Ueberarbeitungen und Interpolationen erfahren hat, die fich bei einer grundlichen fritischen Untersuchung wol in mehre nach Beit und Drt verschiedene Gruppen fondern werden: ein Schidfal, welches er mit mehren anderen Berten jener Beit theilt, Die burch allgemein befannten und beliebten und zugleich nur lofe verfnupften Inhalt zu bergleichen Menberungen willfommene Belegenheit boten.

Liegt aber bie fritifche Geschichte bes Tertes noch fo rollig im Argen, bann begreift fich, baf alle übrigen Fragen bisher entweder gar feine ober nur eine bochft

18) Buerft in einer Ausgabe s. a. et I. Ultraj. Ketelaer et Leempt. um 1473. fol. Ebert Nr. 8446. 19) Zuerst in einer Ausgabe s. a. et l. Col. U. Zell. um 1472. fol. Ebert Nr. 8445. 20) "Es gibt zwei verschiedene Werke unter dem Titel Gesta Romanorum. Das erfte ichrieben Sal. Glaffius und Barton bem Pt. Bercheur gu, aber Douce beweift, baf es bie Arbeit eines Teutschen fei. Dan fennt feine handschrift von ibm, aber Douce gablt 28 Ausgaben von 1480 - 1555 und 5 undatirte Ausgaben, eine teutiche, frangofische, hollandische und englische Uebersetzung. Das zweite Wert bat ohne Zweifel einen englischen Berfaffer, und eine ber alteften Manuscripte (man tennt 25, movon eine beschrieben in Dibdin decam. T. I. p. CCI seq.) ift aus ben Beiten Richard's II. Aus bem erften Werte find viele Geschichten beibehalten, aber im Bortrage umgearbeitet. Die beften Manuscripte enthalten 102 Ergablungen. Das lateinische Driginal wurde nie gebruckt, aber man hat 11 Ausgaben einer englischen Uebersetung, wovon bie erfte Lond., Wynkon be Worbe, o. 3., Rol., und eine andere von Rch. Robinson, Lond. 1577. Diefe Ausgaben enthalten aber weit weniger Geschichten als die Manufrinte." Ebert a. a. D. I, 676. - .. It appears to us far from improbable that the English Latin text is the original one, and, therefore, that the Gesta Romanorum was compiled in England. It is quite certain that this is the only one now known which is consistent and complete. While it is found in numerous manuscripts in this country, and is in all identical, the continental manuscripts of the Gesta are of the greatest rarity, and we have not met with two which agree with each other, each having the same appearance of being the capricious compilation of an individual from some common source. The English Latin text is supposed to have been compiled about the time of Richard II.; the few manuscripts of the continental gesta which we have seen are all of the fifteenth century. It is worthy of notice, as supporting our view of this question, that some of the manuscripts preserved in the German libraries contain stories which are in the English Latin text, but which are not found in the text of the printed editions." Wright, Essays etc. II, 64. Diese beiden bier ausgehobenen Stellen mogen genügen, um ju veranschau-lichen, wie untritisch die bis jest vorliegenden Untersuchungen über die Gesta Romanorum durchschnittlich beschaffen find.

<sup>15)</sup> Rachweisungen in den Anmerkungen Fr. Wilh. Bal. Schmidt's zu feiner Ausgabe der Disciplina clericalis. (Bertin 1827. 4.) S. 120. 126. 133. 137. 138. 16) Ebert, Augemeines bibliographisches kerikon. (Leipzig 1821.) 1. Th. S. 676 fg. Rr. 8445 fg. Gräße hinter seiner Uebersehung S. 304 fg. 17) Bright a. a. D. S. 63.

mangelhafte Lofung finden konnten. Co entbebrt bie Gestis freilich nicht vorfommenten Schaffe gute Annahme Bright's, bag die Gesta Romanorum in England entftanden feien, jeder tieferen Begrundung. Mus dem Bertommen eines teutiden ober nieberlandi. fchen Spruches aber in der Moralifation ju Car. 14421) last fich bodiftens auf bas Baterland ber Meralifationen, nicht aber bes Berfes felbft eine Bermutbung gieben. Cher noch fonnte man vielleicht aus ten im Reller'ichen Terte freilich febr verberbten Guntenamen bes 142. Capitels etwa auf eine flandrifde Beimarb rathen. In ben angeblichen Germanismen, Anglicismen ober Sallicismen bes lateinischen Terres " bat man vergebens einen Anhalt fur die Bestimmung bes Landes feiner

Entflehung gefucht.

Ein Berfaffer oder Cammler bat fich in dem Berte nicht genannt Calomon Glag ichrieb 1623 in feiner Philologia sacra: ... Hoc in studio excelluit quidam Petrus Berchorius. Pictaviensis. ordinis divi Benedicti, qui peculiari libro Gesta Romanorum nec non Legendas Patrum aliasque aniles fabulas allegorice ac mystice exposuit 23. Auf tiefe nicht meiter begrundete Angabe bin nabm Barton an, die Gesta Romanorum feien verfagt merten von tem im 3. 1362 geftorbenen Benedictinervrior Pierre Bercaire aus Poitou, ber, außer einer frangofichen Leberfetung bes Livius und einem dictionarium morale Bibliorum, ein ben Gestis Romanorum verwandtes Bert unter tem Titel: Reductorium morale super tota Biblia verfaßt hat. Gin Beweis für irgendwelche Berbarigung bes Petrus Berchorius an den Gestis Romanorum ift aber meter von Barton noch von Jemandem fonft geliefert morten. - Einen anderen Ramen eines ungeblichen Verfaffers, Fulgentius, hat Dronke aufgefunden in des 1349 ju Opford verftorbenen Commiciners Robert Holcot Moralitates pulchrae historiarum in usum praedicatorum, ber in mehren Caviteln frines Buches genta ober historia Romanorum als Quele stirt unt in cap. 17 fagt: narrat Fulgentius in quodam libro de gestis Romanorum. Jedes aut Dronke felbit in einem liber methaphoralis Fulgencii de zmazinitus virtutum wiederum die Gesta Romanorum ils Quelle ermohnt gefunden, und zwar einmal mit Der naberen Reft mmung: item refert Helmannus de zestia Romanorum "). Und auf eine wenig ibmeidende garm bes lettgenannten Ramens ift Grage geffogen in bem merft 11-0 gebrudten nach 3med und Inbalt mit ben Courtin Ho manorum permandten inonnmen Dialogus ceentara. rum. mo bei Belegenbeit einer n inferen gebrudten

wirt: Unde Elimandus in Gesus Romanorum Larrat de Trajano etc. 2. Drente wie Grafe same beide die Bermuthung aufgestellt, Die richtige Finnens form moge Belinandus fein, unt Grafe manne 300 nach (S. 198.) ben als Chreniff und Didne immen nach dem Jahre 1229 gesterbenen framifice Etegienfer Gelinand gum urfprünglichen Berfuffe Der Gera Romanorum femreln zu turfer eine Beres in

mung. Die Gesta Romanorum Ett terrie te auf Aullius, Dridius, Trogus Pomocus Infin Same Plinius, Balerius Marimus, Jefenbal. Erfens Bune Gellius, Macrebius, Dierrins Tauning James Diacenus, Petrus Alebenf. Comme fis), Gerrafius Tilberienfe m? Theme mer me chem nach Grafe (E. 274. Then := 5-12 == fteben ift. Fur tie Beiterman: + = :==== gleichgultig, ob biefe angetider Calle a im Erginalen ober burd iraentmeide Bermanne mit ben Berfaffer benutt merten fit Fin Emm f ma Die Historia Lombardica 115 June 3 Even ihm gebraucht werben, mi Sit Siemm w nachgewiefen, bağ bem 166. Carte: 328 unterman Ende bes 13. Jahrfy, verfige, Bert les James & Ceffolis über bas Schachfpiel in Brunde line gwingenden Grund aber, Die Abfaffung ber forma Bomanorum nicht über ben Schlif Ich 12 3...... :== aufguruden, murben biefe Berufman mb Frantima jeboch erft bann abgeben, menn juver merem mun. bag fie nur in bie echten und arfpringimen Befimtheile bes Bertes und nicht in ben Bent Tame Interpolationen fallen. Doch brat be ime Cami ter und Inhalt bes Budes bifir im maritims -= einen erheblich fruberen Urferung mungefiert. Err auch viel frater mirb man fome Befeffen: TE = == burfen, benn von einer burd & ? !- - - - - - - - teutigen Ueberfebang fann fram be beite eine bem 14. 3afrif. martier := := := == == = : ben "Kabela aus bei com in Britann in 1777" &. 211 fag, mirarbeiten Sind

<sup>21)</sup> Bu den Borten ies id 356 - corabola fremeint f mel searabaeus ober mirentio, eit can minte gibt bie Me, ralientio S. 225 ber Reller ichen Aufgebe im Weinter ing \_valgariter: der wenet 13 Bihel Brest for, will flie nen hahe als der are," ober nach ter hartherier Termine gabe in 1 191 The Grife E. 293): the sehrors Mynute, while, oil Byegen also hoch als ter after 77, Weite 11, Mit to 23. Gräße II. 290. 24. Bost i Angelige ibr Giner ibre tentichen Borzeit. 5. Jahrg. 1868 Bo. 184 Franke, meitrige per Bibliographie ie. (Coblens 1885., Holl in 1866. f. 1868. R. 1868.

Hope and Control of the Control of t F---regisse over Bory of the state App marks for reason the Entern of the total the total entimentally to the tests browners a reason -

378

Faßt man alle Ungeichen gufammen, welche Die Gesta Romanorum in ben gangbaren Terten felbft, und Die bis jest vorliegenden Ertragniffe ber Forfchungen an bie Sand geben, fo gelangt man auf bie Bermuthung, baß fie mol etwa gegen Ende bes 13. Jahrh. in Zeutschland, vielleicht am Rieberrhein ober in Flanbern, entftanben fein mogen, und wenn fie nicht aus bem Rreife ber Predigermonche bervorgegangen find, fo werden Diefe boch fcmerlich ohne Ginfluß auf ihre Fortbilbung und Berbreitung geblieben fein. Die einzelnen Ergablungen berfelben, über beren literarifche Schidfale Barton und Grage a. a. D. Austunft ju geben verfucht haben, find febr mannichfaltigen Inhaltes, und ftammen aus febr verfchiebenen Beiten und Wegenben: es find figliche Rechtsfalle, gewandte Antworten, liftige und fchalthafte Streiche, Gjegefchichten und andere Borfalle bes taglichen Lebens, auch legendarifche Stoffe, und balb treuer erhaltene balb munderlich entstellte Unefboten und Ergablungen aus ber alten Gefchichte und Mythologie, fowie aus ber mittelalterlichen Ge-fchichte, berruhrend aus claffischen, orientalischen und abendlandischen Quellen: furz ein Theil jenes bunten Ergablungeftoffes, ber fich feit ben Rreugzügen unter allen abenblanbifchen Bolfern verbreitet batte. Eben beshalb erfuhr aber auch ihr Text fo viele Menberungen, bag die Sanbichriften und Drude ber lateinifchen, frangofifchen, teutschen und niederlandischen Faffungen alle mehr ober minder unter einander abweichen. Beldes auch bie Abficht ihres erften Sammlere gemefen fein moge, fie verfielen febr bald bem moralifirenden Sange ber Beit, ber fie zu erbaulichen 3meden benutte, wie er auch eine gange Reibe von Schriften verwandten Charaftere bervorrief 29). Den einzelnen Befchichten wurden moratifche Deutungen angehangt, woburch ein beliebtes Lefebuch für Rlofter entftand, und auch die Geiftlichen benutten fie als Beifpiele, Die fie ihren Predigten einflochten 30). Deshalb murben fie im 15. und im Unfange bes 16. Jahrh. in lateinifcher, frangofifcher, eng-lifcher, teutscher und niederlandifcher Sprache febr haufig gebrudt 31), bis fie in Folge ber Reformation und

vinus a. a. D. S. 140 macht aufmertfam auf eine teutiche Bear-beitung in einer beibelberger Sanbidrift vom Jahre 1470 (Cod. Pal. no. 101), welcher die Moralifationen fehlen, und beren Styl ihm eine verhaltnismäßig frühe Entstehung zu verrathen scheint. Auch Badernagel in seiner Literaturgeschichte a. a. D. fragt zweifelnd, ob die Gesta Romanorum "vielleicht auch im 13. Jahrh. schon verteutscht," ober gar "ob ursprünglich teutsch" abgefaßt

29) Die Titel von einer ziemlichen Bahl folder Schriften führt Grafe auf in feiner lleberfepung II, 287 - 289. 30) Schelh orn ergablt in seinen Amoenitates Eccles. I, 807, daß in einer ihm gehörenden Sanbschrift ber Gesta Romanorum vom Jahre 1499 von den früheren Besitzern neben den einzelnen Ergablungen am Rande bemerkt worden fei, wenn fie dieselben in ihre Predigten aufgenommen hatten. Roch Erasmus fagt in seinem Laus stultitiae (Basil. 1780.) p. 261: "Hic mihi stultam aliquam et indoctam fabulam ex speculo opinor historiali aut Gestis Romanorum in medium adferunt, et eandem inter-pretantur allegorice, tropologice et anagogice." Graft a. a. D. II, 289. 31) Ein Bergeichniß ber verschiebenen Ausgaben gibt Grafe a. a. D. S. 304-315. 318.

ber Berbreitung claffifcher Stubien allmalig ganglich in Bergeffenheit geriethen.

Ginen neuen handlichen Abbrud bes lateinischen Tertes von 181 Capiteln mit ben Moralifationen bat Reller beforgt 32), und berfelbe bat auch eine ausführliche Untersuchung über die Gesta Romanorum in Aussicht (J. Zacher.) geftellt.

GESTÄNDNISS') (Betenntniß), confessio, beißt in ber juriftifchen Runftsprache eine von Geiten eines einer ftrafbaren Sandlung Angeschuldigten ober einer in einen burgerlichen Rechteffreit verwidelten Partei abgegebenen Erflarung, wodurch eine bem Urheber biefer Erflarung jum Rachtheile gereichenbe Thatfache, unbedingt oder mit gewiffen Ginfchrankungen porgebracht ober bestätigt wird, fury Die Ginraumung einer Thatfache jum Rachtheile beffen, welcher Die Erflarung abgibt. Richt immer erfolgt eine folche jugeftehende Erflarung erft dann, nachdem ber Richter ober Die Begenpartei im Civilproceffe Die Thatfachen, welche jugeftanden werden, guvor vorgehalten ober angeführt baben, fonbern bisweilen ergablt ein vor Bericht Stebenber, namentlich im Strafverfahren, ohne vorgangigen Bor-halt bis bahin gang ober theilweife unbefannte Thatfachen. Für Diefen Fall ift ber Musbrud Betenntnig paffender und richtiger, als Geständniß, obwol von Bielen beibe Ausbrude als gleichbedeutend gebraucht werden. Un und fur fich ift es der menschlichen Ratur jumider, folche Erflarungen jum eigenen Rachtheile gu machen; im Gegentheile ift Die Bermuthung bafur, bag Beder Alles, mas ihm jum Rachtheile gereichen fann, verschweigen und leugnen werde. Gben beshalb bat bie Rechtswiffenschaft von jeber auf Geftanbniffe bas größte Bewicht gelegt, und ift theilweife foweit gegangen, bas fie bas Beftandniß fur ben Gipfel aller juriftifchen Erfenntniß, für die regina probationum erffarte. Es hing Dies im Strafprocesse mit bem in ber peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. Art. 22 aufgestellten Principe zusammen, daß Riemand auf bloge Unzeigen ju peinlicher Strafe verurtheilt werben folle, fondern eine Berurtheilung nur auf eigenes Befenntniß bes Ungeschuldigten ober birecten Beweis gegrundet werden tonne. Die peinliche Berichtsordnung legte auf Das Geftandnig bes Angeschuldigten ben größten Berth und geftattete jur Erlangung eines folden felbft gewaltfame und graufame Mittel, wie die Unwendung ber Folter. Rachdem Die Anwendung folder Zwangsmittel, feien fie pfychisch, wie Die Territion, oder physisch, wie Die Folter, entweder ausbrudlich abgeschafft, oder in Folge bes Widerspruche berfelben mit dem Geifte ber Beit fur unzulaffig erachtet worden war, blieb gleichwol im ge-meinrechtlichen Untersuchungsprocesse, weil zur Berur-theilung Anzeigen nicht genügten, bas Bestreben bes Untersuchungerichters immer barauf gerichtet, von einem

<sup>32)</sup> Gesta Romanorum, herausgeg. von Abelbert Rel-ter. Erfter Band. Tert. (Stuttgart und Tübingen 1842, 8.)

<sup>1)</sup> Bergl. befonders v. Jagemann in Beiste's Rechts. leriton. 4. Bb. S. 778 fg.

eines Berbrechens Angeichelbigen ein Geftinduit ju erlangen. Dies wer der Just fall jeder Grinnalunterfuhung, dies bas haustbelieden jebes Inquienten. Bei bem großen Gewichte, meldes biernach auf bas Geftindnif mit Recht gelegt nurbe, war es nicht ju verwabern, doß fic bie Unterfuchungskichter binfig, wein and nicht grobe gewolffamer Rittel, fe bed anberer it zu billigender Mittel lebienten, um ein Gefindnif von Angeichuldigten zu erlangen. Allein ei unf jeber merelithe Iwang, jebe Berfriegetung, welche ju bem Iwede ber Erlengung eines Gellindervel gemacht wieb, von Been berein für unfatthaft, jebel beburch hervorgerufene Geländnif für nicht beweifent erachtet werden. Ge wünftendreit auch die eigene Beifimmung bei Angeichulbigten eter Bellegten ju bem gegen ihn zu verhängenden Urtheile fein mag, fe fehr auch durch eine felde Beifimmung bas richterliche Gewiffen beruhigt ober geftutt mirt, fe mis boch ber Richter nicht lebiglich elles Benicht auf bes Geftanbuig legen und fic hiten, est rigener Besurstichleit eter Gi por Berantwertung bie ver Gericht gezogenen Perfenen dagu angutreiben ober ger ju nethigen, daß fie burch the Geftanbuit jete andere Beneidführung erfremn möchten. Alle Berfude, ben Berbichtigen jum Befenutniffe zu beingen, bernten auf ber Berauskenung feiner Could; bei Beraufebung feiner Unfeuft, ren welcher er ausgeht, wurde man ibn wel jur Geflarung, aber nicht um Befenntnife auffebern, und feine Bertheibigung auf jebe Beife begunftigen; fette man Richts vorend, wie es eigentlich fein mufte, fo fiele wenigftens das Anbringen auf ein Befrentuif weg und es bliebe ihm frei, wie er fich aflicen unt vertheitigen wellte ). Grabe, meil ein Geffandnif immer eine Abreichung von bem regelmäßigen Berhalten eines vernunftigen Menfchen enthalt'), muß men fich huten, felchem ebne weitere Prufung Gleuben beimmeffen eber es gar fur munntfofliche Behrheit in beiten. Bielmehr muß man, rubers ber erfahrene Jurift, jebes Geftanbnig mit Mistrenen betrachten und grabe beshalt, weil ber Be-Magte eine Erflarung ju feinem Rachtbeile ablegt, alfo etwas aufepfett, beffen Bert und Abfichten geman abigen, damit er nicht mehr Rachtbeile erleibe, als ibm it ruhiger lleberlegung verauszusehen meglich war. Denn feiten wirt, wenigftens im Strafverfabren, ein Geftanbuif anbers, als im Buftante innerer Bemegung und Erregung gemecht werben, und ift einmal ein Infang bamit gemacht, fo erlangt bas Gemuth leicht bes Mebergewicht über ben Berftant. Es gebert alfe mit ben Erfeberniffen eines glaubhaften Geständniffes, feiner fo bewußt mar, bef fein Bebachtnif nicht leicht ein unrichtiges Bilb von ber eigenen Banblung aufnebmen, eber bas richtig empfangene Bilb bei ber Bergegenerarigung burd Phantafictanfchung verandert werben freunte 'b hacrons ergeben fich:

L felgende allgemeine Gate: 1) Geftandniffe muffen, um alf Beweitwittel getraudt werben ju finnen, im Buffande phofifder und pipdeider freibeit abgelegt fein; 2) he muffen in der Abficht zu gefteben (animo consisemel) abzelegt fein: 3) Geftandwiffe find immer ftreng amigulegen. Bu 1). Anlangent bie rimfiche ffreibeit, fe berf bem Geftebenten ver und mabrent feiner Erflerung weber unmittelbere medanische Gewalt zwerfügt, noch eine felde angebrebt werben fein, webei es gleichguttig ift, ob die Infugung ber Genalt eber beren Amberhung vom Richter felbit eber ben Gerichtsmirrage benen eber von Privetperfenen andgegangen ift. Allerdinge tann auch ein feldes ergrungenes Befrentnis bie relifienbige Babebeit enthalten und nur rielleicht ht genau und bestimmt genng fein, weil et im Infante der Befmeenbeit eber bei fiererlichen Schmerges abgelegt wurde, werbalb man auch in ber früheren Beit, no bie felter nech engenendet nurbe, frierliche Beftetigung bes unmitteffer noch ber gelter abgelegten Geflandniffes (Urgicht) nach zwei eber beri Sagen fur nerbwendig bielt ); auch feinte man, weil fremiliges Derbeiführen einer nachtheiligen Lage mit bem Triebe ber Selbiterhaltung in nech greferem Biberbruche fiebt, bem ergenngenen Geftantniffe großeren Glauben, als bem freiwilligen, beigumeffen geweigt fein, und man bat diese Anficht praftisch beselat, se lange bie Artter bestand. Allein es ift bies burcheus irrig. Benn feben bei Beurtheitung freiwilliger Geftanbniffe, werüber allgemeines Cinverflandnif berricht, febr verfichtig zu verfahren ift, to ift boch jedenfalls auf ein freinilliges Geftänduif, wenn es and burd Richts unterflust wird, weit geihared Gewicht zu legen, als auf ein erzwungenet Ge-Kandaif, wenn es and durch noch fe viele Anerigen Unterflützung finder, ichen bethalb, weit jebe menfabiche Santlung, wenn fie els felde getten fell, eine freie Bellensbestimmung veraubfete; benn ebne eine felde liegt wol eine Tharlade, eine Erflirung bes Menthen ver, aber keine folde, weiche eine Offenbarung ber im nerften Uebergewaung enthalt. Aber nicht beet ebraiche Freiheit wird vereusgefeht, wenn bas abgelegte Geständnif glaubbaft fein fell, fendern es muß ebenfe, wie um Thatbestands eines Berbrechens zureindern eine freie Bandlung ren Scittn eines mit Kernunft tegebten Befend gebort, auch bie ven einem Angeichnleigten derüber abgegebene Erflarung im Buftande reffemmen freier und ungerrübter Gemutibeerfeffung erfelgt fein. Et gilt biet aber nicht bled ven bem Geftanbuife in Straffachen, fentern auch ven bem Geftindniffe, weiches in Girkloden alydest wird. Benn and bei ketterm bat Princip bes Kerzicket bie Grundlage ift, auf weiche es gegründet wird, wiedent bes Geftindnif in Struffachen nach bem Mafftabe ber Bebebeit bemeffen wirt,

<sup>2)</sup> Leue, Der Antiage: unt Untersuchungspreces (Machen und Leippig 1860.) S. 128. 3) Schen Swintibien. Preclam. a. 313 fiellt den Sas auf: En est natura confessionis, ut peonit videri demens, qui confectur de se.

<sup>4)</sup> Müller, feifell, bes Crimthalt reeffel & 206. 3) Area. Instit. jur. erim. § 1570. Suifterp. Grun/Spe bes pointiden Nechan. 2, 20, § 742, 742.

fo fest boch ber Bergicht, wie jede Berfugung, welche bas Bermögen afficirt ober bie Perfon zu etwas verpflichtet, wenn fie verbindlich fein foll, ben Buftand vollfom= mener Billenefreiheit von Seiten beffen, welcher Die Berfügung trifft, die Erklarung abgibt, voraus. Es ift alfo bei Ablegung bes Geftandniffes, erfolge es in Criminal- fachen ober Civilfachen, freie Willensbestimmung erfoberlich. Da jebes Geftandniß nach bem vorher Bemertten bie Bermuthung gegen fich hat, fo bedarf es um fo größerer Sorgfalt bei Prufung der Beweggrunde, welche darauf von Ginfluß gemefen fein konnen. 3m Buftanbe geiftiger Unfreiheit befindet fich nicht nur berjenige, welcher an einer Beiftesfrantheit leibet, fonbern auch berjenige, welcher burch beftige Leibenschaften beherricht wird, feien biefe Born, Schwermuth, Chrgeig, Furcht ober andere, wodurch baufig unüberlegte Borte hervorgerufen merben. Much ber Untersuchungerichter fann gur Erregung beftigen Uffecte beitragen, und ba auf ber anberen Scite fogar bie Benutung ber Gemuthebemegungen ber vernommenen Perfonen gur rudhaltelofen Ungabe ber Babrbeit in feinen Befugniffen und Berpflichtungen liegt "), fo ift es fur ihn um fo fcmieriger, hierbei richtig ju verfahren. Sobald ber Untersuchungerichter bemertt, bag bie Aufregung in bas Rranthafte übergeht, muß er einhalten, und wenn er auch die Bernehmung nicht gang abbricht, boch fich mit berfelben auf meniger erbebliche Rebenpuntte befdranten. Da bei Confrontationen es haufig gu ftarten Aufregungen tommt, fo muß bier immer bafur Gorge getragen werben, bag es nicht ju Beleidigungen fomme. Bu 2). 3wifden bem eigent-lichen Geftandniffe und einer Acugerung, in welcher man beilaufig ein Geftandniß ertennen tann, muß fehr genau unterschieden werben. Es gehört nicht grade Berftandesfcmache bagu, daß Jemand eine Meugerung thut, welche ibm nachtheilig fein fann, ohne bag er jeboch eine folche Birtung berbeizuführen beabsichtigte. Es ift gwar nicht nothig, bag bie Abficht grabe barauf gerichtet fei, einen Rachtheil zu erleiben; es muß aber boch ber Geftanbige Die rechtliche Bebeutung feiner Ausfage fennen und bennoch fie als einen Beweis gegen fich in die Acten niederlegen. Diefe feine Renntnig von ber rechtlichen Bebeutung feiner Ausfage braucht aber nicht wieder aus einem Beftandniffe hervorzugeben, fonbern es fann auch bas Benehmen und bie innere Saltung bes Rebenben bagu benutt werben, um biefe Renntnig baraus ju fchliegen '). Beschwätigkeit und Unvorsichtigkeit ift bei Danchen fo groß, baß fie auch, wenn fie über ein Berbrechen befragt werden, eher reden, als benten, und nicht überlegen, wie gefährlich ihre Lage, wie bedeutungsvoll und folgenreich jebe Aeußerung ift; daß fie aus Citelteit, ober aus Bequemlichkeit, um fich in feine Erorterung weiter eingulaffen, ober aus Leichtfinn, Dinge gegen fich einrau-

men, an benen fie vielleicht gar feinen Theil genommen hatten, oder baß fie ungehörige Geschichten ergablen und in diefe, gleichsam jur Ausschmudung, scheinbare Geftandniffe vermeben, Die fie, wenn es barauf antame, im Ernfte nicht ablegen murben. Rommen von Seiten bes Richters unerlaubte Suggestionen vor, b. h. Borhalte von Thatfachen, welche in ben Acten nicht vorliegen, ober ihnen gar miberfprechen, und ce erfolgen hierauf bejahende Untworten, fo ift die Abficht gu gefteben immer mit Grund gu bezweifeln, weil man ja nicht weiß, ob die fragliche Thatfache überhaupt vorhanden ift; es ift baber ein Bugeftandniß um fo meniger barauf zu grunden, als bie bloge Bejahung nie mit Sicherheit ertennen lagt, ob ber Befragte fich in bem in ber Frage bezeichneten Umfange fculbig betennen will. Allerdings gilt bies mehr vom Criminalproceffe. als vom Civilproceffe; im letteren ift eine Induction gum Geftandniffe von Geiten des Richters nicht mol möglich, es mußte benn ber Richter in Abmefenheit bes Gegners, einer Partei andere, als die vom Segner vorgetragenen Thatfachen zur Erklärung vorhalten. Unrichtig ift es, wenn Manche b fagen, es genüge, wenn der Angeschuldigte oder Beklagte nur im Allgemeinen erflart, daß er bas ibm Borgehaltene einraume, ober nicht bestreiten wolle u. f. w. Bielmehr ift gur Beurthei-lung ber Ernftlichkeit des Gestandniffes nothwendig, baß er bas Befentliche ber fraglichen Thatfache mit ausbrud. lichen Borten felbft vortrage. Das Geftandniß in Civil-fachen unterscheibet fich jedoch barin wesentlich von bem in Criminalfachen, bag bei bem erfteren innere Babrfceinlichfeit des Geftanbniffes nicht erfobert wird, wie bei bem letteren. Roch weniger lagt fich auf bejabenbe Untworten auf verfängliche (captiofe) Fragen ein Bugeftanbnig bauen, weil bier icheinbar etwas jugeftanben werben fann, mas einzuraumen bem Bernommenen, wenn er in offener unverfänglicher Beife noch einmal befragt murbe, vielleicht nicht in ben Ginn fommen murbe. In Civilfachen muß man fich insbefonbere buten. Erflarungen, welche bei Bergleicheverhandlungen, und bann in Beweisartifeln und Fragftuden gegeben merben, fofort für Geftanbniffe angunehmen, weil bier bie 216. ficht ju gefteben zweifelhaft und meiftens gar nicht vorhanden ift. Ramentlich bei Bergleichsverhandlungen por Bericht geben bie Parteien ofters um bes Bergleichs willen Erklarungen ab, welche Geftandniffe ju enthalten icheinen, die aber nicht ohne Beiteres fur folche gehalten werden durfen, weil die Abficht, in welcher die Erfla-rungen erfolgen, eine auf das Buftandefommen eines Bergleiche gerichtete ift, baber, wenn fein Bergleich gu Stande fommt, auf Diefe Erflarungen wenig Gewicht ju legen ift. Es haben baber manche Befetgebungen nicht mit Unrecht folden Erffarungen jeden Berth abgesprochen "). Bu 3). Der gleiche Grundfat ber vor-fichtigen Beurtheilung eines Geffandniffes bringt es mit

<sup>6)</sup> Bergl. v. Jagemann, Die Exploration zweifelhafter Seelenzustande im Strafprocesse in deffen und Rollner's Beitschrift für deutsches Strafversahren. 2. Bd. S. 232 fg. 7) Dather ift bas sogenannte Geberdenprotokoll bei Geständniffen besonders wichtig. Mittermaier, Das deutsche Strafversahren. 1. Ih.

<sup>8)</sup> B. B. Gesterbing, Ausbeute von Rachforsch. über verichiedene Rechtsmaterien. 2. Ab. S. 103. 9) Weimar. Berordnung vom 1. Marg 1723. §. 15.

fic, daß jedes Geständniß so beschränkt als möglich auszulegen sei. Denn bei Erklarungen, welche Jemand zu feinem Rachtheile ablegt, welche, wie bemerkt wurde, icon an fich eine Abweichung von bem regelmäßigen Berhalten eines vernünftigen Menschen enthalten, hat derfelbe die Bermuthung für sich, daß er so wenig als möglich von feinen Rechten babe baburch vergeben, fich so wenig als möglich badurch habe Rachtheil zufügen wollen. Ift bies icon bei Geftandniffen in Civilfachen gu beachten, so ift es noch viel wichtiger bei Geständmiffen in Criminalfachen. Es tann 3. B. aus ber Aeußerung eines Angeschuldigten: "Gollte ich auch mehr als einmal gegen den B. gestochen haben, fo weiß ich boch gewiß, bag ich bas Deffer auf feine gefährliche Stelle gerichtet babe," nicht bas Bugeftandniß entnommen werben, daß der Angeschuldigte wirklich zwei Stiche geführt habe, fonbern es ift bies als ein Punft zu betrachten, woruber derfelbe felbft im Ungewiffen ift. Das Geftandmiß ift nicht bestimmt genug, und wenn andere Beweismittel bies nicht naber aufflaren, muß im 3weifel angenommen werden, daß der Geständige nur Ginen Stich geführt babe 16). Der Untersuchungerichter bat die Aufgabe, auf ein folches unbestimmtes Bestandniß bin weiter vorzuschreiten und auf Erlangung eines bestimmten Geftandniffes hinzuwirken; ift dies aber ohne Erfolg, fo barf ber ertennende Richter nicht über bas, mas in ben vom Angeschuldigten gebrauchten Borten zu finden if, binausgeben. Auch bei unbestimmten ober zweideutigen Geftandniffen in Civilsachen wird angenommen, Daß die bem Beflagten gunftigere Auslegung vorzuziehen fei 11). Es ift dies jedoch auf ben gall gu befchranten, wenn eine Partei in einem Civilrechteftreite freiwillig und ohne eine Berbindlichfeit zu einer bestimmten Er-Marung eine vom Gegner behauptete Thatfache jugeftebt, nicht aber von bem Falle zu verfteben, mo eine Partei verpflichtet ift, eine bestimmte unzweideutige Erflarung über bie gegnerischen Behauptungen abzugeben; in bem letteren Falle murbe vielmehr eine unbestimmte zwei-Deutige Erflarung zur Strafe Ungehorfams fur ein Bugeftanbniß erachtet werden muffen, nicht blos ba, wo Die Strafe bes Eingeständniffes gilt, wie im fachfischen Processe, sondern auch im gemeinen Civilprocesse, wo Die Berbinblichkeit des Beklagten zur bestimmten Ginlaffung auf die Rlage nicht weniger in den Gefehen be-grundet ift 12). Die Regel, daß Gestandniffe fo beschränkt als möglich auszulegen seien, ist häufig von Abvocaten und Bertheibigern, namentlich mo bas alte gebeime Untersuchungeverfahren bestand, zu eng angemenbet worden. Es muß nämlich die Aeußerung eines Geftanbigen im Busammenhange betrachtet und basjenige, mas fich nach vernünftiger Erfenntnig als ber mabre Sinn baraus ergibt, als die wirkliche Abficht und Meimung bes Angefculbigten ober Beflagten angefeben

oder Protofolls für fich allein murbe bie Erlangung eines bestimmten Resultates unmöglich machen. 200 öffentliches und mundliches Berfahren in Straffachen beftebt, fann ohnehin von einer selbständigen Betrach. tung eines jeben Protofolls fur fich nicht die Rebe fein. Die unmittelbare Bernehmung bes Angeschulbigten vor bem erkennenden Richter in ber Sauptverhandlung führt foon an fich babin, bag alle von biefem in ber Saupt-verhandlung abgegebenen Erflarungen in ihrem Bufammenhange aufzufaffen find. Dem Beftanbniffe in ber Boruntersuchung ift nicht berfelbe Berth beigumeffen, wie in dem alten Untersuchungeverfahren; es tommt vorzüglich auf die Erklarungen des Angeschuldigten in ber Sauptverhandlung an, und diefe find alebann Gegenftand ber Auslegung und Beurtheilung von Seiten ber ertennenben Richter. — Rachbem biefe allgemeinen Bemerfungen vorausgeschickt worden find, muß bas Beftandniß in zwei besonderen Bezichungen betrachtet merben, in soweit es namlich bem Criminalrechte ober bem Civilrecte angebort. Ein febr wesentlicher Unterschied zwifchen bem civilrechtlichen und bem criminalrechtlichen Geständnisse besteht nämlich dadurch, daß das erstere auf dem Grundsage des Bergichtes beruht, mahrend bei bem letteren Alles auf die materielle Bahrheit beffelben ankommt. Das civilrechtliche Geftandnig enthalt, wenn Die Rlage an fich rechtlich begrundet ift, einen Bergicht auf den Beweis der ber Rlage jum Grunde liegenden Thatfachen, und fonnte bie Rlage durch Ginreben gerftort werden, fo liegt in dem unbeschränkten Bugeftand. niffe ber Rlage, ohne bag Ginreben vorgeschutt werben, ein Bergicht auf die Einreben. Da aber auch Beweis einer begrundeten Rlage gefodert werben fann, fo bangt es vom Beflagten ab, ob er bem Rlager bie Dube ber Beweisführung erfparen, b. h. auf ben rechtlichen Beweis ber Rlage von Seiten bes Rlagers verzichten will. Im Criminalverfahren ift es eine unabweisbare Pflicht des Angeschuldigten, ber Borladung vor bem Untersuchungerichter Folge ju leiften, und im Salle feines hartnadigen Außenbleibens tann und muß gur Borführung geschritten werden. In Civilsachen tann gwar nicht nach gemeinem Civilprocesse ber Labung an ben Betlagten die Androhung des Rechtsnachtheils beigefügt werden, daß im Falle seines Außenbleibens die vom Klager vorgetragenen Thatsachen als zugestanden angeseben werden sollen. Der gemeine Civilproces kennt
namlich den Rechtsnachtheil des singirten Eingestandnisses im Falle des Ungehorsams des Beklagten nicht, fondern es wird in biefem Falle eine negative Ginlaffung bes Betlagten fingirt und bem Rlager ber Beweis ber Rlage auferlegt 13). 2Bo aber, wie ce in vielen Particulargefengebungen, insbefonbere in benen ber ganber Des fachlischen Processes ber Fall ift, ber Rechtenachtheil Des fingirten Eingestandniffes in ber Labung bem Beflagten fur ben gall bes Ungehorfams angebrobt wirb, ba find in Civilfachen feine weiteren Schritte nothig,

nung des Angeschuldigten oder Beklagten angesehen werden. Gine selbständige Betrachtung eines jeden Sates

10) Mittermaier, Deutsches Strasversahren. 2. Ab. C. 254.

11) Schneider, Lehre vom Beweise §. 94.

12) Ingk. Reichsabsch. §. 37.

<sup>13)</sup> Somid, Dandb. des gemeinen deutschen Civilprocesses. 2. Bb. G. 73 fg.

wenn ber Beflagte fich nicht verantwortet, fonbern es treten auf ben Untrag bes Rlagers lediglich Die Folgen bes Ungehorfams ein, welche eben barin befteben, bag ein Bestandniß fingirt wirb. Die Sache ift Damit nicht aufgeflart, fondern ber Streit gleichfam burch eine Strafe abgeschnitten. Allein ba Jeber, welcher über fein Bermogen gu verfügen befugt ift, auch einen Theil feines Bermogens ober gar bas gange Bermogen ver-fchenten barf, ba fogar eine leichtfinnige Berfchleuberung rechtlich nicht ungultig ift, fondern hochftene auf Untrag babei Betheiligter zu einer Probigalitateerflarung führen fann, wodurch jedoch die vorher getroffenen Berfügungen nicht von felbft rudgangig werben, fo fteht es auch Jebem frei, ben Unfoberungen eines Underen, wenn fie auch alles Grundes entbehren, feinen Widerfpruch entgegenzuseten, sowie er diefelben auch unbedingt ausbrud-lich anerkennen fann. Der Civilproceg erftrebt nur formelles Recht. Daber befummert fich ber Richter, wenn ber Beffagte fich gegen bie Rlage nicht verantwortet, nicht um Die materielle Babrheit ber berfelben gum Grunde gelegten Thatfachen, fondern fpricht ben Rachtheil bes fingirten Bestandniffes aus, indem er vorausfest, bag ber Beflagte entweber burch fein Schweigen ben Unfpruch bes Rlagers anerfennen, ober einen Rechtsftreit felbft burch ein Opfer vermeiben wolle. Im Griminalverfahren murbe es zu Richts führen, wenn auch der Untersuchungerichter annehmen wollte, daß ber ungehorfam Musbleibende bas fragliche Berbrechen verübt habe; benn ber erfennenbe Richter fann und wird fich nicht bamit begnugen, fonbern wird verlangen, bag ber Angeschuldigte da, wo die Gefete Zwangsmittel gegen ihn zulassen, durch Anwendung derfelben zu einer Erflärung gebracht werbe. Im gemeinen Eriminalprocesse gibt es dergleichen Ungehorsamsstrafen nach Abschaffung ber Folter und Territion nicht. 3mar haben Die Gerichte in bem Falle, wenn ber Angeschuldigte felbit bei bem perfonlichen Erfcheinen jede Antwort verweigert, gewiffe 3wangemittel angewendet und Gradationen in beren Unwendung eingeführt 1") und felbft in gandesgefegen ift bice fanctionirt; allein man muß fich entfchieben Dagegen erflaren und bat folde Ungehorfameftrafen auch giemlich allgemein verworfen, theils beebalb, weil fie nur Gurrogate ber Folter find, theils meil ein auf Diefem Bege erzwungenes Geftanbnig boch nicht als materiell mahr gelten fann. Der Rachtheil fur Die Rechtspflege, bag bann; wenn ber Angeschulbigte alle Erflarung verweigert, oft gar fein Beweis übrig bleibt, ift nicht größer, ale ba, wo die Angefchuldigten leugnen. Allerdings ift bie Lage berjenigen, welche ben Behorfam verweigern und bem Richter gar nicht antworten, nicht fchlimmer, ale die berjenigen, welche, gleichviel ob fie gefteben oder nicht, fich ordnungsmäßig haben vernehmen laffen. Das Bedenten, mas man hieraus entlebnen fonnte, verfdwindet aber burch die Erwagung, welche bie Erfahrung vielfach bestätigt, bag burch eine

lügenhafte Bertheidigung es viel fcmieriger gemacht wird, Die Bahrheit ju erforfchen, als burch gangliches Schweigen. Es gibt auch feine Berpflichtung, ju feiner eigenen Schande auszusagen. Dur Die Pflicht hat ber Ungefculdigte, der Ladung Folge gu leiften; will er aber feine Erffarung abgeben, fo fann ber Rachtheil, ber gegen ibn eintritt, nur ber fein, bag man berechtigt ift, auf ein fculbbelabenes Gemiffen Daraus gu fchließen. Dan bat mol auch eine Pflicht bes Angefculbigten gur Angabe ber Bahrheit nach Analogie ber Pflicht gur Ablegung eines Beugniffes annehmen wollen. Es ift aber felbft im Civilproceffe unrichtig, wenn von Danchen 16) Gingeftandniß Dasjenige Beugniß genannt wird, welches eine Partei baburch, baß fie bie thatfachliche Behauptung bes Gegners als mahr zugibt, gegen fich felbft ablegt. Dies ift beshalb unrichtig, weil ein Beuge junachft immer unbetheiligt bei bem Ausgange Des Rechteftreites fein muß und weil bas Geftanbnig einer Partei im Civilproceffe fich auch auf folche Thatfachen erftreden tann, welche Diefelbe nach ber Behauptung bes Wegnere nicht, wie ein Beuge, mit eigenen Ginnen mahrgenommen hat. Wenn man auch allerdings es im Allgemeinen als Staatsburgerpflicht eines Beben anfchen muß, daß er ben Gerichten, welche einem Berbrechen und beffen Thater nachforfchen, alles ihm von ber Cache Befannte angebe, fo fann man biefe Pflicht boch nicht auf Diejenigen ausdehnen, welche felbft Gegenstand ber Berfolgung find. Bur Ueberführung bes Berbrechers Mittel an die hand ju geben, ift allerdings Jeder ver-bunden, welchem folche befannt find, eine gleiche Foberung aber an ben Angeschuldigten felbft zu ftellen, murbe nicht Juftig, fondern Despotie fein. Um Ende murbe man, wenn man eine folche Pflicht auf bas Meugerfte triebe, babin gelangen, Die Unterfuchung felbft unnötbig ju finden; benn es murbe feines funftlichen Beweisaufbaues mehr bedürfen, wenn berjenige, gegen welchen bewiefen werben foll, über Alles, was man verlangt, unummundene Erflarungen abzugeben verbunden ift. Billigung verdient nur bie Beife, in melder im englifchen Strafverfahren auf bas Geftanbnig Bebacht genommen wird. Dort wird der Ungeflagte, jobald er por ben Richtern erfcheint, querft gefragt, ob er fich für ichulbig befenne ober feine Unichuld behaupte (guilty or not guilty -process) 16). Dies ift ber rechte Beitpunft, um bas Bemiffen ju rubren, mo ber Angeflagte jum erften Dale vor ben erfennenben Richter bintreten muß. Die Untersuchung und Beweiserörterung ift porausgegangen, der Angeflagte, an welchen nach Berlefung der Unflageacte jene Frage gerichtet wird, weiß, mas er von einer Recapitulation ju erwarten bat, und wirt-lich gieben es Biele bann vor, ihre Schuld zu bekennen, um nicht zugleich als Berbrecher und als überwiefene Lugner aus ber Berhandlung hervorzugeben. Bird bann auch ber betennende Angeflagte, bevor bas Befenntnig protofollirt wirb, von bem vorfigenben Richter

<sup>14)</sup> Rollner in ber Beitichrift fur beutiches Strafverfahren. 1. Bb. S. 145.

<sup>15)</sup> B. B. Schneiber, Bom rechtl. Beweife §. 72. Bente, Sandbuch bes Criminalrechts. 4. Bb. S. 467 fg.

den Bemeggrunden befieber geinen ", ir finder bod. wenn er bei bemielten beinen: wan aufer Gemiffentice and Enfinere de Middenne de Strafe de ein den Anliege: paper Jahrenne, der Richterhebung effing mour rund immerren Bentrebent, entheildes Bachrechen. das inchene gestehen an wohrn, die chiamen fam. kenr weiter Penium bei Belenn-efes fant: verlache wat der Ausfmant der Geöckenremen danne all interflusses, enachter unt die Richter foreden wier ielbit bei Strafenthei une. Andere ift ei in frangeniner Studierintern, we felbt be freieflig gelegene Gefindung bir Enricheibung ber Geichenremen micht umgament wirt. — It wir wird übrigens panger, went was er den Amerikaldigen willig incdeller mil. si er enn Antenen geber milk oder nicht. of a time make make the min. That offense es die Particulargeiergebung nicht an, inden in ebenir Die Bermeigerung einer Amtonet mit Otrafen belegt (Magelier familienten ale bie Liger Lugenftrafer .. Geen die Ampeliariansbirafer haber wer und über erflart. Bas die Ligenfrafer derrift, fr mitten Liger, went and in Algemeiner kraiber. Doct in den einzelner. Salle mur bann mit Stude belegt merber fommer, wenn ht war die Ummakeheit der Karbinge, innbere auch e Bonde. Die Unmainten an ingen, unt die Miglichfeit, eine wohrheitsgemiße Engeb: zu machen, wollfimig ermeier ift, mit bir Lige ber Erforitung eines Emphacien überhamm eber menigstene ben Gent der Strafterfeit bei in finge fichenben Berbrebent ngenden Thatumiandes empegenfieht, das Untermajgericht alfer bie Wohrheit und nicht fennt, und bene gelindere Minel zu ihrer Erforidung nicht vonmaken find. Seiten oder nie werden aber alle diese Beraudichungen, obne welche die Ligenstrafen entweder gendezu widerecklich ider wenigkens embentich fein eden, im concreter falle aufanmentressen; wenigstens mich fich bes Borhandenfein derfelben nicht ficher ertenmen leffen, unt felift, wenn dies möglich wäre, ift die Ammendung der Eigenfrasen immer nech bedenklich, weil der Eingeschuldigte badurch leicht zu einem wahrbeiebwidrigen Befenntniffe bestimmt werden fann. Raeiner mit ber Untersuchungerichter fich ebemie ber Unwendung eineffichen Iwangs ober ber Beberbung mit Mebein jum: Iwede ber Erlangung bes Geftanbuiffes colodien, als er nicht lodenbe Bertrechungen ber Bebernag der Ablegung eines Geständniffes machen darf, eleichwel, ob die Gewährung derfelben in feiner Macht ficht, Der nicht, fenne und falide Berfriegelangen, 3. 20. abgelegter Geftanbuife Ritifpulbiger, eber von berichen gemachter Bezindtigungen bes Angeichnibigten, fomie fomfige auf Tanidung befielben abzweitende Siften and Ampfigriffe als mit ber Burbe bei Richteramtel manereinber, ja oft bem Imede, welcher baburd erreicht

and die Folgen: deficiber animerficat: gemache. und mach everden dell mer nachtheidig durctwooi ar weresedin int ". Davie if abr ein Benetmen bei Unter indungstridums weicher durch meraliften Ginftel den Ampeiduldigen zur Anfrichtigkeit au bestimmer finds. wei entiene. Se dar' met de ak unvarreither Kathgeber ber Angeichuldigter auf Allei aufmerklum machen. wife officens of their industrial of Mont issue emei Anarichuldiane ciidect. Instrudent id ei rollinn, ment de Rider den Angeldultigten bemerkt, de er burd Antriduidri: wenn er gleich wer Anfang an die Budriet feriet. Du Unterindung und wenn er fich in Just besinder, die Untersuchungsbaft abliche he been supplied indoor it restaineres restait, not lans Antagung der Juft berrift. des mit Burfist verbann weider nuß, neit mistichen Beife nesen der Staven dei Bertreckens der zum Anuti: der Unterführung at tecturally confined under the field recidentified kart bleden mak. Kenn dur und de die Kandy aufgefranchen neuden if des die Unterindungskrichter bis des derent tribuieller über, du wolnsender Kar dechtie und Benerkgründe dem Angeidenligten unt beliebigen Beamwertung werenbalten, ir dam dieben nach bedingungsweite beigestimmt werden : man weith: dadung dai eindeltraiidre Element and den Criminalteretest seidragen und einer Nachtilfe entletern wie feine midniger und Kudszemäßer den Laur -- Eine neidere Ar rules, more securificates see realisides Course du , of das Cedandus uner die Beneitenter: 20 22feie ici. Es mus dur spriiden Civilmores und Crimmadmuch umerstieben merben. 1) In Civilvenere ?? tellt et avan nicht an inlehen, welche das Geständisch alf Beweichmitte: betrackere " alleie weine man aus bies von aufergerichtlichen Geftandmiffen gefter laffen tam, fe mus bed binnichtlich bes gerichtlichen Geftindmilici dien Annas entiduchen vernyahr, nystyn "). Daffelbe ift fein Beweichmittel und fein Beweiegewad. ivadern vietmehr das Gegensbeil eine Geflurung einer Partei, undarch fie der Gegenvarrei des Beneichaft seharr. Die durch ein Geständnif berbeigeführte juriftige Semifibeit unterideidet fich in rieben Puntter, wen eine cigentitien Beniefenbeit. Bei der anzukellenden Bergleichung beider ist nur die durch Brugen eber Urfunden ertracter Genrifften, ber Benrif im eigentlichen Stane in Betracht ju nieben. Die einzelnen Unterstriebe find: a) gegen den Beneit ill demirmigen, geven neithen badund die Baduseit ermielen nerden felt. die felbrung eines Gegenbeneitet geftattet, welcher barauf ge richtet ift, bie Umrahnbeit bes Grwiefenen baranthun; gegen ein Geftändrif finder ein felder Beneit aber

> 15) Pente a a S. S. 101 - 104. Bandbud der gerichtlichen Unterluchungeffunde 1. 20 💰 279 M Linde Simbreseck & 256 fellt das Geftanduff unter die milital, neithe eine Brancistabran; mill neithurnlig see andigen (vergi. § 263), und Berbmann-bollwog, Bertache Ber einzelne Gwile bes Geitprerefte G. 26% geligere fim bei Martin. Girifreref 5. 128 traft bir Lebre vom Gefenbuffe. dagegen unter der Abstellung: Ben den Angelenebanelungen fe Ber Berteintung unter eingeber, ver 21) Everyl betrail Bradenbeft im Erdie für eirit. Drafft. 20, 20. @ 152 - 100

<sup>17)</sup> Mittermaier, Beber tom Beweite im beutiben Stu unfahren G. 257 fg. Auftimann, Deber bie englifche Gin rechtipflege (Birich 1937.) G. 71.

nicht mit Birfung flatt 22), außer jum 3mede bes Darthund eines Brrthums, in fofern aus Diefem Grunde bas Geständnig als unwirksam erscheinen fann, ober behufs einer Restitution, in sofern biefe wegen Irr-thums ober aus anderen Grunden gulaffig ift. b) Gegen einen Beweis ift ber Biberruf bes Producten undenkbar; ein Geständniß kann aber in manchen Fällen durch blogen Widerruf entfraftet werden. c) Das auf einen Beweiß gebaute Urtheil tann in gewiffen Fallen gegen jeden Dritten wirkfam fein, nie aber das auf ein Geftandniß gegrundete. d) Der Beweis tann nur eine Thatfache ju feinem Begenstande haben; burch Befandniß tann aber auch ein rechtliches Berhaltnif (juriftifche Thatfache) unmittelbar zur Gewißheit gebracht werben. e) Der Beweis wird gegen bas Leugnen bes-jenigen burchgeführt, gegen welchen bie juriftifche Bewißheit gelten foll, und ber Erfolg ift von feinem Billen unabhangig, wenn er nicht etwa durch freiwilliges Aufgeben in Ansehung der Erfoberniffe der Glaubwurdigteit (8. B. Erlaß der Zeugenvereidung, Anerkennung ber Urfunde) ben Beweis erft möglich macht, mas aber als rein zufällig nicht in Betracht tommen tann. Bei bem Bestandniffe tritt grade bas Gegentheil ein. Nur in fofern ift Aehnlichkeit zwischen einem Beftanbniffe und einem erbrachten Beweife, als fein weiterer, ober richtiger überall tein Beweis mehr erfoberlich ift. Bei bem Civilgeständniffe beruht Alles auf bem Grundfate bes Bergichts und bes Bergleiches 1); benn ber Beflagte fann, wenn er auch mit Unrecht belangt ift, ben Unfpruch bes Rlagers jugefteben und von Ginreden bage. gen feinen Bebrauch machen, fei es, um einem laftigen Streite auszuweichen, ober um bem Begner auf mittelbare Beife ein Befchent ju machen. Andere verhalt ce fich, wenn ber Beflagte bem flagerifchen Unfpruche widerspricht und eine formliche Beweisführung beginnt. Dann muß fich ber Klager, sowie auch ber Beklagte bei ber Begenbeweisführung, ber gesehlich vorgeschriebe-nen Beweismittel bebienen, und es werben nicht nur keine anderen zugelaffen, fondern ber Richter ift auch verpflichtet, ben Gehalt ber vorgeschlagenen Beweismittel ju prufen und fie, wenn fie ihm unjulaffig oder unerheblich erscheinen, von Amtewegen zu verwerfen. So wenig bas Recht bes Richters, eine offenbar, überhaupt ober in der angebrachten Dage, unftatthafte Rlage ohne Bebor bes Begentheils ju verwerfen, einem 3meifel unterworfen ift, ebenfo wenig tann fein Recht gur fofortigen Burudweifung einer unförmlichen und zwedlofen Beweisantretung bezweifelt werben, und es geben Manche 24) ju weit, wenn fie eine folche Burudmeifung nur erft in Folge vorgebrachter Beweiseinreden geftatten wollen. 2) Im Criminalprocesse ift die Pflicht des

Richters noch viel umfänglicher. Er hat nicht nur die Form und bie Natur ber fich ergebenden Beweife ftreng ju prufen und ju beurtheilen, fondern er muß fich, jumal im Untersuchungeverfahren, immer wefentlich an bie Person bes Angeschuldigten halten und auf Erlangung derjenigen Auftlarung über die zu erforschenden Thatfachen von dem Angeschuldigten felbst hinwirken und bedacht fein, welche jede weitere Beweisführung entbehrlich machen konnte. Der Criminalrichter hat es junachft mit dem Menschen, der Civilrichter mit Sachen ju thun, baber für ben letteren bie Individualitat unb ber Charafter des Beflagten gang gleichgultig find. Die Untersuchung ift allein auf Erlangung materieller Bahrheit gerichtet; Dies ift ihr einziges Biel. 200 materielle Bahrheit über innere Borgange, g. B. über ben Antrieb jum Berbrechen, den Buftand ber Seele und bie Burechnungsfähigfeit, erlangt werden foll, ift Dies begreiflicher Weise am ficherften nur burch Berftandigung mit der betreffenden Person möglich. Sat aber die Bernehmlaffung bes Angeschulbigten ein fo bobes Bewicht, fo liegt es auf ber Sanb, daß man fich im Strafverfahren nicht, wie im Civilprocesse, mit einer unwahren Erflarung, wenn fie auch ein Gestandnig enthalt, begnugen fann, fonbern bag vielmehr bie Glaubwurdigfeit 15) vorzugeweise geprüft werden muß. Gin Geftand. nig, welches an einem ber nachher zu ermahnenben gebler leidet, oder welchem nicht die Abficht ju gefteben jum Grunde liegt, eignet fich nimmermehr jum Criminalbeweise, ungeachtet ber Angeschuldigte auf alle Ginwendungen verzichtet; benn materieller Bahrheit fann es nicht gur Grundlage bienen und ein Bergleich über lettere ift unzulaffig. Aus allem Diefem geht hervor, bag im Criminalprocesse bas Geftandniß zu ben Beweismitteln zu zählen ift.

II. Das Geständniß in Straffachen 26) muß, wenn es voll beweisend sein soll, nach den vorhergegangenen Bemerkungen folgende Eigenschaften haben: I) es muß innere Wahrscheinlichkeit haben 27). Dazu gehört Folgendes: a) Die Angaben des Angeschuldigten muffen so beschaffen sein, daß nach den Gesetzen der Natur die

<sup>92)</sup> Bradenhöft a. a. D. S. 254. A. M. Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 311. Danz, Ordentl. bürgerl. Proces §. 299. Weber, Beweisführung im Givilproc. S. 64 fg. 85. Rartin, Civilproc. §. 128. Rot. x. 23) A. M. ift Braden-höft a. a. D. S. 266—270. Man fann jedoch seine Gründe nicht als ausreichend anerkennen. 24) B. B. Martin, Civilproc. §. 199. Linde, Civilproc. §. 250.

<sup>25)</sup> Mittermaier, Lehre vom Beweise im Strasprocesse §. 33. Stübel, Ueber den Thatbestand der Berbrechen §. 1877—174.

26) Bon Schriften über das Eriminalgeständniß, welche Kappler, handbuch der Literatur des Eriminalrechts (Stuttgart 1838.) S. 1079—1084 aufzählt, sind besonders zu demerken: Tador, De consessionibus. (Giess. 1667.) Heineccius, De religione judicantium circa reorum consessiones (in Opusc. var. Syll. 1735. exerc. 17). Willenderg, De inessicae criminis consessione. (Gedan. 1721.) Kleinschrod, lleber das Geständniß als Beweismittel in peinlichen Källen (im älteren Archiv des Eriminalrechts. 4. Bd. St. 4. R. 3). Tittmann, Ueber Seständniß und Widerrus in Strassachen. (Halle 1810.) Getb, De consessionis essectu in processu crimin. Romanor. (Turici 1837.) Abegg, Beiträge zur Lehre vom Seständnisse u. s. w. (in dessen Herfahrens. 1. Bd. S. 204 sp.). Mittermaier, Die Lehre vom Beweise m Strasprocesse §. 31—37. Bergl. auch Reues Archiv des Eriminalrechts. 1834. S. 95—116.

27) Mittermaier, Lehre vom Beweise §. 33 und Deutsches Strasporsahren. 2. Th.

Betenfen, theile mei ber Richen mit fener Prifung

fich auf ungenugentes Darral nach beichaufer ibes,

von ibm erzählten Thatfachen minteftens als meglich gebacht merben tonnen. Ift baber bie Entfernung bes Orts der verübten That von dem Orte, we nich ber Angeschuldigte um bie Zeit ber That ermiefener Dogen aufgehalten hat, fo bedeutend, baf er ben Beg in ber turgen von ihm angegebenen Zeit nicht zurücklegen kennte, so verdient seine Angabe, daß er die That verübt habe, wenig oder gar keinen Glauben, b) Das Geständnif muß auf reinen Thatfachen beruben 2, fich nicht auf Soluffe und Bermutbungen fluten. Je baufiger es vortemmt, daß aufrichtige Angeschuldigte, welche fich einmal vorgenommen haben, aufrichtig ju fein, auf jebe Frage Austunft ertbeilen unt wenn fie ibr Gebachtrif im Stiche läßt, Alles ergablen, mas ihnen eben einfällt, um fo rathfamer und nerbwendiger ift es fur ben Unterfuchungerichter, auch baruber bei ibnen nachauferichen, auf welche Beife fie bergleiden Umftante mabrgenemmen haben; und gewöhnlich mirt berjenige, welcher etwas Erfennenes ergable. als batte er es erlebt, um: fanblich und ausführlich fich tamber nicht außern fonnen. c) Das Geffantuif tarf nicht aus anteren Bemeggrunden, ale benen bes Coalbemugtfeins und ber Aufrichtigfeit abgelegt fein. Ganfa liegen antere Dotive gum Grunde, mas befanters im Unterfuchungeproceffe baufig vertemmt. Saufa ift bei Berbrechern, welche geraume Beit in Emafiafalten engebracht haben, bas Chrgefühl fo abgeftamef. bif fie ein bequemes Leben allem Andern verweben und bedift ungern nach Berbufung einer Strafe 225 ber Strafanftolt icheiben. Bringt man ju tiefer Bememidfritsliebe noch in Anfolag, baf ter Staat am las Fortfommen bes entlaffenen Berbrechers fich in ber Regel gar nicht fummert und bas, mas tafur turd Berme jeft eht, fehr ungureichend ift, und bag bas Diemagen feiner Ditburger gegen ben entlanenen Bertreter ein benahe unuberwindliches hindernis für fen Beides Fertinmmen bilbet, fo ift es nicht in sermintern, bag foiche entloffene Berbrecher, wenn fie menen maes Portredens, beffen Thater noch unbefannt if ils illiemein verbachtig bernommen werben, es fur -me sute Belegenheit hollen, um wieder in die Strafmfatt gufgerommen ju meeten, und gu biefem 3mede unmader Betanne de ablogen, Die ben Anfchein ber Babring foren, menn ihnen durch das Ortsiericht refert die imfinate bee That icon ju Obren gelemmer marer. Mere auch auf anderen Grunden fonner Gifte Befante Te beruhen, 3. 28. auf Lebenduberbrag Com is Manamere, um einem Bermandten ober Frante nother tod Recheechen verübte, aus ber Roth in bein and maitenteit. um in einer anderen Unterfeite ich ich ter Mugeldgulbigte schuldig ift iber ergen vohr Manken zu fin-ben, ober endlich auf Answer im Gente als neigeh liche Mitschuldige in Grafe in be agen in, bink Me ftandnig muß, jum Die! weier meifelen gemifelen

auffuhrlich und umfantlich fen Es if im ierente afticité, pei un libré a papié pro. Lá fast ven ber Erreitieben, nie nuch vor ber Bufrentigfen beffelben gemügent au nien-rager ". Ein blas in einer allgemeinen Bejahne, eter is im Erkierung bei Lage idultimen in finne few lief in this case year artists babe, et glaute es getbar ju baber in nicht nicht nichte kuda, kar ta Khia ta ta jan fa yuh halte, eber in aubem bengleichen biger Archeitunger be-Admite Gefenies film engengen um 4 f foun limit exist mortuger seem nicht wer Arliq aus anderen Beneuten dela bies Literationere derempeter Daturd, bif Jemuil in Algemeine eine Sauft un fich niemer, is rat rate unger gereite bis er bie ben Geserfiet ber Generatione biller Portrider im Eine habe hatte er biefelbe bere but im Beite fo mare es mulich big bie Dier bef ber ber beine bere eber friftiger Erfe tente berten ber it 4 vermuthen bie Arter Berrickfrei, geber Die bath einfache Angabe bes Brigeduit gere ihre id. Britis rung, bağ er bem & Ge geider ses er Burien nachgumachen verfidt bibe big - geret griet unige auntet habe, ift unmanich im keinen ber Grane ber bie factifche und rechtiche anderen geringen bie auch ber Thatbeftart an et in an Recht der herzeftellt fein. Denn es erget få ude serste sa tie tottliche Cubffang mit tem Pompfen und ? Bift fei, eingestreut merten fe, me is tich Bie laffigfeit jum Grunte gelegen habe, is mich id : 🏕 barans, bag ber Zhafer n in anger ten Beide ich gemacht werben fei, und ebente wenig ich ber Brome einen ungludlichen gur bas Bigenteiter im bart uber ben Anteret um Abri, bier tig - de ich Bomen bie Rillenabeldinereite in form ben ber Antere feine ficher und genogend Budig ist ihren um eine Ge-Graffight being Butter to the committee in the light was the or the same and a same collen Fore they are to be some in from a rough Boll too Boge たいしょう くっこう ヤッス・ウェッケ コマ ゴーデ umflunts a region of a transfer that a second of the secon REPROPER DESCRIPTION WAR THE THE STREET SHOW They what I share a support on the same and the same umBand to the file the file the herebyes the their Down recommend for the first the nationally was the form of the second of the Tolly \$20 to its reason in the property in the second will be The highest and the eight conserved therein the time to the time t with you broke you give in the course of the

<sup>28)</sup> Darauf deutet und 1911 Anderson in 1815 ist Biehe Littmann 2000 Bur Williams 1816 Bereit verfahren. 2, Ah. E. Bo

gufammenhangt, Dichte phofifch Unmögliches und überbaupt Richts Undenfbares enthalt, und in mefentlichen Studen mit anderen bereits conftatirten Thatfachen nicht im Biberfpruche fteht; aber bie Glaubmurdigfeit beffelben wird boch noch erhobt, wenn wenigstene einige ber barin angegebenen Thatfachen burch andere Beweismittel ermiefen werben, und die Echtheit beffelben auf folche Beife birect bargethan wird. Der Richter ift vermöge feiner Berbindlichkeit, auf Ermittelnng ber materiellen Wahrheit hinzuwirfen, zu einer folchen Prüfung allerbings verpflichtet, jedoch nur in soweit, als dieselbe in jedem einzelnen Falle zur Bestätigung des Bekenntnisses nothwendig ist. Nicht zu rechtfertigen ist nämlich die besonders in Ansehung des objectiven Thatbestandes der Verbrechen aufgestellte Behauptung, daß es des Beweifes aller eingestandenen Thatfachen noch burch andere Beweismittel bedurfe; benn baburch murbe bem Beftandniffe felbft alle Beweisfraft abgesprochen und somit die Möglichkeit der Beftrafung von Berbrechen ausgeschloffen, welche finnlich mabrnehmbare Spuren niemals gurud. laffen, ober menigftens im vorliegenben Falle folche nicht hinterlaffen haben, ober ihrer Natur nach nur burch Geftandniß erweislich find. Gin Geftandniß ift baber icon bann vollfommen glaubmurbig, wenn auch nur einige ber barin angegebenen Sauptumftanbe burch andere Beweismittel bereits feststehen, und in Unfehung ber übrigen die Angaben des Geftandigen mit anderen bereits ermiefenen und fur Die Beurtheilung bes Berbrechens erheblichen Umftanden nicht in einem unauflöslichen Biderfpruche fteben. Durch eine folche Unvereinbarteit murbe allerdings bie Glaubmurdigfeit bes Befenntniffes permindert merden, und nur dann murbe fie ohne Gewicht und Bedeutung fein, wenn fie blos in Anfebung von Rebenumftanden, welche fur Die rechtliche Beurtheilung des eingestandenen Berbrechens ohne mefentlichen Ginfluß find, ober nur in Beziehung auf folche Musfagen bestande, welche mahrscheinlich aus einem Errthume oder Gedachtniffehler, ober aus bem jedem Berbrecher febr naturlichen Beftreben, auch die fcon eingestandene Schuld, wenn auch nur die moralifche, nicht in ihrem gangen Umfange barguftellen, fondern in einem milberen Lichte erscheinen gu laffen, bervorgegangen find, oder überall nicht die Ratur eines eigentlichen Geftandniffes, fondern die einer Befchuldigung britter Perfonen haben, burch beren behauptete Theilnahme am Berbrechen ber Beftebenbe vielleicht feine eigene Schuld minbern gu tonnen glaubte. Rach biefen Befichtepunften ift auch Die Blaubmurdigfeit eines Gestandniffes gu beurtheilen, welches in verschiedenen Berboren abgelegt ift, und beffen Angaben einander widerfprechen. Betrifft Diefer Biberfpruch nicht etwa blos Rebenumftande, binfichtlich welcher ber Angeschuldigte leicht in Errthum verfallen, ober welche feinem Bedachtniffe leicht entschwinden tonnten, fonbern Sauptumftanbe, welche ber nicht gefliffentlich von ber Bahrheit Abmeichende in auch noch fo oft wiederholten Berboren immer gleichformig angeben wirb, fo wird bie Glaubwurdigfeit bes Beftanbniffes baburch gefdmacht, und es fann alebann nur unter ber Boraus-

febung, bag menigstene Gine ber von einander abmeichenben Ausfagen burch Unmenbung anderer Beweismittel genugend Dargethan ift, eine Berurtheilung barauf gebaut werden 3"). Diefe Bemerfungen von bem in perfcbiebenen Berboren abgelegten Geftandniffe gelten jeboch hauptfachlich nur im Unterfuchungeverfahren; benn mo Mündlichkeit ber Berhandlung und Unflageverfahren ftattfindet, wird es vorzugemeife auf bie Erflarungen des Angeschuldigten in ber Sauptverhandlung ankommen. 3) Das Geftanbnig fann nur bann ale formliches Beweismittel bienlich fein, wenn es vor bem guffandigen Richter abgelegt worden ift; es muß alfo ein ge-richtliches Geftandniß fein, wenn es unter ben Begriff eines folchen im engeren Sinne fallen foll; ein außergerichtliches Geffandnig, worunter man bier ein folches verfteht, welches nicht vor bem guftanbigen ftrafrichterlichen Beamten abgelegt worben ift, gilt nicht ale Geftandniß in ber juriftifchen Bedeutung, fondern ift, wenn es erwiefen ift, ein anderes Beweismittel, eine Angeige 31). Mls außergerichtlich gilt in ftrafrechtlicher Beziehung auch ein vor bem Civilrichter bei Belegenheit civilrecht. licher Berhandlungen abgelegtes Geffandniß einer ftrafbaren Sandlung, mas barin feinen Grund bat, baf ein Bestandniß in Civilfachen regelmäßig aus gang anberen Motiven, ale ein Geftandniß in Straffachen, abgelegt wird, auf bie Motive aber, auf die Uebereinstimmung ber Sandlungen mit den Gedanken und Gefühlen bei ftrafproceffualifchen Erflarungen Alles antommt 32). Gelbft wenn ber Ungefdulbigte ein außergerichtliches Beftanb. niß einer ftrafbaren Sandlung vor bem juftandigen Strafrichter auf beffen Borhalt als mahr zugibt, wird es baburch fein vollgultiges criminalrechtliches Beftanb. niß, fondern es ift nur eine burch Geftanbnig ermiefene Unzeige vorhanden. Es beruht dies auf folgenden Grunden. Richt Jebermann, und am wenigsten ein Rechtsunfundiger, ift fabig, Die Erfoderniffe eines vollgultigen Beffandniffes geborig ju tennen und ju beurtheilen; nicht Allen, welche nicht eine befondere Pflicht gur Beurfunbung auf fich haben, fann es am Bergen liegen, Die Meußerungen eines Berdachtigen fo genau zu beachten und aufzufaffen, daß fie Diefelben fpater wortlich ober boch ihrem gangen Ginne nach wiederergablen fonnten; niemals aber fann man einem vor Privatperfonen abgelegten Bekenntniffe Diejenige Ernftlichkeit gutrauen, wodurch es allein por dem Richter Berth erhalten fonnte; Die Ernftlichkeit eines Gestandniffes ift eigentlich nur baraus ju fchliegen, bag es vor bem guftanbigen Unterfuchungerichter abgelegt murbe 33). Benn man biergegen einmenden wollte, es fei doch moglich, daß ein folches Befenntnig nicht minder offen und ernftlich, ja noch offener und ernftlicher, als bas por bem Richter abgelegte, gemeint fein tonne, fo ift bagegen gu bemerten,

<sup>30)</sup> hente a. a. D. S. 476—478. 31) peinl. Gerichtsordnung Art. 32. Mittermaier, Deufsches Strasverfahren.
2. Th. S. 256. hente a. a. D. S. 473. 32) Kleinschrob
im Arch. des Criminalrechts. 4. Bd. St. 4. R. 3. §. 15. Aittmann, Ueber Geständniß §. 15. 33) hente a. a. D. S. 473.
Abegg, Lehrb. des Criminalproc. S. 177.

bag ber Richter fich nicht mit Möglichkeiten gu befaffen ), und bei ber Befetgebung junachft bas ber menfchlichen Ratur am meiften Entfprechende enticheibet, unb bie Bermuthung gewiß gegen bie Beweisfraft eines außergerichtlichen Geftanbniffes ftreitet. Wenn ber Ungeschuldigte vor einer öffentlichen Behorde, aber nicht bor bem auftanbigen Unterfuchungerichter ein Befenntnig abgelegt hat, ift die Sache mehrem 3weifel unterworfen. Buvorberft wird ein foldes Beständnig nicht als ein außergerichtliches zu betrachten fein, außer wenn es grabe vor einer Bermaltungsbehörde abgelegt worden ift. Bar Diefe Beborde ein Polizeiamt, b. b. eine burch einen Rechtsgelehrten versebene Stelle, fo tommt es barauf an, ob es mit der Criminalpolizei beauftragt ift, weldenfalls die von ihm aufgenommenen Acta gewiß nicht rechtsungultig find, vorausgefett, bag es mit feiner Thatigfeit nicht uber Die Rundschafterhebung binausgeht. Das von Manchen ") gegen die Ernftlichkeit eines por ber Polizeibeborde abgelegten Beftandniffes aus ber oft nicht febr vorfichtigen Berhoreweise ber Polizeibeam. ten abgeleitete Bedenken, ift wol nur erheblich, wenn das Polizeiamt nicht durch einen Juriften verseben wird. Bill eine von der mit der Criminalpolizei beauftragten Polizeibeborde summarisch befragte Person freiwillig vor berfelben ein Beftandniß ablegen, fo murbe ce thoricht, ja mit ber Pflicht bes Polizeibeamten felbft unvereinbar fein, folches megen Mangels an Buftanbigleit gurudweifen ju wollen; benn burch ein folches Geftandniß fonnen ber Polizeibeborbe felbft Mittel an Die Sand gegeben werben, um auf polizeilichem Wege jur Erforschung und Sabhaftwerdung anderer Mitschuldiger vorschreiten au tonnen. Gine gleiche Beweistraft eines vor ber Polizeibeborbe abgelegten Beftanbniffes mit bem vor bem zuständigen Untersuchungerichter abgelegten wird indeffen immer nicht angenommen werben fonnen, auch wenn man annehmen wollte, bag ber Thater Die Buftandigfeit ber Polizeibehörde durch ben unaufgefoberten Uebergang ju einem Gestandniffe anerkannt habe. Immer wird das Bestreben bes Untersuchungerichtere darauf gerichtet fein muffen, eine Bieberholung Des vor Der Polizeibehörde abgelegten Geftandniffes, fowie eine umftanblichere Begrundung beffelben zu erwirken, und lagt fich ber Angefculbigte bazu bewegen, fo liegt bann ein vollgultiges gerichtliches Geftanbnig vor, neben welchem bas vor ber Polizeibeborbe abgelegte feine Bedeutung verliert; laßt fich ber Angeschuldigte nicht dazu bewegen, so wird auf das vor der Polizeibehörde abgelegte Geftandniß allein immer nicht eine Berurtheilung gebaut werben konnen, sondern es werden immer noch andere Beweise hinzutreten muffen. hiernach ift auch die Frage zu beantworten, in wiefern die vor Beamten ber Staatsanwaltschaft abgelegten Bestandniffe Angeschulbigter Beweistraft haben. Saben Diefe Beamten, wie es nach manchen StrafproceBordnungen der Fall ift, jugleich

richterliche Functionen, fo tann den vor ihnen abgelegten und urfundlich gemachten Geftanbniffen wol nicht alle Beweistraft abgesprochen werden; allein auch bier wird der Untersuchungerichter immer barauf binwirfen muffen, bas bas Beftanbnig vor ibm wieberholt und umftandlicher begrundet werde, und bann tommt es je noch hauptfächlich auf die Erflarungen bes Angefculbigten bei ber hauptverhandlung an. Sind den Beamten ber Staatbanwaltschaft feine richterlichen gunetionen beigelegt, fo hat ein vor ihnen abgelegtes Beftandnig feinen größeren Berth, als ein außergerichtliches. Much Geftandniffe, welche von einer nicht auftandigen Criminalbeborbe veranlaßt werden, tonnen unter gewiffen Boraussetjungen Beweistraft haben "). Rann einem Inquirenten nachgewiesen werben, bag er fich aus befonderer Berfolgungsfucht in Die Sache gemifcht habe, fo find feine Handlungen überall verdächtig, und ein vor ihm abgelegtes Weftanbnif ift fur ben ertennenben Richter ohne allen juriftifchen Berth. Benn aber bas unzuftandige Bericht in gutem Glauben gehandelt, ober ber Thater fich freiwillig vor dem ihm junachft liegenden Untersuchungegerichte gemeldet hat, um eine Selbftanklage vorzubringen, fo murde es zwar eine unverzeihliche Pedanterie fein, folde Gestandniffe gang ju igno-riren, weil grade bas Princip ber materiellen Bahrheit darunter leiben wurde, wenn man folche Meußerungen bes aufrichtigen Gemuthes, welche in unverdachtiger Stimmung gemacht murben, für unverbindlich ertlaren wollte. Es entbindet dies aber nicht den zustandigen Untersuchungerichter von ber Berpflichtung, auf Die Bieberholung und umftanblichere Begrundung bes Beftanbniffes vor ihm bingumirten, und es gilt bann baffelbe, mas hinfichtlich eines vor einer mit ber Griminalpolizei beauftragten Polizeibehörde abgelegten Geftandniffes bemerkt worben ift. Ausnahmsweise tonnen fogar Geständniffe, welche vor Bermaltungebehörden abgelegt werden, Diefelbe Bedeutung, wie gerichtliche Beständniffe, erlangen; es ift bies bann ber gall, wenn bie Behörde bie vorgefette Dienftbeborde eines angeflagten Beamten ift. Es tommt bies namentlich bei Rechnungsproceffen vor. Der Criminaluntersuchung gegen einen Staatsbiener, namentlich wegen Amtsverbrechen, muß immer ein Disciplinarverfahren vorausgeben, und in der Regel barf er nicht eher vor den Criminalrichter geftellt werden, ale bie bie vorgeschte Dienfibeborde foldes anbefohlen, bezüglich bie Ginleitung ber Criminaluntersuchung beantragt hat. Ein folches Borverfahren mare aber ohne Ginn und Bedeutung, wenn es nicht die Grundlage zu einem Criminalverfahren abgeben konnte und follte, und barum konnen auch babei vorgekommene Gestandniffe nicht als unverbindlich angefeben werben. Dan wird aber immer ben bisciplinairen und ben criminellen Sefichtspunft ftreng aus einanber halten muffen. Ein Beamter tann recht füglich megen einer Sandlung disciplinaire Ahndung verdienen,

49 \*

<sup>34)</sup> Bergl. Bauer in Jagemann und Rollner, Beitschr. für deutsches Strafverfahren. 2. Bb. G. 64. 35) Mitter= maier, Deutsches Strafverfahren. 2. Ih. S. 257.

<sup>36)</sup> Zittmann, Danbb. ber Strufrechtswiffenfchaft. 3. 20. C. 481.

ohne daß biefe Sandlung zugleich ein Criminalverbrechen bilbet. Dan nehme ben Fall, welcher am meiften in Die Augen fallt. Gin Caffenbeamter tann Defecte in feiner Caffe haben, welche er zugeftehen muß und über beren Grund er fich nicht genugend ausweisen fann. Anscheinend liegt hier ber Thatbestand einer Beruntreuung öffentlicher Belber vor; bie Ginleitung ber Gris minaluntersuchung ift auf Grund der bei ber Disciplinarbehorde vorgetommenen Erörterungen und abgelegten Beftanbniffe vollftanbig gerechtfertigt. In ber Criminalunterfuchung leugnet aber ber Angefculbigte ben animus lucri, und ein folder ift auch nicht erweislich; es ftellt fich vielmehr heraus, bag bie Caffendefecte ebenfo wol in Mangel ber Erfahrung im Rechnungsmefen ober in anderen mehr auf eine Fahrlaffigfeit hindeutenben Umftanden ihren Grund haben mogen. Sier ift Disciplinaire Ahndung gegen ben Beamten vollftanbig gerechtfertigt; eine criminelle Strafe megen Unterfchlagung fann aber ungeachtet ber vorliegenden Geftandniffe nicht erfannt werben, weil es an einem wefentlichen Erfoberniffe biefes Berbrechens fehlt. 4) Man unterscheibet noch bas ausbrudliche und ftillichmeigen be Beftandnig 37). Unter bem erfteren verfteht man basjenige, mas vor bem Richter in bester Form Rechtens abgelegt murbe, unter bem letteren basjenige, mas aus bem Ausbleiben bes perfonlich ober burch Edictalien Geladenen gefolgert wird. Das lettere ift mit bem im teutschen gemeinrechtlichen Unterfuchungeverfahren geltenben Principe ber materiellen Wahrheit unvereinbar. Man fann nicht auf der einen Seite fodern, daß der Richter Niemanden verurtheile, ohne ihn vorher mit feiner Entschuldigung und Vertheis bigung ju boren, und auf ber anberen Geite geftatten, einen Angeflagten, welcher nicht vor Bericht ericbienen ift, ju verurtheilen. Gine Perfon, welche ber Ladung nicht Folge leiftet, ift, wenn man ihrer irgendwo habbaft merben fann, zwangsmeife vorzuführen. Rann man fie aber nicht ausfindig machen ober ihrer nicht habhaft werben, fo folgt weiter Richts baraus, als bag bie Berichte im fraglichen Falle nicht Macht genug gur Erfüllung ihrer Aufgabe haben. Der baraus fich ergebenbe Rachtheil fann nicht bie verbachtige Perfon, fonbern nur bie Strafrechtspflege treffen, und es ift bie Aburtheilung nur fur ben Fall möglich, bag innerhalb ber Berjahrungefrift ber Angeschuldigte noch irgendmo ergriffen werbe. 3mar ift in manchen ganbern eine Fiction bes Geftanbniffes und ein barauf gegrundetes Contumacialurtheil gur Beit, wo bas Untersuchungeverfahren galt, burch Gerichtsgebrauch ober Geset einge-führt worden 35). Allein gemeinrechtlich kann ein solches nicht zugegeben werden. Anders ift es freilich im An-klageprocesse, weil dieser dem Civilprocesse nachgebildet ift. Sier tann man ben Grundfat bes Bergichts ana-

logifch anwenden; er ift auch bier eber, ale bei bem Untersuchungsproceffe, burchzuführen, weil man eine beftimmte Grundlage hat, auf welche bie Fiction bes Geftandnisses sich bauen läßt, namlich die Anklage des Staatsanwaltes "). Dessenungeachtet kennen nur wenige neuere teutsche Strafprocegordnungen, welche Anklageschaft, Deffentlichkeit und Mundlichkeit in Straffachen einführen, ein Contumacialverfahren mit ber Birfung, baß ber ausbleibende Ungefculbigte ber Unflage fur geftanbig erachtet und auf ben Grund bes fingirten Ge-ftanbniffes verurtheilt wird 40), mahrend bie meiften nur eine Berurtheilung bes Ungehorfamen auf Grund ber vorliegenden Beweife zulaffen, baber alfo ebenfo mot eine Freisprechung erfolgen fann 1). Die Borfchriften ber letteren find unbedingt vorzugieben. Rur in Polizeiftraffachen tann man allenfalls ein Contumacialverfabren gulaffen und es ift auch in febr vielen teutiden Staaten in folden und in ahnlichen geringeren Straffachen, wie Injurienfachen, burch Die Befetgebung eingeführt. Gin möglichft fcbleuniges Berfahren liegt bier faft noch mehr im Intereffe ber Staatsburger, ale ber Berichte. Ift eine Unzeige wegen eines Polizeivergebens gemacht, fo ift die Sauptfache nur die Benachrichtigung Des Angezeigten, Damit er fich, wenn er Entschuldigungsgrunde ju haben glaubt, fofort vertheibigen fann; muß er aber, wie es meiftentheils ber gall ift, felbft anerkennen, daß er gefehlt habe, so ist es ihm gewiß lieber, die Strafe kurzweg über sich ergehen zu lassen, als vor der Behörde erscheinen zu mussen, zumal die Strafen häusig so gering sind, daß sie, namentlich Geldstrafen, denjenigen, der sie bezahlen soll und bezahlen kann, nicht drucken. Gewöhnlich werden in geringen Zuwiderhandlungefällen Straferkenntniffe mit ber Claufel erlaffen, bag biefelben rechtsfraftig wurben, und, wenn Gelbftrafe erfannt ift, biefe beigetrieben werben murbe, wenn ber Ungezeigte nicht binnen gemiffer Frift Ginmendungen bagegen vorbringe; ein Berfahren, welches nach Analogie bes Mandateproceffes gebilbet ift 42). 5) Beiter ift zwifden bem vollfommenen, unummunbenen und bem eingeschränkten 43) Beftanbniffe (confessio pura

<sup>37)</sup> Dies ist das in Folge eines Contumacialverfahrens singirtes Geständnis. Bergl. besonders hente a. a. D. 4. Bb. §. 139. 38) Bergl. Preuß. Eriminalordnung §. 580 fg. und Allgem. Landrecht. Ah. II. Ait. 20. §. 99. 103. 673. 1456. Baier. Strafgesehuch. 2. Ah. Art. 421 fg. Desterreich. Strafgesehuch von 1803. §. 497—499.

<sup>39)</sup> Hepp, Die Anklageschaft, Dessenklichkeit und Mündlichkeit des Strasversahrens (Aubingen 1842.) §. 6. 7. 40) Preuß. Berordnung vom 3. Jan. 1849. §. 79. Das Geses ist nicht präcis genug. Die preußischen Gerichte, namentlich das Oberribunal, haben es aber so, wie im Aerte bemerkt ist, verstanden. Bergl. Kletke, Die Berordnung vom 3. Jan. 1849. (Berlin 1850.) S. 99. 100. 41) Desterreich, provis. Strassprocesordnung vom 17. Jan. 1850. §. 425 – 432. Desterreich, neue Strassprocesordnung vom 29. Juli 1853. §. 385. Baier. Geses, die Abanderungen des zweiten Abeils des Strasssesses von 1813 betrefsend, vom 10. Nov. 1848. Art. 275 fg. Dannov. Strassprocesordnung vom 8. Nov. 1850. §. 160 fg. Braunschweig. Strassprocesordnung vom 22. Aug. 1849. §. 175 fg. 42) Linde, Lehrbuch des Eivisproc. §. 354. 359. 43) Die Berschiedenseit der Ansichten über das qualificitte Geständnis und bessen Wirtungen ergibt sich aus der Bergleichung folgender Schriften: Schoepst, De consessione qualisicata. (Tuding. 1735.) de Grassen, De consessione qualiscata. (Tuding. 1735.) de Grassen, De consessione qualiscata. (Gott. 1770.) Kleinssproch im Archiv des Erminalr. 4. Bd. St. 4. S. 104. 117. 123. Tittmann, Pandbuch der Strassrechtsw. 3. Bd. §. 385. Derselbe,

und qualificata) zu unterscheiben. Sehr felten ift ein Beftandniß, welches fich auf die ganze Reihe ber Thatumftande, welche ben Gegenstand ber Anschuldigung bilden, erftredt, theils weil ein Denfch taum im Stande ift, fic alle Einzelnheiten einer Handlung, welche er immer im Buftande ber Aufregung, welche balb größer, bald geringer fein fann, vollbrachte, nach geraumer Beit noch fo genau in ber Erinnerung zu vergegenwartigen, bag er mit ben Angaben unparteilfcher Zeugen vollstänbig übereinstimme, theils aber auch, weil die Aufrichtigfeit felten foweit geht, daß ber Beftebende Die Schuld eines Berbrechens gang unbedingt auf fich nahme. Es braucht nicht grade Sang gur Luge zu fein, welcher zu theilmei-fen Ableugnungen und Ausflüchten verleitet; es fann dies auch Wirtung des nie gang zu unterbruckenden Selbsterhaltungstriebes ober auch der Eitelfeit und Berichamtheit fein. Daher weichen die geständigen Angeschuldigten baufig in Rebenpunkten von ben Angaben ber übrigen vernommenen Personen ab, ober ftellen ber inneren Babriceinlichkeit und ben vorliegenden Anzeigen Biberfpruch entgegen. Um haufigften fommt biefe Erfceinung in Bezug auf Die innere Befchaffenbeit Der That, auf die Billensbestimmung des Berbrechers vor. Der Berbrecher wird felten fich entschließen konnen, ben Grad von Berborbenheit und Bosheit einzugestehen, mit welchem bas Berbrechen wirklich verübt murbe. Der Untersuchungerichter bat hier sich zu bemühen, dem Ungeschuldigten zu zeigen, wie fich aus anderen Grunden bas Gegentheil beffen, mas er angegeben bat, ergebe, und ift ber Angeschuldigte bagegen ftatthafte Grunde vorzubringen nicht im Stande, fo urtheilt auch ber er- tennende Richter nur nach dem nothwendigen Bufammenhange ber Umftanbe und hat in ben Entscheidungsgrunden fich barüber auszusprechen, bag ein Beftandniß weder jum Bortheile, noch jum Rachtheile bes Geftebenben weiter berudfichtigt werben tonne, ale es beffen innere Bahricheinlichkeit erlaubt und verlangt. — Ein Geständniß tann aber auch badurch eingeschränkt werden, baß der Angeschuldigte dem offenen Bekenntniffe der That Einreden beifugt, welche die That gang ober theil-weise entschuldigen, 3. B. die Einrede des Rothstandes, der Rothwehr, der Trunkenheit. Die Analogie des Civilproceffes, welche bier Manche gebrauchen, um bem Ungefchuldigten den Beweis folder Ginreben aufzuburben "),

Ueber Geständniß und Widerruf § 16. Mittermaier, handbuch des peinl. Proc. 2. Bd. S. 323 fg. Derfelbe, Deutsches Strasversahren. 2. Ah. §. 158. Derfelbe, Lehre vom Beweise in Strassachen §. 36. Stübel, Eriminalverf. §. 795—809. Grolman, Eriminalrechtsw. §. 443. Martin, Eriminalproc. §. 80. Borst, Ueber die Wirtung eines beschränkten Seständenisses im peinl. Processe, neuem Archiv des Eriminalr. 1. Bd. S. 279—303. Reyscher, De consessione limitate in causis criminalibus. (Tub. 1824.) Zacharia, Grundlinien des Eriminalproc. §. 191. Hente, Handbuch des Eriminalc. 4. Bd. §. 75. S. 483 fg. Derselbe, Darstell. des gerichtlichen Berfahrens in Strassachen §. 114.

44) Bie Borft a. a. D. S. 285. Stübel, Eriminalver-fahren §. 800. Rleinfcrob a. a. D. §. 10. Littmann, Ueber Geftandniß §. 16.

fodaß fie, wenn fie nicht erweislich find, verworfen werden mußten, ift unpaffend 45) und auf den Untersuchungsproceg nicht anwendbar, in welchem der Untersuchungsrichter nicht weniger die jur Entschuldigung bienenden Momente, ale die zur Anschuldigung gereichenden von Amtswegen aufzuklaren verpflichtet ift. Allerdings laffen fich bafür auch Stellen ber peinlichen Gerichtsordnung anführen, welche bem Angeschuldigten den Beweis folcher Einreden, wie der Rothwehr u. f. m. aufburden 16). Allein es ift babei baran ju erinnern, daß gur Beit ber peinlichen Gerichtsordnung der Anflageproces galt und daß es ber Ratur diefer dem Civilproceffe mehr ahnlichen Berfahrungsart allerdings entfpricht, den Angeklagten mit dem Beweise folder Ginreben zu belaften, und wenn er ihn nicht erbringen kann, auf folche keine Rudficht gu nehmen. Mit dem Principe des Untersuchungspro-ceffes aber ift eine folche Theorie unvereinbar. Allerdings bat ber Angeschuldigte biejenigen Andeutungen zu machen, burch welche bie Bahrheit feiner Angaben bergeftellt werden tann; aber ber Untersuchungerichter bat fich nicht auf Berfolgung biefer Andeutungen ju befchranten, fonbern er muß allen Fleiß aufbieten, um auch burch anderweite Mittel Die Bahrheit vollftandig ju ermitteln. Go muß 3. B. bei vorgeschütter Ginrede ber Truntenheit genau ausgemittelt werben, in welchen Birthebaufern und Schenken fich ber Angeschuldigte am Sage ber That berumgetrieben, mer ihm Betrante gereicht bat, von welcher Quantitat und Qualitat Dieselben gewesen find, woraus bann, nach gewöhnlicher menschlicher Erfahrung, auf ben damaligen Beifteszustand bes Angeschulbigten geschloffen werden tann; es muffen auch die Perfonen, welche ben Inculpaten zu ber fraglichen Beit gefeben haben, vernommen werden, ob fie in feinem Benehmen, in feinen Acuferungen Spuren ber Truntenheit bemertt haben. Die barf ber Untersuchungerichter von Amts. megen eine Ginrebe verwerfen ober ununtersucht laffen. Auch wenn die Angabe noch fo unwahrscheinlich ift, ift boch ber Fall ber Möglichkeit im Auge zu behalten und nicht zu übersehen, baß es nach ben Foberungen bes Princips ber materiellen Wahrheit nicht genügt, Bermuthungen für und wider eine Angabe aus ben Acten Bu begrunden, fondern daß man auch noch das Wegentheil einer unwahrscheinlichen Behauptung burch negative Beweiserhebungen barzuthun fuchen muß. Ja man tann felbst ale Regel aufstellen, daß auch schon die Bahrfceinlichkeit Des geführten Entschuldigungebeweifes gur Begrundung bes dem Angeschuldigten gunftigen Resul-tates genuge 47). Dieselbe Pflicht, wie bem Inquirenten im gemeinrechtlichen Untersuchungsprocesse, liegt nach ben neueren teutschen Strafprocegorbnungen, in welchen ungeachtet ber eingeführten Anklageform boch bas Unterfuchungsprincip immer noch vorherricht, bem Unterfudungerichter in ber Boruntersuchung ob, sowie auch ber Staatsanwalt, ber auch barauf binguwirken bat, bag

<sup>45)</sup> Reyscher l. l. §. 30. 46) Peinl, Gerichtsordnung Art. 141 fg. 151. 47) Mittermaier, Lehre vom Beweise S. 160.

Riemand foulblos verfolgt werde, basjenige, mas zur Entschuldigung des Inculpaten dient und ju feiner Renntnif tommt, nicht unberuckfichtigt zu laffen bat. 6) Schon feit langer Zeit und vielfach bestritten ift die Frage, ob bas Geständniß für sich allein auch zum Beweife des objectiven Thatbestandes eines Berbrechens genüge '8). Bei geringfügigen Unterfuchungefallen mar man ftets barüber einverstanden, daß burch bas Bestand. nig allein auch ber Beweis des objectiven Thatbeftandes bergeftellt merben tonne. In peinlichen Fallen, mo es fich um eine ju ertennende fcmere Leibesftrafe ober gar Lebensftrafe handelt, mar fonft immer die Meinung überwiegend, daß der Beweis des objectiven Thatbeftandes neben bem Gestandniffe auf andere Beife bergeftellt fein muffe. Da aber bies häufig nicht möglich ift und namentlich jum Thatbestande mancher Berbrechen unter anderen folche Thatfachen gehören, die nur der Berbrecher felbst mabrnehmen und wiffen tann, mithin bie Bewißbeit des Thatbestandes in vielen Fällen mangeln und jumeilen niemals ftattfinden murde, diese Folge aber für die allgemeine Sicherheit als gefährlich anerkannt wurde, fo fcrantte man jenen Grundfat wieder ein und machte fo viele Ausnahmen, daß von ber gangen Lehre wenig übrig blieb. Buvorderft bezog man ben Grundfat besonders auf die Falle, wo eine Todesstrafe in Frage steht; wo aber die Frage von einer noch so harten Leibesstrafe ift, da verlangte man die Gewißheit des Thatbestandes außer dem Geständniffe blos gur Berurtheilung in die ordentliche Strafe, und erfannte, wenn ber objective Thatbestand nur auf bem Beständniffe beruhte, eine milbere Strafe. Ferner fcrantte man jenen Grundfat auf die delicta facti permanentis ein; bei ben delictis facti transeuntis bingegen trug man kein Bebenten, felbft Tobesftrafen ju ertennen, wenn auch nur unvolltommener Beweis bes Thatbestandes vorhanben war. Aber auch bei ben delictis facti permanentis blieb jener Grundfat nicht ohne Ausnahme. Wenn nämlich die Spuren der That nicht aufzufinden waren, auch beren ebemalige Eriften, nicht burch Beugen erwiefen werden tonnte, weil der Berbrecher folche porfablic verborgen, entfernt ober gar vernichtet batte, fo nahm man eine dritte Ausnahme von der, außer bem Geftandniffe, erfoderlichen Gewißheit des Thatbestandes an und behauptete deshalb die Bulaffigfeit ber Todeskrafe, obgleich Spuren der That nicht vorhanden find, und der befondere Beweiß des Thatbestandes fehlt, weil die Bosheit eines Berbrechers bemfelben nicht zum Bortheile gereichen durfe. Diefer Grund allein tann aber gur Erkennung der Lodesstrafe nicht genügen. Eine vierte Ausnahme von jenem Grundfate mußte nian nothwenbig bei ben Capitalverbrechen machen, ju beren That-

bestande gewisse Absichten ber Thater geboren, ba es feine fichere Ertenntnigquelle ber verschiedenen möglichen Abfichten, als die Erklarung ber Berbrecher felbft, gibt, und baber grundete man in fofern Die Bewißheit bes Thatbestandes einzig und allein auf bas Bestandnif. Allein der gange Grundfat ift in den Gefeten nicht begrundet, fondern beruht blos auf der falfchen Unficht einer in dem Criminalrechte gegrundeten Borfichteregel. Diefe ift folgenbe: Je größer bas Uebel ift, welches Jemanben in Folge einer Berurtheilung treffen tann, befto mehr Borficht bat ber Richter babei anzuwenden, und auf besto mehre und startere Brunde feiner Ueberzeugung von der Schuld des Angeschuldigten muß berfelbe bedacht fein. Es foll, mit anderen Borten, ber Richter, wenn große Strafen in Frage fteben, fein Mittel jur Erforschung ber Bahrheit vernachläffigen, und wenn er fich auch icon von der Schuld eines Menschen überzeugt halt, bei einer bevorstehenden Todesftrafe, bennoch andere neue Erkenntnigquellen nicht unbenutt laffen und nicht für überfluffig halten. Daraus folgt aber noch nicht, daß, wenn ber Richter Diefe Pflicht verabfaumt und ein Mittel, feine Ueberzeugung noch mehr zu verftarten, gar nicht ober nicht gehörig benutt hat, Lodesftrafe nicht ertannt werben fonne. Es fommt vielmehr darauf an, ob die zur Berurtheilung in eine folche Strafe erfoberlichen Thatfachen fonft in die gesetliche Gewißheit gesett find, ober nicht. Im erften Falle ift das Todesurtheil gerechtfertigt, follte es auch noch andere unbenutte Grunde der richterlichen Uebergeugung geben. Es ift daher bei dem abgelegten Geftanbniffe nicht fowol der volltommene Beweis des Thatbestandes, ale vielmehr bas Bestreben des Richters, Diefen Beweis herzustellen, für nothwendig ju achten. Mus ber auf einer blogen Borficht beruhenden Rothmendig. feit der Beweisführung, bei erfolgtem Geftandniffe, bat man irrig die Nothwendigfeit bes vollftandigen Beweifes felbst gefolgert, und dadurch ben gangen Befichtepunft ber Sache verrudt. Es ift aber auch bas Beftanbnis feiner Ratur nach bagu geeignet, Die juriftifche Bemifbeit des Thatbeftandes eben fomol, ale bes Urbebers Des Berbrechens und der Burcchnungsfähigkeit eines Inculpaten zu bemirten. Buvorderft muß bas Beftanbnig bie im Allgemeinen zur Gultigkeit eines folchen erfoberlichen Gigenschaften haben, alfo gang glaubwurdig fein, fowol in Anfebung ber Derfon bee Angeschuldigten, als hinsichtlich der eingestandenen Thatumftande. Sinfict lich der angegebenen Thatfachen tann es aber nur dann glaubmurbig fein, wenn dem Angefculbigten bie Biffenfcaft von ben angeführten Thatfachen jugutrauen ift, und beffen Ausfage mit anderen Rebenumftanden nicht in Biberfpruch fteht. Behauptet ber Angefchulbigte Dinge, welche ihm mangelnde Sachtenntniffe und bas Urtheil von Sachverstandigen vorausseten, fo verdient berfelbe teinen Glauben, und fein Gestandniß ift nicht fo beschaffen, daß daburch ber Thatbestand in Gewißheit gefest werden tonnte. In Biderfpruch mit Rebenum= ftanten tommt bas Geftanbnis in Anfebung ber behaupteten Erifteng einer That, wenn diefe entweder über-

<sup>48)</sup> Aitt mann, Ueber Seftándniß §. 12. Stübel, Ueber ben Ahatbestand der Berbrechen §. 314 — 335. Mittermaier, Deutsches Strafversahren. 2. Ih. S. 164. Der selbe, Lehre vom Beweise in Straffachen §. 35. Kitta, Die Beweislehre im österreich. Eriminalprocesse (Bien 1841.) §. 19. hente. Dandbuch des Eriminalrechts. 4. Bb. §. 76. Aeltere Schriften führt an hente a. a. D. Rot. 5.

haupt ober nach ber Erzählung bes Angeschulbigten fo beschaffen ift, daß fie bleibende, in die außeren Sinne fallende Spuren gurudlaffen mußte, und folche gleichwol nicht angetroffen, ober wenigstens die Urfachen, warum fie nicht bemerkbar find, nicht beigebracht werden. Dann pricht man mit Recht dem Geständniffe bie Birtung ber juriftifchen Gewißheit ab, nimmt aber mit ebenfo viel Grund den Fall aus, wenn erwiesen ift, daß ber Thater die Spuren ber That absichtlich verheimlicht, entfernt ober gar vernichtet bat. Leidet nun aber bas Beftandniß in der einen ober anderen Begiebung an feinem Mangel, melder feine Glaubmurbigfeit ichwachen tonnte, fo muß es auch feiner Ratur nach gur herftellung ber Gewißheit des Thatbestandes für geeignet geachtet merben. Die zu dem Thatbestande ber Berbrechen geborigen Thatfachen find alle fo beschaffen, daß ber Urheber ber That fie miffen tann, ja oft gang allein fie tennt, ober wenigstens die beste Biffenschaft bavon bat. Bei ben meisten Verbrechen besteht der Thatbestand in vorübergebenden außeren und jum Theil inneren Sandlungen. Erftere tann der Urheber am beften, und lettere, namlich die Begung gemiffer Absichten, einzig und allein wiffen. Daber hat es feinen Zweifel, daß der Thatbestand der Injurien, der Mungverbrechen, der Thatlichkeiten, der Rothaucht, des Denschenraubes, der Entführung und bes Aufruhre burch bas Geftanbnig bei-gebracht werden tonne. Dift man in folchen Fällen dem Angeschuldigten in fofern Glauben bei, ale er fich als Urheber eines Berbrechens angibt, so muß man auch feiner Berficherung, daß die That eriftire, trauen. Denn bie That lagt fich von dem Urheber nicht trennen; es lagt fich Gins ohne bas Andere nicht benten. Und wenn ja noch außer der Sandlung etwas auf den Erfolg autommt, fo ift berfelbe bem Urheber ber That oft ebenfo wol befannt, als die Sandlung felbft. Seltener ift Das Beständniß eine hinreichende Erfenntniffquelle bei dem Thatbestande ber Todtung. Doch ift auch biefe Art ber Berbrechen von ber Regel nicht gang auszunehmen. Auch wird bie Meinung, bag bas Geftandnig allein zur Berftellung bes Thatbeftandes nicht genüge, burch Die positiven Gefete nicht unterftust. Die bafur angeführten romifden Gefetstellen ") beziehen fich auf gang befondere, hierher gar nicht gehörige Falle. Die Peinliche Gerichtsordnung Art. 6 und 35 handeln von ber Bulaffigfeit ber Folter gegen verdachtige Personen, und befonders im ersteren wird ber Richter angewiesen, por der peinlichen Frage und gur Begrundung berfelben zu erörtern, ob die in Untersuchung befangene That wirklich geschehen sei. Unbegreistich ift es, wie man darauf den Sat, daß auch bei vorhandenem volltommenen Geständniffe eines Angeschuldigten, der Thatbestand des Berbrechens noch befonders vollständig erwiefen werden muffe, hat ftuten tonnen. Da in jenen Artiteln die Frage über die Bulaffigkeit der Folter ift, und diefe den Mangel des Geständniffes voraussett, so liegt bier ein gang anderer Fall gum Grunde. Etwas

scheinbarer find bie Borfchriften ber Art. 147 u. 149 der Peinlichen Gerichtsordnung. 3m Art. 147. wird ber Fall angenommen, daß Jemand ben Anderen verlett habe, jedoch es deswegen zweifelhaft bleibe, ob der Tob eine Folge ber Berletung fei, weil berfelbe erft einige Zeit barauf erfolgt mare. Es wird alfo die Zodesursache als ungewiß angenommen. Ift biefes, fo tann auch ber Urheber ber Berletung Die Sache nicht enticheiben, und wollte er bennoch behaupten, bag er ben Berftorbenen getöbtet habe, fo murbe fein Geftanbnig, weil es auf einem unficheren Grunde beruht und ber Bahricheinlichkeit ermangelt, nicht genügen. Es ift baber bes Beftandniffes in bem Artifel wieber nicht gebacht, fondern verordnet, daß Aergte die Bunden befichtigen und Beugen über bas Berhalten bes Berletten nach der Verwundung abgebort werden follen. Sier fann alfo bas Geftanbnig, icon feinem Gehalte nach, gar nicht in Betracht tommen. Dennoch foll ber Artikel beweisen, daß bei einem volltommenen Beftandniffe ber Thatbestand noch befonders zu erweisen fei. 3m Art. 149. ift gwar im Allgemeinen bestimmt, bag ber Richter bei der Untersuchung einer Zödtung den todten Rorper befichtigen laffen folle; es wird aber auch als Grund beigefügt, damit wegen der todtlichen Berwundung defto weniger ein Zweifel entstehe. Auch diese Borfdrift beweift teine Ausnahme von der dem Geftandniffe beigelegten Birfung. Denn erstens fest in der Regel Die Beurtheilung Des Thatbestandes einer Sobtung Sachfenntniffe der Merate und eine aratliche Untersuchung Der Leiche voraus, und ber Thater fann barüber felten binreichenden Aufschluß geben. Daber ift Die Berordnung binfichtlich Diefes Berbrechens gang zwedmäßig, aber auch blos auf ben gall einer Sobtung zu befchranten; babingegen fallt bei anderen Unterfuchungen, wo die Angeschuldigten von bem Thatbestanbe ber fraglichen Berbrechen vollständige Biffenschaft baben tonnen, ber Grund und folglich auch die Anwendung ber Borfdrift weg. 3weitens gefchieht in bem Artifel bes Geftanb. niffes teine Ermahnung, und die Borfchrift bezwect eine allgemeine Borficht in Ansehung ber erfoberlichen Gewißheit bes Thatbeftandes, bamit die Untersuchung jebenfalls, es werde ein Geständniß abgelegt oder nicht, es moge bas abgelegte Geständnig vollkommen ober mangelhaft fein, gefichert werde. Benn nun auch im Allgemeinen biernach unbedenklich anzunehmen ift, daß burch bas Geständniß allein auch ber objective Thatbeftand gur rechtlichen Gewißheit erhoben werben tonne, fo verlangt doch ein Beweis, welcher lediglich auf Geftandniß beruht, doppelte Borficht bei ber Prüfung, jumal wenn eine Selbstanklage vorliegt. Denn es ift möglich, daß ber Angeschulbigte entweder, um die Unterfuchung, beren er überbruffig ift, rafch zu beendigen, ober um eine gewünschte Strafe zu erleiben, Berbrechen angibt, welche gar nicht geschen finb 60), ober bas feine Einbildungefraft bergleichen ale wirflich gefcheben

<sup>50)</sup> v. Jagemann, handluch ber gerichtl. Unterfucunge-tunbe. 2. 20. R. 83.

moment. Des knapp wer nus dermi kier, ik. def en denemps Cekundung durch Achenematicale sedes meetige en mis me is it namenfick bede de kinedie mit te kennent tei Ameinadisca" s icultulaire. San laidh cà histor leadas michiglance Acriv nor mi um his kiel caes Beisebert müse, vine des unes Baribeichiet in der Schrinkup verkunder it is fan derrof mangini en Orielancii scion verter. 7. Go notalis und die Socie wer franceiser actorie, nem en Bilenis les Cetinlaifes revocatio conlessions : rainodia efect it . Ben den Sider mir inei Celininisei inn de nicht die Aete sein, we die Anteinalder die in Berbeltenier bewereit machher indes Belumui werd nice, eder dec मार्केट के. कोर के राजानीवींका प्रकारक कें. केन्द्रविद्य क्ष index deformed in melden felle et diet derref aufennet, bie Grundlefickelt biefer Bebangtrag burgeden "; mit mir be, ne ber Angeschultigte bas Bekenntuck, desten Ablegant er nicht in Arrete Cells, mit minten, platrich, et er der frahere Unbekinnetheit und Algemeinden bestehen witer burd Angabe niberer Indiade attich, etc. bie friber Unwernbeit description from the first that the Euclidean from the Euclidean from the first f inclu uriciales eta mulanda Ibeliaka, era neiden ber Gegerkant ber Arfrühlterung ungeböngig ri. mistr. Ker allich wurfert jest in einem med behenn Grate, als er freber einereinnt bat, fontbig m fein einarkehr: ferbere nur ba, me bie Unnahrheit ela eta sautas cuela ta u tar febare Be fexitable exibilities Anathen unundr ven ibm bebauen wit. Bar tas Cefantuif an fic unbeltbur, fe if et überhauer nicht ven grefer Bebentung, eb ber Angeschaftigte bei bewieben bebant eber nicht. Liest aber ein Laufhaftes Gefandnif ver, fe if naturlich ber Biberri nicht gleichrittig angeschen, gleichrich te er ren auteren Benesmilde unterfinte mut ober nicht; benn in Juterene ber Babebeit ift es in bem einen, wie in bem anteren galle von großer Bebentung, ad ju ubergengen, et ber Angeschuldigte mittlich mit

mennen fellog er felleg daren granier obrefeit es Grunt feine ilnichnit behannten fann. Dies ift der Benregefichterunft, unt es ift gang ung und unreht, nenn Unterfuchungerichter bei eintretenbem Biberrufe ven ber Beransferung ausgeben, baf er auf Chicane bernie, melder mit aller Strenge, felte mit gerichtrelizeilichen Strafen, entgegengetreten werben miffe. Beditens laft fich im galle mitlicher Botheit Die Enb petang gewiffer Bertheile, welche man einem verhafteln Angefchaltigten in Felge feines enfrichtigen Benehment verfettete, rechtfertigen, um fe mehr, wenn folde nicht als Belebaung, fentern beihalb zugeftanben murben, weil ein effener remnithiger Renich einer minder firm gen Bewachung bebarf, als ein verfiedter und boshafter. Die Behauptung ber Unwahrheit früher jugeftenbenn Thatfachen bat nicht, wie bie Ginraumung ber Schult, in ber menichlichen Ratur ihre Beglautigung, fonbern bat rielmebr, ba fie ben eigenen Bertheil bes Bebententen begrecht, tie Bermuthung gegen fic, und ei fann baber ber Biberruf an und für fich bie burch bei mit allen Erfeberniffen ber Bellguttigfeit verfebene Be fenntnif begrindete vellftanbige Uebergengung bes Rich ters ven ber Schult bes Geftanbigen nicht wanten machen. Rur in dem Falle bat ber Biderruf Die Bermuthung ber Babrbaftigleit für fic, wenn ber Ange Soulbigte, anstatt ber miberrufenen Thatfachen, ander Umftande einraumt, welche ibn nech ftrafterer machen, und alfe bie Beranderungen feiner Auflagen nicht # feinem Bertheile gereichen. Gell außer Diefem Fale bie überzeugente Kraft eines abgelegten vellgultigen Be fenntniffes ericuttert ober gar vernichtet werben, fo unf ber Biberrufente entweber ben Mangel eines ober met rer Erfeberniffe nachweifen, ven welchen bie Bellaultie feit bes von ihm abgelegten Befruntniffes abbangt, obn er muß bas Gegentheil ber barin enthaltenen Angeben geberig bartbun 24; gleichriel alfe, et er Thatface anfribrt und benreift, welche bie Erifteng bes fraglichen Berbrechens selbst, ober daß er danielbe begangen son bei beffen Berühung mitgewirft babe, als unbenton eber bech als unwahrscheinlich erscheinen laffen, ober felche Umftante bartbut, welche bem Geftanbuiffe bie Glaubmurtigfeit nehmen, wie namentlich einen erlittenen unrechtnäßigen Iwang, wedurch ihm daffelbe abgend thigt, eber einen unerlaubten Betrug bes Inquirenten, meturch es ibm abgeledt murbe, eber einen Irrthun, in welchem er fich gleich im Anfange ber Unterfuchung befant, intem er fich felbit des von einem Anderen begangene Berbrechen falidlich guidrieb, ober irgend ein and seiner Gemutboftimmung eber seinen befonderen Berhaltniffen bervergegangenes Betie, fich feger wiffent lich ohne allen Grunt ber Babrbeit eines begangenen Berbrechens anguflagen. Bei ber Rachweifung aller felder Umftante bat ber Unterfudungsrichter, nach ber Ratur bes Unterfuchungsverfahrens, ben Angefchulbigten qu unterflüßen, sollte auch bat Erzebnif eigene, bei Erhebung bes Befenntniffes begangene Rachlaffiafeiten ober Pflichtverlehungen offenbar werben laffen. Borgug-

<sup>51)</sup> Beil Billis is to Belleck für tenfac Beifrefichen 3. Bt. R. AVIII., mr tat Beifele einer Angefchultip en aufgefichen wur, weiche fich, in finde rieben Branchimen, ralich unflich enbeltete, eine herr zu fein. 52, Beil. Gerichtertung An. 25, M. 36, 31, § 4. An. 32, 35, 41, 42, 143, 53, Beigl. Crass. De confessione rei et revoratione confessionis. Ametelod. 17M. Walch. De revocatione confessionis capitis chamsti in die ad ejus supplicium destinato. (Jen. 1793.) Alein hert, liefer Gelünduff, im alten Arh. tet Ciminate. 4. St., St. 4. E. 119 fr. Tittmann, lieber Geffatruf unt Biterrif § 17-29 mit im hartbrache ter Studiechten. 3. Bt. f. Sie fa. Stubel, Griminalverfahren 1. 756 fg. Mittermaier, Demidel Strafverfahren. 2. Ib. 1. 150. Derfelbe, lette von Bemeife in Straffaben f. 37. Dente, hantb. tes Criminale. 4. Bt. f. 77. 50) Print. Gerichtterburg Art. 91. 3mm Bemeife ber Mblegung bes abgelesqueen Geftinduffel genügt bat in benefender ferm aufgesermene Pretefell und ber in jenem Artifel vergeschriebenen Befragung ter Schirren betarf et micht.

<sup>55)</sup> Beinl, Gerichtsertnung Ert. 54. 57. 60.

lich ift biefe Unterftugung Pflicht bes Bertheibigers, ba vom Richter fich nicht ftets ber zu einer Gelbstanklage erfoderliche Grad der Unbefangenheit und Unparteilichfeit erwarten lagt. Schlimm ift ba, wo Untersuchungsverfahren besteht, die Lage des Angeschuldigten, wenn er einen 3mang beweisen will, wodurch ihm das Ge-ftandniß abgepreßt worden sei; benn er muß ben Unterfuchungerichter eines Amtemiebrauche ober boch einer Ueberschreitung der Amtegewalt anklagen, und da nur biefer felbst Thatsachen jeder Art aufzuklaren berufen ift, fo wird ber Angeschuldigte ohne Unterftütung bes Dirigenten nicht jum Biele tommen, ba wol wenige eines Dienftvergebens angeschuldigte Beamte ben boben Grad der Selbstverleugnung befigen werden, daß fie, wenn fie wirklich nicht gang rein find, den Beweis fo vollständig gegen sich herstellen, als dies ein dritter Un-parteiischer zu thun vermag. Deshalb sollte in solchen Fällen immer einem anderen Inquirenten Auftrag ertheilt werben, ohne bag erft ein Recufationsgefuch bes Ungeschuldigten abgewartet wird, wie es gewöhnlich ge-schieht; vielmehr muß der Inquirent, sobald die Einrede ber Rothigung vorgeschütt wird, von felbft fur verpflichtet geachtet werben, Die Acten gur boberen Berfügung vorzulegen, gleichviel, ob ber Angeschuldigte es verlangt ober nicht. Die ficherfte Garantie gegen Bebrudungen und Dishandlungen von Seiten bes Untersuchungerichtere bietet aber gewiß die Deffentlichkeit ber Berhandlungen, indem fein Inquirent fic ber Demuthigung wird ausseten wollen, öffentlich vor Richter und Bolt eines folden Bergebens bezüchtigt zu werben. Auch wenn ber Inculpat einen Unschuldsbeweis zu fubren versucht, muß ihm ber Inquirent, wie fich von felbft verfteht, Dazu ebenfo behilflich fein, als er fruher bas Beständniß zu erschöpfen und zu befördern suchte, und felbft die größte Unwahrscheinlichkeit ber neuen Angaben und Beweisgrunde barf ben Untersuchungerichter nicht abhalten, bie nothigen Erörterungen eintreten zu laffen. Außer den zur Bertheidigung des Biderrufe angeführten ober fonft entbedten Grunben erftredt fich bie neue Untersuchung auch noch auf weitere Ausmittelung ber vorher eingestandenen Thatsachen. Sat ber Angeschulbigte sich einfach darauf beschrantt, sein früheres Gestandniß zurudzunehmen, ohne Grunde seines Widerrufe anguführen, fo bat ber Inquirent fich zu bemuben, burch Biederholung der außeren Berdachtegrunde und durch logische Abstufung und Steigerung derfelben dem Angeschulbigten flar ju machen, daß er ungeachtet feines jetigen Leugnens boch verbachtig bleibe. Rommt es auf Anzeigenbeweis an, so entsteht in dieser Proceplage eine neue Schwierigfeit, welche ber Inquirent mit berfelben Ausbauer überwinden muß, als wenn das Berfahren eben erft mit einem Nichtgestandigen begonnen batte. Es ift nämlich nun ber Befichtepunkt bauptfachlich festzuhalten, bag ber Angeschuldigte, mahrend er früher Alles ohne Biderfpruch hinnahm, in Folge ber veranderten Stimmung leicht mit Grund Ausstellungen gegen einzelne Beweismittel machen, ja ihre Glaubwurdigfeit vernichten tann. Daneben hat ber Inquirent M. Encott, b. 28. u. R. Grfte Section. LXIV.

immer bie Pflicht, bem Biberrufenben befonders vorzubalten, aus welchen Grunden etwa bem fruberen Geftandniffe mehr Glauben beigumeffen fei, ale bem Biberrufe, und weshalb überhaupt ein Biderruf, wenn er nicht in irgend einer Beife mahricheinlich gemacht werbe, von dem Richter nicht beachtet werbe. Saufig geht in beffen Folge ber Angeschulbigte von feinem Biberrufe wieder ab, weil Danche ohne Grund ben blogen einfachen Biberruf für hinreichend gur Entfraftung eines Beftanbniffes halten. Rehrt übrigens der Biderrufende gu dem ursprunglichen Gestandniffe gurud, fo bat fich ber Untersuchungerichter mit einer blogen einfachen bierauf gerichteten Erklarung nicht zu begnügen, fonbern er muß barauf hinwirten, bag ber Angeschulbigte alle Sauptthatsachen, welche ben Inhalt bes Geständnisses bilden sollen, wiederhole, weil gleichsam ein neues Ge-ftandniß damit eintritt, welches daher auch alle Eigen-schaften eines ursprunglichen Geständnisses, wozu insbefondere Umftandlichfeit und Beharrlichfeit geboren, haben muß 66). Denn unverfennbar wird einem Geftand-niffe, nachdem es einmal widerrufen war, immer etwas von feiner Glaubwurdigfeit benommen, und es ift baber gur ganglichen Bieberberftellung ber fruberen Beweislage erfoberlich, bag bas Gestanbniß gleich als mare es bas erfte Mal abgelegt werbe. Auch in dem neueren Straf. verfahren, welches auf Anflageschaft, Deffentlichkeit und Mundlichkeit gebaut ift, werden im Befentlichen Diefelben Grundfate von dem Biberrufe eines Beftandniffes gelten muffen. Die Pflichten bes Untersuchungerichters in ber Boruntersuchung find die namlichen, wie die bes Inquirenten im reinen Untersuchungsverfahren, und eingelne neuere Strafprocepordnungen enthalten in biefer Beziehung Bestimmungen, welche mit ben Grunbfagen bes gemeinen Criminalprocesses barüber übereinstimmen b'). Es findet jedoch die Abweichung ftatt, baß es noch wefentlich auf bie Erflarungen bes Angeschulbigten in der Hauptverhandlung ankommt. Rimmt er ba feinen in ber Boruntersuchung erfolgten Biberruf eines bort abgelegten Geständnisses jurud und kehrt zu dem früheren Geständnisse zurud, welches er umständlich zu wiederholen hat, so liegt dann ein neues glaubwurdiges Geständnis vor. Beharrt er bei dem Widerruse, so tommt es darauf an, ob die dafür vorgebrachten Grunde erheblich und ermiefen find, ober nicht, und hiernach werden bie ertennenden Richter zu ermeffen haben, ob der Widerruf Beachtung verdiene ober nicht.

III. Das Beftanbnif in Civilfachen 58) ift in bem Borbergebenden nach ben Sauptmertmalen, wodurch

<sup>56)</sup> Kleinschrob a. a. D. S. 200. A. M. ist hente a. a. D. S. 497. 57) Ahüring. Strafprocefordnung Ari. 128. 235. Desterreich, provis. Strafprocefordnung vom 17. Jan. 1850. §. 217. 272. 58) Gönner, Handbuch des gemeinen deutschen bürgerl. Processes. 2. Bb. Rr. 43. Schneider, Bom Beweise §. 72—106 und Ann. 25—30. S. 453 fg. Weber, Bon der Beweisführung im Civilprocesse, Ausgabe von Heffter. Kr. IV. S. 32 fg. und Bus. S. 290 fg. Genster im Archiv sür civil. Praris. 1. Bb. S. 41 fg. Brackenhöft ebendal. 20. Bb. S. 248 fg. 362 fg. Bethmann-Hollweg, Bersuchelüber einzelne

es fich vom Criminalgestandniffe unterscheidet, bereits betrachtet worden. Geben wir zuvorderft von dem re-mischen Rechte aus, welches auch bier wieder die Sauptquelle der Lebre bildet, fo hat daffelbe zwei hierher geborige, febr alte Rechtsinstitute, Die ihrer inneren Ber-wandtichaft wegen jufammen betrachtet werden muffen, die confessio in jure und die interrogatio in jure Der Grundsat, worauf die confessio in jure beruht, läßt fich fo ausbruden: Wenn ein Betlagter vor bem Prator bie Behauptung bes Rlagers vollständig einraumt, fo foll biefes Bugeftanbnig einer Berurtheilung gleich gelten. Diefer Grundfat wird von ben Romern so ausgebruckt: Consessus pro judicate est ober habotur 6), und biefer Musbrud ift auch gang eruftlich gemeint, indem aus dem blogen Beständniffe, ohne Urtheil, fofort Epecation gegen ben Beflagten burch Abpfandung und Bertauf feiner Sachen erfolgen foll 61). Rur dem vor dem Prator (in jure) abgelegten Geftandniffe wird biefe besondere Birtung beigelegt, nicht bem vor dem judex (in judicio) abgelegten, welches lettere war entscheibenden Einfluß auf das Urtheil, aber keine fetbständige Ratur und keine formellen Regeln hatte, auch bas Urtheil nicht entbehrlich machte. Diefer mit bem ordo judiciorum privatorum zusammenhängende Unterschied ift mit beffen Aufhebung verschwunden. Das Geständnig vor bem Prator ift ein Surrogat bes Urtheils und wird, weil es fofort Execution begrundet, neben bas Urtheil und ben Gib, alfo auf gleiche Linie mit benfelben geftellt 62). Sener Grundfat gilt aber qunachft und unmittelbar nur für ben einzigen Fall, wenn eine Schuldflage auf eine bestimmte Beldfumme angeftellt und von bem Beflagten jugeftanden wird 63), wovon ber Grund darin liegt, daß im alten ronifchen Processe auch bas Urtheil nur auf eine bestimmte Beldfumme gerichtet werden fonnte 64), und nur dabei eine unmittelbare Execution burch Abpfandung und Bertauf von Sachen möglich mar. In allen übrigen Fallen, alfo bei bem Geftanbniffe eines bestimmten Begenftanbes außer baarem Gelbe, ober eines unbeftimmten Gegenftandes, alfo in ben meiften Fallen überhaupt, foll ber Beflagte wo moglich babin gebracht werden, daß er fein Geftandnig auf eine bestimmte Belbfumme richte, also in ein certum verwandele 65), wobei aber weder an einen birecten, noch indirecten 3wang zu benten ift, außer etwa in fofern, ale bie grundlofe Beigerung ben judex vielleicht zu einem nachtheiligeren Urtheile bestimmen konnte 66). Rann ber Bellagte nicht babin gebracht

werden, so erfolgt nunmehr ein gewöhnlicher Proces; es wird ein judex bestellt, eine Litiscontestation vorgenommen und ein Urtheil gefprochen 67). In Diefem Processe ift der judex streng an den Inhalt des Go-ftundnisses gebunden; er darf nicht davon abweichen, hat deshald Nichts zu untersuchen 68); er hat lediglich ben eingeraumten Gegenstand in eine bestimmte Geldfumme ju verwandein "). Die gemeinfame Birtung bes gerichtlichen Geftandniffes tann, anschließend an bie Birtung bes rechtsfraftigen Urtheils, fo ausgebruckt werden; confessio pro veritate accipitur. Dieser Ausbrud ift gleich mahr und gleich wichtig für jedes gerichtliche Bestandnig, es mag auf eine Gelbschuld ober auf einen anderen, bestimmten ober unbestimmten Gegenstand aerichtet fein. In Diefem Sinne alfo lagt fich fagen, daß jedes gerichtliche Beständniß als Surrogat eines Urtheils gelten tann, indem es, gleichwie bas Urtheil, Die Fiction ber Bahrheit, bas beißt, formelle Bahrheit. bogrundet, obgleich es nicht in allen gallen ein nachfolgenbes Urtheil entbehrlich macht. Das gerichtliche Beftandnif, in biefer feiner allgemeinen Ratur aufgefaßt, ift ber reine Gegenfat bes vom Rlager vor Gericht ausgesprochenen Bergichts. Das Bestandnig fann, fowie biefer Bergicht des Rlagers auf verschiedenen Bedanken beruhen, und auch in diefer Sinsicht ift eine Bergleichung beiber zulässig und mahr. Denn so wie in jenem Berzichte des Rlagere beffen Anerkenntniß, bag er fein Recht hat, oder auch umgekehrt die Absicht, sein, vielleicht vom Gegner anerkanntes Recht ichenkungsweise aufzugeben, ober endlich bie unbestimmtere Absicht, blos bie Berfolgung bes Rechts, als ichwierig ober zweifelhaft für immer fallen zu laffen, liegen tann, fo tann auch bem Beftandniffe Die wirkliche Anerkennung bes Rechtes bes Rlagers, oder bie bestimmte Absicht ju fchenten, ober endlich eine unbestimmte, in ber Mitte liegenbe Abficht, das Nachgeben bei einer zweifelhaften Cache gur Bermeibung des Rechtsftreits jum Grunde liegen. Eine folche confessio in jure war auch von Seiten bes Rlagers möglich, wenn biefer namlich vor bem Prator unbedingt erflarte, feinen Anfpruch an ben Beffag. ten ju haben. Er gab baburch fein Rlagrecht völlig auf, und es galt bies einer rechtsfraftigen Freifprechung gleich, fodag es alfo gang die Ratur eines Surrogats bes Urtheils hat. Der Fall tam aber in biefer Form wol fehr felten vor. Daher wird er auch hochft felten ermahnt ") und die Ginfachheit des Falles, fowie beffen Seltenheit erflart jur Benuge, bag er meber burch bie Befetgebung, noch burch bie Arbeiten ber romifchen Buriften besondere Ausbildung erhalten hat. Der Grund. fat, daß die confessio in jure gleiche Kraft mit dem Urtheile habe, sindet sich für den Hauptfall, das Se-ständniß einer bestimmten Geldschuld, schon in den 12 Zaseln angewendet, in der Vorschrift: Aeris consessi rebusque jure judicatis XXX dies justi sunto etc. 71).

Aheile ber Aheorie des Civilprocesses S. 250 — 318. Puchta, Institutionen. 2. Aufl. 2. Bb. §. 173. 174. v. Savigny, Syst. des heut. rom. Rechts. 7. Bd. §. 303 — 308. Ueber die Geschichte der Aheorie vergl. Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 292 — 318.

<sup>59)</sup> Tit. Dig. de confessis XLII, 2. Tit. Dig. de interrogationibus in jure faciendis et de interrogatoriis actionibus XI, 1. Tit. Cod. de confessis VII, 59. 60) L. 1. 3. 6. 6. 9. D. XLII, 2. L. 56. D. XLII, 1. L. un. C. VII, 59. 61) L. 9. C. VII, 53. 62) L. 31. 56. D. XLII, 1. 63) L. 4. C. VI, 31. L. 6. pr. D. XLII, 2. 64) Gaj. Inst. Comm. IV. §. 48. 65) L. 6. §. 1. D. XLII, 9. 66) Bethomann. Sollweg a. a. D. 68. 265.

<sup>67)</sup> L. 3. 5. 7. 8. D. XLII, 2. 68) L. 56. D. XLII, 1. 69) "Judex non rei judicandae, sed aestimandae datur." L. 25. §. 2. L. 26. D. IX, 2. L. 40. §. 1. D. II, 14. 70) L. 29. §. 1. D. XXXIX, 5. 71) Gell. XX, 10.

actoris esse 75); Schuld und Eigenthum find aber un-

395

Das pratorifche Ebiet behnte ibn noch auf einige befonbere Falle aus. Bei vier Rlagen, namlich bei ber actio judicati, depensi, damni injuria dati, legati per damnationem relicti galt bie Regel: lis inficiando crescit in duplum 72), b. b. ber miffentlich leugnenbe Beflagte mußte im Falle ber Ueberführung ben eingeflagten Berth gur Strafe boppelt begablen; bas Gingeftanbniß ichuste vor biefer Strafe und es fonnte im Falle ber Ablegung eines folden nur die Frage entfteben, ob ber Beflagte burch fein Geftandnig auch wirklich für ben einfachen Werth verpflichtet werbe. Dies nahm man hier unbedingt an, weil bas Gestandnif hier Die Ratur eines Bergleichs hatte; ber Beklagte übernahm Die Leiftung bes einfachen Berthes, um baburch ber Gefahr ber boppelten Leiftung ju entgehen. Diefe in ber Ratur ber Sache gegrundete Auffaffung murbe burch bas pratorifche Ebict bestätigt, welches neben ber Rlage auf bas Doppelte gegen ben Leugnenben auch die einfache Rlage gegen ben Geftanbigen aussprach, mithin Die Berpflichtung megen bes Geffandniffes gradezu anerfannte 13). Die völlige Bleichftellung des gerichtlichen Beftandniffes mit bem Urtheile in allen übrigen Fallen erfolgte erft burch einen Genatsichlug unter Raifer Darcus Aurelius (oratio D. Marei), worin bestimmt ausgesprochen murbe, daß bei Rlagen aller Urt, das vor bem Prator abgelegte Geständniß für ben Beflagten Diefelbe verbindliche Kraft haben follte, wie ein rechts-fraftiges Urtheil 74). Geit bem Untergange Des ordo judiciorum privatorum hatte jede confessio in judicio die Rraft der alten confessio in jure. Ale eigentliches Gurrogat fonnte fie aber nicht mehr gelten, fonbern nur noch ale Grundlage eines richterlichen Urtheils, meldes an ben Inhalt beffelben gebunden mar. - Da Die Behauptung bes Rlagers, welche ber Beflagte jugefteht, ftete und nothwendig auf bas Dafein eines Rechts. verhaltniffes geht, Diefes aber wieder auf Thatfachen beruht, fo fragt es fich, ob als ber eigentliche Begenftand bes burch bas Beftandniß berbeigeführten Ginverftanbniffes ber Parteien bas Rechtsverhaltnig ober vielmehr Die Thatfache ju benten fei. Der lateinifche Musbruct confessio, fowie ber entsprechende teutsche, fann leicht bie Thatfache ale ben unmittelbaren Gegenftand Des Ginverftandniffes ericheinen laffen, wodurch bas Gefandnig fich alfo ale bloges Beweismittel barftellen fonnte; allein Die juriftifche Ratur beffelben, melde in ber Gleichstellung mit bem Urtheile besteht, fuhrt vielmehr auf bas Rechtsverhaltniß. Denn ba auf ein folches nothwendig jedes Urtheil geht, fo muß auch bas Geftandniß, wenn ce gleiche Rraft mit bem Urtheile haben, in manchen gallen fogar baffelbe entbehrlich machen foll, bas Dafein eines Rechtsverhaltniffes unmittelbar feftftellen. Die Quellen bes romifchen Rechts ertennen auch biefe Ratur bes Geftanbniffes gradezu an: benn ber Beflagte gefteht: se debere, ober fundum

75) L. 3. 5. 7. L. 6. §. 2. D. XLII, 2. 76) Ein solcher Fall einer Frage bes Beklagten an den Klager kommt vor in L. 29. §. 1. D. XXXIX, 5. 77) Bergl. die Rubrit des 1. Titele bes XI. Buche ber Digeften und L. I. pr. L. 4. §. 1. D. XI, 1.

zweifelhaft reine Rechteverhaltniffe, ju welchen fich gemiffe Thatfachen nur ale Entftehungegrunde verhalten. Indeffen enthalt unverfennbar bie Anerfennung bes Rechteverhaltniffes zugleich auch bie Unerfennung ber dazu nothigen Thatfachen, nur daß babei die Musmahl unter mehren gleich möglichen Thatfachen ungewiß bleiben fann. Ebenfo fann haufig Die Anerfennung einer reinen Thatfache, wie des Empfanges eines Darlehns, jugleich Die Unerfennung eines Rechtsverhaltniffes, bier ber Darlehnsfchuld, enthalten, wodurch indeffen das Befen der Sache nicht geandert wird. Bas Die praftische Seite ber confessio in jure anlangt, fo gehört gunachst babin bie wichtige, auch schon für bas romische Recht zu beantworfende Frage, ob das gerichtliche Be-ftandniß unbedingt verpflichtet, oder ob es aus dem Grunde, weil es nicht mit der Bahrheit übereinstimme, miberrufen und angefochten werben fonne. Dann muß aber auch befonders die heutige Unwendbarteit ber Grundfate bes romifden Rechts über bas gerichtliche Beftanbnig untersucht werben. Beibes lagt fich aber mit Erfolg erft bann beantworten, wenn guvor bas andere Rechts. inftitut, bei welchem Geftandniffe im romifchen Rechte mit besonderen Wirfungen vorkommen, Die interrogatio in jure, furz betrachtet fein wird. — War ein Rechtsftreit von einer, die Perfon bes Beflagten betreffenben Prajudicialfrage abhangig, mas wir jest die Paffivlegitimation nennen, fo waren bei den Romern fowol ber Rlager, ale ber Richter befugt, eine folche Frage bem Beflagten vorzulegen, welcher bann verbunden mar, gu antworten. Der Inhalt ber Antwort verpflichtete ben Beflagten. Sierin war bas Inftitut ber interrogatio in jure der confessio in jure ahnlich; beide unterschieden sich aber darin, daß die confessio den eigentlichen Gegenstand bes Rechtsftreits, ben Anspruch des
Rlagers betrifft, und daher das Urtheil entbehrlich machen fann, mabrend bie interrogatio nur eine porlaufige Frage, nicht ben Streitgegenftand felbft betrifft, und baber nie ein Gurrogat bes Urtheils fein fann, Muger Diefem befonderen Falle fonnte aber eine Partei auch jebe andere Frage ihrem Begner por bem Prator vorlegen, und wenn ber Begner freiwillig eine bestimmte Untwort barauf ertheilte, fo mar er burch eine folche in jure confessio nach ben vorher aufgestellten Grundfagen gebunden, mobei bann bie vorhergebende interrogatio nur ale bie jufallige Beranlaffung ber confessio angufeben mar, und nicht felbftandig gur Form ber Sandlung geborte 76). Diefes Berfahren mar an fich fowol por bem Prator, als por bem judex bentbar, fam aber urfprunglich nur vor bem Prator vor, mar alfo eine interrogatio in jure "), nicht in judicio, meil es bort allein auf die Abfaffung ber Rlagformel Einfluß haben tonnte, wozu es ursprünglich bestimmt

<sup>72)</sup> Gaj. Inst. Comm. IV. §. 9. 171. 73) Bethmann-Sollweg a. a. D. S. 265-268. Savigny a. a. D. S. 13 fg. 74) L. 6. §. 2. D. XLII, 2. L. 56. D. XLII, 1.

war. Die Anwendung dieses Verfahrens wird in mehren Fallen ermahnt, worin fur ben Rlager eine Antwort des Beklagten auf folgende Fragen wichtig fein konnte: 1) ob der Beklagte Erbe eines verstorbenen Schuldners des Rlagers fei; 2) zu welchem Antheile er Erbe fei; 3) ob er, im Falle einer Reraltlage, Eigenthumer des verlegenden Sflaven fei, oder bei der actio de pauperie, Eigenthumer des schädlichen Thieres; 4) ob, im Falle einer actio de peculio, ein Peculium bes Sohnes ober Stlaven vorhanden fei; 5) ob, im Falle einer cautio damni infecti, ber Beflagte Gigenthumer bes Gefahr brobenben Saufes fei; 6) im Falle einer Eigenthumeflage, ju welchem Theile ber Sache ber Beflagte ben Befit habe; 7) wie alt ber Beflagte fei, namlich ob er unmundig ober minderjahrig fei, weil er jur gultigen Führung bes Rechteftreits im erften Falle einen Zutor als Auctor, im zweiten einen Curator als Beiftand haben mußte 78). Auf Die ertheilte Antwort grundete sich nun eine interrogatoria actio 79), bas beißt, es wurde in die ohnehin beabsichtigte Rlag. formel der Inhalt der Antwort als unabanderlich festftetend mit aufgenommen. Schon gur Beit ber alten Buriften mar indeffen mit diefem Berfahren eine Beranberung vorgegangen, über welche Calliftratus wortlich Bolgenbes fagt 80): ", Nach bem gegenwartigen Gerichtsgebrauche wird fein Beflagter mehr gezwungen, icon por dem Prator in eine folche Borverhandlung über vorgelegte Fragen fich einzulaffen; vielmehr wird biefer Theil des Berfahrens, sowie jede andere Beweisführung über Thatfachen, dem judex überlaffen. Daber find benn auch die interrogatoriae actiones fast gang außer Gebrauch gekommen." So anstößig biefe geschichtliche Angabe von Manchen gefunden wird, sodaß sie gur Befeitigung ber vermeintlichen Biberfpruche Die funftlichften Mittel verfucht haben, indem fie die Ergablung Des Calliftratus fo auffaßten, ale fei bas gange Rechteinftitut ber Interrogationen außer Gebrauch gefommen, womit jedoch die Darftellung ber genau bestimmten Regeln beffelben als geltenbes Recht im Widerspruche fand; eine Schwierigkeit, welche Ginige baburch zu lofen fuchten, baß fie die gange Ergablung von dem veranderten Rechte als Interpolation Tribonian's anfahen, Anbere badurch, daß fie jene Erzählung des Calliftratus von außergerichtlichen Interrogationen verstanden, welche in alter Zeit üblich gewesen, und bei benen die größten Ungerechtigfeiten und Bebrudungen verübt worben, und welche nach ber Erzählung bes Calliftratus außer Gebrauch gefest worden feien "); fo verschwindet boch

biefe gange Schwierigkeit, wenn man die eingetretene Beranderung auf folgende Beife auffaßt. Die alten Interrogationen mit ihren fehr positiv bestimmten Birfungen wurden gar nicht verandert; fie follten nur nicht mehr vor dem Prator vortommen, fondern vor dem judex, also auch auf die Abfassung der formula keinen Einfluß mehr äußern. Daher kamen nur die interrogatoriae actiones außer Gebrauch, nicht die Interrogationen mit ihren Folgen, welche unverändert blieben. So erzählt faft wortlich die Sache Calliftratus, und Ulpianus bestätigt seine Erzählung 193). Die praktischen Regeln, welche ursprunglich für die interrogatio in jure galten, spater aber, und zwar fcon gur Beit ber alten Juriften, auf die interrogatio in judicio übertragen worden find, waren folgende. Der Beftagte tann über jeden, feine perfonlichen Berhaltniffe betreffenben Drajudicialpunkt fowol von bem Gerichte, als von bem Segner befragt werben, und ift in beiden Fallen gur Antwort verbunden 33). Es find nun folgende Kalle möglich. 1) Der Beklagte antwortet; hierburch wird ber Gegner junächst berechtigt, den Inhalt der Antwort als formliche Bahrheit, gleichwie aus einem Urtheile, gegen ihn geltend ju machen; seine Antwort bat in biefer hinficht bie Ratur eines Quaficontracts 41). 2) Der Beflagte antwortet und wird spater einer miffentlich unmahren Antwort überführt. 3) Der Beflagte verweigert die Antwort. In beiden Fallen ift der Beg. ner berechtigt, gegen ibn bas Rachtheiligste anzunehmen, was fich im vorliegenden Falle benten lagt, und Diefes gilt ale Strafe seines unredlichen Benehmens 45). Die Berpflichtung zur Antwort, mithin auch die Strafe der Bermeigerung, fallt weg, wenn der Beklagte Grunde ber Ungewißheit über ben Gegenstand ber Frage angeben fann 36). Eine febr wichtige praftifche Frage, welche fich auf beide Institute, die consessio und die interrogatio, ale verschiedene 3weige bes gerichtlichen Be-ftandniffes, gemeinschaftlich bezieht, ift bie, ob der Geftanbige bas Beftanbnig durch Biberruf entfraften burfe, wenn er ben Nachweis ber Unwahrheit bes Geftandenen, alfo eines darin enthaltenen Brrthums, unternimmt. Diese Frage ift bei den neueren Juriften febr bestritten, weil die Aussprüche der romischen Buriften anscheinend einander fehr widersprechen 87). Es fteben fich hier zwei außerfte Anfichten fcroff entgegen. Rach ber einen ift bas gerichtliche Geftandnig ein reines Beweismittel, abnlich bem außergerichtlichen, nur vielleicht bem Grade nach ftarter, sowie bem Beugenbeweise, und nach biefer Anficht muß confequenter Beife ein einfacher Gegenbeweiß zur Entfraftung genügen. Die zweite Anficht ift dafür, daß das Bestandniß, abnlich bem rechtsfraftigen Urtheile, formliches Recht bilbe. Rach Diefer scheint jede Anfechtung, jeder Biderruf verneint werben

<sup>78)</sup> L. 1. pr. 2. 3. 4. pr. L. 5. 7. 8. 9. §. 7. 8. L. 10. 11. pr. L. 20. §. 1. D. XI, 1. 79) Bergl, die Rubrik des 1. Aitels des XI. Buchs der Pigesten und L. 1. §. 1. L. 22 diese Aitels. 80) L. 1. §. 1. D. XI, 1. 81) Bergl. Stück, Erl. der Pand. 11. Bd. S. 247—249. 255. 293. Bimmern, Gesch, des rom. Rechts. 3. Bd. S. 379. Puchta, Institutionen. 2. Bd. S. 192. Lestere Ansicht ist aus dem Misverständnisse der Borte ante judicium in L. 1. §. 1. D. XI, 1 entkanden, welche man durch außergerichtlich erklärte, da sie doch so viel heißen: in jure, coram Praetore. Savigny a. a. D. §. 305. Rot. r.

<sup>82)</sup> L. 21. D. XI, 1. Bergl. Savigny a. a. D. 83) L. 9. pr. §. 1. L. 11. §. 9. D. XI, 1. 84) L. 11. §. 9. D. XI, 1. 85) L. 4. pr. L. 5. 11. §. 1—5. 9. L. 17. D. XI, 1. L. 39. pr. D. III, 3. L. 26. §. 5. D. IX, 4. 96) L. 6. §. 1. D. XI, 1. 87) Bergl. befonders Savigny a. a. D. §. 306 E. 28 fg.

Emmantin De mantin i material mandi est estad de emplete en estad de l'ament de en estad de l'ament de en estad Er to a Error of the market of the promptions designation the property of the second s the Manual and a mile of the contraction to THE STATE OF Will receive the contract the er the Color was to compass to n made is british could be strong the first of the East principal Co CORRESPONDED BY THE PROPERTY OF THE PROPERTY O MHT CTAL II FENNES IN THE TALE OF LIFE CONTROL OF THE CONTROL OF T The former of the months of the second of th F and for transmission of Proportions Co.E. al-Danten . mar . n to the continue mar The property of the comment of the terms of Classic Control of the Control of th THE LLC 24 SECURISH HAS BE HER SEE TO The train of the first on the second of the second The speed company of the same speed of the same 200 C 1710 TREET TO ME 12 TOTAL PROTEIN D. 1. F. STON LIT. DET T. WILL. THE DI LETTING OFTENDED STREET, T. T. T. Grinn. Service man man der Service m die tenige bris den di brief tribe Securitation of the second of register and profession from the a tempto. gram gram appropriately a propriate to the second s Diermut ar totheren auren Latrant nauer weiter I besteinen ibre bereich bei bei TRUME THE PROPERTY LEATER AT D. PROPERTY BEEF per Lierrennn or Learner runne far, er a der Liene , monne, erme um un bei Sone Di perpe companie brancamar freman. manite pei per gertour et ar Eratiane beiten bi mit ar grber bigliebinger errunt mit. Ihr feiter for the term emerges at a contesso a a Di imerioran, e mane centi tutt t der

and the second of the second o the state of the s Commander the Secretary Secretary - 3 The state of the s Table Sheet St. William Harry Co. St. Co. market and the state of the second The control of the co STATE OF THE STATE The state of the s The form of the control of the contr The Transfer of the Section of the S The Design of the Control of the Con Approximate the second of the State The state of the s The property of the state of th m to the territory of the second

The walliament pares alles notes. It designs that it is to be a set of the se

war. Die Anwendung Diefes Berfahrens wird in meb. ren Fallen ermahnt, worin fur ben Rlager eine Untwort des Beflagten auf folgende Fragen wichtig fein konnte: 1) ob der Beklagte Erbe eines verftorbenen Schuldners bes Rlagers fei; 2) zu welchem Untheile er Erbe fei; 3) ob er, im Falle einer Neralklage, Eigenthumer bes verlegenden Sflaven fei, ober bei ber actio de pauperie, Eigenthumer bes fcablichen Thieres; 4) ob, im Falle einer actio de peculio, ein Peculium bes Cobnes ober Stlaven vorhanden fei; 5) ob, im Kalle einer cautio damni infecti, ber Beflagte Gigenthumer bes Befahr brobenden Saufes fei; 6) im Salle einer Eigenthumsflage, ju welchem Theile ber Sache ber Beflagte ben Befit habe; 7) wie alt ber Beflagte fei, namlich ob er unmundig ober minberjahrig fei, weil er gur gultigen Fuhrung bes Rechteftreits im erften Falle einen Eutor als Auctor, im zweiten einen Curator ale Beiftand haben mußte 78). Auf Die ertheilte Antwort grundete fich nun eine interrogatoria actio 79), bas beißt, es wurde in die ohnehin beabfichtigte Rlagformel ber Inhalt ber Antwort als unabanderlich feftftetend mit aufgenommen. Schon gur Beit ber alten Buriften mar indeffen mit biefem Berfahren eine Beranderung vorgegangen, über welche Callifratus wortlich Folgendes fagt 10): "Rach bem gegenwartigen Gerichtsgebrauche wird fein Beflagter mehr gezwungen, ichon por bem Prator in eine folche Borverhandlung über vorgelegte Fragen fich einzulaffen; vielmehr wird biefer Theil bes Berfahrens, fowie jede andere Beweisführung über Thatfachen, bem judex überlaffen. Daber find benn auch die interrogatoriae actiones fast gang außer Gebrauch gekommen." So anstößig diefe geschichtliche Angabe von Manchen gefunden wird, sodaß sie zur Befeitigung der vermeintlichen Widersprüche die fünstlichsten Mittel versucht haben, indem fie die Erzählung bes Calliftratus fo auffagten, ale fei bas gange Rechteinftitut ber Interrogationen außer Gebrauch gefommen, womit jedoch die Darftellung der genau bestimmten Regeln beffelben als geltendes Recht im Widerspruche ftanb; eine Schwierigfeit, welche Ginige Daburch ju lofen fuchten, baß fie die gange Ergablung von bem veranderten Rechte als Interpolation Tribonian's anfaben, Unbere baburch, bag fie jene Ergablung bes Calliffratus von außergerichtlichen Interrogationen verftanden, melde in alter Beit üblich gemefen, und bei benen bie größten Ungerechtigfeiten und Bebrudungen verübt worben, und welche nach der Erzählung des Calliftratus außer Gebrauch gefett worden feien "); fo verschwindet doch

biefe gange Schwierigkeit, wenn man bie eingetretene Beranderung auf folgende Beife auffaßt. Die alten Interrogationen mit ihren febr pofitiv beftimmten 2Birfungen wurden gar nicht verandert; fie follten nur nicht mehr vor bem Prator vortommen, fondern vor bem judex, alfo auch auf die Abfaffung ber formula keinen Ginfluß mehr außern. Daber tamen nur bie interrogatoriae actiones außer Gebrauch, nicht Die Interrogationen mit ihren Folgen, welche unverandert blieben. Go ergablt faft wortlich Die Gache Calliftratus, und Ulpianus bestätigt feine Erzählung 82). Die praftifden Regeln, welche ursprunglich fur bie interrogatio in jure galten, fpater aber, und gmar fchen gur Beit ber alten Juriften, auf Die interrogatio in judicio ubertragen worden find, waren folgende. Der Beflagte fann über jeben, feine perfonlichen Berhaltniffe betreffenben Prajudicialpunkt fowol von bem Gerichte, als von bem Gegner befragt werden, und ift in beiden Fallen gur Antwort verbunden "3). Es find nun folgende Falle möglich. 1) Der Beflagte antwortet; hierdurch wird ber Begner junachft berechtigt, ben Inhalt ber Antwort als formliche Bahrheit, gleichwie aus einem Urtheile, gegen ibn geltend ju machen; feine Antwort bat in biefer Sinficht bie Ratur eines Quaficontracts 84). 2) Der Beflagte antwortet und wird fpater einer miffentlich unmahren Untwort überführt. 3) Der Beflagte verweigert Die Untwort. In beiden Fallen ift ber Gegner berechtigt, gegen ibn bas Rachtheiligfte angunehmen, mas fich im vorliegenden Falle benfen lagt, und Diefes gilt als Strafe feines unredlichen Benehmens "5). Die Berpflichtung zur Untwort, mithin auch Die Strafe Der Bermeigerung, fallt meg, wenn ber Beflagte Grunde ber Ungewißheit über ben Gegenstand ber Frage angeben fann 86). Gine febr wichtige praftifche Frage, welche fich auf beibe Inftitute, Die confessio und Die interrogatio, ale verschiedene 3weige bes gerichtlichen Be-ftandniffes, gemeinschaftlich bezieht, ift bie, ob der Beftanbige bas Beftanbnig burch Biberruf entfraften burfe, wenn er ben Rachweis ber Unmabrheit bes Beftanbenen, alfo eines barin enthaltenen Brrthums, unternimmt. Diefe Frage ift bei ben neueren Juriften febr beftritten, weil Die Ausspruche ber romifden Buriften anscheinend einander febr midersprechen 87). Es feben fich bier zwei außerfte Unfichten fcbroff entgegen. Rach ber einen ift bas gerichtliche Geffandnig ein reines Beweismittel, abnlich bem außergerichtlichen, nur vielleicht bem Brade nach ftarter, fowie bem Beugenbeweife, und nach biefer Unficht muß confequenter Beife ein einfacher Gegenbeweis gur Entfraftung genugen. Die zweite Unficht ift dafür, daß bas Gestandniß, ahnlich bem rechts-fraftigen Urtheile, formliches Recht bilbe. Nach biefer Scheint jebe Unfechtung, jeder Biderruf verneint merden

<sup>78)</sup> L. 1. pr. 2. 3. 4. pr. L. 5. 7. 8. 9. §. 7. 8. L. 10. 11. pr. L. 20. §. 1. D. XI, 1. 79) Bergl. die Rubrit des 1. Titels des XI. Buchs der Digesten und L. 1. §. 1. L. 22 diese Aitels. 80) L. 1. §. 1. D. XI, 1. 81) Bergl. Glück, Erl. der Pand. 11. Bd. S. 247—249. 255. 293. Bimmern, Gesch. des rom. Rechts. 3. Bd. S. 379. Puchta, Institutionen. 2. Bd. S. 192. Lestere Ansicht ist aus dem Misverständnisse der Worte ante judicium in L. 1. §. 1. D. XI, I entstanden, welche man durch außergerichtlich erklärte, da sie doch so viel heißen: in jure, coram Praetore. Savigny a. a. D. §. 305. Rot. r. S. 26.

<sup>82)</sup> L. 21. D. XI, 1. Bergl. Savigny a. a. D. 83) L. 9. pr. §. 1. L. 11. §. 9. D. XI, 1. 84) L. 11. §. 9. D. XI, 1. 85) L. 4. pr. L. 5. 11. §. 1—5. 9. L. 17. D. XI, I. L. 39. pr. D. III, 3. L. 26. §. 5. D. IX, 4. 86) L. 6. §. 1. D. XI, 1. 87) Bergl. besonders Savigny a. a. D. §. 306 S. 28 fg.

ju muffen, auch wenn ber Beftandige den Beweiß ber Unwahrheit des Bestandenen unternehmen wollte. 3mifchen Diefen beiden außerften Unfichten liegt Die BBahrbeit in der Mitte. Das gerichtliche Bestandnig bilbet allerdinge formliches Recht mit verbindlicher Rraft für ben Geffandigen, und ift nicht ein bloges Bergeismittel, welches auf Die richterliche Ueberzeugung einwirfen foll. Dennoch fann es nach romifchem Rechte entfraftet merben, aber nur burch Restitution von Seiten Des Prators, alfo burch biefelbe Dacht, burch welche unter gewiffen Borausfegungen auch ein Urtheil entfraftet merben fann. Es gilt bies fowol für bie confessio, als für Die interrogatio. Es gibt aber ausgenommene Falle, in welchen jede Anfechtung ganglich ausgeschloffen ift. Das Rabere über biefe Cate ift Folgendes: 1) Die confessio in jure, im Juftinianischen Rechte in judicio, hat binbenbe Rraft fur ben Geftandigen; ebenfo bie interrogatio und responsio in jure (fcon zur Zeit ber alten Juriften in judicio), welche in ber Regel als Quaficontract, und nur ausnahmsweise als Strafe wirft. Die Ratur Diefer bindenden Rraft besteht barin, daß fie eine fefte Begrengung bes Rechteftreites bilbet, alfo eine bas Urtheil vorbereitende und bedingende formelle Sandlung ift, worin fie mit ber Litiscontestation innergangen Proces fortschreitende, ergangende Litiscontesta-tion bilbet. Das Gestandniß stellt alfo nicht sowol die eine ober andere Thatfache feft, worüber ber Richter ein freies Urtheil ju bilben hatte, fondern es entzieht bem Bebiete bes Streitigen unter ben Parteien, worüber allein ein Urtheil erwartet wird, mehr ober weniger, es begrenzt alfo biefes Bebiet enger. 2) Bon ben Folgen eines auf Errthum beruhenden Beftandniffes fann ber Geftanbige Befreiung erlangen, welche burch Reftitution, im alten romifchen Proceffe burch ben Prator ertheilt wird 88). Bedingungen und Borausfegungen ber Reftitution find: a) bag ber Grrthum ein factifcher, fein Rechteirrthum ift "); b) bag er nicht in grober Rachlaffigfeit feinen Grund hat "); c) bag er als Irrthum bewiefen wird, fodaß ber bloge Beweis ber Unwahrheit ber eingestandenen Thatfachen nicht genügt 91), und es ftete barauf ankommen wird, Die Entftehung ber irrigen Meinung aus icheinbaren außeren Thatfachen nachzumeifen 22). Die Rothwendigkeit bes Beweifes bes Irrthums folgt nothwendig baraus, bag bas Geftandnig auch auf gang anderen Abfichten, als auf ber Abficht ber Anerkennung ber Bahrheit, beruhen fann, wie auf ber Abficht ju ichenten. Ferner fann nur Diefer Beweis Die porber erwähnten Bedingungen feststellen, nämlich baß ber Brrthum fich auf Thatfachen beziehen und nicht auf grober Rachlaffigfeit beruhen muß. Diefe Grundfate find ebenfo anmendbar auf die confessio, als auf bie interrogatio, bei melder letteren burch die Refti-

tution ber Quaficontract entfraftet wird. Die Strafverpflichtung megen miffentlicher Unmahrheit anlangend, fo foliegt ber Beweis bes Grrthums felbft ben Begriff einer folden Unmahrheit aus "1). Der Biberruf eines irrigen Beftandniffes ift ber condictio indebiti innerlich verwandt, indem bier, wie bort, ber Errthum gu ermeis fen ift, welcher ein thatfachlicher fein, und nicht in grober Rachlaffigfeit feinen Grund haben muß. 3) Der formlichen Restitution bedurfte es aber nicht in allen Fallen. Go burfte ber Geftanbige noch vor bem Drator feine Erflarung gurudnehmen ober verbeffern, bevor baburch ein Schabe bem Gegner entftanben fein fonnte; er bedurfte bagu feines Beweifes und feiner Reftitution, mabrend nach ber Litiscontestation, alfo vor bem judex eine folche Beranberung nur im Bege ber bei bem Prator ju fuchenden Reftitution moglich mar "). Gerner bedurfte es feiner Reftitution, wenn bas Gingeftanbene in Folge von Rechteregeln ale unmöglich erfannt merden muß; auch ichon der romifche judex mußte ein folches Beständniß fur unwirtfam erachten "). Diefe Grundfate leiben eine Musnahme in ben Fallen ber Rlagen, mo ber bosmillig leugnende Beflagte gur Strafe in bas Doppelte verurtheilt wirb. In Diefen Fallen hat das Geftandniß Die Natur eines Bergleichs, um die Gefahr ber hoheren Berurtheilung ju vermeiben. Ge gilt baber bier fein Biberruf aus bem Grunde bes Grethums, und feine Reftitution, felbft wenn ber Irrthum erweis-lich mare "). Doch befchrantt fich die Unwendung biefer Ausnahme auf bie confessio in jure. Fur bas beutige Recht muffen biefe Musnahmen, in welchen ein Beftanbnig unbedingt, ohne bag Reftitution megen 3rrthums ftattfindet, verpflichten foll, für unanwendbar geachtet werden, da das gange Rechtsinstitut, welches mit dem Ausbrucke: lis inficiando crescit in duplum, bezeichnet wird, als ein einzelnes, bochft pofitives, Stud ber romifden Privatstrafen, ungeachtet ber entgegenftebenben Meinung mancher Juriften, ale unpraftifch ju betrachten ift. - Ghe mir bas heutige Recht über gerichtliche Bestandniffe betrachten, ift es noch nothig, eines ber interrogatio in jure abnlichen Inftitute im gemeinen Proceffe ju gebenfen, bes ber Pofitionen ober Catitude "). Man wendete namlich bie Interrogationen in Teutschland in eigenthumlicher Beife an, indem nach vollzogener Litiscontestation, welche nur in einem generellen Biberfpruche bes Beflagten gegen bas Rlagrecht beftanb, baber fein Refultat barüber lieferte, in wiefern ber thatfachliche Rlaggrund anerfannt ober geleugnet mar, ber Rlager bie in ber Rlage enthaltene Befdichteergablung in ihr Detail gerlegen, Die einzelnen Puntte ber Reihe nach ordnen, und fo bem Richter mit ber Bitte, ben Beflagten vor Bericht über jeben

<sup>88)</sup> L. 7. D. XLII, 2. L. 11. §. 8. D. XI, 1. 89) L. 2. D. XLII, 2. Cap. 3. X. II, 18. Cap. 2 de restit. in VI. I, 21. 90) L. 11. §. 11. D. XI, 1. 91) Cap. 3. X. II, 18: "si de hujusmodi potuerit errore docere." 92) Beispiele eines solchen Beweises enthält L. 11. §. 8. D. XI, 1.

<sup>93)</sup> L. 11. §. 3. 10. 11. D. XI, 1. 94) L. 11. §. 12. D. XI, 1. 1. 26. §. 5. D. IX, 4. 95) L. 13. 14. 16. 13. XI, 1. 96) Bergl. L. 23. §. 11. L. 24. 25. pr. D. IX, 2. L. 3. 4. D. XLII, 2. 97) Albrecht, Bon den Erceptionen S. 148 fg. Bradenhöft im Archiv für civil. Praris. 20. Bd. S. 284 fg. 392 fg. Schmid, Dandbuch des gemeinen deutschen Civilprocesses. 2. Bd. S. 100 fg.

einzelnen Punkt zu befragen und bie erhaltene Antwort actenmäßig zu machen, übergeben mußte. Die Ginraumung bes Beflagten galt als gerichtliches Geständniß und nur bas Beleugnete murbe gum Beweise verftellt. Dit der Ausbildung des schriftlichen Berfahrens fiel junachft jene Thatigfeit Des Richters meg; fpater trat auch an die Stelle ber Fragenform die Binftellung ber Sätze in der Form der Behauptung als positiones. Diefer Beg zur Ausmittelung der unter den Parteien ftreitigen Thatfachen wurde fowol im fanonischen Rechte ", als in ben Reichsgeseten "), welche fpater fogar arti. culirt abgefaßte Rlagichriften vorschrieben 1) und burch Die Praris allgemein anerkannt. Auf Diefelbe Beife, wie die Rlage, murben auch die Ginrede., Replif. und Duplithandlungen zergliedert. Der jungfte Reichsab. schied schaffte aber Dieses articulirte Berfahren ab, ließ jedoch den Gebrauch der Positionen zur Erleichterung Des Beweises über folche Puntte nach, auf welche ber Gegner fich bestimmt hatte einlaffen tonnen und follen 2). Die Positionen konnen nach den Borfcbriften biefes Reichegesetse nur in Betreff folder Puntte, morauf fich ber Beflagte, oder auf die Ginreden der Rlager, nicht gehörig eingelaffen hat, gebraucht werden 3). Derjenige, welcher die Positionen stellt (Ponent), hat den besonderen Gefahrbecib, bas fogenannte juramentum dandorum, abzulegen, ber Gegner (Ponat) aber nach vorber geleiftetem Befahrdecide (fogenanntes juramentum respondendorum) bie Pofitionen ju beantworten. Beil ber Ponent behauptend auftritt, so beweisen natürlich die aufgestellten Gate auch gegen ibn, und hierdurch unterfcheiden fich bie Positionen wesentlich von den Interrogationen. Die bejahende Erklarung des Ponaten liefert ein gerichtliches Gestandniß; die verneinende hat, da das juramentum respondendorum nur ein Gefährdeeid ift, blos die Folge, daß der Ponent die geleugneten Theile feiner Behauptungen zu erweisen hat, wozu ihm alle Beweismittel, mit Ginfchluß des Gidesantrags, gufteben. Ungehorfam des Ponaten bei Beantwortung ber Positionen, hat, wenn peremtorische Auflage, zu antworten, vorausgegangen ift, Die Strafe Des Eingestand. niffes zur Folge '). Der von Manchen ') hier gemachte Unterschied, wornach, wenn ber Ponat überhaupt fich gar nicht auf bas Positioneverfahren einläßt, ber gewöhnliche Nachtheil bes Ungehorfams, nämlich fingirte verneinende Ginlaffung und Erfan ber burch ben Ungc-gehorfam verurfachten Koften, eintreten, in bem Falle aber, wenn die Sache bis jum Schwörungstermine gedichen ift und dann der Ponat, nachdem der Ponent feinen Gid geleistet hat, nicht antworten will, die Strafe des Eingestandniffes verhangt werden foll, ift gefetlich nicht begrundet "). - Fragen wir nach ber Univendbarkeit der Lehre von der confessio in jure und von der interrogatio in jure, so fonnte man glauben, daß biefelben mit dem alten ordo judiciorum privatorum verschwunden maren. Allein Diefer ordo judiciorum mar schon zu Juftinian's Beiten langst spurlos untergegangen, und doch wird in ben Digeften biefe Lehre noch als praftifches Recht vorgetragen. Die Sache ift alfo im Sinne Juftinian's fo aufzufaffen, bag nach ber Berfchmeljung von jus und judicium die alten Rechtsinstitute als confessio und interrogatio in judicio fortbestehen. Damit hangt die Frage zusammen, über welche angesehene neuere Juriften abweichende Ansichten haben, ob die vorber dargestellten positiven Bestimmungen bes römischen Rechts noch gelten ober nicht '). Che wir jedoch zur Beantwortung Diefer Frage übergeben, ift noch des Gestandniffes nach bem teutschen Rechte Des Mittelaltere ju gebenten. Bei Rlagen um Schulb. welche am häufigsten vorfamen, mußte ber Beflagte, wenn er die Schuld vor Gericht eingestand, zahlen; leugnete er fie, so mußte er fie abschwören b. Darüber, ob zu dem gerichtlichen Geständniffe noch ein Urtheil habe hinzutreten muffen, welches ben Beflagten verurtheilte, Die zugestandene Schuld zu gablen, erflaren fich Die Rechtebucher bes Mittelaltere nicht bestimmt. Es fcheint aber nicht, als ob noch ein Urtheil nothwendig gemefen fei. Denn nach dem Charafter bes teutschen Urtheile, meldes junachft Ausfunft über einen Rechtefat gab und nur nebenbei Unwendung des gefundenen Rechtsfages auf den vorliegenden Fall enthielt, bedurfte es eines Urtheils überall nicht, fobald ber Beflagte Die Schuld unumwunden vor Gericht eingestand und feine Ginreden vorschütte; denn die Parteien maren über Die Thatfachen einig, und eine Feststellung des Rechts. fațes durch das Urtheil mar nicht nothwendig, da es ein allgemein anerkannter und unbestrittener Rechtsfas mar, daß jeder das, mas er erborgt oder gelobt (verfprochen) habe, gelten, b. b. bezahlen muffe '), bei einer gerichtlich befannten Schuld aber bie Möglichkeit, ibr burch einen Eid zu entgeben, fie abzuschwören, megfiel. Die Entbehrlichkeit Des Urtheils bei gerichtlich eingestanbener Schuld ergibt fich noch aus folgender Ermagung. Schon in ber alteften Beit geftatteten einige teutsche Bolferechte Pfandung wegen Schuld 1"). Das frankliche Bolferecht gestattete Pfandung durch das Gericht wegen einer Schuld auf Antrag bes Rlagers ohne Beiteres, wenn ber Schuldner gur Bahlung bereits gerichtlich verurtheilt mar, ober Die Schuld fich auf ein gerichtliches

<sup>98)</sup> Cap. un. X. II, 5. Cap. 54. §. 3. X. I, 6. Clem. 2 de verb. signific. V, 11. 99) Reicheabschied von 1500. Tit. XII. §. 3 von 1507. Tit. 1. §. 5 fg.

<sup>1)</sup> Kammergerichteordnung von 1523. III, 3, von 1555. Ah. III. Ait. 12. §. 8. Ait. 13. §. 3. Ait. 14. §. 1. Ait. 15. §. 1. 2) Züngst. Reichsabsch. §. 34. 37. 41. 49. 3) Grolmann, Abeorie des Berf. in dürgert. Rechtsstreitigkeiten §. 178 b. Weiter gehen Claproth, Ordentl. Proces. 2. Bd. §. 221. Braden höft a. a. D. S. 402. Rot. 48. Linde, Civilproces §. 221. Allein siehe dagegen Schmid a. a. D. S. 102. Rot. 20. 4) Züngst. Reichsabsch. §. 49. Bergl. Linde, Abandlungen. 1. Bd. S. 41 fg. 5) Claproth a. a. D. §. 221.

<sup>6)</sup> Grolmann a. a. D. Danz, Ordentl. Proces §. 485. 7) Heffter zu Weber, Beweisführung im Civilproc. S. 290 fg. bejaht diese Frage; Bethmann-Pollmeg a. a. D. S. 301 verneint sie. 8) Sach. Landrecht B. 1. Art. 6. §. 5. Art. 7. B. 2. Art. 10. §. 2. 9) Sachs. Landrecht B. 1. Art. 7. 10) Bergl. Wilda, Das Pfandungsrecht, in der Zeitschrift für beutsiches Recht. 1. Bb. heft 2.

Gelobnig grundete, mabrend wenn der Rlager fich auf eine außergerichtliche Bufage und bergt, berief, und ber Beflagte, melder gepfandet werden follte, nicht bei Bericht erfchien, um die Schuld gu bekennen ober abgufcmoren, ber Richter gwar auch bie Pfandung vornahm, aber lediglich auf Befahr bes Rlagers, welcher auch in Der Formel erflaren mußte, daß er Diefe auf fich nehmen wolle "). Urtheil und gerichtliches Gelobnig ober mas bem gleich ift, gerichtliches Befenntniß einer Schuld, ftanden fich alfo in Bezug auf bas Recht bes Glaubigere, gerichtliche Pfandung ju beantragen, gleich. Bei ben übrigen germanischen Stämmen mar in der alteften Beit es ben Parteien felbft überlaffen, bie Pfanbung porgunehmen, und von ihrem Billen bing es ab, ob fie ben Beiftand bes Richters bagu begehren wollten. Es folgt dies junachft aus bem Gefete der Baiern 12) und Burgunder 13), fowie auch ber Longobarben; in bem erfteren ift es ben Parteien nur verboten, die Pfandung ohne gerichtliche Erlaubnig vorzunehmen, mabrend anbere Befege eine folche gerichtliche Erlaubnig nicht verlangen "). Gradegu verboten wird bie Pfandung in ben Gefeten ber Bestgothen 15), mas auch von Rarl bem Großen geschah, nachdem er die Sachsen feiner herrfchaft unterworfen hatte 16). Daffelbe Berbot wiederholten Die Landfriedene . Conftitutionen ber fpateren Raifer und Ronige 17). Aber ichon ber Landfriede R. Rudolf's von 1281 macht eine Musnahme, indem er bem Berrn Pfandung der Sinterfaffen ohne den Frohnboten um Bins und Gult verftattet 18). Weiter geht der Landfriede R. Albrecht's am Rhein von 1301 19), indem er, ohne gegen ben Landfrieden ju verftogen, Pfandung um fund. liche Korngulten oder Beingulten und Bine verftattet, außerbem aber bie Pfandung ohne bas Bericht unterfagt, außer wenn fich Jemand urfundlich ber außergerichtlichen Pfändung unterworfen hatte. Der Landfriede von 1389 20) will eine Pfandung wegen fundlicher und unleugbarer Schuld erft bann vorgenommen miffen, menn juvor bem Sauptmanne bes Landfriedens bavon Anzeige gemacht ift, Damit Diefer bem Schuldner fcreibe, und ibn ermabne, in Gute ju bezahlen. Diefe und an-Dere fpatere Reichsgefege geftatten überhaupt Die Pfanbung megen fundlicher unleugbarer Schuld, ober auch wegen verbriefter Schuld, welche beide Begriffe nicht ibentisch find. Unter fundlicher, redlicher, unleugbarer, wiffentlicher Schuld wird eine solche verstanden, für welche folde Beweife vorlagen, bag ber in Unfpruch genommene Schuldner ihr nicht burch feinen Gib entgeben fonnte, fei es nun, daß fie auf gerichtlicher Bufage berubte, ober in Gegenwart von Beugen gelobt mar.

Linter verbriefter Schuld ift eine in einer Urfunde, welche von Beugen unterschrieben ift, jugefagte gu verfteben, weil nur eine fo verbriefte nicht abgefchworen werben fonnte. Bar nun biernach bem Glaubiger Die außergerichtliche Pfanbung des Schuldners feiner Befriedigung halber geftattet, fo fann bavon, bag es gur vollen Birffamfeit eines gerichtlichen Weftandniffes einer Schuld noch eines bingutretenden Urtheils im Mittelalter bedurft babe, nicht Die Rebe fein, und nach dem teutschen Rechte bes Dittelaltere muß auch rudfichtlich ber Bulaffigfeit ber Gres cution burch bas Gericht bas gerichtliche Geftandnig bem rechtefraftigen Urtheile völlig gleichgeachtet werben. Die außergerichtliche Pfandung megen Schuld ift aber wegen bes im fremben Rechte enthaltenen Berbotes ber Gelbftbilfe unpraftifch geworben, und nach bem beutigen Rechte fann Bollftredbarteit bes gerichtlichen Geffandniffes obne bingutretendes Urtheil nicht angenommen werden, movon jedoch einzelne Particulargefege abweichen 21). - Die Frage über Die Unwendbarteit der Borfchriften bes romifchen Rechte über Beftandniffe felbft ift erft bann naber ju erörtern, nachbem bas Allgemeine über bas Beftandniß in Civilfachen vorausgeschickt fein wird. Das Beftanbnig in Civilfachen fteht mit bem Berfugungs= rechte über Sachen und Rechte im engften Bufammenhange und es ift mithin, wegen bes baraus folgenden Grundfates bes Bergichts bem Richter gleichgultig, ob bas in burgerlichen Rechteftreitigkeiten abgelegte Beftanbnig innere Bahricheinlichfeit bat ober nicht, weil er icon nach ben Borfchriften bes romifchen Rechts nicht berufen ift, ben Motiven nachzuforichen, vielmehr ben Streit fofort als beigelegt angufeben bat, fowie bie ber Rlage jum Grunde liegenden Thatfachen jugeftanden find, und wenn es verlangt wird, muß er barauf bin immer eine Berurtheilung aussprechen. Unter folchen Umftanben muß bier eine Prufung anderer Urt von richterlichen Umtewegen eintreten, nämlich über bie Frage, ob ber Beftandige über fein Bermögen frei und willfurlich verfügen barf, und bies nennt man in ber Sprache ber Praris ben Legitimationspunft. Perfonen, melde unter Bormundichaft fteben, überhaupt Alle, benen es an ber Berfügungefreiheit über ibr Bermogen fehlt, tonnen fein verbindliches Geftandnig ablegen; legen fie gleichwol ein Geftandniß ab, fo muß ber Civilrichter erft eine Erflarung berjenigen Perfonen, welche nach ben Gefegen fie zu vertreten ober ihnen beigufteben baben, veranlaffen. Defters genügt nach Particulargefeten auch nicht einmal die Erffarung ber Bormunber u. f. m., fonbern biefe bedurfen gur Fuhrung von Rechtsftreiten ber obervormundschaftlichen Autorisation. Es barf ferner ber Wegenstand, über welchen eine Partei burch Geftandnig verfügt, fein folder fein, welcher ber Privatwillfür entzogen ift, mithin fein Wegenstand bes öffentlichen Rechtes und feine bem burgerlichen Berfehre entzogene Sache. Im Civilproceffe fommt, mo eine Berechtigung gum Gestandniffe vorliegt, es nicht barauf an, ob ber

<sup>11)</sup> Lex Sal. LII. §. 1. 2. 3. 12) Lex Bajuv. XII, 1. §. 1. XIII. 3. §. 1. 13) Lex Burgund. XIX. 14) Leg. Rothar. c. 249. 250. Leg. Liutprand. c. 41. Lex Burgund. XIX. c. 5. 6. 15) L. Visigoth. V, 6, 1. 16) Capit. de partib. Saxouiae a. 785. c. 25. 17) Siehe die Citate bei Bilda a. a. D. S. 198. Rot. 68. 18) Rudolphi I. R. Const. pacis a. 1281. c. 59. 19) Bergl. Perts, Monum. German. IV. p. 476. 20) R. Benzel's Landfriede zu Eger von 1389. §. 24 bei Senckenberg, Corp. Jur. german. Vol. II. p. 94.

<sup>21)</sup> Const. elect. Saxon. 32. P. I. Unverfennbar ift bas altere Sachfenrecht bier nur wiederholt.

Beklagte aus eigener Biffenschaft ober nur vom Boren. fagen, ober vergleichemeife eine folche Erflarung abgibt. Daber ift auch die Auffoderung dazu im Civilprocesse eine gang andere, als im Criminalproceffe. Bahrend man im Criminalproceffe mit großer Borficht verfahrt, eine möglichft originelle Ausfage zu erhalten fucht, und Thatfachen, welche ber Angeschulbigte nicht aus freien Studen angeben will, nur unter ber Borausfetung, daß fie bereits auf anderem Bege actenmäßig gemacht find, ihm vorhalten oder suggeriren barf, wird im Civilproceffe dem Betlagten ber einseitige, unverfürzte und unveranderte Bortrag des Rlagers, Die Rlagichrift, gur Erflarung mitgetheilt, und hierauf muß der Beflagte Wort für Wort mit Ja ober Rein nach ben Bestim-mungen der Reichsgesetze antworten 22). Dies nennt man in der juriftischen Sprache Die Ginlaffung (Litis. contestation, Rriegsbefestigung). Der Richter hat blos barauf zu sehen, baß die Antwort vollständig ausfalle. Rach gemeinem Proceffe tann eine allgemeine Bejahung bes thatfachlichen Rlagvortrags ftattfinden, und nur bie verneinende Ginlaffung muß eine specielle fein, ohne Unterfcied, ob ber Beklagte ben ganzen Bortrag ober nur einzelne Chatfachen ableugnen will 23), mas darin feinen Grund hat, daß hiernach die Beweislast des Klägers beurtheilt werden muß. Was der Beklagte weder bejaht, noch verneint, gilt für zugestanden "). 1) Gibt der Beklagte gar keine Antwort, so wird nach einem men Processe, welcher, außer bei ben Positionen (f. vorber) teine Strafe Des Eingeständniffes tennt, auf Antrag bes Rlagers verneinende Einlassung fingirt und dem Rlager ber Beweis der Rlage auferlegt 25). Singegen nach vielen Particulargefetgebungen, insbefondere ber Lander bes fachfischen Processes, tritt im Falle des Ungehorsams bes Beklagten die Strafe des Eingestandniffes ein; es wird eine affirmative Cinlaffung fingirt, baber bas Geftandniß auch ein fingirtes fein taun. Diefe Strafe des Eingeständniffes tritt nicht blos bei ganglichem Ungehorfam des Beflagten, alfo wenn er in bem gur Beantwortung ber Rlage bestimmten Termine gang ausbleibt, oder zwar im Termine erscheint, aber die Ein-lassung unterläßt, sondern auch bei blos partiellem Un-gehorsam ein, also wenn der Beklagte einzelne in der Alage erzählte Thatsachen nicht beantwortet. Hiernach fann man alfo ein mabres und ein fingirtes Gestandniß (confessio vera und ficta) unterscheiden. 2) Ein febr wichtiger Unterfcied besteht ferner zwischen gerichtlichem und außergerichtlichem Bestandniffe, und hier ift die Belegenheit, Die Frage, ob die vorher bargeftellten politiven Borfchriften Des romifchen Rechts von den Beftandniffen noch Geltung haben oder nicht, naber zu besprechen 26). Rach Savigny's Borgange

find bie meiften und wichtigften Ausspruche bes romifchen Rechtes in diefer Lebre nicht als positive Borfdriften, fondern vielmehr als bie natürliche Entwickelung biefes Rechtsinstitutes anzusehen, mit einigen, nicht erbeblichen, rein positiven Beimischungen, welche nicht mehr anwendbar find. Die richtige Behandlung biefer Lehre murbe fehr burch ben Ausgangspunkt gebindert, welchen man bafur zu mahlen pflegte. Als Gattungsbegriff galt ber eines Beweismittels, Geftanbnig genannt, bestebend in ber eigenen Erflarung deffen, gegen welchen damit Beweis geführt werden follte. Dan gerlegte diefen Sattungsbegriff in zwei Arten, bas gerichtliche und bas außergerichtliche Beständniß, je nachdem jene Erflarung vor Bericht ober außer Bericht erfolgt mar; diefe untergeordnete Berfchiedenheit tonnte aber nicht hindern, beide Begriffe ihrem Befen nach als gleichartig zu behandeln. Allein beide Begriffe find in ihrem inneren Befen verschieden. Das gerichtliche Bestandniß ift die mit den Behauptungen des Begners übereinstimmende Erflarung, welche eine ftreitende Partei vor bem Richter bes vorliegenden Rechtsftreites über Begenstande Diefes Streites abgibt. Diefer Begriff ergibt fich sowol aus dem romischen als aus dem alteren teutschen Rechte nach bem, mas vorher barüber bemerft worden ift. Das Befen und die wichtige Birfung beffelben besteht in der Feststellung ber Grengen amischen dem streitigen und nicht ftreitigen Theile ber gegenseitigen Behauptungen. Da die Aufgabe des Richtere nur die ift, über den Streit ber Parteien gu entscheiden, so wird biefe Aufgabe ihrem Umfange nach burch jebes gerichtliche Bestandnig bestimmt und begrenzt. Diefes Geständniß also ift nicht (fowie jedes mabre Beweismittel) ein Motiv für ben Richter, fo ober anders zu ertennen, fondern eine Seftftellung von Begenständen, worüber er fich bes eigenen Urtheils enthalten muß, weil fie nicht ju bem, unter ben Parteien ftreitigen Bebiete von Behauptungen geboren. Durch bas gerichtliche Bestandniß wird alfo formelle Babrheit begrundet. Unzweifelhaft tann bas gerichtliche Geftandniß sich auf reine Thatfachen beziehen, weil die Feststellung von Thatfachen gewöhnlich einen großen Theil (oft ben größten) eines Rechtsftreites ausmacht. Genau ausgedruckt, werden badurch Thatfachen nicht fowol bewiefen, als vielmehr bem Bedürfniffe eines Beweifes entzogen, obwol biefe Unterscheidung praftisch nicht wichtig ift. Das gerichtliche Gestandniß tann aber auch auf Rechteverhaltniffe fich beziehen, und bies ift bas eigenthumlichfte Bebiet, worin es wirft. Jebes gerichtliche Geständniß tann im Bege ber Restitution widerrufen werben. Die Restitution ift aber burch ben Beweis eines Irrthums ju begrunden, welcher jedoch ein thatfachlicher Brrthum fein und nicht auf grober Nachlaffigfeit beruhen muß. Die richterliche Ueberzeugung von bem Dafein eines Brethums als Entftehungsgrund bes Beftandniffes tann nur durch die Umftande, welche bie Entstehung des Brethums naturlich und mahrscheinlich ertlaren, begrundet werden. Der bloge Beweis, bag bas Eingestandene unwahr, felbft bag es unmöglich fei,

<sup>22)</sup> Jungft. Reichsabsch. §. 37. 23) Jungft. Reichsabsch. a. a. D. Bistationsabsch. von 1713. §. 54. 24) Danz, Grunds. des ordentl. Processes §. 180. Andere nehmen im Falle der unvollftändigen Antwort eine singirte Ableugnung an, was aber dem Geiste und Buchstaben des jungsten Reichsabschiedes entgegen ist. 25) Kammergerichtsordnung von 1555. Ah. III. Xit. 42. §. 4. 26) Bergl. besonders Savigny, System 7. Bd. §. 308. S. 39—46.

ift ohne Beweis eines Irrthums zur Restitution nicht genügend. Diefe oben ausführlicher bargeftellten Regeln bes römischen Rechts über bas gerichtliche Bestandnif enthalten Richts, mas als rein pofitiv, insbefondere aus der eigenthumlichen romifchen Gerichteverfaffung hervorgegangen, anzusehen mare. Sie enthalten vielmehr eine aus ben mabren prattifchen Bedürfniffen biefes Rechtsinstitute hervorgegangene reine Entwidelung beffelben. Auch fteben einer vollständigen Anwendung jener Regeln die Grundfate des gemeinen teutschen Processes nicht entgegen. Dagegen find allerdings folgende Stude des römischen Rechtes in dieser Lehre, aber grade die unbedeutenoften im heutigen Rechte unanwend. bar, worüber auch in ber Praris nie ein Zweifel bestanben hat. a) Der Unterschied zwischen consessio in jure und interrogatio in jure war schon im römischen Rechte nicht praktisch, und es kann bemnach jest noch viel weniger davon bie Rede fein. Mithin ift es gleichgultig, ob ein gerichtliches Beftandnif feine Beranlaffung hat in einer Anfrage bes Gegners, vielleicht auch in einem procefleitenden Decrete des Richters, oder nicht, ob es eine bloge Prajudicialfrage ober den Gegenftand bes Rechtsstreites felbst betrifft. b) Die im romischen Rechte bei ben Interrogationen der miffentlichen Unmahrbeit und ber Berweigerung ber Antwort gebrohten Strafen find im heutigen Proceffe nicht anwendbar. c) Eben fo ift bem beutigen Proceffe völlig fremd die unbedingte, ieder Restitution entzogene Berpflichtung, welche Das gerichtliche Beftandnig ausnahmsweise in ben Fallen, wo die Regel gilt: lis inficiando crescit in duplum, mit fich bringt, namentlich bei ber Aquilifchen Rlage und bei ber Rlage aus einem legatum damnationis, bei ber letteren icon beshalb, weil biefe eigenthumliche Form ber Legate icon im neueften romifchen Rechte aufgehoben und mit allen übrigen Legaten verfchmolzen worden ift. d) Das gerichtliche Geständniß ist im heutigen Rechte niemals eigentliches Surrogat eines Urtheils, welches das Urtheil selbst entbehrlich machen tonnte. Es muß vielmehr immer noch ein Urtheil gesprochen werben, beffen Inhalt jeboch mit bem Inhalte bes Bestandniffes übereinstimmen muß. Go mar es auch im romifchen Rechte in ben meiften Fallen, außer fo lange der ordo judiciorum privatorum bestand, wenn bas Geftandnig auf eine bestimmte Gelbichuld gerichtet war, feit ber Aufhebung des ordo judiciorum privatorum allgemein. Das teutsche Recht hat hieran Richts geanbert. Wenn auch nach ben vorhergegangenen geschichtlichen Bemerkungen nach dem mittelalterlichen teutschen Berfahren es im Falle eines gerichtlichen Betenntniffes einer Schuld eines Urtheils nicht bedurfte, weil bie Berbindlichkeit, die Schuld zu bezahlen, burch bas gerichtliche Geftandniß feststand und bas teutsche Urtheil nach feinem Charafter vorzugeweise ben anzuwenbenben Rechtsfat feftftellen follte, ber jeboch im Falle eines gerichtlichen Geständnisses ganz außer 3meifel mar; wenn gleich die Frage, ob auf ben Grund bes gerichtlichen Beständnisses die richterliche Execution beantragt werben könne, im alteren teutschen Processe beshalb nicht M. Encykl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXIV.

befonders in den mittelalterlichen Rechtsquellen bervorgehoben worden ift, weil dem Glaubiger megen jeder fundlichen, unleugbaren ober auch verbrieften Schuld außergerichtliche Pfandung des Schuldners geftattet mar; fo muß boch, nachdem in Folge der Ginführung bes fremden Rechts und bes in bemfelben begrundeten Berbotes ber Selbsthilfe bie außergerichtliche Pfandung unstatthaft geworden ift, felbst bei gerichtlich bekannten Schulden zu dem gerichtlichen Gestandnisse eine barauf gegrundete Berurtheilung des Schuldners binzutreten, fodaß also bas neueste romifche Recht in Diefer Begie-hung rein Anwendung findet. Es geht bies namentlich baraus hervor, daß der gemeine teutsche Proces wegen Schulben, welche auf gerichtlichem Bekenntniffe beruben, fein Grecutionsverfahren ohne vorhergegangenes Urtheil tennt, vielmehr beswegen entweder der Mandatsproces ober ber Grecutionsproceg eingeschlagen werben muß, in welchen beiben Procegarten und zwar im Manbatsproceffe felbft im Falle eines erlaffenen mandatum sine clausula, wenn ber Beflagte Ginreben vorschütt, ein Urtheil nothwendig ift 27). Particulargesete weichen hiervon ab, und laffen aus gerichtlichen Geftandniffen Erecution ju 28). Außergerichtliches Geftanbnig beißt iebe Erklarung einer freitenben Partei, welche über einen Begenstand Diefes Rechtsftreites nicht vor bem Richter beffelben abgelegt wird. Es gehören babin nicht nur reine Privaterflarungen, welche in Briefen ober Gefpraden erfolgt find, fondern auch gerichtliche Ertlarungen, welche in einem andern, ale bem jest vorliegenden Rechtsftreite abgegeben worden find. Diefes Bestandnig ift ein reines Beweismittel und es tann unter Umftanben einen vollständigen Beweis bilben. Irrig ift es, wenn man bie vor einem anderen Richter, als vor bem bes jetigen Rechtsftreits abgelegten Geftandniffe als gerichtliche betrachtet hat. Es fann zwar nicht bezweifelt merben, daß, wenn in einer zwischen benfelben Parteien fruber bei einem anderen Berichte verhandelten Streitsache berfelbe Streitpnnkt, welcher jest wieder verhan-belt wird, zur Sprache kam, und der Beklagte dort eine bejahende Antwort gegeben hat, er sich gefallen las-sen muß, daß dieses Geständniß, weil es derfelben Par-tei gegenüber abgelegt ist, auch hierher gezogen wird. Allein es mangelt diesem Geständnisse an dem wesentlichen Criferium bes in bem vorliegenden Rechtsftreite abgelegten Beftandniffes, welches barin befteht, bag baburch bie Grengen amischen bem ftreitigen und nicht ftreitigen Theile ber gegenfeitigen Behauptungen gezogen, bie Begenstände, woruber fich ber Richter bes eigenen Urt theils zu enthalten bat, festgestellt werben, weil fie nichgu bem unter ben Parteien ftreitigen Bebiete von Behauptungen gehören. Diefer Mangel ergibt fich augen-

<sup>27)</sup> Bergl. Linde, Civilprocef §. 356 — 358. 28) Const. elect. Saxon. 32. P. I. Hiermit hangt der mehren Ländern sachs seigenichtliche Sechts eigenichtliche Grecutionsprocef, welcher sich auf gerichtliche oder gerichtlich anerkannte Urkunden gründet, zusammen. Königl. sach Mandat vom 27. Sept. 1819. §. 8. Executionsgeset vom 28. Febr. 1838. §. 86 fg. Altenb. Geset vom 14. Det. 1852. §. 72 fg.

fceinlich baraus, bag bas in einer anberen Streitfache abgelegte Beständniß, wenn es in dem vorliegenden Rechtsftreite geleugnet wird, erft felbft wieder Gegenftand bes Beweifes ift, und auch wenn es bewiesen wird, hinfichtlich feines Umfangs, feiner Berbindlichkeit u. f. w. immer erft wieder ber richterlichen Prufung und Beurtheilung unterliegt. Als Beweismittel fann bas außergerichtliche Gestandniß in dem hier angenommenen Sinne eigentlich nur auf reine Thatfachen gehen, nicht auf Rechtsver-haltniffe. Da jeboch jedem Rechtsverhaltniffe Thatfachen jum Grunde liegen, und ba oft bie Sache fo einfach ift, daß nur die Thatfache ftreitig fein tann, fo fann auch bie über ein Rechtsverhaltniß abgegebene Erflarung unter Umftanden ben vollen Beweis einer Thatfache bilben. Das außergerichtliche Geftandniß tann baburch widerrufen und entfraftet werden, bag bas Begentheil ber eingestandenen Thatfachen vollständig erwiesen wirb. Eine Restitution ift bazu unnöthig; auch tommt es also nicht auf ben Beweis eines Irrthums und auf die be-sonderen Eigenschaften biefes Irrthums an, weil jenes Geständniß teine verpflichtende Sandlung ift, sondern ein Beweismittel. Es gilt Dies mithin auch von einem por einem anberen Berichte in einer anberen Streitsache berfelben Parteien abgelegten Beftandniffe. Denn ba bas gerichtliche Geftanbnig nur fur ben vorliegenben Rechtsftreit, in welchem es abgelegt ift, formelle Babrbeit bilbet, fo beschrantt fich bie burch bas Beftanbnig in einer anderen Streitsache hergestellte formelle Bahrbeit eben nur auf biefen Rechtsftreit, und ba die Grunde, aus welchen der Beflagte in jenem anderen Rechtsftreite bas Beständniß ablegte, gang andere fein konnen, als bie Bahrheit bes von ihm Eingestandenen, fo muß er mit dem Beweise ber Unwahrheit des Gingestandenen in einem neuen Rechtsftreite, in welchem von biefem Beftandniffe gegen ibn Bebrauch gemacht wird, jugelaffen werden. Gestandniffe, welche vor Gericht abgelegt werben, fei ce in : ober außerhalb eines Rechteftreites, haben die Bermuthung der Ernftlichkeit für fich. Da-gegen muß man bei Beurtheilung von Erklarungen, welche nicht vor Gericht abgelegt werden, vorfichtig fein. Bei ihnen tann die Absicht zugesteben, so ohne Beiteres nicht angenommen werben, wie man folche bei Beftandniffen, welche vor Gericht erfolgen, anzunehmen berechtigt ift, weil es gewöhnlich an bem erfoberlichen Ernfte und ber Bebachtnahme auf Die Folgen fehlen wird, welche man bei Erflarungen vor Gericht vorausfeten barf. Doch barf man nicht zu Gunften bes Beflagten zu weit geben, wie Manche thun 29), und jebe außer Gericht gethane Meußerung, welche ein Geftanbnig enthält, fur nicht verbindlich erflaren, weil ber Geftebende bas Bestandene feinem Begner nicht habe einraumen wollen; denn die gur Berbindlichfeit bes Geftanbniffes erfoberliche Abficht ju gefteben, tann aus ben Umftanden hervorgeben. Der befondere Beweis folder Privaterflärungen ift nothwendig, sobald fie in Abrebe gestellt werben. Rann ber Beweis burch eigene Urkunden, Briefe, Reverse u. bgl. geführt werben, so ift bies jedenfalls beffer, als wenn nur eine munbliche Meußerung durch Beugen bargethan werden foll, weil bei bem Schreiben mehr Ueberlegung vorauszuseten ift, als bei bem Reben. Bur Entfraftung außergerichtlicher Beftandniffe genügt nach bem Bemerkten ber Beweis ber Unwahrheit des Gingeftandenen. Auch wenn es fich zeigte, daß der Geständige wissentlich und widerrechtlich die Unwahrheit gefagt hat, ift er an feine Aussage nicht gebunden, fondern die wirkliche Bahrheit ift vorzugieben. Dagegen hat man eingewendet, ber Beftanbige, welcher wiffentlich die Unwahrheit ausgefagt, konne fich auf feinen eigenen Dolus nicht berufen, er muffe nach bem Principe der exceptio doli seine Aussage, wie jede andere Bandlung, gegen fich gelten lassen . Dann wurde aus bem Seftandniffe eine Berbindlichkeit, eine Art Obligation entfteben. Es ift aber tein Bedurfnig zu Diefer Annahme vorhanden und an positiven Belegen dafür fehlt es durchaus 1). 3) Ferner werden un bebingte und bedingte Geftandniffe unterschieden. Lettere find folche, welche ber Beflagte, nachdem er gerichtsablebnenbe und dilatorifche Ginreben vorgeschütt bat, in ber eventuell baran gefnüpften Ginlaffung 12) ablegt. Benn jene Ginreden für begrundet befunden werben, fo wird bie Rlage fofort zurudgewiefen, und bas vom Beffagten in ber Bauptfache Borgebrachte gar nicht beruckfichtigt, mogegen ber Richter, wenn er die Ginreben fur gehaltlos erachtet, bas eventuelle Beftanbniß grade fo betrachtet, als wenn es unbedingt abgelegt mare. Auch ber Kall ift hierher ju rechnen, wenn ber Beklagte in ber Einlaffung bie Rlage leugnet, fobann aber Einreben vorschütt, wobei er einzelne in der Rlage behauptete Thatfacen wieder zugesteht. Die darüber geltenbe Rechtsregel ist: qui excipit, non fatetur, welche bie Bedeutung bat, daß es an der Abficht zu gesteben fehlt. wenn nicht ausbrucklich, fonbern nur beilaufig etwas que gestanden wirb 33). Man barf aber mit biefer fur ben Beklagten angenommenen Begunftigung nicht ju weit geben. Richt ber Drt, wo bas Gestandniß abgelegt wird, ift allein entscheibend; es tann ein Gestandniß eben fowol bei bem Einredevertrage, als bei ber Litis-contestation abgelegt werben, nur ift die Bermuthung bei ber letteren fur die Absicht zu gestehen, bei bem erfteren nicht. Wenn man aber bebentt, bag bie Parteien und felbst die Abvocaten ihre Erklarungen nicht in ber geborigen Ordnung abgeben, fodaß ein Theil ber Ber-nehmlaffung auf die Rlage in bem Einredevertrage nachgebracht wirb, fo mare es gewiß ein übertriebener Formalismus, wenn man ein Geftanbnig, weil ce nicht

<sup>29)</sup> Bie Sefterbing, Ausbeute von Rachforfchungen. 2. 25. C. 114 fg.

<sup>30)</sup> Sonner, Handbuch des gem. deutschen Proc. 2. Bd. R. 42. §. 5. 31) Bethmann Hollweg, Bersuche S. 316. 32) Stryk, Diss. de litis contestatione eventuali. (Hal. 1704.) Meisener, Kxerc. for de litis contestatione eventuali. (Lips. 1723.) Brandis, Diss. de eo, quod in litibus sud conditione fieri potest. (Gott. 1830.) Reichsabsch von 1570. §. 89. 90. Reichsabsch. von 1594. §. 59. 60. Süngst. Reichsabsch §. 40. 33) L. 9. D. XLIV, 1. L. 43. D. L. 17. L. 9. C. VII, 48.

403

von Born berein, sondern gelegentlich oder Anhangsweise abgelegt murbe, nicht brachten wollte. Bei einem Beftanbniffe tommt Alles barauf an, ob ber Beftanbige Dabei beabfichtigt, eine Schuldigfeit einzuraumen, und ber Richter hat in folden gallen bie Abficht bes Erflarenden durch Auslegung zu finden 34). 4) Beiter merben ausbrudliche und ftillschweigenbe Beftandniffe unterschieden, lettere find folde, welche aus ber Uebergehung einer Thatfache mit Stillschweigen gefolgert werben. Dbwol es unter ben Lehrern bes gemeis nen Proceffes ftreitig ift, ob eine einzelne vom Betlagten unbeantwortet gebliebene Thatfache für geftanden ober für geleugnet anzunehmen fei, fo haben wir uns boch bereits oben fur bas Erftere ertlart. Inbeffen ift bei Anwendung Diefes Grundfates mit großer Borficht gu verfahren. Um ficherften ift es, wenn ber Richter im Kalle der Ungewißheit darüber, ob er in ber Bernehmlaffung eine Thatfache als bejaht ober verneint anfeben foll, vermöge feines Inftructionerechtes ben Beflagten barüber nochmals zu einer befonderen Erflarung auffo-bert. Ift eine Erflarung Des Beflagten zweideutig und tann cben fowol als Bejahung, wie als Berneinung angefehen werden, fo ift nach gemeinem Processe Die Ber-muthung cher fur Annahme ber Berneinung. Sat gleich ber Beklagte ber Berpflichtung, fich bestimmt und cate-gorifch auf die Rlage einzulaffen, nicht genügt, fo kann boch gemeinrechtlich bie Strafe bes Gingeftandniffes ibn nicht treffen. Es bleibt alfo im galle einer folchen zweibeutigen Erflarung bem Richter Richts übrig, als ben Beflagten zu einer nochmaligen bestimmten Erflarung aufzufodern. Biel einfacher ift die Sache nach ben Lanbesprocefordnungen, welche bie Strafe des Eingeftand. niffes bei gang unterlaffener ober nicht gehörig bewirfter Einlaffung eintreten laffen. 5) Befondere wichtig ift der Unterfchied des unbeschranften und beschrantten Beständnisses 35). Letteres (confessio qualificata, limitata) befteht barin, bag eine Partei gwar Behauptungen ber anderen einraumt, aber Befchrantungen, Limitationen, hinzufügt. Es besteht bemnach theils aus einem reinen Beftandniffe, theils aus Limitationen. Die

letteren bilben wieder entweder mahre Einreben, ober eine negative Einlassung, und zwar balb einfache, balb unter gleichzeitiger Angabe ber bie Grundlage eines eigentlichen Begenbeweifes bilbenben Angaben. Das Bugestandene bedarf, weil die Parteien barüber einver-ftanden find, keines Beweises. Ift die Limitation eine Einrede, so hat sie nach ben allgemeinen Grundsagen ber Ercipient zu beweisen. Gine negative Ginlaffung bingegen verpflichtet ben Begner jum Beweise, wenn nicht, bis jum Beweife bes Gegentheile, eine Bermuthung für die Bahrheit ber bestrittenen Thatfache ftreitet; und in biefem Falle, fowie bann, wenn ber Begner anderweit ben Beweis führt, tann ber Gegenbeweis fowol auf bas in bem qualificirten Geftanbniffe icon angegebene Substrat beffelben gerichtet, als auch in anberer Beise geführt werben. Go einfach diese Gate find, fo unterliegen fie bennoch in ber Anwendung vielen Schwierigfeiten, indem Die Anfichten barüber, mas mahre Ginrede, mas bloge negative Ginlaffung fei, febr verschieden find. Rehmen wir folgenden Fall. Rlager behauptet, ce fei zwischen ihm und dem Beklagten ein Bertrag geschlossen worden. Beklagter gesteht zu, mit dem Rläger einen solchen Bertrag abgeschlossen zu haben, behauptet jedoch, es sei bies unter einer Bedingung, welche er naher angibt, geschehen. Hier Weiden Die Anfichten febr von einander ab, ob der Rlager ben Beweis, daß der Bertrag unbedingt abgeschloffen morben fei, ju führen habe, ober ob er in Folge bes Bugeftandniffes bes Beflagten von bem Beweise befreit fei, und Betlagter die Bedingung ju erweifen habe. Fur die unbedingte Gingehung der Bertrage ift aber Die Bermuthung; Bedingungen und fonftige Rebenbeftimmungen bei einem Bertrage gehören zu ben Mobalitaten beffelben, welche gwar beigefügt werben fonnen, aber nicht gum Wefen und gur Ratur bes Geschäfts gehören, und baber von bemjenigen, welcher fic barauf beruft, ju erweifen find. Bollte man bas Gegentheil annehmen, fo tame man zu dem Refultate, baß ber Rlager, wenn er bie unbedingte Gingehung bes Bertrage nicht erweisen tann, jedenfalls gurudgewiesen wer-ben muffe, weil er ben Beweis bes Klaggrundes nicht erbracht habe, und daß er mit der Behauptung, Die vom Betlagten behauptete Bedingung fei erfullt, gar nicht zuzulaffen fei und auf diefe Behauptung Nichts antonime, weil er eben die unbedingte Eingehung bes Bertrags nicht nachzuweisen vermocht habe. Es ift bies aber ein ganz unnaturliches Resultat. Niemand tragt Bebenken, eine Rlage, in welcher die Eingehung eines bedingten Bertrags und die Erfüllung der Bedingung des Vertrags behauptet wird, zuzulaffen. Gleichwol ift die Behauptung der Erfüllung der Bedingung weiter Richts als eine in der Rlage anticipirte Replik. Es geht dies baraus unzweideutig hervor, bag, wenn ber Rlager Gingehung Des Bertrage behauptet, Beflagter Die Eingehung unter einer von ihm naber angegebenen Bedingung vorgefcutt, Rlager biefe Bedingung jugeftanben und in ber Replit beren Erfüllung behauptet hat, ber Erfolg bes gangen Rechtsstreites einfach bavon

<sup>34)</sup> Sesterbing a. a. D. 2. Bb. S. 100. 35) Schoeps, De confessione qualificata. (Tubing. 1735.) Boehmer, Jus eccles. Protest. II, 19. §. 2. 3. de Grassen, De confess. qualif. (Brford. 1783.) Sönner, Handbuch. 2. Bb. R. 43. §. 14 fg. Weber, Berbindlichkeit zur Beweisssuhrung S. 321 fg. Bornesmann, Ueber die confess. qualific. im Sivilyroces. (Handver 1806.) Meyer, Die Untheilbarkeit des gerichts. Geständnisses. 1817. Gesterding im Arch. f. civil. Praris. 2. Bd. S. 217 fg. Sommer ebendas. 4. Bd. S. 23 fg. Gensler ebendas. S. 27 fg. Linde, Abhandl. 1. Bd. S. 88 fg. Schwets, De confess. qualif. s. limitata in causis civilibus. (Tubing. 1826.) Heb daus, Ueber das qualisicite Geständnis. (Mannheim 1827.) Duttlinger im Archiv sur Rechtepst. und Gesetzel. 1. Bd. S. 176 fg. Rettenacter ebendas. 1. Bd. S. 563 fg. Wolf ebendas. S. 593 fg. Duttlinger ebendas. 2. Bd. S. 225 fg. Martin ebendas. 3. Bd. S. 463 fg. France, Bers. über das qualif. Geständnis im Civilproc. 1832. Mittermaier im Archiv sur Ebendas. 22. Bd. S. 126 fg. 212 fg. Gesterding, Ausb. von Rachsorich. 22. Bd. S. 126 fg. 212 fg. Gesterding, Ausb. von Rachsorich. 22. Bd. S. 129 fg. Kierulf, Theorie des gem. Civilr. S. 294 fg.

abhangt, ob der Rlager diefe Erfüllung beweisen fann. Rehmen wir ein anderes Beispiel. Klager flagt aus einem Bertrage; Beklagter gesteht zu, daß der Vertrag munblich fo, wie in der Rlage angegeben ift, geschloffen worden fei, behauptet aber, es fei fchriftliche Berabfaffung des Contracts verabredet und von diefer die Gultigfeit und Berbindlichkeit bes Bertrags abhangig gemacht worden, ein schriftlicher Bertrag aber nicht ver-abfaßt worden. Wer foll hier Die Beweistaft übernebmen, Rlager, bag eine fchriftliche Berabfaffung tes Bertrage nicht verabredet worden, oder Beflagter, daß eine folde verabrebet worden fei? Dhne Zweifel ift es naturlicher, bier bem Beflagten ben Beweis aufzuerlegen, ba nach gemeinem Rechte es einer schriftlichen Errich. tung ber Bertrage zu ihrer Rechtegultigfeit nicht bebarf, wenn folche nicht ausbrudlich verabrebet morben ift. Man bat auch wol die Behauptung aufgestellt, bağ es nach ben Borfchriften ber Reichsgesetzgebung 36), melde eine bestimmte turge und beutliche Antwort verlangen, im gemeinen teutschen Civilprocesse gar fein qualificirtes Beftandnig mehr geben durfe 37). Allein ba bie Reichsgesetzgebung grade verordnet: "ber Beklagte solle turz, nervose und deutlich, auch unterschiedlich und flar, ob und worin das Factum anderst, als vom Klager vorbracht, und wie es sich eigentlich verhalte, specifice und auf jeden Puntten mit allen feinen Umftanden anzeigen," so fann bas qualificirte Geständniß nicht als ber Reichsgefengebung guwiberlaufend angefer ben werben, ba ber erwähnten Borfchrift grabe in Diefer Korm am einfachsten entsprochen werden tann. Dagegen fann nicht verfannt werden, daß in dem fogenannten qualificirten Gestandnisse zwar wol ein ber Form nach combinirtes Bange liegen fann, baffelbe aber bennoch bem Inhalte nach in verschiedene felbstandige Theile gerfallt, fodaß in diefer Beziehung dem, ale foldem, ben Gefegen burchaus unbekannten Begriffe bes fogenannten qualificirten Gestandniffes die Selbstandigfeit abzusprechen ift 38). 6) Die im Civilproceffe fcon nach romifchem Rechte und ebenfo nach beutigem gulaffige Bertretung ber Partei burch Bevollmächtigte (Procurato. ren) führt dazu, daß Erklarungen, welche in burgerliden Rechtsftreitigkeiten nothwendig werben, durch Procuratoren abgegeben werden konnen, und es ift gang inconfequent, wenn manche Landesgesete verbieten, in minberwichtigen ober geringfügigen Sachen, ober überhaupt bei ben Untergerichten, sich ber Anwälte zu bedienen. Das römische Recht enthält noch besondere positive Borschriften, welche sich jedoch nicht sowol auf eigentliche Stellvertreter, als auf die Rechtsbeiftande ber Parteien beziehen. Hinfichtlich der Procuratoren, welche die Par-

tei als deren Bevollmächtigte im Processe gang vertreten, von welchen fich ber Abvocat barin unterscheibet, daß er nicht, wie der Procurator, als Reprafentant der Partei formlich handelnd auftritt, fondern ihr feinen Rath ertheilt, und ihre Sache bem Richter vortragt, fei es mundlich in Gegenwart der Partei oder ihres Procurators ober in schriftlichen Gingaben, welche, obgleich von dem Advocaten abgefaßt, von der Partei oder ihrem Procurator unterzeichnet und bem Berichte übergeben werden, ift von Manchen die Ansicht aufgestellt worben. die Bollmacht bes Procurator konne immer nur babin verstanden werden, daß er von seinem Clienten alle Rachtheile möglichst abwende 30), nicht aber auch, bag er in gewiffe Anfoberungen willigen burfe; nichts Unberes aber fei es, wenn ber Anwalt ein Geftandniß ablegt, weil er dadurch mittelbar über bas Bermogen perfugt, ober boch verfügen konnte 40). Die Berufung auf Bergleiche, welche ber Bevollmächtigte ebenfalls nicht auf Die allgemeine Bollmacht bin schließen durfe, ift unpaffend, weil ber Bergleich gar nicht zu ben nothwenbigen ober regelmäßigen Proceghandlungen gebort, fonbern vielmehr nur ausnahmsweise ben Streit erlebigt, während die Ginlaffung auf die Rlage fo burchaus noth: wendig ift, daß fie bei bem Ungehorfame bes Betlagten fogar fingirt wirb, bamit nur ber Streit ein Enbe nehme. Eritt alfo ein Procurator mit Wollmacht für ben Beklagten auf, fo muß angenommen werben, baß er auch zugleich autorisirt sei, sich bejahend oder verneinend einzulaffen, und bas im erften Falle abgelegte Beständniß ist als rechtsgültig zu betrachten. Es schließt bies nicht aus, bag ber Procurator, bevor er bie Gin-laffung bewirft, seinen Clienten barüber zuvörderft frage, mas er zugefteben ober leugnen folle; allein es ift bies eine aus bem Berhaltniffe als Mandatar fich ergebende Berbindlichkeit, Die der Procurator in feinem eigenen Intereffe erfullen muß, um fich nicht, wenn er leichtfinnig bem Clienten nachtheilige Erflarungen ohne vorherige Rudfprache mit bemfelben abgibt, Regreganfpruchen von Seiten beffelben auszuschen. Wenn bagegen ein Rechtsbeiftand ober Abvocat etwas für eine Partei erflart ober vorträgt, so entsteht die Frage, ob dies als Erklarung und Bortrag der Partei ju betrachten fei, alfo ob er fie reprafentire, namlich bei nachtheiligen Bortragen; nicht fowol bei ungeschickten rechtlichen Ausführungen. weil hier der Richter von Amtewegen bas Fehlende ergangen, bas Unrichtige berichtigen foll 11), als wenn nachtheilige Thatfachen jugeftanden find. Für biefen Fall enthalt bas romifche Recht folgende eigenthumliche Bestimmungen. Der in Gegenwart ber Partei munblich gehaltene Vortrag bes Abvocaten wird zwar gang als Der ihrige betrachtet 12), sie hat aber das Recht, diefen

<sup>36)</sup> Züngst. Reichsabsch. f. 37. 37) Claproth, Ordentl. Proces §. 217. Geneller im Archiv für civil. Praris. I. Bd. S. 15. 4. Bd. S. 27. Bornemann, Ueber die consessio qualificata in: Civilproces S. 33. Ueber die Gründe, aus welchen Elaproth zu dieser Ansicht veranlast worden ist, vgl. Braden-höft im Archiv für civil. Praris. 22. Bd. S. 235 fg. 38) Schmid, handbuch des gemeinen deutschen Proc. 2. Bd. §. 131. C. 223. Rot. 50.

<sup>39)</sup> Gesterbing, Ausbeute von Rachforsch. 2. Bb. 6. 255. 40) L. 1. 2. 3. C. de errore advocatorum II, 9 (10), welche man gewöhnlich bafür anzieht, gehören gar nicht hierher; denn sie handeln von den Irthümern der Advocaten oder Rechtsbeistande, nicht von den Erklärungen der für den ganzen Rechtskreit bevollmächtigten Procuratoren.

41) L. un. C. ut quae desunt advocatis II, 10 (11).

42) L. 1. C. de errore advocat. II, 9 (10).

Bortrag innerhalb ber nächsten brei Tage zu berichtis gen 13), wobei die Uebernahme des Gegenbeweises der Partei nicht angefonnen wird. War die Partei abmefend, fo muß consequenter Beife ihr baffelbe binnen brei Sagen, von Beit erhaltener Biffenschaft gerechnet, jufteben. Bei fchriftlichen Bortragen erwähnt bas romifche Recht nur Biberruf bes Gestandniffes mit Begenbeweis 44). Ueber die Anwendung diefer Bestimmungen ift viel Streit 4). Da heutzutage in febr vielen teutschen Staaten die Advocatur mit der Procuratur vereinigt ift und rechtsunkundige Parteien fich ber Abvocaten als Stellvertreter im Processe, schon weil fie nicht bie Fähigfeit haben, ihre Sache in ber gehörigen Form und Ordnung vorzutragen, regelmäßig bedienen muffen, fo durfte ihnen auch der Widerruf des Geständniffes binnen drei Sagen zu gestatten fein 16). Saufig ift durch Die Landesgesetzgebung ben Parteien gegen jede ihnen nachtheilige Thatigfeit ober Unthatigfeit ihrer Anwalte, habe fie in Dolus oder Culpa ihren Grund, Restitution gestattet, also auch gegen nachtheilige von den Anwalten abgelegte Gestandniffe, ohne daß es eines Beweises der Unwahrheit des Eingestandenen ober gar noch des Errthume bedürfte 47). (C. W. E. Heimbach.)

GESTÄNGE, ift ber technische Rame für mancherlei aus Stangen zufammengefügte Borrichtungen. 1) 3m Bergbaue werben die holzernen Gleispfoften, auf welchen die zur Erzförderung dienenden Sunde oder Bagen laufen, bas Gestänge genannt. 2) Unter Bohr-Bestänge verfteht man die aneinandergefetten eifernen Stangen, burch welche ber Erbe ober Bergbohrer bie ber Tiefe bes Bohrlochs entsprechende Lange erhalt. Beftange, Felbgeftange, Runftgeftange, Stangentunft ift eine Berbindung holzerner eifenbeichlagener Stangen, vermittels welcher Bewegungen von Maschinen auf größere Entfernungen, z. B. von einem Bafferrade nach einer davon entfernt ftebenden Pumpe, fortgepflanzt werben. 3m Allgemeinen ftellt eine folche Stangenkunft Nichts weiter bar als eine fehr verlangerte Rurbel : oder Lentstange, welche eben wegen ihrer großen Lange aus vielen an einander gehangten Theilen gufammengefett und an geeigneten Puntten fo unterftutt werden muß, daß ihr eigenes Bewicht tein Sindernig gegen die Saltbarteit und Beweglichteit wird. Diefe Unterftugung fann gefchehen burch Lagerung auf Frictions. malgen in festen Standern ober durch Berbindung mit Lenkern, Schwingen, b. h. um einen ihrer End-puntte brebbaren Sebeln, mittels welcher zugleich nothigenfalls eine Abanderung ber Bewegungerichtung (bei Ueberfteigung von Anhöhen z. B.) erreichbar ift. 4) Pumpen-Beftange beißen die langen, aus vielen Studen zusammengesetten Rolbenftangen ber Punipen in Bergwerfen. (Dr. Karmarsch.)

GESTALT. Die Physik classificiet die Körper nach einer gemiffen Grabation bes Aggregatzustandes in gasförmige, fluffige und feste, und bezeichnet bierburch Die immanente ober innere Raumerfullung ber Rorper. Faffen wir dagegen die außere Raumerfullung der Korper ins Auge, bann find nur zwei Claffen von Rorpern ju unterscheiden: a) jene, welche nicht in sich selbst die Bedingungen einer begrenzten Raumerfüllung enthalten, namlich bie gasförmigen; b) jene, welche unabhangig von andern Rorpern den Raum auf eine bestimmte Beife erfüllen oder boch erfüllen fonnen, namlich bie fluffigen und die festen. Diefe den gasformigen Rorpern fehlende Art der Raumerfüllung wird darunter verftanben, wenn man von ber Bestalt oder Form ber Rorper rebet. Auch das Bort Geftaltung, welches nach feiner Bilbungsform zunächst auf das Berben von Gestalten hinweift, wird haufig in gleicher Bedeutung gebraucht, wie bas Bort Geftalt: in ben anatomischen Sandbuchern handelt man z. B. von der Geftaltung Des Menfchen.

Im allgemeinen Sprachgebrauche kommt das Wort Gestalt nicht selten in jenem ganz generellen Sinne vor, daß eine wirkliche oder auch nur gedachte Abgrenzung darunter verstanden wird. So spricht man von der Gestalt der Berge oder von phantastischen Gestalten, ja man redet wol selbst von der Gestalt eines Schlachtseldes. In den Naturwissenschaften indessen wird das Wort Gestalt mehr in dem Sinne gebraucht, daß die Gesemäßigkeit der den einzelnen Naturkörpern zukommenden Begrenzung, also das Wesentliche und Charakteristische ihrer Gesammterscheinung dadurch hervorgehoben wird. Denn schon bei Cicero (De oratore. Lib. 3. Cap. 23) sindet sich der bezeichnende Sat: Forma quasi

naturalis nota cujusque.

Für die fluffigen Rörper gibt es nur eine einzige regelmäßige Geftalt, die bei den Spaltungen berfelben in fleine ober fleinfte Theilchen hervorzutreten pflegt: bas ift die Rugelform. Dagegen find die festen ober boch wenigstene burch Festes zu einem Sanzen gufam-mengehaltenen Korper burch Mannichfaltigfeit ber Geftalten ausgezeichnet. Bei ben eigentlichen Mineralien und wol bei ber Mehrzahl der chemischen Producte und Busammensetungen, auch wenn fie Bestandtheile bes organischen Reichs enthalten, finden fich fogenannte froftallinische Geftalten, b. h. Begrenzung burch gerabe Flachen, die unter bestimmten Binteln verbunden find, und felten nur kommen noch fpharische oder spharoidische Bestalten vor, wie bei ben Fluffigfeiten. Die Rrystalle find im Allgemeinen flein, ja felbft febr flein. Man beobachtet aber Schwanfungen in ber Große ber einzels nen Arpftalle bes nämlichen Rorpers in großer Breite, 3. B. beim Bergfroftalle, und überhaupt fommen bedeutende Größendifferenzen ber Arpftalle bes nämlichen Rörpers im Gangen wol haufiger vor, ale 3merg- und Riefengestalten bei verschiedenen Individuen der namlichen Pflanzen. oder Thierspecies.

Die pflanzlichen und thierischen Gestaften find niemals rein frystallinisch; die Umriffe der ganzen Organis-

<sup>43)</sup> L. 2. C. eod. 44) L. 3. C. eod. 45) Siehe über bie verschiedenen Ansichten Schmid, handbuch des Sivilprocesses. 1. Bd. §. 75. S. 231 fg. 46) Bethmann: hollweg, Berguche S. 315. 47) Bergl. 3. B. die Gesegebung der Länder, in welchen der sachsische Proces gilt, darüber bei heimbach, Lehrbuch des sach burgerl. Proc. 1. Bd. §. 45—51.

men oder ihrer einzelnen Theile haben mehr oder weniger etwas Abgerundetes. Die außere Beftalt ber organischen Rorper bietet aber ben erften Unhaltspunkt fur beren fpstematische Eintheilung, und die Geschichte der Botanit wie der Boologie lehrt, daß die frühesten Claffificationen fich lediglich barauf ftutten. Bei ber großen Mannich. faltigfeit ber conftituirenden Glemente in ben Drganismen, und bei den fo gahlreichen Stufen ihrer Combination ift indessen die Aehnlichkeit ober Differenz ber außern Gestaltung noch durchaus fein ficherer Anhaltspuntt für die Clafffication, jumal da auch die Umbullungen ber Thiere und Pflangen, welche bei Beurthei. lung ber Beftalt besonders mit ins Auge fallen, unter bem Ginfluffe ber außern Umgebungen oftmals bedeutenbe Berfcbiedenheiten entwideln. Es muß demnach die außere Beftalt einer forgfaltigen vergleichenden Betrach. tung unterliegen, wenn fie bei naturhiftorifchen Gintheilungen benutt wirb.

Ein anderer Punkt von höchster Bichtigkeit ift dabei noch zu berücksichtigen. Die Gestalt der organischen Körper ist das Product einer mehr oder weniger ausgedehnten zeitlichen Entwickelung, und diese successiven Entwickelungsstadien prägen sich nicht blos in der absoluten Größe aus, wie es bei den Krystallen sich beobachten läßt, sondern zugleich auch in der Gesammtge-

luten Große aus, wie es bei ben Krhstallen sich beobachten läßt, sondern zugleich auch in der Gesammtgestaltung. Die sogenannten periodischen Differenzen der Gestalt gehören mit zu den Eigenthümlichkeiten des organischen Lebens. In der Botanik haben diese periodischen Gestaltsdifferenzen nicht leicht zu Irrthümern gesührt: die ausgewachsene Buche sieht freilich ganz anders aus, als der einjährige Buchensprößling, ihr Nebeneinandervorkommen kann aber nicht versehlen, auf die richtige Erkenntniß zu sühren. Anders verhält es sich im Thierreiche. Hier hat uns erst die neuere Zeit genauer mit dem sogenannten Generationswechsel bekannt gemacht, und uns in Betress mancher niedriger Thiere den merkwürdigen Ausschlaßluß gegeben, daß zwei oder drei ganz verschiedenartige Gestalten, die man früher für eben

Einer Opecies.

Es tommt auch bei vielen Organismen eine von ben Sahreszeiten abhängige, alfo wiederkehrende verschiedenartige Gestaltung vor, die im Gewächstreiche am stärkften in die Augen zu fallen pflegt, indessen auch bei vielen Säugethieren und Bögeln auffallend genug ift, sodaß sie mehrfach zu falschen Bestimmungen und au Bervielfältigung der Arten Beranlassung gegeben hat.

fo viele verschiedene Thierspecies erachtete, nichts Underes

find, als eben fo viele verschiedene Entwickelungsftabien

Ferner ift auch, im Thierreiche wenigstens, die äußere Gestalt nach der Geschlechtlichkeit der Individuen bisweilen die zur Unkenntlichkeit wechfelnd, und es sind die Mannchen und die Weibchen mancher niedriger Thiere als besondere Species beschrieben worden.

Endlich darf auch nicht außer Acht gelaffen werben, bag bei den Thieren wenigstens die Gestalt je nach den wechselnden außern Einwirfungen und nach den innern Impulsen eine verschiedenartige sein kann, was zumal bei jenen wahrgenommen werden kann, die mit keinem außern oder

innern bie Gesammtgestalt bestimmenden Stelette ausgerüftet find. (F. W. Theile.)

GESTALT bezeichnet im eigentlichen und ursprunglichen Sinne Diejenige Beichaffenheit eines forperlichen, alfo ausgebehnten und in die Sinne (namentlich bes Befichts und Betaftes) fallenden Begenftandes, vermöge beren berfelbe im Raume auf eine bestimmte Beife begrenzt und das Mannichfaltige feiner einzelnen Theile burch biefe Grengen ober Augenlinien gu ber Ginheit eines Bangen verknüpft, gleichfam jufammengeftellt, erscheint. Dies Bort tommt offenbar von Stellen her (baber es eigentlich Beftallt gefchrieben merben follte), fowie biefes von Steben; benn Stellen beißt fteben machen ("Er zertheilte bas Deer und ftellte bas Baffer wie eine Mauer," Pf. 73, 13); "ber Jager ober Sund ftellt bas Bilb." Ein forperlicher Gegenftand, d. i. etwas, was bem Erfennenden entgegen (gegenüber) fteht, muß als folder den Raum irgendwie wirklich erfüllen (benn Dafein ift metaphpfifc betrachtet Nichts als Erfüllung bes Raumes ober ber Beit, ober beiber, indem unfer Beift genothigt ift, alles Borhandene unter diesen beiden Formen aufzufaffen), mithin in einer ber raumlichen Dimenfionen erfcheinen. Bas man ftehen macht, das tritt erftlich in feiner Ausdehnung unmittelbar dem Erkennenden entgegen und wird (in der Regel) aufwärts gerichtet, erhalt eine aufrechte Stellung, im Gegenfage von bem Liegen, Sigen u. f. w. (fo auch in den Ausdruden "Ausftellung," "fich in ein Fenfter, ben Stod in ben Bintel ftellen"). Es wird ihm zweitens ein beftimmter Raum gegeben, es erhalt die Begrenzung feiner Musbehnung, feine Stelle in jenem, und fofern biefe Begrenzung an bem Gegenstande mahrgenommen wirt, fchreibt man ihm Geftalt ju. Befteht bas, mas fteben ober ftebend gemacht merben foll, aus Theilen, fo erfodern biefe brittens eine folche Un. ober Bufammen. ordnung aller einzelnen, daß dem Bangen bas Steben möglich wird, weil es fonft fallen ober liegen murbe. Da hierdurch bie Gestalt vorzüglich bestimmt wird und diefes zu einem Saupt-Unterscheidungsmerkmale ber Begenstände von einander biente, fo richtete man bierauf vorzugeweise bie Aufmerksamkeit und bestimmte barnach. wenigstens in vielen Fallen, ben Begriff von Gestalt und Bestalten. Ginen Begenstand, an dem feiner Maffe megen theils feine Raumbegrenzung überhaupt, theils eine verhaltnigmäßige Anordnung der Theile nicht mahrgenommen werden fann, nennt man beswegen eine Ungeftalt, welcher Ausbrud freilich nicht im firengften Bortverftande zu nehmen ift, da jedweder noch fo große ober unformliche finnliche Gegenstand boch immer eine Geftalt ober Form, d. h. eine fich barftellende Begren-zung im Raume hat '). Pfychologisch ift hierbei noch zu bemerken, daß diese Borftellungen der Geftalt eigentlich ber Thatigfeit unfrer productiven Ginbilbungefraft jugufdreiben find, welche den fogenannten

<sup>1)</sup> S. Gruber's Bufat ju Eberhard : Maag, Synonym. s. v. Figur. 2. Bb. G. 423.

"figurlichen Berbindungs-" ober "figurlich fonthetischen Ginheitsvorftellungen" angehören, nicht unmittelbar burch ben blogen außern Sinn (bes Befichts ober Gefühle) gegeben find ). Seben Korper muffen wir uns im Raume vorstellen, und zwar in einer bestimmten Ge-ftalt begrenzt, sowie burch seine Stellung zwischen andern ale Theil zu bem großen Ganzen verbunden, was neben einander im Raume ift. Go ift 3. B. Die Seftalt eines Menschen bas verbundene Bange aus der Bufammenfegung der Beftalten feiner einzelnen Blieber, Die Bestalt eines Bartens, Die Ginheit eines Bangen aus ber Bufammenordnung aller feiner Partien; vgl. ben Artikel Gesicht S. 191 fg. Demnach kann die Gestalt fclechtweg erklart merden, als bas Aeugere eines Gegenftandes, fowie es fich in feinen Grengen ober Umriffen ale ein von allen Seiten begrenztes, befonberes Banges barftellt. Die bestimmte Form eines Rorpers, 3. B. ber Burfel hat eine vieredige, die Erbe eine runde "Geftalt." Daher bezeichnet bies Bort auch fo viel wie bas gange außere Unsehen einer Sache ober Derfon, ihre Figur, Statur ober Leibeslange, ihre forperliche Erfcheinung. Go oft in ber heiligen Schrift: "Die Be-Stalt bes himmels" 2 Dof. 24, 10; "Siehe nicht an feine Geftalt, noch feine große Perfon" 1 Cam. 16, 7; "David von guter Gestalt" 1 Sam. 16, 2; "Bath. feba und Thamon von fconer Geftalt" 2 Sam. 11, 2; 14, 27. "Meine Geftalt ift duntel worden vor Trauern" Siob 17, 7; "verfallen und alt geworden" Pf. 6, 8; 31, 10; "Siehe nicht nach der Geft alt andrer Beiber" Sir. 9, 8. "Seine Gestalt ift (lang) wie Libanon und auserwählt wie Cedern" Sohel. 5, 15. Manchmal wird Seftalt auch von einzelnen Theilen bes Rorpers gebraucht, "Und da er betete, war die Gestalt seines Angesichts anders (verklärt)" Luc. 9, 27. — Ferner soviel wie Bild, Aehnlichkeit, Symbol, 3. B. die Bolken-saule über dem Allerheiligsten "in Gestalt eines Feuers" 4 Mof. 9, 15. 16; Jefus Chriftus "gefandt von Gott in ber Geftalt bes funbigen Fleifches" Rom. 8, 3; "nahm Knechts gestalt an" Philipp. 2, 7. Das Abend-mahl nehmen "in beiberlei Gestalt," weil in Bezug auf bie beiben fichtbaren Dinge in jenem Sacrament, Brod und Bein, das Bort Geftalt in der Bedeutung eines Allgemeinbegriffs und Symbols, einer Gattung ober Species angenommen werden; (welcher Begriff jest im Sochteutschen veraltet ift, aber im Dberteutschen noch portommt, wo man g. B. von "allerlei Geftalten von Shieren," b. h. von Arten oder Gattungen berfelben (pricht.)

Im figürlichen Sinne bezeichnet Gestalt erstlich überhaupt die Art und Beise, in der ein Gegenstand erscheint, eristirt oder empfunden wird, ("obwol Christus in göttlicher Gestalt war, d. h. die wahre Gestalt Gottes, Philipp. 2, 6; vgl. Col. 1, 15; Hebr. 1, 3; 2 Cor. 4, 4). "Sind Sie es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie denn?" fragte die Sesenheimer Friederike Goethe (B. 1829. 25. Bb. S. 356). "Lieb-

haber in allen Gestalten" Goethe (Gebichte). "Bas Sott mir zuschiedt, hatte es auch die Gestalt des Elends" u. s. w. Gellert. Daher gehören auch die Redensarten: "folcher-", "gleicher-" "folgender-gestalt" (d. i. Art und Besisc), "nach Gestalt der Sachen" (nach Besinden der Umstände). — Ferner werden auch bloße Scheinkörper, Bisionen, Traumbilder, optische Erscheinungen, die außer der Gestalt als Um-riß nichts Körperliches haben, Gestalten genannt. "Es erschien mir im Traume eine Gestalt":

"— Er fah die Gestalten Schoner Ragen verfammelt um fich." Bacharia.

"Bwei erscheinende Gestalten Stehn vor seinem Blide ba." Tiebge.

So legt man auch Gefpenftern ober erscheinenden Geiftern eine Geftalt bei; f. b. Art. Gefpenft S. 292.

In sofern Ideen und Ideale ebenfalls solche Vorftellungen sind, denen kein Gegenstand der Erfahrung vollkommen entspricht, die aber dem Geiste gleichsam wie Gestalten im Traume vorschweben — man erinnere sich an Rafael's Ideal einer Madonna! — so erklärt sich wol hieraus, wie Schiller darauf kommen konnte, in seinem tiessinnigen Gedichte "das Ideal und das Leben" (früher "das Reich der Schatten" in den Horen 1795 überschrieben) dem Worte "Gestalt" im Gegensatz zum Körper die Bedeutung der über Zeit und Raum erhabenen, übersinnlichen Idee oder des Ideals beiszulegen:

"Rur ber Körper eignet jenen Machten, Die bas bunkle Schickfal flechten; Aber frei von jeder Beitgewalt Die Gespielin seliger Raturen, Bandelt oben in des Lichtes Fluren, Söttlich unter Göttern, die Gestalt!"

Dabei darf nicht vergessen werden, daß diesen Ibeen ober Ibealen doch auch eine Realität im höhern Sinne zukommt, wie schon die Platonische Philosophie näher zeigte, auch die Lehre der persischen Magier vom Ferver') und die von Fr. H. Jacobi (in dieser Beziehung allerdings mit Recht unser "teutscher Platon" genannt) in der Schrift "Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung"); desgleichen Goethe in den herrlichen Versen im Zasso (II. Sc. 2):

"Das Urbild jeder Augend, jeder Schone, Bas ich nach ihm gebildet, das wird bleiben! — Es sind nicht Schatten, die der Bahn erzeugte, Ich weiß es, sie find ewig, benn sie sind!"

hiermit laßt sich ein ebenfalls höherer Sprachgebrauch bes Wortes Gestalt in Berbindung bringen, namlich in dem Worte des Apostels Paulus an die Galater (4, 19): "daß Christus in euch Gestalt gewinne;" was chen die hauptsumme des echten Christenthums ift,

<sup>2)</sup> gries, Logit f. 16. Pfpch. Anthropol. I. f. 33.

<sup>3)</sup> Siehe Rebberg, Sammtl. Schr. I. Borr. 4) Bert 3. Bb., besonders S. 287. 293.

(Giebel.)

denn wie Luthrr fagt: "der Glaube ift nichts Anderes als das rechte, mahrhafte Leben in Gott."

(Dr. K. H. Scheidler.) GESTEIN heißt in der Geognofie jeder wesentliche Beftandtheil ber ftarren Erbfrufte ohne Rudficht auf feine physicalifchen und chemischen Eigenthumlichkeiten. In Diesem Sinne bat bas Wort eine allgemeinere Bedeutung als Stein in der gewöhnlichen Sprachmeise, welche Torf, Rohlen, loderen Sand, Gis u. dgl. nicht als Steine betrachtet, vielmehr nur Bruchftude bes festen Felsens barunter begreift. Auch die geognoftischbergmannische Sprache bedient fich bes Ausbruckes Fels in Der Bufammenfetung Felsart als gleichbedeutend mit Geftein und ba ber Bergmann die feste Erdrinde überhaupt Gebirge nennt: fo wird auch haufig ber Ausbruck Gebirgeart für Geftein gewählt. Als Maffentheile ber Erbe haben die Befteine eine hohe Bichtigkeit für die Geologie und Geognosie und ihre Untersuchung bildet einen Saupttheil Diefer Biffenschaften, den man Ge-fteinslehre oder Petrographie nennt. Bir haben Diefelbe unter bem Artitel Geognofic erfte Section 59. Bb.

GESTEL (Cornelius van), ein gelehrter Chorberr zu Mecheln, ber daselbst 1658 geboren worden und zuerst Pfarrer zu Westrem in der Nähe jener Stadt gewesen war. Gestorben am 19. Januar 1748, hinterließ er eine geschätzte Historia sacra et prosana Archiepiscopatus Mechlinensis mit Bildern, welche 1725 zu haag in 2 Banden Fol. erschienen war. Schätzbar ist dieses Wert wegen des in demselben dargelegten Fleißes und der Ausdehnung der Forschungen, deren Resultate in strenger Ordnung mitgetheilt werden \*).

6. 26-35 felbständig abgehandelt und verweisen wegen

bes Rabern barauf.

(B. Röse.) GESTELL. Der untere, verengte Theil eines Gifen - Dohofenschachtes unter und ober der Form wird bas Beftell genannt. Die altefte Form bes Sohofenschachtes mar die cylindrische und prismatische. Spater murde ber Schacht theils in ber Mitte, theils im ersten Drittel der Sohe erweitert. Man nennt biefen Theil Kohlenfack oder Bauch. Spater wurde bann auch ber Schacht nach Unten zu verengt, ber Schmelgraum wurde gusammengezogen, um für ftreng-fluffige Erze die nothige bobere Bipe zu erreichen. Der Buttenmann nennt biefen Schmelgraum bas Geftell bes Dfens. Das Untergestell ift ber Theil unter ber Form und wird in Borber : und hintergeftell unterfchieden. Das Dbergeftell ift ber Theil ober ber Form. Die Berftellung bes Beftelles heißt bas Buftellen bes Dfens, und man unterscheibet nach ber Berschiedenheit ber Buftellung bas Steingestell und bas Daffengeftell. Das erftere wird aus großen zugehauenen Studen feuerfester Steine - forgfaltig gehauene Sandsteine aufgemauert, letteres aus feuerfestem Lehm, mit melchem man entweder diefen Raum nach einer Korm fest ausschlägt, oder aus benselben Ziegeln formt, biefe brennt und mit ihnen den eigentlichen Schmelzraum ausfüttert. (C. Reinwartk.)

GESTELL, gleichbedeutend mit Schneiffe ober auch wol Flügel. Man verfteht barunter eine burch ben Bald in gerader Richtung durchgehauene Linie, welche bazu bient, biesen in mehre Theile, wie es fur beffen Bewirthschaftung nothig ift, ju zerlegen. Der Rame rührt davon ber, daß diefe Linien urfprunglich gur Stellung bes Jagdzeuges aufgehauen murben, weshalb man auch noch jest die von den Geftellen umgebenen Birth-Schaftefiguren in ben öftlichen Provingen Preugene Sagen nennt. In Sachsen nannte man barum auch bie Gestelle Flügel, weil eine Reihe in gerader Richtung aufgestellter Sagbnete ober Sagbtucher mit biefem Ausdrude bezeichnet murbe. Der Ausbrud Schneiffe mirb gmar auch fur Geftell gebraucht, ift aber boch nicht gang gleichbedeutend, weil eine folde nicht in gerader Rich-tung fortzuziehen braucht, fondern auch Rrummungen haben tann. Bahricheinlich ift er von ben behufe ber Stellung von Dohnen aufgehauenen Linien bergenommen. Die erfte und wichtigfte Bestimmung ber Gestelle ift immer die Begrenzung der abgetheilten Flachen im Balbe, fur die eine besondere Beit des Abtriebes beftimmt und von beren Ertrag eine besondere Rechnung geführt werden foll, sodaß sie bie Schlaggrenzen bilben. Dann werden fie aber auch noch zugleich ju Bagen benutt, oder follen leere Raume bilben, welche bie Berbreitung von Baldfeuern hindern, oder doch deren Lofoung erleichtern, auch follen fie wol bazu bienen, Bindmantel zu bilden, indem die an ihren Randern machfenden Baume fich beffer in den Burgeln befeftigen und einen ftammigern Buche erhalten. Man theilt Die Beftelle in Saupt - und in Feuergestelle, wovon die erstern nach der preußischen Borfchrift fur die Eintheilung ber Forften von Dften nach Weften, die lettern von Guben nach Norden gieben. - Nur in ebenen Gegenden, mo man ben Balb in willfürliche Figuren theilen fann, find bie Gestelle in gerader Richtung durch Diesen zu führen, und für forftliche oder Sagbzwede zu benuten. In einem coupirten Terrain und im Gebirge fann man nur bie naturlichen Grengen ber Birthichaftsfiguren verfolgen, und diefe lettern durch einzelne Schneiffen vervollftanbigen, wo die natürliche Eintheilung nicht genügt.

(W. Pfeil.)
GESTELL. 1) Bei Maschinen aller Art die Gesammtheit derjenigen unbeweglichen Theile, welche den beweglichen zur Unterstützung und Lagerung dienen. Die Maschinengestelle bestehen aus Holz oder Eisen (namentlich Gußeisen) und werden durch Schraubbolzen oder Keilzapfen so zusammengehalten, daß man sie nach Ersoderniß zusammensehen und aus einander nehmen (auf und abschlagen) kann; ihre Formen und Constructionen mussen so berechnet werden, daß sie den Foderungen der Festigkeit, Zwedmäßigkeit, Materialsparung und Schönheit zugleich genügen, was einen eigenen nicht unwichtigen Theil der Maschinenbaukunst ausmacht. —
2) Bei Uhren im Besondern bilden die zwei Platten oder Böden mit den sie verbindenden Pseilern das Ge-

<sup>\*)</sup> Dictionnaire universelle etc. VII, 405 seq.

ftell. - 3) Bagen : Geftell heißt ber Unterbau, bas Berüfte, worauf der Raften angebracht wird; es zerfällt bei vierradrigen Bagen in das Borber- und bas Sinter : Geftell. - 4) An einer Sage ift bas Geftell berjenige bolgerne (bei Detallfagen eiferne) Rahmen, in welchem das Sägblatt eingespannt fich befindet, und woran daffelbe mit der Hand geführt wird. — 5) Derjenige Theil des Riemenzeuges, welcher um den Ropf eines zum Reiten oder Fahren angeschirrten Pferdes liegt (baber Reitgestell, Fahrgestell). - 6) 3m Gifenhohofen der unterfte zusammengezogene Theil des innern Dfenraumes, welcher bas gefchmolzene Gifen anfammelt; eigentlicher die (meift aus feuerfesten Bruchfteinen gebildeten) Bandungen biefes Raumes. Dan unterscheidet hier bas Dbergeftell oberhalb, bas Untergeftell unterhalb ber Windformen, burch welche bie Beblafeluft einge-(Dr. Karmarsch.) führt wird.

GESTERDING (Christoph Gottfried Nicolaus), marb ben 18. Rov. 1740 zu Greifswald geboren. Er ftubirte auf ber bortigen Universität bie Rechte, und erlangte 1763 die juriftische Doctormurbe 1). Reben ben akademischen Borlefungen, Die er feitbem hielt, mar er auch als Abvocat thatig und gewann eine ausgebreitete Praris. Go biente er ben ftreitenden Parteien bei bem fonigl. schwedischen Tribunal in Wismar, wo er jeboch nic mobnte. Er blieb nunmehr fortwährend in Greifs. wald bis zu feinem am 28. Febr. 1802 erfolgten Zode. Seine Schriften, größtentheils Erlauterungen ber Beschichte von Pommern und ber dort geltenden Rechte, haben zwar nur ein Localintereffe, find aber doch ruhmliche Beweise seiner Renntnisse und seines raftlosen Fleißes. 3m 3. 1773 ließ er ju Greifswald eine giemlich vollständige Literatur bes pommerschen Lehnrechts drucken. Durch Reichhaltigfeit ber Materien zeichnet sich sein pommersches Magazin aus. Es erschien zu Greifemald 1774-1782 in feche Quartbanden. Gine Fortschung dieses Journals mar sein pommersches Du-seum (Greifswald 1782-1790. 4 Bbe. 4). In literargeschichtlicher Sinficht wichtig mar fein dronologisches Bergeichniß der bieber gedruckten pommerfchen Urtunden und Berordnungen. (Greifswald 1781. 4 Sefte. 8.) Sein Thesaurus juris Lubecensis (Rostoch. 1787-1790. 4. 2 Vol.) erschien 1795 mit einem neuen Titelblatte, einer neuen Vorrede und Register. 218 Fortsetzung dieses Berts find seine Analecta juris Lubecensis (Gryphisw. 1800 4.) zu betrachten. Die von ihm herausgegebenen pommerichen Mannichfaltigfeiten (Neubrandenburg 1796. 4.) enthalten intereffante Rotizen über fein Leben. Auch in feinem pommerfchen Dufeum hat er eine Art von Gelbstbiographie mitgetheilt 2).

(Heinrich Döring.)

GESTESCH (Gesthes, Gestes ober Göstösch), lateinisch Gestesia, ein Schloß in Rieber-Ungarn zwischen Raab und Papa, welches die Christen den Türken im 3. 1588 abnahmen, freiwillig wieder gaben und im folgenden Jahre nebst andern Schlössern wieder eroberten.

(H. E. Hössler.)

GESTEWITZ (Friedrich Christoph), geb. ben 8. Rov. 1753 zu Priefchta im Meignischen, begab fich 1770 nach Leipzig, mo er unter Siller's Leitung bie Mufit ftubirte. Er ertheilte spater barin Unterricht und erwarb fich ben Ruf eines vorzüglichen Lehrers. Auch ale Componist zeichnete er fich aus. In ten Arien und Duetten bes teutschen Theaters (Leipzig 1780-1783) befinden fich von ihm zahlreiche Gefangftude und Chore. Schon früher (1781) hatte er eine Operette: "Die Liebe ift finnreich" componirt, Die mehrfach mit Beifall aufgeführt ward. Bu feinen spatern Arbeiten gehörte eine italienische Oper: l' Orfanella Americana betitelt, eine Sonate per il Cembalo, eine Cavatine und eine Symphonie fur bas Fortepiano. Diese Berte erfchienen fammtlich in ber Silfcher'ichen Dufithandlung ju Dreeben. Er componirte auch Einiges für bie Rirche. Seit 1790 befleibete er Die Stelle eines Dufifmeifters bei dem italienischen Theater ju Dresden. Er ftarb bort den 1. August 1805 \*). (Heinrich Döring.)

GFSTICULATION. Dies junachft der frangofifchen, urfprunglich ber altromifchen Sprache entlehnte Bort bezeichnet im gewöhnlichen Sinne und Leben das Geberbenfpiel, die Geberdung, inebefondere mittels ber Sande, die fogenannten pantomimifchen Bewegungen des Leibes, um Borftellungen ober Gemuthezuftande Andern fenntlich zu machen, in meldem Sinne bas Bort gestus icon bei Cicero und Dvid, gesticulari bei Sueton vorkommt. Im höhern Sinne bedeutet es die fünstlerisch ausgebildete Fähigkeit folder pantomimifden Darftellungen, Die Beberdenkunft, die ein Haupttheil der Mimik (f. b.) ift. (Die Geberdung tann übrigens auch zur Caricatur werben, wo fie dann Grimaffenfpiel beift.) Alle füdlichen Bolfer zeichnen fich in Folge ihres leichtblutigeren Temperamente in Bezug auf Gesticulation in Diefem Puntte von ben nörblicheren, phlegmatischeren febr aus; besonders rubmt dies an ben Stalienern unfer Goethe bei feiner geiftvollen Erlauterung bes Abend-mable von Leonardo da Vinci in "Runft und Alterthum." Bgl. übrigens Sauptschriften über Rhetorit, insbesondere auch über die Somiletit und Mimit.

(Dr. K. H. Scheidler). GESTIMUS, nach ben Annales Xantenses zum 3. 844 (bei Pertz, Monum. script., vol. II. p. 228) einer von ben Königen ber Winither, ist ohne Zweisel berfelbe, welchen Ruodolfi Ann. Fuld. z. 3. 844 Gotomiusli nennen, und als einen ber Könige ber Obotriten

<sup>1)</sup> Durch Bertheidigung seiner Diss. inaug. de dedito, ex mercidus venditis residuo, per novationem in mutuum gratuitum immutato, jure praelatione ex Jure Lubecensi non gaudente. Ad Libr. III. Tit. I. Art. 12. Jur. Lubec. (Gryphisw. 1763. 4.)

2) Bergl. Beidlich's Bicgraphische Rachtichten von den jestlebenden Rechtsgelehrten. 1. Bd. E. 225 fg. Rachtrage S. 96. Fortgesepte Rachtrage S. 100. Baur's Reues histor. diograph. literarisches Handworterbuch. 6. Bd. E. 498 fg. A. Encett. 3. B. a. R. Erke Section. LXIV.

<sup>\*)</sup> Bergl. Klabe's Gel. Dresben S. 40. haymann: Dresbens Schriftfteller und Kunftler S. 355 fg. Gerber's Lexifon ber Aonfunftler. 1. Ah. S. 503. Deffen Reues Kontunftlerleriton. 2. Ah. S. 312 fg. Gagner's Universalleriton ber Contunft S. 346.

bezeichnen. Diefer nordische Furft ift ben Forschungen Bufolge, welche in neuefter Beit angestellt worden find, um Die alteste Geschichte bes Rurit'ichen Fürstenhauses aufzuhellen, von größerer hiftorifcher Bedeutung, als es nach den frantifchen Quellen den Anschein hatte. Bu ben beiben genannten Quellen, welche nur ben Zob Diefes Fürften im 3. 844 im Rampfe gegen bie Franken berichten, fommt durch ruffifche eine Bermehrung und bedeutfame Berichtigung. Namlich mehre altflavonifche Chronifen ober Abichriften Des Deftor, welche gu ben alteften Abichriften manche Bufage bicten, führen gum 3. 848 an, daß die Glaven in Rovogrod, die Efcuben in Livland und Chftland, Die Rrimitichen in Smolenst und die Beffen um Bjelofero die Barjager Rus (im öfflichen Theile bes heutigen Schlesmig - Solftein) eingelaben batten, ihnen wegen ber innerlichen Rriege und wegen ber Gefetlofigfeit, Die ihr vielfach gerfpaltenes Land gerrutteten, ben Rurit jum Furften ju geben. Rrufe in feinem verbienftvollen Chronicon Nortmannorum G. 182 führt aus bem Chron. Gustiniani folgende Stelle an: "Nonnulli tradunt, Gostomyslum, qui erat apud Slavos i. e. Novogrodenses archon, moribundum jussisse, ut in Russicam terram (= Subjutland) mitterent in urbem Malbork (= Lütgeborg), qui expeterent sibi principem." Die Policticanifden, ber Patriarchalifde, ber Nifonianifde und ber Sophianische Cober fagen von Goftompel gu bemfelben Jahre: Bon ber Donau eingewanderte Glaven liegen fich am Ilmenfee nieber, und nannten fich nach ihrem Ramen Glowjanen. Gie erbauten (ober befeftigten) aber dort eine Stadt, und nannten fie Rovogrob; "et constituerunt sibi seniorem (starostam Gostomyslum)." Entlich fagen ber Boecrefenifche und Maton'fche Coder: "hoc autem tempore (seil. Rurici) floruit senior nomine Gostomysl, qui moribundus, convocatis qui secum in civitate Novogrod regnabant, locutus erat: consulo vobis, ut viros sapientes mittatis in Russiam, principesque ex familiis ibi degentibus eligatis ')."

Diese Stellen beweisen, bag fast um bieselbe Beit, in welcher frankische Annalisten von einem Gogomiusti an ber Nieberelbe berichten, in Novogrod ein gleichnamiger Starost lebte, welcher bem bortigen Bolte anempfahl, einen russischen Fürsten von der Riederelbe an feine Spite zu stellen. Bon geringem Gewichte ift das Bebenken, daß die franklichen Quellen den Tod dieses Mannes in das 3. 844 seten, die flavischen dagegen 848. Sicher ift anzunehmen, daß die slavischen Chroniften nicht aus ben frantifden Unnalen gefcopft baben, indem fie Goftompel ermahnten, und an ber Grifteng beffelben ju Rovogrod ift nicht ju zweifeln, obwol Ph. Rrug in feiner Abhandlung "über ben Rovogrod's ichen Goffompel" (in feinen Forfchungen in ber altern Gefdichte Ruglande. 1. B. G. 113-127) fich bemuht bat, Die Rachricht bavon ale Mabrchen gurudgumeifen. Erft feitbem Rrufe im Chronicon Nortmannorum alle

auf die Normannen bezüglichen Stellen aus ben flavifchen, lateinischen, angelfachfischen, fcandinavischen, arabischen, byzantinischen Geschichtsquellen zusammengestellt hat, lagt fich der Busammenhang der verschiedenen

Nachrichten überbliden.

Die Ruffen, die Pos der Bygantiner ericheinen guerft unter ben nordlichen Bolfern Guropa's unter bem Ramen Brosnen bei einem angelfachfifchen Dichter Des 6. Jahrh. ale feghaft in ben öftlichen Theilen Schlesmig . Solfteins (Chron. Nortm. S. 40.). Rach Diefer Quelle bilbeten fie ein befonberes Ronigreich als Rachbarn ber Angeln und Danen an ber Giber. Ihre bamaligen Grengen laffen fich naturlich nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Bu Rarl's bed Großen Beit marb ihr Gebiet unter bem Ramen Rofogabi (Rofengau) gu ben Befigungen ber mit ben Rormannen verbundenen Transalbinger gerechnet, und grengte an bas ber Dbotriten, benen ihre Baue, wegen bes Abfalles ber Eransalbinger (nach mehrmaligen Berpflanzungen berfelben in ben 3. 803 und 804) von Karl übergeben murben (Chron. Nortmann. S. 37-41.). Karl sowol, wie Ludwig, sein Rachfolger, bemühten sich in diesen Gegenden, die driftliche Religion einzuführen, und nahmen manche gewaltsame Aenderungen vor, denen sich Diese Boller nur ungern fügten. Auf Anstiften ber Normannen fielen die Slaven der Oftseekufte im 3. 841 vom frantifchen Reiche ab, und man findet von ba an nicht mehr einen Ronig ber Dbotriten, fonbern nach flavifder Art mehre reguli ober duces, von benen Geftimus ober Goffompel einer mar (Chron. Nortm. S. 142 f. und 164.). Go gespalten fonnten bie Dbotriten ibre Dberberrichaft über Die Nordalbinger nicht aufrecht erhalten, und die Rhos traten nun wieber in Berbinbung mit Normannen als Theilnehmer an beren Raubzugen auf. Arabifche Schriftsteller berichten, bag um biefe Beit Gevilla geplundert worden fei von einem beibnifden Bolle, welches fie Er-Rus nannten. Den Umftand, daß auf folden Bugen ein Theil ber moffenfahigen Mannichaften abwesend war, benutte Ludwig ber Teutsche, um Die Obotriten wieder ju unterwerfen. In diesem Rriege scheint Gestimus eine hervorragende Rolle gespielt ju haben, und ba berfelbe nach dem Siege ber Franken aus diefen Gegenden verschwand, mag die Nachricht von feinem Tobe fich verbreitet haben, wie wir fie in ben franklifchen Quellen oben nachgewiesen haben. Rach ben flavischen Annalen bagegen hat es ben Anschein, als fei er nach Novogrod gegangen, wo er 848 als Staroft ftarb. In jener Gegend muffen bamals ordnungelofe und bewegte Buftanbe geberricht haben, inbem von Ginmanberungen flavifcher Banberfchaaren von ber Donau ber ergablt wird. In Rovogrod, bem fruberen Garbarife, gab es feitbem neben ber fcanbinavifchen Bevolferung auch eine flavifche. Die lettere lebte nicht unter Ronigen, fondern unter Staroften und Stadtevorftan-ben, und bedurfte gur Erhaltung ihrer Autorität über bie übrigen Bolfer bes heutigen nordlichen Ruflands und gur Befchutung ihres Banbels auf ber Diffee und auf ben bamale gewöhnlichen Sanbelsmegen von ber

<sup>1)</sup> Bergl. Kruse, Chron. Nortmann. p. 183. not. 3.

Offfee nach bem faspifden und fcmargen Deere ") ben fraftigen Schut nicht eines Ronigs, fondern eines Fürften, ber nach Bertragen über fie berrichte und ihre Freiheiten erhielt, wie fie bann auch bie flavifche Stabtgemeinde bis auf Sman Baffiljewitich trop ber Dacht ber Groffurften unter ihren befonders von ihnen felbft gemablten Furften aus Rurif'ichem Stamme wenigstens theilmeife erhalten hat. Alle flavifchen Quellen, welche bas Chron. Nortm. mit lateinifcher Ueberfetung anführt, unterfcheiben bie jenfeite bes Deeres mobnenben Rus von ben Glaven Rovogrod's, und rechnen fie gum gothifden Stamme, welcher unter Dbin gu Lande burch Das beutige Schleswig - Solftein auf Die banifchen Infeln und nach Schweden gewandert mar. In den altern Abfchriften bee Reftor jum 3. 861 - 862 heißt es, baß Die Clovjenen in Novogrod "profecti trans mare ad Warjagos, ad Russos, sic enim appellantur ii Warjasi-Russi, ut et alii (Warjasi?) appellantur Suiones, alii Normanni, alii Angljani (Angli), alii G'tae (Getae s. Goti aut Gotae sec. al. codd.). Sic et hi locuti sunt Russi, Tschudi, Slovjeni, Kriwitschi et Wessi: "Terra nostra magna et frugifera est; ordo autem in ea deest: igitur venite, ut principes sitis et nobis imperetis." Et electi sunt tres fratres cum gente sua; secum duxe-runt omnes Russos et venerunt. Natu maximus Riurik sedit Novogradae (eine altere Lebart ift ad Slovjenos primum condideruntque oppidum Ladogam 3), et sedit in Ladoga natu maximus Rjurik). sed alter Sineus ad Beleosero (accessit), tertius autem Isborcae Truwor (consedit)." Debre Sandfdriften fugen bingu, bag bie Abgefanbten gu ben teutschen (Rjemgen) Ruffen gefommen feien '). Indem Rurif mit ben maragifden Normannen nach Rovogrob überfiedelte, ging im 3. 862 in Erfullung, mas ber fferbenbe Goftompel im 3. 848 angerathen hatte. Sierbei fragt fich nun, warum Goftompel unter ben Baragern grade zu ben Ruffen in Schleswig. Holftein zu schieden gerathen habe, warum ferner diese ben Rjurif ober Rurif als ihren Fürsten und Anführer erwählten, warum endlich Rurif so spat diese Einladung erhielt oder annahm? Die erste Frage beantwortet sich fast von felbft burch ben Umftand, bag unter ben Baragern bie Ruffen ben Dbotriten Die Rachstwohnenben waren, bag beide Bolferftamme in ihrer vorübergebenden Berbindung in ben erften Sahrzehnten bes 9. Jahrh. einander naber fennen gelernt hatten, und bag bie Ruffen feitbem burch ibre gludlichen Rriegeguge ale tapfere Rrieger befannt geworden waren. Die zwei andern Fragen konnen mit Silfe ber franklichen Berichte genugend beantwortet werden. Rurik war ein Sohn bes Normannen Salfdan und Entel bes Danentonigs Beriold I. b). Salfdan mar fcon im 3. 807 mit einem Theile feiner Unterthanen

laffen: balb nachher finden wir nun einen Rurif ") als Bergog ber Franten in Ruftringen, ber aber bei einem Angriffe bes Rortmannenfonige Gottrif auf Friesland feinen Zod fand. Alle nun Gottrif 810 geftorben mar, brachen Erbfolgeftreitigfeiten aus, in benen Rarl ber Große die Gohne des driftlichen Salfdan unterftutte, und mehre berfelben grade burch Raifer Rarl's Silfe gur Krone im fubjutifchen Konigreiche ber Normannen gelangten, über beffen Muebehnung gu verschiebenen Beiten Krufe im Journal des ruffischen Minift. d. Aufflar. (1839, Juni) ausführlich gehandelt hat. Nach dem Tobe Karl's begab fich heriold und fein noch jungerer Bruber Rurit nach Ingelheim; fie murben Chriften, und von Ludwig mit ber Graffchaft Ruftringen belehnt. Dief:s Gebiet marb noch bebeutend vergrößert, ale ibr Bruder Semming im Rampfe gegen beidnische Rorman-nen gefallen mar (837). Die Stiftung bes Erzbisthums ju Samburg erregte bamale nicht nur bie Beforgniß ber Mormannen, fonbern auch ber benachbarten Glaven und ber Morbalbinger. Den fortbauernben Unruben und Angriffen in Diefen Gegenben fonnte um fo weniger ein Biel gesett werden, ba innere Berwurfniffe bie Dacht bes Frankenreichs schwachten. Es fam babin, bag nach bem Tobe Ludwig's bes Frommen Lothar ben Sachsen und Rormannen zugeftand, jum Seibenthum gurud-febren zu durfen, wenn fie ibm nur gegen feine Bruder beiftanden. Babrend biefer Rampfe wurden Seriold und Rurit langere Beit gefangen gehalten, entfloben aber, und entfamen gludlich in ihre Befigungen an ber Dieberelbe. Bon ba aus trat befonbere Rurif ale furchtbarer Gegner ber Franten auf, und eroberte mit einer Flotte einen großen Theil ber Rieberlande. In Die Beit Diefer Rampfe gegen Lothar fiel im 3. 848 bie erfte Berufung Rurif's nach Novogrob. Anfangs fcheint er Diefelbe abgelehnt gu haben: aber fcon 851 begannen bie Rriegeguge ber Mormannen in bas beutige Rugland. Buerft mar es ber Danenfonig Erich II., beffen Buge nach flavifchen und bygantinifchen Berichten bis Novogrob, Riew, ja bis in bie Rrim fich erftredt haben (851-852)?). Schon hierbei traten bie normannifchen Ruffen ale Theilnehmer auf. Geitbem murbe bas heutige Rugland ben Mormannen tributpflichtig, und Rurif mar es, welcher von Jutland aus 862 nach ben flavifchen Unnalen "mit allen Ruffen" nach Rofeit ju erhalten. Go wird es erflarlich, weshalb um biefe Beit ber Rame ber Rhos an ber Rieberelbe verfdwand, und in ber Wegend von Movogrob auftauchte. Daß aber Rurif nicht grabegu als Eroberer aufgetreten fei, bas bezeugt bie Rachricht, bag er nicht Konig, fonbern nur Rnjas (Furft) geworben fei, unter bem bie Rovogroder vertragemäßig nach ihren Gefeten lebten: und aus bem legtern Umftanbe ift wieder überzeugend auf Die Blaubmurbigfeit ber oben ermabnten flavifchen Berichte gu fchliegen, bag Rurit auf Berufung feine hervorragende Stellung in Rovogrod eingenommen habe.

<sup>2)</sup> Bergl. Chron. Nortm. p. 134 u. 136. 3) Scandinavis Aldeigaborg. 4) Bergl. bie aussührliche Darlegung in Kruse, Chron. Nortm. p. 275 seq. 5) Chron. Nortm. p. 45 u. 66.

<sup>6)</sup> Chron. Nortm. p. 58. 7) Ebendas. p. 199 u. 213 fg. 52 \*

Somit läßt sich nicht füglich baran zweifeln, baß jene Berufung und ihr späterer Erfolg burch Gestimus ober Gostompst veranlaßt worden ift. (Dr. H. Brandes.)

GESTIRNE, ift bie allgemeine Benennung ber himmelstorper: namlich ber Sonne, bes Mondes, ber Planeten und ber Firsterne. Der Name "Stern" dagegen wird, bem gewöhnlichen Sprachgebrauche zufolge, nur ben Planeten und Firsternen beigelegt.

GESTÖR heißen mehre zusammen verbundene Stamme, welche die einzelnen Theile bilben, aus benen man bie arößern Aloge ausammensent. (W. Pfeil.)

man die größern Flöße zusammensett. (W. Pfeil.)
GESTREIFTER KÖRPER (Corpus striatum)
heißt eine am Boden des Seitenventrikels des großen Sehirns hervorragende graulich-gestreifte und retortenförmig gestaltete Erhabenheit; s. Gehirn.

(F. W. Theile.)
GESTREIFTE ZEUCHE werden auf dreierlei Beise hergestellt: 1) durch Ausdrucken farbiger Streisen.
2) Durch Einschaltung farbiger Fädenportionen zwischen die Fäden des andersfarbigen Grundes, wobei Längssstreisen durch streisig gescheerte Kette, Querstreisen durch Farbenadwechslungen im Einschusse entstehen. 3) Durch Modification der Verschlingung zwischen Kette und Einstrag, wodurch in schmalen oder breiten, nach der Längen- oder nach der Querrichtung sich erstredenden Abtheilungen das Sewebe einen verschiedenen Charakter erhält: die gestreisten Zeuche dieser dritten Art gehören zu den gemusterten (façonnirten) Geweben.

(Dr. Karmarsch.)
GESTRENG. Als Titel schon im 16. und 17.
Jahrh. veraltet und jest ganz abgekommen. Früher, da dies Wort, ursprünglich das einsach streng, soviel wie fest, start, haltbar, insbesondere auch tapfer bebeutete, und für den Adel die Tapferkeit die erste und unerläßlichste Eigenschaft war, als ein Ehrentitel beim männlichen und weiblichen Seschlechte desselben üblich (gestrenger Herr, gestrenge Frau, auch Ew. Gestrengen). Da früherhin die Doctorenwürde eine Art von Gelehrten-Abel war, so wurde jener Ehrentitel auch den Promovirten zu Theil.

(Dr. K. H. Scheidler.)

movirten zu Theil. (Dr. K. H. Scheidler.)
GESTRIKLAND, eine Landschaft in Schweden, ber südlichste Theil von Norrland ober Nordland, im Norden ber Dale Elf und südlich von Helfingland, 58 Deilen groß, mit etwa 27,000 Einwohnern. Im Norden und Westen hat es viele Berge und Moore, im Süden schöne Thäler und kleine Ebenen. Der Ertrag an Korn, Flachs, Hanf, Hopfen und Gemüse ist gering; besser die Ausbeute an Kupfer und vornehmlich an Eisen, von dem jährlich weit über 100,000 Centner gewennen werden. Die Hauptstadt ist Geste am bottnischen Meerbusen.

GESTRING (Martin), ober GESTRIN, unter welcher letteren Ramensform biefer Gelehrte blos außerbalb Schwebens befannt und genannt ift, war ein um die mathematischen Biffenschaften in seinem Baterlande, wo sie von ihm erst in Aufnahme gebracht wurden, sehr verdienter akademischer Lehrer in der ersten Salfte des

17. Jahrh., von bessen Lebensumständen und Schicksalen sedoch Richts weiter bekannt geblieben ist, als daß er ein geborener Schwede und der Sohn eines gewissen Erich Gestrin war, daher er auch den Vornamen Martin Erichson (Erici silius) führt, nach Vollendung seiner akademischen Studien zu Upfala Magister der Philosophie und noch unter der Regierung Königs Gustav Abolf Professor der Mathematik daselbst wurde, aber erst unter dessen Tochter, der Königin Christina, zur Bedeutung in seinem Fache gelangte. In diesem Wirtungskreise starb er während des Sahres 1648.

Das erste Bert, welches er über die Mechanit gesschrieben hat, ist unbestritten kein anderes, als seine Argumenta et Notae in Aristotelis mechanica. (Upsala 1627 in 4.) Außer demselben gab er, da sein Wert über die Algebra, nach Stiernmann, ungedruckt geblieben ist, ebendaselbst noch Optica (ohne Ort und Jahr des Oruckes), serner in Geometriam Euclidis demonstrationum libri VI, 1642 in 4., und auch sein astronomisches Wert unter dem Titel: Uraniae libri VI. 1646. in 12. heraus. Die Franzosen legen ihm irrigerweise den Vornamen Johann bei \*); vielmehr kann man ihn, wie es auch geschehen ist, Martin Erichson Gestrin nennen. (B. Röse.)

GESTRUPP, unwüchsiges, verbiffenes oder verfruppeltes nigbriges Strauchholz. (W. P/eil.)

GESTÜBBE heißt die mit kleinen Kohlen vermischte Asche, welche auf der Meilerstelle nach Beendigung der Verkohlung zurückleibt, mit welcher die neuen darauf aufgesetzen Meiler bedeckt oder "gestübt" werben, wie es der Köhler nennt. (W. Pfeil.)

GESTÜBE. Fein gepulverte und mit Lehm gemengte Holzschle bildet das sogenannte Gestübe, Gestübbe, dessen sich der Hübtenmann vorzüglich bei der Kupfer., Blei- und Silberhütte zur Ausstockung der Defen und Tiegel bedient. Man hat schweres Gestübe
— ein Gemenge von Lehm und Kohlenstaub — und leichtes Gestübe — unvermischter, reiner Kohlenstaub. Es wird überall da als desorydirendes Mittel angewendet, wo eine unmittelbare Berührung des Brennmaterials mit den Erzen nöthig ist.

Ein Gemenge von Kohlenlösche und Dammerde, etwas befeuchtet, wird bei der Berfohlung des Holzes in stehenden Meilern ebenfalls Gestübe oder auch Stubbe genannt. Mit demselben wird der Meiler zur theilweisen Verhinderung des Luftzuges bedeckt, und wird

<sup>\*)</sup> So 3. Beauvais in f. Dictionnaire histor. etc. I, 1245. Außerdem wurde noch benuft Witte's Diarium biograph. ad ann. 1648, dessen Kotizen über diesen Schweden die anderen in Teutschland erschienenen literarischen hilfsmittel wörtlich gesolgtind, ausgenommen Jok. Schesser Svecia literata (hamburg 1698. 8.) p. 143 seq. und die dazu gehörigen Hypomnemata historico-critica von Joh. Moller p. 394. Ueberdies vgl. noch Arckenkolts, Mémoires pour servir à l'histoire de Christine, reine de Suède 1, 323, wo mit Beziehung auf die dort benugte handschriftliche schwedische Quelle dieser Gelehrte Martin Gestringlus genannt wird. Zene Quelle scheint die ungedruckt gebliebene Bibliotheca Suso-Gothica in 7 Aheilen vom Kanzleirathe Anton Stiernmann zu Stocholm gewesen zu sein.

biefe Manipulation die Schwärzung des Meilers genannt. (C. Reinwarth.)

GESTÜBERES nennt man in einigen Gegenben den Koth der Rebhühner, welcher in größerer Menge auf den Stellen liegt, wo sich ein Bolf oder eine Kette zusammen aufhielt. (W. Pfeil.)

GESTÜT, Gestüte, Stutereien, sat. Pecuaria equaria'), franz. Haras, engl. Stud, ital. Razza, nennt man Einrichtungen und Anstalten, mit geeigneten Baulichseiten, Beideorten, mit und ohne landwirthschaftlichem Betriebe, worin durch besonders dazu geeignete Sengste und Stuten, dem allgemeinen oder speciellen Bedarse, den beabsichtigten Zweden, oder der Race gemäß, Füllen erzeugt und auferzogen werden, überhaupt Pferdezucht betrieben wird und man unterscheidet demnachst Landesgestüte, Landgestüte, Hofe, Prievate, Militairgestüte, wilde und halbwilde Gestüte.

Die Landesgestüte werden in manchen Ländern auch Sauptgestüte genannt und sie haben ausgesprochen den bestimmten 3wed, daß daselbst Pferdestämme gebildet und auferzogen werden sollen, welche dem Lande (dem Gesammtstaate) seinen Localitäts und übrigen, sowol merkantilen, wie politischen Verhältnissen nach, zu züchten am geeignetsten und zwedmäßigsten befunden werden und nur dem Lande zum Nutzen und allgemeinen Besten eingerichtet sind. Da in ihnen nur Stämme gebildet werden sollen, so gehen aus ihnen wiederum die Juchthengste (Beschäler) für die Landgestüte und Landespferdezucht hervor, mithin sind sie geeignet, durch sie Pserdezucht des ganzen Landes zu leiten und nothigensals zu verbessern.

Die Landesgeftute sind daher als die sichersten Mittel und als Psianzschulen, die Pferdezucht des ganzen Landes zu fördern, zu heben, ihr die zweckdienlichste Richtung und den Charakter zu geben, also auch als Basis zu betrachten, wenn nämlich die verschiedenen darin gebildeten und fortgezüchteten Stämme, den verschiedenen Theilen oder Provinzen und Gegenden des Staates, ebenso den Localitäten und Gebrauchszwecken, sowie dem Absate anpassend gewählt wurden, woher denn die allgemeine Landespferdezucht immer die Mittel zu ihrer Förderung und Gedeihen erhalten kann.

Als die vorzüglichsten solcher Landesgestüte find in Europa bekannt: das preußische Hauptgestüt zu Trakehnen in Lithauen, das Friedrichs-WilhelmsGestüt bei Neustadt a. d. Dosse in der Mark Brandenburg, das Hauptgestüt Gradit bei Torgau im preusischen Herzogshume Sachsen; außerdem werden noch Birke im Großherzogthume Posen und Bahrendorf
in Bestfalen hierher gezählt.

Die öfterreichischen Staaten haben beren in Rezöhegnes und Babolna in Ungarn, Rabaut in ber Bukowina, sowie Offiach in Alprien, Biber in Steiermark und Remoschit in Bohmen, welche überhaupt hier Militairgestüt genannt, ba fie von Rilitairs In Frankreich find die Gestüte zu Pin in der Normandie und Rozières bekannt; Chivaffo in Piemont ift seiner guten Einrichtungen wegen besonders berühmt; ebenso Aranguez, besonders aber Cordova in Andalusien u. dal. m.

Uebrigens haben manche ber hier genannten Gestüte, außer Erzeugung von Landbeschälern, auch noch die Marställe der Landesherrschaft mit Reit- und Bagenpferden zu versehen; oder es werden solche Pferde, welche zur Landespferdezucht nicht geeignet befunden werden, als Remonte für die Armee abgegeben; oder auch übersstüffige an die Privaten auctionis modo verkauft.

Da der Hauptzwed dieser Gestüte ist: Stamme zu bilden, so sollten sie eigentlich Stammgestüte beißen.

Einige follen weiter unten specieller betrachtet werben.

Unter Landgestüte versteht man staatliche Anordnungen und Einrichtungen zum Behufe der Pferdezucht
ber Landwirthe und Privaten, indem auf Rosten des
Staates angetaufte, oder in den Landesgestüten gezüchtete
hengste aus diesen in Sammelpläte aufgestellt werden,
um sie von dort, wahrend der Zeit der Monate Marz,
April, Mai und Juni, an Beschälorte, Stationen
(bei anerkannt in gutem Rufe stehenden Landwirthen)
zum Bededen der Stuten der Landwirthe und Bauern

zu fenden.

Bahrend ber übrigen Zeit bes Jahres merben in den Sammelplagen bie von ben Befchalorten gurudige= nommenen Bengste gepflegt und bewegt. Solche Sammelplate ber Bengfte, welche man folechtweg bas Land. geftut zu nennen pflegt, befinden fich in ber Regel in ber Rabe der Stammgeftute, ober mit ihnen vereint, um beren Berwaltung zu vereinfachen, ober an geeigneten Orten und Wegenden, welche fowol die Beauffichtigung, Pflege, überhaupt die Administration, als auch jur Beit Die Bertheilung der Bengfte, den Gegenden und Localitaten nach, auf ben Stationen ju begunftigen und ju ordnen. Die Bertheilung ber Bengfte muß immer ben Bedürfniffen der Wegend, wohin fie jum Bededen gefenbet werden, sowol nach Angahl, als auch nach Gigenschaften ber Stuten und überhaupt nach bem Pferbefclage, welchen man in einer folden Begend ju guchten gewohnt und benothigt ift, entsprechen; benn in Begenden mit schwerem Boden bedarf man fraftigerer Pferbe, als in ebenen mit leichtem Boben; bemgemäß pflegt man bier ben Anfoderungen gemäß Stuten gur Bucht gu halten, welche fodann auch ihrem Rorper angemeffen gleichartige Bengfte erfobern.

Benn nun biefen angegebenen Verhaltniffen zufolge eine gluckliche Auswahl und Butheilung ber Bengfte gesichieht, welche sodann mit ebenfalls bazu paffenden zuchtsähigen Stuten gepaart werden, so ift biefer allgemeine Geftütsbetrieb ber zweckmäßigfte und exfolge

verwaltet werden, aufzuweisen; Baiern ift durch Roberenfeld an der Donau vertreten; Burtemberg durch Beil, Scharnhaufen und Marbach; Hanover burch Celle.

<sup>1)</sup> Varro, De re rustica. Lib. II. Cap. I.

reichste für das Land und seine Insassen, weil es außerbem noch in der Gewalt der Landebregierung bleibt, solche Pferde im Lande zu erzüchten, welche dem Lande am nöthigsten und unentbehrlichsten sind, wie z. B. für die Cavalerie und Artillerie und Feldbau.

Der Bedarf Diefer ober jener Art, ober Schlag von Pferden, leitet sowol die Regierung, wie die Privaten eben nur folche zu erziehen, welche dem Bedürfnisse entsprechen und solche geben dann auch am sichersten dem Züchter einen Ertrag, eben weil sie nöthig sind und baher gesucht werden; es fann indessen eine Gegend nur durch das Landgestüt gewinnen, wenn zu den Stuten derselben nur immer passende, wender wiederholt gesandt werden, um so dadurch nach und nach einen constant en Stutenstamm, überhaupt constante Race zu bilden.

Mit dem Gesagten ift indessen die sogenannte Sauspferdezucht nicht zu verwechseln, zu welcher Privatleute, sogenannte Bengsthalter, Gaureiter, sich Bengste halten und sie gegen ein gewisses, oder übereingekommenes Sprunggeld von ihnen die Stuten der Landleute beschälen lassen, wenn diese glauben, daß sich der Bengst besonders für ihre Stute eigne.

Diese Art ber Bucht entspricht meistens weber ben Staatszwecken noch bem allgemeinen Rugen und hangt zu sehr von individuellen Ansichten und dann auch von parteilichen Privatrucksichten ber hengsthalter ab; nie tann durch so verschiedenartige hengste, einen constanten Stamm bervorzubringen, bewirft werden.

Um bem Bedürfniffe ber Staaten an Pferden gu entsprechen, hat man zu verschiedenen Zeiten zu verschiebenen Mitteln geschritten.

Schon im 10. Jahrh. verbot König Abelstan bic Aussuhr ber Pferde aus England und bennoch sehlte es baselbst zur Zeit, als Philipp II. mit der großen Armada England heimsuchen wollte, hier so an Pserden, daß man nur mit Mühe bis 3000 für den Kriegsbienst taugliche Pferde schaffen konnte, während jeht in England freier Handel mit Pserden besteht und deren sur den gewöhnlichen Gebrauch und für Lurus genug vorhanden sind; dennoch hat England keine Gestüte und braucht auch keine, weil der Trieb für die Pferdezucht und für Zuchtkunde in der Nation selbst lebt. Frankreich verausgabte während der Kriege unter Louis XIV. über hundert Millionen Livres für Pferde an das Ausland und seine eigene Pferdezucht war gleichzeitig so zu sagen ruinirt; es wandte zu deren Hebung seither außerverdentliche Mittel an, jedoch konnte es dieselbe doch

Alle Staaten haben nunmehr Verordnungen, die allgemeine Pferdezucht betreffend, erlassen, welche bald mehr oder weniger sie fördernd, zuweilen sie aber gänzlich hemmend wirkten, wie dies durch Iwangsmittel zur Zucht und Zwangsverkauf der Producte sich erwiessen hat. In Frankreich erschienen demnächst: Déclaration du Roi portant consirmation des privilèges attribués aux Gardes des étalons établis pour les haras du Royaume du 22. Septembre 1709, et Reglement du Roi et instructions touchant l'admi-

nicht auf ben Standpunkt Englands bringen.

nistration des haras du Royaume. 1717. Reglement pour les haras de Roussillon 1718. etc.

Schon im 16. Jahrh. bestanden in verschiedenen Gegenden Teutschlands Landgestütsverordnungen, wie und Löhneisen berichtet; der Bljährige Arieg vereitelte indessen die günstigen Erfolge dieser Einrichtungen. Im Jahre 1685 wurde ein Landgestüt mit guten Anordnungen in Burtemberg errichtet, desgleichen anch eine Berordnung erlassen, welche den Beschälerhaltern vorschrieb, nur einen hengst zum Beschälen zu verwenden, welcher vom Landgestütsvorstande geprüft und genehmigt worden war.

Bald darauf brach der französische Krieg (1688) und im Anfange des 18. Jahrh. der spanische Erbfolgetrieg aus, welche solchen Einrichtungen, sowie der ganzen Pferdezucht in Südteutschland sehr rerderblich wurden; jedoch hat das Landgestüt in Bürtemberg zu Anfang der 1820ger Jahre das Gedeihen der Pferdezucht dasselbst bewirft 1).

Berordnungen über die Landespferdezucht, Ausfuhrverbote und Bollreglements in Bezug auf Pferdehandel nach Außen geschahen in der letten Beit des 17. Sahrhauch in Danemark.

Der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen gab unter dem 3. April 1713 ein Mandat in Betreff der Landespferdezucht, was sehr der Beachtung verdient und so haben fast alle teutschen Lande derartige Berordnungen erhalten, die mitunter wesentlich von einander abweichen und östers einen beschwerlichen Druck auf die Pferdezucht im Lande ausübten, die in den jungsten Zeiten freisinnigere Ansichten ein regeres Leben in diesen Sndustriezweig brachten, sodaß z. B. in den preußischen Staaten von etwa 1200 Hengsten aus den Staatsgestüten die 30,000 Stuten der größeren Landwirthe und Bauern bedeckt wurden, und es werden aus der Zuzucht jährlich etwa 3000 Remonten für die Cavalerie angekauft, was früherhin nicht möglich war.

Auch in Sarbinien geschah in dieser hinsicht früher Manches für die Pferdezucht und schon Philipp II.
von Spanien sandte aus seinen eigenen spanischen Sestüten Hengste dorthin, verbot mit schlechten hengsten
zu züchten und verordnete im Jahre 1615, daß seder Gutsherr wenigstens 15 auserlesene Stuten zur Jucht
halten solle. Die namhaftesten Gestüte waren zu Paulilatino, in Padrumanu, in Mores und Bonorvese. In späterer Zeit ist die Zucht der Pferde in Sarbinien und Piemont sehr verbessert worden, während
Reapel und die Polesina darin zurückzegangen ist, wozu
die oft wiederholten Kriege nicht wenig beigetragen haben mögen.

Die Lanbespferbezucht in Defterreich wurde burch Sofbecrete geregelt und zunächft auf die Bengste ber Bengsthalter Rudficht genommen, sie wurden als gute ober untaugliche gezeichnet. Hofbecrete vom 13. Rov. und 11. Dec. 1781, und ferner wurden Belehrungen, Instructionen und Anordnungen in hofbecreten vom

<sup>2)</sup> Det. Reuigfeiten. Rr. 81, 1827.

Marz 1780—1781, Januar 1782 und in vielen barauf folgenden gegeben, welche alle ben Fortschritt unter ber Regicrung Joseph's II. darthun'). Desterreich hat indessen in der Reuzeit viel für die Pferdezucht gethan, wovon die Anleitungen eines Justinus und fräftige Aussührungen des Grafen H. von Hardegg viel beigetragen haben.

Defterreich verwendet für das Landgeftüt etwa 2250 Stud Beichaler in die verschiedenen Provingen bes Raiferstaates, nach Maggabe der bort vorhandenen Stuten vertheilt; es bezieht aber auch seine ganzen Remonten aus den eigenen Ländern, welche von den sogenannten Militairgestüten abgegeben und vermittelt werden.

Hofgestüte werden solche genannt, worin Pferde für den Marstall der Landesberrschaft gezüchtet werden; werden aus denselben Pferde verkauft, so treten sie in ahnliches Berhaltnis wie Privatgestüte. Der Kaiserhof von Desterreich hat drei Hofgestüte, Kopt can (sp. Roptschan) bei Hollies (Hollisch) in Ungarn, Lip-

piza in Illyrien und Rlabrub in Bohmen.

1) Koptcan wurde schon 1736 errichtet, es besindet sich an der March nahe der mährischen Grenze; das Sestüt bestand zuerst aus Dänen, Spaniern, Italienern und teutschen Pferden; zu Ende des Jahrhunderts kamen türkische, arabische, siebendürgische, polnische Pferde dazu und im Jahre 1815 wurde das Gestüt neu gestaltet und zwar größtentheils aus zusammengekausten, etwa 50 englischen Stuten, wo man nun mit einigen englischen Herbeit ein Gestüt, vielmehr eine englischen Pferdecolonie bilden wollte, die aber theils ihrer heterogenen Verhältnisse wegen, als auch an Localitätsund Pflegeverhältnissen, bis zum Jahre 1826 fast ganzeinging und aufgelöst wurde. Grund und Boden hot Roptcan etwa 680 österr. Joch.

2) Lippiza, auch bas Karfter- Geftüt vom farfter Gebirge, worauf es liegt, so genannt, wurde 1580
erbaut und 1736 und 1802 burch Anfaufe noch vergrögert, es hat mit Beiden und Biesen etwa 3000 Joch
Grundsläche; sein Stutenbestand beläuft sich auf 80 bis
90 Stud, die dazu verbrauchten hengste waren meistens
Reapolitaner, spaterhin turtische und englische hengste.
Es wurden bort gute, dauerhafte Reitpferde erzeugt.

3) Kladrub im frudimer Kreise in Böhmen hat etwa 160 Stuten vom Bagenschlage und 75 Stuten vom Reitschlage, so auch etwa 25 Stuten holsteiner Abkunft, behufs der Maulthierzucht, die hier mit spanischen und toscanischen Eselhengsken betrieben wurde. Dieses Gestüt wurde im Jahre 1728 unter Kaiser Karl's VI. Einsluß mit spanischen und italienischen Beschälern (aus Reapel und der Polesina) versehen und vorzüglich ausgestattet, doch mußte es während des siebenjährigen Krieges nach Ungarn übersiedeln und ist gegenwärtig in gutem Stande. Es hat eine Grundssche von etwa 1650 österr. Jochen, von denen aber die Wiesen in manchen Jahren von der Elbe überschwemmt werden ').

Die Privatgestüte werden entweder zum Zwede bes Nutens (Berkaufs und eigenen Gebrauches) der Pferde, oder als Liebhaberei eingerichtet und betrieben; letteren Falles werden sie in der Regel schr kostspielig, wie überhaupt zur Anlage, Unterhaltung und Fortleitung solcher Gestüte große Mittel und auch große dazu geeignete Localitäten gehören; denn das Züchten oder Auserziehen einzelner und einiger Pferde berechtigt noch keineswegs zu der Benennung "Privatgestüt," sondern nur dann ist es ein solches, wenn darin durch eigene Hengste und Stuten ein eigenthümlicher Stamm, oder eine besondere Race erzeugt worden ist, oder erzeugt wird, welche danach benannt wird.

Solcher Gestüte gibt es fast in allen, namentlich größere in ben öftlichen Gegenben Europa's und einiger ber vorzüglichern und bekanntesten foll hier gedacht werben und ich nehme hier gar keinen Anstand, die kleinern Pferdezuchten dieser Art in den Bereich ber Hauspferdezucht zu verweisen, da sie dann mit der Landespferdezucht in gleiche Linie gestellt werden.

Der gute Ausfall ber kleinen Softute hangt fehr viel von Rebenumftanden und Ansichten ab. Jeder Bechfel bes Besitzers bringt in der Regel Aenderungen in dem Betriebe des Gestüts hervor und sie kommen daber felten damit zur Stammbildung; mithin gehören sie nur der Masse der fleinen Züchter im Allgemeinen an.

Was nun die Bucht der Pferde, mag fie in kleinern Geftuten ober allgemein geschehen, betrifft, so wollen wir darüber nach dem etwaigen Gange der Entwickelung berichten.

Die Pferde des Festlandes des westlichen Europa's stammen gunachst aus Afrika und Asien, von woher fie eingeführt wurden, nicht um damit gu guchten, sondern die betreffenden Lander gu unterwerfen, wornach bann die späterhin gurudgebliebenen Pferde gur Bucht verwen-

bet wurden.

Rach französischen Schriftstellern, z. B. Casemir Rostan's), soll Flavius Flaceus um das Jahr 626 die Provence und Languedoc besetzt, unter andern die Stadt Arles erbaut haben und durch ihn sollen arabische Hengste in jene Gegend eingeführt worden sein. Die Geschichtschreiber der Languedoc berichten ferner, daß in Folge der Schlacht im Thale Junquera, zur Zeit des Einsalles der Sarazenen, diesseits der Pyrenaen, im J. 920 oder 921 p. Chr. n. sich afrikanische Colonisten im südlichen Frankreich ansiedelten und namentlich den Grund zur Pserdezucht auf der Ile la Camargue, aux bouches du Rhone legten; wohin auch die Beutepserde gebracht sein sollen, welche Garcia II., König von Navawa, den aus Frankreich zurücklehrenden Sarazenen (Mauren), nachdem er sie im Roncathale geschlagen, abgenommen batte.

Sei nun, wie ihm wolle, die Pferde ber Ile la Camargue tragen noch heute ben Charafter fremben ober arabifchen Urfprungs und fie wurden hier im halbwil-

<sup>3)</sup> Siehe Anhang ju Brugnone's Bert: Bon ber Bucht ic. (Prag 1790.) 4) Siehe v. Erbelyi: Ueber Geftüte. (Bien 1827.)

<sup>5)</sup> Observations sur les chevaux et les haras de la Camargue. (Marseille 1807.)

reichste für das Land und seine Insassen, weil es außerbem noch in der Gewalt der Landesregierung bleibt, solche Pferde im Lande zu erzüchten, welche dem Lande am nöthigsten und unentbehrlichsten sind, wie z. B. für die Cavalerie und Artillerie und Keldbau.

Der Bedarf dieser ober jener Art, ober Schlag von Pferden, leitet sowol die Regierung, wie die Privaten eben nur solche zu erziehen, welche dem Bedürfnisse entsprechen und solche geben dann auch am sichersken dem Züchter einen Ertrag, eben weil sie nöthig sind und daher gesucht werden; es fann indessen eine Gegend nur durch das Landgestüt gewinnen, wenn zu den Stuten derselben nur immer passende, wengste wiederholt gesandt werden, um so dadurch nach und nach einen conkanten Stutenkamm, überhaupt constante Race zu bilden.

Mit dem Schagten ist indessen die sogenannte Bauspferdezucht nicht zu verwechseln, zu welcher Privatleute, sogenannte Bengsthalter, Gaureiter, sich hengste halten und sie gegen ein gewisses, oder übereingekommenes Sprunggeld von ihnen die Stuten der Landleute beschälen lassen, wenn diese glauben, daß sich der hengst besonders für ihre Stute eigne.

Diese Art ber Bucht entspricht meistens weber ben Staatszweden noch bem allgemeinen Ruben und hangt zu sehr von individuellen Ansichten und dann auch von parteilichen Privatrudsichten ber Hengsthalter ab; nie tann durch so verschiedenartige Hengste, einen constanten Stamm bervorzubringen, bewirft werden.

Um bem Bedürfniffe ber Staaten an Pferben gu entsprechen, hat man gu verschiebenen Zeiten zu verschie-

benen Mitteln gefchritten.

Soon im 10. Jahrh. verbot Konig Abelftan bic Aussuhr ber Pferde aus England und bennoch fehlte es dafelbft zur Beit, als Philipp II. mit ber großen Armada England beimsuchen wollte, bier fo an Pferden, baß man nur mit Dube bis 3000 fur ben Kriegsbienft taugliche Pferde schaffen konnte, mabrend jest in England freier Sandel mit Pferden besteht und beren für ben gewöhnlichen Gebrauch und für Lurus genug vor-handen find; bennoch hat England feine Gestüte und braucht auch keine, weil ber Trieb für die Pferbezucht und fur Buchtfunde in ber Ration felbft lebt. Frantreich verausgabte während der Kriege unter Louis XIV. über hundert Millionen Livres für Pferde an das Ausland und seine eigene Pferdezucht war gleichzeitig so zu fagen ruinirt; es mandte zu beren Bebung feither außerordentliche Mittel an, jedoch fonnte es Diefelbe doch nicht auf ben Standpunft Englands bringen.

Alle Staaten haben nunmehr Berordnungen, die allgemeine Pferdezucht betreffend, erlassen, welche bald mehr oder weniger sie fördernd, zuweilen sie aber gänzlich hemmend wirsten, wie dies durch Zwangsmittel zur Zucht und Zwangsversauf der Producte sich erwiesen hat. In Frankreich erschienen demnächst: Déclaration du Roi portant consirmation des privilèges attribués aux Gardes des étalons établis pour les haras du Royaume du 22. Septembre 1709, et Reglement du Roi et instructions touchant l'admi-

nistration des haras du Royaume. 1717. Reglement pour les haras de Roussillon 1718. etc.

Schon im 16. Jahrh. bestanden in verschiedenen Gegenden Teutschlands Landgestütsverordnungen, wie und Löhneisen berichtet; der Jojahrige Arieg vereitelte indessen die günstigen Erfolge dieser Ginrichtungen. Im Jahre 1685 wurde ein Landgestüt mit guten Anordnungen in Burtemberg errichtet, besgleichen auch eine Berordnung erlassen, welche den Beschälerhaltern vorschrieb, nur einen hengst zum Beschälen zu verwenden, welcher vom Landgestütsvorstande geprüst und genehmigt worden war.

Bald darauf brach der französische Krieg (1688) und im Anfange des 18. Jahrh. der spanische Erbfolgetrieg aus, welche solchen Ginrichtungen, sowie der ganzen Pserdezucht in Südteutschland sehr rerderblich wurden; jedoch hat das Landgestüt in Burtemberg zu Anfang der 1820ger Jahre das Gedeihen der Pferdezucht

daselbst bewirft 2).

Berordnungen über die Landespferdezucht, Aussuhrverbote und Bollreglements in Bezug auf Pferdehandel nach Außen geschahen in der letten Beit des 17. Sahrh.

auch in Danemart.

Der König Friedrich Bilbelm I. von Preußen gab unter dem 3. April 1713 ein Mandat in Betreff der Landespferdezucht, was sehr der Beachtung verdient und so haben fast alle teutschen Lande derartige Berordnungen erhalten, die mitunter wesentlich von einander abweichen und östers einen beschwerlichen Druck auf die Pserdezucht im Lande ausübten, dis in den jungsten Beiten freisinnigere Ansichten ein regeres Leben in diesen Industriezweig brachten, sodaß z. B. in den preußischen Staaten von etwa 1200 Hengsten aus den Staatsgestüten bis 30,000 Stuten der größeren Landwirthe und Bauern bedeckt wurden, und es werden aus der Juzucht jährlich etwa 3000 Rementen sur die Cavalerie angesaust, was früherhin nicht möglich war.

Auch in Sardinien geschah in dieser hinsicht früber Manches für die Pferdezucht und schon Philipp II. von Spanien sandte aus seinen eigenen spanischen Geftuten hengste dorthin, verbot mit schlechten hengsten zu züchten und verordnete im Jahre 1615, das seder Gutsherr wenigstens 15 auserlesene Stuten zur Zucht halten solle. Die namhaftesten Gestüte waren zu Paulilatino, in Padrumanu, in Mores und Bonorvese. In späterer Zeit ist die Zucht der Pserde in Sardinien und Piemont sehr verdessert worden, während Reapel und die Polesina darin zurückgegangen ift, wozu die ost wiederholten Kriege nicht wenig beigetragen ha-

ben mogen.

Die Lanbespferdezucht in Defterreich wurde durch hofderrete geregelt und zunächst auf die hengste der hengsthalter Rudficht genommen, sie wurden als gute ober untaugliche gezeichnet. hofderrete vom 13. Nov. und 11. Dec. 1781, und ferner wurden Belehrungen, Inftructionen und Anordnungen in hofderreten vom

<sup>2)</sup> Det. Renigfeiten. Rr. 81. 1827.

Mary 1780-1781, Januar 1782 und in vielen barauf folgenden gegeben, welche alle ben Fortichritt unter ber Regierung Jofeph's II. barthun'). Defterreich bat indeffen in ber Reugeit viel fur Die Pferdezucht gethan, wovon die Unleitungen eines Juftinus und fraftige Musführungen bes Grafen S. von Sardegg viel beigetragen haben.

Defterreich verwendet fur bas Landgeftut etwa 2250 Stud Befchaler in Die verschiedenen Provingen bes Raiferstaates, nach Daggabe ber bort vorhandenen Stuten vertheilt; es bezieht aber auch feine gangen Remonten aus ben eigenen Lanbern, welche von ben fogenannten Militairgeftuten abgegeben und vermittelt werden.

Sofgeftute werden folche genannt, worin Pferde fur ben Marftall ber Lanbesberrichaft gezuchtet werben; werden aus benfelben Pferde verfauft, fo treten fie in ein abnliches Berhaltnis wie Privatgeftute. Der Raiferhof von Defterreich hat brei Sofgeftute, Roptcan (fp. Roptfchan) bei Sollies (Sollitfch) in Ungarn, Lip-

piga in Illyrien und Rladrub in Bobmen.

1) Roptcan murbe icon 1736 errichtet, es befinbet fich an ber Darch nabe ber mabrifchen Grenge; bas Geftut beftand guerft aus Danen, Spaniern, Stalienern und teutschen Pferden; ju Ende bes Sahrhunderte famen turfifche, arabifde, fiebenburgifche, polnifche Pferde bagu und im Jahre 1815 murbe bas Geftut neu geftaltet und gwar größtentheils aus zufammengefauften, etwa 50 englifchen Stuten, wo man nun mit einigen engli-ichen Bengften ein Geftut, vielmehr eine englische Pferbecolonie bilben wollte, Die aber theils ihrer beterogenen Berhaltniffe megen, als auch an Localitatsund Pflegeverhaltniffen, bis jum Jahre 1826 faft gang einging und aufgeloft wurde. Grund und Boden bot Roptcan etwa 680 öfterr. Joch.

2) Lippiza, auch bas Rarfter- Geffut vom farfter Gebirge, worauf es liegt, fo genannt, wurde 1580 erbaut und 1736 und 1802 burch Anfaufe noch vergrö-Bert, es hat mit Beiben und Biefen etwa 3000 3och Grunbflache; fein Stutenbestand beläuft fich auf 80 bis 90 Stud, Die dazu verbrauchten Bengfte maren meiftens Reapolitaner, fpaterbin turfifche und englifche Bengfte. Es murben bort gute, bauerhafte Reitpferbe erzeugt.

3) Rtadrub im frudimer Rreife in Bohmen hat etwa 160 Stuten vom Bagenfchlage und 75 Stuten vom Reitschlage, fo auch etwa 25 Stuten holfteiner Abfunft, behufe ber Maulthierzucht, die hier mit fpanifchen und toscanifchen Efelbengften betrieben murbe. Diefes Geffut murbe im Jahre 1728 unter Raifer Rart's VI. Ginflug mit fpanifchen und italienifchen Befchalern (aus Reapel und ber Polefina) verfeben und vorzüglich ausgestattet, boch mußte es mahrend bes fiebenjahrigen Rrieges nach Ungarn überfiebeln und ift gegenwartig in gutem Stande. Es hat eine Brundflache von etwa 1650 öfterr. Jochen, von benen aber Die Bicfen in manchen Sahren von der Elbe überfchwemmt merben 1).

Die Privatgeftute merben entweder jum 3mede bes Rugens (Berfaufs und eigenen Gebrauches) ber Pferde, ober ale Liebhaberei eingerichtet und betrieben; letteren Falles werben fie in der Regel fehr foffpielig, wie überhaupt gur Unlage, Unterhaltung und Fortleis tung folder Geftute große Mittel und auch große bagu geeignete Localitaten geboren; benn bas Buchten ober Auferziehen einzelner und einiger Pferde berechtigt noch feineswege ju ber Benennung "Privatgeftut," fonbern nur bann ift ce ein foldes, wenn barin burch eigene Bengfte und Stuten ein eigenthumlider Stamm, ober eine befonbere Race erzeugt worden ift, ober erzeugt wird, welche banach benannt

Solder Beffute gibt es fast in allen, namentlich größere in den öftlichen Gegenben Europa's und einiger ber vorzüglichern und befannteften foll bier gebacht merben und ich nehme hier gar feinen Unftand, Die fleinern Pferbeguchten Diefer Art in ben Bereich ber Sauspferbegucht zu vermeifen, ba fie bann mit ber Landespferdezucht in gleiche Linie geftellt merben.

Der gute Musfall ber fleinen Beftute bangt febr viel von Rebenumffanden und Unfichten ab. Jeber Bechfel bes Befigers bringt in ber Regel Menberungen in bem Betriebe bes Beftute hervor und fie fommen baber felten bamit gur Stammbilbung; mithin geboren fie nur ber Daffe ber fleinen Buchter im Allgemeinen an.

Bas nun die Bucht ber Pferbe, mag fie in fleinern Beftuten ober allgemein gefchehen, betrifft, fo wollen wir barüber nach bem etwaigen Bange ber Entwidelung

berichten.

Die Pferde bes Festlandes bes meftlichen Europa's ftammen gunachft aus Afrita und Afien, von mober fie eingeführt murben, nicht um bamit ju guchten, fonbern bie betreffenden gander ju unterwerfen, wornach bann bie fpaterbin jurudgebliebenen Pferbe jur Bucht vermen-

Rach frangofifchen Schriftftellern, &. B. Cafemir Roftans), foll Flavius Flaceus um bas Jahr 626 bie Provence und Languedoc befest, unter andern bie Stadt Arles erbaut haben und durch ihn follen arabifche Bengfte in jene Begend eingeführt worden fein. Die Befchichtsfchreiber ber Languedoc berichten ferner, bag in Folge ber Schlacht im Thale Junquera, gur Beit Des Ginfalles ber Saragenen, Diesfeits ber Pprenaen, im 3. 920 ober 921 p. Chr. n. fich afrifanische Colonisten im fublichen Franfreich anfiedelten und namentlich ben Brund gur Pferdezucht auf der Ile la Camargue, aux bouches du Rhone legten; wohin auch bie Beutepferbe gebracht fein follen, welche Barcia II., Ronig ron Ravana, ben aus Franfreich gurudfehrenden Saragenen (Dlauren), nachbem er fie im Roncathale gefchlagen, abgenommen

Sei nun, wie ihm wolle, die Pferbe ber 3le la Camarque tragen noch beute ben Charafter fremben ober arabifchen Urfprungs und fie murben bier im halbmil-

<sup>3)</sup> Siehe Anhang ju Brugnone's Bert: Bon ber Bucht ic. (Prag 1790.) 4) Siebe v. Erbelpi: Ueber Geftute. (Bien 1827.)

<sup>5)</sup> Observations sur les chevaux et les haras de la Camargue. (Marseille 1807.)

ben Buftande erhalten, indem Geftütseinrichtungen für fie nicht ftattfinden.

Verfolgen wir die Pferdezucht auf der pyrenäischen ober vielmehr iberischen Salbinfel, fo finden wir auch hier, daß die Pferde von arabischen Pferden der Mauren aus Afrita abstammen, welche zulett als andalufische Pferde, nach Besiegung der Mauren in Granada ju Ende bes 15. Jahrh., ihrer Gute megen, Berühmtbeit erlangt batten.

Erft in spaterer Beit wird über den Bestand wirt. lich eingerichteter Geftute burch Marr Fugger (1578) berichtet, nach welchem bei Aranjuez ein Beftut aus andalufifchen Pferden errichtet worden mar, aber feinen rechten Fortgang hatte und beshalb gurud nach Cordova in Andalufien verlegt murde, wo diefe Pferde berühmt wurden und damals als bie beften, fast über alle ganber verbreitet und befonders als Manegen - und Schulpferbe geachtet murben. Das hat fich indeffen fehr geandert, nachdem man biefe Race mit neapolitanischen Pferden freugte und jest fragt Niemand niehr nach andalufifchen Pferden.

Es ift schon oben gefagt worden, daß, um die Pferdezucht in England zu beben, durch Ronig Abelftan ein Berbot ber Ausfuhr ber Pferde gegeben murbe; bie bamalige Race, aus den Riederlanden ftammend, mar gering; fpater und zwar im 11. Jahrh. führte Bilbelm der Eroberer normannische Pferde ein, welche gewiffermagen bie Stammpferbe bes englischen Landpferdes (Country horse) sind, mas hier zur Reinzucht

gelangte.

In England bat man keine größeren Staatseinrich. tungen für Gestüte, sondern die ganze Pferdezucht liegt in den Sanden der Privaten, vom Ronige bis jum Farmer, alfo Privatzucht, und fo mar es ichon zur Beit, ale im 16. Jahrh. orientalische Bengste eingeführt wurden, die man mit der gandrace paarte und burch fortgefete Paarung ber gefallenen Stuten mit ben orientalischen Bengsten bis ins achte Glied Bollblut erzeugen wollte und zu erzeugen verstand; ba biefes Berfahren ben englischen Buchtern aber zu langfam mar, fo wurden in ber letten Salfte des 17. Jahrh. auch orientalische Stuten (die sogenannten royal mares) eingeführt, welche eben ale bie Bafis zur Bollblut.Ren. nerrace in England angesehen werben muß; bennoch hatten die verschiedenartigen orientalischen Bengfte und Stuten zu verschiedenen Richtungen geführt und gemiffermaßen befondere Linien bewirft, als:

1) die Linie ber ftarten Bollblutepferbe, welche ju ihren Stammvätern ben Berodot, ben Beverley und

Spgfiper haben,

2) in ber Linie ber feinen, welche ben Schamm

(Godolphin), Matschem und Sorcerer und

3) in die Linie der fcnellen, welche den Darley, Eclipfe und Childers zu ihren Stammvätern zählen.

Es fceint inbeffen, als ob man fich in neuefter Beit nicht mehr fo ftreng an diefe Linien ober Familienabtheilungen gebunden, vielmehr frei von einer Linie in die andere hineingezuchtet habe, je nachbem man fich bavon versprach, biefe ober jene 3mede ju erreichen; benn bas Enbresultat alles Suchens in ber Bollblutzucht der Pferde der Englander lauft barauf hinaus, die größtmögliche Schnelligfeit ju erzielen, um badurch um fo

ficherer große Summen zu gewinnen.

England zieht also in seinen vielen kleinen Privatgeftuten, welche indeffen alle von bemfelben Beifte und Derfelben Tendenz belebt find, feinen Bedurfniffen nach, verschiedenartige Pferde; obenan fteht bas Race- ober Rennpferd (Racing horse), dann das Landpferd (Country horse), die ftarten, schwarzen und braunen Pferde (black horses und Cleveland brown), die Donny u. f. w. und führt jede Race gur Selbstandigfeit, in fich ein Bollblut eigener Art bilbend.

Durch Paarungen des Bollblutpferdes der Rennerrace mit dem conftanten Landpferbe ichafft fich ber Englander für feine Bebrauchszwede noch die verfchiebenen Abstufungen 1/4, 1/2, 3/4 Blutpferde und erreicht badurch seinen 3med ohne herrschaftliche Gestüte; allein es barf auch nicht verkannt merden, daß nicht nur das landwirthschaftliche und Pferde guchtende Publicum, fondern auch ber größte Theil bes englischen Landvoltes und felbft ber gebildeten Stande weit mehr mit den Eigenschaften ber Pferbe und ihrer Buchtung vertraut find, als es andermarte ber Fall ift, weshalb folche Anstalten ihnen entbehrlich find.

Franfreich hat durch feine Privat : Pferdezucht. fowol in altern ale neuern Beiten gute Bebrauchs. pferbe erzeugt, bas zeugen eben bie normannifchen Pferde, welche den Englandern fo große Bortheile stif. teten; allein es hat auch eine fehr edle Race, Die Limoufiner, befessen, welche von orientalischen Pferben abftammend in den gebirgigen Gegenden des Departements be la Corrèze (Auvergne) und in den Umgebungen von Limoges gezüchtet murben. Gegenwartig befindet fich zwar zu Pompabour unweit Zulle ein kaiferliches Geftut, aber es hat keine limoufiner Pferde, überhaupt feinen bestimmten Racetypus, vielmehr find bort alle anbern Racen vertreten.

Cbenfo ift es auch in bem Beftute ju Rogieres; arabifche und englische Bengfte; befonders biefe find vorherrichend und felbft die normannischen Pferde haben durch die Zeiten und mannichfache Vermischungen an ihrem urfprunglichen Charafter verloren, eben weil man fie durch arabische und englische Bengste veredeln wollte und nur in Privatzuchten haben die frangofifchen Pferbe überhaupt ihren Racetypus behalten. Das hauptgeftut ber Normandie befindet fich zu Pin. Man hat auch gu St. Lo, Befançon, Arles, Tarbes und an andern Drten in Franfreich Gestüte, welche indeffen mehr als Dépots d'étalons zu betrachten sind; jedoch ift es ben Regierungen in Frankreich nicht recht gelungen, die Landespferdezucht burch ihre Geftute zu leiten, vielmehr haben die Landwirthe in ben Wegenden, welche fich jur Pferdezucht eignen, ihre befondern Racen, welche fie ohne herrschaftliche Beftute fortzuchten; fo find es bie Privatzuchter, welche in ber Rormandie bie norman. nische Race noch ziemlich rein fortzüchten und zwar in

Den Departements du Calvados, de la Manche, de l'Eure, De l'Drue, welche insgesammt Die alte Normandie aus-

Diefe Race zeichnet fich burch große fcone Formen aus und ift beshalb auch als elegante Bagenpferbe

Die Race Boulonnaise in den Departements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de l'Aisne; Diefe Pferbe find ftart, Dienen gum Train und gur Urtillerie, zuweilen find fie maffiv, burchaus gemein, aber in ihrer Urt conftant und am beften in ber Begend von St. Dmer, Montreuil ju finden.

Die Race Percheronne: im Lande du Perche, an ben Ufern ber Eure, de la Loire, en Chartres; fie find ftart, gut gebaut, dunkel-roth-Stichelfchimmel, werden fur die Messageries fehr gut bezahlt.

Die Race Brétonne: Dpt. Morhiban, cotes du Nord, Finisterre, überhaupt in ber alten Bretagne; fie

find ale fraftige Arbeitspferbe befannt.

Die Race Poitevine: Dpt. de deux Sèvres, de la Charente inférieure, de la Vendée, de la Loire inf. et aux bouches de Loire. Alles gute Remonten für bie Cavalerie, und alle diefe und noch andere Racen, Die den Unfoberungen bes 3mede entfprechen, werben mit einer Statigfeit in verschiedenen Gegenden gezüchtet, fodaß fein fremdes Glement Darin gebulbet ober boch alebald wieder verlaffen wird, mogegen me-ber bie octropirten, noch becretirten Bengfte etwas vermögen.

Bir haben in Teutschland Gegenden und Provingen, welche viele Privatgeffute enthalten; vornehmlich pflegt jeder fleine Landesfürft fein eigenes Weftut ju balten; fie find aber im Allgemeinen ber Art, bag fie weber gang ben eigenen Bedurfniffen entfprechen, noch irgendwie eine auffallende Berühmtheit erlangt hatten.

Ebenfo verhalt es fich mit ben vielen Privatgeffuten größerer Gutebefiger in Dedlenburg und Solftein; Lanber, welche fich febr gur Pferdezucht eignen und beren Bewohner fie gern betreiben. Fruherhin gab es bier einige hervorragende Privatgeftute, wie 3. B. Das der Grafen Dleg gu Svenat, welcher mit englifden Bengften und ber alten medlenburger, faft felbftandigen Race, eine eigene Race hervorbrachte, welche fur ben Reitbienft febr gefucht murde. In neuerer Beit hat indeffen bie Gucht, in manchen Diefer Geftute Durch Bettrennen gu gewinnen, jene Racen verbrangt und fo guchtet man in allen biefen fleinen Beftuten mit englifden Pferben und mo man die Bucht ber Rennerrace nicht burchführen fann, gieht man Gebrauchspferde aus englifchen und teutschen Pferden gemischt, moburch aber ber Lanbespferdezucht eben fein Bortheil gefchicht; benn man fiebt feine allgemeine medlenburgifche conftante Race und felbft bas redeviner Landgeftut vermag nicht burchzugreifen und ift fogar felbft icon gurudgefommen. Bas ber Landespferbezucht fehr ichabet, ift, bag bem Dedlenburger jedes Pferd verfauflich ift und Daber fommen aus allen gandern Teutschlands, Staliens, felbft Rugiands und ber Turfei Raufer, um bier und in M. Gnepti. b. BB. u. R. Grfte Section. LXIV.

Solftein für verfcbiebene Bebrauchegwede Pferbe ju faufen, wie benn 3. B. im Jahre 1851 ber turfifche Raifer brei ftarte Bengfte und funfzig große ftarte Stuten, bebufe ber Grundung eines Stammgeftutes gur Bervorbringung von Caroffiers und Artillerie . Stangenpferben auffaufen ließ, bas am Bosphorus gu Rarabarun angelegt worben ift und welcher Unfauf recht gut bewerf-

ftelligt werden fonnte.

Man findet in Medlenburg und Solftein auf großen Gutern und Pachthofen nicht felten bie 20 und mehr Stuten, welche neben ber gandarbeit auch gur Bucht verwendet merben; ebenfo ift es in fleinerem Dagftabe mit ben fleinern Grundbefigern; allein es ift bie Bucht meder in Solftein noch in Medlenburg gu einer wirflichen holfteinifchen ober medlenburgifchen felbftanbigen Race gediehen und zwar, weil ju verfchiebenartige Pferde mit einander gepaart und die Producte, ob weiblich ober mannlich, wenn verlaufbar, alebald vertauft werben, mithin immer bie Bafis befeitigt wird, aus welcher ber felbftanbige Stamm hervorgerufen und eine eigene Race gebilbet werden fonnte.

Unders verhalt es fich fcon in Jutland und ben übrigen banifchen Provingen, wo mehr eine allgemeine Bucht ftattfindet und man baber ichon eine mehr felb. ftandige Race aufzeigen fann, ftande fie auch auf einer niedern Gulturftufe. Diefe Pferde merben übrigens als Train- und Aderpferde febr gefucht und bemabren fic

in ihrer Dauer.

Es barf nicht außer Ucht gelaffen merben, bag bie Privat - wie die allgemeine Landespferdezucht einen au-Berordentlichen Aufschwung in ben öftlichen Probat. Sier haben in ber Pferdezucht bewanderte Gutebefiger eine großere Ungahl Stuten und fie pflegen bann auch einen ober einige Dazu geeignete Bengfte gu halten; Die fleinern Birthe benugen theils ausgesuchte ober erprobte Bengfte, theils und am meiften Die Bengfte bes Landgeftutes jum Belegen ihrer Stuten, ober je nachbem ihre Berhaltniffe ober ihr Bohnort es geftatten, felbft Die Bengfte Des Bauptgeftutes gu Erafebnen.

Es geben nicht nur Die letten Pferbemarfte (1856) in Ronigeberg, fonbern überhaupt auch ber Sandel mit Pferden aus Diefen Provingen febr erfreuliche Beweife bes Fortidrittes Diefes landwirthichaftlichen Induftriezweiges, burch bas hervortreten vorzuglicher Gebrauchsund Luruspferde, wie man fie anderswo auf dem Continente in folder Gute und Angahl fdmerlich finden burfte. Diefes Refultat ift um fo vollwichtiger, als bas Aufteimen ber beffern Pferbezucht in biefen Gegenden burch ben Rrieg 1806-1807 geftort und fie überhaupt auch 1813 arg mitgenommen murbe.

3ch habe mit Borfat feine Bevorzugungen einzelner Privatgeftute, burch Rennung berfelben, andeuten mollen, weil zuweilen die größern den fleinern binfichtlich ber Leitung, wie ber Qualitat ihrer Producte nach, nachfteben mußten und bies, fowie Reclamationen gu vermeiben, nannte ich feine; jeboch fann ich ein Privatgeftut gu ermahnen nicht unterlaffen, beffen Stifter und früherer Eigenthumer vor Allem durch grundliche Renntnig der Buchtkunde und Beharrlichkeit in der Durchführung der Grundfage derfelben fich auszeichnet, das ift das gräflich Hunpady'sche Geftut zu Reffi ober Rethely bei Urmeny im neutraer Comitate in Ungarn. Der Graf Sunpady murde in feinem Birten Durch ben f. f. Sofgeftuteinfpector Juftinus und den Birthichaftebirector Appel ermahnenswerth unterftust. Diefes Geftut hielt 1819-1826 achtzig Stuten; alles Schlechte murbe ausgestoßen; zum Bededen bebiente man fich orientalischer Bengfte, Darunter Zajar hervorragte, die andern maren Zereffi, Monati, Monte d'oro, Saffir und Sadi. Gegenwartig scheint man fich hier viel mit ber Bucht ber

Rennpferde zu befaffen.

3d konnte hier noch eine Anzahl größerer Privatgeftute in Ungarn, wie 3. B. bas des Fürften Efterhazy zu Dzara im tolnaer Comitate, fowie bas bes Grafen Caroly ju Deregegyhaze im czongrader Comitate, unweit Dezobegves und Anderer, die ich felbft fah, mit aufführen; allein ich finde mich nicht veranlaßt, sie zu bevorzugen, da ihre Daffen zu gemischt find und fie teinen bestimmten Racetypus an fich tragen. Das tann indeffen nicht anders fein, weil die Eigenthumer vicler folcher Beftute fie nur besiten, ohne fie öftere ju feben und fie felbst zu leiten, vielmehr überlaffen fie bas ihren Beamten. Da aber Die Birthschaftsbirectoren und bergl. nicht felten wechseln, fo entfteht dadurch auch ein Bechfel ber Anfichten und der Principien, wie fie jeder am besten zu haben glaubt, die aber nicht einmal allenthalben weder gründlich erlernt und ausgebildet find, noch feststehen.

Das größte aller Privatgeftute foll bas bes Grafen Drlow in Altrugland fein; es ift indeffen bier nicht hinlanglich bekannt; es liegt im ruffischen Gouvernement Boronesch, im Rreise Bobrow, in einer febr fruchtbaren Gegend und murbe im Sahre 1778 gegrundet. Es hatte im Durchschnitte 600 Stuten und man erzeugt hier eine vorzügliche Harttraberrace. Uebrigens halt man bier auch arabische und englische Pferde gur

Зифt.

Unter Militairgeftute verfteht man Anftalten, ober vielmehr Einrichtungen, nach welchen zur Bucht taugliche Stuten der Cavalerie in Stutendepots abgeliefert werden mußten, damit fie dort von Bengsten aus Beschälerdepote beschält murben, bis fie empfangen batten, bort jurudbehalten und bemnachft in grabreiche Gegenden, entweder bei den Landwirthen vertheilt und gegen Bergutung untergebracht, oder in Stutenbepote burch Dilitairs gepflegt und gewartet murben, bis fie abgefüllet und ihre Fullen von ihnen entwöhnt morben maren, welche bann ebenfalls in grasteiche Begenden auf fogenannte Füllenhöfe vertheilt, ernahrt und bis fic ermachfen meiftens vierjahrig ber Cavalerie einverleibt murden; mabrend die Mutter fofort nach dem Absehen der Fullen zu ihren respectiven Regimentern gurudgeführt wurden. 3. G. Bolftein führt in feinen Bruchftuden, über milbe und halbwilde Dilitair : und Landgeftute, noch folgende Ginrichtung an: "Jedes zur Militairzucht bestimmte Cuiraffier - und Dragoner . Regiment empfing einen Befchaler, ber beim Stabe verbleiben mußte und mit demfelben die Belehrung, wie er genahrt, gewartet, im Begatten verhalten: furg, beforgt merden follte."

"Bei jedem Cuiraffier = und Dragoner = Regimente wurden 30 bis 40 der iconften und beften Stuten ausgewählt und im Monate Marg in der Rabe beim Stabe

versammelt, wo fich der Befchaler befand."

, Bom April bis Juli murbe ben Stuten unter ber Anleitung eines erfahrenen Officiers und einiger geschickten gemeinen Soldaten (über welche die Oberften von den Regimentern die Dberaufficht behielten), nach der oben ermahnten Borfchrift der Bengst gegeben und nach mahrscheinlichen Beichen, daß fie empfangen batten. burch vertraute Leute ben Schwadronen gurudgefchickt."

"Da hatten sie, gleich andern Pferden, bis zum 10. Monate bes Tragens, Die gewöhnlichen Dienfte gu verrichten; nur murden fie mabrend biefer Beit von Sowentungen und folchen Erereitien ausgeschloffen, bei welchen fich die Leiber der Thiere preffen. Rach dem 10. Monate aber murben die trachtigen Stuten nicht mehr geritten, fondern taglich ein oder ein paarmal an ber Sand spazieren geführt."

"Nach der Schurt blieben die Mütter mit den Füllen so lange im Stalle, bis sich die Weide zeitigte und die Bitterung erlaubte, daß fie, entweder ben gangen Tag, ober wenigstens einige Stunden, auf die Beibe

getrieben merben fonnten."

"Mit einem halben Jahre wurden die Fullen von ibren Muttern getrennt, doch bei ben Regimentern ge= laffen, bis fie ein Sahr erreichten, bann in ber Armee gefammelt und an einen bestimmten Ort (Füllenhof) gebracht, wo sie so lange blieben, bis sie 3 Jahre alt maren."

"Die iconften vom mannlichen Geschlichte murben ju Beschälern für die Landgestüte bestimmt; Die besten Stuten und Ballachen an ihre Regimenter vertheilt und

bie ichlechten verfauft."

Alle bergleichen Militair Unftalten haben fich als unamedmäßig erwiesen; Denn die Aufficht barüber ift fchmer ju führen, weil bas Bange gu febr gebebnt und gerftreut ift; auch find bie Militairs in der Regel gu unbekannt mit ben gewöhnlichen Geftutegeschaften; Die Roften tommen bober als durch Antauf der Pferde und ce werden der allgemeinen Pferdezucht die Mittel ent-

In neuerer Beit hat man berartige Militairgeftute eingeben laffen und ftatt deffen, wie im Preußischen,

Remontebepote eingerichtet.

Solche Remontedepots bestehen in größern Land. wirthschaften mit Biefen, Beiben und hinlanglichen Raumlichkeiten gur Aufnahme einer größern bestimmten Anzahl von jungen Pferden, worin die durch die Landespferdezucht erzeugten und nachstdem bis brei - und vierjährig alt gewordenen Pferde, durch besondere Militaircommissionen, auf von biefen angesetten Sahrmartten. frei aufgekauft, nach den Sammelpläten geführt und bier gepflegt, ernahrt und aufbewahrt werden, bis fie als Remonten, ihrem Sabitus nach, den verschiedenen Cavalerie = Abtheilungen oder der Artillerie zugetheilt werben.

Die gange Leitung, außer dem Antaufsgefchafte, geschieht durch Civilpersonen, so auch die Wartung u. f. m., wie in gewöhnlichen, gut geordneten Birthschaften; bas Bange wird zeitweife von einem Remonte Inspecteur, ber ein höherer Militair ift, inspicirt und burch ibn, mit binlanglichen militairifden Gehilfen, gefchieht bann auch Die Bertheilung und Butheilung der Remonten. Es ift Das Gange eine fehr zwedmäßige Ginrichtung und Berfahren, wodurch nicht nur die Landespferdezucht febr befordert und auch dem fleinern Pferdezuchter ein ficherer Abfat gemahrt wird, fondern durch ben Untauf, Der febr rechtlich, jedoch ftreng, hinfichtlich der Ausmahl geführt wird, erhalt die Armee eine gute möglichft fehlerfreie Remonte. Der Berfaufer ift durchaus feinen Chicanen beim Bertauf, wie fonft wol beim Pferde-bandel ausgefest; er vertauft fein gutes Pferd ficher und gum guten Preise, auch ift ihm burchaus tein 3mang binfictlich bes Berfaufs auferlegt.

Salbwilde Geftute, ober halbwilde Pferdezucht, nennt man Ginrichtungen, worin die freigehenden Stuten einer Gegend oder eines gandbezirfe, von gabmen Bengften, welche ihnen ihrer Ungahl, wie ihren Korper-Berbaltniffen nach, zugetheilt worden, belegt werden, um burch biefe ber gangen Bucht die beabsichtigte Richtung

zu geben.

Solche Bucht kommt in Teutschland nur noch im Sennerwalde vor, allein auch bort hat fie in ben Beiten bes Rrieges fo viel gelitten, bag bort ein eigent. licher Racetypus nicht mehr vorhanden ift; bagegen trifft man fie haufiger in Polen, Rugland, Ungarn u. f. w., jeboch hat man namentlich in Ungarn eingefehen, daß fie nicht nur gar febr jum Ruin ber Bengfte führen, fonbern daß fie boch nicht ben 3meden einer geregelten Bucht entfprechen, weshalb man diefe Art bes Geftutbetriebes in Privat : wie in Landesgestüten, z. B. zu Regobegues, wo bas 7. Geftut ein freies halbwildes (1819), aus molbauer Stuten bestehend, mar, ganglich aufgegeben hat.

Babrend wilde Geftute fich im Binter und Commer über felbft überlaffen bleiben und ernahren muffen. und im Berbfte aus ihnen von ber Bugucht nur aufgefangen wird, mas man bedarf, ober vertaufen will, werben bie halbwilden Geftute, mahrend ber Bintergeit, unter Schuppen, ober in Stalle, oder Erb- und Miftumwallungen gestellt, gefüttert und nur in ber beffern Sahredzeit geweibet, im Binter also gegen bie Injurien Der Bitterung und deren abhangigen Calamitaten gefcutt. Benn auch die Bengfte nur mabrend ber Befchalzeit folden frei gehenden Stuten beigegeben merben, fo opfern fich biefe theils burch gu haufiges Befcalen felbft bei einzelnen Stuten, als auch burch gegenfeitige Rampfe mit ben andern Bengften aus Giferfuct auf.

Im westlichen Europa besteht nur noch auf der Ile la Camarque ein folches halbwildes Geftut und bort, wie auch in Polen und Rugland und hier und dort in Ungarn, werden die Pferde fatt des Drefchens gum Mustreten des Rorns (foulage des grains) gebraucht; die brauchbaren werden ausgefangen (theils in Fangorten

(Dhtol), theils durch Burffeile (Artan).

Bilde Geftute werden folche genannt, wo Bengfte und Stuten heerdenweise in Bemeinschaft weiben, fic fortpflangen und vermehren, ohne daß die Menfchen barauf besonders einwirken. Der Bengft ift Führer und Beschützer eines Truppes Stuten sammt Buzucht, bem er fich jum herrn aufgeworfen hat, fo lange bis ein junger und fraftigerer ihm ben Rang ftreitig macht; denn diefer tann felbft fein Sohn fein, wachft mit ihm auf und tritt spater als Chef der Familie b. b. Des Truppe auf, nach Art ber Wildzuchten überhaupt und fo wird die Bucht frei fortgefett. Es bilden fich auf Diefe Art feststehende, conftante Stamme und man bat Die Blutsschande nicht zu fürchten, daß die Paarung in ber Familie ten Stamm ichwachen tonne; bafur forgt die Ratur, indem fie alles Fehlerhafte und Schlechte, weil es nicht bestehen tann, ausstößt, ju Grunde geben lagt, daber nur das Gute und Befte gurudbleibt und Diefes unter fich wieder gepaart, liefert und erhalt ben felbständigen festen Stamm, ber bochftens burch frembartige Gindringlinge verandert werden konnte, mas inbeffen nicht fo leicht geschieht. -

Diese gang natürliche Bucht findet nur in ben von Menfchen fern bewohnten, ober taum beachteten Begenden, in Amerita, in Rugland und andern noch weniger cultivirten Begenden und Landern ftatt. Es bildet fic bei folder Bucht ein befonderer Beerdencharafter aus und man pflegt folche Pferbe als eine Steppenrace zu bezeichnen, dem Lande nach, wo fie vorkommt, die indeffen jeder Cultur und Berbefferung burch eblere Pferde fahig ift, falls fie aufgefangen, gezahmt und mit ihnen gepaart wird, eben weil fie burch Bugucht eine

felbständige Race geworden ift.

Diefe wilden Geftute, oder diefe wilde Pferdezucht ift die alteste und welche noch bei allen nomabifiren. den Bolfern besteht und foll bemnachft bier betrachtet werben.

Die Beschichte ber Beftute ift mit ber Befchichte ber Pferdezucht fo innig verwebt, daß fie taum von einander gu trennen fein burften, benn fo lange bet Menich fich der Pferde bedient, hat er fich jedenfalls mehr ober weniger mit ihrer Bucht beschäftigt und wenn auch feine besondern oder bauliche Ginrichtungen für die Bucht Diefer Thiergattung in ben alteften Beiten ftattgefunben haben; fo hat die Bucht berfelben boch im freien Buftande beftanden, aus welcher ber Bebarf an Pferben genommen worden ift.

Ueber bas eigentliche Baterland ber Pferbe ift man nicht völlig im Reinen und wir haben barüber feine beftimmten Urfunden, als die biblifche Gefchichte, nach welcher in ben Buchern Dofis bargethan ift, bag bie Pferbe jur Beit Abraham's, Ifaat's und Jacob's in Pafrüherer Eigenthumer vor Allem durch grundliche Renntniß der Buchtkunde und Beharrlichkeit in der Durchführung der Grundfähe derselben sich auszeichnet, das ist das gräflich Hungady'sche Gestüt zu Ress oder Rethely bei Urmeny im neutraer Comitate in Ungarn. Der Graf Hunyady wurde in seinem Wirken durch den f. t. Hofgestütsinspector Justinus und den Wirthschaftsdirector Appel erwähnenswerth unterstüht. Dieses Gestüt hielt 1819—1826 achtzig Stuten; alles Schlechte wurde ausgestoßen; zum Bedecken bediente man sich orientalischer Hengste, darunter Tajar hervorragte, die andern waren Tereffi, Ronati, Monte d'oro, Saffir und Sadi. Gegenwärtig scheint man sich hier viel mit der Zucht der Rennpferde zu befassen.

3ch konnte hier noch eine Anzahl größerer Privatgeftute in Ungarn, wie 3. B. bas des Fürften Efterhagy ju Dgara im tolnaer Comitate, fowie bas bes Grafen Caroly ju Deregegyhaze im czongrader Comitate, unweit Dezohegves und Anderer, die ich felbft fah, mit aufführen; allein ich finde mich nicht veranlaßt, sie zu bevorzugen, da ihre Massen zu gemischt find und fie teinen bestimmten Racetypus an fich tragen. Das tann indeffen nicht anders fein, weil die Eigenthumer vicler folder Beftute fie nur befigen, ohne fie oftere ju feben und fie felbft ju leiten, vielmehr überlaffen fie das ihren Beamten. Da aber Die Birthschaftebirectoren und bergl. nicht felten wechseln, fo entfeht dadurch auch ein Bechsel ber Anfichten und ber Principien, wie sie jeder am besten zu haben glaubt, die aber nicht einmal allenthalben weber grundlich erlernt und ausgebildet find, noch feststehen.

Das größte aller Privatgestüte soll bas bes Grafen Driow in Altrußland sein; es ist indessen hier nicht hinlanglich bekannt; es liegt im ruffischen Gouvernement Boronesch, im Kreise Bobrow, in einer sehr fruchtbaren Gegend und wurde im Jahre 1778 gegründet. Es hatte im Durchschnitte 600 Stuten und man erzeugt hier eine vorzügliche Hartraberrace. Uebrigens halt man hier auch arabische und englische Pferde zur

Bucht.

Unter Militairacftute verfteht man Anftalten, oder vielmehr Einrichtungen, nach welchen zur Bucht taugliche Stuten der Cavalerie in Stutendepots abgeliefert werben mußten, damit fie bort von Bengften aus Beschälerdepote beschält murden, bie fie empfangen hatten, dort jurudbehalten und demnachft in grabreiche Gegenden, entweder bei den Landwirthen vertheilt und gegen Bergutung untergebracht, ober in Stutenbepots burch Dilitairs gepflegt und gewartet murben, bis fie abgefüllet und ihre Fullen von ihnen entwöhnt morben maren, welche dann ebenfalls in grasreiche Begenden auf fogenannte Füllenhöfe vertheilt, ernahrt und bis fie erwachsen meiftens vierjahrig der Cavaleric einverleibt murden; mabrend die Mutter fofort nach dem Abseten ber Fullen zu ihren respectiven Regimentern gurudgeführt wurden. 3. G. Bolftein führt in feinen Bruchftucken, über milbe und halbwilde Dilitair - und Landgeftüte, noch folgende Einrichtung an: "Jedes zur Militairzucht bestimmte Cuirassier - und Dragoner - Regiment empfing einen Beschäler, der beim Stabe verbleiben mußte und mit demselben die Belehrung, wie er genährt, gewartet, im Begatten verhalten: kurz, beforgt werden sollte."

"Bei jedem Cuiraffier = und Dragoner = Regimente wurden 30 bis 40 der schönsten und besten Stuten ausgewählt und im Monate Marz in der Nahe beim Stabe

versammelt, mo fich der Beschäler befand."

"Bom April bis Juli wurde den Stuten unter ber Anleitung eines erfahrenen Officiers und einiger geschickten gemeinen Soldaten (über welche die Obersten von den Regimentern die Oberaufsicht behielten), nach der oben erwähnten Borschrift der hengst gegeben und nach wahrscheinlichen Zeichen, daß sie empfangen hatten, durch vertraute Leute den Schwadronen zurudgeschickt."

"Da hatten fie, gleich andern Pferden, bis zum 10. Monate des Tragens, die gewöhnlichen Dienste zu verrichten; nur wurden sie während dieser Zeit von Schwenkungen und folchen Exercitien ausgeschlossen, bei welchen sich die Leiber der Thiere pressen. Nach dem 10. Monate aber wurden die trächtigen Stuten nicht mehr geritten, sondern täglich ein oder ein paarmal an der Hand spazieren geführt."

"Nach ber Geburt blieben die Mutter mit den Fullen fo lange im Stalle, bis fich die Beibe zeitigte und die Witterung erlaubte, daß fie, entweder den ganzen Sag, ober wenigstens einige Stunden, auf die Weide

getrieben werben fonnten."

"Mit einem halben Jahre wurden die Füllen von ihren Müttern getrennt, doch bei den Regimentern gelassen, bis sie ein Jahr erreichten, dann in der Armee gesammelt und an einen bestimmten Ort (Füllenhof) gebracht, wo sie so lange blieben, bis sie 3 Jahre alt waren."

"Die schonften vom mannlichen Geschlechte wurden gu Beschalern für die Landgestüte bestimmt; die besten Stuten und Wallachen an ihre Regimenter vertheilt und

bie fcblechten verfauft."

Alle bergleichen Militair-Anstalten haben sich als unzwedmäßig erwiesen; benn die Aufsicht darüber ift schwer zu führen, weil das Ganze zu sehr gedehnt und zerstreut ist; auch sind die Militairs in der Regel zu unbekannt mit den gewöhnlichen Gestütsgeschäften; die Rosten kommen höher als durch Ankauf der Pferde und es werden der allgemeinen Pferdezucht die Mittel entzogen.

In neuerer Beit hat man berartige Militairgeftute eingeben laffen und ftatt beffen, wie im Preußischen,

Remontedepots eingerichtet.

Solche Remontebepots bestehen in größern Landwirthschaften mit Wiesen, Weiben und hinlanglichen Räumlichkeiten zur Aufnahme einer größern bestimmten Anzahl von jungen Pferden, worin die durch die Landespferdezucht erzeugten und nächstdem bis drei und vierjährig alt gewordenen Pferde, durch besondere Militaircommissionen, auf von diesen angesetzen Jahrmarkten, frei aufgekauft, nach den Sammelpläten geführt und bier gepflegt, ernährt und aufbewahrt werden, bis sie als Remonten, ihrem Habitus nach, den verschiedenen Cavalerie-Abtheilungen oder der Artillerie zugetheilt werden.

Die gange Leitung, außer bem Antaufsgefchafte, gefchieht durch Civilpersonen, fo auch die Wartung u. f. w., wie in gewöhnlichen, gut geordneten Birthschaften; bas Bange wird zeitweise von einem Remonte Infpecteur, ber ein höherer Militair ift, inspicirt und durch ibn, mit binlanglichen militairifden Gehilfen, gefchieht bann auch Die Bertheilung und Butheilung der Remonten. Es ift bas Gange eine fehr zwedmäßige Ginrichtung und Berfahren, wodurch nicht nur die Landespferdezucht febr beforbert und auch dem fleinern Pferdeguchter ein ficherer Absat gewährt wird, sondern durch den Antauf, ber febr rechtlich, jedoch ftreng, hinsichtlich der Ausmabl geführt wird, erhalt die Armee eine gute möglichft fehlerfreie Remonte. Der Bertaufer ift burchaus feinen Chicanen beim Bertauf, wie fonft wol beim Pferde-handel ausgesett; er verkauft sein gutes Pferd ficher und zum auten Preise, auch ift ihm durchaus fein 3mang binfictlich bes Berfaufe auferlegt.

Salbwilde Gestüte, oder halbwilde Pferdezucht, nennt man Einrichtungen, worin die freigehenden Stuten einer Gegend oder eines Landbezirks, von zahmen Sengften, welche ihnen ihrer Anzahl, wie ihren Körper-Berhaltniffen nach, zugetheilt worden, belegt werden, um durch diese der ganzen Zucht die beabsichtigte Richtung

zu geben.

Solche Zucht kommt in Teutschland nur noch im Sennerwalde vor, allein auch bort hat sie in den Zeiten des Krieges so viel gelitten, daß dort ein eigentlicher Racetypus nicht mehr vorhanden ist; dagegen trifft man sie häusiger in Polen, Rußland, Ungarn u. s. w., jedoch hat man namentlich in Ungarn eingesehen, daß sie nicht nur gar sehr zum Ruin der Hengste führen, sondern daß sie doch nicht den Zweden einer geregelten Zucht entsprechen, weshalb man diese Art des Gestütbetriebes in Privat= wie in Landesgestüten, z. B. zu Rezöhegyes, wo das 7. Gestüt ein freies halbwildes (1819), aus moldauer Stuten bestehend, war, gänzlich aufgegeben hat.

Wahrend wilde Gestüte sich im Winter und Sommer über selbst überlassen bleiben und ernähren mussen, und im Serbste aus ihnen von der Juzucht nur aufgefangen wird, was man bedarf, oder verkaufen will, werden die halbwilden Gestüte, während der Winterzeit, unter Schuppen, oder in Ställe, oder Erd- und Mistumwallungen gestellt, gefüttert und nur in der bessern Jahreszeit geweidet, im Winter also gegen die Injurien der Witterung und deren abhängigen Calamitäten geschälzeit solchen frei gehenden Stuten beigegeben werden, so opfern sich diese theils durch zu häusiges Beschälen selbst bei einzelnen Stuten, als auch durch gegenseitige Kämpfe mit den andern Hengsten aus Eiserssucht aus.

Im westlichen Europa besicht nur noch auf der Ile la Camargue ein solches halbwildes Gestüt und dort, wie auch in Polen und Rußland und hier und dort in Ungarn, werden die Pferde statt des Oreschens zum Austreten des Korns (soulage des grains) gebraucht; die brauchdaren werden ausgesangen (theils in Fangorten

(Dhtol), theils durch Burffeile (Artan).

Bilde Geftute werden folche genannt, wo Bengfte und Stuten beerbenweise in Gemeinschaft weiben, fic fortpflangen und vermehren, ohne daß bie Menfchen barauf besonders einwirken. Der Bengft ift Führer und Befchüter eines Truppes Stuten fammt Bugucht, bem er fich zum herrn aufgeworfen bat, fo lange bis ein junger und fraftigerer ihm ben Rang ftreitig macht; benn Diefer tann felbft fein Sohn fein, machft mit ibm auf und tritt fpater ale Chef ber Familie b. b. Des Truppe auf, nach Art ber Wildzuchten überhaupt und fo wird die Bucht frei fortgefest. Es bilden fich auf biefe Art feststehende, constante Stamme und man bat die Bluteschande nicht zu fürchten, daß die Paarung in der Kamilie ten Stamm ichwachen konne; dafür forat Die Ratur, indem fie alles gehlerhafte und Schlechte, weil es nicht bestehen tann, ausstößt, zu Grunde geben lagt, baber nur bas Bute und Befte gurudbleibt und biefes unter fich wieder gepaart, liefert und erhalt ben felbständigen festen Stamm, ber bochftene burch fremdartige Gindringlinge verandert werden tonnte, mas inbeffen nicht fo leicht geschieht.

Diese ganz natürliche Bucht findet nur in den von Menschen fern bewohnten, oder kaum beachteten Gegenden, in Amerika, in Rußland und andern noch weniger cultivirten Gegenden und Ländern statt. Es bildet sich bei solcher Jucht ein besonderer Hecknendarakter aus und man pflegt solche Pferde als eine Steppenrace zu bezeichnen, dem Lande nach, wo sie vorkommt, die indessen jeder Cultur und Verbesserung durch edlere Pferde fähig ist, falls sie aufgefangen, gezähmt und mit ihnen gepaart wird, eben weil sie durch Juzucht eine

felbständige Race geworden ift.

Diefe wilden Geftüte, ober diefe wilde Pferdezucht ift die altefte und welche noch bei allen nomadifirenden Bolfern besteht und foll demnachst hier betrachtet werden.

Die Geschichte ber Gestüte ist mit der Geschichte der Pferdezucht so innig verwebt, daß sie kaum von einander zu trennen sein durften, denn so lange der Mensch sich der Pferde bedient, hat er sich jedenfalls mehr oder weniger mit ihrer Zucht beschäftigt und wenn auch keine besondern oder bauliche Einrichtungen für die Zucht dieser Thiergattung in den ältesten Zeiten stattgefunden haben; so hat die Zucht derselben doch im freien Zustande bestanden, aus welcher der Bedarf an Pferden genommen worden ist.

Ueber das eigentliche Baterland der Pferde ift man nicht völlig im Reinen und wir haben darüber keine bestimmten Urkunden, als die biblische Geschichte, nach welcher in den Buchern Mosis dargethan ift, daß die Pferde zur Zeit Abraham's, Isaal's und Jacob's in Pa-

53 🕈

laftina nicht bekannt maren, bagegen follen fie in bem angrenzenben Sobom vorhanden gewofen fein.

Bur Zeit Joseph's und ber Pharaonen fand man Pferbe in großer Anzahl in Aegypten; aber selbst zu Mosis Zeiten vermißt man ihre Eristenz in Arabien, weil man unter der Beute, nach Besiegung fünf arabischer Böllerschaften, teine Pferbe aufgeführt findet.

Bu bem beweglichen Vermögen ber Aegyptier zählte man zu Joseph's Zeit vorzugsweise das Pferd (f. das erste Buch Mosis im 47. Cap. Vers 17) und es ist dies ferner dargethan, daß man dort mit Wagen suhr und sie mit Pferden bespannte. Alles dies wird historisch näher durch Michaelis, Geschichte der altesten Pferdezucht in Palästina (Göttingen 1776.) ausgeführt und dieser spricht sich dahin aus, daß Afrika als ein sehr frühes Vaterland der Pferde zu betrachten sei und dem ist wol beizustimmen, indem die spätern maurischen Könige eine sehr große Cavalerie ausstelliche Tonnten, um über die iberische Halbinsel hinaus das westliche Europa zu bekriegen.

Bur Zeit des Königs Salomo hatte dieser indessen über viele Pferde zu verfügen (f. 1. Buch der Könige 10. Cap. Vers 26, wo von 1400 Wagen und 12,000 Reitern geredet wird und im 2. Buch der Chronica im 9. Cap. Vers 25, wo es sogar 4000 Wagen und 12,000 Reisige heißt), die sammt Wagen im Kriege verwandt wurden. Uebrigens scheint Salomo auch mit Pferden Handel getrieben zu haben; denn es heißt (im 1. Buch der Könige 10. Cap. V. 28 u. 29, sowie im 2. Buch der Chronica 1. Cap. V. 16—17) "und die Kausscute des Königs kausten dieselben;" (beide Citate stimmen überein, als ob sie von einander abgeschrieben wären) und von nun an sindet man Pferde nicht nur in Aegypten und Arabien, sondern auch in Palästina, Armenien

und fast in allen Theilen ber alten Belt.

Hier muß also allenthalben Pferdezucht getrieben worden sein; daß dies indessen nur in wilder und halb-wilder Zucht geschah, ift unzweiselhaft; dagegen die tausende von Pferdeställen, welche in Theben und Aegypten überhaupt vorhanden gewesen sein sollen, wol mehr in das Reich der Fabeln gehören, mindestens können es nicht Ställe wie die jetigen gewesen sein, denn woher sollte man in manchen der grasreichen Begenden das Material dazu hergenommen haben?

Bas nun die vorzüglichsten Saupt. und Stamms gestüte anbetrifft, so sind sie in Folgendem naber bar-

gestellt.

Trafehnen.

Das tonigl. preuß. Hauptgestüte zu Trafehnen liegt im preuß. Lithauen, etwa 2 Meilen von Gumbinnen und 100 Meilen von Berlin an ber rufsischen Grenze; es wurde in den ersten Decennien des 18. Jahrh. von Friedrich Wilhelm dem ersten Könige von Preußen bier und auf 11 Borwerten, auf einer Grundsläche von etwa 15,000 magdeb. Morgen Landes, wovon etwa 8000 Morgen Ader- und Beideboden und 4000 Morgen Biefen gegründet, welche letztere etwas tief liegen, diese wurden späterhin durch Canale und Schleusen mehr ent-

waffert und in einen bessern Stand versett. Das Baffer erhalten die Gestüte durch die Flusse Redup und Piffe, sowie durch artesische Brunnen.

Die erste Anlage bes Gestütes bestand aus danischen Hengsten mit lithauischen Stuten und als spater ber Kronpring Friedrich diese Domaine erhielt, wurden auch spanische und türkische Hengste und zur Zeit des siebenjährigen Krieges neapolitanische Hengste hier zur Zucht verwandt.

Es wurde hier, wie ersichtlich ift, damals nicht nach Grundsaten der Zucht, wie sie von den Alten und auch von Marr Fugger gegeben waren, gezüchtet, sondern man paarte Pferde und das Product war wieder ein Pferd, bis nach dem siebenjährigen Kriege Friedrich der Große englische Hengste und auch folde Stuten einführen ließ, allein auch hier geschahen noch dadurch Misgriffe, daß man auch Halbbluthengste zur Zucht gebrauchte.

In dem letten Decennium des 18. Jahrh. gefchah eine große Umanderung und Ausmufterung mit bem Beftute - man muß mithin mit ber Bucht nicht gufrieden gewesen sein — und der damalige Dberftall-meifter Graf von Lindenau ließ danische Stuten einführen, besgleichen Pferbe aus fast allen gandern Europa's und des Drients, wodurch wiederum eine Unficherbeit, megen einer beffern Bucht, fichtbar murbe und ba man fie immer noch nicht nach bestimmten Grundfagen leitete, fo hatte es feinen befondern Fortgang, wozu ber ungludliche Rricg 1806 und 1807 viel beigetragen baben mag, bis 1808 biefes Beftut unter ber Direction bes Landstallmeisters von Burgeborf einen neuen Aufschwung erhielt, welcher indessen schon durch einige febr eble arabische Hengste angebahnt und nur durch die Rriegsverhaltniffe in feinem Wirken befchrankt mar. Erk nach dem Kriege konnte freier gehandelt und es konnten Die Mittel angewandt werden, welche eine gluckliche Bucht bedingen, jedoch hatte fich bis dahin ichon ein fo gunftiger Erfolg ergeben, daß man vorzügliche Landbeschäler erzeugen und ausgezeichnete Wagen - und Reitpferbe für den Marftall aus Tratehnen abgeben tonnte. Bugleich hatte auch eine zwedmäßigere Bewirthschaftung des Bobens ftattgefunden, welche mesentlich gur Berbefferung bes Beffutes beigetragen bat.

Bom Jahre 1817 an wurden aber von dem genannten Borstande des Gestüts selbst bedeutende Unfäuse von Bucht-Pferden in England und zwar in verschiedenen Graden der Culturstufe, den verschiedenen Gebrauchszwecken gemäß, für das Gestüt angekauft und bieser Ankauf wurde im Jahre 1826 wiederholt, sodas der hohe Culturzustand des Gestüts sich seit der Leitung besselben durch herrn v. Burgsborf herschreibt und mit außerordentlicher Confequenz nicht nur den Bagen- und Reitschlag in verschiedenen haarfarben, namentlich Füchse, Rappen und Braune fortgezüchtet, sondern ihn auch

völlig durchgezüchtet hat. Die besten von ber nachzucht werden als Haupt.

<sup>6)</sup> Dauptbefcaler werden folde vorzugliche Bengfte ge-

ober Landbeschäler, ober als Mutterstuten für das Gestüt erhalten, ein anderer Theil wird an den königl. Marstall abgeliesert und ein anderer Theil wird auctionis modo
verkauft, worunter sich oft sehr gute Zuchtpferde besinden.

Der Stand bes Gestütes ift etwa auf 12-15 Bengste und 300 Stuten berechnet, sodaß bas Banze etwa 1500 Stud zählt. Hier werben auch für ben Winter eine große Zahl ber preuß. Landbeschäler aufgestellt.

Es durfte tein Beftut vorhanden fein, mas fo viele eble Pferde aufzuweisen hat, wie Eratehnen.

Das Geftutbrandzeichen ift ein Sirfchgeweih, auf bem rechten hinterichenkel eingebrannt.

## Das Friedrich - Wilhelms - Geftut.

Nach seinem Stifter so benannt, liegt bei Reuftabt an ber Dosse, etwa 11 Meilen von Berlin und wurde im Jahre 1788 unter der Leitung bes Ober-Stallmeisters Grafen von Lindenau nach dem Muster von Gradit sehr großartig erbaut und vorzüglich eingerichtet.

Das ganze Areal beträgt etwa 2400 magb. Morgen, wozu in neuerer Zeit noch ein Wirthschaftshof mit Ader

getommen ift.

Die Beiden und Biefen liegen in einer Cbene an

der Doffe, ein Theil der Biefen an der Savel.

Die Wiesen bei Neustadt a. d. D. haben meistens entweder Treibsand oder einen moorigen Untergrund, welche durch Uebersahren von Sand und anderer Erde verbessert worden sind. Die Beiden können durch kleine Canale, welche von der Dosse ihr Basser erhalten, bewässert werden, übrigens sind Brunnen vorhanden, auch sind die Weiden durch hölzerne Ginrickungen abgetheilt und einige enthalten Sommerställe oder Unterstände.

Das Gestüt wurde ursprünglich mit den edelsten Stammpferden, orientalischen und englischen Sengsten und Stuten gegründet, auch eine größere Zahl Halb-blutpferde dazu verwandt. — Es scheint, als ob man ursprünglich sehr feine Pferde, gracile Gestalten, gezüchtet und auch diese nicht zu einer bestimmten Stammzucht gebracht habe, obwol man sich des edelsten Blutes bediente. In neuester Zeit hat man eine strengere Auswahl der Zucht und deren Grundsätze befolgt.

Für bas Gestüt halt man etwa 7-8 Sauptbeschäler und 90 Stuten als Stamm, mit ber Aufzucht tann man bas Gange auf 250 Stud berechnen.

In dem anftogenden Landgeftute Lindenau fteben

im Binter Die Landbefchaler.

Das Gestützeichen ist ein fenkrecht stehender Pfeil, von einer Schlange umschlungen, auf dem rechten Sinterschenkel. Es war dieses Gestüt vorzugeweise für den Reitschlag bafirt.

## Grabis.

Das Gestüt zu Gradit wurde vom Rurfürsten August I. von Sachsen um das Jahr 1570 angelegt, von Johann Georg II. 1690 aber vergrößert und prachtig aufgebaut und es wurde auch späterhin für dasselbe viel Sorge getragen. Es liegt am rechten Ufer der

nannt, die in der Regel nur jum Bededen im Geftute felbft gebraucht werden. Elbe bei Sorgau; zu ihm gehören noch brei Borwerte Döhlen, Reublafern und Repit und umfaßt eine Grundfläche von etwa 4500 magd. Morgen guten Beibeboden und guter Biefen, von denen lettere beim hohen Bafferstande der Elbe überschwemmt, aber in der Regel wieder frei werden. Die Weiden sind durch Holzeinhegungen abgetheilt und mit Unterständen versehen.

In der frühesten Zeit dieses Gestütes murden barin spanische, neapolitanische und danische Sengste, sowie danische Landstuten verwandt und damit fortgezüchtet; mit dem Uebergange desselben an Preußen im Jahre 1815 murde dasselbe, seinem Wesen nach, völlig umgeändert und durch trakehner wie neuftädter Abkunft und auch durch orientalische Hengste remontiert.

Es wird daselbft mit etwa 10 Sauptbeschälern und 200 Stuten gezüchtet und zwar zu benfelben 3meden, wie in ben beiben zuvor benannten Gestüten.

Der Geftutebrand befteht in zwei fchrag fich freugen.

ben Pfeilern, um die fich eine Schlange windet.

Das tönigl. baierische Landgestüt zu Rohrenfeld befindet sich am rechten Ufer der Donau, unweit der Stadt Neuburg, es gehören dazu noch die Sofe Bergsstetten und Neuhof, mit denen es zusammen ein Areal von 3500 Morgen besitzt. Der Boden ist nur leicht und dörrt im heißen Sommer aus. Es werden hier zu 10 hengsten meist orientalischen, englischen und englischnormannischen Ursprungs etwa 110 Stuten gehalten, von denen eine Anzahl normanner Stuten zur Züchtung des Wagenschlages für den königl. Narstall gehalten werden.

Das tönigi. wurtembergische Geftüt ju Reil bei Stuttgart, mit Scharnhausen, Rlein-Sohenheim und Monrepos hat nur eine Grundstäcke von etwa 2000 Morgen, auf welcher etwa 90—100 Stuten ber ebelsten Racen und 8—9 hengste, meistens arabischen Ursprungs, gehalten werden, wovon sehr gute Producte gezogen werden und wovon an das eigentliche Landes-hauptgestüt Marbach, sowie auch für das Landgestüt

Bengfte geliefert werben.

Das königl. sardinische Gestüt zu Chivasso wurde 1778 vom Könige Emmanuel III., in einer weiten Sbene, auf etwa 3000 magd. Morgen Umfang sehr prachtvoll angelegt, das nöthige Basser zur Bewässerung und Nahrung aus dem Orcoslusse im Ueberstusse das bin geleitet und 1000 Morgen Fläche wurden in 26 Bezirke, jeder zur Aufnahme von 40—60 Pferden, abgetheilt, die da weideten, bis eine andere Abtheilung nöthig wurde. Zuerst gebrauchte man spanische und neapolitanische Sengste, in neuerer Zeit sind orientalische und englische Hengste zur Zucht benutt worden und es sollen dort sehr gute Pferde gezüchtet werden.

## Mezöhegyes.

Das f. f. öfterreichifche, sogenannte Militairgeftut Megobegwes hat eine Grundflache von 44,000 ungarischen Jochen (zu 1200 Staftern) ebenen humosen Bobens, sogenannter Pußten, im cfanader und araber Comitate, in einer trockenen Chene von der Theis und Maros begrenzt, ohne von diesen Fluffen durch Ueber-

ichmemmungen zu leiden. Diefes Bestüt murbe im Sabre 1785 vom Raifer Joseph II. einzurichten befohlen, um daselbft vorerft eine Pflangichule, behufe Berbefferung ber ungarischen Landebrace zu haben. Dan stellte inbeffen alebald etwa 800 Stuten, fammt ben dazu nothigen Beschälern zu biesem 3wede auf und verband bamit noch eine Rindviehzucht zur Beschaffung von Dofen, gur Berpflegung ber Armee. 3m Jahre 1801 bewies fich biefe Anstalt schon als Landeshauptgestüt und gab 60 Landbeschäler an Ungarn, 40 Beschäler an die teutichen Erblande und 30 Desgleichen an Siebenburgen ab. Bald wurde nun die Anzahl der Stuten auf 1000 Stuck gebracht und nach dem französischen Kriege 1809-1810 murben meift alle zuchtfähigen Stuten von den aufgeloften ober reducirten Cavalerie-Regimentern hierher geschickt, fodaß hier mehr benn 12,000 ber verfchiedenften Pferde verfammelt waren, die nun weder gehörigen Stallraum hatten, noch auch gehörig verpflegt merben tonnten und in Folge beffen bosartige Rrantheiten und ber Rog einbrachen und bas Geftut baburch ungeheure Berlufte batte.

In ben fpatern Jahren, etwa von 1819 – 1826, hat fich biefes Gestüt unter ber vorzüglichen Leitung bes Generals Grafen Harbegg wieder fo erhoben, daß die Ropfrantheit völlig ausgerottet, ber Stutenstamm aber

auf etwa 800 Stud festgestellt mar.

Man hatte hier bis dahin gahme und wilde Geftute; diese lettern find in der Folge, eben des starken Berbrauches der Hengste wegen, aufgehoben und jene erstern sind variirend bis auf den Stand von etwa 1000 Stuten vermehrt worden, sodaß die Gesammtzahl der Hengste, Landbeschäler, junge Anzucht, Stuten, überhaupt etwa 4000 Stuck beträgt.

Seit jener Zeit (1819) hat man daselbst eine strenge Stammzucht ein- und durchgeführt, sodaß man z. B. einen Ronius. Stamm und Andere durch fortgesette Zuzucht nun fast zur Selbständigkeit gebracht hat und bei dem Durchsühren dieses Princips es gewiß dahin gebracht wird, wodurch eben dieses Gestüt als Landes-hauptgestüt ganzlich seinem Zwede entsprechen kann. Man nennt es blos Militairgestüt, weil es ganzlich von Militairs geleitet und bewirthschaftet wird; selbst die Pferdehüter (Czikosen) und Ochsenknechte (Beres) haben eine militairische Einrichtung, dies andert die Sache als Landesgestüt aber keineswegs.

Uebrigens ist mit biefem Gestüte eine ausgebehnte gandwirthschaft, auf Körner- und Futterbau, verbunden, zu welchem Behufe etwa 500-600 Zugochfen gehalten werden; demnachst werden auch eine große Anzahl Ochsen baselbst gemästet und verkauft, oder gehörigen

Ortes abgeliefert.

Die ganze Drganisation bes Gestüts ift in der Grundibee sehr zwedmäßig dabin festgestellt, daß die Leitung desselben nicht von der Willfür eines Inspecteurs ober Commandeurs, wenn diesem etwa die Fähigkeit dazu nicht eigen ware, abhangt, sondern sie hangt vom k. k. Hoffriegsrathe ab, welcher überhaupt, aber auch in bessondern Fällen leitet und besiehlt. Als Filial von Mes

gobeanes ift Babolna ju rechnen. Es hat Diefelben 3mede und verfolgt Dieselben Tendenzen wie Dezöhegves. Babolna liegt im comorner Comitate in der Gegend von Raab in Ungarn, hat eine Grundflache von 6-7000 Joden fehr guten Ader- und Beidebodens, fowie auch gute Biefen. Buerft murbe biefes Beftut mit verfcbiebenen orientalischen und andern Bengsten begründet, balb aber fand man für gut, bort befondere große und ftarte Pferde ju gieben und berartige Stamme zu bilben, meshalb man dazu die großen Bengste des fladruber Geftuts in Böhmen (Majeftofo, Generale) benutte und fehr gunftige Erfolge erzielt haben foll. Der Stutenftanb beläuft fich auf etwa 120 Stuten, fodaß die Gefammt. zahl mit den dort befindlichen Sengsten, Landbeschälern und der Buzucht sich auf etwa 500 Stud belauft. Auch hier findet Aderwirthschaft ftatt, die mit Dofen betrieben wird und bas Bange wird von Militairs geleitet, beauffichtigt und gehandhabt.

Das Gestüt Rabaut in der Bukowina hat einen bedeutenden Umfang an Ländereien, die indessen etwas zerstreut liegen und follen etwa 30 meilen Flächenraum betragen. Als im Jahre 1785 unter Joseph II. die Rlöster aufgelöft wurden, welchen die meisten Gründe des jetigen Gestüts gehörten, wurde dasselbe in der Art errichtet, daß von dem Boden immer noch ein Pacht

gegeben werben mußte.

Für bas Geftut felbst werben etwa 120,000 Soch Bobenflache in Anspruch genommen, wovon jedoch viel verpachtet wird, sodaß etwa nur die Halfte für bas Geftut zu rechnen ist.

Es werden hier nicht fo viele Pferde mie in De-

indeffen jener ahnlich.

Die brei fleinen Beftute:

1) bas zu Biber in Steiermart gabit etwa 60 Stuten,

2) das zu Offiach in Myrien zählt etwa 60-70 Stuten,

3) das zu Remoschit bei Pardubit in Böhmen hat etwa 50 Stuten. Letteres leidet öftere burch Ueber-fcmemmungen ber Elbe.

Der 3med berfelben ift bem von Megobegves und

Babolna ähnlich.

Die Gestüte kleiner Staaten hier aufzugählen, erlaubt der Raum nicht und wurde auch dem beabsichtigten Zwede nicht entsprechen. (J. F. C. Dietericks.)

GESTÜTBRAND nennt man ein Brandzeischen, durch ein braun- oder rothwarmes Eisen von dazu bestimmter Form auf einen Theil des Körpers des Pferdes, meistentheils an die äußere Fläche des hinterfiesers oder an die äußere Seite der hinterbacke, zuweilen auch an den hals unter die Mähnen angebracht, um damit eine Jahl, Buchstaben, irgend ein Charakterzeichen: Krone, Wappen, hirschgeweih, Schlange und Pfeil u. dgl., aufzubrennen, das als Zeichen, Wappen oder Stempel für die Abkunst der Race aus diesem oder janem Gestüte bürgen und gesten soll.

Chenso pflegt auch das Militair zuweilen den Pferben Buchftaben und Rummern einzubrennen, welche ben Truppentheil andeuten, wohin das Pferd gehört, ober von wo es ausrangirt worden ift, bamit es nicht abermals als Remonte angenommen werden fann.

(J. F. C. Dieterichs.) GESTUTMEISTER. Der Geftutmeifter ift meistentheils dort der Director oder Borfteber des Gestüts, wo die Eigenthümer dasselbe nicht felbst leiten. Er ift der Leiter des gangen technischen Geftutsbetriebes, und man verlangt daher von ihm mit Recht alle biejenigen Renntniffe und Eigenschaften, welche biefer Betrieb erfodert und welcher in dem Art. Gestütskunde naber bezeichnet ift.

Dicfe Stellung ift febr haufig in den Privatgeftuten der ungarischen Magnaten, in ben f. f. Sofgestüten und auch in ben gandesgeftuten Gutteutschlands, sowie auch als Maître d'haras in Frankreich. Man findet barunter fehr ausgezeichnete praktifche Pferdekenner und (J. F. C. Dieterichs.) Geftutemanner.

GESTUTSKUNDE. Unter Beftutefunde verfteht man die Renntniß Des praftifchen Betriebes und ber Bewirthichaftung bes Beftuts, fowol in administrativer, wie in technischer Be-

Rehmen wir hier ein Gestüt von 50-100 Stuten an, fo fommt es barauf an, ob es als eine Staats: anstalt blos zur Leitung der Landespferdezucht bestimmt ift, demnachst ben Staatszwecken gemaß bafelbst auf Privatvortheile nicht hingearbeitet mirb, mithin in allen Fallen auf den Beiftand Des Staates oder des Landes rechnen fann; ober ob es ein Beftut ift, welches burch einen zwedmäßigen Betrieb und gute Leitung fich nicht nur felbft erhalten muß, fondern auch einen den übrigen landwirthschaftlichen Berhaltniffen angemeffenen Ertrag ober Ueberfchuß bringen foll. Die Sache bleibt fich bier ihrem Befen nach gleich, nur daß im erften Falle der Betrieb zumeilen verschiedene Richtungen zu beachten bebingt, mabrend im zweiten Falle eine entschiedene Richtung und zwar ber Ertrag entscheibet.

Wenn hier der Ertrag entscheiden soll, so ift bei Anlage des Geftute vornehmlich barauf zu achten, bag Die Baulichkeiten und überhaupt die gange Anlage nicht zu lururios geschehe; benn es ift Thatfache, daß bie Bebaude für die Landwirthschaft eine Last find, aber da man sie durchaus nothig bat, so muffen sie zwar gut und zwedmaßig gebaut fein, wobei aber jeder Lurus zu vermeiben ift. Es ift sobann bei Anlage des Geftutes zunachst auf seine Localitaten, auf die Beschaffenheit bes Bodens Rucfficht zu nehmen. Die Kenntniß berfelben und des Bodens darf nicht oberflächlich gedacht werden, vielmehr muß der Grunder und Beurtheiler derfelben foviel Landwirth fein, hierüber völlig absprechen zu fonnen; denn wenn die Localitaten eine ungefunde, niedrigfumpfige Lage und Umgebung haben, ben Ueberschwemmungen haufig ausgesett find, ober wenn im Gegenfate ber Boden steril ift, es bort gar an dem nothigen Trantemaffer mangelt, fo murben folche Localitaten fei-

neswegs geeignet fein, barauf ein toftbares Beftut angulegen, weil nicht nur die Anlagekoften, fondern endlich fogar das gange Gestüt verloren geben murbe; es fei benn, daß ein Staatsgeftut burch andauernde Bufcuffe bennoch erhalten bliebe, welches Berfahren inbeffen als ein gefunder Geftutsbetrieb nicht zu erachten mare und hier nicht befürwortet werben tann.

Wenn man also ein Gestüt auf Ertrag und auf Erzeugung gefunder und brauchbarer Producte anlegen will, fo muß auch auf eine gefunde Lage ber Baulichfeiten, wie des gangen Terrains gefeben werden; daber gehört auch, daß man Sumpfgegenden meibe, bag bie Beiden, wie die Bicfen nicht torfigen oder triebsandigen Untergrund haben und frei von Ucberschwemmungen feien; jene aber muffen befondere gut mit einer Grasnarbe bestanden sein, diese gute Grafer liefern, damit man dort eine gute Beibe habe und hier gutes beu gewinnen kann.

Da es munichenswerth ift, daß der Grund und Boden bes Geftute den gangen Rorner- und Futterbebarf liefere, mas jedenfalls bei einer Anstalt ber Art, bie fich nicht nur felbst erhalten, sondern noch Ueberfouß gemahren foll, geschehen muß, fo ift auch eine völlige Renntnig der Landwirthschaft bei der Führung einer Beftutsanftalt mindeftens munichenswerth, und biefe Befamintkenntnig fann erlangt werben, wenn eine geborige Bor- und Ausbildung jum Geftuts. fache von den anzustellenden Beamten gefodert mirb. mas gerechtfertigt erscheint, wenn man bebentt, welche Roften auf ein Geftut verwandt werben und mas burch Richtfenntnig ber Sache verloren geben fann.

Bir befigen Geftute, beren herrliche Bohngebaude, Stallungen fur Bengfte, Stuten und Bugucht, Reitbahn, Magazine, Beidetoppeln und überhaupt Alles aufs Beste - schon - eingerichtet, bem Fremben imponiren; ift dieser Benner, so wird er zu gewissen Jahres-zeiten gar bald erkennen, daß die Beiden, wie die Biefen hier eine fremde Baare find, d. h. fie find vom Grunde aus nur Sumpf., Moorboben ober Triebfand, und nur mit andern Erdarten überfcuttet, gleichfam plattirt, um das Fehlerhafte zu befeitigen und Blogen ju deden. Golde Umichaffungen und Berbefferungen find aber im Allgemeinen, namentlich fur Privaten, gu toftspielig, und muffen fogar häufig wiederholt merden. weil fie nicht bauern, ba fie vom Urfprunge aus bas nicht find, mas fie batten fein follen.

Bas hier von den Beiden und Biefen gefagt wurde, gilt auch vom Ader, falle Aderwirthichaft bafelbst betrieben werden foll, und diefe ift wiederum nöthig, nicht nur bes Gewinnstes ber Rorner und bes anzubauenden Futtere, fondern auch des Dungers megen, weil Pferbedunger gur Cultur ber Biefen im Allgemeinen nicht recht greignet ift. Bugleich wurde eine folche Berbindung einen folchen Anhaltspunkt geben, und dadurch bewiesen werden, daß die Pferdezucht am beften in Scmeinschaft mit ber Landwirthschaft betrieben merden fann und betrieben merden muß, menn fie im Allgemeinen gedeihen foll, auch daß jeder orbente liche Dekonomiehof, Pferdezucht dort zu betreiben, ge-eignet fei.

Seten wir die richtige Leitung der Landwirthschaft voraus, so ist doch noch Bieles in Betreff der Weiden und Wiesen zu berücksichtigen. Die Weiden mussen zeitig genug im Frühjahre, sobald der Boden frei ist, von Allem gereinigt werden, wodurch der Graswuchs gehindert und sowol der Weide selbst, wie den weidenden Pferden nachtheilig werden könnte; mithin muß alles Angetriedene, z. B. nach dem Schneeschmelzen, theilweisen Ueberschwemmungen, Stürmen, vom vorigen Jahre liegen gebliedenen Misthaufen u. dgl., abgeharft werden, die frühen Maulwurfshaufen sind zu beseitigen, die Maulwürfe selbst wegzusangen, die erdigen Stellen sind zu besamen, um immer eine reine, gute Grasnarde zu haben; so sind auch die durch das Weiden entstandenen Unebenheiten des Bodens zu ebenen.

Mit den Biesen verfährt man ebenso, und wo diese etwa moofig oder fonft fehlerhaft geworden find, find fie nach ben Regeln ber Biefencultur zwedmäßig zu behandeln; nur muß hier bemerkt werden, daß niedrige und sumpfige Biefen, welche grobe Seggen und Pferdefterz (Carex et equisetum palustre) tragen, fein für Pferde geeignetes Beu liefern. Abzugsgraben, b. h. Entwafferungen und Aufhöhungen, murben hier nuten, aber find toftspielig. In Betreff ber Beiden muß auch Darauf gesehen werben, bag es bort am Trantemaffer nicht fehlt; am beften verschafft man fich baffelbe burch Brunnen, falls feine gluffe ober flare Bache vorhanden find, bie man immer vorziehen wird, falls fie nicht zeitweise versiegen. Durch Unftauen des Baffers in folchen Bachen und Fluffen find die Beiden und Biefen geitgemäß zu bemaffern, oder fonft burch Riefelungen ihnen nothigenfalls Feuchtigkeit zu verschaffen. Die Beide barf nicht eher benutt, b. b. beweidet merden, bis fie gur Ernahrung einer gemiffen Angahl Stuten ober ber Buzucht hinlanglich bewachsen ift, fie murbe gegentheils nicht nur nicht Rahrung genug für fie barbieten, fonbern unnügerweise gertreten, baburch in ber Begetation jurudgehalten, die Thiere aber veranlagt werben, Schlamm u. bal. mitzufreffen, mas ihnen schabet.

Das Bechseln mit ben Beibeorten wird nothig, um ben Nachwuchs zu begünstigen, es sei benn, daß man über so große Raume zu verfügen hatte, wo bies nicht nöthig wird; allein in solchem Falle ist auch von einer Bewirthschaftung berselben nicht mehr die Rede, sondern man lebt im Ueberstusse.

Die Biefen muffen zur Zeit gemahet werben, wenn die meisten Grafer ober gute Biefenpflanzen in der Bluthe stehen; geschieht es erst spater, so wird das heu davon hart und weniger nahrhaft. Das heuen geschehe mit Corgfalt und Energie, d. h. man verwende lieber mehr Krafte darauf, als das heu schlecht werden und verderben laffen, und jedenfalls muß es gut getrodnet eingebracht und troden ausbewahrt werden. Schlechtes ober gar verdorbenes (moderig riechend und stinkendes) hen darf für Gestütspferde, seien es hengste, Mutter oder Foh-

len, gar nicht gefüttert werben, falls man Krantheiten verhuten will, und — bas ift boch eine Sauptfache.

Das Beiben geschicht in Abtheilungen nach Geschlechtern und Alter, entweder durch hirten beaufsichtigt oder durch Einhegungen gesichert; bennoch wird bei größern Abtheilungen immer eine Aufsicht nöthig werben, die dem Vorstande des Gestüts zu regeln überlassen sein muß, und welche sich nach dem Werthe der Thiere richten wird.

Ganz eble Thiere pflegt man nur in ganz kleinen Abtheilungen weiben zu laffen, ober ihnen einzeln einen Beibeort mit Schuppen (Unterftand) anzuweisen. Roppeln mit einigen schattengebenden Baumen muffen meiftens beren Stelle vertreten.

Das Frühjahr gibt befonders Veranlassung zum kenntnifreichen Gestütsbetriebe; schon zu Anfange des Iahres beginnt das Abfüllen; alsdann ist die Einrichtung der Stutenstelle in größeren und kleineren Raumen zwedmäßig, worin die Stuten leicht überwacht werden und nicht so leicht Schaden nehmen können. Dieses Bewachen wird um so mehr nöthig, da die Tragezeit der Stuten nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, also verschieden ausfällt, und sich hier Unterschiede von 30 Tagen und mehr sinden.

Die Sorge für Stute und Füllen beim Abfüllen felbst und die dabei nothigen hilfeleistungen ift einem tüchtigen Rogarzte anzuvertrauen; je mehr Diefer tuchtig ift und Erfahrungen in diesem wichtigen 3weige erworben hat, besto besser ist für die Erhaltung der Dlütter und Fullen gesorgt. Die Beburtebilfe felbft richtet fich nach ben verschiedenen Bortommenheiten und fann hier nicht weiter berucksichtigt werden. Wol aber ift bie forgfaltigfte Pflege ber Stuten und ber Fullen in biatetischer Binficht febr zu beachten, wenn man durch Bernachläffigung berfelben nicht empfindliche Berlufte erleiden will; bier ift indeffen nur fo viel mitzutheilen, bie Stuten, wenn fie abgefüllet haben, nicht gu ab. weichend von dem zu ernahren, als fie es vor dem Abfüllen und überhaupt in ber letten Beit der Erachtig. feit gewohnt maren.

Bald erfolgt nun das Geschäft des Beschälens; es muß dieses als ein ernstes Geschäft, nicht als Sache des Spaßes betrieben werden, weil zu viele Interessen dabei auf dem Spiele stehen, und es ersodert daher Erschrung und Sachsenntniß. Dier handelt es sich nicht darum, welcher Hengst dieser oder jener Stute zugetheilt werden soll; denn dies ist Sache der wissenschaftlichen Zuchtkunde, dem beabsichtigten Iwecke gemäß, und wird also die Paarung durch Principe geleitet; sondern blos um den Act des Beschälens oder der Paarung zu leiten.

Bevor ber hengst einer Stute zum Beschalen zugeführt wird, muß diese genau untersucht werden und man sich vergewissert haben, daß ihre Scheide nicht krank und überhaupt sie nicht krank sei; starke unregelmäßige Unschwellungen der Wurfslefzen, Geschwure in der Scheide, das Ausstließen einer eiterigen Flufsigkeit aus berselben, gleichzeitige Unschwellungen der Drufen, auch Sautaus. folage an verfcbiebenen Theilen bes Rorpers vortommend, wurden bas Bulaffen eines Bengftes verbieten, meil biefer burch bie Stute angestedt merben und in Folge beffen gar verloren geben konnte, weil man biernach die fogenannte Beschällrantheit zu fürchten hatte, welche bemnachft burch weitere Unftedung febr gefährlich merden fann.

Sebe andere Krankheit, namentlich Druse, Ros, Burm, Raude, ber Stute wurde fie ebenfalls vom Beschälen ausschließen; ebenfo wie ein irgend franter Bengft jum Befchalen nicht gebraucht werben barf, weil entweder seine Rrankheit baburch verschlimmert oder sie, ihrer Natur gemäß, der Stute mitgetheilt werden konnte; vorzugemeife ift aber fein Gebrauch ale Befchaler gu meiden, wenn feine Gefchlechtstheile fichtbar frant find ober er fonft an anstedenden Krantheiten leidet.

Man unterscheidet zwei Berfahren bei dem Befcalen, bas Befchalen aus ober an ber Sand und

bas freie.

Bei bem Befchalen aus ber Sand hat man gunachst zu beachten, daß die zu beschälende (bededende) Stute auch wirklich in der Brunft, d. h. roffend, roffig, nach bem Bengfte verlangend fei, mas fie burch auffallende Rennzeichen andeutet, und um fich deffen noch mehr zu versichern, pflegt man in Gestüten einen recht gutmuthigen Sengst als Probirbengft zu halten, ibn ihr zuzuführen ober beizustellen, und wenn fie biesem fich geneigt zeigt, bann erft führt man alebald ben Bengft berbei, welcher fur fie bestimmt ift, bag er fie beschäle. Allein auch hiermit ift ce immer noch nicht abgethan, und besonders dann widerfest fich die Stute bem Auffteigen bes Bengftes, wenn biefer zu ungeftum, mit gewaltigem Wiehern andringend, emporfteigt ober es überhaupt zu regfam und unruhig in Rabe der Stute jugeht. In folden Fallen ift die größte Borficht nothig, bağ ber Bengst babei nicht beschädigt werde, mas leicht gefchehen fann, falls ber Mann ober die Leute, welche ben Sengft führen, mit bergleichen Befchaft nicht völlig vertraut find, und um ihn ficherer bandigen ju tonnen, pflegt man ibn mit Rappzaum zu belegen und bamit zu führen.

Stuten, welche einen ihnen nabernden Benaft zuvor nie faben, zeigen fich nicht felten vor ihm furchtfam und fie widerseten fich seinem Andringen; hier kommt es auf ein zwedmäßiges Berfahren an, welches nur burch bie Erfahrungen begründet und erlernt werden fann. Beit leichter lagt fich die Stute von einem Bengfte berfelben Race und Baarfarbe beschälen, als von einem ihr fremben; am gefügigsten ift fie gegen einen Bengft berfelben Race, ber bem Geftute, b. h. einem freigehen. den Rudel Stuten, beigegeben ift, da fucht fie ihn felbft auf und ladet ihn burch ihr Benehmen jum Auffleigen völlig ein; ein folches freies Beschälen erfobert inbeffen febr fraftige Bengfte, weil fie gegentheils ihrem Berufe balb erliegen.

Damit ber Bengft von ber Stute bei bem Befchalen an der Sand nicht geschlagen und verlett werde, fo pflegt man ber Stute Die Binterfuße mit Geilen fo gu M. Gucpil. b. 2B. u. R. Grite Section. LXIV.

fonuren, daß fie nicht gefährlich ichlagen tann; allein das Schnüren macht eben auch nicht felten die Stute mistrauischer und miderfetender, baher auch biefes Ber-

fahren mit Umficht ausgeführt werden muß.

Wenn es fich nicht um ftrenge Beobachtung ber Principien ber Bucht handelt, fo muß auch barauf gefeben werden, bag nur Bengfte und Stuten mit einanber gepaart werden, welche ben Korperverhaltniffen nach zusammen paffen; ja man muß Stuteninhaber barauf aufmertfam machen, daß fie gleiche Saarfarbe beachten und Bengfte mit großen ober vielen Abzeichen, befonders aber mit Fehlern meiden. Ueber das Befcha. len, namentlich ber Geftutepferde, muß ftreng Buch geführt werden, damit man in Betreff ber Abftam.

mung ber Bujucht gesichert ift. Bahrend ber Befchalzeit erhalt ber Bengft verftartte Rationen, bennoch barf man, barauf geftust, ibn boch nicht häufiger als zweimal (Morgens und Abends) taglich und nicht immer alle Zage befchalen laffen; außerbem muß er aber auch täglich noch bewegt werden, ohne mit ihm zu arbeiten und bas Berfahren die gange Beschälzeit hindurch beachten, welche mahrend der Monate Marg, April, Mai und Juni fallt; fpater burfte fie bc. fonders den Landwirthen nicht mehr paffend erscheinen, theils wegen bes Berluftes ber Beit burch bas Beschälen (bas Genben ber Stute jum Bengfte), theils burch bie baburch verfpatete Geburt bes Fullens.

Die Anzahl ber mabrend einer Befchalzeit burch einen Bengst zu beschälenden und befruchteten Stuten variirt und hangt von dem Alter, der Rraft und Be-fundheit des hengstes, von feiner Fruchtbarteit und von der Empfangniß und Fruchtbarteit ber Stuten ab; junge Stuten empfangen in ber Regel leichter, als altere, welche schon mehre Sahre nicht belegt, oder gar noch nicht

belegt waren.

Auch außer der Beschälzeit ist besonders Sorge in Betracht ber Behandlung bes Bengstes zu tragen, nicht nur, baß ihm eine forgfältige Stallpflege zu Theil werbe, fondern man muß immer dabin wirten, feine Dustelfrafte burch Thatigfeit rege zu erhalten, weil er gegentheils bei allem Futter fraftlos und unfruchtbar werben dürfte.

Bengfte, welche bei völliger Unthatigfeit fo recht methodisch und gut gefüttert werden, werden bald gu ftart, vielmehr zu fett, bekommen Spechals, mit Fett beladene Schultern und Rruppen, und zeigen fich überhaupt ichlaff und werden unfruchtbar; mithin muffen fie täglich, wenn nicht ihre Arbeit, jedoch folche Bewegung haben, daß dadurch ihre Freglust begunstigt und ohne Fett anzuseten, fraftig bleiben.

Roch ift zu bemerten, daß jeder Streit und Rampf unter Bengsten burch sichere Erennung vermieben merden muß, weil fie fich babei gegenseitig nicht nur gefährlich verlegen, sondern sogar zu Grunde gerichtet

werben fonnen.

Bon ber Behandlung ber Stuten nach bem Beschälen und ber Empfangnif berfelben, sowie mahrend ber Tragezeit und bis jur Geburt bes Fullens bangt befonders das Gedeihen des Gestütes ab; denn es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß bei größter Sorgfalt, welche man dem Gestüte widmet, selten mehr als 60 bis 70 Procent Füllen gewonnen werden; theils empfangen die Stuten nicht, bleiben güst, oder die Füllen gehen durch Abort, oder in Folge von Unglud und Krankheiten, bis sie erwachsen sind, verloren, oder machfen sich nicht so aus, daß sie den Gebrauchszwecken entsprechen, um so größer muß also die Sorgfalt sein, welche man Stuten und Füllen angedeihen lassen muß.

Man pflegt nach bem erften Beschälen ber Stute biefelbe nach 9 bis 14 Tagen bem hengste wieder zuzuführen, um zu prufen, ob sie ihn abermals annimmt; wehrt sie sich ihn ab, weicht ihm aus, so nimmt man an, daß sie befruchtet sei ober empfangen habe.

Man lasse nun die Stuten bei ihren Arbeiten und bisherigem Futter, gleichviel, ob Beide oder Stallsutter, und bewahre sie gegen seben prompten Bechsel derselben, desgleichen gegen Mishandlungen aller Art, wohin auch unvernünftiges Dressen, Sporniren, Springenlassen über Stangen und Gräben gehört; dann ist, namentlich im Sommer, das Beiden auf üppigen Beiden und Kleefelder und gährenden Tränken, im Herbste das Beiden auf bereiften, überschwemmten, verschlämmten Weiden, das Füttern mit sehr saftigen, oder bereisten und gefrorenen Grünem ihnen in der Art schällich, daß sie sehr leicht darnach verfüllen, verwerfen (Abortus), mithin die Hossmung, einen besondern Ertrag durch das Füllen zu erhalten, für dieses Jahr verloren geht.

Denfelben Unfall hat man auch zu erwarten, wenn bie Stuten auf tiefen, moorigen Beiben weiden, oder wenn sie schwere Lasten auf tiefen oder stark hügeligen Begen ziehen mussen; ebenso ist es auch schädlich, hochtragende Stuten an die Deichsel schwer beladener Bagen, welche auf unebenen Begen gefahren werden, zu spannen; desgleichen ist es gefahrlich, solche Stuten beim Ausbrechen neuen, schweren und wurzelhaltigen Bodens zu gebrauchen, weil theils die heftige Anstrengung, als auch die Rucke und Stöße bei solchen Arbeiten jenen Unfall zu erzeugen pflegt.

Werben die Stuten mit ihren Saugefüllen im Frühjahre auf die Weide getrieben, so muß unausgesetht Sorge getragen werden, daß sie bei eintretendem kaltem, regnigem und hagelwetter unter Schuppen gebracht und Nachts eingestallt werden; denn die Füllenstute, zumal wenn sie wieder tragend ist, bedarf der sorgfältigsten Pslege, um das Abortiren zu verhüten, deshalb muß auch bei eintretender Witterung, wie oben angedeutet, den Stuten gutes Rauhfutter gereicht und ihnen gut eingestreut, ja, es ist nothig, daß sie, in den Stall zuruckgekommen, sogleich mit Streustroh gut abgerieben werden.

Dauert bas ichlechte Better indeffen fo fort, fo ift zu rathen, folche Stuten in bem Stalle zurudzuhalten, um fie ferner nicht ben Injurien ber Bitterung und einer baburch ichlecht gewordenen Weibe auszuschen. Benn im Fruhjahre ftatt naftalter Bitterung fehr heißes

Wetter herricht und in Folge beffen Durre eintritt, fo muß alsbann ebenfalls geforgt werben, ben Stuten bie nöthige Nahrung zu verschaffen, bestehe sie auch nur in gefundem Seu ober gutem Haferstroh, mithin muß fur alle möglichen Fälle immer ein Ueberschuß an Rauhfutter vorhanden sein.

Bei großer Site und Durre darf auch reines Tränkewasser nicht fehlen, benn Wasser aus stehenden Pfüßen und Tränken könnte sehr gefährlich werden. Ferner ist bei solcher Witterung darauf zu achten, das Gestüt nicht zu sehr der Site und der Plage der Insekten auszusehen und es deshalb zu geeigneten Tageszeiten in geräumige Unterstände und Schuppen zu leiten, damit die Thiere hier, nicht zu gedrängt, die heiße Tageszeit verbringen, und gibt die Weide noch Nahrung, so kann sie Abends und Morgens im Kühlen beweidet werden.

Das Nachtweiden der Gestüte, namentlich der Stuten mit den Saugefüllen, ist nicht zu rathen, weil dann die Aufsicht schwer, oder nach Umständen gar nicht zu führen ist; sind die Nächte sehr warm, so ist es gut, wenn die Gestüte in sichere Einhegungen neben den Gehöften im Freien lagern können, was ihnen besser bestommt, als sie in warme Ställe zu treiben; in solcher Nähe der Gehöfte können sie auch bei plötzlich eintretenden Gewittern eingestallt und bald in Sicherheit gebracht werden. Sobald als aber Ende Sommers kalte Nächte eintreten, die Weide wol gar bereift, mussen die Gestüte eingestallt werden, und es dürsen trächtige Stuten die Weide allenfalls nur noch bei schönen Tagen, als Bewegung für sie betrachtet, besuchen.

Die Stallungen, worin die Stuten bleiben follen, muffen troden und hell fein; troden ihrer Gefundheit wegen, hell, um alle Worgange an den Stuten beffer beobachten zu konnen.

Das Aufstallen ber Stuten geschehe in Betreff des Bechsels von der Beibe jur Stallfütterung nicht zu schroff, sondern man gewöhne sie nach und nach schon bei der Beide an das Rauhfutter.

Nach dem Aufstallen erhalten die Stuten nur trockenes Futter, gutes heu, gutes Gersten., hafer voter Weizenstroh und hafer als Nahrung in kleinen Rationen, jedoch so, daß sie dadurch genährt, aber nicht gemästet werden; deshalb sind auch anderweite stark nährende Futterarten, als: Bohnen, Roggen, Erbsen, Alecheu, desgleichen Kornschrot., Kleien., Delkuchentranke, Schlampe u. dgl. ganzlich zu meiden, weil sie, namentlich bei Stuten, welche nicht arbeiten, sehr leicht Uebersfütterungen und Koliken und in Folge derselben gefährliche Diarrhöen und Abortus veranlassen.

In Betreff bes Futters für Geftütpferbe ift vorjugsweise schimmeliges und staubiges Seu und Stroh, schimmeliger und moberig riechender Safer, sowie jede andere verdorbene Nahrung als Futter zu meiden; selbst bas Einstreuen verdorbenen Strohes ift schädlich, theils seiner Ausbunftungen wegen, theils deshalb, weil die Thiere davon naschen, und kann, wenn nicht grade Abortus, sondern jede andere gefährliche Krankheit bei den Stuten erzeugen. Bon gutem Heu wurde man einer trächtigen Stute 10-15 Pfund, ober statt dessen 15-20 Pfund des besten Sommerstrohes, und da man es bei edlen Pferden passend halt, ihnen auch Hafer zu geben, so wird dafür am Rauhfutter soviel zurückgerechonet, als dieser etwa beträgt. Das Quantum des Futters wurde indessen immer nach der Größe der Stuten und ob sie arbeiten mussen zu bemessen sein.

Es versteht sich wol von selbst, daß die Stuten bei trodener Nahrung hinlanglich gutes Trankewosser erhalten und beshalb täglich mindestens breimal, entweder aus Eimern oder an Trogen satt getränkt werden

müssen.

Die Stuten, welche nicht arbeiten, muffen täglich bewegt werden und zu dem Behufe bei gutem Better in einer hoftoppel oder in einem geräumigen Stalle maßig herumgetrieben werden; dadurch wird ihre Fref. luft rege gehalten, ihre Dustelfraft geftablt und es wird ben Anschwellungen ber Fuße, bes Guters und unter bem Bauche einigermaßen vorgebeugt; follten indeffen folche Anschwellungen bennoch erfcheinen, fo muffen biefe mit wollenen Lappen ober weicher Streu gerieben und ber Stute im Freien Bewegung gemacht werden; fo wird, vorausgesest, daß weber die Nahrung, noch der Stall ober gar Krantheit zu ben öbematofen Anfchwellungen Beranlaffung gaben, diefelben bald, felbft ohne Argneien, verschwinden. Rurg vor Beendigung der Tragezeit, alfo etwa im 11. Monate berfelben, verhute man besonders alle Excesse mit der Stute, und in gut eingerichteten Geftuten pflegt man nun jeder Stute einen Raum von etwa einer DRuthe groß anzuweisen, worin fie, blos mit Salfter verfehen, frei geht; oder man ftellt fie in einen sonft geraumigen Stand auf. Solche Orte find gut mit Streu zu verfehen, auch

Solche Orte find gut mit Streu zu verfehen, auch find folche oft und forgfältig zu überwachen, um alle Beranderungen an der Stute wahrzunehmen und etwa

beim Abfüllen zu unterftügen.

Alles Borftehende betraf besonders die Behandlung der Stuten; nun ist es aber auch nothig, für das Fullen desselben mahrend dieser Beit Sorge zu tragen.

Sobald die Geburt beendigt und die Nabelschnur unterbunden oder sie sonst getrennt ist, legt man das Füllen der Stute auf trodene Streu so vor, daß diese es belecken und bewiehern kann; troden geworden, pflegt es sich zu bemühen, aufzustehen, um sich seine Nahrung zu suchen, die es in der Regel an dem Euter der Stute bald findet und diese ihr dem Füllen gern gewährt.

Man darf indessen nicht glauben, daß grade solche Küllen, welche sich fehr traftig zeigen, die besten seien; sie find es um so weniger, wenn sie das Euter der Stute nicht sinden zu können schienen; das sind häusig Sterblinge, weil man den Stuten in der letten Zeit der Trachtigkeit zu gute und zu viel Nahrung gab, diese überladet auch das Füllen, und letteres bringt gewissermaßen den Zod schon mit zur Welt und stirbt, wenn man es grade am wenigsten vermuthete.

In andern Fallen wollen bie Stuten, befondere erftgebarenbe, die Fullen nicht an bas Euter laffen, weil

bieses gespannt ist und ebenbeshalb kielig und empsindlich baran sind. Diesem Uebelstande ist durch laue Baschungen des Euters mit Pflanzenschleim enthaltenden Absochungen und dabei Ausmelken des Euters, wenn die Stute dabei gehalten wird, in der Regel bald abzeholsen, und man bringt nun das Füllen mit Borsicht, daß es nicht geschlagen werde, an das Euter, und hat dies die Stute erst einmal ruhig ertragen, so ist die Sache gewöhnlich nicht mehr schwierig. Bei alledem ist es nicht nöthig, der Stute jest sofort bessere und mehr Nahrung zu geben, das wurde nur dem Füllen schwerfte Milch absaugen kann; denn diese hat eine gelinde, abführende Wirtung, welche in Bezug auf das Füllen ausleerend wirkt.

Bei dem Saugen ift auch zu beobachten, bag es ber Stute nicht an Trantewaffer mangle, Diefes hat fie bei

jegiger trodener Rahrung um fo mehr nothig.

Beigt das Füllen durch Drangen und Zusammen-schrecken einen ungewöhnlichen Zustand an, so bringe man ihm einige Löffel voll Chamillenklystiere mit Det, lauer Milch ober Seifenwasser vorsichtig bei, um das Entleeren seines ersten Darmkothes zu bewirken. Dies

find indeffen feltene Falle.

Sesund geborene und gefund gebliebene Füllen gebeihen nun bald ohne absonderliche Pflege; das Füllen wird durch die Mutter ernährt, bis es nach und nach heuhalme zu kauen beginnt, und wenn schon Weide da ift, daß es spielend zu weiden beginnt. Beides hat es meistens schon mit 6—8 Wochen seines Alters, wo es sowol im Border, wie im Hinterkiefer vier Milchschweidezähne und überhaupt schon zwölf Backenzähne hat, erlernt, und alsdann wird die Sorge der etwa schon wieder belegten und befruchteten Stute um die Ernährung des Küllens nach und nach geringer.

Ernährung des Füllens nach und nach geringer.
Da bei Stuten bald nach der Geburt ihres Füllens die Brunft in der Regel wieder eintritt, so ift es Gebrauch geworden, sie sodann, was in der Zeit von 9—14 Tagen zu geschehen pflegt, wieder belegen zu lassen; sie pflegen sodann am sichersten zu empfangen. — Stuten und Füllen durfen bei großer Warme nicht in zu enge Raume eingepfercht werden, weil sie sich gegenseitig nicht nur drangen und verletzen wurden, was beim Andringen der Insetten (welche man durch Verdunkeln der Fenster oder Deffnungen mittels Sträucher abhalten muß), noch mehr begünstigt wird, sondern ein solches Verhalten gibt auch Gelegenheit zu hirn-, Lungenentzundungen und zu Augenfrankheiten der Füllen, wie der Rütter.

Rach brei bis vier Monaten bes Alters ber Fullen sind biese schon sehr geeignet, sich ihre Rahrung auf ber Beibe selbst suchen zu können, und sie kummern sich alsbann weniger um die Mütter und diese um sie, als dies bald nach ber Geburt geschah; daher ift diese auch die geeignete Zeit des Entwöhnens von der Mutter.

Das Entwöhnen ber Fullen barf nicht nach Zeit und Datum bestimmt werben, sondern es hangt ab von ber Möglichkeit ber Gelbsternährung ber Fullen; franke Füllen durfen von der Mutter um so weniger getrennt werden, als sich ihre Krankheit durch Verlust der Rutstermilch und durch das harmen nach der Mutter leicht verschlimmern kann. Für Landwirthe, welche ihre Füllenstuten während der Sommerzeit gebrauchen muffen,

gelten folgende Regeln:

Menn Stute und Fullen nach der Geburt gefund find, fo pflegt man icon nach 14 Tagen anzufangen, Die Stute außerhalb gur Arbeit gu gebrauchen, mahrend Das Fullen im Ctalle gurudgelaffen wirb. Es ift zwedmaßig, die erften Trennungen nicht von langer Dauer fein ju laffen, mabrend bem Fullen ein Raum gegeben wird, worin es fich bei feiner Unruhe nicht verleten tann. Sind mehre Fullen ju gleichem 3mede vorbanben, fo ertragen fie in Gefellichaft bie Erennung von ber Mutter icon leichter. Bu lange Trennung macht indeffen bas Fullen zu hungrig, weshalb es beim Burudtommen ber Stute ju gier bas Guter angreift. Ift nun auch die Stute erhitt, fo fann eine folche Bufammentunft leicht ichablich werben, mas in foldem Falle Durch einige Unterbrechungen des Saugens verhutet merben muß. Ift bae Fullen erft alter und größer, hat es fich fcon gewöhnt, Salme zu tauen und Baffer zu trinten, fo ift die Sache nicht mehr gefahrlich, baber benn 6-8 Bochen und altere Fullen ihre Mutter auch bei ber Arbeit begleiten konnen, woburch ihre Rrafte fruher entwidelt werben. Gin folches Begleiten gefdieht frei ober angebunden, je nachdem die Localitaten, Bege und mancherlei Umftanbe bies bedingen ober geftatten.

Das Entwöhnen ber Fullen, welches auch bas Abfeten genannt wird, wird verschiedenartig bewirft. Entweder man trennt die Fullen mit 4-5 Monaten ihres Altere, wenn fie icon Beu, allenfalls Safer, oder auf ber Beide Gras freffen, ploblich von ihren Ruttern, bringt fie in geraumige Orte, worin fie unangebunden fic bewegen und feinen Schaben nehmen fonnen, und fest ihnen hier bas fur fie geeignete Futter und Baffer por balt indeffen die Stuten soweit entfernt, daß fie ibr gegenseitiges Biebern nicht vernehmen fonnen, und laft fie vorerft nicht wieber jufammen tommen. Dber man entwöhnt bie gullen nach und nach von ben Stuten, indem man gegen ben Berbft bin in bem Stalle einige Dale mit Rauhfutter und hafer futtert und im Uebris gen die Beibe benutt, woburch fich bie Fullen an Das Rauhfutter gewöhnen, und nachdem biefes Berfahren etwa acht Lage gedauert bat, behalt man fie ganglich im Stalle gurud, mabrend die Dutter entweder noch geweidet oder in einen andern entfernten Ort aufgestellt werden.

Bietet sich Gelegenheit und ift die Witterung noch gunftig, so ist es zweckmäßig, die Fullen, nachdem sie etwa 6-8 Tage getrennt waren, in eine Koppel zu senden, damit sie sich dort ergehen, in freier Luft bewegen und allenfalls noch weiden können.

Benn die Fullen plotlich entwohnt, die Muttermilch, die Beibe, die Bewegung im Freien und die Gefellschaft der Mutter verlieren und eine andere Rahrung beim Eingesperrtsein nehmen muffen, so pflegen in naßkalten Spatsommern gern Krankheiten bei den Füllen hervorzutreten, namentlich die Drusenkrankheit, wobei sie oft sehr herabkommen. Solche Krankheiten werben durch das allmälige Entwöhnen sehr verhütet.

Ist indessen ein Füllen schon ertrankt, so ist es rathsam, mit dem Entwöhnen desselben so lange zu warten, bis es wieder hergestellt ist; denn sie nehmen während ihrer Krankheit weder heu, Gras, noch Körner zu sich und laben und erhalten sich nur durch die Muttermilch; ist ihnen diese also entzogen, so hat dieser Verlust, in Gemeinschaft mit dem Härmen nach der Mutter, mit der Krankheit in Verbindung, öfters sehr nachteilige Folgen, sogar kann man den Verlust des Füllens zu beklagen haben; mithin muß man kranke und schwache Füllen nicht eher entwöhnen, bis sie sich gegenseitig selbst entwöhnen.

Bird aber eine Stute trant, sodaß fie ihr Fullen nicht ernahren tann, so thut man wohl, diefes an einer andern zu ammen, was fich bei gehöriger Sorgfalt fehr wohl ausführen läßt.

Die Anschwellungen des Euters, welche zuweilen bei der Stute entstehen, wenn sie plotlich ihr Fullen verliert und kein anderes zum Saugen vorhanden ift, sind in der Regel nicht gefährlich: geringeres, weiches, sogenanntes Schlappfutter und Bewegung oder Arbeit der Stute pflegt bald Alles wieder auszugleichen.

Sind die Füllen nach dem Entwöhnen gefund und munter und die Bitterung ist dazu noch gunftig, so können sie auch neben der trodenen Fütterung, in eine sogenannte Füllenkoppel gebracht, welche aber von der Stutenweide entlegen sein muß, der Bewegung und des Raschens halber, gelassen werden; übrigens besteht ibre trodene Rahrung in 1/2—1 Mete (31/2 Pfund) Hafer und 6—8 Pfund guten Heus (kein Kleeheu!), und es darf ihnen am reinen Basser nicht mangeln, während Kleien und Delkuchentranke den gesunden Füllen nicht zuträglich sind.

Jebenfalls ift aber beim Futtern und Tranten eine gehörige Zeitordnung, Gleichheit und Reinlichkeit zu beachten und babei alles Spielen und Redereien mit ben Füllen zu verhuten, weil sie sich badurch Unarten angewöhnen.

Sind die Füllen bereits ein Jahr alt geworden und treten sie in das zweite Frühjahr, so kommen sie wieder auf die Beide, woran sie indessen nach und nach in der Art zu gewöhnen sind, daß man ihnen in der ersten zeit, des Morgens vor dem Austreiben und des Abends nach dem Zurucksommen etwas Rauhstutter gibt und ihnen dies in dem Grade entzieht, als die Begetation vorgeschritten und die Witterung gut ist. Eritt wieder anhaltend naßsalte Witterung ein, so ist in der Art zu versahren, wie dies mit den Stuten und Füssen im ersten Jahre der Fall war. Die Weide ist die zweckmäßigste Ernährung für Füllen, um so mehr, wenn sie recht gut ist und da die Füllen sich darauf frei bewegen und dadurch ihre Muskelkräfte ausbilden können; kann man sie gut bestanden und hügelig haben, allenfalls mit

einigen Baumgruppen befett, bes Schattens wegen, fo ift sie grade für junge Thiere sehr geeignet.

Bis jest hatte man die Bengst- und Stutfüllen zufammenlaffen fonnen; find fie in gutem Sutterzustande, fo ereignet es fich nicht felten, daß fich mit 11/2 Sahren ibres Altere ber Gefchlechtstrieb bei ihnen regt, und fowie man bies nur im Beringften mahrnimmt, muffen

Die Beschlechter getrennt werben.

Der gandmann, welcher nur ein ober einige Bengftfullen bat, läßt folche nunmehr taftriren, weil die Aufjucht einzelner Bengfte mit viclen Umftanden und Befahren verfnupft ift; in Bestuten ift dies eine andere Sache, weil es dafelbft auf heranbildung von Stanim. bengften und Landbeschälern ankommt und weil fie in größerer Angahl leichter aufzuziehen find, ale einzeln bei Privaten; indeffen gefchieht es auch. — Der Commer vergeht und die Fullen tommen weit beffer in bem zweiten Berbfte, jedes Geschlicht für fich, in einen befondern Stall; fie erhalten nunmehr etwas mehr Futter, und zwar soviel, daß fie fich fraftvoll entwideln tonnen, weshalb man jedem Fullen bis eine Dete Safer (31/2 Pfund) gutommen lagt.

Sind bie Fullen eines Gefchlechts fehr ungleich in Größe und Kraft, so ift es nothig, auch hier wieder eine Abtheilung ju machen; benn die ftarfern gullen brangen die fcmachern vom Futter ab, diefe konnen fich mithin nicht gehörig entwideln und bleiben wol gar im Bachsthume gurud; es ift baher nicht unzwedmäßig, folche Burudgebliebenen mit befferem gutter feparat au

unterflügen.

Man fann im zweiten Jahre icon anfangen, Die Fullen handfromm gu machen, daburch werden fie überbaupt gefügiger gestimmt, weshalb man ihnen eine leichte Salfter auflegt, ihnen gutter vorlegt, fie babei anbinbet und burftet ober ftriegelt, ebenfo bebe man ihnen biefen ober jenen Fuß auf, flopfe baran und bergl. m.; fie laffen fich bies gefallen, jeboch muffen alle biefe Da. nipulationen nicht rube, fondern gleichsam fpielend ausgeführt werben, widerfett fich dennoch bas Thier, fo ftehe man fofort bavon ab, erneuere fie aber alebalb wieder.

Sind die Fullen zwei Jahre alt, und werden fie wieder auf die Beibe geschickt, fo geschehe bas mit berfelben Borficht und benfelben Rudfichten wie im zweiten Sabre. Es zeugt immer von guter Binterpflege, wenn Die Fullen gut genahrt auf die Beibe fommen, mobei es indeffen teineswegs erfoderlich ift, bag fie wie gemaftet ericheinen, wenn fie aber mager und fraftlos aus bem Binter tommen, eine noch nicht geborig beftanbene Beibe betreten und hier hungern, nebenber flammen muffen, ober aber Durre eintritt, fo tonnen fic Diefe Bullen nicht nur nicht erholen, fondern fie verfclingen , mas ihnen vortommt, befommen bide Bauche, entwideln fich folecht, geben wol gar gu Grunde und amar deshalb, weil man nicht für hinlängliches gutes Rauhfutter Sorge getragen hatte. Grade in dem Alter von zwei die drei Jahren durfen die Füllen nicht Sunger leiben, benn bie Entwidelung ihrer Rorper, bas

Eintreten des Geschlichtstriebes erfobern eine fraftvolle Ernährung um fo mehr, wenn man mit bem Alter von brei Jahren die Bugucht schon gur Arbeit ober gar gur Bucht benuten will. Dies Lettere ift in Geftuten, bei fonft gut entwidelten Stutfüllen fogar zu empfehlen, weil fie leichter empfangen und wenn fie fonft gefchent werden, recht gut ein Fullen tragen, bringen und ernatren fonnen.

Diefem nach find auch Bengft : und Stutfullen in Diefem Alter ichon ordentlich aufzustellen und wie ausgewachsene Pferde ju behandeln; denn edle Pferde baben nunmehr icon einen gu großen Berth, als bag man fie noch allen Bufalligkeiten auf ber Beibe uberlaffen follte.

429

In Privatzuchten pflegt man nun auch fcon bie Pferbe zu verlaufen, welche ihnen verlaufbar find, bamit die Eigenthumer ber Sorge für fie ferner überhoben find und nur, wenn man eine bestimmte Aussicht auf Absatz zu sehr gutem Preise hat, erhalt man fie wol noch einen Binter, aber alebann muffen fie fort.

Die gur Bucht unbrauchbaren Stuten merben als Aderpferde, Rlepper oder als Reitpferde vertauft ober gebraucht; gute breis und vierjahrige Stuten merben gur Bucht bestimmt; vierjahrige Bengfte, welche fich als Befcaler eignen, werden bagu verwandt; folche, die bem Bwede ber Buchtung nicht entsprechen, werden faftrirt oder nicht kaftrirt, als Bagen : ober Reitpferde vertauft oder sonft verbraucht. (J. F. C. Dieterichs.)

GESTÜTSWISSENSCHAFT. Unter Geftüt6. wiffenicaft verfteht man ben, auf Raturgefchichte begrundeten, miffenfcaftlichen Betrich ber Pferbejucht in befondern Anftalten (Geftuten), um bemgemäß blos einen oder den andern Stamm oder Schlag von Pferben ju erziehen, ober einen Stamm berfelben verbeffern, veredeln, oder überhaupt gute oder andere und

beffere Pferde, wie bisher, zu erziehen.

Diefe Biffenfchaft beruht auf Grundfagen, melde in der Ratur der Thiere begrundet und durch Erfahrungen bemahrheitet und festgestellt worden find. Gie be-icaftigt fich nicht allein mit der außern Form des Rorpere ber Pferbe binfichtlich beren Racetenntnig und feiner Fortbewegung, fondern auch befonders mit ben Eigenschaften Diefer Thiergattung in Bezug auf feine Gebrauchezwecke, seine Entwidelung, feine Culturftufe, überhaupt feine Ratur. Sie ift die leitende Grundbebingung bee gangen Beftute und Buchtungebetriebes und fest mithin bei bem, ber ein Geftut leitet, alle bie Renntniffe voraus, welche dazu erfoderlich find, Dbigem zu entsprechen ').

<sup>1)</sup> Es ift leiber in bem Bereiche bes Geftutwefens baufig vorgetommen, baf man die obere Leitung biefer Angelegenheit Derfonen mit bevorzugter Stellung ober Geburt anvertraute, um fie für etwa geleiftete Dienfte ju belohnen, ober ihnen überhaupt eine Binocura mit Reprofentation zu geben; ober weil fich eine folde mehr mit Pferden beschäftigte, von Pferden fprach, mit Perfonen, welche dem Rache angehorten, in Connerion trat und fich fo endlich Gingang ju verschaffen mußte. - hiermit ift indeffen biefer Sache nicht genütt, weil Perfonen, benen eine grundliche Rennt-

Bunachst ist es das Pferd selbst, dessen Kenntniß vorausgescht werden muß, nicht etwa seines speciellen, zootomischen Baues, sondern vielmehr die Auffassung seines ganzen habitus, seines Racecharakters und seines Locomotionsverhältnisses; mit einem Worte: er muß gründlicher und praktischer Pferdekenner sein, der bald das Ganze desselben überschaut und erkennt, sobald er nur das Pferd in Thätigkeit geseht gesehen hatte und dieses durch seiner Bewegungen und sein Benehmen den höhepunkt seiner Kraft, seines Temperaments und seiner Elezanz dargethan hatte.

Bor allen Eigenschaften steht die Kraft des Pferbes oben an, sie ist es, die von ihm besonders in Anspruch genommen wird; sie ist begründet in dem Ebenmaße der Berhältnisse des Körpers und seiner Theile zu einander und in dem geistigen Mitwirken des Racecharakters, welchen man das edle Blut nennt. Ohne ein solches Ebenmaß der Körpertheile ist die Entwickelung und Ausbauer der Kraft nicht denkbar, obwol diese durch Einübung und Ausbildung der Muskelkräfte recht wohl verstärkt und vermehrt werden kann, wie dies durch das Trainiren erwiesen ist.

Das Trainiren ist eine Einübung zum Bettlaufe und beruht auf der gradweisen Ausbildung und Steigerung der Muskelfräfte des Pferdes, wobei es gleichzeitig an Ausdauer im Athmen gewöhnt und wobei der Kräfteauswand durch eine verhältnismäßige starte Consumtion der Nahrungsmittel ersest wird.

Diese Kraft wird zunachft in ben regelmäßigen Bewegungen bes Pferbes und zwar fowol im Schritte, wie im Trabe und Galopp erkannt; obwol lettere Gangart,

nif des Geftutwefens fehlt, ju febr verderblichen Ginfluffen untermorfen find und ihnen erliegen; fie konnen mithin unmöglich bas leiften, mas diefer michtige Industriezweig erfodert; fie ichaden baber durch Berwendung ungeheurer Summen, ohne Erreichung bes vorausgesetten Bweckes, weil sie Richtung nicht kennen, welche fie folder Bermendung geben mußten, um dem allgemeinen Bwede, d. b. tuchtige Pferde für bas Land gu gieben, wie es folche gebraucht, gu entfprechen. Wir verlangen von einem Chef einer folchen Anftalt: nenne man ihn Oberftallmeifter, oder hoffriegerath, oder fonft wie, daß er das Pferd nicht blos, als Lieblingsfache, oberflachlich fenne, fondern bag er es tennt, nicht wie etwa der gabricant ober ber Bandwerter fein tobtes Material tennen muß, um baraus eine geeignete Baare ober Arbeit anzufertigen, bas mare boch mabrlich bie geringfte Koderung, welche man an eine folche Person machen konnte; allein wir verlangen vielmehr noch, daß er die lebendige Ra-tur des Materials grundlich kenne, welche er zu dem allgemeinen Brede gu bearbeiten hat. — Pferdetummeln und Banbigen über-laffe man handwertemaßigen Stallmeiftern und Cavaleriften, aber die Gefete der Buchtfunde gut gu fennen, ift viel erhabener, als jene mechanischen Arbeiten ju vollbringen, und einige gute Regeln und Grundfage fur die Pferdegucht, gut befolgt, bringen bem Staate weit mehr, als große Litel, brillante Marftalle und Manegen, koftspielige Bettrennen u. dgl. m., wahrend biefe toften und Richts bringen. Wenn alle Bweige in ben Staatseinrichtungen jur Erreichung einer Stellung darin eine Renntnif derfelben und eine Prufung bedingen, marum follte benn bier in einer fo wichtigen und foftfpieligen Angelegenheit, Die fo außerft wichtige Folgen haben tann und die Intereffen des gangen Landes berührt, nicht eine abnliche Bedingung Rattfinden

als eine sprungartige Bewegung, nur bann eine sichere Beurtheilung ber Gesundheit und Regelmäßigkeit ber Gliedmaßen zuläßt, wenn man ihn in langerer Folge beobachten kann, während die Trabbewegung schon auf weit kurzere Distanz dem geubten Auge einen sichern Maßstab für regelmäßige Bewegungen gibt.

Beurtheilt man das Pferd noch jum 3wede ber Bucht, so ift nicht nur auf fein Fortpflanzungsversmögen und auf seine Bererbung Rudficht zu nehmen, welche Eigenschaften indessen aus bloger Anschauung sofort nicht festgestellt werden können, während Farbe und Abzeichen mit Recht in Betracht gezogen werden muffen.

Um nun aber zur genauen Erkenntniß bes Pferbes zu gelangen, ift ein strenges theoretisches und praktisches Studium bes Erterieurs nöthig, wobei man sich, durch Anschauung und Bergleichung vieler Pferde eine Unterscheidungsgabe aneignen kann, ohne welche eine sichere Beurtheilung nicht möglich ist; denn es kann hierbei nicht darauf ankommen, sich einzelne zu begutachtende Formen einzuprägen, sondern man muß seine Pferdekenntniß auf jede Race und jeden Gebrauchszweck des Pferdes anzuwenden und darnach das Sute und Bessere vom Geringeren zu unterscheiden wissen.

Es tann hier auch nicht auf eine bestimmte Form bes Pferdeförpers ankommen, vielmehr ift diefe immer von den Bebrauchszwecken abhängig; daber ift die richtige Burdigung und Renntnig ber Stute, ihren Gigenicaften nach, von großem Belang; fie birgt ben Reim ber guten ober ichlechten Nachkommenichaft in fic, ber nur belebt, veredelt wird und feine Richtung erhalt burch ben Bengft; aber von ber Stute fchreiben fich vorzüglich bie Rudichlage und Abweichungen in der Rachtommenschaft ber, weshalb auf ihre Formen und Gute, ihre Befundheit und fonftigen guten Gigenschaften befonders gu feben ift und baber alle Fehler, Die fich vererben tonnten, forgfältig zu vermeiben find. Es find bier nicht ausgebildete Fehler, welche ben Gebrauchszwecken Gintrag thun konnten und Rrankheiten gemeint; benn es verfteht fich von felbft, daß mit folchen Uebeln behaftete Stuten gur Bucht nicht verwandt werden burfen; ingmifchen gibt es Buftande, die ebenfalls zu den Vitiis primae conformationis, alfo zu ben Bildungefehlern gegablt werden muffen und gegen die in manchem Betrachte weit strenger zu verfahren ift, als gegen bekannte Fehler, eben weil fie gu leicht überfehen werden, als 3. B. Safenohren, Fettaugen, vertehrter Sale, langer weicher Ruden, Senfruden, schmale und hohle Bruft, Sabichtebruft, bann noch hauptfächlich die verfchiebe. nen fehlerhaften Stellungen (theilweife ober im Bangen) ber Extremitaten, worin besonders ber fehlerhafte Bang und schlechte Bewegung des Pferdes begrundet ift und alfo badurch ber Bebrauchegwed verfeblt wirb.

Das Saar, die Saarfarbe und Abzeichen tommen bei ben Paarungen der Pferde fehr in Betracht und es ift munichenswerth, gleiche Saarfarbe ber gu paarenden Thiere, und zwar möglichft ohne alle The

geichen und Abmeidungen gu beachten, um nach und nach alle Bemifche und alles Bunte auszurotten, weil ohne Beachtung Diefes Begenftandes immer wieber mancherlei Abweichungen in Form von Rudichlagen bier portommen murden; benn man fann burch Paarung von Thieren verichiebener Saarfarbe niemals auf eine beftimmte Farbe ber Rachtommen rechnen.

Die Fruchtbarfeit ift eine ber ichagenswertheften Eigenschaften ber Stuten, fie fann nicht vorausbestimmt, fondern muß erwartet ober abgewartet werden; fie ift pormaltender und ficherer bei gang jungen g. B. breifahrigen, ale bei altern Stuten, bei benen die Brunft icon ein Sahr lang, ober langere Beit verhalten, gleichsam unterbrudt murbe, bagegen fonnen burch fruhes Paaren mancherlei Rrantheiten, welche auf Reigbarteit beruheten, bei ben Stuten verhutet werben. - Benn Thiere, bier Pferde, mit angeführten Gigenfchaften lange Beit binburch in ber Familie fortgezuchtet murben, fo pflegen Diefe fich in ihren Formen und Gigenschaften alle ju gleichen und man pflegt bies eine Landesrace, ober eine conftante Race, einen Stamm, ju nennen. Selten wird man hierzu berechtigt fein; bennoch wird man immer alle fich gleichenden Thiere, als mehr ber Conftang nabernde bezeichnen und man fann burch fie, bei richtiger Paarung, wirflich gur Conftang gelangen. Sierbei fommt es nunmehr auf bie Grundregeln ber Buchtung überhaupt an und biefe befteben in dem Paaren folder Buchtthiere mit einander, moburch ein be. ftimmter 3 med bei ben Producten erreicht werben foll.

Der nachfte 3med ift, jebenfalls Stamme gu bilber fein fonnen, fein muffen. Sier folgen bie Buchtungsprincipien, nach welchen überhaupt verfahren mer-

Den muß.

1) Gind feine felbftanbige Stamme vorban. ben, fo muffen fie burch Inngucht, Reingucht, Ber-

mandtichaftszucht hervorgebracht merben.

2) Sind felbftandige Stamme vorhanden, fo fommt es barauf an, ob biefe in ihrer Urt rein erhalten werben follen; in diefem Falle wird in dem Stamme fortgegüchtet.

3) Coll ein Stamm burch Singubringen befferer ober edlerer Thiere verbeffert ober veredelt merben, fo fann biefes nur burch bas Rreugen ber Ra.

cen gefchehen.

4) Da man mit ben erfreugten Producten inbeffen wiederum jum conftanten Stamme gelangen muß und hierzu bie erften Buchthengfte nicht ausreichen burften, fo fcbreitet man:

5) jum Erfrifden bes Stammes, ber Race ober

Des Blutes. Dber man bilbet:

6) eine Thiercolonie, indem man ebenbur-tige, conftante Thiere mit einander paart, um fofort ben gewünschten Stamm gu haben, ober burch biefen die nothigen Thiere jur Bilbung von Stammen gu erhalten. Dies ift febr fostspielig.

Unfer Reingucht, Inngucht, Bermanbtfcafte. aucht, verfteht man bas Paaren folder Individuen, Die gleichartig in ihrer Organisation, Rorperformen und in ihren charafteriftifden Gigenfchaften find und welche mehre ober viele Benerationen bindurch und immer in berfelben Familie fortgepaart, nicht mit Thieren aus

andern Familien vermifcht worden find.

Benn alfo ad 1. von ber Stammbifbung Die Rebe ift, fo tann fie nur burch Paarung im engen Familienfreife gefcheben, indem ber Bater mit feiner Sochter. Entelin, Urentelin u. f. m., wenn er es erlebt und noch tuchtig jur Bucht ift, gepaart wird; besgleichen ber Bruder mit der Schwefter, Gefdwifterfindern, felbft ber Mutter mit bem Sohne. Die Ratur ftraubt fic dagegen nicht, fie will es fo. - Schon Ariftoteles fagt: Equi vel suas matres et filias superveniunt, atque tunc perfectum esse armentum videtur, cum parentes suam ineunt sobolem 2). Eben baffelbe fagt auch Mary Fugger 3), bag nur burch innige Paarung in ber Familie ein Stamm gebilbet werben fann.

Man fürchtet Die Paarung unter Blutevermanbten, weil die mofaifchen Befege folche verbieten; mas fummert aber ben Pferden und andern Thieren bie menfchliche Gefengebung, Die religiofe und burgerliche Ginrichtung? Dan fagt: Die Folge folder Paarungen fei Schmadung bee Stammes und die Producte murben immer fcmacher ausfallen. Das ift falfch! Dan muß nicht bie Paarungen fehlerhafter Thiere und ihre Folgen als Dagftab nehmen, fonbern man muß Die Datur genau beobachten und daber feinen Blid auf bas Bild wenden, mas völlig in Bluteverwandtichaft lebt und fic paart und grade bie fraftigften Stamme und Rachtom=

menfchaft barbietet.

Bei bem Bilbe lehrt und gebietet es ber Inflinet, fich nur mit gleichartigen Thieren ju paaren; fie tonnen fich mit fehlerhaften und franken Thieren ihrer Urt nicht paaren, weil folde nicht vorhanden find; benn alles Schlechte und Gehlerhafte wird guvor fcon burch bie Calamitaten ber Bitterung, burch Futtermangel und Anftrengungen ausgemergt, nur bas Borgugliche erfcheint auf ben Brunftplagen, bas Rrante bat gar feine Reigung jum Paaren und erfcbeint gar nicht; mithin fann fich nur bas Befte mit dem Beften bort paa. ren und baburch entfteht eben und erhalt fich ber gute, fernige Stamm. Uhmen wir biefe Principien in ber Pferbezucht nach, fo werben auch wir conftante Stamme von Pferden haben.

Um alfo gunachft ben Stamm gu bilben, fo verfammle man moglichft gleich artige Stuten mit einander und paare fie mit einem ihnen an Rorper und Gigen-Schaften gleichen Bengfte und fabre in ber Familie burch mindeftens 6-8 Generationen fo fort, fo gelangt man gu einem felbftanbigen Stamme, ber in feiner

Art - Bollblut - ift.

3ft ein folder felbftanbiger Stamm ad 2. entftan-

<sup>2)</sup> Aristoteles, Hist, animalium. L. VI. Cap. XXII. (Die Bengfte beschälen sowol ihre Mutter als ihre Tochter, und dann scheint die Race vollfommen zu werden, wenn die Aeltern ihre Rachtommen befruchten.)

3) Bon der Gestüteren. (Frankfurt a. M. 1611. fol. 77.)

ben, also vorhanden und ist man mit seinen Gebrauchszweden in der Art, wie er besteht, zufrieden, so hat man ihn nur zu erhalten und zwar durch strenge Innzucht, wobei man alles Frembartige vermeiden muß.

Dierbei wird man von folgenden Grundfaten ge-

leitet:

Paare nur bas Beste mit bem Besten, bas Sute mit bem Guten; vermeibe alles Fehler-hafte, und ba es auf Constanz und Gleichartigkeit bes Stammes ankommt, so paare möglichst Gleiches mit Gleichem, b. h. man darf nicht zu verschiedene Formen mit einander paaren, wenn man den vorhandenen Stamm

ganz in feiner Befchaffenheit erhalten will.

Man darf eine fehlerhaste Stute mit einem guten hengste, der den Fehler nicht hat, in dem Glauben, der hengst solle den Fehler ausgleichen oder in dem Producte beseitigen, nicht paaren, das ware zu viel verlangt und ist zu ungewiß; ebenso ist das umgekehrte Berhältniß zu beachten; allein noch schlimmer stellt sich die Sache dar, wenn man den sehlerhaften hengst mit der Stute, welche denselben Fehler hat, paart, z. B. Senkruden, da wird das Product wol auch senkrudig erscheinen.

Den Thieren in der Wildniß ift noch in Bezug auf Innzucht und Conftanz der Bortheil, daß fie nur in einem bestimmten Alter und zu einer bestimm. ten Sahreszeit brunftig werden und fich paaren, die übrige Zeit nicht; mahrend bei den gahmen Thieren gute Futterung, gute Stallung und durch mancherlei andere Ginfluffe, icon der Infinct fo von der Mutter Ratur entfernt ift, bag fich bie Brunft barnach fügt und baber nicht nur Paarungen unreifer Individuen, fondern folche auch zu ungeeigneten Beiten vortommen, wodurch benn allerdings fehlerhafte, ober boch ichmache Producte entstehen muffen, die unter fich wieder gepaart, jum Entarten des Stammes Beranlaffung geben. In biefer fehlerhaften Buchtung und nur eben Darin liegt es, daß man fich hier und da gegen die Bermandtichafts. aucht auflehnt; paart man indeffen blos die besten und gleichartigen Thiere deffelben Stammes, so wird man nicht nur einen selbständigen, sondern auch einen gleichartigen Stamm hervorbringen und ihn erbalten konnen.

Selbstandig ift indeffen ein Stamm erft, wenn er durch Inngucht, durch mehre Generationen dahin gelangt ift, daß tein gemeiner ober fremder Rudfchlag

mehr fattfindet.

Bill man aus einem Stamme verschiedene Schläge (Bagenschlag, Reitschlag) bilden, so mussen dem gemäß die Paarungen aus den Thieren des Stammes so vorgenommen werden, daß aus ihnen die Schläge entstehen können; denn mit Producten eines selbständigen Stammes kann man mit Sicherheit erzüchten, was man gebraucht; mit Thieren nicht selbständigen Stammes wird man nur auf Bahrscheinlichkeiten zuchten, worauf man sich nicht einlassen darf.

Um einen größeren Schlag zu haben, paare man bie fraftigften und größten Thiere mit einander und helfe durch gute Fütterung nach, fo wird man aus bem eigenen Stamme sichere Schläge bilden können, zumal wenn man die Producte immer wieder nach den Gefetzen der Reinzucht paart.

Sanz andere verhalt es fich, wenn man nach ad 3. einen vorhandenen Stamm burch hinzubringen beferer, oder edlerer Thiere, verbeffern und ver-

edeln will.

Benn man Thiere verschiedener Stamme oder Racen mit einander paart, so nennt man dies Kreuzen und man verandert jedenfalls dadurch in den Producten die Race, sowol in Formen als Eigenschaften.

Die ersten Producte folder Paarungen find jedenfalls halbschlägig, d. h. fie arten theils nach dem Bater, theils nach der Mutter, tonnen jedoch von der einen oder der andern Seite mehr der harafteristischen

Merfmale erworben haben.

Die Paarungen biefer Producte mit dem Buchtthiere, mit welchem bas er fte Areuzen geschah, gehören ebenfalls zum Areuzen und zwar so lange, bis das fremde Verhältniß der beiden Stämme völlig gehoben und ausgeglichen ift, sodaß tein fremder Rudschlag mehr ftattfindet.

Rudfchlage nennt man: Bererbung ber Formen und Eigenschaften ber Boraltern von vaterlicher ober von mutterlicher Seite. Sie durfen von Paarungen mit Thierstammen nicht vortommen, welche beiderseits rein gezogen waren. Rommen sie indessen boch vor, so beweisen sie, daß die Bucht des einen oder des andern Stammes nicht völlig rein und felbständig war.

Reingezogen werben Thiere genannt, welche burch bie Bucht in bem Stamme zu einer folchen Selbständigkeit gelangt find, bag fie alle gleichartig erscheinen und in diesem Stamme kein frember Rud-

schlag vorkommt.

Durch bas Rreugen kann man einem vorhandenen reingezogenen, b. b. durch Reinzucht entstandenen und felbständig gewordenen Stamme alle besseren Sigenschaften eines bessern Stammes mittheilen; indessen fonnen auch ebenfalls schlechte Eigenschaften mitgetheilt werden, falls man einen Fehlgriff in der Bahl des Zuchtthieres gethan hatte; in diesem Falle muß das Zuchtthier als solches verworsen werden.

Bir können durch das Zuchtthier dem Stamme der Stuten nur die Eigenschaften mittheilen, welche es wirklich besitt und es das Fortpflanzungs - und Vererbungsvermögen hat; wenn daher durch das Paaren eines Hengkes mit einer Anzahl Stuten Producte entstehen, welche in der größten Mehrzahl dem Bater nacharten, so darf man seinen Zwed als erreicht ansehen. Findet das Gegentheil statt, so wird man wohl thun, einen solchen Zuchtengst ferner nicht zu verwenden.

Das Product des erften Rreuzens, falls es ein mannliches Thier ift, ift noch nicht wieder als Buchtpferd zu gebrauchen, eben weil es noch keine Selbstanbigkeit erlangt hat; ift es ein weibliches Thier, so
wird es, zuchtfähig geworden, wiederum mit dem Bengste
gepaart, von dem das Kreuzen ausging und das Pro-

duct von diesem abermals und sofort bis zur achten Generation ift Bollblut, da man aledann die Race als ausgeglichen betrachtet, von der man von nun an auch die mannlichen Producte zur Zucht verwenden darf, eben weil sie auch Bollblut dieses Stammes

Man reicht zuweilen mit einem Bengfte, mit dem man das Kreuzen begonnen hatte, nicht aus, weil acht Benerationen erfoderlich fein tonnen, um den beabsich. tigten 3meden zu entsprechen und es ift wol gewiß, bag er nicht ausreichen wird; in diefer hinficht muß auf feine Nachfolger gerechnet werden, und zwar mahlt man folche aus derfelben Race, demfelben Stamme, woher er ftammte; ibm fo ebenburtig und gleichend als möglich und man bezeichnet diefes Berfahren mit der Bezeichnung ad 4. Erfrischen bes Blutes oder ber Bluterfrifdung; es ift bies indeffen nichte Unberes als ein erneuertes Rreugen mit Thieren von derfelben Abkunft und Gigenschaften, als ihre Borganger waren und man entspricht fo durch ihre Berwendung bem 3wecke, b. h. man gelangt burch fie bis gur Selbstandigfeit ber Race ober Des Stammes.

Es wird ein solches Erfrischen ober erneuertes Arcuzen jedenfalls nothig, wenn das Zuchtthier, mit dem man das Areuzen begonnen hatte, einging, starb oder unfähig wurde und der durch das Areuzen zu verbeffernde Stamm noch nicht den Standpunkt der Gultur oder den Grad der Eigenschaften erreicht hat, den man beabsichtigte zu erreichen. Würde man nun einhalten und das Areuzen nicht fortseten, erneuern oder erfrischen, so hatte man zu fürchten, daß die fernere Zucht zurudgehen könne, eben weil sie noch nicht zur Selbständigkeit gelangt war.

Sedes Erfrischen mit fremben Zuchthengsten, bie nicht verwandt sind mit dem ersten, von dem das Kreuzen ausging, wird fremde Eigenschaften in den Stamm bringen und es muß erwartet werden, welchen Erfolg ein solches hat. Es kann nur dann gunstig ausfallen, wenn derselbe gute Eigenschaften hat und seine Abkunft aus einem selbständigen Stamme erwiesen ist; jedoch beginnt mit ihm wieder ein neues Kreuzen, es ist dies kein Erfrischen.

Um alle hinderniffe fofort aus dem Bege zu raumen, legt man ad 6 eine Thiercolonie an, b. h. man ichafft einen Bengft und eine Anzahl Stuten berfelben Art, aus bemfelben Stamme an und paart fie mit einander, um Producte ju erlangen, die fich ebenburtig find. Solche konnen fofort ale felbständige (Bollblut) Thiere jur Berbefferung ober Beredelung anderer Stämme verwandt werden, falls fie diefen überwiegende Eigenschaften besitzen. Das deutlichste Beispiel gibt uns bier die Paarung der arabischen Bengste mit den arabiichen Stuten (royal mares), welche behufs der Bollblutzucht seiner Beit in England eingeführt murden und die herrlichsten Refultate lieferten und in neuerer Zeit pflegt man in der Schafzucht Diefelben Maximen zu verfolgen, indem man fich einen ober mehre Schafbocke ber Merinos-Race und aus demfelben Stamme fich M. Gnepfl. b. 2B. n. R. Grfte Section, LXIV.

weibliche Thiere anschafft, um fofort eine Bodfchaferei zu grunden, und man tann bies, falls man gludlich in ber Auswahl gewesen ift.

Aber auch bei Bildung einer Thiercolonie hat man wohl darauf zu sehen und zu beachten, nur Thiere reinen Stammes zusammen zu stellen und zu paaren; das Paaren mit gemischten Thieren wird nie sichere Resultate bringen, weil man sofort wieder zum Kreuzen schreitet, welches ein Lockerwerden des Stammes zur Folge haben wird, wie dies die Zusammenstellung sogenannter englischer Pferde (aber von sehr verschiedener und nicht immer erwiesener Abkunst) in dem Gestüte zu Holich sich erwiesen hat.

Bei der Gründung einer Thiercolonie ist ferner noch darauf zu sehen, daß, wer einen fremden Stamm in ein anderes Land oder in eine entfernte Gegend versetzen und daselbst einbürgern will, sich genau mit der Pflege und Fütterung dieser Thiere bekannt und vertraut zu machen und dieselben so zu halten hat, wie sie es bisher gewohnt waren; ebenso mussen auch die klimatischen nachtheiligen Ginstusse much Stallungen und Stallfütterung und dergl. abgewehrt und ausgeglichen werden; — während doch auf eine völlige Acclimatistrung und Einbürgerung nur bei der Nachzucht zu rechnen ist, und dennoch darf diese eine sorgfältige, ihrem Stamme eigenthumliche Pflege nicht vernachlässigt werden.

Ebenso hat man bei der Auswahl der Thiere, welche man übersiedeln will, darauf zu sehen, daß mannliche und weibliche Thiere sich in ihrem Culturstande, sowie in Formen und Eigenschaften völlig gleich stehen, um durch ihre Paarungen sicher wieder Gleiches zu erhalten; sind die weiblichen Thiere unter sich verschieden, so werden so viele verschiedenartige Producte daraus hervorgehen, als sie selbst verschieden und ungleichartig sind und man wurde erst wieder durch die Reinzucht derselben einen Stamm bilden können und muffen.

Benn man aber mehre mannliche Zuchtthiere zur Bildung einer Thiercolonie verwenden will, so hat man wohl darauf zu sehen, daß sie nicht nur einem engern Stamme angehören, sondern daß sie auch in Körperformen, Habitus und Eigenschaften sich ganz gleich seien. Ist dies nicht der Fall, so hätte man durch das Paaren, selbst mit dem constanten Mutterstamme zu erwarten, daß verschiedenartige Linien aus diesen Paarungen hervorgehen wurden, und wenn dies vorausssichtlich oder vorsählich nicht beabsichtigt war, so werde es Mühe und manches Ausstoßen (Ausmerzen) kosten, den Stamm gleichartig zu erhalten oder ihn mit größter Sorgsalt durch Reinzucht wieder herzustellen.

Man bezeichnet einen durch Reinzucht erzeugten, oder aus gleichartigen Thieren hervorgegangenen Stamm mit dem Namen "Bollblut" und diese Bezeichnung nimmt man besonders für die englische Wettrennerrace in Anspruch; indessen hat jeder selbständige Stamm und zwar in jeder Thiergattung dasselbe Recht auf diese Benennung und das Wild ist ebenfalls Vollblut seiner Art. Ran sagt: das Pferd hat Blut, was so

55

viel bedeutet, daß es ichon einer Familie oder Stammgucht angehörte und alfo von ebler Race abstammt.

Bei Thieren, bei benen es auf Kraft und Leiftungsfähigkeit für staatliche und bürgerliche Gebrauchszwecke ankommt und da solche von guten Formen und einer guten Conformation, deren Körper abhängig sind, so hat man bei der Zucht oftmals mehr auf diese Eigenschaften, als auf den unsichern Begriff von Blut Rucksicht zu nehmen, was denn auch durch die Gebrauchspferde mancher Länder dargethan ist.

Das Borzüglichste, was die Bucht aller Lander in Betreff des Pferdes aufzuweisen hat, ift unstreitig das englische Bollblut, entsprossen aus orientalischem Blute und durch sorgfältige und richtige Paarungen der besten Producte orientalischen Ursprungs, bis zu dem Standpunkte gebracht, wie wir die besten dieser Race antreffen.

Dieser Standpunkt ist nicht durch den Einfluß eines van der Natur begünstigten Klimas oder Landes erreicht, sondern eben nur durch die einsichtsvollsten Paarungen der zu einander passenden Individuen, sowie auch durch sorgfältige Psiege und Behandlung der Producte, bis zu ihrer Bollendung.

Der Grundfaß, mit diefem edelsten Vollblute zu züchten, hat sich in der Pferdezucht allenthalben bewährt, wo gute Vollbluthengste, nicht früppel- und sehlerhafte, nicht in ihrer Conformation schwache Vollbluthengste, zur Zucht verwandt worden sind; es wird sich immer bewähren, wo sowol sie, als auch die mit ihnen gepaarten Stuten, aus einem felbstandigen Stamme, den Gebrauchszwecken entsprechend gewählt werden, weil der materielle Werth des Products jedenfalls erhöhet wird, wenn beider Aeltern Auswahl mit Kenntniß und richtig geschah.

Durch Paarung eines englischen Bollbluthengstes mit einer Stute eines felbftanbigen Stammes, wie 3. B. bes englischen Laudpferdes, ober einer guten Steppenrace, entfteht ein Product, welches man Salbblut nennt; es ift bies fein Baftard, obwol es geringer an Abel ale der Bater, beffer ale Die Mutter ift; bennoch, ware es ein Bengft, fo tann es herangemachfen, nicht mit Sicherheit, in Bezug auf die Nachzucht, zur Bilbung eines Stammes verwandt werden, eben weil es nunmehr erft noch ein gemischtes Product ift, was in feinen Producten feinen Bater nicht reprafentiren fann. Undere verhalt es fich noch, wenn ein edler Bollbluthengft mit einer Stute gepaart wird, welche gemischter ober ungewiffer Abkunft ift; fo ift bas Product Davon nicht Balbblut, fondern ein ungewiffes Product, deffen Grad nicht festzustellen ift.

Durch das Paaren des Bollbluthengstes mit Stuten des selbständigen englischen Landpferdes zieht sich der Englander dem Grade des Products nach jedes beliebige Gebrauchspferd, als Jagdpferd u. s. w., aber er hat auch selbständige Gebrauchspferde, wie die schwarzen Karrenpferde und die eleveländischen Braunen, auf welche er mit der Remerrace nicht einwirkt, weil der

Sabitus und ber Gebrauchezwed Diefer Racen verloren geben murbe.

Auf der andern Seite muß man indeffen fich nicht gu febr an den Ausdruck "Bollblut" binden und alles Erhabene darin suchen, welches man nur dann darin finden wird, wenn mit dem Abel (Bollblut) zugleich dem Rorper angemeffene regelmäßige fehlerfreie Formen vorhanden find. Und wenn gleich manches Bollblutpferd, mit fehlerhaften Formen ober mit erweislichen Fehlern, außerordentliche Leiftungen macht, fo ift es bennoch nicht mit Sicherheit ale Buchtpferd zu gebrauchen, weil es eben die fehlerhaften Formen übertragen und vererben tonnte, deshalb bleibe ce Grundfat: Rur Fehlerfreies mit Fehlerfreiem, bas Gute mit bem Buten, bas Bleiche mit bem Bleichen und bas Befte mit bem Beften ju paaren, wenn man ficher gute Producte und eine gute Rachtommenfchaft haben will. (J. F. C. Dietericks.)

GESTUNGSHAUSEN, Marktsteden im Thale ber Steinach im Herzogthume Sachsen-Coburg Sotha, Fürstenthum Coburg mit 400 Einwohnern, 4 Jahrmarkten, einer Pfarrkirche. Die Bewohner treiben Handwerke im Großen.

(H. E. Hössler.)

GESUALDO oder GESUALDUS (Alphonsus), Cardinalerzbischof von Neapel und ein in den firchlichen Angelegenheiten fehr bewanderter Pralat, ftammte aus der fürftlichen Familie ju Benosa im Konigreiche Ncapel, der auch zugleich bie bortige Grafichaft Compfa (heutzutage Conza) gehörte, und mar vor der Mitte des 16. Jahrh. geboren"). Ein nachgeborener Sohn bes Grafen und Fürsten Alops und der Isabella Fenella ward er dem geiftlichen Stande zugewicfen und burch feine Familienverhaltniffe vom romifchen Sofe febr begunftigt, fodaß er noch jung in turger Beit von einer hohen Rirchenwurde gur andern rafch emporftieg. Schon ju Anfange Marges 1563, wenn andere Ughelli's Angaben verläglich find, beforderte ibn Paul IV. gum Cardinaldiacon und beständigen Bermefer des Erzstiftes Compfa ober Conga, welches bereits zwei feiner Beschlechtevorfahren unter Leo X. und Paul III. nach einander inne gehabt hatten und er binnen faft gehn Sabren aus seinem Berfalle bergestalt wieder emporbrachte. daß er als Grunder deffelben angesehen werden tonnte. Im November 1572 refignirte er auf biefen Poften gu Gunften feines Deffen, Des Propftes Salvator Caraccioli, welchem er auch bei feiner Anfunft gu Rom, mobin er fich begeben hatte, Die Priefterweihe ertheilte. Roch por Pius' V. Zode mit dem Purpur eines Cardinalprieftere bekleidet und mahrscheinlich jest auch in die Staatsgeschafte des heiligen Stuhles gezogen, wurden ihm in-mittels schnell nach einander die Bisthumer Albano, Frascati, Porto und Oftia mit Belletri im Rirchenftaate zu Theil, wahrend er dabei noch unter Gregor XIV. als erftes Ditglied bes beiligen Collegiums thatig mar. Rachbem er funf Jahre Diefes zwiefache

<sup>1)</sup> Der Rame Gefualdus findet fich auch in der urfprunglichen germ Sefualdus bei ben Stalienern gleichzeitig vor.

Amt verwaltet hatte, ging er zu Anfange Aprils 1596 mit Zustimmung des Papstes Clemens VIII. als erwählter Erzbischof nach Neapel und stand diesem Erzstifte sieben Jahre lang mit großer Einsicht und Klugheit vor. Besonders machte er sich um dasselbe verdient durch eine verbesserte Kirchenzucht, durch Wiederherstellung alter verfallener Kirchen in den Borstädten Neapels, durch Aufrechthaltung und fraftige Schuhnahme der kirchlichen Privilegien und durch wachsame Kahrung seiner Diöcesanrechte, die er auch mit Erfolg geltend zu machen verstand, sobald er merkte, daß sie unter seinen Amtsvorsahren geschwächt oder in Zweisel gezogen, oder aber dem Erzstifte gänzlich entzogen worden waren.

Mus Diefem Brunde gerieth ber machfame Pralat in einen ernsthaften Streit mit dem Cardinale Robert Bellarmini wegen ber Gerichtsbarkeit über die Infel Procita mit ihrer vormaligen Benedictinerabtei G. Dichael. Schon langft hatten fich bie Mebte Diefes Stiftes der Gerichtsbarteit des erzbischöflichen Stuhles gu Reapel ungeftraft zu entziehen gewußt; allein ba bies Gefualdus nicht langer bulben, fondern feine Rechte an Demfelben geltend machen wollte, Der Cardinal Bellarmini aber, welchem jene Abtei als lebenslängliche Pfrunde ertheilt worden mar, diefelben in 3meifel zog, fo brachte er ben Streit an ben romifchen Sof, wo nun entichie-Den merben follte, ob ein Cardinal unter biefen Umftan-Den bem anderen alljährlich Dbedienz leiften und biefer pon jenem auch zu den Diöcefanspnoden berufen merden follte. Gben Diefer Umftand brobete ein Mergerniß gebendes Aufschen zu erregen, welches zu vermeiben, der Freund beiber Pralaten, ber Cardinal Camillo Borghefe fich ins Mittel folug und fich vom Papfte Clemens VIII. bevollmächtigen ließ, Die Beranlaffung Des Streites grundlich ju untersuchen und bemfelben bann Das Ergebniß davon zur gutlichen Entscheidung vorzu-legen. Dies geschah und Clemens sprach in einem Befceibe vom 6. Cept. 1600 bas Urtheil ju Gunften bes Grabifchofes Befualdus aus; jedoch erließ er bem Car-Dinale Bellarmini, ale bem Abte ober Romthur jenes Stiftes, fowie allen funftigen Inhabern Diefer Pfrunde. wenn fie auch Cardinale oder Bifcofe fein murben, bie Berpflichtung, am beiligen Sanuariustage jeden Jahres Dem Erzbischofe perfonlich die Dbedieng in Reapel ju leiften und geftattete, bag es burch einen Procurator gefchehe; bagegen follte er auf die Ladung Des Erzbifcofes ben Befuch ber Diocefanspnoden unter feinerlei Umftanden und Bormanden unterlaffen, auch fammt feinem Pfarrvicare ju Procita in allen anderen Studen bemfelben nach den Befchluffen ber Concilien, namentlich bes tribentinifchen, unterthan fein. Bellarmini unterwarf fich Diefem fehr ausführlichen und auf Die Bermeibung ahnlicher funftiger galle berechneten Urtheilsfpruche und Befualdus erwarb fich burch einen folchen Ausgang feines Streites einen nicht geringen Ruhm. 3m Uebrigen verschonerte berfelbe bie Rathebrale und ben ergbischöflichen Palaft gu Reapel. Auch verging faft fein Jahr, mo er die Sauptfirche bafelbft nicht mit toftbaren Gerathichaften beidentt hatte. Er ftarb übrigens am 14. (? 24.) Febr. 1603 und wurde in der Kathedrale unter einem Marmordenkmale, doch ohne Inschrift, feierlich beerdigt. Er hinterließ eine Sammlung von Hirtenbriefen, welche unter dem Titel: Litterae pastorales ad clerum et populum Neapolitanae ecclesiae zu Neapel 1596 in 4. erschienen?).

(B. Röse.) GESUALDUS A BONONIIS, ein gelehrter Capuginer, ftammte aus einer abeligen Familie gu Palerme und mar 1585 geboren worden. Den Berlodungen ber Belt entfagend, widmete er fich dem geiftlichen Stande und trat am 13. April 1602 im Rlofter Caftro Betrano in den Orden der Capuziner, wo er fich als Prediger und gelehrter Theologe auszuzeichnen begann; bann nach Palermo verfett, trug er hier Philosophie, die fcholaftifche und Moraltheologie mit Zalent und Gelehrfamfeit unter Beifall vor. Auch erhielt er, vom Carbinale hieronymus Colonna begunftigt, endlich noch die Cenforstelle bei dem Inquisitionegerichte in Sicilien. Nachbem aber feine Befundheit gelitten und biefe in ben Badern ber Infel wieder geftarft werden follte, ftarb er dafelbst am 29. April 1653.

Gesualdus ist Verf. folgender Schriften, als der theologiae sacrae moralis pars prima, de Sacramentis novae legis (Palermo 1646 und Vencdig 1649 in Fol.) Der zweite Theil dieses Berkes: De indulgentiis, suffragiis, purgatorio et censuris, sowie der dritte de legibus divinis et humanis, de praeceptis decalogi et ecclesiae s. catholicae et de votis Deo factis erschienen zu Vencdig 1649 in Fol. Ferner schrieb er eine in Scati formalitates subtilis disquisitio, Palermo 1652 in 4. und in Handschrift hinterließ er Abhandlungen de horis canonicis, de electionibus canonicis, de clausura Manialium und de Simonia.

(B. Röse.)

GESUALDUS GUARNERIUS aus Catania, ein gelehrter Carmeliter und Bicar des Klosters Montesanto zu Rom, wo er den 7. Nov. 1649 starb, ein ascetisches Werk hinterlassend, welches unter dem Titel: Sacrae deplorationes animae poenitentis zu Rom 1643 in 16. erschien.

(B. Röse.)

GESUALDUS PANORMITANUS. ein gelehrter Capuziner, aus einer vornehmen abeligen Familie zu Palermo stammend und 1643 geboren, widmete sich frühzeitig den Wissenschaften mit Erfolge, weil er aber den Lüsten der Welt abgeneigt war, verließ er heimlich das älterliche Haus und ließ sich den 9. Juni 1665 in dem Capuzinerkloster Trapani del Monte (in coenobio Erycis) als Ordensbruder aufnehmen, wo er sich noch weiter ausbildete und auch die Regeln des Ordens mit Strenge befolgen lernte. Hier verwaltete er das Amt eines Predigers, alsdann lehrte er zu Bologna und an anderen Orten Italiens die Philosophie und scholastische Theologie und erhielt nebenbei die Aussicht über einige

<sup>2)</sup> Bergl. Ughelli, Italia sacra I, 99. 176. 281 u. 317 und VI, 239 fg. u. 1010 fg., mit Nicolo Toppi Bibliotheca Napolitana I, 9.

Alofter feines Drbens. Endlich nach Palermo gurudgetommen, murde er jum Provinzialbefinitor (Bifitator) beforbert und verwaltete diefes Umt mit großer Umficht. Bulett Borfteber des Klosters Montreal gewesen, trieb ibn eine schmerzhafte Krankheit in seine Geburtestadt gurud, wo er berfelben rettungelos am 1. Auguft 1702 unterlag. Er hinterließ eine Lobichrift mit Epigranimen auf feinen Ordensbruder Bernardo, welche unter bem Zitel: Vita del Ven. Fr. Bernardo da Corleone, Capucino, ju Palermo 1700 erfchienen ift, und in Sand-

schrift eine Renge Epigramme \*). (B. Rose.)
GESUALDUS (Philippus) oder GESUALDO, ein Minorit aus Castrovillaro im Konigreiche Reapel, der General feines Ordens und Bischof zu Cariati wurde und 1619 ftarb. Er hinterließ nach Soppi eine Schrift mit bem Titel: La plutosofia; nella quale si spiega l'arte della memoria, con altre cose notabili pertinenti alla memoria naturale et artificiale, Pabua 1592 in 4. +). (B. Röse.)

GESUNDBRUNNEN (Fontes medicati s. soterii) hat man wol von den Badern (Thermae) unterfchieden: jene find falte Mineralmaffer, die meiftens nur jum Erinten benutt merden, diefe dagegen marme Di= neralwäffer, beren man fich meiftens nur jum Baben bebient. Meltere Schriften über Mineralmaffer führten daber auch den Titel: Beschreibung aller Gesundbrunnen und Baber, Gebrauch aller Gefundbrunnen und Bader u. f. w. Jener Unterschied in ber Anwendung ift aber Richts weniger als burchgreifend, ba viele warme Baffer auch zugleich zum Erinten und falte zum Baden benutt werden. Eher konnte man, gang absehend von der Zem-peratur, jene mineralischen Baffer, welche nur getrunten werben, weil fie in zu geringer Menge ausfliegen, als daß an eine Sammlung jum Behufe von Badern gu benten mare, als Gefundbrunnen bezeichnen; f. Mineral-wasser. (F. W. Theile.)

GESUNDHEIT (Valetudo, Sanitas). In feiner Grundbedeutung wird das Wort Gefundheit nur von Drganismen gebraucht. Dan fann nicht von der Gefundheit eines einzelnen Minerals ober auch einer gangen geologischen Gruppe fprechen, fondern nur von einer Rormalitat Diefer Bildungen, mahrend jenes Wort auf jede Form des pflanzlichen oder thierischen Lebens Anwendung finden kann. Aber auch nur fo lange, als Die Draanismen als belebte oder lebensfabige Dafteben, tann der Begriff der Gefundheit auf ihr Sein übertragen werden; von bem Momente an, wo ein bieber gang gefunder Organismus dem Tode anheimfällt, paßt das Bort Gefundheit nicht mehr auf ihn, und dies gilt in gleicher Beife vom blogen latenten Leben. Bei Saatfornern 3. B. nehmen wir anscheinend nur auf die Größe, Fulle, Farbe u. f. w. Rudficht, wenn wir diefelben als gefund bezeichnen; allein ftillschweigend faffen wir auch Das Bestehen Des latenten Lebens, nämlich Die Fähigkeit der Reimung und Entwickelung mit in den Begriff. benn fogenannte taube Samenforner, wenn fie auch im fonftigen Berhalten gang mit jenen übereinstimmen, wird Riemand als gefunde bezeichnen. Auch im metaphorischen Sinne pflegt man das Wort Gefundheit nur von Verhaltniffen zu gebrauchen, die fich unter die Borftellung einer organischen Gliederung bringen laffen. Man spricht daher wol von der Gefundheit des Staats, der burgerlichen Gefellschaft, von einem gefunden Unterrichte, einer gefunden Politif u. f. m., nicht aber von einem gefunden Gemalde, einem gesunden Bauwerke, einem gesunden Schachte, einer gefunden Gifenbahn u. bgl.

Der Begriff Gesundheit bat fich im menschlichen Beifte nicht ursprunglich aus fich felbft entwideln tonnen; erft dadurch, daß man Abweichungen von der Befundheit, d. h. Kranksein wahrnahm und dann als möglich voraussette, konnte die Befundheit als ein befonderer Buftand ber Organismen aufgefaßt werden. Gefundheit und Krantheit find in gemiffer Beziehung Gegenfate: Befundheit ift aber das Pofitive, welches ftill. schweigend als etwas dem Organismus Immanentes vorausgesett wird, und Rrantheit ift die Regation ber Befundheit.

Icdermann weiß es, wenn sich an ihm felbst Gefundbeit fundgibt, oder wenigstens glaubt er es zu miffen; benn daß bei diefer subjectiven Beurtheilung Brethumer mit unterlaufen konnen, das feben wir deutlich bei manchen phantafirenden Fieberfranken, Die fich für gang gefund halten. Ungeachtet Diefes allgemein verbreiteten Biffens bat es aber ber Medicin nicht gelingen wollen, einen durchgreifenden und fafilichen Begriff der Gefundbeit aufzustellen, ber nach bem Borftebenden auf alles Organisirte passen muß, dabei aber auch jugleich die zeitlichen und etwaigen geschlechtlichen Differenzen ber einzelnen Organismen zu berudfichtigen bat. Daß bie letgenannten Berhaltniffe bei ber Begriffsbestimmung Des Wortes Gefundheit nicht übergangen werben durfen, lagt fich durch Beispiele unschwer nachweisen. Die im Binter entlaubt daftebenden Baume, Die perennirenden, im Winter lediglich auf den unterirdischen Theil reducirten Rrauter fonnen mit gleichem Rechte bas Prabicat ber Gefundheit beanspruchen, wie die cben ausschlagenden ober blubenden ober mit Fruchten beladenen Bemachfe, und wie verschieden find nicht in ben verschiedenen Beiten bie Bestaltung sowol als Die Lebensthätigkeiten berfelben. Richt anders verhalt es fich mit den thierischen Drganismen. Mit der Gefundheit des Reugeborenen ift es nicht nur verträglich, sondern im vollsten Ginflange, wenn beffen gange Erifteng beinahe alternirend burch Schlafen und Nahrungsaufnahme ausgefüllt wird, mabrend ein folches Berhalten meder fur ben Ermachfenen, noch für den Greis als gefundheitegemaß gelten tonnte. Wenn ferner fur den Erwachsenen ein gewiffer Grad gefchlechtlicher Leiftungefabigfeit nothwendig jum Begriffe der Gefundheit gehört, fo tann ber bejahrte Greis einer derartigen Leiftungsfähigkeit vollkommen entbehren, ohne bag ibm beshalb bas Pradicat ber Gefundheit zu entgeben braucht. Ferner murde es als

<sup>\*)</sup> Bergl. Ant. Mongitori Bibliotheca Sicula I, 257 und die bort angeführten Quellen.

<sup>†)</sup> Bergi. Nic. Toppi Bibliotheca Napolitana I, 85.

unverträglich mit dem Begriffe ber Gefundheit gelten muffen, menn jene Erscheinungen, welche in Begleitung bes Beburtsactes im weiblichen Korper auftreten, fich bei einem Manne zeigten, obwol doch der Gebaract an und fur fich als ein die Gefundheit des Beibes beeintrachtigender Borgang durchaus nicht angesehen wer-den tann. Die Definitionen der Gesundheit als volltommenfter Buftand bes Lebens (Puchelt), oder als ber Buftand, in dem die inneren Borgange bes Drganismus in einer ruhigen, gemeffenen und gleichformigen Beife und in der Art ftattfinden und in einander greifen, daß fie der Idee des Organismus am meiften entsprechen und für feine Fortdauer die meifte Garantie geben (Bunderlich), oder ale die Fabigfeit des Indivi-Duums, Die Grifteng feiner Leiftungefabigfeit und ber wirklichen Leistungen zu unterhalten (Kortum), ober als vollkommen richtige Form und Bilbung bes Organis mus und feiner Berrichtungen (Greiner) u. f. w. find beshalb nicht erschöpfend; es mußte benfelben immer noch ein Bufat beigefügt werben, etwa in ben Borten: mit Berudfichtigung ber jeweiligen zeitlichen und ber etwaigen geschlechtlichen Differenzen bes einzelnen Drganiemus.

Als besonderes Merkmal der Gesundheit hat man vielfach in die Definition die Abwefenheit unangenehmer, fcmerglicher, niederdrudender Befühle, aber in positiver Form aufgenommen. Go befinirt Rudolphi Die Gefundheit als benjenigen Buftand des Drganismus, wo die Beschäfte beffelben mit Boblbefinden, d. h. mit einem Gefühle von Leichtigkeit und Rraft von Statten geben, und die Greiner'sche Definition lautet eigentlich: Gesundheit ift dem Begriffe nach die volltommen richtige Form und Bildung des Organismus und feiner Berrichtungen mit Befühl des Bohlbehagens. Diefe Auffaffung maltete auch bei ber Bildung mehrfacher Termini ob, die fich theils icon bei den griechischen Mergten finden, theils auch erft von Neuern gebildet wurden, um die Gesundheit oder den gesundheitsgemäßen Zustand zu bezeichnen, nämlich: Euchylia, Euchymia, Euexia, Euphoria, Eurostia, Euphyia, Eusomatia, Eustathia, Eusthenia, Eutaxia, Euthenia, Euthesia, Euzoodynamia. Eine fo motivirte Definition, wie Die Greiner'iche, fest aber Empfindung und Bewußtfein voraus; deshalb fonnte fie bochftens auf die thierifche Befundheit paffen, nicht aber auf die pflanzliche. Aber auch die thierische läßt fich nicht naber burch jenen Beifat charafterifiren: Der Beburtsact, ber, wie ichon ermahnt, gang in dem Bereiche ber Gefundheitliegen fann, ift fur teine Frau mit dem Gefühle des Boblbehagens verfnüpft.

Die vorher aufgeführten Definitionen umfassen nur bie ideelle oder absolute Gesundheit, die in der Wirklichkeit wol nie nachzuweisen sein durfte. Beim Gebrauche des Wortes Gesundheit im praktischen Leben und meistens auch in der Medicin denkt man sich aber die reale oder relative Gesundheit, welche, ungeachtet kleiner oder rasch vorübergehender Abweichungen, von jenem Ideale doch bestehen kann, wenn nur das

subjective Bohlbefinden gar nicht ober fehr unbedeutend badurch gestört wird. Bumeift lagt man Formabmeidungen unberudfichtigt. Ginem mit einer Narbe irgend einer Körperstelle ober mit einer Sasenscharte behaftete Individuum pflegt man Diefes blogen Reblers megen bas Pradicat ber Gefundheit nicht abzusprechen, und ebenso fchließt ber Mangel eines Ragele, eines Fingergliedes, aber auch die überftandene und geheilte Amputation eines Fußes, eines Beines ben Begriff ber Ge-fundheit nicht aus. Gbenfo tonnen auch in Betreff ein= zelner Functionen in einer gewissen Breite Störungen vorkommen, ohne daß der Begriff der relativen Gesundheit darunter leidet. Wer z. B. nach dem Genusse von Erdbeeren allemal einen Nesselausschlag bekommt, der ift deshalb noch nicht als ein beständig ber Besundheit ermangelndes Individuum anzusehen, fo wenig als jener der Gefundheit entbehrt, welcher nach einer anftrengen= ben Fußtour gang ermubet ift und nur mit einem gemiffen Disbehagen die Blieder rührt u. f. m. Saufig genug lagt fich aber auch im concreten Falle Die Grenge zwischen relativer Befundheit und Rrantfein nicht bestimmt gieben, mas grade nicht auffallen fann, wenn man bebenft. daß man unter Befundheit und Rrankfein fic nur besondere Buftande des Lebens ju denten bat, Die nicht burch ein amischenliegendes Indifferentes geschieden werden, sondern wirklich an einander grenzen, also nur fcheinbare Begenfage bilden. Es wird ftete ein verfehltes Bemühen bleiben, eine ftrenge Definition ber relativen Gefundheit geben zu wollen; es ift eine populaire Borftellung, womit sich die Annahme des Bohlbefindens und der Erhaltung ftillschweigend verknupft, Die fic aber nicht ftreng miffenschaftlich formuliren lagt.

(F. W. Theile.)
GESUNDHEITSCHOCOLADE, zerriebene und nur mit etwas Zuder versette, in Zaseln geformte Cacaobohnen, von gewöhnlicher Chocolade also durch den Mangel der Gewürze (Banille, Zimmet 20.) verschieden. Findet ihren Gebrauch bei Gesundheitszuständen oder individuellen Körperbeschaffenheiten, welche den Genuß der gewürzten Chocolade nicht räthlich erscheinen lassen.

(Dr. Karmarsch.)

Gesundheitserhaltung, f. Diätetik.

GESUNDHEITSFLANELL ift nicht ein befonbers zubereiteter Stoff, sondern gewöhnlicher feiner und weicher Flanell (aus Streichwollgarn loder gewebter und gerauhter Beuch), der unmittelbar auf dem Leibe getragen durch Warme und gelinde Reibung die Hautausdunstung befördert und so als ein Schutz- oder Beilzmittel gegen Rheumatismen angesehen wird, obwol er andererseits ten Nachtheil hat, die Haut zu verwöhnen und für Erkaltungen empfindlicher zu machen.

GESUNDHEITSGESCHIRR nennt man wol Rochgeschirre aus solchen Substanzen, welche die Gefahr einer gesundheitsgefährlichen Berunreinigung der Speisen nicht mit sich führen. Dahin gehören also z. B. eiserne Geschirre als Stellvertreter der kupfernen; auch Topferwaare mit sogenannter Gesundheitsglasur (f. d.),

Fapence: und Porzellangeschirre als Erfat bes gewöhn: lichen Töpfergutes mit Bleiglafur. (Dr. Karmarsch.)

GESUNDHEITSGLASUR. Die Roch - und Efgeschirre aus Töpfergut mit Bleiglafur (einer Mischung von Sand oder Lehm und viel Bleiglafur (einer Mischung von Sand oder Lehm und viel Bleiglafte) können, wenn sauerliche Speisen darin bereitet oder ausbewahrt werden, eine Verunreinigung dieser letteren mit Blei, also Rachtheile für die Gesundheit veranlassen, menngleich die Furcht vor dieser Gesahr oftmals in sehr übertriebenem Maße gehegt worden ist. Hierauf grundet sich das Bestreben, bleisereie oder sogenannte Gesundheitsglafuren zusammenzusetzen, welche jedoch im Allgemeinen sehr geringen Eingang gefunden haben, weil sie theils zu theuer, theils zu schwer schwelzbar und dadurch für gewöhnliche Töpferwaare minder anwendbar sind. Hohosenschlasse gibt für sich allein eine brauchbare bleifreie Töpferglasur.

GESUNDHEITSKAFFEE hat man mehre Kaffeefurrogate (wie unter andern den Eichelkaffee, geröftete Gerfte, Erdmandeln u. dgl. m.) genannt, sofern sie von der aufregenden Wirkung des echten Kaffees frei sind oder dafür gehalten werden, also für tranke oder schwache Personen den Vorzug verdienen mögen. Man schien dabei nur zu vergessen, daß ein Product nicht mehr den Namen Kaffee verdient, wenn ihm die Haupteigenschaft des Kaffees abgeht. (Dr. Karmarsch.)

GESUNDHEITSREGELN heißen die Vorschriften, durch deren Befolgung die relative Gesundheit am sichersten erhalten bleibt oder doch angeblich erhalten wird. Die diatetische Beziehung zur Außenwelt bildet zum größern Theil den Inhalt dieser Regeln, und sie müssen deshalb wesentlich aus der allgemeinen Aetiologie geschöpft werden. Indessen kommen darunter auch wol bestimmte therapeutische Eingrisse vor, denen eine prophylaktische Wirkung beigeschrieben wird, wofür der vor 100 Jahren in den Kalendern gebräuchliche Aberlasmann als genügendes Beispiel dienen kann. Begreissicher Weise nämlich werden sich die jeweiligen medicinischen Systeme und ebenso die grade in einem Zeitalter herrschenden diätetischen Borurtheile in den Gesundheitseregeln abspiegeln.

Es psiegen die Gesundheitsregeln in der Form der Sprüchwörter oder kurzer gereimter Sentenzen in das Bolf überzugehen und sie bilden zu einem guten Theile die Bolksmedicin. Da nun aber im Bolksbewußtsein die Gesundheitsregeln aller Zeiten ohne kritische Beleuchtung sich anhäusen, so würde eine vollständige Sammlung derselben aus dieser Quelle ein merkwürdiges Sammelsurium bilden, worin einander ausschließende ober aushebende Sätze häusig genug neben einander stehen würden. Uebrigens lassen sich keine allgemeingültigen Gesundheitsregeln ausstellen: für das Kind, für den Erwachsenen, für den Greis, für die Schwangere, für den Berg- und Thalbewohner, für den Landmann und den Gelehrten u. s. w. müssen sie zum Theil wieder modificirt werden.

Die bekannteste Sammlung von Gesundheitsregeln findet fich in dem vom Ende des 12. Jahrh. stammen-

den, zum Theil in gereimten herametern abgefaßten Gedichte Regimen sanitatis Salernitanum, welches aus der salernitanischen Schule zusammengestellt ift und in den ältesten Ausgaben 364 Berse zählt, denen aber weiterhin noch eine Menge neuer Verse zugefügt worden sind. Ferner schrieb gegen Ende des 17. Jahrh. der bekannte Sch. Abraham de Gehema: Drensig Aphorismi oder Gesundheitsregeln, als ein sicherer Begweiser zu einer beständigen Gesundheit und langem Leben. In neuerer Zeit hat Bernhard Christoph Faust, Arzt in Bückeburg, in dieser Richtung durch ganz populaire Schriften auf das Bolk einzuwirken gesucht, namentlich durch seinen Gesundheitskatechismus (1792 fg.) und durch seine Gesundheitskatechismus (1792 fg.) und durch seine Gesundheitskatechismus (1792 fg.)

GESUNDHEITSSÖHLEN, Ginlegesohlen für Stiefel und Schuhe, aus zusammengefilztem Ruhhaare, um die Füße vor Raffe und Erfaltung zu bewahren.

(Dr. Karmarsch.)
GESUNDHEITSTAFFENT, eine Art Bachetaffent (gefirnißter Taffent), welcher in seinem Anstriche Rantharidenpulver oder ardere hautreizende Substanzen beigemischt enthält, und bei rheumatischen oder gichtischen Anfällen auf die schmerzhaften Körpertheile gelegt

wird (baber auch Gichttaffent). (Dr. Kurmarsch.) GESUNDHEITSTHEE, Surrogate für den chinefischen Thee, bestehend aus allerlei aromatischen Krautern oder Blättern einheimischer Straucher. In 3weck

und Werth ftehen bergleichen auf gleicher Rangftufe mit dem Gefundheitetaffce (f. b.).

(Dr. Karmarsch.)
GESUNDHEITSWATTE, eine von Marschall in Offenbach vor langerer Zeit erfundene Art Watte aus zerfratten geringen Seidenabfällen, welche als sehr nütlich gegen rheumatische Schmerzen gerühmt wurde, aber schwerlich einen Vorzug vor dem Gesundheitsflanell (f. d.) hat. (Dr. Karmarsch.)

GESVRES ober GEVRES (Franz), einer ber größten Theologen unter ben Benedictinern von Der Bruderschaft bes S. Maurus, stammte aus einer vornehmen und berühmten Familie Frankreichs, von welcher ein 3meig den ftandesherrlichen Titel Marquis von Bevres und Bergog von Treemes führte, und war gu Soindre bei Chartres um das Sahr 1657 geboren. Den frühen Berluft seines Baters durch den Tod erfette ibm einer feiner Bermanbten, welcher Parlamentsabvocat in Paris war und ihn ju fich tommen ließ. Diefer forgte für seine Erziehung, indem er ihn der Unterrichtsanstalt bes Graffins bafelbft anvertraute, mo Gesvres auch feine philosophischen Studien vollendete und hernach in ber Sorbonne zwei Jahre lang ber Theologie mit fo gutem Erfolge oblag, daß ihm ein Lehrstuhl an ber parifer Universität für die Rhetorit angeboten murde; allein Liebe zur Ginfamteit und Schuchternheit gogen ibn aus dem geräuschvollen Leben ber frangofischen Sauptftadt unwiderstehlich zu dem ftillen Klofterleben der Benedictiner von der Congregation St. Maur, die damals grade in ihrer hochften Bluthe der Gelehrfamteit fanden. hin und er that in beren Abtei St. Faron zu Meaur in

feinem 24. Jahre am 13. Febr. 1681 bas Orbensgelübbe. Indeffen mußte er fich nun bequemen, die Theologie auch nach den Lehrfagen Diefes Ordens zu ftudiren und beshalb die Rlofter St. Medard zu Soiffons und St. Remi zu Rheims nach einander befuchen, ohne ihm die Bieberaufnahme des philosophischen Cursus, worin er bereits als untadelhaft befunden worden war, nochmals auzumuthen. Nach dem Empfange der Priefterweihe im Sahre 1681 ging er das Jahr darnach als Lehrer der Philosophic und Theologie in die Abtei St. Benigni ju Dijon, mo er funf Sahre lang mit Erfolg und Beifall lehrte und wirfte. Sier ichloß er mit dem ihm geiftesund gefinnungeverwandten Professor Juenin am Geminare Diefer Stadt die innigste Freundschaft, sodaß letterer Gesbres' Befte zu seinen Bortragen benutte, und auf beffen Rath auch den Ruf, als Superior nach Salins zu geben, ausschlug, um, wie ihm diefer richtig vorber gefagt hatte, eine beffere und ehrenvollere Unertennung feiner Fabigfeiten und Renntniffe abzumarten.

Gesvres begab fich nach Verlaufe von 5 Jahren (1693) in die Abtei zu St. Denis, wo er in denselben Rachern mit machsendem Beifalle 6 Jahre lang Bortrage bielt. Die philosophischen zeichneten fich durch erschöpfende Forschung, durch Geschmad und Scharffinn aus, sedaß fie in Franfreich damals ihres Bleichen fuchten und bei ben besten Philosophen zu Paris verdienten Beifall fanden, mahrend feine theologischen Lehrfate ein fo großes Unfeben erlangten, daß einige parifer Professoren von Bedeutung fogar ihre Borlefungen nach denfelben hielten, wie 3. B. Bitaffe, der die Lehrart, Grundfage und Meinungen Gesores' auch in feine theologischen Abhand-Lungen aufnahm. Nichts aber erhöhte ben Ruf Diefes gelehrten Monches und den Berth feiner Theologie mehr, als die Achtung und Aufmertfamteit, welche ibm ber Bifchof Boffuet von Deaux beshalb bezeigte. Seine theologischen Lehrfate, Die loci theologici, Die Lebre pon den Sacramenten, insbesondere vom beiligen Abend. mable maren zwar gedrudt, aber wie es fceint, nur für feine Bortrage und Schuler bestimmt und nicht in ben Buchhandel gefommen, da Boffuet fich ein Gremplar bavon von einem Schuler Gesvres', ber in Die Abtei St. Faron ju Meaur fam, geben laffen mußte.

Unterdeffen befam Besvres (1700) von feinen Dbern ben Auftrag, für ben theologischen Unterricht in ber gangen Congregation eine Dogmatif auszuarbeiten. Er unterzog fich zwar biefer Arbeit, murbe aber burch Befuche fo oft geftort, daß er um die Erlaubniß nachfuchte, fich in bie Abtei St. Remi gu Rheime gurudgieben gu Durfen. Dies murbe ihm zwar gemahrt, allein er arbeitete fo übermäßig anhaltend, daß er fich felten die nothige Erholung gonnte und megen gerrutteter Gefund. beit ein holbes Sahr lang feine Arbeiten ganglich unterbrechen mußte. Gleichwol hielt er bas nach feiner Benefung gegebene Berfprechen, feine leibenschaftliche Stubirfucht gu maßigen, fo menig, daß feine fouft bauerbafte und ftarte Leibesconflitution binnen vier Sahren in einen rettungelofen Buftand verfett murbe. Die Mergte perordneten ihm indeffen 1705 ben Gebrauch bes Gefundbrunnens zu Bichi; er ftarb aber auf dem Bege bahin bei Saint-Pourçain in seiner Sanfte mit dem Brevier in der hand, erst 48 Jahre alt. Seinen Ied bemerkte man erst beim Dessnen der Canfte im Kloster diese Städtchens. Sein Leichnam wurde auch ju St.

Pourçain am 13. Mai 1705 beerdigt. Seine Dogmatif hinterließ er unvollendet, mis feine Ordensgenoffen um fo fcmerglicher berührte, als fie feinem Tleife, feiner ausgebreiteten Quellentenutwif in der griechischen und lateinischen Patriftit und in der Scholastifchen Theologie gleichwie feiner feltenen Befanntschaft mit den Schriften ihres Lieblings, des beiligen Augustin, ben er fast auswendig wußte, feinem Gefchmade und feinen Zalenten gutrauten, er murde ein Reifterwert diefer Art geliefert haben. Auch in Abficht auf Buverlässigfeit des Urtheils gait er fur einen ausgezeichneten Gelehrten, wie j. B. Prudent Maran, vorzuglich aber Petitpied in seinem Examen theologicum II. 252 an ihm ruhmen. Ingleichen galten die theologischen Lebrfate, welche er feinen Schulern zu St. Denis in bie Feber Dictirt hatte, bei den Benedictinern lange Beit für ein Mufter der Lebrart und erregten frubzeitig nicht nur die Aufmerksamfeit, fondern auch die Feindschaft ber Besuiten, weil seine Dogmatit, mofür man bereits feine Lehrfage erfannte, ihnen verhaßte Bahrheiten entbielt. Daber unternahm Pater Langlois unter ben vertappten Ramen Abbe Allemand 1639, Diefelben in feiner Schrift theologiae scholasticae tumulus in thesibus Sandionysianis zu bestreiten und in folechten Ruf gu bringen. Ramentlich fant er anftofig und verbachtig. daß Besvres fich von ichelaftischen Quellen rein bieft. und die Lebren des beiligen Augustin, von beffen Berten Die Benedictiner grade Damals eine neue Ausgabe beforgten, befondere von der Onabenwahl in fraftigen Sout nabm, fic aber auch ber Banfeniftifden Grund.

fabe baburd verbachtig gemacht zu baben icheint. Sed. vres antwortete auf Diefen unbefonnenen Angriff in feiner schulgerechten Schrift philosophiae sophisticae in thesibus Sandionysianis tumulus sincerior und bedte barin alle llebelftanbe und Gebrechen auf, melde Die Scholaftif in ber Rirchenlebre berbeigezogen batte; und weil die Benedictiner in ben 10. Band ihrer Ausgabe von den Werten Augustin's Die Analyse des Buches de correctione et gratia von bem Jansenisten Anton Arnauld, mas vom Abbe Allemand zuerft gerügt worden mar, aufgenommen batten, fo nahm Bespres Diefes Berfabren ale ein ber gangen Rirche angemeffenes in Schus und versuchte es in seiner desensio Arnaldina, seu analytica synopsis de correctione et gratia, ab Antonio Arnaldo anno 1664 edita, ab omnibus reprehensorum calumniis vindicata (Antwerpen [Rheims] 17(M) in 12.) mit feltener Belefenheit in den Rirchenvatern damit zu rechtfertigen, daß jener Arnaulbifche Entwurf volltommen rechtglaubig und ben Grundfaten

Augustin's vollig zusagend mare. Somit hoffte er auch

jenes Sanfeniften Rechtglaubigfeit gerettet, ohne fich felbft,

wie ce icheint, perfonlichen Berfolgungen ausgefest gu

baben. 3m Uebrigen bat er ben Streit feiner Drbens.

genoffen mit ben Sesuiten über die genannte Ausgabe der Werke des heiligen Augustin mit Anführung aller darüber von beiden Parteien erschienenen Schriften umständlich in einem Briefe an einen nicht genannten niederlandischen Gelehrten geschildert, der unter dem Titel theologi Parisiensis ad doctorem Belgicum epistola zwar in handschrift, aber unter den Benedictinern nicht unbekannt geblieben ist. Derselbe hatte auch das auf Betrieb des Paters Montfaucon zu Rom gefällte Urtheil gegen vier Schmähschriften der Sesuiten über die genannte Ausgabe aufgenommen, und er war es gleichfalls, welcher Mabillon's Borrede zum elften Bande derselben vor ihrem Drucke durchsah, anderte und von Widersprüchen reinigte \*).

GESVRES ober GEVRES (Leon Potier de), ein gelehrter französischer Pralat in der ersten Salfte des 18. Jahrhunderts, dessen Familiennamen merkwürdige Erinnerungen an ein altes, durch Berdienste, Zalente und seltene Glücksumstände begünstigtes, sowie außerordentlich bevorzugtes Abelsgeschlecht Frankreichs erweckt, von welchem indessen der Art. Potier nahere Nachrichten zu ertheilen hat, hier aber gleichwol zur nothwendigen Renntniß sowol von dem genealogischen Jusammenhange der Abkunft des Cardinals und seiner nachsten Geschlechtsvorsahren mit demselben, als auch von deren bedeutenden Familienverhaltnissen eine summarische Uebersicht voraus.

geschickt werden muß.

Urfprünglich Potier oder Pothier geheißen, ftammt Die Kamilie De Bespres aus einem alten parifer Abels. geschlechte, welches in der Perfon Simon Potier's, herrn von Croffan und Blancmenil, ficher und urfund-lich bis zu Anfange bes 15. Jahrh. zurud nachgewiesen werden tann und von diefer Beit an eine Reihe ausgezeichneter Parlamentemitglieder über 200 Jahre hindurch Diesem ersten Berichtshofe gegeben hat, zwar schon 1680 im Sauptstamme erlosch, aber in zwei mannlichen Nebenzweigen noch fortbluhte. Nämlich ein nachgeborener Sohn bes unter ber Regierung Königs Frang I. als Redner ausgezeichneten Parlamentsrathes zu Paris Jacob Potier, herrn von Blancmenil, der im britten Gliede von Simon Potier abstammte, und deffen Gattin Franzieta Baillette, herrin von Gesvres (ober Gefures, einem Orte in der Landschaft Maine), sowie ein Entel von ihnen, der nachgeborene Sohn von Nicolaus III. Potier, maren, jener ber Stifter der Seitenlinie Potier De Besvres, Diefer ber Stifter ber jungeren Linie Potier de Rovion, indem foviel die erftere altere anbelangt, ihr zweiter Sohn Ludwig Potier Erbe der von feiner Mutter überkommenen Berrichaften Gesvres und Tresmes (lettere in ber Landschaft Balins gelegen) wurde und fich, fowie feine ehelichen Rachfommen im Mannestamme, zum Unterschiede von den übrigen Familienmitgliedern der Potiers mit fortbauernder Beibehaltung biefes Stammnamens barnach nannte. Diefer

Ludwig Potier, herr von Gesvres, mar ein ausgezeichneter Staatsmann und Minister unter ber Regierung Beinrich's III. und Beinrich's IV., fowie unter Der Regentschaft ber Maria von Medicis und hatte bem erftgenannten Ronige beim Sturze ber Guisen, und bem andern bei der Berfohnung deffelben mit der Lique und gegen die Berichwörung Biron's mefentliche Dienfte geleistet. Er starb am 25. März 1630 und hinterließ von feiner Gattin Charlotte Baillet trei Gohne, von welchen der jungfte Anton Potier, herr von Sceaur fehr gut erzogen, fich unter Billerop's Leitung ben Staatsgefchaften widmete und nachher in Rom bei ber frangofifchen Gefandtschaft eine ausgezeichnete Ausbildung empfing. Nach Paris 1604 gurudgetehrt, trat er in ben königlichen Staatbrath und zeichnete fich befonders durch mehre gelungene diplomatische Berhandlungen aus. Er ftarb mabrend bes Sugenottenfrieges, in welchem er ebenfalls diente, am 13. Sept. 1621, ohne von feiner Gattin Anna von Aumont Rinder zu hinterlaffen. Der ältefte Sohn René Potier von Gesvres, Pair von Frantreich, welcher Diefe Linie fortfette, ließ feine Berrschaft Treemes ober Tremes 1608 in eine Graffchaft und 1648 in ein Pairie - Bergogthum unter dem namen Bebores umwandeln, welche Erhebung ein Parlamentsbefdluß vom 15. Dec. 1663 bestätigte. Er ftarb gu Paris in hoher amtlicher Stellung am 1. Febr. 1670, 91 Jahre alt und war durch feine erfte Battin, Maria von Luremburg, Bater von fieben Rindern, barunter vier Töchtern, geworden '). Ben seinen Sohnen mar der alteste, Ludwig Potier, Marquis von Gesvres, als Generallieutenant in feinem 33. Jahre am 6. August 1643 vor Thionville gefallen, nachdem ihm der Marfchallsftab bereits zugedacht worden mar; ber zweite, Frang Potier, Marquis von Gandelus, fpater von Gesvres, feinen Tod vor Lerida ale Feldmarfchall am 27. Dai 1646 fand, und der britte, Leon Potier, Bergog von Beevres, Marquis von Unnebaut, Gandelus und Fontenay - Mareuil, dem die gange Erbschaft der Leben nach dem Tode seiner beiden altern Bruder mit der Pairschaft zufiel und die erfte konigl. Rammerherrenwurde und 1687 bas Gouvernement zu Paris fich erwarb. Rach Dulaure 2) verewigte er fich burch bie Bollendung bes fcon von feinem altern Bruder Ludwig Potier, welchem 1642 Die nöthigen Plage dazu bereits überlaffen worden waren, beabsichtigten Baues eines Raies auf dem rechten Seineufer zu Paris zwischen ben Bruden von Notre Dame und aux changeurs, welcher seinen Ramen Quai de Gerres behielt. Ingleichen zeichnete er fich am 16. Auguft 1699 bei ber feierlichen Enthullung ber brongenen Reiterstatue Ludwig's XIV. auf dem Bendome-Plate burch feinen Gifer aus, womit er auf Roften ber Stadt, obicon in einer fcweren und fehr gebrudten Beit, den Ruhm des Meisters von diesem Runftwerke.

<sup>\*)</sup> Bergl. Taffin's Gelehrtengeschichte ber Congregation von S. Maur, Benedictinerordens, in der teutschen Bearbeitung I, 299 — 307 mit Lecerf's Bibliothèque historique et critique des auteurs de la Congr. de S. Maur. p. 172 seq.

<sup>1)</sup> Derfelbe gründete in der Colestinerkirche zu Paris die Kapelle Potier, die er zu seiner Familiengruft bestimmte. Bergl. Dulaure, Histoire de Paris III, 295. 2) a. a. D. S. 295, verglichen mit den Lettres patentes pour le quay de Gesvres in Felibien, Histoire de la ville de Paris III, 111 seq.

Balthafar Reller's, unfterblich zu machen fuchte 3). Dit feiner 1651 geheiratheten Gattin Maria Frangisca Ungelica bu Bal, Marquife von Fontenay - Mareuil, ber eingigen Zochter und reichen Erbin ihrer Meltern, welche in ihrem 70. Jahre am 24. Det. 1702 ftarb, hatte er elf Rinder, barunter fünf Töchter, gezeugt, von welchen ber jungfte Sohn Rarl Potier, Graf von Unnebaut jung ftarb, ber 4. und 5. Sohn Julius August und Franz Potier Malteferritter maren und ber lettere feinen Tod im Rampfe gegen die Turfen 1685 auf Morea fand, ber britte Ludwig Potier als Dberfter und Brigabier 1689 vor Dberfirchen fiel, ber greite Beon Potier, ber Cardinal, von welchem gulett bie Rebe fein wird, und ber altefte Frang Bernhard Potier, Pair und Bergog von Grevres, aber fo lange, ale fein Bater lebte, nur Marquis von Gevres geheißen, biente Anfangs auch als Golbat und murbe 1690 Brigabier, erhielt aber nach bem Rudtritte feines Baters am 2. Juli 1703 bie Sofamter und vorläufig auch bie Titel und anderen Burden beffelben, mit Ausnahme ber Statthalterichaft von Paris, Die ihm erft fpater gegeben murbe

und ftarb ben 12. April 1739.

Diefer Frang Bernhard Potier von Gesvres, melder ein großer Runftenner gu fein fich einbilbete, aber in feinen Urtheilen Die grobfte Unmiffenbeit verrieth, mar burch die ihm widerfahrene Sarte feines Batere ber Gegenstand allgemeinen Mitleidens geworden. Sein Bater, ber alte Bergog Leon von Gesvres, welchen bie Dentwurdigfeiten feines Beitgenoffen, bes Bergogs von Saint - Simon als Die Beifel feiner Familie fcilbern, lebte in Der Regel, wie nachher auch fein Sohn, fobalb er beffen Memter erhalten hatte, am fonigl. Sofe gu Paris und Berfailles in größtem Prunte und in fo thorichter Berfcwendung, bag er nicht felten nach bem Grunde bagu gefragt murbe, aber unter Belachter bie unbesonnene Antwort ju geben pflegte, er thue es, um feine Rinder ju Grunde ju richten. Gleichmol gefteht berfelbe Berichterftatter über ihn ein, bag er, obichon noch gefund und ruftig, feine Sofamter 1699 feinem ihm verhaften alteften Cobne abgetreten babe. Sonft ftand er im Rufe eines rantefüchtigen, perfiben Sofmannes, ber felbft feine Freunde gu proftituiren ober ihnen gu fcaben fuchte, aber bes Ronigs Gunft fich ftets ungetrubt zu bewahren verftand. Wegen feine erfte geiftreiche und tugendhafte Gattin betrug er fich graufam und verschwendete ihr großes Bermogen, worüber fie fich von ihm trennte. Drei Monate nach ihrem Tobe verheirathete er fich in feinen achtziger Jahren, um feinen ältesten Sohn, wie S. Simon ergahlt, nur zu franken, gegen Ludwig's XIV. ernstes Abmahnen, am 29. Jan. 1703 mit bem jungen, schönen und reichen Fraulein Franzisca, ober Maria Renata von Romille, Marquise be la Chenelage, welche ihm lediglich aus Berlangen, bei Sofe auf einem Geffel Plat nehmen gu fonnen, bie Sand reichte, ben alten Butherich aber balb vollig unter ihren Pantoffel brachte, fodaß fie jum allgemeinen Er-

ftaunen bes Sofes das ganglich gerftorte Berhaltniß zwifden ihm und feinem Cohne Frang Bernhard wieder herzustellen mußte und ihm auch zu beffen Gunften fo-gar einen Bergicht auf fein Bergogthum und feine Guter abnothigte. Doch ftarb er fcon am 9. Dec. 1704 in einem Alter von 84 Jahren. Gein Cohn, ber Darquis von Gesvres, mar übrigens burch Ludwig's XIV. Bermittelung außerorbentlich vortheilhaft verheirathet gemefen, aber ichon 1702 Bitmer geworben und hatte fonft ber Gunft jenes Monarchen ftets viel zu verbanten, weil berfelbe in Die burch bes Baters Unfinnigfeiten bebrobten Familienverhaltniffe nachbrudevoll einzugreifen niemals unterließ. Much von ber Regentschaft genoß er

nachmals große Bunftbezeigungen.

Bermabit 1690 mit Maria Magdalena Genovefa Luife, einziger Tochter bes Ranglers bei bem Bergoge von Drleans von Seiglieres - Boisfranc und am 3. Upril 1702 in ihrem 38. Jahre verftorben, mar Frang Bernhard Potier burch fie Bater von vier Rindern, barunter einer Zochter, geworden, von welchen ber altefte Sohn, Frang Joachim Bernhard Potier, Pair von Frankreich und Herzog von Gesvres fich Unfangs bem Militairftande, und nachdem ihm fein Bater allmälig Die Unwartschaft auf feine Sof- und Staatsamter ertheilt hatte, diesen Berhaltniffen gewidmet hatte. Bom Jahre 1722 an nahm er als Pair von Frankreich in ben Sigungen bes Parlamentes Plat. Bermahlt inbeffen am 2. Juni 1709 mit Maria Magdalena Emilie von Mascranni, einziger Tochter bes Barons be la Bervière, melde ben 8. Juli 1717 finderlos farb, murbe er burch feinen Mergerniß ermedenben Proceg mit ihr von bem geiftlichen Gerichtshofe ber Gegenftand tes allgemeinen Befpottes, movon in einem zwei Banbe ftarfen Recueil des pièces relatives au procès de Mr. le Marquis de Gèvres contre Madame Madeleine Emilia Mascrani, son épouse qui l'accusait d'impuissance, um. ftanblich berichtet wird '). Auch feine zweite 1723 ein= gegangene Che mit ber Tochter Des Marfchalls b'alegre blieb unfruchtbar; baber feine Guter, Titel und Burben, ale er am 17. Cept. 1757 in feinem 65. Jahre ftarb, auf feinen jungeren Bruder Ludwig Leon Potier, ber bis babin Unfangs Marquis von Gandelus und nach feines Batere Tobe Marquis von Tresmes bieg, übergingen. Derfelbe mar fruber in ben Geebienft getreten und hatte biefen nachmals mit bem Landmilitairdienfte vertaufcht. Bermablt mit Eleonore Maria von Montmorency Luremburg, Die am 3. Juli 1756 ftarb, mar er durch fie Bater von erweislich nur einem Sohne geworden. Dieser am 9. Mai 1733 geborene Sohn, der Marquis Ludwig Joachim Paris Potier von Ges-vres, verheirathete sich am 4. April 1758 mit der Mar-quise Franzisca Maria du Gueselin (nicht Guichin) und trat, nachbem er bereits zu hoben militairifchen Burben gelangt mar, im Januar 1767, nach bem Tobe feines

<sup>3)</sup> Dulaure I. c. VI, 465 seq. A. Enchfl. b. B. u. R. Grfte Section, LXIV.

<sup>4)</sup> Dulaure (a. a. D. III, 295) irrt, wenn er diefen fcanbalofen Procef bem Grofvater biefes Marquis von Gespres guforeibt.

Baters, in den Lehnbesit, in die Titel und Burden besselben als Pair von Frankreich und Herzog von Gesvres. Er blutete in seinem 62. Jahre mahrend des zweiten Jahres der französischen Republik auf dem Schaffote zu Paris. Seit dieser Zeit verschwindet das Geschlecht der Potier de Gesvres aus den Reihen der

frangofischen Abelsgenealogie b).

Der Dheim biefes letten und angefehenen Rronvafallen, Stephan Renat Potier von Gesvres, britter und jungfter Sohn Bergogs Frang Bernhard Potier von Gesvres, war am 2. Jan. 1697 geboren und bem geiftlichen Stanbe zugewiesen worben. Nach Bollenbung feiner theologischen Studien murbe er Generalvicar und Bermefer ber Pfrunden feines Dheimes, bes Cardinalerzbifchofes Leon von Bourges, vielleicht unter bem Beiftande bes Abtes be la Rochefoucault, ber ein treuer Freund jenes Pralaten mar, ingmifchen aber (1723) Abt bes Cifterzienferfloftere Drcamps im Sprengel Ropon und 1728 Bifchof von Beauvais mit bem Range eines Pairiegrafen. Um 5. April 1756 jum Cardinalpriefter erhoben, empfing er bei ber Leiftung feiner Sulbigung vom Ronige Ludwig XV. Die Libtei St. Bincent und 1759 noch bie reiche Abtei St. Stephan ju Caen fammt bem Ritterorben bes beiligen Beiftes. Bon ben Conclaven ju Rom, die er befuchte, mar für ihn wie für alle übrigen Cardinale bas im Fruhjahre 1769 ausgefchriebene das wichtigfte, aber auch bedentlichfte megen ber von mehren Grogmachten gefoderten Enticheibung bes romifchen Sofes über bas endliche Schicffal ber Sefuiten, worüber Die Carbinale bei ber Babl eines neuen Papftes in zwei Parteien, je nachbem fie fur ober gegen die Sefuiten gestimmt waren, zerfielen und nach langem Schwanten ben Carbinal Ganganelli (Clemens XIV.) mahlten, ber fich bann nach vierjahrigem Baubern auch gur Aufhebung jenes Drbens bequemen mußte. Unftreitig batte ber Carbinal von Gesores, ber in feinem 72. Jahre bamals nach Rom reifte, Die von feinem Sofe aufgebrungene Beifung gur Bahl eines bagu geneigten Papftes erhalten. Er lebte übrigens 1770 noch. Den Befchluß biefer genealogisch biftorifden Ueberficht von bem Befchlechte ber Potiers von Besvres mag nun ber bereits vorangeftellte, burch feine Schidfale, Zalente, Renntniffe und Sonderbarteiten fo merfwurdige als ausgezeichnete Carbinalerzbifchof von Bourges, Leon Potier be Bebores machen. 3meiter Cohn Bergoge Reon Potier von Besvres aus erfter Che und am 15. Auguft 1656 geboren, mar er ber erfte feines Gefchlechtes, melder bem geiftlichen Stande jugewiesen murbe. Er er-

Befuiten au Paris und feine volle gelehrte Ausbilbung in ber Gorbonne, mabrend er bereits 1666 Die Benedictinerabtei Bernay im Sprengel Lifieur und im Juli 1679 bie Abtei St. Beraud D'Aurillac beffelben Drbens im Sprengel Saint - Flour erhalten hatte. Ingwischen ober nachher aber verließ er, nachbem er feine theologifchen Studien vollendet hatte, fei es um den empfindlichen Tollheiten feines Batere auszuweichen, ober auf anderc, doch lockende Beranlaffung fein Baterland und irat gu Rom in Die Dienfte Des Papftes Innoceng XI. als Chrentammerling mit bem Umte eines apostolifchen Protonotare und Referendare. In Diefer Doppelten Stellung entwidelte er eine Gewandtheit in ben Gefchaften, eine Fügigfeit fowol in Die romifchen Sitten und Gewohnheiten, ale auch in bie Politif und feine Rantefucht bes papftlichen Sofes, gleichwie eine Bilbung bes mabren italienischen Geschmades in fo hobem Grabe, bag ibm Die ungetheilte Achtung ber Romer, befonders bes papft-lichen Sofes und die Gunft bes Papftes felbft nicht fehlen fonnte. Er gelangte in ber That, und in Frantreich hatte man biefelbe Unficht von ihm gewonnen, nach und nach in ben Ruf eines fo ftart bevorzugten Pralatengunftlings, bag Diemand baran zweifelte, er merbe von Innoceng XI. bei ber erften Promotion mit bem romifchen Purpur gefchmudt werben. Da gebieh aber ber lang genahrte Groll bes papftlichen Sofes gegen Ronig Ludwig's XIV. Anmagungen wegen ber von ibm beharrlich verweigerten Quartierfreiheit ber Gefanbten gu Rom ploglich (1688) jum öffentlichen feindfeligen Musbruche, welcher die Burudberufung aller gu Rom anmefenden Frangofen gur rafchen Folge hatte. Much ber Pralat Leon von Beevres folgte bem foniglichen Befeble, obichon ungern und gegen ben Bunfch bes gangen papftlichen Sofes und verlor fomit alle erworbene Musfichten auf eine einflugreichere und glangendere Stellung in ber romifchen Rirche. Dies blieb bem frangofifchen Ronigs. hofe nicht verborgen und erwedte auch Mitleiben für ibn; baber berfelbe auf einen bem Berlufte reichlich entfprechenden Erfat bedacht mar, wenn ihm auch, wie nicht zu bezweifeln ift, Die beiden Benedictiner - Abteien Bernay und St. Geraud b'Aurillac mabrend feiner mehrjahrigen Abmefenheit aus Franfreich nicht entzogen worden fein mochten. Allein der Ronig gab ihm am 29. Dai 1694 bas burch ben Zod Phelipeaur's erlebigte Ergftift Bourges, mas bamals, weil in Franfreich nicht Aebte, fonbern nur Bifchofe bergleichen Rirchenwurden gu erhalten pflegten, als eine unerhorte Bunft gepriefen murbe, aber auch Giferfucht und Reib ermedte. Jeboch ift nur von feinem barbarifchen Bater, bem alten Berjoge Leon von Bebores, befannt, bag berfelbe biefer Beforberung ernftlich in ben Beg treten wollte. Er eilte auf die Radricht davon in voller Entruftung gum Ronige und fucte diefen burch alle nur erbenfliche Schlechtigfeiten, welche er feinem Cobne nachredete, beshalb auf andere Gedanten gu bringen. Ludwig XIV. aber lief fich nicht umftimmen, und ber Abt von Bespres erhielt, nachbem er am 30. Sept. 1694 von ber Sorbonne mit ber theologifchen Doctormurbe beehrt morben war, am

cher dem geistlichen Stande zugewiesen wurde. Er erhielt seinen ersten wissenschaftlichen Unterricht bei den

5) Benigstens kennt dasselbe eins der neuesten umfassenden
Berke dieser Gattung, das Nobiliaire universel de France von
Saint-Allais, nicht. Sonst vergl. P. Anselme's Histoire
genealogique et chronologique de la maison roy. de France etc.
(2. Ausgade.) II, 1698 u. 1735 seq. und Moreri, Le grand
dictionnaire historique etc. VII, 330 seq. mit der langen Reihe
von Bänden der genealogisch-historischen Rachrichten von den
allerneuesten Begebenheiten, die mit ihren Berichtigungen auch
hier mit benuft worden sind.

241. Ran Ifilia in der Monisiaffirm in Trefinit Baris durch den Gardine derfreise die Meitem der die Kaderte von Gweene und Glermant die Dietermen in folsten am folgenden ille, Kan dem Komen dem Cit die Frei au Kircfalbes und empina mit termin Greickfahrene i auerte das Barriarmat und Demiat von Nauisan:

Steithmet leate ber au Menn term ehraeuta aeffimn und verwonnte neue Grandert aus beile fon. E Gine Dezemung temen groven Mer ... tontern betracht to ... ale ein aue temem Schifftenen geretter-" 21: at weimem er fich bie Beiter ju beperen Staffeln in mach gebaret. Er immte bie gem nun emmigt ernfingte Pieficht auf ben rommen muren nicht vergen mit bebeitere ionam ununtereromen aut die Preinebigung ter-Chefact et. Em ine porm Gonne, Annoen XI. mawimen erfolgien: Lede mar grat greit geften Grereim und mem mir mitt beneter Einverftanbrit ber-Meler morber aum parte fich wennen ber beiter beiten Daner in Sten: aparpromen reunbichaftigen Rerbi-Dungen mierer au erneuern bie ein pefente eine bei airich rei minren i Att fich mit Reambritt in Gine au febe: Liene teme Emremung aus Men bare t früveren Bervindigien um gemmaant mit mufic dern auf Ermeren . : Cercinalsbute en auswarie. Empfedii: (nominatio berochring. weitere wen um transpfielle nentgeren due Ruchicher acae: vervienftvur: Eraia: unac verweigen: Soute er giet feit fum rin bient alle mit bem Dem fer por deren umerbeitene merrumbung tert teiner Rigfent nach granitrim in eine freundimantume nerman't und bie Staatsperreiert vempennt unt breite, alere falls in genemen gewin in mer it ben bury ber rtairenifa : Bueu: : : frangefirm ... Geiftlicht ... frembet worter une unen biem retanem fich Mann weiche vervienere kamprann unt ber romiteen Burr macheen unt barm aute ren sprie reguniter murt. Meiengen unterfet fein greunt deren mit ihre b mirt it firamena urgnungtume tringirim au grame. Dece verfuntte ein Erzeiften ein bermittetung bis. S: Germain en bon weethen , auf England perfriet men Stomaf Bacut and its gewinne , worder in about feinem Diviarin | jude .: Diere Mameim: Daren erhi. in lingnauf fi. Duonice nimit apgrimren alanbemun die Erwahmig wie Pringen von Conti sum netfeben Soniat im . 100 fin feine Strebum. bennt att fonnete une die Diene nicht gin mirfitten Shenne Respettig gesang 'te want . . frie alsbar . ... hefi Fregreitern Revenuty", o't tatpolitit geworbenen &... furfen Greetin taugur ven Gude. Der unter ber Pamen Sugut i. ven pottigert Zuren beften und fe end wen Diejen: L.: Jujunt einer Empfehiung am viefinen Dore ettangi pavi Andenen murbe bieter Menand 170- auf port vertrier unt Dianistand 6. siener au feanem beaufluge erwaht . meither ab. b eilige Stat. All der: nic antrennen mallt hoh Sonia Granibiati sur: megre" fringefintagene St. fuchen um Granticems guriprade und um tie numire. bert Bermitteente ciere emingremen trangefffer fir-

taten ju Mir . Dam ju grafelm bad fonifile Mustim unb Paul Mein at it . Maint nother affers nachfigt. Miles to Maliania tien bie Grabifder mir Madmer Mit weifer gijn feliem banft i im Reptenink is an rathenen Philip time naldien touthteffe fien telegenen en Buffimmen meil biefer zu Wam in nochmem Anfah ... fen: Ale Moling . Deni banhelen if fich nicht ein ber mifet in Municipalities has Unfantioned in mother to the feliger is with Section muster Agen fringer Contract Section De Midling ... Dallathin ... Chipe ... Care ... ... ... tage .. fritten Buffatten haufeben midte beaunifen Bann gif melden Schliedmann bierm wie bem Pfinger in follows Myles at an imagent wines Monthly mis him or barr tim i pliete mi felden Grechenidinger bie Office was been mingelich ... Pprom Menioper . Dan er Stanistene nen Maten aine All Maker alaman a musta Defienjinnend er ich er bi en e ben & m & hite Tomore to Morris with a Water with the Conference of the (three fireis indicate minute for Skipping in another Skipmaking attender in the a Por 1744 mars Or in assessment betreen the a desired Inhald made and the cost specific formation which we Morros mie Matien . Witte . ... ... mit is their paragraphic market in the control of herabarfel in here on the day of the second See to Complemention Blanker & america . . . . mir tem Minner anthonice amen to be a second them. Bless from Mades . A car see a Magazina . S. S. most market and the first transfer of the second no de Shektaria d'accesso de la laboration de la Colonia. proposition of the second of t Single to Spice Duby 18 18 18 18 18 18 18 person Personalism se Contraining the second the but man a second of the second of the 6 - Manage halfalan bar

Item feite ergeren Genefa in ergeren Genefa in der Genefa

Finger fab, ausgenommen bie im Jahre 1724 an ibn ergangene Labung, welcher er, ungeachtet feiner bei bem Bergoge von Bourbon vorgefcutten Unpaglichfeit, boch auf bes Ronige Befehl Folge leiften mußte. Er reifte bamale in Begleitung feines Freundes, bes Abtes be la Rochefoucault babin und wohnte ber Bahl Benebicts XIII. bei. Geine Musfluchte beftanben gewöhnlich in bem Bormande von Unpaflichfeit, in ber That aber wol in feiner großen Bequemlichfeit und Scheu por ernften Gefchaften. Befummerte er fich boch, wie ber gutunterrichtete Bergog von Saint Simon ergablt, fo wenig um fein Ergbiethum Bourges, bag man auf einen mabren Biberwillen bei ihm gegen baffelbe fchlog, boch bas Seminar bafelbft bavon ausnehmen mußte, welches er bis an feinen Tob ju begunftigen fortfubr. Denn er bereifte baffelbe nur ungern, felten und auf furge Beit, mablte ben ergbifchöflichen Palaft gu Bourges niemale ju feiner Refibeng, lieg benfelben vielmehr feit Lubmig's XIV. Zobe fogar ausraumen und einen Theil ber Deubeln vertaufen, weil er feft entschloffen mar, nicht wieder bort zu erfcheinen. Indeffen mar er als Gaft feines Sprengels genothigt, ben Generalverfammlungen ber frangofifchen Geiftlichfeit 1705, 1710 und 1715 perfonlich beigumobnen, in beren letterer er fogar gum Prafibenten gewählt worben war, mahrend alle übrigen Ge-Schafte von feinem Reffen Stephan Rene von Besvres, ben er gu feinem Generalvicare beftellt batte, beforgt murben.

Bas er von feinen reichlichen Ginfunften erfparte, verwendete er auf feine Agenten in Rom und fonft auf Perfonen, Die feinen 3meden bienten, gleichwie auf reichliche Almofen, womit er fich einen guten Ramen erwarb. Er felbft lebte ftill und gurudgezogen balb in Paris, balb in feinem Landhaufe nabe bei biefer Stadt, bachte angftlich auf Erhaltung feiner Gefundheit, lebte nach ärztlichen Borichriften, vermied, um Unpafilichfeiten vorfchugen zu konnen, haufige Befuche am Sofe zu Berfailles und fpeifte jedesmal, wenn er fich ja babin begab, unterwegs. Ingleichen wich er allen, Aufregung erweckenben Gesprächen, wie 3. B. über ben bamals große Bewegung in ber frangofischen Rirche verursachenben Sanfenismus, ferner allen feierlichen Umgugen, firchlichen Ceremonien und Sandlungen aus und wußte faft iegliche Dienftverrichtung, wenn fie ihm auch jugemuthet wurde, ju umgehen. Doch brachte er im Det. 1722 bas Opfer, ber Kronung Ludwig's XV. in Rheims beigumobnen, wofur er aber bie Ehre genoß, Ditglieb bes Bemiffenerathes ju merben, beffen Sigungen er gleichwol niemals beigewohnt haben foll, fo menig er auch in ben Capitelversammlungen bes beiligen Beiftorbens erfcbien, beffen Ritter und Commandeur er am 3. Jan. 1724 geworden mar. Indeffen widerfuhr ihm bas Jahr zuvor bie bittere Rranfung vom Carbinale Dubois, der ihm geheißen hatte "de promener dans les termes les plus sales," mogegen ihm auf seine Be-schwerbe vom herzoge von Orleans zu nicht geringer Berwunderung ber hofleute fein Schut gewährt murbe. Dabingegen erhielt er gur Befriedigung feines Beiges im

Juli 1723 bie Augustinerabtei St. Nicolas D'Arouaife im Sprengel Arras und 1725 noch bie Abtei St. Erispin ju feinen übrigen reichen Rlofterpfrunden und legte im Sanuar 1729, um Die ergbifcoflichen Befchafte vollends loszuwerben, gegen Empfang ber Benedictiner-Abtei St. Remi gu Rheims fein Ergftift Bourges gu Bunften feines Freundes des Abtes Friedr. Sieronymus de la Rochefoucault (nicht be Rone) in des Ronigs Sande, ber am 7. August beffelben Jahres auch Befit bavon nahm. Un bemfelben hielt er fo feft, daß er jeden anderen Ditbewerber, fogar ben Cobr. feines Brubers, bes Bergogs von Tresmes und Gesvres, welcher eine Reihe von Jahren feine Pfrunden verwaltet hatte, obichon er mit beiben in beftem Ginverftandniffe lebte, in ber Meinung gurudwies, bag nur ber Abt be la Rochefoucault auf Diefem Poften viel Gutes wirten fonnte und Diemanden megen ber Conftitution, b. b. ber 1720 jum Staategefete erhobenen Bulle Unigenitus vom 8. Cept. 1713 qualen wurde. Er hatte Diefelbe bei ihrer Erfcheinung in Franfreich zwar ohne Bedenfen angenommen, fich auch feit bem Musbruche ber firchlichen Unruben über Ducenel's Schriften außerlich auf Die Seite ber Gegner bes Sanfenismus gefchlagen, jene Bulle aber immer nur mit ben Lippen geehrt und ihrem Urheber, bem fonigl. Beichtvater Letellier, als berfelbe nach Ludwig's XIV. Tobe (1715) auf Befehl bes Regenten ben Sof verlaffen mußte, burchaus feinen Aufenthalt in feinem

Sprengel geftattet.

3m Uebrigen trug er feine Renntniffe und aufgeflarten Unfichten niemals gur Schau und machte auch von feinen Erfahrungen in ben Staategeschaften feinen Bebrauch, fonbern liebte ben Umgang mit befcheibenen frangofifden und italienifden, befondere im Bache ber fconen Literatur bewanderten Gelehrten, Die er haufig an seine Safel jog. Außerdem gab er des Jahres zwei bis drei große Gastmahler, boch ohne angstliche Aus-wahl der geladenen Personen. Außerdem empfing er fast gar feine Besuche und machte selbst beren auch menige; baber fein Unfeben und Ginflug von nur menigen Gunftlingen, Die er hatte, benutt werben fonnte. Seinen Purpurfchmud faben nur feine Spiegel und feinen Eminengtitel borte er faum blos aus bem Dunde feiner Bebienung ertonen. Erging er fich bes Morgens - mas regelmäßig gefchah - in bem Zuileriengarten, fo fuchte er nur mit gang unbefannten Leuten feine Unterhaltung. Unter Diefen in ber That bescheibenen und gemachlichen Berhaltniffen farb er im Rufe eines eremplarifchen Rirchenfürften, mas ihm auch ber tabelfuchtige Bergog von Saint : Simon nicht beftreiten fann, am 11. Rov. 1744 im hohen Alter auf feinem Landfige bei Paris an ber Tafel mahrend bes Genuffes einer Suppe. Sein auf 8 Millionen gefchattes Bermogen an baarem Gelbe hatte er bem Geminare ju Bourges, feine Bucherfammlung ben Benedictinern ber Bruberichaft St. Daur von St. Germain. Des Pres ju Paris und, anderer Legate ju gefdweigen, feine übrige Sabe nebft ben Roftbarfeiten feinem Reffen, bem Bergoge von Gesbres und beffen Sohne bem Marquis von Eresmes vermacht.

Allein Ludwig XV. caffirte biefes Teftament nach feinem Tobe gu Gunften feiner nachften Anverwandten ').

(B. Röse.) GETA (P. Septimius), mar ein Bruder bes ro. mifchen Raifers Caracalla. Schon vor biefem aber hatte ber Bater bes Septimius Severus ben Ramen Beta geführt. Die Lebensbefdreibung beffelben, welche Marius Maximus feiner Biographie bes Septimius Severus eingeflochten hatte, ift uns verloren gegangen '). Bon einem Bruder bes Septimius Severus, Ramens Geta 1), miffen wir nur, bag er noch bei Lebzeiten feines Brubers nach bem Raiferthrone geftrebt habe "), und bag er por feinem Bruder geftorben und prachtvoll gur Erbe beftattet worden fei '). - Der Raifer Ceptimius Geverus nahm gur greiten Gemablin') eine Julia, ale er noch Privatmann war, aber ichon großes Anfeben im Staate genoß: ale Grund, beffen Glaublichfeit nicht in Abrebe au stellen ift, wird angegeben, daß er in Erfahrung ge-bracht hatte, daß ihr in ihrem Horoffope vorherbe-stimmt gewesen sei, die Gemahlin eines Königs zu fein b). Ein Sohn dieser Julia war ber spatere Raifer Geta, geboren gu Dediolanum am 27. Dai unter bem Confulate Des Geverus und Bitellius (189 n. Chr.): boch fteht biefe Beitangabe nicht feft, ba ichon im Alterthume manche Schriftfteller abmeichende Berichte gegeben baben follen'). Die Beburt bes Geta mard mit Borbedeutungen in Beziehung gefett, welche offenbar fpaterer Entftebung find. Go marb ergablt, ein Subn babe im Palafte ein purpurfarbiges Gi gelegt, und biefes habe Baffianus, ber altere Bruber bes Geta, auf Die Erbe fallen laffen und gerbrochen. Diefe und noch zwei abnliche Geschichten ergablt Spartianus in feiner Lebensbefcbreibung bes Beta (c. 3), und gwar ift in berfelben eine Hinweisung auf den gewaltsamen Tod des Geta enthalten, also die spätere Entstehung unzweifelhaft. Daß aber Severus viel auf Borbedeutungen gab, zeigt ber Umftand, bag er feinen beiben Gohnen (weil er getraumt batte, bag ein Untoninus fein Rachfolger auf Dem Raiferthrone fein werbe) vor ben verfammelten Truppen ben Ramen Untoninus beilegte "). Die Ergiebung ber beiben Bruber mard nicht mit ber Strenge geleitet, welche ben fruh fich entwickelnben Leibenfchaften und Sehlern berfelben gemaß gemefen mare. Bie fich Die Baterliebe ftraubte, ftrafend eingufdreiten, wie Seperus vielmehr Erziehungsmittel anwandte, welche auf eble Bemuther allerdings Ginbrud machen, erfennt man beutlich aus feinem Berfahren gegen ben altern Gobn

Caracalla, ale biefer ihm nach bem Leben getrachtet hatte: er felbft bot ihm Belegenheit, offen Die That gu begeben, welche ibm beimtudifch verfucht mislungen war "). Auf folche Beife aber wurde ber Charafter beiber Gohne nur noch mehr verbildet, und Geta mag feinem Bruder Caracalla an Berberbtheit menig nachgeftanben haben. Geta mar von gefälligem Meugern und fuchte baffelbe noch, trot ber Disbilligung von Geiten bes Baters, burch zierliche und prachtige Rleidung gu beben. Auch als Liebling ber Mutter murbe er verjogen, und gewöhnte fich fruh nicht nur ein miderfpruchsfüchtiges Befen an, fonbern verwöhnte fich auch barin, bag er gern viel und leder ag und tranf 10). Dabei überließ er fich auf Die rudfichtslofefte Beife ber Musübung feiner Lufte, und achtete weber Alter, noch Befcblecht; er erlaubte fich gewaltfame Gelberpreffungen, trieb fich mit Glabiatoren und Gircusfahrern berum, und metteiferte mit feinem Bruder in Lafterhaftigfeit und Gemeinheit "). Doch mar er wol nicht gang fo bosartig und blutgierig, wie diefer: benn ale 3. B. Ge-verus einige feiner politifchen Wegner einft tobten laffen wollte, und Caracalla fogar beren Rinber gleichfalls gu tobten anrieth, foll Beta bagegen gefragt haben, ob bie Berurtheilten noch Bermanbte hatten, und als ihm bies in Betreff einiger bejaht worden fei, auf ihre Begnadigung mit ben Worten angetragen haben: "Ergo in civitate plures erunt tristes, quam laeti, quod vicimus 12).66 In geiftiger Begiebung zeigte er gludliche Unlagen und hatte ein gutes Gebachtniß fur Die Rathfchlage feines Baters und Die Ausspruche fruberer Schriftfteller. Befonders bevorzugte er ben Gerenus Sammo. nicus, unter beffen Schriften er Diejenigen am genauften fannte, welche berfelbe bem Untoninus gewibmet batte. Gine gemiffe Borliebe mag er fur mancherlei lateinifche Bortforfdungen gehabt haben, boch mogen Diefelben einen ernfteren Behalt fcmerlich gezeigt haben. Saufig legte er ben Grammatitern Fragen vor, mit melden Runftausbruden 3. B. Die Stimmen ber verfchiebnen Thiere bezeichnet murben (- agni balant u. f. m.), und ließ fich Beifpiele aus ben alten Schriftstellern bafür anführen. In Spielerei artete biefes Treiben vollends aus, wenn er, wie es nicht felten gefchab, Dabl= geiten gab, bei benen bann Berichte aufgetragen murben, beren Ramen alle mit einem und bemfelben Buchftaben anfingen: 3. B. anser, aprugna, anas ober pullus,

perdix, pavus, porcellus, piscis, perna u. a. 13).
In Betreff der öffentlichen Aemter und Titel bes Geta scheinen sichere Berichte sich nicht lange erhalten zu haben. Daß verschiedene Berichte vorhanden waren über das Jahr, in welchem Geta den Titel Cafar erhielt, erhellt nämlich aus der Angabe des Spartianus 11), daß Severus nach dem parthischen Kriege den Caracalla

<sup>6)</sup> Bergl. die schon oben angeführten genealogisch-historischen Rachrichten von den allerneuesten Begebenheiten V, 885—888 u. VII, 749 mit den Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon, besondere V, 441 seq. II, 389 seq. XII, 77 seq. XVIII, 23 seq. und XX, 404 seq.

<sup>1)</sup> Spartian. Sever. 1 u. Get. 2. 2) Spart. Sever. 8 u. Get. 2. 3) Spart. Sever. 10. 4) Spart. Sever. 14. 5) Spart. Sever. 20. 6) Spart. Get. 3. Glaublich ift dieser Grund, weil Severus überhaupt viel auf Träume und Borzeichen hielt. 7) Spart. Get. 3. Die genannten Consuln sind sonst unbekannt. Cass. Dion LXXVII, 2. 8) Spartian. Sever. 16 u. Get. 1.

<sup>9)</sup> Cass. Dion LXXVI, 14. 10) Spartian. Get. 4. 5.
11) Cass. Dion LXXVI, 7. 11. 12) Spartian. Get. 4. Bielsteicht waren solche Charafterzüge nicht selten bei ihm, und deswegen mag er nicht unbeliebt gewesen sein. Spartian. Get. 5.
13) Ebendas. c. 5. 14) Spartian. Get. 5; vergl. auch Get. 1 u. Sev. 16.

jum Mitregenten bes Reiches und jugleich ben Geta, "wie einige melben," jum Cafar erflart habe. Begreiflich wird baburch bas fich Biberfprechenbe ber Beitbeftimmungen: benn mahrend einerfeits Diefe Rangeberhohung in bas 3. 198 n. Chr. verlegt wird, findet fich andrerfeite in ben Confularfaften gum 3. 205 Geta als Conful mit der Bezeichnung P. Septimius Geta Caf. I. Die lette Bahl (I) fann auch nicht etwa fo verftanden merben, als fei Geta in Diefem Jahre gum erften Dale Conful gemefen, benn fcon jum 3. 203 wird fein erftes Confulat angemerkt. Bum britten Male Conful 16) war Geta im 3. 208, in welchem Severus ihn und seinen Bruber auf bem Feldzuge nach Britannien mitnahm 16). Db Beta bei Diefem Feldzuge irgendwie felbfthatig aufgetreten fei, wird nicht gemelbet; doch verftand er es, fich beim Seere beliebt ju machen 17). Schon fruh hatte fich amifchen ibm und feinem Bruber Abneigung, Distrauen und Feindfeligfeit ausgebildet 18), und wie menig Butes er fich von demfelben verfah, zeigt die gelegentliche Meugerung, welche er fcon als Rnabe feinem Bruder gegenüber that: "Du, ber bu Riemanden fconft, bift auch im Stande, beinen Bruder gu tobten 19)!" Umfonft fuchten Geverus, Plautianus, Papinianus u. A. eine Aussohnung ju Stande zu bringen, und ein befferes Berhaltniß gwifden ben Brudern herzustellen: gu tief lag ber gegenfeitige Sag und auf mannichfache Beife zeigten fich fcon in ben erften Junglingejahren beiber Diegunft und Rivalitat. Bon Schmeichlern und nichtemurbigen Speichelledern umgeben, überließen fie fich bem verderblichen Buge ber Leidenschaften und wetteiferten in Ausschweifungen, Gewaltthaten und unwurdigem Beit-vertreibe 20). Alle Ermahnungen des Baters waren vergeblich; umfonft entfernte er bie Bruber von Rom und fuchte fie burch friegerifche Thatigfeit einer befferen Beiftedrichtung juguführen; umfonft ermahnte er fie gur Gintracht. Bieberholt foll bas Leben bes Beta fcon mabrend bes Feldzuges in Britannien burch feinen Bruder bedroht gewesen fein 21). Roch auf feinem Zod-bette erneuerte Severus ben Berfuch, eine Ausfohnung zwifchen feinen Gohnen gu Stande gu bringen 22). Bie wenig aber biefe Dahnungen, fowie nach feinem Tobe bie bes Papinianus und andrer mobimeinender Danner fruchteten, zeigte fich febr balb 23). Denn unmittelbar nach bem Tobe bes Batere cilte Caracalla in bas Lager ber Pratorianer und fuchte biefelben gegen feinen Bruber einzunehmen, indem er ihn eines Bergiftungeversuches beschuldigte 24). Bugleich bemuhte er fich, vom Seere als Alleinherricher anerfannt gu merben. Aber einerfeits mar Beta beim Beere nicht unbeliebt, und andrerfeits

achteten bie Golbaten ben ihnen befannten Billen bes verftorbenen Raifers zu boch, um eine fo offene Benach. theiligung bes Beta ju bulben. Gie erffarten, baß fie beiben Brubern ju gleicher Treue verpflichtet feien und festen auf diefe Beife durch, bag nicht nur eine anfcheinende Ausfohnung bes Caracalla und Geta fattfand, fondern auch daß ber lettere als Mitregent des Reiches anerkannt murbe 25). Caracalla ging unter folchen Umftanden jum Scheine auf eine Unnaberung ein, beeilte fich, ben Rrieg in Britannien - ohne Rudficht auf bas Intereffe bes Reiches - ju Ende gu bringen, und begab fich mit feinem Bruder nach Rom, mo er feine Plane leichter ausfuhren gu fonnen hoffte. Raturlich mar es nun, daß nach einer fo langen offenen Feindfchaft und unaufrichtigen Berfohnung Das gegenfeitige Mistrauen fortbauerte. Beibe Bruber fcutten fich por einander burch farte Leibmachen und ftete Borfichtemagregeln. Bielleicht um Beta's Distrauen gu befeitigen ober um die öffentliche Meinung ju hintergeben, fclug Caracalla im Binter bes 3. 211 eine Theilung bes Reiches vor. Un dem Widerftande ber Dutter foll angeblich biefer Plan gefcheitert fein 26), und Gibbon meint, bag baburch bem Berfalle bes romifchen Reiches vorgebeugt worden fei. Benn aber noch fpatere Theilungen nicht fogleich diefen Berfall herbeiführten, fo murbe in Diefer Beit eine folche Dagregel jenen Erfolg auch fdwerlich gehabt haben. Bahricheinlicher ift es, bag dem Caracalla thatfachlich an ber Ausführung feines Borfchlages Richts lag. Bas er beabfichtigte, mag er wol erreicht haben, indem er namlich bewirfte, bag fein Bruber fich auf eine Bufammentunft mit ihm ohne Singugiehung ber Leibmachen in ben Bimmern feiner Mutter einließ. Beta glaubte in Begenwart ber Dutter ficher ju fein, und begab fich arglos ju berfelben. Caracalla aber ließ ibn in ben Urmen ber Mutter im Februar bes 3. 212 ermorben 27). Geta mar 22 Jahre 9 Monate alt geworben 28). Die Nachricht von biefer Gewaltthat nahm ber unbeftochene Theil Des Seeres außerft übel auf: einige Truppentheile erflarten, bag fie zwei Thronfolgern Ereue gefchworen batten, und verschloffen vor bem Raifer Die Thore von Alba 25). Erft bann, als Caracalla fein Bedauern über ben Zob bes Brubers ausgesprochen, und an bas Seer zur Bertheilung ungeheure Summen ausgezahlt hatte, unterwarfen fich ihm bie Truppen und öffneten ihm bie Thore 30). Run gelang es bem Caracalla naturlich leicht, Die Ermordung bes Brubers in langer Rebe por bem Genate ju recht. fertigen 31), und er fcheint es dahin gebracht zu haben, bağ Beta jum Beinde bes Baterlandes erflart warb 32). Durch Diefen Genatebefchlug fuchte es der Raifer auch gu rechtfertigen, baf er nicht nur bie unmittelbaren Unhanger bes Geta in großer Bahl tobten ließ, fonbern

<sup>15) 3</sup>n Almelovecn's Fasti consulares (3. d. 3.) wird er P. Septimius Geta Caes. II. bezeichnet, was durch eine Inschrift in Muratori Nov. thes. vet. inscriptt. fol. CCCLII. no. 1 bestätigt erscheint. 16) Herodian. III, 14 seq. Cass. Dion LXXVI, 14 u. LXXVII, 1 u. 14 seq. Aurel. Vict. Caes. 20. 17) Cass. Dion LXXVII, 1. 18) Spartian. Get. 5. 19) Ebendas. 4. 20) Cass. Dion LXXVI, 7. Herodian. III, 10, 13. 21) Cass. Dion LXXVI, 14 u. LXXVII, 1. 22) Ebendas. LXXVI, 15. 23) Spart. Caracall. 8. 24) Ebendas. 2.

<sup>25)</sup> Cass. Dion LXXVII, 1. 26) Herodian. IV, 3. 27) Cass. Dion LXXVII, 2. Spartian. Sev. 21 u. Caracall. 2. Aur. Vict. Caes. 21. 28) Cass. Dion LXXVII, 2. 29) Herodian. III, 15. 30) Cass. Dion LXXVII, 12. Spartian. Get. 6 u. Carac. 2. 31) Cass. Dion LXXVII, 3. 32) Eutrop. VIII, 10.

auch gegen diejenigen wuthete, welche die Einigkeit zwischen den beiden Brüdern herzustellen bemüht gewesen waren 33). Dennoch fand das Begrädniß des Geta auf feierliche Weise statt und sein Sarkophag ward im Gradmale des Severus an der Bia Appia beigesetht 34). Eigenthümlicher Natur ist noch die Notiz des Cassius Dion 35), daß Geta's Name in Lustspielen angewendet worden sei. — Der Beiname war übrigens nicht allein der Gens Septimia eigen, sondern kam auch bei der Gens Hosidia und der Gens Licinia vor, indem z. B. in den Consularfasten zum J. 637 u. c. ein Consul C. Licinius Geta und zum J. 800 u. c. ein anderer En. Hossidius Geta sich sindet. (Dr. H. Brandes.)

GETAFE, Stadt von 5000 Einwohnern in bem fpanischen Generalcapitanat Reu-Castilien, Intendanz Madrid. (H. E. Hössler.)

GETAH-LAHAE heißt ein machbartiges Sarg, welches aus ber Rinbe eines im indifden Archipel mach. fenden und Lahae genannten Baumes durch Ginfchnitte ausfließt. Baume von 3 bis 4 Fuß Durchmeffer liefern beim Umbauen 48 bis 68 Bectogramme. In niedrigen Begenden machfenbe Baume liefern größere Dengen. Die erft feit einigen Sahren nach Europa exportirte Subftang ift feft, aber poros und auf Baffer fchwimmend, fcmugiggrau, fettig angufühlen, gerbrechlich und leicht gu pulvern, und brennt mit gelblicher Flamme; fie ift unloslich in Waffer, in Alfohol, in Mether, loslich in mehren Delen, und schmilgt in Baffer, wobei fie flebrig wird. Die burch Baffer gereinigte Gubftang verfuchte Banbengel innerlich; 15 Gran bemirften Berftopfung. Auf Leinwand geftrichen befigt Getah - Lahae flebende Gigenschaften, und es ift beshalb ale mohlfeileres Surrogat Des gelben Bachfes gur Bereitung von Pflaftern, Galben (3. B. Ungt. simplex), Bachstuch für unreine Rrante u. bgl. empfohlen worben.

GETEL, auch die frumme Getel genannt, in Anhalt-Bernburg. Sie entspringt in einem sumpfigen Bicsengrunde am Fuße des Röhrkopfs, geht zwischen dem Röhrkopfe und dem Ziegenberge durch die Stadt Ballenstädt und aus dieser an Radisleben vorbei zwischen dem Dorfe Reinstedt und der Stadt Hopm in die Selfe. (H. E. Hössler.)

GETELN (Augustin), ein aus Lübed stammenber und in der ersten Sälfte des 16. Jahrh. lebender katholischer Geistlicher, welcher sich durch seinen, der Einführung der Reformation in Niedersachsen beharrlich entgegengesetten Widerstand einen Namen zu machen suchte und lediglich in dieser hinsicht auch den Annalen ber Literatur nicht fremd geblieben ist, wiewol unter soviel verschiedenen ihm beigelegten Namensformen, die freilich nur auf Rechnung der damals herrschenden Nachlässigkeit in der Rechtschreibung solcher Wörter geseth werden muffen. Daß er auch Götelius, von Cottelin, Götelen und Gotelen geheißen, von den Schriftstellern

feiner und ber fpateren Beit ebenbeshalb ju einer gweifelhaften Perfon für alle Die feinbfeligen Schritte gemacht worden ift, welche Diefer Priefter gegen bas Bert bes großen Reformatore gethan hatte und gewagt haben follte. Indeffen wird in ben Specialgeschichten ber gro-Ben Rirchenverbefferung burch Luther als mahr angenommen, bag Beteln um bas Jahr 1525 Priefter ju Samburg gemefen und von ba, nach Ginführung ber Reformation bafelbft, in berfelben Gigenfchaft nach guneburg ausgewandert mar, fich alebann in Begleitung bes Ergbifchofe von Bremen, mit welchem er perfonlich befannt gemefen, im 3. 1530 auf ben Reichstag nach Mugeburg begeben und hier unter ben 20 fatholifchen Gottesgelehrten, welche bie Refutatio confessionis Augustanae entworfen hatten, feinen Plat eingenommen hatte, wie auch die defensio Pupillae evangelicae Saxonica (p. m. 153) berichtet. Erft nach feiner Rudfehr von Augeburg jeboch trat er bem machfenden Ginfluffe ber neuen Glaubenslehre gu Luneburg in ben beiben Sahren offen als erflarter Biberfacher entgegen, mabrend welcher Bergog Ernft ber Befenner von Celle feinen aus Augeburg mitgebrachten neuen Sofprediger Urban Rhegius (Ronig) jum erften Beiftlichen bafelbft mit der Bollmacht beftellt hatte, in ben feiner Regierung anvertrauten Landen bas Bert ber Rirchenverbefferung vollende burchzuführen und gu befestigen. Denn unter ben öffentlichen Gegnern, Die bier bem Superintendenten Rhegius bemmend entgegentreten wollten, befand fich neben bem gelehrten Propfte Dr. Johann Röhler (Colerus) am bortigen St. Johannisflifte grade bamals auch diefer Priefter Geteln, welcher aber, weil er nicht gur evangelifchen Lebre übertreten wollte, 1531 aus ber Stadt gewiesen wurde, ohne indeffen über Die-fes erlittene Disgeschief ftillschweigen zu wollen; viel-mehr verkleinerte und fcmabete er bei feinem Abgange in jeglicher Beife ben Urheber feiner Berbannung, Urban Rhegius, und rubmte fich babei, mit bemfelben ber Religion megen wol balb fertig merben zu fonnen. Rhegius bavon unterrichtet lub, fofort in biefe prablerifche Berausfoderung eingebend, ibn in einem freundlichen Schreiben zu einem Religionegesprache nach guneburg ein, mit bem Berfprechen, bag er ficheres Beleit und bie nothigen Unterhaltemittel bagu vom Bergoge und Dagiftrate genießen follte. Deffenungeachtet aber lebnte Beteln, fei ce aus Distrauen gegen Die Berfprechungen feines Weg. ners, fei es aus Erop ober aus eigenem Befühle feiner Schwache ber Ueberlegenheit bes gelehrten Protestanten gegenüber, biefe Bufammentunft ab und fchidte bemfelben fpaterbin noch ein Schriftchen über einen gemiffen Glaubensartifel ber fatholifchen Rirche mit einem umftanblichen Briefe, ber mit ben Borten veritas relegari potest, vinei non potest endete, durch feinen Freund Röhler gu. Rhegius beantwortete beibe Bufen-bungen am 11. Juli 1531 auf der Stelle in einer weitlaufigen Biberlegung, wie im J. Theile feiner lateinifchen Berte fol. 99 gelefen werben fann '). Darauf aber,

<sup>33)</sup> Spartian. Get. 6 u. 7. 34) Chendaf. 7. 35) Cass. Dion LXXVII, 12.

<sup>1)</sup> Bergl. herm. hamelmann's Opera genealogico-histo-

wenn nicht gleichzeitig mit jener Ablehnung, ließ Geteln, fo wird im Biderfpruche mit bes Rhegius Angaben berictet: XXXIII propositiones de S. Synaxi communionem sub una defendentes specie, durch Bermittelung feines Anhanges an ber St. Johannistirche ju Luneburg des Rachts ohne seine Namensunterschrift anschlagen, welche Rhegius, als bas lette fichtbare Beiden feiner Unfechtungen in Luneburg, boch ohne ben mahren Berfaffer berfelben zu tennen, in feiner Schrift: Libellus contra vespertilionem quemdum, unam speciem Eucharistiae tueri conantem, gleichfalls widerlegte, wie man fich bavon in feinen Werten II, 81 - 89 unterrichten tann und bamit ber bedrohten Rirche Rube verfchafft wurde. Jedoch bezweifelte Rhegius in feiner Epistola dedicatoria an Die luneburgifche protestantische Beift. lichfeit ohne fichern Grund bas Gerücht, baß Betelius, fo nennt er ibn, Berfaffer jenes Anschlages fei 2). Ebenfo laffen die Beitgenoffen nicht nur biefen Umftand vielleicht aus Unerheblichkeit der Perfon und wegen Gefahrlofig. keit der feindseligen Dagregeln benselben völlig unerörtert, sondern biefen Biderfacher ber Reformation feit biefer Begebenheit auch in ein Berfted zurücktreten, aus welchem derfelbe erft 1540 mit feiner Harmonia vulgaris IV Evangelistarum in 8. noch einmal zum Borfchein tam. Geteln endete fein Leben mahrscheinlich in einem tatholischgebliebenen Orte Rieberfachfens ober Beftfalens. Ingleichen ift die Vermuthung, welche Raspar Sagittarius aus bes Rhegius' Worten: Getelium antequam ipse Luneburgum veniret, in verbo domini serviisse, schöpfte, biefer fei anfänglich Lutherischer Prediger gewesen und nachher wieder zu bem Papftthume übergetreten, zweifelhaft ober vielmehr nach Moller's Beugniffe völlig unbegrundet geblieben .).

GETEN ') ([frui, [fing; [ernvol Arrian bei Steph. Byz.; Getae, Geta, Getes), eine thrafische Böllerschaft auf der Rordseite des hämus bis zur Donau, zuerst von Herodot 4, 93—96 erwähnt bei dem Zuge des Darius gegen die Scythen. Diesem unter-

warfen fich die Thrater von Salmybeffos und die oberhalb Apollonia (Sizeboli) und Mesembria (Difivria) wohnenden Styrmiaden und Nipfaer ohne Schwertftreich; Die Beten, "bie tapferften und gerechteften unter ben Thrafern," waren bie erften, welche einen Biberftand verfuchten, offenbar am Paffe von Aidos oder Schumla (Cp. prian Robert, Die Glaven in ber Zurtei, überf. von Feborowitsch 2. S. 186, vergl. S. 169), aber vergeblich; fie murben überwaltigt und mußten fich bem heere bes Konigs anschließen, bas barnach ben Ifter erreichte, wo er fich in mehre Arme theilt, Her. 4, 96. 97. 89; bis jum Ifter reichte Thracien (Her. 4, 99), jenseit begann Scothien. Da nun nach einer anbern Stelle bes herobot 4, 49 unterhalb bes Ister (Stios bei Ber., Defios bei Thuc. 2, 96, Descus bei Plin. 3, 29) die Fluffe Artanes, Noës, Athrys burch bas Bebiet ber Krobygen floffen, ber Athrys aber beutlich bie heutige Santra (Jantrus Tab. peut., Jatrus Cosm. Rav. 4, 7. Jordan. c. 18, Jeterus Plin.) und folglich die andern beiden Bid und Osme find, so murbe die Jantra ungefähr bie Beftgrenze ber Geten gegen bie Rrobyzen fein, wenn biefe von jenen ftreng zu unterscheiben maren und nicht etwa nur eine besondere getiiche Bolfericaft waren. Der Rrobyzen gedachte icon um 500 der alte Hecataus von Milet als eines Bolks füblich vom Ister und ebenso ber Trizen (Toicol), fr. 149. 150 bei Klaufen und Müller. Bohnten jene mehr westlich im innern Lande, so biefe öftlich an ber Rufte, wo noch spater am Cap Gulgrad die feste Stadt Zirigis (Strab. p. 319) ober das Vorgebirge Tiriza (f. Mul. ler zu Arrian. Peripl. Pont. §. 35) erscheint, also in einer Begend, wo Andere, wie wir feben werden, nur Seten tennen. Bon beiben, Rrobygen und Terigen (Τέριζοι), berichtet aber Suidas (s. v. Ζάμιολξις) in einer Rotig, Die ficherlich aus alter Quelle ftammt, ba ber Rame des zweiten Bolts fonft verschollen ift, grabe bas, mas ben Briechen ju allermeift an ben Beten auffiel und charafteriftisch erschien, bag fie fich für unfterblich hielten (abavaricovoi); fie glaubten, heißt es bei Suidas weiter, daß der Berftorbene aum Zamolris tommt. aber zurücklehrt: fie balten bas für mabr für immer. opfern und schmaufen daber (bei ber Bestattung), als wenn der Todte jurudtommen wird.

rica de Westphalia et Saxonia inferiori. 901. Geteln hatte in seiner Ablehnung des Religionsgespräches mit Rhegius auch an den Kaiser appellirt und damit gehofft, Rhegius werde vorgesaden und gezüchtigt werden, wie dieser allerdings seinen Untergang voraussehen mußte, wenn die kaiserliche Ladung vollzogen worden wate.

<sup>2)</sup> Bergl. noch Vinc. Placti Theatr. scriptorum anonym. et pseudon. I, 174.
3) Bergl. Casp. Sagittarii Memorabilia historiae Luneburgicae §. CXII. p. 38—40 mit Joh. Molleri Cimbria literata I, 208. Auch foll Steph. Rempen's Historia reformat. eccles. Hamburg. Sax. von diesem Geistlichen berichten.

<sup>1)</sup> d'Anville mémoire sur la nation des Gètes et sur le pontise adoré chez cette nation in den Mémoires de l'académie des inscriptions et des belles—lettres tom XXV. p. 34—47 ist unbedeutend, ja werthlos. Die akademische Preisschrift von Bessell: de redus geties (Gottingae 1854. 85. VI. SS. 4.), e.thait eine sast vollständige Busammenstellung der Zeugnissse der Alten, die, wie salsch auch die Behandung und Beurtheilung des Einzelnen ist, doch in der Hauptsache zu dem richtigen Resultate führen mußte.

ten fie ben Boten einen fchlechten Mann und fenden einen andern ab. Diefelben Thrafer, fest Berobot noch bingu, fchiegen mit Pfeilen gegen Donner und Blig, hinauf gegen ben Simmel und broben bem Gott (Beus), indem fie glauben, es gebe feinen andern, als ben ihri-gen. — Die Griechen am Bellespont und Pontus hatten vom Balmoris ichon ein halbes Mahrchen ausgebil-bet: er fei in Bahrheit ein Stlav bes Pythagoras auf Samos gewesen, habe nach feiner Freilaffung viele Schate erworben und gurudgefehrt in fein Baterland feine roben Landsleute mit ben Unnehmlichfeiten bes griechischen Lebens befannt gemacht, aber inbem er einen Saal gebaut und bie Bornehmften bes Landes barin bewirthete, habe er fie jugleich belehrt, daß fie und ihre Rachfommen nicht fturben, fondern bereinft an einen Drt famen, mo fie in Ewigfeit fein und alles Bute baben murben; um fie bavon ju überzeugen, batte er fich brei Sahre lang in einem unterirbifchen Gemache verborgen gehalten, mahrend welcher Beit bie Thrafer ibn wie einen Berftorbenen vermißt und betrauert, bann aber fei er im vierten Sahre wieber gum Borfchein ge-Fommen. "Ich will," fagt Berobot 4, 96, "bagegen grade nicht unglaubig fein, aber auch nicht zu fehr baran glauben, ich meine, bag Balmoris um viele Jahre früher mar ale Pythagoras. 3ch laffe es aber gut fein, ob er ein Menfch mar, oder ob er ein bei ben Geten einheis mifcher Gott (δαίμων) ift." Daß biefe Ergablung, abgefeben von ben Elementen bes getifchen Boltsglaubene, Die fie aufnahm, im Befentlichen eine Erfindung ber Griechen ift, liegt auf ber Sand, es mußte benn Zamolris die Fremben in bas Bebeimnig eingeweiht haben, bas feine Landeleute überführen und taufchen follte. Bar ber Rern ber getifchen Religion ein eigenthumlicher Unsterblichfeitsglaube, so lag für die Griechen ber Gebanke an Pythagoras, ben Unsterblichkeits- und Metempsychosenlehrer, nabe, und die Vermittelung konnte bann nicht natürlicher als burch einen thrakischen Stapen gefchehen fein. Den Gott aber mochte man um fo eber als Menfchen auffaffen, weil offenbar ihre Glaubenefate bei ben Geten felbft für feine Lehren und Sagungen galten. Platon im Charmibes p. 157 lagt ben aus bem Beerlager vor Potibaa gu Unfang bes peloponnefifchen Rrieges beimfehrenben Gofrates fagen, er habe bort im Beere von einem ber thrafifchen Mergte bes Bamolris - fo lautet ber Rame bei allen Spatern, f. unten -, Die ja, wie man fage, fogar unfterblich machen fonnten (anudavarileir, f. Beinborf gur Stelle), einen Rrantheitsfegen fennen gelernt. "Es fagte biefer Ehrafer, bag bie bellenifchen Merate recht hatten, wenn fie behaupteten, ein Glied fonne, ohne bag man gugleich den ganzen Körper in Behandlung nehme, nicht geheilt werden; aber Zamolris, unser König, der ein Gott ift, sprach er, sagt, daß wie man die Augen nicht ohne den Ropf und ben Ropf nicht ohne ben Leib gu beilen anfangen muß, fo auch nicht ben Leib ohne bie Seele; benn Alles gebe von ber Seele aus, Butes und Bofes; Die Segen aber und Lieber, mit benen man bie

Geele behandeln muffe, bas feien gute Lehren." Und weiterhin p. 158 heißt es noch: "Benn bu nuchtern und mäßig bift, fo bebarf es weber ber Segen bes 3a-molris, noch ber bes hyperboreifchen Abaris." Dag bie Unetbote mahr ober erft von Plato erfunden fein, fo fett fie die Vorstellung von einem Lehrmeister Zamolris voraus. Bei Diodor 1, 94, beffen Quelle hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Aegyptiafa bes hecataus von Abdera (um 320) maren, ftehen daher auch Bamolris und bie xourn Eorla, bie gemeine Berdgottin, "bei ben fogenannten Geten, die unsterblich machen — ana Java-Tilovor," - neben Boroafter, Dofes und abnlichen Ro. motheten. Mnafeas von Patra (um 200) fagte, bag bie Geten ben Kronos, b. b. ben Berricher im golbenen Beitalter und über Die Infeln ber Seligen, verehrten und ihn Bamolris nannten, Muller's Fragm. hist. 3. p. 153, vgl. Diog. Laert. 8, 1, Hesych. s. v. Zouolic. Bei Strabon p. 297 fg. enblich finben wir aus einer unbefannten Quelle eine Relation, Die gwar in Betreff bes Pothagoras mit ber Ergahlung ber pontifchen Griechen bei Berodot übereinstimmt, ja fogar die Reifen bes Ba-molris bis Megnpten ausdehnt, im Uebrigen aber felbftanbig und offenbar aus unmittelbarer Runbe ben Bericht Berobot's ergangt: "Es wird ergahlt, ein Bete, Ramens Zamolris, habe bem Pythagoras als Rnecht gebient und von ihm Giniges von ber Simmelefunde tar odgariar — erlernt, Anderes von den Aegyptern, bis zu welchen er ftreifte. Rach Sause zuruckgefehrt, sei er von den Fürsten und dem Bolte hochgeehrt, da er ihnen die Borgeichen - inionpaolae - borberfagte; gulett habe er ben Ronig beredet, ibn gum Benoffen feiner Berrichaft angunehmen als einen, ber ben Willen ber Gotter gu verfundigen im Stande fei. Anfange fei er nur gum Priefter bes am meiften bei ihnen geehrten Gottes bestellt, barnach felbft Gott genannt worden. Er habe fich in einer allen Undern unzugänglichen Soblenfeste angefiedelt und bort gelebt, wenig in Berfebr mit der Außenwelt, nur mit dem Könige und seinen Dienern. Der König aber habe mit ihm zusammengehalten, weil er gesehen, daß die Leute ihm viel besser als früher gehorchten, seit er seine Befehle nach dem Rathe der Götter ertheilte. (Diese Sitte dauerte fort sogar dis auf unsere Zeit, indem sich immer einer fand, der dem Könige als Rath zur Seite stand und bei den Geten Gott hieß.) Auch der Berg wurde heilig gehalten und so benannt; er beisit aber Kwraioror, wie der ten und fo benannt; er heißt aber Kwyaloror, wie ber vorbeifliegende Flug." Es ift ichon von Mannert (Alte Geogr. 2, 203) und Ufert (Stuthien G. 602) bemerft, bag biefe Stelle - etwa bis auf ben eingeflammerten Sat, ber minbeftens eine Mobification von Strabon's Sand erfahren bat - auf die alten Geten am Samus, nicht aber, wie Strabon meint, auf Daten zu beziehen ift. Sieht man von ber pragmatifirenben, euhemeriftis fchen Auffaffung ab, - benn diefe bleibt auch, wenn man mit Berobot die Frage, ob Balmoris ein Gott ober Menfch gemefen, unentichieden lagt, mas bei bem Ctanbe ber Ueberlieferung in ber That bas Rathlichfte icheint;

fie fieht fo aus, als wenn Bamolris bem bobern Gott Bebeleigis nur fubstituirt, nicht eine Sppoftafe in mythologifdem Ginne von ihm ift - fo ergibt fich bie Thatfache, daß wie fur die Thraker sublich vom Hamus bei ben Bessern oder freien Thrakern ein Heisigthum und Orakel des Dionysos (Herod. 7, 111, vgl. Thuc. 2, 96. Plin. 4, 18. Strab. p. 318. 331 fr. 48. Sueton. Aug. 94. Dio 51, 25), so bei den Geten auf der Nordseite des Gebirges und für die zu ihnen gehörenden Wölster ferfcaften ein abnliches bes Bamolris beftand. Untonius Diogenes (bei Phot. cod. 166. p. 110. Bekk.) ergablte, bağ Aftraus ein Genoffe bes Bamolris zu biefem, als er icon bei ben Beten fur einen Gott galt, mit zwei anbern gereift fei, und bag biefe Drafel über ihr Befcid erhalten hatten, bag Aftraus aber beim Bamolris gurudgeblieben und von ben Beten bod geehrt fei. Der Rame Aftraus foll wol bie Stern= und Simmelefunde Des Gottes andeuten, Die bei Strabon ibm jugefchrieben wird. Aehnlich bezieht fich auf eine andere Geite feines Befens wol die Beftia, Die, wie wir faben, bei Diobor neben ihm ftebt; Suidas s. v. nennt fogar eine Gottin Bamolris. Dag ihm ein vollstandiger Cultus gu Theil wurde, erhellt nicht nur aus dem, mas herodot mit-theilt, sondern auch aus einer Stelle in der Vit. Pythag. des Porphyrius §. 14. 15, die fich offenbar noch auf echte alte Ueberlieferungen flütt; es wird hier namlich gang ber herrschenden Auffassung bes Zamolris als eines Romotheten gemäß bie gange Einrichtung bes Cultus auf ihn felbst guruckgeführt: "Pythagoras hatte ein Burschen, bas er aus Thrake gekauft, Zamolris mit Ramen; benn ihm mar bei feiner Beburt ein Barenfell übergeworfen, Die Thraker aber nennen ein Fell Caluoc. Pothagoras hatte ihn lieb und unterwies ihn in der Lehre von den himmlischen Dingen — την μετέωρον θεωpiar -, auch in Allem, mas bas Opfermefen und fonft ben Gotterdienft angeht. Ginige aber fagen, bag er auch Thales geheißen habe. Als Beraftes verehren ibn die Barbaren. Dionpfiphanes (ein unbefannter Schriftsteller) gibt an, er fei gwar bes Pothagoras Rnecht gemefen, aber Raubern in Die Bande gefallen und ftigmatifirt habe er fein Ungeficht verbunden megen der Maale. Einige fagen, daß der Name Zamolris be-beute: fremder Mann." Wie es fich auch mit diesen Deutungen verhalten mag — die durch ζαλμός (fanftr. tscharma, griech. dequa?) rechtfertigt jedenfalls die Beroboteische Namensform Ζάλμοξις —, so gibt Hesphius s. v. noch an, daß (Ζάλμοξις oder) Σάλμοξις nicht nur ein Name für Kronos (f. oben S. 449), sonbern auch für einen Zang und für ein Lied ober einen Gefang gemefen, mas ebenfalls auf den Cultus hinmeift und fich nur aus ben Unrufungen bes Gottes bei ben ihm gu Ehren angeftellten Zangen und Befangen erffart. Das fonft noch bei Lucian, Julian, ben Rirchenvatern und Unbern über Zamolris vorfommt, ift ohne Berth, ba es taum etwas Reues und Gigenthumliches bietet, mas nicht auf eine misverftandliche ober ungenaue Auffaffung ber Angaben Berobot's fich jurudführen liefe. Dan findet die Stellen, fowie die Anfichten und Meinungen

ber Neueren fehr vouftanbig nachgewiesen in ber Differtation de Zamolxide von Athan. Serg. Rhousopoulus. (Gottingae 1852.) 48 S. S.

Nachst dem Zamolrisdienste soll den Griechen an den Geten besonders ihre Vielweiberei und Unmäßigkeit in der Geschlechtsliebe aufgefallen sein. Hecatäus von Mitet soll dafür der erste Zeuge sein, indem er (fr. 144) das Homerische Kadösos (ll. 13, 363) auf die gleichnamige Stadt "jenseit des thrakischen Hamus" deutete, doch s. Meineste zu Steph. Byz. 344, 15. Herodot 5, 5. 6. und Heraftides Ponticus (Polit. 28), beides vollgültige Zeugen (vergl. Kenoph. Anab. 7, 2, 38), schildern aber die Vielweiberei und was damit zusammenhängt als allgemeine thrakische Sitte, und der Komifer Menander bei Strab. p. 297 läßt seinen getischen Stlaven auch nur als Thraker sprechen:

Die Thraker alle, doch wir Geten zu allermeift, (Denn ich selbst berühme mich von dort entstammt zu sein) Wir sind nicht sehr enthaltsam! .... Denn unter und heirathet keiner unter zehn, Elf Kraun, auch zwölf und noch mehr. Wer erst vier Dder funf genommen hat und ftirbt, der heißt bei und Bu Land ein ebelos armer, unbeweibter Mann.

Benn ferner Artemidor (Oneirokr. 1, 8) fagt, bağ bei ben Thrafern Die Rinder ber Freien, bei ben Geten aber bie Sflaven ftigmatifirt wurden, fo murbe bamit freilich, mas Dionpfiphanes bei Porphyrius vom Bamolris erzählt, und mas Sesphius s. v. 'Iorpeara aus ben Babyloniern bes Ariftophanes (fr. 44. Dind.) anführt, ftimmen, aber Berobot 5, 6 berichtet jenes auch als allgemeine thrafifche Sitte, womit noch Phanocles (Eleg. fr. 1, 25) und Plutard de ser. num. vind. p. 557, Athen. p. 524, Dio 68. p. 765, Dio Chrys. or. 14. p. 442 R., ferner Plinius 22, 2. 7, 10, Strab. p. 315 zu vergleichen ift. Bas fonft noch über bie Sitten und Ginrichtungen ber Geten, Die nicht me-fentlich von benen ber übrigen Thraker fich unterfchieden, überliefert ift, wird weiterbin im Berlaufe ber Unterfuchung vorkommen. Bir geben die Beugniffe ber Alten ihrer dronologifden Dronung nach burch, um baran, fomeit als moglich, Die Geschichte ober Schid. fale bes Boltes bis ju feinem Berfcminden ju ver-

Im fünften Jahrh. stand es in Abhängigkeit zum Obrysenreiche. Dies erstreckte sich nach Thuc. 2, 97 von Abdera an der Mündung des Nestos (Karasu) bis zur Mündung des Ister, und der König Sitalkes rief im 3. 429 nicht nur "die ihm unterworfenen Thraker innerhalb des Hämus und der Rhodope, sondern dann auch die Geten jenseit des Hämus und welche Bölkerschaften sonst gegen das Meer hin dis zum Ister wohnten," zum Kriege gegen Macedonien und die Chalcidenser auf, Thuc. 2, 96. Es waren die Geten und die dort wohnenden den Schthen benachbart, und wie diese bewassnet, sämmtlich berittene Bogenschüßen (ebend.); und zwar stellten jene nächst den Odrysen die meiste Reiterei, Thuc. 2, 98. — Im vierten Jahrh. läßt uns der Periplus des Stylar ohne Auskunft über die thra-

fifchen Bolfer. Aber bafür entschädigen Die freilich trummerhaften Nachrichten über die Feldzüge Philipp's von Maccdonien, deren lette Quelle die Philippita des Theopomp find. Schon 353, 352 hatte Philipp ben Athenern die Ruftenplate Abbera und Maroneia abgenommen und den Obrysenkönig Kersobleptes jum Frieden gezwungen, dann 346 zur Zeit des Philokrateischen Friedens sich in den Besit der festen Plate die zur Propontis gesett und den König zur Abtretung dieses Striches genöthigt. Im J. 342 begann er endlich den Rampf, ber nach breijabriger Dauer mit ber Untermerfung bes Landes innerhalb bes Samus enbete, Diod. 16, 71. Ueber Diefe Jahre hatte Theopomp in funf Buchern (VIL-L) gehandelt, und gleich bas erfte Fragment (fr. 244 bei Duller aus Athen. p. 627) ergahlt von ben Beten, daß fie bei ihren Friedenebot-ichaften mit Bithern in ben Sanden fommen und auffpielen. Als namlich Philipp Thracien eroberte, - fo berichtet uns sein Biograph, ber Peripatetiker Satyrus (fr. 5 bei Athen. p. 557), — kam der Thrakerkönig Rothelas (KoIjlas) zu ihm, brachte ihm seine Tochter Meda (Misa) mit vielen Geschenen, und er heirakhete fie noch zu der Olympias. Daß Kothelas König der Geten war, erhellt aus Stephanus Byz. s. v. Terla und Dio Chrysostomus bei Jordanes de reb. get. c. 10, der die Zochter Medopa nennt und zugleich ben Abfchluß eines Bundniffes zwifden Philipp und Rothelas (Gothila) bezeugt. Bener aber erwähnt nicht nur, mit Theopomp im Ausbrucke übereinstimmend, ber Sitte ber Geten bei ihren Friedensbotschaften, sondern schreibt ihnen auch (vergl. Eustath. ju Dion. Perieg. 304) ben Brauch, bas Beib beim Begrabniffe ihres Mannes als Opfer ju fclachten, ju, ben Berobot 5, 5 nur bei ben Sintiern oberhalb Rreftone fennt, Dela 2, 2 fammtliden Thratern beilegt. Es icheint alfo, bag Theopomp einen ausführlichern Ercure uber bie Geten und ihre Sitten einschaltete, als ihm der Abichluß ihres Bundniffes mit Philipp bagu Belegenheit bot. Spater als nach Unterwerfung bes Rerfobleptes Philipp bie griechifchen Ruftenftabte, jum Theil durch Gewalt, wie bas Beifpiel von Perinth und Bygang lehrt, in feine Bundesgenoffenschaft zu bringen suchte (Diod. 16, 71. Justin. 9, 1. 2), muß er zum zweiten Male mit ben Geten zufammengetroffen sein. Jordanes a. a. D. erzählt nach Dio weiter: "Philipp habe in Gelbbebrangniß Die Stadt Deffue angegriffen, Die Damale den Geten, megen ber Rachbarfchaft von Tomi - ?-, unterthan gewefen. Da feien getifche Priefter, Die Die "Frommen" hießen "),

in meißen Rleibern und unter Bitherfpiel aus ben Thoren der Stadt ihm entgegengekommen, die heimischen Götter bittend, daß sie ihnen gnadig die Macedonier abwendeten, und diese erstaunt, hatten nicht nur die Belagerung aufgehoben, sondern auch die Gefangenen herausgegeben, ein Bündniß geschlossen und dann sich nach hause begeben." Dessos, jest Barna, war nach Strabon's ausdrücksichem Zeugnisse p. 331, 48 damals die nardöllichte Gernisseht des Dernsenreichs und es bie nordöftlichfte Grengftabt des Dorpfenreichs und es fann nur ein Irrthum bes flüchtigen Jorbanes fein, wenn er fie ben Weten gufchreibt und noch bagu, gang finnlofer Beife, Tomi einmischt. Da aber Die Stadt jedenfalls im Bebiete ber Beten lag, fo ift febr mobt begreiflich, daß die ihr brobende Befahr burch bie Dazwischenfunft getischer Priefter abgewendet murbe und burch beren Bermittelung auch ein Friede gu Stande fam, ber Philipp ohne 3meifel alles bas auf gutlichem Bege verschaffte, mas er burch Gewalt zu erlangen fich entichloffen hatte. Die Freundschaft ber Geten mußte ihm nicht nur bei ber Eroberung Thraciens, fondern auch jest nach ber Unterwerfung bes Landes von befonberem Berthe fein, ba ber Sauptpag bes Samus, ber einzige fast, ber fur Beere in alter und neuer Beit gu-ganglich von ber untern Donau in bas Sebrusland führte, fich noch in ben Sanden bes Bolfes befand und dies zugleich als Bollwerk gegen ben Rorden dienen konnte. Sier grade hatten fich die Verhaltnisse seit dem fünften Jahrh. so sehr verandert, daß selbst ein Eiggreifen Philipp's, ehe er den Krieg in Griechenland begann, nothig wurde. Der kriegerische Scotthenkonig Atcas hatte ju beiben Seiten ber Donaumundung ein Reich errichtet und Briechen und Barbaren am Pontus fich furchtbar gemacht, Justin. 9, 2, Strab. p. 307, Frontin. strateg. 2, 4, 21, Aristocritus fr. 4. bei Clemens Strom. p. 239, 51, Plutarch. An seni ger, resp. p. 792 C, Non suav. vivi sec. Epic. p. 1095 F. 36m entgegen hatten auch die Eriballer, wie es icheint, fich icon öftlich über ben Isfer, ihre alte Grenze (Herod. 4, 49, Thuc. 2, 96), ausgebreitet '), ba Frontin a. a. D. von ihrem Bufammentreffen mit Ateas melbet, fodag bie Beten jest in bem Bebiete, wie es Berodot befdrieb, nach ber Donau zu befdrankt und felbft in ihren Gigen am Samus von Beften wie pon Norden bedroht maren. Philipp's Bug gegen ben Ateas im Fruhjahre 339 befreite fie aus biefer Lage. Der alte Ronig fiel in der Schlacht 90 Jahre alt (Lucian. Maerob. c. 10), und mit ihm fein Reich. Damit mar nun aber auch wol die Sauptursache entfernt, Die Die Geten bisher auf die Seite der Macedonier getrieben hette. Sie konnten nicht nur ihr verlorenes Gebiet wieber gewinnen, fondern auch jenfeit der Donau leicht ber Erbichaft des Ateas fich bemachtigen. Wirklich finden wir fie bier einige Jahre fpater, nachdem fie Philipp's

ben Ginrichtungen bes Borebiftes bei ben Daten ergablt und 30. fephus (Antiqq. judaic. 18, 1, 5) von dem dafifden Stamme ber Moliorae; f. unten über Mofer und Dafen.

<sup>2)</sup> hierzu ift, mas Posidonius bei Strab. p. 296 von ben Mpfern oder Mofern (f. unten), den westlichen Rachbarn ber Beten in späterer Beit, ergablt, zu vergleichen: "Die Mofer ent-halten sich aus Frommigkeit alles Belebten, also auch des Bucht-viehs; in Ruhe lebend, genießen sie honig, Milch und Rafe und heißen deshalb Gottesfürchtige (deosesseis) und Kanvoßeraus; es gibt auch einige Thraker, welche ohne Weiber leben, diese heißen Krioren, merben für Deilige geachtet und leben in furchtlofer Sicherheit." Die Bugellofigfeit ber Thrafer, bei ben Alten faft fpruchwörtlich, rief gang naturlich ihren Gegensah im Bolfe selbst perbor; man vergleiche noch, mas Strabon (p. 303 fg. 298) von

<sup>3)</sup> Bergl. Riebubr, Rl. Schriften G. 374 fg.

Freundschaft als eine Stute gefucht, als Feinde Meran-

ber bem Großen gegenüber.

Ueber Alexander's Feldzug im 3. 334 find wir aus ber beften Quelle unterrichtet. Strabon p. 301 fg. und Arrian (Anab. 1, 1-5) berufen fich beide auf Ptolemaus Lagi ale ihren Gemahremann und namentlich gemabrt ber ausführlichere und zusammenhangende Bericht Arrian's eine fo flare und fichere Ginficht in den Berlauf der Dinge, daß die 3meifel, nach benen Dropfen (Gefch. Aller. G. 69 fg.) eine abweichende Darftellung fich erlaubte, als ganglich ungerechtfertigt ericheinen. Es handelte fich fur Alexander barum, ehe er ben Rrieg gegen bie Perfer eröffnete, burch einen Feldzug bie Dacht ber unruhigen Bolfer im Rorben Daceboniens gu beugen, Arrian. 1, 1, 4. vergl. Diod. 17, 8, Plut, Alex, c. 11. Er brach also mit bem Frühlinge - aua τῷ ἦρι — von Amphipolis auf, fiel in bas Gebiet ber fogenannten unabhängigen Thrater, b. h. jenes bei Berodot Σάτραι, fpater nach ihren Priestern gewöhnlich Broooi benannten Bolfes ein, in beffen Befig, wie fcon ermahnt, bas große Beiligthum bes Dionnfos fich befand, das Alexander befuchte (Suet. Aug. 94), und ftand, nachdem er Philippi und bas Orbelosgebirge gur stand, nachdem er Philippi und das Orbelosgebirge zur tinken Hand lassend ben Nessus in seinem mittleren Laufe überschritten, am zehnten Tage am Hämus. Hierher hatten sich die Thraker mit Hab und Gut und Weib und Kind zurückgezogen, entschlossen, den Uebergang zu vertheidigen. Alexander schlägt sie und da er, wie Arrian 1, 2, 1 ausdrücklich sagt, die gemachte Beute zurück in die Seestädte, d. h. Amphipolis und die Nachbarstädte schickte, so ist klar, daß sein Marsch nicht in der Nähe des Pontus ging, wie Duncker (Origg. German. p. 25) meint. Aus dem Zusammenhange erhellt vielmehr deutlich genug, das Alexander den Uebergang vielmehr beutlich genug, bag Alexander ben Uebergang über ben Samus an ber Porta Trajana ober ben Pag von Beladi fich erzwang. Die Sohe bes Gebirgs überfdreitend - to axpor uneopalior - rudte er jest burch ben Samus - Sia rov Aluov - ins Bebiet ber Triballer vor. Die vorbin aufgestellte Bermuthung, daß Die Triballer weiter gegen Dften vorgerudt, beftatigt fich hier. Strabon p. 301 behauptet fogar, baß ihre herrschaft fich bamals bis an die Donaumundung und uber bie Infel Peute erftredt habe, mas jeboch nur ein voreiliger Schluß aus der Darftellung feines Gewährs-mannes zu fein scheint. Arrian 1, 2, 2 berichtet, Spr-mus, der Triballerkönig, da er längst von dem Anzuge Alexander's unterrichtet war, habe die Weiber und Kinber bes Bolts voraus an ben Ifter gefchieft und befoh-len, fie auf die Infel Peute überzuseten. Dies mar auch möglich, wenn die gemeinschaftliche Gefahr schon zu einem Bundniffe ber Triballer mit ben ihnen anwohnenden, öftlichen Bolferschaften geführt hatte. Es heißt auch, die ihnen benachbarten Thrafer — Θράκες οί πρόσχωροι τοῖς Τριβαλλοῖς - flohen ebenfalls bei Alexander's Berannahen auf die Infel, und in ber Richtung nach ber Donaumundung jog fich nun auch bas Beer ber Eriballer vor Alexander gurud, ber genothigt war, ibm babin zu folgen. Der Ronig felbft begab fich

endlich mit den Geinigen auf die Infel, Die große Menge ber Triballer aber fehrte um und fammelte fich im Ruden Alexander's, mo biefer am Tage vorher aufgebrochen mar, an einem Fluffe Lyginos, der vom Ifter, D. h. von beffen Mundung, brei Tagemariche nach dem Samus zu entfernt war; auf die Nachricht davon wandte Alexander fich rasch gegen fie, traf und schlug fie; bann erschien er, brei Lage nach bem Treffen, ver Peute, "ber Insel, wo Triballer und Thraker gusammengefloben waren." Sier versuchte er vergeblich eine Landung, weil eine ju geringe Ungahl von langen Schiffen aus Bygang fich eingefunden hatte; benn mahricheinlich mar Die Berfetung des Rriege in Diefe Gegenden nicht von Unfang an vorgeschen. "Daber jog Alexander die Schiffe jurud und beschloß über ben Ifter ju geben, und bie jenseit des Ifter wohnenden Geten anzugreifen, Die er in großer Angabl, 4000 Reiter und mehr als 10,000 Dann ju Fuß, am Fluffe verfammelt fab, um den Uebergang zu wehren," Arrian. 1, 3, 5. Die Landung gefchat bei Racht unter bem Schute eines hoben Kornfeldes: λήιον ην σίτου βαθύ, Arrian. 1, 4, 1; es waren alfo feit bem Ausmariche von Amphipolis im Unfange Des Frühlings mindeftens feche Bochen verftrichen: wenn daher Dropfen ben Lyginos für den Ister nimmt und die Geten ungefahr in die Gegend von Giurgewo fest, fo mußte Alexander, der den hamus in zehn Tagen erreichte, für die nicht viel größere Entfernung und die Berfolgung der Triballer bis dahin etwa vier Boden gebraucht haben, mas grabezu ungereimt ift. Mues, Die Uebereinstimmung zweier von einander unabhangiger Beugen, Strabon's und Arrian's, Die Anwesenheit Der langen Schiffe von Byzanz u. f. w. spricht dafur, daß Peute nur Die im Jahrhunderte nach Alexander auch ben Geographen und Poeten (f. Eratosthenes fr. 92 beim Schol. zu Apollon. Rhod. Argon. 4, 310. 284; vgl. Seymnus v. 786 fg. Mein.) wohl befannte große Infel in ber Mundung bes Ifter ift, und bag alle 3meifel, die Expedition mochte fich nicht bis dabin ausgebehnt haben, nichtig find '). Alexander's Ericheinen auf ber linten Seite bes Fluffes erfchredte bie Beten fo, bag fie fich augenblidlich in Die Flucht begaben. Gie cilten querft in eine etwa eine Parafange (1/2 - 3/4 Meile) vom Fluffe entfernte, nur ichlecht befeftigte Stadt, rafften bier an Beibern und Rindern auf, foviel fie ju Pferbe

<sup>4)</sup> Da die Zerftörung von Abeben in den Anfang des Octobers, als man in Athen die Cleufinien feierte (Arrian. 1, 10, 2. Ptut. Alex. c. 13), fiel, Alexander aber vorher, etwa im August, nach seiner Rückfehr von der Donau, vor Pelion im westlichen Macedonien gegen Ihrier und Taulantier kampste, so kommen auf den Feldzug gegen die Ariballer und Geten die nach Peuke nur 3 bis 4 Monate; allerdings eine kurze Zeit, aber unmöglich kann doch der Marsch, den Alexander in der Zeit zurücklegte, nicht heißen (vergl. Küstow und Köchty, Griech. Kriegswesen S. 305); Arrian 1, 5, 1 erwähnt der Eilmärsche auch ausdrücklich bei der Rückfehr und Plutarch Alex. c. 11 bedt die Raschbeit des ganzen Zuges hervor. Das Erscheinen der keltischen Sesandschich im Lager Alexander's kann endlich nicht beweisen, daß er den Klus an einem westlichen Punkte überschritten, sondern nur, daß sie den König nicht ehre einholte.

mit fich führen fonnten, und floben bann weiter in bie Steppen - ra conua. Allerander nahm die Stadt ein, gerftorte fie und fehrte noch an bemfelben Zage mit feinen Eruppen in bas Lager auf ber anbern Geite bes Fluffes jurud. Diefer unerwartete Erfolg bemirfte, bag alsbald Abgefandte fowol von ben übrigen freien Bolfern am Ifter, als auch von Syrmus, bem Eriballerfonige, ericbienen, um Frieden und Freundschaft von Allerander ju erbitten, Arrian. 1, 4, 6. 7. Bei Die-fer Darftellung ift es allerbings auffallend, bag Geten nur auf ber Rordfeite bes Ifter genannt merben, und bie öftlich von ben Triballern wohnenden Thrafer un-bestimmt bleiben. Allein die Unterfcheidung Diefer von ben Triballern weift boch hinreichend barauf bin, bag fie nicht, wie Strabon annahm, für unterworfene Bolfer gu halten find; fobann erflart fich bas Auftreten ber Geten jenfeit ber Donau aus bem Umftanbe, bag fie bier, wie wir aus ben Feldzugen bes Lufimachus fogleich naber feben werden, zeitweilig ein Reich errichtet hat-ten. Den Grund ber theilmeifen Berrudung ber Bolfer von Beften nach Dften aber lagt bie Gefandtichaft ber Relten vom Sadria ober ionifchen Bufen (Strab. p. 301 fg. Arrian. 1, 4, 6-8), Die gleichzeitig mit ben übrigen Bolfern im Lager Alexander's an ber Donau erfchien, um feine Freundschaft gu erbitten, vermuthen. Dan fieht barin gewöhnlich bas altefte Beugniß für bas Bortommen bes Bolfs im Rorden von Griechenland; aber mit Unrecht. Schon Theopomp (fr. 41 bei Athen. p. 443) ergablte im zweiten Buche ber Philippifa von feinen Rampfen mit ben Arbiaern, ben nordweftlichen Nachbarn ber Autariaten, am Sabria; Die Relten Des Ptolemaus Lagi bei Strabon und Urrian, wie bes Theopomp find alfo ba gu benten, wo wir fpater bas illyrifch feltische Difchvolt ber Japoben treffen. Die Autariaten fagen nach bem alteften, befannten Zeugnisse bei Stylar f. 24 an der obern Narenta, wahrscheinlich im heutigen Montenegro, und in diesen Gegenden hatten sie nach Strabon p. 317 (vgl. p. 315. 316) in früherer Zeit viel mit den Ardiesen wegendet Salzquellen gefampft, bis fie Die Triballer unterjocht, bie bamals nordlich über ben Agrianen bis jum Ifter reichten; fie felbft erlagen bann bier ben feltischen Gfor-Diefern. Dun wohnten Die Agrianen im nordlichen Macedonien an den Quellen des Strymon, Thuc. 2, 96, Strab. p. 331, 36. 37. Als aber Alexander hierber von der Donau zurudkehrte, fürchtete er nicht mehr einen Angriff von Seiten der Triballer, sondern viels mehr ber Autariaten (Arrian. 1, 5, 1), und bie Agrianen find im Stande, fofort durch einen Ginfall in ihr Gebiet bie Gefahr abzuwenden. Dies mare nicht moglich gemefen, wenn die Autariaten noch an ber obern Rarenta fagen. Es ift baber bas Bahricheinlichfte, bag burch ben Unftog ber Relten von Rordweften bie Stellung ber Bolfer jum Theil verfchoben und fcon bas ehemalige Bebiet ber Triballer an ber Morama bis jum Ister jum größern Theil in die Bande ber Autariaten gefommen, burch bie Triballer aber ba, mo Mleranber fie bei feinem Uebergange über ben Samus traf,

bas Gebiet ber Arobyzen, ber Stammverwandten ber Geten, wie Herodot es kannte, geschmalert worden war. Man begreift barnach auch, welchen Sinn bas Freundschaftsbundniß Alexander's mit den Kelten hatte, bas zu einer Zeit abgeschlossen wurde, als alle illyrischen Bolekerschaften zwischen den Kelten und Maccdonien gegen dieses in Waffen standen oder boch sie zu ergreifen bereit waren.

Die Triballer leifteten Allerander Beeresfolge im Rriege gegen bie Perfer (Diod. 17, 17) und foweit wird bamale in ben abgefchloffenen Bertragen feine Dberherrlichkeit in gang Thracien anerkannt fein. Der Beten geschieht gunachft nur einmal in ben abgeriffenen Notigen über den ungludlichen Feldzug bes Bopprion, bes Feldherrn Alexander's, gegen die "Schthen" Er-mähnung. Man fieht soviel, daß sie noch in ihrer be-brohlichen Stellung nördlich vom Ister beharrten. Nach Justin 12, 2 war Zopprion als praesectus Ponti von Alexander zuruckgelassen: um nicht mußig zu sein, habe er ein Seer von 30,000 Mann verfammelt und bie Septhen mit Rrieg überzogen, fei aber mit all feiner Mannichaft erichlagen (caesus), jur Strafe für feinen Angriff auf ein unschuldiges Bolf, vergl. 2, 3. 37, 3. Erogus Pompejus (Prol. 12: Zopyrion in Ponto cum exercitu periit) batte bavon in einem Ercurfe gebanbelt, in bem er jugleich über Die Unruhen, Die Mgis, ber Ronig ber Lacebamonier, in Griechenland erregt batte, und über Die Schicffale bes Molotterfonige Alerander in Stalien berichtete, alfo die wichtigften Greigniffe im Beften mabrend Alexander's Abmefenheit in Afien que fammenfaßte. Rach Juftin 12, 3 aber foll Untipater über ben gangen Berlauf ber Dinge fcon an Alexan-Der berichtet haben, ale Diefer in Parthien ftand und eben gur Berfolgung ber Morber bes Darius aufbrechen wollte, mas dronologifch unmöglich ift. Juftin hat ben ungefähr gleichzeitigen Anfang ber Bewegungen in Thra-cien und Griechenland verkehrt genug gleich mit ihren Katastrophen zusammen genommen. Nach Diodor 17, 62 war Memnon zum Strateg über Thracien eingesett; er rief aber bie Barbaren gum Rriege auf, brachte in furger Beit eine große Dacht zusammen und fiel von Alexander ab. Antipater brach mit allen ihm zu Gebote ftebenben Truppen von Macedonien gegen ihn auf, mußte aber bald mit ibm ein Abtommen treffen, ba bas Borruden bes Mgis feine Gegenwart in Griechenland nothig machte, Diodor. 17, 63. Agis murbe im Spatfommer bes Jahres 330 befiegt (Dropfen, Mler. G. 276 Mnm.), als Alexander ichon über Parthien binaus in Aria und Drangiana eingerudt mar. Der Aufftand bes Memnon fallt barnach in ben Fruhling bes Jahres. Er muß fich balb wieber unterworfen haben, ba er im Spatherbfte bes 3. 326, fury juvor, ehe Alexander feinen Rudweg in Indien antrat, ihm 6000 Reiter aus Thracien ju-führte, Curtius 9, 3; vergl. Diodor. 17, 95, Dropfen a. a. D. G. 273. Um biefelbe Beit aber erhielt Alexander Briefe burch bie Conus, ber noch im Berbfte 326 ftarb, ihn von den Borgangen in Afien und Guropa mabrent ber Groberung Inbiens in Renntnig feste: "Bopprio, der praepositus Thraciae, hete einen 304 pegen Die Geten unternommen, fei aber mit feinem genen heere burch plopfeite Sturme unt Unwetter ju Brunte gerichtet. Auf Die Rachricht bevon habe Genthet feine Obryfen jum Mifell verenloft; Dhrucien fei beinehe verloren, nicht einmal Briechenland ficher." Daraus folgt, bag Zopprion erft ber Rachfolger bes Demnon wer; fein Unglud mag im Jahre 327 ober im

Fruhjahre Will rathet lein: er hatte fich, wahrscheinlich boch ju Chiffe, bis nach Elbis am Borpftenes vorgewagt, Marrol. Saturn. 1, 11; des Thracien bernach

beinahe verloren ging, war leiter mahr genng. Bei ber Theilung bes Reiches Alexander's im 3. 323 erhicht Lyfunadyas Thracien mit dem Cherfones und ofe ben Thealern benachbarte Botterkamme am Pontus, Arrian. bei Phed. cod. 92, 7, Died. 18, 3, Carthus 10, 10. Aber of war nur ein fleines Gebiet, was er wirflich fein neumen fonnte; wie es fcheint, nur ber Theil vom fieblichen Thracien, den Philipp und Alexanber unmittelber befegen, Pausan. 1, 9. 5. Alles Uebrige mußte er erft wieder erobern. Birflich gelang es ihm im Berlaufe mehrer Jahre, während welcher er an ben Streitigleiten ter Diadoden feinen Antheil nahm (Droyfen, Geld, bes Bellen. 1, 326), nicht nur ben Obrgfentonig, mit bem er fogleich ben Krieg begann (Arrian, bei Phot. cod. 92, 10, Diod. 18, 14, Pansan. 1, 8, 7), zu unterwerfen, sondern auch die griechischen Ctabte bis jum Ifter, ja felbft Etriche jenfeit bes Gluffes in feine Gewalt zu bringen. Aber erft um 315 feben wir Lyfmachus nach Außen bin thatig auftreten und an bem Bunde gegen Antigonus Theil nehmen. Bie unficher auch Damale noch feine Stellung war, erhellt aus Dieber 19, 73. 3m britten Jahre bes Rrieges 313 verjagten die Einwohner von Kallatis die Befahung Des Lufimadus aus ihrer Stadt, maren baju auch ben Idrianern und ben übrigen benachbarten Stabten bebilflich und ichloffen nun ein Bundnig mit biefen und ben benachbarten Thralern und Septhen gur Bertheibis gung ihrer Freiheit. Auf die Rachricht davon eilte Lyfimachus über ben Bamus, erschien ploblich vor Ddeffus, bas uberrafcht fic fogleich unterwarf, und marfchirte benn an Rallatis vorbei, offenbar um ber von Rorben brobenden Gefahr eber ju begegnen, gegen Iftrob, bas fich ebenfalls gleich unterwirft; ba er fich nun aber gegen Rallatis wenden will, ziehen die Schthen und Thrater mit großer Dacht herbei, um ihren Bunbesgenoffen au belfen. Er rudt ihnen entgegen, trifft fie und weiß bie Thrafer in ber Ueberrafdung ju überreben, anderes Sinnes ju werben, Die Schiben aber greift et an, erfolagt ihrer viele und verfoigt fie uber bie Grenge (Insag sar Gour) binaus. Als er barauf bie Belagerung von Rallatis beginnt, lauft bie Rachricht ein, bag ein Entfat vom Antigonus gefenbet ju Lande und ju Baffer im Unguge fei. Loftmachus bricht mit bem größten Theile feines Beeres auf, um bem Beinbe gu begegnen, aber Geuthes, der Dorpfenfürft, tritt auf Untigonus' Gelte, fperet ble Paffe des Bamus und nur burd blutige Rampfe erzwingt jener ben Durchgang, fchagt bann ben Felbberrn bes Antigenns un fein heer auf, aber Relletis biet fich nech lang terflicht von bem Furften am finemerichen Bol Died. 20, 25. Es fann in dem erften Angenbli fellen, baf hierbei von ben Geten gar nicht bi ik. Aber die Weater, mit denen Epienachus Debrubiche guiaumentrifft und bie mit ben Scoff ausichen, tonnen nicht wel Anwebner bei Bann Den er eben verher mit feinem heere überft Emige Johre freter (310) nehm ein machtiger fit Firt Arierbarnes mit 20,000 Reitern und 22,00 seldsten Theil an den Theonstreitigkeiten bes bi nishen Reichs in der Krim (Diod. 20, 22. Mfert, Stochien G. 481 fg.); auch hierbei w feine andern Theafer als die Geten über ber Dom bung zu benten fein. Dieber (22, 18 Bekke gablt, daß die Thrafer Agathocles, ben Cohn bi machus, gefangen genommen, aber mit Gefchent laffen batten, indem fie bofften, ber Ronig murb befür ben Lanbftrich, ben er ihnen abgenommen, berausgeben, benn fie verzweifelten, ihn burch wieder zu gewinnen, weil damals die machtigften faft alle mit einander in Eintracht lebten und ver waren. Daß diese Ehraker Geten waren, son Zeitpunkt bes Ereignisses und welches Gebiet bie verloren hatten, erfahren wir durch Pausanias I, Ensimachus kriegte zuerst gegen die Obrosen, da er gegen ben Dromicates und die Geten. aber mit friegsgeübten Leuten, Die auch an Ba weit überlegen waren, zusammentreffend, gerieth bie außerfte Gefahr und entfam mit genauer Rol Sohn Agathocles aber, ber eben seinen erften f mitmachte, ward von den Geten gefangen. Lyfi auch spater im Kriege nicht glucklich und weil i Gefangenschaft seines Sohnes nicht gleichgultig folof Frieden mit Dromichates, überließ von Reiche das jenseit des Ister gelegene Gebiet de ten und gab ihm überdies noch aus Roth eine ! gur Frau. Einige fagen, fest bann noch Pa hinzu, nicht Agathocles, sondern Lyfimachus fe gefangen worben, aber boch bavon gefommen, Agathocles an feiner Statt bie Sache gegen ben führte. Als er aber zuruckehrte, vermählte er de thocles mit ber Lyfandra, ber Tochter des Pto Lagi und der Eurydite, ging dann zu Schiffe nac hinüber und half die Herrschaft des Antigonus ze Darnach ift unter bem Bundniffe ber machtigft niae bei Diobor wol der Bund des Lyfimachus : ber Seleutus und Ptolemaus gegen Antigonus fteben und bas Ungluck bes Agathocles fiele in 301, nicht lange vor ben Uebergang des Lysimach Affen, vgl. Ptutarch. Demetr. 31. Aber bie gennehmung bes Epfimachus, Die Paufanias ban wechselt, fällt ins Sahr 292, Pha. Demetr. 39. nachdem Demetrius Poliorfetes fich jum Ronig cedonien aufgeschwungen hatte, war Lysimachul thigt, ihm ben Theil bes Landes, ber feinem & gersohne Antipater gehörte, abzutreten, "weil

romicates (codd. Doricetes), bem Thratertonige, mit rieg bebrangt murbe, bamit er nicht ju gleicher Beit gegen jenen ju fampfen hatte," Justin. 16, 1. o handelte auch Erogus Pompejus in feinem 16. Buche pon, ut Lysimachus in Ponto captus ac missus Dromichaete (codd. Andromache, a Romiche). ie Zustin und Diodor, sagt Polyan 7, 25: "Dromi-ites war ein König der Thraker, Lysimachus der acebonier. Diefer friegte gegen Thracien und ber profer tauschte ihn. Sein Gelbherr Aethes tam, wie porgab, als Ueberläufer zu ihm, und ba man ihm porte führte er bie Macedonier in Buften, wo fie und Durft litten, Dromichates fie angriff und unger und alle mit ihm naniff und und Epfimachus und alle mit ihm vernichtete; es fielen n 2000 Mann;" vergl. Suidas s. v. avadpopual. Die sahrheit ift, bağ von hunger und Durft genothigt, sahrbeit ifch mit seinem ganzen heere ergeben mußte, simachus fich mit seinem ganzen heere ergeben mußte, sind. 21, 19. Plutarch (de ser. num. vind. p. 555. sanit wend. p. 126) nennt, wie Paufanius, Demphot. p. 225, Fragm. hist. 3, 531) und on (Det 305. 302 flatt ber Thraker bestimmter bie beten, f. baß die Getensteppe nordlich von der außerdem, noch bem Duieffen. Danaununbung nach bem Dnieftr zu ber Schauplat Donaumunisses gewesen, wie früher auch Darius Hystasves Greignisses geresen gerathen sei. Als Lysimapis hier in Dieselbe Gefahr gerathen sei. Als Lysimapis hier in heere gefangen genommen, erzählt dus mit feinem heere gefangen genommen, erzählt dus mit 20—22, enipfing ihn Dromichates, tußte Diobor 21, 26m Rater und führte ihn mid feb. ihn, nannte ihn Bater und führte ihn mit seinen Rinbern in die fonft unbefannte - Stadt Selis (Hars). vern in Die Shraker aber liefen zusammen und riefen, man solle ihnen den gefangenen Konig herausgeben zur Bestrafung; innen ven gejunde belehrte bie Golbaten, daß es nuglich fei, bem Manne bas Leben Bu laffen. Denn, tobte man ihn, wurden andere Konige — er bachte wol zunachft an Demetrius, der wirklich (nach Plutarch) sich das Unglud des Lysimachus fogleich zu Rube zu machen suchte und in Thracien einfiel — sich feines Reiches bemachtigen und ihnen leicht gefährlicher werben, als &p. fimachus; ließen fie ihn aber am Leben, fo murden fie ibn gum Dante verpflichten und die feften Plage (pooreia), Die fruber ben Thratern gehörten, ohne Gefahr wieder herausbefommen. Da die Menge beiftimmte, fo mablte Dromichates aus ben Gefangenen bie Freunde und Diener bes Lysimachus aus und führte fie gu ibm. Memnon a. a. D. ergabit, bag bamale ber junge gurft Rlearchos von Beraclea von ben Beten mit gefangen und wieder freigegeben fei. Als Dromichates bann cin Opfer vollbracht, lub er ben gefangenen Ronig mit feinen Freunden und die Bornehmften der Thrater jum Rable. Es waren zweierlei Tifche bereitet: für Loft. medus und bie Seinen waren bie erbeuteten foniglichen Teppiche, für Dromichates und bie Thrafer gemeine Ratten ausgebreitet, jenen wurden allerlei toftbare Speifen auf einen fibernen Sifch, Diefen Gemufe und Fleifch, fpartich gubereitet, auf eine Lifchplatte von Dolg bingefetts gutebt wurde jenen in filbernen und galbnen, biesfen in bornernen und bolgernen Erintgefagen, wie et

bei ben Geten Sitte wer, Bein geichenft. Darauf, nachdem icon langere Beit getrunten, fullte Dromichates bas größte Trinfhorn und fragte ben Lofimadus, ihn Bater anredend, welches Rabl ibn foniglicher binte, bas macebonifche ober bas theatische, unt als Diefer antwortete: bas macebonifche, frrach er: Barum alfo wollteft bu, ein fo glanzendes Leben unt bas berrlichere Ronigreich verlaffend, ju und Barbaren fommen, die wie wilde Thiere leben und in ein raubes, an Relbfrüchten armes Land? Barum führteft bu miber bie Ratur bein Heer in biese Gegenden, in benen feines unter freiem himmel lange andzudanern vermag? Als barauf Lyfimachus entgegnete, er fei eines felden Rrieges bisher untundig gewefen, werbe aber in Butunft fic als Freund und Bundesgenoffe ju erweisen fuchen mit in Erwiederung bes Dantes Richts von den empfangenen Boblthaten foulbig bleiben, fo ging Dremichates freundlich barauf ein, erhielt bie früher von Loftmedus eingenommenen Plate ausgeliefert und entließ den Ronia.

nachbem er ihn mit einem Diadem befrangt.

Daß Lyfimachus fich ber Führung eines Ucterlaufere anvertraute und zulett an Dromicates erflart, ibm sei ein folcher Krieg bisher unbefannt gewesen, beweift nur, baß feine fruberen Rriege mit ben Geten nicht über die Donauufer hinaus tiefer ins Innere gingen. Die festen Plage, die er herausgeben mußte, mochten in bem früher abgetretenen Uferftriche belegen und wieber erobert fein. Aber auch Richts hindert, fie füdlich an ber Donau ju benten. Die Kriegsmacht bes Lyfimachus mußte nach bem Unglude, bas ibn betroffen, furs Erfte vollftanbig aufgelöft fein. Die Rorbgrenze feines Reichs mar ben Beten preisgegeben und Richts fonnte fie aufhalten nach biefer Seite bin, bis zu ihrem Stammlanbe am Banius ihre Dacht auszudehnen. Die macedonischen, bann die affatischen Angelegenheiten nahmen ben Lyfimachus in ben nachsten Sahren gang in Anspruch. Rach ber Ermerbung Maceboniens (286) und vor bem Uebergange nach Affen führte er noch einmal Krieg gegen bie Ehrater, b. b. bie Geten nach Juftin. 16, 3, ohne bas wir nabere Austunft barüber erhalten. Durch feinen Tob (281) ward fein Land herrenlos. Die Berrfcaft bes Ptolemaus Reraunus hat gewiß nicht jenfeit bes Bamus Bus gefaßt. Go tonnte man glauben, bas, wenn ber Geograph Guborus von Rhobus, ber um 260 forieb (f. Branbes in Jahn's Archiv fur Phil. XIII. 1847. p. 215 fg.), im vierten Buche feiner Erbbeschreibung Szegeriadai (l. Szegeiadai) zai l'étai mfammen nannte (Stepk. Byz. s. v. Szepe.), bas camals wieber ber Getenname am Samus zu Ehren getommen mar; benn bier mobnten, wie icon ermabnt, nad herobot 4, 93 bie Stormiaden und Ripfaer ober-halb Apollonia und Defembria neben ben Geten. Mlein Cuborus folgte auch sonft altern Quellen, wie bem Berobot (vergl. Herod. 7, 73 und Eudoxus bei Stepk. Byz. s. v. 'Applyou, Herod. 2, 216. End. bei Diog. Lacrt. 11. §. 83 cett.), und wol schon im Sommer 281 traf ber erfte Bug ber Gallier unter Rambaules Thracien, Pausan. 10, 19, 4. Es folgte im nachften

general in Mitter in der German Betreit - Martin ten type statement in weiter British till Title with the same of t And the second s an in bericht ein 21 (in Dinn beite ferentalle. rational on Moreon that Control we have grower Love In this imminer in it beet والمستوسع المستوالية والمستوالية Bereit in marrie in it fine at it just Terrico (1) materia in in film an in filmer fare fare (2) material (2) material (3) die – Beite in hims in Kom im im tiebe क्षार के रोति व्यक्ति विकास विकास विकास करते हैं reger Auftrefigne, je Freiering greger bie Jenie to the control of the Derfe in eriger is a inspirate Constant Mession in Mession in the Constant Constant in Mession in the Constant ghte ind im 20 femente in ber Bragener ber heitige Bitt krotte mit tradite kinnette der Seiner de Bert int Erempuis in kimm Herrichte Office im is bie für Keine u zus gen mit in ing tige tiget tim ben itten timben kommen. Kommen reason from his her inder hin Rimin die Timm, generalen bei eine Amen I den S. 🚓 tun Berlin Geber is niles bie Dinter und recein bie Jeritarit in Hillio im 214 Francis, at 1, 5, 22. Osc. communect is bush Time. In 11 Septice oss Times Himmon in 12 Sept. Septicin und mehret die ist ansatzungen von Mandernich Lief Bei die der Liefen der Alle die fra 42 il. das ten er Comfin ermit mit den unen komperamin Dather und Krite tribit mure Ten 21. 19. fo the rea tem Bestenrade infest die Tonas nur 6 wie im von Som Bielmetr jabin fin jach bem falle per Briller bie im Sinnus bie Beten mider inter rigeren Aus on michen und mit biefe inicht fin bie Antie un bin in Juffen fil I finden. Die Feren namvon mier beim komie Dertes malueffin jegen bie Beiftierten gefamuft. Da bier ber Konig o febien. baff Die Minnen genfort auf Strafe fir urt Friquet mit sem bieb gu miert in Beite vo freit bie Stelle bie Butie Gren und bein Beibern ile Dienftleffungen thun faller bie biefe risher innen felbit gethan. Dies fer such richt iber ibreindert worden, us die fie den mittenen Schimpf burt bre Tipferfeit gebufft. Bei ben Beton im Samus fommt grabe ber Konigename Deales iber Roles ion bater bor. Die Jeurime Beif ber Raffartien iber nuß ju Anfang bes imeiem Jauru. son ber inern Berchief ber jegen bie unter Donau vor-

ermein in in Ibrita in Meitenen führt in i er er ere anneanten Lo 41. i und die tiore jung in nuffenatien Aufena afeige Lie. In in Dreiten irfanten fe damais m ien Caffir is frimus imm tamm tammi Lin. 40. 's fur it Sifterne itt ier bin Britten Balater refer und im commine un jeme die Deutschen S. im mi Commir eram ereman, v. Al ig. Orenteure von Franken miller laf fe mit Sfiren. mm manifelier comften Beiferfraft verrunder von Beiter im er Diete enammenen Gramme ber Thife geten Grotten mit Sautareten, femre bie Statt im Proane ind eteretin. Das Innimat fit in bie erfte gete erre Josefen u wen Nicouar A. Schriften S -- E remen un ein damie die Raiann-Buffurmen jum us bie umiaen Berren bes Beriets mitten imm Drieft febuf mem me batten bier bat Rich bie feine befrater batte is brem Angriffe jest umis migen bar. Bur Stragen g. 305 frant nech den Kimme der Ferentierer von ber Denau vis jum Inch 🖃 2018 i 24 cen cuer Militang cher-Fair at merian Bolimaufen a biefen Begenden. vie m Sinne ber utem beit im nængsten von den Lieberrien ber inf ner namman Beten verstanden mer. It was her Investor 5, 118, 128, 259, 295. um bir min Dimins - 26 int Preiemans 3, 5, 25 finnen Feren im Lines Ind iber nur Omenkranwebtir bilenten fam tarin geftell neiben umgemaßen randamia and in Armanit da Plinius jani in ber Kin ma na trente unt.

Ram tim Immunge bie Rame mier ber Dotau fram ber Rame ber Beren jammeim ju bem Boife n bin Grammiein im Jamus immet bas in neuer Ingenimmiefer mit Gubffandigfeit gelangte. Die Stelund ber mittlimen Beifer m imeten Jeurn, nach Anfunft ber Buffamen im Norten ber Donau leber und en Beute und immerit ibrer Rabe fennen Demetrius von fallans beffen Benar vir bem fegenannten Scom-nis ein bermere - 13-14 mirbebatten finden. Di Dememus den Die bes herr von Sprakus im 3. 116 meibur: Lacian, Maerro, e. 100, die Baffarnen wen us Anfommunge vollere bezeichnere nach Schungs von Diennfus is verbor composi o 30 3. reven Boirvus renannt und ven Agatharchides, der rein ber Abiauf des immenn Jahrin fchrieb, einer red ie more nar 3, 34° fe rar er ficher ein Carritifeller beffeiben Jaurnunderes. Rachbem bie Rufte de Loucus vom Bosporus dis nam Apollonia beidric een geske es nun en Seemmus v. IB das die Stadt Melemena un Fust des Samus unt dem cheafischen und genicen Berter gufammengemgte. Liernach follren ufe meter nerblier junamit Geten folgen, aber ut

<sup>5 4</sup>d Schoold to fortibus conterna autourum in enaccondia supeditionibus a Gallis in Macedoniam ausceptis. Berel 1894, p. 50

<sup>6</sup> Aug die einmige Beilfarte des Augustus seige, wie es sweine. Seien über der Demaumundung sewie in der Debendicht im Pro. I un. Cosmograpio. Nav. 4, 5: 5 weine Abhandlung über die Beilfarte und Kosmograpioe des Augustus (Les 1856.) & 5 %.

Beftatigung ber gleich Gingangs aufgestellten Unficht werben ftatt ihrer nur Rrobygen genannt und gmar faft in berfelben Ausbehnung wie fruber jene. Der Bamus, beißt es, erftredt fich von ben Rrobygen und bem Ufer bes Pontus bie ans adriatische Meer; im Umfreise von Dbeffus wohnen thrafische Krobygen; bei Dionysopolis grenzen Krobygen und Scythen zusaminen (b. h. es beginnt hier die nachmals fogenannte fleine Stythei, Die Dobrudfcha), das land hat eine gemischte griechische Bepolferung; um Zomi herum wohnen Scothen; über ber Iftermundung gunachft Thrafer und Baftarnen, Diefe als eingewanderte; weiterbin breitet fich Scothien aus bis an bas unbewohnte und unbefannte gand. Go fennen auch Strabon p. 318 und Ptolemaus 3, 10, 9 oberhalb bes Samus am Pontus nur Krobyzen und Troglodyten, b. b. Scothen und feine Beten, umgefehrt aber Plinius 4, 18 nur Geten und Eroglodyten ) und feine Rrobyzen. Dies Berhaltnig ber Ueberlieferung mare gang unbegreiflich, wenn beibe Bolfer wefentlich verfchieben maren. Da jumal Demetrius bas getifche Bebiet von Rrobygen bewohnt fein lagt, fo haben wir bier einen Fall anguerkennen, ber abnlich fo oft in beutfcber und in andrer Bolfergefchichte vorfommt 5), bag namlich die Rrobyzen nur bas namhaftefte Gauvolf unter ben Geten maren, beren übrige Specialnamen uns freilich bis auf die oben G. 448 genannten Tirigen un-befannt bleiben. Doch nennt Ptolemaus a. a. D. Ολτήνσιοι, 'Οβουλήνσιοι, Δημήνσιοι, Πιαρήνσιοι in ben Stammfigen ber Geten am Samus und jedenfalls muffen Diefe Gemeinden fur Ueberbleibfel bes Bolfes gelten,

dessen ganze übrige Geschichte eben hier verläuft.

Im 3. 168 ward Macedonien von den Römern unterworsen. Die Unabhängigkeit der eigentlichen Thrafter ward dadurch zunächst nicht betrossen. Das Reich der Odryssen unter Cotys trat, wie es scheint (Liv. 45, 42), zu Rom in dasselbe Berhältniß, wie früher zu Philipp und Perseus, und fast ein Jahrhundert vergeht, ehe die Römer Ursache haben, mit den Bössern am östlichen Hämel in der nächsten Umgedung der neuen Provinz zu schaffen machen; zuerst die keltischen Stordisser im 3. 135 (Liv. perioch. 56.), besonders seit der Stoß der Cimbern sie getrossen (Strab. p. 293), von 114—109 (Liv. perioch. 63. 65, Eutrop. 4, 24. 27, Florus 1, 38 (3, 4), Sext. Rusus c. 9, Vellej. 2, 8; vgl. Fast. Capitol. ad a. 642 (111), Eutrop. 4, 25, Cicer. in Pison. c. 25), dann die Dardaner, Mäder, Sinter im Jahre 104 (Obseq. c. 43), 97 (Obseq. c. 48), 92 (Obseq. c. 53, Liv. perioch. 70, Exc. e Diod. ed. Feder p. 32, Cic, in Pison. c. 34) und von 89—85

(Liv. perioch. 74. 76. 81. 82. 83, Eutrop. 5, 7, Appian. Mithrid. c. 55, Plut. Sulla c. 23). Schon bamale im erften Mithribatifchen Kriege gehorten bie Thrafer zu ben Bundesgenoffen und hilfsvoltern bes Konige (Appian. Mithrid. c. 13. 15. 41. 57), fogar ber alte Betenname Dromichates erfcheint noch einmal bei einem feiner heerführer (Appian. c. 32, 41), aber erft im zweiten Kriege, wo Appian c. 69, 118 ausbrudlich die Thrafer am Ifter, Samus und Rhobore Berbunbete Mithribat's nennt, eröffnete DR. Lucullus, der 73 den Oberbesehl in Macedonien erhielt, trochdem daß die Provinz seit 77 wieder von den Grenzvölkern beunruhigt wurde (Liv. perioch. 91, 92, 95, Eutrop. 6, 2, Oros. 5, 23, Flor. 1, 38), gegen sie den Kamps. Mach Eutrop's Bericht 6, 10 (vergl. Liv. perioch. 97, Oros. 6, 3, Flor.) folug er querft bie Beffer, b. b. bie Bergvölfer auf bem Rhodope in einem großen Ereffen, eroberte ihre — man follte erwarten: ber Obryfen — Stadt Uscudama, bas nachmalige Sabrianopolis (Ammian, Marc. 14, 11, 15), ging, an ber Tunbicha hinauf, gegen ben Samus vor, nahm bas fefte Cabyle ein, brang bis an die Donau vor und nahm barauf bie griechischen Stabte an ber Rufte bes Pontus Apollonia, Callatis, Parthenopolis, Zomi, Si-ftros, Burgiao? ein. Auf biefem Buge muß Lucullus auch die Geten betroffen haben. Birflich lefen wir auch bei Gervius jur Meneibe 7, 604: Getarum fera gens etiam apud maiores fuit; nam ipsi sunt Mysi quos Sallustius a Lucullo dicit esse superatos. Benn Artemidor von Ephefus (um 104) nach Strabon p. 571 von Dofern jenfeit bes Ifter als Stammvatern ber afiatifden fprach, fo mar bas wol weiter Richts als eine Folgerung aus ber in ber homerifchen Geographie foviel befprochenen Stelle ber Blias 13, 4. Der erfte, ber eine fichere Runde von ben Dofern ober wie bie Griechen fagten, ben Myfern in Thracien hatte, ift Pofidonius von Rhobus, ber feit 51 bis über Cafar's Zod binaus in Rom lebend fein zweites großes Gefchichtswert, Die Gefchichte bes Pompejus und feiner Zeit, fchrieb und barin ausführlich auch Die Mithribatifchen Kriege behanbelte. Er mußte (Strab. p. 295 fg.) manches Gigen-thumliche über bie Sitten und Gebrauche bes Bolfe gu berichten, offenbar nach romifchen Quellen, wie fein Borfchlag beweift bei Somer a. a. D. Moiow ftatt Μυσών άγχεμάχων zu lefen. Es mar bas Bolf erft burch ben Feldzug bes Dt. Lucullus befannt geworben. Sein eigentlicher Bobnfit war befchrantt auf bas fleine Gebiet an ber Donau, unterhalb ber Zimachi am Timot bis jum Rebrus, ber jegigen Dichibra, um Ratiaria, j. Urzer Palanta, Ptolem. 3, 9, 2. 4, Plinius 3, 29. 4, 18, vergl. Strab. p. 318. Wenn alfo Lucullus mit ihm gufammentraf, fo muß es bamals, feit bie Dacht ber Eriballer, Die gulett im 3. 109 (Eutrop. 4, 27) hervortreten, gefunten war (Strab. p. 305. 315 fg.), ein Principat unter ben Bolfern norblich vom Samus erlangt haben, bas feinen Ramen fur bie Befammtheit ber übrigen ju feben erlaubte; mas bie nachftfolgenben Rriege burchaus beftatigen und mas auch erflart, bag

<sup>7)</sup> Denn biese steden ohne Zweisel in ben (aedis ober aodis) caugde claneaeque ber Doicht., woraus die Herausgeber auf gut Glück (Aorsi) Gaudae Clariaeque gemacht haben, sonst unerhörte Ramen; von Aorsen kann wenigstens an ber Donau nicht die Rede sein. Aedis, aodis ist vielleicht nur eine Dittogranden ist Getae ober bem folgenden Worte; wenn nicht, so stedet ein unbekannter und unwichtiger dritter Rame darin.

8) s. Daupt's Beitschrift für deutsches Alterthum 9, 230.

A. Eneptl. d. B. u. R. Erfte Section. LXIV.

bie Römer endlich nach Unterwerfung bes Landes ben ganzen Strich füdlich von der Sau und Donau bis zum Pontus nach dem Volke Möfia benannten, Plin. 3, 29, Dio. 51, 27. Es ware aber unbegreistich, daß ein Grammatiker, der wie die von ihm gebrauchte griechische Namenform Myfi lehrt, nicht an die Provinz Möfia dachte, zu dem Virgilischen Verse

sive Getis inferre manu lacrimabile bellum

bie Mufer aus ben Siftorien bes Salluft eitirt hatte, wenn biefer nicht zugleich auch neben jenen ber Beten gebachte. Bie Salluft nach Gervius, fo begreift auch Appian Illyr. c. 30 bie Beten unter ben Gefammtnamen ber Mpfer, indem er Eutrop jum Theil erganzend angibt: "M. Lucullus griff bie Mpfer an und marf fie in ben Fluß (Ifter): es find bort bei ihnen feche griechische Stabte Iftros, (Zomi), Dionpfopolis, Deffos, Defembria (und Apollonia), von wo Lucull den Rolog bes Apoll, ein Werk des Ralamis, mit nach Rom brachte, ber jest auf dem Capitol fteht." Die jum Theil verberbte Stelle laßt fich mit hilfe von Strab. p. 319 her-ftellen. Nimmt man Eutrop herzu, so ergibt sich, daß Lucull den alten Uebergang über den hämus bei den Geten erzwang, dann seine Feinde vor sich hertreibend die Donau erreichte und nun von dort zurudkehrend, nicht aber, wie es nach ber Drbnung bei Gutrop icheinen fonnte, auf bem Sinmarfche bie griechifchen Stabte an ber Rufte einnahm. Die Abhangigfeit Diefer von Rom batirt wol von baber, bie Beten aber und ihr Unhang traten in bas Berhaltniß von Bundesgenoffen. Appian fand freilich nicht in feinen Quellen, bag mahrend ber Republif etwas weiter gegen Die Dopfer gefchehen fei. Allein von C. Antonius', bem Collegen Cicero's im Con-fulat, ber im 3. 60 Proconful in Macedonien war (Liv. perioch. 103), ergablt Dio 38, 10, daß er bamals querft bie Darbaner angegriffen, um fie auszuplundern, bann baffelbe bei ben Bunbesgenoffen in Myfien verfucht habe; biefe aber hatten die Baftarnen von jenfeit ber Donau ju Silfe gerufen und Antonius eine Schlappe bei Iftros beigebracht, Die ihn ju fchleuniger Umfebr genothigt. Benn Dio nun fpater 51, 26 angibt, bag die bem Untonius abgenommenen Feldzeichen in ber festeften Stadt ber Beten an ber Donau, Benucla mit Ramen, aufbewahrt murben, fo ergibt fich nicht nur, bag bie Beten gur Bunbesgenoffenschaft ber Romer in Mysien gehörten, fondern da diese fich jeden-falls erst von Luculus' Feldzuge herschrieb, daß sie auch damals zu seinen Gegnern gehörten und bei Appian, wie wir schon aus dem Citat des Servius schlossen, mit unter Die Dofer begriffen finb.

Mittlerweile erhoben sich in bem Gebirgslande jenseit der Donau die Daken, ein bis dahin kaum dem Namen nach bekanntes Bolk, zu unerhörter Macht. Bei Herodot 4, 49. 104. 125 heißen die Bewohner des goldreichen Landes, das die Marosch durchströmt, noch mit dem epischen Namen Agathrysen: sie seien die üppigsten Leute, fagt er, lebten in Beibergemeinschaft, schlössen sich aber auch im Uebrigen den Thrakern an. Im 4. Jahrhunderte, als Jäos und Férns (Davus und Geta) in ber Menandrifchen Comodie ftebenbe Sflavenroller wurden, hatte man, wie es fcheint, guerft ben eigent lichen Ramen bes Bolfes fennen gelernt, ber aber balt wieder verfchwindet und dann erft feit ber Ditte bes letten Sahrhunderts v. Chr. in der jungeren abgeleiteten Form Dacus (mit langem a) wieder auftaucht, nach-bem ber Ronig Borebifta und fein Prophet Dicancus burch ihre religios -politischen Ginrichtungen Die Ration gleichsam neu geschaffen. Diese Einrichtungen, von Strab. p. 303 sq. 298 und Jordanes de reb. get. c. 5. 11 nach Dio Chryfostomus befchrieben, fommen, wie fcon oben G. 451 Anm. 2 bemerkt, gang abnlich bei Geten ober Myfern und Beffern (G. 450) vor. Much jene Paarung bes daog und l'erng weift bin nicht nur auf benachbarte (Strab. p. 304), fondern auch verwandte Stamme 9). Allein wenn Strabon p. 305. 303 behauptet, bag bie Daten mit ben Geten, bie Geten aber mit ben Thrafern Diefelbe Sprache redeten, fo ift gu bebenfen, bag er gar feine Beten mehr fublich von ber Donau fennt, vielmehr burch ben Sprachgebrauch ber Griechen feiner Zeit verleitet, Daten und Geten für daffelbe Boll balt und bochftens (p. 304) einen ortlichen Unterfchied Bulagt, wonach jene mehr weftlich nach Germanien gu, Diefe öftlich gegen ben Poutus wohnten. Bener Sprachgebrauch lagt fich auf verschiedene Beife erflaren. Bielleicht erhielt fich bei ben pontischen Griechen feit bem Untergange bes getifchen Reiche jenfeit ber Donau für Die nicht - fenthische und nicht - bestarnische, mehr thrafische Bevolferung jener Begend ber Betenname (f. oben G 456), und erweiterte bann nur fein Gebiet, als bie Daten bort unter Borebifta emportamen. Dber ee empfing ber Rame feine erweiterte Bebeutung im eigentlichen Griechenland, wo von ben Bolfern jenfeit bes Samus feines berühmter mar als Die Beten megen ihres eigenthumlichen Gultus und ihrer religios friegerifchen Begeifterung, Die gang abnlich jest bei ben Dafen wieberfehrte, und wo alles Land jenfeit bes Bebirges fcon leicht in eine unbestimmte Ferne, bis an bie Brenge ber befannten Belt gerudt fcbien. Stellt boch auch Cicero ad Attic. 9, 10 in Diefem Sinne Geten, Armenier und Colder gufammen und Birgil Men. 7, 603 Geten, Sprfaner, Araber, Inder und Parther. Bei den altern Römern finde ich nur, daß einmal Antonius in feinem Schreiben bei Sueton Octav. 63, wie es scheint, absichtlich und mit Hohn, wegen der Bedeutung des Namens in ber Comobie, Cotifo ben Ronig ber Dafen (Horat, Od. 3, 8, 18. Flor. 2, 28.) einen rex Getarum nennt und bağ ein andermal Bellejus Paterculus 2, 59, vielleicht einer griechischen Quelle folgend, von einem bellum Getieum ftatt Dacieum fpricht. Conft unterfcheiden felbft bie Dichter genau, wie Birgil Georg. 2, 497: aut coniurato descendens Dacus ab Istro und Georg. 3, 462: cum fugit in Rhodopen atque in deserta Getarum; 4, 461: Rhodopeiae arces altaque Pan-

<sup>9)</sup> Zereng (Phorm. 1, 1, 1) lagt ben Davus fagen: Amicus summus meus et popularis Geta heri ad me venit.

gaea et Rhesi Mavortia tellus atque Getae atque Hebrus; Aen. 3, 35 Gradivumque patrem Geticis (i. e. Thraciis) qui praesidet arvis; Tibull. 4, 146: quaque Hebrus Tanaisque Getas rigat atque Magynos; vgl. Senec. Herc. Oet. 1041 Getes Hebrus, Stat. Theb. 2, 595 Getica Phlegra, Martial. 7, 84, 3 Getica Peuce cett. Das entscheidende Beugniß bafur, bag bie Dafen nur mistraudlich und falfchlich Geten hießen, gibt der als ehemaliger Prafect von Pannonien so wohl unterrichtete Cassius Dio: "Ich nenne sie Daken," sagt er 67, 6, "wie sie sich selbst und die Römer sie benennen, wohl wissend, daß sie bei einigen Hellenen, wohl oder übel, Geten heißen; denn ich weiß, Geten find die oberhalb bes Samus neben bem Ifter wohnen." Dazu fommt, daß bie von ben Romern im Guben ber Donau angefiedelten Dafen wol im Allgemeinen auch Myfer ober Möfer genannt wurden, aber nicht von ben Einwohnern der Proving felbft, Dio 51, 22, vgl. Strab. p. 303. Denn wenn biefe Unterfcheibung noch bis gu Dio's Beiten feststand, fo tann auch bie Spracheinheit ber Dafen und Thrafer ober Geten nicht fo groß gemefen fein, wie Strabon behauptet. Diefer Behauptung widerfpricht auch, obgleich ich die Bermandt-Schaft ber Stamme barum gar nicht in Abrebe ftelle (f. unten), nicht nur ber Umftand, daß feiner ber Alten fonft bie Daten Thrafer nennt, fondern jumal auch bie Berfchiebenbeit thrafifcher und batifcher Ortenamen. Unter ben Perfonennamen lagt fich freilich ber thrafifche Rhascu= poris mit ben, wenn nicht ficher batifchen, boch transiftrianifchen Petoporus, Dieporus, Ratoporus (Beuf, Die Deutschen G. 697) und etwa Cotys mit Cotifo vergleis chen. Aber unter ben Ortsnamen fehlen Die echtthrafifchen Composita auf - bria (Strab. p. 319) und para, wenn man ZovooBaga bei Ptolemaus 3, 8, 9 nicht mitgablt, in Dacien ganglich, und umgefehrt in Thracien, wenn man von bem Uferftriche an ber Donau, mo, wie wir miffen, chen Dafen angefiebelt maren, abfieht, die bei ben Daten fo haufigen Composita auf dava, mas ben Abstand beiber Stamme gu einem gar merflichen macht und auch Richts an feinem Gewichte verlore, wenn jenes dava mit thrafifchem dama in Uscubama (ffr. dama gr. δόμος lat. domus flav. dom ober ffr. daman?) urfprunglich ibentifch fein follte. Enblich geht aus unfern Quellen hinlanglich hervor, bag politifch zwifchen ben Daten jenfeit ber Donau und ben Geten am Samus auch gar fein Bufammenhang ftatt-

Rach Jordanes de reb. get. c. 11 fallt das Auftreten des Borebista und des Propheten Dicaneus in die Zeit, als Sulla sich des Principats in Rom bemächtigte, also ins J. 82. Doch ist bei einem in der Benusung seiner Quellen so unzuverlässigen Schriftsteller auf eine solche Bestimmung wenig zu geben. Strabon p. 304 sagt, daß Börebista in wenigen Jahren zu großer Macht gelangte, die meisten Rachbarvölker unterwarf und den Römern furchtbar wurde, da er 200,000 Mann ins Feld stellen konnte, Strab. p. 305. Als Dio Chrysostomus (Or. 36 p. 75 sq. R.) im J. 94 n. Chr.

feine Lobrebe auf Die Ginmobner von Dibia bielt, maren es nicht mehr als 150 Jahre, feit bie Beten, b. b. bie Dafen die Stadt am Sypanis und ebenfo bie griechifchen Stadte auf ber linten Geite bes Pontus bis Apollonia erobert hatten. Damals (unt 56 v. Chr.) muffen auch Die Beten am Samus von ihnen betroffen fein. Borebifta ging fuhn über ben Ifter, plunderte Thracien bis nach Macebonien und Illprien bin aus, ebenfo bie mit Thrafern und Illpriern gemischten Relten, b. b. bie Sfordiefer an ber Sau und Morama und vernichtete Die Boier und Zaurister unter Rritafiros ganglich, Strab. p. 304, vgl. p. 313. Da nun Cafar (de b. civ. 1, 18, vgl. de b. gall. 1, 53. 5) noch im Anfang bes Burgerfriegs von bem Konige ber Morifer, b. i. ber Zaurister (Beug, bie Deutschen S. 239 fg.), Unterftugung erhielt, aber gur Beit feines Tobes einen Felb-gug gegen Borebifta und bie Daten, - qui se in Pontum per Thraciam effuderant, - von Maccdonien aus vorhatte (Strab. p. 298, Sueton. Caes. 44, Octav. 8, Liv. perioch. 117, Vellej. Paterc. 2, 59, 4, Appian. Illyr. c. 13. de b. civ. 2, 110, vgl. 3, 25), fo fallt ber Sturz bes Reiches bes Kritasiros und auch wol die Epoche ber bochften Dacht bes Borebifta zwischen die Jahre 49-44. Aber fein Reich mar mol fcon zerfallen, ale Octavian im 3. 35 die Japoden unterwarf und ben Pannoniern Siecia abnahm, um bier auf ber Infel, Die Sau und Rulpa bilben, einen feften Plat fur ben Rrieg gegen die Daten und Baftarnen zu grunden, weswegen er auch Schiffe auf ber Sau gu bauen anfing, Appian. Illyr. c. 22. 23, vgl. Strab. p. 207. Denn damale erfcheinen bie Pannonier gang felbständig, die boch ohne 3meifel ben Daten unterworfen waren, ehe fie bas norifche Konigthum angriffen. Den Borebifta hatten Emporer gefturgt und fein Reich in vier Theile getheilt, Strab. p. 304. Rurg vor bem Beginne bes actischen Rrieges, erzählt Dio 51, 22, schickten bie Dafen eine Gefandtichaft an Octavian; ba fie aber nicht erreichten, mas fie verlangten, folugen fie fich auf die Seite Antonius', nutten ihm jeboch nicht viel, ba fie unter fich zerfallen und uneins waren. Antonius beschuldigte in bem vorbin angeführten Schreiben (Suet. Oct. c. 63) ben Detavian, bag er bem Ronige Cotifo feine Zochter Julia verlobt und Dafur bes Ronigs Tochter felbft gur Frau verlangt habe. Plutarch (Anton. c. 63) aber nennt außerbem einen Ronig Ditomes, ber bem Untonius mit einem großen Seere in Thracien ober Macedonien gu Silfe gu fommen verfprochen hatte. Auf biefe von ben Daten bamale brobenbe Befahr geht Soraz Od. 3, 6, 13: paene occupatam seditionibus delevit urbem Dacus et Aethiops, hic classe formidatus, ille missilibus melior sagittis. Go fam es, baß gleich im Jahre nach ber Schlacht bei Actium (a. 30) Detavian ben Rrieg auf ber Rordfeite bes Samus eröffnen ließ, ber ju einer Unterwerfung ber Bolfer bis gur Donau und gur Decupation Diefer Grenge führte.

Dio 51, 23-27 berichtet: In demfelben Jahre, als Octavian jum vierten Dale Conful mar, marb D. Craffus (ber zweite Conful) nach Macedonien und hellas

gefandt und friegte gegen Die Dafen und Baftarnen. Die Baftarnen waren über den Ifter gegangen und hatten bas ihnen gegenüber liegenbe Dhiffen, barauf bie angrengenden Eriballer, bann Die Darbaner übermaltigt. So lange fie Dice thaten, hatten die Romer Richts mit ihnen zu ichaffen; als fie aber ben Samus überftiegen und in bas Land ber verbundeten Dentheleten — am obern Strymon Plin. 4, 18, Ptol. 3, 11, 8 — einfielen, 30g ihnen M. Craffus entgegen, trieb fie hinaus und folgte ihnen, wie fie fich nach Saufe gurudzogen. Er gemann bie fogenannte Segetite - gemeint ift wol Selletife, Seletite, ein Begirt am Samus, ben Plinius und Ptolemaus a. a. D. ermahnen, - fiel nun in Denfien ein, vermuftete bas Land und folug Die Dipfer, Die fich ibm entgegenftellten. Die Baftarnen hatten unterbeffen auf ihrem Rudzuge am Fluffe Rebros - fo ift offenbar ftatt Rebros zu lefen -, bem ichon genannten öftlichen Grengfluffe ber eigentlichen Dopfer, i. Dichibra, Salt gemacht, das Beitere abzumarten. Gie fchidten jest, Da Graffus Die Dofer befiegt hatte, Gefandte und baten, fie nicht weiter ju verfolgen, ba fie ben Romern Richts au leibe gethan. Graffus ließ indeffen bas Beer vorruden und ba er in einem Ereffen ben Saufen aus einander fprengte, marf fich ein Theil von ihnen in einen feften Plat, ben er einige Tage vergeblich belagerte. Da fam Roles, ber König eines Theiles ber Geten, ihm zu Silfe und alsbald mußte fich ber Plat ergeben. Roles aber jum Cafar tommend, erwarb fich ben Ramen eines Freundes und Bundesgenoffen. Craffus ging barnach ju ben Dofern gurud, unterwarf alle bis auf menige, theils burch Ueberredung, theils burch Gewalt und jog fich bann, ba es Binter geworben mar, in befreundetes Land jurud, nicht ohne viel burch Froft und burch bie Angriffe treulofer Thrater, beren Bebiet er paffirte, b. i. am Paffe von Gerbica, ju leiben. Die Baftarnen aber, ale fie fich nicht mehr verfolgt faben, manbten fich nun noch einmal gegen die Dentheleten, als Die Urfache ihrer Dieberlage. Sofort brach Craffus von Reuem auf, überfiel fie unvermuthet und folug fie. Ginmal die Baffen in ber Sand, griff er bann auch bie Merber (l. Maeber) und Serber an, bie ihn bei ber Rudfehr aus Doffen überfallen hatten und jest fich jum Rriege rufteten. Richt ohne Unftrengung übermaltigte er fie und burchjog bann vermuftend bas übrige Land - nach dem Bebrus gu -, außer dem der Dorpfen; benn diefe tamen ihm ohne Baffen entgegen. Gie find befonders bem Dionpfos jugethan und Craffus fchenkt ihnen jest bas bem Gott gebeiligte Land, bas er ben Beffern, bie es bisher befeffen, abgenommen hatte. Bahrend beffen aber famen Boten von Roles, ber von Dappr bem Ronige eines anbern Theils ber Geten befriegt murbe, um Beiftand ju erbitten. Craffus muß barauf ben Samus paffirt fein. Er fchlug ben Dappr und gewann auch burch Berrath Die Befte, in Die jener mit ben Seinigen fich eingeschloffen. Die Ginmohner bes Lanbes hatten fich in großer Menge mit ihrer beften Sabe und ben Beerben in eine Boble, Damens Reire, geflüchtet, fo groß und feft, bag ber Sage nach einft

auch die Titanen nach dem Siege ber Gotter bortbin ihre Buflucht genommen batten. Graffus gwang Die Flüchtlinge burch Sunger gur Unterwerfung. Da ibm Dies gelungen, machte er fich auch an Die übrigen Beten, obgleich diefe Richts mit bem Dappr ju thun gehabt hatten. Er rudte vor Benucla, ber fefteften Stadt im Reiche bes 3praces, weil er horte, bag bier die Feld-Treffen bei Iftros abgenommen, aufbewahrt wurden, und nahm die Stadt, die am Ifter lag, mit vieler Mühc, wenn auch in ziemlich furzer Zeit, ein. Aber Zyrares hatte sich gleich bei feinem Borruden mit feinen Schaten gu ben Scothen, feinen Bunbesgenoffen, b. i. mahrscheinlich ben Baftarnen, Die nach c. 23 ber Bahrbeit gemäß fur Scothen gehalten merben, gurudgezogen und mar entfommen. Graffus, nachdem er bies bei ben Beten ausgerichtet, mandte fich nun noch einmal gegen Die Dinfer, brachte Die, Die fich wieder emport batten, burch Die treu gebliebenen Stamme von Reuem gum Beborfam, jog aber gegen die Artafier und einige andere, Die noch nicht unterworfen gemcfen, felbft aus und beawang fie mit Gewalt. "Ich fchreibe aber bies," fest Dio hingu, "wie es überliefert ift, jumal auch die Mamen."

Go febr es nun auch an Diefem Berichte auffallt, bag nach ber erften Ermähnung von ben Dafen weiter feine Rebe ift, fo wenig bleibt boch ein Zweifel an ber Berschiedenheit ber Daten und Geten übrig. Birgil, ber im 3. 30 die Georgica vollendete, nennt 2, 497 bie Dafen an ber Spite ber verbundeten Bolfer von ber Donau: aut coniurato descendens Dacus ab Istro, auch horag lagt gu Ende bes 3. 31 (Sat. 2, 6, 53) einen Reugierigen an ihn Die Frage richten: numquid de Dacis audisti? und troftet im Frubjahre 29 (Lach : mann ju Frante Fast. Horat. p. 240) ben Dacen mit ben Worten (Od. 3, 8, 18): occidit Daci Cotisonis agmen, mabrend er jugleich Od. 3, 24, 9 sq. eine Schilderung ber Beten gibt, Die weiter unten angeführt werden foll. Da, mas Dio nur von ben Baftarnen ergabit, bag fie querft in Doffen, bann in bas Bebiet ber Eriballer und ber Dardaner eingefallen feien, vielmehr auf einen Ginfall von Dacien ber binmeift, fo wird man ibn faum von einer ungehörigen Abfurjung feines Berichte, bei ber er Die zuerft ermabnten Daken ganz aus den Augen verlor, freisprechen können. Freilich heißt es in der perioch. 134 des Livius auch nur: bellum adversus Basternas et Moesos et alias gentes a M. Crasso (gestum) refertur, und ahnlich perioch. 135: bellum a M. Crasso adversus Thracas gestum refertur. Auch fein Triumph wird in ben Fastis Capit. jum 3. 726 (27 v. Chr.) nur verzeichnet als ex Thraecia et Geteis 19), ba boch Horaz bamals ber Fortuna zurief (Od. 1, 35, 9):

Te Dacus asper, te profugi Scythae, ... regumque matres barbarorum et purpurei metuunt tyranni.

<sup>10)</sup> Bon Gingelheiten berichtet Florus 2, 26 aus bem bellum Mysicum (fo bie Dofcht.) bes Craffus noch ale Beifpiel ber Bilbbeit

Aber für Craffus handelte es fich bei feinem Feldzuge auch vorläufig nur um die Unterwerfung ber Bolfer bis gur Donau. Das weitere, die Festftellung ber Donau als Grenze gegen Daten und beren Genoffen blieb spatern Jahren aufbehalten. Augustus berühmt fich auf dem Mon. Ancyr. 5, 47 sq., daß unter seinen Auspicien, alfo von einem feiner Legaten ein großes heer ber Daten biesfeit ber Donau ganglich gefchlagen, dann fein heer über ben Fluß geführt fei und die Stamme ber Daten gezwungen habe, die Befehle des romifchen Bolfes anzuerkennen, womit Strabon p. 304, 305 im Allgemeinen übereinftimmt. Den Legaten nennt uns Florus 2, 28. 29: Die Daken feien unter Anführung ihres Konigs Cotifo, fo oft die Donau zugefroren, aus ihrem Gebirgelande berübergefommen und plundernd in Die benachbarten Gebiete eingefallen, bag Augustus befoloffen, fie gurudgubrangen; er habe baber ben Lentulus abgeschieft und biefer habe fie über bas jenseitige Ufer zuruckgeworfen und biebfeit Castelle (praesidia) angelegt; ebenso seien von ibm die Sarmaten von der Donau entfernt und auf ihre Steppen angewiesen. Es ift bies das erfte Dal, daß dies Bolt an der Donau vortommt, um von nun an die Stelle ber Baftarnen einzunehmen; es beweist zugleich, daß Lentulus die Grenze am Fluffe in ihrer gangen Ausdehnung bis ju feiner Dundung gu fichern fuchte. Rach Sueton Octav. c. 21 follen endlich die Daten im Rampfe, der ihre Ginfchrantung gur Folge hatte, außer vieler Dannschaft drei ihrer Anführer verloren haben. Den Zeitpunkt diefer Ereigniffe kennen wir nicht genau; aber bie nachften Begebenheiten feten fie icon voraus. Es war bamit die Donau als Grenze des romischen Reichs gewonnen, Mon. Ancyr. 5, 46, zugleich aber auch bas Geschiet ber Geten entschieden, mahrend die Daten jenfeit des Fluffes, in der Stellung wohin fie übereinstimmend alle Beugniffe weisen, ihre Unabhangigkeit noch langer als ein Sahrhundert behaupten und mehr als einmal den Romern gefährlich werden.

Als Crassus ben heiligen Bezirk bes Dionysos, ben er den Besseru abgenommen, den Odrysen übertrug, war es offendar die Absicht, — worauf schon das frühere Bundesverhaltniß der Odrysen zu den Römern und den Macedoniern hinführte, — sich ihrer zu bedienen, um die übrigen Bölker südlich vom Hämus im Zaume zu halten, indem man ihnen eine Stellung einräumte, die sie zwang, sich diesen gegenüber darin zu behaupten. Eine ähnliche Anordnung war auch im Rorden des Gebirges getrossen, sei es durch Crassus, als er die Oreiherrschaft der Geten zersprengt oder durch Lentulus bei der Festsehung der Grenze. Die alte Feindschaft der Besser und Odrysen, wovon Cicero in Pison. c. 34, 84 aus dem I. 56 ein Beispiel gibt, sührte bald zu Unruhen. Im I. 16 empörten sich jene und trieben den Rhymetaltes, der als Oheim und Bormund der Kinder des Cotys die Berwaltung des Odrysenreichs in Händen

hatte, in die Enge, zugleich erschienen die Sarmaten diesseit der Donau, sodaß nur durch ein rasches Cinschreiten der beiden römischen Befehlshaber, die Dis Marcellus Lollius? und Lucius Gains? nennt und von denen der eine in Thracien, der andere sicherlich in Mösien commandirte, die Ordnung wieder hergestellt wurde, Dio 54, 20. Es sehen aber diese Ereignisse schon jene Anordnungen voraus, wodurch die Oberherrschaft über ganz Thracien dem Odrysensonige übertragen war, in der Beise, daß im Rothfalle immer die Besehlshaber der beiden zunächst gelegenen Provinzen Racedonien und Mösien bereit sein mußten, ihm zu Silse zu kommen. Im J. 13 sang Horaz Od. 4, 15, 21:

nen qui prefundum Danubium bibunt, edicta rumpent Julia, non Getae, non Seres infidive Persae, non Tanain prope flumen orti;

val. Dio 54, 24. In demselben Jahre aber brach in Thracien die Emporung von Reuem aus, angeregt durch ben Dionpsospriester der Beffer, Bologaifes. Der junge König Rhascuporis, der Sohn des Cotys, wurde geschlagen und getöbtet, ber Dheim Rhymetaltes verjagt und erft nach breijahrigem, schwerem Rampfe (Vell. Paterc. 2, 98, Liv. per. 140) gelang es dem 2. Pifo, den Aufstand zu dampfen, Dio 54. 34, vgl. Florus 2, 27 (3, 12). Go erscheint denn im 3. 6 nach Chr. Rhymetaltes ober Rhometalces in Begleitung feines Bruders Rhascuporis an der Spige fammtlicher thrafifcher Bilfevolfer im Rampfe gegen Die Dalmater und Pannonier, unter dem Dberbefehle des Befehlshabers von Möfien, in deffen heere fie die Borbut haben, und als diefen ein Einfall der Dafen und Sarmaten gurudruft, bleiben fie im Felde gurud, jum Schut ber meft. lichen Grenzen der Proving und des benachbarten Race-boniens, Vell. 2, 112, Dio 55, 29. 30. Sogar Die festen Plate und bie Bewachung ber Grenze an ber untern Donau waren dem Odryfentonige anvertraut. 3m 3. 12 emporten fich die Geten gegen ihn, nahmen das feste Megypfus, j. Zultscha ein und machten bie Besathung nieder. Der König rudte alsbald mit einem großen heere vor bie Stadt, und da zugleich bie romifche Donauflotte unter dem Befehlsbaber von Mofien ben Fluß herabkam und von der Bafferfeite angriff, wird fie, wenn auch erft nach hartem Rampfe, wieber genommen, Ovid. e Pont. 1, 8, 11-22, 4, 7, 19 fg. Ein ähnlicher Fall trat bald darnach mit Trosmis, bei hirsowa, ein; es ging verloren, bis Pomponius Flaccus, der noch vor Augustus' Tode (14) in Mösien befehligte, Die Geten zu Paaren trieb und den Plat wieder eroberte, Ovid. e Pont. 4, 9, 75—80, vgl. 1, 10. 4, 9, 81 fg. 58 fg. Tac. ann. 2, 41, Dio 57, 17. Damals aber war Rhymetalkes wol schon gestorben. Rach seinem Tode hatte August bas thrakische Reich zwischen Rhascuporis seinem Bruder und seinem Sohne Cotys getheilt, — als Dvid seine Elegie e Pont. 2, 9 an diesen ungludlichen jungen Fürsten richtete, betrachtet er gang Thracien noch (v. 7-10. 37) als ihm unterthan, - und awar erhielt jener die nordliche wildere Salfte in der

der Mpfer, daß fie vor ihrer Schlachtreihe ein Pferd geopfert und gefcworen hatten, die Eingeweide der romifchen Anfahrer, die fie erfchlagen würden, ju opfern und zu verzehren.

Rachbarschaft der Feinde, der Schthen und Bastarnen, mit denen er zu kampfen hatte, dieser die sübliche, den Griechen benachbarte, Tac. ann. 2, 64, 65. Wenn also Rhymetalkes ganz Thracien besaß, die Ereignisse vom J. 16 vor Chr. aber schon die Einrichtung, die erst später deutlich zu Tage tritt, voraussehen, so muß man diese, wenn nicht auf Anordnungen des Erassus, so auf die des Lentulus nothwendig zurücksühren. Die Zustände, die sich dabei an der untern Donau ergaben, schildert uns dann Dvid als Augenzeuge.

Oft genug hatten die Dichter des Augusteischen Zeitalters der Geten gedacht. So auch noch um 20 v. Chr.,
ba beide sich zugleich auf den Zug, den August gegen
die Parther vorbereitete, beziehen, Birgil Aen. 7,
604 und Properz 5, 3, 9, der die hiberni Getae
mit den Sarmaten — munito Neuricus hostis equo
— zusammen nennt. Einige Jahre früher, als Crassus
in Thracien kämpste, hatte Horaz Od. 3, 24, 9—24
sogar das Leben der Seythen und rauhen Geten (rigidi
Getae) den Römern zum Borbild vorgehalten:

inmetata quibus iugera liberas
fruges et Cererem ferunt,
nec cultura placet longior annua
defunctumque laboribus
aequali recreat sorte vicarius.
illic matre carentibus
privignis mulier temperat innocens,
nec dotata regit virum
coniunx, nec nitido fidit adultero.
dos est magna parentium
virtus et metuens alterius viri
certo foedere castitas,
et peccare nefas aut pretium est mori;

wo die beiden letten Strophen wenig ju der berüchtigten axolaola ber Thrafer (f. oben G. 450) ftimmen; mas aber vorhergeht von ber ungetheilten Gemeinschaft bes Bobens und feines Ertrages - barum nur beigen Die fruges liberae, weil fie feinem Gingelnen angeboren, - und von dem jahrlichen Bechfel ber Beftellenden, von benen einer ben andern Jahr um Jahr ab: loft "), fo finden wir Aehnliches bei den 3berern (Posidon. bei Diod. 5, 34), ben Relten (Beuf, Die Deutfchen S. 54 fg.), ben Germanen (Caes. de bell. gall. 4, 1. 6, 22, Tac. Germ. c. 26), ben Illpriern (Strab. p. 315) und Claven (Sarthaufen, Ctudien 1. G. 124 fag.), und wird im Allgemeinen Die von Sorag erwähnte Thatfache nicht zu bezweifeln fein. - Das Bilb, bas uns Doib entwirft, ift weniger ibeal. Er fam ju Unfange bes Jahres 9 n. Chr. nach Zomi und fchrieb gleich bamals Die große Elegie bes zweiten Buche ber Eriftien an Muguftus, ber bann in ben nachften brei Jahren bie übrigen brei Bucher und weiter vom Jahre 12 an bis gegen Ente 16 (e Pont. IV, 9, 60) Die vier Bucher ber Epifteln e Ponto folgten. Er befand fich bort im außerften Bintel bes romifchen Reichs, in ber Rabe ber Donaugrenze, Tr. II, 197-200. Daß Geten auf ber linten Geite bes Fluffes hauften, wie es nach 2. 191

jener Elegie icheint, wird nicht nur von allen übrigen Elegien wiberlegt; es erhellt auch, bag Dvib fich an jener Stelle nur eine Dichterifche Freiheit geftattete, von ber er fpater gurudfam, ba auch bie bort 2. 191. 198 zugleich ermahnten Colcher, Die fonft gang unbefannte Meterea turba und felbft Die Baftarnen nicht wieder vortommen. Das Nordufer ber Donau haben Die Garmaten inne: sie fommen im Binter, wenn ber Fluß ge-froren ift, mit ihren Ochsengespannen (Tr. III, 10, 34; 12, 30. e P. IV, 7, 10) ober auch als Reiterschaaren, mit Bogen und vergifteten Pfeilen bewaffnet (Tr. IV, 1, 77. e P. I, 2, 18. III, 1, 2; 8, 19. IV, 7, 11. 36; 9, 83), herüber, das offene Land ringsum verheerend, Tr. III, 10, 53 fg. e P. I, 2, 81. Won ihren Stämmen (Strab. p. 294. 306) werden uns befonders die Jazygen (Tr. II, 191. e P. 1, 2, 79. IV, 7, 9. Ibis 137) genannt und neben ihnen bie Coralli (e P. IV, 2, 37; 8, 83), bie außer Dvid nur bei Appian. de b. Mithrid, c. 69 vorfommen, ba bie Coralli bei Strab. p. 318 (Corpili bei Plinius 4, 18, Kognillol bei Ptolem. 3, 11, 9) im fublichen Thracien gang verfchieben find. Die Geten find ein robes, milbes, frie-gerifches Bolf (rigidi Tr. V, 1, 46; crudi V, 3, 8; 7, 45; marticolae V, 3, 22. e P. IV, 14, 14; nulla Getis toto gens est truculentior orbe, e P. II, 7, 31), dem felbft Menfchenopfer nicht fremd find (e P. IV, 9, 84), das mit langem Barte und herabhangendem Haare (Tr. V, 7, 18. 50; 10, 32; hirsuti e P. I, 5, 74. III, 5, 6; intonsi e P. IV, 2, 2; squalidi e P. I, 2, 108), in Hofen nach Meder- und Sarmatenart (Tr. V, 10, 34. braccati IV, 6, 47) und in Pelzen (Tr. V, 7, 49; 10, 32. pelliti e P. IV, 10, 2, vgl. IV, 8, 83) einhergeht, ftets mit bem Deffer an ber Geite (Tr. V, 7, 20) ober auch mit Bogen und vergifteten Pfeilen bewaffnet, Tr. IV, 10. 110. V, 7, 15. e P. I, 8, 6. IV, 4, 52; 9, 78. 83. Ihnen gehort bie Steppe und Umgegend von Tomi, Comi liegt bei ben Geten: Tr. III, 9, 4. V, 5, 5, 28; 12, 10. e P. I, 2, 78; 5, 12, 66; 7, 2. II, 1, 20; 2, 4; 7, 2; 10, 50. III, 5, 28; 9, 32. IV, 2, 2; 10, 2, 70; 15, 40; im getifchen gande: Tr. III, 12, 14. 16. IV, 8, 26. V, 1, 1; 13, 1. e P. I, 1, 2; 9, 45; 10, 32. III, 2, 46; 7, 19. IV, 4, 8. Es wird bort getifch gesprochen, Tr. III, 14, 47. V, 10, 38; 12, 56. e P. I, 8, 55. IV, 13, 18 fag. Geten und neben ihnen Garmaten machen ben größten Theil ber Ginwohner aus, bie Briechen find halbbarbarifirt und haben ihr Griechifch zum Theil verlernt, Latein verfteht Niemand, Tr. V. 2, 68; 7, 11-14. 51-56; 10, 27-35. 37; baber mußte Dvib beibe Barbarenfprachen fernen, Tr. V, 12, 58. e P. III, 2, 40. Ginige Male icheint es, als wenn bas Land, in bem er lebt, ichon gang farmatifch geworden: Dii me Sarmaticis exposuere locis Tr. IV 8, 15 und ahnlich V, 1, 13, 74. e P. I, 2, 60. II, 7 72. Aber richtiger beißt es Tr. III, 3, 5: quid mihi nunc animi, dira regione jacenti, inter Sauromatas esse Getasque putes? und ebenfo III, 10, 5; 11, 55. IV, 1, 94; 10, 110. V, 3, 8, e P. III, 2, 37; amei-

<sup>11)</sup> BBais in ber Allgem. Monatefdrift. 1854. G. 108.

mal werben neben ben Beten ftatt ber fublichen Thrafer Die Beffer genannt Tr. III, 10, 5. IV, 1, 67. Beibe Bolfer in der unmittelbaren Rabe von Zomi, die Geten ober Thraker und bie Carmaten find gleich febr ju furchten, e P. I, 3, 57—60. Die Eeten find male pa-cati Tr. V, 7, 12. e P. II, 7, 2. III, 4, 92 und indomiti, e P. II, 2, 3. Bon ihren Emporungen im 3. 12 und spater ift icon bie Rede gewesen. In Zomi ift man baber auf bie Stadt beschrantt, die ftete verschlossen gehalten und bewacht wird, Riemand barf fich über die Ringmauer hinauswagen, ohne in Gefahr gu tommen, den umberftreifenden Feinden in die Bande gu fallen, die in der Umgend plundern, und oft felbst vor ber Stadt erscheinen und fie allarmiren, Tr. III, 14, 41. IV, 1, 75 fg. V, 2, 70; 10, 15 fg. e P. I, 2, 15-24; 7, 9; 8, 5. III, 1, 25. IV, 14, 27 fg. 61.

Trop dieser Buftande hatte man in Rom die Berbaltniffe von Thracien, wie fie einmal angeordnet waren, wol noch lange fortbesteben laffen, wenn bier nicht im Berricherhause felbft von Reuem Bermurfniffe ausgebrochen waren, die ein Ginfchreiten nothig machten. Der von August eingefette Konig der Rordhalfte bes Landes, Rhescuporis, ließ seinen Reffen Cotys, ben Ronig Des fublichen Thraciens, ermorben. Ziberius feste ihn bafur ab (im 3. 19) und ftellte anscheinend bann die alte Ordnung ber Dinge wieder her, indem er bas nordliche Thracien an Rhometalces, ben Gohn bes Rhescuporis, bas fübliche ben Rindern bes Cotys übergab, allein diefen gab er einen romifchen Proprator als Reichsverwefer bei, Tac. Ann. II, 67. Balb (im 3. 21) brach hier eine Emporung aus, die freilich fchnell von Möfien aus unterbruckt murbe, ehe fie fich noch über ben hamus verbreiten konnte, Tac. Ann. 3, 38. 39. Allein wenige Sahre fpater (a. 26) erhoben fich auch bier bie Stamme, weil man angefangen hatte, fie gu Aushebungen berbeizuziehen, ba fie boch bisher nur gewohnt gewesen, ihrem Konige unter selbst gewählten Führern Rriegebienfte zu leiften, und auch nur verpflichtet waren, gegen benachbarte Bolfer Bilfetruppen gu stellen. Bei der Befchreibung, die Sacitus (Ann. 4, 46-51) nun von dem letten Kampfe der Thraker gibt, meibet er wie gefliffentlich, ber Beten ober fonft eines Stammes besonders zu erwähnen. Aber mit Recht hat man schon auf die Aehnlichkeit mit dem Rampfe, ben Craffus im 3. 29 mit ben Beten im Samus bestand, aufmertsam gemacht (Bessell, de rebb. get. p. 83). Bie damale ziehen fie fich auch jest auf eine schwer zugangliche Bergfeste zurud, werden nur durch hunger bezwungen, bas Boll burch feine Zodesverachtung fcon den Romern bekannt (Ann. 4, 46), gibt davon auch jett Beweise, und wie ehemals König Dappr mit den Seinen, ermordet fich Carfa, ber eine ber gubrer, mit vielen feiner Leute, als er feine andere Rettung fiebt, Ann. 4, 50. Rur ber fruhe Binter im Gebirge binberte augenblidlich die Unterwerfung ber letten Refte bes Bottes, Ann. 4, 51. Die Königsherrschaft ließ man auch barnach noch in Thracien fortbestehen. 3m 3. 33 verlieh Caligula bem getreuen Rhometalees fogar

auch den füdlichen Theil, der bisher ben Kindern des Cotys gebort, sodaß noch einmal gang Thracien in Giner Sand vereinigt war, Dio 59, 12. Selbst als um 46 Rhometalces von feiner Gattin ermorbet wurde und bie Thrafer fich abermale erhoben, scheint Claudius nach ber Unterwerfung bas Ronigthum noch nicht gang abgeschafft, vielmehr erft um 73 Bespafian vollständig die Provinzialverwaltung, wenigstens in dem fudlichen Theile, ber den Ramen Thracia behielt, mabrend der nordliche als Moesia inserior vielleicht schon ju Rosten gefchlagen war, burchgesuhrt zu haben, f. Tillemont (Bruxelles 1732.) I. p. 92. II. p. 14. 200. Damit vollendete fic ohne Sweifel ber icon fo lange vorbereitete Untergang ber Beten. Das Bolf verfcwindet feitbem vollstänbig

aus ber Geschichte.

Schon Mela 2, 2 gedachte ihrer nur nach altern Quellen, f. oben G. 451. Much Plinius, ber an ber bereits angeführten Stelle 4, 18 Rofer Beten und mabrscheinlich Troglodyten (f. oben S. 457) neben einander nennt, ift als Compilator befannt. Bie aber ber Rame. auf die Daten übertragen, ober fonft im Gedachtniffe der Dichter und Gelehrten fortlebte, dies ju verfolgen tann nicht unsere Aufgabe fein. hier fei nur noch ermahnt, bag er, herrenlos wie er mar, endlich auch auf die deutschen Gothen überging, gleich nach ihrem erften Auftreten an der Donau (Spartian. vit. Anton. Carac. c. 10, vit. Antonin. Get. c. 6), und dann in diesem Sinne von Dichtern, Rhetoren und Gelehrten, wie Claubian, bem heiligen Paulinus von Rola (poem. XVII. ad Nicetam) und Apollinaris Sidonius, Julian, Sieronymus (opp. ed. Mart. 2. p. 515: certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt) und Andern angemandt murde, mabrend bie Wefchichtschreiber ber Beit fic bavon fern bielten ober auf beilaufige Ermabnungen bes Gebrauche (Oros. 1, 16, Procop. d. b. goth. 1, 24. p. 117. Bonn.) fich befchranten, f. Grimm, Ueber Sornandes und die Beten G. 20. 21. Befch. ber beutichen Sprace 6. 182 fg. Rur Jordanes glaubte gulett, geftutt auf jene Stelle bes Drofius, feine Compilation gothischer Geschichten auch mit Abschnitten aus Troaus Pompejus über die Beten und mit Auszugen aus ben Geticis des Dio Chrysoftomus ausstatten zu durfen. Auf diese Combination getischer und gothischer Beschichte hatte begreiflicher Beife fo gut wie keiner einen Berth gelegt, erft Jacob Grimm war es vorbehalten, für fie aufzutreten. Aber die von ihm behauptete Identitat ber Ramen Getae und Goti (Gotones, Gothi) wird hinfällig, fobald man fieht, daß feine Guthai, Guthos ober Guthans (über Jornandes S. 21, Gefch. der deutschen Sprache S. 179. 439), nur ftatt goth. Gutos, altn. Gotar ober Gotnar, agf. Gotan, abb. Gozon ober Goza (Gramm. 13, 86; Daupt's Beitschrift 9, 244), seiner Sppothese zu Liebe erfunden, und seine Gaudae Richts find als eine unbewährte Lesart ber bisherigen Ausgaben des Plinius, f. oben G. 457. Raumt man ein, daß bas Betische ober Datische noch nicht bie beutfche Berfchiebung ber Confonanten tannte (Gefch. ber

"Bopprio, der praepositus Thraciae, habe einen Bug gegen die Beten unternommen, fei aber mit feinem gangen heere durch plotliche Sturme und Unwetter zu Grunde gerichtet. Auf die Nachricht davon habe Seuthes feine Dornfen jum Abfall veranlagt; Thracien fei beinahe verloren, nicht einmal Briechenland ficher." Daraus folgt, daß Bopprion erft der Nachfolger des Memnon war; fein Unglud mag im Jahre 327 ober im Frühjahre 326 paffirt fein: er hatte fich, mahrscheinlich boch zu Schiffe, bis nach Dibia am Bornfthenes vorgewagt, Macrob. Saturn. 1, 11; bag Thracien barnach beinahe verloren ging, mar leider mahr genug.

Bei ber Theilung bes Reiches Alexander's im 3. 323 erbielt Lysimachus Thracien mit dem Cherfones und alle ben Thrafern benachbarte Bolferstamme am Dontus, Arrian. bei Phot. cod. 92, 7, Diod. 18, 3, Curtius 10, 10. Aber es mar nur ein fleines Bebiet, mas er wirklich fein nennen konnte; wie es scheint, nur ber Theil vom füdlichen Thracien, den Philipp und Alexanber unmittelbar befagen, Pausan. 1, 9. 5. Alles Uebrige mußte er erft wieder erobern. Birflich gelang es ibm im Berlaufe mehrer Sahre, mahrend welcher er an den Streitigkeiten ber Diadochen feinen Antheil nahm (Drop. fen, Gefch. des Sellen. 1, 326), nicht nur ben Ddrysentonig, mit bem er sogleich ben Rrieg begann (Ar-rian. bei Phot. cod. 92, 10, Diod. 18, 14, Pausan. 1, 9, 7), zu unterwerfen, sondern auch die griechischen Stadte bis jum Ister, ja felbst Striche jenfeit des Flusfes in feine Bewalt ju bringen. Aber erft um 315 feben wir Lysimachus nach Außen bin thatig auftreten und an bem Bunde gegen Antigonus Theil nehmen. Bie unficher auch damale noch feine Stellung war, erhellt aus Diodor 19, 73. 3m britten Jahre bes Rrieges 313 verjagten bie Einwohner von Rallatis die Befatung bes Lysimachus aus ihrer Stadt, maren bagu auch ben Iftrianern und ben übrigen benachbarten Stabten bebilflich und fcoloffen nun ein Bundnig mit diefen und ben benachbarten Thrakern und Scothen gur Bertheidigung ihrer Freiheit. Auf Die Nachricht davon eilte Lufimachus über den Bamus, erfchien ploglich vor Dbeffus, bas überrascht sich sogleich unterwarf, und marschirte bann an Rallatis vorbei, offenbar um der von Norden brobenden Gefahr eber zu begegnen, gegen Iftros, bas fich ebenfalls gleich unterwirft; ba er fich nun aber gegen Rallatis wenden will, ziehen die Stothen und Ehra-ter mit großer Dacht herbei, um ihren Bundesgenoffen gu belfen. Er rudt ihnen entgegen, trifft fie und weiß Die Thraker in der Ueberraschung zu überreden, anderes Sinnes zu werden, die Schthen aber greift er an, erschlägt ihrer viele und verfolgt sie über die Grenze (extor two bow) hinaus. Als er darauf Die Belage-rung von Rallatis beginnt, lauft die Rachricht ein, daß ein Entfat vom Antigonus gefendet zu Lande und zu Baffer im Anzuge fei. Lyfimachus bricht mit bem größten Theile feines Beeres auf, um dem Feinde gu begegnen, aber Seuthes, ber Dornsenfürst, tritt auf Antigonus' Seite, fperrt bie Paffe bes Bamus und nur burch blutige Rampfe erzwingt jener ben Durchgang,

fchlägt bann ben Felbherrn bes Antigonus und rei sein Heer auf, aber Rallatis halt sich noch lange, u terftüßt von dem Fürften am fimmerifchen Bosporu Diod. 20, 25. Es tann in dem erften Augenblide au fallen, baß hierbei von ben Geten gar nicht bie Reifft. Aber bie Thrater, mit benen Lysimachus in b Dobrubicha zusammentrifft und die mit den Scythen be anziehen, tonnen nicht wol Anwohner bes Samus fei ben er eben vorher mit feinem Beere überfcheitte Ginige Jahre fpater (310) nahm ein machtiger thrafifc Fürft Ariopharnes mit 20,000 Reitern und 22,000 gu folbaten Theil an ben Thronftreitigfeiten bes bospor nifchen Reichs in ber Rrim (Diod. 20, 22. 23, Ufert, Stythien S. 481 fg.); auch hierbei wird feine andern Thrafer als die Geten über ber Donaumu bung zu benten sein. Diodor (22, 18 Bekker.) gablt, daß die Thrafer Agathocles, den Sohn bes B machus, gefangen genommen, aber mit Gefchenten a laffen hatten, indem fie hofften, der Ronig wurde ibn bafür den Lanbstrich, ben er ihnen abgenommen, wie berausgeben, benn fie verzweifelten, ihn burch Gem wieder zu gewinnen, weil Damals die machtigften Rom fast alle mit einander in Gintracht lebten und verbun waren. Dag diefe Thrater Geten waren, fowie t Beitpunkt des Greigniffes und welches Gebiet bie Gel verloren hatten, erfahren wir durch Paufanias 1, 9, Enfimachus friegte zuerst gegen bie Dbryfen, bann er gegen ben Dromichates und die Geten. aber mit friegegeubten Leuten, Die auch an Bahl i weit überlegen maren, zusammentreffend, gerieth er Die außerfte Gefahr und entfam mit genauer Roth, f Sohn Agathocles aber, ber eben feinen erften gelb mitmachte, marb von ben Gren gefangen. Lyfimad auch spater im Rriege nicht gludlich und weil ihm Gefangenschaft seines Sohnes nicht gleichgultig w fcblog Frieden mit Dromichates, überließ von fein Reiche bas jenfeit bes Ifter gelegene Bebiet bem ten und gab ihm überbies noch aus Roth eine Sog gur Frau. Ginige fagen, fest bann noch Paufani bingu, nicht Agathocles, fonbern Epfimachus felbft gefangen worben, aber boch bavon getommen, inb Agathocles an feiner Statt bie Sache gegen ben Ge führte. Als er aber gurudfehrte, vermablte er ben & thocles mit ber Lyfandra, ber Lochter bes Ptolema Lagi und ber Eurybite, ging bann zu Schiffe nach Mi binuber und half die herrschaft bes Antigonus gerfibn Darnach ift unter bem Bundniffe ber machtigften ! nige bei Diodor wol der Bund bes Lyfimachus Raffe ber Seleutus und Ptolemaus gegen Antigonus ju wiftehen und bas Unglud bes Agathocles fiele ins 3 301, nicht lange vor ben llebergang bes Lyfimachus m gennehmung bes Lhsimadus, bie Paufanias Damit wechselt, fallt ins Jahr 292, Plut. Demetr. 39! nachdem Demetrius Poliorfetes fich jum Ronig in cedonien aufgeschwungen hatte, war Luftmachus genthigt, ihm ben Theil des Landes, ber feinem Schol gersohne Antipater gehörte, abzutreten, "weil er H

Grepes \*). Der gleichzeitige Geschichtsschreiber Procopius 6) berichtet zwar, daß Justinian die Heruler veranlaste, das Christenthum anzunehmen, erwähnt aber der Anwesenheit ihres Königs in der Hauptstadt nicht. Dagegen erzählt er weiter, daß bei den Herulern, obgleich sie sich durch die Annahme des Christenthums allmälig an mildere Sitten gewöhnten, doch die alte Rohbeit noch oft genug hervortrat und daß sie in ihrem Uebermuthe sogar ihren König Ochon tödteten und zwar aus keiner andern Ursache, als weil sie ohne königsliche Regierung sein wollten, obgleich das königliche Anssehen nur sehr gering gewesen zu sein scheint. Manche glauben 7), dieser Ochon sei kein anderer, als Gethes, beide Namen haben jedoch so wenig Aehnlichkeit mit einander, daß man sie mit größerer Wahrscheinlichkeit zwei verschiedenen Königen beilegt; vielleicht war Ochon der Nachfolger des Gethes 5). Die Heruler bereuten übrigens alsbald ihre unüberlegte That und gaben sich nicht wenig Mühe, einen andern ihren Wünschen entsprechenden König zu bekommen (vergl. Todat und Suartual).

GETHIN (Lady Grace), eine von ihren Beitgenoffen fehr gepriefene, aber jeht fast ganglich vergeffene englische Schriftstellerin, mar im 3. 1676 ju Abbots-Leigh in Comerfetfbire, wo ihr einer angefebenen Familie angehörender Bater, Gir Beorge Norton, mohnte, geboren, verheirathete sich mit Sir Richard Gethin von Gethin-Grott in Irland und ftarb am 11. Det. 1697, als fie faum 21 Jahre gablte, ju hollingbourne in Rent, mo fie auch begraben murbe; bas gu ihrem Un-Denfen errichtete Monument befindet fich aber in ber Beftminfterabtei, und noch jedes Sahr wird bafelbft am Afchermittwoch eine Rebe gur Erinnerung an fie und ihre literarifche Leiftungen gehalten. Die erfte bielt P. Birch, einer ber Prabendare des Bestminfters (Funeral Sermon. [London 1700. 4.]). Ihre Auffahe über verfchiedene Gegenftande (über Jugend und Alter, über Die Liebe, über Die Freundschaft, über Die Rleibertracht, über die Ghre, über ben Zod, über ben Duth, über Reichthum u. bgl.) find unter bem Titel: Reliquiae Gethinianae, or, some remains of the most ingenious and excellent lady, the Lady Grace Gethin. (London 1699. [neue Zitel 1700 und 1703.] 4.) gefammelt. Sie find gut geschrieben und erwarben fich nicht nur ben Beifall ber Beitgenoffen, sonbern begeifferten fogar mehre berfelben, und unter ihnen befonders

B. Congreve, ju Gedichten auf ben Geift ber Berfasserin; ber Inhalt ift indessen meift früheren philosophischen Schriftstellern und hauptfächlich Bacon entlehnt.
Der Berth der Reliquiae Gethinianae besteht jest
poraugsweise in ihrer großen Seltenheit. (Ph. H. Külb.)

vorzugeweise in ihrer großen Geltenheit. (Ph. H. Kulb.) GETHIOIDES, ein von Columna in Anwendung gebrachter Rame fur eine Pflanzengattung, Die in neuerer Beit nur als Abtheilung von Allium angefeben wird und mit Codonoprasum von Reichenbach gufammenfallt. Der Ueberfichtlichfeit wegen moge Lier ber Gattungecharafter von Allium mit feinen Abtheilungen folgen. Die von Linne gegrundete Gattung Allium hat eine fronblattartige, fecheblattrige ober fechetheilige Bluthenhulle mit gleichlangen, abftebenben ober glodenformig - jufammenneigenben Blattern. Die feche Staubgefaße find am Grunde ber Bluthenhullblatter eingefügt; Die fabenformigen ober am Brunde verbreiterten Staubfaben hangen fcmach mit einander gufammen, find abwechfelnd bieweilen breiter und an ber Spige breigabnig mit faubbeuteltragendem mittlerem Bahne. Der Frucht= fnoten ift breifacherig ober burch Berfcwinden ber Scheibemande einfacherig. Die menigen, ber fast grundftandigen Placenta eingefügten Gichen find gegenläufig. Der Griffel ift fabenformig, Die Rarbe einfach. Die hautige, breifantige ober auf bem Scheitel ein wenig eingebrudte, breilappige, breis ober einfacherige, fachspaltig breiflappige Rapfel ift mit bem auf ber febr furgen, fauldenartigen Placenta ftebenbleibenben Griffel gefront. Die in ben Fachern ju zwei ober einzeln ftebenben, ei- nierenformigen Samen find von einer fcmargen, rungeligen Samenhaut umgeben. Der Samenkeim, in ber Ure bes Gimeißes liegend, ift gleichläufig und faft fichelformig.

Bu dieser unter dem Namen Knoblauch oder Zwiebel bekannten Gattung gehören viele oft übelriechende,
aber für den Haushalt der Menschen sehr wichtige Zwiebelgewächse, welche in der gemäßigten Zone der nörde
lichen Hemisphäre einheimisch sind, vorzüglich aber am
Mittelmeere, im öftlichen Europa und dem benachbarten Asien zahlreich auftreten, dagegen in der südlichen Bergen der Tropenzone sehr selten sind. Sie besiten einfache, beblätterte oder seltener nachte, seste oder röhrige
Stengel, haldenlindrische oder rundliche, meist hohle,
bisweilen flache Blätter, eine endständige, von einer
meist ein- oder zweiflappigen oder seltener vielspaltigen
Blüthenscheide umgebene Dolde, mit Deckblättchen besette Blüthenstielchen und häusig in Zwiebelchen umge-

manbelte Fruchtfnoten.

Die Gattung zerfällt nun in vier Abtheilungen, beren britte mit bem Ramen Codonoprasum ober Gethioides belegt ift.

1) Moly Monch. Die Staubgefaße find fammtlich gleich, fabenformig ober pfriemlich; ber Fruchtknoten ift breifacheria.

2) Ophioscorodon Wallroth. Die Staubgefaße find fammtlich gleich und pfriemlich; ber Fruchtfnoten ift einfacheria.

<sup>5)</sup> So Jo. Malelas, Hist. Chron. l. XVIII. p. 54 (ed. Bonn. p. 427): 'Pήξ τῶν 'Ερούλων Γρέπης. 6) De bell. goth. II, 14. 3hm folgt, ebenfalls ohne nähere Angabe, Euagrius, Hist. eccles. IV, 20. 7) So Aſφbaφ, Geschichte ber Herufer und Gepiden, im Archive für Geschichte und Literatur, herausgegeben von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Fr. Cho. Schlosser und G. A. Bercht. (Frankf. 1835. 8.) von Frankf. (Frankf. 1835. 8.) von Frankf.

3) Codonoprasum Reichenbach. (Gethioides Columna.) Die Staubgefäße find fammtlich gleich, am Grunde in einen mit den Bluthenhullblattchen zusammenhängenden Ring verwachsen; der Fruchtknoten ist breifacherig.

4) Schoenoprasum Kunth. Die Staubgefäße

4) Schoenoprasum Kunth. Die Staubgefaße find abwechselnd breifpigig, die mittlere Spige tragt ben Staubbeutel; ber Fruchtfnoten ift breifacherig.

(Garcke.)

GETHSEMANE (Tedoquari, nach anberen Sanb. idriften Tedaguavel) wird Ev. Datth. 26, 36 und Ev. Marc. 14, 32 bas Landgut ober bie Meierei (ymplor) genannt, wohin fich ber Beiland ber Welt mit feinen Jungern begab, nachbem er bas lette Paffahmahl mit ihnen genoffen hatte und wo er nach überftanbenem bartem Seelentampfe von Jubas und feinen Begleitern gefangen genommen murbe. Es lag jenfeit bes Baches Ribron auf bem Delberge; ob am Fuße beffelben ober weiter auf ben Berg hinauf, lagt fich nicht genau beftimmen; vergl. Die oben genannten Stellen mit Ev. Luc. 22, 39 u. 21, 37. Johannes 18, 1 fpricht blos von einem Barten (xnnog) jenfeit bes Ribron, ohne ben Delberg meiter ju ermahnen. - Der Rame ift hebraifd und fann auf verschiedene Beife erflart merden. Gang unwahrscheinlich ift die Ableitung von word is Ge Schemane = Delfeld, melde mit Beziehung auf ביא שמינים Jef. 28, 1 be Dieu (crit. sacr. p. 379) annahm, ba fich auf Diefe Beife bas & nicht erklart. Dehr Bahrfceinlichfeit bat Die von Siller (onomast. sacr. p. 118. 709. 813) aufgeftellte Anficht, wornach bas Wort burch חם (Gath Simani) Relter bes Beichens ober ber Beiden ju erflaren mare. Er verbindet Damit Die Angabe bes Zalmud (Rosch haschana ep. 2. hal. 2, 3), daß die Buben in Berufalem ben Bewohnern bes Landes bas Erfcheinen bes neuen Mondes burch Feuergeichen, beren Reihe auf bem Delberge ihren Unfang genommen habe, anzuzeigen pflegten. Die griechifche Form murbe bem Sebraifchen gang entfprechen, bagegen fpricht nur, daß Diefe Beichen boch wol auf ber Gpipe bes Berges gegeben murben, und bag es unmahricheinlich ift, bag Chriftus fur ben Drt, wo er mit feinen Jungern binzugeben pflegte, um allein mit ihnen zu fein, grabe ben offenen Gipfel bes Berges gewählt haben follte. Deswegen nimmt man jest ziemlich allgemein an, daß der Name burch wow no (Gath Schemane) = Delfelter, gu erflaren fei, ba bereite bie alexandr. Ueberfetung na burch 129 wiedergibt und bas Gintreten bes y für bas hebraifche Schwa (e) nicht ohne Analogie

ift, vergl. addydovia für manden.
Noch heute befindet fich am Fuße des Delberges ein beinahe vierediges, von einer gewöhnlichen Steinmauer eingeschlossens, ebenes Stud Land, welches lateinischen Monchen angehört und von der kirchlichen Tradition als der Garten Gethsemane bezeichnet wird. Robinson (Palaft. I. S. 389) läßt sich über die Localität folgendermaßen aus: "Der nordwestliche Winkel ist 145 fuß von der Brucke (welche auf dem Bege vom Stephansthore nach dem Delberge über den Bach Kidron führt und aus einem

an ber Gubfeite offenen Bogen befteht, welcher 17 fuß boch über bem Bafferbette liegt) entfernt. Die Beftfeite mißt 160 Fuß in Die Lange und Die Mordfeite 150 Bug. Innerhalb Diefer Ginbegung fteben acht febr alte Delbaume; um ihre Stamme herum find Steine aufgeworfen. Diefer Drt hat burchaus nichte Befonderes, mas ibn ale Bethfemane bezeichnete. Ebenfolche Ginbegungen ftogen baran, mit ebenfo alten Delbaumen. Der Drt ward nicht unwahrscheinlich mabrend Selena's Befuch in Berufalem im 3. 326 bagu bestimmt, als man glaubte, Die Stellen ber Rreugigung und Auferftebung ausgemittelt zu haben. Bor Diefer Beit wird feiner folden Ueberlieferung ermabnt. Gufebius, ber einige Sahre nachber gefchrieben ju haben fcheint, fagt: Bethfemane mar am Delberge und mar bann ein Betplat Der Glaubigen. Beinahe ein Jahrhundert fpater fest ce hieronymus an ben gug bes Berges und fagt, eine Rirche mare barüber erbaut, Die auch von Theophanes, ale noch eriftirend, ju Ende bes 7. Jahrh. ermabnt mird. Antoninus Martyr gebenft gleichfalls bes Gartens am Schluffe bes 6. Jahrh., fowie auch Abamnanus und Die Schriftsteller gur Beit ber Rreugguge. Es ift baber wenig Grund ju zweifeln, bag ber gegenwartig Gethfemane genannte Garten berfelbe ift, beffen Gufebius ermabnt. Db es die mahre Ortslage ift, fann natürlich nur eine Sache der Bermuthung fein." (Euseb. u. Hieron. Onomast. Art. Gethsemane. Theophan. Chron. A. D. 683. Cyrill, v. Jerus, Cat. XIII. p. 140. Antonin. Martin 17. Adamnanus ex Arculfo 1, 13. Jac. de Vitr. Hist. Hierosol. 63. Brocardus c. 8.)

(Harbrücker.) GETHYLLIS ift ber Rame einer von Linné gegrundeten Pflanzengattung, beren Mitglieder am Cap Der guten Soffnung machfen und einen zwiebelartigen Burgelftod, grundftanbige, fpate, linealifche, oft fpiralig Bufammengerollte, am Grunde trodenhautige und fcheidenformige Blatter, grundftandige Bluthen mit febr langer Robre und feulenformig enlindrifche, burchicheinende, egbare, Unfange in ber Erbe liegende, fpater bervortretende Beeren haben. Der Charafter Diefer Gattung ift folgender: Die oberftandige Blutbenbulle ift fronblattartig, mit fabenformiger langer Robre und fechetheiligem Saume, beffen gleichlange Bipfel abfteben. Die 6, 12 ober 18 Staubgefage find bem Schlunde eingefügt, Die Staubfaben find pfriemlich, frei ober am Grunde paarmeife ober gu brei vermachfen, Die Staubbeutel find linealifc, am Grunde angeheftet, aufrecht ober an ber vorgezogenen Spike einwarts gebogen ober auch spiralig gebreht. Der Fruchtknoten ift unterftan-big, breifacherig. Die fast aufsteigenben, gegenläufigen Eichen stehen in mehren Reihen im Centralwinkel ber Facher. Der Griffel ift mit ber Robre ber Bluthenbulle vermachfen und nur an ber bervorftebenben Gvibe frei, die Rarbe ift fopfformig - breifantig. Die Beere ift breifacherig. Die zahlreichen, etwas zusammenge-brudten, tugelformigen Samen liegen in einem schlei-migen Samenbrei und find von einer lodern, burchfceinenben Saut umgeben. Der achfelftanbige Samenfeim ift wenig furger als bas fleifchige, wohlriechenbe

Eimeiß.

Linné kannte aus dieser Gattung nur eine Art, welche er Gethyllis afra nannte, aber schon sein Sohn machte in seinem Supplementum plantarum drei andere von Thunberg am Cap der guten Hoffnung gesammelte Arten, nämsich Geth. villosa, spiralis und lanceolata bekannt. Darauf beschrieb Jacquin eine neue Art aus dieser Gattung, Geth. plicata genannt, sodaß in der Aufzählung aller Pflanzen von Willdenow vom Jahre 1799 fünf Arten sich sinden. Da Sprengel diese letzte Art zur Gattung Curculigo bringt, so werden in der Gattung Gethyllis nur die erwähnten vier Arten namhaft gemacht. Darin, daß die von Jacquin ausgestellte Geth. plicata nicht zu dieser Gattung gehöre, stimmt auch der neueste Monograph der Familie der Amaryllideen, wozu Gethyllis zu rechnen ist, M. I. Römer mit Sprengel überein, weicht aber in sosen schung fordende neun Arten ir. drei Unterabtheisungen aufgesührt:

## Erfte Unterabtheilung. Eugethyllis.

1) Geth. lanceolata Linné (ber Sohn). Die Blatter find langettlich, flach und fahl; die Bluthenhullzipfel langettlich; die eiförmige Zwiebel hat die Größe einer Behne.

Diefe Urt machft am Cap ber guten Soffnung auf Bergen bei Buffeljagte-Rivier und an einigen andern

Drten, aber felten.

2) Geth. undulata Hooker. Die Blatter sind linealisch-riemenförmig, aufrecht, sehr wellenförmig, borsftig-gewimpert, 7 Boll lang und 2—3 Linien breit, am Grunde in den Blattstiel etwas verschmälert, an der Spige zugespist; die Zwiebel ist länglich-eiförmig, 11/4 Zoll breit.

Diefe Urt machft am Cap ber guten Soffnung.

3) Geth. spiralis Linne (ber Sohn). Die Blatter find linealisch - fadenförmig, spiralig, halbrund, kahl,
die grundständigen stumpf, oberseits gefurcht, unterseits
gewölbt, spärlich gewimpert, fingerlang; die Bluthenhullzipfel sind eiformig-langlich; die weiße, eiformige,
mit Schuppen besetzte Zwiebel hat die Größe einer Nuß.

Diefe Art machft am Cap ber guten hoffnung an Sugeln und auf Sandfelbern in Langefloof und an an-

bern Stellen.

4) Geth. villosa Linné (ber Cohn). Die Blatter find linealisch-fabenförmig, spiralig, wollig, 2 Boll lang; die Bluthenhullzipfel find eiförmig-langlich, die Staubfaben find abwechselnd furzer; die weiße, eiformige Zwiebel ift etwas größer als eine Erbse.

Dieje Art machft am Cap ber guten Soffnung bei

Attaquas - Rloof unmeit Ganfefraal.

5) Geth. verticillata Robert Brown. Die Blatter find fabenförmig, nach Dben fast spiralig gebrebt, 4 Boll lang und faum 's Linie breit, aufrecht, spit, gelblich-grun; Die eiformige, zolllange Frucht befindet fich auf einem gleichlangen Schafte; Die Zwiebel ift flein, eiformig.

Sie machft am Cap ber guten hoffnung.

6) Geth. rosea Ecklon. Diefe Art zeichnet fich befondere burch ihre rofenrothen Bluthen und burch ihre geringere Große vor ben andern aus.

Sie machft am Cap ber guten hoffnung am Fuße bes Berges Baviansberg bei Gnadenthal.

Breite Unterabtheilung. Abapus Adarson.

7) Geth. afra Linné. Die linealischen, tablen, meift ju gwolf vorhandenen Blatter find Unfangs fpiralig-getreht, bald aber gerade; bie langlichen, zweinervigen Bluthenhullblatter beden einander. Diefe Art ift in allen Theilen größer als Geth. spiralis, mit welcher fie von Linne's Cobne vereinigt murbe. Die eiformige, beschuppte 3wiebel enthalt einen gelblichen, übelriechenben Saft. Die etwas fleischigen, aus breitem Grunde linealischen, ftumpflichen, grunen, am Grunde blaffen, violett geflecten Blatter find etwas langer als bie eingelne, moblriechende, von einer furgen, einblattrigen, fleischigen Bluthenscheibe umgebene Bluthe. Die Blu-thenhulle ift prafentirtellerformig, ihre 2 Boll lange fabenformige, am Grunde weiße, an ber Spite purpurrothe Rohre ift weit bider als Die von Geth. spiralis, ibr Saum ift abftebend, fechetheilig, Die Bipfel find eiformig, fpit, Die innere fcmale: und etwas wellenformig, fammtlich weiß und von einer außenfeits purpurrothen Mittellinie burchzogen. Die abftebenben, am Grunde vermachfenen Staubgefage find furger als ber Saum, die Staubfaben find furg, pfriemlich, die Staub-beutel langer und groß. Der Briffel ift langer als die Staubfaben, Die Rarbe breitantig, faft breilappig. Der Fruchtfnoten ift fleischig; Die Beeren find egbar.

## Dritte Unterabtheilung. Papiria Thunberg.

8) Geth. ciliaris Linne (ter Cohn). Die Blatter find linealifch, fpiralig, gewimpert; Die Bipfel ber Bluthenhulle find eiformig, langlich. Die 3wiebel ift cylindrifch - langlich, fcmutig - weiß, von ber Große einer fleinen Ballnuf. Die gabfreichen, bis 40 vorbanbenen Blatter find am Grunde von einer Scheibe eingefchloffen, ftumpf, oberfeits gefurcht, unterfeits gewölbt, fahl und nur mit weißen Bimpern befett, meift einen Finger lang ober etwas langer und nur eine Linie breit. Die vor ben Blattern erscheinenbe Bluthe buftet wie Lilium album. Die einblattrige, rohrenformige, zweitheilige, weißliche Bluthenscheide hat langettliche, spige, aufrechte Bipfel. Die grundftandige Rohre ber Bluthenbulle ift etwas gefrummt, colinbrifd, am Grunde bider, nach Dben fcmach fantig, aufrecht, weiß, 3 Boll lang; ber abftebende Saum ber Bluthenhulle ift breimal furger als bie Robre, feine Bipfel find vertebrt eiformig, concav, an ber gufammenneigenben Spipe etwas fdwielig, faft leberartig, nach Unten auf beiten Geiten meiß, nach Dben gelblich. Die Staubfaben find an ber Spite getheilt.

Diefe Art machft am Cap ber guten Soffnung, an fandigen Orten bei ber Capftadt und Dudervalley.

Es folgt nun noch eine von Blanco in ber Flora ber Philippinen aufgeftellte, aber nur febr unvollfommen befdriebene Urt, Die mahricheinlich ju einer andern Gat-

tung gehört:
9) Geth. acaulis Blanco. Die Burgeln find bick und fleifchig; ber Stengel fehlt; Die Blatter find fcmerts formig, grabartig, Die Bluthen einzeln, grundstandig; ber fehlende Relch ift burch eine blattartige Schuppe erfest; Die lange Blumenfrone bat eine fabenformige, ftarre Robre und einen gefchloffenen Schlund, bem die Staubgefaße eingefügt find, Die brei innern Bipfel bes fechetheiligen Bluthenhullfaums find icon gefarbt; Die Erager ber feche Staubgefaße find furg, Die Staubbeutel pfeil. formig; ber Briffel ift febr turg; Die Dide Rarbe bat eine breifantige Form; Die zweifacherige Rapfel im Grunde Der breifantigen Bluthe ift mit einigen, fpigen Schuppen bededt, Die Rapfelfacher find zweisamig; Die bergformigen Samen find geftreift.

Diefe Art machft auf ben Philippinen. (Garcke.) GETHYRA, ein von Galisbury gegrundeter Pflangenname fur eine gu ben Bingiberaceen geborige Gattung, welche mit Renealmia von Linné identisch ift und beren Mitglieder fich burch folgende Merfmale aus-

zeichnen:

Der röhrenförmige, lodere Relch ift breigabnig. Die Rronröhre ift furg, die außern Saumzipfel find gleich, aufrecht, ein wenig jufammengerollt, Die innern gahnformig, Die aufrechte Lippe umfaßt ben flachen, febr furgen, über die feitlichen Facher bes ftumpfen Staub-beutele nicht verlangerten Staubfaben. Der unterftanbige Fruchtfnoten ift breifacherig. Die magrechten, gegenläufigen Gichen fteben gu mehren in bem Centralwinkel ber Facher. Der Griffel ift fabenformig, Die Narbe topfformig . breifantig. Die Rapfel ift breifacherig, fachfpaltig : breiflappig. Die wenigen Camen find von einem Samenmantel umgeben.

Bu biefer Gattung geboren frautartige Gemachfe bes tropifden Umerifa mit friedendem Burgelftode, zweizeiligen Blattern, endftandigem, meift loder traubigem Bluthenftande und einzelnen, oft zwifden ber telchformigen, unterftanbigen Sulle ftebenben Bluthen.

(Garcke.) GETONIA ift ber Rame einer von Rorburgh aufgeftellten Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie

ber Comferetaceen mit folgenbem Charafter:

Die Bluthen find vielehig. Der Relch hat eine funfrippige, mit dem Fruchtnoten verwachsene, über bemfelben zusammengeschnurte Robre und einen ftebenbleibenden, glodenformigen Saum mit lanzettlichen, dreinervigen Bipfeln. Die Blumenfrone fehlt. Die zehn Staubgefäße find furzer ale die Kelchzipfel und fteben in zwei Reihen, indem die einen im Grunde bes Gaumes, bie anbern in beffen Buchten eingefügt finb, Die Staubfaben find fabenformig; bie faft fugelformig = geboppelten Staubbeutel fpringen ber Lange nach auf. Der unterftanbige, einfacherige Fruchtfnoten enthalt

3-4, an ber Spite bes Fachs hangenbe, gegenlaufige Gichen. Der fabenformige Briffel ift weichhaarig, Die Narbe ftumpf. Die frustige, eiformig-langliche oder rundlich-fünffantig, vom Relchsaume gefronte Ruß ist einsamig. Der Same ift gestürzt; Die blattartigen Reimblatter des eineiflofen, rechtläufigen Samenkeimes find fpiralig um bas oberftandige Burgelchen gefrummt.

Die zu biefer Gattung gehörigen, in Offindien einheimischen, windenden Straucher haben gegenüber= ftehende, furz gestielte, eiformige, jugespitte, gangtan-bige, auf der Unterfeite febr bunn bargig punttirte, in ber Jugend wollige oder filgige Blatter und achfelftan-Dige ober in eine enbftanbige Rispe geordnete Bluthen-

trauben.

Rorburgh machte aus Diefer Gattung folgende zwei Arten befannt:

1) Get. floribunda Roxburgh. Die Blatter find eiformig, fpit, oberfeits weichhaarig, unterfeits roftfarbig-filgig; bie Riepe ift enbffanbig.

Diefe Urt machft auf Malabar und ju ihr gebort wahrscheinlich Calycopteris floribunda Lamarck.

2) Get. nutans Roxburgh. Die Blatter find ciformig, ploglich und lang jugefpitt, oberfeits fahl, un= terfeits weichhaarig; Die meift achfelftanbigen Bluthentrauben find langer ale bas Blatt.

Diese Art machst in Offindien; zu ihr gebort Ge-tonia nitida Roth. Gine Abart hiervon ift:

b) brachystachya De Candolle. Die Blatter find eiformig, fpig, fahl, unterfeits weichhaarig; Die achfelftanbigen Bluthentrauben find furger ale bas Blatt.

(Garcke.)

GETRANK. Da bem Organismus auf mehrfachen Begen, namentlich aber burch bie Lungen = und Sautausbunftung und burch bie Barnabfonderung beftandig Fluffigfeit entzogen wird, fo muß ihm in entfprechender Weife von Mugen Fluffigfeit jugeführt merben, weil fonft die organischen Berrichtungen ins Stoden gerathen murben; ber Durft aber ift bas naturliche Befühl, welches jum Erfat ber fehlenden Fluffigfeit, bas beift gur Aufnahme von Getrant burch ben Dund auffodert. Die fluffigen Ausscheidungen bes Rorpers erfolgen aus bem Blute und alles aufgenommene Betrant muß, wenn es überhaupt bem Rorper einverleibt wird, ins Blut übergeben; im lettern werben wir alfo eine Art Barometer für bas beftebenbe und für bas befriebigte Bedürfniß bes Betrants erwarten burfen. Dies beftatigen auch Berfuche, wie fie 3. B. von C. S. Schult angeftellt worden find. Gin Dofe, welcher viel Getrant und gur Bermehrung bes Durftes etwas Galg und Dehl erhalten hatte, lieferte Blut mit 16 Proc. feften Beftandtheilen und 84 Proc. Baffer, und nachbem bann bas Thier 24 Stunden lang ohne Baffer geblieben war, enthielt fein Blut 22,5 Proc. feste Beftandtheile und 77,5 Proc. Baffer. In einem andern Falle betrug ber Baffergehalt bes Bluts bei Entziehung Des Getrante 78,3 Proc. und nach ftattgefundenem Saufen bes Thiere 83,1 Proc.

Das Bedürfniß ber Unfeuchtung bes Rorpers ober

bes Getrants ift ein ebenfo allgemein verbreitetes im gangen Thierreiche (und Pflangenreiche), wie bas Bebutfniß ber Rahrungsaufnahme: Die Quantitat Des nothigen Getranks variirt aber bei verschiedenen Thieren gar febr. Die Infetten nehmen wol im Allgemeinen niemals Getrant als folches auf, obgleich viele von ihnen jugleich nur wenig durchfeuchtete ober faft trodene Rabrung genießen; auch die Schlangen und Eidechsen, beren Sarn fest ift, nehmen wol taum Getrant fur fich auf; Die Bogel, Die ebenfalls einen feften Barn absondern, trinten auch im Allgemeinen wenig, und von manchen Raubvögeln namentlich weiß man, daß fie gang ohne Betrant leben. Unter ben Saugethieren ftillen manche Raubthiere ihren Durft wol ganglich im Blute ber erlegten Thiere, bas ihnen als Rahrung bient, ober fie trinfen doch nur febr wenig; Rameele und Dromedare trinfen viel, vermögen aber auch fehr lange Beit bes Betrants zu entbehren; andere und namentlich unfere Hausthiere bedürfen anhaltend des Getranks. Ein relativ geringer Umfat bee Fluffigen tommt bei manchen biefer Ausnahmsfälle wefentlich in Betracht, in andern mag vielleicht auf anderem Bege, als durch ben Mund, Fluffigfeit unmertbar aufgenommen werden, etwa burch Absorbtion von Bafferdunften burch die Saut oder burch Die Respirationsorgane. Beim Menfchen tommen in Betreff ber Getrantbaufnahme große individuelle Berschiedenheiten vor: es gibt viele Personen, namentlich bes weiblichen Befchlechts, Die fast nie eigentliches Betrant aufzunehmen brauchen, und es fehlt nicht an Beifvielen ungewöhnlicher und langanhaltender Betranteabstinenz (Halleri Elementa physiologiae T. 6. Lib. 19), mahrend auf der andern Seite Die Falle noch baufiger find, wo Perfonen durch ein ungewöhnliches Beburfniß von Berfluffigung des Blute oder von Betrante. aufnahme fich auszeichnen.

Bei der Berflüssigung des Bluts oder der Körperbestandtheile handelt es sich um das aus Sauerstoff und
Basserstoff zusammengesette Basser, und deshalb ist
auch Basser das eigentliche allen Ansoderungen entsprechende Setränk. Die Thiere genießen nur Basser als
Getränk, blos ganz ausnahmsweise gewöhnen sich domesticirte Thiere daran, an den spirituösen und narkotischen
Getränken ihrer Herren zu participiren. Der Mensch
nimmt schon mit den Rahrungsmitteln mehr oder weniger große Quantitäten Basser auf, er benutzt dasselbe
als Grundlage der natürlichen wie kunstlichen Getränke,
und er genießt es rein für sich. Unter den eivilisierten

Bolfern gibt es zwar hin und wieder Individuen, welche ben Baffergenuß ganzlich vermeiden, ja ihn fogar verabscheuen; indeffen behalt bei solchen in hibigen Krankheiten wenigstens ber Sat Gultigkeit, daß Baffer bas natürlichste Getrank ift.

Es ist eine über die gange Erde verbreitete Gewohnheit, mit der Aufnahme des Getrants eine Reizung ber niedrigern Sinne, des Geruchs und Geschmads zu verfnupfen, ober baburch eine ben gangen Rorper angenehm afficirende Aufregung herbeizuführen. Es pflegt bies fo ju geschehen, bag man ben Getranten die Producte des Gabrungeproceffes einverleibt, oder bag man atherische, narkotische, aromatische, sufliche, angenehm fauerliche Auszuge, und zwar oftmale im warmen Bustande als habituelles Getrant aufnimmt. Bie arger Disbrauch auch vielfach mit folden funftlichen Getranfen getrieben werden mag, als unnatürlich und schlechthin schablich wird man die Befriedigung eines so allgemein gefühlten Bedurfniffes nicht bezeichnen konnen. Möglichft reines Baffer, wie es durch Abkochen und Biebererfalten gewonnen wird, gilt allgemein als fab und abgestanden und wird auch vom entschiedensten Baffertrinter verschmabt. Baffer, welches als Getrant gur Stillung bes Durftes bient, foll einen Antheil foblenfaurer Luft enthalten; beshalb geben wir bem Quellmaffer ben Borgug vor dem atmospharischen ober glußmaffer, und bie fogenannten Sauerlinge erscheinen uns als ein befonders liebliches Getrant. Dan geht aber wol taum zu weit, wenn man in diefen toblenfauerlichen Baffern den Prototyp unferer fünstlichen mit Babrungeproducten gefchmangerten Betrante findet. Aber auch die warmen tunftlichen Getrante, welche jum Theil bie Bedeutung taglicher Lebensbedurfniffe erlangt haben, find an und fur fich und in magiger Menge genoffen, feineswegs folche Schadlichkeiten, wozu sie viele Rigoriften ftempeln wollen; fie bewirten neben ber Berflüssigung des Bluts zugleich eine angenehme Aufregung des ganzen Körpers. Die Erfahrung, daß einzelne Individuen, die fich in der Bahl ihres Getrants einmal an gewiffe Reizmittel gewöhnt haben, ben Durft nicht auf völlig befriedigende Beife durch einfaches Baffer zu löfchen vermögen, ja daß bei folder Berwöhnung die Anfüllung bes Magens mit einfachem Baffer fogar bem Bobibefinden Gintrag thun tann, fpricht nur ge-gen ben Diebrauch ber verfchiedenen funftlichen Getrante, nicht aber gegen beren Gebrauch an und für fich. (F. W. Theile.)

Ende bes vierundsechzigften Theiles ber erften Section.

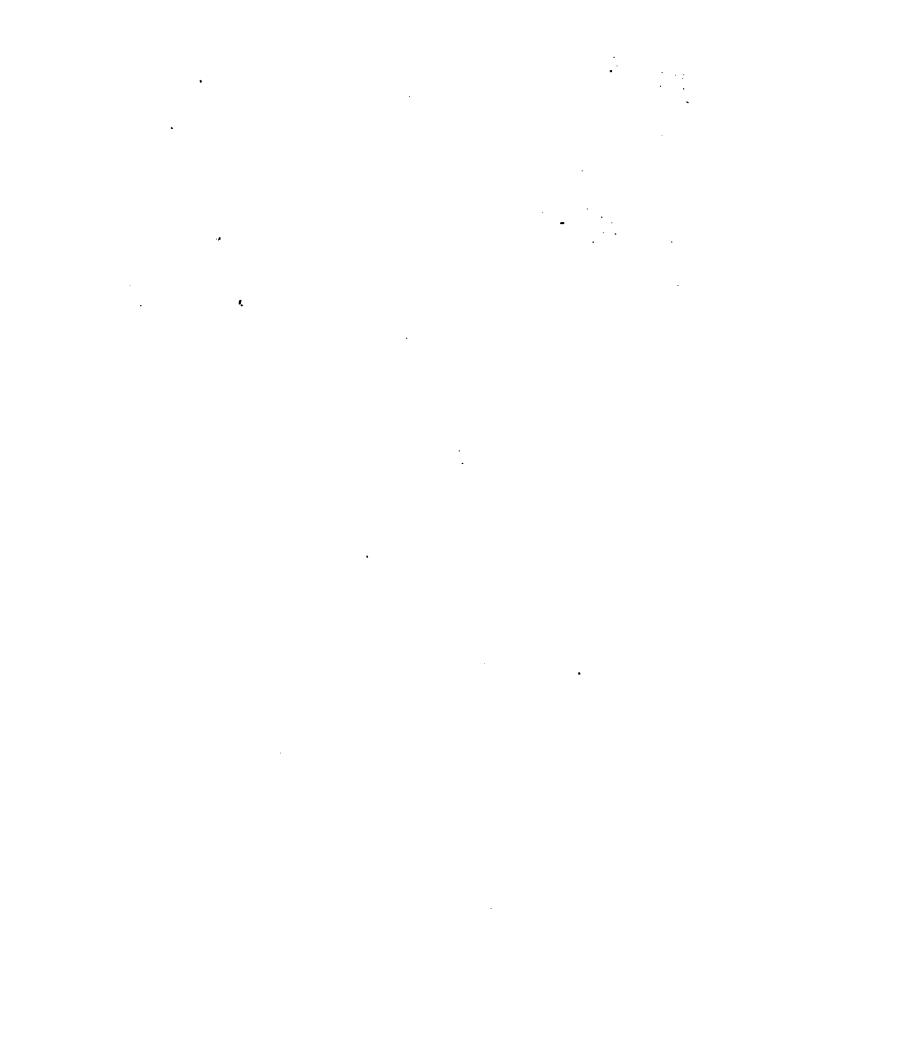

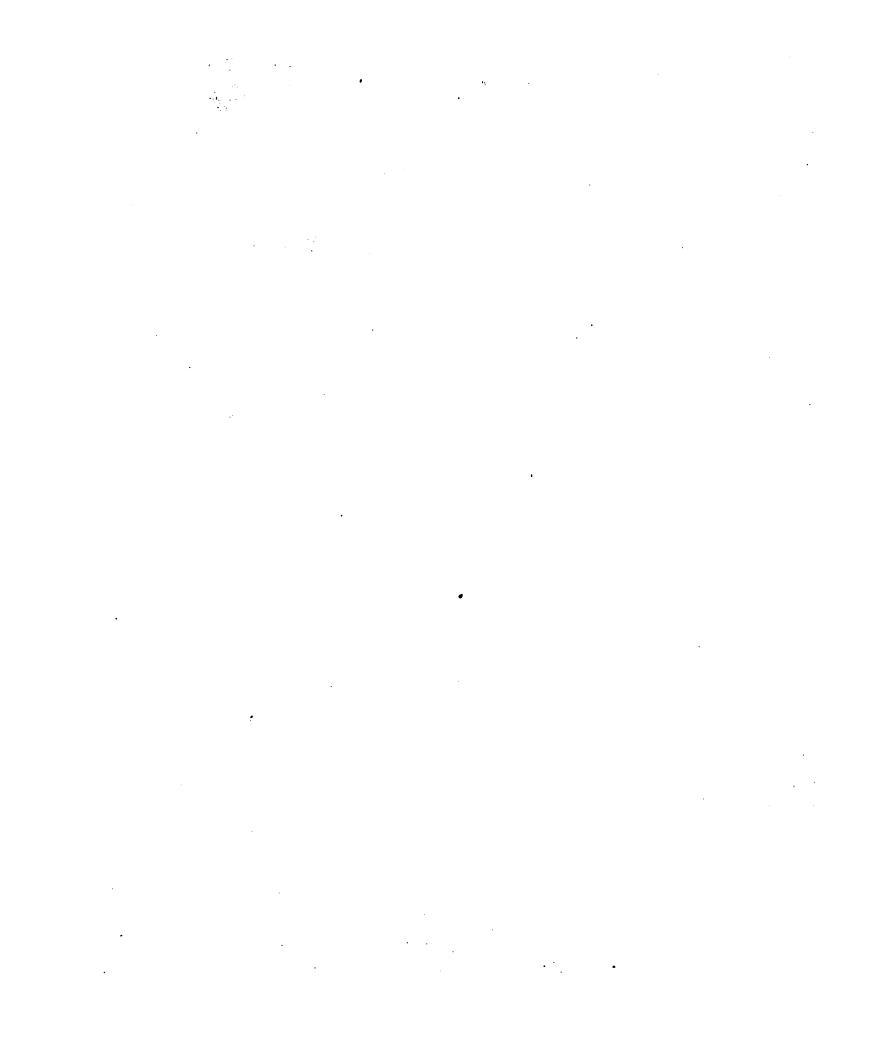

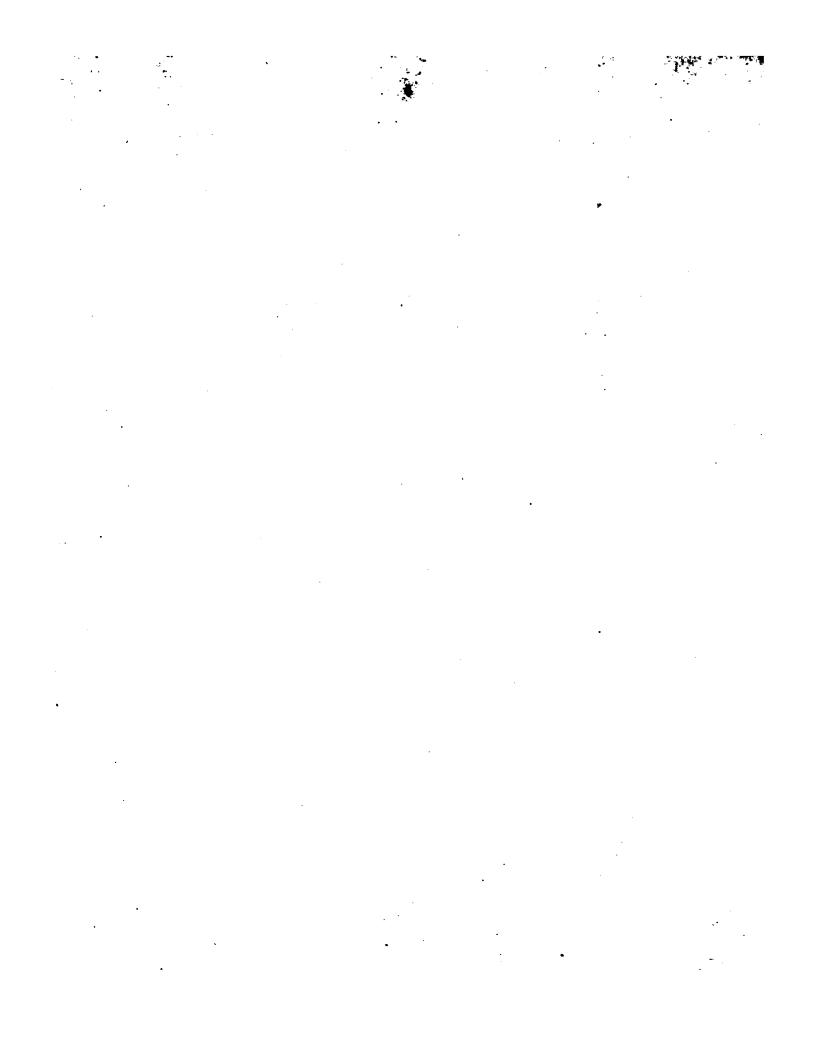



AE 27 A6 Sect.1 V.64

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

